

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# MARSHALL MONTGOMERY COLLECTION



Montgomery 7 + 1

. . . . . 

4vol.

# Griechenland

## geographisch, geschichtlich und culturhistorisch

von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart

in Monographien bargeftellt.

#### Separatansgabe

aus ber

Allgemeinen Enchklopädie der Wiffenschaften und Künfte von Ersch und Gruber.

Berausgegeben von

germann Grockhaus.

In acht Banben.

Erfter Band.

### A. Alt=Griechenland.

Geographie, von Professor Dr. 3. A. Krause. — Geschichte von ber Urzeit bis zum Beginn bes Mittelalters von Professor Dr. G. Fr. Hertherg.



Leipzig:

K. A. Brodhaus.

1870.



## Systematisches Inhaltsverzeichniß.

## A. Alt=Griechenland.

| I. Geographie, von Professor Dr. 3. H. Krau | ise in    |            | ٥          | Seit                                           | • |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------|---|
| Halle. Band 1, S. 1—202.                    |           | Cap.       | -          | 120                                            | _ |
| I. Abtheilung.                              | Seite     |            | 9.<br>10.  | 12                                             | _ |
| Cap. 1. Borgeschichtliche Beit              | . 1       |            |            |                                                |   |
| 2. Oberfläche                               |           | -          | 11.<br>12. | Lesbos, die Sporaden                           |   |
| . 8. Gelirge                                | . 7       |            | 12.        | Lemnos, Imbros, Thasos, Samothrafe 14          | 3 |
| * = 4. Borgebirge                           | . 9       | III. A     | bthe       | ilung.                                         |   |
| = 5. Drographie                             | . 10      | Cap.       |            | Die Colonien 14'                               | 7 |
| s 6. Flüffe                                 | . 13      |            | 2.         |                                                | - |
| . 7. Lanbseen                               | 18        |            | 8.         |                                                | 2 |
| s 8. Atmosphäre und Klima                   | 20        | *          | 4.         |                                                |   |
| 9. Lanbschaften. Producte                   | 24        |            | 5.         |                                                |   |
| s 10. Mineralien                            | 30        |            |            | Salbinfel 15                                   | 7 |
| = 11. Das Thierreich. Die Bewohner          | 31        | s          | 6.         |                                                | ı |
| . 12. Die Meere. Die Lanbstragen            | 84        |            | 7.         | Brufa 169                                      | 1 |
| - 13. Comer's Geographie                    | 39        |            | 8.         | Smyrna, Klazomena, Teos, Erythra               | , |
| - 14. Beriplus bes Stylar                   | 42        | *          | 9.         | Briene, Rolophon, Ephesos 167                  | 7 |
| = 15. Die hiftorifer                        | 45        |            | 10.        | Myus, Magneffa, Phofaa 169                     | ) |
| . 16. Strabo                                | 49        | *          | 11.        | Tralles, Aphrodifias, Philadelphia 171         | Ĺ |
| = 17. Paufanias (Attifa)                    | 65        |            | 12.        | Aeolische Colonien 179                         | 2 |
| - 18. (Lakonien)                            | 71        |            | 13.        | Dorifche Colonien 178                          | 3 |
| = 19. = (Meffenien)                         | <b>74</b> |            | 14.        | Sporadische Colonien 180                       | ) |
| s 20. s (Elis)                              | 77        |            | 15.        | Colonien in Afrifa                             | l |
| = 21. = (Adjala)                            |           | \$         | 16.        | Colonien in Großgriechenland, Sicilien, Gal-   |   |
| 22. (Atfabien)                              |           |            |            | lieu                                           | j |
| = 23. = (Bootien)                           | · 90      |            |            |                                                |   |
| = 24. = (Phofis)                            | 94        |            |            |                                                |   |
| IL. Abtheilung.                             | •         | II. Ge     | (did       | te von ber Urzeit bis zum Boginn bes           | ļ |
| Cap. 1. Die Cyflaben. Reos                  | 98        | Mi         | ittela     | ilters, von Professor Dr. G. Fr. Bergberg      | ı |
| 2. Kythuos, Seriphos, Siphnos, Spros        |           | ín         | Sall       | le. Band 1, S. 202—444.                        | ) |
| 8. Tenos, Delios                            | 103       |            | A          | Seite                                          |   |
| 4. Raros, Myfonos, Baros, Thera             | . 105     | Ginleituna |            |                                                |   |
| 5. Melos, Pholegandros, Jos, Amorgos        |           | Erfte Re   | riob       | e ber griechifchen Gefcichte. Das vorgefcichte | , |
| 6. Andros, Enboa                            | 114       |            |            | ter; von ber Urzeit bis zur borifchen Wans     |   |
| 7. Styros, Ros, Telos, Batmos               | 119       |            |            | 208                                            |   |

| Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te Seite                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1) Geographische Betrachtungen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Siedentes Capitel. Bon ben Abjectiven 78                        |
| 2) Das mythische Beitalter 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |
| 3) Die Urzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| 4) Belasger und Bellenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 5) Griechenland und ber Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 6) Das homerische Beitalter 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Zweiter Theil. Syntax                                           |
| 3 weite Periode. Der Zeitraum von ber borischen Bans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3wolftes Capitel. Bom Rumerus und Genus —                         |
| berung bie jum Beginn ber großen Berferfriege (1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dreizehntes Capitel. Bom Artifel 93                               |
| — 500 v. Chr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Borbemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Fuufzehntes Capitel. Bom Pronomen 105                           |
| 1) Das Zeitalter ber Banberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ', ', ', '                                                      |
| 2) Die griechischen Colonien 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 8) Religiofe Bereinigungspunkte ber hellenischen Ration . 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| 4) Entwidelungegang ber griechischen Berfaffungeverhaltniffe 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 5) Geschichte ber kleinaflatischen und ber ficilischeitalischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3mangigftes Capitel. Bom Infinitivus 130                          |
| Colonialgriechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 6) Geschlichte von Central : Griechenland ober ber griechischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bweiundzwanzigftes Capitel. Das Participium 142                   |
| Salbinsel (mit Ausnahme von Athen) 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| 7) Gefchichte von Athen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202                                                               |
| Dritte Beriobe. Das sogenannte classische Beitalter; vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funfundzwanzigftes Capitel. Unregelmäßigfeiten ber                |
| Beginn ber Perferfriege bis ju ber Schlacht von Charoneia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Syntar                                                            |
| (500 — 338 v. Chr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 1) Der Zeltraum von c. 500-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 2) Der Zeitraum pon 461-482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. IMPLEMITATE MENTEL MANTANTE THA MERCET MAN                    |
| 8) Der Zeitraum pon 482-404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mustaffen Du C Cantland in Come and Muse                          |
| 4) Der Zeitraum von 404—362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ET TO COMPLETE I OF COMPLETE                                      |
| 5) Der Zeitraum von 862—338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
| Bierte Periode. Das Beitaltet ber letten felbftanbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 175 — 274. Seite                                               |
| Entwidelnngeversuche und freien Regungen ber Bellenen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Griechische Dufit, von Brof. Fortlage 175-245                  |
| von ber Schlacht bei Charoneia bis jum Ausgang bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4) (Bladelium)                                                    |
| achaischen Bundes (338—145 v. Chr.) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O) Man have Duraffer and Community has author Marie 170           |
| 1) Der Zeitraum von 338—251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D) Die Wesselve Confeiten eten best mutanischenfilde              |
| 2) Der Zeitraum von 251—221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e ≈ 101                                                           |
| 3) Der Zeitraum von 221—189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A) 60 mileti man simon for marie o completion of many completions |
| 4) Der Zeitraum von 189—145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bamius: bas heptachord bes Philolaus 187                          |
| Fünfte Beriobe. Der Untergang bes hellenenthums; von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5) Die brei Congeschilechier 191                                  |
| bem Ausgange bes achaischen Bundes bis auf Juftinian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C) Die Metture her Coninternelle                                  |
| (145 v. Chr. bis 580 n. Chr.) 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7) Die fieben Arten ber Octave ober bas veranberliche             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Syftem . `                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8) Die Juftrumentalnoten 211                                      |
| III. Griechische Sprache und Dialette, von Profess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9) Die Singnoten 214                                              |
| Dr. F. B. A. Mullach in Berlin. Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>5</b> . 1—174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11) Das Terpandrische Heptachord 229                              |
| €¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te 12) Das Mufiffpftem ber prattifchen Ausführung 284             |
| Einleitung (Die griechische Sprache und ihre Dialette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 13) Antife Inftrumente                                          |
| Erfter Theil. Formenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 B. Griechische Rhythmit, von Prof. Beiffenborn 245-258         |
| Erfes Capitel, Beiechifche Schriftzeichen und Ans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) Einleitung. Ariftoxenus' Taftlehre 245                         |
| and the second of the second o | - 2) Die fünf Tattgefchlechter 248                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54. 3) Latt ber Alten ber                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 C. Griechifde Metrif, von Brof. Beiffenborn 258-274            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Metrum, Profebif, Bersfüße, Berfe 258                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 2) Gefchichee ber Rippthmit und Metelf 256                     |
| Sechstes Capitel. Abwandlung ber zusammengezogenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3) System von Roßbach und Westphal 260                            |
| Borter ber britten Declination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59                                                                |

| V.            | Griechische Metrologie, von Gymnasialbirector Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | Fr. Sulsich in Dreeben. Band 2, G. 274-282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elegiter. Jambifdje Dichtung: Babrins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|               | Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g Idhalfche Dichtung: Theofrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Ginle         | itung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| _             | L Langen = und Blachenmaße 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Profaiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427        |
| 11            | . Cohimage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431        |
| $\mathbf{m}$  | L. Gewichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| IV            | . Müngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bweiter Abichnitt, von Auguftus bis gur Grundung Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | flantinopels, von 30 v. Chr. bis 300 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435        |
| VI.           | Griechische Literatur, von Brofessor Dr. Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hiftorifer: Diobor, Dionpfins, Josephus, Blutarch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 7             | Bergf in halle. Band 2, S. 283-455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and the second control of the second control | 438        |
|               | Seigt in Grune. Bunt 2, C. 203 — 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sophistif. Lucian. Philostratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443<br>446 |
| <b>G</b> inle | itung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 770        |
|               | ) Land und Bolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TO THE COURT IN THE POOR TO THE COURT OF THE | 450        |
|               | ) Spracke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200        |
|               | ) Charafter ber griechischen Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| -             | Die Schrift und ihr Gebrauch in ber Literatur 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|               | Behanblung ber Literaturgeschichte im Alterthume 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arr. Mentilion oner Medichornflie, Schepinflie und Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|               | Behandlung ber griechischen Literaturgeschichte in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | verehrung der Griechen, von Professor Dr. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| •             | neueren Beit 30'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | flign Petersen in Hamburg. Band 2, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 1       |
| 7             | ) Berioden ber griechischen Literaturgeschichte 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bor           | geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programme and the company of the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite      |
| Σ             | droheus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schriften über Brincip und Dethobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| Grft          | e Periode (alte Beit) von 950-740 v. Chr 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erfter Theil. Gefcichte ber griechifchen Muthologie als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|               | omer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Biffenfchaft ober ber wiffenschaftlichen Behanblung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
| T             | die fpklischen Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | griechischen Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          |
| Ð             | eftod und feine Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erfter Abiconitt. Wiffenichaftliche Behandlung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _          |
| 3000          | ite Periode von 740—600 v. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mythologie und Religion bei ben Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| 2:            | prische Poesie grand de de la company de la | I. Erfte fporabifche Berfuche ber Mythenerflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          |
| 91            | echilochus, Terpanber, Thaleies, Alfman, Thrians, Mim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. Mythische Systeme von 400 v. Chr. bis gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
|               | nermus, Solon, Alcaus, Sappho, Stefichvrus, Theognis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chrifti Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          |
|               | Stoponar, Angtreon, Ibpenes, Simonibes 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
|               | refailer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Omilan Offica will Mildertanta in Millertan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21         |
|               | te Berisbe von 500-800 v. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
| Œ             | pifche Boeffe. Banyafts, Chorilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23         |
|               | verische Boefte. Pindur, Bucchpflibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20         |
| 2             | Euripides. Die füngeren Tragifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dritter Abichnitt. Biffenfchaftliche Behandlung ber Duthologie in neuerer Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25         |
| a             | smobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , and the second of the second | ZU         |
| 91            | Lie Romobie. Rratinus, Ariftophanes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 And Andrews Companies and 2017 and 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oc         |
| 9             | Rittlere Kombbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26         |
|               | tenere Komobie. Memanber, Philemon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|               | refaliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27         |
| •             | iftorifer. Herobot,: Bintlybibes, Benophon, Rteffas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. Bergotterung ber Menfchen. Allegorifch shiftos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|               | Ephorus, Theopompus, Geschichtschreiber Alexander's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rifche ober Euhemeriftische Richtung ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29         |
|               | Berebsamkeit. Die Sophisten 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTY. Ott Bedidarafte gewahrer Orthunung ereiffigiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 9             | ittifche Redner: Antiphon, Andocibes, Spfiad, Ffoftates,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borftellungen ober wiffenschaftlicher Reintniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|               | Raus, Demofthenes, Beturg, Mefdines, Dinarthus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mystifaje Klastung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> 0 |
|               | Demetring, 17 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •             | Hilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and a military manufacture and a series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|               | rte (Alexandrinische) Periode von 800—146 v. Chr. 41'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84         |
|               | brische Boeffe, Kallimacius, Apollonius, Empflorion 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07         |
| 8             | ehrhafte Gebichte. Aratus, Rifander 42:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aftronomische Archtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87         |

.

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite       | , Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | VI.        | Entwidelung ber Religion aus einem roben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | V. Mythen, bie einzelnen Lanbichaften eigenthame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |            | Naturguftanbe. Bergötterung ber Ratur gunachft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | lidy finb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • |            | in ben atmospharischen Erscheinungen. Meteoros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90          | VI. Gultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ****       | logische Richtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89<br>41    | Bierte ober Bierisch- Jonische Beriobe 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ۷Щ.        | Combinirte Spfteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41          | I. Ursprung und Berbreitung bes ionischen Stams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | B. 908     | pthologie des 19. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45          | me6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |            | Chr. S. hehne und Joh. D. Boß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>46</b>   | II. Jonischer Arsprung bes Apollon wie seiner<br>Schwester Artemis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 'n.        | Renefter Euhemerismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47          | Schwester Artemis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Ш.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40          | IV. Musenbienft und Gefang ber Pierier 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |            | aus Megypten abzuleiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48          | V. Gultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 17.        | Bieberholte Berfuche, die griechifche Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40          | Fünfte ober Achaifche Beriobe 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 37         | aus Phonifien abzuleiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49          | and the second of the second o |
|   | <b>v.</b>  | Indischer Arsprung. Symbolik und Antispms<br>bolik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50          | I. Bur Geschichte des achaischen Stammes —<br>11. Achaischer Mythenkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | VI.        | and a second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | III. Gefang bei ben Achaern 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 7 21       | in Bergotterung ber Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54          | IV. Religion und Weltanschauung ber Achaer 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | VII.       | Mythologie als Theil ber Philosophie ber Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | V. Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |            | [djidjte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · <b>60</b> | Sechste ober Bellenifche Beriobe, von 1000 - 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | vin.       | Mythologie als Theil ber Religionsgeschichte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68          | v. Chr. Gestaltung ber Dhithen in ber Boefie, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |            | Bur Ergangung ber mpthologischen Literatur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69</b>   | Gotter in ber Blaftif nach bem Gefet ber Schonheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | X.         | " Gegenwärtiger Standpunft ber Mythologie unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | für ben offentlichen Gotteebienft. Daneben Bergeiftis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |            | beren nachste Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70          | gung ber ben Mythen und Gottern jum Grunde liegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Ämeiter !  | Theil. Gefchichte ber griechischen Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72          | ben Raturbebeutung in bem geheimen Gottesbienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | -          | ober arifche (inbo-germanifche) Beriobe. Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           | 11' (Mysterien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |            | on bes arifchen Bolfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74          | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |            | Das Berhalinig ber vergleichenben Mythalogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | I. Die gefchichtlichen Thatfachen in threm Ginfluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |            | jur vergleichenben Sprachfunbe; Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | auf die Entwickelung der Religion 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 117.       | . Dythifche Sprache bes arifchen Urvolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75          | II. Entwidelung ber Poefie im Berhaltniß gur Dhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |            | . Einzelne Gotter, bie bei mehreren inbo germa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | thologie und Religion 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |            | nifchen Boltern in Mamen und Begriff überein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | III. Entwidelung bes Gotterglaubens und bes Gottes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |            | ftimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77          | blenstes im Allgemeinen und bes öffentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | IV         | . Mythen, benen taglich wiebertehrenbe Erfcheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Gottesbienstes instesondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |            | nungen gum Grunbe liegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78          | IV. Die olympischen Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | , <b>V</b> | . Bu verschiebenen unbestimmten Beiten bes Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90          | und ber geheime Gottesbienft im Allgemeinen 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 371        | wiederkehrende Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 80        | VI. Sefate und ihre Mofterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | . , , 1    | Grunde liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85          | VII. Die Mufterien bee Bene nub ber Anreien, bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | VII        | L. Göttergenpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 87        | Aphele und ber Korybauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | • • •      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | VIII. Die Mpfterien ber Kabiren 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |            | te oder italo-gräfische Periode. Religion der ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | IX. Demeter und ihre mpftischen Feste, befandere bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | _          | ifamen Borfahren ber Italer, jundchft ber Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90          | Eleufinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |            | ber Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30          | A. Orpheus und bie Orphifer. Bionpfos, beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 1          | I. Berhaltnif ber Italifer und Grafen und Gelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Gefolge und beren Muftexien 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | . n        | nen zu efnanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           | XI. Frembe, mit Anerkennung ihres fremben Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |            | Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91          | frungs in Grieckenland aufgenommene. Culte 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | . m        | L. Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |            | e ober Reolifche Periobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | • •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96          | XIV. Das heilige Recht und die Beige 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |            | I. Aeltefte Bevölferung Griechenlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Siebente ober helleniftifche Beriobe. Bon Meranber's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 11         | L. Meligiafes Berhaltniß bert Meoler, und Dorio-<br>Jonier ju einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97          | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1111       | L. Bergifes, bie ben adiffchen Stammen gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 1 von 836 in Chr. bie 527 n. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 411        | fame Bottheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | IV         | Dobere Gotter ber Colifcen Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | —146 v. Cip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |            | <ul> <li>A factor in a control of a constant absolute and a control of the co</li></ul> |             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>v</b>  | <del>_</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
|          | U. Beit ber occibentalischen Theofrafie; 146-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rbir        | f) Bon ber Schlacht bei Charonela bis jur Berftorung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345         | von Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38           |
| 1        | U. Beit ber universellen Theofrafte (Spufretismus);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | g) Griechenland unter Roms herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 0   |
| _        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B <b>51</b> | Spftematischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1        | V. Bon ber völligen Berfchmelzung helbnifcher Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | Erfter Abichnitt. Der Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | II. Die Staatsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | III. Elemente bes Staates. Stanbe und Corporationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | IV. Die verschiebene Betheiligung ber Staatsglieber an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266         | ber Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500         | Bweiter Abschnitt. Die Bestimmung bes Berhaltniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ber Menschen unter einanber burch ben Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59           |
|          | ne i a a i ma'm i ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 870         | I. Das Recht im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | III. Jurisdiction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61           |
| **       | Chalatity A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| II.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ur=         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | fian in Jena. Band 3, S. 381—508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | and the second s |              |
| <b>.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381 .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 890         | - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| IL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| TT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 897         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 11.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | nigones unter einander und mit der Holoophe in Gefehle der Ammentonleiche best Aprolatories mus durch Plofin die jur Arhöung des Christenismes pur Gestalte die Congress des Gristenismes durch gestalte der Ammenton der erweile der Ammenton der erw |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| V.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ₹.       | Die Restauration, bie nachbluthe und ber Berfall ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | vingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b> 87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ζ.       | Mviedilde Stootseltenthimen um Durletten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T)          | <b>-•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . т         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | ——11 <del>2</del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saita       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| aleita   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | T Gt. L. Elle. Quin at Mantellina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and 4,       |
| . В      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>S.</b> 115—158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | æ-!A         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17          | - 1) Wahnungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>115 |
|          | b) Bon ber Banderung ber Berafliben (1104 a. Chr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10          | 2) Sausgerathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|          | bis auf Solon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10          | 8) Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|          | nach feinen Grundzügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19          | 4) Staven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 121        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| •        | d) Bon Solon bis jum Tobe bes Perifles . ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26          | 5) Che, hausliches Leben und Stellung des weiblichen G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £>           |

|                                  | • Seite             | XI. Griedifdes Theater, von Brofeffor Dr. Friedrich                    |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -6) Anabenliebe                  |                     | Biefeler in Gottingen. Bb. 4 (4), G. 156-256.                          |
| 7) Kinber. Erziehung             | <del>-</del>        | Seite                                                                  |
| 8) Manuliche Tracht              | 133                 | I. Begriff bes Bortes Deargor: verschiebene Arten, Be-                 |
| 9) Beibliche Tracht              | 137                 | ftimmung und Benutung ber Theafer 156                                  |
| 10) Mahlzeiten                   | 139                 | II. Theater ju Athen und in Attita 172                                 |
| 11) Symposten                    | 148                 | III. Uebersicht ber Theater in ben ganbern mit griechischer            |
| 12) Gefellige Spiele             |                     | Renalferana und Kultur augerhalb Attifa's 186                          |
| 13) Babet                        | 146                 | •                                                                      |
| 14) Tagliche Beichaftigungen bee | Ranne <b>s 14</b> 8 | IV. Bau und Einrichtung bes Theaters 202                               |
| 15) Reifen und Berbergen         |                     | A. Apelle des Theaters, ihre Namen und ihre Bestims                    |
| 16) Rrantheiten und Mergte       | 154                 | mung                                                                   |
| 17) Begräbniß                    | 155<br>             | B. Bauliche Einrichtung bes Theaters in feinem gewöhns lichen Buffanbe |

## B. Griechenland im Mittelalter und in der Reuzeit.

|            |             |                                                    |      |            |               |                                                   | Seite      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|------|------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|
| XII.       | (St         | ographie. Bon ber meft : und oftromischer          | n    | Сар.       | 23.           | Avaren, Chrovaten, Gerben                         | 299        |
|            |             | fergett ab burch bas Mittelalter bis gur Grun      |      | <b>s</b> . | ·2 <b>4</b> . | Der Bilberfturm und feine Folgen. Unterwer-       |            |
|            |             |                                                    |      |            |               | fung flavifcher Stamme                            | 300        |
|            |             | g bee neuen griechischen Ronigreiche, von          |      |            | 25.           | Morea unter frantifchen Burften                   | <b>304</b> |
|            |             | feffor Dr. J. H. Krause in Halle. Band 4           | Ŀ,   | 8          | 26.           | Die Themata im 10. Jahrhunbert                    | 305        |
|            | ල.          | 259 — <del>444</del> .                             |      | =          | 27.           | Die Gironif von Morea                             | 314        |
|            |             | Seit Seit                                          | te ' |            | 28.           | Die Franten in Griechentanb. Die Eroberung        |            |
| Erfte !    | Abth        | eilung. Griechenland in ber byzantinischen Beit 25 | 9    |            |               | Morea's. Lebensfoftem auf Doren                   | 316        |
| Cap.       | 1.          | Romifcher Ginfluß                                  | -    | 2          | <b>29</b> .   | Bunbuiffe und Bafallenfriege auf Morea            | 322        |
|            | 2.          | Bolitif ber Romer 26                               | 1    |            | 30.           | . Die norblichen Lanbichaften. Epirue, Actolien,  |            |
|            | 3.          | Romifthe Geographen 26                             | 2    |            | •             | Afarnanien                                        | 828        |
|            | 4.          | Buftanbe unter ben Raifern 26                      | 3    | 2          | 81.           | Groß : Blachla                                    | 333        |
| ,          | 5.          | Reue politifche Eintheilung 26                     | 4    |            | <b>82</b> .   | Rorblicher und füblicher Continent. Guboa,        |            |
|            | 6.          | Byzantinifche Einwirfung 26                        | 5    |            |               | Athen, Theben                                     | 335        |
| •          | 7.          | Raifer Julian 26                                   | 6    | =          | 88.           | Philippopolis, Chriftopolis. Stabte in Matebo-    |            |
|            | 8.          | Borbringen ber Gothen                              | -    |            |               | nien und Thrafien. Catalanen in Athen und         |            |
| <b>s</b> . | . <b>9.</b> | Streifzuge norbischer Scharen 26                   | 7    |            |               | Theben                                            | 336        |
| <b>s</b>   | 10.         | Der Peloponnes, Theffalonike 26                    | 8    | *          | 34,           | Stable ber Galbinfel Morea                        | 841        |
|            | 11.         | Slavifche Ramen und Detfchaften 26                 | 9    | 2          | 35.           | Rleinaften                                        | 348        |
| 3          | 12.         | Die fpateren Geographen 27                         | 0    | =          | <b>36.</b>    | Die Inseln Naros, Appros                          | 354        |
| \$         | 13.         | Tabula Peutingeriana. Die Eparchien bes            |      | •          | 37.           | Rreta                                             | 855        |
|            |             | Sierofles                                          | 2    | *          | 38.           | Rhobos                                            | <b>B60</b> |
| \$         | 14.         | Notitia dignitatum 27                              | 9    | *          | <b>3</b> 9.   | Die Ryflaben. Die Insel Enboa ,                   | 362        |
| •          | 15.         | Rene Anfiebelungen in Gelechenlund. Bunhen-        |      | 2          | 40.           | Chios, Lesbos                                     | 365        |
|            |             | ftamme                                             | 1    |            | 41.           | Rieine Apfladen und Sporaden                      | 367        |
| 5          | 16.         | Stabenen, Bulgaren 28                              | 4    | *          | <b>42</b> .   | Das bebrängte griechifche Ralferreich; feine Ret- |            |
|            | 17.         | Avaren                                             | 7    |            | ١.            | tung. Biebergewonnene Provinzen                   | <b>868</b> |
| *          | 18.         | Banwerte bes Juftinianus 28                        | 8    |            | · <b>43</b> . | Rleinafien. Die Infeln                            | 872        |
|            | 19.         | Ren gegrundete Stabte 29                           | 3    | •          | 44.           | Steigenbe Rucht ber Türfen                        | <b>375</b> |
|            | 20.         | Athen und ber fübliche Continent . ! 29            | 4    | 8          | 45.           | Untergang bes griechischen Rafferreichs           | 877        |
|            | 21.         | Glavische Ottonamen im Beloponnes 29               | 6    | <b>s</b> · | <b>46.</b>    | Die arabifchen Geographen                         | 878        |
| ! #        | 22.         | Die ben Griechen gebliebenen Stabte 1 29           | 7    | 8          | 47:           | Geographie bes Metetios                           | 380        |
|            |             |                                                    |      |            |               |                                                   |            |

|                 |                |                                                 | Seite      |        |             |                                                | Geite      |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------------------------|------------|
|                 |                | heilung. Griechenland unter ber türtischen      | 000        | Gap.   |             | Die hellenistisch gebildeten Juden. Philo      | 11         |
| Gerrsch         | aft            | · • .• · · · · • • • • · · · · • • · · · ·      | 883        | •      | 7.          | Die jubifchen Setten. Pharifder. Sabbucder.    |            |
| Сф.             | 1.             | Zürfifches Bermaltungefpftem                    | _          |        | _           | Effener. Therapenten                           | 12         |
| 5               | 2.             | Reue politifche Gestaltung. Abgaben. Staats-    |            | *      | 8.          | <u> </u>                                       | 14         |
|                 |                | haushalt. Pafchalits. Topographte von Al-       |            | •      | 9.          | Sesus Christas                                 | -          |
| •               |                | banien                                          | 385        |        | 10.         | Der Apostel Betrus                             | 21         |
| *               | 3.             | Mafebonien                                      | <b>392</b> | •      | 11.         | Der Apostel Johannes                           | 22         |
| 8               | 4.             | Athen unter turfifcher herrichaft               | <b>394</b> | *      | 12.         | Die übrigen von ben zwölf Apoftein             | 23         |
| •               | 5.             | Zurfifche Lehn : und Behrverfaffung. Steuers    |            | ,      | 18.         | Der Apostel Paulus                             | 24         |
|                 |                | und Finanzwesen                                 | 897        | •      | 14.         | Die erfte Ausbreitung bes Chriftenthums.       |            |
| <b>M</b> -: 444 | <b>24</b> 5.15 | eilung. Griechenlanbe Befreiung unb neue        |            |        |             | Deffen Berhaltnif gur Staatsgewalt. Die        | •••        |
|                 |                | eftaltung                                       | 899        |        |             | Berfolgungen                                   | <b>3</b> 0 |
|                 |                |                                                 |            |        | 15.         |                                                | 04         |
| Cap.            |                | Befreiung vom turfifchen Joche                  | -          |        |             | Berusalem                                      | 31         |
| •               |                | Angestrebter Staatsorganismus                   | 401        | \$     | 16.         | Die Berfaffung ber erften Chriftengemeinben,   | 80         |
| \$              | _              | Diplomatische Bereinbarungen                    | 403        |        |             | im Besondern ber Muttergemeinde in Jerufalem   | 32         |
| \$              | 4.             |                                                 |            |        | 17.         | Der Cultus ber erften Chriftengemeinben        | 33         |
|                 |                | biftria                                         |            |        | 18.         | Das fittliche Leben ber erften Chriften        | <b>34</b>  |
| •               |                | Grenzbeftimmungen bes neuen Staates             | 405        | *      | 19.         |                                                |            |
|                 |                | Grengen bes neuen Ronigreichs                   | 406        |        |             | lehre                                          | 35         |
| * .             | 7.             | Beltere Bestimmungen über bie Grengen bes       |            |        | <b>20</b> . |                                                |            |
|                 |                | Ronigreichs                                     | 408        |        |             | Beibenchriftenthum                             | _          |
| •               | 8.             | Pring Leopold                                   | 409        |        | 21.         | Anbere Spaltungen und Geften                   | 87         |
| *               | 9.             | Bahl der Einwohner                              | _          | Ameite | Reri        | obe. Bon ber Berftorung Jerufaleme bie auf     |            |
| •               | 10.            | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |            | Confla |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |            |
|                 |                | tungsorganismus                                 | 410        | Cap.   |             | Das Inbenthum                                  | 39         |
|                 | 11.            | Romarchien nach Quabrat : Meilen. Die nords     |            | . aub. |             | = •                                            | _          |
|                 |                | liche Grenglinie                                | 413        | \$     | 23.         | Das heibenthum im Allgemeinen                  | 41         |
| 5               | 12.            | Ruftenftrich bes weftlichen Continents. Strom-  |            | *      | 24.         | Der Reuplatonismus im Besonbern                | 31         |
|                 |                | gebiet bes Achelous. Der weftliche Continent    | 417        | *      | 25.         | Die literarische Bestreitung bes Christenthums | 48         |
| •               | 18.            | Sab und Offfufte bes Continents                 | 420        |        |             | burch Geiben                                   |            |
| •               | 14.            | Der bftliche Continent. Der Beloponnes          | 423        | *      | 26.         | Die Ausbreitung bes Chriftenthums              | 45         |
|                 | 15.            | Die Infeln bes thratifchen Meeres               | 425        | \$     | 27.         | Die Bebingungen ber Aufnahme in bas Chris      |            |
|                 | 16.            | Samothrake                                      | 428        |        |             | ftenthum                                       | _          |
|                 | 17.            | Die Infeln Imbres und Lemnos                    | 429        | \$     | 28.         |                                                | 40         |
|                 | 18.            | Apflaben und Sporaben                           | 431        | ,      |             | bie Chriften                                   | 46         |
|                 | 19.            | Die fleben ionischen Infeln                     |            | s      | 29.         | Das Berhalten ber einzelnen Raifer gu ben      |            |
|                 |                |                                                 |            |        |             | Chriften. Die Chriftenperfolgungen. Die        | 477        |
|                 |                |                                                 |            | ,      |             | Marthrer                                       | 47         |
|                 |                | ,                                               |            | *      | <b>3</b> 0. |                                                |            |
| XIII.           | Gir            | iechtiche Rirche, von Dr. 3. Safem              | ann.       |        |             | verfaffung                                     | 51         |
|                 |                | ftor in Arzberg. Band 5, S. 1-29                |            | •      | 31.         |                                                | 70         |
|                 | 4)W            | ave in suggestiff. State of C. 1—25             |            |        |             | Balen                                          | 52         |
| _               |                |                                                 | Seite      | •      | <b>32</b> . | Das Synobalmesen                               |            |
| <b>Cap.</b> 1.  | Deg            | riff ber Anigabe und Plan ber Ausführung        | 1          | \$     | 83.         | Die Bifcofe und Metropoliten                   | 58         |
|                 | •              | Befdichte ber griechifchen Rirche.              |            | •      | 84.         | Die Presbyter, Diakonen und anber niebere      |            |
| <i>a</i>        |                |                                                 |            |        |             | Rirdenbeamten                                  | 54         |
|                 |                | be. Bon Chrifti Gebart bis auf die Berftorung   |            | *      | <b>35</b> . |                                                |            |
| •               |                | von 1—70.                                       |            |        |             | Paulus von Theben                              | 55         |
| Gap             | . 2.           | Die religiöfen und philosophischen Begriffe bes |            | ż      | <b>36.</b>  |                                                |            |
|                 |                | beibenthums. Sein Cultus                        |            |        | •           | chen) und beren Ausschmudung                   | 56         |
| •               |                | Das fittliche Leben im Beibenthum               | 7          |        | 37.         | Die heiligen Beiten. Die Frier von Bochens     |            |
| •               |                | Die Juden im Allgemeinen                        | 9          |        | • •         | tagen. Die Sountagsfeier. Das Epiphaniens,     |            |
|                 | 5.             | Die Juben als heibenbekehrer und in ber Bers    |            |        | ,           | Beihnachtes, himmelfahrtes, Pfingfts und       |            |
|                 |                | streuung. Die Samaritaner                       | 10         |        | •           | namentlich Ofterfest                           | 57         |

|               |             |                                                         | Seite      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cap.          | 38.         | Die heiligen Zeiten. Die Abenbmahles und                |            | <b>Gap.</b> 71.         | Die firchliche Bufbieciplin gegen Gunben, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|               |             | Lauffeier. Dir tirchliche Mitwirtung bei ber            |            | •                       | fonbere gegen Lapsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94          |
|               |             | Cheschließung und bei bem Begrabniß. Die                |            |                         | obe. Bon Conftantin I. bis auf Muhammeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|               | 00          | Marthrerfeste                                           | <b>5</b> 8 | <b>Bon</b> 312—         | <b>-622.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| •             | <b>39</b> . | Die jubenchriftliche Sette ber Razaraer unb             | -          | Cap. 72.                | Der Untergang bes Beibenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95          |
|               | 40          | Ebloniten                                               | 60         | • 73.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| *             | <b>4</b> 0. | Seften von unbestimmtem Charafter, wie bie              |            | ٠,                      | Christenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97          |
|               | 44          | Ricolaiten, Dofeten und andere                          | 62         | s 74.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 3             | 41.         | Der Gnosticismus im Allgemeinen                         | _          |                         | Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99          |
| *             | 42.         | Der jubaiftrenbe Gnoftifer Cerinthus                    | 64         | 75.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 5             | 43.         | Der sprische Gnoftifer Saturninus                       | _          |                         | Staatsgewalt, im Befonberen ju ben Raifern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101         |
| \$            | 44.         | Die gnoftischen Johannesjunger, beziehungs-             |            | <i>z</i> 76.            | Das Rirchenrecht und bie Rirchengefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106         |
|               |             | weise bie im 17. Jahrhunbert wieber aufgefun-           |            | <i>s</i> 77.            | Das Synobalwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107         |
|               | 4=          | benen Nazaraer ober Menbaer ober Babier                 | 65         | <i>•</i> 78.            | Die Patriarchen, Metropoliten und Bifchofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108         |
| *             | <b>4</b> 5. | Der alexandrinische Gnoftifer Bafilibes                 | _          | <i>-</i> 79.            | Die niebere Beltgeiftlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110         |
| *             | <b>46</b> . | Der alexandrinifch shelleniftische Gnoftifer Ba-        | ••         | <i>s</i> 80.            | Die Gemeinde ber Laien, besonbere in ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|               | 45          | lentinus                                                | 66         |                         | Berhaltniß gur Geiftlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112         |
| 8             | 47,         | , , , ,                                                 |            | <ul> <li>81.</li> </ul> | Die Monche und bie Monnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113         |
|               | 40          | potrates und Epiphanes                                  | 67         | <i>=</i> 82.            | Das Rirchenvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117         |
| 8             | 48.         | Das gnostische System ber Ophiten                       | 68         | <i>s</i> 83.            | Die Rirchengebaube und beren Ausschmudung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| •             | <b>49</b> . | Der driftianifirenbe jubenfeinbliche Gnoftifer          |            |                         | Die plaftifche driftliche Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |             | Marcion                                                 | 69         | s 84.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120         |
| •             | <b>50</b> . | Die driftlichen Gnoftifer Barbefanes, hermos            |            | <i>s</i> 85.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |             | genes und Tationus                                      | 70         |                         | Semiarianismus und anberer bamit verbunbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 5             | 51.         | Der fynfretiftische Gnoftifer Juftinus'                 | 71         |                         | ner Batteiungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124         |
| 3             | <b>52</b> . | Die Manichaer                                           | _          | s. 86.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 5             | <b>53</b> . | Allgemeines über Chriftologie, bas Berhaltniß           |            | • ••                    | Chriftologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129         |
|               |             | Chrifti ju Gott und bem heiligen Geifte                 | 74         | · 87.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| \$            | <b>54.</b>  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |            |                         | Chriftologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130         |
|               |             | beiben Theobotus und bes Artemon                        | 75         | <i>s</i> 88.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| \$            | 55.         | ,                                                       |            | •                       | Christologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181         |
|               |             | bes Berhlus von Boftra                                  | _          | s 89 s                  | . Die erneuerten Streitigfeiten über bie Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| =             | 56.         | Die Chriftologie bes Sabellius                          | 76         |                         | glaubigfeit bes Drigenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134         |
| 2             | 57.         | 7. 7. 10. 17. 0. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17 |            | s 89 t                  | Der Abfall ber Monophyfiten von ber gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|               | <b>50</b>   | Samofata                                                | _          |                         | chifchen Reichsfirche in ben Nationalfirchen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 8             | 58.         | Das montanistische Schisma in Berbinbung                |            |                         | Armenier, Sprier, Ropten u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185         |
|               |             | mit ben Alogern                                         | _          | <b>9</b> 0.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| *             | <b>59</b> . |                                                         |            |                         | beutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136         |
|               | 20          | Schiema                                                 | 77         | <i>s</i> 91.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -50         |
| 2             | 60.         | Die Entstehung ber fatholifchsorthoboren Rirche.        |            |                         | lagianismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18</b> 8 |
|               |             | 3hr Ranon und ihre charafteriftifche Glaubens-          |            | s 92.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
|               | 01          | richtung                                                | 78         | <i>9</i> 3.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140         |
| •             | 61.         | Die apostolischen Bater                                 | 80         | s 94.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| *             | 62.         | Die chriftlichen Apologeten                             | 82         |                         | firchliche Sittenbisciplin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149         |
| 5             | 63.         | Die alexanbrinifche Katecheten und Theologen-           | ~4         | Miarta Mar              | iobe. Bon Duhammeb's Auftreten bis jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|               | 04          | schule                                                  | 84         | Sittle pti              | Erennung von ber lateinischen Rirche. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| •             | 64.         |                                                         | 85         | <b>622</b> —1054        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| •             | 65.         | Der alexandthische Theolog Origenes                     | 86         |                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| •             | 66.         | Schüler und Gegner des Origenes                         | 88         | <b>Cap.</b> 95          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152         |
| *             | 67.         |                                                         | 89         | s 96                    | the second secon |             |
| <b></b><br>13 | <b>68</b> . |                                                         |            |                         | burch ben Islam herbeigeführte Abfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154         |
| ••            | . ^^        | Die theologische Literatur bes frommen Be-              | _          | = 97                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               | 69.         |                                                         | 00         | ^^                      | romifchen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155         |
|               | 70          | truges                                                  | 90         | 98                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158         |
| *             | 70.         | Das fittliche Bolfeleben                                | 92         | s 99                    | . Das Synobalwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _           |

|              |              |                                               | Seite       |        |                   |                                                | Seite       |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Cap.         | 100.         | Die Beiftichfeit                              | 158         | Cap.   | 128.              | Die niebere Beltgeiftlichfeit und bas Rlofters |             |
|              | 101.         | Die Laiengemeinbe                             | 159         |        |                   | mefen                                          | 197         |
| *            | 102.         | Das Monches und Ronnenwesen                   |             |        | 129.              | Der Cultus                                     | 198         |
| *            | 103.         | Der Cultus                                    | -           |        | <b>130</b> .      | Das firchliche Glaubensbefenntniß              | _           |
| •            | 104.         | Der monotheletische Streit                    | 160         |        | 181.              | Die Seften innerhalb ber orthoboxen tuffi-     |             |
|              | 105.         | Die reformiftifche Sette ber Paulicianer und  |             |        |                   | fchen Rirche                                   | _           |
|              |              | Bogomilen                                     | 161         |        | 132.              | Die armenische Rirche und beren theilweise     |             |
| *            | 106.         | Der Bilberftreit                              | 163         |        |                   | Union mit Rom                                  | 200         |
| •            | 107.         | Die Richenlehre                               | 165         | ,      | 133.              | Die Maroniten und ihr Berhaltniß ju Rom        | 201         |
| •            | 108.         | Die theologische Biffenichaft und bie Theo-   |             | •      | 13 <b>4</b> .     | Die neftorianifchen ober chalbaifchen Chriften |             |
|              |              | logen                                         | 166         |        |                   | ober Jacobiten                                 |             |
|              | 109.         | Das Boltsleben in Glanbe und Sitte            | 167         | 3      | 135.              | Die Johanneschriften ober Ragarder ober        |             |
| <b>24-54</b> | 90           | ha Man han farmliffan Grannung nan han        |             |        |                   | Menbaer ober Babier (Sabier)                   |             |
|              |              | be. Bon ber formlichen Trennung von ber       |             | ,      | 136.              | Die Thomaschriften in Oftinbien                | -           |
|              |              | irche bis zur Eroberung von Couftantinopel.   |             | ,      | 187.              | Die Ropten, namentlich in ihren Unions-        |             |
| Bon 1        |              | •                                             |             |        |                   | unterhanblungen mit Rom                        |             |
| Cap.         |              | Die außere Ausbreitung                        | 168         |        | 138.              | Die habeffinifchen ober athiopifchen Chriften. |             |
|              |              | Die außere Beschrantung                       | -           |        |                   | Unioneversuche mit Rom und mit ben Bros        |             |
|              | 112.         | Das Berhältniß ber griechischen Reichsfirche  |             |        |                   | teftanten                                      |             |
|              |              | gur inneren Staatsgewalt                      | 169         | ,      | 139.              |                                                |             |
| •            |              | Die Rreuzzüge                                 | 170         |        |                   | fæjaft                                         |             |
| *            | 114.         | Das Berhaltnis ber griechischen Reichsfirche  |             | ,      | 140.              |                                                |             |
|              |              | gu ber lateinischen Rirche in ben versuchten  |             |        |                   | Sittlichkeit                                   |             |
|              |              | Einigungen und erfolgten Trennungen           | 173         | ~      |                   | 1.7                                            |             |
| \$           | 115.         | Das Berhaltniß ber fleineren griechischen     |             |        |                   | iobe. Bon ber Befreiung Griechenlands aus      |             |
|              |              | Reichsfirchen und Geften gur lateinischen     |             |        |                   | herrschaft bis zur Gegenwart. Bon 1821         |             |
|              |              | Rirche. Unionen mit berfelben                 | 178         | 186    |                   |                                                |             |
| 2            | 116.         | Die Synoden. Die Patriarchen und Bischofe.    |             | Cap.   | 141.              |                                                |             |
|              |              | Die übrige Beltgeiftlichfeit. Die Monche.     |             |        |                   | chische Kirche in ber Turfei                   | 205         |
|              |              | Die Laiengemeinbe                             | 180         |        |                   | A. Die nichtunirte orthobore Rirche            | -           |
| •            | 117.         | Der Cultus                                    | 181         |        |                   | B. Die mit Rom unirte Rirche . '. ! .          | <b>2</b> 18 |
| •            | 118.         | Die Rirchenlehre                              | _           | 5      | 142.              | Die orthoboxe Rirche in Griechenland           | 219         |
|              | 119.         | Die Glaubeneftreitigkeiten, Seften und Schis- |             | *      | 143.              | Die griechische mit Rom unirte Rirche in .     |             |
|              |              | men innerhalb ber orthodoren griechischen     |             |        |                   | Stalien                                        | 224         |
|              |              | Rirde                                         | 182         | \$     | 1 <del>44</del> . | Die orthodoxe Rirche in Serbien                | <b>22</b> 5 |
|              | <b>12</b> 0. |                                               | 183         |        | <b>14</b> 5.      | Die orthodore Rirche in Rumanien               | 226         |
| •            | 121.         | Die Reftorianer, Jacobiten, Chalbaer, Das     |             |        | <b>14</b> 6.      | Die orthobore Rirche in Montenegeo             | <b>228</b>  |
|              |              | roniten , Ropten , Sabeffinier                | 184         |        | 147.              | Die griechische Rirche in Defterreich          | 229         |
| *            | 122.         | Die Theologen und die theologische Wiffen-    |             |        |                   | A. Die mit Rom nichtunirte Rirche              | _           |
|              |              | fcaft                                         | 186         |        |                   | B." Die mit Rom unirte Kirche                  | 282         |
|              | 123.         | Das Bolfsleben in Glaube und Sitte            | 188         |        | 148.              | Die griechische Rirche in Rufland              | 234         |
| S-6ate       | Beri         | be. Bon ber Groberung Conftantinopels bis     |             |        |                   | A. Die orthobore Staatsfirche                  |             |
|              |              | Griechenlande von ber turfifchen Berrichaft.  |             |        |                   | B. Die Seften aus ber orthoboren Rirche        |             |
| Bon 1        |              |                                               |             |        |                   | C. Die mit Rom unirten Griechen                |             |
|              | 124.         | Die außere Ausbreitung und Befchrantung       | 189         | ,      | 149               | Die armenische Rirche                          | 257         |
| - •          | 125.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 100         | 1      | AZU.              | A. Die Gregorianische ober nichtunirte         |             |
| *            | IZU.         | anberen driftlichen Confessionen, besonbere   | •           |        |                   | Rirche                                         | _           |
|              |              |                                               |             |        |                   | B. Die mit Rom unirte armenische Rirthe        | 264         |
|              |              | gur fatholifchen; Unioneversuche, Gegenfage,  |             |        | 150:              | Die Maroniten                                  | 265         |
|              |              | Conversionen aus ber einen gur anberen;       |             | :<br>: | 151.              | Die Reflorianer, beziehungeweife chalbaifchen  | <b>200</b>  |
|              | 100          | Berbindungen mit bem Proteftantismus          | _           | ,      | wi.               |                                                | 007         |
| •            | 120.         | Das Berhaltnis ber griechischen Rirche gur    | 100         |        |                   | Chriften                                       | 267         |
| _            | 107          | Staatsgewalt                                  | 198         | :      |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |             |
| •            | 12( -        | Das Synobalwesen. Die Batriardien, Mes        |             | ,      |                   | chalbaischen Christen                          | _           |
|              |              | tropoliten, Bischöfe nub andere hohere Geists | 105         |        |                   |                                                | 940         |
|              |              | lidje                                         | <b>19</b> 5 |        |                   | ober chalbaischen Christen                     | 269         |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             | æ.ti.                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Seite<br>Cap. 152. Die im engeren Sinne fogenannten chals                                                         | Seite<br>g) Der Jeuxippus                              |
| baifchen Chriften                                                                                                 | h) Ruchlick                                            |
| . 153. Die Jacobiten ober sprischen Monophyfiten 270                                                              | i) Die Colonnabenftragen                               |
| A. Die nichtunirten Jacobiten —                                                                                   | k) Die Bafferwerke                                     |
| B. Die mit Rom unirten Jacobiten 271                                                                              | 3) Rirchliche Bauten außerhalb Conftantinopele 334     |
| . 154. Die mit Rom nichtunirten und unirten                                                                       | a) Aeltere bafilifenartige Bauten                      |
| Thomaschriften in Offindien                                                                                       | b) Die Ruppelbauten                                    |
| s 155. Die Ropten in Megypten 272                                                                                 | 4) Beitere Entwidelung ber Architeftur 340             |
| . 156. Die Monophyfiten in Sabeffinien 274                                                                        | B) Ravenna und Umgegend                                |
| . 157. Ueberficht ber allgemeinen Entwidelung mab:                                                                | b) Griechenland 34'                                    |
| rend ber letten Beriode (1821-1866) und                                                                           | c) Afien und Afrika 349                                |
| bes gegenwärtigen Buffanbes 278                                                                                   | 5) Ursprung bes affatischen Ruppelbaues 351            |
|                                                                                                                   | a) Charafter bes Ruppelbaues                           |
|                                                                                                                   | b) Ginheimische Anfnupfungepunfte                      |
|                                                                                                                   | c) Drientalifcher Einfluß                              |
| XIV. Chriftlich-griechische ober bysantinische Runft                                                              | D. Bilbenbe Runfte                                     |
| (Architektur, Skulptur und Malerei). Lon Pro-                                                                     | 1) Die Technif                                         |
| feffor Dr. Fr. 28. Unger in Göttingen. Band 5,                                                                    | a) Die Stulptur                                        |
| S. 291—474 und Band 6, S. 1—66.                                                                                   | b) Malerei                                             |
| Geite                                                                                                             | 2) Der Styl                                            |
| Einleitung.                                                                                                       | s) Das Material                                        |
| 1) Bebeutung ber bygantinifdjen Runfigefchichte 291                                                               | b) Die Obelissen                                       |
| 2) Quellen ber byzantinischen Runftgefdichte                                                                      | c) Die Kolosse                                         |
| 8) Runftnachrichten                                                                                               | d) Die Bevorzugung ber Malerei 366                     |
| b) Dentmaler                                                                                                      | 3) Der Inhalt ber Bilber                               |
| 8) Barbeitung ber byzantinifchen Runfigeschichte 294                                                              | a) Mythologische Bilber                                |
| 4) Die Epochen ber byzantinifchen Runftentwickelung                                                               | b) historische Bilber                                  |
|                                                                                                                   | c) Synfretismus                                        |
| Enfer Abschnitt. Entwickelung ber byzantinischen Runfts<br>richtung in ber Beit von Conftantin ben Großen bis auf | 4) Die Formen                                          |
| Justinian I. 321—526                                                                                              | a) Anknüpfung an die Antike                            |
| * * * * *                                                                                                         | b) Der Chriftustypus                                   |
| A. Die Gründung von Constantinopel                                                                                | o) Die Individualistrung                               |
| B. Entwickelung einer byzantinischen Kunft 300                                                                    | d) Das Coftüm                                          |
| 1) Ursprung ber chriftlichen Kunft                                                                                | 3weiter Abichnitt. Bluthe ber bygantinifden Runft feit |
| 2) Berhalten ber chriftlichen Raifer gegen bie beibnis fin Runstwerke                                             | Zustinian (526)                                        |
| 3) Einfluß bes Orients                                                                                            |                                                        |
| a) Cherafterifilf ber orientalifchen Anschauunges                                                                 | A. Einleitung                                          |
| meise                                                                                                             |                                                        |
| b) Rebertragung ber'orientalifchen Anschauunge-                                                                   | 1) Die Bauthätigfeit unter Justinian                   |
| weise nach Griechenland                                                                                           | a) Die Balaftbauten in Conftantinopel                  |
| o) Die religid : philosophischen Anschauungen 308                                                                 | b) Wafferwerte                                         |
| d) Die heidnischen Culte                                                                                          | o) Kirchen in Conftantinopel                           |
| e) Die Emanationetheorien                                                                                         | d) Kirchen in Salonichi 40                             |
| f) Einfluß bes Drientalismus in Rirche unb                                                                        | e) Kirchen in Affen                                    |
| Staat                                                                                                             | f) Kirchen in ber Umgebung bes abriatischen            |
|                                                                                                                   | Recres                                                 |
| C. Die Bautunft                                                                                                   | as) Navena                                             |
| 1) Cinleitung                                                                                                     | bb) Der Golf von Benchig 41:                           |
| 2) Die Bauten Constantin's in Constantinopel —                                                                    | cc) Unteritalien                                       |
| a) Pekersicht                                                                                                     | 2) Byzantinische Bauten nach Suftinian 41.             |
| a) The Munufaum 219                                                                                               | a) Palakbouten zu Confiantinopel                       |
| 433                                                                                                               | b) Kirchliche Bouten                                   |
| d) Der Hippodrom                                                                                                  | 3) Allgemeine Betrachtung ber byzamtinischen Anfis     |
| 6) Dog Millium 298                                                                                                | s) Gang ber Entwidelung                                |
| , I) was william                                                                                                  |                                                        |
| , · · · ·                                                                                                         | 41 4 V                                                 |

| — X   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Seite | Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       | bas Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                     |
| 427   | A. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                      |
|       | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                      |
|       | 1) Die Bekehrung ber Clawen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                      |
|       | 2) Böhmen und Mähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                      |
| 401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 1     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ю                                                                      |
| :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                      |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                      |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                      |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
|       | c) Buldende Kunfte b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       | XV. Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [=                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                      |
|       | 6. 01—405 and Sand 1, 6. 1—190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       | Seil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                      |
| _     | and the same of th | -                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                      |
| 23    | Erfte Periode. Römisch sbyzantinische Zeit von Alarich's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       | fahrer (895-1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                      |
|       | Erfter Abichnitt. Die Ginfalle ber Barbaren in bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|       | oftromische Reich seit Alarich's Abzuge bis auf ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|       | Slawenfturm unter Raifer Tiberius II. (897-577) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                      |
|       | 1) hunnen und Germanen gegen Oftrom —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                      |
|       | 2) Die Bulgaren unb Avaren. Untergang ber Suus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|       | nen. Raifer Juftinianus I. (527 - 565) unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|       | Justinus II. (565 — 578)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                      |
|       | 8) Junere Buftanbe Griechenlande feit 895 - 577 . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| _     | bis ju ber Biebereroberung von Batra (716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                      |
| 88    | —807) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ס                                                                      |
| 88    | —807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O                                                                      |
| 88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>D</b>                                                               |
|       | 421<br>425<br>427<br>— 432<br>447<br>— 451<br>1 5 7<br>— 10<br>111<br>— 12<br>— 13<br>14<br>— 17<br>18<br>19<br>20<br>— 21<br>21<br>22<br>23<br>— 24<br>25<br>26<br>— 27<br>— 29<br>80<br>81<br>82<br>— 29<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ### Bierter Abschitt. Einfluß ber byzantinischen Kunst auf bas Austanb |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | - XII —                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 8) Fallmeraper's flawifche Sppothefe. Junere Busptanbe bes eigentlichen Griechenlands vom Enbebes 6. bis zu Anfang bes 9. Jahrhunderts,                                                                                                                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                            | and unb<br>ieb vo <b>u</b>                    |
| Athens angebliche Beröbung                                                                                                                                                                                                                                           | Billeharbonin, herr von Morea. heinris<br>Feldzüge und Tob (1210—1216)                                                                                                                                                                         | 231.<br>ifen unb                              |
| nesos                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 Seinrich bis zum Erloschen bes Mannestam Billeharbouin in Achaia (1216 — 1278)                                                                                                                                                             | mes ber 247                                   |
| bis zum Untergange bes ersten Bulgaren : Reiches (817—1018)                                                                                                                                                                                                          | 1) Das lateinische Kaiserreich in Constan  – bas Königreich. Kaiserthum und Despota liens und die Griechen in Nifaa bis zu  rung Constantinopels durch Michael Pa  (1216—1261)                                                                 | t Theffa=<br>r Erobe=<br>claologos            |
| 8) Barbareneinfälle in Griechenland und Normannen- fahrten bis zum Tobe Robert Guiscard's (1018 — 1085)                                                                                                                                                              | 2) Das Fürstenthum Achaia (Morea), bas thum Athen und das Despotat Epiros i  Tobe Wilhelm's II. von Billehardouin —1278)                                                                                                                       | bis zum<br>1 (1216<br>264<br>, Naros,         |
| Bierter Abich nitt. Die Romuenen und bie Rreugs<br>guge. Feubalitat und Berfehungsproces unter ben An-                                                                                                                                                               | Colonien in Griechzuland (1216-1279) Dritter Abschnitt. Das feubale Griechenl                                                                                                                                                                  | 303                                           |
| geli. Die italienischen Sanbelscolonien, ber vierte Kreuzzug und ber Fall bes Romaerreiches (1085 — 1204)                                                                                                                                                            | bem Tobe Bilhelm Villeharbouin's bis zur tung bes Despotats Epiros burch bie Albanese  —1358)                                                                                                                                                  | Bernichs `<br>n (1278                         |
| 1) Die Romnenen und bie Rreuzzüge. heerfahrten ber Benetianer und Rormannen (1095—1185). 2) Innere Buftande Griechenlands unter ben Romsnenen (1085—1185)                                                                                                            | 1) herrschaft bes hauses Anjou und seiner in Achaia und Epiros; Beziehungen ber Constantinopel bis zum Tode ber Titulo Katharina von Courtenap und bes Guido II. von Athen (1278—1308).                                                        | felben zu<br>arfaiferin<br>Herzogs            |
| reiches. Beziehungen zu bem Occibent und ben Handelscolonien ber Italiener (1185—1203) .  4) Provinzialverwaltung und Feudelismus. Frembe Herren und Thrannen. Das Reich bes Leon Squros im Peloponnesos (1185—1203)  5) Der vierte Kreuzzug und die Bernichtung des | 2) Die Benetianer auf Euboa und im Bu<br>Karl von Balois gegen Constantinopel<br>Herrschaften im Archipel. Die Compa<br>Catalonier im Solbe ber Balaologen g<br>Türfen, im Kampfe gegen Byzanz und<br>von Brienne bis zur Bernichtung bes fran | . Neue<br>gnie ber`<br>egen bie<br>Walter     |
| Romderreiches (1201—1204)                                                                                                                                                                                                                                            | 5erzogthums Athen und ber Ritterschaft<br>am Rephissos (1278—1311)                                                                                                                                                                             |                                               |
| —1460 und 1566)                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 ben Griechen bis zum Tobe Philipp's von und bem Ländertausche zwischen den Lin Tarent und Durazzo. Besestigung ber v schen Herrschaft auf Eubda (1311—183 4) Emportommen des Hauses Acciajuoli durch                                       | nien von<br>enetignis<br>13) 895              |
| (1204—1216)  1) Eroberung Griechenlands durch die kombarden und Franzosen die zum Untergange des Kaisers Balbuin I. (1204—1205)  2) Heinrich als Reichsverweser und Kaiser. Die                                                                                      | 205 rina von Balois in Achaia. Herrschaft benzars Stephan Dusan in Rordgrie Bertrümmerung bes Despotats Epiros bullbanefenhäuptling Carlo Thopia in ber bei Acheloos (1333—1358)                                                               | des Sers<br>chenland.<br>urch den<br>Schlacht |
| venetianischen Colonien. Die Feudalftaaten in Griechenland bis zum Bertrag von Ravennisa (1205—1210)                                                                                                                                                                 | 5) Ranbia und die Inseln bes Archipels; & ber Genuesen auf Chios und Lesbos. U                                                                                                                                                                 | errschaft<br>nion und                         |

| Bierter Abichnitt. Der Berfall ber occibentalischen Gerichaft in Griechenland bis zu ihrer Bernichtung burch bie Zurfen (1858—1460 und auf ben Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in der Nenzeit. Bon Dr. G. B. E. Heims<br>bach, Biceprafibent bes Oberappellationsgerichts<br>in Jeng Banh 7 S 191-471 und Banh 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes Archipels bis 1566) Bb. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                 |
| 1) Die herrschaft ber Angiovinen, Catalanen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €. 1—106.                                                                                                                         |
| Benetianer in Achaia, Attifa und bem Archipel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seith                                                                                                                             |
| bie jur Groberung bee Beloponnefoe burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ginleitung                                                                                                                        |
| navarrefifche Compagnie, die Bertreibung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 1. Duellen                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 2. Literatur                                                                                                                   |
| Catalonier burch bie Acciajuoli und bie Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 3. Perioben und übrige Gintheilungen 194                                                                                       |
| nichtung ber balle Carceri von Gubda unb Naros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| burch die Crispi von Milos (1358-1385)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Erfte Beriobe. Gefcichte bes griechifch erbmifchen Rechts                                                                       |
| 2) Epiros und Theffalien unter ben Albanefen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von Justinian bis zu Basillus Macedo 195                                                                                          |
| Serben feit ber Bernichtung bes Despotats burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erftes Capitel. Gefchichte ber Rechtsquellen                                                                                      |
| Karl Thopia bis zum Tobe bes Thomas Brelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 4. Inflitutionen, Digeften, Cober                                                                                              |
| bovie von Joannina. Enbe ber anglovinifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 5. Rovellen Justinian's 197                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 6. Sammlung ber Rovellen im Orient 198                                                                                         |
| Herrschaft auf Rorfu. Emportommen ber Tocco,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Pfalzgrafen von Rephalenia und Bafynthos, Ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 7. Die breizehn Ebicte Juftinian's 208                                                                                         |
| goge von Leukabia und Despoten ber Romaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | §. 8. Edicta Praefectorum Praetorio 209                                                                                           |
| (1358—1386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 8) Achaia in Anarchie und unter feinen beiten lets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nían                                                                                                                              |
| ten frantifchen herrichern bie jur Bernichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 10. Die Ecloga legum von Leo bem Isaurier und                                                                                  |
| bes Fürftenthums burch bie Palaologen. Athens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constantinus Copronymus 214                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 11. Quellen bes Rirchenrechts im Drient 218                                                                                    |
| Bluthezeit unter ben beiben erften Berzogen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 12. Berhaltniß ber weltlichen und firchlichen Rechts                                                                           |
| bem Sause Acciajuoli. Ausbreitung ber Zurken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ju einander                                                                                                                       |
| in Europa bis zum Falle von Theffalonich (1385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                 |
| <b>—1435</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| 4) Cpiros unter ben Albanefen und ben Tocco bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 13. Unterricht in ber Rechtswiffenschaft —                                                                                     |
| jur Eroberung von Joannina burch bie Turfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 14. Bon ben einzelnen Juriften 227                                                                                             |
| Enbe ber Balfa und herrichaft Benebige an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 15. Bon ben Schriften ber Juriften im Allge-                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | malman 996                                                                                                                        |
| Seetufte, in Durazzo und Korfu (1387—1430) 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 16. Commentare über bie Inftitutionen 240                                                                                      |
| 5) Eroberung bes griechischen Testlandes burch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 17. Commentare (indices) über bie Digeften 243                                                                                 |
| Türken. Fall bes Raiferreichs Constantinopel, bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | §. 18. Commentare über ben Cober 252                                                                                              |
| Despotats Aria, bes herzogthums Athen, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                          |
| Despotate in Morea. Stanberbeg, Borfampfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 19. Commentare über bie Rovellen 262                                                                                           |
| bes Christenthums in Albanien (1435-1460) . 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$. 20. Anbere auf bas weltliche Recht bezügliche                                                                                 |
| 6) Das Enbe ber venetianifchen Berrichaft in Gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suprefice                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 21. Juristische Schriften aus bem 8. und 9. Jahr-                                                                              |
| chenland. Das herzogthum Raros unter ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hundert                                                                                                                           |
| Erispo und die übrigen Dynasten im Archipel bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 22. Rirchenrechtliche Schriften 288                                                                                            |
| gur turfischen Occupation. Stanberbeg's Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dwalfe Wanisha William has anistiff and wife on Water                                                                             |
| gang, Fall von Eubda und Berluft der Colonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3weite Periode. Geschichte bes griechischeromischen Rechts                                                                        |
| im Peloponnesos (1883 — 1566) 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fchen Reiches (867 — 1453) 298                                                                                                    |
| Dritte Periade. Türfische Beit von ber Bernichtung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erftes Capitel. Gefchichte ber Rechtsquellen                                                                                      |
| letten occibentalifchen Feubalftaaten bis jum Ausbruch bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 23. Buftanb bes weltlichen Rechts                                                                                              |
| griechischen Freiheitefrieges (1566-1821) 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 24. Prochirum bes Bafilius 808                                                                                                 |
| 1) Mengere Greigniffe mabrend biefes Beitraums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 25. Epanagoge von Bafilius, Leo und Alexander 306                                                                              |
| Der Fall von Ranbia. Benedige Türfenfriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 26. 'Ανακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων (Repur-                                                                                     |
| und herrichaft in Morea. Die Griechen und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| Anffen. Enbe Benebigs. Die hetarie. Ali von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gatio legum veterum) von Bafilins 807                                                                                             |
| and the second s | §. 27. Basilica von Leo bem Beifen 812                                                                                            |
| Joannina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$. 28. heutiger Buftand ber Bafilifen 888                                                                                        |
| 2) Blid auf bie innern Buftanbe Griechenlands mag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 29. Novellen von Bafilius Macedo und Leo dem                                                                                   |
| rend ber veribentalischen und türfischen Berrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beifen                                                                                                                            |
| (1204—1821)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. 80. Rovellen ber Raifer nach Leo bem Beifen . 870                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 81, Duellen bes Rirchenrechts 876                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                           |

| •              | •                                                 | Seite | Sei:                                                        | •         |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Ameiter        | Bapitel. Gefdichte ber Rechtswiffenfchaft         | 205   | 5. 55. Rechtegustand und Gefeggebung in ber Dol-            |           |
| §. 32.         | Rechtsftubium                                     | _     | bau und Wallachei 5                                         | 3         |
| §. 33.         | Bon ben einzelnen Juriften                        | 386   | §. 56. Griechifcheromifches Recht in Rugland unb            |           |
| §. 34.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |       | anberen Lanbern 5                                           | 9         |
| 3. 02.         | meinen                                            | 892   | §. 57. Befreiung Griechenlande bie gur Errichtung           | _         |
| §. 35.         | Ecloga legum in epitome expositarum               | 394   | bes Ronigreiches 6                                          | 6         |
| §. 36.         | Scholia Basilicorum                               | 396   | §. 58. Darftellung bes Rechtezuftanbes von 1821             |           |
| §. 37.         | Synopsis Basilicorum                              | 420   |                                                             | 2         |
| <b>§. 3</b> 8. | Πεῖρα                                             | 423   | §. 59. Rechtszuftand unter Ronig Dito I., Anfange           | _         |
| §. <b>3</b> 9. | Enchiridia juris privata                          | 425   | unter ber Regentschaft 8                                    | 5         |
| <b>§. 4</b> 0. | Garidas 1) de actionibus liber, 2) relatio        |       | <b>.</b>                                                    |           |
| •• =•          | de homicidiis                                     | 433   |                                                             |           |
| §. 41.         | Michaelis Pselli Synopsis                         | 434   |                                                             |           |
| §. 42.         | Michaelis Attaliatae opus                         | 435   | XVII. Gefdichte Griechenlands im nennzehnten Jahr           |           |
| §. 43.         |                                                   |       | hundert. Bon Professor Dr. S. F. Bergber                    | g         |
| §. 44.         | Ecloga lib. I—X. Basilicorum                      | 438   | in Halle. Band 8, S. 107—236.                               | •         |
| §. 45.         | Synopsis minor                                    |       | Sci                                                         | te        |
| <b>§</b> . 46. | Prochirum auctum                                  | 441   | 1) Die Borgeschichte ber Erhebung ber Reus Griechen gegen   |           |
| §. 47.         | Constantini Harmenopuli Hexabiblos                | 444   | bie vomanische herrschaft 10                                | 7         |
| §. 48.         | Rleinere juriftische Schriften                    |       | 2) Der Ausbruch ber griechischen Revolution 11              |           |
| §. 49.         | Rirchenrechtliche Schriften                       |       | 8) Die Rampfe ber Jahre 1821 und 1822 12                    | 9         |
| •              | • • • • • •                                       |       | 4) Die Rriegejahre 1823 und 1824 14                         | 9         |
|                | inbe. Gefdichte bes griechifch = romifchen Rechts |       | 5) Die Kriegsjahre 1825 und 1826                            | 9         |
|                | coberung Constantinopels durch die Türken (1453   |       | 6) Die Jahre 1827 und 1828 17                               | 4         |
| •              | Theil 87, S. 1—85                                 |       | 7) Griechenland unter ber Prafibentschaft bes Grafen Rapos  |           |
| <b>§</b> . 50. | Berrichaft ber Lateiner und Turfen                |       | diffrias, 1828—1831 19                                      | 1         |
|                | Geichichtlicher Ueberblick                        |       | 8) Die Beit ber Anarchie, 1831. 1832 21                     | 0         |
| 2)             | Rechteverfaffung und Gefengebung bes Ronigs       |       | 9) Die Regentschaft 1888—1835                               |           |
|                | reiche Berufalem                                  | 2     | 10) König Dito, 1835—1862                                   |           |
| -              | Recht und Inftitute ber Turfen                    |       | 11) Schluß                                                  | 3         |
| §. 51.         | Buftand ber Griedjen unter ben Lateinern und      |       |                                                             |           |
| -              | Türfen                                            | 81    |                                                             |           |
| 1)             | Buftand bes griechischen Bolfes überhaupt         | -     | XVIII. Geschichte ber byzantinischen und neugriechische     | 11        |
| 2)             | Bermaltung und Gerichtswesen                      | 83    | Literatur. I. Geschichte der byzantinischen obe             |           |
| 3)             | Einfluß ber Geiftlichfeit auf weltliche Dinge .   | 87    |                                                             |           |
| 4)             | Berhal'niß ber griechischen Behorben gu ben .     |       | mittelgriechischen Literatur, von Juftinian'                |           |
|                | turfifchen                                        |       | Thronbesteigung bis auf die Eroberung Constan               |           |
| 5)             | Buftanb ber Biffenschaften und Schulen bei ben    |       | tinopels durch die Türken, von 529-1453                     | <b>3.</b> |
|                | Griechen unter ber herrschaft ber Türken          | 41    | Bon Dr. Rubolf Ricolai in Berlin. Banb 8                    | 3.        |
| 6)             | Gebrauch ber lingua vulgaris (διάλεκτος ποινή)    |       | <b>©.</b> 237—386.                                          | •         |
|                | bei ben Schriftftellern biefer Beit               | 48    | Sei:                                                        | te        |
| §. 52.         |                                                   |       | §. 1. Abgrengung und Inhalt ber bygantinischen ober mittels |           |
|                | fchaft ber Lateiner und Türken                    |       | griechischen Literatur                                      | 7         |
|                | L. Gefete                                         |       | Gefchichtlicher Ueberblid                                   | 9         |
|                | 1) Burgerliches Recht                             |       | §. 2. Bon Conftantin bis Justinian 24                       | 0         |
|                | 2) Kirchliches Recht                              |       | §. 3. Justinian 527 — 565 24                                |           |
|                | II. Gewohnheiterecht                              |       | §. 4. Die Regierung ber bilberfturmenben Raifer 24          | _         |
|                | III. Silfemittel, welcher fich bie Prattifer      |       | §. 5. Die macebonischen Raifer 24                           | -         |
| <u></u>        | bedienen                                          | 48    | §. 6. Die Komnenen                                          |           |
| §. 53.         |                                                   |       | §. 7. Die Eroberung Conftantinopele burch bie Lateiner . 25 | 6         |
|                | fcher Berfaffer über burgerliches und firch-      |       | §. 8. Die herrschaft ber Baldologen bis zur Eroberung       | _         |
|                | liches Recht aus bem 15. bis zum 18. Jahr-        |       | Constantinopels durch die Aurken                            | ರ         |
|                | hundert                                           |       | §. 9. Allgemeiner Berlauf ber byzantinischen Literatur.     |           |
| §. 54.         |                                                   |       | Studiendrter, Charafter und Lebensweise ber chriftliche     | _         |
|                | Jahrhundert geoructte Berte                       | 50    | byzantinischen Beit bis auf Justinian L 26:                 | 4         |

|            |     |                                                                                                       | Gelte       |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dette      |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ş.         | 10. | Allgemeine Charafteriftit ber byzantinifchen Literatur                                                | 265         |            |             | B. Die byzantinischen Chronographen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Ş.         | 11. | Ueberficht ber mittelgriechischen Literatur von Juftis                                                |             | <b>§</b> . | 22.         | Die alteren Chronographen von Byzang'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 329        |
|            |     | nian I. bis auf bie Regierung ber bilberfturmenben                                                    |             | §.         | 23.         | The system graphy and system and | 000        |
| _          | 40  | Raifer                                                                                                | 267         | _          | •           | lalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333        |
| 3.         | 12. | Buftanbe ber byzantinifchen Literatur unier ben bilbersfürmenben Raifern                              | 270         | Ş.         | 24.         | Anhang: Sammler und Darsteller autiquarischer und vermischter Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341        |
| §.         | 13. | Stubien und Ginfluffe ber Armenier, Syrer unb Arasber auf Die griechische Literatur                   | 272         |            |             | C. Die byzantinifchen Geographen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>§</b> . | 14. | Biederbelebung ber griechischen Biffenschaften unter<br>ben Raifern aus bem matebonischen Saufe       | 276         | Ş.         | 25.         | Die Geographen, Ethnographen, Lopographen unb<br>Statistifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844        |
|            | 15. | Buffand ber Bilbung und Literatur wahrend ber Gerr-                                                   | 210         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| •          |     | Schaft ber Familie ber Romnenen                                                                       | 280         |            | ]           | U. Gefchichte ber byzantinischen Grammatik<br>und Polymathie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3.         | 16. | Geschichte ber byzantinischen Bilbung und Literatur währenb bes lateinischen Raiferthums und im Beits |             | §.         | 26.         | Standpunkt ber byjantinifchen Grammatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347        |
|            |     | alter ber Baldologen                                                                                  | 283         |            |             | Die byzantinifchen Grammatifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|            |     | A man a first on a company                                                                            |             | §.         | 27.         | Die eigentlichen Grammatifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349        |
|            |     | A. Die prosaische Literatur ber Byzantiner.                                                           |             | §.         | 28.         | Die Commentatoren und Scholiaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352        |
|            |     | I. Die byzantinifche Siftoriographie.                                                                 |             | <b>§</b> . | 29.         | Die Lexifographen und etymologischen Sammelwerfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 356        |
| 8.         | 17. | Standpunft und Charafter ber bygantinifchen Be-                                                       |             | §.         | <b>8</b> 0. | Die Metrifer und Mufifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362        |
| •          |     | schichtschung                                                                                         | 292         | §.         | <b>31.</b>  | Die byzantinischen Rhetoren und Declamatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 633        |
|            |     |                                                                                                       | ~-          | §.         | <b>32</b> . | Michael Pfellos (Joannes Italos) und Theoborcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|            |     | A. Die byzantinischen Geschichtschreiber.                                                             |             |            |             | Metochites, Gelehrte auf bem Stanbpunkte ber byzan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Ş.         | 18. | hiftorifer und Darfteller gefchichtlicher Stoffe vor                                                  |             |            |             | tinischen Bolphistorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 368        |
|            |     | Justinian I                                                                                           | <b>29</b> 5 | §.         | <b>33</b> . | Die Florilegienliteratur und Sprüchwerterfammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370        |
| Ş.         | 19. | Dir byzantinischen Geschichtschreiber von Raiser Juftis                                               |             |            |             | D. Ole westiff a Oltomaton San Oltomatinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|            |     | nian I. bis auf Constantin VII. Porphyrogennetus                                                      | <b>2</b> 98 |            |             | B. Die poetische Literatur ber Byzantiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ş.         | 20. | Die byzantinischen Geschichtschreiber von Raifer Con-                                                 |             | Ş.         | <b>34</b> . | Standpunkt und Charafter ber byzantinischen Boeffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|            |     | ftantin VII. Porphyrogennetos bis auf Nifetas Afo-                                                    |             |            |             | Der politifche Bers. Ausläufer ber bramatischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 070        |
|            |     | minatos                                                                                               | 305         | _          |             | und epischen Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 373<br>377 |
| Ş.         | 21. | Darfteller ber brgantinifden Gefchichte feit ber Gin-                                                 |             | •          | <b>35</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381        |
|            |     | nahme Conftantinopele burch bie Lateiner bie gur                                                      | 000         | Φ.         | 36.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385        |
|            |     | Groberung burch bie Turfen                                                                            | 322         | 5.         | 87.         | Berbreitung bes Griechischen im Beften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909        |

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · | - | ۵ |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |

#### GRIECHENLAND.

#### Alt. Griedenland.

#### Geographie.

GRIECHENLAND ("Exlas, Graecia, Xertuelu,

Chitim)\*).

I. Abtheilung. Cap. 1. Borgeschichtliche Beit. Go weit ber Erbfreis ben Alten befannt geworden, hatte wol feine Landergruppe eine fo vielfeitig ausgezadte und bem Bertehre nach allen Seiten geöffnete Beftalt, ale bas von zahlreichen fleinen und großen Infeln umgebene, burch ein und ausgebogene Ruften, genbipipen und Borgebirge ausgestattete Griechenland, als fei es fcon burch feine Lage bagu bestimmt gewefen, alle Culturftrablen ber attern Bolfer von Often ber in nd aufzunehmen, die spätere Eultur der europäischen Bölfer vorzubereiten und ihnen als Leuchte zu bienen. Die Cultur des Orients ware gewiß nicht in gleicher Beife bem Occident ju Gute gefommen, hatte nicht helias ben Beruf ber Bermittelung übernommen, beffen Bewohner mit den Boltern bes weftlichen Ruftenfaumes von Rleinasten seit früher Zeit in engfter Bermandtschaft Nanden. Rein anderes Land ber alten Welt mare in gleicher Beise dazu befähigt gewesen, sowie sich endlich wol nirgends ein so wohlverwahrtes. Archiv der alten griechischen Literatur gefunden haben wurde, als Bygang, die Residenz des griechischen Kaiserreiches. Die mundersbaren Raumverhaltniffe Griechenlands laffen aber vorausfegen, bag hier bereits in uralten Beiten mannichfache phofische Beranderungen flatigefunden haben. Land und Reer, hier so vielfach in einander geschoben, mußten eine farte Bechseiwirfung auf einander außern. Das bewegliche, hier und ba beengte und in ftarter Strömung wogende Meer wirfte hier ausspulend und verschlingenb, bort ansegend und neuen Boben schaffenb. Und was bas Meer nicht leistete, hemirkten die Schlamm an-iezenden Flusse an ihren Mündungen. Hier tauchten wue Landengen auf, welche früher vom Meere bedeckt waren, dort traten Inseln hervor, welche früher als Halbinseln zum Continent gehort hatten. Daß neus

A Guepel. b. 2B. u. R. Grite Section. LXXX.

Infeln mitten im Meere burch vulfanische Gewalt emporgetrieben wurden, ist eine bezeugte Thatfache. So Thera, Theresta und Asproniss. So manche durfte schon in uralter Beit wieber ins Meer jurudgefunten fein. Große phystiche Beränderungen haben bereits die alten griechischen Geographen angebeutet und die feit ihrem Zeitalter vorgegangenen Beranberungen bringen bies zur Gewisheit 1). Wie neuere Reisenbe behaupten, haben fich bie Kuften bes Mittelmeeres im Allgemeinen nach bem Baffin zu gefentt. Das ägaische Meer bagegen soll an allen Ruften, welche es befpult, mehr und mehr jurudtreten ?). Die alten griechischen Autoren knupften fo manche phofitalische Erscheinung an die beukationische Fluth, welche geologifch ihre Geltung hat, gleichviel welchem Zeitalter und Ramen biefelbe zugewiesen wird. Rach alten Sagen ber Megarer foll jur Beit berfelben bas Gebirge Gerania wie eine hohe Felfeninsel zwischen dem Festlande und bem Beloponnefos geftanben haben. Rach bem Burude weichen bes Gewäffers traten bas megarifche Lieflanb und ber flache Ruden bes Ifthmos hervor ). Dagegen scheint bie tiefe Ebene, welche gegenwartig die Propontis ausfüllt, por uraften Beiten Die beiben Belttheile; Europa und Afien, verbunden gu haben. Dafür fpricht wenigftens Die hervorftechende phyfitalische Achnlichfeit ber beiberfeits liegenden Ufer- und Gebirgestriche\*). So hat Brotesch v. Often aus den gegenwäntigen Gestaltung des Meer-gestades bei bem alten Ephelos gesolgert, daß baffelbe im Laufe ber Jahrhunderte bedeutende Beranderungen

<sup>1)</sup> Bergl. Prokesch v. Often, Denkwurd. u. Erinner. aus dem Orient II, 284, E. Roß; Reisen auf den griech: Inseln.
1. Bb. S. 55, und über die vulcan. Inseln im ägäschen Meere S. 88 fg.
2) Harth, Wanderungen durch die Küstens länder des Mittelmeeres I. S. 456 fg. Ernst Curtius, De portudus Athenarum p. 5. (Hal. 1842.)
3) E. Curtius, Pelvs ponnesses.
1. Bb. S. 8.
4) Eergl. Prokesch v. Often, Denkwird. und Erinner. 1. Bb. S. 588.
(Reisen in Aleinassen Romins und Armenien skeutich)
1. Bb. S. 69) (Reifen in Rieinafien, Bonjus und Armenien teutsch). 1. Bb. & 69) meint, daß bas fcwarze Deer urfprünglich ein Binnenfee gemefen fei.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Maccab. 1, 1: Makebonien ober Griechenland. hefetiel 27, 6 bezeichnet Chitim bie griech. Infeln.

eritten haben muffe 5). Schon Paufanias wußte, bag ber Daanbros burch fein in Daffe herbeigeführtes Erdreich bas Meer zwischen Priene und Milet zum feften Lande umgeschaffen . leberhaupt hatte an dem weftaffatifchen Ruftenfaume burch bie viel Schlamm führenben Fluffe eine großartige Anschwemmung von fruchtbarem Erbreiche ftattgefunden. Das ursprüngliche Gebiet ber Jonier in Rleinasien war angeschwemmtes Land?). So ift eine Klippeninsel vor dem alten Halifarnaffos burch eine Sandzunge mit bem Festlande vereinigt worben 8). Herodot hat bem öftlichen Theile von Kleinaften (von bem ber Infel Ropros gegenüberliegenden Meeresufer bis jum Pontus Eurinus) Die Breite von fünf Tagereifen gegeben. Gegenwartig beträgt aber bie Breite von bem innerften Ufer bes Bufens von Amisos an ber Rordfufte bis an ben gegenüberliegenden tiefften Einschnitt ber Subfuste 60 geographische Meilen, also weit mehr als fünf Tagereisen, welche man höchstens auf 40 Meilen (16 Stunden auf ben Tag) anschlagen kann. Also muß fich feit 2300 Jahren durch Alluvion bie Breite bes Landes bedeutend vergrößert haben 9). 1leber eine Region ber Infel Lesbos hat Brokefch v. Often bemerkt: "Aus ber Bestaltung bee Bobens geht hervor, daß bie Moraftund Sandftrede von mehr ale 1,000,000 Duadratfuß im Norboften bes Golfes neu angeschwemmtes Land ift. In altester Zeit burfte baher Colonna nicht fehr vom Golfe entlegen gewesen sein, von welchem es heutzutage eine Stunde absteht" 10). So hatten Bluffe, wie ber Beneios und Achelous, an ihren Mundungen bem Lande fruchtbares Erbreich binjugefügt, ober wie ber lettgenannte vor ber Munbung liegende Infeln mit bem Continente verbunden 11). Dagegen ift natürlich auch fo mancher Ruftenftrich, fo manche Stabt vom Meere allmalig unterminirt und mit forigeriffen worben, wie Cythron an ber afritanischen Rufte bes Mittelmeeres 12). Roch größere Beranberungen an ben Meerestüften brachten Erdbeben hervor, welche jugleich mit Ueberschwemmungen verbunden waren. Go gingen Belife und Bura in Achaia zu Grunde. Belife murbe burch einen machtigen Meeresichmall gleichsam weggespult, Bura aber burch eine Erbspalte verschlungen 13). So ging jur Zeit bes

peloponnesischen Rrieges ein Stud Land von ber Infel Euboa unter, wie Thutpbibes berichtet 14). Bei ben Bewohnern ber Insel Baros eriftirt noch gegenwärtig eine Sage, laut welcher an einer Stelle in ber Rabe bes hafens Drios, welche Stelle ber Abgrund (αβυσσος) heißt, einft eine Stabt ine Meer versunten fei 16). Auch wurden Stadte burch lleberschwemmungen von Seiten großer Landseen, welche Bufluß erhalten und feinen Ab-Bug hatten, vernichtet, wie Arne in Bootien und bie uralte Stadt Pheneos in Arfadien 16). So find von ben gahlreichen vortrefflichen Safen ber alten Welt nur noch wenige in ihrem ursprunglichen Buftanbe. Biele berselben find gegenwärtig nichts Anderes als mit Schilf bewachsene Sumpfe oder Morafte, wie der der alten herrlichen Stadt Angifos 17). So wurden auch Meeresbuchfen burch ben abgeseten Schlamm einmunbenber Muffe nach und nach in Sumpse verwandelt, wie die, an welcher einst die Stadt Mpus lag 18). Die das nieerumgürtete buchtenreiche Land oft heimsuchenden physischen Erscheinungen hatten auch ihren Einfluß auf den Cult. Daher bem Erberschütterer Boseibon namentlich in ben Stabten und Ortschaften ber Uferftriche, auf Borgebirgen und Landfungen gahlreiche Tempel und Altare errichtet worben waren 19). Insbesondere hatten bie Borgebirge ihm geweihte Seiligthumer aufzuweisen. — So manches große Raturphanomen war in fo früher Zeit vor fich gegangen, baß eine Runde barüber nicht eriftiren fonnte. Go mogen Infeln, burch eine Erberschütterung und eine bamit verbundene Sturmfluth vom gande abgeriffen, entftanden fein, zu dem fie früher als Halbinseln gehört hatten. So mochte wol die Insel Euboa, welche fich als schmaler Streifen neben bem Festlande hinzieht, einft zu biesem gehört haben, wie bies bereits Profopios als eine nicht ju bezweifelnbe Thatfache bargeftellt hat 20). Anderwarts hat man bisweilen Halbinfeln burch Abgradung eines Isthmus kunftlich vom Lande getrennt und zu Inseln gemacht, welche bas Meer burch Anfegung von neuem Erbreich wieder mit dem Continente verbunden und

<sup>5)</sup> Denkwurdigk. 2. Bb. S. 119 fg. S. 234 fg. Die schodene von Ephesos war nur durch Alluvion entstanden, welche der gewundene Kapstros durch das von den Gebirgen herab und weiter geführte Erdreich bewirft und dadurch steine Instela mit dem Festlande vereinigt hatte. Borgl. Ed. Gukl, Ephesiaca p. 8 seq. 6) Pausan. VIII, 24, 6. 7) Ernst Curtius, Die Zonier. S. 17. 8) Profesch v. Often a. a. D. 3. Bd. S. 441. 9) Herodot. I, 72. Bergl. R. E. A. v. Hoff, Geschichte der durch leberlieserung nachgewiesenen natürlichen Beränderungen der Erdoderstäche. 1. Th. S. 109. 10) 3. Bd. S. 355. 11) Ebenso hat der Spercheios an seiner Mündung in den malischen Meerbusen durch abgesehten Schlamm und Sand die Küste bedeuztend weiter vorgeschoden. So hat der eine Menge Ries und Sand mit sich führende Redon im alten Messenien im Berlause von 17 Jahrhunderten die Küste einige Stadien weiter von Pherä hinausgerückt, als dies zur Zeit des Pausanias der Fall war. Wergl. Bodrif, Griechenl. in altgeogr. Beziehung S. 52. 59. 2. Ros. Beisen und Reiserouten in und durch Griechensand. 1. Eb. S. 2. 12) Harth, Wanderungen z. a. a. D. S. 461. 13) Strad. I, 59. Casaud. E. Curtius, Peloponnes. I, 45.

<sup>14)</sup> Thukyd. III, 89. 15) & Rof, Reisen auf b. griech. Insein I. S. 51. 16) Pausan. VII, 25, 1—5. Strab. I. p. 59. IX, 2, 406. 407. Casaub. Bergl. E. Enrius, Beloponnes. I, 45. 17) Bergl. S. 3. hamilton, Reisen (tentsch) 2. Bd. S. 100. 18) Bergl. Pausan. VII, 2, 7. 19) Arifibes (Προςφωνητ. Σμυρναίκ. ΧΧΙΙ, 441. Vol. I. ed. Dind.) bemerst bereits gang richtig: άλλα καὶ γῆ θαλάτταν δέχεται καὶ θαλάτταν ήπειρούται καὶ πόλεις αὶ μὲν κατὰ γῆς ἐδυσαν, αὶ δ΄ ὁπὸ ψευμάταν σύρανίων τε καὶ καντοίων ἡφανίσθησαν. Und idid. p. 443: ώσκες τοῦ Ποσειδώνας ἐξεπίτηδες τῷ τριαίνη κινήσαντος αὐτὴν καὶ πόλεις γῆς γῆς καὶ τῆς θαλάττης ἱερά Ποσειδώνος καὶ ἀναθήματα καὶ ἀγάλματα καὶ τεμένη καὶ νεώ. Bergl. Αίγνατ. ΧΙ. VIII. p. 468 und Brofesch. Dien. 2. Bd. S. 237. 20) Prokopios, De sedific. IV, 3. p. 72 (p. 275 ed Dind.): Εὐβοια τοίννν ἡ νῆσος ἡδε προβέβληται μὲν τῆς Ἑλλέδος εἰς θαλασσαν, δοκεῖ δέ που ἀπενεχθήναι, μιᾶς μὲν ούσης τῆς γῆς πρότερον ἀποσχισθείσης δὲ πορθιμῷ ὑστερον ὑήγννοι γάς τις τὴν ἡπειρον ἐνταῦθα τῆς θαλάσσης ἐκιφορ ὑπρίνους γάς τις τὴν ἡπειρον ἐνταῦθα τῆς θαλάσσης ἐκιφορ ὑπρίνους γάς τις τὴν ἡπειρον ἐνταῦθα τῆς θαλάσσης ἐκιφορ ὑπρίνους γάς τις τὴν ἡπειρον ἐνταῦθα τῆς θαλάσσης ἐκιφορ ὑπρίνους τοιαντη μὲν οῦν ἡ Εὐβοια τυγχάνει οὐσα ζεῦγμα δὲ τῷ πορθιμῷ μία τις ἐγκειμένη ποιεῖται δοκός κτλ. Bergl. Livius XXVIII, 6.

wieberum zu halbinfeln umgestaltet hat. Go war einft durch die Korinthier aus der Halbinsel Leufas durch Abgrabung des Ifthmus eine Insel gemacht worden, welche vom Meere nach und nach wieder mit dem Lande vereinigt wurde 21). Auch find bisweilen natürliche Infeln auf diefelbe Weise mit dem Continent verbunden So einige ber Echinaben an ber Danbung des Achelous. So foll der attische Beiraeus einft eine Infel gewesen sein, welche burch Alluvion nach und nach mit dem Festlande in Berbindung getreten, was aus der Beschaffenheit dieser Halbinsel die größte Wahrscheinliche keit gewinnt 22). Auch wurden Inseln durch fünstliche Damme gleichsam ans Land gefesselt. So soll Klazomena einft eine Infel gewesen sein, welche burch Alexander vermittels eines machtigen Dammes ans Land gefeffelt morben 25).

Anderer Art waren die Durchbrüche größerer Fluffe, welche in uralter Beit ihren Beg in einen ringeum von Gebirgemaffen eingeschloffenen Reffel ober flachen Raum genommen hatten, ohne hier einen Ausweg zu finden. Dadurch entftand eine ungeheure Waffermaffe, welche fich endlich felbst einen Ausweg bahnen ober durch gewaltige Raturereignisse, burch Erberschütterungen, erhalten mußte, wie ber Beneios im Tempethale. Das von fünf boben Gebirgen umgurtete Beneiosthal murbe wol noch gegenwärtig ein wafferreicher Binnenfee fein, hatte nicht irgend eine Gewalt, vielleicht quch menschliche Beihilfe, bem machtigen Bafferschwalle einen Ausweg eröffnet. Die Alten faunten verschiedene Sagen über biefen Durch-Bie man angenommen, öffnete ein riefiger tiefer Spalt in bem Bergringe, wahrscheinlich in uralten Zeiten durch ein Erdbeben herbeigeführt, einen Abzug, ein wahres Wunderwerf ber Ratur 24). Fallmerayer, welcher die Topographie in Augenschein genommen, bemerkt hierüber: "Rach ben Gefegen ber natürlichen Dekonomie muß ber Bruch im Buntte ber tiefften Gentung bes Terrains und jugleich ber bunnften Scheibewand bes fürzeften Abstandes vom Meere fein. Diese Bedingungen erfüllen fich im nordöstlichen Theile des Bergringes auf der niedrigen Berbindungelinie des angeblich über 9000 Fuß boben, am Ramm tafelformig gezogenen Dlympus und der fanften waldreichen Offappramibe, wo nach bem übereinftimmenben Dage ber Alten bie Dide ber Ringwand 5000 rom. pass., b. h. 22,769 par. Fuß beträgt, die wir in etwas weniger als zwei Stunden im Raran anenschritte burchritten find. Wenn wir noch bemerten, daß die beiden Riesenpplonen an der außern Tempes

pforte, Offa und Olympus, zwar ben Strand erfüllen, aber nicht fentrecht ine Meer niederfturgen, fondern wie die Mundung eines Trichters fich links und rechts in lieblichen, weitausgreifenben Curven auseinanderbeugen, fo lagt ber fluge Lefer auch ohne unfere Erinnerung burch ben ichlammreichen Beneios außerhalb bes Felfenthores und zwischen ben beiben Curven ein Delta von üppig ftropendem Bflangentriebe bilben" 25). Andere Fluffe haben auf andere Beise fich im Berlaufe von Jahrtausenden ihren Weg durch Gebirge ober Hügel und Felsen gebahnt. So hat ber Strymon seinen Weg durch das Rhodopegebirge gefunden, wo ihm die Ratur felbft bie Bahn gleichsam vorgezeichnet hatte. Die Saale bei Salle hat einen weiten Bogen um ben weftlichen Theil ber Stadt gemacht, um ben Weg zwischen ben Felfen-hügeln bei Giebichenftein aufzufinden. Rleinere Fluffe im Beloponnesos haben fich im Alterthume auch unterirbifche Wege gebahnt, bis fie an anbern Stellen wieber ju Tage tamen, worauf wir bei ber Betrachtung biefer Salbinfel jurudtommen.

Cap. 2. Hellas läßt sich im weitesten Umfange als eine große Halbinsel betrachten, beren breiteste Basis ber Balkan, die alte Hamoskette 26), bildet, und liegt zwischen 36½° und 42° nörbl. Br. und zwischen 37° und 43° ökl. L. Die gesammte Halbinsel stuff sich aber bis zur süblichsten Spise wiederum in mehre fleinere Halbinfeln ab, welche burch tiefeinschneibende Meerbufen gebildet werden. Der Beloponnefos aber wird von zwei Meeren bis auf einen schmalen Ifthmus vom Lande abgetrennt und bildet als vollfommene Salbinfel von der Geftalt einer ausgestrecten Sand ober eines Blatanenblattes bas füblichfte Borland und Bollwerk von Hellas. Wenn andere Lander burch unübersehbare Flachen, machtige Strome, hochragende und ausgebehnte Bebirgeguge, unermegliche Walbungen fich auszeichnen, fo ift Hellas wol auch in seiner Art und nach Berhaltnif feiner ganbermaffe mit Flachen, Fluffen, Gebirgen und Walbungen ausgestattet; allein Richts von biefen Gebilben ber Erboberfläche hat hier ungeheure Dimenfionen, vielmehr wechselt hier Alles in bunter Mannichfaltigkeit, sobaß jeber Landstrich im kleinen und kleinften Mafftabe Alles, Gebirge, Thaler, Chenen, Balber und Fluffe in fich vereinigt ohne Uebermaß und Monotonie. Rur bie Gebirgezüge in ben nordlichen Regionen vom Ambratia bis jum Ausflug bes Beneios und von Aetolien bis jur Rorbgrenze Mateboniens haben größtentheils eine beträchtliche Ausbehnung, find vielfach mit einander verkettet und großentheils fark bewaldet, was

<sup>21)</sup> Strab. X, 2, 452. Casaub. De portubus Athenarum p. 6, 7. 22) Bergl. E. Curtius, 23) Strab. I. p. 58-60. Casaub. Er führt noch mehre Beispiele auf. 24) Herobot (VII, 129.), Strabon (IX, 5, 430. Casaub.) haben ein Erbbeben als die den Durchbruch bewirkende Ursache bezeichnet. Der lettere bemeett: ὁπὸ δὲ σεισμῶν δήγματος γενομένου καὶ τὴν "Οσσαν άποσχίζοντος ἀπὸ τοῦ 'Ολύμπου διεξέπεσε ταύτη πρὸς θάλασσαν ὁ Πηνείος καὶ ἀνέψυξε τὴν χώραν ταύτην. Bergi. Ariatides XXII. Προςφωνητ. Σμυρν. p. 443. Vol. I. ed. Dind. Derfeibe bemeett (Λέγυπτ. XLVIII. p. 468) über bie Ebene von lariffa in Rleinaften: το γάο περί Λάρισσαν πεδίον θάλατταν Εναι το παλαιόν πολλά τεκμηριοί.

<sup>25)</sup> Fallmeraper, Fragmente aus bem Drient II, 206 fg. 26) Man founte auch bie naturliche Bafie ber Salbinfelformation noch weiter nörblich ruden und bie Bafielinie vom Meerbufen von Obesia bis zu bem von Triest ziehen; allein in biesem Falle wurde ein großer Theil völlig barbarischer Landstriche hinzugezogen werben. Eine weit füblichere Basis könnte man in der Linie vom Golf Saloniki bis zur Straße von Otranto sinden; allein da in diesem Falle Makedonien und Theatien von der Halbinfel ausgeschlossen fo bleibt bie Kömateste bie angeschules Mackding walche wurben, fo bleibt bie Samostette bie annehmlichfte Bafislinie, welche auch von einigen neuern Geographen in Beziehung auf bas gegens wartige Griechenland aufgestellt worben ift.

jeboch im Alterthume noch weit mehr ber Fall war. Die Mittellander Phofis, Lotris, Bootien und Attifa haben ihre Sugelreihen mit einzelnen hoch emporragenben Bergen. Im Beloponnes hingegen hat Arfabien wiederum feinen machtigen Gebirgeftod mit weitverzweigten Bugen von Bergen und Sugeln. Doch mangelt nirgende bie Abwechslung mit fruchtbaren Ebenen, Thalern, romantischen Bergfeffeln, Fluffen und Landfeen, welche burch Mannichfaltigfeit ben Reiz ber Gebirgemaffen erhöhen. Die lange Samostette, bie feraunischen und fambunischen Buge ausgenommen, war im Alterthume tein Gebirge fo obe, bag es nicht feine Bewohner, ober wenigstens in benachbarten Dorfern und Stabten feine Anwohner gehabt hatte. Einige fleinere Bolferschaften wohnten gang auf Gebirgen. Andere fleine Bolferichaften waren von machtigern Stammen vertrieben und genothigt worben, auf ben Gebirgen Buflucht und Sicherheit zu suchen. Bahrend so bie Mannichfaltigfeit bes hellenischen gandercompleres bewundernswurdig war, hatte berfelbe boch feine bem Ruhme bes Bolfes entsprechenbe Ausbehnung. Bieben wir aber bie ringsherum im agaifden, thratischen und ionischen Meere zerstreuten Inseln mit griechischer Bevölkerung, sowie die ungeheure Jahl von Ansiedelungen in Aleinasien, in Thrakien und Skuthien, am Pontus und Bosporus, in Afrika, Sicilien, Corfica und Italien, und einige selbst an der Sudkufte Galliens, zum Ganzen, bann umfaßt biefes allerdings eine betrachtliche, wenn auch weit umher liegende und durch Meere getrennte Ländermaffe. Allein eben biefe sporadische, in weite Fernen reichenbe Ausbehnung ber gefammten hellenischen Bevollerung hatte mahrend ber Zeit ber Bluthe die Spann-fraft und Energie bes hellenischen Geiftes bedeutend gefteigert. Das Streben thatluftiger Manner fonnte fich nicht auf die nachste Umgebung beschränten, sondern war jugleich in die Ferne gerichtet, um bem machfenben Staate neue Berbindungen, Bilfsquellen und Bortheile zu erspähen.

Die politische Geographie, welche in fünf Abschnitte zerfällt, nämlich in das hellenische, makedonische, römische, byzantinische und türkische Zeitalter, beleuchten wir später während der römisch-byzantinischen Kaiserzeit und beschränken und zunächst auf die physische, indem wir versiuchen, das Gerippe des hellenischen Festlandes von der Hamosfette dis zur südlichsten Spise des Peloponnesos zu veranschaulichen, also die mannichsachen Gebirgeschichten mit ihren Thälern, Ebenen, Flüssen, Busen und Borgebirgen, welche in ihren Umrissen in der frühesten Zeit (die erwähnten Raturereignisse abgerechnet) dieselben waren wie noch gegenwärtig, wenn auch einige früher mit dichter Waldung bedeckte Gebirge durch Wetter, Stürme, Feuer und Menschenhande gleichsam abgeschält und ihres grünen Schmuckes entblößt worden sind. Nächtige Raturgrenzen haben also den hellenischen Ländercompler von dem compacten Körper des nörblicheren Europa geschieden und so die Hellenischen, um sich auszustreiten und mit andern Böltern in Berbindung zu sehen. Die wunderbare Gestalt des in den Nordgebirgen

fußenben, mit seinen beiben langen ausgezadten Setten weit ins Meer hinausgreifenden Landes hatte also die Entwidelung des griechischen Lebens die Bahn angewiesen. Die Entwidelung, Blüthe, der Berfall und Berlust der Selbständigkeit waren baburch bedingt worden.

Da zieht im weiten Rorben ber schiffbare Danubius. im öftlichen Laufe Ifter genannt, eine lange Bafferftrage burch Illvrien bis jum Pontus Euxinus bin, ben Griechen burch ihre gablreichen Anfiebelungen am Pontus, Bosporus und in Thraffen wohlbefannt, aber ebenfo wie ber Borpfthenes ale ein Strom barbarifder Boller betrachtet. Diefer Wafferftraße fast parallel hat die lange Hamostette, beren Abtheilungen verschiebene Ramen führten, ihre rauben Bebirgemaffen aufgeschichtet, welche ebenfalls bis in die Rabe bes Pontus reichten (elra το Αίμον όρος μέχρι της δεύρο θαλάττης δίηκον, be= mertt Strabon, welcher ben Ramen nicht afpirirt und bald to Alpor, bald & Alpos gebraucht hat). Diefes Gebirge mochte bis jur Beit bes peloponnefischen Rrieges wol niemals von einem Sellenen überschritten worden fein 27). Zenseits biefer Gebirgstette versetten bie altern Griechen bis jur Beit bes Berobot bie Spperboreer, bie Relten und Sarmaten, auch die Riphäen oder Ripäen, ein fernes unbefanntes Gebirge, welches auf verschiebene Weise gebeutet worden ift und in der frühesten Beit vielleicht die hamostette felbst bezeichnet hat. Der hamos aber hat viele Rebenlinien, ebenfalls hohe Gebirgeschichten, welche fich sublicher nach bem Rorben bes alten Makedoniens hin ebenfalls vom abriatischen Meere bis jum Pontus fortziehen, nur mit verschiedenen Unterbrechungen und Nebenzügen nach bivergirenben Richtungen. Strabon läßt bie Rorbgrenze von Mafebonien burch bie Gebirge Bertistos, Starbos (jest Scharbach), Orbelos, Rhodope und Aimos gebildet werden, wenn man sich dieselbe als gerade Linie denke 28). Freilich bilben biefe Gebirge Richts weniger als eine gerade Linie vom abriatischen Meere bis zum Pontus, ba fie nur felten gerabeaus, meiftens aber in Rreuge und Quere gugen auseinanderlaufen 29). Bu biefem Gebirgefyftem

<sup>27)</sup> Strab. VII, 6, 319. Bergl. p. 317 seq. Lukian. Fugitiv. c. 25; δύο μέν δρη 'μεγίστα και κάιλιστα δράν ἀπάντων, Λίμός έστι τὸ μείζον, ἡ καταντικοὺ δὲ 'Ροδόκη, πεδίον δὲ ὁποπεπταμένον, πάμφορον, ἀπό τῶν προπόδων ἐκατέρων εὐδὸς ἀρξάμενον. C. 33 wird det βάπιος als Schneegebirge ber zeichnet. Der maledonische König Bhilippos, Bater des Perseus, bestieg einen Gipfel des βάπιος. Livius XL, 21. Casaud. Eine genauere Beschreibung dieser Bergetite hat J. B. Lechevalier (Reise durch d. Propontis und Pontus Eurinus [teutsch, Liegnis 1801] S. 201 fg.) gegeben. Thutybides (II, 96 fg.) hat die Bölfers schaften angegeben, welche die zum Aluos reichten und größtentheils von dem Fürsten der Obrhsen, Siatles, behertscht wurden, devor Masedonien zu großer Macht gelangte. Das gallothratische Reich am hämos war nicht von langer Dauer. Bergl. Leop. Conzen, Die Banderungen der Reiten (Lidzig 1861) S. 217 fg. 28) Libr. VII. Exc. N. 3.: ἐν Βοδόρα δὲ τῆ νοουμένη εὐθεία γραμμή τῆ διὰ Βερτίσκου δρους και Σκαφδου και 'Ορβήλου και 'Ροδόκης και Αξιωου' τὰ γὰς δρη ταῦτα, ἀρχόμενα ἀπό τοῦ 'Αδρίου διήκει κατὰ εὐθείαν γραμμήν ξως τοῦ Εδξείνου τολ. Den Orbelos erwähnt από βετοδοί (V, 16) als ein Gebirge, von weichem ein Theil der Bάσnier Banholz holte. 29) Bergl. M. Grisedah, Reise durch Rumelien 1c. 2. Bb. S. 110 fg.

gehört auch ber Stomios, auf welchem Thukybibes ben Strymon entspringen läßt 30). Bemerkenswerth ift, baß einige bieser Gebirge in die hellenische Mythenwelt hineinragen und noch von romifchen Dichtern mehrmals genannt werden 1), wie die Rhodope (Rhodopeia regna, Rhodopeiae arces altaque Pangaea). Das Rhodopegebirge gerfallt in mehre Abtheilungen, in eine oftliche und eine nordweftliche, mit ihren vielfachen Borbergen, welche fich burch bie Chalkibike hinziehen und bis zum Marmorameere ausbreiten und endlich in bem hohen Athostegel abschließen. Die Rhodope bilbet allein schon ein Alvenspftem von Rumelien und bie gegenwärtigen Namen ber Zweige find Berindagh, Despotodagh, Rilodagh 32). Die ganze Rhodopefette erstreckt fich gegen 45 geographische Meilen weit in einer Breite von 14—20 Meilen burch Oftmakedonien bis Thrakien und wird theilweise, wenigstens an ben Borbergen, vom agaifchen Meere umtreift. Gine lange Reihe von Borbergen begleitet überall bie Subfette ber Rhobope 33). lleber ben Anblid ber Rhobopefette berichtet Grisebach: "Aber an allen übrigen Orten ber Rufte mar bie ftolge Rette ber Rhodope fichtbar, die nunmehr, da wir und weiter vom Lande entfernt hatten, beständig über die niedrigeren Uferberge hervorragten. In biefer Jahredzeit noch vielfältig mit Schneegefilben ausgeftattet, erscheint fie bemnach bem Meere so nahe gelegen, bag man sich versucht fühlen tann, dieses Ruftenhochgebirge mit ber Sierra Revada zu vergleichen, ber es zwar an Sobe bebeutend nachsteht, aber in langer Erftredung langs ber Subfufte bes Lanbes und in ichroffer Erhebung aus bem Meere gleichkommt. Die mittlere Sohe biefes Theiles ber Rhobope beträgt wahrscheinlich nirgenbs über 4000 Fuß, wiewol weiter gegen Beften in ber Rachbarfchaft ber Ruinen von Philippi höhere Spigen biefen füblichften Gebirgezug beschließen. Eine ber ausgezeichneten Sohen, Die ich heute vom Schiffe erblidte, bie Xanthe, nordnordweftlich von Baluftra-Burun, hat Copeland gemeffen und schreibt ihr eine Erhebung von 3815 Fuß zu" 34). Die subliche Kette führt ben Ramen Despotodagh, wofur bie Bewohner biefer Regionen haufig Dospadadagh fagen und von ber Ableitung aus bem griechischen Worte decaorns Richts wiffen wollen 35). Die Ruftenrhodopegebirge bilben bas Bergfuftem ber Chalkibike mit ber Halbinsel bes Athos 36). Den über

6000 Fuß hohen Athos erblidt man 30 Seemeilen weit, wie Urquhart bemerkt hat 87). Mit ber Rhobope fteht auch bas Bangdongebirge in Berbinbung, in welchem bereits Berodot Gold - und Silberminen fannte und wo ber matebonische Konig Philippos ben Bergbau energisch betreiben ließ und hier bas Golb ju feinen weitver-breiteten Philippsb'oren gewann 38). Im Rordweften gieht fich bie große rumelische Alpenfette nach Suboften, bis fie awischen Seres und Philippopolis in die eigentliche Rhodope übergeht 30). — Die Sauptgebirgelinie aber, welche ben Gesammtcompler ber hellenischen Lanbermaffe nochmals gleichsam vom Rorben abtrennt, bilben die feraunischen und fambunischen Gebirgefetten mit ben hochauffteigenben Bergfegeln Tymphe, Latmon und Dlumpos. Bereits Eudoros hatte eine gerabe Linie von ben feraunischen Gebirgen bis nach bem attischen Sunium gezogen und bas gangenmaß berfelben beftimmt 40). Die bezeichneten Gebirgefetten erftreden fich vom Afroferainon im Winkel bes ionischen Meeres bis jum Winkel bes thermaischen Busens im nördlichften Theile bes agaischen Meeres und schieden bie Landschaften ber Chaonier, ber Moloffer und Theffaler von ben norblicheren gandern ab, welche ersteren unter Philipp und Alexander noch ju Makedonien gehörten. Der breite Dlympos bilbet in majestätischer Bobe ben öftlichften Pfeiler ber fambunischen Gebirgsfette. Bur Zeit Cafar's war bie wichtigfte Stabt von biesen Regionen Oricum, von ben Griechen Orifus genannt 41). Man erblict bie feraunischen Berge schon vom abriatischen Meere aus. Als Profesch v. Often bieses Meer burchschiffte, erkannte er in der Ferne die afroferaunischen Berge, "die Bormauer Griechenlands, die und nachste und boch bie wenigft befannte Grenze, welche fich in riefigen ungeordneten Maffen emporthurmen. Sie ftreden fich in mach-

p. 323. Casaub.): ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν Μακεδονικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Παιονικῶν μέχρι Στρυμόνος ποταμοῦ, Μακεδόνες τε οἰκοῦσι καὶ Παίονες καὶ τινες τῶν ὁρεινῶν Θρακῶν· τὰ δὲ πέραν Στρυμόνος ἤδη, μέχρι τοῦ Ποντικοῦ στόματος καὶ τοῦ Αἰμου, πάντα Θρακῶν ἐστι, κλὴν τῆς παραλίας αὕτη δ' ὁῦ Ἑλλήνων οἰκεῖται, τῶν μὲν ἐπὶ τῷ Προποντίδι ἰδρυμένων, τῶν δὲ ἐφ' Ἑλλησκόντφ καὶ τῷ Μέλανι κοίπφ τῶν δὲ ἐκὶ τῷ Δίγαἰφ. য়ίῆο τεἰφιτε wenightens an ben Rüftenstrichen ἡin bie griechische Bevölferung bis in bie Rāhe bieser Gebirgsmassen.

griechische Bevölkerung dis in die Rähe dieser Gebirgsmassen.

37) D. Urquhart, Der Geist des Drients erläutert in einem Tagebuche über Reisen durch Rumili, aus d. Engl. von K. S. Bu cf. 2. Bd. S. 127 sg., wo sider den Athos reichhaltig gehandelt wird. Ueber die Chalkidise bemerkt er 2. Bd. S. 79 sg.: "Chalkidise, das, obgleich kein Theil des eigentlichen Griechenlands, eine so wichtige Rolle in dessen alter Geschichte spielt und so manche Merkswürdigkeiten der Colonialpolitis, der Diplomatis und der auswärtigen Berhältnisse Athens und Sparta's auszuweisen hat, verdiente in spätern Zeiten Beachtung wegen administrativer Combinationen von sehr merkwürdiger Beschadsten. 38) Herodot. VII, 112. 113. Strab. Except. lidri VII. N. 17; s. den Art. Pangaeon. 39) Grisebach. S. 28 sg. 40) Strab. IX, 1, 390. 391. Bergs. Theopompi fragm. lidr. XXI, 140. p. 302 (in den Fragm. historicorum Graecor. Vol. I. ed. C. et Th. Müller). Lievius XLII, 53. Strad. VII, 6, 318. 7, 325. Casaub. Ueber den Olympos und seine einzelnen unterbrochenen Schneeselber s. Grises da Q. Bd. S. 28.

<sup>30)</sup> Thukyd. II, 96. Das Gebirge, welches bem Stomios ber Alten entspricht, haben Leake (Northern Groece III. p. 211) und Grisedach (II. S. 28) genauer zu bestimmen versucht. 31) Virgil. Georg. IV, 452. Ovid. Fast. III, 738 seq. und Hesiod. II, 21. Beibe Dichter stellen das Rhodopes und das Pangdongebirge neben einander. 32) Bergl. A. Grisedach II, 25 kg. Cine Uebenschied ber rumeischen Sebirge hat Boue im Edindurgh new philos. Journal 1837 gegeben, welche im Almanach von Berghaus für 1838 übersetzt worden ist (S. 25 kg.). Diese Nebersetzung ist bereits von Grisedach benutt worden. 33) Grises dach I, 192. 34) Grisedach I, 204. 35) Grisedach a. a. D. 36) 2. Bb. S. 4. Die ganze Hochgebirgelinie von Rumelien hat A. Grisedach (2. Bb. S. 113 kg.). anschaulich besschrieben, und es wäre nur zu wünschen, daß er die sämmtlichen Gebirgeschichten auf einer großen Karte klar veranschaulicht hätte. Ueber die Bewohner dieser Regionen bemerkt Stradon (VII, 7,

tiger Reihe vom Subosten zum Suben bis zum Often hin. Ihre Spipen in Wolfen gehullt gleichen ben versteinerten Titanen ber Dichter, die außen am Thore sigen als Wächter" (\*2). Diese wilden Gebirgsmassen sind moch wenig erforscht. An dieselben grenzen nach Süben bin bie moloffichen Berge mit bem auch Emaros genannten Tomaros, welche man über bem Eingange bes Ranals von Rorfu in weitefter Ferne erblidt ab.). Die fambunifchen Gebirge mit ben erwähnten brei hohen Gipfeln, bem Tymphe, Latmon und Olympos 44), von welchem bie Götter, wenn fie herabsteigen, nach Bierien gelangen 48), schließen von ber Rordseite bie Landschaft Berrhabia und einen Theil von Sestiavtis ein und hangen an ber Oftseite mit dem Offa und Pelion burch fleinere Gebirgezuge zusammen. Bon bem Lakmon aus ameigt fich ber machtige Gebirgernden bes Binbos in füblicher Richtung ab und erstreckt sich in bedeutender Ausbehnung bis jum Tymphreftosgebirge 46). Die Spiken bes Binbos erbliden bie Schiffahrer vom ionischen Meere aus 47). Dit bem Latmon bebt alfo eine neue Glieberung bes Lanbes an, indem bie machtige Binbosfette von hier ausläuft, an bem Fuße bes Lakmon bie vier größten Fluffe Rorbgriechenlands ihre Quellen haben und von hier aus in verschiebenen Richtungen ihren Lauf nehmen 48). In Beziehung auf Die von biefen Bebirgen umichloffenen Ebenen, Senfungen, Thaler und Reffel bemertt Brifebach: "An bem öftlichen Fuße ber Centralfette bes Scarbus und Bindus liegen vier große Ebenen, die ich ihrer ganz eigenthumlichen Structur wegen mit bem Ramen Ringbeden bezeichnen werbe.

Bebes berfelben wird ringe von hohen Gebirgefetten ein-geschloffen. Sie find feine Langenthaler: benn ihr 42) Protefch v. Often, Dentw. 1. Bb. S. 13. Das Cap Linguetta von ber norblichften Spige ber afroferaunischen Gebirge (infames scopuli acrocerauniae) bilbet mit bem Cap Otranto in Apulien bie Pforte bes abriatischen Meeres. Brotefc a. a. D. G. 14. Lucan. Pharf. (V, 653) nennt biefes Gebirge scopulosa Ceraunia. Auch werben von ihm ber Lingon und nach Matebonien bin ber Barcetessos erwähnt. Bergl. Pouqueville, Histoire du la régeneration de la Grece I, 166. Krnse, Histoire du la régeneration de la Grece I, 166. Krnse, Histoire du la régeneration de la Grece I, 166. Krnse, Histoire du la vigeneration de la Grece I, 166. Krnse, Histoire du la vigeneration I, 23. 43) Profession. Diten a. a. D. S. 19. Bergl. L. Steub, Bilber aus Griechenland 2. Bb. S. 140. Grisebach 2. Bb. S. 25 fg. S. 119 fg. Steub bemerkt a. a. D.: "Ich betrachtete kaunenb bie wild burch einander geworsenen Massen bieser Gebirge, die wiele subje grünende Thäler, so gransso schoen Holden, beberg verbergen viele üpdig grünende Ahkler, so grausig schone Hohen verbergen. Poog war es wenigen vergönnt, das Innere dieses Alpenharabieses au schauen."

44) Bergl. Thukyd. IV, 78.

45) Homer. Hymn. in Herm. v. 70 seq. Der schmale Küstenstrich, der sich vom Beneios die zum Fluß Hallamon binzieht, hieß Bieria. Bergl. Bölfer, Hom. Geogr. S. 126.

46) Strad. IX, 6, 434. Casaud.: Βό l fer, hom. Geogr. S. 126. 46) Strab. IX, 6, 434. Casaub.: ή δὶ Πίνδος δορος μέγα, πρὸς ἄφατον μὶν τὴν Μαπεδονίαν, πρὸς ἐσπέραν δὶ Πεξφαιβούς μετανάστας ἀνθρώπους Εχουσα; πρὸς δὲ μεσημβρίαν Δόλοπας: αὐτη δ' ἐστὶ τῆς Θετταλίας: ἐπ΄ αὐτῆ δὰ τῆ Πίνδος φπουν Τάλαρες, Μολοττικὸν φύλον, τῶν περὶ τον Τόμαρον ἀπόσπασμα καὶ Αθύκες, πρὸς οθς ἐξελαθῆναί φησιν ὑπὸ Πειρίθου τοὺς Κενταύρους ὁ ποιητής. Das Pindosgebirge wird auch von den dyantinischen Autoren oft erwähnt. Bergi. Laonici Chalcocondylae, De redus Turcic. lidr. VI. p. 319 (ed. Imm. Bekker). 47) L. Steub, Bilder aus Griechenland II, 189. 48) Bergi. E. Curtius, Pelos ponnel. I. S. 4.

ponnef. L G. 4.

Grundrif nahert fich ber Areisgestalt. Raum find fie vom Gebirge umgurtete Blateaus ju nennen, benn ihr Niveau ist verhaltnismäßig tief gelegen. Ihre Eigensthumlichkeit besteht bartn, daß die sie ringformig ums freisenben einfachen Bebirgefetten nach allen Seiten eine alpine Höhe erreichen ".49). Benn ber Bindos als hohes Rudgrat bes Landes Theffalien von den epirotischen Lanbichaften (Athamanen, Doloper u. f. w.) trennt, fo bilbet ber Tymphrestos mit den achaisch-phthiotischen Gebirgen 50), mit bem Kallibromon bei ben Thermopplen, mit bem Othrys und bem Deta einen machtigen, nach Often hinstreichenben Querriegel, welcher Rorben und Süben scheibet, sowie andererseits westlich die epirotischen und atolischen Gebirge am Achelousthale hin fich weiter nach Suben hinabziehen 51). Roch weiter füblich ver= binden fich fleinere diolische Gebirgegruppen mit bem machtigen Rorar 62) und ben Gebirgen ber ozolischen Lotrer, welche im Rorben giemlich ben Deta erreichen, beffen Felfen fich schroff gegen ben malischen Meerbufen abstürzen 63). Sier scheidet Strabon bas nörbliche und fübliche Griechenland 34). Allein biefe Scheidung bezieht fich nur auf die gandermaffe vom forinthischen Deerbufen ober von ber Subfufte bes Beloponnefos bis gur fambunischen Gebirgelinie. Diese und die keraunische Rette haben schon eine machtigere Scheibung ber weiter nörblicher liegenben ganber vom genannten Meerbufen bis jum Bamos, b. i. eine Scheibung ber gangen Balfanhalbinfel bewirft. Der Rorar mit feinen Rebengugen, ben Gebirgen ber ozolischen Lokrer und bem Deta scheibet zugleich Mittelgriechenland in eine Oft und eine Befthalfte 55). Eine-geringere, vom Deta ausgehende Berg-tette zieht am euböischen Meere hin, zu welcher bie

<sup>49) 2.</sup> Th. S. 125 fg. 50) Ueber diese Gedirge kam Agestlaos mit seinem Heere aus Thessalien nach Bootien, um hier den vereinten Feinden eine Schlacht zu liesern. Xenoph. Hell. IV, 3, 9: ἐπεφβάλλων τὰ 'Αχαικὰ τῆς Φθίας δφη. Ueber de Oththessebitge vergl. Forchhammer, Hellenica p. 6 seq. 51) Herodot. VII, 176: τῶν δὲ Θερμοπυλέων τὸ μὲν προς ἐσπέρης δρος ἄβατόν τε καὶ ἐπίκρημνον, ὑψηλὸν, ἀνατεῖνον ἐς τὴν Οκην. Bergl. Kruse, hellas Th. II, 2, S. 195 fg. Strabon (IX, 4, 428. Casaub.) bemertt über die Richtung dee Deta: τρόπου δέ τινα καὶ προς δρθάς τέμνει τὴν ἀπό τοῦ Παρνασσοῦ μεχρὶ Πίνδον καὶ τῶν ὑπερκειμένων βαφβάρων δρεικὴν τὸ δρος τοῦτο. Der den Thermophlen zugesehrte Theil des Deta umfaßt 200 Stadien, sei rauh und hoch, der höchste Theil bestinde sich bei den Thermophlen selbst, wo er in steilen und Theil befinde fich bei ben Thermopplen felbst, wo er in steilen uni fpipigen Maffen ins Meer falle. Rur einen fcmalen Bfab lass er von ber Kuste ab übrig, um aus Thesalien in das Gebiet der Lotrer zu gelangen. Diesen schwalen Pfad, auf welchem di Galater vordrangen, hat auch Bausanias (X, 22, 1. 2.) beschrieben 52) Strab. IX, 2, 400. Casaub. 53) Herodot. VII, 198 52) Strao. 1X, 2, 400. Casauo. 53) Herodot. VII, 198
περί δὲ τὸν χῶρον τοῦτον οὖρεα ὑψελὰ καὶ ἄβατα περικλήε
πᾶσαν τὴν Μελίδα γῆν, Τοηχίνιαι πέτραι καλεόμεναι. Uni
6. 199: τοῦ δὲ οὕρεος, τὸ περικλήει τὴν γῆν τὴν Τοηχινίτην
ἔστι διασφὰξ πρὸς μεσαμβρίην Τοηχῖνος διὰ δὲ τῆς διασφάγο
Αίσωπὸς ποταμὸς δέει παρὰ τὴν ὑπωρέην τοῦ οὕρεος
54) Strab. IX, 5, 429. Casaub.; καλείσθω δὲ τὸ μὲν πρὸ
τοῖς Μακεδόσι πλευρὸν ἀρκτικὸν, τὸ δὲ ἐτερὸν νότιον. Φατο
τῶχ δὲ τῶν Θεομαπρίῶν τὰ παρό1ληλα πῶς Μακεδόσι πο άπό δε τών Θεομοπνίων τα παράλληλα τοις Μακεδόσι δο τὰ Οέταζα και Λέτωλικά τοις Δωριεύσι και τῷ Παρνασσι συνάπτονται. Bergl. Pausan. VII, 15, 3. und E. Gurtius Beloponnes. I, 6. 55) Bergl. E. Gurtius, Peloponnes. I, €

Berge Knemis, Afontion, Btoon, ber Teumissos und Reryfion gehören 56). Die Bor- und Rebengebirge bes unwegfamen Rorar reichen aber auch bis in die Rabe des zweigipfeligen Parnaffos, welcher in den Kirphis ausläuft, während andere Hügel sich bis zum Helikon und Kitharon hinziehen. Der Parnassos bildet gleichsam die Wand von Phokis, der Helikon mit seinen Reben-gebirgen schließt das Beden Bootiens ein<sup>57</sup>) und der Kitharon mit dem Parnes bildet die Basis des Dreiecks von Attisa, in welchem einzelne Gebirgskuppen, Brilessos (mit dem Pentelikon für identisch gehalten), Laurion, Korndalos, der Lykabettos und Hymettos von verschiesdener Höhe und Ausbreitung emporragen 58). Die Nords und Oftabhänge der meisten attischen Gebirge find von bem oft schneibend heftigen Boreas wie ab-gefegt 59). Profesch v. Often, vom Symettos schauend, überblidte Attifa gleichsam aufgeschlagen wie eine Karte, bie man fich recht mit Nachbenten und Rube befehen Alle Gebirgemaffen find flar und gesondert, bie Ebenen find entrollt, die Ruften bis auf wenige Buntte frei hingezeichnet und enthüllt. Die Rynofura ber marathonischen Ebene greift gur Rechten neben bem Pentelifon vor, ber in herrlicher Breite mit reichen Schwingungen bort aus ber See und hier aus ber Ebene nach der Mitte aufsteigt. Die reiche Ebene von Meffogia (µ200yala) breitet sich zwischen biesem, dem Humettos und dem öftlichen Meere hin. Mannichsach ist das Gestade gekrummt und gebrochen, mannichfach die Ebene bebaut und bepflanzt 60). Bon ber Nordseite wird Attifa namentlich burch ben Barnes und Ritharon begrenzt, beren Gipfel fich gegen 4000 Fuß über bas Meer erheben. Suboftlich von Parnes erhebt fich ber Brileffos ober Pentelikon zu einer Sohe von circa 3500 gus. Weniger hervorragende Gruppen erstrecken fich bis jum sublichen Borgebirge Sunium, in beffen Rabe bie laurischen Berge wiederum höher aufsteigen 61). Durch bie Gebirgsschichten einerseits und bie Meereskuften andererseits hatte bas attische Land seine Eintheilung erhalten, die Ebene (xedlov), die Diafria oder Hupperafria, die Mesogaia, die thriasische oder eleufinische Ebene, die Paralia 62). Der Kitharon aber, wie Curtius nach eigener Anschauung bemerkt, verzweigt fich nicht nur nach Often als Scheibewand zwischen Bootien und Attifa, sondern zieht sich auch sudwarts als Klippen-

fufte um bie innerften Buchten bes forinthifchen Deeres, bildet hier das Gebirgsland der Megaris und erhebt fich bann zu einer neuen Sobenkette, welche wieder bem Stammgebirge bes Ritharon parallel von Weften nach Often ftreicht. Ihr weftlicher Endpunkt ift bas Borgebirge ber Hera Afraia, welches mit bem Borfprunge ber fityonischen Kufte bie Bucht Lechaon bilbet. Bon bort raid anfteigend, erreicht bas Gebirge naher ben westlichen als ben öftlichen Gewäffern seine größte Sohe von 4217 par. Fuß und fentt fich bann gegen bas Deer von Salamis. Diese Insel selbst mit ihren umliegenden Felsklippen ist nur eine Fortsetzung desselben und bisbet mit dem munychischen Hafengedirge die Glieder einer großen, von den Fluthen zerrissenen Bergkette. Dieser Gebirgszug, der in einer Länge von ungefähr 200 Stadien bas Borland bes Ifthmos überspannt, hieß Geraneia 63). — Auch die Westseite ber Halbinfel, Afarnania und die Ruftenftriche vom ambrafischen bis jum tyllenischen Meerbusen hat ihre Sobenzuge, die franeischen Gebirge und andere fleinere Sugelfetten bis jum Vorgebirge Leufas, welches glatt ins Meer abspringt und von Seefahrern weithin bemerkt wirb. Wer von Delphi aus fich nach bem Safen und aufs Meer begibt, bem erfcheinen mahrend ber Fahrt nach einander ber firrhaische Bufen, Die Borfprünge des Parnaffos, die kalydonischen Felsen, die atolischen Bergspißen und Felsenzaden (oxóneloi), die spitigen Inseln (vnooi Ofeiai), bas Meer von Bakunthos (Falarra Zauvolios), wie Heliodoros in seinem Romane Aethiopica bies veranschaulicht hat 64). Das panatolische Bebirge fenbet auch einige Zweige nach Guben ans, wie ben Araknithos, ben Kurios, ben Taphiaffos und ben Chalkis. Der Taphiaffos enbet im Borgebirge Antirrhion am forinthischen Meerbufen 65).

Cap. 3. Den Uebergang von den Höhen des Festlandes zum Peloponnesos bildet die von Megara austlausende schmale Terrasse des Küstenpasses. Hier sindet man die im Altetthume wie noch gegenwärtig verrusenen stironischen Felsen, eine Klippenstraße, einst auf Kosten des Kaisers Hadrian als bequeme Passage hergestellt, doch später wieder versallen und jest der böse Steig (Kazu szada) genannt, mühsam zu erklimmen und dei Sturmwetter nicht ohne Gesahr, doch anch wildromantisch und mit reizender Aussicht auf den äginetischen Meerbusen. Der Weg führt durch zerrissen steile Felsenmassen und auf unsicherem Gerölle hin von Megara nach dem Ishmos und umgekehrt. Hier besindet sich auch der überhängende und schauerliche Felsen Moluris, welcher der Leusothea und dem Palämon geweiht war 66). Als Stiron, laut der Sage ein unholder autokratischer Gesell.

<sup>56)</sup> Bergl. Kruse, Hellas I, 285. 57) Rach ber Darsstellung bes Manilius (Astronomicon libr. I. v. 5 soq.) muß einst der Hellung bes Manilius (Astronomicon libr. I. v. 5 soq.) muß einst der Hellung bes Manilius (Astronomicon libr. I. v. 5 soq.) muß einst der Helland der

<sup>63)</sup> E. Curtius, Peloponnesos I, 7.8. 64) Libr. V. c. 1. p. 4. ed. Mitscherlich (in den Scriptores erotici Graeci Tom. II.). 65) Bergl. T. C. Husselles I. S. 284 fg. Pouqueville, Voyag. III. p. 172. 213. Aussührliche Höhenmessungen Griechenslands hat jeht I. T. Jul. Schmidt (Beiträge zur phissellen Griechenslands hat jeht I. S. Jul. Schmidt (Beiträge zur phissellen Griechenslands Athen 1861. S. 5—111) mitgetheite (Publicat. de l'observatoire d'Athenes Sex. II. Tom. I.). Exisgonometrische Höhenbestimmungen hat auch die große französsische Karte von Griechenland ausschliebet. (66) Proses of to Dseu, Denko, II, 335. E. Curtius, Meloponnes. I, 9.

hier sein Befen trieb, war biefer Beg gewiß nicht beffer, allein ber Kurze wegen wurde er jedenfalls schon bamale bem langern vorgezogen. Bielleicht ift bie Sage vom Stiron erst durch biesen gesahrvollen Pas entstanden. Dieser uralte Raubritter soll übrigens diesen Felsenweg zuerst gangdar gemacht haben. Nach der Angabe des Pausanias hatte Habrian durch Substructionen diesen Pas so herstellen lassen, das sich Wagen darauf aus-weichen konnten. Ob er später von selbst durch Zeit und Matter wieder von gelbst der vielen Wetter wieder verfallen ober vielleicht absichtlich wieder zerstört und unbrauchbar gemacht worden ist, um seind-liche Einsälle abzuwehren, läßt sich schwer entscheiben <sup>67</sup>). Es war natürlich leicht, diesen Felsenpaß ganzlich zu sperren und so dem Isthmos und dem Peloponnesos wenigstens von dieser Seite eine Vertheidigungslinie zu fichern 68). Die beste Bertheibigungelinie bilbeten jeboch bie aurischen Berge. Hier stellte sich mit gunstigem Ersfolge ber spartanische König Kleomenes auf, um ben Makedoniern ben Eintritt in den Peloponnesos zu verssperren. Und wenn ein seindliches Heer im Peloponnesos sichere Kriegspläne verfolgen wollte, so mußte es im Ruden bie genannten Berge gefichert haben 69). Durch ben forinthischen Ifthmos war nun Griechenland gleiche sam wieber in die sub und in die nordisthmischen Lanbichaften abgetheilt 70). Der Peloponnesos greift nun gleich einer ausgestreckten Hand, einer vnoog nevrahinaus, im Rorben mit jufammengebrangten Gebirgsmaffen, im Guben und Dften mit fleineren Gebirgen, einzelnen hohen Regeln, mit spitigen Borgebirgen und Landzungen. Bahrend fich bie Gebirge Mittelgriechenlands mit ihren mannichfachen Senfungen und Bebungen in ununterbrochener Rettenreihe an die machtigen weitverzweigten Stammgebirge bes Rorbens anschließen, fteht ber Gebirgeguriel bes Beloponnefos mit biefem in feiner Berbindung, was man früher angenommen hat 71), sondern hat seinen eigenen Gebirgeftod, ben Kern und bas Hochland ber Halbinfel, welches in Arfadien liegt. Arkadien enthalt die machtige Wurzel aller Gebirge ber Halbinsel und ist für biese, was die Schweiz für Europa. Im Beloponnesos liegt aber bas Alpenland in der Mitte und die Randgebirge, welche biefes in den weitern Kreisen umgurten, fallen theils in breiten Stufen nach dem Meere zu ab, theils bilden fie halbinfelformig neue Ketten und Juge, wie ber lange Taggetos. Der Rorbrand Arfabiens bilbet einen Höhenzug von ungefähr 7 geogr. Weilen in seiner Ausbehnung von Westen nach Often, am westlichen Ende bas Olonosgebirge, am öftlichen ber Biria, in ber Mitte ber Chelmos, (der Dlonos 6846, ber Chelmos 7250, der Biria 7308 Fuß hoch über bem Deeresspiegel). Der hochfte Gipfel ift bas maffenhafte Haupt, welches die Alten Ryllene

nannten und beffen Sohe einige ber Alten auf 9, andere auf 15, ja auf 20 Stadien berechneten. Seinen nord- lichen fuß bespult bas forinthische Meer?). Die Kollene, fichtenbefrangt und buntel aus der Ferne, fteht auf faft freisrunder Basis und wird zu zwei Drittheilen vom Gewässer des Pheneos und Stymphalos umftromt und durch tiefe, bogenformige Thalfurchen von andern Bergen geschieben. Rur gegen Rorben seine die den Arm Chelyborea aus (Mauron oros), eine breizackige Hochstäcke von 5415 Fuß Höhe mit spisiger Ede und jähem Absturze, ber nörblichste Borsprung der gesammten artabifden Gebirgefdichten 73). Derfelbe Chelyborea gieht sich wieder sublich zurud und schichtet sich im Chelmos ober ben aroanischen Gebirgen auf, einen Anoten von weitverzweigten Aeften. Gegen Rorboft tritt ber Chelmos burch ben Rrathis mit bem Chelyborea wieber in Berbindung. Begen Often umschließt er mit fteilen Ranbern das enge Thal Kynaitha, eine rauhe Berglandsschaft, und sest sich jenseits berfelben fort als Kalliphonoi und Olonos?4). Dieses Doppelgebirge, der Erymanthos und Lampeia ber Alten, liegt im westlichen Flügel ber Rorbfette und entfendet vier Fluffe in verschiedener Richtung, ben Beneios, ben Erymanthos, ben Beiros und Selinus. Dies ift die hohe Rordfette von Gebirgen, welche bas arkabische Binnenland weit überragt. Oftrand Arkadiens hat weniger hohe Berghäupter. An bie Ryllene folieft fich ber Gaurias an, welcher bas Stymphalosthal von bem bes Afopos scheibet und fich bann nach Suben fortgiebend in einer fortlaufenden'Rette verzweigt, welche weber von den Alten noch von ben Reuern mit einem speciellen Ramen benannt worben ift. Dberhalb ber Inachosquellen erreicht biefelbe bie Sohe von 5455 Fuß, das Artemision ber Alten, von ben Slawen Malevo genannt. Dit abnehmenber Sobe fentt fie fich jum Parthenion herab (3746 Fuß hoch, auf welchem Telephos, ber Sprößling ber Auge und bes Heratles ausgefest worden fein foll) und schließt fich an ben Parnon (Hagios Petros), beffen Gipfel ber wichtigste Anoten im Subosten bes arkabischen Hochlandes ift 75). Im

<sup>67)</sup> Pausan. I, 44, 10.: 'Adquards dè d hacileds nal obtus, de nal Equata évaria élavresdai, naréstyses esquewest te nai éntrydelar elvas. Bergl. Profess v. Osten a. a. D. II, 387.

68) Bergl. E. Curtius, Beloponnes. I. S. 10.

69) Bergl. E. Curtius, Beloponnes. I. S. 15.

70) Curtius I, 6, 7.

71) So Kruse, Gellas I, 287.

<sup>72)</sup> E. Cuttius I, 16 fg. Dikaiarchos hatte sich auch durch höhenmessungen des Beloponnesos verdient gemacht. Ob seine von Suidas erwähnten (s. v. p. 1856. Vol. I. od. Bornk.) naraupergiseig rön de Melonovensos down eine besondere Schrist oder nur einen Abschnitt in seinem großen geograph. Werke über Hellog gebildet haben, ist nicht leicht zu entscheiden. 73) E. Curtius, Belopounes. I. S. 17. Pausan. VIII, 17, 4.: nal rod Toward von Kelvdogewr ol Azaud ro nlev sepowrae. Der Name sommt von den Schildröten, welche noch gegenwärtig daselbst gessunden werden. Besantlich läst der Honerische hymnos auf hermes (B. 83 fg.) den Hermes am Kyllene eine Schildröten, seine kriellen. Pergl. Pausan. I. c. 74) E. Curtius ebendas, und dazu die Karte von Arkadien. Bd. I. Las. 2, welche leider mit der Darstellung nicht ganz übereinstimmt. Der Chelmos oder die arvanischen Gebirge, sowie Hagiospeleion treten viel weiter nördlich vor als Chyborea. Ueder dagiospeleion treten viel weiter nördlich vor als Chyborea. Ueder das Gebiede Kovaudaelg s. Pausan. VIII, 19, 1. 75) Bergl. E. Curtius, Belopounes. I, 18. Dazu die Karte Las. II. Dier scheide der Barnon Kinuria von dem lasonischen Gebiete. Bergl. Apollod or. II, 7, 4.

Suben Artabiens zieht fich keine hohe Bergkette, sonbern eine gewundene Sobenlinie als Bafferfcheibe zwischen ben Gebieten bes Alpheios und bes Eurotas hindurch und erweitert fich gegen Westen ju bem rauben Berg-lande Stiritis. Im Suboften erhebt fich biefes Randgebirge wieder zu einer hohen Rette, bem Lykaon von 4371 Fuß (wo ber Altar bes lyfaifchen Bens auf ber boofien Spipe fand und von hier aus ber größte Theil des Peloponnesos übersehen werden konnte) und zum Kotylion von 4143 Fuß Hohe 7°). Dieser Bergftrich fällt unter dem Ramen Alvna (Minthe 2377 Fuß) gegen bas elifche Meer vor. Die Rebaschlucht trennt ben fuß diefer Gebirge von den meffenischen, welche dussammen im Sudweften Arfadiens einen mächtigen Doppelrand bilben. Der Westrand wird von einem Fluffe, bem Alpheios burchbrochen und in zwei Galften getheilt, im Guben ber Fuß bes Lytaion, vom Rorben, vom Stamme bes Olonos her, ziehen fich ber jest fo-genannte Aftras und bas breite Balbgebirge, ber Pholoe, bis jum Alpheios herab. Elis ift das Munbungsland arfabifcher Gewäffer, ein großentheils flaches Ruftenland am Fuße ber arfabischen Gebirge. Im Rorben hat Glis fein eignes Sochland und feinen eignen gluß, ben Beneios. Den Rern bes achaifchen Stufenlandes, beffen Geftade fonft nur die schroffe Abbachung des arkadischen Rorbrandes ift, bilbet bas Banachaiton (jest Boidia genannt), welches in ber Ditte gwifden bem außern und innern forinthischen Deere vom erymanthischen Bebirge bevortritt. Im Rorboften Arfabiens ftredt fich von ben Quellengebirgen bes Inachos ab bie argolische halbinfel weit ins Meer hinein. Der Barnon an ber Eudoftede Artabiens ift ber Anfang einer Bergfette, welche bis zum Borgebirge Malea reicht. Bom artabis schen Subrande beginnt eine neue Massenerhebung, welche selbst ben Kyllene überragt und fich bis jum sublichften Borgebirge des Beloponnesos erftredt. Der Taggetos, eine in ben höheren Theilen größtentheils table, sadige, felfenreiche, schroffe und hohe Gebirgs, wand ??), ift die höchste und langste Bergtette ber halbinsel (7416 guß), von zwei Fluffen, dem Eurotos und Ramisos begleitet. Bon den Sudweftgebirgen Arfabiens, welche die Redaschlucht einsaffen, zieht fich der Aegialeus oberhalb ber Bestküste hin, springt ostwarts als Ithomesgebirge bis an die Burzeln des Taggetos vor und bilbet seinwärts als Emathia und Afritas den Rücken der westlichsten Südhalbinsel. Der Eira ist zwar nicht von gleicher Söhe und Dimension als der Ithome, doch muß er einen beträchtlichen Umfang haben, ba fich hier bie Meffenier während bes zweiten Krieges mit ben Spar-

tanern eilf Jahre zu behaupten vermochten 78). Der Eira liegt nördlicher und naher an Arfadien als der Ithome, und ift von wilden Bergschluchten umgeben, hat auch selbst größtentheils steile Absälle. Er hatte auch schwer-lich von den Spartanern erobert werden können, wenn nicht Verrath und List in einer regnerischen Racht mitzgewirft hätten 79). Auch die südlichen Theile Messeniens haben noch einige Gebirgszüge.

Wie die Gliederung der kander von Makedonien her in ihrer Oftseite eine reichere und vortheilhaftere Gestaltung hat, so auch im Peloponnesos, also ein durchgreisendes Geses. Die beiden Morea beherrschenden Gebirge liegen in der öftlichen Hälfte der Halbinsel. Die Uferlandschaften der Westäuste stehen in ihrer Gliederung bei weitem denen der Oftküste nach. Hier verzweigen sich die Gebirge die an das Meer, bilden Buchten und Steilküsten, springen als Halbinseln vor, welche großentheils von kleinen Inseln umgeben sind. Hier also lag von Ursprung an der Hebel für Verkehr und Schissahrt, hier war der geeignete Raum zu emporblühenden Städten, von hier aus hat die Halbinsel ihre Arme nach Often ausgestreckt, um die im Oriente früher gereiste Cultur auszunehmen und nach eigenem Geiste und Bedarf zu verarbeiten und zu veredeln.

Das Berhaltniß bes gesammten Hochlandes zum Thallande ist wie neun zu zehn. Die Thalebenen sind gleichsam Furchen, eingesenkte Beden und Kessel von größerer und kleinerer Ausbehnung. Kleinere Ebenen haben sast nur Messenien, Elis und Argolis. Thäler und Ebenen sind durch hohe Gebirgsjoche von einander getrennt und dienten zu abgesonderten Stadtgebieten, beren Bewohner auf ihrer eigenen, von den Landesverbältnissen vorgeschriebenen Bahn fortschritten und schon fruh mehr oder weniger zu Macht und Blüthe gelangten. Die natürlichen Grenzen waren größtentheils auch hier die volitischen.

Cap. 4. Die Borgebirge. Bom Festlande in das Meer hinausragende Chersonese sind vorzugsweise eine Eigenthümlichkeit der griechischen Ländermasse 30). Daburch mußten zugleich Busen und Buchten, Borgebirge mit schrossen Felsenmassen und Landspissen entstehen. Wir wollen zunächst nur die wichtigsten Borgebirge in Betracht ziehen. Die westlichste Spise des nördlichen Ländercompleres ist das Afroseraunion (Angonegarvioor, jest Linguetta, Jünglein genannt), welches wie ein Horn oder eine Junge ins Meer hinausspringt 31). Weiter südlich zwischen dem ambrakischen und korinhis

fchen Meerbusen liegt bas Borgebirge Leufate. Auf ber

<sup>76)</sup> Pausan. VIII, 38, 5. E. Curtius I, 18. Eine etwas abweichende Darftellung hat Kruse (Hellas I. S. 287 fg.) gegeben, welche fich auf die Angaben diterer, wenig genauer Reisenben flüht. 77) Eine Abbildung des Taggetos sindet man in der Doscription seientifique de Morée. Vol. I. pl. 52. Beim Aristophanes (Lysistr. v. 117 sog.) erscheint das Aussteigen auf den Taggetos als eine bes deutende Leistung:

bentende Liftung:

έγκὸ δὲ καὶ κα ποττό Ταύγετόν γ΄ ἄνω
ἔλεοιμέ, ὅπα μέλλοιμί γ΄ εἰφάναν ίδεῖν.

Μ. Cuchtl. b. B. u. A. Crite Section.

<sup>78)</sup> Pausan. IV, 18—20. Bergl. W. Bischer, Erinnerungen und Eindr. aus Griechenland S. 452. Eine Abbildung hat Fiedler (Reise durch alle Theile Griechenlands 1. Th. S. 355. Tas. IV.) gegeben. Derselbe gibt Tas. III. ebendas. S. 274 eine Ansicht von dem geborstenen Berge auf Aegina mit wunderdar schrösen, zackigen Felsenmassen. Das Innere des Berges ist hier sichtbar. 79) Bergl. B. Vischer S. 453. 80) Bergl. S. Ph. Fallsmeraher, Fragmente aus d. Drient 2. Bd. S. 6. 81) Gut veranschaulicht auf der Karte zu Bobrit's Griechenland in altgeogr. Beziehung.

norböftlichen Seite biefer ganbermaffe ragt bas weniger spitige als stumpfe Borgebirge Sepias in ben thermais fchen Meerbufen, in ber Rabe ber Infel Stathos, eigentlich ein großer, für bie Schiffe gefährlicher Ruftenftrich. Mittelgriechenland hat gegen Suben bas Borgebirge Antirrhion (gegenwartig nach bem baraufftebenben Schloffe von Lepanto genannt, welches mit bem gegenüberliegenden Schloffe von Morea, einft Rhion genannt, bie kleinen Darbanellen bilbet). Sunium ift bie Gubfpige von Attifa, jest nach ben Saulentrummern bes alten Tempels mit bem Ramen Colonna bezeichnet. Weiter westlich im forinthischen Reerbusen bas Borgebirge ber "Hoa anoala, welches in scharfer Spise nicht fern vom Ifthmos hervortritt (jest Hagios Nikolacs). Beiter norblich Holmid (Odmal), ein. abgerundeter Borfprung. Auf andere weniger namhafte Afroterien tönnen wir hier keine Rücksch nehmen. Die Borgebirge bes Peloponnesos sind folgende: Die Rordspike Araros (Apazos, jest Kalogria), die Westspike Chelonatas (Xedwoxas, Tornese), die Westsüdwestspike Ichthys (Izdis, jest Katasolo); an derselben Westseite Kypa-rission (Konello) und Koryphasion bei dem alten messe-rission (Konello) und Koryphasion bei dem alten messenischen Pylos. Die Sübseite hat brei weit ins Meer ragende, ftart ausgeprägte Borgebirge: Afritas (jest Gallo), Tanarion (Matapan) und Malea (Malia), bie beiben lettern bie fublichften Borner bes Beloponnefos. Die Oftseite hat zahlreichere, jedoch weniger ftark hervorspringende Borgebirge bis jum argolischen Meerbusen (Golf von Rauplia) hin, 3. B. Cap Chamilo, Kremibha, Jerata, Bathy, Kurmazi, Trachili, Turtovigla, Saphlauros. Das am weiteften nach Often vorgeschobene Borgebirge ift bas Skyllaion (Devllasov), gegenwartig Skyli genannt, die Oftspite bes Peloponnesos. Die Rorbseite hat die Borgebirge Spetraion (Daupaior), bem Subenbe von Salamis gegenüber, Drepanon, jest Drepano, die Rordspite ber Halbinfel, und Rhion (Plov), dem erwähnten Antierhion gegenüber (Spige bes Schloffes von Morea).

Die Ikhmen und Chersonese. Bereits Strabon hat es hervorgehoben, daß Hellas mehr als andere Länder durch Busen und Buchten, große vorspringende Chersonese, der eine auf den andern folgend, mannichsach ausgestattet sei \*2. Auch bilden wol nirgends im enropdischen Continente die Isthmen so schwale Landstreisen als im Gediete der griechischen Länder. Wie der Peloponnesos durch einen solchen mit dem Festlande verbunden ist, so war auch einst wol Endoa durch einen schwalen Isthmos mit dem Continente vereinigt, welcher von der mächtigen Strömung im Euripos nach und nach unterminirt und weggespült worden ist, wie oben angedeutet wurde. So ist der Isthmos der Chalsidise eine schwale Erdzunge zwischen den Ausläusern des masedonischen Küstengebirges und dem Hagion Dros, dem Athos. Es ist zweiselhaft, ob ihn Kerres wirklich hat durchstechen lassen, sodas der Durchstich später wieder ausgesüllt worden ist, oder ob er nur die

Absicht gehabt hat, welche nicht zur Aussührung gestommen ist 38). So hatten viele den Plan zum Durchssiich des korinthischen Isthmos entworfen. Rero ließ endlich das Werk mit allem Ernste in Angriff nehmen. Allein durch seinen Tod wurde es unterdrochen und ist niemals von Reuem ein Versuch gemacht worden 36).

Cap. 5. In das Gebiet der Orographie gehören auch bie überaus gahlreichen Afropolen ber griechischen Stabte, gleichsam fleinere Absenter größerer Gebirge, oder isolirte vulcanische Erhebungen auf gebirgelofen Ebenen, von welchen mehre aus reinen Felfen bestehen und eine bedeutende Sohe haben. Ebenfo Die bicht an Stabten sich erhebenben isolirten Bergfegel, wie Afrotorinthos neben Korinth und Ithome neben Meffene, einsame Gebirgspfeiler, welche aber boch mit benachbarten Gebirgezügen einen geologischen Busammens hang haben, ebenso wie Inselberge mit benen bes Seftlandes. Eigentliche Bulcane hat zwar Sellas nicht aufzuweisen. Allein an Stellen mit vulcanischem Boben fehlt es nicht, wie schon bie gablreichen warmen und heißen Quellen bekunden und wie auch die zu verschiebenen Beiten eingetretenen Erbbeben beweisen. Die Berftorung ber Stabte Belife und Bura in Achaia (373 v. Chr.) war die Folge einer Erberschütterung, mit welcher lleberftromung bes Meeres verbunben war. Ein gang abnliches Schickal hatte noch 1817 Boftipa an ber Stelle bes alten Aigion, welches gerftort wurde. Auch verfant bier zugleich ein ganzes Borgebirge in ben Grund bes Meeres. Außer ben Thermopylen zeichnen fich viele Inseln burch beiße Quellen aus, und eben bieselben find auch oft burch Erberschütterungen heimgesucht worden, und zwar mehr noch bie bes ägaischen als bie bes ionischen Meeres. Die gesammte Orographie und bie Oberfläche ber hellenischen Landschaften betreffend hat Forchhammer folgende Charafterifit gegeben: "Rirgends find Meer und Land, Thal und Berg, erbreiche Gbene und jahe Felsmaffen in fo naher und so vielseitig unter--brochener Berbindung. An der einen Seite eines schmalen Thales, bas fich gegen einen offenen Meerbufen munbet. erheben fich in leichten Wellen anmuthige Sugel, beren fruchtbares Erbreich und üppiger Pflanzenwuchs jede Ibee von einstiger Unruhe und gewaltfamer Erberschut-terung entfernt, an ber andern Seite thurmen fich stelle Felogebirge himmelan, fahl andgebrannt von einer glübenben Sonne, nur in Riffen und Rluften Baume bes höchften Rorbens nur burch schmelzenben Schnee ihrer bebedten Scheitel nabrenb: bie verschobenen Lagen ihres Gesteins bilden gefurchte Felber von enormen Ausbehnungen, als hatten einst riesenhafte Gefchlechter bier ben Ader bestellt: ploglich aber versteinerten sich bie erstarrenden Daffen und walten fich mit gewaltsamer Berhöhnung alltäglicher Raturgefehlichkeit in willkarlich gerichteten Lagen über einander. Die Maffen waren einft bewegt, behnbar, fluffig. Die Contrafte häufen fich, je

<sup>88)</sup> Hierüber- haben Grisebach (Reise burch Rumelien 2. Bb. 6. 4 fg.) und Jac. Ph. Fallmeraper (Fragmente aus d. Orient 2. Bb. 6. 67—69) gehandelt. 84) Sueton. Noro c. 19.

mehr man ins Einzelne geht" u. s. w. 45). In keinem Lande ist wol die Mannichfaltigkeit der Gebirgsformationen, im Großen und Kleinen, so dewundernswürdig als in Hellas, wenn auch das Riesenhaste der schweizer und tyroler Alpen von den griechischen Gebirgen nicht erreicht wird. So sind steile und glatte, unmitteldar aus dem Meere hochausteigende Felsenwände hier keine Seltenheit, während die Gipfel anderer Gebirge ein breites Plateau bilden, welches einer ganzen

Stadt Raum gewährt.

Die geologischen Bestandtheile ber Gebirgeformationen anlangend bestehen bie norblichen Bebirgemaffen größtentheils aus primitiven Felsabern und Schiefern ober tornigem Kalfstein, welcher bie verschiebenen Marmor-arten mit einschließt. Auch fommen Granit und Porphyr vor. Grisebach bemerkt über biese Rordgebirge, welche er mit Boue nach ihren gegenwärtigen Ramen nennt, Folgendes: "So bestehen in den außern Ringketten der Ridge aus Marmor und Glimmerschiefer, der Bobuna aus Talg = und Glimmerfchiefer, bie Retten zwischen Monaftia und Caftoria, sowie ber theffalische Dlymp aus froftallinischen Schiefergesteinen. So ber bem Ribge gegenüberliegenbe Perifteri aus Blimmerschiefer und Granit, Die Kobiliga im norblichen Scharbach theils aus Glimmerschiefer, theils aus blaulich-weißem Ralfgeftein, welches Boue fur Uebergangstalt erflart, welches auch ben Ljubatrin bilbet und in ber gegenüberliegenden Seiten-tette zwifchen Calcaubele und Uedtueb wiedertehrt. Auch rechnet Boue gang allgemein ben Scharbach und Bindus ju bem Gebiete ber fryftallinischen Schiefergesteine" 80). Glimmerschiefer, Thonschiefer, bebeutende Einlagerungen bes reinen weißen Marmors, Felsenwande mit rothen und rothlichen Farben erwähnt berselbe Reisenbe in Beziehung auf die Gebirge der Chalkibike und des Athos 67). In Betreff der makedonischen Gebirge bemerkt derselbe: "An bas Alluvium ber Czernaebene flößt unmittelbar ber Glimmerschiefer bes Dragorthales und bes untern Abhanges bes Perifteri. Diese Felsart, die bei Margarovo ungemein hellfarbig ift, begleitete mich bis zu einer Sobe von 4000 fuß. Hier liegt bie Seitenkuppe gegen bas Dragorthal, die aus Granit besteht. Aber ber hauptweg auf ben Berg führt bis 4600 Fuß über Glimmerschiefer. hier beginnt ber Granit und fest alle höheren Theile bes Berifteri zusammen. Der Rorbabhang bes Berges enthalt baber zwei von einander geschiedene Granitfvipen als Durchbruchsvunfte ber bebenben Gebirgsart

burch ben Schiefer, von benen bie Seitenkuppe fich etwa 4400 Fuß erhebt und ben Granit in einer Breite von 400 guß entblößt, mahrend ber Sauptgipfel über 2500 Fuß tief aus biefer Felsart besteht 88). Bon bem Gipfel des Stardus hangen weiße Ralkfelsen herab." In Beziehung auf bas Cap Marogna in ber Chalfibite bemerkt berfelbe: "Die Ditseite ber untern Terraffe besteht aus mäßigem Kalfgestein von grauer Farbe. Die Felfen ber obern Terraffe, die gleichfalls fehr ichroff anfteigt, fcheinen aus berfelben Gebirgeart gebilbet gu fein. Sobald man die Subspite umschifft hat, fallt eine fehr ausgezeichnete rothe Porphyrmand ins Auge, welche nicht gang fo boch ift als bie aus Ralfftein gebilbete Subspite selbst, aber ebenfo sentrecht aus bem Deere' hervorsteigt." Der Kaltstein ift von beiben Seiten bem Porphyr angelagert u. f. w. Die Borphyrfelfen find auf die untere Terraffe beschrantt. Dann fehrt hoher die Ralkformation wieder. - Darin findet fich eine hochft auffallende Einlagerung von schwarzer Farbe, welche gleichsam in machtigen Gangen ben Kalfftein burchsest und an ben Klippen in breiten Daffen zu Lage tritt 89). Grifebach bat biefe eingelagerten schwarzen Schichten für ein schladenartiges vulcanisches Gefüge gehalten 90). So viel hier über die geologischen Bershältnisse der Gebirge im Rorden von Hellas. In Mittels und Südgriechenland, dem Peloponnesos, sind ebenfalls die Schiefers und Kalksteinsormationen vors herrichend. Bu ben lettern gehören bie gablreichen Marmorarten, unter welchen ber parische, ber pentelische, ber von Chios und Thasos, ber latonische, ber faryftische (befonders zu Saulen verwendet), ber profonnefifche (weiß mit fcwarzen Abern), ber hymettische (bie hymettischen Saulen bes L. Licinnus Craffus, beshalb von M. Brutus als Venus Palatina bezeichnet) in Hellas und Rom besonders beliebt waren 91). Auf Die Marmorbrüche fommen wir bei ben einzelnen ganbichaften und Inseln gurud. Der verfteinerungsleere, fruftallinische Schiefer mit verschiedenen Marmorarten tritt in vier Gebirgezügen hervor, welche fich facherformig von Rordweft gegen Suben und Suboft ausbreiten. Bunachft ber lange Bug ber euboifchen Gebirge, in ber öftlichen Rette ber Enflaben fortgefest; bann ber attifche Gebirgejug, Brileffos (Benteliton), Symettos, Laurion mit ber vom Sunium aus fich anschließenben innern Cyklabenreibe. Der britte und vierte biefer Gebirgszüge, bem Belosponnesos angehörend, bilben bie beiben Gebirge und Halbinfeln Lakoniens. Glimmerschiefer und Marmor

<sup>85)</sup> Sellenica S. 2 fg. — In Beziehung auf die Rorbseite und Südseite der Berge sowol in Aleinasien als in Hellas bemerkt 3. B. Samilton (Reisen seinellen freihas) 2. Bd. S. 95): "Die udrbliche Seite dieser Berge ist dicht bewaldet und mit Baum sund Gemüses gärten bedeckt, während man auf der südlichen kaum eine Spur von Begetation findet; diese eigenthümliche Erscheinung habe ich ziemlich die Gesenheit gehabt, in Aleinassen und Griechenland zu bemerken." In Rordgriechenland gibt es gewiß viele Ausnahmen von dieser Erscheinung.

86) Grisedach, Reise durch Aumelien II, 126. Ueder die geologische Beschassender der thratischen Landschaften vergl.

4. Viquesnel, Voyago dans la Turquio de l'Europe, descr. phys. et geol. de la Thrace livrais. 1—7. Par. 1865, dazu ein Atlas in Fol.

87) Grisedach I, 268 fg.

<sup>88)</sup> Grisebach a. a. D. und II, 250 fg. 89) Grisebach I. S. 194. Ueber die rotthliche Erde der Bindosgehirge s. Pouqueville, Voyage dans la Grèce Tom. II. p. 243. 90) Grisebach a. a. D., s. die S. 195 beigegebene bilbliche Stigge. 91) Die lakonischen Steinbrüche hat Bausanias (III, 21, 4) besschrieben. Die vorzüglichsten lagen bei der nadun Arokea, deren Gestein sehr hart, aber von guter Politur, vorzüglich zu Tempeln und andern Bauwerken verwendet wurde. Ueber den Marmor von Ikasos, welcher auf dem benachbarten Continente gesunden wurde, vergl. E. M. Cousinery, Voyage dans la Macedoine Tom. I. p. 107 seq.

12

bilden die Hauptmasse bes Parnongebirges, in den sublichern Theilen gewöhnlich mit Kalkschichten überbeckt.
Dieselben Steinarten bilden die Grundsesten des Taggetos und treten in den Schluchten Lakoniens zu Tage.
Dieselben Formationen zeigen sich im Kyllene. Jedoch
wird hier wie in den argivischen Gebirgen auch Thonschieser gefunden. In Arkadien sowol als in andern
Regionen, besonders auf den Eykladen werden mit
Schieser alle Häuser bedeckt 22). In den Höhen von
Rauplia treten Kalkseine isolirt zu Tage. Kreidegebilde
mit Kieselsossilien, mit Hornstein, Kieselschieser, diese
weisen mit Jaspis und Karneol kommen ebenfalls vor
und es wechseln mit ihnen Schichten von Thon und
Mergel. Ein bedeutender Gehalt von Eisenoryd gewährt
diesen Massen häusig eine röthliche Kärbung. Die obern
Lagen bestehen salksteinen, nur selten aus Sandsteinen 23). Werthvollere Steinarten, welche sich durch
Schichten früher gebildeter Steinmassen durchgeschoben
haben, sind der Serpentin (in Argolis), Borphyr in
Lasonien und Trachyt in Methone. Auch sindet man
noch gegenwärtig Labrador-Borphyr in Lasonien (eine
vorzügliche Abart ist porsiro verde antico), welcher
bereits von den Alten hier gebrochen worden ist 24). Die
Inseln des ägäischen Meeres haben die verschiedensten
Steingebilde aufzuweisen. Marmor, Sandstein, Thonschiefer, vulcanische Breccie aus zerriebenem Vimsstein
und kleinen Trachytstüden sind die häusigsten Steinarten 26). Das lange Gebirge Ocha aus Eudöa besteht
vorzüglich aus Glimmerschiefer mit grauem krystallinischkörnigem Kalke und andern Steinarten 29).

Dbgleich nun aber so zahlreiche Gebirge und Höhensgruppen die Balkanhalbinsel durchziehen und theilweise umgürten, hat dieselbe doch auch ihre fruchtbaren Seenen, ihre reizenden Thäler, ihr wohlangebautes Terrassenland, ihre mit Städten und Dörfern (xõpau) ausgestatteten Gebirgsabdachungen und Gelande, welche im Altersthume noch sorgsältiger als gegenwärtig zu fruchttragendem Boden hergestellt worden waren. Die größten und fruchtbarsten Ebenen hatte Thessalien mit dem Homerischen Phihia (èv eoistau Odly). Die larnssässischen und dotischen Gestloe waren besonders wegen ihrer Ergiebigseit berühmt. "Erst wie man die kleine baumreiche, etwas über eine halbe Stunde lange und von niedtig streichenden Hügeln eingerundete Ebene von Rakro-Chorion (gleichsam Langendors) überschritten hat,

öffnet fich ber weite Horizont und erscheint auf einmal in monotoner Majeftat bie ungeheure, langlich runbe, spiegelglatte Binnenflache Theffaliens, und wie ein Rebelschatten schwamm in bunfler Ferne bas Minaretgewirr von Lariffa." Die Ebene von Pharfalus nennen bie Turfen Tschatalbiche. "Wir erblicken auf einmal," bemerkt Fallmeraper, "bas spiegelglatte, links und rechts unabsehbare, auf ber und entgegengesetten Gubfeite aber burch ein bammartiges hereinspringendes Borgebirge begrenzte Felbmeer ber pharfalischen Ebene vor une ausgebreitet" 97). Das Flufgebiet bes Beneios überragte wol alle nordlichen Regionen burch reichen Ertrag. Das Spercheiosthal ift burch Barme und Feuchtigkeit ebenfalls ein hochft ergiebiger Landstrich. Die trachinische Ebene vom Gebirge bis jum Meere umfaßte nach herobot 22,000 Plethra 98). Selbst bas raube Aetolien hat feine fruchtbaren Auen, 3. B. das große atolische Felb (Altwλῶν πεδίου μέγα), die Paracheloitis, b. h. die Ebene am Achelous, namentlich gegen seine Mündung hin, das lelantische Feld am Ausstusse bes Euenos 99). So hatte Epirus viel vortreffliches Ader und Beibeland 1). Ebenfo hatte Afarnanien neben seinen waldreichen Bergregionen auch schöne Auen und fruchtbare ganbereien, wo ergiebiger Aderbau betrieben wurde "). Eine vortreffliche Ebene liegt auch mitten in ben Gebirgen, welche bas Ruftenland bes ambratischen Meerbufens begrenzen, und hier sollen fich, wie man angenommen, in fruher Zeit Argeier angestedelt und bas amphilochische Argos ges grundet haben ). In dieser Bezeichnung selbst jedoch liegt keine Rothwendigkeit, hier Anstebler aus Argos anzunehmen. Denn ägyos ift offenbar mit kopor verwandt und bezeichnet mit seinem a intensivum ein fruchtbares Felb, welches bearbeitet wirb. Auf ber Infel Kafos spricht man noch gegenwärtig ro koyos statt ro koyov, und Appos findet man noch gegenwärtig als Bezeiche nung einer fruchtbaren Ebene auf ben Inseln Rafos, Rifpros, Ralpmene 4). Gine von Gebirgen umfcbloffene Ebene befindet fic auch in ber Rabe ber Stelle, wo einft Philippi lag ). Auch Photis, Lotris, Bootien und Attifa hatten ihre Ebenen, von welchen wenigstens die meisten fruchtbar maren und mit Fleiß bearbeitet wurden. Auf ber Ebene von Roroneia in Bootien schlug Agefilaos mit seinen Spartanern und Bundesgenoffen die Bootier, Argeier und Athender, wobei er felbft verwundet wurde 9. Gine baumleere weite Ebene ift auch bie, burch welche ber Beg von Lebabia nach

<sup>92)</sup> Bergl. Schwab, Arladien S. 12. 93) Bergl. E. Curtius, Peloponnes, I, 32 fg. 94) C. Curtius a. a. D. S. 34. Serpentin auf Andros (jest Andro) erwähnt Fiedler, Reise durch alle Apelle Griechenlands II, 214. 95) Bergl. L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln. 4. Bb. S. 20. Der mosessog livos ènczwocos, welcher zu vielen Bauwerken verwendet wurde, läßt fich auch zu den falkartigen Steinen zählen: Herodot. V, 62. Pausan. V, 10, 2; VI, 19, 1. Pollux, Onom. VII, 123; X, 178. Plin. XXXVI, 17: Parioque similis candore et duritia, minus tamen ponderoeus, qui porus vocatur. Ueder den Koyzirys und Koyzvilas livos Paus. I, 44. Pollux, VII, 100. Schneider. ad Xenoph. Anad. III, 4, 10. 96) Fiedler, Reise durch alle Theile Griechenlands I. S. 430 fg.

<sup>97)</sup> Fallmera per, Fragm. aus b. Orient 2. Bb. S. 213. 835. 98) Herodot. VII, 199. 99) Strab. X, 2, 450. Casaub.: ágzalav pèr tips ánd toð 'Azelmov pézge Kalvöðwog nagallav énl nold nal tig pesoyalag árinovsav, sönágnav re nal neðiáðog. Dionys. Perieg. v. 481—434. Bergl. Krufe, hellas II, 2. S. 190. Ueber bas Sperchetosthal Forchhammer a. a. D. S. 6 fg.

<sup>1)</sup> Odyss. XIV, 100—106.
2) Bergl. Krufe, Hellas II, 2. 331 fg.
4) Bergl. L. Ros, Reisen auf ben griech. Inseln. 3. Apl. S. 47. Bergl. 2. Apl. S. 79.
5) Bergl. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine Tom. II. p. 82 fg.
6) Xenophon. Hell. IV. 3. 16.

Orchomenos führte, welche noch gegenwärtig von berfelben Beschaffenheit ift ?). Die friffatiche Ebene (Koussalov ardlov, im weitesten Sinne Kiddala zwoa), bem belphischen Apollon geweiht, behnte fich bis ans Deer aus. hier wurden die großen pothischen Festspiele begangen . Als heiliger Boben burfte biefe Ebene nicht bearbeitet werben. Attifa hat mehr als eine Ebene. Die Ebene von Athen, schlechthin nedlov bezeichnet, erstreckt sich nach Sudwesten bis ans Meer und zieht fich von hier aus gegen feche Stunden weit nach Rordoften hinauf. Sie wird von bem Aegaleos, bem Parnes; bem Brileffos und Hymettos eingeschlossen. Sie ift bas Gebiet ber fleinen Gluffe Rephiffos und Bliffos 9). Im Nords westen liegt die thriasische ober eleufinische Ebene, von bem Aegaleos, bem Barnes, bem Kitharon und vom Reere eingeschloffen 10). Die Ebene von Marathon, jest baumlos und fruchtbares Getreibefelb, hat keinen be-trächtlichen Umfang, Sie behnt sich langs einer fanft geschweiften Bucht zwischen einer kleinen Landspipe im Suben und bem schmalen Borgebirge Kynosura im Rorboften aus, beträgt in ber Lange etwa zwei Stunben, in der Breite bald mehr, bald weniger als eine halbe Stunde 11). Die Eberien im Peloponnesos, welche allerbings keinen bebeutenben Umfang hatten, find schon berührt worben. Meffenien hatte die Ebene von Stenp-flaros und eine größere am Pamisos. Sogar bas gebirgige Arfadien war nicht gang ohne Ebenen. So bie . Ebene Argon in ber Rabe von Mantineia, bie Ebene Allimedon zwischen Mantineia und Tegea 12). Eine größere Ebene befand sich in ber Rahe ber arkabischen Stadt Orchomenos, welche jedoch größtentheils einen See bildete 13). Auch sehlte es nicht an Thalebenen. In einer solchen war Regalopolis angelegt worden, welche Stadt ber Beliffon burchftromte 14). Ebenfo finbet man hier und ba hochgelegene Wiefenthaler, wenn auch nicht von großer Ausbehnung, boch von romantischer Anmuth 15). Sparta hatte am Eurotas lange Ruften und Thalebenen 16). Argos hat eine brei Stunden lange und brei Stunden breite Ebene, weftlich von dem hohen wilden Artemistongebirge umgrenzt, auch nördlich von ansehnlichen Bergen umgeben. Deftlich gieben fich vom Arachnaon mehre Auslaufer von geringer Bohe herab. Die Chene ift allerdings troden, entsprechend bem Somerischen xolvdipion, ba die kluffe Inachos und Charabros im Sommer verflegen. Doch war fle gewiß im Alterthume nicht unfruchtbar, fo wie biefelbe gegenwartig burch

künstliche Bewässerung, falls es wenig regnet, zur Fruchtbarkeit gebracht wird. Rach dem Meere hin hat dieselbe sogar zu viel Feuchtigkeit und wird sumpsig <sup>17</sup>). Auch zeichnete sich der Peloponnesos durch wichtige Hochebenen aus, wie die von Korinth und Sikyon, Remea und Phlius <sup>18</sup>). Die größte arkadische Hochebene ist die Ebene von Tripolisa <sup>19</sup>). Dieselbe besteht aus der Hauptebene und mehren Seitenpartien. Die Hauptebene dehnt sich in einer Länge von circa vier Meilen von Norden nach Süden aus, während die Breite sehr versichieden ist und mehre Seitenthäler sich nach Osten und Westen zwischen die Gebirgsarme hineinziehen. Auch scheiden die mit ihrem Fuße nahe an einander tretenden Gebirge die Hauptebene in zwei Hälften, eine größere und eine kleinere <sup>20</sup>). Die südliche, etwas höher gelegene bildet im Alterthume das Gebiet von Tegea, die nordsliche tiesere das von Rantineia.

Cap. 6. Ströme ersten Ranges hat Hellas nicht aufzuweisen, da nur der Danubius einen langen, nach Often ausmündenden Lauf hat, ihm aber durch verzweigte Gebirgsschichten die Richtung nach dem Pontus angewiesen war. Doch sind mehre der hellenischen Flüsse fürzere oder längere Streden vor ihrer Mündung schisstar, wie der Strymon, der Peneios, der Achelous, der Alpheios, der Pamisos. Die Hauptslässe der nördlichen Theile des hellenischen Ländercompleres sind der Strymon, der Arios, der Peneios und Spercheios. Das Duellengebiet des Strymon auf dem Stomiosgedirge kannte bereits Thukydides <sup>21</sup>). Den Lauf und das Flußgediet dessetrymon der bedeutendste Fluß dieser Region und mündet, nachdem er verschiedene Ebenen durchwandert <sup>23</sup>), in den strymonischen Busen. Er ist jedoch nur eine kurze Strede vor seiner Mündung schisstar und heißt noch gegenwärtig Struma <sup>24</sup>). Der Arios ist von gleicher Bedeutung als der Strymon. Seine Duellen hat bereits Ptolemäos dem Stardosgedirge zugewiesen <sup>28</sup>). Er fällt in den thermässischen Reerbusen und wird bereits von Homer

<sup>7)</sup> Bergl. H. A. Allrichs, Reisen u. Forschungen in Griechenl. I, 178 fg. Die orchomenische Ebene von Orchomenos bis zum kopaischen See hat Blutarch (Sall. c. 20) auschaulich beschrieben. S) Bergl. Allrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland. 1. Ahl. S. 31 und J. H. Arause, Die Phichen, Remenund Inhimien S. 3 fg. 9) Bergl. A. G. Fiedler, Remenund alle Thelie Griechenlands. 1. Ahl. S. 1. 10) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenl. S. 52 fg. 11) B. Bischer a. a. D. S. 72 fg. 12) Pausan. VIII, 7, 1. 8, 1. 12, 2. 13) Pausan. VIII, 18, 8. 14) Bergl. C. Curtius, Pelopounesos I, 281 fg. 15) Bergl. B. Bischer a. a. D. S. 328. 16) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 870 n. 871.

<sup>17)</sup> Sehr aussührlich hat über die Ebene von Argos B. Bischer (Erinnerungen und Einbrücke aus Griechenland S. 291 fg.) gehanbelt. Und nochmals S. 501, wo er die Arockenheit berselben und die glühende Mittagshize im Berhältiss zur fühleren Temperatur in den arkadischen Gebirgen hervorhebt. 18) Bergl. B. Vischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 287. 19) B. Bischer a. a. D. S. 385. 20) B. Bischer a. a. D. S. 342. 21) Thukyd. U, 96. 99. Bergl. A. Grisedach, Reise durch Rumelten. 2. Bd. S. 27 fg. Ueber den Etrymon und das Gebiet der Kaonier vergl. A. Couze, Reisen auf den Inseln des thratischen Meeres, 1860, 4. und E. M. Cousindry, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 176 seq. 22) Strad. VII, 7, 323. Casaud. Bergl. die dem Schmuns Chius zugeschriedene ord. descr. v. 650 seq. 28) Bergl. E. M. Cousindry, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 174 seq. (Par. 1831). Thukyd. II, 101: ol xésqur Drophoso xods Bogéar Goâns, Sooi xedia elzov, Navačoi nal Odóparroi nal Agãoi nal Aegacios, und II, 96: rov Drophoso xotamos, 85 én rov Drophos hove dia supercion nal Acialas desc. 24) Bergl. Leake, North. Greece III, p. 225 seq. Pseudor Pintarch (De suv. N. XI.) hat das Mythologische desselben, wie bei allen von tim erwähnten Flüssen behandelt. In Betress seiner Umgebung bemertt er: Hayánserva d'arroß Sop Podówn nal Aluog. 25) Ptolomaeos I, 3, 18.

ber breitströmenbe genannt26). Er burchstromte Paonicn und war ein hauptfluß bes fpatern Dafeboniens 27). Der Seliafmon, ebenfalls ein beträchtlicher Fluß, hat feine Duellen in dem tymphaischen Gebirge, burchftromt Elymaa, fcheibet Corbaa von Pierien und gelangt burch Die Riederungen ber Lanbschaft Bottiaa's in ben thermais schen Meerbufen. Rach-Herobot fallt er vor feiner Ausmunbung mit bem Lubias jufammen 28). Rach Cafar's Darftellung bilbete berfelbe die Grenze zwischen Matebonien und Thraffen 26). Auf bemfelben Gebirge Tymphe läßt Strabon auch ben Arachthos entspringen 30). Ein fleis nerer aus Rreftonda ftromender Fluß Echeiboras wurde nach dem Berichte bes Herodot von bem hier lagernben großen Heere bes Xerres völlig ausgetrunten 31). Der Fluß Reftos, beffen Quellengebiet im Rhodopegebirge liegt, strömte nach Herobot burch bas Gebiet von Abbera, bat einen suböftlichen Lauf, bilbete bie spätere Oftgrenze Mateboniens und fällt ber Infel Thasos gegenüber ins ägdifche Meer 32). Rach herobot's Angabe mar zwifden bem Reftos und bem Achelous bas Gebiet ber Lowen, welche bes Rachts bie Rameele bes perfifchen heeres unter Xerres zerfleischten, außer biesem Landstriche aber im östlichen Europa nicht gefunden wurden 33). Der Hebros (Epocs) in der Chalkibike, ein Hauptfluß Thrakiens, hat seine Duellen im Gebirgsknoten des Stomios und ber Rhodope, nimmt viele fleinere Fluffe auf (8. B. ben Arba, ben Artestos, ben Tonfos, ben Agrianes), tragt ichon bei Philippopolis fleinere Fahrzeuge, weiterhin größere und ergießt sich westlich von Aenos (jest Enos) als peyas norands in das agaische Meer, mahrend ein Arm beffelben fich in ben See Stentoris bei Aenos ausbreitete 34). Jest heißt biefer Fluß Mariga 35). In ber Rabe bes melanischen Meerbufens erwähnt Berobot noch ben Flug Melas, welcher ebenso wie ber Echeiboros vom heere bes Kerres ausgetrunten worden fein foll 80). Reue Fluggebiete beginnen innerhalb ber fambunifden Gebirgefette und bes Bindos. Der Beneios (Inpecos) auf bem machtiaen Der Beneios (Myvuos) auf dem machtigen Latmon in ber Rabe ber alten Alalfomma nordweftlich von Gomphoi 37) entspringend und wegen seines weißlichen schlammreichen Gemaffers von homer appropodlens genannt, in ber Bersonification eines Alufgottes als

Sohn bes Okeanos und der Theins verehrt, ist der größte Strom biefer Regionen. Er nimmt auf feinem, 500 Stabien betragenben, von Often nach Suben einen großen Bogen befdreibenben Laufe viele fleinere Fluffe auf (auf ber rechten Seite ben Enipeus, auf ber linken ben Tetarefios, welcher wie Del auf bem Waffer im Beneios bemerkbar fein follte und fpater mit bem Ramen Europos ober Eurotas, von Plinius aber Orcus genannt worden ift), wird badurch schiffbar und gelangt, nachdem er die Grenze zwischen Matedonien und Theffalien gebildet, zwischen dem Olympos und Offa (d. h. zwischen den Borbergen dieser Gebirge) in das Thal Tempe und mundet von hier aus in den thermaischen Meerbusen. Kerres betrachtete die Munbung bes Peneios 480 v. Chr. ebenso wie Jac. Phil. Fallmeraper 1840 n. Chr. Beibe tamen zu Schiffe bis an bie Munbung bes Flusses, um bas wunderbare Raturgebilde in Augenschein zu nehmen 38). Als Xerres fragte, ob eine andere Munbung bes Beneios eriftire, antworteten die Theffaler, daß eine folche unmöglich, ba den Beneios ringeum hohe Gebirge um-geben. Da schienen dem Xerres die Theffaler weise Manner zu fein, daß fie fich ihm zuerft unterworfen batten, weil er im entgegengefetten Falle hatte bie Flusmundung verftopfen und bie Theffaler erfaufen tonnen 89). Wahrscheinlich bachte Lerres an bie von funf Bebirgen eingeschloffene Ebene mit bem Fluffe Ales in Aften, welche von herobot beschrieben worben ift. Das Waffer biefes Fluffes, burch funf Schleusen mit Thoren verschloffen, machte aus der Ebene einen See und fonnte bann in beliebiger Richtung burch eine ber Schleusen jur Bewäfferung bes Lanbes abgelaffen werben 40). Xerres hat über bas Tempethal tein Urtheil abgegeben. Fallmeraper hat es aber ber im Occibente herkommlichen Berherrlichung als eines irbifchen Barabiefes nicht entsprechend gefunden 41). Ihm waren natürlich in Rolchis weit reizenbere Lanbschaften vor die Augen getreten. Der Beneios ift von ben Dichtern ber Griechen und Romer vielfach erwähnt und mit alten Mythen verflochten worden <sup>43</sup>). Aelianos hat ihn als einen ber schönften Fluffe beschrieben, welcher fanft wie Del bahinfließe, vom Schatten gruner Baume gegen bie Strahlen ber Sonne geschütt und von ben Anwohnern burch Opfer und Festlichkeiten verehrt 48). Der Entpeus, welcher sein Gemaffer bem Peneios zuführt, hat vor der Einmundung ben Apidanos (jest Blacho) und bent Onochonos (jest Emifassos) aufgenommen. Auch ber Ion (jest Kachia) fendet fein Baffer auf ber linken Seite bem Beneios zu, sowie auf ber rechten Seite ber Pamisos (jest Fanari) 44). Dem Beneios tommt in ber Breite und Größe ber vielgenannte Spercheios am

<sup>26)</sup> II. II, 849. XXI, 157. Thukyd. II, 99. Herodot. VII, 123. Euripides, Bacch. v. 565. 27) Thukyd. l. c. 28) Herodot. VII, 127. Livius XLII, 58. Strab. Exc. libri VII. c. 8. dot. VII, 127. Livius XIII, 53. Strab. Exc. libri VII. c. 8.
29) Bell. civil. III, 36. Ueber ben Lauf bes Haliakmon und die von ihm aufgenommenen Flüsse hat soeden L. Heuger (Le mont Olympe et Acarnanie p. 189 seq., Par. 1860) aussahlicher geskandelt.
30) Strad. VII, 7, 325. Casaud.
31) Herodot. VII, 127.
32) Bergl. Strab. Exc. libri VII, 22. Herodot. l. c. 33) Herodot. VII, 109. 126. Thukyd. II, 96. Skylax p. 8. 29. Skymnos v. 672. Strad. VII. p. 323. 331. Ptolemans (III, 11, 2; 13, 7) nennt diesen Flus Ressos, Jonaras (Ann. IX, 28) Mésros, und jest heist et Mesto bei der bulgarischsischen Besvöllerung, dei den Türken aber Karsu.
34) Herodot. IV, 90. VII, 59. Ovid (Fast. III, 737) erwähnt ihn in den Regionen der Rhodope und des Pangdons.
35) Bergl. A. Griseda d. a. D. II, 26.
36) Herodot. VII, 58.
37) Strad. VII, 7. 327. Casaud. 7, 327. Casaub.

<sup>38)</sup> Herodot. VII, 128-130. Strab. IX, 5, 441. Casaub. 3. Ph. Fallmeraper, Fragmente aus b. Drient II, 202 fg. 39) Horodot. VIII, 130. 40) Horodot. III, 117. 41) Fragmente II, 205 fg. 42) II. II, 752. 757. Hymn. XX, 3. Hesiod. Theog. 343. Pindar. Pyth. IX, 29; X, 56. Kallimach. in Dem. 105 seq. Virgil. Georg. IV, 317. 43) Var. hist. III. c. 1. 44) Strab. VII, 7, 327. Casaub.

nichften, jest Hellada genannt 48). Bon seinem Quellengebiete, dem vielverzweigten Tymphrestos, strömt er nach Den bei den Thermopplen vorüber dem malischen Meerbusen zu, welchen er mit seiner Strömung gleichsam durchschneibet. Da nun aber biefer Meerbufen zwischen Euboa und bem Festlande felbst eine starte Stromung bat, so entsteht gleichsam ein Rampf beiber Strömungen, wodurch einerseits viel Meersand aufgehäuft, andererseits viel Schlamm abgesetzt und so eine Fortsetzung bes linken User gebildet worden ift. Der Spercheios war der hauptfluß der Phthiotis, daher ihm Achilleus sein Hauptbaar zu weihen gelobt hatte 46). Die Galater übershritten ihn da, wo er fich wie ein flacher See ausbritet 47). Debre fleinere Fluffe, ber Dyras (Augas), der Relas (Melag), der Afopos und der Phonix mundeten einst (nach Herodor's Beschreibung) unmittelbar ins . Reer, während sie jest ihr Waster dem Spercheios übergeben 48). Die Flüßchen Kuralios und Amphryssos munden in ben pagafeifchen Meerbufen. Der Eribanos in der Landschaft Achaia Phthiotis wurde, wie Herodot berichtet, vom perfischen Heere (burch die ungeheure Raffe seiner Pferde, Kameele und anderer Lastthiere) fast aufgezehrt 40). Auch befand fich in diefer Region ein fleiner Fluß Achelous, beffen Anwohner ebenfalls, wie die des atolischen Achelous, Baracheloita genannt wur-ben 50). Befilich vom Bindosgebirge begegnet uns ber in die hellenischen Mythenfreise vielfach verflochtene, Adolien und Akarnanien scheibenbe Achelous als der bebenimbste Muß ber westhellenischen Landermasse. Er ift von den alten Dichtern als Stierflufgott, bem Berafles m kampfe ein Horn abgebrochen, bargestellt, was man auf die Ableitung eines Armes besselben bezogen hat 51). homer hat ben Achelous als ben Herricher ber Fluffe bezeichnet 52). bezichnet 62). Er hat sein Quellengebiet im Pinbob-gebirge und strömt nach langem Laufe mit seinem reißenden Gewäffer in das ionische Meer. Der Perieget Disnufics neunt ihn ágyvogdívys, was man entweder auf den weißen Schaum des Stromes oder auf die bellen, über weißes Riefelgestein wirbelnben Wellen besiehen kann 88). Rachbem er in fühlicher Richtung bie Gelete mehrer epiratischer Bolferschaften burchstromt, bewässert er die fruchtbaren Länder der atolischen und alamanischen Boller, wie die benachbarte Ebene Paracheloites, bildet in Afarnanien einige fruchtbare, mit Dleandergould bewachsene Inseln und hat als breiter Strom bei den Chinaden seine Mündung, von denen sein abgesetzter

Schlamm eine ober einige seit langer Zeit mit dem Festlande vereinigt hat 64). Pfeudo-Plutarch nennt ihn als Fluß Aetoliens und läßt den Berg Ralydon an ihm liegen 50). Bon bem weißen Riefelgeroll, welches feinen Grund bebedt, soll er ben gegenwartigen Ramen Aspropotamo erhalten haben 66). Rebenfluffe bes Achelous find ber Petitaros, jest Bointovo, und ber Anapos, jest Aftos genanut, jener norblich, biefer fublich fein Gewäffer bem Achelous zuführend. Außer dem Achelous ist in diesen Regionen nur noch der Euenos (Ebyvos, fest Fidaris) zu erwähnen, welcher ebenfalls mehre Flugchen aufnimmt und fich in baffelbe Meer ergießt. Der Bluß Arachthos stromte an Ambratia vorüber in ben ambratis schen Busen und gestattete einige Stadien weit eine Auffahrt zur genannten Stadt 67). In den epiratischen Regionen erwähnt Strabon auch einen Fluß Jon, an welchem die Stadt Orineia lag, ferner die Fluffe Inachos, Rhatoos und Erigon, welcher lettere viele Gewäffer aus ben illprischen Gebirgen aufnimmt und fich endlich mit

bem Axios vereinigt 58).

Die Gewaffer von Lokris, Doris und Photis find unbedeutende Flüschen, welche jedoch durch Regen und schmelzenden Schnee ftark anschwellen konnten. Photis hat ben Rephiffos (jest Mauroneri) und ben Bleiftos (Xeropotamo), welcher faft unter bem lyforifchen Gipfelentspringt, bann in ber Rabe von Delphi fließt, bie Quelle Raftalia aufnimmt und in bie friffaifche Bucht munbet 59). Bootien hat ebenfalle nur geringfügige Baffer-Der Afopos ift ein fleiner Flug, von beffen Tochter Thebe die Bootier den Ramen der Stabt Theben ableiteten 60). Deftlich vom Rephissos mundet ber Melas in den kopaischen See und heißt jest Mavropotamo 61). Ebendahin fenden ihr sparfames Gewässer der Phaleros, der Roralios und der Permeffos. Probatia hat Theophrast einen bootischen Fluß genannt, welcher aus Lebabea herabkommend fich in den kopaischen See ergießt 62). Die Fluffe und Flugden Bootiens waren unfteter Ratur, wie bie Seen, welche bas Land bald weithin überschwemmten, balb wieber troden ließen. Der Rephissos vermochte ben topaischen See bebeutend anzuschwellen. Der Fluß Melas ftand mit einem andern See im Gebiete von Hallartia in Berbindung, welcher See bas Flotenrohr (edv audneund nadauov) hervorbrachte 48). Andere fleine Fluffe waren ber Ismenias und ber Schoinus 64). Die bootischen Ruffe tommen größtentheils aus Photis und find mahrend bes Sommers theils wafferarm, theils versiegen fie ganglich 65). Attifa's

X, 5, 493. 46) Strab. IX, 5, 483. 47) Pausan. 48) Herodot. VII, 198. 199. Forthhammer, 49) Herodot. VII, 196: oode overg dreige, el 50) Strab. IX, 5, 484. Coscub. 51) Ran 45) Strab. IX, 5, 433. fell. 6. 8. of placions. 50) Strab. IX., D. 202. Constitute überhaupt in ber ditesten Zeit die Flufgdtter als Stiere barliebte überhaupt in ber ditesten Zeit die Ranfiben eines Fluffes mit sundlen, wahrscheinlich weil man bas Ranschen eines Flusses mit En Brüllen eines Stieres verglich. So bemerkt Paufanias (A. 33, 2) von dem Kauschen des Kachtistos in der Rahe von kläs in Bestis: schassus d'av permuséen ravign ror stor state von kläs in Hestis: schassus d'av permuséen ravign ror stor state (vorzhglich und die Mittagszeit). Bergl. I. B. Friedrich, die Symbolik-und Mythologie der Katur S. 25. 52) II. XXI. 194. Der Christisch met Anderstat Normalise mich noch der der 194. Der Spröfling bes Finggoties Ufteropaes wird von ben Beliben getäbtet. 53) Negeny. rys Elldeog v. 485.

<sup>54)</sup> B. S. Hamilton, Reisen (teutsch) I, 85. 55) De fluviis N. XXII. Derthslos hatte Akolauc geschrieben und hier auch über den Achelous gehandelt. Id. 56) Bergl. Bobrit, Griechenland S. 59. 57) Strab. VII, 7, 325. Casaub. 58) Skrab. VII, 7, 327. Casaub. Er stellt hier nochmals sammt. liche Fluffe biefer Region gufammen. 59) Bergl. Ulriche, Reifen und Forfchungen in Griechenl. I. G. 145. 60) Pausan. II, 5, 2. 61) Bergl. Photored. Sulls a. 20. 62) Bergl. Il (riche 1. Ih. S. 165. Im bootischen Dialekt hieß er Brobake. 63) Irab. IX, 2, 407. Casaub. 64) Serab. IX, 2, 408. 65) Bergl. Ulriche, Reifen und Forfchungen in Griechenland 1. Th. G. 191 fg.

Flüßchen sind der auf dem Parnes entspringende Rephisso, welcher noch gegenwärtig Rephisso heißt, der Ilisso, der Eridanos. Der Ilissos (noch jeht Ilisso) entspringt am Nordsuße des Hymettos, umsließt südlich in einem Bogen Athen, nimmt den Eridanos auf und verliert sich unterhalb Athen. Ein zweiter Rephissos kommt vom Kitharon herab und mündet bei Eleusis ins Meer. Der Erasinos sließt durch einen Theil der Ebene Mesogaia und mündet

an ber Dftfufte 66).

Bedeutender find die Fluffe bes Peloponnesos, jedoch nicht in allen Landschaften. Das forinthische Gebiet hat nur einige im Sommer wasserlose Giesbache. Der Remea (Fluß von Rupomali) bilbete bie Grenze gegen Sitynia. Deftlicher fließt ber von Kleona fommenbe Longo Botamo, beffen alter Rame nicht zu ermitteln ift. Sityon hatte vier Flüßchen: ber Sys ober Sythas (Die, Dodas, Fluß von Aplo-Raftro) bilbete bie Grenze gegen Achaia, ber Remea die gegen Korinthia. Zwischen beiben hat der Asopos seinen Lauf, gegenwärtig Fluß vom Hagios Georgios genannt, welcher, aus Phliasia kommend, Sikyon durchströmt und ins Meer fällt 67). Die Bhliafter und Sityonier hegten bie feltfame Meinung, biefer Kluß stamme von dem Maanbros in Bbrvgien und Karien, sowie bie Delier behaupteten, baß ihr Inopos vom agyptischen Ril herfomme 68). In der Rahe bes Afopos hatte auch ber Eliffon feinen Lauf. Achaia hat viele Bergflugden, welche aus ihren gewunbenen Thalfchluchten theils gegen Rorboft, theils gegen Rordweft ins Meer fallen 69). Rur ber Peiros und ber Rrathis (Koadis) behalten auch im Sommer Waffer, während die übrigen vertrocknen, während der Regenzeit aber wieder stark auschwellen. Der Peiros mit den Zusstüffen des Kaukon und des Leutheas ist der größte Fluß Adaia's. Mäckiger sind die Flusse in Eleia. Dem Erymanthosgebirge entstromt ber Beneios, welcher sein ziemlich reißendes Gewässer burch bie Afroreia und Hohle Elis sendet, ben Ladon (jest Ticheleby genannt) aufnimmt und in den tyllenischen Meerbusen ausmundet. In ber Rahe beffelben fließt ber Aleiftos (jest Burlesta) und ber Selleis in ber Rabe bes Borgebirges Ichthys. Weiter fublich ftromte ber vielgenannte Alpheios, jest Rufia genannt, ber größte Fluß bes Beloponnefos. nimmt auf ber rechten Seite ben Erymanthos und bie Fluschen Leufpania's, ben Parthenias, ben harpinnates, ben Rladeos, ben Rytheros und ben Enipeus auf. Auf ber linken Seite führen ihm ber Diagon, ber Dalion, ber Acheron und Selinus ihr Gewäffer gu. Mehre ber erwähnten Flüßchen haben auf bem Pholoe ihren Ursprung, wie ber Selleis, ber Leutyanias, ber Labon. Strabon erwähnt auch einen auf bem Pholoe ent-fpringenden und nach Gleia ftromenden Fluß ober Flüßchen, welches man fünfundzwanzigmal zu überschreiten

hatte <sup>70</sup>). Ueberhaupt haben die Flüsse in Arkadien einen vielsach sich windenden Lauf, weil sie gleichsam die Gebirgsschluchten aussuchen müssen, durch welche sie durchkommen können. In Triphylien sließt der Anigros, Homer's Wingeios, mit dem Rebenslusse Aktidas oder Jardanes. Der Neda (jeht Buzi) ist der Grenzsluß zwischen den am Meere hin liegenden Gebieten von Triphylien und Messere din liegenoen Sevieten von Litpsysten and Messenien <sup>71</sup>). Ressenien hat den breiten, wasserreichen und gegen seine Ründung hin schissbaren Pamisos (s. den Art.), welcher zwar von kurzem Laufe ist, aber durch reichen Justus bald groß wird. Er ist gegen seine Ründung hin der breiteste Fluß des Peloponnesos und durchströmt die Ebene Masaria <sup>72</sup>). Ein kleinerer Fluß beffelben Ramens bilbete bie Grenze zwischen Reffenien und Lakonien. Der Balyra ergießt, nachdem et viele kleine Flüßchen aufgenommen, sein Gewässer in ben großen Pamisos. Der Apparissos fließt norblich von ber Stadt Apparissia ins ionische Meer, ebenso ber Selas, und nicht fern von Pylos ber Amathos. — Der Hauptfluß Latoniens, ber Eurotas, hat fein Duellengebiet auf bem Randgebirge, welches bie arkabischen Ebenen von Afea und Megalopolis im Suben begrengt und ftromt im rafden Laufe aus einem hochgelegenen Bergwinkel hervor, sieht fich am öftlichen Gebirgefuße und an weftlichen Gebirgeterraffen bes Taggetos hin, bis ber Fluß Dinus von ihm aufgenommen wird. Bon hier ab ift bas linke Ufer nur noch von fanft anfteis genden Sohen umgeben, der Taggetos tritt in furz ab-fallenden Terraffen gurud und läßt ein ebenes Uferland von mehr als vierzig Stadien Breite frei. Rach einer Langenausbehnung von etwa 120 Stabien wird biefes Thal wieder von bem machtig vorrudenden Taggetos im Suben scharf abgeschlossen und ber Fluß in eine enge Gebirgeschlucht eingeengt. Nach einem vielfach gewundenen Laufe von etwa 100 Stabien tritt er in eine niedere Cbene ein, welche er, nun schiffbar geworben, in zwei gleiche Salften theilt und bann zwischen angefcwemmten Ries - und Sandbanten in ben latonifchen Meerbusen ausmundet 78). Rebenflusse bestelben find ber Dinus (Olvovs, jest Kelesina), welcher vor seiner Einmundung in ben Eurotas bereits ben Gorgylas auf genommen hat, bann ber Hoplites, ber Tiasa, ber Phellias, ber Gytheios bei Gythion, ber Smenos und Styras und ber fleinere Pamisos. Den Smenos (Dunvog) in der Rabe ber öftlichen Rufte ermahnt Baufanias als einen Fluß, welcher bas vortrefflichfte Trintwasser liefere 74). Dürftig ist die Bewässerung ber Lands schaft Argolis. Das nodvolwiov Appos bes Homer ift

<sup>66)</sup> Bergl. B. Fischer, Erinnerungen und Einbrucke aus Griechenland S. 52 fg. 67) Pausan. II, 5, 2. 68) Pausan. 1. c. 69) Pausan. II, 7, 7. Den Sythas erwähnt er als einen fiknonischen Fing, an welchem jährlich fieben Knaben und fieben Madchen ben Avollon und bie Artemis anglehten.

<sup>70)</sup> Strab. XIII, 587. Casaub. Er ftellt hier solche Flüsse überhaupt zusammen, welche einen maandrischen Lauf haben.
71) Pausan. IV, 20, 1: είαι δε αι πηγαι της Νέδας εν δρει τῷ Ανπαίφ· προειθών δε ὁ ποταμὸς διὰ της 'Αφπάδων παι έπιστρέψας ανόθις ές την Μεσσηνίαν δρίζει τὰ έπι δαλάσση Μεσσηνίοις παι 'Ηλείοις την γην. Bergl. G. Bobris, Ueber Clis in b. Annalen von Berghaus 1833, und Griechensand in altgeogr. Beziehung S. 122.
72) Bergl. G. Curtius, Belosponness II. S. 121 fg.
73) Curtius a. a. D. II, 206.
74) Pausan. III, 24, 6: Σμήνος δόως πιείν ήδυ εξπες άλλος τις παρεχόμενος ποταμός.

unschieden erklärt worden 76). Der Inachos ift ber haupifluß, welcher, auf dem Artemisson entspringend, ben Charabros und Rephissos aufnimmt, aber bennoch fein Bewäffer nicht bis jum Meer ju bringen vermag, sondern in Sumpfen verschwindet 79). Der Exafinos (Achdalari) bricht am Tuße bes Chaon aus weiten höhlen mit machtiger Strömung hervor und bildet bas anmuthigste Flüßichen der ganzen Landschaft. Sein Lauf berägt jedoch nur eine halbe Stunde. Er vereinigt sich mit einer großen Waffermaffe ber Gumpfe unweit bes Renes, welche, gegenwartig burch Ranale getheilt, jur Bewifferung ber Reisfelber bient 77). Kleinere Flüschen und Bache find außerbem ber Cheimarros, ber Bontinos Botamos, Lerna mit ber Duelle Amymone, ber Tanos, der Afterion, Eleutherion, Chrysorroas und Hylifos, wiche sammtlich wahrend des Sommers austrochnen ober nur spärliches Baffer bewahren 78). Ueberhaupt verfiegten mabrend ber heißen Sundstage bie meiften fleinen Auffe und Bache in Griechenlaub, ober fie enthielten so wenig Waffer, bag man leicht ihr Bett überschreiten konnte. In solchem Zustande konnten biese fleinen Bafferabern von einem durftigen Kriegsheere vol leicht ausgetrunken werben wie die erwähnten in Rordgriechenland vom perfischen Seere 79). Doch fehlte es auch nicht an reichbewäfferten, burch zahlreiche Duellen ausgezeichneten Regionen. Paufanias hat mehr als einen quellenreichen Diftrict hervorgehoben, wie Phelloe in Achaia 80). Eine reichere Bewässerung hatte Artibien. Wenn auch große und lange Flusse hier nicht miglich waren, so gewährten die Gebirge boch zahlreiche Dullen, Bache und fleinere Fluffe von turgem Laufe. Die meisten gehoren jum Stromgebiete bes Alpheios, welcher bieselben aufnimmt. Auf ber linken Seite fenben dem Apheios folgende Flüßchen ihr Gewäffer au: ber Theios, ber Rarnion, die vereinigten Bache Mallus und Entos, ber Platainston, ber Achelous, ber Triton, ber Diagon, Grenzfluß zwischen Arkabien und Eleia; auf ber rechten Seite, nachdem er bie Flüschen Elaphos und Aminios an fich gezogen, der Brentheates (eigentlich nur tine ftarfftromende Quelle, einige taufend guß lang), ber Gortynios ober Lufios, beffen Baffer Paufanias als bas faltefte bezeichnet 1), ber Buphagos, ber Labon, welcher an Wassermasse dem Alpheios gleichkommt und viele Flüschen, barunter ben Erymanthos und Arganois, aufgenommen hat, bevor er in ben Alpheios ausmundet 82).

Den Alphetos beschreibt Paufanias als einen Flug von eigenthumlicher Ratur, fofern er oft unter ber Erbe verschwindet und wiederum zum Borschein fommt. Bon bem Orte Symbola gelangt er in die tegeatische Ebene, verschwindet hier und tommt bann bei Afea wieder au Tage, vereinigt fich mit bem Eurotos und verschwindet abermals unter ber Erbe. Dann fommt er bei Bega wieder zu Tage, strömt am Gebiete von Bisa und Olympia vorüber und erreicht oberhalb Kyllene, bem Hafenorte ber Stadt Elis, das Reer 82). Der Ladon hat nach der Bersicherung des Pausanias das schönste Baffer unter allen Fluffen Arfabiens. Seine Quellen follen aus Gebirgsichlunden fommen, 50 Stadien von Lyfuria, 60 Stabien von der Stadt der Rleitorier 84). Curtius bemerkt über seine Duellen : "Der Ursprung bes Labon gehört zu den schönften Bergquellen der Salbinsel. Wie ein fertiger Fluß arbeitet er fich mit Uns gestum aus dem Boben hervor, ber ben voll emporbringenden Wafferschwall nicht schnell genug freigeben fann. Darüber erhebt fich bas fichtenreiche Saupt bes Saeta, ben wir in ber Chorographie von Pheneos Dryris genannt haben. An ber Seite, wo ber Labon berunterfließt, hatte er ben Ramen Benteleia"85). Das Urtheil des Baufanias findet hierin feine volle Beftatigung. Anbere Fluffe Arfabiens von geringerer Bebeutung find der wafferreiche Saranda-Potamos, beffen alter Rame unbefannt geblieben ift, und ber Ophis, welcher fich ebenso wie jener in ber Ebene von Mantineia und Tegea hinzog. Der Ophis hatte seinen Lauf burch bie Stadt Mantineia. Als der spartanische König Ageftpolis bamit umging, diese Stadt zu erobern, leitete er ben Saranda-Potamos in das Bett des Ophis, wodurch bieser, machtig anschwellend, die aus getrodneten Lehmsteinen erbauten Mauern der Stadt einweichte, sodaß bieselben an ber betreffenben Stelle zusammenfturzten und er nun mit seinem Beere in die Stadt eindringen fonnte 86). In den Krathis floß bas von einem hoben und fteilen Felfen in ber Rabe ber alten Stadt Ronafris (von welcher Baufanias noch die Ueberrefte fah) herab. sidernde, für tödtlich gehaltene Baffer ber nonafrinischen Quelle, welche man auch als stygisches Gewässer bezeichnete 37). Ueber biese Quelle hat jungst Chr. Th. Schwab in feiner Schrift über Arfabien febr ausführlich gehandelt 88). Dehre Bache bilben in bem

<sup>75)</sup> Pausan. II, 15, 5: nai dià rovro ovre "Ivazog vdag, stit allog καφέχεται των εξοημένων ποταμών δτι μή θαωντος του δεού, Θέφους δὲ ανά σφισιν έστι τα φευματα, πλήν των έν Λέφνη. Ueber bie Flüßchen und Quellen in Argos ibrhaubt Ed. Dodwell, Class. et topogr. tour through Greece Vol. I. p. 225. 76) Ueber bie Ebene bes Inachos vergl. Ernft Curtius, Beloponnef. II, 350 fg. 77) Bergl. B. Bis urnn Eurtius, Belsponnef. II, 350 fg. 77) Bergl. B. Bisisce. Erimnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 325.

18) Pausan. II, 27, 1; 36, 7; 37, 1.

Class. tour I. p. 149. Gell, Argolis p. 49. Kruse. Hell. I, 250.

80) Pausan. VII, 26, 4: el de tiva râve de Ellique volucierar apolismirar ap

<sup>83)</sup> Pausan. VIII, 54, 1—3. Diefelbe Ratur haben einige Milfie im Bereiche ber gahlreichen Sohlen von St. Gervolo bis Welsberg in ber Rate von Trieft, welche balb unterirbifch vers schwinden, balb um so ftarker wieder zu Tage kommen. Bergs. B. J. Hamilton, Reisen (teutschi) 1. Bb. S. 15 fg. 20 fg. Eine ähnliche Ratur hat ber zirkniher See, welcher jährlich sechs Monate ahnliche Ratur hat der zirknißer See, welcher jährlich sechs Monate mit Wasser angefüllt ist, sechs Monate troden liegt und angebaut wird, sodaß nur der oder vier unergründliche Schlünde mit Wasser gefüllt bleiben. Ebendas. S. 17. 84) Pausan. VIII, 20, 1. 85) Curtius, Peloponnes. 1. Bd. S. 374. 86) Pausan. VIII, 8, 5. 87) Pausan. VIII, 17, 5; 18, 2. Eine Abdisdung dieser überaus wilden Gebirgsselsen hat R. G. Fiedler (Reise durch alle Theise Griechenlands Th. I. Tas. 5 zu S. 400 fg.) gegeten.

88) Arfadien, seine Ratur, Geschichte, Einmohner, gegeben. 88) Art Alterthumer 6. 15 fg.

Saffin von Stymphalos ben finnphatischen See, beffen Gewäffer Habrian burch einen 12 Dieffen langen Mauabuct! nach Rorinth leiten ließ 89). Auf bie Gigenthumlichkeit ber griechfichen Füffe tommt Baufanias mehrmals jurud, indem er bald ihre Ratur und Farbe, ben Gefchmad und Geruch ihres Baffers, beffen Reinheit, Ralte ober Biteme, ihre Arten von Fifchen, balb andere Gigenthumlichfeiten, wie bas Durchftromen bes Meeres, bas Ber-Mowinden unter ber Erbe und Bieberauftauchen an einer anberen Stelle belenthiet und Burallelen von ben Fluffet ftember Lander beibringt. Insbefondere hat er in biefer Beziehung ben Pamifod; ben Anigros, ben Alpheios; ben Lavon, fowie ben Luftos ober Gortonios mit feinem falten Buffer in Betracht gezogen 00):

Merftvarbige Quellen von eigenichtmilder Befchaffenheit und nicht felten von großem Rufe hatte Bellas in betrachtlicher Jahl sowol auf bem Continente als auf ben Inseln. Strabon und Baufanias haben viele berfelben erwähnt, welche von neueren Reifenben theife in ihrer urfpränglichen Bortrefflichfeit, theile in vertommenem Juftanbe, theile gur nicht wieber aufgefunden worden find 11). In einem von fo mannichfachen Gebirgen; Bageln und Belfenhohen burchzogenen Lande mußte es naturlich auch verschiedenartige, burch irgend eine specififche Eigenthumlichfeit, ober burch ihr reichstromenbes, reines, wohlschmedenbes Baffer hervorragenbe Quellen geben, wie die Enneafrunos ju Athen, die Peirene auf Afroforinth, die Apollonoquelle ju Aprene u. f. w. Go hatte Megara eine vorzügliche, ben fithnischen Rymphen geweiste Duelle, welche Theagenes, ber megarifche Dynaft, mit einem ichauwurdigen, aus zahlreichen Saufen bestehenden Brunnenhaufe umgeben hatte 92). Bielleicht ift biefe Quelle mit bem gegenwärtigen Brunnen bafelbft ibentisch, welchen 146 steinerne, aus ber neuern Zeit ftammende Bufdiroge umgeben und von Profesch v. Often gesehen und beschrieben worben find 03). Um bie von Baufanias beschriebenen Quellen mit mildweißen, blauen, schwarzen, pechartigen und aromatisch duftenden Quellen nicht zu erwähnen 84), wollen wir nur noch ber vortrefflithen Quellen und Brunnen gebenken, welche mit ben Asflepieien, ben Tempeln bes Asflepios verbunden waren.

Die Weflepiesen:waren-die auf gottlichem Cult beruhenben Helkenftalten ber Griechen, und hier war gefundes, wo möglich heilkräftiges Quellwaffer eine wichtige Bedingung. Im Metlepiochaine ju Epidauros befand fich eine portreffliche Quelle mit Bebachung und schauwürbigem Schmude ausgeftattet 95). Eine ber herrichften Quellen mit lieblichem, leichtem, Gefundheit fpenbenbem Baffer muß ber Asflepiosbrunnen gehabt haben, welchen ber Rebner Atifides burch eine Lobrebe verewigt bat 96). Die Duelle entftronte fast ben Stufen bes Tempels von einer Platane ber und ihr Baffer nennt Ariftibes leichter als bus bes Choaspes, welches bie Perfertonige jebem anbern vorzogen 97). Anbere Duellen hatten Berühmtbeit ans bem mythifthen Zeitalter erlangt. So gab es Duellen, welchen man die Dacht prophetischer Begeisterung beilegte, sowie anderen die Befähigung zu bichteristiem Aufschwunge. Anch gab es viele heiße Onellen,
sowol auf dem Continente als auf den Inseln, ebenfo im Gebiete ber affatifchen Griechen, wie in bem ber Wilester, ber Ephester, ber Kolophonter ob). Go beschreibt Pausanias beiße Quellen (Geor vow) mitten im Fluffe Maanbros und fuße Quellen mitten im Meere 90). Wir konnten biefes reichhaltige Gebiet noch viel weiter verfolgen, wenn bies ber Raum hier gestattete. - 3m Gebiete des Heiligihums bes Erophonios erwähnt Bau-fanias zwei Quellen, von benen die eine die Quelle ber Bergessenheit, die andere die Quelle der Erinnerung (Ahdens und Monporovns) genannt wurde. Die eine sollte Bergessenheit bewirfen, die andere Erinnerung ).

Cap. 7. Daß ein Land mit so machtigen Ers

hebungen und gubireichen Gebirgefetten und biefem entfprechend mit Thalkeffeln und Tiefebenen auch viele gandfeen haben mußte, leuchtet von felbst ein, bu bas von Gebirgen kommende Gewäffer in uralter Beit nicht überall hinreichenden Fall und Abzug finden konnte und in eingefchloffenen Rieberungen feften Stand gewinnen mußte. Daher jene zahlreichen uralten Katabothren und Dammbauten, namentlich in Bootien ?). Ohne uns auf die fleineren einzulaffen, wollen wir hier nur bie wichtigften etwähnen. Theffalien hat viele Seen, ben boibeifchen (Bocknes Miern, jest Karlassee), in Belasgiotis, bem Beden bis zum Fuße bes Offa und Pelion, die Zurla Upon (See von Daufli), den Ressonis (Nevowels, jest Rezero) und den Abkurias ('Aoxovolas) in den sublichen Borbergen bes Olympos. Die Ramen ber Seen von Dobona, welche einft bem Lande ben Ramen Bellopia

<sup>90)</sup> Pausan. IV, 24, 1 seq.; 89) Pausan. VIII, 4, 3. V, 7, 1 seq.; 5, 5; VIII; 28, 2. In ber letigenannten Stelle vergleicht er bie norblichen Ruffe, welche im Binter mit Ets bebeckt finb, mit benen in warmeren Bonen. 91) Baufanias (IV, 35, 5) hat Cinellen von besonberer Farbe und anderen Eigen-91) Paufanias thumlichkeiten aufgeführt. Bei bem Fleden Reftane, nicht fern von Achlabotampos im Gebiete ber alten Stadt Mantinela, ergießt ein Achladolampos im Gebiete der alten Stadt Mantinela, erziest ein Brunnen aus vier. Karfen Röhren mächtiges Wasser, welches von Liedler für dieselbe Duelle gehalten wird, die Pausanias als die nach dem makedonischen Könige Phillippos benannte bezeichnet hat. Micht sern davon sah Jiedler an einem Abhange eine andere starke Duelle, welche er für die Arne des Bausanias gehalten hat (Reise durch alle Theile Griechenl. 1. Th. S. 348). Ueber die Duelle Castalia dei Delphi vergl. D. R. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland I. Thl. S. 46 sg. Sie gab das Weiswasser sür Alle, welche Apollon's heiligthum betraten. Pindar. Pyth. IV. 290. Heliodor. Aoth. II, 26. 92) Pausan. I, 40, 1. 93) Denkwürdska. n. Erinnerungen aus dem Orient. 2. Bd. S. 349 sa. 93) Denfwürdigt. u. Erinnerungen aus bem Orient 2. Bb. & 349 fg. 94) Pausan. III, 24, 5; IV, 35, 5; IX, 34, 3; VIII, 7, 2. 3.

<sup>96)</sup> Pausan. II, 27, 6. 8: 96) Aristid. XVIII, Ele To φρέας του Λοκληκίου p. 408—414. Vol. I. ed. Dind. 97) Ibid. p. 410—413. 98) Pausan. VII, 5, 5. Bergt. Fiebter II. 97) Ibid. 98) Pausan. VII, 5, 5. Bergf. Liebter II.

5. 581; Lanberer, Beschreibung ber heilquellen Erdehenlands, Mürnberg 1843, und Melion, Ueber die Baber und heilquellen ber alten Griechen, im Destr. Blatte für-Literat. 1847, N. 262—268.

Anch Beder, Chariff. II, 71.

99) Pausan. VIII, 7, 2. 3.

Warme Quellen auf vielen Inseln, so Schwefelquellen auf Methane.

Bergl. L. Noß, Rönigsreifen II, 52. 183.

<sup>1)</sup> Peusan. IX, 39. Bergl. Ulriche, Reisen und Forschungen in Griechenland I. Oft. S. 166 fg. 2) Bergl. Ulriche, Reisen in Griechenland S. 144. 212. 218. 244. 260 und E. Curtius in ben Abhandl. ber Berl. Mab. 1854. II. S. 214—216.

Maricultur benumt wird?). Der tapaifche See erftratt fich in feiner größten Ausdehnung von bem nerdlichen Sufe bes Belifon und bem weiter nordlich gelegenen Atontionberge bis gegen das euboische Meer hin, von welchem es durch das Ptoongebirge und beffen nordlichen Abfall geschieden wird. Der Splikesee, jest Liferi ober ber See von Theben genannt, hat feinen bedeutenden Um-, fang, ift aber in verschiebene Buchten ausgegadt und in ber Mitte burch zwei Anhohen fo mg zufammengebraugt, baß er wie ein amppalter, burch einen Gluß wenbundener See fich quenimmt. Er ift von tablen Felfangebirgen umgebne und nur von der Roedfeite fleht er mit einer kleinen Ebene in Berührung. Bon Saben ber mandet der Thespigs in ihn ans, beffen Waffer freilich von der thebanischen Ebene aufgegehrt wird. Das Baffer bes Hulleses hat eine tiefblaue Farbe. Durch unterirbische ABege foll er Bufluß aus bem topaifchen See erhalten. Auch foll er unterwolfch mit bem benachbarten tleinen See Baralinni, sowie mit bem Meere in Berbindung flehen . Manche Ebene wurde nur periodisch durch leberschwemmung zu einem See. So läßt fich die Ebene Appor in Arfadien, in welche man eintritt, wenn man von Artemisson berabtommt, als unsprünglicher See betrachten. Allein bas bier von ben Bebirgen nie fammenftromende Baffer hatte einen Abjug burd einen tiefen Schlund (zague poo). Dennoch scheint diefe Ebene niemals jum Aderban benugt und bebhalb Appor kgleichsam die muft- ober brachliegende Fläche) genannt worden zu sein. Zebenfalls wurde fie oft ploglich überschwemmt und ber Aderbau hatte teine fichere Burgfchaft für bie Ernte "). Die meiften aufabifchen, gwifchen Bebirgen liegenben Chenen laffen fich ale urfprungliche ausgetrodnete Bafferbaffins betrachten 10).

Auf die zahlreichen Keineron Seen in den übrigen Staaten des Peloponnesos, wie die Muon Moseidening in Lafonien, der stymphalische See in Arkadien, der aldpanische in Argolis, der lerndische Sumpf u. s. w. 1123, sowie auf die Seen der Inseln, von wolchen die meisten in naueren Reisewerten beleuchtet worden find 123, können wir hier nicht eingehen. Wie die kleinenen Flüsse in den hollenischen Ländern im Sommer größtentheils austrocknen, so verkieren die Neineren Seen den größten Theil ihres Gewählers und werden zu Sürpfen, welche nicht selten die angrengenden Landstriche ungesund machen. Ein Sumpf dieser Art ist der Takasumpf, nicht fern von der Stelle, wo das alte Mantineia gestanden hat 133).

<sup>3)</sup> Bergl. Kruse, Hellas I. S. 300 fg. 4) Bergl. Kruse II, 2. S. 385 und die Karte zu Grote, Geschichte Eriechenlands. Bb. I. N. 3. 5) Kruse I, 301. 6) Bergl. D. Müller, Orchomenos S. 51. 63. (Anmert. 1) 211. Bobrit S. 77 fg. Ueber die Katadothren im Allgemeinen Curtius, Peloponnes. I, 38. 56. 186. 201. (in Beziehung auf die arkabischen) 225. 235. 249. 265; II, 172.

<sup>7)</sup> Bergl. B. Bischer, Erinnerungen u. Einbrücke aus Griechensland S. 570 kg.

8) Bergl. B. Cischer Bischer a.a. D. S. 569 kg.
Ueber den kopaischen See hat auch Ulriche (Reise und Forschungen in Griechenland 1. Thl. S. 205 kg.) reichhaltige Mittheilungen gegeben.

5. 206 bemerkt er: "Der See hat seht zwanzig größere und kleinere Abslüffe, Ratabothren." Er hat augenommen, daß vier Katabothren regelmäßig Basser absühren, die übrigen höher liegenden nur bei hohem Basserstande des Sees. S. 207.

9) Pausan.

VIII, 7, 1. 4.

10) Bergl. Schwab, Arkabien S. 3.

11) Bergl.

Ed. Dockvoll, Tour through Groece Vol. I. p. 224.

(Reisen auf den griech. Instell und Königsprissen) hat viele der seiben erwähnt.

18) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen 1c.

S. 355.

Cap. 8. Atmosphäre und Klima. Ein merkwürbiges Phanomen ift es, das das vom Meere so vielseitig umfpulte Bellas eine weit reinere Atmosphare, namentlich eine weit burchfichtigere Luft hat, als andere vom Meere gar nicht ober fehr wenig berührte ganber Europa's, als B. Teutschland. Wie rein und burchstchtig die Enftschichten in den hellenischen Landern find, geht baraus bervor, daß man entfernte Begenftande, wie Berge, Schiffe, mit unbewaffnetem Muge in weit größeren Diftangen gu ertennen vermag, ale g. B. in Teutschland. Sier fann man g. B. bei gang reinem himmel, aber bies auch nur Morgens und Abenbs, nicht am hellen Dittage, bie Gipfel bes Brodens hochftens in einer Entfernung von 12 Meilen mahrnehmen. In Griechenland erfennt man einen hoben Bergfegel noch in einer Entfernung von 24 Meilen. So fann man 3. B. ben Athosfegel gu Enos (bem alten Ainos) mit blogen Augen gang beutlich betrachten, und boch beträgt die Entfernung in geraber Linie nicht weniger als 24 geographische Meilen 14). Die Betonung in ben Umriffen ber Landschaften ift burch die reine Atmosphare eine weit gunftigere als anderwarts, wozu natürlich noch vieles Andere mitwirkt. Ein neuerer Reisender hat bemerkt: "Aber der fillere ernstere Zauber, ben ein Abend beim Athenetempel in Aegina, im Thale von Sparta, in ber Rabe ber Thermopylen, ober vor Allem auf der Afropolis von Athen ausübt, steht unübertroffen baneben, und ich mußte mir am Bosporus wiederholen, daß von ben ganbern, ble ich gefeben, feins an plaftischen Formen, an Feinheit ber Linien und Bracht bes Farbentone über Griechenland gestellt werben fonne" 15). Ift bie Atmosphare im Sommer gewöhnlich auch weit beißer als in Teutschland, ja oft ftechend heiß, so ift fie, nur wenige Regionen abgerechnet, doch weit trodener und reiner und ebendeshalb weniger nachtheilig, als bie feuchte heiße Luft, welche überall auf den menschlichen Organismus weit nachtheiliger wirft und namentlich leicht Fieber verursacht. In den nördlichen gebirgsreichen Theilen läßt fich übrigens die Temperatur als eine gemäßigte betrachten, die Bergfeffel ausgenommen, welche von fahlen Felfenhohen umgeben find. Alimatifche Barmemeffungen haben mehre neuere Reisenbe in ben hellenischen Lanbern angestellt 16). Mertwürdig ift auch, bag mit Ausnahme bes Dlympos felbft bie bochken Gebirge, beren Gipfel bis über 8000 guß boch auffteigen, boch bie Linie

bes ewigen Schnees noch lange nicht erreichen. Bleibt auch ber Schnee auf vielen Gipfeln lange liegen, fo kann er sich doch nicht langer als bis zum Juni ober Juli behaupten. Der Athos, welcher 6400 Fuß hoch ift, mußte noch 3600 Fuß hoher sein, wenn er seinen Wintersthnee ben ganzen Sommer hindurch festhalten follte; er mußte also 10,000 Fuß hoch sein 17). Selbst bie rauhesten rumelischen Gebirgsgipfel verlieren in ber Mitte des Sommers ihren Schnee und senden den Thalern, Fluffen und Landfeen Gewaffer gu. Rur der Olympos, ber höchfte Berg Rumeliens, auf 9757 Fuß boch geschätt, soll einige Schneelagen ben Sommer binburch bewahren, mahricheinlich auch beshalb, weil hier eine ftarte und icharfe Luftftromung ftattfindet. Grifebach bemerkt jedoch hierüber: "Da ich nun den Athosfegel und ben breiten Olymp faft von bemfelben Standpuntte und beinahe in gleichen Entfernungen fab, fo erfannte ich bie größere Bobe bes Olymp beutlich, befonders aber an ber viel bebeutenberen Anhaufung bes Schnees, ber zwar in ben Schluchten nur gletscherartig herabsteigt, aber boch auf bem Ramme selbst eine ununterbrochene Dede bilbet 18). Diefe verringerte fich freilich mahrend meines Aufenthaltes in Salonichi von Tage zu Tage zusehends und bie ewige Schneegrenze erreicht mahricheinlich tein Berg Rumeliens 19." Der matedonische Bangdon foll im Sommer größtentheils mit Schnee bebedt fein. Da aber biefes Gebirge nicht bie Bohe bes Olympos erreicht, so fann fich ber Schnee auf ben Gipfeln auch wol nur mahrend eines fühlen Sommers behaupten 20). Ueber die Gipfel des Hamus erhalten wir eine lehrreiche Rachricht burch Livius. Der Ronig Philippus von Makedonien hatte beschloffen, ben hochsten Ramm biefes Gebirges ju besteigen, weil er vernommen, daß man von hier aus sowol das abriatische Meer als ben Pontus, ben Ister und bie Alpen erbliden könne. Dies schien ihm wünschenswerth, ba er damit umging, ben Krieg gegen Rom aufzunehmen. Er begab fich alfo mit bem Berfeus und feiner Begleis tung jundchft in bie Lanbichaft Dabica, paffirte bierauf wuftes Land (solitudines) und gelangte am fiebenten Tage an ben Buß bes Gebirges. Hier raftete er einen Tag, und begann bann bas Auffteigen, welches Anfangs nur maßige Anftrengung erforberte. Je hober man aufflieg, in besto wilbere, unwegsame und fast undurchbringliche Baldregion gelangte man. Endlich wurde die Bolbung mit bicht in einander verwachsenen Zweigen so bunkel, daß man ben himmel nicht mehr erkennen konnte. Als man bem bochften Kamme fich naberte, war Alles mit fo bichtem Rebel bebectt, daß man fich so gut wie in bunkler Racht befand (quod rarum in aliis locis osset, was alfor auf andern Gebirgen eine Seltenheit

<sup>14)</sup> Bergl. Grifebach, Reise burch Rumelien unb nach Brussa 1. Bb. S. 150 fg. heinr. Lichtenstein (Reisen im subl. Afrika 1. Thl. S. 84) berichtet, daß er einst vom Taselberge bei ber Capstadt mit undewasseien Augen in der Entsernung von 28—30 geographischen Reilen ein Schiss auf dem Meere erdlicht habe, was er ebenfalls nur der Reinheit der Luft zuschreibt. 15) B. Bischer, Erinnerungen und Eindrack aus Griechenland (Bzsel 1857) S. 689. Er vergleicht nämlich den Cindrack, welchen Constantinopel mit seinen Umgedungen auf ihn gemacht hat, mit dem in Griechenland ersahrenen. 16) Bergl. Grised ach 1. Bb. S. 292, wo mehre andere Reisende vor ihm erwacht werden. Soeden hat auch 3. F. Jul. Schmidt (Beiträge zur physikal. Geographie Criechenlands) über die Temperaturverhältniss: deselben Landes gehandelt (S. 113 fg.) und Tabellen beigegeben (Athen

<sup>17)</sup> Grisebach a. a. D. I. S. 298.

18) Die Angabe ber Sobie bes Olympos stammt von Copeland, welcher Messungen angestellt hat. Bergl. Grisebach I, 293 fg. Den Olympos neunt bereits homer (II. I, 19; XVIII, 186) ayarvepov. Bergl. Hesiod. Theog. v. 118.

19) 2. Bb. S. 31. 32.

20) Kruse (hellas I, 263) hat ewigen Schnee auf bem Pangaon angenommen.

21

war). Am britten Tage erreichte man ben Gipfel. Die angensmmene Meinung hatte sich nicht bewährt, jedoch verschwieg man die Täuschung, um nicht verhöhnt zu werden. In dieser Beschreibung ist vom Schnce keine Rebe, obwol eine winterliche Kälte auf dem höchsten Ramme herrschte. Die brei Tage währende Aufsteigung hatte im Ansange der Hundstage stattgefunden. Das

Heruntersteigen hatte zwei Tage erforbert 21).

Das klimatische Berhaltniß ber griechischen Lanber sowol in Europa als in Asten hat bereits Herobot als ein überaus gunftiges hervorgehoben. Griechenland habe die schönfte Dischung ber Jahredzeiten (ras woas zollóv zi zállista zerpappevas), wobei er ebensowol bas affatische als bas europäische Griechenland im Sinne gehabt hat 32). Denn die Atmosphare ber fleinaftatifc griechischen Staaten, befonbere ber tonischen, war ber bes europaischen Griechenlands von Theffalien bis zur fublichen Rufte bes Beloponnefos und ber Infeln bes ägdischen Meeres nicht nur gleich, sonbern in fo mancher Beziehung noch milber und anmuthiger. Die Sige bes Sommers wurde insbesondere burch die lange wehenden Rordwinde, die Etefien und die Ornithien bedeutend gemilbert 23). Ja auf Enboa blaft ber Bind Dlympias nicht felten fo schneibend kalt, baß er die Baume versengt, was selbft die Sonne hier nicht vermag 24). Der nächtliche Thau aber ift bei heiterem himmel so ergiebig, baß er die Rleiber ber wahrend ber Racht Reisenben nicht anders als Regen völlig durchnäft 10). Diefer bient ebensowol zur Abkühlung der Luft als zur Fruchtbarfeit bes Lanbes. Das europäische Griechenland zeigt freilich weit mehr als das affatische nach seinen verschiebenartigen ganbichaften auch verschiebene flimatische Berbaltniffe. In der Rabe bober Gebirgefetten fühlten bie Binde natürlich weit ftarfer ab als auf ben Ebenen. In jenen waren auch starke Winterfröste mit Schnee nicht felten, fodaß bie Fluffe mit Gis bebedt waren 26). Metolien, Afarnanien und Arfabien hatten faltere gandstriche als Attifa, Megara und Messenien. Auch bie rauheften Gebirgelander haben übrigens ihre Thaler und Bergkeffel, in welchen wahrend bes Sommers bie Sipe einen hohen Grad erreicht und eble Früchte zur Reife gelangen. Die eine Lanbschaft hat Borzüge vor ber Ein vortreffliches Rlima hat Achaia, fofern andern. Arfadiens hohe Bergwande ben Subwind milbern und von der andern Seite die Rabe des Meeres Ruhlung gewährt. Aehnlich ift bas flimatifche Berhaltniß bes Sandes Ciela, ba hier ebenfo wie in Achaia einerfeits

bie Gebirge Arkabiens, anberfeits bie Meerwinde eine hochft angenehme Lufttemperatur bewirfen.

Der Einfluß ber verschiebenen Winde auf die Lufttemperatur, auf Agricultur und Schiffahrt erregte icon in der fruheften Beit bie Aufmertfamteit ber Griechen. Daber die bilblichen Bersonisicationen ber Binde, welche icon im Somerifchen Epos ihren bestimmten Charafter und Ramen haben. Bereits Riebuhr hat bemerft: "Die Binbe waren bort (in ben Lanbern um bas Mittelmeer) ohne allen Bergleich bedeutenbere und mannichfaltigere Raturerfcheinungen als bei uns und begleitet von jum Theil noch unferer Beit unerflarlichen Umftanben und Folgen 27). Sie haben babei eine unleugbare Localeigenthumlichkeit, und Winde aus gewiffen Strichen bes Compaffes zeigen in gewiffen Gegenden Eigenschaften, bie fich sonft nicht außern. Die Griechen betrachteten fie baber als Rrafte, die an gewiffen Orten ihren Sis hatten und von bort aus wirften, soweit fie fich ergießen tonnten. Anhaltend gleichformige, ber Boreas im Winter, die Eteften im Sommer, begleiten die Jahreszeiten und ihre Wirfung auf die Temperatur ift so weit auffallender als die des Sonnenstandes, daß das Bolt fie nicht nur als selbständige, fondern als Hauptursachen betrachten mußte. Dabei bemerkten die Griechen die gang verschies bene Temperatur in Lanbern berfelben Breite und fo viele andere klimatische Umftande mehr, die auch wir nicht aus der blos geographischen Lage erklaren können" 25). Im homerischen Epos und bei ben fpateren Dichtern ift bie Dacht und Aufficht über bie Loslaffung und Burudhaltung ber Winde bem Meolos anvertraut und fie gehorchen seinen Befehlen, sowie er selbst bas Geheiß boberer Rachte respectirt. Die bilbliche Symbolik hatte ben Boreas mit seinen scharfen brausenben Sturmen als einen bartigen, in eine Muschel blasenden Mann vorgestellt. Er bringt im Sommer reine beitere Enft unb heißt daher bei Homer der hellwehende Rordwind 29). Er fturmt von ben thratischen Bebirgen berab und beißt bei heftob ber ungeftum wehende Boreas 30). Der

<sup>21)</sup> Livius AL. c. 21. 22. Livius nennt ben Berg nicht Samus, fondern wie Strabon Aemus. 22) Herodot. III, 106 sog. Aehalich Euripid. Fragm. Erechth. v. 15 seg.:

Οδρανον ύπερ γης έχομεν εξ συγκεκραμένον, Ιν οδτ' άγαν πύρ, οδτε χείμα συμπιτνεί.

Der gazzode aldio wird bei ben Tragisern und Komisern oft erwähnt. So Euripid. Fragm. ex incert. trag. N. 152. p. 492 ed. Musgr. Tom. II. 23) Bergs. Riedezel, Remarques etc. p. 94 und Bartholdy, Bruchstüde S. 215. 24) Bergs. Rruse, hellas I, 267. Bobris, Griechenland S. 32. 25) Bergs. Rruse I, 313 fg. 26) Aristoph. Acharn. v. 138. 189.

<sup>27)</sup> Apnlejus (De mundo p. 258 ed. Bip. Tom. II.) unterscheibet vier Bezeichnungen für besondere Classen von Winden überhaupt: Aerrigena, welche e tolluris halitu entstehen; Encolpia, welche aus Meerbusen (e sinibus) sommen; Ecnephia, welche aus den Wolken (ruptis nudibus) ausströmen; Erhydria, welche durch den imder offiusus bewirft werden. 28) Nieduhr, Aleine historische und philol. Schriften, Samms. I. (Ueber die Geogr. des Derodot) S. 137 sg. 29) Odyss. V, 296: nal Bogéns aldognyevernz, uéya nõua nulisdav. Bergl. Bartholdy. Bruchstüde S. 211 sg. Der gewaltig schaffe Boreas scheint viel zur Absequing der Berge, namentlich der attischen beisetragen zu haben. So sollen auf Ceylon die mit ungeheurer Gewalt wehenden Kordwinde Berge zernagt und mürde gemacht haben, wie Marco Bolo (Reisen süber, von A. Hürd] S. 585) berichtet. Die hefrigen Kordwinde auf den griech. Inseln I. S. 11). Auf attischen Basen erschint (Keisen auf den griech. Inseln I. S. 11). Auf attischen Basen erschint der den griech. Echlangenschwänze (odgal de Hogwor avel nodäw elder avsäh Pausan. V, 19, 1. Ueber die Darstellung desselben am Windthurme zu Athen vergl. Al. Hier Bilderd II, 148. 30) Theogon. v. 879: Bogéns aldspronálsvodor.

Mordwind ift im agdifchen Meere nicht nur ber berm schenbe, sondern es gibt Buntte, Die ihn nach ihrer ortlichen Lage bas gange Jahr hindurch haben 21). In ben Rreis der Rordwinde gehoren auch bie Drnithien, welche nach bem Binteraquinoctium bie Banbervogel gurudbrachten und baher ihren Ramen erhalten haben 23), ebenfo ber Stiren, welcher für austrodnenb gehalten wurde, und ber Stromonius; bann ber Rorboftwind Ratios mit Sagel und Ungewitter, baber er am Bindsthurme ju Athen einen Schilb tragt. Er wird auch Euroflybon genannt as). Als gunftiger, Regen und Fruchtfegen bringender Wind wurde ber Apeliates, ber Dftwind betrachtet, welcher auch Gellespontias genannt wurde, ba er vom Bellespont her wehte. Der personificirte Apeliotes am attifchen Windthurme bringt in feinem Mantel Früchte, Honigwaben und Aehren. Er hatte an verschiedenen Orten verschiedene Ramen 24). Die Demanli nennen ihn einen gottlichen Wind, welcher ihnen Meffa's Segen bringe. Der Guros, ein Subofimind, fcmilgt nach bem homerifden Epos ben Schnee, welchen ber Westwind Zephpros ausgegoffen 46). Dies-muß uns befremdlich erscheinen, ba und ber Bephpros oft von ben Dichtern als ber liebliche Westwind geschildert wird; allein bennoch ift homer's Darftellung naturgemaß. Der Euros als Gudoftwind fam aus Den heißen Steppen Affens und Afrifa's und fonnte beshalb fehr warm fein. Der Zephyros konnte als Westwind auch nordwestlich weben, mithin aus ben machtigen illprischen Alvenzugen ober von ben atolischen und afarnanischen Gebirgen ber-

fommen und Schneefloden gubftreuen, namentlich wahpend des Winters 36). Der reine Subwind, Rotos genannt, galt als ber eigentliche Regenwind, ber Wind mit der Bafferurne. Er tommt aus Afrita über das Mittelmeer, hat hier bie Dunfte beffelben aufgenommen, welche er in Hellas als Regen niederfallen läßt 37). Der Lips, Subwestwind, war twodener und ben Schiffahrerm erwunfcht, welche in ben attifchen Beiraeus einlaufert wollten as). Ein gab ben Schiffen bie gerabe Richtung nach biefem Safen. Dagegen tonnte er ben von bier aussaufenden Schiffen nur unerwünscht sein. Zu Methana im Peloponnesos geschah es häusig, daß der Lips die Weinneben austrodnete und versengte. Da brachten die Bewohner ber Stadt ein feltsames Opfer auf: namlich zwei Manner nahmen einen fchneeweißen Suhnerhahm bei ben Flügeln, riffen ihn in zwei Theile aus einander und jeber lief nun mit feiner Balfte von ber entgegengefetten Seite um bie Weinftode herum, bis beibe wieber an berfelben Stelle anlangten, von welcher fie ausgegangen waren. Sier wurden bann bie beiben Saiften unter die Erde gebracht 39). Ale ber anmuthigste Wind murbe ber reine Westwind ber Zephorus betrachtet, welcher aus Italien weht und ben Schiffer aus hesperiens Lanbern giudlich nach hellas beingt 40), welcher ben Frühling begleitet, die Fluren mit bem Segen ber Saat, Biefem und Garten mit Blumen fdmudt. In biefer Beife if er von Dichtern verherrlicht und von der bildenden Runft veranschausicht worden 41). Die Kunft bat ibn als bem lieblichftem feiner Brüber gang nadend, im Bufen feines Mantels (ber ihn natürlich nicht bebedt) Blumen und Bluthenschmud tragend bargeftellt. Griechische Basengemalbe ftellen ihn als blubenben Jungling mit glugeln an ben Schultern bar. Bei Bhiloftratos tragt er folde wie hermes an ben Schlafen 43). Im homerifden Epos wird er aber jum schrecklichen Sturmwind und gertrummert die Schiffe 48). Die Etesten weben nach der Melbung des Diodoros ebensowol aus Westen als ans

<sup>31)</sup> L. Rof, Reisen auf ben griechischen Inseln I, 137.
32) Apuleius, De mundo p. 259 ed. Bip. T. II.: Ornithiae venti appellantur aquilonum genus ex aere prosati, minori misu, nec iugi perseverantia spiritus proserutes.
33) Apostelgesch. 27, 14. Russe, Hell. I, 333. Aristophanes, Equit. 437: &c odrog Hon Kauslas nal Dunopavelas nvei als zwei seschilchen Winde. Der Sysophantenwind sonnte natürlich bei der Beschäftliche Winde. Der Sysophantenwind sonnte natürlich bei der Beschäftliche Winde. Der Sysophantenwind sonnte natürlich bei der Beschäftlichen der dieseis nal neogrypoglas (ein Fragm.) p. 132 ed. ster.: Bossas vas aposyyoglas (ein Fragm.) p. 132 ed. ster.: Bossas vas dieseis nal dosw sunden Analysis in die Naturias, nas allegan naus die die die Kauplas Legan Mesge: de Podon Kauplas, nurd pag and Kauplas die die Akaup Misge: de Podon Kauplas, nurd pag and Kauplas Legan Misge: de Podon Kauplas, nurd pag and Kauplas Legan Misge: de Podon Kauplas, nurd pag and kauplas Legan Legan Misge persention und VIII, 18): nlaioura de mis (ben Ketres) Eropuousyy voolases még meint (Soptemtriones p. 259). Ben Rouplas Boreas auch Septemtrionent (Soptemtriones p. 259). Ben Rouplas de nurd pag pog pog de person de nurd person de nurd person de nurd person nurd p

ώς δὲ χιῶν πατανήκει ἐν ἀκροπόλοισιν δρεσσιν, ἥν τ' Εὐρος κατετήξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταχούοι.

<sup>36)</sup> Kruse (Hellas I, 328) hat den Euros mit dem Apeliotes verwechselt. Rach Aristoteles (l. c.) war dies auch schon dei einigen der Alten vorgesommen: eled de ol nal Annlichtyn voulkouser elvas. Die verschiedenen Ramen des Euros in verschiedenen Regionen dat hier Aristoteles ebenfalls angegeden. 37) Aristoteles 1. c.: Notrog de duolwa nage nalestras. Der Avendworog aber habe seinen Ramen and rov svusativorog Asvnativeras yaz nx2. Ar erwähnt hier auch den Ooddovorog, welchen Einige sür den Euros, Andere sur den Amneas hielten. Den Euroundob dezeichnet Apuleius (Os mundo p. 259 ed. Bip.) als eum, qui inter Notum et Eurum medius estringit. Hier wird auch der Libonotus erz wähnt: qui ex alio latere ex duadus unum facit. Ueber die Etestä ibid. p. 261. 38) Aristoteles I. c.: Alws nal odvog ro dvoja and Albing, Sorr nvei. 39) Pausan. II, 34, 3. 40) Odyss. X, 25 seq. 41) Odyss. IV, 567; VII, 119. 42) Philostrat. Ison. I, 84. Hit, Ryth. Bild. E. 144. 146. Tas. XVIII, 1. D. Müller, Aunstand. §. 401. 3. Eurg. von Ete er. 48) Odyss. IV, 295: Zegwoos von Gregt. II. IV, 276—276. Bei den Komern hieß der Arphyros Favonius, der Annladorns aber Subsolanus. Bergl. Apulosus, De mundo p. 280. de. Bip. T. II. Bu dem Lebhyrus gehdric anch der Jappr, idid. p. 259 (aus Jappzien kommend).

Rorben 44). Dioder widerlegt hierbei den Demokritos, welcher das Steigen des Rils von den Etesten herteitete, weil diese die Wolken von den Gebirgen des Rorbens dis nach Aethiopien sühren und dort starke Regengüsse erzeugen sollen, wodurch der Ril anschweste. Herodot hat die Etesten ebenfalls als Rordwinde betrachtet 46). Auch L. Roß hat in den Etesten Rordwinde erkannt 46). Rach der Darstellung des Euktemon ersolgt der Aufgang des Sirius am 27. Tage des Kredses (also um den 20. Juli), und nitt ihm beginnen die Gesten zu wehen und halten 55 Tage an 47). Die Rordwinde überhaupt, zu denen auch die Etesten gehörten, bewirkten saft zehn Monate des Jahres hindurch eine bedeutende Absühlungder Atmosphäre, und auch dieser Einwirkung ist es bessonders mit beizumessen, das das Klima in Hellas ein gemäßigtes ist und die Hise höchst selten einen unerträgs

lichen Grab erreichen fann 48).

Bie hoch bie Dacht ber Winde von den Griechen sowol im Homerisch-heroischen Zeitalter als in ben späteren Jahrhunderten angeschlagen wurde, geht daraus hervor, daß man fie durch Opferspenden zu besänstigen, auch wol burch Gebeteformeln jum Beifiand angurnfen pflegte. Achtlens und Oboffeus fleben bie Winde an, jener um bas Feuer am Scheiterhaufen mit bem Leichnambes Batroflos anzufachen, biefer um fein Fahrzeug und fein Leben zu retten. Die 10,000 zurudfehrenben Griechen, von einem gewaltigen Sturme ergriffen, brachten auf Geheiß bee Sehers ben Binben ein Opfer und alsobald ließ die Gewalt besselben nach 40). In der Rabe von Titane an der Strafe von Sitven nach Phlins im Beloponnesos befand fich ein Aftar ber Binbe, auf welchem ein Priefter allfährlich in einer bestimmten Racht ein Opfer barbrachte 40). Bu Mothone in Meffenien wurde die Athene Anemotio verehrt, die windstillende, well einst Diomebes im Sturme die Athene angesteht haben und von jener Zeit ab die Winde hier feinen Schaben mehr angerichtet haben follen 51). In Arfabien, nicht fern von Megalopolis, war bem Boreas ein Seiligsthum (reuevos) errichtet, wo die Megalopoliten allichrlich opferten, weil ber Boreas einst ihnen, als fie von geinden bedrängt waren, Beistand geleistet hatte b2). In Arfabien, in ber Rabe ber Quelle Olympias, wurde ben Stürmen, bem Blit und Donner geopfert b3). Ueber ben von Androuifos aus Kyrrhefte ju Athen hergestellten berühmten

Railias, ber Apeliotes, ber Euros, Rotos, Lips, ber Zephyros und Stiron bildlich veranschaulicht und mit ihren Ramen genauer bezeichnet waren, ift in newerer Beit mehrmals gehandelt worden ba). Auch ift berfelbe-noch gegenwärtig, wenn auch nicht ganz in feiner In-tegrität, erhalten 58). Das wenigstens in der späteren Beit auch einfache leichte Windfahren im Gebrauche waren, zeigt uns eine Bemerfung bes Dion Chrysofto-mos 36). Hippofrates hat bas Klima von Kleinafien bem europaifch griechischen vorgezogen; auch machse in Aften Alles schoner und hoher empor, es berriche eine milbere Temperatur, fowie man auch bie Menfchen humaner und gefälliger finde. Die Urfache fchien ihm in ber gunftigeren Temperatur ber Jahreszeiten zu liegen 57). — Der fühlfte Theil des Jahres im europäischen hellas ift bie Zeit vom Rovember bis Februar, jedoch nur in ben nördlichen Gebirgsländern, sowie in Arkabien wahrhaft' winterlich. Regen ift das Haupterzeugnis des Winters in ben wittleren und fiblicheren Theilen. Schnee fallt bier wot auch, halt fich aber gewöhnlich nur einige Tage: Gie ift bier eine Seltenheit. In ben norblicheren Theilen tommt es wol vor, ift jedoch gewöhnlich nur von furger Dauer. Rur bie nörblichften Fluffe erhalten bisweilen eine fo ftarte Ciebede, bag Menfchen, Bagen und Laftthiere barüber himmeggeben tonnen. Ovid berichtet bies in feinen Briefen aus bem Pontus von ben bortigen Afuffen als etwas Wunderbares, weshalb bei ftrengem Binter um fo haufiger feindliche Ueberfalle in romisches Gebiet ftattfanden 58). — In ben meiften Regionen tritt ber Frühling in ben Ebenen und Thalern ein, wenn die Gebirge noch winterhaftes Ansehen und tähle Luft haben. Hierbei ift ftete zu beachten, duß: Griechenland ein fehr verschiedenes Klima bat. Gelb fand auf ben Gbenen von Tripolita noch tiefen Winter und in Argos ju gleicher Beit blubenbe Beilchen; ju Korinth Regen und Schnee, ju Athen reine Luft und sonnige Tage. Meffenien hatte im Mary Gommer, Latonien Frühling, Artabien Winter 69). Der Winter in Artabien ift ziemlich ftreng: vom December bis Februar fallt gewöhnlich viel Schnee und die Bewohner ber Gebirgsborfer sind oft wie Bienen in ihren Körben eingeschlossen. Die Frische des arkabischen Klima's ist Erzeugniß der Gebirge, und sethst die Ebenen liegen hiergroßentheils 2000 Fuß über dem Meere <sup>60</sup>). Die süblichsten Theile Latoniens, sowie die dazu gehörende Infel Kythera müssen eigentlich ein dem messenischen gleiches Rlima haben. Go ift nur zu bewundern, bas gur Beit

Binbthurm, an welchem acht Binbe, ber Boreas, ber

44) Diodor. I, 39: οδ βορέαι γὰρ οδδ ἀπαρατίοι μότοι, ἀλλά απὶ οἱ πνέυντες ἀπὸ θερινῆς δύσεως ἀργέσται κοινωνοῦςι τῆς τῶν ἐτησίων προςηγορίας.

45) Herodot. II, 20; VI, 140.

46) Reifen anf ben griech. Infeln bes ἀgάiſchen Meeres I. S. 20.

47) Geminus (welcher bie meteorol. Schriften bes Stoilers Bostoonus in einen Auszug gebracht hatte), Isagogo ed. Held. p. 245.

48) Bergi. Riedesel, Rémarqu. p. 94.

49) Χεπορλοπ. Anab. IV, 5, 4.

50) Pausan. II, 12, 1. Er bemertt hierbei noch: δρᾶ δὲ καὶ ἄλλα ἀπόρρητα ἐς βόθρους τέσσαρας, ήμερούμενος τῶν πνευμάτων τὸ ἀγριον, καὶ δὴ καὶ Μηδείας, ὡς λέγουσι, ἐπωδὰς ἐπάδει. So befanb sith ein Altar ber Binbe zu Koroneia in Bbotien. Pausan. IX, 34, 2.

51) Pausan. IV, 35, 5.

52) Pausam. VIII, 26, 4.

53) Pausan. VIII, 29, 2.

<sup>54)</sup> Bergi. Vitruv. I, 6. Varro, De re rust. III, 5. Böckh, Corp. Insc. Gr. Vol. I. N. 518. p. 490. 56) Bergi. Brolesch, Corp. Insc. Gr. Vol. I. N. 518. p. 490. 56) Bergi. Brolesch v. Osten, Denkw. und Exinnerungen aus Griechenland 2. Bd. S. 375 fg. 399 fg. 56) Orat. 74. p. 397 ed. Reiske: ταινίαι αι τον άνερον σημαίνουσαι κατά την στάσιν del τον πνευματος αίωρουμέναι. Der jedesmalige Winding gab thuen also ihre Richtung. 57) Hippokrates, De nære, louis et aquis Sect. III. p. 71 ed. Fös. Francol. 1596. 58) Ovid. Epist. ex Pont. Lib. I. Bp. 2. v. 31 seq. Trist. V, 1. v. 1 seq. 59) Gell, Journey p. 359. 361. Bartholby, Bruchküde S. 232. 60) Bergi. Sch wab, Arfabien S. 3.

ber Bluthe Sparta's von ber Cultur und bem Ertrage biefer füblichen Landstriche so wenig die Rebe ift. Die Bobencultur dieser füblichen Kuftenlander scheint damals einen fehr niedrigen Standpunkt gehabt zu haben. Frei-lich ist hier auch viel unfruchtbares Hügelland zu sinden, sowie die felfigen Klippenkusten keine Cultur gestatten.

Cap. 9. Das Klima fteht mit bem landschaftlichen Typus im genauesten Zusammenhange, baher wir auch biefen zu berühren haben. Rur wenige Regionen Europa's bieten ein fo mannichfach fich abstufendes wechselndes Panorama, eine so vielseitige landschaftliche Scenerie bar, als ber hellenische Lanbercomplex von ben Gebirgen bes Rorbens bis jur füblichften Spite bes Beloponnesos, von ben nordlichften Infeln bis zu ben füblichften bes ägdischen Meeres. In diefer abmechselnden Geftaltung ber Bobenflache hat bie Anmuth ber Lanbschaften ihren Grund. In bem Bechfel ber hier fanft auffleigenben, bort schroffen und wilben, hier mit Felsenzaden, bort mit grunem Balbe ausgestatteten Gebirgeschichten ermubet feine Monotonie bas Auge. Wenn auch bie hohen schweizer und throler Alpenmassen eine großartigere Scenerie entfalten und andere Regionen burch eine weit üppigere Begetation sich auszeichnen, wie die von Fall-merayer mit ftrahlender Beredsankeit gepriesene Kolchis-füste, so ist doch der idellische Reiz der mannichsachen Hügel, Thäler, Auen, Flüsse und Duellen, Seen, Hain und Wälder nirgends größer als in Hellas. Im Mittel-alter und unter der türkischen Herrschaft ist freilich manche während der alten classischen Zeit freundliche Landschaft völlig verwahrlost, versumpst und ungesund verwahren Welch' einen armselicen Anhlist gemahren geworben. Welch' einen armfeligen Anblid gewähren jest jene freundlichen, mit hainen, Tempeln, Runft-werken reich ausgestatteten Thalebenen und freien Blage, wo einst die großen Festspiele, die Olympien, Remeen, Buthien und Ithmien begangen wurden! Wo find die reizenden Saine, die jum Gebiete der Tempel gehörten und namentlich die Abflepieien, die Seiligthumer bes heilgottes jum anmuthigsten Aufenthalt machten! Bon ben gablreichen Olivenhainen, Garten, Platanen und Cypressen in der Rabe der größeren Städte sind kaum noch hier und da klägliche Ueberreste zu sinden. Athen hat noch sein Olivenwäldchen, aber freilich dunn und durchsichtig genug. Schöne Wälder sind durch Brand oder durch die Art gesichtet und ganze einst bewaldete Berge jest kahl geworden. Die Gebirge in Athens Umsgedung haben einst durch ihre grüne Waldung einen weit reizenderen Andlick gewährt als gegenwärtig. Natürslich haben die massenhaften Wälder der arkabischen Gesbirge sowie die der Gebirge wartig. birge, sowie die der Gebirgeguge bes Rorbens dem Bechsel der Zeiten Biberftand ju leiften vermocht. Reuere Reisende haben viele der griechischen Landschaften anmuthig befdrieben, auch einzelne intereffante topo-graphische Abbilbungen beigegeben 61). Die Schriften von

Brokesch v. Open (22), von Grisebach, L. Stenb, Fallmeraper, L. Roß, v. Urlichs, Fiebler, B. Bischer, sowie die alteren Werke von Tournesort, Pococke, Pouquesville, Clarke, Gell, Leake u. a. sind überaus reich an
landichaftlichen Beschreibungen (23). E. Curtius hat die
Landschaften des Peloponnesos als Autoptes in genauen
Umrissen mit grünolicher Umsicht gezeichnet, sowie Schwab
die Landschaften Arkadiens. Auch W. Bischer hat viele
reizende Landschaften vorgeführt, wie die Gegend von
Thuria dis nach Kalamata in Ressenien (24). Groteske
Scenerien haben insbesondere die Cysladen auszuweisen,
wie Thera, gegenwärtig Santorin genannt, welche von
L. Roß hinreichend geschildert worden sind. Wir können
hier nicht aus Einzelnes eingehen und müssen auf die
Werke der Genannten verweisen. Die Schönheit der
meisten Landschaften wird noch durch zahllose wildwachssende Blumen und wohlriechende Sträucher erhöht, welche
in Thälern und Bergschluchten in großer Renge mit
starker Legetation wuchern und einen liedlichen Dust versbreiten, wie der rothblühende, ost sechs Fuß hohe und
reiche Gerüche ausströmende Cistus (woráge), welcher
Strauch in Hellas und den Inseln des Archipels weit
verbreitet ist (23). Cytisus, Arbutus, Myrtus, Lamarix
und viele andere Straucharten, worauf wir weiterhin

fommen, schmudten viele Gegenben 66).
Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt sich von selbst, daß die Fruchtbarkeit des Bodens gar verschiedenartig gewesen sein muß, sowie dies noch jest der Fall ist. Im Alterthume war aber so mancher Landstrich weit besser cultivirt als in der neueren Zeit, da der Landbau bei den alten Bewohnern zahlreicher Districte sast die einzige, wenigstens die Hauptnahrungsquelle ausmachte, während in der neueren Zeit, wie überall, so auch hier die Erwerbsquellen vielseitiger geworden sind und deshalb die Cultur eines wenig ergiedigen Bodens vernachlässigt worden ist. So hatten die Hellenen des Alterthums so manches Berggelände terrassensörmig hergestellt, fruchtbar gemacht und zum Andau benutzt. In Arkadien sindet man noch gegenwärtig zahlreiche Terrassen dieser Art aus alter Zeit 67). Ebenso auf den Inseln, wo

<sup>. 61)</sup> Eine beirächtliche Anzahl reizenber Landschaftsbilber aus ben verschiebenften Regionen Griechenlands und ber Inseln hat Choifeul-Goussier (in seiner Voyage pittoresque de la Grèce) geliesert. Andere haben ihren Reisewerken blos einzelne Abbilbungen interessanter Dertlichseiten beigegeben.

<sup>62)</sup> Denkw. und Erinnerungen aus dem Orient 1—3. Bb. Stutig. 1836. 37. Er hat verschiedene Regionen wiederholt besucht und 'auch die Topographie der aktatisch-griechtschen Städte, sowie die noch vorhandenen Ueberreste derselben beschrieben. 63) B. Bischer (S. 386 s.) gibt eine Beschreibung der herrlichen Landschaft in der Umgebung von Misthra in der Rähe des neuen Sparta: "Für den Reisenden wird eben Misthra einer der reizendsten Orte bleiben, die er nicht nur in Griechenlaud, sondern überhaupt sehen kann" u. s. w. Auch die ganze Umgebung ist von außerzordentlicher Schönheite. — "Auf dieser Strede drängen sich alle Schönheiten des Eurotasthales zusammen: wilbe Großartigkeit mider üpdigen Lieblichkeit einer reichen süblichen Begetation" u. s. w. "Weiterhin zieht sich nach dem zwischen Dragenz, Citronens, zeigens und Delbäumen versteckten Dorse hagiannis der Weg durch Wald und Blatanen abwechseln. Dazwischunen hohe Eichen, Ulmen und Blatanen abwechseln. Dazwischunen hohe Eichen, Ulmen dunke Chyressen embor" u. s. w. 64) Erinnerungen und Einzbrück aus Griechenland S. 426 fg. 65) Bergl. Aruse, hellas I, 347. 66) Bergl. Fiedler, Reisen durch alle Theile Griechenslands 1. Thl. S. 536 fg. 67) Bergl. Schwab, Arkadien S. 7.

theilweife auch noch gegenwärtig eine bebeutenbe agrarische Betriebsamkeit selbft auf weniger ergiebigem Boben gefunden wird 60). Das gunftige Klima, Regen, reich-licher Thau und kunftliche Bewäfferung machten felbft einen an fich wenig ergiebigen Boben fruchtbar und noch gegenwärtig finbet man felbft auf Bergen fruchtbares Betreibeland. Reisenbe haben fogar mitten unter den Trümmern alter Städte, wo der Boden voll von Steinen ift, boch Getreibebau bemerkt 69). Bereits bas homerische Epos bezeichnet Lanbstriche und Inseln als fruchtbare, gesegnete, weizenreiche. So wird hier bas weizenreiche Dulichium erwähnt (Aoudlzion nodunugon), wahrend andere reich an heerden genannt werden 70). Auch Speiros und Afarnanien zeichneten fich burch fruchtbare Regionen aus. Die ergiebigften Gefilbe hatte Theffalien , namentlich Phthiotis , Achaia und Belas-giotis ?1). Auch Bootien und mehre Theile des Beloponnesos lieferten gutes Getreibe. Am fopaischen Gee gelangte die Aussaat in zwei Monaten zur Reife. Der fteigende See gestattete vor dem April nicht zu faen und im Juni fonnte man die Ernte hinwegnehmen. Der fteigende und zurudtretende See wirfte fast ebenfo wie ber Ril in Aegypten 72). Der Ertrag ber attischen ganbereien war gering und reichte fur bie Bevollerung niemals aus, baher Schiffe mit Getreibe aus bem Bosporos und aus Aegupten im Birdeus ftets willfommene Gafte maren. And Arfabien hatte zu wenig Aderland, um hinreichenbes Seireibe für bie Bevolferung ju bauen 78). Leichter tonnten fich Argos, Lakonien und Meffenien mit ihrem Ertrage behelfen, obgleich auch hier bei geringen Ernten Bufuhr fattfand. Go reichte auf mehren ber Cuflaben ber Ertrag ber Ernte für bie Bevolferung nicht aus und man handelte gegen andere Producte Getreibe ein, 3. B. gegen Bein, Del, Marmor, Bolle.

Die Berichiebenheit bes Bobens brachte natürlich auch verschiedene Arten bes Getreides hervor. So unterscheidet Theophraftos brei in hellas verbrauchte Beigenarten nach ber Qualität bes Bobens. Als ben leichteften Beizen betrachtet er ben vontischen, als schwerer be-

zeichnet er ben ficilischen, als ben schwerften ben bootiichen. Gin bootischer Agonift brauche in Bootien nur brei Pfund, in Athen brauche berfelbe funf Pfund 74). So brachten auf Euboa einige Diftricte leichten Beigen hervor, andere dagegen schweren. In Achaia brauchte man Beizen aus Sicilien jur Aussaat. Gerfte (2010) fceint bie altefte Getreibeart gewesen zu sein und bie alopera ber armeren Claffen bestanden auch noch spater aus berselben 78). Hafer (βρόμος, auch βόρμος) war gwar auch bekannt, jedoch ein seltener vorkommendes Product. Das Homerische Epos läßt im Häuse des Menelaos ben Roffen feinen Safer, sonbern Spelt und weiße Gerfte reichen (nag' d' Ebalov Guas, ava de noi λευκου Εμιξαν) und Beizen (μελιηδέα πυρου) 76). Haus figer noch werden in biefem Epos upi Levnov nat Thugai verbunden ??). Gerfte und Beigen waren bemnach bie Hauptcerealien ber hellenen im homerischen Zeitalter und ebenso noch in ber spateren Zeit. — Auch die Fruchtbarfeit und bie Broducte ber griechischen Inseln waren febr verschiedenartig. Biele lieferten mehr Bein, Feigen und Oliven als Getreibe und hatten theilweise auch jahlreiche Biehheerben, obwol Homer einige berfelben als weizenreiche bezeichnet hat, wie die Insel Spro8 78). Die Weine ber Inseln, ebenso die Feigen, Oliven waren im Gangen vortrefflich und wurden weithin verfauft. Selbst die weit im Rorben liegende Infel Lemnos wird fcon im homerischen Epos als Bein producirend aufgeführt und Euneos (Evros), Sohn bes Jason und ber Sppfipple, sendet Schiffe mit Beinladungen an die Rufte vor Troia in bas Lager ber Achaer und erhandelt bagegen andere Gegenstände von benfelben 79). besten Weine lieferten aber Chios und Lesbos. Der Weinbau und Weinhandel auf ben griechischen Inseln waren also alter als das Homerifche Epos, und ber lettere einer der früheften Sandelszweige, welchen befonbere bie Jonier betrieben haben muffen. Auch beuten viele uralte Ramen auf frühen Beinbau und Beinhandel bin 80). Aus ber geschichtlichen Zeit liefern uns bie

74) Theophrast. Hist. plant. VIII, 4.5. Sprengel, Raturgeschichte ber Gewächse 2. Thl. S. 305 fg. 75) Bergl. Kruse, Hellas I. S. 342. 76) Odyss. IV, 41 seq. II. X, 569. 77) II. V, 196; VIII, 560. Plinius, H. n. XVIII, 20, 4: arinea exteritur in Graecia difficulter, ob id imments dari ab Homero dicta. Haec enim est quam olyram vocat. herobot (II, 36) bezeichnet olvoa als agyptifche, von Beizen und Gerfte verschiebene Setreibeart, mit fed ibentisch: all' ano ologewe nocederas estla, rag feag perekeregor naleovor. Roggen fann bloga nicht ges wesen sein, wol aber tonnte biese Frucht mit bem Regerhirse verwandt fein, welcher in Gentralafrifa bie gewöhnlichfte Getreibeart Bea hat man auch fur Mais gehalten. Da aber biefe Getreibeart erft von Columbus (1520) aus Subamerifa nach Europa gebracht worben fein foll, fo muß bie homerifche Led, Leid wol eine andere Frucht gewesen fein, ober man hat eine besondere Art eine anoere Frugit gewesen jein, oder man hat eine besondere Art bes Mais schon im Alterthume in Assen und Hellas gehach. 78) Odyss. XV, 402 seq.: ἀλλ' ἀγαθη μέν, εξβοτος, εξμηλος, οδνοπληθνς, πολύπνορος. L. Roß (Reisen auf den griech. Inseln I, 8) bemerkt: "Spros erzeugt einen guten Wein, ift aber im Ledrigen ziemlich unfruchtbar und rechtsertigt wenig das große ihm vom Homer gespendete Lob." 79) II. VII, 467 fg. 80) Bergl. E. Eurtius, Die Ionier S. 28. 28—30.

<sup>68) 2.</sup> Roß (Reifen auf ben griech. Infeln I. S. 12) bes merft, bag ber Bleif ber Bewohner ber Infel Tenos bie meiften Bergabhange bis nabe an ben Gipfel in Terraffen umzugestalten vergadyange die nuge un den Steffe in Lettuffen ungurjutten und für die Eultur zu gewinnen gewußt habe. So fand berfelbe Reisende auf der kleinen Infel Telos die Abhänge der Berge dis hoch hinauf in fleine Terrassen geformt und angebaut. 4. Bd. S. 42 fg. Aehnliches berichtet B. J. hamilton (Reisen steutsch) 1. Bd. S. 54) in Beziehung auf kleinassatische Regionen und der Infeln. Siehe 2. Bd. S. 68: "Bo nur irgend die Abdachung der Instein. Stepe 2. 50. S. 08: ,, 250 nut tegend die Abdagung der Berge es erlandt, den tragbaren Boden durch Steinwälle oder tinstliche Terrassen zusammenzuhalten, ift selbst das kleinste Fledchen, ift saum 3-4 kuß ins Gevierte, mit Getreide besäet." 69) Bergl. Turner, Tour in the Levant I. p. 350. Dodwell, Class. Tour II. p. 9. Kruse, hellas I. S. 344. 70) Odyss. XIV, 335; XVI, 336; XIX, 292. 71) Dionys. Hakk. Rom. Ant. I, 17: τα πράτιστα τῶν ἐν Θεσσαλία πεδίων παρπούμενοι. 72) Bergí. Wheler, Journey Libr. IV. p. 380. 334. Rtufe, hellas I, 251. 73) Thukyd. I. c. 2. Dennoch hat Arfabien gegenwärtig verhälts nifmäßig viel Aderland, welches, wenn es gut cultivirt wird, reiche lichen Ertrag gibt. Bergí. B. Bifcher, Erinnerungen und Einstrück aus Griechenland S. 835.

A. Cnepff. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXX.

erhaltenen gablreichen hentel von Weingefäßen mit Auffcriften ben Beweis von einem hochft blubenben Beinbanbel. Diefe Bentelaufschriften mit Angabe bes Landes, der Insel, Stadt, Region, wo der Wein productrt worden, mit Beischung des Namens des Producenten und des Jahres der Füllung waren in der späteren Zeit gewiß nicht selten ebenso täuschend als die Etiquetten unserer Weinstaschen <sup>81</sup>). In Kom waren mehre Arten ber griechtschen Inselweine beliebt. Der Chier und Lesbier werben von ben romifchen Dichtern ermabnt. Außerbem lieferten mehre Infeln, sowie Meffenien im Beloponnes, die ebelften Subfruchte, Citronen und Drangen. Selbft die Dattel war in Meffenien ju finden, Bein und Del, sowie Feigen wurden bier in großer Menge gewonnen und noch jest werden Wein und Del von Kolonata aus versendet. Hohe Kaktusheden scheiben hier die wohlbestellten Aeder und selbst die Aloe sindet man hier in biden Bufden 92). Attifa geichnete fich burch feine Dliven und Feigen aus, sowie burch ben honig ber hymettifchen Bienen. Beilfame Rrauter, Baume, Strauchwerf und Blumen brachte ber Boben in Menge bervor. Eupolis batte in einem verlorenen Lustspiele die Biegen Attita's rebend eingeführt, welche fich ihrer reichen Rahrungeftoffe in ben attifchen Landschaften ruhmen 62). Gemuse und Hulsenfrüchte, Lazava jeder Art, wurden bier in Menge gewonnen und barunter viele von der ebelsten Art; baber in Athen für diese Waaren ein befonberer Berfaufsplag eriftirte und bie Gemuschanblerinnen in Athen von den attischen Komikern oft erwähnt werben. Die Imiebeln (modpuva, folfol) in verschiedenen Arten, jebenfalls weit schabbarer ale bie teutschen, bilbeten einen wichtigen Theil ber Rahrungsmittel in Athen und anberwaris, mas une Ariftophanes oft genug veranfcaulicht hat 84). Melonen, Gurten und Rurbiffe wurden in Menge gewonnen. Einige Regionen lieferten Erzeug-niffe, welche in anderen Theilen Griechenlands nirgends gefunden wurden. So war der Byfos ein Product der Landschaft Elis, welcher fo vortrefflich war und so feine Gewebe gewährte, daß er in keiner Beziehung dem in Balaftina erzeugten nachftanb 86). Außerbem brachten bie fruchtbaren Gegenden bafelbft auch Sanf (navvaßida) und Flachs (livov) hervor 86).

Das gesammie Griechenland zeichnete fich burch sehr mannichfaltige Baumgewächse aus, die eine Landschaft burch biese, die andere burch andere Baumarten, sodaß wol faum eine einzelne Lanbschaft alle in gang Hellas vorfommenben Baume in fich vereinigte. Bir betrachten jundchft bie Balb : ober Forfibaume, bie Lanb : und Rabelholzer. Die Eiche mit genießbarer Frucht muß in uralter Zeit in Arfabien heimisch gewesen sein, ba bie alten Arfaber als palavnpayor bezeichnet wurden 87), inbem bie Balavor ihnen jur Rahrung gebient haben follen, bevor fie bas Betreibe fennen lernten. Die Giche mit egbarer Frucht wachft nur auf Bergen und gebeibt nicht auf Ebenen. Ihre Frucht ift von fußem Gefcmade, boch mit herbem, zusammenziehenbem Rachgeschmade. Fiedler fab, wie griechische Gensbarmen fie verzehrten, teutsche Bionniere aber dieselben nur tofteten. Befocht erhalten fie einen milberen Geschmad. Man findet fie noch gegenwärtig in Arfabien zwischen bem alten Bfophis und Diwri. Auch wachft fie auf Euboa bei Janifi haufig 88). Fiebler fand außer biefer Eiche mit egbarer Frucht noch bie Rnopperneiche (doog bes Diostoribes, neugriech. Balanibia) auf Enbog, in Latonien. Meffenien. im sublichen Theile von Afarnanien, im Suben ber Infel Zea; bie Rermeseiche (xpivog bes Diostoribes, Moraqu neugriech., coccifera), welche sowol als Baum und als Strauch gefunden wird. Ihr Holz soll harber und elaftischer fein als bas von anderen Gichenarten. Man sammelt von ihr ben cocous ilicis, Schildlaufe, welche die bekannte rothe Farbe liefern, von welcher die Eiche benannt worden ift 89). Die Stecheiche (Llen, Agea, auch & Ageo's neugriech.) führt uneigentlich biefen Ramen, welcher mehr ber Kermeseiche zufommt. Ihr Laub ift ben Olivenblattern abulich und aus einiger Entfernung fann man diefe Gichen für Olivenbaume halten. Die Ginfchnitte ber Blatter find nur angebeutet. Die Gicheln find ebenfalls genießbar. Die Safelnußeiche (quercus ballota) wachft auf ben Gebirgen und wird leicht mit der Ilex verwechselt. Die Blatter find mehr zugespist und etwas filgig. Sie wird höher als die Iler, und ihre Eicheln find langer und bunner, find jedoch ebenfalls egbar. Sie wachft auch am nördlichen Abhange bes Atlas, sowie in ber Rabe von Liffabon. 3hr Sols ift rothlich und ihre Kohlen find fehr geschapt 90). Die französische Eiche (querous pubescens, neugriech. dois, von Sibth. auch quercus sessiliflora genannt) befindet fich als schoner Baum auf Euda, in Artabien, fowie in Rumelien. Die Rinbe bient fur ben Gerber, bas Boly ift febr brauchbar und fteht ber querous robur (ber Wintereiche) am nachsten 91). Im Alterthume hatte auch Achaia Diftricte mit Eichen 99).

<sup>81) 3</sup>ch habe über biefe heutel ber irbenen Beingefäße in ber Angeivlogie §. 13. S. 200 fg. anoführlich gehandelt. 82) Bergs. E. Curtius, Beloponnef. 2. Bb. S. 128. 83) Macrobius (Saturnal, VII. s. 5. p. 642 sog. [od. Zowne] hat uns biefe Berfe ausbewahrt:

Βοσκόμεθ' θλης άπο παντοδαπής, ελάτης,
Ποίνου πομάφου τε, πτόρθους άπαλοὺς άποτρώγουσαι,
καὶ πρὸς τούτοισιν ετ' άλλὰ, οίου κυτίσου τ' ήδη
φάσκον εθώδη καὶ σμίλακα τὴν πολύφυλλον,
κότενου, σχίνου, μελίαν, πεύκην, άλίαν, δρῦν, κιττόν,
πρόμαλου, ὁάμνου, φλόμου, άνθερικὸν, κισσόν,
φηγὸν, θύμα, θύμβραν (Aristoph. Acharn. 254 βλέπουσα
θυμβροφάγου).

<sup>84)</sup> Arletoph. Plutarch. 167. Acharn. 164 sog. 1099. 1100. 85) Pausan. V, 5, 2. 86) Pausan. VI, 26, 4. hier vergleicht Baufanias ben Buffos und die Seibenproduction ber Serer, welche er vorher genauer beschrieben hat.

<sup>87)</sup> Pausan. VIII, 1, 2. And tonnte wol die Frucht bez Buche mit darunter verstanden werden, welche überall geniester ist und ein gutes Del gewährt. In Griechenland müsten die Buchnüsse weit ebler sein als in Teutschland. Diosforides nennt sie propose, nicht doss. 88) Bergl. A. G. Fiedler, Reise durch alle Theèle Griechenlands 1. Ahl. S. 520. 89) Fiedler a. a. D. S. 520. 521. 90) Fiedler a. a. D. S. 521 fg. 91) Fiedler a. a. D. S. 549. 92) Pausan. VII, 26, 4.

Der Wald Belagos gwischen Mantinela und Tenea batte drei verfchiebene Eichenarten, die breitblatterige Giche, bie Buche und bie Korteiche, von Raufanias pollog genannt . Die Ebene von Megalopolis hat noch gegenwartig fone Eichen. Auch Abornbaume tommen in Artabien vor Da). Außerbem hat Artabien noch gegenwartig Tannen, Platanen, Silberpappeln 06). Bon ben fleineren Banmen und Strauchern find hier zu erwähnen: ber Bachbotber (janiparas) mit rothen Beeren, bet gemeine Ephen und ber wohlriechenbe Smilar, ber Erdbeerbaum, welchet ein fcones Gebufch mit bunfelgrunen glangenben Biettern bilbet ""). — Die Fichte, Wothsichte (abices), gebeiht noch in einer Sobe von 3000 finf aber bem Deere und ift befonbers in Aetolien und Achaia gu ünden, von weistlichen und rothlich weisem Golze, bessen Rinde von den Gerbern gebraucht wird. Die Beistenne und Edeltunne (picea, elary bes Diostorides, neugriech. Maros) ift auf allen höheren Gebergen von Rumelien, Morea und Euboa ju Anden. Sie erreicht die hobe von 120 guß und eine Starte von 3 bis 4 fuß. Die jungen Japfen geben bas Terpentinöl, die Rinde wird von ben Gerbern gebraucht Die Pinie (pinea, alrus bes Diosforibes, wowoonagek neugriech.) wächst iporadisch auf dem Festlande wie auf den Inseln, z. B. im Gebiete der opuntischen Lotrer, auf Raros, Rio n. a. Die Binienzapfen wetden groß, man schlägt sie jedoch gewöhnlich unreif ab. Das Holz ist zum Schiffsbau vorzüglich geeignet. Der Schauplat der istmischen Swiele war mit einem fconen Binienhaine gefchmudt, welche wie eine Allee angeordnet waren. Gegenwartig bemerkt man hier nur noch kummerkiches Geftrach 1). Die Strandfiefer, Meerestiefer (pinus maritama, Neun des Diostorides, Meixos neugriech.) ift in gang Griechen-Besonders aber sind die Meeredufer land verbreitet. baufig bamit ausgeftattet. Sie gebeiht noch 8000 Auf über dem Meere, wird gegen 100 guß hoch, doch kommt ne auch häufig in früppeligem Zustande vor, namentlich da, wo fie einzeln fteht3). Cypreffen waren in vielen Lanbichaften gu finben, nicht leicht einzeln, fonbern gange Copreffenhaine, beren viele in ber Umgebung ber Tempel fich befanden. Baufanias hat mehre beschrieben ). Die Blatane war im Alterthume überall ju finden und anmuthige Blatanenhaine haben die alten Perlegeten von hellas vielfach erwähnt. Roch gegenwartig wachft fie überall, befonders in feuchten Thalern und bei Duellen. Bo fle fich befindet, kann man auch auf Duellen ober anderweitige Feuchtigfeit bes Bobens rechnen. Gingelne

93) Pansan. VIII, 12, 1. 94) Bergl. W. J. Samilton, Reifen I, 39 [rentiche lleberf.]. 95) Bergl. Chr. Theob. Chwab, Arfabien S. 6 fg. 96) Schwab a. a.D. 97) Fiedeier S. 545 fg. 98) Fiedler a. a. D. 99) Fiedler S. 544 fg.

Blatanen von hohem Alter haben einen bebeutenben Umfang. Bei Rorane fah Baufanias eine Duelle aus einer hobien Blatane riefeln's). Einen Platanenhain erwähnt Baufanias am Flasden Pieros in ber Rabe ber alten Stadt Phafae. Sie waren fcon bamals fehr alt und größtentheils bobl. In ihrer Soblung tounten fic Menfchen bequem einrichten, fpeifen und fchlafen ). Auch in der Umgebung von Athen waren schone Blatanen gu finden, von welchen einige in ben Dialogen Blaton's erwähnt werben. Go hatte Kimon ben Marfiplat gu Athen mit Blatanen bepflangt 9. So hatte Bellas auch bie Bappel in mehren Arten aufzuweifen. Die weiße over Silberpappel existirte in verschiedenen Regionen. Am Apheios in Elis war fie befonders schon zu finden. Das bolg für befonbere Opfer bei ben olympischen Bestlichkeiten bestand aus weißer Pappel und es burfte tein anderes dazu verwendet werden. Der Opferholzauffeber verkaufte baffelbe für einen fefigesetten Breis?). Sie wachst nur auf saftigem Boben. Die deinen, eigentlich griechische Pappel, wächst auf Morea und Euboa. Die schwarze Pappel (absecos, populus vigra, neugriech. nakan) wächst in der Umgebung von Athen, auf Morea, wird 60—80 Fuß hoch und gedeiht am besten auf seuchtem, fruchtbarem Boden. Auch die Ulme oder Feldrüster (areled des Diostorides, grela Much die und soovsog neugriech.) ist in ganz Griechenland zu sinden, boch mehr strauchartig als in großen Bannen. Die Baume werden 60—90 Fuß hoch und wachsen noch 2500 Fuß über dem Meere. Sie gedeiht jedoch vorsäglich auf fruchtbarem, loderem und warmem Boben ). Die Schwarzerle (alnus glutinosa, neugriech. Gullopo, auch πλέθοα) findet man in kleinen Gruppen auf Euboa in Elle, Lakonien, Bootien und in Rumelien. Sie wachft noch bis 3000 Fuß über bem Meere. Sie wird 60—70 Fuß hoch, ihr Laub wird von Rindern und Schafen verzehrt, die Rinde bient zum Gerben 20). Die Hainbuche (betulus, neugrich. approrfouncida, in Artabien pavoos) wachft auf ben hoheren Gebirgen von Griechenland bis ju 3000 Fuß über bem Meere, wirb 60-80 guß hoch, bie Blatter bienen jum Futter. bie Rinbe jum Farben, bas Solz ift weiß, bart und fest. Die Bopfenbuche (ostrya, neugriech. záopog unb δστρυά) wächst auf ben Gebirgen auf Euboa, auf Morea und auf bem Athos, wird nur 30-40 gus bod und findet fich nur einzeln und felten. Das Holz ift braun, fest und schwer. Der Borbeerbaum (dapen, aurus nobilis) wochft in Griechenland besonders in Thalschluchten, und zwar häufiger als Strauch. Im Alterthume gab es fcone Lorbeerbaume, von benen eingelne und noch fest zu finden find. Befonbers trifft

<sup>1)</sup> Fledler C. 258. Das Symnaston aber lag in dem Appresembaine Araneion. Krause, Pythten, Remeen und Mihmen S. 170. 2) Fiedler S. 518 fg. 3) Auf der Instellen S. 170. 20 Fiedler S. 518 fg. 3) Auf der Instellen Stade der Instellen Balmen und Cypressen untermischt die Stade der Insel mit einem grünen Kranze umgeben (IV, 17). Bergl. I. F. I. Schmidt, Beiträge zur physikalischen Geographie von Griechenland S. 299.

<sup>4)</sup> Pausan. IV, 34, 2. 5) Pausan. VII, 22, 1. 6) Phytorck. Kimon. 0. 18. D. Hifther (S. 338) bemerkt über blejenigen Regionen Arkabiens gegen Kis und Meffenien hin, daß in den Thälern an den Ufern der Flüffe und Bäche Platanen kehen. Bergl. I. F. I. Schmidt, Beiträge zur phystal. Geosgraphie von Griechenland (Athen 1861) S. 298. 7) Pausan. V, 18, 1. 2. 8) Fiedler S. 526. 527. 9) Fiedler S. 525 fg. 10) Fiedler S. 524.

man fie noch in ber Rabe alter Tempelruinen ober an Stellen, wo einft Tempel gestanden haben, und fie erscheinen somit theils als religiose, theils als idussische Mahnung an die glanzenden Zeiten der untergegangenen alten Welt. Chr. Th. Schwab hat in dieser Beziehung bemerkt: "Es läßt sich eine Reihe von Pflanzen anführen, deren Standort bei Tempeln in der Rabe alter Rieberlaffungen ihnen eine hiftorifche Beihe gibt, fie gu einem rührenden Bermachtniß bes Alterthums macht. So fieht an ber Stelle bes Tempels von Delphi, wo weit und breit fein Lorbeer ift, ein schöner Lorbeer-baum. Lorbeerbufche umgrunen die Trummer bes Jupitertempels auf ber Spipe bes meffenischen Ithome" 11). Die Refte alter Tempelhaine mochten wol ber fpateren Beit noch fo manches Samenforn ju neuem Anwuchs aufbewahrt haben. So findet man noch an Flugufern uralte Delbaume, wie an ben Ufern bes Alpheus, im Thale bes Bleiftos bei Delphi und anderwarts. So existiren noch Gruppen von iconen Lorbeerbaumen an ber Stelle bes alten Phigalia, welche Stadt auf ihrem Marktplage eine Statue bes Dionpfos Afratophoros batte, Die Baufamas in ihren unteren Theilen von Lorbeerftrauchen und Epheu gang bebedt fab 12). Bon ben verschiebenen Arten ber Palme war in Sellas, sowie auf ben Inseln bes Archipelagos vorzüglich bie Dattelpalme häufig zu finben. Sie wird 40-50 Fuß boch und ihre gefieberten Blatter find gegen 10 Fuß lang. Paufanias hat mehr als einen Balmenhain erwähnt. Bor bem Tempel ber Artemis bei Aulis sah Pausanias Palmen, beren Frucht zwar nicht fo gut wie die der Palmen in Balaftina, boch milber war als die der ionischen Palmen 18).

Dhne une hier auf bie zahlreichen wildwachsenben Sträucher einzulassen, geben wir zu ben fruchtragenden Bäumen über. Abgesehen vom Weinstode, waren wol der Delbaum und der Feigenbaum die ältesten fruchttragenden Bäume, welchen eine fortwährende Eultur zu Theil wurde. Der wilde Delbaum (klala äygala des Diosstorides, nouwos im Alterthume, äyguoslala neugriech.) ift noch jest in gang Hellas verbreitet, ebenso auf ben Inseln, gebeiht auf fteinigem, burrem Boben, wird 10—12 gus hoch, liefert aber nur kleine, ungeniegbare Fruchte, welche gur Delbereitung nicht benust werben. Die olympischen Siegerfranze wurden aus ben Bweigen bieses Baumes gestochten. Herakles sollte ihn querft aus Taurien nach hellas gebracht haben, sowie seine Keule aus dieser Holzart bestanden haben foll 14). Berschieden von diesem ist der eble Delbaum (Lala. neugriech., Lala husqu bes Diostoribes). Athene foll ihn querft in ihrem Tempel qu Athen gepflanzt und von hier aus foll er feine weitere Berbreitung in Bellas gefunden haben. Bie es scheint, ift ber wilbe Delbaum ber Stammvater bes ebeln, in fofern berfelbe burch Bfropfen ein Reis bes verebelten aufnimmt, was noch jest geschieht. Auch können wol die ersten ebeln Olivenbaume aus

bem Orient nach Hellas gebracht worben sein 15). Das aus ben Oliven gewonnene Del war bei ben alten Griechen weit vorzuglicher als bas gegenwartige, was in ber verschiebenen Behandlung seinen Grund hat. Die Barietaten des gegenwärtig in Hellas und den Inseln wachsenden Olivenbaums find sehr groß. Fiedler hat folgende Reihe der in Zante und Kephalonia wachsenden Abarten aufgestellt: erronla elala, bie einheimische; κορουάκι, von Koron eingeführt; καρυδόλια, bie Rußolive; τραγόλια, die Ziegenolive; στραβόλια, die gestrummte Olive; λιμονόλια, die Citronolive; λεπτοπάρυα, bie Hafelnufolive; μοθονάκι, bie von Rothon; ματούλια, bie Blutolive 16). Andere Landschaften mögen noch andere

Barietaten aufzuweisen haben.

Auch bie Feigenbaume find theils wilbmachsenbe, theils jahme ober eble. Der wilbe wachft in Griechen= land und auf den Inseln überall (carica sylvestris, έρινεός und συκή άγρία des Diosforides, άγριοσυκιά neugriech.). Er wurde auch Dionthos und bei ben Meffeniern Tragos genannt 17). Die Fruchte beffelben find flein und nicht genießbar. Der eble Feigenbaum (ovnic neugriech., carica sativa) war ein nicht weniger wichtiges Brobuct bes hellenischen Bobens als ber Delbaum. Die beliebteften waren bie attischen, mit welchen auf bem attischen Markte ein bedeutender Sandel getrieben wurde 16). Die alten Griechen unterschieden fehr viele Barietaten. Theophraft unterscheibet latonische, ftytalifche, bootische; bann werben außer ben attischen genannt: phrygische, megarische, rhobische, chalkivische, chische, kaunische, parische. Als ausgezeichnete Sorten werden erwähnt: bie φιβαλέοι, χελιδόνειοι, έρινεοί, λευκερινεοί, όπορωβασιλίδες, πόλουροι, φορμύτιοι, δίφοροι u. a., beren Eigenschaften Athendos genauer bezeichnet hat 10). Gegen-wartig gelten in Griechenland bie von Ralamata und einigen sublichen Infeln ale bie vorzüglichsten. Die fleinen weißen Feigen find bie füßeften. Aber feine griechischen Feigen tommen benen von Smyrna an Sußigkeit und Schmadhaftigkeit gleich. Hier werben fie lagenweise in Schachteln, verpadt und versenbet. In Griechenland werben fie an Baftbanbern wie Schnuren reihenweise aufgehangt, wodurch fie ftarter austrodnen 20). Daburd verlieren fie aber naturlich weit mehr an Buderstoff ale bie von Smyrna. Der weiße und schwarze Maulbeerbaum (morus alba und morus nigra, neugriech. overquera) wachft gegenwärtig an verschiebenen Orten als Anpflanzung und dient wie anderwarts zur Futterung ber Seibenraupen. Die gewonnene Seibe

<sup>11)</sup> Arfabien S. 10. 11. 18) Pousan. IX, 19, 5. S. 158 fg. 12) Pausan. VIII, 89, 4. 14) Bergi. Rraufe, Dipmpia

<sup>15)</sup> Paufanias (VIII, 28, 4) berichtet, bag bie Griechen ben Delbaum auf ber Afropolis Aibens und ben auf Delos ju ben frabeften Gewächsen ber Borgeit gezählt haben. 16) Fledler frühesten Gewächsen der Borzeit gezählt haben. 16) Fiedler a. a. D. G. 604. 17) Pausan. IV, 20, 1: ro derdoor row downdr alstr Klipson of naloven director, Messyria di nateral regissor. Bergl. 21, 2. 18) Arikophanes und andere Aristoph, Acharn. 904. Bergl. Athen. III. c. 5—19. p. 74 soq. 19) Athen. III, 9, 76 soq. Er führt hier verschieben Antoren auf, welche über bie Feigen gefchrieben hatten. a. a. D. G. 609 fg.

fleht aber ber italienischen und levantischen nach. Der italienische Maulbeerbaum, auch in Griechenland angefiebelt, ift größer und fraftiger als bie beiben genannten 21) Der Drangenbaum (citrus, aurantium, πορτογαλλιά neugriech.) hat in Griechenland Barietaten. Die Apfelfine findet man auf Raros, Bea, Stopelo, bei Rala-Sie ift jedoch schöner von Ansehen als von Bei Sparta findet man bidichalige Apfelmata u. a. Geidmad. finen, welche faum genießbar find. Beffere liefert Meffenien. Auf einigen Infeln findet man noch den Bomerangenbaum (Negavetea, bigaradia), ben Citronenund Lumienbaum, ben Citronatbaum, ben Bergamotten-baum. Der lettere als Seltenheit in ben Drangengarten auf Raros 22). Der Granatbaum wachft fowol wild als cultivirt in Garten. Die Granatapfel werben von ben Alten, besonbers von Baufanias, oft ermabnt. Der Granatapfel war ber Perfephone geweiht. Er erscheint bisweilen als Attribut fatuarischer Gebilbe. Der wilde Birnbaum ift überall in Hellas zu finden, befon-bers auf Morea, er wächst klein, fruppelig und zacig an ben Abhangen ber Berge. 2B. Bifcher fand bei Achladokampos, am Subabhange bes Ateniaberges, eine große Menge wilder Birnbaume, wovon bas genannte Dorf (Birnfelb) seinen Ramen erhalten hat. Diefer Baum beißt neugriechisch. 'Azdadia, auch 'Anidia, bei Diosforibes ázoás, pyrus communis silvestris 28). Die cultivirten ober ebeln Birnbaume liefern unter bem Rern = und Steinobste noch bas beste, obgleich es an guten Sorten noch fehlt und die vorhandenen felten auf dem paffenden Boben ftehen. Dennoch gibt es in Bellas sehr viele Birnvarietaten, J. B. Frühbirnen und Mustateller, Sesperidenbirnen, Gewürzbirnen, wozu Sommer, Berbft = und Winterbirnen gehören (Tafelbirnen, Ruffeletten, Blanquetten), Methbirnen, Christenbirnen, Saft. Somalge, Butterbirnen, Moft - ober Beinbirnen, Pfundbirnen (große harte Rochbirnen) u. s. w. 24). Der wilbe Apfelbaum (malus silvestris, 'Appeipunta bes Diostorides, paplie neugriech.) wächst im eigentlichen Griechenland, b. h. im Königreiche nicht, wol aber im alten Ratebonien, Theffalien, am Athos. Der eble Apfelbanm (malus sativa, μηλα des Diosforides) ift sehr baufig in Griechenland, wenigstens gibt es viele edle Sorten. Es gibt hier Rothapfel (mala sanguinea), Calvillen, Bohnenapfel, Weinapfel, Matapfel, Rippen-, Spin-, Rand- und Plattapfel, Blagapfel, Königsapfel u. a. Fiedler bemerkt: "Benn im Herbste ein Zwergapfel-banmchen von Malta nach Griechenland gebracht und eingesett wird, so wartet es nicht, bis es erft Triebe gemacht bat, fondern im nachften Fruhjahre treiben Bluthen ans ber Rinde ber Aefte, auch wol bes Stammes, es bildet fich ein großer schöner Apfel, im nachsten Jahre macht es erft Triebe und tragt wie gewöhnlich" 26). Der

Duittenbaum (κυδώνια μηλα des Diosforides, κυδωνιά neugriech.) ftammt von Rybonia in Areta und wird in Griechenland gewöhnlich in Garten gezogen. Die Frucht ift burch ihren Wohlgeruch beliebt. Dit Moft eingefotten gibt fie ein angenehmes Gelee, sowie verschiedene andere Speisen baraus zubereitet werden. Im Alterthume war fte der Aphrodite heilig und hatte im Mpfterienculte ihre symbolische Bebeutung. Man unterscheibet verschiedene Arten berselben 20). Rach Athenaos waren biejenigen, welche mit dem Pravicat orgovola bezeichnet wurden, die besten und leicht zu verdauen (απάντων των μήλων sύστομαχώτερα). Die κυδώνια μηλα werden bereits von Stefichoros und Empedofles ermachnt 27). Die Rirfchbaume zerfallen in verschiedene Arten. Der Süßfirschbaum (neugriech. xsoasia) ift haufiger zu finden als ber Sauerfirschbaum. Der rothe Sußkirschbaum liefert rothe, weißgelbe und gelbe Bergfirfchen. Auch Sauerfirschbaume find zu finden, besonders auf Morea, wo sie nach Rauplia und Athen ju Martte gebracht werben. Die Kirschen sind jedoch in Hellas die unbebeutenbste Obstart und hatten im Alterthume noch geringere Burdigung, wenn überhaupt bamale Rirfcbanme bier icon eriftirt haben. Der verebelte Bflaumenbaum ift in Hellas nicht häufig zu finden und auch die Frucht von geringerer Art als anderwarts. Gebadene Bflaumen kommen aus Smyrna und aus der Krim hierher und werden geschätt. Sie find gewöhnlich ganz mit Buberzuder überzogen. Man nennt fle Damaskina 28). Der Aprifosenbaum (neugriech, rhapradovdiá und naiviá, armeniaca) wird vorzüglich in Garten gezogen. Der Pfirfichbaum wird in Griechenland nur felten gezogen. Daß er hier im Alterthume bereits eriftirt hat, beweift sein alter Rame μηλέα περσικά, neugriech. φοδακηνιά. Bei ben alten Autoren werden diese Früchte auch Asosina κοκκυμήλα und δξύμαλα περσικά genannt. Theophrast stellt diese Frucht als solche, welche ihren von einer Schale umgebenen Rern inwendig hat und beren außerliche Umhullung genoffen wird, den Ruffen, Mandeln, Eicheln gegenüber, welche ihre harte Schale auswendig haben. Dipfilos hatte sie als μέσως εύχυλα, θρεπτικότερα δε των μήλων bezeichnet 29). Der Mandelbaum (άμυγδαλέα πικρά des Diosforides, πικρα άμυγδαλιά neugriech.) gehört zu ben alteften Culturgemachfen und wacht in Griechenland nicht felten wild. Birb er cultivirt, fo erreicht er eine betrachtliche Bobe. Die beften füßen Mandeln liefert Chios. Der Ballnugbaum ftammt aus Berfien, ift aber gegenwärtig in Bellas febr verbreitet (καρύα ή βασιλική altgriech., καρυδιά neugriech.). Die Früchte wurden euboische Ruffe genannt (κάρυον εύβοϊκόν) und werden von den Alten oft erwahnt 30). Euboa muß also vorzüglich mit biefen Baumen ausgestattet gewesen sein. Diefelbe Infel zeichnet fich burch

<sup>21)</sup> Fiebler S. 613. 614. 22) Fiebler S. 618 fg. 23) B. Bifcher, Erinnerungen und Einbrüde aus Griechenland S. 329. Fiebler S. 627. 24) Fiebler a. a. D. S. 627—629. 25) Fiebler ebendaf. S. 630. Theorrit (V, 94) erwähnt ögenatides ober ögopaalides als eine Art wilder Aepfel.

<sup>26)</sup> Bergl. Fiebler S. 631 fg. 27) Steetchoros in ben Lyr. poet. ed. Bergk. p. 642, 30. Empedoci. Carm. p. 121 ed. Karsten. Bergl. Pousan. V, 19, 1. 28) Fiebler S. 637 fg. 29) Bergl. Athen. III, 20, 81 seq. 30) Theophrast. Hist. pl. I. 11. 3.

30

Raftanien aus. Auf ber Subfeite bes Gebirges Doa findet man einen kleinen Balb von Kaftanienbaumen. Bon ben alteren griechischen Autoren wird ber Raftanienbaum wol nirgends erwähnt. Dem Diostorides von Anggarbus, welcher gur Beit Rero's, furg vor bem altern Plinius, blubte, war er befannt und wird von ihm xasravdv genannt (neugriech, xasravia). Die Zwergtaftanie hat Fruchte wie bie Safelnuffe. Der Johannisbrobbaum wachft in Griechenland und auf ben Infeln einzeln, namentlich auf ben Infeln Guboa, Amorgos, Stopelos. Derfelbe wird von Diostoribes negarla, neugriech. Evdoneparia genannt. Die indianische Feige (neugriech. ἀραβοσύνη, cactus opuntia) wachft gegen-wartig auf den Cyfladen und Sporaden, auch bei Kala-mata und auf der Sübseite der Afropolis 31). Die ganze Seeseite des Palamidi bei Rauplia ift mit indischen Feigenbaumen überwachsen, welche nicht selten bie Starke eines Mannes haben 32). So ift die Ebene vom alten Thuria bis Ralamata in Meffenien mit einem ausgebehnten Balbe von riefigen Feigenbaumen bebedt 33). Auf ber Insel Kos finden sich viele indische Feigen-baume 34). Ueber Garten und haine mit verschiedenen Fruchtbaumen haben die Alten Bieles berichtet. Das Homerische Epos last ben Obuffeus im Garten bes Alfinoos Aepfels und Birnbaume, Feigens, Granatens und Dlivenbaume finden. So enthalt ber Garten bes Donffeus Aepfel ., Birn ., Feigen . und Dlivenbaume 36). Xenophon pflanzte fich in dem ihm von Sparta geschenften ftilluntis schen Diftricte in ber Rabe von Olympia einen aus Fruchtbaumen bestehenden Lufthain (aloos quegov derδρων έφυτεύθη όσα έστι τρωπτά ώραια), πο gewiß bie besten Obstbaume ju finden waren 30).

Strauchgewächse, theils burch Wohlgeruch, theils burch Beeren ausgezeichnet, erhöhen oft genug die landsschaftliche Anmuth. Besonders Oleander, Myrthen, Agnus Castus \*7). Auf dem Hellson in Bootien wuchs in großer Menge der Andrachnestrauch (ol vys avdeanvor Baprol), welcher eine sehr wohlschmedende Frucht (2000) baprol), welcher eine sehr wohlschmedende Frucht (2000) lieferte. So zur Zeit des Pausanias \*5). Fruchtsträucher dieser Art waren im Alterthume in Thäslern und Gebirgen häusig zu sinden, sowie noch gegenswärtig. Kostosgesträuch mit dem Kostossinsest, dessen Blut zum Färben der Wolle verwendet wurde, hatten einige Districte in Phosis in Menge, namentlich die Ebene von Ambrysos \*5). Auf Morea sindet man gegenswärtig auch viele Baumwollens und Korinikenpflanzungen \*40). Unter den Sumpsgewächsen ist besonders

bas Flötenrohr hervorzuheben, welches in Böotien in ber Rabe bes kopaischen Sees in großer Menge und von guter Qualität gewonnen wurde 41).

Cap. 10. Obwol bei ber Betrachtung ber geologifchen Berhaltmiffe ber Gebirge bas mineratogische Gebiet bereits berührt worben ift, so muffen wir hier boch bie speciellen Broducte etwas naber belenchten. Das Mineralreich lieferte in einzelnen Regionen große Andbente an ebeln Metallen, in anderen mer geringe Stoffe, wie farbige Erbarten. In ben meiften Diftricten find im Alterthume wol nie Bersuche gemacht worben. Die ergiebigen Goldbergwerfe im Pangaon- und Bermios-gebirge und auf der Infel Thasos find bereits erwähnt gevirge und auf der Infel Thas kind dereits erwahnt worden 42). Golds und Silberbergwerfe befanden sich auch auf der Infel Siphnos 43). Die Siphnier hatten daher einen der Thesauroi zu Delphi hergestellt und liesferten dahin jährlich den Zehnten des Ertrags ab. Als sie dies endlich aber vernachlässissten, soll das Meer ihre Goldsminen zerstört haben 44). Epirus hatte Silberbergwerfe dei Damastion zwischen Apollonia und Dyrrachina. Bichtiger waren die Silberminen im Lauriongebirge Attifa's, in welcher gur Zeit des Themistofles und Berifles 20,000 Menschen gearbeitet haben sollen 40). Euboa war reich an Kupferbergwerken und die Stadt Chalfie (Regroponte) foll davon ihren Ramen erhalten Auch Eifen wurde hier gewonnen 47). Die haben. Stadt Karpftos war burch bie farystische Steinart be-Der Dicha liefert Glimmerschiefer, Serpentin, Magneteisenstein, Marmor mit lauchgrunen Streifen, Amiant u. f. w. 48). Auch mehre Inseln, wie Ropros, hatten ergiebige Rupferminen 49). Magneteifenftein (siderites) wurde im magnefifchen Bebiete am See Boibeis, sowie bei Hyrie in Bootien gefunden 60). Bebirge gemährten in ber alteren Beit viel Rupfer und Eifen, namentlich ber Gebirgejug, welcher über ben Sund von Chalfis hinüberftreicht und füblich in bas lelantische Felb ausläuft 51). Die verschiedenen Marmorarten haben wir bereits oben erwähnt. Eblere Steinarten, wie Jaspis, Amethyft, Chalcedon u. a. hat &. Ros auf ben Infeln bes agaifchen Meeres in fleinen Studen häufig liegen gefehen. Ebenfo R. G. Fiedler 12). Beit

<sup>31)</sup> Fiebler S. 650—652.

32) Brokesch v. Often, Denkw. 2. Bb. S. 758.

33) B. Bischer, Erinnerungen n. Einstrück aus Griechenl. S. 426.

34) L. Koß, Reisen auf den griech. Infant und Berkauf der verschiedenen Dockst. VII, 115 sog.; XXIV, 225—248.

36) Xenoph. Anab. V, 3, 7—12. Ueber den Einkauf und Berkauf der verschiedenen Obstarten, auch Datteln, Mandeln u. s. w. s. Corp. inser. Grade. od. Boeckh. N. 128. §. 3 p. 165 sog. Vol. L. 37) L. Koß, Reisen auf den griech. Insert. 4. Bd. S. 14. Bergl. S. F. S. Schmidt, Beiträge zur physikal. Geographie von Griechenland S. 298 fg.

38) Pausan. IX. 28, 1.

39) Cteutsche Uebers.).

<sup>41)</sup> Bergl. &. R. Ulrichs I. S. 165. 42) Bergl. Strab. VII, 323. Casaud. 43) Herodot. III, 57. Strab. Excerpt. libri VII. c. 17: Ετι πλείστα μέταλλά έστιν χουσοῦ ἐν ταῖς Κοηνίων (f. hierübet Diodor. XVI. c. 8), ὅπου νῦν οὶ Φίλιππος πόλις Υδρυται, πλησίων τοῦ Παγγαίου δρους: καὶ αὐτὸ δὲ τὰ Παγγαίον δοος χρόσεια καὶ ἀργόρεια ἔχει μέταλλα, καὶ ἡ πέραν, καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ Στούμονος ποταμοῦ μέχρι Παιονίας φασίν δὲ καὶ τοὺς τὴν Παιονίαν γῆν ἀροῦντες εὐρίσκεν χροσούν τινα μόρια. 44) Ραισαπ. Χ, 11, 2. 45) Strab. VII, 7, 326. Casaud. 46) Bodh (Staats) b. Miben. 1. Ih. S. 58, 2. Ausg.) láβt in bem engeren Bergwerfsbeşirte 60,000 Menschen woßnen, von welchen ein großer Theil Beschäftigung in ben Bergwerfen hatte. 47) Strab. X, 1, 447. Casaub. Stephanus Byz. v. Alδηφος. 48) Bergl. ξίελιε, Reise burch Griechenlamb 1. Xh. S. 430 sg. 49) Strab. XIV, 684. Casaub. 50) Piśnius, H. n. KXXVI, 25. 51) Strab. X, 1, 447. Casaub.: καὶ μέταλλον δ' ὑπῆρχε δανμαστόν χαλκοῦ καὶ σιδήρου κοινόν κτλ. Bergl. D. Mūller, Drápomenos S. 125. 2. Ausg. 52) ξίελιεν, Reise burch alle Theile Griechenlambs 2. Xh. S. 205, wo er Granaten auf 306 (jeşt Mio genanni) erwähnt.

baufiger und in größeren Maffen fand Samilton eblere Steinarten in verschiebenen Regionen Rleinaftens. Achate, Turtife und Chalcedone werben auch bereits von ben Alten als sporadisch gefundene edlere Steinarten erwähnt. So bemerft Paufanias von ben felsenreichen latonischen Ofttuften, daß dieselben Steinchen von schonen Formen (wahrscheinlich prismatischen) und von mannichfachen Farben barbieten, worunter wir wol nichts Anderes als fleine edlere Steine zu erkennen haben 52). Auf der Infel Spra, nordlich nach ber Oftfufte gu, fand Fiebler fehr verfchiebene Mineralien, s. B. eingewachsene, schwarze, banne Hornblendefrystalle und gelblich braune Granaten; an anderen Orten grane, 1/4 30ll breite, flache Strablsteinfryftalle und in Brauneisenstein umgeanderte Schwefelfiedfrostalle in weißem Talk, Sansurit mit weißem Felds spath, Lager von schwarzer Hornblenbe, voll von roth-braunen Granaten; ein anderes schmales Lager Horn-blende ift ein Paar Joll fark, auf den Schichtungsplätzen mit einer zarten Hauf von Malachit durchwachsen. Beiter nördlich auf derselben Insel an der Oftseite ein bläulich graues Lager von Schiefer mit eingewachsenen grünen Granaten. Steinsalz war zwar den Alten befannt und wird von Berodot und Plinius in afrifanischen Regionen erwähnt, wo sogar Wohnungen wie aus Steinen baraus erbaut murben, allein in Bellas felbft ift es von feinem alten Autor nachgewiesen worden 55). Das Salz (ale) wurde also in Hellas nicht burch Bergbau, auch nicht einmal aus Salzquellen burch Salinen, fonbern an einigen Meerestuften gewonnen, wo es burch Trodnen leicht brauchbar gemacht wurde. So befanden fic einft in Attifa Meerfalinen an ber phalerischen Bucht 30). Gegenwartig findet man g. B. auf ber Infel Milo (Melos) eine Rochfalz liefernde Saline, welche bas Salg aus einem ftehenden, jedoch intermittirenden Bebalter mit warmem Salzwaffer herstellt 57). Seit Fiedler's Reise mögen auch anderwärts Salzquellen dazu benust merben.

Cap. 11. Das Thierreich. Die hellenische Zoologie ist reich ausgestattet. Die Riesen unter ben Vierssüßigen hat Europa überhaupt nie gehabt, außer in einem uns unbefannten antebiluvianischen Zeitalter. Ebenso wenig von ben reißenden Vierfüßigen Tiger und Hydnen. Den köwen aber nennt schon der alte Rythos von ben nemdischen köwen als europässche Thier. Wie schon oben bemerkt wurde, hausten einst köwen in dem Gebiete zwischen dem Achelous und Restos, welche des Rachts die Kameele im Heere des Kerxes zersteischten, wie Herodot berichtet. Dagegen sann es in den wilden Gebirgen Rordgriechenlands an Wölsen, Baren (in Thrakien eristirten sogar weiße Baren), Schakals, Füchsen und anderen kleineren Raubthieren

niemals gefehlt haben, noch weniger an wilben Ebern, welche ebenfalls bereits in dem die Atalante und ben Meleagros betreffenden Mythenfreise auftauchen und auf vielen bemalten Thongefaßen aus der claffischen Beit bes Hellenismus veranschaulicht worben find 58). Rach bem homerischen Epos wurde der junge Obuffeus in ben Schluchten des Parnaffos von einem Eber verwundet 59). Wilbe Ziegen, wilde Schweine, Baren und Hirsche lieferten einzelne bewalbete Theile und Schluchten bes Taggetos, namentlich berjenige Theil, welcher Euoras genannt wurde 60). Auch in Achaia gab es Districte, in welchen die Jagd auf Hirsche und wilbe Schweine reiche Ausbeute gewährte 61). Das Gebirge Psophis in Arfabien lieferte Bilbidweine, Baren und große ganbichilbfroten 62). Ebenfo gewährten bie bootifchen Gebirge bei Larymna viel Jagdwild 63). Füchse waren in ben Bergschluchten haufig ju finden, wie bie wunder-bare Errettung des Reffeniers Aristomenes aus der Ratadaschlucht bei Sparta bekundet 64). Unter ben ebleren Hausthieren nahmen die Hunde eine wichtige Stelle ein. Die lakonischen und die molosischen Hunde waren von ber vorzüglichsten Art, groß und halbwild. Daber meinte man, sie seien aus Hunden und Füchsen entftanben, sowie bie wolfbartigen moloffichen aus Sunben und Bolfen 65). Die moloffischen Sunde bienten besonbere ben Schafern, ebenfo bie artabifchen. Roch gegenwartig find die arkabischen Hunde prachtige Thiere, gottig, groß und ftart und von feuriger Bilbbeit, fobaß ber Reifenbe, ber ihnen begegnet, fofort nach feinem Feuergewehre greift, um fich im nothigen Falle ju fichern 66). Auch fehlte es nicht an kleineren Haushunden, und wir finden solche oft auf ben altgriechischen Thongefäßen bilblich bargestellt. Es find gewöhnlich bem Spipe ahnliche Hunde mit langem haare und von heller Farbe. Reisende haben in biesen Gemalben gewöhnlich größere bei sich, welche unsern Windhunden ahnlich find.

In Betreff ber Pferbezucht war Theffalien hervorragend, und die theffalische Reiterei galt für die beste. In den olympischen Spielen haben theffalische Pferde mehrmals den Preis im Roswettrennen gewonnen. Agesilaos war einst stolz darauf, dei seinem Heerzuge durch Theffalien einige Scharen thessalischer Reiter durch seine eigene Reiterei zurückgeworfen zu haben <sup>67</sup>). Auch die thrasischen Pferde waren nicht zu verachten <sup>68</sup>). Die böotische Reiterei stand in gutem Ruse <sup>69</sup>). Die attischen Rosse erscheinen uns in den Reliefgebilden des Parthenon in der schönsten Gestalt und Haltung und

<sup>58)</sup> Pausan. III, 28, 7: adpualde de deury nagogerau spapidas orfina ednormericas nat redas marcodamis.
54) Fiebler 2. Thi. S. 170 fg. 55) Herodot. IV, 185. Plinius, H. n. V, 8: domos male montibus suis excise con lapide construumt.
56) Fiebler, Reife burch alle Theile Sciencemands II. S. 580. Rrufe, Gestas I, 239. 57) Fiebler a. a. D. II. S. 408. 589.

<sup>58)</sup> Pausan. VIII, 17, 3. 59) Odym. XIX, 395 seq. 60) Pausan. III, 20, 5. 61) Pausan. VII, 26, 4. 62) Pausan. VIII, 28, 6. 63) Pausan. IX, 28, 4. 64) Pausan. IV, 18, 4. 65) Aristot. Histor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. Th. Shistor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. Th. Shistor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. Th. Shistor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. The Shistor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. The Shistor. saim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergi. Ch. The Shistor. Shisto

32

zeigen eine gute Abrichtung. Sie haben einen symmetris fcen Bau, weber ju maffenhaft, noch ju schlant. Uebrigens hatte die Reiterei der Griechen niemals eine solche Bebeutung im Kriege wie die der gegenwärtigen europäischen Bölker?). Ihre wichtigste Dienstleistung war die Bersolgung des fliehenden Feindes?1). Roch gegenswärtig zeichnen sich einige Gegenden von Hellas durch vortreffliche Rosse aus, welche jenen in den genannten Reliefgebilden nahe kommen?2). Die Bedingungen eines guten Pferdes hat Kenophon beschrieben?3). Die gegenwärtigen attischen Pferde zeichnen sich durch ihre Dauer und ihre Gewandtbeit im Berasteigen aus und können und ihre Gewandtheit im Bergsteigen aus und konnen lange ohne Futter aushalten, mahrend fie von Anfeben feineswegs icon find 74). Argos muß zur Zeit homer's vielt Roffe gehabt haben, wie aus oft beleuchtetem "Αργος ίππόβοτον hervorgeht". Außerbem hatte Griechenland im Alterthume sowie noch gegenwärtig vorzügliche Maulthiere und Efel. Die ersteren sowol wie bie letteren bienen ben Fremben auf ihren Reifen in Griechenland 76). Die Efel im füblichen Griechenland waren größer als die theffalischen, thratischen und epirotischen 77). Im Peloponnesos werden noch jest Esel in Menge gefunden 78). Der arme Rleinhandler ichafft auf bem Efel Morgens seine Waare jum benachbarten Markte und reitet gegen Mittag auf seinem Thiere wieber nach Hause. So besonders in Arkadien 79). So bienen auch Maulthiere an vielen Orten, besonders auf den Inseln, jum Lafttragen und Reiten. Die Bewohner bes Dorfes Rostinu auf Rhobos bestehen ausschließlich aus Daulthiertreibern 80). - An Rinberheerben hatte Bellas im Alterthume feinen Mangel. Der schlaue Bermes entwendet bem Apollon 50 Stud von feinen Rindern 81). Bebirge, Thaler und Ebenen boten weibenben Rinbern fraftige Rahrung, befonders Theffalien, Bierien, Spirus, Bootien, Arfadien, Meffenien. Rach der Angabe des Ariftoteles waren die epirotischen Rube so groß, daß fie die hirten fast flebend ober nur wenig gebuct melfen fonnten 83). Der Stier hatte ben Bflug zu ziehen und galt baber allgemein fur bas nublichte Birthichaftsthier 83). Den Pflugstier zu opfern war nicht gestattet. Doch geschah es einst zu Theben, daß man einen Stier vom Wagen weg zum Opfer nahm, da das dazu bestimmte Schlachtopfer nicht zur rechten Zeit herbeigeschafft worden war 84). Seit diefer Zeit soll man auch Arbeits-ftiere (wahrscheinlich nur in Theben) jum Opfern ge-

nommen haben. Zu besonderen Opsern wurden Stiere von besonderer Farbe gewählt. Häusiger noch als die Rinderheerden waren die Schasserben. Man unterschied breit- und langschwänzige Schase. Die griechischen waren übrigens kleiner als die ägyptischen 38). Auch die Ziegen waren beliebt, sowol ihrer Milch als ihres Fleisches wegen. Der Ziegenhirt kommt im Homerischen Goos bereits im Hause des Odossend vor. Die Ziegen waren ganz besonders für die Gedirgsländer geeignet, da sie edenso wie die Gemsen auf Felsenhöhen sich dewegen und selbst auf dürrem Boden ihr spärliches Futter zu sinden wissen. Roch gegenwärtig genießt man in Hellas viel Ziegensleisch und Ziegensäche 36). Seit sehr früher Zeit war auch die Schweinezucht beliebt. Der treue Eumäos liesert zu seinem Leidwesen den Freiern der Penelope die setten Schweine aus den Ställen des Odosssen. Aus und den Markt von Athen wurden aus Megara und anderen Ortschassen auch Schweine zum Berkauf gebracht 38). Roch gegenwärtig sindet man in allen griechischen Städten und Dörfern viele Schweine, welche in den letzteren geswöhnlich frei herumlausen. Im Alterthume hatten diesselben mehr Aehnlichseit mit den wilden Schweinen als mit den unstigen 39).

Die Bögel von Sellas waren von fehr mannichfacher Aristophanes hat bieselben in seinem Luftspiele "Opvides größtentheils mit ihren Ramen aufgeführt, fowie er auch anderwarts biefelben häufig erwähnt, g. B. als bootische Artitel, welche nach Athen jum Berfauf gebracht wurden 20). Hellas hatte Abler und Geier, Falfen und Gulen, Rraniche, Storche, eine besondere Art von Trappen, welche Paufanias Grides nennt und deren fich eine große Menge am Rephissos in Photis auf ber Ebene von Elateia aufhielt 91). Bfauen, Schwäne, namentlich im nörblichen und im affatischen Griechenland, verschiebene Arten von Lauben, Rach-tigallen, Schwalben, Lerchen, Droffeln, Amfeln, Bach-teln, Rufule, Wiebehopfe und viele Arten von Holzhadern, beren Ariftoteles eine große Bahl aufführt 92). In den waldigen Gebirgen waren viele Singvögel zu finden. Der Ryllene in Arfabien zeichnete fich burch feine ganz weißen Amfeln aus, was Paufanias als Merfwürdigfeit hervorgehoben hat 03). Wie die Umwohner einem teutschen Reisenden versicherten, find bie-

felben noch gegenwartig hier zu finden <sup>94</sup>).
Fische lieferten die benachbarten Meere, Lanbseen und Klusse in großer Mannichsattsaket. In einige Klusse.

und Fluffe in großer Mannichfaltigkeit. In einige Fluffe, wie in ben Pamisos und Achelous, manderten auch Seefische ein und gemahrten reiche Ausbeute?

Seefische ein und gewährten reiche Ausbeute 95). Rach ber Angabe bes Paufanias brangen in ben Achelous fogar Seehunde ein 90). Der topaische See lieferte bie

<sup>70)</sup> Bergl. B. Rüftow und H. Kochly, Geschichte bes griech.
Rriegswesen bis auf Byrrhos S. 184 sg. 71) Xenophon
gibt in seiner Anabasis bazu Belege, wie III, 4, 4. 5. und anders
wätts. 72) Bergl. Dodwell, Bassirilievi p. XVII. Gell,
Journey p. 148. 78) De re equestri c. 1 seq. 74) Bergl.
B. Bischer, Erinnerungen x. S. 58 sg. 375) Odyss. XV, 239.
76) L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln I, 11., und S. 12 bes
zeichnet er die Maulithiere der Insel Teos als vorzüglich gewandt
und brauchbar. 77) Aristot. De animal. VIII, 27, 5.
78) Gell, Journey p. 199. 79) Schwab, Arstadien S. 11.
80) Koß, Reisen 4. Bd. S. 76. 81) Hymnus auf Hermes
B. 70 sg. 82) Aristot. De animal. III, 15, 7. Odyss.
XV, 238. 83) Aristoph. Acharn. 1027. 1036: ross
yesogyoss hoödloss. 84) Pausan. IX, 12, 1.

<sup>85)</sup> Aristot. De animal. VIII, 5. 86) Dodwell, Class. Tour II. p. 498. 87) Odyss. XVII, 212 seq. 88) Aristoph. Acharn. 749 seq. 89) Kruse, Hellas I, 363. L. Ros, Reisen auf den griech. I. S. 14. 90) Aristoph. Acharn. 870 seq. Bergl. 961. 91) Pausan. X, 84, 1. 92) De animal. libr. VIII. c. 5. 93) Pausan. VIII, 17, 3. 94) Chr. Th. Schwab, Arfadien S. 11. 95) Pausan. IV, 34, 1. 2. 96) Pausan. 1. c. Er gibt hier eine Erdrierung der

in Athen beliebten vortrefflichen Male, welche von Arifto-Phanes mehrmals erwähnt werden. Bei ber unbemit-telten Classe waren die fleinen Fischen, die apva, bei ebt, welche um geringen Breis zu haben waren 97). Außerbem waren Thunfische, Seebarben und viele anbere Arten von Fischen ein wichtiger Rahrungsartifel. Der Labon in Arfablen hatte eine besondere Art von Fischen, von Baufanias zowallau genannt, mahrscheinlich von ber schi llernden Farbe ihrer Schuppen. Dem Paufanias wurde berichtet, baß fie Lone von fich geben ahnlich benen ber Droffel (ulan). Er felbft fab folche Fische am Ufer, tonnte aber feinen Con vernehmen 98). rothe Seebarbe wird noch gegenwartig an ben Ruften von Ithafa in großen Maffen gefunden 99). Im Bereiche ber Amphibien waren Land- und Seeschildfroten von verschiedener Große zu finden. Eibechsen und Frosche in aroben Daffen. Die Ruftenftriche Latoniens lieferten auch vortreffliche Burpurschneden, welche Baufanias für bie beften nachft ben phonigischen gehalten hat 1). Bu Bulis in Photis waren mehr ale bie Salfte ber Ginwohner Fischer, welche fich burch biefe Burpurfischerei ibren Unterhalt verschafften 2). Die Ruften ber Infeln boten ben Anwohnern einen wichtigen Erwerbszweig auch in ber Schwammficheret, welche noch gegenwärtig von vielen Infelbewohnern betrieben wird ). Die im Sommer auslaufenden Barten ber Schwammfischer bilben eine fleine Flotille. So zu Kalymnos, zu Syme und anderen Juseln 1). Auch bei Ithaka werden Schwämme von seiner Qualitat gewonnen ). In ber neueren Zeit hat auch ber Seidenwurm in verschiedenen Regionen feine Cultur gefunden, wie im nordöftlichen Gebiete ber Infel Rhobos,

wo derfelbe nauarnoov (Arbeitsthier) genannt wird ). Bon ben Infeften find befonders die Bienen qu erwahnen, welche reiche Ausbeute von Honig gewährten. Der attifche Hymettos war in biefer Beziehung ein beruhmter Berg. Blutarch bemerft, bag Attifa ben füßeften Sonig und auch bas verberblichfte Gift (cicuta) hervorbringe"). Der beste Honig wurde mahrend ber Beit ber beißen hundstage gewonnen, welcher als der zeitige honig (mel horreum von Blinius genannt) bezeichnet wurde . Auf den Infeln mit ihren aromatifchen Rrautern auf ben Gebirgen wird ebenfalls viel honig gewonnen. Der fretische Honig war ftete beliebt. Auch gab es in manchen Regionen, befonders auf ben Infeln,

weiße Ameisen ).

Einwanderung ber Meerfische in die Fluffe und ermannt bie nemalos des Achelons, die ylavides des hermos und Maanbros als folche: 97) Aristophan. Acharn. 880 seq. 962. Ebenbafelbft 901 erwähnt er bie acoas Dalponas. 98) Pausan. VIII, 21, 1. Bahricheinlich ift es eine Forellenart, Bestropha genannt. Die Anwohner bes Fluffes find jeboch fehr faumselig im Fangen berselben. Schwab, Artabien S. 12. 99) Samilton, Reisen (teutsch) I, 34. 1) Pausan. III, 21, 6. 2) Pausan. X, 87, 3. 3) 2. Rof, Reisen auf ben griech. Inseln II. S. 110—114. 4) 2. Rof a. a. D. 4. Bb. S. 8. 46. 5) Samilton, Reisen (teutsch) I, 34. 6) 2. Rof a. a. D. 4. Bb. S. 75. 7) Plutarch. 8) Phinius, H. n. XI, 14. Bergl. Pfaff, De ortu et occasu siderum p. 56. Rrufe, Bellas I, 252. 9) Pausan. III, 26, 2.

Das Physiognomische, ben Nationalcharafter, bie geistige und forperliche Individualität ber Bewohner bes alten Hellas zu schilbern kann hier nicht unsere Aufgabe sein. Auch ist bereits vielfach hierüber berichtet, sowie bie gegenwärtigen Griechen von verschiebenen Standpunkten aus, günftig und ungünstig, beleuchtet worden find 100 Das die alten Griechen um Beit ber Midthe find 10). Daß bie alten Griechen jur Beit ber Bluthe ihrer Freiftaaten bei fo manchen Mangeln boch reichbegabte und in politisch-ethischer Beglehung hervorragenbe Menschen waren, bezeugt ihre Geschichte. Freilich bezeugt dieselbe auch ihre ftarte Erregbarteit, mit welcher oft genug bie Barteien in ben einzelnen Freiftaaten einander bas entfeslichfte Unbeil zufügten und bie Staaten felbft einander durch wiederholte Fehden abichwächten, bis die makedonischen Herrscher leichtes Spiel fanden, fich bas Principat in Sellas zuzueignen. Im Ginzelner war es nicht anders. Die Geschichte ber griechischen Staaten hat uns außerft ehrwurdige und außerft verworfene Menfchen tennen gelehrt. Blutarch hat viele von beiben Arten geschilbert. Rallippos aus Athen, welcher die Ermordung bes Dion zu Sprakus veran-ftaltete, fich aber so zu verstellen gewußt hatte, daß ihn Dion fur feinen intimften Freund hielt, mar ein entfesliches Beispiel von Rieberträchtigfeit. Plutarch bemerkt bierbei, ber Ausspruch eines Mannes, bag Athen bie vortrefflichften und die schlechteften Menschen hervorgebracht habe, fei mahr 11). - Bas aber biefe erregbaren Griechen im Bereiche ber bilbenben und rebenben Runfte geschaffen, bleibt als ber fichtbare Ausfluß eines reichen innern Lebens mustergultig für alle Zeiten. Schonere Tempel find nie wieber erftanben, wie glangend auch bie Gotteshäuser ber modernen Rationen, die Kirchen und Moscheen hergestellt worden find. Schonere plastische Werte hat die Belt nicht wieber gefehen, wie großartig auch bie Lei-ftungen moberner Runftler hervorgetreten find. Wahrenb ber romifchen Raiferzeit mar ber alte Beift verschwunden und nur noch in einigen wenigen hervorragenden Dannern ju finden. In ben Bolferftromungen bes 4. und 5. Jahrhunderte ging ein großer Theil ber Bellenen gu Grunde und barbarische Stamme festen fich hier und ba fest. Allein gang entvolfert von ben früheren Bewohnern fonnten bie einzelnen Staaten nicht werben, wenn auch in einigen die neuen Anstebler numerisch bas Uebergewicht hatten. Dies bezeugt schon bie Fortbauer ber griechischen Sprache. Das klimatische Berhaltnis verebelte auch die barbarischen Ankömmlinge, sobaß fie ben Griechen in ihrem außern Typus nicht gang unahnlich wurden. - Die alten Bewohner Athens waren fchlant gewachsen, wohlgebilbet, lebhaft und mit feinen Sinnen begabt 12). Der Athender war heitern Muthes, theilnehmend,

A. Guepff. b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>10)</sup> Bergl. Arietot. Polit. VII, 6. C. S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie Tom. I. p. 97 seq. (Paris 1801) unb L. Heusey, Le mont Olympe et l'Acarnanie. Paris 1860. p. 265 seq. 11) Phutarch. Dion. c. 56—58. 12) Bergl. Fiebler, Reife burch alle Theile Griechenlande I, 8; u. B. Bifcher, Erinnerungen und Einbrude aus Griechenland S. 691 fg. G. Lejean, Bthnographio do la Turquie d'Europe (Ergengungebeft ju M. Be-termann's Mittheilungen über wichtige nene Forfchungen auf bem

empfänglich für alles Schöne, baher ber Menschenhasser Timon eine weit auffallendere Erscheinung war als in der modernen Welt, wo überall solche zu sinden sind. In dieser Beziehung hat der Grieche der Gegenwart mit dem des Alterthums große Achnlichseit. Er ist freundlich, gefällig, selbst redselig, theilnehmend und mittheilend, gleichviel ob Grieche oder ursprünglicher Albanese. Das Klima und die Landesverhältnisse haben eine Ausgleichung bewirkt 13). So wird auch gewöhnlich ein hoher Grad von äußerem Anstande bewerkt, welcher bei einzelnen Individuen die zu einer uns auffallenden Gravität gesteigert wird 14). Auf eine weitere Ausschlung dieses Thema's

muffen wir hier verzichten.

Cap. 12. Die Meere. Wenn irgend ein Bolf ber alten Welt nachst ben Phoniziern ein theils zu Lande, theils zu Wasser lebendes genannt werden barf, so war es bas hellenische, ba bie größten Stabte beffelben am Meere lagen und jebe Stabt sowol zu handels. als zu Ariegezwecken eine Flotte hatte. Seit ber heerfahrt gegen Ilion haben fich die Flotten ber hellenischen Staaten niemals wieder zu einem gemeinschaftlichen 3wede ver-einigt, weder vor, noch nach dem peloponnesischen Kriege. Selbst gegen die große Flotte ber Perfer waren nur bie Schiffe weniger Staaten mit ber attischen Flotte unter ber Leitung bes Themistofles verbunden. Der vereinigten Seemacht ber sammtlichen hellenischen Staaten wurde feine andere Seemacht bas Gleichgewicht gehalten haben; benn fie hatte auf 2000 Schiffe gebracht werben konnen. Satte boch felbft die weniger bedeutende Stadt Megara einft eine Seemacht beseffen, welche mit ber attischen um bie Insel Salamis kampfte und sich, freilich nur auf furge Beit, in ben Befit biefer Infel feste 16). Die vielfeitige Bertrautheit mit bem Deere brachte aber auch fowol in ber fruheren ale in ber spateren Beit eine Biratenwirthschaft zu Tage, wie fie nur felten in folcher Ausbehnung bestanden bat. Die zahlreichen fleinen Relfeninfeln mit ihren ausgezachten Winkelbuchten, baufig

Sejammigebiete ber Geographie. Gotha 1861. ©. 18) bemerkt: "C'est surtout au moral que l'ancien Hellène se retrouve dans le moderne Romaïkos: même intelligence rapide et souple, même aptitude à tout, même mobilité dans les affections et dans les desirs, même orgueil ustional, même impatience de tout joug, illégitime ou non, même sentiment du beau dans les arts, même patriotisme, même amour des préoccupations politiques ou intellectuelles, enfin, il faut bien l'avouer, même indifférence pour les règles morales " u. s. v.

13) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Einbrücke aus Griechenland S. 47, 830 fg. Einzelne Bemerkungen über die gegenwärtigen Griechen fann man bei L. Steub (Bilber aus Griechenland), bei Prokesch v. Often (Denkwürdigt, und Erinnerungen aus
bem Orient), bei Hamilton (Reisen in Aleinasten, Bontus, Armenien) u. A. sinden. 14) Bergl. B. Bischer a. a. D. S. 47 fg.
In Betreff der seichten Regungen des Gemäthe möge hier noch eine
Stolle aus Alriche' Reisen und Forschungen in Griechenland.
1. Th. S. 131 beigesügt werden: "Dem Griechen gefallen seine
Beisen (auch die unserem Ohre eintönigen und misstlingenden Melodien) und der Inhalt eines Liedes, wie auch immer die Russt
sein mag, versetzt ihn oft in tieste Rührung, sodaß Sänger und
Aubdrer sich der Thecknen nicht enthalten konnen. Um beliedtesten
ist ein tragischer Stoff und die meisten Boldslieder sind wahre
Tragudia" u. s. w. 15) Pausan. I, 40, 4.

von Felsenvorsprüngen gebeckt, mochten namentlich in Ariegszeiten, sowie in Zeiten ber Roth verwegene Gessellen zu biesem einträglichen Handwerke einladen, sowie Reigung zu Abenteuern, zur ungebundenen Lebensweise und Scheu vor schwerem Tagewerke mit geringem Lohn viele ganz Unbemittelte zu diesem räuberischen Seemaunssleben vereinigte. Die Rhodier haben einigemal das Meer gesäubert, aber nur auf kutze Zeit. Den krästigken Schlag führte erft Kompeius gegen das Niegtenweien 10.

Schlag führte erft Pompejus gegen bas Piratenwejen 16). Das agaifche Meer war sicherlich fcon Jahrhunderte vor der Flottenausruftung gegen Ilion befahren worden. Die nahe an einander liegenden Inseln bieses Meeres mußten die erften Versuche ber Schiffahrt zwischen ber affatischen und griechischen Rufte bedeutend erleichtern, zumal ba auf biesem Meere häusig Windstille eintritt, während welcher bas Auber bie Richtung nehmen kann, welche beliebt 17). Auch waren ja die phonizischen Schiffe fruh in biesen Gewässern erschienen und von ihnen konnten die Griechen sowol ben Schiffsbau als die Schiffahrt erlernen. Das agaifche Meer umfpult Bellas von zwei Seiten, öftlich vom attischen Borgebirge Sunium bis jum Bintel bes thermaifchen Meerbufens, mo einft Theffalonife, jest Salonichi liegt, und von hier wieder nordlich bis jur Munbung bes Stromon ober auch bes Restos. Bon Sunium bis jum maleischen Borgebirge bes Peloponnesos und weiter nach bem fifelischen Meere hin umgeben biefe Halbinfel bas myrtoische, bas fretische und bas libpsche Deer 18). Das myrtoische Meer läßt Paufanias von Euboa bis zur Insel Helene reichen, wo es sich mit bem ägäischen vereinigt 19). Durch ben Isthmos von Korinth wird bas ägaische Meer von dem ionischen getrennt. Die Durchstechung bes Ifthmos wurde bemnach beibe vereinigen. Befilich vom Ifthmos bilden aber ber korinthische und ber kriffaische Meerbusen gleichsam ein Mittelmeer, welche die Rordfufte des Belos ponnesos vom Continente scheibet. Eigentlich gehort biefes Gewäffer noch bem ionischen Meere an, mit welchem es in Berbindung steht. Durch das mit zahlreichen Inseln bebedte ägaische Meer wird das große Mittelmeer mit bem Pontus Eurinus verbunden. Das mittellanbilde Meer war die δάλασσα κατ έξοχήν, bas große, brei Belttheilen angehorenbe Binnenmeer, ber Tummelplat bes Berkehrs ber alten Belt im Rrieg und Frieden, befahren von den Schiffen aller Ruften und Infelbewohner, ber Schauplat ber großen Kriege zu Baffer, bei welchen im Verlaufe bet Jahrhunderte bie Flotten

<sup>16)</sup> Ueber die gegenwärtige griechische Marine bemerkt B. Bischer (Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 198): "Es genügt einstweilen, wenn die Ariegsmaxine das Aufsommen der Seeräuderei, wozu die an verborgenen Buchten und Shlupswinkeln so reichen Gewässer des Archivels immer einladend waren, zu verzhindern im Stande ist" u. s. w. 17) A. Grischach (Reise durch Rumelien und nach Brussa I, 151): "Erfährt man dann in der Folge, wie oft dieses Meer im Sommer windstill und durchaus undewegt ist, wie häusig schwache Winde aus allen himmelsrichtungen wechseln, so scheint es besonders geeignet und gleichsam bestimmt gewesen zu sein, den Menschen in früher Zeit zu den ersten Bersuchen der Schissahrt zu ermunkern" u. s. w. 18) Strad. VII, 7, 323. Casaub. 19) Pausan. VIII, 14, 8.

peitscht 21). Die Hauptströmung biefes Meeres tommt von Rorben. Darin hat wol bie Bemerfung Berobot's ihren Grund, bag ber Bellespont fein Gemaffer bem Belagosichlunde überliefere, welcher bas agaifche Meer genannt werbe 23). Einen Umrif biefes Meeres hat auch Ammianus Marcellinus gegeben 23). Die bichten Infelgruppen bilben bie Berbindungsglieber zwischen Aften und Griechenland. Im Rorben trennt beibe Ruften ohnehin nur ein schmaler Sund, und in ber füblichen Balfte, wo fich bas agaifche Meer am weiteften ausbreitet, reihen fich bie Infeln bichter an einander; baber auch die klimatischen Berhaltniffe ber hellenischen und ber fleinastatischen Ruftenftriche feine erhebliche Differenz wahrnehmen laffen 34). Rach ber Ratur ber Ruftenftriche hatten auch bie verschiebenen Meeresabtheilungen ihren besonbern Charafter. Meerengen, wie ber Euripos von Eudöa bei Chalkis, hatten eine starke, täglich mehr als einmal wiederkehrende Strömung. Tief ins Land einschneibende Meerbusen haben in der Regel ein ruhiges Gewässer. Unter dem Gebirge Deta war der nächste Theil des Meeres ein tiefer Sumps (réhua), wie Baussanias berichtet 25). An andern Lands oder Inselküsten, wo einst Bulcane gewirkt hatten, ist das Meer von grundloser Tiefe, wie an der Felsenküsse von Thera (Santorin) 26).

Dieselben Temperaturverhaltniffe, wie die Ruftenslander beider Welttheile, haben auch die Berbindungssglieder, die Inseln, diese Dafen der Meereswüfte, deren Ereigniffe die Geschichte Griechenlands mit zahlreichen Episoden durchweben.

Aristibes hat das ägäische Meer mit seinen Inselgruppen in einer besondern Lobrede verherrlicht und seine Borzüge vor andern Meeren hervorgehoben. Dieses Meer befinde sich gleichsam mitten in Hellas, da die aftatische Küste mit ionischen und dolischen Stämmen besseht sei und die Küsten von Hellas die vorzüglichsten Städte umfassen. Wenn schon ein Fluß gepriesen werde, an dessen lich anmuthige Bäume und Wiesensteppiche hinziehen, wie viel mehr verdiene das ägäische Meer dieses Lob, da seine Küsten beiberseits mit den ebelsten Bölserstämmen und mit blühenden Städten gesschwaft seine? Beiderseits sei die Lufttemperatur an den Küsten vortresslich. Ueber Attika sei ein milder heiterer

<sup>20)</sup> Die Grengen, äußersten Buchten, Busen und Winkel bes Mittelmeeres hat Stradon (II, 5, 126. Casaub.) angegeben: Als ben süblichsten Theil bezeichnet er ben tief in die afrikanische Küste eingreisenden Busen der großen Sprie, das Meer von Alexandria und die Nilmundungen; als die nördlichsten Theile betrachtet er die Mündungen des Borysthenes und des Tanais (wenn man nämlich das mäotische Meer noch als Theil des Mittelmeeres betrachte); als den westlichsten Theil bezeichnet er die Schulen des herfules, d. h. die Meerenge von Gibraltar; als den öftlichsten Theil hat er den Meers busen von Dioesturias betrachtet, während Eratosihenes den issischen Meerbusen als östlichste Grenze angibt. Vergl. Rennell, Illustr. p. 38 seq.

<sup>21)</sup> Pausan. II, 22, 1. Horat. Carm. II, 16, 1 seq. 22) Herodot. II, 85: έκδιδοῖ δὲ ὁ Ἑλλήςποντος ἐς χάσμα πελάγεος, τὸ δὴ Λέγαῖον παλέεται. 23) Libr. XXII, 8. p. 332—334. ed. Gronov.: a Thessalo mari distinguint Aegaeum, quod paulatim fusius adolescens, dextra, qua late protenditur, per Sporadas est insulosum et Cycladas, ideo sic appellatas, quod omnes ambiunt Delon partu deorum insignem, laeva Imbrum et Tenedum circumluens et Lemnum et Thasum etc. Er beschreibt im Folgenden alle berühmten Derter, welche von diesem Meere berührt werden. 24) Bergl. Curtius, Pelos donnes, I, 234. 25) Pausan. VII, 15, 3. Er vermuthet hier, daß Kritolaos, der Geerführer des achälschen Bundes, welchet nach der unglücklichen Schlacht gegen die Kömer weder lebendig woch tobt aufgefunden werden kynnte, sich in die Tiefe diese Simpses gestürzt habe. 26) L. Koß, Reisen auf den griech. Inselfen des ägäischen Meeres 3. Bd. S. 27 fg. und I, 87. und griech. Königsreisen 1. Thi. S. 249 fg.

Himmel ausgebreitet und Jonien an ber affatischen Rufte habe die lieblichste Luft und die freundlichste Sonne. Wer bas gange Meer mit seinen gahlreichen Busen und Buchten burchichiffe, brauche baju viele Tage; allein ber Blid schweife nicht über einen unermeglichen Ocean bin, sondern überall begegnen dem Auge freundliche Plate, wo man verweilen tonne; man tomme überall an Infellanber mit Stabten und bas agaifche Deer fei unter allen Meeren das am meisten bewohnte. Man könne überall auf einer Insel, an einer Kufte aussteigen und bann nach Belieben von einem andern Orte aus seine Rahrt ju Baffer fortfeben. Es fei bas einzige Deer, welches wie ein Land bewohnt fei. Die herrlichen Infelftabte biefes Meeres feien nicht weiter von einander entfernt als die Stabte bes Festlandes. Braufe biefes Meer auch oft sturmisch, so folge boch schnell wieder Ruhe und die Fahrt sei turz von einer Insel zur anbern ober von einer Infel gur Rufte bes Continents. Wie ber himmel mit Sternen geschmudt fei, fo bas agaische Meer mit Infeln. Es habe feine iconen Safen, feine Beiligthumer, feine Fluffe und Duellen. Ber es einmal burchfegelt habe, muniche es trop gefährlichen Sturmen jum zweiten Dal zu befahren. Es beginne mit ber erften Inselreihe im Guben und enbe am Ifthmos bes Hellespont, welchen es umftrome und ben Cherfones bilbe. So Aristides 27). Reuere Reisenbe haben bas agaifche Meer oft beschifft und find bier balb burch Bindftille aufgehalten, bald burch entfesliche Sturme umhergeschleubert worden. So hat Protesch v. Dften bieses Meer wieberholt nach allen Richtungen bin durchfreuzt und während einer fturmischen Fahrt oft schauerliche Rächte und schredliche Tage hier zugebracht 28). Er hat auch die Chiladen, Sporaden und Denuffen (jest Spalmadoren genannt) vielfach besucht und beschrieben 29). So hat auch E. Roß biefes Meer mahrend feiner Infelreisen nach allen Richtungen burchsegelt. Er erwähnt öfters die hier tobenben Rordwinde, sowie die Windstillen, welche oft Tage hindurch ben Schiffen Stillstand gebieten 30). Im Rorden aber hat Fallmeraper in 40 Stunden die Bropontis, das Gebiet der Darbanellen und das agaifche Reer in feiner gangen Breite, fowie ben langen Golf von Therma (ben thermaischen Meerbusen) gegen Wind und Better burchfegelt 31). E. Curtius hat über bie Gigenichaften biefes Deeres Folgenbes bemerft: "Es ift als

ob das ägäische Meer die besondere Kraft besäße, durch seinen Wellenschlag alles seste Land in eigenihümlicher Weise umzugestalten, d. h. überall eindringend es aufzulodern, durch diese Aufloderung Inseln, Halbinseln, Landzungen und Vorgedirge zu bilden" u. s. w. 22). Hat dieses Odeer solche Wirkungen seit Jahrtausenden hervorzgebracht, so mussen die Kustenlander besselben seit den altesten Zeiten vielsach umgestaltet worden sein.

Auch bas myrtoische Meer, ben Often bes Beloponnesos umspulend, mit bem saronischen, bem hermionisichen und argolischen Meerbusen, hat seine wichtigen Inseln. Aegina und Salamis find im faronischen Meers bufen die wichtigsten, die Infel Sydria im hermionischen; im argolischen liegen nur fleinere Inseln ohne geschichtliche Bebeutung. Das fretische Meer ift bas ben Suben bes Beloponnesos bespulenbe, welchem bie Insel Kreta angehort. Das ionische Meer umspult bie gange Beftfeite bes Beloponnefos und bes griechifchen Feftlandes bis zu ben Afroteraunien und bis zum Anfang bes abriatifchen Meeres, und hat feine großen und fleinen, in ber Geschichte ber Griechen namhaft geworbenen Infeln, Batynthos, Rephallenia, Ithafa, Leufadia, Rertyra, nebft mehren fleineren, wie die beiben Baroi in ber Rabe von Rertyra und bie Strophaben sublich von Zafpnthos. Auch die Echinaden am Ausfluffe bes Achelous fonnen bagu gezählt werben. Die Stromung bes ionischen Meeres ift in feiner hauptrichtung eine von Guben nach Rorben gebenbe, boch begegnet man auch bisweilen einem nach Suben giehenben Fluthen ber Dberflache, welches je nach ber Ratur und Starte ber Winde in offener See stärker ober schwächer wird 33). Zum ionischen Meer gehört auch das bedeutende Gewässer des korinthischen Meerbusens, dessen Wasserstraße den Peloponnesos vom hellenischen Festlande scheidet. Das ionische Meer mit einem Theile des adriatischen bespült die Westküste der Bölferstämme, beren Gebiet einst jum matedonischen Reiche gehörte. Die Afarnanen und Epiroten und bie nordlicheren Bölfer hatten ihre Bebeutung als Anwohner bes ionischen Meeres, obgleich fie im Berhaltniß zu ben Corcyraern niemals eine große Seemacht gebilbet haben.

In Beziehung auf die Meerbusen mussen, da wir einige bei ber Betrachtung ber Meere bereits berührt haben und bei ber Beleuchtung ber alten Geographen nochmals auf dieselben zurücksommen. Wir beginnen mit dem nordwestlichsten ionischen Meerbusen, welchen das adriatische Meer bilbet und welcher nach Stylar 500 Stadien breit sich zwischen Hydrus (Otranto) und ben keraunischen Gebirgen hinzieht. Abgesehen von dazwischen liegenden kleineren Buchten folgt nach diesem der ambrakische Meerbusen, welcher, wenn er am Einzgange geschlossen würde, sich wie ein kleines Binnenmeer ausnehmen würde. Er hatte einen vortresslichen Hafen und heißt jest Golf von Arta. Dann folgt der schon genannte kristalische oder korinthische Meerbusen, auch das

<sup>27)</sup> Crat. XVII. p. 403—407. Tom. I. od. Dindorf. Herobot (II, 97) vergleicht ben Anblid ber ägyptischen Städte, wenn ber Ril das gauge Delta unter Wasser geset habe, mit dem Andlide der Inseln des äggischen Meeres. Dasselbe berichtet auch Diodoros (I, 36), welcher nicht allein die Städte, sondern auch die nömen und die einzelnen Meiereien aus dem Milwasser hervorragen läßt. Ueber das ägdische Meer, Dellespont, Bosporos und Bontos Eux. überhaubt Herodot. IV, 85—87.

28) Denkulrdigt, und Erinsnerungen aus dem Orient 1., 2. u. 3. Bd. S. 343 fg.

29) Ebendas. S. 76 fg. wird Scio interessant geschildert. Bergl. S. 98 fg.

30) Reisen auf den griech. Inseln des ägdischen Meeres I, 16: "Der Rordwind, der schon vor unserer Abreise nach hate eine suchtbare Stärke erreicht. Das Meer von Baros die Raros ist weißer Schamm" u. s. w. Bergl. S. 20, wo er die Etesken beschreibt.

31) Fragmente ans dem Orient 2. Bd. S. 52.

<sup>32)</sup> Griechifche Gefchichte 1. Bb. S. 5. 38) Bergl. C. Bbitger, Das Mittelmeer S. 185 (Leips, 1859).

alcponische Meer genannt. Seine Lange beträgt nach. Agathemeres 720 Stabien. Dann folgen bie gablreichen Bufen bes Beloponnesos von ber Nordwestspige von Glis bis an die Sudspipe Meffeniens, ber tyllenische, fypariffische, meffenische Bufen; bann bie vom lakonischen Bufen bis nach Argos binauf jum faronischen, welche wir fammitlich bei ber Beschreibung ber großen Salbinfel naber in Betracht ju gieben haben. Bon ber attischen Rufte bis jum thrakischen Meer ober bis nach Theffalonife find folgende Bufen ju nennen: ber malifche ober melifche (maleatische ober meleatische), ber jegige Golf von Beitani, welcher bis in die Rabe der Thermopylen ins Land bineingreift, dann der pagaseische (Golf von Bolo), in beffen Binkel Pagafa und Jolfos lagen, ber thermaifche Bufen (Golf von Salonifi), in beffen Winkel Theffalonike lag und jest Salonichi liegt, ber toronaische Busen (Golf von Raffandra), der fingitische (jest Golf von Monte Santo) und ber ftrymonische (jest Golf von Conteffa). Die lestgenannten Busen hat Sophofles als die unfreundlichen Buchten des thrakischen Meeres bezeichnet 34). Außer diefen größeren Bufen hatte Hellas überall auch noch kleinere, oft gunftig gelegene und tief ins Land einschneibenbe, auch wol von vorspringenden Felsen und hügeln geschütte Buchten, welche ben Mangel großer schiffbarer Strome weniger fühlbar machen, Schiffahrt, handel und Berkehr gur See erleichtern, freilich aber auch ben Seeraubern gunftiges Terrain gewähren. Auch die Inseln zeichnen fich durch viele verstedte, von Felsen gededte Felsenbuchten aus, hinter welchen sowol im Alterthume als in der neueren Zeit die Seerauber auf gute Bente ju lauern pflegten 35).

Bur Einficht in die Beschaffenheit bes Landes gehört auch die Betrachtung feiner Landftragen und Berbindungswege von einer Stadt zur andern, von einem Lande jum andern, auf welche wir daher einen Blid ju werfen haben. Auf die Herstellung von Kunftstraßen und bequemer Landwege waren die Griechen in der früheften Zeit schon deshalb weniger bedacht, weil die Meerftragen überall bas Land berühren, Buchten überall tief ins Land eingreifen und Landzungen ins Deer vorfpringen, wodurch der Transport von einem Orte jum andern erleichtert wurde. Gben beshalb hatten auch bie Ruften- und Hafenstädte ben Handelsverkehr und ge-langten schneller zur Wohlhabenheit, Macht und Bluthe als andere inmitten des Landes. Dazu tam, daß die Bersplitterung Griechenlands in viele fleinere Staaten den Gebanten an Herstellung großer Landstraßen nicht auftommen ließ, mas den Romern vorbehalten blieb. Jeber Staat begnügte sich in biefer Beziehung mit bem Rothwendigften. Dennoch leiten uns mannichfache Spuren gur Annahme fahrbarer guter Landstraßen in früher Beit. Roloffale Steinmaffen, Marmorblode und Duabern wurden ig aus ben Steinbruchen überall bin jum Tempelbau

geschafft, sowie gesällte Baumstämme aus ben Wälbern ber Gebirge nach ben Städten transportirt wurden. Dazu bedurste es doch schon bequemer fahrbarer Wege \*6'). So wurden ja auch schon früh die verschiedenen Landesproducte nach den Städten zum Verkauf gebracht. Vielleicht haben auch die Phönizier, welche nicht blos die Küsten besuchten, sondern auch in das Innere des Landes vorstrangen, um Producte zu gewinnen, zur Anlegung von Kahrwegen viel beigetragen. Auf offenen Ebenen war die Herstellung von Kahrwegen leicht. Wege durch Waldung bedursten blos der Lichtung (åvolyeuv ueleschovg). Sumpsgegenden wurden durch Dämme überdrückt oder auch die Sümpse durch Kanäle troden gelegt, worin besonders die Pelasger geübt waren. Die Landesheroen, wie Herakles, haben ebenfalls diesen Zweig der Cultur gefördert, wie die Sage den genannten Heros in Böotien

und in Pheneos walten laßt.

Im Homerisch-heroischen Zeitalter bewegen sich bie Belben ftete auf ihren Streitwagen, mogen fie ausgieben jum Rampf ober eine Reise jum Freund unternehmen. Man findet feine Spur von Schwierigfeiten, welchen sie auf den Landstraßen begegnet waren. So gelangt Telemachos in zwei Tagereisen faft burch bie ganze Breite bes Beloponnesos zu Bagen. So fahrt Laios auf feinem Bagen von Theben nach Delphi und zurud, wobei er auf ber Triodos bem Dedipus mit feinem Gespann begegnet und der ftolze Trop beiber ben Tob bes erftern veranlaßt. Die fieben Belben vor Theben find auf ihrem Streitwagen herangefommen und Amphiaraos wird mit feinem Gespann von ber Erde verschlungen. Die Fahrstraße von Argos nach Theben fann bemnach wol keine Schwierigkeiten bargeboten haben. So werben auch wol bie ausgezogenen Stamme ber Joner, Achaer, Dorier und Meoler auf ihren Wanderungen hinfichtlich ber Landstraßen wenig hinderniffe gefunden haben. Bahrend der geschichtlichen Zeit, namentlich während des peloponnefichen Rrieges, giehen Beeresmaffen ichnell und leicht hin und her, wobei wir leibliche Heerstraßen voraussegen burfen. Die alten Autoren aber haben folche Gegenstände als unwesentliche und bekannte höchst selten berührt. Herodot beschreibt ben Marich bes großen per-fischen heeres von Theffalien bis zu ben Thermopplen und bis Attifa, sowie den früheren heereszug des Dareios bis Eretria und Athen, ohne hinderniffe in Betreff der Strafen zu ermahnen 37). Bedenten wir ferner, welchen Aufschwung das Roßwettrennen in den Sippodromen ber großen Festspiele gewonnen hatte, so darf man wol daraus folgern, daß man diese vortrefflichen Kampfrosse nicht auf heillosen Wegen zu ben Schauplagen ber Beft-spiele geführt habe. Die zu biesen Schauplagen fubrenden Strafen muffen breit und bequem gewefen fein. So hatte Griechenland viele sogenannte heilige Straffen, welche ju berühmten Tempeln führten. Diese Strafen wurden nicht nur in gutem Stande erhalten, fonbern

<sup>34)</sup> Sopaakies, Oodip. Rog. v. 197. 35) Bergl. Profesch v. Often, Dentwurdigt, und Erinnerungen aus bem Orient 2. Bb. S. 18. 25. 33 fg. Gegenwärtig kommen in ben griechischen Geswiffern Seerauber nur noch als seltene Erscheinung vor, weit baufger in ber Rabe ber türlisch gebliebenen Inseln.

<sup>36)</sup> Odyss. Χ, 104: λείη δδος ήπες αμαξαι άστυδ' άφ' ύψηλαν όρδον καταγίνεον όλην. 37) Herodot. VI, 43; VII, 112 seq.

auch burch Denkmaler geschmudt. Sie waren ja festliche Broceffionsftragen. Die Berftellung folder Stragen fonnte zugleich zum Borbild für gewöhnliche Landftragen werben. Ein mertwürdiger Umftand war bei dem griechis fchen Begebau bas Ginfchneiben ber Gleife für bie Raber, ein Umftand, welcher bereits im Alterthume leicht gur Berftellung von eifernen Schienenwegen hatte führen tonnen. Die Raber follten alfo fich in ficherer Bahn bewegen 88). Wer gegenwartig mit Aufmertfamteit auf bie Beschaffenheit der gangbaren Landstraßen reift, bemertt gar haufig uralte ausgefurchte Gleife, welche nicht burch langen Gebrauch von felbft entstanden find, fonbern fich als ausgehauene geglättete Kanale für die Raber ber Bagen ausweisen 30). Bielleicht war bies zuerft auf bie heiligen Wege angewendet worden, auf welchen ein hoher Processionswagen mit ber geschmudten Götterftatue einherfuhr, für welchen eine möglichst sichere Bahn geschafft werben follte. Dieselbe Braris findet man in Latium auf Felsenwegen, welche ju hochliegenden Stabten führen, angewendet, wie in ben uralten Stadten Rorba, Cora, Signia. Ja felbst in neueren Stadten hat man biese Sicherheitsmethode bei steilen Felsenwegen in Ans wendung gebracht, wie in Glasgow 40). Wenn nun aber feine Doppelgleise vorhanden waren, so wurden Ausweicheplage nothig (exteonal), wie man folche noch beutlich auf ber großen Fahrstraße, welche von Sparta nach Belos führte, nachweisen fann. Die zwei Boll tief eingehauenen Gleife biegen halbfreisformig nach beiben Seiten aus und bilben eine doppelte Eurgonn' 1). Ueber fteile Bergabhange maren Strafen in fanften Bindungen angelegt worden, um die Gefahr zu vermeiden. Beilige Straßen führten nicht über fteile Soben, sonbern waren auf Ebenen ober burch Thaler angelegt worden. So war der gerade Weg von der Stadt Elis bis jum Schaus plat der olympischen Spiele ein Bergweg (douvy odos), bie Processionsstraße bagegen zog sich burch ein ebenes Thal hin (ή διά του πεδίου). Die am haufigsten genannte heilige Strafe mar die aus Attifa nach Delphi, mit welcher fich in Bootien auch die peloponnefische und Die thebanifche Strafe vereinigte. Gine andere beilige Strafe erftredte fich von bem Parnaffos bis jum theffalifchen Dlympos, welche bei ber Feier ber Daphnephorien benutt murbe 42). Auf ber Infel Appros erftredte fich eine Broceffioneftrage von Baphos nach Altpaphos 60 Stabien weit, und es fand hier alliahrlich ber panegprische Festzug mit großer Feierlichfeit statt 43). Diefe heiligen Strafen waren Diefelben Wege, auf welchen einft die Gottheit felbst gewanbelt haben follte. Heilige Strafen tonnten aber auch baburch entstehen, daß ein siegender Staat in dem beflegten ben Gult einer Hamptgottheit mit übernahm und in herkommlicher Weise fortseste, aber bennoch in bem eigenen Staate berselben Bottheit ein Beiligthum errichtete, ober bag er Bilbnig und Cult aus bem beflegten Staate in ben eigenen übertrug, in welchem Falle aber bennoch die alte Gultusfidtte in Ehren gehalten werben mußte. In beiben Fallen wurden burch eine heilige Strafe die beiben Cultftatten mit einander in Berbindung gebracht. Sierbei handelte es fich fowel um die Gunft ber betreffenden Gottheit, als um die volle Beftatigung ber neuen Oberhoheit auch durch religiofe Ceremonien. Innerhalb ber Stabte waren bie Processioneftragen in ber Regel die ftattlichsten, burch ornamentale Berte ber Architektur becorirt, wie zu Athen. Ein merkwürdiger Umftand war es noch, bag biejenigen heiligen Straffen, welche zu Tempeln mit dem Privilegium der Asplie führten, ebenfalls bas Afpirecht hatten, hier alfo fein Strafbarer ergriffen werben burfte, eine Folge religiofer Ehrfurcht gegen die betreffende Gottheit und zugleich eine menschliche Theilnahme, welche ben mobernen Polizeis begriffen zuwiderläuft. In vielen griechifchen Stabten war ber Marktplat

Strafen, welche in die Landschaften und zu anderen Stadten führten. Go war zu Athen ber von den Bififtratiben gegrundete 3wölfgotteraltar ber Centralpunkt ber neuen Stadtftragen und zugleich ber an biefe anschließenben Strafen nach ben Lanbichaften. Die Entfernungen nach bedeutenden Städten oder wichtigen Cultusplagen murben von folden Centralpuntten aus berechnet 44). Paufanias hat bei ben wichtigsten Stadten auch die Straßen an= gegeben, welche von biefem aus in verschiedenen Rich= tungen zu anderen Stäbten führten, und bie Entfernungen nach Stadien berechnet. So die von Theben, von Megalopolis, von Argos, von Korinth ausgehenden 46). Bur Beit biefes Berlegeten war freilich fo manche Strafe entstanben, welche in ber claffifchen Beit nicht eriftirt hatte. Für die Bequemlichkeit der Wanderer war hierbei in mehr als einer Hinficht geforgt worden. Erftens waren Rubeplate, gewöhnlich in Felfen gehauene Stufen (ἀνάπαυλαι, ἀναπαυστήρια, ἐνθακήσεις, θῶκοι ἀμπαυστήριοι), hier und ba angebracht worden. Zweitens waren haufig Duellen mit gutem Erintwaffer ju Brunnen hergeftellt worben, aus welchem jeber nach Belieben fich verforgen konnte. Ueber raube Gebirge waren auch Stufen,

bas Centrum ober ber Ausgangspunkt ber verschiebenen

Ereppenftraßen (nalpanes), hergestellt worden, baher einige Gebirge biefer Art ben Ramen Rlimar erhalten hatten.

Roch jest erkennt man über tausend Stufen im harten Kalkstein ausgehauen, welche einst zu den Gipfeln des Parnassos führten 40). So hatte ein Artemidoros auf Thera in der Gegend von Dia Felsenstusen herstellen

<sup>38)</sup> Bergl. E. Gurtius, Abhandl. der Berl. Afad. der Bissensch. 1854. II. S. 221, sowie Mure, Journal of a tour in Greece Vol. II. p. 251. 39) E. Curtius a. a. D. S. 220. 40) Bergl. Mure l. c. T. II, 251. 41) Daher Fußwege ἀταφπιτοί δδοί αἰ μὴ ἔχουσαι ἐπτροπὴν ῆτοι κάμψιν. Eustath. p. 1738, 4. Bergl. E. Curtius, Beloponnes. II, 289, und Abhandl. der Berl. Afad. 1854. II. S. 223. 42) Bergl. Ed. Gerhard, Mythologie I. Bd. §. 298. E. Curtius, Abhandl. der Berl. Afad. 1854. II, 228. 43) Strad. XIV, 6, 683. Casaud.: καὶ πανηγυφίζουσι δια τῆς δδοῦ ταύτης κατ ἔτος ἐπὶ τὴν Παλαίπαφον, ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξιν ἐπ τῶν ἄλλων πόλεων συνιόντες.

<sup>44)</sup> Bergl. E. Curtins a. a. D. S. 247. Das Achiliches bei den Römern stattfand, zeigt Roules im Bolletino, 1838. p. 51, wo er eine colonne polygone — avec itinéraire des principales routes beleuchtet hat. 45) Pausan. VIII, 44, 1 seq. 46) E. Curtius a. a. D. S. 258 fg.

laffen 47). Baumreiben schmudten die Strafen nur felten, und zwar nur in turgen Streden in ber Rabe eines Tempels, eines hafens ober an einem Fluffe bin. — Un Bergabhangen wurden bie Strafen auch burch einen fünftlichen Unterbau geftust, wie auf den Inseln Reos und Siphnos 48). Die Wege bilbeten nicht felten auch zugleich bie Grenzmarke ber zu ben benachbarten Stabten gehörenben Lanbichaften. Ramentlich hat Paufanias mehrmals Grenzschen biefer Art auf Gebirgen angeführt. — Im spartanischen Landgebiete gehörte die Oberaussicht über die Straßen und Wege zu den Functionen des Königs oder der Könige, weil sie als Oberfeldherren der Richtung und Marsche des Heeres zu bestimmen hatten. In Athen eristirte ein Collegium der Megemacher (Moscock) und auf statum Erschieden der Begemacher (booroiol), und auf späteren Inschriften tommen enqualeral boov vor, sowie auch Platon in seinen Gesehen einer boov enqualera gebenkt 49). Auch bie fleineren herrscher, bie Tyrannoi einzelner Staaten, suchten ko in biefer Beziehung gemeinnunig zu zeigen, wie bies bereits von ben Piffftratiben erwahnt worben ift. Go ließ Archelaos, ber matebonische herrscher, Sohn bes Perdiffas, in seinem Lande neue Wege und Stragen in gerader Richtung (odovs eddslag Ereus) herstellen, um daburch eine schnellere Bewegung seines Kriegsheeres zu bewirfen 60). Bie Diobor berichtet, wollte Alexander burch die gange Rordfuste von Afrika von Aegypten aus bis zu ben Saulen bes Herfules Beerftragen anlegen 51), woraus man wol folgern barf, daß er auch in Aften fo manche Strafe hergestellt hat. - Das Meifte und Bichmunche Strape pergepteut hat. — Was Meiste und Wichstigste in diefer Beziehung gehört jedoch der späteren Zeit an und ganz vorzüglich der Zeit unter der Herrschaft der Römer. Die Römer, praktische Meister in allen dem Utilitätsprincip dienenden Dingen, gelangten auch zur Meisterschaft im Straßenbau, sowie sie im Kanals und Cloakenbau und in der Hersellung von Wasserleitungen Größeres vollbrachten als andere Völker vor und neben ihnen Die schafte von den Patent das nächt. ihnen. Die langste von ben Romern burch bas nordliche Griechenland geführte Straße war die Egnatische (via Egnatia, h'Epvarla bods). Im weitesten Umsfange genommen, begann die Straße von Rom ab, ging über Brundistum nach Oprrachtum ober Epidamnos (jest Durazzo) nach Apollonia, von hier zog sie sich bis nach Thessalonise sort, wie Strabon berichtet, nach Andern bis zum Hebros. Sie war mit Meilensteinen besetzt und betrug 535 römische Millia, die Mille zu acht Stadien berechnet, gegen 4280 Stadien, wie Strabon berechnet hat. Polybios aber hatte die römische Meile auf acht Stadien und zwei Blethren berechnet, alfo auf 81/2 Stadien,

sodaß zu jener Angabe noch 178 Stadien hinzugufügen waren 62). Also war diese Straße wol eine ber langsten. Sie war lange vor ber Raiserzeit entstanden und wurde ftete in gutem Stande erhalten, und feitbem Bnang zur oftromischen Residenz erhoben worden war, erftredte sich dieselbe bis nach dieser neuen Hauptstadt 63). Auch scheint dieselbe in der späteren Kaiserzeit Rebenstraßen erhalten zu haben, um wichtige Stabte in Epirus und Illyrien mit ihr in Berbindung zu fepen 54). Die fchnelle Reise bes jungen Commobus von ben Ufern bes Iftres nach Rom läst vermuthen, bag eine Straße bis jum Iftros fich erftredte, welche fruher behufs schneller Mariche bes heeres hergestellt fein mochte 65). Der Raifer Habrianus hatte auch in biefer Beziehung in Griechenland viel gethan. Wir haben oben bereits erwahnt, wie er bie Strafe von Megara nach Rorinth über die gefahrvollen ftironischen Felsenhöhen fo gut bergestellt, bag man biefelbe ju Bagen bereifen fonnte. Bur Beit bes Paufanias gab es viele Stragen von einer Stadt gur anbern, welche in gutem Buftanbe und fur bespannte Wagen bequem waren. An biefen Strafen befanden fich auf ber einen ober anderen Seite, wenn auch nicht grade dicht am Wege, doch in geringer Entfernung häufig Tempel, Altare, Statuen, Denkmaler verschiedener Art, sodaß per Wanberer bas Monotone unferer langen Runftstraßen nicht ju fürchten hatte 66). Dagegen waren freilich fo zahlreiche Gafthofe und Birthehauser (naraywyia) wie an unsern Straßen nirgends zu finden. Der Reisende mußte fich mit Proviant von einer Stadt gur andern verforgen. Reuere Reifende haben in Griechenland vielfache Spuren alter Stragen aufgefunden 67), auf beren genauere Befchreibung wir bier nicht eingehen konnen. Was unter ben byzantinis fchen Raifern in biefer Beziehung gefchehen ift, wird im zweiten Theile in Betracht gezogen.

Cap. 13. Rachdem wir nun Hellas in seinen natürslichen Umrissen zu Lande und zu Wasser betrachtet haben, wenden wir uns zu den alten griechischen Geographen, aus deren Berichten wir das Wichtigste herausheben, und schreiten von diesen fort dis zu den Berichten der neueren und neuesten Reisenden. Juvor haben wir jedoch einen Blid auf die griechische Charographie im Homerischen Epos zu werfen, in welchem die damals noch außerst beschränkte Erdfunde sich abspiegelt. Wie weit der Dichter dieselbe mit eigener Juthat ausgestattet hat, wollen wir hier nicht untersuchen. Die Erde ist eine runde meerumstossene Scheibe und Hellas in ihrer Mitte, das war der Bolksglaube zur Zeit der Entstehung der Homerischen und der Hesselschieden Dichtung 58). Allersbings liegt Hellas in der Mitte der Länder, ja, in der

<sup>47)</sup> Corp. Inset. Gr. ed. Boeckh. N. 2465. 48) L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln 1. Bb. G. 188: "Auf der Oftseite dieser Schlucht zieht sich an den Abhängen die alte hellenische Straße hin, dreit und eben, an vielen Stellen durch einen kunklichen Unterdau aus Schieferbloden gestügt." Aehnliche Uederreste eines Unterdaues einer alten hellenischen Straße sand verselbe auf Siphnos. L. G. 144. 49) Platon, Ges. 761. Bergl. Moineke, Fragm. Com. IV, 674. Aeschines gegen Atesiphon p. 419. Corp. Inser. Gr. ed. Boeckh. N. 3945. 3952. 4240. Aristot. Pol. II, 5, 1; VII, 11, 4. 50) Thukyd. II. c. 100. 51) Diodor. XVIII. c. 4.

<sup>52)</sup> Strab. VII, 7. p. 222. 223. 827. Casaub. 53) Bergl. Fallmeraper, Fragm. aus bem Orient 2. Bb. S. 190 fg. 54) Bergl. Profest v. Osten, Denkwürbigk. 1. Bb. S. 17. 55) Herodian. I. c. 7. p. 16 seq. (ed. F. A. Wolf.) Bergl. III, 11. p. 80 seq. 56) Bergl. Pausan. VIII, 34, 1 seq.; 85, 1 seq. 57) So eine Straße nach Sparta, eine andere von Argos nach Tegea. Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Einbrücke aus Griechenland S. 870. 371. 58) Bergl. Bolder,

Mitte ber brei Welttheile, welche ben Alten damals befannt waren. — Der Schiffstatalog im zweiten Buche ber 3lias führt uns eine Reihe griechischer Stamme und Stadte mit ihren heerführern vor, die Douffee gibt uns ein Gemalt . i ben Irrfahrten bes weit umbergetriebenen Obuffeus und außerdem von gandern, welche nur beiläufig erwähnt werden, sowie von der Reise bes Telemachos nach Pylos und Sparta. Die Beschreibung ber Länder, aus welchen die Heerführer mit ihren Scharen gegen Ilion ausgezogen waren, beginnt Homer mit Bootien, in welchem eine beträchtliche Bahl von Stabten aufgeführt wirb. Unter biefen waren auch viele noch in der späteren Zeit eristirende, Theben (Trodrista genannt, weil es unter der Kadmeia lag), Thespia (Géoneua), Erythrä, Platäa, Koroneia, Hasliartos, Anthedon. Dann solgt Orchomenos, die Stadt ber Minner, als ein für fich bestehender Staat, welchem auch Aspledon zugehört 69). Auf Orchomenos folgt bas Land ber Phofier mit seinen Städten Apparissos, Bython, Daulis, Banopeus, Kriffa, Anemoreia, Hyampolis und Lilaia an ber Duelle bes Rephissos. Aus ben Prabicaten ber Stabte ergibt fich eine genauere Renntniß bes Landes. Dann folgt Lofris und Euboa mit ihren Abanten, worauf Athen und der Demos des Erechtheus aufgeführt werben. Dann folgt die Insel Salamis mit bem Telamonier Aias und feinen Scharen, bann Argos und Tirons, Epibauros und Aegina, beren Bolferschaften von Diomebes und Sthenelos geführt werben. Dann folgt in geographischer Ordnung Myfena mit ben übrigen Stabten bes Atriben Agamemnon, bann Sparta und Pplos mit ben Bölferschaften bes Menelaos und Reftor, bann Arfabien mit feinem hohen Ryllene, mit Pheneos und Orchomenos, ferner Glis, und nordlich von biefem Dulichion, Kephallenia, Ithaka mit ihren Heerführern Phyleus und Obyffeus. Jur Mannschaft des Odyffeus gehören auch die Zaknthier und Epiroten. Dann folgt das Aetolerland, einst dem Dineus und dessen Sohn Meleagros unterthan. Hierauf werden Kreta und Rhodos genannt, dann die kleineren Inselu. Bon diesen kommt ber Dichter nach bem pelasgischen Argos und nach Bhthia, bem Myrmibonenlande bes Beliben Achilleus. Dann folgen andere Regionen und Stabte Theffaliens unter bem Furften Protesilaos, Eumelos, Philoftetes, bis ju ben Berrhabern. Dann werben bie Dagneten und die Bewohner von Dodona aufgeführt 60). Alle biefe topographischen Angaben segen eine genauere Renntniß ber hellenischen ganber voraus, welche fich ber

Dichter theils aus eigener Anschauung, theils aus ben Berichten Anderer verschafft hatte. Die Gesammtheit seiner Danaer, Achaer, Argeier war alfo über bie gandermaffe von Theffalien bis zur Subfpipe bes Beloponnefos über bie Infeln bes ionischen und agaischen Meeres, Rhobos und Kreta mit inbegriffen, ausgebreitet. Die Schicfale und Thaten des Douffeus bewegen fich aber auf ben weft-lichen Inseln von Sellas. Daber find diefe, im ionischen Meer gelegen, Ithata, Rephallenia, Same, Jakynthos, bie Echinaben, vor allen Scheria ober Korchra anschauslicher geschilbert worden. Die Lage dieser Inseln ist aber nach der Vorstellung des Dichters eine andere, als dieselbe auf unsern Karten von Griechenland dargestellt wird 61). So fest er Dulichion, die spisigen Infeln, die Echinaden nahe vor die Rufte von Elis, was in Bezug auf die letigenannten allerdings richtig ift 62). Epeiros, Dobona und bas Land ber Thesproter find ihm binreichend befannt, und Scheria, die wunderbare Phaafeninsel, nach der fast einstimmigen Annahme ber Alten Rertyra, von einigen Reueren aber für eine Traumwelt gehalten, ift von ihm in dieselbe Region, b. h. in ben norblichen Theil bes ionischen Meeres verlegt worben 68). Ausführlicher wird natürlich Ithaka mit einer Stadt und dem Anaktensiße des Obysseus beschrieben, westlich von ben genannten Infeln liegend, welche in öftlicher und füblicher Richtung in ihrer Rachbarfchaft fich ausbreiten. Die Insel zeichnet fich burch bas hohe Gebirge Reritos aus 64). Gegenwärtig heißt bie Sauptftabt von Ithata Bathy und hat gegen 4000 Einwohner, beinahe bie Salfte ber Bevolferung ber gangen Infel 66). In ber Rabe liegt die kleine Infel, von homer Afteris genannt, wo die Freier bem Telemachos auflauern, um ihm ben Untergang ju bereiten 66). Der Weften und Rorbweften von Sellas mit seinen Meeren ift bem Dichter überhaupt das Wunder- und Zauberland, wo die Insel Aea (Alalη), der Wohnort der Kirke, Trinakria mit den Sonnenrindern, Ogygia, die Insel der Kalppso, von Homer der Nabel (διμφαλός) des Meeres genannt, sich befinden, von welcher lettern Odyssein in östlicher Richtung zu ben Bhaaken und von biesen endlich in seine Heimath Ithaka gelangt <sup>67</sup>). Borber war Obusseus von der schwimmenden Insel des Aeolos mit dem Zephyr in der Richtung nach Ithaka abgesegelt. Als er sich aber biefer Insel nahert, wird er durch die Thorheit seiner Genoffen, welche die Binde aus dem geschloffenen Schlauche des Aiolos loslaffen, von biefen wieder zur Insel des Aiolos zurudgetrieben 48). Bon hier als ein ben Gottern verhaßter unfreundlich abgewiesen, gelangt Dbyffeus mit feinen Schiffen gur Laftrygonenstadt, wo von

Ueber Homerische Geographie und Belifunde S. 97. 98. Rach Strabon's Urtheil (I. p. 7) hat homer bie Geographie erft bes gonnen. Homer muß entweber burch eigene Anschauung ober burch bie Berichte Anderer, welche die betreffenden Länder und Inseln bes such hatten, eine ziemlich vollständige Anschauung von Hellas und ben zu ihm gehorenden Inseln erlangt haben. Bereits Strabon hatte dies eingesehen und er hat beshalb die Angaben des homerischen Epos in Betracht gezogen, soweit dieselben reichen. Auch neuere Reisende haben viele Angaben des homerischen Epos als richtige erfannt.

<sup>59)</sup> II. II, 484-516. 60) II. II, 517-759.

<sup>61)</sup> Bergl. Odyss. IX, 24 soq. 62) II. II, 625 soq. Bergl. K. H. B. Bölder, Ueber Homerische Geographie und Beltfunde S. 57; dazu die Karte. 63) Bergl. Bölder S. 125. Siehe den Artifel Phaaken. 64) Odyss. IX, 26 soq. 65) B. J. Hamilton, Reisen in Kleinasien 1c., teutsch von Otto Schombourgs. 1. Bd. S. 88 sg. 66) Odyss. IV, 846. 67) Bölder a. a. D. S. 117 sg. 126. Odyss. I, 50 von der Insel Kalphso: visag èr dupugiry, box e' dupadós éste dalasans: visag derbejessa, dea d' èr dequase vises und. 68) Odyss. X, 1 soq.

diesem wilden Stamme im hafen seine Schiffe burch gelfenftude gerfchellt und feine Genoffen getobtet werben. Rit feinem einzigen geretteten Schiffe gelangt nun Dbyffeus von hier aus nach Aigia, jur Infel ber Rirte 69), wo ihm nach Bieberherstellung seiner in Schweine verwanbelten Gefährten ein langerer ruhiger Aufenthalt vergönnt ift. Alles biefes von Westen nach Often. Also muß die Insel der Kirke weit im Westen, westlicher als Trinakria, gesucht werben. Auch fündigt Tirestas in der Unterwelt dem Obysseus an, daß er von der Insel der Kirfe erst nach Trinafria gelangen werde <sup>70</sup>). Das Schiff des Odysseus kommt nun zunächst von der Jusel Kiaia zu den Sirenen, dann zur Schla und Charyddis und zur Insel Trinafria <sup>71</sup>). Auf der weiteren Fahrt von hier aus wird das Schiff durch Sturm und Blis gertrummert und Dopffeus gelangt enblich gang allein auf einem Balten gur Infel ber Ralppfo, genannt Dangia 73). Rach langerem Aufenthalte bei ber freundlichen Rymphe zimmert er endlich ein Floß zusammen und fegelt von dannen. Am 18. Tage ber gahrt erblict er die Gebirge vom ganbe ber Bhaafen. Scheria ,liegt aber entfernt von ben Wohnsten anderer Menschen. Denn Raufithoos, ber Bater bes Alfinoos, hatte bie Bhaaten hierher geführt, weil fie in ihren früheren Wohnfisen in ber Rabe ber Evflopen von biefen viel Ungemach ju bulben gehabt 78). Scheria lag bem Dichter also im Rorden bes ionischen Meeres und mit Rordwind gelangt enblich Obuffeus auf bem Schiffe ber Phaaken nach Soweit past bies vollkommen auf Rerkyra, welche Infel weit norblich im ionischen Deere von Ithafa entfernt liegt. Der hafen Phorfynos, in welchen bas Schiff einläuft, muß alfo wol auf ber Rorbseite von 3chafa gelegen haben 74). Im außersten Rordwesten Europa's fannte bas Somerifche Epos feine Lanber, jonbern nur Meere. Erinafria und Sesperien find Ramen, unter welchen wir nur Sifelien und die fübliche Salfte Italiens versiehen können, obgleich hierüber widersiprechende Meinungen eristiren 75). Die Irrfahrt bes Menelaos nach Aegypten und den benachbarten gandern brauchen wir hier nicht zu beleuchten. Die bereits ermahnte Reise bes Telemachos nach Pylos und nach Sparta führt uns burch einige ber wichtigsten Land-schaften bes Beloponnesos. Telemachos lanbet am fanbigen Ufer bes Gebietes von Pylos, welches noch gegenwartig grabe fo ift, wie es homer befdreibt, flach und fanbig 76). Bon hier aus tam er mit feinem Begleiter Beifistratos, Restor's Sohne, auf rogbespanntem Wagen nach Phera, jum Saufe bes Diofles, Sohnes bes Orfilochos, wo fie übernachten; und von hier am folgenben Tage burch fruchtbares Beigenfeld in bas Gebiet ber boblen Lakebaimon jur Wohnung bes Menelaos 77).

Sparta lag in einer Einsenkung und bas Brabicat hoble beweift somit eine genaue topographische Kenntnis bes Dichters. Rach bem homerischen Epos hatten bie von Ilion jurudlehrenben Argeier verschiebene Richtungen eingeschlagen. Als Reftor mit feinen Schiffen abfegelt und dann auf Lesbos Menelaos zu ihm stößt, wird berathschlagt, ob man unterhald Chios fahren und die Insel Psyrie links lassen soll, oder ob man oberhald Chios an dem Mimas hin die Segel lenken soll. Man wählt aber die Fahrt nach Euboa, da ein scharfer Bind au weben beginnt, und gelangt nach Geraftos. Die Genoffen bes Diomebes tommen in Argos an. Reftor richtet seine Fahrt nach Pylos und gelangt gludlich in seine Heimath, weiß aber nicht, was den Uebrigen begegnet ist 78). Rur ift ihm bekannt geworden, daß die Myrmibonen gludlich in ihr gand heimgefehrt, ebenfo Philottet und Agamemnon, und bag Ibomeneus feine Rampfgenoffen gludlich nach Kreta jurudgeführt habe 79). Die fleinsten Reifen erhalten hier große Dimenfionen, sobald fie zu Schiffe auf gefahrvollem Reere ausgeführt und burch ungunftige Winde verlangert werben. Die Fahrt bes Telemachos von Ithaka nach Pylos gilt ber Penelope als gefahrvolles Unternehmen 80). Als Teles machos von Pylos zurudgefehrt ift, landet er am Rorar= felsen der Insel Ithaka, wodurch die ihm nachstellenden Freier hintergangen wurben. Der Rorax lag alfo am Meere und in der Rabe haufte Eumaos in feinem Gehöfte mit ben Schweineftallen. Die Stelle bes genannten Felsens wird appoor en kozaring angesept 81). Bon hier aus ift ber Weg nicht weit nach ber Stadt, welche auf ber Oftseite ber Insel liegt 82). — In Betreff bes Bobens und der Producte schilbert der Dichter Ithata als nicht . geeignet jum Ernahren ber Roffe, ba es feine frucht-baren Cbenen und iconen Wiefen habe wie Bylos, bas Land bes Reftor, welcher bem Telemachos Roffe und Bagen jum Gefchent machen will, biefer aber, als nicht geeignet für Ithafa, nicht annehmen mag. Die Infeln feien überhaupt jum Roffehalten nicht gefchaffen, bemerkt Telemachos, am wenigften Ithafa 83).

Die Länder und Städte der Westäuste Kleinastens mußten natürlich dem Dichter noch weit genauer befannt sein, da ja nicht nur Inselstädte, sondern auch-Landstädte, wie Smyrna und Kolophon, ihn als den ihrigen betrachteten. Er beschreibt die Wohnsitze der Bundessgenossen der Troer bald nur stücktig, dald genauer. An die Scharen der Troer und Dardaner reiht er zunächst die Krieger aus den benachbarten Ortschaften vom Ida bis nach Sestos und Abydos, wozu auch die Larissa bewohnenden Belasger gehören. Dann kommen die Thraker

<sup>69)</sup> Odyss. X, 135 seq. 70) Odyss. XI, 106. 71) Bergl. B. Kiebnhr, Die Sifeler in ber Obyffee, in ben fleinen birder. u. philol. Schriften. Samml. II. S. 224 fg. 72) Odyss. XII, 448. 73) Odyss. VI, 5 seq. 74) Odyss. XIII, 96. Bergl. Bolder, Comerische Geographie S. 125 fg. 75) Bergl. Bolder a. a. D. S. 126. 76) Odyss. III, 5 seq. 77) Odyss. III, 485 seq.; IV, 1 seq.

A. Gnepfl. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXX.

<sup>78)</sup> Odyss. II, 169—185.

80) Odyss. IV, 710. 724 seq.

81) Odyss. XXIV, 149. Bergl. XV, 369. 378. 508; XVI, 27. 330. 383; XVII, 18. 182. Bergl. Bolder S. 65 fg.

82) Bergl. Bolder S. 69 fg.

83) Odyss. IV, 604 seq.:

83) Odyss. IV, 604 seq.:

ἐν δ' Ἰθάκη οὐτ' ἄφ δρόμοι εὐρέες, οὐτε τι λειμών αἰγίβοτος καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἐπποβότοιο οὐ γάφ τις νήσων ἐππήλατος, οὐδ' εὐλείμων, αὶ δ' ἀλὶ κεκλίαται Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.

und Kikonen, dann die Badonen, die Baphlagoner, Myser, Maonier, Karer, Lykier, in deren Wohnsiben er Stadte, Finsse und Gebirge näher bezeichnet 84). Außerdem werden hier und da gelegentlich verschiedene Ortschaften genauer beschrieben. Ephesos und Smyrna, Milet, Magnesia, Rolophon, Antdos und Haltarnassos, sowie die Inseln der ganzen Westüsse von Samos die Samothrake, ebenso Kreta und Rhodos mußten dem Sanger nicht minder besannt sein, wie die Inseln des ionischen Meeres, welche den Schauplat der Odosse gebildet haben. Welche Länder und Inseln er selbst besucht haben. Welche Länder und Inseln er selbst besucht hate, ist wol schwer zu ermitteln. Gewiß aber hatte er von phonizischen und griechischen Schiffahrern vielsache geographische Belehrung erhalten.

Cap. 14. Rach bem Homerischen Zeitalter begann schon bas Streben ber machtigeren Staaten fich auszubreiten, Colonien auszufenden, um in gunftig gelegenen, noch wenig bevolkerten Regionen feften Buß zu faffen, Stationen und Emporia jur Ausbehnung ihres Handels zu gewinnen, mas zugleich genauere geographische und topographische Renntniffe herbeiführen mußte. Die Topographie ber Umgebung ber zu neuen Anfiedelungen beftimmten Ortschaften mußte ja zuvor genauer erforscht werben, bevor man einen festen Entschluß faffen konnte. Rach bem Borgange ber größeren Staaten blieben auch bie fleineren nicht zurud, und es ift bewundernswurdig, wie auch von folden viele neue Grunbungen ausgegangen find. Die Bestfufte von Rleinaften, ber Pontus und Bosporus, bas affatische und europäische Thrakien, ein Theil ber ftothischen Gebiete, Unteritalien ober Großgriechenland und Sifelien, Die afrifanische Rorbfufte im Dften waren bie ganber, welche burch neue Anfiebelungen in Griechenland genauer befannt werben mußten, als es in früheren Zeiten möglich war. Wir ziehen nun bie Berichte ber alten griechischen Geographen in Betracht und beginnen mit Stylar, bem fruheften berfelben, fo weit wir bie Schriften berfelben noch besitzen 85). Stylar, welcher im 5. Jahrhundert lebte, hat die Breite bes griechischen Continents von Ambratia bis jum Peneios und bis homoloion, einer an diesem fluffe gelegenen Stadt bes magnefischen Gebietes, ausgebehnt. Rachbem er bie nörblichften Landschaften und bie Infel Rertyra beleuchtet, tommt er ju ben Thesproten, beren Gebiet

er an das von Chaonien anreiht. Ueber die Thesproten bemerkt er, baß fie in Dorfern, Gauen (nara nopacs) leben und daß ihr Land mit guten Hafen (evAlpevos) In ben hafen Elda munbe ber Fluß versehen sei. In einem halben Tage fahre man an ber Acheron. gangen Rufte Thesprotiens vorüber. Bon ben Thesproten kommt Skylar zu ben Rassiopeern und läßt auch biese in xouce wohnen. Ihr Gebiet erftredt fich bis jum anafterischen Bufen, beffen Dunbung vier Studien betrage und feine Ausbehnung bis jum innerften Binfel etwas weniger als 120 Stadien. An bas Gebiet der Rafflopeer grenze bas ber Molotter, welche ebenfalls in Dörfern (xara xauag) wohnen. Hierauf folgt Ambrafia, eine hellenische Stadt, 80 Stadien vom Meere entfernt, wo sie jedoch einen festen Plat und einen geschlossenen Hafen bestehe. Bon hier aus bis jum Peneios gieht nun Stylar bie bezeichnete Linie ber Breite Griechenlands. Die Fahrt an der ambraftichen Rufte bin betrage 120 Stadien. Als die erfte Stadt von Afarnanien bezeichnet er bas amphilochische Argos, worauf bann Anaktorion mit feinem Hafen folgt. Außerhalb bieses Hafens liegen ber Kuftenstrich Akte und Leukas mit einem Hafen. Der mit bem Ramen Akte bezeichnete Ruftenstrich reicht bis jum Borgebirge Leufata. Dann folgt die Stadt Bhara, welcher Ithaka gegenüber liegt. Rach Phara folgt die Stadt Alpzia, welcher die Infel Karnos gegenüber liegt, dann die Stadt Aftakos mit einem Hafen, am Achelous liegend, bann bie Stadt Diniada. Zu biefen Stadten kann man auf bem Ge-wässer bes Achelous hinauffahren. Andere akarnanische Stabte liegen in ber Mitte bes Lanbes vom Meere entfernt. Die Ruftenfahrt bes afarnanischen Gebietes erforbert zwei Tage. Die Rufte ift mit guten Safen verfehen und in ber Rahe liegen viele Infeln. Einige bat ber Achelous mit bem Festlande vereinigt. Sie führen ben Ramen Echinaden und find unbewohnt 86). Auf Afarnania folgt Aetolia, welches Land folgende Stabte hat: Kalpbon, Salitarna, Molyfreia; bann folgt ber belphifche Bufen, beffen Munbung 10 Stadien beträgt, an welchem fich ein Beiligthum befindet; bann gelangt man gur Stadt Raupaftos. Das Mittelland Metoliens hat noch andere Städte (Skylar beschränkt sich überall auf bie Meerestufte und ihre nachfte Umgebung). Die Ruftenfahrt an Actolien bin vollenbet man in einem Tage. Deftlich erftredt fich Actolien am gangen Gebiete von Lofris bin von ber Defogda bis zu ben Aenianen. Run folgen jundchft bie ozolischen Lofrer mit ben Stabten Eugnthis und Amphiffa. Auch haben fie Stabte in ben vom Meere entfernten Landstrichen (er pesoyala). Die Ruftenfahrt an Lofris hin beträgt nur einen halben Tag. An Lotris grenzt bas Gebiet von Photis, zu welchem bie firrhiasche Ebene, Delphi mit bem apollinischen Drakel und Antifyra mit feinem Helleboron gehören. Die Ruftensfahrt beträgt ebenfalls nur einen halben Tag 87). An Pholis grenzt bas Gebiet ber Bootier. Me bootische

<sup>84)</sup> II. II, 825—877. 85) Das Zeitalter bes Stylar ift von Reueren in weit von einanber entfernte Zeitabschinitte verlegt worden. Nach Luc. Holften und St. Croix war er ein Zeitgenosse bes Darius hykaspis; nach Majocchi Zeitgenosse bes heloponnessichen Krieges; nach Bougainville in den Jahre des heloponnessichen Krieges; nach Bougainville in den Jahren 370—360 v. Chr.; nach Utfert 358 v. Chr. (Ol. 106, 4); nach Riebuhr in der ersten hölfte des Kdnigs Khispip von Masedonien, Alexander's Gater; nach Dodwell, Bossus und Wassa war er Zeitgenosse des Bolydios; Kruse seit ihn wie Mannert in den Ansang des peloponnessischen Kriegs (I. S. 26 fg.). — Seine Anschauungsweise und Sprache beweisen, daß er nur wenig später als Gerodot gelebt hat. Seinen Periplus schient er noch vor Beginn oder gleich im Ansange des peloponnessischen Krieges geschrieben zu haben. Er gebentt desselben nirgende. Kom erwähnt er so kurz, we jede andere gewöhnliche Stadt, worans wir solgern dürsen, daß dieselbe zu seiner Zeit noch seine so hervorragende Bedeutung gehabt habe, wie dereits zur Zeit vos Polybios.

<sup>86)</sup> Skylax §. 30—34. p. 25—27. ed. Müller, in b. Geogr. Graco. minor. Vol. I. Par. 1855. 87) Skylax ibid. §. 35—37. p. 37. 38. ed. Müller.

\_ 4

Siabte (namlich Rüstenstäbte) nennt er Korsia, Sipha mit einem Safen, Entretos und bas veigog Boiwewv. Die Kuftenfahrt betrage weniger als einen halben Tag. An Bootien fost Degaris mit ben Stabten Megofthena, Bega, bem feften Plape Geraneia und Aris. Die Ruftenfahrt beträgt nur 100 Stabien. Hier übergeht nun Stylax Attika und wendet fich sofort nach bem Ifthmos, dem Lechaon und Rorinth. Der Beg über ben Ifthmos von einem Meere jum anbern beträgt 40 Stabien. Die Rufte bilbet viele Bufen und die Fahrt beträgt einen halben Tag. Dann folgt Sikpon mit einer Ruftenfahrt von 120 Stadien. Hierauf folgt Achaia mit den Städten Bellene, Aigeira, Aigai, Aigion, Ahppes, dann jenseits Rhion Patra und Oyme. Die Kustensahrt beträgt 700 Stabien. Das anftogenbe Land Elis hat die Stabt Rollene mit einem hafen und mit bem Fluffe Alphoios. 3m Mittellande liegt bie aus mehren Orten vereinigte Stadt Elis. Diesem Lande liegt die Infel Zakynthos gegenüber, welche Stabt und Safen bat. Die Ruftenfabrt ber Lanbichaft Glis bis jum Bebiete ber Lepreaten beträgt 700 Stabien. Das angrenzende Arfabien reicht bei Lepreon bis jum Meere (er hat bemnach biefe Grengstadt zu Arkadien gezogen). Im Mittellande hat es bie großen Stabte Tegea, Mantineia, Herda, Orchomenos, Stymphalos u. a. (Megalopolis ift ihm also nicht befannt.) Die Küstenfahrt beträgt 100 Stabien. Meffenien, welches an Arfadien grenzt, hat die Stadt Meffene mit einem Hafen 87 a), dann Apparifios, nur fleben Stadien vom Rerre entfernt. Die Kuftenfahrt beträgt 300 Stadien. An bie beiben lestigenannten ganbichaften grenzt Lakebaimon mit ben Stabten Afine, Mothone mit bem Achilleusbafen, welchem ber Hafen Pfamathus auf ber entgegengesehten Seite gegenüber liegt. Imischen beiben springt bas Borgebirge Tanaros mit dem Tempel des Poseidon weit ins Meer hinaus. Dann folgt Gytheion mit einer Schiffswerfte, dann ein fefter Plat, der Gue Eurotas, tie Stadt Boia und das Borgebirge Malea. Diesem gegenüber liegt die Insel Apthera. Auf das Borgebirge Malea solge die Stadt Side mit einem Hasen, Epidauros mit einem Hasen, Prasta, Stadt mit Hasen, Mothone, Stadt und Hasen. Die Schiffahrt an der Kuste hin beträgt drei Tage. Die lakonischen Borgebirge sind die jenigen Spipen von gang Europa, welche ber Infel Areta am nachsten liegen. Die Entfernung von ber latonifchen Rufte bis jum nachften Borgebirge Rreta's, auf welchem bie Stabt Bhalafarna lag, beträgt eine Tagesfahrt. Bon Bhalafarna ab fommt man jum Borgebirge Arin Metopon (Kolov peranov). Gegen Suben fahrt man von Kreta nach Libven, und bie Fahrt bis jum Chersonesos von Aprene beträgt einen Tag und eine Racht. Die Länge ber Insel beträgt 2500 Stabien, fie ift größtentheils fomal und ftredt fich von Beften nach Often. Areta hat folgende Stabte: Phalasarna mit feinem Safen im außerften Beften, Bolprrhenia von ber Rorbfeite ber nach Suben ju, Diftynndum mit bem Tempel ber Artemis im Gebiete von Bergamia. Gegen Süben liegt Hyrtakine.

Gegen Rorben Rybonia mit einem gefcoloffenen Safen. Gegen Rorben liegt auch bie Landschaft Apterda und Lampeia, beiberfeits bis jum Meere fich erftredenb. Gegen Rorben ferner Daros und Anossos, gegen Suben Phaftos, Gortyna, Rhaufos, im Mittellande Lyftos, welche Stadt mit ihrem Gebiete beiberfeits bas Meer berührt. Homer hat die Insel als hundert Städte enthaltend bezeichnet (knaróunodis). Hierauf wendet fich Stylax zu ben Cyflaben und erwähnt Melos mit einem hafen, Kimolos, Oliaros, Sitinos, Thera, Anaphe und Aftypalda. Stylax hat bemnach die Cyflaben bes tretischen Meeres, b. h. die südlichste Reihe, von benen bes ägaischen Meeres, welche norblicher liegen, unterschieben, sowie er Dlearos ftatt Pholeganbros aufgeführt hat. Diese füblichfte Infelreihe ift füblich vom fretischen, westlich vom myrtoischen Deere umgeben. Diese fublichen Cyflaben haben Einige auch zu ben Sporaben gezählt as). Bon biefen Infeln tommt er nach bem Beloponnefos jurud, und zwar nach Argos, inbem er wieder an Lakedamon anknupft, von bessen Rufte aus er Kreta und die sublichsten Cykladen gleich mit aufgenommen hatte. In ber Landschaft Argolis liegen Argos und Rauplia mit einem Safen. Im Mittellande Rleona, Mytena, Tirons. Die Ruftenfahrt am argolifchen Gebiete bin beträgt 150 Stadien. An Argolis grengt bas Bebiet von Epibauros, welches bis jum argolischen Bufen 30 Stadien beträgt. hierauf folgt Salia mit einem Safen, an ber Munbung bes lest-genannten Bufens liegenb. Die Ruftenfahrt bes gefammten Bebiets beträgt 100 Stabien. Sierauf folgt Bermione, Stadt und Hafen. Die Ruftenfahrt betragt 80 Stadien. Styllaon ift ein Borgebirge bes Bufens, welcher bis jum Ifthmos reicht. Das Stylldon gebort jum Gebiete von Trozene und liegt Sunium gegenüber. In der Rahe befindet fich die Insel Belbina mit einer Stadt. Auf Hermione folgt Trozenia mit Stadt und Hafen. Die Kuftenfahrt beträgt 30 Stadien. Hiegt auch die Insel Kalauria mit Stadt und Hafen. Die gesammte Kuftenfahrt beträgt 300 Stadien. Gegenüber liegt die Insel Aegina mit einer Stadt und zwei Safen. Epibauros, hafenstadt, gehort jum Gebiete ber Erozenier. Die Ruftenfahrt macht man in 130 Stabien. Rach Epibauros folgt gegen Often bin (auf unfern Rarten gegen Rorben bin) bas forinthische Gebiet mit bem feften Blage Renchred, bem Ifthmos und mit bem Beiligthume bes Boseidon. Sier hort eigentlich ber Belich noch weiter und umfaßt noch die festen Blage Sibus und Krommyon. Die Fahrt an ber forinthischen Rufte hin beträgt 300 Stadien. Hierauf berührt nun Stylar noch einmal Megara mit bem hafenplage Risaia, welcher befestigt mar (bie Ruftenfahrt beträgt 140 Stadien) und fommt nun nach Attifa. Ale erften wichtigen Bunft nennt er hier Eleufis mit bem Tempel ber Demeter und mit einer Befestigung (verzos). Gegenüber liegt Salamis

<sup>87</sup>ª) Sier ift ber Text entftellt. Bergl. Müller ad h. l. p. 40.

<sup>88)</sup> Skylaz §. 47 seq. p. 41—44, ed. Müller. Dazu bie Interpretes zu p. 44.

mit Stadt und hafen. Dann folgen der Peirdeus mit seinem breisachen hafen, die langen Mauern und Athen selbst. Anaphlystos ist ein fester Blat mit hafen, Sunium ein Borgebirge mit einer Befestigung und einem Tempel. Thoritos und Rhamnus sind befestigte Blate, ber erftere mit zwei Safen. Die Ruftenfahrt vom Diftrict Japis (and Ianloog zwoas) bis Sunium beträgt 490 Stadien, von Sunium bis zur Grenze Bootiens 650 Stadien, zusammen 1140. Bon hier kommt Skylar zu ben nördlichen Cykladen, zu welchen von Sunium aus nur eine kurze Fahrt ift. Die nächste Insel, Keos, hat vier Studte und einen Safen. Die Insel Kuthnos hat eine Stadt. Seriphos hat Stadt und Hafen. Dann folgt die Insel Siphuos (hier wird keine Stadt erwähnt, wol aber ift bieselbe von Berodot als eine blühende be-zeichnet worden). Paros hat zwei Safen, von welchen zeichnet worden). Paros hat zwei Hafen, von welchen ber eine verschlossen werden kann. Dann folgen die Inseln Raros, Delos und Rhene, Spros. Mykonos hat zwei Städte. Die Inseln Lenos und Andros haben jede ihren Hafen. Diese find die eigentlichen Cykladen. Weiter nach Süden hin liegen noch Ios mit einem Hafen und mit Homer's Grabmal; dann Amorgos mit drei Städten und Hafen und Ikaros mit zwei Städten. Rordwesklich von Andros hebt die lang gestreckte Insel Eudoa an, welche vier Städte hat: Rarystos und Eretria mit einem Hasen, Chalkis mit einem Hasen und Bestida mit einem Hasen. Die lang Karppos und Eretria mit einem Hafen, Chalkis mit einem Hafen und Hestida mit einem Hafen. Die lang gestreckte Insel von geringer Breite umfaßt 1350 Stadien, vom Tempel des Zeus zu Kendos die zum Tempel des Poseidon zu Gerästos gerechnet. Das ägäsische Meer hat aber noch folgende Inseln: Eretria gegenüber liegt Styros mit einer Stadt, Isos hat zwei Städte, Beparethos hat drei Städte und einen Hasen, Stiathos zwei Städte und einen Hasen, Stiathos zwei Städte und einen Hasen. Bon diesen Inseln kehrt Stylar wieder zum Continent zurück und kommt nach Stylax wieder zum Continent zurud und fommt nach Bootien 89). An Attifa grengt bas Gebiet ber Booter, welches gegen Often bas Meer berührt. In Bootien liegen bas Beiligthum Delion, Aulis mit einem Tempel, ber Euripos mit einer Befestigung, die befestigte Stadt Anthedon, Theba, Thespia, Orchomenos. Auch hat Bootien noch andere Stabte. Die Kuftenfahrt bis zur Grenze ber Lotrer beträgt 250 Stabien. — Rachbem nun Stylar nochmals bas Gebiet ber Lotrer und ber Photer berührt hat, wendet er fich zu ben nörblicheren Regionen und fommt ju ben Meliern ober Maliern, beren Gebiet an Pholis grenzt. Am malischen Meerbufen wohnen die fogenannten Limodorer, welchen die Stadte Erineos, Boion, Rytinion angehören. In dieser Region liegen auch die Thermopplen, das Gebiet der Trachinier, der Deta, die Stadt Herakleia und hier ftromt der Fluß Spercheios in den genannten Bufen. Dann folgen die Malier felbft, beren erfte Stadt Lamia, Die lette Echinos ift. Oberhalb ber Malier im Mittellanbe wohnen bie Menianen, burch beren Gebiet ber Spercheios fließt. Außerhalb bes malischen Busens wohnen die phthiotischen Achder, beren Gebiet fich aber boch

noch bis zur Salfte bes bagafetischen Bufens bin erftrect, besonders ba, wo man von der linken Seite her in den Bufen einsegelt. Ihre Stabte find Antrones ('Arrowvec), Lariffa, Melitaa, Demetrion, Theba. Andere Stabte befinden fich in ber Mitte bes Landes. An bas Gebiet ber Achder ftogt Theffalien, beffen Gebiet fich vom Mittellande aus in einem schmalen, nur 30 Stabien breiten Streifen bis jum pagafetischen Bufen bin erftredt. Am Meere liegen bie Stabte Amphandon, Bagafa; mitten im Lanbe Bhera, Lariffa, Pharfalos, Rieron, Belimnaon, Stotufa, Rrannon. Roch anbere Stabte befinben fich mitten im Lande. Theffalien erftredt fich vom Mittellande aus über bas Gebiet ber Aenianen, Doloper, Malier, Achaer und Magneter bis nach Tempe bin. Die Lange bes pagasetischen Busens von ber Mündung bis zum innersten Winfel von Pagasa beträgt die Fahrt eines Bormittags. Die Mündung ist fünf Stadien breit. Im genannten Busen befindet sich die Insel Kitynethos mit einer Stadt. Run folgt bas Gebiet ber Magneten, welche am Meere bin wohnen und biefe Stabte befigen: Jolfos, Methone, Korald, Spalathra, Olizon und ben Hafenplat Ifd. Außerhalb bes pagafetischen Bufens befinden fich Meliboia, Rhizus, Enrymend, Myrd. Mitten im Lande wohnen die Perrhaber, ein hellenischer Bolfostamm. Bis hierher erftredt fich Hellas vom ambratischen Busen im Bus sammenhange. In gleicher Beise gehoren bie betreffenden Meere an ben genannten Ruften ju Bellas. Bon bier aus geht nun Stylar nach Matebonien, beffen Gebiet fich vom Benetos ab hingieht, sowie ber thermaische Bufen. Die erfte Stadt Makedoniens ift herakleion, bann folgt Dion, die hellenischen Podna und Methone, der Fluß Saliatmon, dann die Stadt Aloros und der Fluß Lydias, dann die Residenz Bella, zu welcher man auf bem Lybias auffahren fann. Dann folgen bie Fluffe -Arios und Echeboros, Die Stabte. Therma und Aineia mit hellenischer Bevolkerung, das weit ins Meer hinausragende Borgebirge Pallene und folgende im Gebiete von Pallene liegende Stabte: Potibaa, welche Stabt ben Ifthmos in ber Mitte verschließt, Menbe, Aphytis, Thrombeis, Stione, worauf Kanastraon, bas heilige Borgebirge von Pallene folgt. Außerhalb des Isthmos liegen die griechischen Stadte Dinnthos, Metyberna (Myrcheova), Sermylia mit dem nach dieser Stadt genannten Meerbusen; bann Torone mit einem Hasen, Dion, Thyssos, Aleona, sammilich griechische Städte; dann der Berg Athos; dann die griechischen Städte Afrothooi, Charathrus, Olophpros, Asauthos, Alapta, Arethusa, der See Bolbe und die Stadt Apollonia. Andere makes donische Städte liegen im Mittellande. Die Küste hat viele Buchten und Busen, durch welche die Fahrt zwei Tage in Anspruch nimmt. Der Fluß Strymon bildet die Grenze zwischen Makedonien und Thraken, welches sich vom Strymon bis zum Istros hin erstreckt. Thraken hat folgende griechische Städte: Amphipolis, Phagres, Galepsos, Ospone und mehre thassische Emporien Gandelsplage ber Thafter); benn die Infel Thafos mit Stadt und zwei hafen liegt hier in ber Rabe. Thratifche Stabte find ferner Reapolis und Daton, Die lettere

mit bellenischer Bevölkerung, von bem Athender Ralli-ftratos gegrundet. Dann folgen ber Blug Reftos, bie Stadt Abbera, ber Fluß Rubetos und die Stabte Difaa und Maroneia. In der Rabe berfelben liegt die Infel Samothrake mit einem Hafen. Auf dem Festlande folgen ferner die Stabte Drys und Zone, ber Fluß Hebros mit petuet die Stude Drys ind Johe, det zith Petoto mit der Beste Durissos, die Stadt Ainos mit einem Hasen und sesse Pluß des der Ainier. Dann folgt der Busen Relas und der Fluß Welas, das Emporium Deris, dann Kobris (Κῶβοις), ein Emporium der Kardianer und noch ein anderes, Kypasis. In der Rahe des mela-nischen Busens liegen die Inseln Imbros und Lemnos, jene mit einer Stabt, biefe mit Safen und Stabt (wo Stylax nur einen Safen erwähnt, hat man wol ftets eine Safenftabt ju verfteben). Rach bem melanischen Bufen folgt ber thrafifche Cherfonefos mit folgenden Stadten: Rarbia, 3be, Baon, Alopetonnesos, Araplos, Claus, Mabytos, Seftos an ber Munbung ber Bropontis, welche sechs Stadien umfaßt. Innerhalb bes Acgosfluffes (erros Alyos norauov) liegen die Stadte Areffa, Arithote, Battye. Bis hierher erftredt fich ber thrafische Chersones. Die Entfernung von Battye bis Karbia über ben Ruden bes Ifthmos von Meer zu Meer beträgt ju guß 40 Stabien. In der Mitte liegt die Stadt Agora. Die Lange bes Chersonesos betragt ba, wo diefelbe die größte ift, von Karbia bis Glaus, 400 Stabien. Rach bem Chersonesos folgen thrafische fefte Plate (reign); junachft die weiße Kufte (Avon) ini), dann Teiristasis, Herafleia, Ganos (Távos), Ganiā, Reonteichos, die Stadt Perinthos mit einem Hasen, Daminon Teichos, die Stadt Selymbria mit einem Hasen. Bon dieser die Jur Mündung des Pontus beträgt die Entserung 500 Stadien. Die Aufschrift ('Aváxlovs) durch den Bosporos erstreckt sich bis dum Tempel des Leus von welchem ab die Nusmüng jum Tempel bes Beus, von welchem ab bie Ausmunbung in den Pontus nur 7 Stadien breit ift. Im thrafischen Pontusgebiete liegen nun folgende hellenische Stabte: Apollonia, Mesembria, Obessopolis, Kallatis; bann folgt ber Fluß Istros. Die Auffahrt vom Strymon bis nach Seftos beträgt zwei Tage und zwei Rachte; von Seftos bis gur Ausmundung bes Pontus ebenfalls zwei Tage und zwei Rachte; von ber Mündung bes Bontus bis zur Einmundung bes Iftros brei Tage und brei Rachte. Der gange Beriplus von ber Rundung bes Strymon bis gur Munbung bes Iftros beträgt also fieben Tage und fleben Rachte. So weit reicht die stiggenhafte, besonders die Ruften berührende Beschreibung ber hellenis schen Lander von Stylar, welcher nun auf Die ftythischen Landergebiete übergeht 90). Sein Hauptzweck war die genauere Bestimmung ber Ruftenfahrten und die Angabe ber Entfernungen von Drt ju Drt. Die Stabte, Safen und festen Blate find baher nur genannt, nicht genauer beschrieben worden. In ahnlicher Beise find auch die griechischen Stabte in Aften und Afrita von ihm aufgeführt worden.

Cap. 15. Bevor wir nun die folgenden Geographen in Betracht ziehen, werfen wir einen flüchtigen Blid auf bie Hiftorifer, welche natürlich die Schauplage ber erzählten Ereigniffe zu ermahnen hatten. Berobotos, Zenophon und ber spätere Bolpbios liefern zwar nur sporabifche, boch ftets lehrreiche Angaben über bas Geographische und Topographische ber einzelnen griechischen Staaten, ihres Gebietes, ihrer Städte, festen Plate und ropeer. Herobot hat die großen Heerzüge bes Darius und Xerres gegen Sellas befdrieben. Am wichtigften find feine Dittheilungen über ben Rorben Griechenlanbs, g. B. über bie Baonier, über bie ebonifche Stadt Myrtinos, über bie Mundungen ber Fluffe Strymon, Axios u. f. w. 91). Auch werben die Inseln häufig von ihm berührt, wie Samos, Kos, Lesbos u. a. Thutybibes hat die Schauplage des peloponnesischen Krieges, die Topographie der Schlachten, der belagerten Stadte und festen Blage, ber Seetreffen, vieler Kuftenftriche und Infeln, sowie ber Stabte Siciliens nicht felten mit Genauigkeit befchrieben. Xenophon hat in allen seinen historischen Schriften eingelne Landftriche beleuchtet, fowol im eigentlichen Sellas als in den affatisch-griechischen Staaten. Go beschreibt er seinen ihm von den Spartanern als Geschent überwiesenen Wohnort Stillus, 20 Stadien von Olympia entfernt, an bem fleinen fischreichen Flusse Selinos, genauer ale irgend ein alter Geograph. Es war eine anmuthige neue Grundung an ber Strafe von Sparta nach Olympia, gewährte reichen Ertrag und eine vor-treffliche Jagb, ba in ber Rabe ber walbreiche Berg Phaloe fich befand. Hier ließ er einen kleinen Tempel ber Artemis herftellen nach bem Borbilbe bes großen ephefischen Tempels, und ftellte hier ein Bilonif ber Gottin in ber wunderbaren Geftalt ber ephefischen Artemis auf, aus Copressenholz gearbeitet. Aus bem reichen Er-trage bestimmte er jahrlich ben Zehnten zu einem Opferfeste, an welchem alle Umwohnenden theilnehmen fonnten 92). Roch reichhaltiger ift Polybios in feinen uns erhaltenen Buchern, in welchen die Kriege bes achaischen und bes atolischen Bundes und die Einmischung ber Romer in beren Angelegenheiten ergahlt werben. Er hat von Westen nach Often, von Dyrrhachium bis Theffalonife Griechenland bie Breite von 2000 Stabien gegeben. In Betreff ber Topographie hat er besonders einzelne gandschaften und Stabte bes Beloponnesos vielfach beleuchtet, wo sich die Kriegsheere des Antigonos und des spartantiden Konige Rleomenes, fowie bie bes achaifden Bunbes bewegten. Mit ber Berechnung von Quabratmeilen haben fich die alten griechischen Geographen und Biftorifer nicht befaßt, ba fie nur nach Stadien rechneten und Duadratmeffungen noch unbefannt maren. Sie gewähren nur Langen - und Breitenmaße im Gangen und im Einzelnen. — Fur bie politifche Geographie von Griechenland haben auch die alten Staatsphilosophen in ihren nodereiat, wie Aristoteles (beffen Schrift man jeboch ale eine Compilation aus feinen politischen Werten betrachtet hat) und Herakleibes brauchbares Material

<sup>90) \$. 64-67.</sup> p. 51-57, ed. Müller. (Geogr. Graec. minor. Vol. I.)

<sup>91)</sup> Herodot. V, 12 seq. 92) Anabas. V, 3, 6-13.

geliefert. Ebenso für das Gebiet der physischen Geographie die Berfasser von Raturgeschichten, wie Aristoteles, Aelianos und der ältere Plinius, welcher lettere ohnehin auch einige seiner Bücher der Geographie überhaupt gewidmet hat.

seiner Bücher ber Geographie überhaupt gewidmet hat. In Beziehung auf die kleineren griechischen Geographen, welche in der Zeit zwischen Stylax und Stradon gelebt haben und beren fragmentarische Schriften uns theilweise erhalten worden find (obgleich ihre Authenticität noch nicht völlig gesichert, wenigstens in 3weifel gezogen worben ift), muffen wir uns auf eine furgere Charafteriftif Die lehrreiche Schrift bes Difaarchos, beschränken. Περιήγησις Έλλάδος οber Περιηγησέως Ελλάδος άποσπάσματα τρία, ift neuerdings einem uns unbefannten Athendos vindicirt worden, und es fann daher bie Beit nicht naher bestimmt werben 98). Dennoch zeigt ihr ganges Geprage, baß fie um einige Jahrhunderte alter ift als Strabon's Geographie. Inhalt, Urtheil und Diction befunden einen geiftreichen, erfahrenen und umfichtigen Geographen von reichhaltiger Menschen- und Beltfenntniß. Aphoriftisch eingewebte Urtheile laffen einen Philofophen burchbliden, welcher Lehrreiches und Intereffantes hervorzuheben versteht. Daber läßt sich vermuthen, daß biefes Bert, wie es uns vorliegt, ein Auszug aus ber geographischen Schrift des Dikarchos ift, welcher nicht blos eine Αναγραφή της Ελλάδος, sondern auch eine andere, Blos της Ελλάδος, versaßt hatte und mit den Sitten und ber Lebensweise in ben einzelnen griechischen Städten gewiß fehr vertraut war. Auch hier in biefer Περιήγησις Έλλάδος werben bie Sitten, Brauche, guten und schlimmen Gewohnheiten ber Bewohner ber Stabte überall mit in Betracht gezogen und häufig wipige Berschen, welche in Bellas curfirten, mit eingeflochten 94). Der Spitomator bat aber naturlich auch bas beruhrt, was feit ber Zeit bes Difdarchos in hellas eine andere Gestalt gewonnen hatte. Daher gestatten Erwähnungen späterer Ereignisse keine Folgerung auf bas Zeitalter bes ursprunglichen Autors. Der Epitomator hat wahrscheinlich um die Beit bes Polybios, wenigstens nach Alexander bem Großen, gelebt. Die fragmentarische Schrift beginnt mit ber Wanderung nach Athen und beschreibt ben ungenehmen Beg bahin burch angebaute Regionen. Die

Stadt selber fet jeboch eine schlecht angelegte zerftreute Baufermaffe, welches Uebel aus alter Zeit famme. Die meisten Baufer seien geringfügig und nur wenige vortheilhaft eingerichtet. Dann werben aber bie Staatse gebaube, bas Obeion, bas Theater, ber Parthenon, bas damals noch unvollendete Olympicion, die Gymnasten mit Lob hervorgehoben, sowie eine genauere Charafteristif bes Lebens in der Stadt folgt (was boch gewiß auf bas Werk bes Dikaarchos Blog rys Ellados hindeutet). Das attische Land bezeichnet er als zu wenig fruchtbar, als baß es alle Beburfniffe ber Bewohner befriedigen fonnte 08). Bon Athen aus wanbert ber Berfaffer nach Dropos, bem famofen Grenzorte zwischen Attifa und Bootien, und geißelt bier fofort bie Grengqualgeifter, bie vermalebeiten Boll- und Steuerofficianten, welche fogar von Gegenständen Steuer erhoben, welche jum Bortheil und Genuß ber Bootier ins Land gebracht wurden 96). Der Beg von hier bis Tanagra beträgt 30 Stadien, geht durch Dels und andere Baumgruppen hindurch und ift frei von Diebesgefindel. Tanagra ift ein rauber hochgelegener Ort mit weißem thonartigen Boben. Die haufer zeichnen fich burch ihre iconen Bestibulen (zoodroois), sowie burch enkauftische Malereien aus. Der Boben biefer Region ift von geringer Fruchtbarkeit, boch liefert er ben besten bootischen Wein. Die Bewohner lieben stattliche hausliche Einrichtungen, leben aber sparsam und einsach (rais pèr olulais dauxpol, rois dè flois lied). Sie find mehr Landbauer als Handwerker, zeichnen sich burch Gerechtigkeit, Treue und Gastfreund-ichaft aus, spenden Dürftigen und Fremben gern von ihrer Sabe. Auch ift ihnen jebe Art von Unmäßigkeit verhaßt. Bon hier gelangt man in 200 Stabien nach Blatda. Der Beg bahin ift muft und fteinreich, giebt fich gegen ben Ritharon hinauf, ift aber nicht gefährlich. Die Burger von Blatda ruhmen fich Abfommlinge ber Athender zu sein und am großen Kampfe gegen bie Berfer theilgenommen zu haben. Bon bier gelangt man in 80 Stadien nach Theben. Der Weg dahin ift glatt und eben. Die Stadt, in der Mitte Bootiens liegend, hat 70 Stadien im Umfange, ift ziemlich rund und flach liegend und ber Boben hat schwarzfarbiges Ansehen. Die Stadt ift alt, aber jungft erft wieber in neue Strafen abgetheilt, weil fie wegen ber ftolgen hartnädigfeit ber Bewohner mehrmals gerftort worben mar. Das gand ift wafferreich und nahrt viele Roffe (lanorpopos de άγαθη, κάθυδρος κᾶσα), ist hügelvoll, hat viele Weiden und die meiften Garten unter allen hellenischen Stabten. Fluffe bewaffern bie gange Ebene, welche fich an bie Stadt anlehnt 97). Eine unterirdische Bafferleitung von ber Kadmeia aus foll schon von Radmos angelegt worden fein. hierauf beschreibt ber Berfaffer bie Sitten, Brauche

<sup>98)</sup> R. Müller bemerft in ben Prolegomenis de codd. ju seiner Ausgabe ber Geogr. Graec. minor. Vol. I. (Par. 1856) p. XIII.: "Quod attinet titulum Abyralov nolem endupara (welche eine Sanbschrist an der Stirn trägt) nihil praecedit vel proxime sequitur ad quod reserri possit. Itaque Athenaei cuiusdam vel Anonymi Atheniensis scriptum aliquod h. l. omisisse solamque operis inscriptionem vel argumentum incogitanter h. l. posuisse scriba videri debet. Iam vero quum mox duorum auctorum fragmenta poetica et prosaica inepte misceantur, alterum vero prosae orationis fragmentum (in quo Boeotiae urbes ut plurimum salsis dicteriis traducuntur, viaeque quibus ab urbe ad urbem itur, fusius describuntur) ita sit comparatum, ut titulus ille maiore sui parte referri ad id possit, vix erraveris, si tituli loco priscam fragmentorum prosaicorum sedem indicari censeas."

94) So 3. B. die Berechen des Lystpos (ibid. p. 99):

Εί μη τεθέασαι τὰς Αθήνας, στέλεχος εξ εί δε τεθέασαι, μη τεθήρευσαι δ', ὅνος εί δ' εθαρεστών άποτρέχεις, κανθήλιος.

<sup>95)</sup> Geogr. Graec. minor. ed. C. Müller. Vol. I. p. 98. 99. 96) Er bezeichnet p. 101 bie relavas ávvæighlyrog aleovekla, én aollás zgóvar ávezidéta aorygla ovred gamaéry. Ueber ben Disdarchos und seine Schriften sind in früheren Decennien mehre Abhandlungen und Aritisen geliesert worden. So in der Allg. Schulzeitung 1833. 2. Abth. Ar. 86. S. 681 fg. und (Buttmanni Quaestiones de Dicaearcho eiusque operibus) 1833. 2. Abth. Ar. 188. S. 1097 fg. 97) Dikaearchos p. 102 l. c.

und Trachten ber Bootier, wobei wir ihm nicht weiter Wichtig ift nur noch die Bemerkung, daß ber Sommer in Theben hochst angenehm sei, besonders wegen bes frifchen Gruns ber Garten, ber anmuthigen Fluffe, bes fühlen Baffers und ber reichlichen Sommerfrüchte, ber Winter bagegen fei wegen ber fcneibenben Winbe und bes Mangels an Holz laftig. Es falle viel Schnee und bie Bege wurben weich und fcmugig 98). Bon Theben bis Anthebon beträgt ber Weg 160 Stabien. Der Fahrweg geht schräg über Felber. Die Stabt ift nicht groß und liegt in der Rabe bes enboifden Meeres. Sie zeichnet fich aber burch einen großen, mit Baumen verzierten und mit zwei Saulenhallen ausgestatteten Marktplat aus. Der Bobenertrag ift an Getreibe gering, bagegen wird viel Wein, Dbft und Gemuse gewonnen. Die Bewohner find größtentheils Fischer, welche ihre Eriftenz burch Fischsang, burch Auffuchen ber Porphyr-muschein und Schwämme (σκογγων) sichern 99) und am Ufer des Meeres hin in kleinen Hutten (xalifaus) ihr Leben hinbringen. Thespia hat nichts Mertwurdiges aufjuweisen, ale bie Ehrs ober Streitsucht ihrer Manner und einige vortreffliche Statuen. Die Bootier unterschieben ihre Stabte felbft nach gewiffen schlimmen Eigenbeiten in ben Sitten: gu Dropos wohne schamlose Sabfucht (αίσχροπέρδεια), in Tanagra bie Scheelsucht (φθόνος), die Streitsucht in Thespid, die Anmagung mit Ausgelaffenheit (υβρις) in Theben, die gewinnsuchtige Ueberliftung in Anthebon, bie Reugierbe in Roroneia, bie Brahlerei (&Lakovsla) zu Platda, ber Stumpskinn in Haliartos, bas Fieber zu Onchestos 1). Der Weg von Anthebon nach Chalkis an der Küste von Eudöa betrage 70 Stadien, sei glatt und angenehm, ziehe sich an der Küste hin und habe auf der andern Seite ein mit Baumen und Duellen ausgestattetes Gebirge. Chaltis, eine bedeutende Stadt, hat einen Umfang von 70 Stadien, zeichnet fich burch viele vortreffliche Bauwerte aus und ber gunftig gelegene große Marktplas ift mit breifachen Saulenhallen umgeben. Er befand fich gang in ber Rabe des Hafens und die ju Schiffe angefommenen

Baaren konnten leicht hierher gebracht werben. Einwohner werden wegen ihrer echt griechischen Bilbung und Sprache gelobt, sowie ber Berfaffer ihrem ftolichen, bie Schicfale bes Lebens leicht ertragenben Charafter Anerfennung gollt 2). hier folgt nun ein Sprung in ber Msquippois, ba der zweite Abschnitt mit dem Gebirge Belion in Theffalien anbebt. Der guß bes Gebirges Belion, wo er ben größten Umfang und bie bichtefte' Walbung hat, ift von der Stadt (namlich Demetrias) 7 Stadien gu Baffer und 20 gu ganbe entfernt. Das ganze Gebirge hat weichen fruchtbaren Boben, hat viele Sugel und tragt verschiebene Fruchte. Der Berfaffer gibt nun bie verschiebenen Arten von Baumen, Bflangen und Blumen an, welche hier machfen "). Auch werbe hier ein Rraut, sowie eine Baumwurzel gefunden, welche ben Big ber Schlangen unschädlich mache, biefelben auch fcon burch ben Geruch vertreibe, ober wenn fte fich nahern, diefelben betaube, und wenn fte etwas bavon verzehren, btefelben tobte. Für bie Menfchen ift es ein lieblich buftenbes, bem Thomian ahnliches Gewache, welches, im Bein genoffen, Schlangenbiffe unfcablich macht und heilt 4). Roch eine andere wunderfraftige Pflanze, eine Afanthusart, wird hier erwähnt, welche auf ben fteilften Felfen bes Pelion wachfe. Sie gleiche ber weißen Myrthe und schütze gegen große Kalte wie gegen große Sitze, wenn man bieselbe zerreibe, mit Del mische und ben Korper bamit bestreiche. Bom Belion ftromen zwei Fluffe herab, ber Kraufindon (Koavolvdav) und ber Bruchon (Bovywv). Der eine bewaffere bie Felber am Fuße bes Belion, ber anbere fließe am Saine ber Belaa vorüber ins Meer. Auf bem Gipfel bes Berges befinde fich bas Cheironion, bie Grotte bes Cheiron und ein Tempel bes Zeus Afraios ), ju welchem beim Aufgange bes hundsfterns wahrend ber heißeften Jahreszeit angesehene und ruftige, vom Briefter aus-gewählte Manner, mit Schafssellen umhult, ben Gipfel bes Berges besteigen, wo eine farte Ralte berriche. Die eine Seite bes Berges, bie westliche, fei nach Magnesta und Theffalien jugefehrt, bie andere gegen ben Athos bin und ben makebonischen Bufen 9. Im Folgenben bestimmt ber Berfaffer noch bie Grenzen von Bellas, ju welchem er alles Land vom Beloponnefos bis homoloion und Tempe in Theffalien zieht, wobei et noch verschiedene aphoristische Bemerkungen über die alte Stadt Bellas. zwischen Pharfalos und ber Stadt ber Melitaer liegend, fowie über die Dialette der griechischen Sprache hinzufügt 7).

Die in Bersen abgefaßte Negenprous eines Anonymus, welche man seit langer Zeit bem Chier Stymnos zugesschreben hat und welche ben bamals bekannten Erbfreis umfaßt, beginnt die kurze Beschreibung ber hellenischen Länder mit ber Thesprotien gegenüberliegenden Infel

<sup>98)</sup> Dikasorchos p. 103. 104. Bichtig ift auch seine Charatteristif ber thebanischen Frauen, welche er für die schönsten in hellas erklärt. Sie waren hoch gewachsen, hatten einen gemessenen rhythmischen Gang, zeichneten sich durch Symmetrie des ganzen Körpers aus, trugen ihren Mantel so über den Kod gezogen, das das Angesicht völlig bedeckt war und nur die Augen sichtbar wurden. Sie trugen ganz weise Gewänder. Ihr haar war auf dem Scheitel zusammengesichten, welches Haarcockum die Bootier Anunchson nannten. Idid. p. 108. Ihre Stimme ist lieblich und angenehm. Im Umgange sind sie mehr nach silvonischer als nach dostischer Art.

99) p. 104 ibid. Bom Aussuch der Schwämme an den Meercossuschen leben noch jezt viele Bewohner der Inseln, besonders im ägäischen Meere, wie neuere Keisende vielsach derichtet haben; so Roß in seinen Reisen auf den Inseln des ägäischen Meeres, welcher mehre Arten derselben, grobe und seine, unterscheidet. Der Sebrauch der Schwamme, mithin auch die Schwammsscheidet, mußsche im homerischen Beitalter eristit haben. Odyss. XXII, 453: sbart neil ondersonders nichtbard wederen

<sup>1)</sup> Ibid. p. 104. 105. Alles biefes bentet, wie schon bemerkt, auf bas Bert bes Distarchos, welches ben Titel Blog eng Elladdog fübrte

<sup>2)</sup> Ibid. p. 105. 106.
und Theophrass. Hist. plant. IX, 2. Diosforibes (III, 87) neunt biefe Pflanze zesçaveor, nach bem Kentauren Chrivon, welcher seine Grotte auf dem Relion hatte und laut des Muthos in der Kräuters funde große Kenntuisse besaß.

5) Ueber Cheiron auf dem Belion vergl. Apollon. Rhod. I, 556 fg.

6) Negessprotus p. 108.
1. c.
7) Ibid. p. 109. 110.

Die Thesproter und Chaoner bezeichnet ber Berfasser als korn βάοβαρα. Auf die Thesproter solgen die Molotter, welche einst Kyrrhos, der Sohn des Reoptolemos, hierher gesührt haben soll ), und das dodonische Orakel, eine pelasgische Gründung. Im Mittellande und in der Rahe des Orakels wohnen nach feiner Anficht barbarifche Mischvölfer (μιγάδες βάρβαροι). Rach ben Molottern folgt Ambratia, eine Ansiedelung der Korinthier, durch Gorgos, einen Sohn des Appselos, gegrundet. Spater fam ber Rame Argos Ambbilochicum auf und Einige meinten, die erfte Anlage biefer Stadt sei von Amphilochos, einem Sohne bes Amphiaraos, ausgegangen. Oberhalb biefer Regionen haufen barbarifche Stamme. Am Ufer bes Meeres liegt bie Stadt Anaktorion 9), welche bie Afarnanen und bie Rorinthier gegrundet haben. Dann folgt Afarnania, beffen Bewohner theils von Alfmaon, theils von seinem Sohne Afarnan hierher geführt worden seien. Der Kufte bieses Landes gegenüber liegen mehre Inseln, Leukas 10), Rephallenia, Ithafa, Jakunthos, nahe am Pelopounejos gelegen, bann bie Echinaben, nicht fern von ber Munbung bes Achelous. Rächft Afarnanien folgt Aetolia, welches feine Anftebler aus Glis erhalten habe. Früher fei es von Rureten bewohnt worben. Aitolos fam aus Elis, vertrieb jene und nannte bas Land Aitolia. Am Borgebirge Rhion liegt die Stadt Raupaktos, welche Temenos mit den Doriern gründete. An die Aetoler grenzen die ozolischen Lokrer, Abkömmlinge der Lokrer, welche Euboa gegenüber wohnen. An biefe grengen bie Delpher, welchen bas pythische Drafel angehort. Dann folgen bie Photer, welche Photos mit ben Korinthiern bier angestebelt haben foll. Er foll ber Sohn bes Drnytos, Entel bes Sifpphos, gewesen sein. An Photis grenat Bootien, ein großer vortrefflich gelegener Land-ftrich. Bootien mache von brei Meeren Gebrauch und habe Safen, einige sublich liegend und bem adriatischen und stelischen Meere geöffnet, andere mehr öftlich, welche ben Cykladen, Appros und Aegypten zugekehrt find. Als bie wichtigften Stabte bebt er Theben, Tanagra, Thespia und Anthebon hervor. An Bootien grenzt Megara, eine borische Stabt. In Diefer Beise berührt ber poetische Beriegetes alle wichtigeren Theile von Hellas nur fummarifc und nennt als feine Sauptquelle ben Ephoros 11),

έπι πεφαλαίου τούς τε περι αύτην τόπους έθνικῶς απαντας κατ' Έφορον δηλώσομεν.

überfluffig fein, bem Beriegeten weiter zu folgen, ba er nicht wie Stylax und bie Difdarchifde Beriegefis mancherlei Reues barbietet. Der Berfaffer bes Periplus bes erhthräifden Deeres hat für unfern Gegenstand feine Bebeutung. Den Berfaffer bes Beriplus bes Bontus Eurinus beruchtichtigen wir bei ber. Beleuchtung ber griechischen Colonien in ben Bontusregionen. Wir erwahnen hier nur noch die Avaygaph the Ellados von Dionyflos, bem Sohne bes Kalliphon, und bas poetische Bert bes Dionpfios Periégetes, bevor wir uns bem wichtigften Werfe, ber Geographie bes Strabon, zuwenben. Die 'Avayoagin ris 'Ellados ift ein fleines poetisches Erzeugniß, beffen Urheber uns unbefannt geblieben mare, hatte er nicht bie erften 23 Berfe, welche bie Ginleitung bilben, mit 23 Buchstaben begonnen, welche seinen Ramen herstellen, namlich diovoslov rov Kalliporros, welche Entbedung querft Lehre in Ronigsberg gemacht bat. Der Berfaffer rebet in ben erften Zeilen ben Theophraftos an und erflart fich über feine Schrift, baß er etwas Eigenes geschaffen, indem er bie Berichte ber alten Autoren in metrifcher Darftellung auf furgen Raum gusammengebrangt habe, sobaß jeber in turger Zeit bas Ganze burchlaufen tonne 12). Er beginnt mit Ambrafia als ber ersten Stabt bes hellenischen Continents von ber Westseite, welche als Grundung ber Korinthier betrachtet wird. Sie liegt in ber innern Mitte bes ambrakischen Bufens und ift 80 Stabien vom Meere entfernt. Sie zeichnet fich burch einen verschließbaren Sasen und einen Tempel ber Athene aus. Die ganze Lanbichaft führt ben Ramen Dryopis. Bon Ambratia ab bis jum Ausfluß bes Peneios bilbet Bellas ein jufammenhangenbes Ganges. Der Beneios mit bem magnetischen Gebirge Somole im Nordoften macht hier bie Grenze, wobei fich ber Berfaffer auf ben Phileas beruft. Diefer habe aber barin geirrt, bas er bas Gebiet von Magnefia nicht mit ju Bellas gezogen habe, was von Anbern mit Recht geschehen set. Der Beg von Ambratia bis Theffallen betrage brei Tagereisen. Im Bebiete von Ambratia ftrome ber Fluß Aratthos (von Livius Arathos genannt) dem Meere zu. hier fei auch ein heiliger Berg (ben Ramen nennt er nicht, nach Plinius ber Cranius, Theopompos erwähnt Κράνεια als χωρίον 'Αμβρακιωτων') 13). Die ganze ambrafifche Ruftenfahrt betrage 120 Stabien. Ambratia gelange man in bas Gebiet ber Drefta und von hier nach Amphilochia mit ber Stadt Argos Amphilochicum. Dann folgt bas Gebiet ber Afarnanen mit mehren Stadten, bann Leufas, von wo ab ein großer Bufen beginne, welcher fich bis jum Ifthmos erftrece. In biefem liegen bie Infeln ber Rephallener. Ithafa habe 80 Stabien im Umfange, fei fchmal (orevi), fteige jeboch boch auf und fei mit brei Safen verfehen. Die Afarnanen

welchen auch Strabon vorzüglich benutt hat. Es würde

8) Der Berfasser hat sein Werk an ben König Risomedes gerichtet, welchen er im Ansange und im weiteren Berlause mehrmals anredet. Er felber bezeichnet dasselbe als eine Epitome aus mehren andern Schristen. B. 65 sg.: 'Εκ τών σποράδην γάρ ίστοφονμένων τιδιν έν έπιτομή σοι γέγραφα τὰς ἀποικίας κτίσεις τε πόλεων, τῆς είης τε τῆς σχεδόν δο έστι κλωτά και πορεντά τῶν τόπων. Τούτων δ' δοα μὲν εὐσημα τ' έστι και σαφή, έπι κεφαλαίου συντεμών έκδήσομαι κτλ.

9) Idid. p. 215 Geogr. Graec. minor. ed. C. Müller. Vol. I.

10) Leusas war eigentlich eine Halbinsel. Ans dem Scheitel einer Hügelsette baselbst existiren noch epitopische Mauern, welche man auf die Stadt Leusas bezogen hat. Bergl. Hamilton, Reisen (tentsch) I, 28.

11) B. 471 fg.:

<sup>12)</sup> B. 8 fg.:

τὰ γὰς ἐν πλείοσι» ὑπὸ τῶν παλαιῶν συγγραφέων εἰρημένα, ταῦτ' ἐμμέτρως ὑηθήσετ' ἐν βραχεῖ χρόνφ, ὅπες ἐστὶν ἰκανῶς δύναμιν ἰσχυρὰν ἔχον.

<sup>13)</sup> Bergl. bie Notae ju biefer Stelle in ber Ausgabe von C. Muller l. c. p. 289.

wohnen westlich von den Actolern und ihr Hauptsluß sei der Achelous. Die Küstenfahrt betrage zwei Tage und zwei Rächte. An Afarnanien stoße Actolien mit der Hauptstadt Pleuron, welche einen Tempel der Athene habe. Dann folge Kalpdon und der vom Pindos sommende Fluß Euenos. In dieser Weise sährt der Berfasser oder Epitomator fort, ohne irgend eine neue bedeutende Belehrung vom griechischen Ländercompler darzubieten, weshalb wir ihm nicht weiter solgen 14).

Ein Geograph gang anderer Art, von tiefer Kennt-nif, großer Einficht und richtigem Urtheil ift ber Perieget Dionystos, welcher in gediegener Sprache ben bamals befannten Erbfreis in einem aus 1186 Herametern bestehenden Lehrgedichte beschrieben hat, welches von Eustathios mit einem ausführlichen Commentar erlautert worden ift. Raturlich konnten hier Griechenland und seine Inseln nur einen geringen Raum in Anspruch nehmen. Er beginnt die Beschreibung von Hellas mit Bers 399 und bebt mit dem Beloponnesos an. Weit über Thrafien und das orifische Gefilde hinaus gegen Suben hin (ber Dichter hat alfo ben Standpunkt feiner Betrachtung vom Rorben her genommen) hebt bas hellenische ganb an, weithin auffteigend (alfo von Suben gegen Rorben) und von zwei Deeren umgurtet, bem fitelischen (in welchem er bas ionische und fifelische zusammenfaßt) und bem ägäischen, jenes vom Zephyr, dieses vom Euros be= Daran ichließt fich ber Beloponnejos, einem Platanenblatte gleich, mit ber nörblichsten Spipe im Ifihmos, welcher die Insel an das Festland kettet, wie ein vielgezactes Blatt mit Bufen und Buchten von allen Seiten umgeben. Im Weften ber Salbinfel liegt bas triphylische Land mit bem anmuthigsten ber Fluffe, bem Alpheios, getrennt vom Strome bes meffenischen (eigents lich lakonischen) Eurotas, obwol beiber Quellen, einander gang nahe, in der Umgebung der Stadt Afea entspringen 16). Der eine Fluß burchschneibet bas Land ber Eleier, ber anbere bas ber Ampklaer (b. h. ber Lakedmonier). Das mittlere hoble Land ber Salbinsel bewohnen die arfabis schen Apidaneer am Fuße des Erymanthos, wo die Fluffe Melas und Krathis, Jaon und der uralte Labon ihr Gemaffer hintreiben. Ginerfeits liegt bas Land ber Argeier, andererseits bas ber Latoner, jenes gegen Often, biefes gegen Suben. Zwei Meere bespulen ben Ruden bes 3fthmos, bas eine von Weften, bas anbere von Diten, welches lettere bas faronifche genannt wirb. Beiter vom Ifthmos ab gelangt man jum attischen Land, wo ber anmuthige Bliffos feine Bewässer hinleitet und Boreas bie Dreithpia entführte. Dann folgen weiter nach Rorben die Lander von Bootien, Lofris, Theffalien und die makebonischen Stabte bis zum thrakischen, mit Schnee bebedten Aimos (Samos). Beftlich von Diefem breitet fich Epeiros mit Dobone aus und im Suben von biesen jenseits bes Argfonthosgebirges die weite Ebene ber Aetoler, burch beren Mitte ber Achelous seine weißen

A. Cucpff. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXX.

Fluthen hinwalzt und dieselben durch die Echingben hinburch dem Meere von Trinafria übersendet. Rachdem Dionystos nur kurz die Städte der Rephallenier berührt hat, wendet er fich wieber oftwarts jum Continent nach Phofis, welches Land fich am Fuße bes Parnaffos ausbreitet, fich bis gur Mundung ber Thermopplen fortgieht und von dem Rephissos burchftromt wirb. hierauf wendet fich ber Perieget wieberum zu ben Inseln und beginnt mit ben im außerften Weften bes mittellandischen Deeres gelegenen, wobei wir ihm nicht folgen, ba diefelben nicht ju Bellas gehören. Dann fommt er ju ben Inseln Rerfyra und Ithafa, bann ju ben Cyflaben und Sporaben, nach Kreta und Rhodos. Bugleich unterscheibet er bie ionischen Inseln, qu welchen er Samos und Chios u. f. w. gablt, bann bie dolifchen, wie Lesbos, Tenebos u. a. Die gange Darftellung besteht in leichten gelungenen Umriffen, in welchen er gern eine poetische Seite hervorhebt, Mythisches mit wenigen Borten und Wendungen einmischt, auch einige altpoetische Ausbrude braucht, ausführlichere Erörterungen aber als feinem Plane frembartig vermeibet 16).

Cap. 16. Wir treten nun an Strabon's geographische Beschreibung ber hellenischen Länder, die grundslichke und lehrreichste, welche und aus dem Alterthume erhalten ist. Ihm standen noch geographische Werfe älterer Autoren zu Gebote, von welchen uns nur wenige Fragmente oder gar Richts als die Namen ausbewahrt sind <sup>17</sup>). Strabon's Geographie ist vorzugsweise physisalisch und statistisch. Die mathematische Geographie hat er nach Hipparchos und Eratosthenes in den beiden ersten Büchern behandelt <sup>18</sup>). Die politische Geographie hat bei ihm eine untergeordnete Bedeutung, obwol sie bei den einzelnen Ländern, Staaten und Städten mit

<sup>14)</sup> Bergl. bie Notae von C. Müller p. 289. 240. in ber Geogr. Graec. minor. Vol. I. 15) B. 418. In biefer Stelle gibt Banfanias (VIII, 44, 3) ben besten Commentar.

<sup>16)</sup> B. 447—540. Dazu Enstathins, d. Schol. und d. Commentar von G. Bernhardy. Tom. I. II. (in der Geogr. Graec. minor. Lips. 1828.) 17) Strakon, aus Amasea im Bontus gebürtig, hat, adgesehen von seiner eigenen Anschauung dereister Länder, vorzüglich solgende Borgänger benutt: den Timosthenes, Besehlschaber der Flotte des Ptolemäos Philadelphos, welcher noch vor Eratosthenes ein völlig verlorenes Merf in zehn Wüchern, einen Periplus und ein anderes über die Entsernungen der Orte von einander (Stadiasmus) versaßt hatte, dann den Ephoros, Bolhdios, Bostdonios, die alexandrinischen Commentatoren des Homerischen Schissstalages, den Avollodoros und Demetrios von Stepsis, den Bellanisos und Theodompos, den Eratosthenes und Eudoros, die Arendischenes und Eudoros, die Versaßter von Werfen, welche den Ramen Atthis führten, sowie er auch die historiser ost zu Rathe gezogen hat. Den Hefatäos, welcher eine περίοδος oder περιήγησις versaßt hatte (vergl. Hecataei Milesii fragmenta, von Klausen, Berol. 1831), den Ktesias von Knidos, den Hellanisch hat er ebenfalls in den betressende Ländern zu Rathe gezogen, den Ktesias aber mehrmals getadelt. Die Geographie hält Stradon für ein der πραγματεία eines Philosophen würdiges Werf und den Homeros bezeichnet er als den doznyserns ris γεσυγαφικής έμπειρίας. (Libr. I, 2. p. 2 ed. Casaub.) 18) Die Fragmente des Eratosthenes, welcher eine wissenschen fragm. Geograph. Eratosth. Gotting. 1770. Particula I. Geograph. Eratosth. fragm. ed. G. C. F. Seidel. Gotting. 1789. 8. G. Bernhardy, Eratosthenien cura Jo. Conr. Schaubach. Gotting. 1795.

berührt wird. Durch seine fritische Beleuchtung ber Bomerifchen Topographie bat er oft Beranlaffung gehabt, in bas weite Gebiet ber Mythen abzufchweifen, wenn auch nicht in foldem Uebermaße wie Baufanias in feiner genealogischen Aufführung ber uralten Stammväter und Städtegrunder. Bereits Ephoros hatte als ben weftlichften Theil bes eigentlichen hellenischen Continents Afarnania betrachtet, an welches bie epirotischen Bolferschaften ftogen. Da nun Afarnanien die Bestäufte am tonischen Meere bildet, so hat er bieses ionische Meer als die Bestigrenze von gang Hellas bezeichnet. Dazu gehörten freilich auch bie Infeln bes ionischen Reeres. Ebenso betrachtet auch Strabon bas ionische Deer als bie Weftgrenze von Bellas. 3m Rorben last er baffelbe bis nach Matebonien und Theffalien reichen. Rach feiner Anschauung besteht bas Ganze aus zwei großen Systemen, ber Lanbermaffe außerhalb und ber Lanbermaffe innerhalb bes Ifthmos. Bon bem außerften Guben nach bem außersten Rorben aufsteigend theilt er ganz Sellas in fteigenben Dimenfionen in Cherfonefe ab, fobaß jebesmal ber folgende größere ben ober die vorhergehenden fleineren mit umschließt. Als ben erften Cherfonesos betrachtet er ben Beloponnesos, gleichsam die fübliche Afropolis von Hellas, burch einen Ifthmos von 40 Stabien mit bem Continent zusammenhangend. Der zweite und größere Chersonesos wird burch ben weit breiteren Ifthmos von bem megarischen Baga bis zu bem megarischen Risaon gebilbet, welcher 120 Stabien von bem einen Deere bis zu dem andern beträgt. Der britte Chersonesos beginnt vom friffaischen Busen und erstredt sich bis zu ben Thermopylen, d. h. bis zum malischen Meerbusen. Die gerade Linie beträgt 108 Stadien. Der vierte Chersos nefos erftredt fich vom ambratischen bis zum nördlicheren malischen Busen, welcher auch ber pagafaische genannt wird, eine Lange von 800 Stadien. Der fünfte Cherfonesos erftredt fich von bemfelben ambratifchen Bufen bis jum thermaischen, eine Linie, welche mehr als 1000 Stadien beträgt 19). So erscheint ganz Hellas als eine große Salbinfel, beren gefammter Flachenraum wieberum in fleinere Salbinfeln zerfällt, welche burch bie tief ins Land einschneibenden Meerbufen beiberfeits gebilbet werden. Strabon beginnt nun mit bem Beloponnefos, beffen Geftalt er mit bem Blatte einer Blatane vergleicht. Man könnte ihn auch eine visog nevradarvolog nennen, welche wie eine Hand mit funf machtigen Baden ins Meer hinausragt, im Rorben mit machtigen Gebirgemaffen, im Guben und Often mit spisigen Borgebirgen und Landzungen. Die Breite und Lange betrachtet er als ziemlich gleich und schapt beibe auf 1400 Stabien. Die Little von Weften nach Often hat er vom Borgebirge Chelonatas bis Malea gezogen. Bon Suben nach Norben vom Borgebirge Tanaros burch Arfabien bis Aegion. Den Umfang schätzt er mit Bolybios auf 4000 Stabien, b. h. bei gerader Fahrt, ohne in die Meerbusen einzulaufen. Artemidoros hatte noch 400 Stadien mehr angegeben. Mit Einschluß ber

Meerbusen betrage ber Umfang mehr als 5600 Stabien, nach Agathemeros 8627 (welcher Angabe wol nur ein Fehler zu Grunde liegt). Plinius hat den Umfang auf 563 mill. pass. (mit Einschluß der Bufen auf bas Doppelte), die Lange von Malea bis Aegion auf 190 mill. pass., von Elis bis Epidaurus 125, von Olympia bis Argos auf 68 mill. pass. angegeben 20). Die Breite bes Ifthmos am Dioltos, wo bie zu Schiffe angefomnienen Baaren von einem Meere jum andern geschafft werben, fchat Strabon, wie fcon bemerft, auf 40 Stabien. Das Gebict ber Eleier und ber Meffenier werbe von bem fifelischen Deere bespult, bas ber Eleier im Rorben auch noch von dem bes forinthischen Bufens bis Araros, bas der Meffenier im Suben auch noch von dem libyfchen Meere. Bon ber Rordwestseite liegen ber Rufte von Elis in verschiedener Entfernung die Inseln des ionischen Meeres, Zakynthos, Rephallenia, Ithaka, bie Echinaben und ein Theil Afarnaniens gegenüber. An bas Gebiet ber Eleier ftofit bas ber Achaer, welches gegen Rorben liegt und fich am forinthischen Meerbufen hinzieht. Bon hier ab beginnt Sikvon und bas Gebiet von Korinth, welches fich bis jum Ifthmos erftredt. An Deffenien ftost bas lakonische und bas argivische Gebiet, welches lettere auch bis zum Isthmos reicht. Die Mitte ber halbinfel nimmt Arfabien mit feinen machtigen Gebirgen ein, welches rings herum an alle die genannten Länder grenzt und somit von ihnen eingeschloffen wird. Dann führt Strabon folgende Meerbusen auf: den meffenischen, den lakonischen, den argolischen, den hermionischen und ben faronischen, welchen Einige auch ben falaminischen nennen. Die beiben ersteren haben bas Baffer bes libpschen, bie beiben letteren bas bes fretischen und bes myrtoischen Meeres. Der forinthische, ber größte von allen, beginnt an ber Munbung bes Euenos, ober wie Andere wollen, an der Mundung bes Achelous und bem gegenüberliegenden Borgebirge Araros. Denn bier haben bie Ruften beiberfeits zuerft eine beträchtliche Annaherung gu einander. Beiter in öftlicher Richtung treten bie Ruften bei Rhion und Antirrhion einander fo nabe, daß nur ein schmaler Baffertanal von funf Stabien Breite bleibt. Rhion ift eine flache Landspipe im Gebiete ber Achder, beren nordlichfter Theil fichelformig und beshalb auch Drepanon genannt. Sie liegt zwischen Batra und Aegion und hat einen Tempel des Poseidon. Antirrhion liegt gegenüber an ber Grenze von Actolien und Lokris. Man nennt es auch Molykrion Rhion. Bon hier ab treten bie beiberseitigen Ufer wieber weiter aus einander bis zum kriffaischen Meerbusen, wo bie parallelen Ufer enben, indem bas Ufer bes Continents ben genannten Bufen bildet und bas Meer fich bis jum Ifthmos bin weit ausbreitet. Der Gefammtumfang bes forinthischen Bufens von ber Munbung bes Euenos bis jum Ifthmos und von hier jurud bis jum Borgebirge Araros beträgt 2230 Stabien. Bon ber Mundung bes Achelous ab um 100 Stabien mehr. Bom Acelous bis jum Guenos wohnen Afarnanen, vom Enenos bis Antirrhion Actoler.

<sup>19)</sup> Strab. VIII, 2, 385 unb nochmals IX, 1, 890. Casaub.

Bon hier ab bis zum Isthmos Lofrer, Phofer, Böotier und ein Theil der Megarer, und die Lange dieses Ruftens friches beträgt 1118 Stadien 21). Bon Antirrhion bis jum Ifthmos heißt biefe Meeresfläche bas althonische Reer (dálarra 'Alxvorls). Strabon beginnt nun bie Rufterung ber einzelnen Bolferschaften, wobei wir ihm nicht weiter folgen, zumal da er überall auf bas Hos merifche Epos jurudfommt. Wir betrachten nur bie weiteren Umriffe nach ben Bufen, Buchten, glugmundungen und Borgebirgen und wenden und nach bem Rorden. Zwischen ben Borgebirgen Chelonatas und Kollene ergießen fich bie Fluffe Beneios und Selleeis ins Meer. Unfere Karten feten bie Munbung bes Beneios zwischen die Borgebirge Chelonatas und Pheia, welches lettere Strabon ebenfalls als anga bezeichnet. Zwischen dem Borgebirge Ichthys und Kyparissia zieht nich an der Westtufte ber lange, flache typarissische Deerbufen bin. In benfelben ergießen fich die Flugchen Afibon und Reda. Bor ben beiben festen Plagen Pylos und Korpphafton am Meere lag die Insel Sphagia. Der Lage nach tann es feine andere fein, als die aus dem peloponnesischen Kriege befannte Insel Sphafteria, welche vor Pylos lag 22). Die ganze Länge der Westtufte beträgt gegen 1200 Stabien, bie Ruftenftrede von Gis allein 740-800 Stabien, fobag ber Reft von 400-460 Stadien auf die meffenische Bestfüfte fommt. Rit Inbegriff der Einfahrt in die Meerbufen fest aber Strabon die Ruftenfahrt von Meffenien auf 800 Stadien 25). Gegen Suben neigt fich Meffenien nach bem libyschen Meere hin. Der fubliche meffenische Bufen gieht fich tief ins Land hinein und bilbet mit feinen weit ins Reer hinausragenden gandfpipen gleichsam zwei Borner. Die offliche Spipe mit bem Borgebirge Tanaron ragt am weitesten ins Deer hinaus. Bon Tanaron war Thyrides (al Gvoldes) im Innern des messenischen Busens 130 Stadien entsernt. In der Mitte des Busens ergießt sich der stärkte Fluß des Peloponnesos, der Bamisos, jedoch nur von kurzem Laufe, ins Meer. Auf der Bestfeite liegen vor bem Gingange in den Bufen bie Dinuffa, zwei fleine Infeln , und eine noch fleinere, Teganon genannt. Der lakonische-Busen liegt inner-halb ber Borgebirge Tanaron und Malea und neigt fich emas gegen Often bin 24). Bom Borgebirge Tanaron bis nach Bhytus, bem fyrendischen Borgebirge in Libyen, rechnet Strabon 3000 Stabien, bis Bachynon, bem fifelischen Borgebirge, 4600 Stadien, nach Andern nur 4000 Stabien. Wenn man von Tangron ab in ben lafonischen Busen einfahrt und bann vom innerften Binfel aus bis Malea foifft, hat man 670 Stabien, bis jum Onugnathos (Gfelstinnbaden), einem fleinen Borgebirge innerhalb Daled, 500 Stabien. Bor bem latonischen Bufen liegt bie beträchtliche Insel Rythera, gegenwartig Cerigo genannt. Die lange Offfeite ber

Halbinfel erftredt fich von Maled bis in bas Innere bes tief ins Land eintretenben argolischen Bufens (jest Golf von Rauplia genannt), in beffen innerften Winkel Argos und Rauplia mit seinem Hasen und Temenion (rd Typisvov) liegen 28). Mehre kleine Inseln befinden sich innerhalb und außerhalb vor dem Busen. An dem öftlich am weitesten vorspringenden Landtheile liegt der hermionische Busen, welcher bis jum Stylldon, ber oft-lichsten Spige, reicht. Bor biesem Busen liegt bie schmale, langgestreckte Infel Hydria, und außerbem einige kleine Inselchen. Dieser Busen öffnet sich nach ben Cyflaben bin. Rorblich vom Styllaon liegt bie Infel Ralauria, welche nur vier Stadien vom Lande entfernt ift und nur 30 Stadien im Umfange hat. Dann folgt ber saronische Busen, welchen man auch als bas faronifche Meer bezeichnet. Er umfaßt bas Gemaffer von hermione bis jum Ifthmos und bis jum mprtoischen und fretischen Meere. Am faronischen Bufen liegt Epidauros, in demfelben befinden fich Aegina, Salamis und mehre fleine Inseln bis zur attischen Rufte hin 26). Bon Maled bis jum Hafen Schoinus am Ifthmos rechnet Strabon 1800 Stabien. In ber Beschreibung ber einzelnen ganbichaften und Stabte fonnen wir bier bem Strabon nicht weiter folgen.

Der Peloponnesos muß, bevor er seine Bewohner erhalten und jur Fruchtbarfeit eingerichtet worden ift, ein Bilb ber Bilbniß bargeboten haben. Da gab es wilbe Gebirge mit bichter uralter Balbung, von welchen fich Fluffe, Giesbache und perennirende Quellen in Die Thaler und Ebenen flurzten, Die Ebenen ju Sumpfen, die Thaler ju gandseen machten, bis energische Bewohner fich hier vereinigten und diese wilde Natur bandigten. Die Gewäffer Arfabiens ohne Regelung burch menfchliche Thatigteit find gang bazu geeignet, die hohlen Riederungen zu füllen und die Ebenen periodisch zu überschwemmen. Rur durch funftliche Regelung, durch Menschenhande fonnte bies Raturverhaltniß zur Befruchtung des Landes verwendet werden. Abzuge, Randle, Damme, Aufschichtung von Erbreich, Terraffen, Steinmalle und abnliche Borrichtungen waren erforberlich, um bem fo verschiedenartigen Boben die jum Leben erforderlichen Erzeugniffe burch Cultur abzugew innen. Dhne biefes maren bie Thalfentungen vom Stymphalvs, Pheneos, Orchomenos, Kaphna in Arfadien als vers wilberte Sumpfe unbrauchbar geworben. Dazu famen bie wilben Gebirgegemaffer, welche bie größeren fluffe, wie ben Alpheios, Eurotas und Pamifos anschwellten und Ueberschwemmungen herbeiführten. Beibe für Beerben, Bilb für den Jäger lieferten die Gebirge im Ueberfluß.

<sup>21)</sup> Strab. VIII. p. 336. Casaub.
Diodor. XII, 61. Strab. VIII, 3, 348.
36. Days Siebelis p. 177. Vol. II.
23) Libr. VIII, 5, 362.
24) Strab. VIII, 361. 362.

Daher die ersten Bewohner gewiß nur Hirten und Jager maren. Beide bedurfen aber auch der Rornerfrucht, um nicht stets nur von Milch und Fleisch zu leben. Zahlreiche alte Mythen beuten auf frühzeitige Urbarmachung. In ben Thälern finden sich Spuren uralter Städte, beren Eristenz nur durch bie bezeichneten Erb - und Bafferarbeiten gefichert werben fonnte. Und gewiß war ichon im frubeften Alterthume manches Thal, manche Cbene in weit befferem Buftanbe, als fie es während ber turfischen herrschaft bis auf die jungfte Zeit gewesen find. Das nestorische Pylos, im heroischen Zeitalter gewiß ein freundlicher Wohnplat, lag an einem Flüßchen Anigros, welcher gegenwärtig versumpst ist und bie ganze Umgebung zu einem ungefunden Aufenthalte macht. Roch ichlimmer fteht es mit ber Lerna, wo fein Reisender ohne Gefahr von ber Sumpffieberluft übernachten fann. Thalfeffel und tiefe Ginfentungen in ben Ebenen find zahlreich; barauf beuten schon die Prabicate: bie hoble Elis, ber hoble Lakedamon. Das Areal ber urfprünglich einfachen, weit aus einander liegenden Stadt Sparta ohne Mauern in ber Rabe bes Taggetos scheint in uralter Zeit durch Abzüge jur Aufnahme einer Stadt jubereitet worben ju fein. Darauf beuten die Worte bes Strabon über ben eingesenften Raum ber Stabt 27). Lange vor ber Belopibenherrschaft waren hier Belasger, wol auch Leleger und Rautonen feshaft gewesen und hatten wie anderwarts fo auch hier Beweise ihrer Befähigung in ber Bobencultur gegeben. Sie waren bie früheften Begrunder bes hellenischen Aderbaues und ber Landwirthschaft. Daher sie überall brauchbaren Boben zu gewinnen suchten, wo solchen die Landesnatur nicht felbst darbot. Stehende Waffer und Sumpfe (Uuvai) gab es überall, und sie wußten dieselben troden zu legen und in fruchtbare Felber umzugestalten 26). Roch in ber fpateren Zeit führten Localitäten biefer Art ben Ramen Aluvai. Selbst Sügel- und Bergabhange wurden in Terraffen umgestaltet, um biefelben gur Fruchtbarteit gu bringen. Dies ift auch fpater noch gefchehen. Roch jest zeigen fich Spuren uralter Terraffen, welche jum Betreibebau benutt worden waren.

Im saronischen Meerbusen, bessen innerer Theil jest der Golf von Aegina heißt, liegt, wie schon bemerkt, die Insel Aegina, welche einst eine Zeit lang das Meer beherrschte und deren Flotte in der Seeschlacht bei Salamis mit der attischen wetteiserte. Welche Insel von so geringem Umfange hat wol in der neueren Welt eine solche Macht entsaltet? Ihr alter Ruhm reicht weit in das mythische Zeitalter zurud. Der ganze Umfang beträgt 180 Stadien. Die Stadt hieß ebenfalls Aegina, wie dies bei den meisten griechischen Inseln der Fall

Die vielzadige Insel Salamis in ber Rabe ber eleufinischen Rufte von Attifa haben Ginige in Betreff ihrer Lange auf 70, Andere auf 80 Stablen berechnet. Agathemeros hat die erstere Zahl angegeben. Die Stadt hatte benfelben Ramen wie die Insel. Die altere Stadt lag füdlich nach Aegina hin, die spätere dagegen auf einem ber attischen Rufte jugewandten Chersonese. In ber altesten Zeit soll sie Die Ramen Sfiras, Rychreia und Bitpussa geführt haben, beren Ursprung Strabon erörtert. Die Insel hatte auch einen Fluß Bokaros (Bonagos), welcher zu Strabon's Zeit Bokalias (Bonallas) genannt wurde. Die Athender fampften lange mit Diegara um ihren Besit, bis sie endlich in ihre Gewalt fiel und ihnen verblieb. Außerbem liegen noch vier fleine Inseln an ber attischen Rufte. Die beiben fleinen Infeln Pharmatuffa schließen gleichsam ben nordlichen Ausgang ber falaminischen Meerenge, b. b. ben natürlichen Ranal zwischen Salamis und ber attischen Rufte, welchen Xerres in der Seefchlacht bei Salamis zu verschütten (diazovi) beabsichtigt haben soll. Sie liegen in der Rähe des attischen Borgebirges Amphiale, wo die Uebersahrt nach Salamis nur zwei Stadien beträgt. Die übrigen zwei kleinen Inseln heißen Psyttalia und Atalante 31). Psyttalia bezeichnet Strabon als wüftes Felseneiland (vyolov konuov nerowods). Daffelbe wird jest Lipfatutali genannt 82).

Strabon wendet sich nun zur Beschreibung des zweiten größeren Chersonesos, welcher zum Peloponnesos noch das Gebiet von Megaris hinzusügt, und sofort zum dritten, welcher an den zweiten noch Attisa, Böotien, einen Theil von Phosis und vom Gebiete der episnesmidischen Lokker anschließt. Da Attisa und Böotien bereits in Specialartiseln 322) behandelt worden sind, so mussen wir uns hier auf die Umrisse beschränken. Sunium ist die äußerste südostliche Spize des attischen Continents, welche wie die Spize eines ausgebreiteten Fittigs weit ins Reer hinausragt. Bon Sunium bis

war (3. B. Samos, Rhobos). Die Insel ist von ber attischen, megarischen und epidaurischen Kuste in gleichem Abstande 100 Stadien entsernt. Die Ofts und Südsfüste wird vom myrtoischen und vom fretischen Meere umspült. Am User hin liegen in der Rahe kleine Klippensinseln. Bor dem saronischen Busen, wo das weite Meer beginnt, befindet sich auch die Insel Belbina 29). Der Boden der Insel Aegina ist auf der Oberstäche durchaus steinig, tieser aber von fruchtbarem Erdreich. Die ganze Insel ist sast eben und bringt besonders einen reichen Ertrag von Gerste hervor. Der äginetische Seehandel war zur Zeit ihrer Selbständigkeit zu hoher Blüthe gelangt und die Insel diente als wichtiges Emporion. Daher auch äginetisches Gewicht und Rünzen weithin bekannt waren 30).

<sup>27)</sup> Strab. VIII, 5, 363. Casaub.: Έστι μεν οὖν ἐν κοιλοτέρφ χωρίφ τὸ τῆς πόλεως ἔδαφος, καίπερ ἀπολαμβάνων δρη μεταξυ ἀλί δύδέν γε μέρος αὐτοῦ λιμναζει τὸ δὲ παλαιδυ ἐλύμναζε τὸ προάστειον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ Λίμνας καὶ τὸ τοῦ διωνόσον ἰερὸν ἐν Λίμνας ἐφ΄ ὑγροῦ βεβηπὸς ἐτύγχανε νῦν δ΄ ἐκὶ ξηροῦ τὴν ὕδρυσιν ἔχει. Ueber bie Lage ber alten Stabt bat Φ. Bifcher (Crimerungen und Cindrude aus Griechenland S. 373 fg.) gehandelt.

28) Strab. VIII, 5, 362. Casaub.

<sup>29)</sup> Strab. VIII, 6, 375.: Bélfina de mode nélayog avareivovoa. 30) Bergl. Strab. 1. d. 378. Casaub. 31) Strab. IX, 1, 395. 32) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 199 sg. Derselbe handelt hier auch über den Hergang bei der Schlacht gegen Aerres an dieser Stelle bes Meeres. 32°) Siehe 1. Sect. 6. Bb. S. 215 sg. und 11. Bb. S. 252 sg.

jum Ifthmos ift bie attifche Rufte mit Ginichlus ber megarischen eine eingebogene ober hohle, wie dieselbe von Strabon bezeichnet wird, dabei jedoch zadig und voll von fleineren und größeren Buchten, wozu auch Phaleron, ber breigetheilte Beirdeus und ber eleufinische Golf gehören 33). Der Beiraeus war von Schoinus am Ifthmos 350 Stadien entfernt, von Sunium 330, liegt bemnach giemlich in ber Ditte biefer Beftfufte. Bom Beirdeus bis Paga betrng die Entfernung fast ebenso viel als die bis Sunium. Einige meinten jedoch, baß 10 Stadien mehr in Anschlag zu bringen seien. Weiter oben vom Peiräeus nach dem Isthmos hin neigt sich die Küsten-fahrt von Norden nach Westen 34). Die attische Küste überhaupt wird von zwei Meeren bespult; von Sunium ah ist die Landsvie von zweiner Pasite aussimmt char ab ift die Landspipe von geringer Breite, gewinnt aber bann immer größere Ausdehnung bis nach Oropos in Bootien bin. Bis babin geht bie Oftfufte in nordlicher Richtung, macht aber hier eine von Norden nach Westen einbiegende Arummung jum Meere. Dem oberen oder nordlichen Theile biefer Oftfufte liegt ber fübliche Theil ber Rufte von ber Infel Euboa gegenüber. Bon Sunium aus, welchem die Infel Gelene gegenüber liegt, fommt man in nörblicher Richtung nach Thoritos, jum Demos Potamos, bann nach Prafia, bann nach Steiria, Brauron, bann nach Myrrhinus, Brobalinthos, Marathon 85). Rach Marathon folgte Triforythos und Rhamnus, bann Pfophis zum Gebiet ber Oropier geharend, wo in uralter Zeit bas Amphiareion seine Bedeutung hatte. Dropos bilbete bie Grenze, ein ftetiger Gegenstand von Grengftreitigfeiten ber Athender und Bootier 36). - Der Landstrich, welcher Attifa von Bootien scheibet, ift burchaus gebirgig und Bootien felbft bilbet gleichsam ben breiten Ifthmos bes britten Cherfonesos, indem es beiberfeits vom Deere berührt wird 37). Bom forinthischen Ifthmos nach Megara bin führt ber Weg an den ffironischen Felsen bin, welche wir bereits oben (Cap. 3) betrachtet haben. Bon bier aus gelangt man nach Megara, früher ein blubender Staat, welcher einft feine Seemacht und feine eigene Philosophenschule hatte. Roch zu Strabon's Beit eriftirte bie Stabt 30). Gegenwartig ift hier nur noch ein geringfügiger Ort 39). Bon Wegara aus gelangt man oftwarts nach Cleufis, nach ber thriafischen Chene, jum Borgebirge Amphiale, jum Beirdeus, Munychia, Phaleron und nach Athen. Bebirge biefer Region und die fleinen Fluffe haben wir bereits oben berührt und gehen nun gur Betrachtung Böotiens über 40).

Böotien wird von Strabon mit einem Banbe (rawia) verglichen, welches sich Attifa parallel von Euboa, b. h. von bem Euboa gegenüberliegenden Deeresufer bis jum friffaifchen Bufen hinzieht. Bereits Ephoros hatte Bootien als ein bevorzugtes Land betrachtet, weil es an brei Meeren liege. Es fonne fich bes friffaischen und bes forinthischen Meerbusens bedienen und Baaren unmittelbar aus Italien, Sicilien und Libyen erhalten. Un ber Offfeite, Euboa gegenüber, öffnen fich ebenfalls amei Bafferftragen, von benen bie eine zu ben Cytlaben, nach Rypros und Aegypten, die andere nach Makedonien, dur Propontis und jum Hellespont führe. Ja ber schmale und burch eine Brude von zwei Blethren mit bem Lanbe verbundene Euripos mache Euboa gleichsam zu einem Theile von Bootien. Dropos und ber heilige Hafen Delphinion, von Eretria 60 Stabien Fahrt entfernt, bilben von ber Oftseite ben Anfang Bootiens. Delphinion ift von Dropos 20, Eretria 40 Stadien entfernt. Dann folgt Delion mit einem Tempel bes Apollon, von Delos aus gegründet, ein Städtchen der Tanagräer, von Aulis 30 Stadien entfernt. Dann folgt ein großer Hallis , der tiefe Hafen genannt, und der felfige Ort Aulis, eine Kome der Tanagräer. In der Nähe befindet fich der hochliegende Ort Salganeus, ebenfo Graia, wo ein Beiligthum bes Amphiaraos und ein Denkmal bes Rarkissos von Eretria zu sehen waren. Myfaleffos (bootisch Myfalettos), eine noun, einft eine blühenbe Stadt im Gebiete ber Tanagraer, liegt am Wege von Theben nach Chalkis. Strabon beschreibt nun noch eine betrachtliche Angabl von Stabten (Roroneia, Banopeus, Haliartos, Plataa, Glifas, Thespia, Thisbe, Hyria, Phoinife, Onchestos, Orchomenos, Aspledon u. a.). Dhne auf die einzelnen zahlreichen Ortschaften hier Rudficht zu nehmen, bemerken wir nur noch, bag bie Ebenen im Mittellande (ev th µesoyala) Bertiefungen oder flache Ginfentungen find und ringeum von Gebirgen umgeben werben, welche fublich an bie attischen, nördlich und nordweftlich an die phofischen Grenzen ftogen 41). Die Fluffe, welche theilweise burch unterirbische Ranale abfließen, sowie ben topaifchen See haben wir bereits erwähnt. Diefer und andere fleinere benachbarte Seen fteigen und fallen, fegen bald bewohnte Ortschaften unter Baffer, balb weichen sie wieder jurud und laffen bas Land jum Bearbeiten troden 42). Die Aoner und Temmifer, die Leleger und Hyanten sollen die frühesten Bewohner gewesen sein. Dann sei Kadmos mit seiner phonizischen Genoffenschaft gekommen und habe die Kabmeia, die uralte Burg, gegrundet und feinen Rach- fommen die Herrschaft überlaffen. Diefelben haben bann Theben an die Kadmeia nach und nach angebaut und bie herrschaft bis jum Feldjuge ber Epigonen behauptet. Spater von ben Thrafern und Belasgern verbrangt, haben fie fich nach Theffalien gewendet. Spater feien fie aus Theffalien unter bem Ramen Bootier jurudgefehrt und haben bann auch Orchomenos, bas Gebiet Die Belasger wanderten nach der Minver, erobert.

<sup>33)</sup> Strab. IX, 1, 391: δεί νοείν την πλευράν της 'Αττικής σύν τη Μεγαρίδι την άπό Σουνίου μέχρι ίσθμοῦ ποίλην μέν, άλι' έπίμικτον.

34) Strab. ibid. p. 391.

Seine Tour nach Marathon von Athen aus hat Profess v. Osten (Denku. u. Erinner. a. b. Drient. 2. Bb. S. 423—447) beschrieben, wobei er bie ganze Umgebung beleuchtet hat. Ebenso B. Bischer, webei er die ganze Umgebung beseuchtet hat. Ebenso B. Bischer, Krinnerungen u. Eindrücke aus Griecheni. S. 72 fg.

1X, 1, 399. Casaud.

37) Ibid. p. 391.

38) Ibid. p. 393.

39) Profess v. Osten a. a. D.

40) Die attischen Demen auszuführen schien selbst dem Strabon (IX, 1, 399) eine zu weitsschichten Angelegenheit: rods δ' έν τη μεσογαία δήμους της 'Αττικής ματικόν είκεδο δια το πλήθος.

<sup>41)</sup> Strab. IX, 2, 400 seq. 42) Strab. IX, 2, 401 seq.

Attifa que und die Hyanten gründeten Hyampolis in Bholis. Theben blieb bas Centrum ber bootischen Macht bis zur Zerstörung ber Stadt burch Alexander. Plataa, welche Stadt ftets zu Athen hielt, wurde von ben Bootiern mehrmals feindlich behandelt und endlich im peloponnefischen Kriege eingenommen und zerftort 48). Das benachbarte Land Photis hat bereits feinen Specialartifel erhalten. Beiberseits von Photis liegt Lotris. Die hellenischen Lofrer aber waren getheilt in die epifnemidischen und die opuntischen einerseits und in die ozolischen anbererseits, abgesehen von ben epizephyrischen Lokrern in Italien, welche uns hier Richts angehen. Die nach Euboa bin an ber Deeresfufte wohnenben epifnemibifchen Botrer, von bem feften Orte Knemibes fo benannt 44), hatten im Rordweften von Daphnus, die opuntischen nach Dpus fo benannt, im Gudaften von Daphnus ihre Wohnsige. Beibe ftanden also mit bem Meere in Berührung und hatten ihre Safenplage. Das Gebiet ber epiknemibischen Lokrer reichte bis jum malischen Deerbufen. Bor biefem Ruftengebiete liegen brei fleine Infeln, Lichabes genannt, und außerbem mehre noch fleinere, gang unbebeutenbe. 20 Stabien von Knemibes liegt ber Hafen und 20 Stadien oberhalb beffelben lag Thronion 46). Reben diesem Orte fließt der Boagrios vorüber, welcher auch Manes genannt wurde, eigentlich nur ein Balb-bach (xequacooos), welcher im Sommer leicht burchschritten werden kann, zu anbern Zeiten aber zwei Blethren breit mit Baffer angefüllt ift. Dann folgt Starphia, 10 Stabien vom Reere entfernt, 30 Stabien von Thronion, bann Rifda und die Thermopplen. Die von Homer erwähnte Stadt Kalliaros (Kalliagos) wurde zu Strabon's Zeit nicht mehr bewohnt. Dann folgt bie Ebene Beffa, welche biefen Ramen von ihrer walbigen Beschaffenheit erhalten hatte (dozueddys yao etri).

Die westlichen Lotrer (of konkouor), die ozolischen genannt, waren von den epiknemidischen und opuntischen durch das Parnassosgebirge und das Gebiet ter dorischen Tetrapolis getrennt und erftreden fich bis zum friffaischen Meerbusen. Ihre wichtigsten Stadte waren Raupaktos und Amphiffa. Raupaktos lag in ber Rabe von Antirrhion und foll feinen Ramen von dem dafelbft betriebenen Schiffsbau (and the vaungylag) ethalten haben. Strabon's Zeit gehörte biese Stabt den Actolern. Die Schiffahrt an ber lotrischen Rufte bin schätt Strabort auf 200 Stabien. Deftlich grenzten biefe Lofrer an Photis, und obgleich biefes einen weit größeren Umfang . hatte, waren boch die ozolischen Lofrer im Befite eines ausgebehnteren Ruftenftriches 46). Beftlich grenzten an bas Gebiet berfelben bie Aetoler, sowie an bie epifnemidischen die Asnianen. In der Mitte lag die alte borische Tetrapolis, bas ursprüngliche Stammland ber Dorer, and welchem fie in Theffalien, Phthiotis und Heftidotis fic ausgebreitet, bann nach Dryopis und enblich in den Peloponnesos gekommen sein sollen 47).

Bur borifden Tetrapolis gehörten Erincos, Boios, Rytinion, Binbos. Oberhalb Erineos beginnt ber Binbos fich ju erheben, baneben flieft ein fluß gleichen Ramens, welcher fich in ber Rabe von Lilaa in ben Rephissos Die genannten vier Stabte waren flein und ergießt. hatten ein durftiges Aderland (Auxpozwoov); bennoch ftand bie borifche Bevolkerung lange in Ansehen (ev ağımparı your), bis fie burch ben photischen, matedonischen und atolischen Rrieg völlig abgeschwächt wurde, fobaß bei ber Unterwerfung biefer Region unter bie Römer faum noch Spuren berfelben übrig waren. Ramentlich waren die noch hier festhaften Dorer durch bie Aetoler und Afarnanen ziemlich aufgerieben worden, sowie burch biefelben auch bie Aenianen gleiches Schicksal hatten. Am Gebiete ber Aenianen gieht ber lange Deta von ben Thermopplen bis zum ambratischen Bufen vorüber. Seit ben bezeichneten Kriegen hatten bie Athamanen ben größten Theil des Deta in Befit, wie Strabon berichtet 48). Der Deta burchschneibet im rechten Winfel bie Gebirgszüge vom Parnaffos bis zum Bindos und bat seine hochten und steilsten Gipfel bei ben Thermopplen, welche man als Ppla und orevá bezeichnete 49). Die unmittelbar über ben warmen Quellen emporfteigenben Gebirge nannte man Rallibromon. Einige bezeichneten jeboch die gange burch Aetolien und Afarnanien bin-giehenbe Gebirgotette mit biefem Ramen, wie Strabon angegeben. In ber Rabe ber Thermopplen befand sich ein großer hafen mit bem Beiligthume ber Demeter, wo bie Amphistyonen bei jeber pylaischen Zusammenkunft die herkommlichen Opfer begingen 60). Bon ben Pold bis jum Euripos rechnet Strabon 530 Stadien. Die Bewohner der theffalischen Landschaften betrachtet Strabon als das größte und altefte Bolferspftem bes griechischen Continents. Bereits bem homer waren theffalifche Bolfer befannt, andere wurden erft von spateren Autoren ers wahnt. Die öftliche Seite erftredt fich von den Thermopplen bis jur Mundung bes Beneios und bis ju ben Sohen des Belion und umfaßt die öftliche Rufte gegenüber ben norblichften Bunften ber Infel Euboa. Das Euboa gegenüber liegende Bebiet, sowie bas an ben Thermopylen hatten die Malier und die phthiotischen Achder inne, bas Gebiet von Belion bewohnten bie Magneten. Dies ift ber öftliche Theil von Theffalien,

<sup>43)</sup> Thukyd. III, 68. Diodor. XV, 46. 44) II. II, 585: Λοηφῶν, οἱ ναίονοι πέρην ἰερῆς Εύβοῖης. 45) Strab. IX, 4, 426. 46) Pausan. X, 8. 47) Herodot. I, 56: τὸ δὲ πολυπλάνητον πάρτα, ἐπὶ μὲν γὰρ Δευπαλίωνος τοῦ βασιλῆςς

οἴκει γῆν τὴν Φθιῶτιν ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ "Ελληνος τὴν ὑπο τὴν "Οσσαν τε καὶ τὸν Οὅλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ 'Ιστιαιώτιος ἀς ἐξανέστη ὑπὸ Καθμείων, οἴκειν ἐν Πινδῷ, Μακεδνὸν καλεόμενον ἐνθεῦτεν δὲ αὐτις ἐς τὴν Δρυσκίδος οῦτως ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη.

<sup>48)</sup> Strab. IX, 4, 427 sog. 49) In ber Rafe ber Thersmopplen befand sich auch ber lamische Busen, welcher von Baussanias (I, 4, 8) als seicht (zzduarabons) bezeichnet wird, baber bie attischen Schiffe während bes Kampfes gegen die Galater hier in große Roth geriethen, als das griechische Geer sich diesen Kremdslingen hier entgegen gestellt hatte. Der lamische Busen bildete also entweder einen Theil des malischen oder lag in besten Rabe. Bergl. die Not. ad Pausan. 1. c. od. Siebel. 50) Ueber die zur Amphistyonenversammlung berechtigten Staaten in der früheren und spateren Beit hat Pausanias (X, 8, 2) gehandelt.

welcher größtentheils aus Kuftenland besteht und sich bem agaifchen Deere öffnet. Auf beiben Seiten bes Belion und bes Beneios erftredte fich zu Strabon's Zeit bas Gebiet ber Makebonier bis nach Baonien und bis ju den epirotischen Boltern bin. Bon ben Thermopplen ab laufen bie otdifchen und bann bie atolifchen Gebirgefcichten bem makebonischen Gebiete parallel und vereinigen fich mit bem borischen Bebirge und mit ben 3weigen bes Parnaffos. Die an Makedonien grenzende Seite Theffaliens hat Strabon als die nordliche, die von ben otaifchen, atolischen und borischen Gebirgen umgebene als die subliche betrachtet 61). Die Westseite wird vom Bebiete ber Actoler, ber Afarnanen, ber Amphilochier, der Athamanen und Molotter, vom Gebiete ber Aithifer und als natürlicher Grenzscheibe vom Binbos umgeben. Diefes Gebirge umspannt jedoch keinen großen Theil von Theffalien, welches in viele Ebenen ausläuft 52). Diefe Ebenen bilden die Mitte Theffallens und find von großer Fruchtbarfeit, obwol mehre Striche vom Peneios häufig überfcwemmt werben. Der Beneios ftromt mitten burch viese Ebenen bin, mahrend er viele andere Fluffe aufnimmt. In uralter Zeit hatte er Ebenen in Seen und Sumpfe verwandelt, welche von den Gebirgemaffen eingefchloffen feinen Ausweg gewinnen fonnten, bis eine Erberfchutterung bem Gewaffer Abjug verfchaffte, wie bereits oben angegeben worden. Der große neffonische (ή Nessents λίμνη μεγαλή) und ber boibeifche See (ή Βοιβητς) find als Ueberrefte jener uralten Ueberrchwems mung zu betrachten. Theffalien zerfiel in vier große Ab-theilungen: Phthiotis, Geftidotis, Theffaliotis und Be-lasgiotis. Phthiotis umfaßte die füblicheren Theile um den Deta herum, von dem malischen Busen und den Pola bis Dolopia und bis zum Pindos, andererseits bis nach Phars salia und den anstoßenden Ebenen sich erstreckend. Hestiäotis umfaßte bie westlichen Theile zwischen bem Binbos und bem oberen Mafebonien. Die übrigen Ebenen, welche fich an Seftiaotis und an bas untere Makedonien anlehnen und fich bis an bas Ruftengebiet ber Magneten erftreden, geboren zu Belasgiotis (f. b. Art. 3. Sect. 15. Bb. S. 143 fg.). Homer hatte bas gesammte Landergebiet, welches ju . Strabon's Zeit zu Theffalien gehörte, in zehn Dynastien abgetheilt, wobei er jedoch mehre Theile vom Deta, von Lotris und bem fpateren Datebonien bingugezogen, nach einer mehr natürlichen als politischen Glieberung. Die Bollerichaften, welche ben fublicheren Theil bewohnten und fich an die epiknemibischen Lokrer und an ben Deta anlehnten, hat er als Myrmibonen, bem Achilleus, b. h. ber Berrichaft feines Baters Beleus zugetheilt. Die Doloper waren dem Phonix als Heerführer überwiesen worden, gehörten also mit jum Landergebiet des Peleus. Das Dolopergebiet wird als der lette Theil von Phihia bezeichnet. Das Gebiet ber herrschaft bes Achilleus wird von Homer auch als bas pelasgische Argos und Phihia Diefes Argos hatte einft in ber Gegend angegeben. von Lariffa gelegen und war bereits zu Strabon's Zeit verschwunden. Einige hatten jeboch angenommen, daß

Homer biefes pelasgifche Argos nicht als eine Stadt, sondern ale die theffalische Chene betrachtet habe. Denn Abas sei einst aus dem peloponnesischen Argos hierher gefommen und habe ber Ebene biefen Ramen gegeben. Phthier fleben im homerischen Schiffstataloge auch unter Brotefilaos und unter Philottetes. Strabon vermuthet, daß auch die Mannschaft bes Europylos aus Phthiern bestanden habe. Bu seiner Zeit aber gehörten ste ebenso wie bas Gebiet bes Philostetes zu Magnesia 58). Jum Gebiet bes Protesilaos gehörte die Stadt Antron. Die phthiotische Stadt Halos lag im Rorben über ber frofisienen Ebene, am Ende bes Othrysgebirges, welches an ben Tymphrestos und an bas Gebiet ber Doloper grenzt und fich bis nahe an ben malischen Bufen bingieht. In ber Rahe lag auch bie adamantische Ebene ('Adapavrior audlov) mit der Stadt Iton. Halos war 60 Stadien von der Stadt Iton entfernt und 100 Stadien von dem phthiotischen Theben. Der Kluß Amphrosos strömte an ber Mauer von Halos (auch Alos genannt) vorüber. Unterhalb ber frofischen Ebene lag bas phibiotische Theben (spater Philippopolis genannt) und Phibiotis Achaia, welches fich bis an das Gebiet ber Malier hinzieht, sowie auch die Borberge bes Othrys 64). Bu ber an die Malier grenzenden phibiotischen Landschaft gehörte auch Phylate, einst die Stadt bes Protesilaos. Der im Tymphrestosgebirge entspringenbe Spercheios war ein Fluß bes phthiotischen Landes, welchem Achilleus fein Saupthaar gu weihen beschloffen hatte, und Menesthios wird ein Sohn des Spercheios und der Schwester des Achilleus genannt. Strabon geht nun die einzelnen Städte, Orte und Landschaften burch, ftete bas homerische Epos in Betracht ziehenb. Wir konnen bier nur bas Wichtigfte herausheben. Die Doloper bewohnten, wie schon bemerkt, ben außersten Binkel von Phibia (Evacor pao Eszazino Ding) und ihr Gebiet grenzte an den Pindos. Sie mochten fruher eine felbstanbige Bolferschaft gewesen fein, waren aber, wie viele andere epirotische Stamme. von ben Theffalern, fpater von ben Matedoniern unterworfen worben 56). Bestlich vom Bindos wohnten bie Berrhaber, füblich bie Doloper. Anf bem weitschichtigen Pindos felbst waren die Talarer feshaft, ein molottischer Stamm, und die Aithifer, zu welchen die von Beirithoos vertriebenen Rentauren einst geflüchtet sein sollen. Bu Strabon's Zeit existirten die Aithifer nicht mehr. Bon biefem Gebirge geht nun Strabon wieder jum Ruftenlanbe über, welches noch jum Gebiet bes Achilleus

<sup>53)</sup> Strab. IX, 5, 431. 432. ' 54) herobot (VII, 198) bemerkt über bas Gebiet ber Malier ober Melier: περί δε τον χῶρον τοῦτον οὕρεα δψηλά και ἄβανα περικλῆει κάσαν την Μηλίδα γῆν, Τρηχίνιαι πέτραι καλεόμεναι. 3m tradjinistem Gebiete lag herakieia. Diodor. XIV, 88 'nnb Excorpt. Diodor. Libr. XXVI. p. 34 od. Dind.: ἡ νῦν δε καλουμένη Φιλιππόπολις κατά τὴν Θετταλίαν Φθιώτιδες Θῆβαι ἐκαλοῦντο. 55) Strab. IX, 5, 434: Διὰ γάρ τε τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὴν ἐπικράτειαν τῶν Θετταλῶν καὶ τῶν Μακεδόνων οὶ πλησιάζοντες αντοίς μάλιστα τῶν Ήπαιρωντῶν οἱ μὲν ἐκόντες, οἱ δ' ἔκοντες μέρη κωθίσταντο Θετταλῶν ἢ καὶ Μακεδόνων καθτάσες λθαμμάνες καὶ Αθθικες καὶ Τάλαρες Θενταλῶν 'Ορόσται δε καὶ Πελαγόνες καὶ Έλιμιῶται Μακεδόνων.

Die Thermopylen waren vom Reneion (rov Kyvelov), bem nördlichsten Borgebirge Euböa's, 70 Stadien entfernt, vom Spercheios 10, vom Phalara 20 Stadien, wenn man an ber Rufte hinsegelte. Ueber Phalara hinaus, 50 Stabien vom Meere entfernt, lag bas Gebiet ber funfzehn Städte (ή των δεκαπέντε πολέων). Rach einer ferneren Auffahrt von 100 Stabien gelangte man nach Echinos. 20 Stabien weiter von ber Rufte im Mittellande lag Lariffa Kremaste, welche auch Belasgia und einfach Lariffa genannt wurde (zu unterscheiben von ber noch jest eriftirenben Stadt Lariffa am Beneios). An der Rufte hin folgt bann die kleine Infel Mhonnesos und bann auf bem Continent Antron, welcher Ort, wie fcon bemerkt, mit jum Gebiet bes Protefilaos gehorte. Phylate, Halos ober Alos, Lariffa Rremafte und bas oben erwähnte Demetrion lagen fammtlich öftlich vom Othrib. Das Demetrion mit hafen, hain und heilige thum ber Demeter hatte auch noch ben Ramen Byrafon. Bom phthiotischen Theben erstreckte fich die frofische Ebene mit dem Fluffe Amphrosos bis jur Abbachung bes Dihrys 56). Der Ruftenstrich, welcher zu Magnesta und Pelasgiotis gehörte, bilbete nach ber Eintheilung bes Strabon bas Gebiet bes Eumelos. Phera, die Refibeng beffelben, lag am Enbe ber pelasgifchen Ebenen, welche fich bis jum Belion 100 Stadien weit erftrecten und bis Magnesia reichten 57). Pagafa, ber hafenort von Phera, war von biesem 90, von Jolfos nur 20 Stabien entfernt. Pagafa hatte nach Strabon seinen Ramen von ben zahlreichen Quellen, welche fich bafelbft befinden. In ben pagafäischen Meerbusen hatte Artemiboros bie fleine Infel Rifynethos mit einer Stadt gleichen Ramens verlegt, wie Strabon berichtet. In ber Rahe lag auch Apheta, gleichsam bas αφητήριου των Αργουαυτών. Demetrias, von Demetrios Boliorfetes gegrundet, lag zwischen Relia und Apheta am Meere und war aus mehren fleineren Stabten zusammengezogen worden. Die verwaiften fleineren Stabte waren bann ju Dorfern (xouai) herabgefunken. Demetrias war lange Zeit binburch Safenftabt und eine zweite Refidenz ber mafebonis fchen Konige. Denn biefelbe beherrschte ale wichtiger' ftrategischer Buntt Tempe, ben Belion und Offa und war zugleich bebeutenber Safenplag 68). Bu Strabon's Beit war fie zwar nicht mehr von hoher Bebeutung, ragte jeboch immer noch unter ben herabgefommenen Städten Magnesia's hervor. In ber Rabe ber Stadt hat ber fluß Anauros feinen Lauf. Der boibeische Gee befindet fich in der Rabe ber alten Stadt Bhera an ber Abbachung bes Belion und an ber Grenze von Magnefia. Boibe war ein am See liegender bewohnter Ort (zwolov). Wie Jolfos, die altionische Hafenstadt, einft machtig

emporgeblüht war 89), jedoch burch Parteien geschwächt und burch seine Tyrannen zu Grunde ging, so auch Phera. Auch ber ganze Kuftenftrich wurde Jolfos genannt. Im Gebiete bes Philoftetes lag bie Stabt Methone, ju unterscheiben von ber thratischen Stabt biefes Ramens, welche Philippos von Makedonien gerftorte. Bor ber magnefischen Rufte liegen mehre fleine Inseln, Stiathos, Peparethos, Itos, Halonnesos und Styros, deren jede eine Stadt mit gleichem Namen hatte. Mythischen Ruhm hatte Styros durch Achilleus und die Töchter bes Lykomebes. Skyros zeichnete fich burch seine Ziegen und burch seinen bunten Marmor aus (μέταλλα της ποικίλης λίθου της Σκυρίας). So-weit über Magnefia und Pelasgiotis 60). Strabon geht nun zu heftiaotis über, eine ber Tetraben ober Tetrardien, in welche bas gesammte Theffalien eingetheilt worden war. Im Befige biefer Landschaft, welche einft auch Doris genannt wurde, waren die Perrhaber gewefen, welche auch Seftidotis auf Euboa unterworfen und die Einwohner nach bem feften Lande verfest hatten, baber ber Rame Bestidotis für biefen Theil Theffaliens entstanden sein foll. Allein die Berrhaber hatten nur einen Theil berfelben, nicht die gange inne 61). Strabon nennt jundchft bie Homerischen Stabte Triffa und Ithone. Das Gebiet von Triffa grenzte an die Doloper und an das Bindosgebirge und hatte bas alteste und berühmteste Heiligthum bes Abflepios. Ithome, früher richtiger Thome genannt, ift ein fester, auf Felsenhügeln gelegener Ort, zwischen vier Plagen wie in einem Bierede gelegen, namlich zwischen Triffa, Metropolis, Belinnaon und Gomphoi. Ithome gehorte eigentlich jum Gebiete ber Metropoliten. Metropolis war Anfangs aus brei unbebeutenden Städtchen zusammengezogen worben. Später nahm fie noch mehre andere in fich auf, zu benen auch Ithome gehörte 62). Hier bestand auch der Gult einer Aphrodite, welcher auch Schweine geopfert werden durften, was fonft nicht Sitte war. Doch fand biefelbe auch noch an einigen anderen Orten ftatt, wie Strabon gegen Rallimachos behauptet. Durch ben Ort Pharkadon strömten ber Beneios und ber sich in biefen ergießende Ruralios, welcher lettere auch bas berühmte Seiligthum ber ithonischen Athene berührte. Der auf bem Binbos entspringende Beneios nimmt in Theffalien viele Fluffe auf, ftromt an vielen Stabten vorüber und burch Tempe

<sup>56)</sup> Strab. IX, 5, 435. Mach bem Tobe bes Brotefilaos, bes ersten vor Troia gesallenen griechischen helben, gehörte seine Mannsschaft mit zu ber bes Achilleus, wie Strabon (l. c.) andeutet: καταλέγει δ' δ ποιητής έφεξης τοῖς ὁπ' Αχιλλεῖ τοὺς ὑπὸ Πρωτεσιλάφ.

57) II. II, 701 seq.

58) Strab. l. c. p. 428. 436. 441. Polyb. III, 7. Livius XXVII, 23; XXVIII, 25; XXXIX. 23.

<sup>59)</sup> Schon Hesiod. Asp. 473 seq.:

οξ ο΄ έγγὸς ναῖον πόλιος κλειτοῦ βασιλῆος "Ανθην, Μυρμιδόνων τε πόλιν κλεινήν τ' Ίαωλκόν.

E. Curtius, Jonier S. 22: "Der theffalische Ort, wo der Anfang der Schiffahrt gemacht wird, ist Jolfos oder Jaolfos, der Jaoner Schiffslager, — der Wolfsstamm Jaones und das Wort Holfos, was den sandigen Strand bezeichnet, auf den man gelanzdete Schisse der Javandsog, bilden die kann zu verkennenden Vestandztheile des Ortsnamens." 60) Strad. IX, 5, 436. 437. 61) Bergl. D. Müller, Jur Rarte des nordlichen Griechenlands S. 4. 5. 62) Jusammenziehungen dieser Art waren nichts Seltenes in Griechenland. Sie bestanden blos darin, daß die Einswohner aus den kleineren Orten in eine größere Stadt versetzt wurden. Die kleinere Stadt ging dann in eine nachun über, in welcher noch einige der älteren Bewohner zurückblieben.

hindurch gelangt er jum Meere. Auch fall einst Dichalia. die Stadt bes Eurpios, in diefer Gegend gelegen haben, ik jedoch von Andern nach Euboa, ebenso nach Arkabien gefest worden. — Bum Gebiete bes Eurypylos gehörten Ormenion (zu Strabon's Zeit Orminion) und Afterion. Ormenion war zu Strabon's Zeit nur noch eine noun am Fuße bes Belion in ber Rahe bes pagafaischen Busens. Ihre Bewohner waren mit nach Demetrias verset worben, jedenfalls gleich nach ber Gründung ber neuen Stadt burch Demetrios Poliorfetes. Sie war von biefer 27 Stadien entfernt. Aus Ormenion foll Phonix, ber Erzieher bes Achilleus, gestammt haben. Sein Bater war ber Ormenide Amyntor, also wol ein Abkömmling von bem Grunder ber Stadt Ormenos; von Rrates aber war Bhonix als Phofier betrachtet worben. Un biefes Bebiet grenzten (nach Strabon's Erflarung bes Someris iden Epos) bie bem Polypoites gehörenben Ortichaften Argiffa, Gyrtone, Orthe, Elone ('Hlaven) und Olooffon 68). Auch dieses Gebiet hatten früher die Perrhaber am Meere und dem Beneios hin bis nach Gyrton bewohnt (Tvoravos modews Medhaublog). Dann follen bie Labithen biese Landschaft in Bests genommen und jene an das Flußgebiet des Mittellandes (els την έν τη μεσογαία χοταμίαν) gedrängt haben. Auch hatten die Perrhäber ein Gebiet am Olympos inne und bewohnten außerdem einige Gegenden vermischt (avault) mit den Lapithen. Argiffa, fpater Argura genannt, lag am Beneios. 40 Stadien oberhalb berfelben liegt Atrax, ebenfalls nabe am Fluffe. Phalanna gehörte ebenfalls ben Berrhabern und liegt nahe an Tempe 64). Da nun fo die Perrhaber von ben machtigeren Lapithen überflügelt worden waren, jogen fie fich in die Gebirgeregionen gurud; die meiften nahmen ihre Wohnsitze auf dem Pindos und in beffen Umgebungen, andere mahlten ben Olympos und feine Abdachungen, auch wandten fich einige zu den Athamanen mb Dolopern. Die verlaffenen Canbichaften mit ben wenigen gurudgebliebenen Perrhabern wurden bann von ben Cariffaern in Befit genommen, welche in ber Rabe bes Beneios wohnten und bie fruchtbarften Gegenden behaupteten, abgesehen von dem neffonischen See und den von ihm überschwemmten Gebieten. Später machten die Larifider durch Damme (παραχώμασι) viel überichwemmtes Land brauchbar. Sie beherrschten biefes nibutbar gemachte Land, bis ber mächtige Philipp von Rafedonien sich daffelbe unterwarf. Diefes bedeutende lariffa in ber Rabe ber Ginmundung bes Onochonos in den Peneios ift, wie schon bemerkt, von der ebenfalls wichtigen Stadt Larissa Aremaste in Phthiotis, 20 Stadien vom malifchen Bufen, ju unterscheiben. Lariffa am Peneios war zur Zeit ihrer Bluthe eine reiche luxuriofe Stabt und ift auch jest noch nicht ganz unbebeutenb 65).

Oloosson, die weiße (Leund) genannt, wegen ihres weißen Erbreichs ober Thons (από του λευπάργιλος είναι), Clone, spater Leimone (Λειμώνη) genannt, und Gonnos waren ebenfalls perrhabische Stadte am Fuße des Olympos. Elone war aber icon ju Strabon's Zeit völlig zerftort. Rach Strabon's Anficht hat Homer auch Apphos, bas Gebiet am Fluffe Titarefios und Dodone mit jum Bereiche ber Perrhaber gezogen 66). Simonibes bezeichnete bie Berrhaber und Lapithen mit bem gemeinschaftlichen Ramen Belasgioten, weil fie vermifcht unter einander wohnten, und theilte ihnen die gange Offufte, bas Gebiet um Gorton, um bie Dunbung bes Beneios, um ben Offa und Pelion, um Lariffa, Krannon, Stotuffa, Mopfton, Atrax und um ben neffonischen und boibeischen See ju, Regionen, von welchen homer nur einen Theil erwähnt hatte, weil bamals wegen ber Ueberschwemmungen noch vieles Land unbewohnbar geblieben war. Auch gebenft er beshalb bes neffonischen Sees nicht, fondern nur bes fleineren boibeifchen. Strabon meint, daß jener damals wol bald eine große überschwemmte Flace, balb großentheils trodnes Land gebilbet habe 67). Bahricheinlich hatte man ihn nach einer Zurudtretung mit Erddammen umgeben und ihm fo bestimmte Grenzen angewiesen. Im Gebiete von Stotuffa liegt auch Rynoskephale, wo Tit. Duintius mit feinen Romern in Berbinbung mit ben Actolern ben makebonischen Konig Philippos bestegte 65). — Hier fommt nun Strabon nochmals auf die Magneten gurud, welche Homer zwar nicht ausbrudlich, obwol Ortschaften ihres Gebietes erwähnt habe 69). Er nennt aber die ausdrudlich, welche um den Peneios, am Pelion, um Gyrton und Ormenion wohnten. Auch in weiterer Entfernung vom Belion wohnten noch Magneten. Spater wurden burch häufige Banberungen und Beranberungen ber Staaten, durch Bunahme und Abnahme, sowie durch Bermischung der Bewohner die Grenzen diefer Bolferschaften schwantend und ungewiß 70). So ftand es mit Krannon und Gyrton. Die Gyrtonier wurden fruher Phlegyer (nach bem Phlegyos, Bruder bes Ixion), die Krannonier aber

<sup>63)</sup> Il. II, 788 seq.:

Ο δ' "Αργισσαν έχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, "Όρθην, 'Ηλώνην τε, πόλεν τ' 'Ολοοσσόνα Σευκήν.

<sup>64)</sup> Strad. IX, 5, 440. 441.: nal ta ple nedia natégew two Aanidag nal to deravoa Nedhaistude ond tootrois tertágdai, ag énl nakor utl.
65) Stradon (IX, 6, 440) führt im Reihe von Stadten und Dertern in verschiedenen Regionen mit A. Encyff. d. 28. i. R. Erfte Section.

bem Namen Lariffa auf, welcher jedenfalls ben Belasgern angehörte. Wo Belasger einst ihre Bohnfige gehabt, war gewöhnlich auch eine Stadt ober Burg Lariffa ju finden. Auch führt Baufanias (II, 24, 1) bie Lariffa als Tochter bes Belasgos auf, Strabon aber als Tochter bes Biafos, eines pelasgifchen Fürsten (XIII, 3, 621. Casaub.)

<sup>66)</sup> Serab. ibid. p. 441. Bergs. Livius XLII, 53. 67) Serab. ibid.: τοτέ μεν πληφουμένης άτάπτως, τοτό δ' έκλειπομένης. 68) Sfotussa, Demetrias und die benachbarten Ortschaften erwähnt anch Bolybios (X, 42, 4—6). Hier erwähnt Bolybios auch ben Berg Tlsauor, welchen ber makedonische König benugte, um Feuerzeichen, besonders von Eudda her, wahrzunehmen, d. h. die röwervosöv πάντα τὰ γιγνόμενα zu ersahren. — 3u Stotussa hatte Bhilipp seine Kriegsmacht stehen.

69) Ed. Gerhard, Ueber Griechenlands Boltskämme (Berl. Afab. d. Bissensch, U

Ephyraer genannt. Aehnlich war bas Berhaltniß ber Perrhaber und Athamanen. Homer hat beibe Stamme als Rachbarn jufammengeftellt. Die Athamanen wohnten aber lange in ber botischen Ebene (er zo dwelm nedlo), welche nahe am Gebiete ber Perrhaber, nahe am Offa und am boibeischen See lag. Die größere Daffe ber Athamanen wurde aber von den Lapithen nach bem Deta hin gebrangt. Hier grundeten fie ihre Herrschaft und nahmen mehre Landestheile der Dorier und Malier weg bis nach herafleia und Echinos hin 71). Die Malier theilt Thutybibes in brei Bölkerschaften, die Paralioi, die Hieres und die Trachinier 72). Ein Theil der Athamanen verblieb in der Gegend des Apphos, eines perrhabis schen Gebirges, welches einen gleichbenannten bewohnten Drt hat. So hatten fich auch Gruppen ber Perrhaber um den westlichen Theil des Olympos zusammengefunden und blieben hier als Nachbarn der Makedonier seghaft 78). Der größte Theil aber hatte fich zu ben um Athamania her liegenden Gebirgeregionen und nach bem Bindos hin gewendet, wo jedoch bereits zu Strabon's Zeit feine Spur mehr von ihnen existirte. Die vom Homerischen Epos genannten Magneten, als die letten in seinem Berzeichnis der Theffaler, hat man für die innerhalb Tempe vom Beneios und dem Offa bis zum Belion hin zu halten, welche Rachbarn ber makebonischen, jenseits bes Beneios bis zum Deere hin wohnenben Bierioten waren 74). Homoloion (auch Homole genannt) am Offa da, wo der Peneios durch Tempe zu stromen beginnt, muß ihnen alfo angehört haben. Rach Strabon's Bermuthung hat man auch Rhizus und Erymnä, in den Gebieten bes Philoftetes und bes Eumelos liegenb, bagu au rechnen. Die nördlichste Rufte vom thermaischen Bufen ab bis jum Fluß Arios gehörte ju Pierien. Hier lagen bie Stadte Podna (ju Strabon's Beit Ritron genannt), Methone und Aloros. Dann folgen die Fluffe Erigon und Lubias. Bon Lubias aus fahrt man gu Schiffe nach Bella aufwarts. Methone mar von Pybna 40, von Aloros 60 Stadien entfernt. Pydna war eine pierische Stadt, Aloros gehörte jum Gebiete ber Bottider. Auf ber Ebene von Phona beflegten bie Romer ben Perseus 75). In Pydna hatte sich Olympias, die Mutter Alexander's, eingeschlossen und wurde hier von Kassandros belagert 76). Auf der Ebene von Methone verlor

Philippos bei ber Belagerung ber Stadt bas rechte Auge. Bella, die Residenz, war ursprünglich flein und wurde burch Philipp, Alexander's Bater, vergrößert. Bor der Stadt liegt ein See, aus welchem ber Lubias ftromt. Dieser See wird von einem Seitenwaffer des Arios gebilbet. Der Arios icheibet Bottida und bas ampharitifche Gebiet (την 'Αμφαξίτιν γην), nimmt ben Erigon auf und fällt zwischen Chalestra und Therma ins Meer 77). Amphipolis, Pydna und viele andere Stabte waren burch bie energische Eroberungssucht bes Philippos zu Makedonien gekommen 78). Rach bem Fluffe Arios, in welchen fich ber Erigonos ergießt 79), folgt Theffalonite, welches früher Therme genannt wurde, eine Grundung bes Raffandros, welcher biefelbe vergrößerte und nach bem Ramen feiner Gemahlin, einer Tochter bes Ronigs Philippos von Makedonien, Stieffdwester Alexander's, benannte. Er hat ringsum die Bewohner kleinerer Städte in diefelbe zusammengezogen 80), wie er dies mit Raffandria gethan hatte, welches rasch zur höchten Bluthe gelangte 81). — Als der Apostel Baulus durch Makedonien reiste, waren viele Statte dieser Resgionen noch in blühendem Zustande, wie Theffalonich und Philippi, wo bereits kleine cristliche Gemeinden eristirten §2). Im Mittelalter war Theffalsen größtenstheils von Wlachiten und Bulgaren bewohnt. Die theffalischen Berge, die sublichfte Landmark bes wlachobulgarifchen Reiches, ftanden unter einem unabhangigen Sauptlinge, ber fich Groß-Blach (Μεγα-Βλάχος) nannte und als solcher in ben gleichzeitigen Chronifen ber Bygantiner und Franken ermahnt wird 83). Die fepische Ruste (Dynias anti), durch den hier erfolgten theilweisen Untergang ber persischen Flotte berühmt und daher in der Tragodie ber Alten erwähnt 84), ift ein schroffes Felsenufer. Die Fahrt am Pelion bin, 80 Stadien lang, ist rauh (reaxies & nagándous) und schwierig. Ebenso am Offa hin. Der bazwischen liegende Bufen umfaßt 200 Stadien, im Innern beffelben liegt Meliboia 25). Die gange bufenartige Rufte von Demetrias bis gur Munbung bes Peneios beträgt mehr als 1000 Stabien. Der theffalischen und magnetischen Ebene hatte ber von Strabon erwähnte hieronymos einen Umfang von 3000 Stadien gegeben. Diefelbe war urspränglich von ben Pelasgern bewohnt gewefen. Sie waren aber laut der Tradition über jene uralten Ereignisse von den Lapithen verbrangt worben. In ber fogenannten pelas-gifchen Ebene lagen Lariffa, Gyrtone, Phera, Mopfion, ber boibeische See, ber Offa und Homole, ber Belion und Magnetis. So weit Strabon über Theffalien, welcher jum Schluffe noch bie verschiedenen Ramen angibt, welche biefes Land früher gehabt habe (Pyrrhaa, Samonia, Ephyra, Reffonis) 89. In ben Ercerpten bes

<sup>71)</sup> Bolpbios (IX, |4) erwähnt Echinos als vir Ezwacion zoles, welche von Philippos belagert wurde, bis sie sich ergab. Herasseia lag zwischen seindlichen Stämmen und hatte stets mit den Aenianen, Dolopern, Meliern und Thessalern zu kämpsen. In dieser Bedrängniß eroberten diese Stadt die Bootier, um dieselbe nicht an Athen kommen zu lassen. Thukyd. V. c. 51. 52. Auch hatten die Spartaner eine Colonie hierher geführt. Thukyd. III, 92. Später eroberte der thessalsses herrscher Jason derassei und überzließ dies ganze Sebiet den Detäern und Maliern. Diodor. XV. c. 100. Ueber die Topographie des Deta s. Pausan. X, 22, 1. 72) Thukyd. III, 90. 73) Strad. l. c. p. 442. 74) II. II, 756 sog. 75) Strad. Excerpt. libri VII, 8. 76) Diodoros (XIX, 49) hat eine genaue Beschreibung von der Lage der Stadt gegeben. Kassands hatte von einem Meere zum andern ein Pallisadens oder Psahlwers (zchoaxa) hergekellt, um der Olympias so jeden von Ausen commenden Beiskand abzuschneiden.

<sup>77)</sup> Strab. Excerpt. libri VII, 9. 78) Diodor. XVI, 8.
79) Livius XXXIX, 54. 80) Strab. Excerpt. libri VII, 10.
81) Diodor. XIX, 52. 82) Apostelgeschicks C. 16. 17. 20.
83) Bergl. Falimera per, Fragmente aus bem Orient. 2. Bb.
6. 245 fg. 84) Auropites (Andromach. v. 1266) neunt bies selbe malaises zoioidos nollos muzós Imaidos. 85) Strab.
1X, 5, 443. 86) Strab. 1. c. 443. 444.

fiebenten Buches werben ebenfalls theffalische Diftricte berührt. Ebenso thratische, in welchen fich griechische Stabte befanden. Auf eine nabere Beleuchtung Thratiens konnen wir une bier nicht einlaffen. Die griechischen Rieberlaffungen in thratischen Gebieten werben im Abschnitte über die Colonien in Betracht gezogen. Der Berfehr und die gegenseitigen Berührungen zwischen Griechen und Thrafern waren von uralter Beit lebenbig und regfam gewesen, und es waren nicht nur griechische Ginrichtungen zu ben Thrakern gekommen, sondern auch umgefehrt uralte thrafifche Culturelemente nach Griechenland verpflangt worben. Gang besonders war dies im religiofen Cult und in Beziehung auf Mpfterien ber Fall gewesen 87). — In ben genannten Excerpten bes fiebenten Buches berührt Strabon auch noch bie Dunbungen bes Stromon und bes Reftos, sowie bie in ber Nahe liegenden Städte wie Phagres, Galepsos, Apollonia, bann Myrkinos, Argilos, Drabestos, Daton, welche bas fruchtbarfte Gebiet, viel Schiffsbau und außerbem Goldbergwerfe hatte 88).

Bon Theffalien wendet sich nun Strabon auch nach der benachbarten Insel Euböa und von hier nach der entgegengesesten Seite des Continents, nach Actolien und Afarnanien. Die Actoler und Afarnanen waren Rachbarn und hatten den von Rorden nach Süden das Gebiet der ätolischen Agräer und Amphilochier durchströmenden Achelous in der Mitte ihrer Gebiete so). Die Afarnanen hatten die Westseite des Achelous inne dis zum ambrasischen Busen, dis zum Gebiete der Amphilochier und dis zum Tempel des Apollon Aftios o). Ihre spätere Hauptstadt war Stratos, welche aus mehren kleineren Städten zusammengezogen worden war (wie Kassandria und Theffalonise) o1) und von welcher noch gegenwärtig einige Ueberreste existiren o2). Die Aetoler

hatten die Oftseite bes Fluffes inne bis jum Gebiete ber ozolischen Lofrer, bis zum Parnassos und zu ben ötdischen Gebirgen. Im innern Lande und in ben nördlichen Regionen wohnen über den Afarnanen bie Amphilochier. Oberhalb berfelben befinden fich die Dolover und bas Bindosgebirge. Rordlich über ben Metolern haufen Perrhaber und Athamanen und ein Theil ber Aenianen, welche ben Deta bewohnen. Die Gubleite ber bezeichneten Gebiete wird von bem Meere bespult, welches ben forinthischen Bufen bilbet und in welches ber Achelous ausmundet. Bon ben afarnanischen Stadten find zu nennen: Anaktorion, auf einem Chersonese in der Rahe von Actium gelegen, bas Emportum bes burch Augustus zu Ehren feines Sieges über Antonius neu gegrundeten Rifopolis; bann Stratos, ju welcher Stadt man auf bem Achelous 200 Stabien weit auffahren fonnte und welche in ber Mitte von Anaftorion und Alyzia lag; bann Ainia, ebenfalls am Achelous, 70 Stadien über ber Munbung gelegen, gleich weit von Stratos und vom Meere entfernt, aber schon ju Strabon's Zeit nicht mehr bewohnt. Ferner find zu nennen: Balairos (Malaeos) und Alyzia, Leukas, Argos Amphilochicum und Ambratia, welche größtentheils feit ber Grundung von Rifopolis zu gewöhnlichen, von ber neuen Stadt abhängigen Landftabten herabgefommen waren 93), b. h. bie schnell aufblühenbe und auf alle Beife von Rom aus begunftigte Stadt Rifopolis war gleichsam ihre Metropolis geworben 94). Kalpbon und Pleuron waren bie wichtigften Stabte ber Actoler, einft zwei machtige Bormauern des westlichen hellenischen Continents, zu Stra-bon's Zeit jedoch bereits herabgekommen. Zu Thermos, dem sestesten Plate der Actoler, versammelten die römischen Abgesandten eine Eundsola der Actoler od). Als Die Galater von Theffalien aus in Actolien eingefallen waren, zerftorten fie bie atolische Stadt Rallion und ermordeten hier alles Lebendige. Diefe Stadt fann nicht ohne Bebeutung gewesen sein 96). In ber früheren Zeit war Aetolien in bas alte und in bas neu hinzugekommene eingetheilt. Das alte Metolien umfaßte bas Ruftenland vom Achelous bis zur Meeresfufte und eine fruchtbare Ebene weit bis in bas Mittelland hinein, wo Stratos und Trachinion mit ben besten Felbern lagen. Das neue Aetolien ift rauber Ratur und wenig fruchtbar, greuzt an Lofris, zieht fich bis Raupattos, Eupalion und bis jum Deta bin und reicht bis jum Gebiete ber

<sup>87)</sup> Bergl. Leipz. Monatsberichte ber sach. Atabemie. 1859. Juli. S. 516 fg. 88) Strad. Excerpt. VII, 16. 89) Schon im Alterthume scheint es zweiselhaft gewesen zu sein, ob man die Actoler und Afarnanen als wirkliche und echte Griechen betrachten durse. Stradon (K, 1, 449. Casaub.) bemerkt wenigkens gleich im Eingange seiner geographischen Betrachtung dieser Länder: et zen nach zwirong Eldnyrag elwer (nämlich die Actoler und Afarnanen). Waren sie auch ursprünglich keine reinen Hellenen gewesen, so waren sie doch frühzeitig durch zahlreiche griechische Anstedlungen und gegenseitige Amaderung vollständig hellenistet worden, wenn auch immerhin zwischen einem Actoler oder Afarnanen und einem gedilbeten Athender ein großer Unterschied blieb. Das Homerische Epos sicht im Schissfetatologe auch die Epiroten und Actoler unter den griechischen Streitmassen auf. II. II, 685 sog.; 688 sog. 90) Der Berfasser der dem Aristoteles zugeschriebenen wolerelau (I. p. 250 od. ster.) läst die dlesten Bewohner Marnaniens aus Kureten, Lelegern und Teledoern bestehen. In der wolerslau ber Ithalester hatte Aristoteles bemerkt, das auch die Austanen (EdgevTähasse) ein ätolischer Bollsstamm seien, dei welchem sich ein Oratel des Odyssens bestehen (lidd. p. 254). 91) Diodor. XIX, 67. Derselbe erwähnt hier auch den asarnanischen Fluß Kampplos. 92) Bergl. L. Heuzeh (Le mont Olympo et l'Acarnanie. Par. 1860. pl. VIII.), wo ein Blan der Stadt (jest Sourovigli genannt mitgetheilt wird. Berschiedenen Gegenden Asarnaniens hat derselbe (pl. VI. VII. XI. XII. XII. XVI. u. s. w.) beleuchtet und Absbildungen beigegeben.

<sup>93)</sup> lieber das Schickal der Ambrakioten während des pelos ponnesischen Krieges Thukyd. III; 106 seq. Einen Blan der Stadt Argos Amphilochicum (jest Känurio genannt) hat L. Heuzen (Le mont Olympe et l'Acarnanie. Par. 1860. 4.) mitgetheilt. 94) Stradon (X, 2, 450. Casaub. Arrian. Exped. Alex. II, 16) bemerkt: ålda της ήπείφου της περί 'Αμβρακίαν τε καί 'Αμφικόχους βασιλέα γενέσθαι Γηφυόνην, καί έκ της ήπείφου ταύτης έπελασι 'Ηφακλέα τὰς βούς, — οίδα δὲ ἐγὰ καί εἰς τοῦτο, δτι εδβοτον τὴν ήπειφον ταύτην καί βούς τρέφουσαν καλλίστας καί ἐς 'Ευρυσθέα τῶν μὲν ἐξ 'Ηπείφου βοῶν κλέος ἀφῖχθαι, καί τοῦ βασιλέως τῆς 'Ηπείφου τὸ ὅνομα, οόκ ἔξω τοῦ εἰκότος τίθεμαι. Bergl. Polyb. XXII, 13, 12. 95) Polyb. Reliquiae libri XXVIII. c. 4. Die Stadt wird ὁ Θέρμος, τὸ Θέρμον und τὰ Θέρμα genannt. 96) Pausan. X, 22, 2—4.

norblichen Gebirge und Bolfer 97). Der hochfte Berg Aetoliens ift ber mit bem Deta in Berbindung ftebenbe Rorar. Bon ben übrigen Gebirgen zeichnet fich ber Aratynthos aus, in beffen Rabe bie neue Stadt Bleuron gegrundet und bie alte Stadt biefes Ramens aufgegeben murbe. Die Bewohner hatten fich ein ebenes fruchtbares Gebiet gewählt und fielen von hier aus in bas Gebiet bes Demetrios Aetolifos ein. Ueber Molyfreia hinaus liegen die ziemlich hohen Berge Taphiaffos und Chalfis, auf und an welchen fleine Stabte fich befanben, Matynia und Chaltis, welche lettere auch Sypochaltis genannt wurde. Matynia und Molyfreia waren einft nach der Rudfehr der herafliben gegrundet worden. Hellanifos hatte aber ihre Grundung in eine frühere Zeit verlegt, was Strabon für unzuläffig halt. Kurion lag in ber Rahe bes alten Pleuron, weshalb bie Pleuronier von Einigen auch Rureten genannt worden seien. Der Fluß Euenos entfpringt im Gebiete ber Bomieer, eines atolischen Stammes, wendet fich in öftlicher Richs tung nach Chalkis und Ralydon hin, beugt bann in bie Ebene bes alten Pleuron ein, wendet fich bann weftlich und ftromt bem Deere gu. Fruher hieß er Lyformas. homer hat auch Dlenos und Pylene als atolifche Stabte aufgeführt. Dlenos lag in ber Rabe bes alten Bleuron, wurde aber von ben Aetolern derftort. Ueber biefes Gebiet waren bie Afarnanen mit ben Aetolern im Streite. Wie Pleuron, so war auch Pylene an einen anderen höheren Ort verlegt worden und führte seit biefer Zeit ben Ramen Proschion 98). — Run geht Strabon zu ben Kuftengebieten beiber Landstriche über und zu ben Infeln, welche im benachbarten ionischen Meere liegen. Bon bem ambrafichen Bufen ausgehen ermahnt er junachft ben afarnanischen Ort Aftion. Diesen Ramen führte auch das Heiligthum des Apollon Aftios und das Borgebirge, welches daselbst die Mun-bung des bezeichneten Bufens bilbet und ben Hafen außerhalb hat. Bom genannten Heiligthume ift bas im Meerbusen liegende Anaktorion 40, von Leukas 240 Stabien entfernt. Afarnanien war im frühen Alterthume ein Chersones und homer hatte es als bie Rufte bes Continents bezeichnet (antipo inelgow), welcher bie Infeln Ithata und Rephallenia gegenüber liegen. Strabon wenigstens hat angenommen, daß man hier nur bie Rufte von Afarnanien (nicht etwa die von Epeiros) verfteben konne. Reritos war eine Stadt ber leukabis schen Rufte, welche Laertes, Bater bes Douffeus, im Homerischen Epos erobert zu haben erzählt 99). Die Korinthier hatten einft unter Appfelos und Gorgafos biese ganze Rufte in Befit genommen und waren bis jum ambratischen Meerbusen vorgebrungen. Bon ihnen waren Ambratia und Anaktorion gegründet, der Isthmos des Chersonesos durchstochen und so die Halbinsel Leukas gur Infel gemacht worben. Auch verlegten fie Rerifos an die Stelle, wo einst ber Isthmos gewesen, ju Stras bon's Beit ber Ranal aber mit einer Brude verfeben

war. Leukas hatte biesen Ramen von seinem aus weißen Felfen bestehenden Borgebirge erhalten, welches Rephallenia gegenüber ins Meer vorspringt. Das Borgebirge war mit einem Tempel bes Apollon Leufatas ausgestattet, auch burch bie Sage befannt, baß ber Sprung von biefem Felfen ins Meer ein Mittel gegen Liebesgluth sei 1). Die Insel Kephallenia, jur Herrichaft bes Obnffeus gehorend, vom leutabifden Borgebirge nur 40-50 Stabien, von Chelonata 80 Stabien entfernt, mit einem Umfange von 300 Stablen, von homer wegen ihrer hügel und Berge παιπαλοέσσα genannt, war in einigen Ebenen von großer Fruchtbarteit. Der höchfte Berg, 4000 Fuß hoch, ift ber Ainos. Das Homerische Epos bezeichnet bie Insel mit bem Ramen Samos. Herobot erwähnt fle zuerft mit bem Ramen Rephallenia und nennt eine Stadt berselben Males 2). Thutydides aber erwähnt die Tetrapolis der Insel (τετράπολις ούσα, Παλλης, Κράνιοι, Σαμαΐοι, Πρόναιοι). Die Athender nahmen fie im peloponnesischen Rriege ohne Wiberftand ). Ein Flottenheer ber Kornthier wurde aber hier von ben Kraniern nach einem tauschenben Bertrage überfallen und mit Berluft zurudzeschlagen 4). Auch Strabon bezeichnet die Insel als Tetrapolis. Homer kannte nur die Stadt Same ober Samos, welche zu Strabon's Zeit nicht mehr eristirte. Borhanden waren noch die Stadte Pronesos und Rranioi. Eine neue Stadt hatte ber hier im Exil lebenbe Romer Gaius Antonius angelegt 5). Gegenwärtig findet man hier noch beträchtliche Mauernberrefte ber Städte Kranioi und Samos, welche einen bedeustenden Umfang gehabt haben muffen ). In der Umsgebung sindet man Olivenhaine und Getreidefelber. Die Ausfuhr besteht besonders in Wein und Korinthen. In Betreff bes Bflanzenwuchses find die Steineiche, Die Myrthe, mehre Arbutusarten, ber Lorbeerbaum und ber Gummi-Ciftus häufig anzutreffen ?. 3wischen Rephallenia und Ithaka liegt die Insel Aftria, von Homer Afteris genannt. Skepfios hatte, wie Strabon berichtet, be-hauptet, daß eine solche nicht mehr existire. Rach Artemiboros bagegen bestand fie noch zu feiner Beit und hatte eine fleine Stadt Alastomena .). Ithafa mit feinem Berge Reritos 9), mit feiner Stadt und mit dem Anaktenhause bes Obuffeus haben wir bereits oben in Betracht gezogen. Batynthos, etwas westlicher als Rephallenia gelegen, hat einen Umfang von 160 Stabien, ift 60 Stabien von Rephallenia entfernt, walbreich und fruchtbar. Die Stadt mit gleichem Ramen nennt Stradon eine zolls άξιόλογος 10). Bon hier bis zu ben libpschen hesperiden

<sup>97)</sup> Ueber Raupattos im peloponnes. Kriege und einige andere Städte, wie Stratos, Thukyd. II, 102.
450. 451.
99) Serab. ibid. p. 452.

<sup>1)</sup> Strabon führt (l. c.) bas Beispiel ber Sappho u. a. an. 2) Libr. IX, 28.° 3) Thukyd. II, 80. 4) Thukyd. II. c. 35. 5) Strab. l. c. p. 455. 6) Hamiston, Reisen strufche Uebers. I. S. 29 fg. 7) Hamiston a. a. D. S. 30. 8) Strab. l. c. p. 457. 9) Steub (Bilber aus Griechenlanb II, 135) bemerkt auf seiner Fahrt auf bem ionischen Reere: "Jur Rethten standen die Berge von Maranien; ein lang gestrecktes, unten grünes, auf den Hilber aus Erstland ag zur Linken, — aus der Reities lieg ein breiter Bergrücken hervor, — das war der Reritos und die Installand in 10) Bord de Saint-Vincent (Histoire et description des les Ioniennes p. 370) bemerkt über die Lage der Insel: "Elle s'étend du Nord au Sud-est et au

rechnet Strabon 3300 Stabien 11). In oftlicher Richtung von Zafonthos und Rephallenia liegen die Echinaben, zu benen auch Dulichion gehörte. Wir haben biefelben bereits erwähnt. Dann folgen bie Inseln, welche Heliodoros als die Spisigen ('Okeiau) bezeichnet, ohne ihren Ramen ju nennen 12); es find jedenfalls bie kleinen taphischen Felseninseln zu verstehen, welche sich in ber nachften Umgebung befinden. Die Echinaben liegen in der Rabe der Mundung des Achelous. Die nachste ift nur 5, die weiteste 15 Stadien von ihr entfernt 15). Strabon bezeichnet fle sammtlich als rauh und unfruchtbar 14). Bereits zu Strabon's Zeit hatte ber von bem reißenden Achelous abgesette Schlamm einige berfelben mit bem Festlande verbunden, wie bereits oben bemerkt worben ift. Strabon unterscheibet von ben Echinaden noch die kleinen taphischen Inseln, welche, in ber Rabe jener gelegen, einst von ben Teleboern, bann von Taphiern bewohnt worden feien 16). Strabon fehrt nun von den Inseln nochmals zur Küste des Festlandes zurud und holt Uebergangenes nach. Zwischen Leukas und dem ambrakischen Busen gleicht das Meer einem ruhigen Landsee (λιμνοθάλαττα) und wird das myrtuntifche genannt (Muorovveiov). Bon Leufas aus fommt man ju Lande ju ben bereits genannten Stabten Balairos und Alysia, welche lettere nur 15 Stadien vom Meere entfernt lag und einen Hafen mit dem Heiligsthume des Heratles hatte. Dann folgt das Borgebirge Krithote (Koedwerf), dann Aftatos, auch von Thutybibes als wichtige Stadt erwähnt 16), mit bem aftakenischen Bufen, bann Diniaba mit bem Achelous, bann ein See ber Diniaben, Melite genannt, 30 Stabien lang, 20 breit, bann ber See Rynia (Kuvla), boppelt fo lang und fo breit als ber vorige, bann ber weit fleinere See Uria Der Rynia ergießt sich in bas Meer, bie beiben übrigen liegen nur ein halbes Stabium oberhalb beffelben. Dann folgt ber Euenos, welcher von Aftion 670 Stadien entfernt ift. Dann folgt der Berg Chalfis, von Artemidoros Chalfeia genannt, bann die Stadt Pleuron und der Ort (xwun) Lifvrna, über welchem Ralydon in einer Entfernung von 30 Stabien liegt;

Sud-ouest. Elle a huit lieues de longueur, six de largeur et à peu près vingt deux de circuit."

bann bie Stabte Mafynia und Molyfria und in ber Rabe Antirrhion, die Grenze von Actolien und Lofris. Bei Ralybon lag auch ein großer See, welchen fich bie Romer ju Batra angeeignet hatten. Am Fuße bes Araknithos waren noch ju Strabon's Zeit Spuren ber Stadt Pleuron ju feben. Ginft befand fich in ber Rabe auch bie Stadt Lystmachia an einem See, welche aber gu Strabon's Beit bereits verschwunden war. Den Ramen ber Stabt hatte ber See erhalten, welcher fruher hybra genannt wurde. Die Stadt Arfinoe war eine Grundung der Arfinoe, zweiter Gemahlin und Schwester bes Ptolemaos, gewesen. Sie war aus einer κώμη zur Stadt umgeschaffen worden und hatte eine vorzügliche Lage am Achelous 17). Durch die fortwährenden Kriege, namentlich feit ber Entftehung bes atolischen Bunbes, waren Aetolien und Afarnanien hart mitgenommen worben und zu Strabon's Zeit in herabgekommenem Zustanbe 18). Natürlich begünstigten die Romer das Wiedersaufblühen kriegerischer Bolkerstämme durchaus nicht. Ephoros hatte behauptet, daß die Actoler ein niemals anderen unterworfenes Bolt gewesen seinen. Dies bezieht sich natürlich auf die früheren Perioden. Denn bereits von ber Zeit bes Polybios ab wurde hier wie anderwarts ber romifche Ginfluß immer machtiger und nach Beflegung bes Berfeus bie Unterwerfung unabwenbbar.

Wir haben nun noch bas nordweftlichfte Gebiet vom hellenischen Continente in seiner weiteren Ausbehnung zu betrachten, Epeiros nämlich, welches nicht weniger als Actolien und Atarnanien fruh burch Anfiebelungen hellenis firt worden und beffen Bolferschaften bereits mit bem früheften hellenischen Alterthume in vielfache Berührung gekommen waren, wenn auch ursprünglich nicht-griechische Stamme hier gehauft hatten. An ber Rordgrenze Afarnaniens und Aetoliens läßt Strabon die epirotischen Bolkerschaften anheben und bezeichnet als solche bie Thesproten, die Rafftopaer, die Amphilochier, die Molotter und Athamanen. Theopompos hatte vierzehn epirotische Bolferschaften aufgeführt und ale bie vorzüglichsten berfelben die Chaones und bie Molotter bezeichnet, weil beibe, erft bie Chaones, bann bie Molotter, über gang Epirus geherrscht hatten. Ihre herrscher murben auf ben Acatibenftamm jurudgeführt 19). Die Chaoner und Thesproter und nach diefen die Kaffiopaer hatten das Land von den keraunischen Gebirgen bis zu dem ambrakischen Busen inne, ein Gebiet mit vielen fruchtbaren Landereien. Das gemeinsame Drakel aller bieser Bolker, sowie ber Aetoler war das zu Dobona 20). Die Fahrt vom Gebiete ber Chaonen an ber Rufte bin bis jum ambrafifchen Bufen beträgt nach Strabon's Angabe 1300 Stabien 21). Ein großer Safen Panormos liegt

<sup>11)</sup> Strab. 1. c. p. 458.

12) Heliodor. Aethiop. II. p. 4. ed. Mitscherl. Es ist bas Bahrscheinlichste, baß Heliodoros die kleinen taphischen Inseln verstanden hat, welche nicht sern von den Echinen taphischen Inseln verstanden hat, welche nicht sern von den Echinen liegen und größentheils aus Felsen bestehen. Strab. X, 459.

13) Thukyd. II, 102. Ein historisches Gemälde von der berühmten Seeschlacht, welche 1571 hier geliesert wurde, hat L. Steub (Bilder aus Griechenland. 2. Bd. S. 134 fg.) gegeben.

14) Strab. X, 2, 458.: xāsai dungal nal vagziai.

15) Strab. X, 459. Bahrscheinlich hat L. Steub (Bilder aus Griechenland 2. Bd. S. 186, wo er bemerkt: "Audern Lages erwachten wir in einem Meere voll steiner Inseln und spistiger Felsen" u. s. w.) die Echinaden und die taphischen Inseln gugleich verstanden.

16) Thukyd die Konichtet, daß die Korinthier mit 40 Schissen und 1500 Housten oder Parteihaupt) nach Astaroanen Euarchos (Dynasten oder Parteihaupt) nach Astaroanen guschen und Messen und Besten und bie Athender und Messen und bie Athender und Messen von Raupastos aus Expedition hierber körpactevoar nacyanteisen zus Arvanos; dann: nal Környra zör Geoldinor is Koopera nacyantorsa den zugangan nacht nach korntra zör Geoldinor is Koopera nacyantorsa den zugangan nacht nach korntra zör Geoldinor is Koopera nacyantorsa den zugangan nacht nach keiner zoh Geoldinor is Koopera nacyantorsa den zugangangan nacht nach Környra zör Geoldinor is Koopera nacyantorsa den zugangan nacht nach konntra zöre Geoldinor is Koopera nacyantorsa den gegen nacht nach

<sup>17)</sup> Strab. X, 2, 460.

18) Die römischen Abgeordneten versammelten eine ennlyssa der Asaraanen zu Thurion (Θούφιον), welche Stadt also wol damals (zur Zeit des Bolhbios) eine der bebeutenderen war. Polyd. XXVIII. c. 5.

19) Pindar. Nom. VII, 37 seq. von dem Reoptolemos. Molossig δ' έμβασίλευεν δλίγον χρόνον; und IV, 51.: Νεοπτόλεμος δ' Απείφφ διαπφυσία, βουβόται τόθι πρώνες έξοχοι καταπείνται Δαδάναθεν άγχόμενοι πρός 'Ιόνιον πόφον.

20) Pausan. VII, 21, 1.

in ber Mitte ber Rufte an ben feraunischen Gebirgen. Dann folgt ein anderer Safen Oncheftos, welchem bie Borgebirge von Rorcyra gegenüber liegen; bann noch ein britter Safen Raffope (Kasowan), welcher von Brundiftum 1700 Stadien entfernt ift. Bon bem etwas füblicher liegenden Borgebirge Phalafron bis Tarentum war bie Entfernung ebenfo groß. Rach Oncheftos folgen Poseidion und Buthroton an der Mundung des pelodischen Hafens (Mylodous lukvos), auf einem chersones artigen Blage, wo zu Strabon's Zeit ober früher romische Colonisten hingeschickt worben waren; bann bie fleinen Inseln Sybota (rà Dipora), nur wenig von ber epirotis schen Rufte entfernt und nahe an bem forcyraischen Borgebirge Leufimme liegend. Bahrend ber Ruftenfahrt begegnet man noch anderen fleinen Infelden, welche ber Erwähnung nicht werth find, wie Strabon bemerkt. Dann gelangt man jum Borgebirge Cheimerion und zum Hafen Ginfys (Thurdes hunde), in welchen ber ans bem acherufischen See kommenbe Acheron einmunbet, nachdem er mehre andere fleine Fluffe aufgenommen hat, fodaß hiefer Meerbusen sußes Wasser barbietet. In der Rabe besindet sich auch der Fluß Thyamis (Giaus). Oberhalb dieses Busens liegt die Stadt Aichpros, früher Ephyra genannt und den Thesprotern gehorig. Ueber bem Busen von Buthroton liegt Phonife (wahrscheinlich eine alte Handelsstation ber Phonizier). In der Rafte von Richeros liegt auch ein Stadtchen der Kassiopäer, Buchaition genannt, nur wenig vom Reere entfernt. Beiter im Innern bes Lanbes liegen Clatria, Banbofia und Batiai 22). Ihr Gebiet erstreckt sich bis zu bem genannten Busen. Rach bem Hafen Glytys folgen noch zwei andere, ber nabere und kleinere Komaros, welcher bis zum ambrakischen Busen eine Landzunge von 60 Stabien bilbet, und ber entferntere größere und bequemere in ber Rabe ber Munbung bes genannten Bufens, 12 Stabien von Rifopolis entfernt. Dann folgt ber große ambratiiche Bufen felbft, beffen Munbung wenig mehr als vier Stabien beträgt. Der Umfang bes gangen Bufens belauft fich auf 300 Stadien und es gestattet berfelbe ben Schiffen überall anzulegen (evaluevog de mas). Auf ber rechten Seite ber Einfahrenben wohnen Afarnanen. Der Tempel bes Apollon Aftios lag in ber Rabe ber Munbung auf einem Sügel, unter ihm eine Ebene mit bem heiligen Saine. Hier befanden fich auch die Schiffswerfte (vewoca). Auf der linken Seite lag Rikopolis, und die Rafftopaer bewohnten hier die Rufte bis jum innerften Bintel bes Bufens. Gin wenig barüber binaus lag Ambrafia, als Gründung bes Tolgos, Sohnes bes Rypfelos, betrachtet. An ihr ftrömte ber Fluß Arachthos vorüber, welcher auf bem Stymphegebirge sein Duellengebiet hat und vom Meere aus eine Auffahrt von nur wenigen Stadien gestattet. Ambratia hatte früher einen großen Auffchwung gewonnen. Borzüglich hatte der

epirotische König Pyrrhos biese Stadt begunftigt und fie zu seiner Residenz gemacht 23). Allein durch die fortmahrenden Kriege, besonders ber Mafedonier gegen bie Romer, war sowol Ambratia als die umliegenden Stabte herabgekommen, sodaß endlich Augustus es für gut befand, die Bewohner berfelben in Rifopolis zusammen ju gieben, wodurch jene nun vollends verödeten. Rifopolis bagegen blubte machtig auf und nahm zu Stras bon's Zeit noch fortwahrend ju. Sie hatte Alles aufzuweisen, was eine große altgriechische Stadt rühmlich auszeichnen fonnte, ein Gymnafton, ein Stabion, einen olympischen Agon, die festlich begangenen Aftia, einen Tempel bes Apollon Attios. Ritopolis war somit die hauptstadt von Epirus geworben und noch gegenwartig haben neuere Reisenbe hier umfangreiche Ruinen aufgefunden 24). Auf Ambratia folgte bas amphilochische Argos, welche Stadt bereits Afmaon mit seinen Sohnen oder mit seinem Bruder Amphilochos gegrundet haben soll 26). Das Gebiet ber Molotter und Athamanen, ber Aethiker und Tymphaer, ber Oresten, ber Paroraer und ber Atintanen reichte theils bis zu ben illyrischen Gebirgen, theils naherte es sich Makedonien, theils bem ionischen Busen. Orestias soll einst von Orestes gegründet und Argos Orestikon genannt worden sein. Dit biefen Stammen waren wol schon in früher Zeit illyrische Bollerschaften vermischt, namentlich aus ben sublicheren Theilen ber illyrischen Gebirge, sowie oberhalb bes ionis schen Meerbusens. Bon Epidamnos und Apollonia bis gu ben feraunischen Gebirgen wohnten bie Byllionen, die Taulantier, die Parthiner und die Bryger, offenbar ungriechische Bolferschaften, wie mehre andere, welche Strabon bier aufgeführt hat 26). Die Berisabier hatten hier auch eine Dynaftie gegrundet und zu Damaftion, in ihrer Rabe, befanden fich Silberbergwerte. Auch hausten hier Encheller und Sefarafier, mahrscheinlich ju berfelben Dynastie gehörenb. Dann folgen bie Lyntesta, bie Stadt Deurlopos, bie Lanbschaft Belagonia mit brei Stadten, Corboi, Elimeia ('Elipeia) und Eratyra. Alle biefe hatten in der früheren Zeit ihre kleinen Dynasten. Ueber die Enchelier follen Abkömmlinge des Kadmos und ber Harmonia geherrscht, die Lynkesta sollen ben Arrhabass aus bem Stamme ber Bafchiaben jum Dynaften gehabt haben, wie Strabon aus feinen Borgangern berichtet 27). So greifen hellenische Elemente und Trasbitionen überall in die altere Geschichte dieser theils ungriechischen, theils halbgriechischen, theils wenigstens bellenisirten Lanbichaften ein. Die Molotter ftanben unter Porrhos Reoptolemos, bem Sohne bes Adilleus, und unter feinen theffalifchen Rachfommen. Die übrigen wurden von ihren eigenen Dynasten beberricht. Rachdem

<sup>22)</sup> Strab. 1. c. Dioboros (XIX. c. 88) erwähnt auch eine epirotische Stadt Eurymend. Wahrscheinlich lag dieselbe an ber Grenze nach Theffalien bin, oder in Theffalien; in Magnesia lag auch eine Stadt dieses Ramens. Livius XXXIX, 25. Plin. XXXI, 2 (20).

<sup>23)</sup> Im epirotischen Chersonesos hatte Byrrhos auch die Stadt Berenife gegründet. Plutarch. Pyrrhos c. 6. 24) Bergl. Hamilton, Reisen (teutsch) 1. Bb. S. 27. 25) Pausan. II, 18, 4: 'Augildzov de perà Alasow 'Illov peroinssanros és rovs röv 'Appildzovg. Neber die Bedeutung des Wortes Argos ist bereits oben das Röthige bemerkt worden. Bergl. L. Aoß, Reisen auf den griech. Instell 4. Bd. S. 10. 26) Libr. VII. c. 7. p. 826. 27) Ibid. p. 326 seq.

balb biefer, balb jener Dynaft unter biefen Stammen hervorgeragt hatte 28), fiel endlich bas Uebergewicht ben machtigen herrschern Makedoniens gu. Seit ber Erweiterung biefer emporftrebenden Dacht umfaßten Lonfeftos, Belagonia, Dreftias und Elimeia bas obere Ratedonien. Roch fpater nannte man es bas freie Makedonien, jedoch erft unter ber romischen Berrschaft. Einige bezeichneten auch biefen gesammten Landercomplex bis nach Korcyra mit bem Ramen Makebonien, zumal da alle biefe Bolter fich burch einerlei haartracht, einerlei Mantel, durch einen und benselben Dialest und viele andere Dinge in gleicher Weise auszeichneten. Einige bedienten sich auch zweier Sprachen. Als diese ganze Bollermaffe jum romifchen Reiche gehörte, führte bie Egnatische Strafe (h'Epvarla bobs), von Epidamnos und Apollonia beginnend, mitten burch diefe Landschaften hindurch, in welchen auch viele Stadte, namentlich diejenigen, welche fich beim ersten Erscheinen ber Römer freundschaftlich und wohlwollend gezeigt hatten, autonom geblieben waren. An ber Strafe nach Randavia (xeql de thy ext Kandaoulag oddu) befinden fich die Scen um Lydindos, welche reichen Borrath an eingefalzenen Fifden liefern. hier erwähnt nun Strabon nochmals bie sammtlichen Fluffe, welche aus biefen Regionen in das ionische und in das fübliche Meer (b. h. ben forinthis fchen Meerbufen) einmunden: ben Inachos, ben Rhatoos, ben Euenos, ben Achelous, ben Erigon, welcher, viele Bluffe aus ben illyrifden Gebirgen und anderen Regionen aufnehmend, fich in den Arios ergießt 29). In früheren Beiten existirten auch namhafte Stabte in ben Bebieten biefer Bollerschaften, sowie Belagonia brei Städte hatte, ju denen auch Azoros gehörte, sowie am Erigon alle Stabte ber Deurioper lagen, ju benen Bryanion, Alalfomend und Stymbara gehörten. Rydra (Kidoai) war eine Stadt der Brygen, Aeginion eine Stadt der Lymphder, an Aithifia und Triffe grenzend, in der Rabe von Makedonien und Theffalien um das Poionund Pindosgebirge, wo die Aithifes hauften und die Duellen des Beneios fich befinden, beren Gebietes wegen die Tymphaer und die Theffaler am Pindos mit einander im Streite lagen. Dann Oryneia am Fluffe Jon, von ber tripolitischen Stadt Azoros 120 Stadien entfernt. In der Rabe befanden fich Alaskomena, Aiginion, Eutopos und die Einmundung bes Ion in den Beneiss. hier bemerkt Strabon, daß in früherer Zeit Epeiros, obgleich von rauher Natur und von Gebirgen, wie ber Tomaros und ber Bolyanos, burchzogen, boch geblüht und eine farte Bewohnerschaft gehabt habe (evavoges η τε "Ηπειρος πασα). Bu feiner Beit aber feien viele

Regionen veröbet (rà nollà pèr égypla narézel), andere feien nur noch in Dorfern und Ueberreften von Stabten bewohnt. So habe auch bas Drafel von Dodone ebenso wie andere aufgehort. Rach Philochoros hieß ber Diftrict um Dobone, in uralter Beit von Belasgern bewohnt, Bellopia, wie bies auch bereits Beftobos angegeben hatte 30). Dobone, sowie ber Berg Tomaros ober Emaros, an bessen Fuße das Heiligthum lag, gehörte einst den Thesprotern. Wenigstens haben die Tragiker, sowie Pindaros Dodone noch als thesprotisch bezeichnet, spater wird es als molottisches Gebiet genannt 21). In biefer nordweftlichen Region von hellas haben wir nur noch die Hauptinsel im ionischen Deere, Rorcyra (Keoxυρα, Korfu) zu beleuchten, welche von ben Alten felbst fast einstimmig fur Scheria, das Phaafeneiland, gehalten worden ift, obwol neuere Gelehrte bie Ibentitat in Zweifel gezogen und geleugnet haben 82). Sie ift bie nordlichfte ber von ben Griechen bewohnten Infeln im tonischen Meere, Chaonien und Thesprotien in Epirus gegenüber und in die Geschichte Griechenlands von ben alteften Zeiten bis in bas Mittelalter vielfach verflochten 33). Bahrscheinlich hatten die Phonizier frühzeitig ihre Cultur bierher gebracht und bie erfte Anregung dur Schiffahrt gegeben. Bon ihrer langgestredten gebogenen Gestalt hatte sie auch ben Ramen Drepane (Apenany, Sichel) erhalten 34). Ihre Größe beträgt 10 Quadratmeilen und ift von hohen, bis ju 4000 guß auffteigenden Gebirgen burchzogen. Der Berg S. Salvador, etwa 12 englische Meilen nordnordweftlich von der Stadt Rorfu, erhebtfich zwischen 3000-4000 Fuß über bie Meeresflache und gewährt eine überraschenbe Aussicht 36). In ber Rabe ber Hauptstadt liegt die Bergspige Itone ('Irovn), beren Ausläufer subwarts bie Borgebirge Leukimna (jest Bianto) und Amphiphagos bilben, norbwarts in bas

30) Hesiod. (bei Strabon):

"Εστι τις Έλλοπίη πολυλήϊος ήδ' έϋλείμων Ένθάδε Δωδώνή τις έπ' έσχατιῆ πεπόλισται.

Strabon (VII. p. 328) handelt hier über die Helloi oder Selloi und vermag, wie er feldit bemerkt, nicht zu entscheiden nóregov zez lehese Kllods, de Modapos, h Dellods, de dinovosis nag 'Ounges nelova.

31) Strabon (l. c.) bemerkt hier noch, daß die dodonischen Priester die Helloi oder Selloi auch Tomaroi oder Tmaroi (Tomosgovg, Tmágovg), d. d. gleichsum Tomagoophanas, genannt worden seien. Früher waren die Prodheten des Gottes nur Ranner, später drei Franen. Strad. idid. p. 829.

Odyss. KVI, 227 sog. Die Korchräer hielten ihre Insel selber für die Phäakenissel und besteisigten sich um so eiseriger der Schissabet, weil auch die Phäaken die ausgezeichnetsten Schissaber waren. Thukyd. L. c. 25. Bei Philostratos (Vit. Apoll. Tyan. IV, 20, p. 157. Olean.) führt ein reicher und üppiger Ingsling von Korchra (meigenwor räw äsgäw) seine Abstanmung auf Allinoos, den Phäakensührlen, zurück. Die seltsame Erklärung von Welder, welcher auch Edermann beigetreten ist, s. im Art. Phäaken.

38) Eine ausschische Darkellung der Geschichte der Insienden aus Esincent (Histoire et description des Iles Ionionnes p. 17 sog.) gegeben.

34) Aristoteles in einem Fragment aus der Kegwoglaw koltrela sit Mythisches über die Schelgeskalt. (Aristot. Fragm. d. koltrela plichet (Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 14 fg.) gegeben.

<sup>28)</sup> Als Berbiffas in Makebonien herrschie, unternahm ber mächtige Sitalkes, Fürft ber Obrysen, bessen Reich von Abbera bis zum Bontus und bis zum Ifros und Hamos reichte, eine Geersahrt gegen Perbiffas mit 15 Myriaben (also circa 150,000 Mann) und bätte hier jedensalls vollkommen erreicht, was er wolke, wenn bit thender laut Berabredung mit ihrer Flotte am User ber Chastilotte erschienen wären. Thutybloes gibt die Macht und das Gebiet des Sitalkes genau an, sowie seine Einkünste (Libr. II. c. 90—101). 29) Serab. 1. c. p. 826. 327.

Cap Phalafron (S. Ratharina) und in das Cap Cassiopeum auslaufen. Durch bas Gebirge Itone (auch Ithone genannt) wird bie Infel gleichsam in zwei Salften getheilt. Die norbliche Galfte ber Infel hat mehr Gebirge als bie fübliche, welche auch schmaler ift. Der Boben ber Infel ift fruchtbar, allein ba fie größtentheils aus Gebirgeland besteht, fo wurde im Alterthume weniger Felbbau betrieben. Dagegen wurde viel guter Bein gewonnen. Das Hauptproduct ist gegenwärtig Del und die ganze Infel gleicht einem Olivengarten. Man berechnet die Delbaume auf 3 Millionen 86). Schiffahrt war feit ben alteften Zeiten eine Sauptbeschäftigung ber Bewohner. Bur Zeit ihrer hochsten Bluthe, vor dem Beginne bes peloponnefischen Rrieges, bestand ihre Flotte aus 120 Schiffen und fie konnten fich mit ben reichften ber hellenischen Staaten meffen, wie Thutybibes berichtet 37). Daher auch ihre Geringschätzung Korinthe, von welcher Metropolis die erften Anfiedelungen ber Infel nach Bertreibung ber Liburner (700 v. Chr.) ausgegangen waren. Die Sauptstadt hatte im Alterthume benfelben Ramen wie die Insel, sowie gegenwartig Korfu die Hauptstadt und die Insel bezeichnet. Die Afropolis ober Citadelle ber Hauptstadt hieß im Mittelalter Korypho (aus 2000m) und baraus wurde endlich Korfu. Bor dem Hasen Hyllaisos (TAdaixds), jest Perama genannt, liegt das kleine Felseneiland Bondiko, welches die Einwohner für das versteinerte Phasenschiff halten, welches den Odysseus nach Ithaka zurucgebracht hatte 38). Das Klima der Infel ift vortrefflich, boch bem nördlichen Europäer wenig zusagend. Ihrer günstigen Lage für das Küstenland von Epirus wegen wurde die Insel einst von Pyrrhos erobert 39). Außer der Hauptstadt hatte die Insel noch eine zweite wichtige Stadt, Kassiope genannt. Im Jahre 220 v. Chr. traten die durch vielsaches Unglud feit bem peloponnefischen Kriege geschwächten Bewohner unter romifchen Schut und die Infel wurde von ben Römern für frei erklart, was andere griechische Staaten mit Diegunft betrachteten 40). Spater murbe bie Infel byzantinifc, neapolitanifc, ruffifc, turfifc, frangofifc, und endlich gelangte biefelbe als eine ber fieben ionischen Infeln unter die Aegibe Großbritanniens, von beffen Oberhoheit fich gegenwärtig bie fieben Inseln zu befreien und mit bem Ronigreiche Griechenland ju vereinigen Gegenwärtig hat bie Infel wieder hohe ftreben 41).

36) B. Bischer a. a. D. S. 16. 37) Libr. I. e. 25. Bergl. III, 8; und H. Bobris, Griechenl. S. 162. B. Bischer S. 18—20. 38) Bergl. B. Bischer a. a. D. S. 17 sg. 39) Pausan. I, 11, 6. 40) Strab. Excerpt. libri VII. And c. 2. p. 329. Daher ein Sprüchwort entstauben war: Elevidea Kógnvga: zeż ónov deleig. Bergl. Strab. VI, 2, 269; VII, 3, 299. Casaub. Ueber die forchrässen Inschristen hat Boch (Corp. inser. Gr. Vol. II. N. 1838. 1839 seq.), über die Müngen Bellerin (Récueil de med. d. peupl. Tom. III. pl. 96. N. 8. 9.), Mionnet (Descr. de med. T. II. p. 72 seq. Supplem. T. III. p. 431) gehandelt. Ueber die Brytanen und Synprytanen handelt Boch (l. c. ad N. 1845. 47). Ueber die Monate der Korcyräer Ideler, Handb. der mathem. u. techn. Chronologie 1. Bb. C. 368. 41) Bergl. E. Steub, Bilber aus Griechenland 2. Bb. C. 368.

Bebeutung. Sie liegt an der Bafferstraße berer, welche von Triest aus nach Griechenland, Asien, Aegypten segeln und umgekehrt, deren Jahl sehr groß ist. Ein Reisender bemerkt: "So begleiteten uns auf der rechten Seite die unwirthlichen Kusten von Epirus, auf der anderen die zierlich geschnittenen Gestade der Insel der Phaafen. Ein schoon gesormter Bergkamm ziehe von Einem Erde per Filondes zum anderen Grobe best filondes zum anderen Grobel tritt einem Enbe bes Eilandes jum andern. — Endlich tritt auch bie hohe Beste von Korfu am Harizonte auf: bas Fahrzeug zieht mit vollen Segeln unter bem doppelfpizigen Felfen bin, ber fie tragt, und ftreicht bann an ber nieberen Infel Bibo vorbei, bie den Eingang bes Safens beschüst." Ein anderer Reisender bemertt, daß über bem Eingange bes Ranals von Rorfu bie molottischen Berge in weitester Ferne sichtbar werben 42). Zwei fleine Inseln liegen zwischen Korcyra und Leukas, Pari genannt (Matol), gegenwärtig Paro und Antiparo 42). L. Steub bezeichnet Paro als ein fleiues, mit Olivenpflanzungen bebedtes Felfeneilanb. Diefem und ber fublichften Spige Rorfu's gegenüber liegt Parga, eine turtische Stabt mit bober Citabelle und boppeltem Safen, an ber Rufte Albaniens, auf einem fteilen Felsen. Die Stabt erscheint auf einer hohen Klippe fentrecht über ben Deereswogen. Ihre weißen Saufer, Thurme und Minarets treten auf bem bunteln Borhange, welchen bie albanefischen Berge binter ihm umspannen, blendend hervor 44). An ber Rufte von Epirus liegen auch die bereits erwähnten fleinen Inseln Sybota, wo die Seefchlacht ber forinthis schen mit ber fertyrdischen Flotte ju Anfang des peloponsnesischen Krieges flattfand 48).

Bis hierher haben wir Strabon zum Führer genommen und nebenbei neuere Reiseberichte benutt. Bevor
wir nun zu ben zahlreichen Inseln bes ägäischen und
bes thrakischen Meeres, ben Cykladen und Sporaden,
übergehen, ziehen wir noch ben Periegeten Pausanias
in Betracht, bessen wir noch ben Periegeten Pausanias
in Betracht, bessen wir noch ben Periegeten Pausanias
in Betracht, bessen wir noch bei stüdlichere Halfte bes
griechischen Continents bezieht. Seine aussührlichen Beschreibungen der Städte mit ihren Tempeln, Staatsgebäuden und Kunstschäften können wir natürlich nur
kurz berühren, dagegen die landschaftlichen Beschreibungen größere Berücksichung sinden müssen.

p. XXIV seq. und Livr. VII. p. 328—342. Meltere Werfe über biefe Jusel sind. M. Quirini, Primordia Corcyrae, Brix. 1738. 4. Biagi, De veteri Corcyraeorum republ. in dessen Monum. Graec. e Museo Naniano, Rom. 1784. A. Mustoxidi, Illustr. Corcyraeorum republica. Gott. 1811—12. G. C. A. Müller, De Corcyraeorum republica. Gott. 1835. 4.

<sup>42)</sup> L. Steub, Bilber aus Griechenland 2. Bb. S. 140 fg. Prokefch v. Oken, Denkwärdigk. und Erinnerungen aus dem Orient 1. Bb. S. 19.

43) Polydios (U, 10) erwähnt ein Seetressen der Allyrier gegen die Afarnanen und Achter: negl rode nalovukovog Nakovis. Bergl. Plin. H. n. IV, 12, 19. und a. a. D. S. 139. B. 3. hamilton a. a. D. I, 27 (teuts, 1843). Die Korstoten haben zweimal die Parga belageruden Lürken genöthigt, die lange Belagerung aufzugeben. Bory de Saint-Vincent i. c. p. 265 seq.

45) Thukyd. I, 47: èr mä rär visaw, al nalovvau Dispora. Bergl. Palmerii Antiquit. Graec. p. 276.

Cap. 17. Paufanias ift durchaus mehr periegetischer Topograph als Geograph. Daher nehmen feine Berichte über das Innere der Stadte, deren Tempel mit ihren Rerfwurdigfeiten, die Staatsgebaube, die Kunfticabe, bie Schicffule ausgezeichneter Manner, die Geschichte ber Stadtegrundungen, ber Stammvater, heroen und State-grunder mit ben buntfarbigen Mythenfreisen, die Culte, Rufterien, großen Bestipiele (besonders ber Olympien) bei weitem großeren Raum ein als die Charafteriftif ber lanbichaften, bie Befchreibung ber Umgebung ber Stabte, ber Entfernungen und Strafen von einer Stabt jur andern, ber gluffe, Seen und Bebirge. Und bennoch ift er in ber letteren Beziehung von großer Bichtig-Denn bie alteren Geographen haben fich auf werifische Topographie viel zu wenig eingelassen, da sie mehr gange gander und gandftriche in ihren Umriffen als einzelne Dertlichkeiten ine Auge faßten, obwol fie auch nebenbei topographische Mertwurdigfeiten berühren und wichtige Stabte genauer beschreiben 46). Baufanias beginnt mit Attifa, und zwar mit bem weit ins Meer binausragenden Sunium, ber alten attischen Seevefte,

welche bas Meer weithin ju überschauen gestattet. Bon hier aus wendet er sich mach Laurion mit seinen einst ergiebigen, doch schon im Alterthume erschöpften Silberbergwerken, bann dur Patroklobinfel und dum Beirdeus, einft blos ein Demos, feit Themistokles ber berühmte breifache Hafen Athens, in welchem gegenwartig abermals ein vielfeitiger Berkehr aller Schiffahrt treibenben Rationen erwacht ift. Phaleron, ber altere Safen, lag ber Stadt allerdings weit naher, allein er war weniger ficher, weniger gerdumig, im Gangen weniger brauchbar als ber neu hergestellte Beirdeus. Auch Munnchia hatte feinen Safen, von welchem 20 Stabien entfernt bas Borgebirge Kolias liegt, wo einft die Trummer der perfifchen Flotte von ben Wellen angetrieben wurden 47). Bon biefen Safenplagen wendet fich nun Baufanias nach Athen felbft, beren innere Topographie, Tempel, Staatsgebaube und bie Runftwerte im Bereiche ber Stadt und Afropolis er weitläufig beschrieben hat. Bon ben alten Demen auf ber Ebene von Athen find noch gegenwartig zahlreiche Ueberrefte mahrzunehmen 48). Bon Gleufis aus geht Paufanias zunächft nach Plataa und bann nach Megara. Bevor Eleuthera mit bem Gebiete von Attifa vereinigt wurde, war diefer Ort die Grenze zwischen Attika und Bootien. Die Eleuthereer hatten fich aus haß gegen die Bootier mit Athen verbunden 49). Seit dieser Zeit bilbete ber Ritharon die Grenze. Eleuthera lag am Fuße bes Ritharon, etwas hoher als bie Cbene, und Paufanias fah noch bie Ringmauern in ihren Ueberreften, sowie beutliche Spuren und Fragmente von ben Wohnhäufern ber alten verblichenen Stadt. Die Grenzen zwischen Attifa und Plataa waren schon lange ein Streitpunkt zwischen Athen und ben Bootiern gewesen, und bie Blatder waren endlich von Bootien abgefallen und hatten fich schon vor ber Schlacht auf Marathon ben Athenern übergeben. Befonders hatten die Rorinthier bem Streite burch eine neue Grenzbeftimmung ein Ende gemacht. Allein bies war nur von furger Dauer, als endlich die Athener ben Afopos und ben Ort Syfia ('Yolau) als Grenze zwischen ben Gebieten von Bootien und Plataa feststellten 50). Daher bie Plataer gur Schlacht auf Marathon mit allen ftreitbaren Dannern (xavdquel) erschienen waren. Aber leider wurde im peloponnefischen Rriege die Stadt ju Gunften ber Bootier von den Spartanern eingeschloffen, erobert und gerftort.

<sup>46)</sup> Bansanias aus Cafarea in Kappabofien, nur wenige Jahre irater als Blutarch unter ben Antoninen lebend, hat sich in seiner Beriegests auf Griechenland im specieliken Sinne beschränt, obs gleich er hier und da beiläusig auch Bemerkungen über andere Lander einwebte. Sein Wert kann uns vorzugsweise als Kunstzwogravhie gelten, sofern er alle wichtigeren Denkmäler der Kunstzwogravhie gelten, sofern er alle wichtigeren Denkmäler der Kunstzwogravhie gelten, sofern er alle wichtigeren Denkmäler der Kunstzweiche ju seiner Zeit in Gellas noch vorhanden waren und welche er seich in Augenschein genommen, genauer beschreben hat, ohne grade einen begeisterten Gerold ihrer Borzüglichseit abzugeben. Die ichenken Werte wach Kom gewandert. Aber dennoch war die Rasse den ein der noch vorbandenen so groß, daß selbst unbedeutende Städte nach gar Bieles auszuweisen hatten, weil die Heinfles ausgen werte sind aber ketes kurz gehalten und oft mit wenigen Worten abzethan, oder er enthält sich des Urthells ganz und referirt einsach, was er mit seinen Angen geschlen hat. Diermit verfnührt er die Darkellung geschichtlicher Ereignisse und topographische Stizzen. Daneben erfahren wir durch ihn weit mehr über die gahlreichen Leuben erfahren wir durch ihn weit mehr über die gahlreichen klaube irgend einen andern alten Geographen, welche Ileinere Etadte oft nur mit Ramen nennen, ohne sich auf eine nähere Bertachtsung einzulassen. Eine lehrreiche Charasteristit des Jansaniaed in Beziehung auf Kunstarchdologie und Mythologie hat Theod. Vanoste oft nur mit Ramen nennen, ohne sich auf eine nähere Bertachtsung einzulassen. Eine lehrreiche Charasteristit des Jansaniaes in des ehn Abhandl. der Berliner Asoldogischen Sweschung von Elis dat vorzweich sich und kein der Kunstarch sone, auch zie keine zehn Bücker nach den beichreibenen Ländern benannt. Das erste Buch nennt er \*Ardlög vorzweichen Länder vorzweichsen Sühre. Der Beschreibung von Elis hat aber abertante seister der zwei Bücher wei er die geschmunten Kellichseiten bei der Keit der er großen

<sup>47)</sup> Ueber die attischen haben in neuerer Zeit Biele gehandelt. Abgesehen von Lease (Topographie von Athen) und E. Gurtius (De portudus Athenarum) haben neuere Reisende die Untersuchung wieder ausgenommen. Aur wenig bemerkt Protesch v. Often (Denkwürdigs. und Erinnerungen aus dem Orient 2. Bd. S. 650 sg.). Aussilhlichiger Ulrichs (in der att. Zeitschrift 'Eφα-νιστής, grullosion H'. Tou. A. 5. Φεβφ. 1843. und Zeitschrift die Alterif.-Bissensischen Ulrichs (Roch. sur la topographie des Dêmes de l'Attique p. 18 seq.) entgegengetreten ift, desse ulrtheil aber B. Vischer (Erinnerungen und Eindrück aus Griechenland S. 210 sg.), welcher diesen Gegenstand aussützlich entwilkelt, nicht gelten lassen will. Den Artisel Peiräeus in der dritten Section habe ich 1840 geliefert, wo freiligdie neuesten Untersuchungen noch nicht erschienen waren.

48) Bergl. W. Vi, 108.

folgt ein Fichtenhain, wo Sinis Bitvotamptes feinen

Frevel gegen bie, welche er im Bettfampfe überwunden,

getrieben haben foll, bis ihn Thefeus bewältigte und in

66

Rur ein kleiner Theil ber Bewohner war burch einen nachtlichen Ausfall nach Athen entfommen 51). Rochmals hatte bie Stadt baffelbe Schidsal burch bie Bootier ju besteben, und die noch vorhandenen Platter fehrten erft gurud, nachdem Philippos von Makebonien bei Charoneia gestegt hatte 52). Ein anderer Weg von Eleusts aus führte nach Megara, welcher zugleich die nachste Strafe nach bem Ifthmos und Korinth war. Der hafenort von Megara hatte von bem Risos seinen Ramen Risa erhalten und war einst mit Megara burch zwei Mauern verbunden, wie der Peiraeus mit Athen. Auch hatte biefer Safenplat eine Afropolis, welche ebenfalls Rifaa genannt wurde. Megara hatte in uralter Zeit zu Athen gehört, war aber später unabhängig geworden und hatte fich während des peloponnesischen Krieges mit den boris schen Stammen gegen Athen vereinigt. Daher hatte bie Stadt von ben Athenern zu Waffer und zu Lande alljährlich gar viel zu leiden, wodurch ihre Blüthe und Macht völlig in Berfall geriethen 52). Die Stadt hatte zwei Afropolen, von welchen die eine Karia genannt wurde, die andere ihren Ramen von dem Alfathus erhalten hatte 54). Am Hafenorte Nisaia zog sich eine kleine Insel hin, deren Ramen Pausanias nicht angegeben, wol aber demerkt hat, daß hier einst Minos mit seiner Flotte gelandet und den Krieg gegen Risos des verstellte Gehirosland genant begonnen habe 55). Das megarische Gebirgsland grenzt an Bootien und hier lagen bie megarischen Stabte Bega (Πηγαί) und Aegosthena (Alpósbeva) 56). Abseits vom Wege nach Bega liegt ein Felsen, welchen eine Abtheilung Berfer bes Rachts für ein feindliches Corps angefehen und gang mit Pfeilen burchbohrt haben follen. Bega ober Paga zeichnete fich burch ein ehernes Agalma ber Artemis Soteira und burch ein Heroon bes Aignaleus, eines Sohnes bes Abraftos, aus. Aegisthena hatte ein Beiligthum bes Melampus. Gine xoun ber Megarer mar Ereneia. Dann ermahnt er bie Strafe nach Korinth und ben stironischen Felsenpfab, welchen wir oben beleuchtet haben. Rach ber Angabe bes Paufanias hatte Stiron felber in ber fruheften Zeit ihn fo weit gangbar gemacht, bes ruftige Ranner es magen konnten, benfelben ju paffiren. Bo ber Pfab am fchmalften war, ragen bie molurischen Felfen empor, von welchen fich bie Ino mit bem Melifertes ins Meer gestürgt haben foll. Die benachbarten Felfen galten als verflucht, weil Stiron von diefem fremde Banderer ins Meer gefturgt habe, wo fie von einer großen Schildfrote ergriffen worben feien 67). Aus bem megarifchen Gebiete fommt Baufanias in bas forinthische, welches zu feiner Zeit als Theil von Argolis galt. Der erfte bewohnte Drt biefes Gebietes war Krompon auf ber Offeite bes Ifthmos, nach welchem Orte ber fromponische Eber seine Benennung erhalten batte. Krompon wird von Strabon erwähnt 56). Dann

berfelben Art bestrafte, ale er die Strafe von Trozen nach Athen sauberte und Frevler vertilgte, sowie er ben Beriphetes ju Epidauros erlegte. Der Ifthmos, erftredte fich einerseits bis Kenchrea, anberfeits bis jum Deere bei Lechaan. Alle biejenigen, welche ben Beloponnesos in eine Jusel umgestalten wollten, haben endlich bavon abgelaffen und find nicht bis zum felfigen Boben vorgebrungen. Laut eines alten Mythos gehörte Rorinth mit feinem Gebiete dem Bofeidon, Afroforinth bem Belios. So hatte Briareus ben Streit beiber Gottheiten entschieden. Die beiden hafenorter hatten ihre Ramen von Leches und Renchrias erhalten, ben Gohnen bes Boseibon und ber Beirene 50). Korinth hatte bie vortrefflichfte Lage burch seine Safen an zwei Meeren und burch feine fougenbe hohe Afroforinthos. Bluthe und Reichthum biefer Sandelsstadt waren hervorragend und fie konnte in biefer Beziehung mit Athen wetteifern, obgleich das forinthische Gebiet dem attischen an Umfang nicht gleich fam und bas Meer von ber korinthischen Flotte nicht beherricht wurde. Die Stadt felbft hatte gablreiche öffentliche Gebaube und Tempel, herrliche Quellen und Brunnen, vortreffliche Baber, auch eine Bafferleitung von ben stymphalischen Gemäffern ber, in welcher Beziehung habrian für bie durch Cafar wiederhergestellte Stadt viel gethan hatte 60). Die Afropolis beschreibt ber Berieget mit allen ihren bamals noch vorhandenen Tempeln und Bauwerken genauer. Wendet man fich von Afroforinth aus, fahrt er fort, nach ben Gebirgen bin, so gelangt man jum teneatischen Thor und zu einem Tempel ber Gileithpia. 60 Stabien entfernt liegt Tenea. beren Bewohner fich von den Tenediern ableiteten; welche von ben Griechen nach Ilions Fall als Gefangene mit fortgeführt worben feien. Bon hier aus gelangt er nach Sithon, beren Gebiet junachft an bas forinthische grenzte. Hier habe in uralter Zeit Apis geherrscht, ein machtiger Dynast, nach welchem ber ganze Peloponnesos Apia genannt worden sei. Erst später habe das stronische Land feinen Ramen von dem Sityon aus Attifa erhalten 61). Die Stadt Sifvon hatte früher auf ber Ebene gelegen. Demetrios Boliorfetes zerftorte fie aber und baute eine neue Stadt an die Afropolis an. Diefelbe murbe fpater turch ein Erdbeben ftarf mitgenommen, sodaß fie ihren kurch ein Ervbeben fatt mitgenommen, sodaß sie threit früheren Glanz nie wieder zu erreichen vermochte 62). Paufanias fand jedoch Stadt und Afropolis noch wit zahlreichen Tempeln, mit einem Theater, Symnasium und anderen öffentlichen Gebäuden, sowie mit zahlreichen Bildwerken ausgestattet. Bon Sikvon den geraden Weg nach Phlius einschlagend, gelangte er 10 Stadien links abweichend zu dem Haine Pyrda mit einem Tempel der

<sup>51)</sup> Herodot. VI, 108. Thukyd. II, 2; III, 68. 52) Pausan. IX, 1, 2. 3. 53) Pausan. I, 40, 3. 54) Pausan. I, 40, 4; c. 42, 1. 55) Pausan. I, 44, 5. 56) Pausan. I. c. In ber lateinischen Abersehung bei Siebelis (Pagá und Aegisthená). Pagá ist nur borische Form. 57) Pausan. I, 44, 10—12. 58) Libr. VIII, 380.

<sup>59)</sup> Pausan. II, 1, 6; c. 2, 3. Die Umgebung Korinthe berührt auch Thukyd. IV. c. 42. 43. 60) Pausan. II, 8, 5. Ueber die gegenwärtigen Ueberreste Hamilton, Reisen (tentsch) I, 41. 61) Pausan. II. c. 5. 6. 62) Pausan. II, 7, 1 seq. Ueber die gegenwärtig noch sichtbaren Ueberreste vergl. Hamilton, Reisen I, 40.

Demeter Proftachia und ber Rore, wo bie Manner allein ein Seft begingen, mahrend fie ben Frauen gur Feier ten Romphon (τον Νυμφώνα καλούμενου), b. h. ein heiligthum ber Romphen, überließen. Bon hier aus gelangte man in 60 Stabien nach Titane, fonnte aber wegen bes beengten Beges nur ju Fuße, nicht zu Bagen babin wandern 68). Ift man 20 Stadien vorwarts gegangen und hat links ben Afopos überschritten, begegnet man einem Tempel ber Eumeniden. Titane hatte biefen Ramen von Titan, dem Bruder bes Belios, erhalten, welcher auf bem Berggipfel bei biefem Orte gewohnt haben foll. Paufanias meint, biefer Titan habe fich in ber Beobachtung ber Jahreszeiten, in ber Bestimmung der Tage jur Aussaat und Ernte, überhaupt in Berbefferung und Regelung ber Landwirthschaft ausgezeichnet, weshalb er für einen Bruber bes Belios gehalten worben fei. Sier ftanden auch Agalmata bes Alexanor und bes Eugmerion. Dem erfteren wurde als Beros, bem letteren als Gott geopfert. Paufanias hat den Guamerion für benselben gehalten, welchen die Pergamener Telesphoros, die Epidaurier Afesios nennen 64). Bon hier aus gelangt man zum Hafen von Sikyon. Richt fern davon liegt auch der Hafenout von Bellene, welches Exiverov den Ramen Arstonauta führte. Geht man weiter auf der Straße vorwarts so tommt man zum Flusse Elisson und bald darauf zum Flusse Sythas, welche beide sich in der Rahe ins Meer ergießen 66). An Sithon grengt Bhliafia, von Litane 40 Stabien entfernt. Die Strafe von Sityon nach Phliafia ift eine gerabe. Mit ben Arfabern hatten bie Philafier Richts gemein, auch werben fie im Homerischen Schiffstataloge nicht zu ihnen gezählt. Sie waren ursprünglich Argeier und gehörten seit ber Einwanderung der Herakliden zu den Doriern. Phlius war auf einem Hügel erbaut, welcher Bovvog noch zur Zeit des Paufanias nach bem Grunder ber Stadt ber Arantinische ('Apartiros) genannt wurde. In der Rähe erbebt fich ein anderer Sugel mit ber Afropolis, mit einem Eppressenhaine und mit einem Tempel ber Hebe 66). Die Stadt felbft, sowie ihr ganges Gebiet hieß ursprunglich Arantia. Noris aber, Berricher von Phliafia, nannte bas Land jum Andenten an feine Schwefter Araithyrea, wie es auch noch von homer bezeichnet worden ift ('Opvelag τ' ἐνέμοντο, 'Αραιθυρέην τ' ἐρατεινήν). End= lich benannte Phlias, welcher am Zuge ber Argonauten Theil genommen, bas Land nach feinem Ramen, welcher fich bis in die spatefte Zeit behauptete of). Bei der Ginswanderung der herakliden faben fich die Phliafter genothigt, Die Dorier aufzunehmen und ihr Gebiet mit ihnen zu theilen. Der Tempel der Hebe mit einem Haine und mit dem Asplrechte galt als uralt und von besonderer Heiligkeit (legdr dyróxaror kn. nadaror). Wenn Gefesselte hierher gelangten, wurden sie ihrer Fesseln entledigt, welche sie an den Baumen des Haines aufdingen 66). In dieser Stadt, nicht fern vom Markte,

befand fich ber sogenannte Omphalos, welcher für ben Mittelpuntt bes gangen Beloponnefos gehalten murbe. Funf Stadien von Phlius war ber Ort Relea (Keleal) entfernt, wo gu Ehren ber Demeter alle vier Jahre ein Weih- und Dhyfterienfest (redern) begungen murbe, eine Rachbilbung ber attischen Eleufinien. Auf ber Straße von Korinth nach Argos gelangt man nach Kleona, einer Stadt von mittler Große. Bon Rleona führen zwei Wege nach Argos. Der furzere fann nur von einem ruftigen Manne benutt werben, für Bagen ift er nicht brauchbar. Der andere langere führt über ben Bebirgepaß Tretos, ift zwar wegen ber fich hier zufammenbrangenben Bebirgehöhen fcmal, fann aber boch leichter mit Bagen befahren werben als ber erftere. In diesem Gebirgszuge wird bie Sohle bes nemaischen Lowen gezeigt, und nur 15 Stabien bavon entfernt liegt Remea, ber Schauplay ber nemeischen Spiele, mit bem einft ftattlichen Tempel bes Beus Remeios, welcher Tempel bereits jur Beit bes Paufanias ber Bebachung und ber Zeusstatue beraubt war. Sier foll Opheltes von einer Schlange getobtet worben fein, weshalb bie Rampffpiele eingefest wurden 69). Die Argeier mahlten ben Briefter bes Beus und opferten hier bem Gotte und ber Remea. Ein Cypreffenhain umgab ben Tempel und hier befand sich bas Grabmal bes Opheltes, sowie ein Erdtumulus als Denkmal bes Lyturgos, Baters bes Opheltes 70). Oberhalb Remea liegt ber Berg Apesas, wo Berfeus zuerft bem Beus Apefantios geopfert haben foll. Auf bein Wege über ben Tretos nach Argos findet man bie Ueberrefte von Mytena, welche noch gegens wärtig vorhanden und von neueren Reisenden oft beschrieben worben find 71). Bu Tironth fand Paufanias noch bie Anzeichen ber Wohnung bes Proitos. Die Mauern von Tirons und Myfend mit ihren unverwuftlichen Thoren und die noch gegenwärtig ftehenden mytes näischen Lowen wurden einst von den Bewohnern biefer Stabte für Berte ber Ryflopen gehalten, mas menigstens andeutet, baß es uralte Schöpfungen waren, beren Urheber man nicht mehr fannte. Das herdon mar von Myfend links ab 15 Stadien entfernt. hier ftogt man auch auf ein Flugden Gleutherion, beffen Gewaffer gu

<sup>63)</sup> Pausan. II. c. 7—11. 64) Pausan. II. c. 11, 5 seq. 65) Pausan. II, 12, 1—6. 66) Usber bie Lage ber Afropolis f. W. M. Leake, Travels in the Morea. Vol. III. p. 340 seq. 67) Pausan. II. c. 12. 18. 68) Ibid. c. 18, 8.

<sup>(11)</sup> Die Geschichte ber großen nemeischen Festspiele habe ich in ber Schrift: Die Pythien, Remeen und Isthmien S. 107 fg. entwicklit, wo auch ber Schauplat beleuchtet worden ist. Eine weitere Deutung des Zods Népesos, Neppias als Naturgott und Rährer der Schase hat Creuzer (Symbol. III, 139 [3]) gegeben. Die Ueberreste des Tempels zu Remea, den Grundriß und Aufris desselben, sindet man in der Expédition scientissque (Vol. III. pl. 71—75) bilblich veranschaulicht. 70) Pausan. II, 15, 2. 3. 71) Den Ramen Mysenā leitet Pausanias (II, 16, 3) von μύπης ab: τοῦ ξίφους γὰς δεναϊθα ἐξέπεσεν ὁ μύπης ανίνῶ καὶ τὸ σημεῖον ἐς οἰμισμον ἐνόμιξε συμβήναι ποίεως. Gine andere Māhr leitete den Ramen von μύπης (Schwamm) ab, und eine dritte von der Mysene, einer Tochter des Inachos, die Homer ermähnt hat, welche aber im Epos der großen Edene als Gemahlin des Arestor bezeichnet wird. Pausan. 1. c. Abstidungen der Ueberreste von Mysenā u. s. w. gewährt die Expédition scientisique de Morea Vol. II. pl. 64—71. Ebenso pl. Dodwell, Views and Deser. of Cyclop. or Pelasg. Remains pl. 5—11.

Sühnungen und geheimen Opfern gebraucht wurde. Das Heraon lag etwas tiefer als ber Berg ober Hugel Euboa, und bas Flugchen Afterion, welches am Herdon vorüberftrömt, fällt in einen Abgrund und verschwindet. Dem Herdon gegenüber liegt ber Berg Afraia und bie umber-liegenbe Lanbichaft hieß Profymna. Die Ramen Cuboa, Afraia und Prosymna stammten laut ber Sage von ben brei Tochtern bes Afterion, von welchen Bere auferzogen worben fein foll. Begibt man fich von Mykena nach Argos, fo begegnet man auf ber linken Seite bes Beges bem Beroon bes Perfeus. Dann gelangt man jum Fluß Inachos, und wenn man biefen überschritten hat, ju einem Altar bes Belios. Die Stadt Argos mit ihren überaus gahlreichen Tempeln, Denkmalern und Runftwerken, sowie die Lariffa genannte machtige Afropolis berfelben beschreibt nun Baufanias ausführlicher, als baß wir seinem Berichte hier folgen konnten 72). Bon Argos aus führen verschiebene Wege nach anbern Regionen bes Belovonnesos, und einer berfelben auch nach Tegea in Arfabien. Auf ber rechten Seite biefes Beges liegt ber Berg Lyfone mit einem Tempel ber Artemis Orthia und mit ben schönsten Chpressen (δένδοα κυπαρίσσου κάλ-λιστα). Der Tempel wurde dem Pausanias als Werk bes Polyfleitos bezeichnet. Stieg man von biefem Berge herab, fo gelangte man auf ber linten Seite ju bem Tempel ber Artemis Leophoros. . In ber Nahe befindet sich ber Berg Chaon, bessen Fuß mit fruchttragenden Baumen besetht ift, wo auch ber Erasinos wieder zu Tage kommt, bessen Gewässer aus ben stymphalischen Sumpfen stammt. Schreitet man weiter auf bem Wege nach Tegea vorwarts, so gelangt man zur Rechten bes sogenannten Trochos nach Kenchred. Hier war ein Ruhmbentmal (xolvavdgiov) bes Sieges ber Argeler über bie Spartaner bei Syffa, beffen Ueberrefte weiter abwarts liegen 75). Ein anderer Weg führte von Argos nach Mantineia. Auf biesem Wege gelangte man zu einem Doppeltempel, welcher einen Eingang von Sonnenaufgang und einen anbern von Sonnenuntergang hatte. Bei jenem fand man ein Bildniß ber Aphrobite, bei biefem eins bes Ares. Weiterhin überschritt man bas Flüßchen Charadros und gelangte nach Dinoe. Dberhalb bieses Ortes liegt ber Berg Artemiston mit einem Tempel ber Artemis auf feinem Gipfel. Hier befinden sich auch die Quellen bes Inachos, welches Flußchen jedoch nur einen kurzen Lauf hat. Noch ein anderer Beg führt von Argos nach Lyrkeia, einft Lynkria (von Lynkeus), fpater noch Lyrkos Lyrkeia genannt. Diefer Weg beträgt 60 Stadien. Die Ueberrefte bieses Ortes boten bem Baufanias nichts Bemerkenswerthes bar als

ein Bildniß bes Lyrkeus auf einer Stele. Lyrkeia muß schon zur Zeit ber Entstehung bes Homerischen Epos zerftort worden sein, wie Paufanias angenommen, ba biefer Stadt im Shiffstataloge nicht gedacht wird. Dies konnte zur Zeit der Einwanderung der Herakliben in ben Beloponnes geschehen sein. 60 Stadien betrug auch ber Beg von Lyrfeia nach Ornea, welche Stadt bereits im homerischen Epos genannt wirb, und zwar früher als Phlius und Sifvon. Rach bem troischen Kriege waren die Bewohner dieser Stadt von den Argeiern hinweggeführt und nach Argos verset worben. Dennoch fand Paufanias diesen Ort noch bewohnt. Auch war hier noch ein Tempel ber Artemis mit einem aufrechtftehenben Roanon ber Gottin und ein allen Gottern geweihter Tempel wohlerhalten zu sehen. Jenseits von Orned beginnen bie Gebiete von Sifyon und Phliafia. Begibt man fich von Argos nach Epibauros, so begegnet man einem Bauwerke, welches gang einer Byramibe gleicht und mit Schilben von ber Geffult ber argolischen ausgestattet ift. Es foll ein Denkmal ber in einer zwischen dem Heere bes Afristos und dem bes Proitos gelieferten Schlacht Gefallenen sein, und mit diesen argolischen Schilden soll man sich damals zum ersten Mal bewaffnet haben. Weiter fortfchreitenb und rechts abbeugend gelangt man zu ben Ueberreften von Tironth 74). Die Tironthier waren von ben machtigen Argelern aus ihrer eroberten Stadt vertrieben und in Argos aufgenommen worden, um die Macht bes eigenen Staates zu vergrößern. Tironth war zerftort worden. Die Mauern berfelben bezeichnet Baufanias als ein kyklopisches Bauwerk aus unbehauenen Steinen, von welchen auch nicht ber kleinste burch ein Maulthiergespann von ber Stelle bewegt werben fonne. Rleinere Steine bienten blos jur Ausfüllung und harmonischen Ausgleichung. Geht man von hier fort bis zum Meere, fo ftogt man auf die Thalamoi ber Tochter bes Proitos 75). Benbet man fich nun ber gewöhnlichen Seerstraße zu, fo findet man auf ber linken Seite Mibeia, wo einft Electrion ('Haerovar), Bater ber Alfmene, geherrscht haben soll. Paufanias fah Richts mehr als ben Boben, wo die Stadt gestanden. Beiterbin auf ber geraden Strafe nach Epidauros fommt man zur zwun Leffa mit einem Tempel und einem Xoanon ber Athene. Ueber Leffa liegt ber Berg Arachndon, welcher jur Beit bes Inachos Capy= felaton geheißen haben foll. Hier waren Altare bes Beus und ber Bere, benen man Opfer brachte, wenn man auf Regen harrin. Bei Leffa grenzt Argolis an bas epibaurische Gebiet. Bevor man zur Stabt Epibauros gelangt, tommt man zum Tempel bes Asklepios, bem

<sup>72)</sup> Pausan. II, 17—24. Ebenso nach Bausanias Leake, Travels in the Morea Vol. I. 88. 101. 114. 126. 138. 142. 169. 247; Vol. II. 23. 341; Vol. III. 230. 262. 305 seq. In ber Expédition scientifique de Morea (Vol. II. pl. 56—63) sind die Ebene von Argos, die Topographie der Stadt und der Afropolis, Mauerüberreste u. s. w. diblich veranschaulicht worden. Die Ebene und Topographie von Argos hat auch B. Dodwell (Views and Descript, of Cyclopian or Pelasg. Remains pl. 12°. 12°.) schön veranschaulicht.

73) Pausan. II, 24, 6—9.

<sup>74)</sup> Die Ueberresse und Topographie von Tirpnth sindet man in der Expédition scientisique de Morea (Vol. II. pl. 72. 73) gut durch Zeichnungen veranschaulicht. Ebenso bei Dodwell, Views and Descr. of Cyclopian or Pelasg. Remains pl. 2—4. 75) Pausanias (II, 25, 8) gibt keine nahere Erklärung, worin diese Thalomoi zu seiner Zeit noch bestanden haben. Chanbler (Reisen Cap. 54) und mit ihm Siebelis zu dieser Stelle vermuthen, daß Pausanias die labyrinthartigen Grotten bei Nauplia barunter verzstanden babe.

berühmteften in Bellas. Das ganze Gebiet von Epibauros war diefem Gott geweiht. Der Tempel war rings-herum von Bergen umgeben. Im Bereiche des heiligen Temenos war es nicht gestattet, aus bem Leben zu scheiben. Sterbende und Gebarende wurden aus der Rabe bes Gottes entfernt. So war es auch auf ber Infel Delos in Beziehung auf Apollon, bem Bater bes Astlepios. Die Skilie des Gottes, aus Gold und Elfenbein hergestellt, war ein Werf des Pariers Thrasymedes und hatte die Hälfte von der Höhe des olympischen Zeus von Pheidias 76). Run beschreibt Pausanias die Stadt Epis bauros mit ihrem hafen, mit vielen Tempeln, einem vortrefflichen Theater, einem Bauwerte bes Polyfleitos, von welchem hier auch ein Tholos, b. h. ein Runbbau mit Gemalben bes Baufias ausgestattet, hergestellt worben In ber fpateren Beit hatte ein von Paufanias gerühmter romifcher Senator Antoninus (ber nachherige Raiser Antoninus Bius, wie fich annehmen läßt) bie Stadt mit vielen neuen Bauwerten geschmudt ??). In ber Rabe ber Stadt und bes Asflevieions ermant Baufanias zwei Berge, ben Tittheion und ben Roniortion, mit einem Tempel bes Apollon Maliates. Ein britter Berg war ber Korpphaon. Am Wege zu biefem fam man zu einem Delbaum, welchen Berafles verbreht haben iolite (Groenths naloupéuns élalas porou). Auf dem Gipfel bes Korpphaon fant Paufanias einen Tempel ber Artemis, welchen auch die Dichterin Telefilla in einem ihrer Gebichte erwähnt hatte. Wenn man fich nach ber Stadt begab, fam man zu einem mit wilben Delbaumen befetten Plate, bem Syrnethion, mit einem hervon, ber Sprnetho geweiht, Tochter bes Temenos und Gemahlin des Deiphontes, welche von ihrem Bruder Bhaltes ohne Abficht badurch getöbtet worden, bag er fie mit Gewalt bem Deiphontes entreißen wollte. Hier befanden fich auch ein Dentmal ber Reliffa, Gemahlin bes Beriandros von Korinit, und bes Brofles, Baters der Meliffa, welcher Herrscher von Epidauros gewesen war 78). Epidauros gegenüber liegt die Infel Aegina, welche ihren Ramen von ber Aegina, Tochter bes Aefopos, erhalten haben foll. Früher foll fie Dinone genannt worben fein. Der altefte Herrscher ber Infel, fo weit Die Tradition gurudreicht, war Aeafos, beffen Sohne Beleus und Telamon fich anberwarts eine Seimath fuchten, nachdem fie ihren Bruder Photos getobtet hatten. Aegina geftattet unter allen griechischen Infeln am wenigsten eine bequeme Landung, da fich die Schiffe wegen ber Klippen und Felsenriffe an der Rufte ihr nicht leicht nabern können. Am hafen, wo die Schiffe ein-zulaufen pflegten, ftand ein Tempel ber Aphrodite. In bem hervorragenoften Theile ber Stadt, welche ebenfalls Aegina bieß, lag bas Aiafeion, ein Quabratbau aus weißem Marmor, an beffen Gingange die Statuen berer fanden, welche einft aus ben griechischen Staaten als Abgefandte an ben Acatos geschickt worden sein follen, welche Bildniffe noch von Paufanias gesehen wurden.

Auch hatte bamale Aegina noch ein großes schönes Theater und baneben ein Stadion 79). Außer anderen gablreichen Seiligthumern befand fich hier auch bas Panhellenion, ein Berg mit bem Tempel bes Beus, aus beffen aufgefundenen Trummern bie äginetische Statuengruppe in ber Gloptothet ju Munchen hervorgegangen ift 80). An bas Gebiet von Epibauros grenzt bas ber Erbzenier. Athene und Poseibon follen fich um bies Land gestritten haben. Zeus habe es beiden gemeinschaftlich zuerkannt, weshalb auf ben altesten trozenischen Mungen ber Dreigad und ber Ropf ber Athene gu ichauen find. Baufanias beschreibt nun bie Tempel, Denkmaler, Statuen, öffentlichen Bauwerke ber Stadt Trozen, namentlich auf bem Marktplate, aus welchen einleuchtet, bag auch biefe Stadt einft eine hohe Bluthe erreicht hatte 31). Begibt man fich von hier über bie Gebirge nach Bermione, fo gelangt man gur Duelle bes fleinen Fluffes Hylitos und zu bem Felfen, wo Thefeus als Jungling bie Sandalen und bas Schwert bes Aegeus aufgefunden haben foll. Geht man jum hafen bei Relenderis, fo fommt man jum Orte Genethlion, wo Theseus laut ber Sage bas Tageslicht erblidte. Bon hier aus gelangt man jum pfiphaischen Meer (dalarrav Pipalav), wo man noch ben wilben Delbaum zeigt, an welchem ber Bagen bes Sippolytos hangen geblieben und umgeworfen fein foll. Bum trozenischen Gebiete gehoren auch mehre kleine Inseln. Zu der einen, Sphäria genannt, konnte man zu Fuße gelangen, da sie dicht am User liegt. Auch wurde sie als die heilige Insel bezeichnet. Die Insel Kalauria war seit alter Zeit dem Apollon heilig <sup>82</sup>). Hier starb im Tempel des Poseidon der Redner Demosthenes an genommenem Gifte und Pau-fanias fab dafelbst noch fein Denkmal. Ein Theil des trozenischen Gebietes bilbet einen weit ins Meer hinausragenden Ifthmos, auf welchem die fleine Stadt Dethana lag. In einer Entfernung von 30 Stabien befanden fich warme Baber, welche jur Beit bes Antigonos, Ronigs von Matedonien, entbedt worben waren und noch jur Beit bes Paufanias bestanden. In der Rabe ber Meerestüfte liegen neun kleine Inseln, Belopsinfeln genannt. Auf einer berfelben foll es niemals regnen, wie man bem Paufanias mittheilte. Innerhalb bes bezeichneten Isthmos grenzt Hermione an bas Gebiet ber Trozenier. Rach bem Borbringen ber Herakliben in ben Beloponnesos war Hermione zur borischen Stadt geworben, und zwar in friedlicher Beise. Der Beg von Trogen nach Bermione führte über ben Thefeusfelfen und über Gebirgeland (doeivho odov). hier ftieß man auf einen Tempel bes Apollon Blatanistias und gelangte gum Orte Eileoi (Eleol) mit einem Tempel ber Demeter und Rore. Am Meere hin, wo die Grenze bes hermionischen Gebietes ift, befand sich ein Tempel ber Demeter Thermasia. Das Borgebirge Stylldon liegt

<sup>76)</sup> Pausan. II, 26. 27. 77) Pausan. II, 27, 3–8; başu Siebelis. 78) Pausan. II. c. 28.

<sup>79)</sup> Pausan. II. c. 29.
80) Die Topographie von Aeging, bie Tempelruinen, Aufriß bes Tempels bes Zeus, Ueberreste von Kunstwerfen u. s. w. sind in der Expédition scientistque de Mores (Vol. III. pl. 38—70) erläutert und bildlich veranschaulicht worden.
81) Pausan. II, 31. 32.
82) II. II, 83, 1. 2.

80 Stabien entfernt. Segelt man vom Stylldon aus nach ber Stadt ju, fo fommt man jum Borgebirge Bukephala mit mehren Inselchen. Die erfte berfelben ift Alliuffa mit einem guten Bafen. Dann folgt Bitpuffa; bie britte heißt Arifteras. Ift man an diesen Infeln vorübergeschifft, so befindet man fich am Borgebirge Rolpergia (Kodveopla), welches vom Festlande aufsteigt. Dann folgt die Infel Trifrana und ber Berg Buporthmos (Boύπορθμος), auf welchem fich die Tempel der Demeter mit ihrer Tochter und der Athene Promachorma befanden. Bor bem genannten Berge liegt die Infel Aperopia und nicht fern von biefer Hydrea ('Toea), jest Sybra, bie langgestredte schmale Felseninsel, welche als hauptstation ber griechischen Flotte im letten Freiheitefriege berühmt geworden ift 63). Bon hier ab erstrecht fich bie halbmondformige Rufte vom öftlichen Meere nach Beften hin mit mehren Hafen bis jum Borgebirge Poseibion und beträgt 7 Stadien. Hier stand einst die frühere Stadt der Hermioneer und noch zu des Pausanias Zeit existirten hier Tempel des Poseidon und der Athene. Auch fah Paufanias hier noch einen anbern kleineren Tempel ber Athene, jeboch bereits feiner Bebachung be-raubt, fowie einen Tempel bes helios und einen Sain ber Charitinnen 84). Die spatere Stadt hermione lag 4 Stadien vom bezeichneten Tempel bes Bofeibon. Bon hermione 7 Stadien entfernt lag helite (bor. halite), jur Beit bes Baufanias nur ein mufter Plat, einft eine blühende Stadt, welche durch ein Erdbeben vernichtet wurde. Der Weg führt zwischen ben Bergen Pron (Πρώνα) und Thornar hin, welcher leptere auch Koffngios (Rufuteberg) genannt wurde. Auf biefem ftanb ein Tempel bes Beus, auf bem Bron ein Tempel ber Bere 86). Bon hier aus ging ein Beg nach Mafes ab, welcher Drt von homer als Stadt erwähnt wird, jur Zeit bes Bausanias aber nur ein Hafenplat der Hermioneer war. Bon Mases aus wendet sich ein Weg rechts ab nach dem Borgebirge Struthus (Depovdovea). Bon diesem über die Gebirge hin dis Philanorion und Boleoi betrug der Weg 250 Stadien. Mit dem Namen Boleol bezeichnete man Hausen von ausgesammelten Keldsteinen. Der Ort Dibyma (zwolov, ein Dorf oder Fleden) war von hier 20 Stadien entfernt. Hier fand Pausanias einen Tempel des Apollon, einen des Poseidon und einen dritten der Demeter. Bon hier gelangt man zu der einst ben Argeiern gehörenben Stadt Afine, beren Ueberrefte Bausamias am Meere sah. Als einst die Afinder mit ben Spartanern gemeinschaftlich in bas Gebiet ber Argeier eingefallen waren, wurde nach ber Rudfehr ber Spartiaten Affine von ben Argeiern belagert, erobert und gerftort, nachbem die Bewohner zu Schiffe entwichen waren. Das Meer bei Lerne ift von Argos nur 40 Stabien entfernt.

Auf bem Bege nach Lerne begegnet man bem Grafinos, welcher fich in ben Phrixos ergießt und diefer munbet zwischen Temenion und Lerne in bas Meer. Bei Lerne feierten bie Umwohner zu Ehren ber Demeter ein Beihund Guhnfest (rederhv), die Lernden genannt. hier ift ein heiliger Hain und der Berg Pontinos (Novrivos), von welchem ein fleiner Fluß deffelben Ramens herabrinnt. hier eriftirte einft auch ein heiligthum ber faitischen Athene, von welchem Pausanias noch die Ueberrefte fah 86). Ein Platanenhain erftredte fich weithin bis an das Meer, und wurde einerseits vom Fluffe Pontinos, andererfeits von dem Flüßchen Amymone begrenzt. Dieser heilige Hain enthielt Statuen ber Demeter, bes Dionpfos, ber Aphrodite. Spatere Legenden führten alles biefes auf die Tochter bes Danaos jurud, fowie Philammon ber Grunder bes lerndischen Myfterienfeftes genannt wird. Baufanias bemerkt biergu: bag alles dieses nicht von hohem Alter (odn. ovra aquaia), sonbern erft fpater entftanben fei. An ber Duelle Amymone ftand eine alte Platane, unter welcher die lernatiche Schlange gehauft haben foll, welche laut ber Sage Herakles erlegte und mit ihrem Gifte feine Pfeile tobilich machte. Bon Temenion, einem uralten, von Temenos gegrunbeten festen Blate, war Rauplia 50 Stadien entfernt, jur Zeit bes Baufanias ein verlaffener Ort, gegenwartig wieder bewohnt. Baufanias fab noch bafelbft die Mauer-überrefte, einen Tempel bes Bofelbon, die Safen und bie Quelle Kanathos, in welcher eine Legende, ein lego's loyos, die Dere sich allichrlich baben und wieder jur Jungfrau werben ließ. Bon Lerne aus führt ein anderer Beg am Meere bin jum Orte Genefion, wo fich auch ein Tempel bes Bofeibon Genefios befanb. Hierauf tam man zu bem Orte Apobathmos, wo Danaos mit ben Seinigen zuerft an bas Land geftiegen fein foll. Dann überschreitet man ben engen und schwer zu paffi-renden Bag Anigraa und gelangt an einen an Baumen renden Baß Anigraa und gelangt an einen an Baumen und besonders Oliven fruchtbaren Landstrich am Meere. Ging man von hier landauswärts, so gelangte man nach Thyrea, wo einst 30 Logaden Argeier gegen eine gleiche Zahl Spartiaten so lange kämpsten, die nur zwei Argeier und ein Spartaner übrig blieben. Den hier gefallenen und bestatteten Ariegern wurden xodvärdesa (b. h. große Tumuli) errichtet, welche noch zu Pausanias Zeit existirten. Nachdem die Spartiaten noch einmal mit ihrer ganzen Macht gegen die Argeier gekämpst hatten, behaupteten sie dies Gebiet, welches in seinem ganzen Umfange Ainuria hieß und worüber noch während des veloponnesischen Arieges von den graivischen Gesandten peloponnesischen Krieges von ben argivischen Gesandten zu Sparta verhandelt wurde 87). Die Spartiaten hatten es ben von ben Athendern vertriebenen Megineten überlaffen, welche hier brei noopau, Athene, Reris und Euia (einen fehr großen Ort), bewohnten. Hier war auch ein Tempel bes Bolemotrates, welcher für einen Sohn bes Machaon und für einen Bruder bes Alexanor gehalten wurde und von welchem man Seilung ber Kranken erflebte. Bur Beit bes Paufanias maren aber bie Argeier

<sup>83)</sup> Bergl. Profesch v. Often (Denkwürdigt. und Erinsnerungen a. b. Orient 2. Bb. S. 287 und a. a. D. 84) Auch anderwarts sinden wir häusig, daß, wenn eine griechische Stadt von ihrer früheren Stelle an eine andere verlegt worden war, boch noch ein oder mehre Deiligthamer an ihrem Plate gelassen und im Stande erhalten wurden. Im Cultus war man außerft gewissenhaft und scheute Aenderungen. 85) Pausan. II, 34. 36.

wieder im Besitze des thyreatischen Gebietes \*\*). Ueber jenen zwieses erhebt sich der Berg Parnon, und hier war die Grenze der lakonischen, argivischen und tegeatischen Landschaften. Hier fand Pausanias Hermen aus Marmor, wovon der District seinen Ramen erhalten hatte. Unterhalb derselben strömt der Fluß Tanos, der einzige, welcher auf dem Parnon seine Duellen hat, durch das Gebiet der Argeier läuft und in den thyreatischen Meerbusen mündet.

Cap. 18. Rach ben bezeichneten hermen beginnt weftlich bas lafonische Gebiet, in welches Bausanias nun eintritt und nach seiner Beise gunachft bie Genealogie der altesten gandesbynasten entwidelt, für welche die beglaubigte historische Basis uns abgeht. Eurotas, Sohn bes Diplos, foll bas ftebenbe Gemaffer in ber latonifchen Tiefebene burch einen Graben abgeleitet und ben hierauf regelmäßig dahinströmenden Fluß mit seinem Ramen Eurotas benannt haben 89). Rach ihm übernahm Lake-bamon die Herrschaft, ein Sohn der Taggete, nach welcher bas latonische Gebirge benannt worben fein foll. Bon Latebamon erhielt bas Land feinen Ramen und nach feiner Gemablin Sparta die Hauptstadt des Landes. So verknüpft fich die Genealogie mit der Topographie bes Gebietes. Paufanias geht nun jur Beschreibung ber Ortschaften über, indem er an ber Meerestüfte fich hinzieht, bis zum Borgebirge Malea, und von hier aus an ber weiten Bucht bes lakonischen Deerbusens bin bis jum Borgebirge Tanaros, und bann bis jum meffeniichen Meerbufen bin, wobei er ftets vom Deere landeinwarts fich wendet und so auch die von der Rufte ents fernteren Stabte und Ortschaften mit aufführt 90). Wenn man nun von den erwähnten hermen auf den Parnon berabgeht (fahrt Baufanias fort), so gelangt man an einen gang mit Eichen befesten Ort, welcher Stotttas beift, welche Bezeichnung er von einem 10 Stabien entfernten Tempel bes Zeus Stotitas erhalten hat. Geht man weiter vorwarts, so finbet man auf ber linken Seite eine Statue des Herafles und ein Tropdon, welches biefer heros errichtet haben soll, nachdem er ben hippotoon mit feinen Sohnen bewältigt. Dacht man eine Abbeugung rechts, so gelangt man nach Rarya und zu einem Tempel ber Artemis. Denn Karya ift ber Artemis und den Rymphen geweiht und im Freien fteht eine Bilbfaule ber Artemis Rarpatis. hier begingen die latonischen Jungfrauen ein sahrliches Fest und führten hier ihre Chorreigen auf. Geht man nach ber Heerstraße jurud, so kommt man nach Sellasia, von welchem Orte noch Ueberreste erifikren 91). Hier verlor ber kriegerische Aleomenes bie lette Schlacht gegen ben machtigen Antigonos und bie Achaer. Dann fommt man nach Thornar, wo eine Statue bes Apollon Bythaeus fteht, welche ber ampflaifchen gleicht, auf beren Aus-Rattung die Spartaner bas ihnen von Krosos geschenkte Gold verwendeten 92). Bon Thornax aus gelangt man

nach Sparta in einer mit Sügeln versehenen Tiefebene in der Rahe des Tangetos. Diese Ebene mar Jahrhunderte hindurch von Feinden nie betreten worden. Durch ben Einfall bes Epaminonbas und später bes makebonischen Ronigs Bhilippos hatte fie aufgehört, ein unberührter Boben ju fein 93). Baufanias führt nun Mes, was in ber Stadt Mertwurdiges gu feben war, auf, ben großen, reich ausgestatteten Dartiplag mit bem Buleuterion und andern öffentlichen Gebäuden (dozesa) für die Ephoren, Roenophplaten und Bibider, mit ber großen perfischen Saulenhalle, aus ber perfischen Beute bergeftellt, mit Bilbfaulen bes Marbonios, ber Artemifia und anderer Personen des großen Perserbeeres. Hier war auch der Choros, ber Plag, wo die Gymnopabien begangen wurben. Bon ben Sugeln ber Stadt wurde ber hochste die Afropolis genannt. Hier stand ein Tempel ber Athene Poliuchos und Chalfiostos. Rach der Zeit ber meffenischen Ariege wurde Sparta burch ein gewaltiges Erbbeben völlig zerftort, welches Unglud man bem Groll bes Boseibon zuschrieb, weil bie Sparkuner Schusslehenbe aus beffen Tempel weggenommen und getöbtet hatten 94). Bahrend ber ersten Halfte bes Mittelalters führte Sparta ben Ramen Lakedmonia. Allein bie Stadt tam in Berfall, als Wilhelm von Villehardouin eine Stunde bavon entfernt Miftthra ober Mifthra gegrundet hatte, welche bemnach nicht auf der Stelle bes alten Sparta lag 95). Begibt man fich von Sparta nach Amytla, so kommt man zum Flüßchen Tiasa, wo ein Beiligthum ber Charitinnen Phaenna und Rleta ftand. unter welchen Ramen Alfman Diefe Gottinnen befungen batte. Lakebamon foll ihnen biefen Tempel gegrundet und biese Ramen festgestellt haben 96). Bu Ampfla war ber Thron bes Apollon ein berühmtes Deisterwerf bes Magneftere Bathyfles, welcher Thron von Paufanias ausführlich beschrieben wird 97). Die Statue bes Apollon hatte 30 Ellen Sohe und stammte aus einer früheren Beriode vor Batholles. Abgesehen vom Angesicht, Sanben und Füßen war bas Ganze einer ehernen Saule ahnlich. Bei bem Einfalle ber Dorier war Ampfla von ihnen mit Gewalt genommen, zerftort und die Einwohner hin-weggeführt, jedoch spater die Stadt wieder hergestellt worden. Allein zur Zeit des Paufanias war diefer einst berühmte Ort nur ein Dorf (2004n) 98). Ein anderer Beg führte von Sparta aus nach Therapne, an welchem Bege ein Loanon ber Athene Alea ftanb. Bevor man ben Eurotas überschreitet, ein wenig oberhalb bes Ufers, gelangte man jum Seiligthum bes Beus Blufios. Sat man ben Eurotas überichritten, fo ftoft man auf ben Tempel bes Astlepios Kotyleus, fo genannt, weil er ben an ben Suftbeden verwundeten Berafles geheilt haben

<sup>88)</sup> Pousan. II, 38, 1—7. 89) Pausan. III, 1, 2 seq. 90) Libr. III, 10, 7—10 seq. 91) Bergl. B. Bischer, Erins nerungen u. Eindrücke aus Griechenland S. 869 fg. 92) Pausan. L. e, c. 10. 11.

<sup>98)</sup> Bergl. E. Eurtius, Pelop. II. S. 241 fg. 94) Pausan. IV, 24, 2. Die Umgebung von Sparta abgebilbet in ber Expédition scient. de Mores Vol. II. pl. 44. 45. 46. 95) Bergl. B. Bifcher a. a. D. S. 875. Michra ift mit seinen Muinen in ber Expédition scient. de Mores (Vol. II. pl. 41—43) abgebilbet. 96) Pausan. III, 18, 4. 97) Ueber die Lage von Ampslävergl. B. Bischer S. 888. 98) Pausan. II, 19, 1—5. Bergl. P. Bischer S. 878. 881.

72

foll. Dann gelangte man zu einem uralten Tempel bes Ares Thereitas, beffen Agalma die Dioskuren aus Roldios hierher gebracht haben follen. Bei Therapne sah Paussanias auch die Quelle Meffeis (κρήνην την Μεσσητδα), welche auch Bolybeuteia genannt murbe. Ueberschreitet man bas Flugden Phellias bei Ampfla und geht nach bem Meere gu, fo fommt man gu ber einft bewohnten Stadt Pharis (alfo gur Beit bes Paufanias fein bewohnter Ort mehr). Wendet man fich vom Phellias rechts, fo betritt man ben jum Tangetos führenben Weg und findet auf ber Ebene ein Beiligthum bes Beus Meffapios. Geht man wieber vom Tangetos abwart fo betritt man die Stelle, wo einst die Stadt Brysed (Bovosal) stand und wo sich noch ein Tempel des Dionpfos mit einem Agalma befand. Sier verrichteten nur Frauen ihre Opferfestlichkeiten. Ueber Bryfea ragt eine Spipe des Taygetos empor, welche Taleton hieß und bem Belios geweiht mar. hier wurden Roffe und anbere Thiere geopfert. Richt fern von Taleton liegt ber jum Tangetos gehörenbe, wahrscheinlich malb = und fcluchtenreiche Bergtheil Euoras, welcher viel Wilb, befonders wilbe Biegen liefert. Das Tapgetosgebirge überhaupt gewährte reiche Jagb an wilden Ziegen, wilden Schweinen, Hirschen und Bären. Den zwischen dem Euoras und Taleton liegenden Theil des Gebirges nannte man Therā (Ghoas, Jagd). In der Rähe der Spipen des Taygetos lag ein Tempel der Demeter Eleustinia. Am Meere lag die Stadt Helos, welche bereits Homer erwähnt hat ("Elos i' Epalov arolledgov). Dieselbe wurde von den einbringenden Doriern mit Gewalt genommen und die Bewohner wurden die Rnechte ber borifchen Lakebamonier und fomit die erften Beloten (nach bem Ramen ber Statt helos benannt). 15 Stadien vom genannten Eleufinion lag im Bereiche bes Taygetos bas Lapithaon und nicht fern bavon Derrion (Akodiov) mit einem Tempel ber Artemis Derriatis und mit ber Quelle Anonos ("Avovos). 20 Stadien weiter fommt man zum Orte ober Berge Harpleia ("Αφπλεια), welcher fich bis jur Gbene hinzieht. Paufanias beschreibt nun noch mehre andere Bege von Sparta aus und bie an ihnen liegenden Beiligthumer 09). In der Rabe des Eurotas befand fich auch bas Denkmal bes Olympionifen Labas. Geht man auf bem Wege nach Bellana vorwarts, fo fommt man zu bem Charafoma (Χαράκωμα), einem mit Graben und Wall befestigten Orte, und bann nach Pellana, eine uralte Stadt, wohin Tyndareus vor bem Sippotoon und feinen Sohnen entflohen fein foll. Bur Beit bes Paufanias eriftirte biefelbe nicht mehr, wol aber noch ein Tempel bes Astlepios und die Quelle Bellanis, in welche einft eine Jungfrau beim Bafferschaften, beren Kopfbebedung in einer anderen Duelle, Lankeia, wieder zu Tage gekommen sein soll. 100 Stadien von Bellana liegt Belemina (Bedeulva) mit feinem quellenreichen und burch ben hindurchströmenden Eurotas fehr gut bewäfferten Gebiete. Geht man nach bem Meere ju auf bem Bege nach Gythion bin, fo

fommt man zur noun Krokea (Kooneai), wo sich Steinbruche mit langen Steinlagen hinziehen. Dies Gestein ift schwer zu bearbeiten, eignet fich aber, wenn es bearbeitet ift, gut ju Tempelbauten, ju Bafferbehaltern (πολυμβήθοαις) und zu Wafferleitungen und bient zum Schmud folder Bauwerte 1). Wendet man fich von Rrofed jur Rechten ab auf bem geraben Bege nach Gythion, fo fommt man nach Aegia, von Somer Augela genannt, wo ein Tempel bes Poseibon mit einer Statue des Gottes fich befindet. Gythion liegt 30 Stadien von Megia entfernt und gehorte jum Gebiete ber Eleutheros latonen. Das Meer liefert hier die besten Burpurschneden nachft ben phonizischen. Die Eleutherolakonen hatten einft 24 Stabte, jur Beit bes Paufanias nur noch 18, beren Ramen er angibt. Die übrigen waren nicht mehr autonom, fondern Sparta unterworfen. Bor Gythion liegt die Infel Krana, wo Paris ber entführten helena querft beigewohnt haben foll, baher ein Tempel ber Aphrobite Migonis am Ufer ber Infel gegenüber 2). Der ganze District hieß Migonion. Oberhalb liegt der dem Dionysos heilige Berg Laryston, wo mit Beginn des Frühlings dem Gott zu Ehren ein Fest gefeiert wird<sup>3</sup>). 30 Stadien links ab kommt man zu den eringssichen Mauern, einst ein Castell (pooroiov), wie Baufanias vermuthet. Drei Infeln liegen vor benfelben, baber biefelben diesen Ramen erhalten haben. 80 Stadien weiter fommt man ju den Ueberreften von Belos. 30 Stabien weiter gelangt man nach Afria am Meere, wo ein schauwürdiger Tempel ber Gottermutter mit einer Marmorftatue berfelben fich befand. Die Bewohner von Afria hielten ihn für ben alteften Tempel biefer Göttin im Beloponnesos. Bom Meere auswarts lag bie Stadt Geronthra 120 Stadien von Afria entfernt. Geronthra war von den borischen Lakebamoniern erobert und die Einwohner vertrieben worden, bevor bie Herakliden in ben Peloponnes famen. Die Einwohner maren Achaer gewefen. Bur Beit bes Paufanias gehörte Geronthra gu ben Städten der Eleutherolakonen. Die Stadt hatte eine Akropolis und einen Tempel bes Ares, und es wurde bem Gott zu Ehren hier ein Fest begangen, wobei bie Frauen den Tempelhain nicht betreten durften. 100 Stadien von Geronthra lag Marios (Magios), ebenfalls ein Städtchen ber Eleutherolakonen, mit einem Tempel aller Botter, welcher von einem quellenreichen Saine umgeben war. Auch der hier befindliche Tempel der Artemis hatte seine Quellen. Ueberhaupt wird Maxios von Baufanias ale einer ber quellenreichften Plage bes Beloponnefos bezeichnet 1). Weiter landeinwarts lag über ber Stadt bas Dorf (κώμη) Glyppia. Und 20 Stabien von Geronthra, ebenfalls landeinwarts, lag eine andere xoun, Selinus. Wiederum nach bem Meere hin lag 60 Stabien

<sup>1)</sup> Pausan. III, 21, 1—3. Wahrscheinlich war es eine harte grünliche Granitart, wie man kleine Stückhen bicfer Art nicht sellten unter bem Flufkeinen findet. Paufanias bezeichnet diese Steinart als eine den Flufkeinen äsuliche (rolg vorauloig coinoreg).

2) Ueber die Lage von Griffion seinentifique de Morea Tom. I. p. 53.

3) Pausan. III, 22, 1 seq.

4) Pausan. III, 22, 1—6.

73

von Afria die Stadt Asovos mit einem Tempel der milichen Raifer und mit einem 12 Stabien über ber Stadt gelegenen Tempel des Asklepios. Die Afropolis batte einen Tempel ber Athene Apparissia. Am Fuße der Afropolis fah Paufanias noch die Ueberrefte einer alteren Stadt, welche ben Ramen Achda Batatyparissia geführt hatte. 200 Stadien von Asopos ragt bas Borgebirge Onugnathos ("Ovov pvados, Efelstinnbaden) ins Reer, mit einem bereits ju Baufanias' Zeit verfallenen Tempel ber Athene. An biefes Borgebirge grengt ber boatifche Meerbufen, einft mit ber Stabt Boa (Boack xolis) am Ende bes Busens, beren Ueberrefte mit einem Tempel des Abklepios und der Hygieia Paufanias noch betrachten konnte. Gegenüber liegt die den Spartanern gehörende Insel Kythera, welche im peloponnessischen Kriege von der attischen Flotte occupirt wurde ). Die Fahrt vom Eselskinnbaden dis zum Borgebirgk Pla-tanistas auf Kythera beträgt nur 40 Stadien. Skandeia hieß der Hafenort von Rythera, welche Thutybibes als Seeftadt bezeichnet ). Die Stadt felbft, Rythera genannt, lag 10 Stadien weiter auswarts (avafavre). Her war ber alteste und heiligste griechische Tempel der Aphrodite Urania. Die Göttin selbst wurde durch ein bewassnetes Toanon vorgestellt. Bon Bod weiter über bie Spige von Malea hinausschiffend, tommt man zu dem See Rombaon mit einer Statue bes Boseiden und einer bem Meere gang nahen Quellengrotte, um welche herum viele Meniden wohnten. hat man bas Borgebirge Malea umschifft ), so gelangt man 100 Stadien weiter am Meere bin noch im Gebiete ber Bogten jum fogenannten Epidelion mit einem Seiligthume und einem alten Xoanon des Apollon, welches lettere fich einft auf ber Infel Delos befunden hatte. Daffelbe foll einft von bem Menophanes, Felbherrn bes Mithribates, welcher Delos geplundert, ine Deer geworfen worben und hier an bas Land geschwommen sein, daher ber Rame Epidelion 8). An das boatische Gebiet grenzt 200 Stadien von Epibelion Epibauros Limera, beren Einwohner von ben Epidauriern in Argolis abstammen follten. Diefe Stadt liegt in ber Rahe bes Meeres auf einer Anhöhe mit einem Tempel ber Aphrobite, nach einem Anbern bes Ares, und auf ber Afropolis mit einem ber Athene. Bor dem Hafen befand fich ein Tempel des Zeus Soter. Bor der Stadt tritt die Landspite Minoa ins Weer hinaus. Der Meerbusen in der Rahe gleicht den zahl-reichen übrigen Buchten der latonischen Kuste. An diesem

Meeresufer findet man viele Steinden von zierlichen Formen und von allen Farben. 100 Stadien von Epis dauros Limera lag Zarax (Záqak) mit einem vortrefflichen Safen. Allein unter allen Stabten ber Eleutherolatonen war biefe am meiften mitgenommen worben. Bereits Rleonymos, Sohn bes Kleomenes, hatte bie Stadt genommen, zerftort und bie Bewohner ver-trieben ). Am Safen befand fich noch zur Zeit bes Paufanias ein Tempel bes Apollon und eine Statue beffelben mit ber Rithara in ber hand. Geht man 6 Stadien weiter am Meere him und beugt bann 10 Stadien landeinwarts ab, fo fommt man ju ben Ueberreften ber Stadt Apphantes (Kupávrav zalovμένων έφείκια) mit einem Tempel bes Asslepios und mit einer Statue bes Gottes aus Marmor. Sier bricht eine fühle Quelle aus bem Felfen hervor, welche bie hier jagende Atalante burch einen Stoß mit bem Speer auf ben Felfen hervorgebracht haben foll. Die lette Stadt ber Eleutherolakonen am Meere war Brafia (Boasial), von Apphantes 200 Stabien zu Schiffe entfernt. Die Einwohner hatten originelle Sagen und Mythen in Beziehung auf die Semele, die Ino und Dionysos, welche Paufanias ergablt. 10 Stabien vom Meere und 40 Stabien von Gythion lag bie Stabt Las zwischen ben Bergen Ilion, Afia und Knafadios. Früher hatte bie Stadt auf bem Gipfel bes Berges Afia gelegen, wo Baufanias noch die Ueberrefte mit einem Tempel der Athene Afta fand. In der Rabe ber spateren Stadt befindet fich eine Quelle, welche von ihrer Farbe bie Milchquelle hieß (Falaxà), und sah Pausanias noch 30 Stabien vom Berge Anafabios ein Gomnafion. fommt man gur Stadt Sppfoi innerhalb ber fpartanischen Grengen. Diefer Drt hatte einen Tempel bes Astlepios und einen andern ber Artemis Daphnaa. Auf bem nahen Borgebirge am Meere befand fich ein Tempel ber Artemis Diftynna, wo ihr zu Ehren ein jahrliches Fest begangen wurde 10). Der Fluß Smenos (Dugvos) mit bem schönsten Trintwaffer hat seine Duellen auf bem Tangetos und fließt in einer Entfernung von 5 Stabien von der Stadt Sypfoi. In dem Orte Arainos ('Agatog zwolop) befand fich ein Dentmal bes Las. Ging man von diesem Denkmale aus vorwarts, so kam man jur Munbung bes Fluffes Styras, in welche Byrrhos, Sohn bes Achilleus, von Styros aus eingelaufen fein foll, um bie hermione jur Gemahlin zu erhalten. 40 Stabien weiter im Mittellanbe (er pesoyala) lag bie Stabt Byrrichos, welche ihren Ramen von Byrrhos erhalten baben foll. Unbere nannten ihren Grunber Byrrichos und noch Andere ben Silenos, welcher auch ben Beinamen Byrrichos gehabt habe. Ging man von biefer Stadt nach bem Deere abwarts, fo gelangte man gur Stadt Teuthrone, als beren Grunder man ben Athender Teuthras betrachtete. Hier wurde vorzugsweise bie Artemis Iforia verehrt. Bon Teuthrone ift bas weit ins Meer hinausragenbe Borgebirge Tanaron 150 Stabien entfernt. Unter biesem Borgebirge liegen ber Achilleus-

<sup>5)</sup> Thukyd. IV, 58. Bergl. Profesch v. Often, Denkswürdigk. und Erinnerungen aus dem Drient 2. Bb. S. 282 fg. 6) Thukyd. IV, 54. Er bezeichnet aber beibe Städte, Standela und Kythera, als Seeftabte: ripe kal Talaisop zollen, von der einen wie von der andern.

7) Profesch v. Often a. a. O.: "Ich habe Kythera vor Augen und das maleische Cad mit seinen wilden stellen Brücken, mit seinen nackten Wänden, einsach und schwuckverschont, ein Leichenmal Lakedmons." Im Folgenden schilbert er weiter das Borgebirge Malea und berührt die Schickslale berer, die in den frühesten Zeiten hier vorübergefahren oder Schissoruch erlitten haben. Vergl. Odyss. II, 287; IV, 514. 8) Pausan. III, 23, 1—4. Ueber die Lage des Epibelion vergl. Brokesch v. Often a. a. D. S. 238.

M. Encyti. b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>9)</sup> Pausan. III, 24, 1 seq. 10) Pausan. III, 24, 1—6.

und ber Pfamathushafen. Auf bem Bergebirge felbft befand fich ein grottenartiger Tempel und ein Agalma bes Poseibon. Hier fab Paufanias auch ben auf einem Delphin fipenden Arion aus Erz (wie Berobat Die Rettung bee Sangere bargeftellt hat). Sierbei ergablt Paufanias Die Geschichte eines mit einem Knaben befreun-beten Delphins auf ber Sporabeninfel Borofelene (Moposession). Er versichert, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie der Delphin auf den Ruf des Anaben hörte und ihn trug, wenn er sich auf ihn gesetzt habe <sup>11</sup>). 40 Stadien vom Borgebirge lag die Stadt Kainepolis, welche einst ebenso wie das Borgebirge Thurron hich. Hier sah Paufanias noch ein Tempelgemach (ubyschov, Celle, Capelle, Rische) der Demeter und einen Tempel Der Aphrobite am Meere mit einem ftebenben Standbilbe ber Gottin aus Marmor. 30 Stabien weiter liegt bas Borgebirge Thyrides (Gueldes), wo Paufamias noch bie Ueberrefte ber Stadt Sippolas mit einem Tempel ber Athene Hippolatits fah. Etwas weiter gelangte er zur Stadt Beeffa mit einem Hifen. Bon biefem Hafen bis zur Stadt Detylos betrug die Entfernung 150 Stadien 12). In dieser Stadt sah Baufanias einen Lempel des Serapis und auf bem Forum ein Foanon bes Apollon Karneios. Bon Detplos bis Thalama hatte man eine Entfernung von etwa 80 Stadien. Hier eristirte ein Tempel der Ino und ein Traumorafel. Im freien Tempelbereiche standen Die Statuen ber Aphrodite Baphia und bes Selios. 20 Stadien weiter gelangte Paufanias nach Bephnos am Beere. Eine fleine Insel liegt vor biefer Stadt und bieß ebenfalls Bephnos. hier follen die Diosturen bas Licht ber Belt erblickt haben, und es ftanben bafelbft fleine plaftifche Gebilbe ber Diosturen, welche bie Bellen, obgleich die Insel oft vom Meere überschwemmt wurde, nicht von der Stelle ju bringen vermocht haben follen. Die Meffenier behampteten, Bephnos gehore feit uralter Beit gu threm Gebiete, fowie auch die Diosturen mehr mit ihnen als mit den Lakebamoniern verwandt feien. Pephnos lag namtich im meffenifchen Meerbufen. 20 Stabien von Bephnos lag die Stadt Leuftra. Sier fah Bau-fantas die Statucn des Astiepios und der Ino, einen Tempel der Raffandra, Tochter des Priamos (auch Alexandra genannt), mit einer Statue, sowie alte Blidswerke (foava) des Apollon Karneios; ferner einen Tempel bes Eros mit einem Suine, sowie auf ber Afcopolis einen Tempel ber Athene mit einer Statue ber Gottin. Babrend bes Winters burchftromt ben Sain am Tempel bes Eros ein Bemaffer. Die von ben Baumen in bas Baffer gefallenen Blatter wurden von bem Baffer nicht mit fortgeführt, wie Baufanias berichtet. hier murbe einft nach einem Balbbrande eine Statue (Gradua) bes Beus Ithomatas gefunden, mas bie Deffenier als Beweis betrachteten, bag Leuftra in ber alteren Beit ju ihrem Lande gebort habe. Doch

Konnte auch, wie Paufanias meint, bei ben Spartaneen ein Cult bes Beus Ithomatas bestanben haben. Die Stadt Karpample (Kuedapoln) war vom Meere 8, von Leuktra 60 Stadien entfernt, gehörte früher zu Messenien, wurde aber auf Besehl des Kaisers Augustus zum spartanischen Gebiete gezogen. Hier fand Pausanias in der Rathe des Meerusers ein Heiligthum der Nereiden, welche einst hier and Land gestiegen sein sollen. Die Stadt felbst hatte einen Tempel ber Athene, auch wurde hier Apollon Karneios verehrt, wie überhaupt bei ben Doriern. Die von homer erwähnte Stadt Enope, welche ben Meffeniern gehort hatte, hieß jur Beit bes Baufanias Gerenia und gehorte jum Gebiete ber Eleutherolafonen. Hier foll Restor erzogen worden sein (daher Troppios innera Nesswo) 13). Rach Anderen soll er hierher ge-flohen sein, als Polos von Herastles erobert worden war. hier fah Baufanias einen Tempel und ein Dentmal bes Dachaon. Die Grenze bes gerenischen Gebietes bilbete ber Berg Kalathion mit einem Seiligthume ber Rlaia. Sier fah Baufanias auch eine Grotte mit engem Gingange, beren Juneres er als schauwurdig bezeichnet. Bon Gerenia 30 Stadien entfernt lag mehr im Mittellande bie Stadt Alagonia, welche zu ben Eleutherolakonen gehörte, mit einem iconen Tempel bes Dionpfos und einem anbern ber Artemis. Sier beichließt Baufanias Die topographifche Periegefis bes fpartantichen Gebietes. Der choirische Balb (Xolosog vann) bilbete gur Beit bes Baufanias die Grenze zwijchen Meffenien und Latonien 14). Bir geben somit nach Meffenien über.

Cap. 19. Der geschichtliche Theil nimmt in biefem Abschnitte ber Beriegests bes Baufanias bei weitem ben größten Raum ein, und wir haben bier nur bas rein Topographifche baraus ju entnehmen. Meffenien war von Ratur ein gludlicheres Land als Sparta, wie auch icon bie alten Beographen bezeugt haben, es war fruchtbarer, marmer, hatte mehr Aderbau und wurde baher von ben mächtigen friegerischen Rachbarn mit Bahigfeit und Rachbrud erstrebt und burch langen beharrlichen Rampf enblich gewonnen, gur ewigen Schmach ber übrigen griechischen Staaten, welche diefer politischen Sabsucht nicht mit Waffengewalt entgegentraten. Die Topographie bes Banbes, wie es gur Beit Diefes Krieges war, ift uns nur ludenhaft bekannt. Baufanias befchreibt es fo, wie er es felbft gefeben. Andamia wird als die erfte und altefte Refibenz von Meffenien bezeichnet, wo Bolpfaon und feine Gemahlin Meffene, Tochter bes Triops, gewohnt und wo in jener frühen Zeit Kaukon, Sohn des Kelainos aus Athen, Mysteriencult (rà boyra row peyádor deor) eingefest habe, welcher fpater von Methapos, einem Reformator im Myfterienwefen (relbrys zal deplan zavrolar gurderng), umgestaltet und verbeffert worden fei. Die fpatere Sauptftadt bes Landes, Meffene, eriftirte bamale noch nicht. Außer Anbania war eine uralte Stadt Dichalia, beren Stelle, jur Zeit bes Pansanias waft liegend, Eurytion (nach bem einft bier waltenden

<sup>11)</sup> L'ausan. III, 25, 5: rouxar ror delque elder, nal nuloure ro naudi dnauoverra nal opporta, entre exceptional oi porloire. 12) Bei Strabon (VIII, 360) wird biefe Stabt Trlog, bei Ptolemäes Birrla genannt. Bergi. Siebelis ju diefer Stelle p. 82. Vol. II.

<sup>13)</sup> II. IX, 162. *Bobun* wird neben Karbample und hire (IX, 292) erwähnt. **26.** Pausen. III, 28, 1—8; IV, 1, 1.

geros Eurytos) genannt wurde. Eine britte uralte Stadt ment Baufantas Arene 16). Seit ber herrichaft bes Aresphontes war die Refibeng ju Stenyflares. Die erfte meffenische Stadt an ber Grenze bes lafonischen Gebietes war Ampheia, eine Bergfiadt, welche bie Spartaner gang unerwartet überfielen und in ihre Gewalt brachten, beobr bie Deffenier von dem Ueberfalle Rachricht erhielten. Hiermit hatte ber erfte meffenische Krieg bevon Wichtigfeit, weil fie auf einem haben Bugel lag und Quellwaffer im leberfluß hatte. Die Spartaner hatten in ihr einen wichtigen ftrategischen Mag erfannt, um von hier aus den langft beschloffenen Krieg gegen bie Meffenier mit befferem Erfolge führen au tonnen. Die lleber-rumpelung ber Stadt gefchah im zweiten Jahre ber neunten Olympiade, wobei schändlicherweise bie wehrlosen Einwohner niedergemacht wurden, fodaß nur wenige entfamen 19. Rach Beginn bes Krieges machten auch de muthigen Meffenier viele Streifzüge in die lakonischen Anftenlander und verheerten die Felber um den Tangetos (ösau pemoplon megl ro Turperov). Rach ber zweiten hamptschlacht, welche ebenso wenig als bie erfte eine leste Entscheidung herbeigeführt hatte, beschloffen die Reffenier ihre jahlreichen Stadte und Stadtden in der Mitte bes Landes ju verlaffen und ihre gange Dacht auf dem Berge Ithome ju concentriren, wo eine Stadt von mittler Große fich befand. Die aufgegebenen Stabte (τὰ πολλά πολίσματα τὰ ἐς μεσόγαιαν πάντα) werden aber von Baufanias nicht naher bezeichnet 17). Bu ihnen geborte cuch Andania, der alte Sauptfit ber Ronige 18). Die weitenseutfernt liegenben Ruftenftabte wurden gewiß nicht aufgegeben, weil biefe nicht fo leicht bem Keinde jugangig waren. Als bie Deffenier im zweiten Kriege uch Beriuft ber großen Schlacht burch Berrath bes miabifchen Geerführere fich unter ber Leitung des tapferen Aristomenes auf ben Berg Eira an Arfabiens Grenze pridgezogen hatten, behaupteten nur noch bie am Reere wehnenden Pplier und Mothonder ihre Stabte und ihr Sebiet 19). Rachbem aber auch der Eira mit seiner Stadt von ben Spartanern burch Berrath und nächtlichen Ueberfaft endlich gewonnen worden war, verließen auch bie Bylier und Mothonder ihr Gebiet und begaben fich zu Schiffe nach Rollene, dem Hafenorte ber Eleier 20). Die Minder waren nun noch die einzigen Meffenier, welche ungestört in ihren Wohnsteen verharrten. Rach seiner aussubritichen, aus altern Dichtern und hiftorifern geschöpften Ergablung ber beiben Kriege fommt nun Banfanias endlich jur Topographie Meffeniens und beginnt wieder mit dem oben erwähnten choirischen Saine (Xoloros veixa), wo er abgebrochen und das spartanische Bebiet verlaffen hatte. 20 Stabien von biefer vann

(wahrscheinlich ein walbiges Thal), welche nach ber neuen Bestimmung bes Kaisers Augustus die Grenze wischen. Meffenien und Lakonten bilbete, lag am Meere Die Stadt Abia (im Homerischen Cpas Ire, Lon, genannt und zu ben Stadten gehörend, welche Agamemnon bem Achilleus überlaffen wollte, wenn er ausgeföhnt wieder am Rumpfe gegen die Troer Theil nehmen wollte). Den Ramen Abia-führt Baufamias auf die Abia, die Ergieherin bes Hollos, gurud. hier mar einft ein berühntes heratleion und ein Notlepieion 21). Bon Abia lag die Stadt Phara 70 Stadien entfernt und wurde won Augustus ebenfalls. jum lafonischen Gebiete gefchlagen. Baufanias fab hier nach einen Tempel ber Tyche mit einem alten Bilbwerfe berselben. In der Rabe befand fich ein hain des farnischen Apollon mit einer Duelle. Phara lag nur 6 Stadien vom Deere entfernt. Beiter 80 Stadien landeinwarts lag die Stadt Thuria, eine ber bebeutenberen im alten Meffenien, welche man für die homerifche Stadt. Antheia gehalten hat 22). Rachdem Meffenien von ben Spartanern erobert, bestand fie als Beriotenstadt fort; gehörte bann bem wiederhergestellten Deffenien an und war fpater eine Zeit lang Mitglieb bes achaifchen Bunbes 28). Auch biefe Stabt hatte Augustus ben Spartanern überlaffen, weil fie im Rampfe mit Antonius bes erfteren Partei ergriffen, mahrend bie Deffenier es mit Antonius gehalten hatten. Die altere Stadt Thuria lag auf einer Anhobe, die fpatere auf ber Ebene neben bem Fluffe Aris. Baufanias fah noch die Ueberrefte ber altern Stadt mit einem Tempel ber fprifchen Gottin. Diefes gange Cebiet war ber ager Dentheliates, über welchen & Ros Folgendes berichtet hat: "Westwärts von dem hohen Mittelruden bes Tangeton über bem Thale von Sparta erftrecht fich bis an die große meffenische Ebene ein 4 bis 6 Wegftunden breites, durch viele und tiefe Schluchten gerfluftetes, daber raubes, unfruchtbares und unwegfames Bergland, beffen höchfte Gipfel, wie bas Gomovuns (Lopo-Bosvov), nach den Meffingen der Franzofen fich immer usch bis zu mehr als 1270 Metern ober nabe an 4000 guf über die Meeresflache erheben. Gegen die meffenische Ebene fällt es zwischen Ralamata (bem alten Phera) und ben Ruinen ber alten Thuria (über Beis Aga) in ichon geformten und fteilen terraffenahnlichen Abfagen ab; bie Waffer aber, die fich in seinen Klüften sammeln und als fleine Bache ihren Beg eben hierher nehmen, verlieren fich, wenigstens in ber beißeren Sahreszeit, meiftens ichon am Rande ber hier fandigen Cbene burch die Bewafferung ber Oliven - und Feigenpflanzungen, ohne bas Bett bes Pamifos zu erreichen. Rur ein perennirender Fluß bilbet fich in biefem Diftricte, der, in zwei haupturmen bei Megale Anaftasova und Sipova entspringend und burch bie Aufnahme mehrer Bache verfidrit, in einem tiefen Bette bas Bergland in sudweftlicher Richtung burchichneibet und fich als Rebon bei Kalamata ober Phera vorüber ins Deer ergießt. Der Menge von Ries und Sand, Die er nach heftigen Regenguffen mit fich ju führen

<sup>15)</sup> Pouson. IV. c. 2, 1—4. 16) Libr. IV, 5, 1—4. Die Bage der Stadt mit einigem alten Gemeiner glandt B. Bischer (a. a. D. S. 419. 420) wiedergefunden zu haben. Boegl. W. Loake, Travels in the Mores I, 462. 17) Pausan. IV, 9, 1. 18) Pausan. IV, 17, 6 Die Uederreste von Audenia glandt E. Curtins entdest zu haben (Peloponnes. 2. 20). C. 132.) 19) Pousan. IV, 18, 1. 20) Libr. IV, 28, 1.

<sup>21)</sup> Pausan. IV, 30, 1. 22) IL IX, 151. 23) Bergi. B. Bifcher G. 424.

pflegt, mag es zuzuschreiben sein, baß wir jest die Rufte einige Stunden weiter von Phera hinausgerudt finden, als dies nach der Angabe des Paufanias vor bald 17 Jahrhunderten der Fall war" 24). Hier find auch in neuerer Zeit alte Grenzsteine mit der Aufschrift: Ooos Λακεδαίμονι πρός Μεσσήνην, welche bie alte Grenzscheibe zwischen Lakedamon und Messenien bestimmt haben 26). Am Wege von Thuria nach Arkadien begegnete man den Quellen des Pamisos, welche, wie man glaubte, gegen die Krankheiten der Kinder heilsam wirkten 26). 40 Stadien von diesen Quellen lag Messene, bie neue Sauptstadt bes Landes feit ber Wieberherftellung burch Epaminondas. Meffene war an dem Ithome, an bem Berge, angelegt worben, welcher bie obere und untere Pamisobebene burch sein Bortreten von einander trennt und beibe beherrscht. Auf ber anbern Seite wurde bie Stadt von bem Berge Guan beschütt. Baufanias fah noch bie Mauern biefer Stadt und hat fie fur fester gehalten als die zu Ambryfos in Phofis, als die von Byzanz und Rhobos, welche letteren als die beften jener Beit galten 27). Roch gegenwärtig haben neuere Reisende bewundernswürdige Ueberrefte gefunden 25). Die Stadt hatte viele Tempel. Der ber Messene, Lochter bes Triops, war mit Gemalben ausgestattet, welche Omphalion, Schuler bes Rifias, ausgeführt hatte. Das fogenannte Hierothyfton (Opferhalle) war mit ben Statuen ber bellenischen Gottheiten und auch mit ber bes Epaminonbas ausgestattet. Der Gipfel vom Ithome bilbete bie Afros polis von Meffene und hatte eine berühmte Quelle, Rlepspbra genannt. Täglich wurde aus dieser Quelle Wasser in den Tempel des Zeus Ithomasas getragen. Denn nach der Sage der Messenier hatten die Rymphen Ithome und Reba ben jungen Beus auferzogen. Die Statue bes Beus galt fur ein Wert bes Agelabas. Er hatte fie ben Deffeniern geliefert, als fie noch in Rau-pattos wohnten. Sier wurde auch ein Fest, Die Ithomaa, begangen, mit welcher ein musikalischer Wettkampf verbunden war. Geht man 30 Stabien von ben Thoren Meffene's nach Arfabien ju, fo begegnet man bem Bluffe Balpra 29). In der Rabe vereinigen fich die kleinen Fluffe Leukasia und Amphitos. Ueberschreitet man bie-

felben, fo gelangt man zur ftenpflarischen Ebene. Diefer Ebene lag einst bas uralte Dichalia gegenüber. Bur Zeit bes Paufanias aber befand fich hier ber aus Copreffen bestehende karnasische Hain. Hier sah Pausanias noch bie Statuen bes Apollon Karneios, bes Hermes Krio-phoros und der Kore. Im farnasischen Haine wurden Mysterien begangen, welche den nächsten Rang nach den elcusinischen hatten. An diesem Haine strömt der Chara-dros hin. Wendet man sich links und geht 8 Stadien vorwarts, fo fommt man ju ben Ruinen von Andania. Beht man von hier aus nach Rypariffia, ber Grenze zwischen Meffenien und Elis, so stößt man auf die kleine Stadt Elektra, sowie auf die Flüßchen Elektra und Rows. Ueberschreitet man den Elektra, so kommt man gur Quelle Achaia und zu ben Ueberreften ber Stabt Dorion, wo ben alten Sanger Thanpris fein hartes Geschick ereilt haben foll. Bon ber Stabt Deffene bis gur Mundung bes Bamifos icast Baufanias Die Entfernung auf 80 Stabien. Der Bamifos ftromt rein und flar burch fruchtbare Felber und ift von feiner Munbuna ab bis 10 Stadien ins Land binein schiffbar 30). Das gange Fluggebiet zerfallt in zwei Theile, indem faft in der Mitte feines Laufes bie Berge ber Weftfeite fo nahe an die öftlichen vortreten, daß der Fluß fich durch eine Schlucht durchwinden muß 31). Bahrend des Frühjahrs gieben auch Meerfische in ihm aufwarts und zwar gang verschiebener Art von benen, welche vom Meere aus in andere gluffe einwandern. Die Urfache scheint bas helle Wasser bes Pamisos zu sein. Hier gibt Paufanias eine Charafteristif ber Flusse in Hellas überhaupt und bemerkt, daß ste keine gefährlichen Wassergeschöpfe enthelten. Auf ber rechten Seite bes Pamisos lag die Stadt Korone am Meere und am Fuße bes Berges Temathias. Am Bege nach dieser Stadt lag ein ber Ino geweihter Ort, wo fie als Leufothea aus bem Meere gestiegen sein soll. Weiterhin ergießt fich ber Fluß Bias ins Meer. 20 Stabien weiter vom Meere begegnete man ber merfwurdigen Platanenquelle, welche-aus einer großen hohlen Blatane entfprang, bie einer Grotte glich. Ihr Gewäffer lief nach ber Stabt Rorone 22). Der frühere Rame biefer Stabt war Aipeia (Alnewa). Rorone hatte zahlreiche Tempel. 80 Stadien weiter lag am Meere auch ein Tempel bes Apollon, welchen die Meffenier für uralt hielten. Der Gott führte ben Beinamen Korynthos und beilte Krantheiten. Richt fern von Korone lag bie Stadt Kolonides (Kolovides), beren Bewohoner sich für Abkömmlinge aus Athen hielten. Diese Stadt lag auf einer Anhohe nur wenig vom Meere entfernt. Bon biesem Orte fommt Baufanias ju ben Afindern ('Adevaloe), welche einft am Barnaffos in ber Rabe von Lyfosura gewohnt hatten. Spater waren fie nach Afine in ber Rabe von hermione gefommen, und von hier burch bie Argeier vertrieben. waren fie von ben Spartanern in Meffenien angefiebelt worden. Als die Meffenier endlich in ihr Land gurudfehrten, wurden bie Afinder ungeftort in ihren Bohn-

<sup>24)</sup> L. Roß, Reisen und Reiserouten burch Griechenland, 1. Thl., Reisen im Peloponnes (Berlin 1841) S. 1. 2. Dazu eine Reine Karte. 25) L. Roß a. a. D. S. 3. 4. 26) B. Bischer seine Rollen. 25) L. Roß a. a. D. S. 3. 4. 26) B. Bischer seine nordischen Gebirges. 27) Pausan. IV, 31, 1—4. Bergl. die Expédition scientisque, wo (Vol. I. pl. 22. 44—46) schne Abbisbungen und Plane mitgetheilt worden sind. 28) Bergl. die Expédition scientisque de Morea Vol. I, 23 seq. B. Bischer S. 418. Bon den noch vorhandenen Mauern, Thürmen und von dem großen Thore haben, außer der Expédition scientissque de Morea etc., Dodwell (View and doscr. of Cyclop. or Pelasg. remains p. 32. Add. n. 66. 67) und K. G. Liebler (Reise durch alle Theile Griechenl. 1. Thl. S. 354. Tas. IV.) Abbisdungen beisgegeben. Eine lehrreiche Beschreibung von der Lage der Stadt und von dem Stadium sind noch schöne leberreste vorhanden, von kelchem ich (in der Gymnastis und Agonistis der Hellenen 2. Thl. Tas. 29) Der Balvra heißt gegenwärtig Mavrozumenos. Bischer a. a. D. S. 415.

<sup>30)</sup> Pausan. IV, 32—34. 31) Bgl. Bifcher a. a. D. S. 415. Ueber ben Pandisos habe ich einen befondern Artifel in die britte Section (10. Bb. S. 228 fg.) geliefert. 32) Pausan. IV, 34, 2—6.

fipen gelaffen. Sie hielten fich selbst für Dryoper und hatten einen Tempel bes Apollon und einen bes Dryops mit einem alten Agalma beffelben. Auch begingen fle dem lettern zu Ehren allichrlich ein Mysterienfest (rederipv) und hielten den Apollon für einen Sprößling des Dryops. Afine in Deffenien hatte biefelbe Lage am Deere wie bie frubere argolische Stadt biefes Ramens und war von Rolonibes 40 Stabien entfernt. Ebenso viele Stabien beträgt ber Beg von Afine bis jum Borgebirge Afritas 33), welches ins Meer hinausragt und bie Infel Theganufa vor fich liegen hat. Auf biefes Borgebirge folgt der Hafen Phoinitus mit den ganz in der Rahe liegenden Inseln Dinusa (Olvovoa). Mothone hieß vor und zur Zeit der Heersahrt gegen Troia Pedasos (Ikisasos) und hat erst später den Ramen Nothone angenommen, ber Sage nach von ber Mothone, Tochter bes Qineus. Bie Paufanias aber urtheilt, ftammt ber Rame von bem Felfen Mothon, welcher bem Safen ber Stadt seine Gestalt gegeben, ben Eingang in benselben verengt hat und ben Schiffen Sicherheit gegen bie Sturmwellen gewährte. Trajan ertheilte ben Dothondern, b. h. ben Raupliern, welchen die Spartaner Mothone überlaffen hatten, volle Autonomie. Einst hatten ver-wegene illvrische Schiffahrer die Stadt fast ihrer sammtlichen Bewohner beraubt, indem fie im hafen von Do-thone angefommen, den Einwohnern Bein abfauften und ihnen andere Waaren feilboten. Als einft biefes Sandels wegen die meiften Mothonder mit ihren Frauen su ben Schiffen gekommen waren, wurden fie von ben Supriern fofort zu Schiffe gebracht und entführt 24). Mothone hatte einen Tempel ber Athene Anemotis (ber Bindftillenden). Bon Mothone bis zum Borgebirge Korpphaston beträgt die Entfernung 100 Stadien. Auf diesem Borgebirge liegt Pylos, von Pylos, dem Sohne des Rlefon, gegrundet, welcher Leleger aus Megaris hierher geführt haben foll. Allein von Releus und ben Belasgern aus Jolfos von hier verbrängt, gründete er Pylos im Gebiete der Eleier. Releus brachte nun Pylos in Ressense nund Homer hat es als Stadt des Releus (aorv Nylyiov) bezeichnet. Hier sah Paufanias noch einen Tempel ber Athene Rorpphasta und ein fogenanntes Saus bes Reftor mit einem biefen Beros bar-ftellenben Gemalbe. Auch war ihm innerhalb ber Stabt ein Denkmal errichtet worden. Bor dem Hasen von Bylos lag die Insel Sphasteria in ahnlicher Weise wie die Insel Rheneia vor der Hasenbucht von Delos 36).

Das Unglud ber Spartiaten im peloponnefischen Rriege machte biefe fleine unbewohnte Infel weithin befannt. Ryparissia, bie Grengstadt zwischen Meffenien und Elis, hatte einen Tempel des Apollon, sowie einen andern ber Athene Apparissia. Im sogenannten Aulon (er Avlave nadovusva), wie es scheint einem Thale, befand sich ein Tempel bes Abklepios mit einem Agalma bes Aulonios (namlich bes Astlepios Aulonios). Sier ftromt ber Reba ale Grengfluß zwischen ben Gebieten von Deffenien und Elis bin 86). Hiermit beschließt Baufanias seine Topographie von Meffenien und geht jum Gebiete ber Gleier uber. Paufanias bat Deffenien nicht in allen Richtungen burchforscht. Auch waren mehre Regionen nur burftig bewohnt und hatten nichts Merkwurdiges aufzuweisen. Der fübliche Theil ber Westfufte scheint bamals und gewiß auch in noch früherer Zeit die wenigsten Beswohner gehabt zu haben. Reuere Reisende haben Ressenien vielsach beleuchtet, besonders Leake, E. Curtius, W. Bischer. Auch die Expédition scientisique gibt

hieruber reiche Belehrung 37).

Cap. 20. Benn man zur Zeit des Pausanias in das Gediet der Eleier eintrat, so war von dieser Seite der erste Ort (zwolov, Berg, Ort oder ein fester Play) Samison. Rechts über diesem begann das Gediet von Triphylia mit der Stadt Lepreos. Die Lepreaten hielten sich zwar für Arkadier, sind aber in diplomatischen Urtunden, sowie in den Berzeichnissen der Olympionischen siets als Eleier ausgeführt worden. In der Räche der Stadt klest die Ouwste Arene welche ihren Ramen von Stadt flieft die Quelle Grene, welche ihren Ramen von ber Gattin bes Aphoreus erhalten haben foll. Rehrt man nach Samifon zurud und geht burch biesen Ort burch, fo gelangt man an bie Stelle, wo ber Anigros fich ine Meer ergießt. Sturmische Winde halten oft bie Ausströmung bes Gewäffers jurud und treiben mit ben Bellen Reersand ans Ufer, sodaß sich große Daffen beffelben weithin ausbreiten. Rog und Dann find in Befahr, in biefen feuchten Sandmaffen ju verfinfen. Der Unigros entspringt auf bem artabifchen Gebirge Lapithas und sein Wasser hat gleich von ben Quellen ab einen starten schlimmen Geruch. Zu Samikon, nicht fern vom Fluffe, befindet sich auch die Grotte der anigrischen Romphen. Wer den Aussas hatte, flehte in dieser Grotte bie Rymphen an, brachte ihnen ein Opfer, wufch fich ab, burchschwamm ben Anigros und ftieg gefund aus bem Fluffe, wie Baufanias nach ber Landessage ergahlt 38). Geht man geradeswegs über ben Anigros nach Olympia hin, so bemerkt man rechts einen Sugel mit ber Stabt Samia 89). Polysperchon hatte bas Samikon zur Berg-

<sup>33)</sup> Pausan. IV, 35, 1. 2. Gegenwärtig heißt bieses Borsgebirge Gallo. Bergl. B. Bisch er S. 416. 34) Pausan. IV, 35, 4. 35) Thushbibes (IV, 8) beschreibt bie Insel: ή γάρ νήσος ή Doantholdes (IV, 8) beschreibt bie Insel: ή γάρ νήσος ή Doantholdes (IV, 8) beschreibt bie Insel: ή γάρ νήσος ή Doantholdes (IV, 8) beschreibt bie Insel: ή γάρ νήσος ή Doantholdes γίνος επιδούς στενούς, τῆ μέν δυείν νεοίν διάπλουν, — τῆ δὲ, πορός τὴν άλλην ήπειρον, όπτὸ ἡ ἐννέα ὑλώδης τε καὶ άτριβής πάσα ὑπ ἐρημίας ήν, καὶ μέγεδος περί πεντεπαίδεπα σταδίους μάλιστα. B. Bischer (S. 434) bemerst: "Das Borgebirge von Altnavarin springt gerade ber Rorbseite von Sphatteria gegenüber steil aus den Felsen hervor, sast wie eine Insel." Nicht sern davon lag auch eine andere unbewohnte Insel, Prote, wo die attische Flotte campirte, devor sie dem Demosthenes zu hilfe sam. Thukyd. IV, 13.

<sup>36)</sup> Pausan. IV. c. 35. 36. 37) Vol. I, 23 seq. pl. 44 soq. Einen Blan ber Stabt pl. 22; bie Erlauterung bagu p. 25 fg. 38) Pausan. V, 5, 6. 39) Pausan. V, 6, 1. Die Borte find: zwolov es dipplov nal nolie Saula en' avroë Saulavos. Die legteren Borte machen hier einige Schwierigteit. Borher (c. 5, 2) hatte er Samifon als zwolov ent Valassau nadfnov bezeichnet. Es scheint also das Samifon eine bis zum Meere reichende Bergeshohe bezeichnet zu haben, sobas das zwolov einzleben des Samiton felbst bezeichnet, auf welchem die Stadt Samia gelegen habe; ober das Samison war eine Bergveste oder ein bewohnter Plat und lag am Berge etwas tiefer und die Stadt

vefte gegen bie Arfabier gemachn Ginige Grundmakern find noch gegenwartig fichtbar 40). Die Ueberrefte ber uralten Stadt Arene fonnte bem Baufanias weber ein Cleier noch ein Meffenier nachweisen. Daher ift ihm wahrscheinlich, bag Samikon bie Ueberreste jener Stadt unifaste. Denn nach homer lag Arene am untavelichen Flusse (Moventos novapos), und die Artabier stimmten barin überein, bag ber Anigros in ber alteren Beit fo geheißen habe. Sat man ben Anigros hinter fich, fo manbert man weithin übet fanbbebedten Boben mit wifben Sichten und erblidt bann links hinter fich bie Uebertefte von Stillus, welchen Ort mit feiner Umgebung die Spartaner bem aus Athen vertriebenen Tenophon als Befit thum überlaffen hatten, wie Tenophon felbft berichtet 41). Geht man von Stillus aus nach Olympia, so kommt man, bevor ber Alpheios überfdritten wirb, ju bem aus boben abschüffigen Felfenmaffen bestehenden Berge Typkon, von welchem laut eines olympischen Gesetzes biejenigen Eleierinnen Berabgeftürzt werben follten, welche es gewagt, bei ber Feier ber olympischen Rampffpiele zu erscheinen ober auch während ber verponten Tage ben Alpheios zu überschreiten 42). Rur bie Rallipateira, ober richtiger bie Pherenife, Tochter bes berühmten Diagoras von Rhobos. hatte bies ale Gymnaftes verfleibet gewagt, als ihr Sohn Beifiboros als Agonift auftrat und ben Sieg gewann. Sie wurde erfannt, aber freigesprochen, ba thr Bater, ihre Bruber und ihr Cohn olympische Siegesfranze gewonnen hatten 49). Bon bier aus gelangt man nach Dlympia und erblidt madft ben anmuthigen Alpheios, welcher, in Arfabien entfpringend, bereits viele artabifche Fluffe und Flufchen aufgenommen hat, wie ben Beliffon und Brentheates (ans bem Gebiete von Megalopolis fommend), ben Buphagos, ben Gottynos; ben Labon, ben Erymanthos, ben Rabeos. Sier ent-widelt nun Paufanias bie Geschichte ber olympischen Wettfampfe und die Anordnung ber Festlichkeiten und gablt bann die Architeftur- und Runftwerfe, Tempel, Altdre, Denkmaler, Statuen u. s. w. im heiligen Haine Altis auf. Der Kladeos ftromte am Olympia vorüber und hat ebenso wie ber Alpheios seine Altare 44). Olympia hieß die kleine anmuthige Ebene, wo die Festfeier begangen wurde. Diefelbe liegt in der Rabe ber Stelle, wo einst Bisa gestanden und wo Mirafa jest diesen Raum einnimmt, wird nördlich und nordwestlich von

Gebirgehügeln, namentlich dem Kronion begrenzt und vom Alwheiss und Klaves durchströmt. Gier waren die Raume für bie verschiebenen Rampfarten, bas Stabion und der Hippodromes. Auch ein Gymnasion war hier, geine Behuf ber Borübungen, obgleich biefe bereits in ber Stadt Elis ftatigefunden hatten. Die Altis umfaßte mehr heiligthamer, Denfundler und Statuen als irgenb ein anderer Drt in Sollas 4.). 200 einft Bifa geftanben hatte, fand Baufanias Alles mit Weinreben bebeckt, sodaß feine Ueberrefte ber Stadt ju bemerten waren. Die Bifaten butten einft Krieg gegen bie Eleier begonnen, wurden beflegt und ihre Stadt vollig gerftort. Dagegen fah Banfanias noch von Bylos im Gebiete ber Eleier bie Ueberrefte. Der Gebirgeweg von Bylos nach ber Hauptstadt bes Landes Ells betrug 80 Stadien 49. An Bylos strömte ber Babon vorüber, welcher sich in ben Beneios ergießt. 50 Stadien von Olympia lag ber Ort (κώμη) Beraffeia, an welchem ber Rythbros vorfiber-ftromte. Ein Beiligthum ber Rymphen lag hier an einer in ben Rythoros munbenben Onelle 17). Bill man nunburch bie Ebene nach ber Stadt Gis reffen, fo fommt man in 120 Stadien nach Letrinoi (Abrowoi), in uralter Zeit eine Stadt, zur Zeit des Paufanias nur noch aus wenigen Haufern bestehend, und von hier kommt man in 180 Stadien nach Elis. 6 Stadien von Letrinoi fab Baufanias einen See mit unverflegbarem Gemaffer mit einem Durchmeffer von 3 Stabien. Die Stadt Elis hatte in ben alteften Beiten nur aus xapau bestanden. Drolos hatte die Bewohner aus nopen zusammengezogen und die Stadt vergrößert. Bur Beit bes Agefilave mar ble Stadt nicht mit Mauern umgeben, sie hatte anmuthige Borfiddte und Gymnaften, welche Agefilaos jerftorte 40). Die Stadt hatte noch gablreiche Tempel und öffentliche Gebaube, als Paufanias diefelbe befuchte. Insbesondere zeichnete fich ein großes Gymnafion mit seinen Laufbahnen aus, welche mit hoben Blatanen-reihen geschmudt waren. Das Gymnafton hatte einen breifachen xeolholos, bemnach einen fehr großen Umfang. Auch eristirten hier noch Laufbahnen, wo bie für die olympischen Wettkampfe angemelbeten Agoniften ihre gesetlichen Borübungen burchzumachen hatten. Der Martiplay von Elis war überaus groß, mit boppelten und dreifachen Saulenhallen, mit Tempeln und Staategebäuben, sowie mit Götterftatuen reich ausgestattet 49).

Samia über bemselben hoher. Samia war aber bereits zu Strabon's Zeit nicht mehr vorhauben (Swab. VIII, 346. Casaub.), wol aber Samison, bessen sich Polysperchon als Bergveste gegen die Arfabier bebiente (Pausan. V, 6, 1). Bei Polybios (IV, 77) und bei Stehhan. Byz. (V.) wird Dapsnov selbst als nolog genannt. Pausanias hat sich hier nicht bestimmt genug ausgedrückt. Bergl. Siebelis zu dieser Stelle. Uebrigens vermuthet Pausanias, daß Camiton die uralte Stad Arene gewesen sei, welche im homer genannt wird (norapog Merspage).

<sup>40)</sup> Bergl. W. M. Leake, Travels in the Morea Vol. I. p. 66 seq. Gegen Leake's Ankicht wird in der Expédition scientifique (Vol. I. p. 53 seq.) gehandelt.

V, 8, 6 seq. Pausan. V, 6, 3.

Bergl. W. Gell, The Itinerary of Greece p. 43 seq.

42) Pausan. V, 6, 5.

Bergl. W. Gell, The Itinerary of Greece p. 43 seq.

43) Bergl. S. 6 Kranse, Ohympia S. 56.

44) Pausan. V, 15, 3.

<sup>45)</sup> Bergi. Krause, Olympia S. 17 fg. 46) Pomeon. VI, 22, 1—3. Als die Spartaner einst in Clis einstelen, nahm ihr König Bausanias zunächst das Bergfastell Lasion (Aaslavae opoogoo), dann durch Geditzstand vorrückend vier steinere Städte weg (xéxxaqus zóleis, Grausrdo, "Alson, Bêxúyioo, "Oxosora) und endlich Phlos, welches nach Diodocos unt 70 Stadien von der Studt Clis entsernt lag. Bon hier aus marschirte er aus Ties stells los. Diodoc. AIV. c. 17.

47) Pansanias (VI, 22, 4) städt die vier Kanten der Rhmphen aus.

48) Aanoph Hell. III, 2, 27.

49) Pawsan. VI, 24, 1—4. Bolydios (IV, 78) bes merkt über das Land der Cleier überhanpt zur Zeit des makedonischen Königs Philipp und des achäischen Sonigs Philipp und des achäischen Sonigs Philipp und des achäischen keilesdat nal yépes supakaser vip Teloxósoppoor, daher Philipp als Feind im Lands große Beute machte.

Derfesbe wurde guch Sippobromos genannt, weil man in den zwischen den Säulenhallen liegenden Bahnen Roffe für das Wettrennen abrichtete. Die Afropolis hatte einen Tempel ber Athene mit einer Statue ber Gottin aus Gold und Effenbein, welche einen Kampfhahn auf bem heime hatte. Die Eleier hielten biefes Agalma für ein Berk des Pheidias. Die Stadt Ryllene am Meere mit einem bequemen Hafen lag 120 Stablen in der Richtung nach Sifelien hin entfernt und war ber hafenplag von Elis. Hamer hat diesen Ort zwar nicht im Schiffslataloge, aber boch an einem anderen Orte als noducue ermahnt 50). Hier wurde gang besonders Germes verehrt, auch hatten Aphrobite und Astlepios hier ihre Tempel. Bou Elis bis jum Flug Larisos hat man 157 Stabien ju geben, und hier war die Grenze zwischen Elis und Achaia, welche früher bas Borgebirge Araros gebilbet haben foll 61).

Cap. 21. Achgia foll in frühefter Zeit Migialeia, bes Ruftenland, geheißen haben, was es auch in der That war. Ale Jon, Sohn bes Erechtheus, mit einem Beere in Aigialeia einrudte, gewährte ihm Selinos, Herrscher bes Landes, seine Lochter Gelife. Rach bem Tode bes Selinos herrschte Jon und die Einwohner hießen nun bie ionischen Aggialeier. Rach Jon's Tobe wurden die Einwohner von ben Achaern verdrängt, welche von ben Doriern aus Lakebamon und Argos vertrieben worden waren. So erhielt nun bas Land den Ramen Achaia 52). Imolf Stabte waren die hervorragenbsten im gesammten Lande. Dyme mar bie erfte Stadt von ber Grenze von Elis her. Dann folgten Dienos, Phard, Tritaia, Rhypes, Aegion, Aerunia, Bura, Belife, Aigai, Aigeira und Ballene ale die lette nach ber fithonischen Grenze bin. Diese Städte bewohnten die Achaer, waren aber nicht von ihnen, fenbern von ben Jonarn, ben früheren Bewohnern, gegründet worden. Dome foll früher Baleia geheißen baben. Sie war die einzige Stadt, welche zur Zeit des achaifchen Bunbes bem matebonifden Ronige Philippos fich unterthanig zeigte, weshalb ber romifche Feldherr feinem Deere geftattete, viefelbe auszuplundern. Der Raifer Augustus überließ biefelbe ben Ginwohnern von Patra. Aus Dyme ftammte ber erfte achaifche Diympionite Dibos tas, welcher (Dl. 6) ben Rrang im Bettlaufe gewonnen hatte 53). Bu Dome befand fich ein Tempel ber Athene mit einem uralten Agalma der Gottin, sowie ein Tempel der Dindymene und des Attes (oder des Attis), deffen Geschichte Panfanias bier ergablt 54). Geht man von Dume 40 Stabien verwarts, fo gelangt man an ben Fluß Beiros, wo er ins Meer mindet. An bem Beiros lag einft die Stadt Olenos, wo einft Deromenos Konig mar, welcher ben Berafles bewirthete, bei welcher Gelegens

beit biefer den Kentaur Eurption erschlug 56). Die im Berlaufe ber Zeit schwach gewordenen Bewohner perließen endlich diese Stadt und begaben sich theils nach Beira, theils nach Euryteia ('Evoveual). Der Beiros ftromt 80 Stadien von Batra entfernt, in beren Rabe der Glaufos ins Meer fallt. Die Alteften Sagen der Batraer nannten den Antochthonen Eumelos als früheften Beberricher des Landes, welches nur eine Meine Bahl Bewohner gehabt habe. Derfetbe foll von bem Triptolemos ben Betreibebau fennen geleent haben. Eumelos habe beshalb bie Stadt Araa gegründet, mit welchem Ramen Patra querft benannt worben fet, ebenfo bie Stadt Antheia und zwifchen beiden Defatis. Die Bewohner von Batra waren die einzigen von ben Achaern, welche einft den Newblern gegen die Galater beiftanben, wobei sie beträchtliche Beute machten und bavon ein schauwürdiges Deion auf ihrem Martiplate herftellten. Rachbem fie ipater große Rieberlagen erlitten und verarmt waren, verließen fie bis auf wenige die Stadt und ließen fich in ben benachbarten fleinen Stabten Antheia, Defatis, Bolina, Argira und Aroa nieder, wo fie dem Landbau Spater begunftigte Augustus Patra wegen oblagen. feiner jur Landung für die Romer bequemen Lage, führte bie alten gerftreuten Bewohner ober ihre Rachfommen zurud, fügte noch andere, namentlich aus der Stadt Rhupa, welche er zerftoren ließ, hinzu und schenkte der Stadt ibre volle Autonomie. Die Burg von Patra batte einen Tempel ber Artemis Laphria mit einer Statue der Gottin aus Gold und Elfenbein in Gestalt einer Jagenden, welche burch Augustus ben Aetolern genommen und den Einwohnern ju Patra geschenft worden war ,und noch pur Beit des Baufanias bafelbit griftirte. Alliabelich wurde der Artemis zu Chren ein glanzendes Fest, Die Laphria, begangen, somie einst die Jonier, welche Aroa, Antheia und Defatis bewohnten, alliabrlich ein Seft der Artemis Triflaria gefeiert hatten. Außerdem fah Paufanias in der Stadt noch zahlreiche Tempel, Dentmaler und Statuen. Auch hatte Batra- einen guten Safen mit einem Tempel bes Bofeiben und am Meere einen anmuthigen Sain mit schattigen Promenceen bo). Der Weg von Batra bis Phart betrug zu Lande 150, vom Meere ab 70 Stabien. Auguftus hatte Phara ber Stadt Batra ale Geschent überlaffen, um die Boblhabenheit der lettern ju befordern. Bharn lag am Fluffe Bieros, von den Reeranwohnern biefer Gegend Beiros (Ilajoos) genannt. Derfetbe ftromte auch an ben Ueberreften von Olenos vorüber, wie es bem Paufanias schien. 37). An seinen Ufern befand fich auch ein Blatanenhain mit fo alten und größtentheils hohlen Baumen, baß Menichen barin ihre Dablgeit nehmen, wohnen und ichlefen fonnten. Die Stadt Bhard hatte einen gregen Martiplat in alterthumlicher Bestalt mit einem hermes Agordos, welcher anch als Orafel benut murbe. Ueber bem Bermes fant ein Altar und ein Feuerherd mit

<sup>50)</sup> II. XV, 518. 51) II. VI, 26, 1—5. 52) Pausan. VII, 1, 2. Neber ben Ballostamm ber Achaer seite ben allesten Zeiten hat Eb. Genhard (in b. Abhandl. ber Berl. Afab. b. Wissensch. veruns pur un Dempars (in D. moganot. ver Bert, utab. d. 20 istellen 1863. II. S. 409 fg.) gehandelt. Bergl. desselben Abhandl. über Griechenlands Bollonianne einendas. S. 464 fg. 53) Pausan. VI, 3, 4; VII, 17, B. 4. Bergl. Krause, Olympia S. 337 fg. 34) Ueber ibie Foumen Assys, Arves, Arves s. Siebelis zu dieser Gielle Vol. III. p. 152 seq.

<sup>56)</sup> Pansan. 55) Pausan. VII, 18, 1. Apollodor. II, 5, 5. VII, 21, 1-4. und 18, 6. 7. 57) Pausan. VII, 22, 1. 2. (Er fügt bingu epol donei.)

befestigten Lampen. Auch war hier bem Bermes eine Quelle heilig 58). Bon Phara bis Tritaa, inmitten bes Landes (er pesoyala), betrug ber Beg 120 Stadien. Rach ber Berordnung bes Augustus gehörte Tritaa ebenfalls ber Stadt Batra. Bevor man in die Stadt gelangte, bemertte man ein Denkmal aus weißem Marmor mit einem ichauwurbigen Gemalbe bes Rifias, beffen Inhalt bie Einwohner ber Stabt bem Baufanias nicht au beuten wußten. Eritaa hatte einen Tempet ber bochften Götter und einen andern ber Athene. Schifft man von Batra aus nach Aigion, fo gelangt man junachft jum Borgebirge Rhion, welches 50 Stabien von Batra entfernt ift. 15 Stadien weiter liegt ber hafen Banors mos. Ebenfo weit lag von Panormos bas fogenannte Athenecastell ('Adquas nalovuevov reizos). Bon hier hat man 90 Stadien bis jum hafen Erineos und 60 Stadien von biefem bis Aigion. Der Landweg von Batra bis Aigion betrug 40 Stabien weniger als ber jur See. Bon hier aus fehrt Paufanias nochmals nach Batra jurud und erwähnt hier bie beiben Auffe Meilichos und Charadros. Am letteren fah er noch die unbedeus tenben Ueberrefte ber Stadt Argyra, sowie die Quelle Argyra und ben ins Meer fallenden Fluß Selemnos, beffen mythische Geschichte er erzählt. In etwas weiterer Entfernung tommt man jum Fluß Bolimaos (Bodynacos), an welchem einst die Stadt Bolina lag. Dann folgt bas Borgebirge Drepanon und nur in geringer Entfernung von der Heerftraße bemerkt man die Ueberreste der Stadt Rhypa, 30 Stadien von Aigion entfernt. Das Gebiet von Aigion burchströmen bie Flüßchen Phonix und Meganitas, welche beibe ins Meer fallen. Zu Aigion befand sich ein alter Tempel der Eileithyla mit einer Statue ber Gottin, einem Xoanon, und zwar Afrolith, mit einem bunnen Gewande vom Kopf bis zu ben Füßen bebedt, in ber einen Sanb mit einer gadel. Richt fern bavon lag ein Tempel bes Astlepios mit ben Bilb-fäulen bes Gottes und ber Hygieia. Sowol diese als bie Eileithyin waren Werke bes Meffeniers Damophon. Auch hatte bie Stadt Tempel ber Athene, bes Dionpfos und ber here mit einem haine. Beus Soter hatte ein Temenos auf bem Marktplate mit ehernen Statuen ausgestattet. Die Artemis hatte ihren besonderen Tempel und einen andern mit Apollon gemeinschaftlich. Einige andere Beiligthumer batte die Stadt am Meeresufer. In einiger Entfernung von Aigion hatte ber Fluß Selinos feinen Lauf, und 40 Stabien von Aigion lag bie Stelle, wo einst Helike am Meere gestanden hatte, mit dem weithin berühmten Cult des helikonischen Poseibon, welche Gottheit mit biesem Prabicat auch noch an vielen andern Orten verehrt wurde 50). hier beschreibt nun Paufanias bie vollige Bernichtung Diefer Stadt burch ein mit Ueberschwemmung verbundenes Erbbeben. Buvor war eine fo unerhörte Ueberschwemmung eingetreten,

baß von bem Saine nur noch bie Spigen ber Baume fichtbar maren. Dann folgte ein gewaltiger Stoß, bie Fluth fturate ploglich jurud und rif bas gange Areal ber Stadt und bes haines mit fich fort, fodaß es ben Augen verschwunden war 60). Das Gebiet von helife fiel nun ben Bewohnern von Algion anheim. Banbte man fich von Belife aus rechts am Meere bin, fo gelangte man gur Stadt Reryneia. Sie lag über ber heerftrage auf einem Berge und hatte entweber von einem Berricher ober von bem Fluffe Reronites ihren Ramen, welcher, aus Arfabien vom Berge Reryneia fommenb, burch biefes Bebiet von Achaia ftromt. Rach Reryneia hatte fich einft ein Theil ber Myfender geflüchtet, nachbem fie ihre mit unüberwindlichen Mauern umgebene Stadt aus Mangel an Lebensmitteln endlich ben feinblichen Argeiern hatten übergeben muffen. Daburch war Reryneia volfreicher und wohlhabenber geworben. Hier befand fich auch ein Tempel ber Eumeniben. Begibt man fich von Keryneia wieber auf die Heerstraße und wandert weiter, fo tommt man nach Bura, welche Stadt auf einem Berge lag. Die frühere Stadt war durch daffelbe Erbbeben, welches Belite vernichtete, gerftort worben und fammtliche anwefende Einwohner hatten ben Tod gefunden. Diejenigen aber, welche während biefer Ratastrophe nicht zugegen gewesen waren, erbauten bie neue Stabt auf einer Anhöhe auf ber rechten Seite bes Meeres, um wenigftens gegen Ueberschwemmungen gesichert zu sein 61). Auch bie neue Stadt hatte ihre Tempel, ber Demeter, ber Aphro-bite, bes Dionysos, ber Eileithpia, ber Ists. Begibt man fich von Bura nach bem Meere bin, so gelangt man zum Flusse Buraitos (Bovoaisids ovopakopevos), wo in einer Grotte ein fleiner Berafles aufgestellt war, mit bem Prabicat Buraitos ausgestattet. hier fand eine besondere Art von Dratel burch Burfel ftatt. Jeber Burfel hatte fein besonderes Bild, beffen Deutung auf ber Tafel ftanb, auf welcher bie Burfel ausgeworfen wurden 62). Geht man von hier ab abermals weiter, fo fommt man ju bem unverflegbaren Fluffe Krathis, welcher feine Duellen auf bem Berge Krathis bat und ins Meer munbet. An biefem Bluffe lag einft bie Stadt Aigai, welche bereits von homer erwähnt worden ift 65). Aus homer's Borten geht hervor, bag biefe Stadt ebenfo wie einft Belife einen celebrirten Gult bes Bofeibon hatte. Die Stadt Aigeira hatte einen 12 Stadien entfernten Safenplat, welcher ebenfalls Aigeira hieß. Bis zu biefem hafenplate hatte man von ber erwähnten heraftesgrotte 72 Stabien. Die Stabt lag höher als ber hafenplat und hat bei homer ben Ramen hyperefia. Der Rame Aigeira wird bei Pausanias von einer feltsamen Rriegslist abgeleitet 64). Aigeira hatte zahlreiche Tempel, ber

<sup>58)</sup> Paufanias (1. c.) beschreibt hier die seltsame Art ber Oralelbefragung genauer. 59) Pausan. VII, 24, 4. Roch zur Beit des Paufanias fand zu Aigion das Synedrion der Achaer fatt. Pausan. VII, 24, 8.

<sup>60)</sup> Rach Strabon (I. p. 59. Casaub.) wurde ebenfalls Helife burch Ueberschwemmung, Bura burch eine Erbspalte von der Erbe vertilgt. Auch Polybios (II, 41) Jäßt Helife vom Meere verschingen werden: dud Valaxiry; narausodelsys. Aussührlich hierliber Diodor. RV, 48. Bergl. E. Curtius, Pelox bonnes. 1. Bb. S. 45.
61) Pausan. VII, 25, 3.
62) Pausan. VII, 25, 4.
vergl. Dodwell II, 2, 137. 139. und W. Gell, Itiner. of the Morea p. 18.
64) Pausan. VII, 26, 1. 2.

Athene, ber Artemis, bes Apollon, ber Aphrobite Urania, per sprifchen Gottin, ber Tyche mit einem Fullhorn und bem geflügelten Eros baneben u. f. w. Bon Aigeira ührt ein geraber auffteigenber Beg über Gebirge in 10 Stabien nach Phelloe, einer wenig anfehnlichen Stabt, och mit reicher Bewäfferung ihrer Umgebung, mit Bein-au, mit Eichen, mit reicher Jagb an wilben Schweinen ind Sirfden. Die Artemis murbe bier vorzuglich verehrt; uch Dionyfos, deffen Statue mit Zinnober (υπο πυνα-Bapews) bemalt war, hatte hier einen Tempel. An Aigeira grengt bas Gebiet von Bellene, ber letten Stabt ber Achder an der Grenze ber Sikvonier und Argeier. Zwischen Aigeira und Bellene lag einft eine fleine Stadt Donufa, m homerischen Epos Donoeffa genannt, welche ben Siponiern gehörte, von ihnen aber vernichtet wurde. Der Safenort von Bellene war Aristonauta, von Aigeira 20 Stadien entfernt, von Pellene nur 60 Stadien. Bellene lag auf einem Hügel, auf beiben Seiten einer teilen Bergfuppe, welche Ruppe wegen ihrer Ungugangichfeit unbewohnt blieb. Am Bege nach Bellene gelangte nan ju einer herme, bem hermes Dolios geweiht, mit inem Bilens auf bem Haupte, bann au einem Tempel er Athene mit einem Agalma ber Gottin aus Golb und Elfenbein, welche Pheidias hergestellt haben follte. Ueber iesem Tempel befand fich ein ber Artemis Soteira geveihter Sain, welchen nur die Briefter ber Gottin bereten durften. Gegenüber ftand ein Tempel bes Dionpfos lampter, welchem zu Ehren Fadelfefte begangen wurden, vobei in ber gangen Stabt mit Bein gefüllte Krateren aufestellt waren. Ein anderer Tempel war der des Apollon Theorenios, welchem zu Ehren Theorenien begangen surben. Außerdem hatte bie Stadt noch viele andere empel und öffentliche Bauwerke, sowie fie berühmte Sieger in ben großen Festspielen geliefert hatte. 60 Stas ien von Pellene befand sich bas Mysaion, ein Tempel nd hain ber myfifchen Demeter, welcher hier 7 Tage indurch ein Fest gefeiert wurde. Richt fern bavon beind fich ein Tempel des Asklepios mit bem Beinamen 'wros (Kopos). Oberhalb Pellene fließt vom Gebirge er ber Fluß Rrios und an ber Grenze von Sifvon er Fluß Sythas, welcher in bas siknonische Meer innbet 68). Baufanias hat hiermit feine Topographie on Achaia beenbigt und fommt nach Arfabien.

Cap. 22. Arfadien nimmt ziemlich die Mitte bes lesoponnesos ein, ist ringsum von den übrigen Ländern ngeschlossen und daher vom Meere abgeschnitten 66). daher die Arfadier im Homerischen Schisselataloge nicht gene Schiffe haben, sondern auf Agamemnon's Flotte

bie Kahrt mitmachen. Als Eingange in Diefes Gebirgsland werben von Paufanias folgende aufgeführt: Erftens vom argolischen Gebiete aus von Spfia ber über bas Gebirge Parthenion in bas tegeatische Gebiet. Zwei andere Eingange führten über ben sogenannten Prinos (dià Molvov nalovyiévov) und über den Klimax nach Mantinela bin. Der lettere Weg war etwas breiter und ber Rlimax hatte feinen Ramen baher, baß hier Stufen bergeftellt worden waren ( nadodog eiger Badμίδας ποτέ έμπεποιημένας). Hatte man den Klimar überstiegen, so gelangte man an ben Ort Melangeia. von welchem Blage aus Mantineia fein trinfbares Baffer bezog. Ging man von Melangeia aus vorwarts, fo tam man in 6 Stabien jur Quelle ber Meliafta, welche die Orgien bes Dionpfos begingen, beffen fleiner Tempel an biefer Quelle erbaut war. Die Meliafta hatten auch ein Seiligthum ber Aphrodia Delainis. Roch ein anderer Eingang in das arkadische Gebiet führte über das Gebirge Artemiston, war aber von ge-ringerer Breite als ber über ben Klimar. Auf bem Artemifion entspringt ber Inachos, welcher bann in feinem Laufe bas Gebiet ber Mantineier von bem argiris schen scheidet. Hat man bas Gebirge Artemision überschritten, so gelangt man in die Ebene Argon (xedlov Appov nalovuevov). Diese Ebene wurde ein See sein, bemerkt Pausanias, da alles Gebirgswaffer in dieselbe zusammenftromt, ware nicht ein unterirbischer Abzug, ein Schlund (χάσμα γης) vorhanden, welcher bas Bewasser aufnimmt, sodaß es bei Deine wieder zum Borschein kommt. Diese Deine (Azwy) befindet fich bei bem fogenannten Genethlion in Argolis und ift ein Bafferbeden mit fußem Baffer, obgleich baffelbe aus bem Reere stammt. In biefes Bafferbeden wurden in uralter Zeit bem Poseidon geschmudte Roffe als Opfer bargebracht. — Bur Linken ber bezeichneten muften Ebene Argon liegt, ben Mantineiern gur Rechten, ein Berg, auf welchem Baufanias noch Ueberrefte von einem Lager bes makedonischen Königs Philippos, Sohnes bes Amontas, sowie von dem Dorfe Reftane fand 67). An diesem Dorfe lag ein Theil ber genannten Ebene, welcher ben Ramen Xopos Maloas führte. Der Ausgang aus biefer Ebene beträgt 10 Stabien 68). Geht man weiter vorwarts, fo fommt man ju einer anderen Ebene, in welcher fich an ber heerstraße die Quelle Arne befindet. 12 Stadien weiter gelangt man gur Stadt Mantineia, neben welcher ber Dphis hinfließt. Stets Feindin ber Spartaner wurde fie von biefen oft hart bedrängt und einst daburch erobert, daß man ben angeschwellten Fluß Ophis auf ihre aus getrodneten Lehmfteinen beftehenden Mauern leitete, welche bann erweicht zusammenstürzten bis auf die massive Bafis. Die Stadt hatte eine ziemlich freisrunde Geftalt. Da Die Grundmauer sich ringsherum erhalten hat, so liegt ihr ganzer Umris mit ben Thurmen und Thoren noch gegenwärtig zur vollständigen Ansicht zu Tage. Reuere Reisenbe haben

<sup>65)</sup> Pausan. VII, 27, 1—4. 66) Rach ber Darftellung n B. Bischer (a. a. D. S. 336) zerfällt Arfabien zunächst in geschlossenen Thaler und hochebenen bes Oftens und in bas ene Gebiet bes Alpheios und seiner Rebenflusse im Besten. Die teren ziehen kah vom Kyllenegebirge im Rorben bis zum Parnon Suben, burch ben langen Gebirgszug nach Often geschlossen, in bas Artemisson und Parthenion besonders hervortreten. Gegen esten scheibet ein ziemlich gewundener Bergzug, ber von Rorben ch Suben läust und unter verschiedenen Namen an einigen Orten zu 6000 Fuß aufsteigt, sie von bem Alpheiosgebiete.

2. Eneyst. b. B. u. L. Erfte Section. LXXX.

<sup>67)</sup> Pausan. VIII, 7, 4. 68) Pausan. 1. c.: τοῦ πεδίου δέ ἐστιν ἡ διέξοδος τοῦ Ἰογοῦ σταδίων δέπα, was in ber Aussabe von Siebelis unrichtig überfest worden ift.

82

130 Thurme in ziemlich gleichen Diftanzen gezählt. Im Trummerhaufen des Innern find nur noch die Refte bes Theaters fenntlich 69). Mantineia batte einen berühmten Doppeltempel, beffen eine Salfte bem Abflepios, bie andere ber Leto und ihren Sprößlingen, Apollon und Artemis, geweiht war, ferner einen Tempel bes Beus Soter und bes Epibotos, bann ber Diosfuren, ber Demeter und Rore, in welchem letteren fortwahrend eine Flamme unterhalten wurde, einen Tempel ber here, ber Aphrodite Symmachia u. f. w. Die Gotterftatuen in biesen Tempeln waren großentheils von berühmten Reis stern, 3. B. von Alfamenes, Brariteles, hergestellt wor-ben. Auf Betrieb Habrian's hatte man unter beffen Regierung auch bem Antinous einen Tempel errichtet 70). Ihm zu Ehren wurde auch ein pentaeterisches Fest mit Bettkampfen begangen. Bie Tegea die Sübhalfte ber Ebene beherrschte, so Mantineia die Rordhalfte. Die große Ebene behnt sich von Sub nach Rord in einer Länge von 6 Stunden bei einer wechselnden Breite von 11/3-3 Stunden aus, zwischen ben schroffen Gipfeln bes Manalos (Apano-Chrepa) im Westen, dem Parthenion im Sudosten und dem Artemisson (Rtenia) im Rorbosten. Sie ist durchgängig fruchtbar, bemerkt &. Roß, und wenn gleich für den Delbaum zu kalt, boch für Seibenzucht und für die Pflege anderer Fruchtbaume vortrefflich geeignet; aber fie ift heute fast ganz baum-leer und nur zu Aderfelbern, zu zahlreichen Weingarten und zur Biehweibe benutt ?1). Bon Mantineia ab führten verschiedene Straßen nach ben übrigen ganbschaften und Stabten Arfadiens, welche Straffen mit Tempeln und Kunftbentmalern befest waren. Wenn man nach Tegea ging, fo gelangte man noch in ber Rabe von Mantineia ju bem Sippobromos und bem Stabion, wo ber festliche Agon zu Ehren bes Antinous begangen wurde. Ueber bem Stadion liegt ber Berg Mesion mit einem Saine ber Demeter. Am Enbe bes Berges befand fich ein Tempel bes Poseibon Hippios. Als Erbauer wurden Agamedes und Trophonios betrachtet, welche ben Tempel aus Eichenholz aufgeführt hatten. Dann folgte ein mit Eichen bewalbeter Drt, genannt Belagos, burch welchen der Weg von Mantineia nach Tegea führte. Links ab gelangte man zu ben Grab-malern ber Töchter bes Belias. Geht man von Man-tineia aus auf ber Straße nach Pallantion 30 Stadien vorwarts, während der genannte Eichenwald an dieser Straße sich hinzieht, so kommt man zu dem Schlachtsselbe, wo Epaminondas durch einen Mantineier, oder, wie die Spartaner behaupten, durch einen Spartaner seinen Tod fand. Rach der Aussage der Athender war er von bem Gryllos, Tenophon's Sohne, verwundet worben. So war bies auch in einem Schlachtgemalbe zu Mantineia bargeftellt und bie Mantineier hatten ben Grollos ba, wo er gefallen, als tapferften Rampfgenoffen auf öffentliche Roften bestattet und ihm ein Dentmal mit seinem Bilbniffe errichtet. Auch Epamis nondas hatte da, wo er ben Geift ausgehaucht, ein Dentmal mit einer Chrenfaule, auf welcher ein Schild rubte, erhalten 72). Ein anderer Beg führte von Dantineia nach Methybrion, welche Stadt jur Zeit bes Baufanias nur noch ein Dorf (xwun) war. Geht man 30 Stabien weiter, fo fommt man jur Ebene Alfimebon. über welcher ber Berg Oftrafina liegt, mit einer Grotte, in welcher einft ber Beros Alfimebon gewohnt haben foll. Seiner Tochter Philloi foll Herafles beigewohnt haben. Deshalb fei fie von ihrem Bater mit ihrem Rinbe ausgesett, von Heratles jedoch gerettet worden. Hier befand sich auch bie Quelle Kiffa. 40 Stadien von biefer Duelle lag ber Ort (xwolov) Petrosafa, welcher bie Grenzscheibe zwischen Megalopolis und Mantineia bilbete 78). Zwei andere Wege führten von Mantineia nach Orchomenos. Auf bem einen kam man zum Sta-bion bes berühmten Wettläufers Ladas, zu einem Tempel ber Artemis und zu einem Dentmale ber Benelope. Sierauf gelangte man in eine fleine Ebene mit einem Berge, welcher Ueberrefte ber fruberen Stabt Mantineia zeigte und Ptolis hieß, bann zur Quelle Alassomenias und zu ben Ueberreften bes Dorfes Maira. Auf bem zweiten Wege fam man zum Berge Anchifta mit einem Tempel ber Aphrodite und hier waren bie Grenzen ber Gebiete von Orchomenos und Mantineia. Auf bem jenseitigen Abhange bes genannten Berges lag ein Tempel ber Artemis Hymnia, wo zu Ehren biefer Gottin in jahrliches Fest begangen wurde. Die fruhere Stadt ber Orchomenter lag auf einem Berggipfel, wo Paufanias noch ihre Ueberrefte fab. Die jungere Stadt war unterhalb ber Ringmauern ber früheren angebaut worben. In biefer jungeren Stabt fah Paufanias Tempel bes Boseidon und ber Aphrobite und ein uraltes Xoanon ber Artemis, welches in einer machtigen bohlen Ceber aufgestellt war, weshalb bie Gottin bier ben Beinamen Rebreatis erhalten hatte. Orchomenos gegenüber liegt ber Berg Trachy, an welchen bie große orchomenische Ebene stößt, welche Pausanias größtentheils mit Ge-wässer bebeckt sah 74). Geht man von Orchomenos drei Stadien vorwärts, so gelangte man zu einer geraden Straße, welche nach der Stadt Raphya führte. Weiterhin tam man zu ben teneischen Quellen und zur Stadt Amilos, welche aber jur Zeit bes Paufanias nur noch ein Dorf war. Hier theilte fich ber Weg: ber eine führte nach Stymphalos, ber andere nach Pheneos. Auf Diesem letteren gelangte man zu einem Berge, auf welchem fich bie Grenzen ber Orchomenier, ber Pheneaten und ber Kaphyaten berühren. Die Ebene ber Pheneaten liegt unterhalb Karya. Die alte Stadt Pheneos wurde einst burch eine große Ueberschwemmung verwüftet unb Rau-fanigs fah noch an ben Bergen Spuren, wie weit bas Baffer gestiegen war. 5 Stadien von Rarya find

<sup>69)</sup> L. Roß, Griech. Königsreisen 1. Bb. S. 227. Auch spätere Reisenbe haben baffelbe berichtet. Bergl. B. Bischer S. 345. 70) Pausan. VIII, 9, 1—4. 71) L. Roß, Griech. Königsreisen 1. Bb. S. 226 fg.

<sup>72)</sup> Pausan. VIII, 11, 1—5. 73) Pausan. VIII, 12, 3. 74) Pausan. VIII, 13, 3: τὸ δὲ πεδίον τοῦτο μεγέθει μὲν μέγα, τὰ πλείω δὲ ἐστιν αὐτοῦ λίμνη.

it Berge Oreris und Stiathis entfernt. Unter jebem hefer Berge befindet sich eine Schlucht ober Schlund fliquedoa), welche das Waffer von der Ebene auf-uhmen. Die Pheneaten behaupteten, daß diese unter wischen bagadoa nicht von Ratur, sondern burch Men-ihenhande entstanden seien. Rach einer von Pausanias andhuten Sage sollen sie von Herakles herstammen, wicher auch einen 50 Stabien langen und 30 Aus breim Ranal burch bie Ebene ber Pheneaten gegraben und ba flug Olbios, von ben Arfabiern Aroanios genannt, hineingeleitet haben foll. Spater habe ber Fluß jeboch fein altes Bett wiedererhalten und ber Ranal fei in Bafall gerathen 74). Wol mochte eine folche Unteruhmung eher ben Belasgern zuzuschreiben sein, welche id überall, wo es bie Ratur bes Bobens erforberte, mich agronomische Bafferbauten auszeichneten. Pheneos idbft lag 50 Stabien von jenen bagavoa entfernt und hatte eine steile Afropolis. In diesem Jahrhunderte n bie Ebene mehrmals wieder völlig überschwemmt, und denso wieder abgetrochet und zum Acerbau benutt norden, je nachdem fich die Abzüge verstopft und wieder ziffnet hatten, was z. B. 1834 in Folge eines Erdebens geschah?\*). Pausanias sah zu Pheneos noch den Tempel ber Demeter Eleufinia mit festlichem Cult in Gottin. Reben bemfelben befand fich ein aus zwei men Steinbloden bestehenber Behalter (zerowua), in wichem die Urkunden der Mysterienfeier (ygappara & ty reletige) aufbewahrt wurden. Ein Tempel ber Des uter Theomia lag 15 Stadien von ber Stadt entfernt. Ihr Bluthe hatte die Stadt jedenfalls in einem fehr hihen Zeitalter gehabt. In der geschichtlichen Zeit verser fie immer zuehr an Bedeutung. Das gegenwärtige Dorf Phonia liegt nordwestlich oberhalb der alten Stadt. uperdem liegen noch zwei Dörfer über dem nordöstlichen Ur des Sees?"). Bon Pheneos auf der Straße nach kellene und Nigeira hin, 15 Stadien entfernt, lag ein tempel des Apvillon Pythios, von welchem Paufanias ur noch Ueberreste sah, sowie einen großen Altar aus weißem Rarmor. Auf diesem opferten Eheneaten wo jur Zeit bes Baufanias bem Apollon und ber Arlemis. Die Grenzen bes pheneatischen Gebietes gegen Adaia bin befanden fich an verschiedenen Bunften. Die Bunfcheibe zwischen Pheneos und Pellene bildete der fluß Porinas, Die zwischen Pheneos und Aigeira bas hillgthum der Artemis. Geht man vom Tempel des wollen Bythios aus vorwärts, so kommt man auf ben Big, welcher jum Berge Krathis führt, auf welchem, Die icon bemerft, ber Fluß Krathis feine Quellen hat. munbet bei ber gur Beit bes Paufanias verlaffenen Stadt Aigai ins Meer. Auf dem Berge Krathis ftand in heiligihum der Artemis Pyronia, aus welchem die Argeier jur Feier ber Lernden bas Feuer (moo) holten, daher der Beiname der Göttin 78). Geht man von

Bheneos aus gegen Sonnenaufgang, so führt ber Beg über ben Sipfel bes Berges Gerontion, welcher bie Grenze ber Gebiete von Stymphalos und Pheneos bil-Der Grenzpunkt der Pheneaten liegt bei den fogenannten Erifrena (Tolsogwa), aus brei Duellen be-fiehenb. hier sollen die Rymphen ben neugeborenen Hermes gebadet haben, welchem beshalb die Quellen geweiht waren. Ju ber Rabe liegt ber Berg Sepia (Dinela) mit einem Grabmale bes Aipptos, welcher hier burch eine Schlange seinen Tob gefunden haben foll. Roch jur Zeit bes Baufanias waren bier Schlangen ju sinden, boch nur wenige, da sie haufig durch die strenge Ralte bes Binters getödtet wurden. Das Denkmal des Alipptos hat bereits homer erwähnt. Rach diesem gelangt man jum Kyllene, dem höchsten ber arkabischen Gebirge mit einem gur Beit bes Paufanias bereits gufammengefrürzten Tempel bes Hermes Ryllenios auf ben Gipfel, beffen Agalma aus einer ungewöhnlichen Solzart, aus Citronenbaum (dvov, citro) hergestellt worben war. Der Berg war mit gang weißen Amfeln bevölkert, welche noch gegenwärtig hier, wenn auch nicht in großer Menge, gefunden werben 79). An den Rollene grenzt ein anderer Berg, ber Cheliborea, auf welchem ber junge hermes eine Chelone, Schilbfrote, gefunden und ein Saiteninstrument baraus hergestellt haben foll, baher ber Rame bes Berges. hier war bie Grengscheibe ber Gebiete ber Pheneaten und ber Pelleneer. Den größten Theil biefes Gebirges hatten bie Achder inne. Geht man von Pheneos ans gegen Weften, fo führt ber Weg links nach Kleitor, ber Weg rechts nach ber alten Stadt Ronafris, von welcher Baufanias nur noch ge-ringe Ueberrefte fab. In der Rabe befinden fich jene hohen zerflüfteten Felfenmaffen, von welchen bas Styrgewähler herabstürzt und in ben fluß Krathis rinnt. Es wurde als bie Quelle von Ronafris bezeichnet und galt für töbtlich. Rach ber Angabe bes Baufanias zerftorte es jebes Gefaß, in welchem es aufbewahrt wurde, Bferbehufe ausgenommen 80). Dberhalb Ronatris liegen bie Aroanischen Gebirge (ögn nadoupeva 'Apoavia) mit einer Grotte, in welcher fich die wahnfinnigen Tochter bes Protos aufgehalten haben follen, bis fie von bem Myfterienpriefter Melampus gefühnt wurden. Lufoi war einst eine Stadt im Gebiete ber Rleitorier, von welcher jeboch ichon Paufanias feine Ueberrefte mehr 40 Stabien von Lusoi begann auffinden konnte. bas Gebiet ber Rynathaer, welche ebenfalls ben arfa-

<sup>76)</sup> Powen. VIII, 14, 2. 3. 76) Reichhaltig hat nächst kutins auch B. Bischer über Pheneos mit seiner Umgebung E. 494 fg. gehandelt. 77) Bergl. B. Bischer G. 496.

<sup>79)</sup> Pausan. VIII, 17, 1—8.

80) Pausan. VIII, 18, 1—3.

8. Schwab, Arfabien S. 54.

B. Bischer S. 490 fg. "An ber westlichen Seite sieht man schon aus weiter Ferne einen Silbersaden, oder genauer zwei, einen größeren und einen kleineren, sich von der Höße heradziehen. Hoch oben stützt aus dem Felsen in Wasserstrahl über die senkrechte Wand und fällt in Staub aufgelöst auf die glatten Kalkselsen des keilen Abgrundes hernieder. Es ist die Sipr, jezt das Schwarzwasser, Mavroneri, genanut, vielleicht weil der Felsen hinter dem Falle von der Rässe immer schwarz erscheint." Eine schone Abbildung dieser wilden Felsenmaßen hat K. G. Fiedler (Reise durch Griechenland 1. Thl. Tas. 5.

5. 400 fg.) gegeben. Wilder und schrosser kann man sich wol taum ein hohes zerrissenes Felsengeklüst vorstellen.

bischen Stammen beigezählt wurden, obgleich ihre Bohnfine eigentlich außerhalb ber natürlichen Grenzen Ar- tabiens lagen 81). Auf bem Martte zu Kynatha befanben fich Altare ber Gotter, ein Tempel bes Dionpfos, welschem ju Ehren im Winter ein Fest begangen wurde. Auch befand fich hier eine Statue bes Sabrianus, weldher viel für die Stadt gethan haben mochte. 3wei Stadien von der Stadt befand fich die berühmte Quelle Aluffos, beren fühles und heilsames Baffer bie von tollen Sunben Bebiffenen beilen follte. Die neue Stadt Ralabryta (Schonbrunn) hat von ben frischen Quellen bes Thales ihren Ramen. Sie entspringen in ber Rabe der Stadt, bie bart am Gebirgefuße in ber Ede ber Ebene liegt, nach Einigen an ber Stelle ber alten Stabt Rynatha, nach Anderen 11/2 Stunde von biefer entfernt. Fur bie erftere Annahme fprechen wenigstens einige Felfengraber, für die zweite gibt es feine Beweise 82). Der Beg von Pheneos nach Beften führte also nach Rleitor und weis ter bis nach Lyfuria, wo die Grengscheibe bes Gebietes ber Pheneaten und ber Rleitorier war. Ging man von Lyfuria 50 Stabien vorwarts, fo fam man ju ben Quellen bes Labon. Dem Paufanias hatte man mitgetheilt, daß das stagnirende Gewässer im pheneatischen Gebiete, welches seinen Abstuß durch die Gebirgshöhlen (Bapadoa) habe, die Quellen des Ladon bilde 33). Er läßt bies als weder erwiesen noch widerlegt auf fich beruhen. Der Ladon aber habe bas ichonfte Baffer unter allen hellenischen Fluffen. Die Stadt Rleitor liegt 60 Stadien von ben Duellen bes Labon entfernt. Gin schmaler Steg neben bem Fluffe Aroanios führte von ben Duellen ab babin. Bevor man in bie Stadt tritt, hat man ben Fluß Rleitor zu überschreiten, welcher in ben nur 7 Stabien von ber Stadt entfernten Aroanios fällt. Rleitor liegt auf ber Ebene, ift aber ringoum von Gebirgen umgeben, welche jeboch nur geringe Bohe haben. Die Stadt war mit Tempeln ber Demeter, bes Astlevios, ber Gileithpia und der Diosturen, welche hier als die großen Götter verehrt wurden, ausgestattet. Das letzgenannte Heiligthum lag jedoch 4 Stadien von der Stadt entfernt. 30 Stadien von der Stadt lag auf einem Berggipfel ein Heiligthum der Athene Koria. — Bon hier ab wendet sich Pausanias nach Stymphalos, in bessen Achtende Stowol den Phesperten als Stymphalism gehärende Gehingen neaten als Stomphaliern gehörende Gebirge Geronteion befindet. Somer hatte die Stymphalier ju ben Arfabiern gezählt. Bur Beit bes Baufanias gehörten fie zu ben Argeiern, welchen fie fich freiwillig angeschlossen hatten. Baufanias fah nicht mehr bie alte, sonbern eine jungere

Die vielgenannte stomphalische Quelle batte Stabt. Habrianus burch eine Bafferleitung ben Korinthiern gugeführt. Bur Zeit des Winters bildete fie einen fleinen See und aus diesem hatte der Fluß Stymphalos sein Waster. Im Sommer macht die Quelle feinen See, sondern bildet sofort den Fluß Stymphalos, welcher in einem Schlunde verschwinden und in Argolis unter dem Ramen Erafinos wieder zu Tage kommen foll 84). An dem Gewässer des Stymphalos foll Herakles einst die ftymphalischen Bogel getobtet ober nach bem Dichter Beifanbros burch eine Rlapper verscheucht haben. Als ber Gebirgewafferschlund einft burch hineingefallenes Solz verstopst worden, soll der Fluß die ganze Ebene 400 Stadien weit überschwemmt haben 85). B. Bischer hat von biefen Localitaten folgende Beschreibung gegeben: "Sobann fliegen wir über bas Joch, sublich von bem im Alterthume Geronteion genannten Berge hinüber ins Thal von Stymphalos, bas jest nach bem Dorfe Zarafa benannt wird. Es hat mit dem von Pheneos große Aehnlichfeit in feiner Raturbeschaffenheit und feinen Dythen. Wie jenes an die Sudwestseite des Ryllene, lehnt biefes fich an die Suboftfeite und ift ringsherum von Bergen fo vollständig eingeschloffen, daß die Gemaffer nur durch eine Katavothra, die an der Oftseite des Thales am Fuße des Berges Apelauron liegt, absließen und bald ein größerer, bald ein kleinerer See einen Theil des Thales bedeckt. Aber Alles ift in Stymphaslos kleiner, die Berge sind nicht so hoch, selbst der Kyllen, des öftlicher Gipfel niedtiger ist als der westliche, nimmt fich hier weniger großartig aus, bas Thal ift viel enger und somit auch ber See beim größten Wafferftande viel geringer an Umfang, die Abhange ber Bebirge find nadt und wuft, ber gange Charafter ift ein bufterer, melancholischer. — Es ift eine vollfommene Einobe, die Stille bes Tobes herricht, nur burch bas Beschrei ber zahlreichen Sumpfvögel unterbrochen 86)." In ber Mitte bes Thales erhebt fich ein nachter fchmaler Felsenruden, welcher fich in mehren Terraffen von Westen nach Often fentt und die Afropolis der alten Stadt trug. Starfe Mauern theils aus polygonen Steinen, theils aus Quabern aufgeführt, mit runben Thurmen versehen, sowie andere Fundamente haben sich hier noch erhalten 87). Die eigentliche Stadt scheint sich nordlich von diesem Bergruden in der Tiefe ausgebreitet zu haben, wo verschiedene Mauerüberreste sichtbar find. — Bon Stymphalos gelangte man nach Alea, welche Stadt sich ebenfalls für das Synedrion von Argos erklärt hatte. Pausanias sah hier noch Tempel der Artemis

<sup>81)</sup> Bergl. E. Curtius, Beloponnes. I, 282 fg. Die alte Straße führte also von Kleitor über Lusoi nach Kynätha. 82) E. Curtius, Beloponnes. I, 383. 83) E. Curtius (1. Bb. 6. 384) betrachtet die Kleitoria als Quellgebiet des Ladon, sowie dies Pausanias (VIII, 25, 2) selbst auch angegeden hat. S. 374 bemerkt er: "Der Ursprung des Ladon gehört zu den schönken Bergquellen der Halbinsel. Wie ein sertiger Fluß arbeitet er sich ungestüm aus dem Boden hervor, der den voll empordringenden Basserschwall nicht schnell genug frei geben kann." Bielleicht des kätigt dieser Basserschwall die dem Pausanias beigebrachte Anskat.

<sup>84)</sup> Pausan. VIII, 22, 2. 3. 85) Pausan. VIII, 23, 1- Einen so großen Umfang hat jedoch die Ebene nicht und ist hier wol eine Berwechselung in der Angabe der Zahf eingetreten 86) Bischer S. 496 kg. Bergl. Leake, Trav. in the Morea II, 343; III, 107. 144: E. Eurtius, Peloponnes. I, 200 kg.; II, 349. 408. 87) Discher S. 497 kg. Bindar (Olymp. VI, 100) nennt Stymphalos parség edpisor 'Agnadlas; woraus sich ein Schluß auf die uralte Bedeutung der Stadt machen läßt. Auch erwähnt Pindar die stymphalische Rymphe Metope als die blübende und blumenreiche.

Ephefia, ber Athene Alea und des Dionpfos. Bon hier aus gelangte Paufanias nach Raphya auf ber Ebene, beren Bewohner fich burch einen hohen Erdbamm (pis zoua) gegen bie ftagnirenben ftymphalischen Gemaffer geicust hatten. Auch innerhalb Diefes Dammes befand fich ein flufiartiges Gewässer, welches in einem Erdshacht verschwand und an einem anderen Orte als Fluß Tragos wieder zu Tage fam 86). Der Drt, wo ber fluß wieder hervorkam, hieß Rheunos (Pevvos). Raringer Hohe. Bon Kaphya, wo Baufanias noch einen Tempel bes Bofeibon und einen anderen ber Artemis Angfalefia fah, war ber Ort Kondylea nur ein Stabium entfernt. Sier fand Paufanias einen Tempel und Hain bet Artemis Kondyleatis ('Aprépudos Κουδυλεάτιδος). Durch ein feltsames Ereigniß erhielt bie Göttin spater den Beinamen 'Απαγχομιένη, wie man dem Paufanias berichtete 89). Steigt man von Raphya 7 Stadien aufwarts, fo gelangt man wiederum abwarts fleigend nach Rafoi, und 50 Stabien weiter fommt man jum Fluffe Ladon. Geht man über ben Fluß, so tritt man in ein bichtes Geholz, Soron genannt (dovude Dogwea), weldes Bilbichweine, Baren und große Schildfroten barbietet, sowie auch viele andere Balbungen Arfabiens Ueberfluß an folden Thieren hatten. Bon bem Balbe Soron aus fam man burch brei Ortschaften (dia re Αργεαδών και Αυκούντων καλουμένων και Σκοτάνης) pur Stadt Bsophis. Der Ort Seira (Decoal) bildete die Brenze awischen bem Gebiete ber Rleitorier und bem ber Pfophibier. Pfophis lag von Seira 30 Stabien entfernt. Der Aroanios fließt an der Stadt vorüber, in einiger Entfernung ftromt ber Erymanthos, welcher lettere seine Duellen auf bem Gebirge Lampeia hat, welches bem Paufanias ein 3weig bes Erymanthos-gebirges zu fein schien. Die Lage ber Stadt Pfophis bat Polybios vortrefflich beschrieben 90). Er bezeichnet bie Stadt als Grundung ber arkabischen Azaner. In Begiehung auf ben gangen Peloponnesos liegt fie in ber Mitte bes Landes (narà ryv µεσόγαιαν), Arfadien betteffend liegt fie an deffen Weftende an die Grenze ber weftlichften Achder ftogenb. Un ber Weftseite ber Stadt niemt ein mächtiger Waldbach hin (lássos zemáchovs zóramos), welcher den größten Theil des Winters unsugänglich ist und die Stadt zugleich durch sein allmälig tief ausgehöhltes Bett sichert. Die Ostseite aber beserricht der Erymanthos, ein gewaltig fromender Fluß. Der genannte Winterboch vereinigt sich an der Sübseite mit dem Erwansthas und comitate auch bier Sicherheit mit dem Erymanthos und gewährt auch hier Sicherheit. Die vierte Seite ber Stadt, die norbliche, wurde burch eine fefte, wohlummauerte Anhohe gebedt. Richtsbeftoweniger wurde diese Stadt von bem makebonischen Ros nige Philippos, welcher mit einem farten heere ploglich getommen war, genommen, ba bie Pfophibier auf eine lange und energische Bertheibigung durchaus nicht vorbereitet waren ol). Geht man von Pfophis aus nach

Thelpusa, so fommt man zu einem Orte, welcher Tropaa genannt wurde, auf ber linken Seite bes Labon. An diesen Ort grenzt ein bichter Bald, Aphrobision genannt. Gine Stele mit abgenutter Schrift verfanbete, daß hier die Grenze ber Pfophidier und Thelpuffer fei. Im Gebiete von Thelpufa fommt man jum Bluffe Arfen. Ueberschreitet man biefen und geht 25 Stadien weiter, fo gelangt man zu ben Ueberreften bes Ortes Raus (Καούντος κώμης), wo Pausanias einen Tempel bes Asklepios Raufios am Wege fand. Bon bem Tempel bes Asklepios lag bie Stabt Thelpusa gegen 40 Stabien entfernt. Auf der linken Seite derfelben ftromt in einiger Entfernung ber Labon vorüber. Diefe Stabt lag auf einer großen Anhöhe und war zur Zeit des Paufanias größtentheils menschenleer, sodaß der Marktplat, welcher zur Zeit ihrer Blüthe in der Mitte gelegen hatte, zur Zeit des Pausanias sich an dem einen Ende der Stadt befand. Dieselbe hatte einen Tempei des Asklepios und einen den zwölf Göttern geweihten, welchen Baufanias größtentheils in Trummern fand. Bon Thelpufa ab ftromt ber Labon jum Tempel ber Demeter Erinnys, in welchem Fluffe sich die Göttin gebadet und daher den Ramen Lusia erhalten haben foll. In den Ladon ergießt sich der Tuthoa, sowie der Labon felbft in ben Alpheios an einer Stelle, welche Rabeninfel genannt wurde (Kopánwo Nyoog). Auf ber rechten Seite des Alpheios lag die Stadt Heraa, theils an einer sanft aufsteigenden Anhöhe, theils bis jum Fluffe fich erftredend. Am Fluffe bin fand Baufanias auch Promenaden durch Reihen von Myrthen - und anberen Baumen von einander gefchieden, fowie Baber. Hier wurde Dionysos als Moderns und als Auflens verehrt und hatte als Schirmer und Bermehrer bes Staates zwei Tempel. Auch befand fich ein Gebäude hier, in welchem die Beraer bie Orgien bes Dionnfos. begingen. Begab man fich von Beraa aus nach bem Lanbe ber Eleier hin, fo überschritt man ben Labon, wenn man bie Stabt 15 Stabien hinter fich hatte. Dann fommt man in 20 Stabien jum Erymanthos, welchen die Arkader als Grenze zwischen herda und Gleia betrachteten, mabrent die Eleier bas Grabmal bes Olympionifen Koroibos, auf welchem bies auch angegeben war, ale Grenze bezeichneten 92). Bollte man fich von herda nach ber Stadt Aliphera ('Allonoa) begeben, fo hatte man junachft ben Alpheios ju überschreis ten, manderte 10 Stadten weit burch eine Ebene, gelangte an bem Gebirge an, flieg aufwarts und im Gebirge 30 Stadien zurudlegend langte man in Aliphera an. Die Stadt war nicht groß und war damals, als Megalopolis gegrundet wurde, von vielen feiner Ginwohner verlaffen worden, welche neue Wohnfige in Degalopolis erhalten hatten, wo überhaupt Bewohner aus ben benachbarten Dörfern und Stadten jufammengezogen wurden. An dem Wege, welcher von Beraa nach Degalopolis führte, lag bie ehemalige Stadt Melaineai, welche Melaineus, Sohn bes Lyfaon, gegründet haben

<sup>88)</sup> Pausan. VIII, 28, 2. 3. 89) Pausan. VIII, 28, 5. 30) Libr. IV, 70 seq. 91) Polyb. IV, 71—78. Bergi. Entius, Peloponnes. I, 385.

<sup>92)</sup> Pausan. IV, 26, 1. 3.

follte. Bur Beit bes Baufanias war fie ein menfchenleerer Drt. 40 Stabien weiter lag Buphagion, wo ber fich in ben Alpheios ergießenbe Buphagos feine Duellen hat. An diesen Quellen lag die Grenze des Gebietes von Megalopolis und Herda. Megalopolis, eine zur Centralistrung der arkabischen Macht bestimmte Stadt, war die jüngste nur der arkabischen, son bern ber griechtschen Stabte überhaupt, abgesehen von ben neuen Anlagen, welche von ben Diabochen und spater von Rom ausgingen, wie Ritopolis und Reu-Rorinth. Die Arfabier glaubien burch Bereinigung ihrer Sauptmacht in einer größeren Stabt zu erftarten und ebenso, wie einst Argos, gegen Sparta gerüsteter ju fein, was jedoch nur auf furze Zeit gelang. Epaminondas wird von ben Alten als ber Urheber biefes Planes bezeichnet. Er hatte 1000 Thebaner unter ber Führung bes Bammenes als Contingent zu ber neuen Einwohnerschaft hierher Die artabischen Grunder ber neuen Stadt, Die olausral, waren hervorragende Manner aus ben wichtigften Stabten 98). Im manalischen Gebiete allein waren die Stabte Alea, Pallantion, Gutaa, Sumetia, Jafeia, Peraitheis, Helisson, Drefthafton, Dipaa, Alykaia von ihren Bewohnern verlaffen worden, um fich in ber neuen Stadt niederzulaffen. Biele fügten fich frei-Eutrefier maren Eritolonoi, Boition, Chariffa, Btoleberma, Anauson, Paroria aufgegeben worben, wol großentheils xopau ober fehr fleine Stabte. Bon ben Megytern waren Stirtonion, Malaa, Kromoi, Blenina und Leuftron verlaffen worden. Im Gebiete ber Porrhafter bie Stabte Lyfofura, Thofna, Trapezontion ober Trapezus, Profets, Atakefton, Atontion, Makaria, Dafea 94), worunter wir uns freilich feine großen Stabte vorzuftellen haben. Aus bem Gebiete ber Rynurder maren Die Bewohner von Gortys, Theisoa am Lykaon, Lytoata und Aliphera nach ber neuen Stadt verfest morben 08). Ebenso die fleineren zu Orchomenos gehörenben Derter, dann die Städte der Tripolis, Kallia, Dipoina und Ranatris. Mehre Städte widersepten sich biesen gemeinschaftlichen Anordnungen, blieben in ihren Bohn-figen ober wanderten aus, wie die Trapezuntier, welche fich zu ihren Stammverwandten, ben Trapezuntiern am Bontus Euxinus, begaben und von biefen gern aufgenommen wurden od). Bur Beit bes Paufanias waren bie meiften biefer verlaffenen Stabte leer und wuft, ober es waren zopac von Megalopolis baraus geworben. Rur Pallantion und Aliphera hatten fich noch als Stabte behauptet. Megalopolis war im zweiten Jahre ber 102. Olympiabe, nur wenige Monate nach bem Siege

ber Bootier bei Leuktra, gegrändet worben. — Ging man nun von den Quellen bes Buphagos aus weiter, fo fum man zu bem Orte Maratha, bann nach Gortys, einst eine Stabt, zur Zeit bes Paufanias nur eine zwier. Bier ftromt ber Lusios vorüber, welcher in seinem weisteren Laufe Gortynios genannt wird und bas kalteste Basser (Ödwo verzooreror) hat. Seine Duellen sind ba, wo Theisoa stand. Wo er sich mit dem Alpheios vereinigt, wurde er Rhated genannt. Teuthis war früher eine Stadt, zur Zeit des Pausanias nur ein Dorf, hatte aber dennach seine Tempel der Athene, der Aphrodite und der Artemis. An der Straße von Gortys nach Megalopolis lag das Denkmal Parabasion, an welches eine 60 Stadien lange Ebene grenzt. Hier fah Bau-fanias noch bie Ueberrefte ber alten Stadt Brenthe an ber rechten Seite bes Weges, wo ber fluß Brentheates 5 Stadien weiter ftromt und fich in ben Alpheios ergießt 97). Satte man ben Alpheios überfchritten, fo trat man in bas trapezuntische Gebiet ein und gelangte gu ben Ueberreften ber alten Stadt Trapezunt. Richt fern vom Fluffe befand fich ber Ort Bathos (Bados), wo ein trieterisches Myfterienfest ju Ehren ber großen Gottinnen (Demeter und Rore) begangen wurde. hier war auch die Quelle Olympias, welche nur abwechselnd ein Jahr um bas andere Baffer hatte, und baneben ftieg ftets vulfanisches geuer aus ber Erbe. Die Arfabier meinten, hier habe ber Rampf ber Gotter mit ben Giganten flattgefunden, nicht im thrakischen Bellene. Sier wurden ben Sturmen, Blig und Donner Opfer bargebracht 98). Behn Stadien von Bathos liegen die Ueberrefte ber Stabt Bafilis, welche einft Rypfelos gegrundet haben foll. Paufanias fah hier noch einen Tempel ber Demeter Cleufinia. Beht man von bier aus weiter und überschreitet ben Alpheios, fo fommt man zu der Stelle, wo einft die Stadt Thofnia (Banvla) gelegen hatte, welche Paufanias ganz wuft fanb. Die Stadt hatte ihre Stelle auf einem Hugel gehabt, an welchem ber Aminios vorüberströmt, welcher Fluß sich in den Helisson und dieser in den Alpheios ergießt. Der Helisson beginnt bei dem Dorse desselben Ramens, durchströmt das Gebiet der Dipäer und den likaatschen Dispier, dann durch Megalopolis, welche Stadt er gleichsam in zwei Halles werenist. Auf dem Perstragis auf er fich mit bem Alpheios vereinigt. Auf bem Martte von Megalopolis, welcher mit schönen Saulenhallen ausgestattet war, befand sich ein Seiligthum bes Zeus Lytaios innerhalb eines aus Steinen aufgeführten Beribolos ohne Eingang. Bor biefem Temenos befand fich ber vortreffliche eherne Rolog bes Apollon Epifurios, welcher aus bem iconen Tempel biefes Gottes ju Baffa bei Phigalia hierher gebracht worben war 99). Bon bem

<sup>93)</sup> Bausanias (VIII, 27, 2) hat die Ramen berselben aufgeführt: Lyfomedes, Hopoleas, Timon, Proxenos, Aleolaos, Afriphios, Eukampidas und Hieronymos, Pasifrates, Theorenos. 94) Ob in dem Texte des Bausanias (VII, 27, 2. 3) die Ramen sämmtlich orthographisch richtig überliesert worden sind, bleibt zweiselhaft. Trapezus wird von Herodot (VII, 127) erwähnt. 95) Die Topographie und Neberreste von Gorthys hat W. Dodwell (Views and Descr. of Cyclopian or Pelasg. remains pl. 18. 19) bilblich veranschaulicht. 96) Pausan. VII, 27, 8. 4.

Tempel der Göttermutter sah schon Pausanias nur noch die Säulen. Außerdem hatte die Stadt noch zahlreiche andere Tempel, auch ein großes Heiligthum zur Myfterienfeier, ein großes Gymnasion und das größte Theater in ganz Hellas 1). Begibt man sich von Megalopolis aus nach Messenien hin und geht 7 Stadien vormarts, fo gelangt man auf ber linten Seite ber Straße zu einem Beiligthume ber Eumeniden (wie Baufanias angenommen), dann ju bem Ringbenfmale (danruliov μνημα) und zu dem Orte Afe. Bon dem genannten Tempel aus beträgt der Weg bis zum Alpheios 15 Stablen, und hier ergießt fich ber Gatheatas, nachdem er den Rarnion aufgenommen, in den Alpheios. Die Lanbschaft Kromitis lag gegen 40 Stadien vom Alpheios entfernt, aber die Ueberrefte der alten Stadt waren völlig verschwunden. Bon bier waren 20 Stabien bis nach Rymphos, einem wohlbewässerten, mit Baumen reich ausgestatteten Orte 3). Ein anderer Beg von Megalopolis führte nach bem meffenischen Orte Karnafion, und hier begegnet man abermals bem Alpheios, wo and bie Fluschen Mallus (Mallovs) und Spros (Dogos) von ihm aufgenommen werden. Bon hier aus hat man den Rallus zur Rechten und kommt in 30 Stadien zu dem Orte Phabria, von welchem das sogenannte Hermdon 15 Stadien entsernt lag. Hier waren die Grenzen zwischen Megalopolis und Messenien. Der Beg von Megalopolis nach Lafebamon führt gunachft in 30 Stadien jum Alpheios. Bon hier ab wanberte man am Fluffe Theios hin, welcher fich in den Alpheios ergießt und 40 Stabien vom Alpheios fam man nach Phalaifie, welche Stabt 20 Stabien vom hermdon bei Belemina entfernt lag. Belemina gehorte in ber alteren Zeit den Arfabiern, war ihnen aber fpa-terhin von ben Lakebamoniern abgenommen worben. Bon Regalopolis aus führten auch noch anbere Straßen in bas Innere Arkabiens. Der Weg nach Methybrion betrug 170 Stabien. 13 Stabien von Degalopolis lag Stias, wo Paufanias bie Ueberrefte bes Tem= pels ber Artemis Stiatis fanb. Roch 10 Stabien weiter fah er einige Dentmaler ber alten verblichenen Stabt Charifia. Abermals 10 Stabien weiter führte ber Beg nach Trifolonoi, welches einst eine Stadt war. Baufanias fah hier nur noch einen Tempel bes Bofeibon mit einem heiligen haine. 15 Stabien von Trifolonoi lag Zoitia. 10 Stadien von Zoitia lag Pa-roria. Bur Zeit bes Paufanias waren alle biefe alten Brunbungen verlaffene menschenleere Blate mit einis gen alten Seiligthumern. Wo Zoitia gestanden, fand Baufanias noch einen Tempel der Demeter und einen

ber Artemis 3). Go founte Paufanias von ben Stabten Thyrdon und Hypfus auf einem Berge nur noch die Ueberrefte wahrnehmen. Hypsus lag 15 Stadien von Baroria. Zwischen Hypsus und Thyrdon liegt mit wilden Thieren angefülltes Gebirgsland. Bon Trifoslonoi gelangte man rechts bergauf steigend zur Quelle Arunoi. Ging man von hier aus 30 Stadien abwärts, so begegnete man bem Grabmale ber Rallifte, einem hohen, von wilden und fruchttragenden Baumen beschatteten Erdhügel. Auf dem Gipfel desselben befand sich ein Heiligthum der Artemis Kalliste. 100 Stabien von Trifolonoi fand Pausanias den Ort Anemosa ('Avepooa) und ben Berg Phalanthon mit ben Ueberreften ber Stadt Phalanthos. Ueber biefen liegt bie Ebene von Bolos und bann die Stadt Schoinus, in beren Rabe fich bie Laufbahnen ber Atalante, ber Lochter bes Schoinus, befanden. Bon Trifolonoi bis Methy-brion beträgt ber Beg 137 Stadien. Methydrion hatte eine hohe Lage, einft von dem Orchomenos auf einem Hügel gegründet zwischen den Flüssen Maloitas und Rylaon (Maloita es norapor nal Mulkovros pésos). Sier hatte bie Stabt fich bis jur Grundung von Degalapolis behauptet. Die ehemalige Bluthe ber Stadt wirb auch durch ihre Olympionifen bezeugt. Gin jur Stadt gehörender Tempel des Poseidon lag am Flusse Mylaon. Ueber dem Flusse Molottos erhebt fich das thaumakiche Gebirge mit einer Grotte ber Rhea, welche nur von ben Priefterinnen ber Gottin betreten werben durfte. 30 Stadien von Methybrion befindet fich die Quelle Rymphofia. Ebenso viel betrug die Entfernung bis jur Grenze ber Megalopoliten, der Orchomenier und der Kaphyaten. Bon Megalopolis aus führte auch ein Weg durch die sogenannten Pforten von Helos nach Manalos am Flusse Helisson 4), auf dessen linker Seite ein Tempel des guten Gottes (Apadov Vood), wahrscheinlich des Zeus, wie Paufanias vermuthet, ftanb. Beiter fortichreitend fam man jum Grabmal bes Ariftobemos, mit bem Beinamen Konoros. Hier war auch ein Tempel ber Athene Meschaultis. Auf ber rechten Seite bes Weges war selbst bem Boreas ein Temenos errichtet als einer befreundeten göttlichen Macht, welche ihnen gegen die Spartiaten beigestanben. 3hm brachten die Bewohner von Degalopolis beshalb alljahrlich Opfer b). Auch fah hier Paufanias ein Deutmal bes Difles, Baters bes. Umphiaraos. 30 Stadien weiter gelangte er jum Gebiete Balistios, bann ju bem bisweilen mafferleeren Fluffe Claphos und 20 Stablen weiter ju ben leberreften ber Stadt Peraithiai, mo noch ein Seiligthum bes Pan eriftirte. Wanberte man 15 Stablen weiter, fo gelangte man zur mainalischen Ebene und zum Mainalongebirge. Auf ber Gubfeite beffeben lag einft bie Stadt Sumetia (Dovumla). Auf Diefem Gebirge befanden fich auch die fogenannten Dreiwege (Tolodoi). Bon der Stadt Mainalos fah Baufanias noch Neberrefte, besonders von dem Tempel der Athene, außerdem

bes Bertes von Stadelberg hat Fr. Creuzer (in ber Allg. Schulzeitung 1832. 2. Abthl. Rr. 1—6. S. 1—46) gegeben. Ebenbafelbst hat O. Müller (1832. 2. Abthl. Rr. 39. S. 305—309) über bie Zeit ber Erbanung biefes Apollotempels zu Baffa gehanbelt.

<sup>1)</sup> Pausan. VIII, 31, 1—6. In ber Expédition scientisique de Morea (Vol. II.) find Ansichten und Blane von der Stadt und ber Ebene (pl. 36—89) mitgetheilt. Ueber Megalopolis haben auch (? Gurtius (Beloponnef. I, 289. 347; II, 257) und W. Bischer (S. 340 fg.) vielseitig gehandelt. 2) Pausan. VIII, 34, 1—8.

<sup>3)</sup> Pausan. VIII, 35, 2.
4) Einige Iteberrefte hat E. Roß auf Manalos bezogen. Bergl. C. Curtius, Beloponnef. I, 315.
5) Pausan. VIII, 36, 1—3.

ein Stadion und einen Sippobromos. Das Mainalongebirge war besonders dem Pan geweiht und die Umwohner wollten ihn oft auf ber Sprinx blasen gehort haben. Bon Megalopolis bis jum Tempel der Despoina betrug ber Beg 40 Stabien. hier befanden fich die Statuen der Despoina, der Demeter und ihr Thron, welcher aus einem einzigen Stud Marmor hergeftellt war. Bon Megalopolis bis jum Uebergang über ben Alpheios hatte man 20 Stabien. Zwei Stabien von bem Fluffe weiter gelangte man zu den Ueberreften ber Sieben Stabien weiter fam man gu Stadt Mafarea. ben Ruinen ber Stadt Dasea. Ebenfo weit hatte man bis jum hugel Atakeston, an bessen Fuße einft bie Stadt gestanden hatte. Auf dem Sügel fand Paufanias noch eine Bilbfanke bes Hermes Akakestos. Bon Akafesion hatte man 4 Stadien bis zum genannten Tempel der Despoina. Hier befand fich auch ein Tempel ber Ar-temis hegemone und ein ehernes, 6 gus hohes Agalma ber Göttin mit Faceln. hier war ber Eingang jum heiligen Peribolos ber Despoina. Auf ber rechten Seite befand fich eine Saulenhalle mit Bildwerten aus weißem Marmor 6). Ferner war hier ein heiligthum des von ben Arfabiern hoch verehrten Pan, zu welchem man auf einer Treppe hinaufflieg. Hier befanden fich ein Altar bes Ares und Statuen ber Aphrodite aus weißem Marmor, sowie ein altes Xoanon aus Holz. Auch fah hier Baufanias Xoana ber Athene und des Apollon, fowie einen Tempel ber erfteren 7). Etwas weiter aufwarts gelangte Baufanias jur Ringmauer ber alten Stadt Lytofura, in welcher er nur noch wenige Bewohner fanb. Das Lykaiongebirge befindet fich auf der linken Seite vom Tempel ber Despoina und führt auch ben Ramen Olympos. Den Gipfel bezeichneten einige Arkabier als ben Beiligen. Gin Blag links vom Saine bes porrhafischen Apollon. hieß Kretea (Konzea) und hier ließ bie Sage ben jungen Beus aufwachsen. Die Rymphen Theisoa, Reda und Hagno ('Apvo) sollen ihn hier genahrt und auferzogen haben. Sier fah Baufanias auch ein Seiligthum bes Ban mit einem anmuthigen Saine, baneben einen Sippobromos und ein Stadion, wo einft bas Fest ber Lotden begangen murbe. Das Temenos Des lyfaifchen Bens auf bem Gipfel bes Berges burfte nicht betreten werben und hatte auch feinen Gingang. Eine Sage ber Artabier meldet, baß hier Menschen und Thiere feine Schatten haben, wie in Spene, ber agyptischen Grenzstadt an Methiopien. Das nördliche Gebiet vom Lukaon hieß Theisoka ( $\dot{\eta}$  Gesocala), wo die Nymphe Theisoa am meisten verehrt wurde. Durch biefes Gebiet ftromen funf Flugden, ber Mylaon, ber Rus, ber Acheloos, ber Kelabas und Raphilos in ben Alpheios. Rechts von Enfofura erheben fich bie nomischen Berge (Noma öon) mit einem heiligthume bes Ban Romios, welcher Blag Delpeia genannt wurde, weil laut ber hirtensage Ban bier seine Sprinrmelobie An Lukofura vorüber fließt ber erfunden hatte 8).

Platanifton nach Weften bin, welchen Fluß jeber ju überschreiten hat, ber fich von hier auch nach Bhigalia begeben will. Bon biefem Fluffe aus fleigt man mehr als 30 Stadien aufwarts und gelangt nach Phigalia, welche Stadt theile auf einer fteilen Sohe lag, theils unterhalb berfelben. Der Fluß Lymax, welcher fich in ben ber Stabt ebenfalls naben Reba ergießt, ftromt an ber Stadt vorüber. Die Quellen bes Reba befinden fich auf dem Berge Rerausion, welcher einen Theil des Lytaon bildet. Die Jünglinge und Töchter ber Phigalier weihten bem Reba ihr Haupthaar. Der Reba hat einen vielgewunbenen Kebu igt Junptydut. Det Rebu hat einen beigetbund benen Lauf und Pausanias sest ihn in dieser Beziehung bem Mäandros zunächst., für kleinere Fahrzeugs ist er eine Strecke in der Rähe des Meeres auch schissbar. 12 Stadien vom Reda befanden sich warme Bäber. Am Zusammenstusse des Lymar und Neda sah Pausanias ein schwer zugängliches Heiligthum der Eury-name von dicht aneinanderkeinen Konvessen einzenome, von bicht aneinanderftebenben Copreffen eingeschloffen. Phigalia ift von Gebirgen umgeben, links vom Kotylion, rechts vom Eldon. Das erstere ift 40 Stabien von ber Stabt entfernt. In biesem Gebirge lag Baffa (Baooal) mit dem berühmten Tempel des Apollon Epifurios, von welchem, wie wir bereits erwahnt haben, noch bebeutenbe lleberrefte existiren. Diefer Tempel galt nächst bem zu Tegea als ber schönste im gangen Beloponnefos wegen bes harmonifchen Berhaltniffes in allen Theilen und wegen der Schönheit des Marmors, aus welchem selbst die Decke (60000s) hergestellt war. Apollon hatte bas Brabicat Epifurios von bem gegen bie Best geleisteten Beistande erhalten, wie zu Athen Alexifatos. Die Quelle auf bem Berge Rotylion hatten einige als Urfprung bes Fluffes Lymax betrachtet, was von Baufanias wiberlegt wirb. Ueber bem Tempel bes Apollon befand fich ber Blat Kotylon mit einem Tempel der Aphrodite, welcher zur Zeit des Paufanias keine Decke mehr hatte <sup>10</sup>). Der Berg Eldon liegt von Phigalia 30 Stadien entfernt. Hier befand fich die Grotte der Demeter Melaine, in welcher sich bie Göttin aus Groll über ben Frevel bes Poseibon und über bie Entführung ihrer Tochter verborgen ge-halten haben soll, während welcher Zeit die verderblichste Unfruchtbarkeit eingetreten sei. Diese Grotte war von einem Eichenhaine mit einer fühlen Quelle umgeben. Pausanias sah, daß Felsenstüde im Innern der Grotte heradgestürzt waren <sup>11</sup>). — Von Megalopolis führte auch ein Weg nach Pallantion (aus welcher Stadt Euandros nach Italien gewandert und hier an der Tiber eine Stadt desselben Ramens gegründet haben soll) und nach Tegea bis zum fogenannten Ball (μέχου τοῦ καλουμένου Χώματος). In dieser Region lag in alter Beit auch bie Stabt Bamonia, nach ihrem angeblichen

<sup>9)</sup> Pausan. VIII, 39, 2. 3; 40. 41, 1. 2. Paufanias scheint bas Flüschen Drago im alten Bithnien nicht gekannt zu haben, welches ein burch bas 500 Schritte breite Thal Rieberbend Ressender in turzer Frist neunzehnmal zu überschreiten hat. Ausführliche Rachricht hierüber gibt Prokesch v. Often, Denkwürdigst und Erinnerungen aus dem Orient 3. Bb. S. 125 fg. 10) Pausan. VIII, 41, 5. 6. 11) Pausan. VIII, 40, 1—6.

i 6) Pausan. VIII, 37. 88. 7) Pausan. VIII, 37. 8) Pausan. VIII, 38, 7. 8.

Gründer Hamon, Sohn bes Lyfaon so genannt. Rechts ron dieser fand man die lleberreste ber alten Stadt Drefthafion und die Saulen vom Tempel der Artemis hiereia. Ging man von hamonia gerade aus, so gelangte man zu bem sogenannten Aphrodision und balb barauf zu bem Athendon, auf bessen linker Seite einst ein Tempel ber Athene gestanden. 20 Stadien weiter fam man ju ben Ueberreften ber Stadt Afea, teren Afropolis bem Baufanias noch Spuren ber alten Rauer zeigte. 5 Stabien von Afea, nicht fern vom Alpheios, begegnete man ber Quelle bes Eurotas. An ber ebenfalls in ber Rabe hervortretenben Quelle bes Alpheios fah Paufanias noch einen Tempel ber Göttermutter ohne Bedachung mit zwei Lowen aus Marmor. Den Eurotas und Alpheios betreffend behauptet Bauianias, daß ihre Gemaffer Anfangs vereinigt etwa 20 Stadien ale ein Fluß zurudlegen, bann fich aber in einen Schlund verloren haben. Der Eurotas fomme bann im lafonischen Gebiete, ber Alpheios in bem Quellen von Megalopolis wieder zu Tage 12). Berichtigung deffen moge hier bie Darftellung von E. Curtius eine Stelle finden: "Der Alpheios ift die große Bafferader bes inneren Beloponnefos, welche bie entfernteften Quellen vereinigt und die entlegenften Bunfte des arkabischen Hochlandes auf sichtbaren oder unfichtbaren Begen verknüpft. Seine füblichsten Zufluffe, bie Duellen bes Karnion, liegen in bem Winkel zwischen ben lakonischen und meffenischen Gebirgen, kaum 3 Meilen vom Meere bei Kalamata. Als seine nördlichsten Zufluffe können wir die Quellen betrachten, welche vom Cheliboreagebirge in den Pheneossee niederftrömen, weil aus ihnen ber Labon gespeift wirb. Ihr Ursprung ift nur funf Biertelmeilen vom forinthischen Deerbufen Der Alpheios felbst stromt von bem Parnon eutfernt. in den füblichen Theil ber Hochebene von Tegea, er verschwindet im Fuße ihrer weftlichen Berge, taucht neugeboren im jenseitigen Thalgrunde, ben die Afeaten bewohnten, wieder auf, verfinkt jum zweiten Dale und fommt bann erft am Rande ber Megalopolisebene als eigenthumliche Alpheiosquelle wieder zum Borfchein. Rachdem er bie weite Ebene burchstromt hat, tritt er unweit bes alten Gorths in die 3-4 Meilen lange Engichlucht bes weftarfabifden Berglandes. Bo bie Bergmaffe auf beiben Seiten fich fenft und lodert, strömt von Rorden der Labon mit seinem Parallelfluffe, dem Erymanthos in den Alpheios, welcher nun mit den vereinigten Bafferschäßen bes bei weitem größten Theis les von Arfadien in das elische Ruftenland hinaustritt. So verbindet der Alpheios, rathselhaft und mechselgestaltig, wie die Ratur feines Landes, die beiden Salften beffelben, indem er sowol bein geschloffenen als bem offenen angehört. Das Thalbecken von Ahla ist das

Mittelglieb. Bas von Arfabien nicht zu bem Baffergebiete bes Alpheios gehört, beschränkt fich auf kleine Theile an ben außersten Grenzen ber Lanbschaft" 19). Bon Asea führte auch ein Weg jum Berge Boreion (doos ro Boosiov nadorusvov), auf beffen Gipfel sich Spuren eines alten Heiligthums befanden, welches laut der Sage Douffeus hier der Athene und dem Poseidon gegrundet hatte. Der oben ermahnte Erdwall bilbete bie Grenzlinie von Megalopolis, Tegea und Ballantion. Auf der linken Seite bes Balles jog fich die pallantische Ebene hin. Bu Ballantion fah Paufanias noch Tembel und Statuen bes Ballas und Euanbros, ber Demeter und Rore, sowie eine Statue bes Polybios. Der hügel über ber Stadt biente einft zur Afropolis, wo Baufanias noch einen Tempel ber reinen Götter (Beav Kabagav) fah, bet welchen Gibe in ben wichtigften Angelegenheiten abgelegt wurden. Bur Rechten jenes Balles fah Paufanias die manthurische Ebene (xedlov rd Mardouquion) an der Grenze des tegeatischen Gebietes und von Tegea gegen 50 Stadien entfernt. Auf der rechten Seite des Weges liegt ein nicht febr hoher Berg, Krefton genannt. Auf bemselben befand fich ein Tempel bes Aphneios, beffen Urfprung und Bebeutung Baufanias naher entwickelt. Er hat diefen Ramen für ein Brabicat bes Ares gehalten. Richt fern von hier lag Tegea, welche Stadt einft aus einzelnen Demen bestanden hatte, aber spater eine ber bebeutenoften Stabte Arfabiens geworben war. Bie groß bie Macht ber Stadt geworben, geht baraus hervor, daß sie allein bie Spartaner in einer Schlacht zu bestegen vermochte. Der von Stopas hergestellte Tempel ber Athene Alea war ber größte und schönfte im gangen Beloponnesos. In Die-fem Tempel befanden fich noch gur Zeit bes Paufanias nach beffen Berichte feltfame Merkwurdigfeiten, wie bie Saut bes falpbonifchen Ebers, bie Feffeln ber einft gefangen genommenen Spartaner, in welchen fie für die Tegeaten graben mußten, die heilige allen ber Athene u. f. w. Außerdem hatte Tegea noch einen Tempel ber Athene Polias und einen anderen der Artemis Segemone 14). Der Marktplag hatte die Gestalt eines Ziegelsteines, war also ein Oblongum, baber ber Tempel Der Aphrodite burch ben Zusat "auf bem Ziegel" (vads nahovuevog ev nilvdo) naher bezeichnet wurde. Außerbem fand Baufanias noch zahlreiche andere Beiligthumer, Altare und Statuen in Tegea. Auch ber Beg, welcher von hier nach Sparta führte, war mit Beiligthumern ausgestattet. Die Grenze zwischen bem tegeatischen und spartanischen Gebiete bilbete ber Alpheics. Der gerabe Weg von Tegea nach Thyrea und der Landschaft Thyreatis führt zu mehren alten Denfmalern, z. B. zum Grabmale bes Dreftes. Am Wege hin hat ber fluß Garates (Taparys) seinen Lauf. Ging man, Diesen Blug überschreitenb, 10 Stabien weiter, so gelangte man zu einem Heiligthume des Pan mit einer ihm geweihten Eiche. Die Straße von Tegea nach Argos war bie

<sup>12)</sup> Pausan. VIII, 44, 1-3. Beiterhin (c. 54, 1) bemerft Baufanias, bag ber Alpheios feine erften Quellen im Gebiete von Shylate habe und bag er nicht fern von seinem Ursprunge viele undere, wenn auch nicht große Quellen aufnehme, baher ber Ort Σύμβολα genannt werbe.

A. Encytl, b. 29. u. R. Erfte Section, LXXX.

<sup>13)</sup> Curtius, Beloponnef. 1. 8b. S. 155 fg. 14) Pausan VIII, 47, 1-4.

befte, für Subrwert gang bequem und baber am meiften von Reifenden frequentirt. Hier begegnete man einem Tempel bes Abilepios und einem anderen bes pythischen Apollon. Die gange Straße gieht fich unter Eichen hin. Auch befand fich bier ein Gidenhain mit einem Tempel ber Demeter, sowie man in ber Rabe ju einem Tempel Bes Dionpfos Myftes fam. hier beginnt nun bas Bartheniongebirge, einft mit einem Temenos bes Telephos, welcher laut ber Sage hier ausgesetzt und von einer Hieschluh erfichtet worden war. In geringer Entfernung ftand ein Tempel des Ban, welcher hier bem hemerodromen Philippides, vom herodot Pheidippides genannt, begegnet fein foll, ale biefer vor der Schlacht auf Marathon von Athen nach Sparta gefifidt worben war, um bie Spartiaten jum Beiftanbe gegen die Verser zu bewegen 16). Das Parthenion-gedirge hatte vortressliche, zur Construction der Lyra ge-eignete Schildtröten, welche aber die Bewohner des Ge-birges wegzunehmen sich scheuten und auch Fremden dies nicht gestatteten, weil sie dem Pan für heilig gepalten wurden. Ueberstieg man den Gipfel des Gebirges, so gelangte man an die Grenze von Tegea und Hysia in Argolis. Hier beschließt Paufanias seine aus Austopsie hervorgegangenen Mittheilungen über die Länder, Städte und Merkvürdigsteiten des Peloponnesos und kommt nun köer den Isthmos nach Bootsen 19). Uebersklift wan die orage Ichl von Sekhteningen welche Blickt man bie große Zahl von Stabteruinen, welche Paufanias im Sanbe ber Arfabier und in ben benach-Barten Gebieten aufgeführt hat, so muß man in ber That erstaunen über die bichte Bevolkerung während ber Bluthe ber classischen Beit. Beit mehr Städte waren zur Zeit bes Baufanias bereits verschunden, manche fogar, ohne auch nur Spuren ihrer Eriftenz zurudzulaffen, ale bamale noch bewohnt wurden, und anch biefe nicht mehr in ihrer fruberen Große und mit ihrer ehemaligen Bevolkerung. Die Bobencultur war aber auch jur Belt ihrer Blathe eine gang andere gewesen, und jebes Stud Lund, felbft Abhange und trodene bugel waten fünftlich bearbeitet worben, um einen Ertrag gu ermöglichen, wie noch gegenwartig gahlreiche Spuren von Fügelterraffen befunden 17). Die jahrlich burch jablreiche, von ben Gebirgen tommenben größeren und Aleineren Bafferabern überschwemmten Tiefebenen und Thalgrunde zwifchen ben Gebirgen mußten nach Ablauf ber Gewäffer überall eine größere Fruchtbarfeit gemah-ren. Die zahlreichen Duellen, Bache, Ringchen, fleineten Seen und Sumpfe mußten aber auch ohnehin ben größeren Theil bes Jahres hindurch bem Boben hinreichende Feuchtigleit verleihen, fodaß von dem fleißigen Aderbauer ein guter Ertrag erzielt werben fonnte. Auch fehlte es nicht an Regen, sowie manche Winde als Regenwinde galten. In keinem Lande hatten übri-gens viele Fluffe eine so feltsame Beschaffenheit als hier, indem fie oft ploglich unter der Erde verschwinden und

an einem anderen Orte wieder ju Tage tommen, was feinen Grund in unterirbifden, vielfach gerflüfteten Felfenschichten hat. Diese Felsenklufte nehmen bas Baffer burch eine nach Dben gebenbe Deffnung ploglich auf, führen es eine Strede weiter und wo die geraumigen Schluchten aufhören, muß es natürlich wieber auf Die Oberfläche emporgebrangt werben. Die meiften unterirbifchen Felfengange mogen aus Ralffein befteben, welcher burch bas über ihm ftebenbe Bemaffer erhist, aufgelöft und zerflüftet wurde. Diefe Felfenfpalten nannte man ebenso wie die burch Menschenbanbe angelegten Abzüge καταβώθρα (gegenwärtig Katavothren), in welchen auch mehre Seen ihren Abfluß fanden, wie bie von Orchomenos, von Kaphpa, von Stymphalos, von Pheneos, sowie der topaische See in Bootien. Durch biefe angeschwellten Seen wurden benachbarte Städte oft lange von einander getrennt 18). Bisweilen wurden bie Mundungen ber Abzüge zufällig burch angeschwommene Baumftamme verlegt und burch abgeseten Schlamm vollends verftopft, was ben Umwohnern auf mehre Jahre großen Rachtheil brachte, bis fic bas Baffer von felbft ober burch menschliche Beihilfe einen Weg bahnte. Gin solches Ereigniß zu beobachten hatte Chr. Th. Schwab vor einigen Jahren Gelegenheit. Als er nach Pheness tam, hatte fich ber See bereits seit 10 Jahren zu ftemmen begonnen, wie bie Anwohner aussagten und bededte von Jahr ju Jahr mehr von ber fonft mit Ge-treibe und Weinreben bepflanzten Ebene 10). Bir folgen nun wieder der Richtung der Beriegefis von Pan-fanias, welcher fich über ben Ifihmos in bas Gebiet von Bootien begeben bat.

Cap. 23. Beugte man vom Gebiete ber Blataer, am Ritharon ausgehend, ein wenig vom geraden Bege nach Bootlen rechts ab, fo gelangte man ju ben Ueberreften ber einft blubenben bootifchen Stabte Suffa unb Ernthra. Bu Spfla fand Paufanias noch einen halbvollenbeten Tempel bes Apollon mit einem beiligen Brunnen, beffen Baffer benjenigen, welcher es getrunten, laut ber Sage gur prophetischen Gabe befähigen follte. Ging man von hier gur Beerftraße gurud, fo begegnete man bem Dentmale bes Marbonies am Wege von Cleuthera nach Plataa. 3wifden Cleuthera und Dinoe foll auch ber ben Athendern con ben Bootiern entriffene Dri Banakton gelegen haben, welchen die Athender wol als feften Plat, als Grenzfaftell, gegen bie Bootier angelegt hatten 20). Die Athender follten biefen Blat laut des Friedensvertrags mit Sparta (nach den erften gehn Jahren bes peloponnefifchen Krieges) juruderhalten. Allein die feindlich gefinnten Bootier zerftorten benfelben, bevor dies geschah, was außer andern Grunden mit beistrug, den Krieg von Reuem anzusachen, da die Spartaner die Böotier wegen dieses Frevels nicht bestrafen tonnten, auch nicht wollten 21). Wer auf dem Wege

<sup>15)</sup> Herodot. VI, 105. 106. Pausan. VIII, 54, 5. 16) Pausan. VIII, 54, 5; IX; 1 seq. 17) Bergl. Schwab, Arfabien S. 7. 8.

<sup>18)</sup> Bergl. Schwab, Arfabien S. 13. 19) Bergl. Schwab S. 14 und Will. Mart. Leake, Travels in the Morea Tom. III. p. 144 seq. 20) Thutybibes (V, 3) bezeichnet ben Ort als er pevoglois reizos. 21) Thukyd. V, 3, 39. 42. Bergl. Leake, North. Greece II, 370.

m Regara nach Plattia wanderte, fand rechts die lucke und bas Feifenftud bes Aftaon. Der bie gange lingebung beherrschende Kitharon war bem Zeus Rithamiss geweiht. Ferner fah Paufanias am Wege nach Paida noch die Graber der im Kampfe gegen die Perfer mallenen Griechen, die der Lakebamonier und der übender von einander gefondert und mit Elegien bes Simonides ausgestattet. Allen übrigen Griechen mar m gemeinfames Denkmal aus Erz errichtet. In ber Ribe befand fich ber Altar und bie Statue bes Beus Eleutherios aus Marmor. Roch zur Zeit bes Baufanias nuten die ventäterischen Eleutherien festlich begangen. in einiger Entfernung von ber Statue und bem Altare is Zens ftand bas Heroon ber Plataa, von welcher in Stadt den Ramen hatte. 15 Stadien von hier fah wo Baufanias bas jum Andenten an ben Sieg über m Berfer hergestellte Tropaon. Die Stadt Plataa zeichmie sich durch einen berühmten Tempel der Here mit iden vortrefflichen Statuen, sowie burch andere Dent-nien aus. Das von ben Plataern gefeierte Feft, Die laneren Dabala, murbe in einem Gichenwalbe nicht fern m Mallomena begangen, welchen Eichenwald (doupos) Baufanias als ben größten in Bootien bezeichnet. mien Dabala wurden von allen Bootiern gemeinschaftlich finet, jedoch nur nach langen Intervallen von 60 Jahren. Bi biefem Befte wurde ein machtiger, aus Holz aufge-ihner und mit zahlreichen Opferthieren verfehener Altar mi dem Gipfel bes Ritharon angezündet, beffen Flamme, m weiten Fernert fichtbar, von Baufanias als die größte dien Art bezeichnet wird, welche er kenne. 15 Stadien um dem Gipfel des Ritharon befand fich die Grotte n fithdronischern Nymphen, welche Grotte Sphragidion mannt wurde 22). Wollte man fich von Plataa aus 14 Theben begeben, so mußte man den Fluß Deroe Ουρόη) überschreiten, worauf man an den Asopos kam. Bandte man fich nun, bevor man den lettern überschritt, Moirte, so gelangte man in 40 Stadien zu ben Ueberwen ber Stadt Stolos (spelnia Dudlov), wo Pau-Milus noch einen unvollendeten Tempel der Demeter m Rore, sowie unvollendete Statuen dieser Göttinnen kunite. Jedenfalls waren schwere Ereignisse dazwischen klemmen, welche Verarmung herbeigeführt und die Fortibrung des Begonnenen unmöglich gemacht hatten, wie die auch an fo manchen anderen Orten ber Kall gewesen Der Afopos bildete noch jur Zeit des Paufanias Brenze zwischen dem thebaischen und dem plataischen Betiete. Das Gebiet von Theben, einst von den heltenen unter ihrem Könige Dangos bewohnt, dann ten den hyanten und Aonen (Tavtes zai Aoves), hatte mpringlich teine Stadt, fondern biefe uralten Stamme nehnten zerstreut in Gauen ober Dorfern (xopeal), wie ites auch in Elis, in Attifa und in mehren anderen Lands haften ber Fall war. Als Rabmos mit seinen Genoffen ker angesommen war, gründete er die Kadmeia als iden Blat, eine kleine wohlbefestigte Hügelstadt, welche it Umgebung beherrschte. Als der Raum nicht mehr

quareichte und immer graßerer Zuwachs um die Kadmeja fich anfiebelte und Wohnungen gebaut wurden, entstand endlich Theben und die Kadmeig war nun die ftarte Afropolis aber Burg der Stadt, welche balb als eine ber bebeutenbften griechtschen Stadte emporblubte. Sit Pentheus, dem Enfel bes Radmos, und feit ben Labbafiben taucht in ber herrscherfamilie ein tragisches Ereigniß nach dem andern auf bis zu ben Epigonen, welche Die Stadt erobern. Im Berlaufe ber geschichtlichen Jahr-bunderte war fie abermals zu großer Macht und zu einer farfen Bevolferung gelangt, als entlich ber in feinem großen Plane gehemmte und beshalb wuthende Alexander an Theben ein abschredendes Beispiel feines Bornes geben wollte und die Stadt eroberte und ganglich zerftorte. Durch Raffanbros wurde biefelbe wieber hergestellt und bie noch vorhandenen gerftreuten Thebaner jurudgeführt 23). Spater brachte ber Kampf bes Sulla gegen Mithribates neues Leiden über die Stadt und fie mußte Die Halfte bes Landes abtreten. Obgleich ihr biefer Landestheil jurudgegeben murbe, begann jest boch ber Berfall fo arg, bag Paufanias nur noch bie Rabmeia bewohnt fand, welche jest wieber wie jur Zeit bes Rabmos die Stadt Theben bilbete und auch nicht mehr Radmeia, sondern Theben genannt wurde. Rur Tempel und einige wenige gerstreute Wohnungen waren außerhalb noch ju finben, und was fich von der unteren Stadt noch vorfand, war menfchenleer 3. Rachbem Baufanias den Afopos überfchritten, gelangte er in 10 Stabien ju ben Ueberreften der Stadt Botnia (Morpicov equimua) und fand hier noch einen hain ber Demeter und Kore. Rechts auf bem Wege von Potnia nach Theben fab Paufanias noch einen mit einer Mauer umgebenen Plat mit Saulen ausgestattet, wo Amphiaraos von ber Erbe verfchlungen worden fein foft. Richt fern von Theben befand fich auch bas Polpandrion jum Andenken an die im Rampfe gegen das matebomiche Beer unter Alexander gefallenen Rrieger. — Bolte man fich von Theben nach Chalfis begeben, so nahm man seine Richtung burch bas proitische Thor. An der Straße begegnete man Grabbenkmalern alter Herven, des Menalippes, bes Tydeus, ber Sohne bes Dibipus. 15 Stadien weiter zeigten die Thebder auch bas Grabmal bes Teireffas und fogar bas bes Hektor bei ber Duelle bes Dibipus. Auf Diefer Straße gelangte man ju bem Orte Teumeffos und 7 Stabien weiter ju ben Ueberreften ber Stadt Glifas, wo fich ein Erdauswurf oder Grabhügel (zwwa or ukya), mit wilden und fruchttragenden Baumen beschattet, befand. Laut ber Sage lagen hier Argeier aus dem Beere bes Aigialeus, Sohnes bes Abraftos, begraben 25). Dberhalb Glisas

<sup>23)</sup> Pausan. IX, 7, 1—3. 24) Pausan. IX, 7, 4: ή μέν κάτω πόλις πάσα ξοημος ήν έπ έμοῦ, πλην τὰ λεφά την δὲ ἀνφάπολιν οἰκοῦσι, Θήβας καὶ σὰ Καδμείαν καλουμένην.
25) Pausan. IX, 19. B. Bijder, welcher diese Gegend besucht hat, bemerkt (Erinnerungen und Gindrucke aus Griechenland S. 568): "Eiwa 1½ Sunden von Theben erhebt sich ein isolikter Gügel aus derselben Ebene, die jest Mesonuni heist und im Alterthume die Stadt Teymesses trug, und nördlich davon lag am Tuse bes Grantongehirges die Stadt Clisas, vo man

liegt ber Berg Hypatos mit einem Tempel bes Zeus Sypatos und einer Statue beffelben. Der hier ftromenbe Fluß Thermodon ift nur ein wilder Bach (zeipachog). Beiterhin gelangte Baufanias zu ben Ueberreften ber Sidbie Harma und Myfaleffos 26). In ber Rahe von Myfaleffos lag Aulis, die Abfahrtestation ber griechischen Flotte gegen Eroia. Der Euripos trennt hier Euboa von Bootien. Bu Mulis fand Paufanias nur noch wenige Bewohner, und biefe maren Topfer (negaueis), mahrscheinlich weil hier ber Boben ergiebig an vortrefflichem Thon war. Diefe gange Region gehörte jur Beit bes Baufanias jum Gebiete ber Tanagraer. Dazu gehorte auch ber am Meere liegende Drt Delion, nicht fern von Dropia und der Grenze von Attita 27). Tanagra hatte einst auch ben Ramen Graia geführt, weil die ju einem hohen Alter gelangte Tanagra, Tochter bes Aiolos, allgemein die Alte (Toaia) genannt worden fei. Und im Schiffskataloge der Ilias kommt wirklich Toaca als Rame ber Stadt Tanagra vor. Diefe Stadt hatte gur Zeit ihrer Bluthe zahlreiche Tempel und die Bewohner waren wegen ihrer besondern Gottesverehrung unter ben Gricchen wohlbefannt. Auch maren hier bie Blage ber Tempel mehr als anderwarts vorzüglich frei und rein gehalten und fanben feine Bohnhaufer in ihrer Rabe, jobaß hier die Borfdrift bes Ariftoieles genauer als anbermarts realisirt worden war 28). Links vom Euripos im bootischen Gebiete liegt ber Berg Messapion, an bessen Flusse die einst blubende Stadt Anthebon sich befand. Bon Theben aus durch das proitische Thor gehend, gelangte man auf einem größtentheils ebenen Bege auch nach der Stadt Afraiphnion, welche auf dem Berge Ptoon lag. In diese Stadt hatten sich viele Thebaner gestüchtet, als Alexander Theben zerstörte 29). Auch war hier einst ein Orakel 20). In der Stadt sah Paufanias noch einen Tempel des Dionysos mit einem Agalma. Ging man von ber Stabt aus rechts 15 Stabien weit, fo gelangte man jum Beiligthum bes Apollon Ptoos.

noch jest einen Tumulus fieht, unter bem bie im zweiten thebanisichen Rriege gefallenen Epigonen begraben waren."

26) Pausan. IX, 19, 4. Bergl. Thukyd. IV, 76. Diodor. XII, 69. Bie Orcyos so war auch Delion ein Jankapsel zwischen ben Bootiern und ben Athendern. Thukyd. IV, 90. 100. 27) II. II, 498. Pausan. IX, 20, 2. 28) Pausan. IX, 22, 2: zwołs abr ocklau sopisi, zwołs dò rà lega, kneg actrois erwaddagó ré ésri nal knròs arbaian. Aristoteles (Pol. VII, 11) will bies auf Tempels und Markipläge überhaupt angewendet wissen. 29) B. Bischer (S. 576) bemerkt: "Auf dieser nördlichen Seite erheben steh seiel die Abhänge des Ptoongebirges, das den kopaischen See vom euddischen Reere trenut. Auf einem Felsen des ber bat dieser die bie Eddutenden Ruinen der Akropolis der Stad kräphia, Akrāphiā und Akrāphian genannt), zum Theil aus Bolygonen, zum Theil aus Duadern. Die Stad selbs log sich nordwestlich von der Burg nach einer noch hochgelegenen, aber rings von Bergen umscholosenen Einsentung herab, an der jest das Dorf Rardiga liegt. Ran steigt aus der Eden in einer Biertelstunde durch eine enge Schlucht hinauf, die zur Anlegung der Straße künstlich erweitert zu sein scheint und leicht zu verzieheitigen war" n. s. 30) Herodot. VIII, 185: rov Itrodov Andilavos ro répens rosto de rose kanackos Uppys nose, évre de Ophalwo, néstau de dnes ring Kanackos Uppys nose, évre de Ophalwo, néstau de dnes kanackos Uppys nose

Satte man bas Ptoongebirge überftiegen, fo fam man zu ber bootischen Stadt Larymna am Meere, welche Stadt während ber alteren Zeit jum opuntischen Gebiete gebort hatte. Als Bootien seine hochfte Macht erreicht hatte, trat Larymna freiwillig zu ben Bootiern über. Bei Larymna befindet sich ein tiefer See und die benach-barten Gebirge liefern viel Wild zur Jago a1). Bon Afraiphnion gerade ausgehend gelangte man zum fer phissischen See (ext Munn rhv Knocooloa), welchen man auch den kopaischen nannte, auf der sogenannten athamantischen Ebene 32). In Diesen Gee ergießt fich ber Fluß Rephissos, welcher aus dem Gebirge von Lilaa in Phofis fommend, bis nach Ropa, einer fleinen Stadt am genannten See, feinen Lauf fortfette. Die Bootier behaupteten, daß in früher Zeit noch zwei andere Stabte, Athena und Eleufis, am See existirt haben, dieselben aber vom Gemaffer verschlungen worben feien 38). Die in diesem Baffer lebenden Fische unterscheiben fich nicht von benen anderer Seen, die Male ausgenommen, welche, größer und wohlschmedenber, im Alterthume berühmt waren. Gegenwartig werben nur noch wenige bafelbft gefunden. Die Stadt Kanau ift bereits von homer erwähnt worden <sup>34</sup>). Paufanias fand hier noch Tempel der Demeter, des Dionysos und des Serapis. Ging man von Kopā aus links 12 Stadien weit, so kam man ach Olmones ("Olmones), und weiter 7 Stadien nach Cantila ("Normal) kaiba und Darfer (nach). Spettos (Tyrrog), beibe nur Dorfer (xoucu). Dem Baufanias ichienen fie jum orchomenischen Gebiete ju gehoren, fowie auch bie athamantische Ebene. Bu Spettos fah Paufanias noch einen Tempel bes heraftes, welcher hier ale Beilgott in Geftalt eines roben Steines (ågyds Mos) in alterthumlicher Beise verehrt wurde. 20 Stadien von Spettos lag die Stadt Aprtones (Kioroves, in früherer Zeit Kvorwon genannt) auf einem hohen Berge mit einem Tempel und Saine bes Apollon und mit aufrechten Standbildern des Apollon und ber Artemis. Satte man ben Berg überftiegen, fo tam man an bas Stabtchen Rorfeia (Kooosla) mit einem größtentheils aus Eichen bestehenden Saine (moivoi ro noho elow), welcher nur ein halbes Stadion von ber Stadt entfernt lag und mit einer Statue bes hermes ausgestattet war. Begab man fich von hier aus nach ber Ebene, fo begegnete man bem ins Meer fallenben Fluffe Platanios. Bur Rechten bes Fluffes lag die lette Stadt ber Bootier, Sald, von Plutarch Salaia ('Adala) genannt, am Deere, welches bie Landschaft Lotris von

<sup>31)</sup> Pausan. IX, 23, 1—4.
32) Bergl. B. Bischer S. 576.
38) Pausan. IX, 24, 1. 2.
34) An ber Stelle ber alten Stadt Kopā liegt gegenwärtig Topolia auf einer sahr runden Halbinfel, die durch einen Dammweg mit dem nahen Ufer bes Sees verdunden ist. B. Bischer S. 580. Gegenüber Topolia, nahe am süblichen Seeuser, liegt eine kleine, ziemlich hoch über die Seestäche hervorragende Felseninsel mit alten Kuinen und mit den großartigken Mauern aus undehauenen Steinen, gewisein uralter seher Plat, jest Gla und Volkfart genannt. Bergl. Bischer S. 581. Ulrichs hat darin die uralte Homerische Stadt Koha sinden wollen. Allein in diesem Falle würde es wol eine Wasserveste der Stadt gewesen sein.

Euboa trennt 25). Paufanias geht nun abermals von Theben aus und zwar burch bas neitische Thor, gelangt junachft jum Flugchen Dirte, ju verschiedenen Dent-malern und auch ju bem bes Binbaros, wo auch einft sein Bohnhaus gestanden haben foll. Auf bemfelben Bege begegnete man einem Heiligthume ber Themis, einem andern ber Moiren und einem bes Zeus Agorāos, auch einer Statue bes Herakles (Houndigs Privonodovorge). 25 Stadien weiter lag ein heiliger hain der tabirischen Demeter und der Kore. 7 Stadien weiter fam man ju einem Tempel ber Rabiren. Rechts von diesem gelangte man zu einer Ebene, welche ihren Ramen von dem Seher Teneros erhalten hatte, und zu einem heiligthum des herakles mit dem Beinamen hippodetes. Richt fern bavon liegt der Berg, auf welchem die Sphinz gehaust haben soll. Bon diesem Berge waren die Ueberrefte ber Stadt Oncheftos 15 Stabien entfernt. Paufanias fab hier noch einen Tempel und eine Statue des Pofeibon und ben von homer ermahnten Sain. Ging man aber von bem Rabirentempel links 50 Stabien vormarts, jo fam man nach Thespia am Fuße bes helifon, wo Baufanias noch eine eherne Statue bes Zeus Saotes fand. Auch waren hier zugleich Statuen bes Dionpfos, ber Tyche, ber Sygieia, ber Athene Ergane, bes Blutos 36). Die Sauptgottheit, welche hier am meiften verehrt und welche in einem uralten Steine, einem appos Mos, dargestellt wurde, war Eros. Spater wurde biese Stadt durch einen Eros des Braxiteles aus Marmor und einen anderen bes Lyfippos aus Erz berühmt 37). Der junge Eros, welchen Baufanias hier fah, war ein Werf bes Menodoros, eine Rachbilbung bes Praritelischen. Bur Beit des Strabon waren, wie biefer Geograph berichtet, nur Thespid und Tanagra noch wirkliche, gut bewohnte Städte, wahrend bie übrigen völlig in Berfall gerathen waren 36). Der Beliton hatte, wie Baufanias bemerkt, unter ben Bebirgen Griechenlands vorzüglich fruchtbares Erbreich, viele Quellen (Hegesinos hat ben Fuß bes Helikon Elixavos noda nidanosevra genannt) und war daher mit wohlbelaubten Baumen bedeckt. Auch gewährten hier bie Andrachnosstraucher (ol της ανδράχνου θάμνοι) bie angenehmste Frucht 39). Alle Krauter und Wurzeln diefes Gebirges feien beilfam ober wenigstens unschablich, und beshalb fei felbft bas Gift ber Schlangen hier von ichmacherer Rraft, fobag bie Gebiffenen größtentheils wieder genefen, wie bies auch bei ben arabifchen Schlangen, welche fich unter ben Balfamgebufchen aufhalten, ber Fall fei. Bon Astre am Belifon, dem Bohnfige bes Bestodos, fab Baufanias nur noch einen Thurm, außerdem war nichts Bemerkenswerthes mehr zu finden. Asfre

foll in uralter Zeit von den Aloiden Ephialtes und Dtos gegrundet worden fein, welche auch ben erften brei Mufen, Relete, Mneme und Moide, querft auf bem Seliton Opfer bargebracht haben follen. Bieros habe fpater neun Musen eingeführt. Sier auf dem Helikon hatten sie einen Hain, auf besten linker Seite die Aganippe ftromte. Der kleine Fluß Permessos zieht sich am Fuße des Helikon bin. Sier ermahnt Baufanias auch ben Fluß Belifon, welcher nach einem Laufe von 75 Stadien unter ber Erbe verschwindet, nach 22 Stabien wieder ju Tage fommt und nicht mehr Gelifon, sondern Baphpras (Bagvigas) genannt wurbe. Auch vom Gipfel bes Selifon ftromte ein kleines Flüschen herab, ber Lamos, welcher aber im Gebiete ber Thespier Donakon (dovardov) hieß. Der Hafenplat von Thespia war Kreusis, wo Paufanias nichts Bemerkenswerthes fand. Bom Peloponnesos aus war die Fahrt nach Areusis schwierig, theils weil ge-wöhnlich heftige, von ben Gebirgen herabsturmende Winde den Schiffern entgegenwehten, theils der Felsenflippen wegen. Gerabeaus fonnte man nicht fahren 40). Wenn man von Rreufts aus an ber bootischen Rufte binfuhr, gelangte man nach Thisbe, welcher Ort auf ber rechten Seite lag. Bundchft namlich gelangte man zu einem Berge am Meere, nachdem man biefen überfcritten, tam man in eine Ebene und an einen anbern Berg, an deffen Fuße Thiebe lag. Die zwischen beiben Bergen liegende Ebene murbe allichrlich burch bie berabftromenben Berggewäffer ju einem See geworben fein. Um bied zu verhindern, hatte man mitten burch bie Ebene einen hohen ftarten Erdwall aufgeführt. Daburch murbe bas Gemaffer bas eine Jahr auf die eine, bas andere Sahr auf die andere Salfte jurudgebrangt und bie freigeworbene Salfte murbe bann bestellt und besaet. Begab man fich hier wieber zu Schiffe und fuhr weiter, so tam man zur fleinen Stadt Tipha (Tipa), deren Bewohner fich ruhmten, die Schiffahrt am besten zu verstehen. Auch fei Tiphys, ber Steuerführer ber Argo, aus ihrer Stadt gewesen 40 a). Begab man fich von Thespia aus nach bem Keftlande, fo tam man nach Saliartos, welche Stadt einft von ben Berfern gerftort wurde, weil bie Bewohner mit Entichloffenbeit Die Sache ber Griechen vertheibigt, mahrend die übrigen Bootier fich ben Berfern unterworfen hatten. In der Stadt war auch ein Dentmal des Enfander, welcher bei ber Belagerung berfelben, während bie Thebaer und Athenaer einen Ausfall machten, feinen Tod gefunden hatte. Das tilphufifche Gebirge und bie Quelle Tilphusa waren von ber Stadt 50 Stadien entfernt. 3m Gebiete von Saliartos ftromt ber Fluß Lophis. Ein jur Stadt gehörender Tempel ber Braribifa, bei welchem Gibe abgelegt wurden, lag am tilphufifchen Bebirge. Die Tempel, welche Paufanias in ber Stabt felbst fab, hatten weber Statuen, noch waren fie mit einer Bedachung verfeben, ein Beweis, bag bie Stadt bereits in Berfall war. Der Ort Alastomena lag am Fuße eines Berges von unbedeutender Bobe. In ber Rabe befand fich ein Tempel ber Athene Alalfomene,

<sup>35)</sup> Pausan. IX, 24, 5. Plutarch (Sull. c. 26) berichtet, das Sulla während des Krieges mit Archelaos, dem Feldherrn des Mithridates, die bootischen Städte Anthedon, Larymna und Halaia zerstört habe. Als später einige Fischer aus Halaia dem Sulla tinige ausgezeichnete Fische als Geschent darbrachten, fragte er dleielden: "Lebt denn noch einer der Halaier?" Plutarck. 1. c. 36) Pausan. IX, 26, 5. 37) Pausan. IX, 27, 1—3. Strad. IX, 2, 410. Casaub. Cic. in Vorr. IV, 6. 38) Strad. 1. c. 39) Pausan. IX, 28, 1. Wahrscheinlich ist dier der wilde Ardbeersbaum und das Erdbeergesträuch gemeint.

<sup>40)</sup> Paus. IX. c. 29-31. 40 a) Bgl. Apollon. Arg. I, 105 seq.

beren alterthumliche Statue and Elfenbein Smla cutführte, feit welcher Zeit ber Tempel in Berfall gevieth. Dier fah Paufanias auch bas Flußchen Triton und nennt es où pépas zelpadoos. Bon hier aus fam man auf bem Wege nach Koroneia jum Tempel ber Athene Ithonia, wo die Böotier sich zu Berathungen zu verfammeln pflegten 41). Bon bier aus tritt nun Paufanias in die Stadt Koronela ein, beren Tempel und Merkwürdigkeiten er befdpreibt. 40 Stadien von Ros roneia liegt bas libethrifche Gebirge, wo er noch Statuen ber Dufen und ber libethrischen Rymphen fand. Bon ben beiben hier sprudelnden Quellen hieß die eine Libethrias, die andere Betra. Diese Quellen glichen weiblichen Bruften und ihr Waster war milcharbig. 20 Stadien betrug ber Weg bis jum Berge Laphystion mit dem Heiligthume bes laphystischen Zeus. Auf dem Bege von biefem Berge jum Tempel ber Athene Itonia tam man jum Flufchen Phaleros, mo er fich in ben fephififchen ober topaischen See ergießt. Jenseits bes Laphystion lag Orchomenos, einst eine blübende und machtige Stadt, wie nur irgend eine in Hellas, mit dem kliesten Tempel der Charitinnen. Nachdem Eteokles gestorben, war die Herrschaft auf ben Stamm bes Almos übergegangen, von beffen Tochter Chryfe und Ares Phleghas geboren warb. Diefer foll eine neue, nach feinem Ramen benannte Stadt gegründet und friegerische Manner in berfelben vereinigt haben. Das von thm beherrichte Gebiet foll Phlegpantis genannt worden fein 42). Die machtig geworbenen Phlegher fielen nun, wie es heißt, von Orchomenos ab, machten verwegene Streifzuge und beraubten auch ben Tempel zu Delphi, nach welchen Ereigniffen fie ju Grunde gingen. Chryfes, ein Sobn ber Chrysogeneia und bes Bofeibon, babe bann bie Berrschaft übernommen, beffen Cohn Minnas gewesen fei, von welchem die Minver fammten. Diefer habe große Einkunfte gehabt, Schape gesammelt, und ben berühmten Thefauros hergestellt, beffen Ueberrefte noch jest mit Bewunderung erfüllen. Sein Sohn war Orchomenos. Spater wurden bie Orchomenier von ben machtig gewordenen Thebaern beflegt und nach Berftorung ihrer Stadt vertrieben. Erft Philippos, Alexander's Bater, führte ihre Rachtommen in ihr Gebiet gurud. Allein fie vermochten niemals wieber einige Bebeutung zu er-langen 49). 7 Stabien von Orchomenos befand fich ein Tempel des Herafles mit einem Agalma beffelben, und ebendafelbst fah Paufanias die Quellen des Melas, welcher fich in ben kephiffischen See ergießt. Diefer bereits von homer erwähnte Gee nimmt eine große flache bes orchomenischen Gebietes ein, jumal mahrend bes

Binters, wenn ber Subwind weitt 44). Dagegen batte die einst benachbarte Stadt Aduledon Waffermangel und foll beshalb sthon früh von ihren Bewohnern verlaffen worben fein 45). Dberhalb bes orchomenischen Bebietes. befand fich die Grenze von diesem und von Pholis. Auf ber Ebene war bem ersteren Lebabeia benachbart, einst eine blubenbe Stadt, welche in früherer Beit Mibeia geheißen haben foll. Rachbem aber Lebabos mit feinen Genoffen aus Athen sich hier angesiebelt hatte, war ber Rame Lebabeia geltend geworden. In ber Rabe befand sich ein Hain bes Trophonios und eine Grotte mit ben Quellen ber Herkyna, welche lettere selbst als jungfräuliche Gestalt mit einer Gans in ben Sanben bilblich bargeftellt worben war. Im Saine bes Trophonios befand fich auch ein Tempel bes Astlepios mit einer von Praxiteles gearbeiteten Statue. Außerbem waren hier noch viele andere Tempel und unter diesen ein großer, jedoch nur halb-vollendeter des Zeus Basileus. Die Größe des Bau-werts, Kriege, Berarmung waren wol die Ursache, daß es unvollendet geblieben ist. Oberhalb des Haines auf dem Berge befand sich das berühmte Oralel des Trophonios. Daffelbe war mit einer Einfaffung von weißem Marmor umgeben, beren Sohe eima zwei Ellen betrug. Innerhalb berfelben befand fich eine funftlich angebrachte Bertiefung (zásua phs), in welche ber bas Drakel Be-fragende hinabstieg. Eine ausführliche Beschreibung biefer Localität hat Pausanias gegeben 46). An bas Gebiet von Lebabeia fließ bas von Charoneia, welche Stadt in uralter Zeit Arne geheißen haben foll. In der Rabe von Charoneia befand fich ein Bolpanbrion, ein großer Grabhugel, jum Andenken an die im Rampfe gegen ben Makedonier Philippos gefallenen Thebder. ber Stadt fah Paufanias einen Felfen, Mergazog genannt, auf welchem die Rhea figend laut bes Menthos bem Rronos einen eingehüllten Stein ftatt bes jungen Beus bargereicht haben foll. Bu Charoneta murbe noch gur Beit bes Paufanias bas von Sephaftos gearbeitete Steptron Agamemnon's aufbewahrt und gottlich verebet. Ein uraltes Berven-Steptron tonnte es wol fein, wenn

auch nicht grabe bas des Agamemnon 47).

Cap. 24. Bon Böotien aus tritt Paufanias in das Gebiet von Photis ein, welches kand sich nordwestlich an Böotien anschließt, süblich vom Meere, westlich von Lotris, nördlich von mehren Gebirgszügen begrenzt wird. Ursprünglich umfaßte dieser Name (von dem Kozinthier Photos, Sohn des Ornytion, stammend) nur das Gebiet von Tithorea und Delphi; nachdem aber Photos von Aegina mit Schissen hier gelandet war, dehnte sich berselbe Name auf dem ganzen Landstriche bis zum Meere aus. Zu Photis würde der Natur des Landes nach ein weit größerer Küstenstrich gehört haben, wenn

<sup>41)</sup> Pausan. IX, 84, 1. 42) Eine fchone Beschreibung ber orchomenischen Ebene gibt Blutarch (Sulla c. 20): Τῶν γὰρ Βοιωτίων πεδέων ὅτι πέρ ἐστι πάλλιστον καλ μέγιστον, τοῦτο τῆς Ὁρχομενίων ἐξηρτημένον πόλεως, μόνον ἀναπέπταται καλ ἄδενδρον ἄχρι τῶν ἐλῶν, ἐν οἰς ὁ Μέλας καταναλίσμεται κοταμός, ἀνατέλλων μὲν ὑπὸ τὴν πόλιν τῶν ὑρχομενίων κολὸς καὶ πλώϊμος ἐν πηγαῖς μόνος τῶν Ἑλληνικῶν κοταμῶν αυξόμενος δὲ ὑπὸ τροπὸς θτρινὸς ἄσπερ Νείλος καὶ φέρων ὅμοια τοῖς ἐκεὶ τὰ φυόμενα κ. ſ. w. 43) Pausan. IX, 86. 37.

<sup>44)</sup> Wir haben biesen See, welcher später ber kovaische genannt wurde, bereits oben beleuchtet. Ueber einen duovous im Gebiete von Orchomenos, in welchen ein von einem Hunde versfolgter Fuchs sich gestächtet u. s. w., siehe die dem Aristoteles beisgelegte Schrift: Do mirabilibus p. 200 od. ster. 45) Pauson. IX, 88, 1—6. 46) Pauson. IX, 39, 5. 47) Pauson. IX. c. 40. 41.

nicht schon febr fruh bie ogolischen Lotrer gwischen Phofis und Metolien ben größten Theil bes Ruftenlanbes in Befchlag genommen hatten. Die photischen Stabte wurben eine iconere Bluthe entfaltet haben, mare nicht schweres Unglud mehr als einmal über biefelben gekommen. Bereits von bem perfifchen Beere waren mehre berfelben burch Fener gerftort worben. Indeffen war bies nur ein tumultuarisch rascher Durchzug gewesen. Beit harter waren bie Folgen bes sogenannten photischen Rrieges, nach beffen Beenbigung die Amphifthonen in unerhörter Beife die Zerftorung ber pholischen Stabte als Strafe fur die Beraubung bes belphischen Tempels bestimmten, da jener Frevel boch nur von dem Philomelos und feinem Anhange, feineswege von ber gefammten Gemeinschaft ber Photier, ausgegangen war. Die Photier bewohnten feit diefem Ereignis nur mouce und tonnten nie wieber jur früheren Dacht gelangen. Die Stadt Aba, welche offentundig weber am Tempelraube, noch am Kriege gegen die Bootier Theil genommen hatte, war verschont geblieben. In der späteren Zeit wurden zwat die pholischen Städte wieder hergestellt, ohne jedoch ihre stübere Bedeutung wieder zu erreichen. Dennoch tampften die Phofier mit Capferfeit bei Charonela, bei Lamia und Arannon gegen die Makebonier, am tapferften aber gegen die einbrechenden barbarischen Galater. Dies geschah naturlich im eigenen Intereffe, ba bie Galater es vorzüglich auf bie Tempelschäpe zu Delphi abgefeben hatten. Der Weg von Charoneia bis Banopeus betrug 20 Stadien. Homer hatte die lestgenannte Stadt als xaddizogov nodur bezeichnet. Bur Beit bes Baufanias aber war hier weber eine Agora, noch ein Theater, noch Gebaube für bie Stadtbehorben (agreia), noch ein Gymnafion, auch nicht einmal eine gute Duelle gn finden. Die Bewohner hatten nur noch geringfügige Wohnhauser. So war bie Stadt herabgekommen. Panfankas hat ben Umfang ber Stadt auf 7 Stadten geschätzt. Ihre Ueberveste hat Ulrichs auf einem Felsenhügel aufgefunden. Die Stadt Daulis soll nur 7 Stabien entfernt gelegen haben, was auf einem Irrthume beruht, ba bie Entfernung noch um einige Stablen langer ift, ale bie von Panopens nach Charoneia, welche 20 Stadien beträgt 49). Sie zeichnete fich noch zur Zeit bes Baufanias baburch aus, baß fte bie größten und ftartften Manner unter ben Phofiern aufzuweisen hatte. Sier fah Baufanias einen Tempel ber Athene mit einem alten Agalma. Ein Theil bes baulischen Gebietes hieß Tronis (Townig). Hier war ein Heroon ihres alten Stammberen bes Xanthippos, ober bes Photos, welchen täglich geopfert wurde. Bon Daulis aus führte ein Weg zu den Höhen des Parnaffos, zwar langer als der von

Delphi aus, aber feineswens fo beidwerlich. Beaab man fich von Daulis ober Daulia aus geraben Weges nach Delphi, fo tam man zu bem fogenannten Photiton, einem überaus großen Gebaube, im Innern ber Lange nach mit einer Reihe Saulen ausgestattet, von welchen beiberfeits Stufen zu ben Sigen an den Banben führten. Sier hielten bie Abgeordneten aller phofischen Stadte jahrlich ihre Bufammenfunfte und Berathungen. Bon bier aus gelangte man zu dem breigetheilten Wege (Triodos, Driven), wo Debivus feinem ihm unbefannten Bater Laios begegnet, mit ihm in Streit gerathen fein und ihn erfchlagen haben foll 49). Bon hier ab geht die Straße nach Delphi bergauf und ift felbft fur einen ruftigen Dann mubfelig. Sierauf beschreibt Baufanias Delphi, bas Drafel und Die Geschichte bes Apolionischen Tempels genauer. Barnaffos, Sohn bes Poseibon und ber Rymphe Reobora genannt, foll hier am Parnaffos bie frubefte Stadt ans gelegt haben, welche burch bie Deutalivnische Bluth ju Grunde gegangen fei. Bon ihm foll auch bas Gebirge und die parnaffische Thalfchlucht ben Ramen erhalten haben. Bahrend ber fteigenden Fluth seien viele ber Anwohner, dem Geheul der Wolfe folgend, zu den Höhen bes Parnassos geeilt, wo sie später die Stadt Lysoreia (Auxwozew) gegründet haben, welche Sage wol aus dem Namen der Stadt entstanden ist 50). Rach einer andern Mahr war Lyforos, Sohn des Apollon und der Aymphe Korykia, ihr Gründer. Rachdem nun Paufanias die Tempel zu Delphi beleuchtet, kommt er zum Flusse Biestwos, welcher 3 Stadien unterhalb des delphischen Gymnasions strömte und bei Krerha, dem Hafenplate von Delphi, ins Meer munbete. Begab man fich vom Gumnafion nach dem Apollonischen Tempel, fo begegnete man auf ber rechten Geite ber Onelle Raftalia. Die Stadt Delphi, am Parnaffos amphitheatralifch emporfteigend, hatte eine wildromantische Lage. Den hochften Bipfel berfelben bitbete ber Apollonische Tempel von ungeheurem Umfange mit vielen Aus - und Gingangen und mit vielen Rebengebauden 51). Die ungeheuren Schape und Rleinobien bes Tempels hatten felt alter Beit bie Begierde raubfüchtiger Menfchen machgernfen und Rachftellungen herbeigeführt. In uralter Beit maren es ber euboifche Rauber (o lyorigs o Ebfoeds), dann bie Phlegper, bann Pyrrhos, Sohn bes Achilleus, bann eine Abtheilung bes perfifchen Beeres, bann die pholischen

<sup>48)</sup> Bergl. Ulriche 1. Ihl. S. 152. B. Bifcher S. 599: "Einen angenehmen Contrast bilbet bas gegenüber auf einer vom Barnas vorspringenden fansten Sobs liegende Dorf Danlia, von allerlei Baumen und fruchtbaren Gelauden umgeben. Sublich wird es von einem stelleren hügel überragt, auf dem die weithin sichtbaren Mauern des alten Daulis oder Danlia stehen. — Dunste Tannenwälder bebeden hinter den hügeln des alten und neuen Daulia die Abhäuge des Parnassos." Pausanias hat nur den Ramen Daulis gebraucht.

<sup>49)</sup> Bergl. Ulrichs, Reisen in Griechenland I, 146 fg. E. Noß, Griech. Königsreiseu I, 47 fg. Ein Steinhaufen in der Mitte der Schlucht galt den Alten für das Gradmal des Laios. Der Alteste und bejuchteste Weg von Attisa und Theben nach Delphi sührte über Charoneia, Panopeus, Daulia und die Schifte.

Daulia war eine feste Stadt und ihre Bewohner trosten mehrmaldem Keinde. Ulrichs S. 149 fg. 50) Pausan. X. c. 1—5. Ueder Delphi und seine nächke Umgebung, über den Tempel und seine Kunstschäpe, über die anderweitigen Bauwerke und über die noch gegenwärtig vorhandenen Uederreste hat vor allen Anderen H. A. M. Ulrichs (Reisen und Korschungen in Griechenland 1. Thl. Cap. 3—7. S. 35 fg.) sehr ausschührlich gehandett. Bergl. L. Roß. Griech. Königsreisen I, 47 fg. 51) Pausan. X., 8, 5. Abbitsungen der gangen Localität sind ost gegeben worden. Bergl. Ulrichs a. a. D.

Dynasten, dann bie Galater, enblich Rero, welcher 500 eherne Statuen entführte, abgesehen von andern werthe vollen Runftgegenftanben. Baufanias, welcher biefe Thatfachen aufführt, hat aber ben Sulla vergeffen, welcher ebenfalls ben Tempel beraubte 62). Bon Delphi aus bis jur forpfifchen Grotte auf ben Sohen bes Parnaffos betrug ber leicht ju gehende Weg 60 Stabien. Dies felbe bezeichnet Baufanias als eine weit größere und merfwürdigere als alle andern ihm befannt geworbenen Grotten 58). 80 Stabien von Delphi lag die alte Stadt Tithorea, welche von Berodot mit dem Namen Reon bezeichnet worden ift, während er den Gipfel des Parnassos Tithorea nennt 64). Auf einem bequemen Kahrwege war die Entfernung viel weiter 85). Unterhalb Tithorea ftromte der Fluß Kachales vorüber und die Bewohner ber Stadt steigen ans Ufer herab, um aus bemselben trinkbares Basser zu holen. In der Umgebung von Tithorea befanden sich vortreffliche Olivenbaume und aus bem gewonnenen Dele wurden verschiedene Salben bes reitet. Auch wurde ein Geschenk von dem kostbaren Dele an den römischen Kaiser geschickt 56). Gegenwärtig wird in dem Marktsleden Arachova, welcher gegen 2000 Fuß über dem Meeresspiegel auf dem Parnassos liegt, noch viel Weindan getrieben 57). Eine Straße von Tithorea führte in 70 Stadien zu einem Tempel des Asklepios und von hier aus in 40 Stabien zu einem Tempel ber Ifis. Eine andere Strafe führte zu bem Orte Lebon, welcher einft eine Stadt gewesen war. Bur Beit des Baufanias hatten die Bewohner biefelbe bereits verlaffen und wohnten 40 Stadien entfernt am Rephissos. Der Rame des Ortes blieb jedoch und er gablte noch zur Zeit bes Paufanias mit zur phokischen oulloyos. Lilaa war von Delphi gegen 180 Stabien entfernt und ber Weg bahin führte über ben Barnaffoe. Lilaa hatte gur Beit des Baufanias noch feine Tempel, feinen Marktplat, ein Theater und Baber. Sier waren auch bie Quellen bes Rephissos. Die Temperatur ber Luft bezeichnet Paufanias als vortrefflich in brei Jahredzeiten. Der Binter aber wurde burch ben Parnaffos rauhet. 20 Stabien weiter lag ber Ort Charabra auf einem fteilen Kelsen. Die Bewohner holten ihr Baffer 3 Stabien weit aus bem Flufchen Charabros, welcher vom Rephiffos aufgenommen wirb. Das Dorf, welches jest Die Stelle ber alten Stadt vertritt, befieht eben auch nur aus fläglichen Sutten 58). Das Gebiet um ben Rephiffos mar bas ichonfte in Phofis und bas fruchtbarfte für Getreibe, jur Beibe für heerben und reich an Baumfrüchten 59). Die Stadt Barapotamii war einft von ben Berfern gerftort worben. Aus Mangel an Mitteln murbe fie nie wieber aufgebaut. Baufanias

fonnte auch nicht einmal bie Ueberrefte berfelben auf-finden 60). Allein Ulrichs hat nordöstlich vom Parori (einem Rebenberge bes Barnaffos), unmittelbar jenseits vom Rephiffos, wo ber Affos in diefen einftromt, bie Ruinen berfelben entbedt 61). Bon Lilda betrug ber Weg bis Amphifleia 60 Stabien, welche Stadt von Herodot Amphifaia genannt worden ift. Die Amphiftponen haben fie mit bem Ramen Amphilleia bezeichnet. Hier wurde auch ein Cult (dopia) des Dionpsos begangen, mit welchem zugleich ein Traumorakel verbunsen war. Tithronion lag 15 Stadien von Amphisseia entfernt auf einer Ebene. Paufanias fand nichts Bemerkenswerthes. Bon hier betrug die Entfernung 20 Stabien bis Orymaa (Agoppala). Da, wo dieser Weg und bie Strafe von Amphifiela bis Drymaia am Rephifios fich vereinigen, befand fich ein zu Tithronion gehörender Tempel bes Apollon mit Hain und Altaren. Elateia, einft bie größte Stadt in Phofis nachft Delphi, war von Amphifieia 180 Stabien entfernt und ber Weg bahin ging größtentheils auf ber Ebene fort, in welcher ber Rephifios feinen Lauf hat. Elateia war bereits von bem Berferheere in den Brand geftedt worben und hatte spater bie schlimmen Folgen bes photischen Rrieges mitzutragen. Sie hielt fich aber tapfer gegen bie Belagerung bes Raffanbros, fowie fpater gegen bie Be= lagerung des Taxilos, Feldheren des Mithribates, mas bie Romer anerfennend belohnten und fie fur autonom erflarten 62). Etwas früher benahm fle fich bochft unbefonnen gegen den romifchen Keldherrn Titus Rlaminius, welcher ste aufforderte, von der Kreundschaft mit bem makedonischen Könige Philippos abzustehen und fich zu ben Römern zu halten, was ste aber ablehnte. So wurde bie Stadt von ben Romern erobert, welchen gehler fie aber burch ihre Tapferkeit gegen Taxilos wieder gut machte. Die Stabt hatte einen schauwurdigen Marttplat mit bem Standbilde bes Glatos, bes Grunders. Begab man fich von Elateia nach Aba und Hyampolis, so hatte man einen Gebirgeweg zu überschreiten. Auch führte die Heerstraße von Orchomenos nach Opus zu biefen Stabten. Begab man fich von Orchomenos nach Dpus und wandte fich ein wenig links ab, fo gelangte man nach Aba, welche Stadt bem Apollon für heilig gehalten wurde und auch ein Apollonisches Orafel hatte. Das persische heer hatte ben Tempel zu Aba verbrannt. Ihres alten Apollonischen Cultus wegen erflarten bie Romer biefe Stadt für frei und autonom. Die Ruinen von Abd hat man in einem norboftlichen Seitenthale auf bem Gipfel eines pyramidalen Berges gefunden 63). Rings um ben Abhang lauft eine gewaltige Mauer und innerhalb berselben in einiger Entfernung noch ein zweiter Mauerring, innerhalb bessen fich die Spipe des Berges ale Afropolis erhebt. Die Mauern, aus fehr großen, aber nicht biden Steinen bestehend, find in ichoner

<sup>52)</sup> Plutarch. Sull. c. 29. 53) Ueber bie forpflische Grotte hat E. Roß (Ronigsreisen in Griechenland 1. Thl. S. 61 fg.) aussführlich gehandelt. 54) Gegenwartig wird der Berg Lickura genannt. W. Bischer S. 595. 55) Pausan. X, 32, 6. 56) Pausan. X, 32, 1—11. 57) E. Roß, Griech. Ronigsreisen I. S. 48. 58) Bergl. Ulriche 1. Thl. S. 152. 59) Ueber die Umgebung, Quellen und Zustüffe des Kephissos vergl. Ulriche a. a. D. S. 151.

<sup>60)</sup> Pausan. X, 38, 1. 2. 61) Ulrichs a. a. D. S. 151. 62) Die Neberrefte dieser Stadt bemerkt man noch bei dem Borfchen Levta in beträchtlicher Gohe. B. Bischer S. 626. 63) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen u. Einbrude a. Griechenland S. 627 fg.

Bon Ambrysos nach Antifpra führte ber Beg 2 Stabien

polygoner Conftruction zusammengefügt. In ber außern Maner ift außer einigen fleineren Thoren noch ein sehr großes von alterthumlicher Form mit einem ungeheuern Decfftein erhalten. An. ber Rordfeite lauft von bem Mauerringe eine gerade Mauer ben Abhang bes Berges binab bis an einen felfigen Borfprung, welcher Spuren von Bearbeitung zeigt und vielleicht eine Art von Borwerf bilbete 64). Der von ben Perfern verbrannte Tempel war nicht wieder hergestellt worden. Denn bie Briechen hatten überhaupt beschloffen, die von den Berfern derftorten Tempel in ihren Ruinen als Denkmaler orientalischer Barbarei stehen zu lassen. Durch ben photischen Arieg wurden in Photis mehre früher nur halb verstraßte nach Opus gerade aus, so gelangte man nach Hyampolis, welche Stadt ohne Zweisel ihren Namen von ben einft hier hausenben Spanten (Tavrov xolig) erhalten hatte. Auch biese Stabt mar von ben Berfern verbrannt worden. Erft fpat ließ fie Philipp von Mate-bonien wieder herftellen. Der Raifer Sabrian ließ hier eine Saulenhalle erbauen, welche feinen Ramen führte. Hyampolis lag nur eine Biertelftunde von dem Apollinischen Drakeltempel bei Aba. Auf einem kleinen Sugel links über ber Strafe nach Lofris bestehen die Ueberrefte der Stadt noch in regelmäßigen Duadermauern mit Thurmen und Ueberrefte einer Borftabt bemerkt man im Thale unmittelbar an ber Strafe 66). Bon Bootien aus führte nicht nur eine gerade Strafe in bas phofische Bebiet, namlich bie von Charoneia nach Delphi, sondern auch ein rauher Gebirgeweg von Charoneia aus nach Stiris, welcher lettere Beg 120 Stabien betrug. Stiris lag auf einer bebeutenben felfigen Bobe und bie Bewohner mußten ihr Trinfwaffer aus einer 4 Stabien entfernten Quelle holen. Bon Stiris bis Ambrysos beträgt ber Beg 60 Stabien und zieht fich auf einer Ebene hin, welche zwischen Gebirgen liegt und mit Weinsreben und Kokosgesträuch (κόκκος, von den Galatern oberhalb Phrygien be genannt) ganz bedeckt ist, von welchem letztern die Koksosfarbe zum Kärden der Wolle genommen wurde. Ambrysos lag unter dem Parnassos auf der entgegengesetzten Seite von Delphi. Ihren Ramen soll die Stadt von dem Heros Ambrysos dreden baten haben. Die Theder hatten sie im Kriege gegen balten haben. Die Thebder hatten fie im Rriege gegen die Rafebonier mit einer boppelten Mauer umgeben, jedoch nicht von bebeutenber Sohe und Starte (Paufa-nias gibt eine dopruck als Starte, 21/2 doprucal als Hohe an). Auch war ber 3wischenraum zwischen beiben Rauern gering (ebenfalls nur eine doprua, etwa eine Klafter ober 5—6 Fuß). Bielleicht war biese Doppels mauer bagu bestimmt gewesen, nur eine ftarte Dauer gu bilben, indem ber 3wischenraum burch Gerölle und Schutt ausgefüllt werben follte, mas aber im Drange ber Berbaltniffe unterblieben ift. Die Ueberrefte biefer Doppelmauer haben neuere Reisende wieder aufgefunden 67).

weit bergauf, worauf man ju einer Ebene mit bem . Tempel ber Artemis Diflina gelangte, welche von ben Ambryfern hoch verehrt wurde. Bon biefem Tempel ging ber Weg abwarts nach Antifpra, welche Stadt in ber alteren Zeit Appariffos geheißen hatte. In Folge bes photischen Krieges war dieselbe von bem makebonischen Konige Philippos im Auftrage ber Amphiftyonen zerftort worden. Spater hatte fle nochmals baffelbe harte Geschick burch , ben romischen Felbherrn Atilius ju bestehen. Dberhalb ber Stelle ber Stadt erheben sich steinreiche Gebirge, welche bas in ber alten Bellas allgemein bekannte Kraut Belleboros (Rießwurz) lieferten. Bon Antifpra bis zur Stabt Bulis hatte man zur See 100 Stabien. Ein Landweg über bas raube, unwegfame Gebirge nach Bulis war bem Paufanias nicht befannt geworden. Bei Bulis ergießt fich ein Flüßchen ober Waldbach (zeluachos) ins Meer, welches die Anwohner bas Berafleische nannten. Die Bewohner von Bulis stammten eigentlich aus der alten borischen Lanbschaft. Die Stadt lag auf einer An-hohe, und wer sich ju Schiffe von Antithra nach Korinth begab, fuhr hier vorüber. Dehr ale die Salfte ber Ginwohner von Bulis waren Fifcher, welche fich mit bem Fangen ber Purpurmuscheln beschäftigten 68). In ber Stadt fand Baufanias nichts Bemerkenswerthes außer einem Tempel ber Artemis und einem bes Dionvsos. Außerdem verehrten fie einen Gott unter bem Ramen bes Größten ober Sochsten (Meyerrog). Bon Delphi nach Kirrha, bem hafenplage von Delphi, betrug bie Entfernung 60 Stabien und ber Weg babin führte gu-gleich jum Schauplate ber großen pythischen Spiele auf ber firrhaifden Ebene 69). Rirrha war ber ganbungeplat für Alle, welche aus Grofgriechenland, aus Rom und aus andern westlichen Gegenben ju Schiffe nach Delphi reiften, sowie auch am Ifthmos anlandende Schiffe baufig über ben Diolfos gezogen murben und fo nach Kirrha gelangten, um bas gefährliche Borgebirge Malea zu vermeiben 70). Somer fannte nur ben Ort Krisa. Die kirrhaische Ebene gehorte als Eigenthum bes Apollon jum Tempel-Temenos und follte niemals bearbeitet und bebaut werben. Als einft die Rirrhaer ein Stud jur Agricultur bavon absonberten, wurde von ben Amphiftponen eine Strafe über fie verhangt und Rleifthenes

68) Pausan. X, 37, 1-3. 69) Bergl. 3. f. Rraufe, Die großen Bythien, Remeen und Sftimien S. 2 fg. S. 15 fg., wo über Kirrha und Kriffa gehandelt wirb. Eine Abhandlung über

Thutpbibes bervorgeht.

Hauern gering (ebenfalls nur eine dopoua, etwa eine Kiffa und Kirsha ift von J. F. G. Letschfe (Commontatio do Crisa et Circha, Sund. 1834) geliefert worden. Auch in der Allg. Schuleitung (Jahrg. 1831) ober 1882) besinder sid eine Abhands mauer dazu bestimmt gewesen, nur eine starke Mauer zu bilden, indem der Jwischenraum durch Gerölle und Schutt ausgefüllt werden sollte, was aber im Drange der Berschlitissen ist. Die Ueberreste dieser Doppelsmauer haben neuere Reisende wieder aufgefunden or).

34) Bischer a. a. D. 65) Pausan. X, 35, 2. 66) Bergl.

B. Bischer a. a. D. 668 fg. 67) W. Bischer a. a. D.

S. 600. A. Encykl. d. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

von Sikvon mit Beihilfe des weisen Solon vollzog bie harte Strafe mit Eroberung ber Stadt 71). Sier grenzt bas Gebiet ber ozolischen Lotrer an Phofis. 120 Stadien von Delphi lag Amphiffa, die größte und namhaftefte Stadt biefer Lotrer. Die Bewohner biefer Stadt wollten aber gur Beit bes Paufanias lieber gu ben Metolern gahlen als ju ben ozolischen (ftinkenben) Lokrern, weil ber Rame ber letteren verächtlich geworben war. 218 Augustus Actoler aus ihren alten Wohnsten nach ber neu gegrundeten Stadt Ricopolis versette, begab fich ein Theil berfelben nach Amphissa, von welcher Zeit ab bie Einwohner in überwiegender Bahl Aetoler maren. Amphiffa hatte eine vortreffliche Aropolis mit einem Tempel ber Athene und einem ehernen Agalma ber Göttin. An der Stelle des alten Amphissa liegt gegen-wartig Salona im nordwestlichen Winkel der Ebene amifchen Garten an ben fanft anfteigenben erften Soben bes lotrisch-atolischen Gebirges, nur etwa eine halbe Stunde von bem weftlichen Fuße bes Parnaffos. Ueber ber Stadt thronen auf einem steilen Sügel bie malerischen Ruinen der mittelalterlichen Burg der Herren von Salona, die auf die Reste der alten Akropolis gebaut worden war. Man bemerkt hier noch große Stücke der alten bellenischen Mauern 78). 30 Stadien von Amphissa landeinwärts lag Myonia (Mvwvla) auf einer Anhöhe mit einem Haine und einem Tempel der Beol pesklysos, walche war für die Moure (die worde) aekalern hat 78). welche man für bie Manen (dii manes) gehalten hat Am Meere lag Diantheia, an welche Stadt bas Gebiet von Raupattos grenzte. Diefe Stabte ber Lofrer, außer Amphiffa, hatte Augustus ben Einwohnern von Patra in Achaia zugetheilt, welche er in jeder hinficht begunsftigte. Diantheia hatte Tempel ber Approbite und ber Artemis und einen aus Copreffen und Fichten bestehenben Sain. Raupaftos mar einft von ben Athendern ben aus ihrem Lanbe verbrangten Deffeniern überlaffen, später ihnen aber von ben Spartanern wieber entriffen worben, worauf biefe Stadt abermals in ben Besit ber Lofrer gelangte. Bu Raupaktos fah Paufanias noch Tempel bes Bofeibon, ber Artemis, ber Aphrobite, welche lettere in einer Grotte verehrt murbe, fowie bie Ueberrefte eines Tempels bes Astlepios. Hiermit schließt Baufanias feine Periegests von Hellas ?4).

II. Abtheilung. Cap. 1. Rachbem die Inseln bes ionischen Meeres bereits in Betracht gezogen worsen, haben wir noch die des ägäischen und der benachs barten Meere, die Cykladen und Sporaden, die Inseln des thrakischen und füdlich des myrtoischen und kretischen Meeres, von Thasos und Samothrake die Kreta und Rhodos zu beleuchten. Wir folgen hierbei dem Stradon und den alten Geographen überhaupt, verbinden aber zugleich hiermit die Berichte der neueren Reisenden, da die alten Geographen über viele dieser Inseln uns nur

furze Stizzen ohne zusammenhangenbe Aussührlichkeit binterlaffen haben. Das vom attischen Festlande weit ins Meer hinausragende Borgebirge Sunion, einst mit bem Tempel und ber Statue ber Athene Sunias, liegt vor bem agaifchen Meere mit feinen Cyflaben 76), und wenn man von Gunion aus in bas agaifche Meer binaussegelt, bleibt die kleine und schmale, jedoch langgestredte Infel Belene (jest Matronifi, b. h. lange Infel), welche im Alterthume nur jum Betreibebau und gur Biehzucht benutt wurde, ohne eine Stadt ober Dorfer zu haben, links liegen 76). Strabon hat baber bie Cuffadenreihe mit biefer schmalen Insel Belene begonnen, welche fich von Thoriton bis nach Sunion ber attifchen Rufte parallel erftredt und führt bann ale Epklabeninseln Keos, Kythnos, Seriphos, Melos, Siph-nos, Rimolos, Beperinthos, Oliaros, Baros, Naros, Spros, Mykonos, Tenos, Andros, Gyaros auf ??). Einige von diesen Inseln wurden jedoch von anderen alten Geographen zu ben Sporaben gerechnet, welche feine von fenen abgetrennte, für fich bestehenbe Gruppe bilben, sonbern in verschiedenen Regionen gerftreut liegen und eben baher ben Ramen Sporaden erhalten haben. Auf ber Fahrt von Sunion aus gelangt man in 9 bis 10 Stunden nach ber im Alterthume wichtigen Infel Reos (jest Tzia genannt), welche fich burch betrachtliche Gebirgomaffen auszeichnet. Die Berge find großentheils fteil und tahl ober wenigstens nur sporabifch bewalbet. Ihr Gestein besteht aus Urfalf, blanem und weißem Marmor und Glimmerschiefer, burchzogen von Quarge, Braunfpathe, Braunftein- und Gifenabern. Gruppen von Belanibieichen findet man auf biefen Gebirgen jerstrent wie Obstbaume, jedoch nicht von folder Bobe und Starte wie bie teutschen. Die großen Gicheln Diefer Baume bienen als Gerbestoff und machen beshalb einen Handelsartikel aus. Die gegenwartige Stadt Reos liegt auf ben Ruinen ber alten Stadt Julis, am nörblichen Abhange eines ber höheren Berge, auf einem vorspringenden Ifthmos, der in einen fleinen spisigen Pif anelduft 78). Dieser spipige Gipfel, jest von ben Confuln ale ber Insularariftofratie bewohnt, war bie alte Afropolis. Unter ben Trummern ber neuen Befestigungen fann man noch bedeutenbe Ueberrefte ber alten Mauern bemerten, welche aus großen fast regelmäßigen Duabern von Thonschiefer, bem vorherrichenben Befteine ber Rordhaffte ber Infel, bestehen. In ben Sau-fern und Kirchen ber Stadt findet man hier und ba

<sup>71)</sup> Es ift zu bewundern, wie die Bezeichnung dieser Ebene zwischen ro Kissalov nedlov und ro Koisalov nedlov schwarkt. Meschines gegen Ktestphon (§. 107 sg.) hat die erstere, Jostates (Adv. Max. c. 13) die letztere Bezeichnung. 72) B. Bischer a. a. D. S. 619. 73) Pausan. X, 38, 4. Dazu Siebelis zu b. Stelle. 74) Pausan. X, 38, 1—7.

<sup>75)</sup> Dionysios Kalliphontis 'Αναγραφή τῆς 'Ελλάδος v. 135. p. 243. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.): 'Εγγὸς Κέως πρώτη τετράπολες Σουνίου Νῆσος όποιεῖται καλ λεμήν. 76) Pausan. I, 1, 1; II, 35, 1, wo in berfelben Region zugleich bie fleine Infel bes Hatroflos erwähnt wird. Bergl. L. Roß, Reifen auf ben griech. Infeln bes ägäischen Reeres 2. Bd. S. 9. Strabon (X, 5, 485. Casaub.) bemerkt, daß Artemiboros bie Chilaben mit ber Infel ober von ber Infel Pelene ab begonnen habe. Die Pelene Infel over von ber Infel Pelene ab begonnen habe. Die Pelene Infel erstrecke sich von Thorison bis Sunion und sei gegen 60 Stabien lang: ἀπό ταντης γὰς, φηείν, αλ καλούμεναι Κυκλάδες εἰσί.

77) Strab. X, 6, 485. Casaub. 78) Vergl. Brondfieb, Reisen 1c. S. 27 fg. L. Roß a. a. D. I, 129.

Etulpturfragmente eingemauert. Ein koloffaler Löwe ligt eine Biertelftunbe vor ber Stabt in einem Garten. Die Länge besselben betrrägt 20 Fuß, ber Kopf ist 5 kuß hoch, ber Ausbruck lebendig 79). Auf bem Shloßberge sindet man noch beträchtliche Ueberreste der dien Stadtmauer. Die Insel hatte ursprünglich vier Sichte (King Trackelle) Reierka (Maineste Verlegen) Städte (Kéws rergánolis), Poieessa (Noinessa), Rostissa (Kognsola), Julis (Ioulis) und Karthaa (Kagdaia), von welchen die beiden ersteren in die beiden letze inen übergegangen waren. Boieeffa mar mit Karthaa, Roressia mit Julis verschmolzen, b. h. die Einwohner mar waren mit den Einwohnern dieser vereinigt wortm 80). Julis lag auf einem Berge gegen 25 Stabien rom Meere entfernt, ben Hafenplat bilbete bie Stelle, weinst Koreffia gestanden, wo zu Strabon's Zeit noch ein Tempel des Apollon Smynthios ftand. Ebenso an der Stelle ber alten Stadt Poieeffa. Zwischen biesem Tempet mb den Ueberreften der letteren Stadt befand fich ein heiligthum ber Athene Redusta, bessen Gründung auf Reftor jurudgeführt wurde, als er von Ilion tommend im gelandet. Bei Roreffia ftromte ber Elicos ("Elicos) wüber. Aus Julis waren bie Dichter Simonibes. Baichplibes, ber berühmte Arzt Erafiftratos und ber Bempatetifer Ariston geburtig. Ein feltsames Gefes befahl hier die Danner, welche über 60 Jahre alt wam, burch ben Giftbecher aus bem Leben zu schicken, muit es ben übrigen nicht an Rahrungsmitteln mangele. Laffelbe fei namentlich einft mahrend einer Belagerung die Stadt geschehen, was die Belagerer bewogen habe, thinziehen. So Strabon <sup>81</sup>). Auf der Südseite der Issel liegt der Hafen von Karthäa, welcher geräumig it und Sicherheit gewährt. Bon der alten Stadt Ko-1968 oder Koressia auf den Höhen an der Westseite n Bucht find taum noch einige Spuren zu finden. Die Ruinen von Boiceffa, welches noch jest seinen alten Ramen bewahrt, liegen auf einem hohen und steilen un ber Bestäufe. Die Ueberreste von Karthaa tib von Brondfied ausführlich beschrieben worden 62). Die Gesammtzahl ber gegenwärtigen Inselbewohner bemy im 3. 1837 nicht piel über 3000. Der Weinbau liefert noch jett einen guten Ertrag, war aber gewiß Alterthume bebeutenber. Die baare Einnahme ber mel für Bein und Gerbereicheln wurde im bezeichneten Jahre auf 32,000 span. Thaler angeschlagen 83). Eine weite Beschreibung ber Insel hat L. Rop in seinen piechischen Königereisen gegeben, wo er die antiken Ueber-

refte beleuchtet. Sier bemerft er von ber Lage ber Stabt Reos an der Stelle bes alten Julis: "und erst am nachsten Morgen wurde nach der Stadt hinauf geritten. Der Weg zieht fich in vielen Windungen den ziemlich steilen Abhang hinan, mit einer sich bei jedem Schritte erweiteruden Aussicht auf das myrtoische Meer, die Küften und Berge von Attika, die Gebirge von Eudöa über Karystos und die Inseln Andros und Tenos. Nach einer Stunde erreichten wir Julis, beffen Saufer terraffenformig um einen vorgeschobenen fpigigen Berg fich reiben, auf welchem bie Burg ber alten Stabt gelegen

hat" u. s. w. 84).

Cap. 2. Die nachste Infel ift Kythnos, von Di-faarchos und Strabon zwischen Reos und Seriphos angefest, liegt in suboftlicher Richtung, und ift ein großer, giemlich hoher, burch eine Menge enger Thalfchluchten gerflüfteter Feleruden von Glimmer = und Marmorfchiefer, mit großen, hin und wieder eingeschobenen Quargbloden untermischt, und hat daber so manche Aehnlichkeit mit ben Inseln Tenos und 306, doch ift fie weniger anmuthig als biefe. Die warmen Quellen, welche sich in einer Thalbiegung am nördlichen Arme bes Safens ber beil. Irene befinden, entspringen aus Schieferfelfen am Fuße einer Anhohe, etwa 200 Schritte vom Ufer. Bewiß haben biefe Quellen bereits im Alterthume eriftirt, obwol fie nirgends erwähnt werben. Auf bem Ruden bes Berges, welcher gegen Rorboft in bas Borgebirge Rephalos ausläuft, liegt ein jest aufgehobenes Klofter, und gehn Minuten nordweftlich bavon liegt Balaofaftron, auch bas Schloß ber Schonen (της ωρίας το κάστρο) genannt, auf bem schmalen Gipfel eines surchtbar fchroffen Felfens, welcher in die See hinausragt und burch einen schwer zugangigen Ifthmos mit bem Berge verbunden ift. Es ift bies ber Ueberreft eines feften Stabts chens aus dem Mittelalter, welche damals der Hauptort der Insel gewesen zu sein scheint. Man entdeckt
von hier aus den Peloponnes, Hydra, Aegina, die
megarische Geraneia, Belbina, Sunion, Keos, Karystos, Andros, Gyaros, Tenos und Spros. Hebraos
kastron liegt auf der Westseite der Insel, wird auch Ρηγόκαστρου (Königsschloß) genannt, und war im Alterthume die Hauptstadt, welche wie die Insel Rythnos hieß, sowie Baros auf Baros, Rhodos auf Rhos bos. Sie befand fich auf bem Gipfel und an bem Abhange eines 600 Fuß hoben Berges gegen bas Dece hin gewandt. Ihr hafen wurde burch eine fleine bavorliegende Klippe gebilbet. Die langft gerftorten Mauern ber Stadt ichloffen ben Ruden und Gipfel bes Berges ein und jogen fich westwarts nach bem Meere binab. Sie waren aus Schieferquabern hergestellt warben und hatten baher horizontale Schichten, jedoch von ungleicher Starfe. Im Alterthume scheint die Stadt 8-12,000 Be wohner gehabt zu haben. Gegen Suden hat der Berg-ruden einen Stpfel, welcher die Afropolis bilbete 85). Die kieine Stadt ber Insel ift gegenwartig Meffaria

<sup>79)</sup> Bergl. L. Rof a. a. D. L. S. 130. 80) Strab. X, i 486. Casaub. 486. Casaub. 81) Strab. 1. c. Außerbem wird die Insel tagethe Stables von den uten die etwagnt. Bergt. Stydie F. 22. Plin. H. n. IV, 12; XI, 22. Seneca, Epist. 90. Cicero, Dir. I, 57. Horat. Carm. II, 1, 38. Ueber die Sittens siete daselbst s. O. Müller, Aeginet. p. 132. Meineke zu kenandr. fragm. 135. Bergl. Brondsted, Reisen I. S. 6 fg. 3 L. Ros a. a. D. I. S. 132 fg. 3 L. Ros a. a. D. I. S. 132 fg. 3 L. Ros a. a. D. I. S. 132 fg. bill auch zur Beit bes Grafen Bafc van Krienen, beffen Bes friehung bes griechischen Archipelagus von E. Rof (Galle 1860) ter berandgegeben worben ift (nach beffen Tobe ebirt von R. Reil), dagl. S. 79 fg.

<sup>84)</sup> Griech, Königereisen I. S. 240 fg. Bergl. Arondfteb, Reisen S. 30. 31. 85) E. Rop a. a. D. L. 116.

und eine Stunde füblich von berfelben liegt bas eben so große Dorf Silatfa. Hervorragende Bedeutung hat zwar im Alterthume die Insel nicht gehabt. Allein aus der vortrefflichen Lage ber Sauptstadt Rythnos mit que ten Safen geht hervor, baß hier betrachtliche Schiffahrt getrieben worben. Rorblich von ber Stadt liegt bie große und bequeme Safenbucht Phyfiada (ή Φυμάδα, von der Menge des hier wachsenden Seetangs winos so benannt), welche gegen Westen burch bas Felsen-inselchen bes heil. Lutas geschützt wird. Rörblich von bieser ist noch eine Bucht, welche von einer bort stehen-ben Saule ben Ramen Kolonna, Kolonnafi erhalten hat. Auf ber Subseite ber alten Stadt find zwei andere Safen, genannt Episcopi (f 'Eniscont) und Merchas (6 Megras ober Megras). Busammenhangenbe Racherichten haben uns bie Alten über biese Insel nicht hinterlaffen. Strabon hat ste nur genannt, ohne sich auf eine weitere Erörterung einzulassen. Die Staatsverfassung der Kythnier hatte Aristoteles erwähnt 39. An Fruchtbarkeit sehlt es der Insel nicht, wenn sie auch den meisten übrigen Cyklaben in dieser Beziehung nachsteht. Beizen wird wenig gebaut, besto mehr aber Gerste (gegen 40,000 Kila jahrlich, bas Kila zu 22 Offen ober 44 Bfund). Ein Hauptproduct ift ber Bein, jahrlich gegen 1500 Faffer. Auch wird ein vorzüglicher weißlicher Honig gewonnen. Die Infel hat gegen 9000 Schafe und Ziegen und einige Tausende kleiner schwars ger, leicht fett werbender Schweine. Unter ben Producten ber Infel waren ftete ihre vortrefflichen Rafe beruhmt, welche burch ihre gewurzreichen Bergfrauter bervorgebracht wurden. Die Insel hat gegenwärtig circs 3200 Bewohner, von welchen 1400 in Silatta, bie übrigen in Deffaria wohnen. Die Industrie beschränft fich hier auf Anfertigung grober baumwollener Tucher, Strümpfe und Schlafmügen 87).

Seriphos (Diococs) liegt zwischen Kythnos und Siphnos, jest Serpho genannt, hat nach Plinius 12 Millien im Umfange mit Stadt und Hafen, und wird von Strabon, Ptolemaos, auch schon von Skylar als eine der Cykladen aufgeführt \*5). Die Insel ist mit dem Sagenkreise von der Danae, Afrisios und Berseus verssiochten. Rachdem nämlich Afrisios die Danae mit ihrem Sprößlinge Perseus in einem Kasten dem Meere übergeben, sei dieser an der Insel Seriphos gelandet. Der Dynast der Insel, Polydektes, habe die Danae gegen ihren Willen geehelicht. Als später Perseus das Gorgonenhaupt geholt, habe er dieses den Bewohnern der Insel gezeigt und diese badurch versteinert, ein Mysthos, welcher wol nur aus der Beschaffenheit dieses Felseneilandes hervorgegangen ist \*50. Die ersten Beswohner soll die Insel durch die Enkel des Aeolos, Bolydektes und Diktys erhalten haben \*00. Später

langte eine ionische Colonie aus Athen hier an. 91). 3m zweiten Perferkriege nahmen sie ebenso wie die benachbarten Siphnier und Melier thätigen Antheil am Rampfe gegen die Barbaren, die einzigen unter ben zahlreichen Enflaben, nachbem fie vorher ben von jenen geforberten Tribut verweigert hatten 92). Damals waren bie Bewohner ber Insel jedenfalls wohlhabend geworden, wozu besonders ein ergiebiger Bergbau in ihren metallreichen befonders ein ergiebiger Bergbau in ihren metallreichen Gebirgen viel beigetragen haben mochte. Später waren sie verarmt und wurden wegen ihrer Unbedeutendheit sprüchwörtlich genannt, um Menschen ohne politisches Gewicht zu bezeichnen <sup>63</sup>). Unter den römischen Kaisern galt Seriphos bekanntlich als einer der Berbannungssörter, besonders für politische oder Majestätsverbrecher, und wird von Tacitus in dieser Beziehung als Seriphium saxum genannt <sup>64</sup>). Gegenwärtig liegt die Stadt der Insel eine halbe Stunde vom Hasen auf der Spize eines schrossen Granitselsens. In einer Höhe von 800 Kuß kleben die armseligen Häuser der Stadt wie Schwalzbennester an dem spizigen, mit einem Schloß gekrönten bennester an bem spitigen, mit einem Schloß gefronten Gipfel bes Felsens. Die Bahl ber Einwohner beträgt über 2000. Sie liegt auf ber Stelle ber alten Stabt, baber Quabern, Saulentrummer und anbere Bruchftude hier noch zerstreut zu finden find 98). Das Hauptsproduct ber Insel ift Wein. Der größere Theil ber Trauben wird jedoch frisch nach Spros und Athen ausgeführt. Das auf ber Insel zu erntende Getreibe reicht für die Bewohner nicht aus und es muß für 10-25,000 Drachmen jahrlich eingeführt werben. Das untere Borgebirge hat auf feiner Oftfeite einen guten Safen, Porto Catena genannt 90), an welchen eine fleine mit Garten und Weinpflanzungen gefchmudte Ebene grengt 97). Die Dberflache ber Infel enthalt viel Gifenftein, welcher größtentheils offen ju Tage liegt. Jeboch fceinen die alten Bewohner nicht fowol auf biefen als auf Rupfer gebaut ju haben. Auch finbet man hier warme Quellen 96). Fiebler bemerkt über ben Reichthum an Gifen: "biefe Infel wurde, wenn heut zu Tage noch Beinamen gebrauchlich waren, die Eiferne genannt werben, folch eine ungeheure Daffe von Eisenerzen verschiebener Art hat die Ratur bier niebergelegt, als

<sup>86)</sup> Harpokration v. Kúdvios.

87) L. Roß, Reisen and den griech. Influence agailchen Meeres 1. Bd. S. 106—123.

88) Strab. X, 5, 487. Casaub. Skylax p. 47. ed. C. Müller. (Geogr. Graeo. min. Vol. I.). Ptolemäos III, 14. Plin. H. n. IV, 12, 68. Bergl. Pausan. I, 22, 6.

89) Strab. l. a, 90) Apollodor. II, 4, 1—3.

<sup>91)</sup> Herodot. VIII, 48. 92) Herodot. VIII, 46. 93) Bergl. Aristoph. Acharn. 542; bazu Schol. Platon. Noler. I, 329. Plutarch. Them. c. 18. Apophth. p. 185 C.; De exil. c. 7. p. 602 A. Cicero, De nat. deor. I, 31; De senect. c. 8. 94) Annal. II, 85; IV, 21. Die Bistilia, Gattin bes Titibins Labeo, wurde ihrer impudicitia wegen dahln verdannt. Seneca (De consol. ad Albinam c. 6) seth Sciathus, Seriphus und Ghaus unter die deserta loca et asperrimas insulas. 95) K. G. Fiedler (Reise durch alle Theile Griechenlands 2. Th. S. 107) bemerkt: "Die Stadt selbst ist am stellen Abhange über und unter einander gebaut, ihre häuser mit slachen Dächern sind in der Ferne malerisch, nicht so in der Rähe." 96) Bergl. E. Koß a. a. D. I, 186. Ueber diese Inselbst dauch der Eraf Pasch von Krienen gehandelt in seiner Beschreibung des Archipelagos, aus dem Rachstasse von E. Ros berausgegeben (Halle 1860. S. 82 fg.), wo mehre Inschriften ausgesährt werden. 97) Fiedler a. a. D. II, 107. 98) E. Ros a. a. D. I, 187. R. G. Fiedler a. a. D. II, 106.

einen Schap, ben bie Alten nicht erschöpfen konnten und die Reueren Jahrhunderte hindurch nicht erschöpfen werben" 99). Bon ben Alten werben als Merkwürdigfeit noch bie ftummen Frosche ber Insel erwähnt 1).

Die nachftfolgende ber Cyflaben ift Siphnos (Diovos, jest Sifno), mit einem gerdumigen Hafen an ber Subseite, welcher von ber Ruine eines antifen runben Burtthurms an der Einbiegung den Ramen Pharos erhalten hat. Die Insel liegt sudostlich von Seriphos und hatte im Alterthume eine Stadt desselben Ramens 2). Stephanos Byz. hat noch zwei andere Stadte erwähnt, Apollonia und Minoa, welche wol nur geringe Bedeutung hatten ober xouau waren. Rach Blinius betrug ber Umfang ber Insel 28 Millien, jebenfalls eine zu geringe Angabe. Auch soll fie fruber Meropia und Afis genannt worden sein ). Wie Seriphos, so hatte auch Siphnos eine ionische Colonie aus Athen erhalten, wie herodot berichtet ). Wie Seriphos reich an Eisen- und Rupfererg, so war Siphnos überaus reich an ebleren Metallen. Silber und Golbbergwerke brachten ben Bewohnern ber Infel großen Reichthum, was ihnen aber auch feindliche Ueberfalle und Brandschapungen jugog, wie einst von Seiten ber Samier ). Diese Bohlhaben-heit hatte es ihnen leicht gemacht, ihren Marktplat, ihre Tempel und Saulenhallen mit weißem Marmor auszustatten. Ebenso ihr Protaneion. Auch hatten fle einen besonderen Thesauros zu Delphi hergestellt, um ihre Weihgeschenke an den Apollinischen Tempel aufzunehmen 9. Rachdem das geschehen, hatte Apollon den Behnten vom Ertrage ihrer Golb- und Silberminen in Anfpruch genommen. Dies geschah auch Anfangs; als ihnen aber boch biefe Tempelfpenbe mit ber Beit unbequem wurde, unterließen fie biefelbe abzutragen. Diefe Beeintrachtigung foll ben Apollon jum Born ge-reigt haben, fobag er ihre Bergwerte burch eine Ueberfdwemmung vernichtete ). Roch gegenwärtig fann man bie Ueberrefte jener Bergwerte in Augenschein nehmen. Richtsbestoweniger behauptete bie Infel noch lange ihre Bohlhabenheit, verweigerte ebenso wie Seriphos und Melos ben Berfern ben Tribut und nahm am Rampfe gegen biefelben Theil 3). Als tributpflichtige Bundesgenoffen. ber Athender hatten fle an biefe jahrlich 3600 Drachmen zu zahlen "). Ein wichtiger Erwerbszweig ber Siphnier war bereits im Alterthume bie Gefäßfabrifation und bas von Stephanos Byz. erwähnte ΣΙφνιον ποτήριον

war ein wichtiger Handelsartifel 10). In fittlicher Bestehung existirte ein die Siphnier betreffendes Stichwort Suprickein, was jedenfalls irgend eine unfitiliche Handlungsweise berselben bezeichnete <sup>11</sup>). Roch gegenwärtig gibt es hier viele Topfer, welche in ganz Hellas, selbst in Makedonien, Thrakien, Kleinasten umberziehen und benen, die Kochgeschirre bedürfen, basselbe an Ort und Stelle fabriciren, wenn sich brauchbarer Thon daselbst sindet. Bo sie Höhlen sinden, schlagen sie ihre Berkstatt in solchen auf <sup>12</sup>). Auch liefert die Insel einen brauchbaren matellinischen Staff ein bleioreises Westell brauchbaren metallinischen Stoff, ein bleiartiges Detall (λιθάργυφος, auch άλιθάργυφος) zum Berglasen ber Rochtopfe 18). Siphnos hat eine schönere Ratur und bietet einen freundlicheren Anblid bar als Seriphos. Ein beträchtlicher Bergrüden, gegen 3000 Fuß hoch auffteigend, burchzieht bie Infel von Guboft nach Rorboft. Der geognoftische Bau beffelben ift einfach und regelmaßig. Buunterft liegt Glimmerichiefer, welcher oft ein Lager von graugeftreiftem Marmor einschließt. Er ftreicht gewöhnlich von Sub nach Rorb, enthalt auch Lager von ölgrunem Granit voll flacher Kryftalle fcwarger Hornblende. Im nordlichen Theile ber Insel ift er mit froftallinifchem Ralfftein in biden Banten überlagert, bie ebenso streichen und fallen wie das Schiefergebirge. Im sublichen Theile ber Insel ift er mit bichterem Ralfftein bebedt. Die hohen Berge, welche fich langs ber Weftseite ber Insel hinziehen, bestehen alle aus Kalkstein; von ihrem östlichen Fuße ziehen sich sanstere hüglige Abhänge bis an bas Meer hin; baher ist die Ostseite ber Insel der fruchtbare Theil 14). Auf der Hochebene zwischen dem genannten 3000 Auß hohen Bergrüden und bem fteilen öftlichen Ufer ber Infel liegen gegenwartig fünf wohlgebaute, reinliche Dorfer, wol 1000 fuß über bem Meere, nahe bei einander, beren Mitte Stavri einnimmt. Sie find von Getreibefelbern, Garten, Beinbergen und Olivenpflanzungen umgeben und von arbeitsamen Leuten, gegen 4-5000 Ropfen, be-wohnt. Dennoch reicht ber Ertrag ber Ernte gur Ernahrung bieser Bevölferung nicht aus, und Hunderte von Mannern, Frauen, Madden, suchen Dienste in größeren Städten, namentlich Athen, Smyrna, Constantinopel 15). Die Trauben sind föstlich und ganze lasbungen werden nach Syra und an andere Plate aus geführt 16). An Baumwolle wird nur eine geringe Art

<sup>99)</sup> Reise burch alle Theile Griechenlands (II, 106—124), wo febr ausführlich über bie Eifen: und Rupfererze, auch über ben Chaltochlor gehandelt wirb.

Uhallochlor gehandelt wird.

1) Aristot. Mir. ausc. 70. Antig. Histor, mir. 4. Aelian. Hist. anim. III, 37. Plin. VIII, 58. 227. Diog. Proverd. III, 44. 2) Stylax (p. 47. ed. Müller. [Geogr. Graec. min. I.]) neunt blos ihren Ramen. Auch Stradon (K, 5, 485. Casand.) neunt ke blos lurzweg ohne nahere Beschreibung. Bergl. Ptolom. III, 14. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. N. 2347.

3) Plin. IV, 12, 68. 4) Herodot. VIII, 48. 5) Herodot. III, 57. 58. 6) Herodot. 1, c. c. 57.

7) Pousan. K, 11, 2. Suidas v. Elapuot. Bergl. Fiebler, Reise burch alle Theile Griechenlands II. S. 126 fg. 8) Herodot. VIII, 46. 48.

9) Element. epigraph. ed. Frans. N. 52.

<sup>10)</sup> Blinius (H. n. XXXVI. c. 44) gibt Rachricht über eine besondere Steinart, aus welcher Gefaße bergeftellt wurden: "In Siphno lapis est, qui cavatur tornaturque in vasa coquendis cibis utilia, vel ad esculentorum usus. - Sed in Siphnio singulare, quod excalfactus oleo nigrescit durescitque, natura mollare, quod excaliactus oleo nigreseit durescitque, natura molissimus." Dann führt er ähnliche Steinarten anberwärts auf. 11) Dasselbe wird von Stehhan. Byz. (v. Phoeius, Hespch., Suidas und Append. proverd. IV, 73. d. gött. Ausg.) erwähnt. Etwas Anberes war der von Athendos erwähnte d Elopsog dorgafyalog. 12) L. Koß, Reisen auf den griech. Instein des ägäischen Recres 1. Bd. S. 138 fg. 18) L. Roß a. a. D. S. 140. 14) Fiedler a. a. D. II. S. 126. L. Roß a. a. D. II. S. 189 fg. 15) L. Roß. a. a. D. II. S. 139. In Smyrna und Conftantinopel find bie Roche von Siphnos berühmt und geschätzt. Roß ebendas.

16) Fiebler a. a. D. II. S. 127.

producirt. Die hier verarbeitete beffere Baumwolle wird aus Kleinaften bezogen, obgleich bie Infel fühig maxe, bei angemeffener Behandlung eine hinreichenbe Duantitet gnter Baumwolle ju liefern 17). Bon ben hochliegenben Dorfern aus, vorzüglich aus bem am höchten gelegenen Herampela, hat man bie Fernsicht über einen bedeutenben Theil ber Insel und barüber hinaus aufs Meer und viele Cykladen. Die Luft ift hier fehr gesund. Personen von 90 Jahren und barüber binaus find hier teine Geltenheit. Auch bas Waffer aus ben Brunnen und Duellen im Thonschiefergestein ift hier frisch und gefund. Die Stadt der Infel, Kaftron, auch Seraglio genannt, bat eine weniger vortheilhafte Lage als die genannten fünf Dörfer, ift aber burch einen gewiffen Grab von Bestigteit ausgezeichnet 16). Merkwurdig ift eine Rymphengrotte an ber Rordwestseite ber Infel, bem Safen von Seriphos gegenüber. Der Weg bahin führt burch ein romantisch wilbes Flufithal. Im Winter ift biefer Fluß ein hubscher Strom, im Commer hat er wenigs ftens an vielen Stellen Wasser. Die zerklüfteten hohen Banbe feines Bettes find mit üppiger Begetation ausgeftattet 19).

Deftlich von Rythnos, zwischen biefer Infel und Rhenea, liegt Spros (Digog, auch Dugly und Dúga genannt) mit ber feit einigen Decennien aufbluhenben bebeutenden Safenstadt Hermupolis, in beffen Safen bie von Westen fommenden Schiffe einfahren 20). nius hat ben Umfang auf 20 Millien angesett 21). Bereits homer hat die Insel als reich an heerden und fruchtbar an Getreibe und Wein bezeichnet 22). altefte Stadt, ebenfo wie die Infel benannt, hatte unmittelbar an bem geräumigen hafen gelegen. Rachbem aber biefelbe burch feinblichen Ueberfall gerftort worben war, hatten bie Bewohner eine Biertelftunde landeinwarts auf einem hohen Felfen eine neue Stadt ans gelegt, um gegen Seerduber und andere plobliche Ueber-falle von Keinden gesicherter zu fein. Diese Stadt besteht noch gegenwärtig und wird jur Unterscheibung von Hermupolis Alt-Spra genannt. Der Felfen, auf welschem dieselbe liegt, ift fo fteil, daß die Gaffen der Stadt in Form von Treppen angelegt find. Die Bewohner berselben, gegen 6000, find größtentheils Ratholiten. Bon ber alten Stadt waren foon bamals, als bie neue Hafenstadt hermupolis angelegt wurde, nur noch wenige Fundamente und Maueruberrefte zu erkennen. Durch bie zahlreichen Reubauten ift jest fast jede Spur verschwunden. Der schone Hafen ift jest mit vielen Maga-Raffeewirthschaften find hier in großer Bahl zu finden, sowie die Stadt felbst alle Bedurfniffe befriedigt 23). Eine

zweite Stadt lag im Alterthume auf ber Beftseite, von welcher fich noch einige Ueberrefte beim hafen Maria bella Grazia finden, mahrscheinlich die alte von homer ermahnte Stadt, von Rog vermuthungeweise Grynche, Gryncheia genannt, mit Beziehung auf die Tovyxys, welche in den attischen Tributinschriften unter den Bolferschaften ber Inseln mehrmals vorkommen 24). Der Rame eines britten Ortes, Stadt ober naun, Eschatia wird auf einer Inschrift gefunden, aus beren Inhalte zugleich hervorgeht, daß hier die Verfassung eine bemofratische mar, wie die attische, und daß hier Feste ber Demeter, bes Herafles und Dionysos begangen wurden 25). Syros war auch die Geburteinsel des alteren Pheretydes 26), welcher als erfter griechischer Prosaifer betrachtet worben ift 27). — Die Sugel und Abhange awischen Alt-Syra und bem Dorfe Talanta bestehen aus Glimmerschiefer, in welchen zahllofe kleine Granaten eingesprengt find. Am hafen bricht weißer Marmor von geringerer Dualität, auch hat die Insel viel Eisenstein. Ferner wird hier ein wichtiger Farbenstoff, das sprische Sil oder Berg-gelb, sowie Amiant gewonnen 28). Was die Früchte zum Leben betrifft, so sehlt es nicht an Getreibebau und an gutem Wein 29). Etwa zwei Stunden von Talanta liegt ber geräumige, aber vollig obe Safen Della Grazia 30). Diesem schräg gegenüber liegt ber Haupthafen in ber Mitte ber Langenftredung ber Infel, welcher gegenwartig ber Centralpunkt für einen bedeutenden Sandel ift. Sier fommen Dampfichiffe von Marfeille, Trieft, Alexandria und Conftantinopel zusammen 31). Die hier aufblühende Stadt Hermupolis dahlte bereits im 3. 1837 über 14,000 Einwohner. Die Insel Sira ift gegenwärtig auch ein Stapelplat fur ben handel mit bem schwarzen Meere, sowie bas griechische Teftlanb burch Borrathe versorgt wird, welche hier niebergelegt werben 32). 3m legten Freiheitstampfe ber Griechen mit ber turfifchen Macht vereinigten fich hier alle Scenen bes Glends, ba taufende von Geflüchteten aus anderen Regionen bier aufammengefommen waren und hier unter Belten, Breterhutten, in Erdgruben und unter freiem himmel las gerten, vier Fünfiheile Beiber, Kinder, Greife, beren Manner, Bater, Sohne theils umgefommen waren, theils noch unter ben Baffen ftanben 33).

Die Infel besteht zuunterst aus Glimmerschiefer und enthält Lager von weißem frykallinische fornigem Kalke und von bergleichen grauem bebeckt. Der obere Theil des Glimmerschiefergebirges ift reich an fremden beigemischten Mineralien, besonders an hornblende von

<sup>17)</sup> Fiebler a. a. D. 18) E. Roß a. a. D. 1. Bb. S. 140. 142. 19) L. Roß 1. Bb. S. 143. 144. 20) Dogly wird dies Insel in d. Odyss. XV, 403 gerannt. 21) Pin. IV, 12, 67. 22) Odyss. l. a. Aus ben Worten: Sv. roomal fellow hat Jul. Braun (Gesch. d. Kunst 2. Bd. S. 291) wol zu viel gesalgert: "Wo die Sonnenwende gesehen wird, d. h. ein Sonnenwendzeiger, den man auf Pheresydes bezog."
28) Eine genauere Beschreibung derselben hat K. G. Fiebler (Reise durch alle Theile Griechenlands II, 165 fg.) gegeben.

<sup>24)</sup> Bergl. L. Roß a. a. D. 2. Bb. S. 26 fg. 25) Corp. Inscr. Graec. ed. Boeckk. N. 2347 c. L. Ross, Inscr. inedit. II. N. 109. 26) Strab. X, 5, 487. Casaub. 27) Bergl. Sturz, De Phereoyd. p. 11. G. Bernhardh, Grundriß der griech. Literatur 1. Bd. S. 401. 406. (8. Aufl.) Bergl. Strab. I. p. 18. Casaub. 28) Plin. H. n. XXXIII, 12, 158. 29) Bergl. L. Koß a. a. D. 1. Bd. S. 7. 8.; 2. Bd. S. 24 fg. und im Tübinger Kunftblatt 1836. Nr. 12. 30) L. Roß II, 26. 31) Kiedler a. a. D. II, 165 fg. 32) Profesh v. Diten, Erinnerungen und Denkwürdigf. aus dem Drient I. S. 57 fg. 38) Profesh v. Diten a. a. D. I. S. 55 fg. Aergl. 2. Bd. S. 540 fg.

bunkelgrüner Farbe; auch find viele Lager mit röthlichsbraunen Granaten reichlich durchwachsen. So kommen Epidot und Strahlstein vor. Die nördliche Hälfte der Insel hat viele kahle Berge, auch einige kruchtbare Ebenen. Die kleine Ebene am westlichen Strande des Hasens ist fruchtbar. Eine zweite Ebene von gleicher Fruchtbarkeit ist an der Westrüste der Insel am Hasen Della Grazia. Die südliche Hälfte der Insel hat flachere Berge, mehr Erdbededung und ist daher der fruchtbarere Theil. In der nördlichen Hälfte wird mehr Getreide gebaut, in der südlichen mehr Wein. Die weißen Trauben geben einen dem Coper ähnlichen Wein. Feigendäume liesern eine Art kleiner weißer Früchte, welche überaus schmachaft sind. Die jagdlustigen Bewohner haben das früher vorhandene Wild soft ganz vertilgt, sodaß kaum noch ein Hase oder ein Felsenhuhn entdeckt wird. Die durchziehenden Turteltauben, welche sich im Herbste an den Trauben laben, werden noch in großer Menge geschossen, sodaß ein Idger an einem Tage 50 die 100 Stüd erlegt 24). Auch der Wiedehopf (Upupa Epops) und der Kusuk kommen hier im Herbste an und werden geschossen 38). — Die ganz nahe kleine Insel Grado besteht ebenfalls aus Glimmerschieser, die Klippen Starpa und Rate aus Kalkstein 36).

Cap. 3. Die Insel Tenos (Thuos), jest Tino, oftlich von Spros zwischen Andros und Delos liegend, von Andros nur 12, von Delos 40 Stadien entfernt, von Rordweft nach Suboft geftredt, hat eine gange von 150 Stadien. Sydruffa und Ophiuffa follen bie früheren Ramen ber Infel gewesen fein. Rach Strabon's Angabe war bie Stadt ber Infel nicht groß (od µeyáln). Da er ben Ramen nicht nennt, fo hat fie wahrscheinlich ebenfalls Tenos geheißen, wie bei vielen anderen Inseln bies ber Fall mar, auch mar fle eine hafenstabt. Ein großer Tempel des Boseibon befand fich in einem Saine außerhalb ber Stadt, welchen Strabon als schaumurbig bezeichnet 37). Das Opferfest zu Ehren bes Gottes wurde hier mit Glanz begangen und es tam eine große Menge Bolfes zusammen, ju beren Bewirthung geraumige bauliche Anlagen (koriarogia) hergestellt worden waren 36). Auf Inschriften kommt noch ein Ort Erifton ("Howvov) vor, welcher sonft nicht erwähnt wird 39). Im zweiten Berferkriege nahmen auch die Tenier am Kampfe bei Blatda gegen bie Barbaren Theil 40). Spaster hatten fie an Athen jährlich 3600 Drachmen Tribut

stand beutet 41). Roch später war die Insel auf einige Beit an Alexander von Phera gefommen 42). D. Antonius machte den Rhodiern ein Geschent bamit 43). Die Insel wird von einer langen, hohen und rauben Bergfette gebildet, welche nur auf ber Suboft- und Oftfeite Raum für einige Thalebenen lagt. Das Gebirge besteht größtentheils aus Schiefer, welcher auf ber Oberfläche an der Luft leicht zerbröckelt, verwittert und durch Bearbeitung zu fruchtbarem Erbreiche wirb. Daher haben bie überaus thatigen Tenier bie Abhange ber Berge terraffenartig geformt und wiffen bier Fruchtbarkeit bervorzubringen. Auch läßt fich burch die blatterigen Schieferschichten bas Regenwaffer bequem leiten und zur Beförderung ber Fruchtbarkeit benugen, mahrend die Ralkgebirge dies weniger gestatten 44). Wie auf Spros, so sindet man auch hier häusig Granaten in den Schiefer eingesprengt 46). Auch findet sich hier und da weislicher und blaulicher Marmor, aus welchem die Tenier Tifchblatten. Ramingefimfe und andere Gegenftande verfertigen, welche theils in Griechenland, theils in Constantinopel verkauft werben. Die gegenwärtige Haupts und Hafenskabt von Tenos auf berselben Stelle, auf welcher die Stadt im Alterthume ftand, heißt H. Rkolaos. Im 3. 1676 hatte dieser Ort nur erst einige Häuser. Späs ter jur Zeit Tournefort's war bereits ein Dorf baraus geworben. Seit bem 3. 1718 zogen fich die Bewohner von Raftro ober Exoburgo hierher und nun erhielt bie Studt bebeutenben Zuwachs. Eroburgo liegt anderthalb Stunden entfernt auf bem Gipfel des hohen fpipigen Berges und ift daher verobet bis auf ein Dupend Familien, welche hier geblieben find. Die alte Burg auf einem fcwer juganglichen Felfen, ehemalige Refibeng ber venetianischen Proveditore, ift ein Trummerhaufen. Auf der Westseite der Infel find die Berghalden rauher und steiniger und baher weniger gut cultivirt als im Innern ber Infel 46). 3m 3. 1507 fam die Infel an bas türkische Reich, allein bie Benetianer nahmen biefelbe ben Domanen wieder ab, bis fle im 3. 1714 abermals jenen anheim fiel. Bor zwei Decennien betrug bie Bahl ber Bewohner 10,000 Griechen und 5800 Katholifen, bie letteren großentheils Staliener. Die Bahl ber lep= teren hat feither immer mehr zugenommen. Die Frauen und Jungfrauen tragen hier gewöhnlich lange Rleiber, auch wenn fie gewöhnliche Arbeit verrichten, g. B. Rube und Biegen austreiben, mas bem Reisenden munberlich vortommt. Man erbaut hier Gerfte jum Bedarf für bas gange Jahr, Korn bagegen nur auf 3-4 Monate. Bohnen und Erbsen werden viel gewonnen. Die Oliven werben meift eingefalgen 47). Der bier gewonnene Marmor bietet einen Bauptausfuhrartitel. Auch wird hier

<sup>41)</sup> Thukyd. VII, 57. Elem. Epigr. gr. ed. Franz. N. 49.
42) Demosth. gegen Polykl. p. 1207.
43) Appian. Bell. civ.
V, 7.
44) L. Koß a. a. D. I. S. 12 fg.
45) L. Koß
a. a. D. I, 15.
46) Bergl. L. Roß a. a. D. und im Tüsbinger Kunstblatt. 1886. Rr. 17.
Tournefort II, 8. p. 44 seq.
Die Expédition scient. III. p. 2. Fiebler a. a. D. 2. Bb.
S. 241 fg. Branbis, Mittheil. I. S. 315 fg.
47) Fiebler a. a. D. II, 242.

Serpentin gefunden. Ein großer Kirchthurm der tatholischen Kirche ragt in der Stadt hoch empor, und hinter der Stadt liegt ein stattliches Kloster, ebenfalls mit einem hohen Thurme und mit vielen Arfaden. Eine kahle Granitkuppe hinter den Höhen des Horizonts ragt konisch empor und bildet den höchsten Punkt der Insel,

Xo Burgo genannt 48).

Die fleine Insel Delos, einft ber vielbefuchte, reiche Schauplay bes Apollinischen Cultus mit einem prachtigen Tempel und besonders seit ber Berftorung Korinthe ber frequentefte Sanbelsplas im agaifchen Meere 49), ift gegenwartig ein muftes Trummerfeld. Bereits Menophanes, der Feldherr des Mithridates, hatte Stadt und Insel vollig verwüstet und alle Schate hinweggeführt so). Und späterhin ift fie noch mehrmals biefem Schickfale anheimgefallen. Auch nicht eine bebeutenbe Ruine funbigt bie vergangene Ferrlichkeit an, während die benachbarte Infel Rhenda boch wenigstens noch jahlreiche Grabftatten aufzuweifen hat. Rhenda war im Alterthume nur ein Anhängsel von Delos, und obgleich zweis bis dreimal so groß, hatte fie doch im Berhaltniß zu Delos nur wenige Bewohner. Doch hat Delos noch viele Hunderte, jum Theil zwischen Ge-busch und Gestrupp verstedte Granitsaulen. Auch find hier noch große Cifternen vorhanden. Die alte Stadt der Insel, welche in frühester Zeit auch Atygia genannt worden sein soll 81), lag auf der Ebene (en nedla neimeten) mit dem Tempel des Apollon und der Leto (vo Αητοών). Ueber ber Stadt fleigt ber hohe und rauhe Berg Ronthos empor. Ein unbetrachtlicher Fluß Inopos (Ivonos) burchströmt die fleine Insel 62). Wahrscheinlich hatte berselbe im Alterthume seinen Lauf in bem gegenwärtigen Bette eines Giesbaches, welcher vom Berge Annthos herkommt und beffen trocene Ufer jum Theil noch mit Marmorquabern eingefaßt find. Auch ist landeinwärts, östlich vom alten Hafen, noch ber alte ovale See fenntlich 53). Der berühmte Berg Konthos besteht aus Granit, ist nur 4—500 Fuß hoch und hat auf seinem Gipfel Ueberreste eines großen Gebäubes ionischer Ordnung. Im Alterthume führten zwei Trep-pen auf ben Gipfel, die eine von ber Kollen. die andere von ber Oftseite. Delos war ber heiligfte Wohnstp Apollon's als seiner Geburtsstätte. Daher keine Todten hier bestattet werben burften. Alle Abscheibenben ober bereits Berblichenen wurden sofort nach ber Rachbarinsel Rhenda geschafft. Daher noch so viele Graber hier

du finden find 64). Die Stadt Delos war ein offener Ort ohne Ringmauer, aber reich und glanzend ausgestattet. Gin blubenber Sanbel hatte Bohlstand herbeis geführt und ber Beihgeschenke und Dentmaler gab es in großer Bahl. Das heiligthum hatten felbst die Per-fer verschont 65). Die belischen Erzarbeiten waren im hohen Werthe, auch war hier ein Hauptste bes Sklaven-handels 36). Die attischen Kleruchen (seit 506 v. Chr.) in Delos hörten nicht auf attische Bürger zu sein, obsgleich sie eine selbständige geschlossene Gemeinde bildeten ben belos war auch der Ausbewahrungsort des Bunbesschapes und die Abgeordneten ber Stadte bes Bundes hielten hier ihre Berfammlungen zu gemeinschaftlicher Berathung 58). Seitbem ber Bunbedschat nach Athen verlegt worden (460 v. Chr.), trat Delos zu Athen in baffelbe Berhaltniß, wie die übrigen tributbaren Inseln, ja burch bie attischen Kleruchen auf Delos trat ziemlich bas Berhaltnig von Unterthanen ein. Die Romer ficherten Athen ben Besit von Delos. Allein ber schon genannte abideuliche Menophanes, Mithribates' Felbherr, machte burch seine Blunderung und Berwüftung ber Herrlichkeit ber Insel ein Ende. Dit bem Apollotempel war zugleich ein Drakel verbunden 60). Selbst Hoperboreer und Skythen läßt Herodot hierher kommen, um ben Gott au befragen und ihm ihre Hulbigung barzubringen 60). Zahlreiche panegyrische Teste wurden hier mit Glanz begangen. Die Cyflaben schidten Theoren mit Opfern und Chore von Jungfrauen hierher 61). Die Grundung ber Amphistyonie auf Delos wird auf fehr frühe Zeiten gurudgeführt. Bei ber Festversammlung fanden gym-nische und mufiche Bettkampfe ftatt 63). Die Athender ichidten fahrlich einen Amphiftwonen bierber, welcher die Aufficht über bas Beiligthum, die Festlichkeiten und bie Finanzverwaltung zu übernehmen hatte 63). Der herrliche Apollinische Tempel lag nahe am Safen, wo noch gegenwärtig einige Ueberrefte beffelben fich befinden. Die Hauptgebäude lagen sammtlich zwischen bem erwähnten ovalen See und dem hafen. hier bemerkt man auch noch bie Trummer von ber Stoa Bhilipp's III. von Makedonien. Bon der großen Apollonstatue liegen bie Bruchstude nicht weit vom Ufer 64). Eine unvollendete Statue aus weißem Marmor, sowie mehre anbere unvollendete Bilbwerke scheinen aus ber Zeit gu

<sup>48)</sup> Fiebler a. a. D. II, 245. 49) Thukyd. III, 104: δτι ήν και τοπάλαι μεγάλη ξύνοδος και ἐορτὴ ἐν τῆ Δήλφ (nάπιἰκή "Ομηφος ἐτεκμηρίωσεν). Strab. X, 5, 486. Casaub.: Τὴν μὲν οὖν Δῆλον ἐνδοξον γενομένον οῦτως, ἔτι μᾶλλον ηθξησε κατασκαφείσα ὁπὸ Γωμαίων Κόρινθος. Ἐπεῖσε γὰρ μετεχώρησαν οἱ ἔμποροι, και τῆς ἀτελείας τοῦ ἱεροῦ προκαμονμένης αὕτους και τῆς εὐκαιρίης τοῦ λιμένος ἐν καλῷ γὰρ κεῖται τοῖς ἐκ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἰσίαν πλέουσιν ἢ τε πανήγυρις ἐμπορικόν τι πρᾶγμά ἐστι, καὶ συνήθεις ἡσαν αὐτῆ καὶ Ρωμαῖοι τῶν ἄλλων μάλιστα. Βαιτραπίας (VIII, 32, 1) nennt Delos κοινὸν Ἑλλήνων ἐμπόριον. 50) Pausan. III, 23, 2. 51) Strab. X, 5, 486. Bergl. Schwenk, Deliaca P. I. Francí. 1825. 52) Strab. 1. c. 53) £. Roß 1. Bb. €. 31 fg. Bergl. beffen Griechifche Ròniges τείξει 1. Bb. €. 129 fg.

<sup>54)</sup> Strab. 1. c. Herodot. I, 64. Diodor. XII, 58.
55) Herodot. VI, 96. Cicero, Pro lege Manil. c. 18. 56) Strab.
1. c. p. 668. Plin. XXIV, 2. 57) Boeckh. Corp. Inscr. II.
p. 225. Spankeim zu Callimach. p. 586. 58) Thukyd. I, 96.
Nach Plutarch. Thes. c. 21. Pausan. VIII, 48, 2. hatte bereits
Thefeus ben ersten Grund bazu gelegt. 59) Bergl. Hote
(Creta II. S. 108 sg. 130) gegen D. Müller (Dor. I. S. 262).
60) Herodot. IV, 33 seq. 61) Strab. 1. c. p. 485.
62) Thukyd. III, 104. Plutarch. Thes. c. 21. 63) Athendos
(IV, 173. b.) erwähnt ein auf die belische Festseier sich beziehendes
Geseb der Amphistiyonen. Bergl. Hern ann, Staatsalterth. §. 11,
10. 64) Bergl. L. Roß I. S. 34. Laut des Mythos hatte
sich Leto während der Geburt ihrer Sprößlinge an einem Balms
baume serichtet worden. Als dieser aber von einem Sturme
wieder umgeworsen wurde, soll er diese Statue mit sich nieder=
gerissen haden.

ftammen, als Menophanes fein Zerftörungswerf hier vollbrachte 66). Die Abhange bes Berges Kynthos find mit herabgefturgten Marmorquabern bebedt. Bon ben erwahnten zwei Treppen ju dem Berge findet man noch viele Stufen am Blage. Beht man von bem ermahnten See quer über die Infel an die Dftfufte, fo ftoft man auf die Ueberrefte eines großen Gebaubes, welche auf einer Saulenftellung Rundbogen aus blauem Darmor tragen, und zwar jeder aus einem Stud. Bon ben Caulen fteht feine mehr aufrecht. Unter ben Trummern liegen auch große Sitstufen aus blauem Marmor, die vielleicht zu einem Stadion gehört haben, welches an ber Rorbfeite biefer Ruine ftand. Roß hat in Diefer ganzen Ruinengruppe ein Gymnasion erkannt 66). Die Ueberreste eines großen Felsenthores hat Fiedler beschrieben und eine Abbildung beigegeben 67). Auch fand bergelbe die Ruppe des Berges Konthos rings herum mit Manerwerk aus großen Duabern eingefaßt. Seit Jahrhunderten find die maffenhaften Marmoruberrefte von den Bewohnern der benachbarten Inseln fortgeschafft und ju neuen Bauwerten verwendet oder in Kalfofen au Ralf verbrannt worden. Ein Ralfofen befindet fich noch gegenwartig unter ben Ruinen, welcher erft seit einigen Jahren ruht 68). — In dem Ranale zwischen Delos und Rheneia befinden fich einige Rlippeninfeln, von welchen die eine im Alterthume mahrscheinlich die Infel ber Befate war. hier herricht haufig eine ftarte Brandung 39). Rheneia zerfallt in zwei Salften, welche nur durch eine schmale Erdzunge zusammenhangen. Die Subhalfte liegt Delos gegenüber und bilbet mit biefer den schmalen Meerkanal, in welchem die bezeichneten Klippeninseln liegen 70).

Cap. 4. Raros (jest Nakla, auch Akia), die größte der Cykladen und in diesem Meere nur von Eudoa an Umsang übertroffen, nach Herodot und Diodor auch die seligste der Inseln mit einem Flächenraume von mehr als 5 Duadratmeilen, nach Stylar zwischen Kephallenia und Lemnos die Mitte haltend, stellte zur Zeit ihrer Blüthe 8000 Hopliten, woraus sich solgern läßt, daß sich die Bevölkerung mit Einschluß der Stlaven damals mindestens auf 100,000 Köpfe besausen habe, während sie gegenwärtig nur 11,000 auszuweisen hat 71). Plinius hat ihr den Ilmsang von 75 röm. Meilen gegeben 72). Sie ist auch als die fruchtbarste Insel betrachtet worden und soll wegen ihrer ziemlich runden Gestalt im frühesten Alterthume Strongyle geheißen haben. Auch werden ihr die Prädicate Dia und Dionysia beigelegt 73). Rach

bem troianischen Kriege follen fich Raver unter ihrem Dynaften Raros hier niedergelaffen haben, baber ber Rame. Geognoftisch (bemerft Fiebler) fann man Raros als einen großen Gebirgeftod betrachten, ber aus Granit besteht, welcher fich am hochsten im nordlichen Theile ber Infel hebt. Seine Seiten find mit Oneis und Glimmerschiefer, die Soben aber machtig mit weißem Urfalf bebedt 74). Das Gebirge Roronon (rb Koparvor) hat zwei hohe Gipfel, beren Abhange, wie &. Roß berichtet, mit Reften von Gichenwald bebedt find, aus welchen die beiden Felfenhörner nacht und fteil hervorragen. Auch hat dieses Gebirge viele Duellen. Die Betten biefer Bafferabern find mit Blatanen geschmudt. Der höchfte Bergruden ift über 2000 Fuß hoch. Eine foloffale unvollendete Marmorftatue liegt in dem Steinbruche eines aus weißem Marmor beftehenben Sugels. Sublich bavon liegt bas hohe und ichwer zugangliche Borgebirge Kalogern (vov Kaloyspov), auf welchem Ueberrefte einer Bergvefte aus bem Mittelalter fich befinden. In der Rabe, eine Stunde vom Derfe Botry, befinden fich die berühmten Smirgel- oder Bepfeinbruche (Nakla 1100g), deffen Gestein jum Schleifen und Poliren gebraucht wurde 75). Diefer Stoff wird am hafen Friantatha geladen und fortgeschafft. Die Regierung verpachtet biefe Bruche fur eine betrachtliche Summe, fodaß jahrlich 10-12,000 Etr. gebrochen werden 76). Der fübliche Theil ber Infel besteht aus Raltstein, weißem Marmor und Schiefer, namentlich tas bobe Diagebirge. Der romantische im Thale gelegene Ort Aperathos erzengt einen vortrefflichen weißen Bein, melder ben Ramen Bachuswein führt. Am guße bes Diagebirges liegt bas reigende Dorf Bhilote, im Binfel bes schönen und reichen Binnenthales Drymalia. Quellen und Bache rieseln durch den Ort und die Saufer find unter bicht belaubten Baumen verftedt. Bon dem Gipfel des Diagebirges bat man eine weite vortreffliche Aussicht auf die Infeln bes agaifchen Meeres. Zwischen ber Stadt und dem Borgebirge des beiligen Brotopios liegt eine fruchtbare Ebene, welche Früchte jeder Art in Menge hervorbringt. Die hauptfrüchte der Insel find Wein, Del, Subfruchte, Getreibe, Alles von der edelften Art und ber Ausspruch bes herobot wird noch jest vollfommen bestätigt. An dem Fluffe von Phaneromeni befinden sich viele Erlen, die einzigen, welche & Ros in Griechenland gefeben hat ???). Bor bem Safen ber Insel befindet fich eine Rlippe mit einer Ruine, in welcher man einen Tempel bes Dionpfos erfennen wollte. Die gange Insel war bem Dionysos geweiht. Hier hatte er die laut des Mythos von Thefeus verlaffene Ariabne gefunden und fie ju feiner Benoffin erforen, ein Thema, welches in antifen Kunftgebilden in ber

<sup>65)</sup> L. Roß I. S. 33.
66) L. Roß ebenbas. I. S. 32.
67) Reise durch alle Theile Griechenlands 2. Bb. S. 279.
68) Bergl. Fiedler 2. Bb. S. 274. L. Roß I. S. 30 sg.
69) L. Roß II, 35.
70) L. Roß a. a. D. uber die hierhiert gehörigen Inschriften vergl. Corp. Inser. Grase. ed. Bosekh. Vol. II. Sect. II. p. 320 seq.
3u erwähnen sind hier noch Sallier, Histoire de l'isle de Delos in b. Mem. de l'asad. d. inser. III. p. 376 seq.
d'Orville, Exercit. in Miscell. observ. Tom. VII.
Reisen I. S. 59.
71) Herodot. V, 28.
Diodor. V, 52.
2. Roß a. a. D. I, 29.
72) Plin. H. n. IV, 12, 22.
73) Auch Sicilia minor, Callipoli. Bergl. Pasch. Reisen,
U. Creyst. b. B. n. R. Erste Section.

Befchr. b. griech. Archivelagos, aus bem Rachlaffe von E. Ros berausgegeben G. 53.

<sup>74)</sup> Fiebler 2. Bb. S. 291 fg. 75) Ich habe über bas von den Alten und Neueren vielbesprochene und oft falsch erflätte Raxium im Byrgoteles oder die edeln Steine der Alten (S., 225. 227. 228., dazu die Aumerst.) gehandelt. 76) E. Roß I. S. 41. 77) E. Roß I. Bb. S. 38.

mannichfachsten Beife veranschaulicht worben ift, sowie überhaupt biefe Genoffenschaft in bem ben Dionpfos betreffenden Mythenfreise eine wichtige Rolle spielt 79. Gin Priefter bes Dionysos war hier ber Eponymos bes Bahres 7°). And andere Gottheiten, wie Zeus Olymsiss und Zeus Melosiss (Afglissus) hatten hier ihren Cult 8°). Ebenso Apollon. — Peisstratos von Athen heit digbanis die Instellen Gewalt gebracht, und daselbst dein Abgdamis, das Haupt der oligarchischen Partei, als Tyrannos eingesest. Er sonnet sich jedoch nicht lange behaupten und muste der demokratischen Gewalt unge behaupten und muste der demokratischen Gewalt weichen. Ariftagoras von Milet mußte feine viermonatliche Belagerung aufgeben und ohne Erfolg abziehen \*1). Dafür nahmen die Perfer auf ther Heerfahrt gegen Hellas Rache und verwüßteten bie Insel in schredlicher Beise D. Der Wohlkand der Insel wurde dadurch gebrochen. Im zweiten Berfertriege war die Jusel ba-ber nicht im Stanbe, mehr als vier Schiffe aufzubringen, ba früherhin ihr eine große Jahl berfelben zu Gebote fant. Mit ihren 4 Schiffen ftießen die Raxier zur griechischen Flotte, obgleich biefelben fich mit ber perfischen Flotte gu vereinigen bestimmt waren \*2). Auch bei Platda follen die Raxier mit gegen die Berfer gekampft haben 84). Spater kam aber die Insel als Bundesglied mit Athen in Conflict und weigerte fich als die erfte unter ben Infeln, ihren Bunbespflichten nachzukommen. Daber wurde fle mit Waffengewalt unterworfen und 500 attifdje Alernden wurden hierher verfest, wodurch ihre Gelbftanbigfeit verloren ging ab). Rachbem nun ihre Bfuthe und Autonomie vorüber war, wird fie uur felten noch von ben Alten erwähnt. Chabrias gewann hier (Dl. 101, 2, v. Chr. 378) einen großen Sieg über die spartanische Flotte 86). Laut einer Inschrift besand sich die Jusel während der römischen Burgertriege fogar einige Zeit in ber Dewalt ber Rhobier 87). Denn bie Rhobier hatten and bamals noch eine bettachtliche Seemacht. Bielleicht war fie ben Rhobiern ebenfo wie Tenos burch M. Antonius überlaffen worben. Daher biefer Befit nicht von langer Dauer fein konnte. — Die Sauptfabt ber Infel hieß ebenfalls Raros, wie bei vielen anberen Infeln, und lag nach Btolemdos unter bem 37. Breitengrabe 86). Eine zweite

Stadt der Insel mird von Stephanos Byz, unter dem Namen Tragka aufgeführt <sup>80</sup>). Athendos erwähnt moch einen Ort ohne Mauern unter dem Namen Apscäden <sup>90</sup>). Der wichtigste der Kunstüderreste besteht in einem noch rohen, unvollendeten Apollontolos aus Maumor, von welchem L. Roß eine Abbildung gegeben hat <sup>91</sup>). In geringer Entsernung von dieser Statue sindet man an der glatten Wand desselben Marmorhügels in 3 Joll hohen Buchtaben die Inschrist ögos zwosov lagov 'Andlawos <sup>92</sup>). Also die dahin reichte der heilige Bezirf des Apollinischen Temenos. Wahrscheinlich war dieser Koloß für das Temenos selbst bestimmt. Das Mittelclter, die Reihenfolge und Genealogie der hier restierenden stanstischen Herzöge, den Restonzpalast dieser Herren, sowie einige antise Inschristen hat der Bras Rasch van Arienen beleuchtet, sowie auch spätere Reisende die mittelsalterliche Geschichte der Insel ist außerdem noch in einigen Monographien entwickelt worden <sup>94</sup>).

Rörblich von Naros, oftlich von Deios, suböstlich von Tenos liegt die Jusel Mysonos (jest Micconi, Micconi genannt), nach Pasch van Krienen im 44,83 L. 37,95 Br. Gr. Ihre Geschichte verläuft sich in die frühesten Mythenkreise, da hier die ketzten und kärksten ber von Herakles erschlagenen Giganten begraben liegen sollen <sup>05</sup>). Auch wollte man hier das Grab des lokrischen Miar sinden <sup>06</sup>). Bon Athen aus soll eine Colonie unter dem Reliden Hipposies hierber gesommen sein. Während der geschichtlichen Zeit war die Insel von geringer Bedeutung und ihre Bewohner, häusig sahlsöpsig, standen als kleinliche und habsüchtige Leute nicht im besten Ruse <sup>97</sup>). Die Armuth der rauhen Insel mochte diese Beschassenheit des Charakters verursacht haben. Die Natur der Insel zleicht der von Seriphos und einiger Theile von Tenvs. Der Boden der Insel besteht aus Granit und die Gipfel der Hügel und Berge sind mit

<sup>78)</sup> Diodor. V, 51 seq. Plutarch. Thes. 20. Hygin. Poet. astron. II, 2. Parthen. Erot. 9, 19. Athen. III, 78. C. Agloosthenes hatte narische Geschichten geschrieben. Bergl. Engel, Quaust. Nax. (Gott. 1835) p. 29 seq. Ueber die Aprehener nub Dienhsos, über Ariadne, über die narischen Rumphen, über die Khönizier und Kerre auf Raros s. Engel 1. c. p. 8—40. 79) Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. N. 2965, 21. 80) Corp. inser. Gr. N. 2417—2419. 81) Herodot. V, 30—34. Parthen. Erot. 9. Plutarch. Mul. virt. c. 17. 82) Herodot. VI, 96. Philostrat. Vit. Apoll. I, 25. Himerios dei Photios, Bibl. Cod. CCLXIII. p. 364. A. 83) Herodot. VIII, 46. 84) Diodor. V, 52. 85) Thukyd. I, 98. 187. Plutarch. Periol. c. 11. Pausan. I, 27, 5. Diodor. XI, 88. 86) Xenoph. Hellenio. V, 4, 60 seq. Diodor. XV, 34. Demosth. De ord. rep. p. 172. §. 22. gegen Aristokrat. p. 686; gegen Ktesiph. §. 243. 87) Rhein. Museum II. 6. 95. Appian. Bell. oivil. V, 7.

<sup>89)</sup> Stophan. Bys. v. Rach ber Darstellung von L. Berg (a. a. D. I. S. 40) wurde ein Apollon Tragios entweder in dieser Stadt Tragăa oder auf der kleinen Insel Masares jwischen Ravos und Dounsa verehrt.
90) Athen. VIII. p. 348. B. 91) 1. Bd. S. 34. u. 40: "Rach kurzer Rask stiegen wir von hier in 1½ Stunden zu dem Apollon hinad, einer kolosfasen, aber erst ganz im Rohen entworfenen Statue, welche zehn Minnten vom User am Adhange eines mäßigen, ganz aus Marmor deskenden Her am Adhange eines mäßigen, ganz aus Marmor deskenden Her am Adhange eines mäßigen, ganz aus Marmor deskenden Her am Adhange eines mäßigen, ganz aus Marmor deskenden Her am Adhange eines mäßigen, ganz aus Marmor deskenden Wisten worden. Die Figur ist steinbruche liegt, aus welchem sie geschnitten worden. Die Figur ist steinbruche liegt, aus welchem sie geschnitten worden. Die Figur ist steinbruche die Archäologen den Apollon Patroos oder Hythios ersennen" u. s. w. Bergl. Th. Punoska, L'Apollon Pythion. Par. 1834. F. 92) Ras I, 39. 93) Besschteibung des griech. Archipelagos S. 53—67. 94) Fr. Grüter, De Naxo insula. Hal. 1833. E. Caraub. Stephan. Byz. v. Monavoso. Eustath. zu Dionys. Porieg. v. 525. 96) Twetz. zu Lycopks. 401. 97) Strab. 1. c. Athen. I. p. 7. F. und VIII, 346. A. Monavoso yelrus als Sprüchwort. Plin. XI, 37. 47. Zenod. Prov. V, 21. Suid. v. Monavoso. Herych. v. Monavoso. Die armen hungrigen Mylonier scheinen also stwas zuhringlich gewesen zu sein. Ueber den Charaster der beutigen Mylonier zuthere also stwas zuhringlich gewesen zu sein. Ueber den Charaster der beutigen.

Bloden biefer Steinart überstreut, daher wol die Sage von ben hier ftatigefunbenen Gigamenkimpfen 98). Der von den hier stattgefundenen Gigamenrampfen <sup>23</sup>). Der Hafen der Insel ist ein weites gegen Westen geöffnetes Beden, an dessen Sabseite jest das elende Städtichen der Insel liegt. Pasch van Krienen schätzte im vorigen Jahrhunderte die Jahl der Einwohner dieses Städtichens auf 2000, von welchen 3 Theile Frauen und 1 Theil männliches Geschlecht waren. Denn die Jünglinge und Männer waren niemals daheim, sondern theils mit Schiffahrt und Handel beschäftigt, theils anderwarts in verschiedenen Diensten und Arbeiten thätig <sup>20</sup>). Die Gesammtant der Ausschapen Der Befammtjahl ber Infelbewohner betrug vor zwei De-t cennien eiwa 5000, von welchen fich ein großer Theil mit Schiffahrt beschäftigte. Die Bahl bet Schiffe betrug 30. Die Sauptproducte ber Infel find Gerfte, Bein und Feigen. Die alte Stadt lag an ber Stelle ber gegenwartigen. Allein alle Spuren berfelben find ver-Einige Difiricte find gut angebaut und dwunden. fruchtbar. Am öftlichen Fuße bes hochsten zweigipfligen Berges liegt eine große tief in die Infel einschneibenbe Safenbucht, Banormos genannt, und anstoßend gegen Borbosten, eine andere ahnliche Bucht, welche Ptelea ( (Areléa) heißt 1). Bon ber Stadt ab ziehen fich fteile Granitfelsen norblich vor und bilben bie hochfte Ruppe ber Infel, ben Dimaftos ber Alten. Diefe fahlen Felfenmaffen endigen hoch und fteil am Cap Trullo, was fic fublich in ben hafen vorftredt 2). Der Granit biefer Maffen ist grau und hat ein porphyrartiges Ansehen, indem er mit großen oft 11/2 3oll langen und 3/4 3oll biden weißen Felbspathfryftallen burchwachfen ift; auch enthalt er flache, schwarzgrune Hornblendfryftalle und fleine gelbe Sphenkrystalle. Der Abhang bes oklichen Theiles der Infel ist sehr flippig, sodaß es selbst den Maulthieren schwer wird fortzukommen, obgleich diese Thiere sonst an die schlechtesten Wege gewöhnt sind .).

Paros, die durch ihren vortrefflichen Marmor, sowie durch die hier gefundene parische Chronif so bekannte Insel liegt westlich von Raros, südlich von Delos, östsich von Oliaros, nördlich von Ios und gehört zu den größeren der cystadischen Inseln. Ihren Namen soll sie von Paros, Sohne des Barrhasios aus Arkadien, ersalten haben. Andere Namen derselben sollen Pattia, Demetrias, Jakynthos, Hyria, Hyleessa, Minoa und Sabarnis gewesen sein 1. Nachdem in frühester Zeit ie Insel von Aretern (den Söhnen des Minos) und ann von Arkadiern bewohnt worden, besetzten später konier dieselbe, unter welchen sie bald zur Blüthe genngte d.). Dies erhellt schon aus der frühen Absendung on Colonien nach Thasos, nach Parion, nach Pharos i die illyrischen Regionen, früher Paros genannt als rloua Nachaw d. Bor den Perserkriegen war Paros

von Raros abhängig, ein Beweis, daß Berns nicht noch einmal fo groß war als Naxos, wie Plinins falfchlich angegeben hat. Raros hatte nämlich bie Hegemonie über die Rachbarinfeln gur Beit des ionischen Aufftanbes. Während der Perserriege gelangte aber Paros wieder zur Selbständigkeit?). Diese ging aber bald wieder an das mächtig gewordene Athen versozen. Denn obgleich die Unternehmung des Miltiades verungsückt war, so nahm doch dalb darauf Themiskosses Rache für die Berbindung der Parier mit den Berfern. Die Barier wur-ben nun tributpflichtige Bunbedgenoffen der Athender und hatten einen jahrlichen Betrag von 19,440 Drachmen zu entrichten, eine hohe Summe nach bamatiger Tare 8). Rach bem peloponneftschen Kriege hatte auch Baros feine fruhere hohe Bebeutung verloren, wie Die übrigen Chflaben, welche im wechselvollen Gange ber Ereigniffe balb abtrunnig baib wiebererobert, balb burch innere Parteiungen abgefthwächt worben maren. Die Berfaffung war bemofratischer Art mit einer Boode an ber Spige '). Wahrend ber romifchen Beit fanben Baros, Raros und Andros unter ben Chfladen noch oben an, während die übrigen ohne Bebentung waren. Unter ben Gottheiten wurden von ben Bariern befonders verehrt Zevs havileus, Howkins nalliving, Anμητης παρποφόρος, Berfephone, Astlerios und Sogieia 19). Die Insel hatte zwei Hafen, an deren west-lichem die Sauptstadt Baros lag. Auf ihren Ruinen lichem die Hauptstadt Baros lag. Auf ihren Ruinen liegt die gegenwärtige Hauptstadt Baroitia (Nacousiec). Der Hafen Agusa bei dem Dorfe Raussa liegt an ber Rorbspige ber Infel 11). Außer bem ber hamptftabt und dem bes Marmorberges Marpeffa finbet fich tein antifer Ortoname. Rauffa ift ein fleiner, jeboch in ftabtischer Art gebauter Fleden und biente 1770 ber rufe fifchen Flotte als Station. In der Stadt Baroifia ift. Alles voll von Bruchftuden aus Marmor, die Guffen find eng, aber reinlich. Faft alle Saufer haben Terraffen, welche von machtigen Beinftoden beschattet werben. Bablreiche Basreliefs find in bie Baufer eingemauert. hier antife Schafte ohne Knauf, ba bie Friesftude und Architraven, hier Wertftude in großen Saufen, bort Inschriftsteine und Bierathen : Alles Berfchlagen, gebraucht, burchgefagt, wie eben bas Beburfniß gebot, bald mit Ralt übertuncht, balb mit Schmus bebectt: bort ber Rumpf einer Statue ale Felbftein, ba eine gertrummerte Gefete tafel ale Fußgeftell, hier ein verftummeltes Baerelief verfehrt ober schief eingemauert wie ein gemeiner Felbftein, bort ichlante Saulen mit figurenreichen Rapitalern

<sup>98)</sup> Bergl. Rof II. S. 29 fg. 99) Bafch b. Krienen, er griech. Archipelagos S. 68, herausgegeben von E. Rof, alle 1861.

<sup>1) 2.</sup> Rof II. S. 30 fg. 2) Tiebler 2. Bb. S. 261. Siebler 2. Bb. S. 267 fg. 4) Herakl. Pont. Fragm. 8. Apollodor. Bibl. II, 5, 9; III, 15, 7. Stepham. Bys. v. Thukyd. VI, 104. Strab. VII, 5, 315; X. p. 487. Casaus.

<sup>7)</sup> Herodot. V, 31; VI, 183 seq. Stephan. Bys. v. Ilágog. Pausan. I, 32, 4. Corn. Nep. Miltisd. c. 7: 8) Elem. epigr. von Frans. N. 49. 9) Corp. Inser. ed. Bosokh. N. 2376—2388. L. Ross, Inser. ined. II. N. 147. 148. Eponys mos war ber Archon. Corp. inser. Gr. N. 2391. 2395 seq. 10) Corp. inser. Gr. N. 2384. 2385. 2388. 2557. 2390—97. Hymn. in Cor. 490. Herodot. VI, 134. Pausan. X, 28, 3. Hesych. v. Kaspapos. 11) Fiebler (2. Bb. S. 181) nennt ben Hafen an der Kotbfrige der Insel Agusa, nicht Raussa, wie Kosp. welcher den Ramen des dabeillegenden Dorfes dafür gebraucht hat. Der weniger gute Hafen ist der bet Partia, welcher beim Eingange zwei Untiesen hat. Bergl. Ros, Königsreisen I, 180.

108

ale Thurpfosten an ben Schweinestallen 12). Eine Biertelftunde fudweftlich von der Stadt hat der Tempel bes Astlepios und ber Hygicia gelegen und zwar hart unter einer kleinen Felsenwand, aus welcher eine Quelle hers vorrieselt, wie ja die Asklepiostempel überall mit vortrefflichen Quellen verfeben waren und gewiß nur an folden angelegt wurden. Mitten in ber Stadt auf einem gegen 40 guß hoben Felfenhugel liegt bas Schloß, ein im Mittelalter aus Berfftuden und Saulen antifer Tempel entftandenes Bauwert, jest eine formlofe Ruine. Die Substructionen find aus Saulentrommeln, Architraven und Simsftuden hergeftellt. Eine Biertelftunbe oftwarts vom Marpeffa find bie Bruche, in welchen ber feinfte Marmor ju Buften und Statuen gewonnen wurde. Die feinste Art besselben hatte im Alterthume das Bradicat Luxueus und Luxulung erhalten 18). Eine grobere, grobfornige Gattung bes Marmore wurde auf bem Marpeffa felbft und in ber Thalfdlucht bes Baches Eintas (6 "Eloras) gebrochen, welche zu Bauwerfen und zu foloffalen Statuen geeignet mar 14). Levfå ift gegenwartig bas größte Dorf ber Infel. Eine ftarte Stunde oftwarts liegen die fogenannten Dörfer von Rephalos (χωρία του Κεφάλου, auch τα κάτω χωρία genannt) in einer schönen weiten Ebene mit offener Ausficht auf das nahe Raros. Sie heißen & Toayoulag, ra Maquaga und of Knnidor, und scheinen auf ber Stelle einer alten Stadt erbaut zu sein. Das Dorf Marmara enthalt viele Bauftude und Saulentrummer und viele mogen noch von Schutt und Erbe bebect fein. Auch verbirgt bie übliche Ralftunche in ben Rirchen viele antife Ueberrefte 16). Die Insel ift übrigens weniger forgfältig angebaut als Raros, obgleich fruchtbar genug. Auch beträgt bie Bahl ber Einwohner nur 5300. Der Höhenzug der Marmorgebirge geht von Rorden nach Suben und die bochfte Spipe erhebt fich gegen 2500 Buß 16). Die fpateren politifchen Ereigniffe und Schid. fale ber Infel bis jur turfifchen Berrichaft hat Brokefch von Dften fury mit folgenben Worten gufammengefaßt: , Es (Baros) tam unter bie Berrichaft ber Btolemaer, fiel jurud unter biejenige von Athen, ward auf furze Beit bem Mithribates ginsbar, ging von biefem an Rom über, ward Theil einer romifchen, bann einer griechischen Proving und fiel endlich, ba Marc Sanubo vom Raifer heinrich jum herzoge von Naros gemacht wurde, an biefes herzogthum (1207). Als Brautgabe ward es burch Florentia Sanubo, herzogin bes Archipels, ihrer Tochter gegeben, die sich mit Kaspar von Sommariva vermahlte, und fam balb barauf burch Florentia von

Sommariva wieber als Brautgabe an das Haus Benier, das die Insel nach heldenmüthiger Bertheibigung an Barbarossa, dem Feldherrn des furchtbaren Soleiman, verlor" 17). Aehnliche politische Uebergänge und Wandlungen hatten noch andere Cykladen zu bestehen.

Antiparos, von Strabon Oliaros genannt, welche Insel nur durch einen schmalen, für größere Schiffe zu seichten Kanal von ihrer Schwesterinsel getrennt ist, hat im Norden stachen Boden, erhebt sich aber stufenweise gegen Süden hin, sowie überhaupt nur die Südhälste anfehnliche Berge zeigt 18). Antiparos liegt westlich von Baros und hat einen Umfang von 16 engl. Reifen. Der Ort Antiparos liegt einige hundert Schritte vom Hafen entfernt. Im 3. 1826 zahlte die Insel kaum 50 Familien, welche fleißig das Feld bearbeiteten und in einiger Wohlhabenheit lebten. Die Insel war bem Eparchen von Baros untergeordnet. Das wichtigfte für ben Reisenden war ftete bie wunderbare Grotte ber Infel, welche baber oft beschrieben und in Abbilbungen bargestellt worben ift. Das Innere und Aeußere biefer Grotte mit ihren machtigen Stalaftitenformationen bat Choisenl Bouffier in zwei schonen Abbilbungen, Glize Lady Craven in einer, und ebenso Robert Basbely in einer veranschaulicht 19). Profesch von Often, welcher Paros und Antiparos befucht, bat hier unter Seeraubern eine abenteuerliche Racht zugebracht und schilbert bie reisgende Aussicht von der Sobe der Grotte also: "Das Meer ift aufgethan und das Auge erreicht den Ausgang des Ranale von Antiparos mit ber Rlippe Banderonift, bie Subspipe bes erhabenen Baros, von ber machtigen Raros weit hinaus überragt, die verlaffenen Rlippen von Heraftea, Stinosa, Gufonisa und Karos, die bunfelblaue Rio (308 im Alterthume), welche Somer's Mutter Alymene Geburt und Grab, und bem unfterblichen Ganger felbft bas lette gab, Sifino bann und Polyfandro; im milberen Blau ber entlegeneren Ferne aber Santorin (Thera). Diesen Kreis umfaßt das Auge von ber Buhne felbft, die fowie ber Ausgang ber Grotte nach Beftfudweft fcaut 20)." 3m Alterthume scheint die Infel geringe Bedeutung gehabt ju haben, sowie auch die Grotte von ben Alten nicht ermahnt wird. Bafch van Krienen bat im vorigen Jahrhundert bie Infel besucht und hier mehre Inschriften gefunden, welche in feiner Schrift über ben griechischen Archipela= gos aufgeführt und erflart worden find 21). - An ber

<sup>12)</sup> Bergl. Profesch v. Often, Denkwürdigt, und Erinsmerungen aus dem Drient 2. Bb. S. 45 fg. L. Roß 1. Bb. S. 44 fg. Ueber die große Anhäusung antifer Marmorreste unter den Trümmern des Schlosses aus dem Mittelalter vergl. Profesch a. a. D. S. 46. 18) Athen. V, 205. F. Diodor. II, 52. Ueber den Lychnis des Plinius, eine noch eblere Steinart, und über den Lychnites desselben habe ich im Prygoteles (S. 60. 61. 106) gehandelt. Hier gehört dieser Stein nicht zu den Marmorarten. Bergl. Fiedler II, 184 fg. 14) Stephan. Bys. v. L. Roß I, 49. Virgil. Ann. VI, 461. Marpessia cautes. 15) L. Roß I, 51.

<sup>17)</sup> Brokesch, v. Often, Denkwürdigk, und Erinnerungen aus dem Orient 2. Bb. S. 44 sg. Kurz berührt die Insel nochsmals L. Roß in den griech. Königsreisen 1. Bt. S. 130 sg. 18) Stradon (X, 5, 485) gibt keine nähere Beschreibung der Insel. Der Name Antiparos war wol im Alterthume nicht gebräuchlich und scheint erst im Mittelalter oder in der neueren Zeit in Gebrauch gesommen zu sein. Analog Antimelos (f. L. Roß III. S. 4).

19) Choiseul-Goussier, Voyage pittoresque de la Gedee. pl. 26. 27. El. Lady Graven, A Journey through the Crimes to Constantinople (Lond. 1789) p. 248. Robert Paskely, Trevels in Creta Vol. II. p. 26.

20) Denkwürdigk. und Erinnerungen aus dem Drient 2. Bd. S. 33. 34.

21) Breve descrizione dell' Archipelago p. 127. Reue Ausgabe aus dem Rachlasse von L. Roß S. 97 sg.

Sübwestseite von Antiparos liegt die kleine maste Insel Spotito, durch welche Antiparos fich einen guten hafen Sie befteht aus froftallinisch störnigem gebildet hat. Raltstein, welcher an ber Subseite steile und felfige Ufer bilbet. Rorblich fentt fich ein Abhang fanft herab, welcher eine Fortsetzung bes von Antiparos fommenben, burch bas Meer getrennten, fich weftlich giehenden Bergrudens ift und weftlich und nordöftlich eine fleine culturfabige Ebene bilbet, wo fich nicht weit vom Deere Ueberrefte eines Beiligthums fanden, namentlich machtige Marmorftude. Die Infel bient im Binter und Fruh-

jahre gur Beibe ber Biegen 22).

Sublich von Paros liegt Thera (in ben fruheften Zeiten Kalliste, jest Santorin genannt), westlich von Anaphe, 100 Stadien sublich von 308, 700 nordlich von Rreta, mit einem Umfange von 200 Stadien, eine der merkwurdigften Inseln, sowol durch ihre Geschichte als burch ihre geologisch-topographische Beschaffenheit. Ueber den Ramen der Insel von dem Colonieführer Theras aus Sparta und feine Munbel Brofles und Euryfthenes hat Paufanias gehandelt 25). Rach bem Urtheile ber Reifenben verbantt Thera feine Entftehung einer machtigen vulfanischen Eruption, ebenfo wie bie fleinen Rachbarinfeln, Therafia und Aspronist 24). Da-ber die gange Oberfläche von Thera eine Bimsfteindede bildet. Eben baher fammt auch wol die fichels ober halbmonbformige Geftalt ber Infel 28). Der Sauptkrater foll fcon im fruben Alterthume wieder ins Deer jurudgefunten fein. Rur die brei genannten Infeln haben ihren feften Boden behauptet. Die gegen bas Meer gerichteten Bande von Thera und Theraffa find 800 bis 1200 Fuß hoch, schroff und so fteil, als waren fie burch Menschenhande perpendiculair bergeftellt. Gleich Banbern von verschiedener Farbe gieben fich bie rothen, grauen, grunen, schwarzen, gelben, weißen Schichten borigontal über = und untereinander hin und gleichen genau benen an ben Banben ber gegenüberliegenden Infel. Die fcroffen Gelfenwande enthalten viele Soblen, welche theils als Magazine, theils als Schifferwohnungen benutt werden. Die Saufer bes Stabtchens find wie Schwalbennefter auf ben außerften Rand ber starken Uferwande zusammengeklebt, um den culturfähigen Boden ju schonen, welcher fur die Bewohner fo hoben Werth hat 26). Im Alterthume war Phrgos ber Hauptort der Insel im sudoftlichen Theile, hinter welchem fich der heilige Elias, ein aus Ralfftein und blauem Marmor bestehender Berg von 1800 fuß Sohe, erhebt. Bon ihm gehen ostwarts das Borgebirge des h. Stephanos, subwarts das Borgebirge Erompthis aus. Dieses Kallgebirge bildet den Rern, an welchen fich bas Product

Greece III. p. 87 seq.), Fr. Thierfch (in ben Abhandl. ber Baper. Afab. 1834) und R. G. Fiebler (2. Bb. G. 191 fg.) haben über Antivaros gehandelt.

bes Bulfans angehangt hat. Mit Ausnahme ber Gubostseite der Insel, wo auf Thonschiefer gelagert kryftal-linisch-körniger weißer Kalk sich zur bochken Kuppe der Insel erhebt, ist Alles vulkanisch. Der Gipfel bieses Bebirges bietet eine weite Ausficht aufs Deer und bie Infeln bar, felbst Rreta, bie Subgrenze ber hellenischen Lander, mit feinen weißen Bergen, bem 3ba und bem Difte, fann man beutlich erfennen. Das Borgebirge bes h. Elias fallt auf brei Seiten schroff ins Deer ab und trägt auf feinem Ruden bie Ruinen ber alten Stabt Dea 27). Ein einziger schmaler Pfab führt von ber Landfeite über das Mefa=Buno nach dem Berge. Der Fels= ruden Mefa-Buno besteht, wie die gange Berggruppe, aus hartem, stellenweise in blauen Marmor übergebenben Ralfftein. Auf bem Ruden ragt ber nachte Felfen hervor, da hier Bind und Wetter nach und nach ben zerbrodelten Bimoftein hinweggeführt haben. Gin anberer, von Ptolemaos ermahnter Sauptort ber Infel, Eleufis, hat wahrscheinlich auf der Subseite der außersteuks, hat ische higheringenting tuy ver Subjette bet unbeteiften Spise bes Borgebirges Eromythis gelegen. Bielsleicht find die Ueberreste besselben im Mittelalter durch ein Erdbeben ins Meer gesenkt worden, da man hier bei ruhigem Meere noch bedeutende Ueberreste unter dem Wasser wahrnimmt 28). Einige schöne Felsengräber beseugen noch die ehemalige Eristenz dieser Stadt 29). Auch bemerkt man hier ein ansehnliches Heroon aus der Zeit des späteren Alterthums. Ein sublich von der Stadt Phird liegender Landungsplat ober Safen heißt Athinios 30). Bon Phira nach Afrotiri reitet man in drei Stunden. Die Umgegend von Afrotiri ift weniger reich an Beinpflanzungen als die übrigen Theile ter Insel. Der altere Theil bes Dorfes Afrotiri ift ein gufammengebautes Raftell, indem die Baufer so aneinanderfteben, daß ihre hohen hintermauern eine jusammenhangende Ringmauer bilben. Das Dorf steht auf Hornsteinporphyr. — Den reichsten Ertrag gewährt ber Weinbau und die gange Insel ift gleichsam ein Beingarten. Rur in wenigen Diftricten wird Baumwolle gewonnen. Die Beinberge find burch Mauern aus fcmarzem Obfibian von einander geschieben. Mit demfelben Gefteine find bie Straßen gepflaftert, sodaß vom Eliasberge aus die Aussicht auf die Infel einen feltsamen Anblid barbietet, eine große weiße Flache von schwarzen Linien burchzogen und mit gru-nen Buntten überfaet. Die Bewohner von Thera haben es im Beinbau weiter gebracht als alle übrigen Griechen. Sie unterscheiben in ihren Gewächsen gegen 70 Arten von Trauben. Die meisten bienen frisch zur Speise, wie bie Beptachilia (Enragellia), ber Dustato und Aibonist u. f. w. Ein gemeiner Bein wird aus weißen Trauben gewonnen und von biesem geben jahrlich 30-40 Schiffeladungen nach Taganrog im füblichen Rufland 31). Dagegen muffen jahrlich viele andere Producte und jum geben nothige Gegenstände anderwarts gefauft und eingeführt werben: Gerfte, Beigen, Solg ju Beinfaffern,

<sup>22)</sup> Fiebler a. a. D. 2. Bb. S. 201 fg. 23) Pausan. III, 1, 5—7; 15, 6; VII, 2, 2. Bergl. Herodot. IV, 147. Pindar. Pyth. IV, 258. Strab. VIII, 347; X, 484; XVII, 837. 24) L. Roß I, 55. 25) Bergl. Fiebler II. S. 454. 26) L. Roß I, 56 fg.

<sup>27)</sup> Ptolem. III, 15. 28) Rof a. a. D. I. S. 69. 30) Rof I, 74. 180. 31) Rof 29) Rof ebenbaf. I. S. 70. I, 83 fa.

Leber zu Schuhwerk, Hanf, Flacks, Affen, Schlachtvieh u. s. w. Dennoch ist Thera eine der reichsten Inseln und hat 40 eigene Fahrzeuge. Die Zahl der Einwohner beirchtt gegen 12,000. Die ganze Insel hat
aber nur zwei dürftige Quellen, welchen das Trinkvasser
entnommen wird. Die Cisternen müssen das Uedrige
liesern. Auch wird disweilen Wasser von den denachbarten Inseln herbeigeschafft. Der Hasen der Insel dilbet eine halbmondförmige Bucht und saßt kaum 12 dis
14 Handelsschiffe. Rach Herodot hatte Thera im Alterthume sieden dewohnte Ortschaften, welche L. Roß in
folgender Weise sestaustellen versucht hat: 1) die versunsene Hasenstadt Eleusis mit dem Grädern am Eromythis; 2) Perissa mit dem Heroon der Erasstsela;
3) Megalo-Chorio und die Umgegend mit dem Heroon
bes heil. Rifolaos; 4) Dea auf dem Stephandberge mit
den Grädern auf Mesa-Buno; 5) der Monolithos mit
der Umgegend; 6) Kulumbos mit seinen Grädern, vielleicht das alte Melänä; 7) die Insel Therasia. Ueder
den Justand der Insel im I. 1708 und über eine daselbst
gesundene Inschrift, sowie über die kleinen Rachbarinseln
hat auch Rass van Krienen in seiner Weise gekandet.

hat auch Basch van Krienen in seiner Weise gehandelt 88). Im Alterthume hatte Thera besonders dadurch Berühmtheit erlangt, daß von ihr aus die bald glanzend emporbluhende Stadt Khrene in Libpen gegründet worden war 24).

Zwischen Thera und Therasta liegen fleine Infeln, welche ben von Sturmen bedrängten Schiffahrern oft als Jufluchtsstätte bienen. Therasia selbst ift eine halbe Stunde breit, anderthalb Stunden lang und hat 320 Einwohner, ernahrt aber beren 1000, ba bie meiften Grundbestiger bieffeits bes Ranals in Apano Merià auf Thera wohnen. Sie hieß bereits im Alterthume Geoasla und hat eine Stadt gleichen Ramens. Plinius last fie irriger Weise erft fpat (Dl. 135) mit Thera que gleich aus dem Deere emporfteigen, fodaß fte burch eine neue vulfanische Einwirfung spater von Thera losgerif-fen wurde 36). Röglich ift allerdings, bag beibe Inseln ursprünglich nur eine gebilbet und burch eine machtige Erschütterung von einander getrennt wurden, fobaß ein großer Theil von Thera vom Meere verschlungen worben. Die ganze geologische Beschaffenheit beider Infeln ift eine und Dieselbe 20). Die bereits ermahnte fleine Infel Aspronist hat ebenfalls gleiches Alter mit Thera und Therasia und ihr Boben besteht ebenfalls aus pulfanischen Aschenschichten mit Bimofteinbede. 2. Roß vermuthet, daß sie im Alterthume Azond vyoog (weiße Insel) ober Aevkasla genannt worden set, welcher Rame auch noch jest gebraucht werbe. Drei andere fleine Infeln von jungfter Entstehung find Megali ober Rea Rammuni (erft im 3. 1707 entstanden), von biefer fublich Palaa Kammuni und nördlich ober norböftlich

Mitra Kammuni. Pakia Kammuni soll um Dl. 145 (197 v. Chr.) unter heftigen Stichütterungen und vulstanischen Erscheinungen aus der Tiese hervorgetreten sein, welches Greigniß Plinius irrthämlich auf die Entstehung von Thera und Therasia bezogen zu haben scheint. Paslau Kammuni hieß im Alterthume Hiera und ihre plotsliche Entstehung wird von Stradon, Plutarch, Justin und Eusebios übereinstimmend bezeugt 27).

In der Rabe von Thera befindet fich auch die fleine Infel Anaphe, auf ben Karten falschlich Ramft ober Ramflo genannt, eine verborbene italienische Bortform. Die gange Infel besteht aus Bergland, ift beshalb wes niger fruchtbar und hat nur geringen Anbau. Tauben und Rebhuhner find hier in großer Menge vorhanden. Die früher vorhandenen gablreichen Ueberrefte alter Bauund Kunstwerke aus Marmor find von ben benachbarten Infelbewohnern zu verschiebenen 3weden fortgeschleppt worden, vorzüglich um Kalk baraus zu brennen. Die Stadt liegt fast in der Mitte der Insel auf dem Gipfel eines Berges. Der Weg dahin ist die alte heilige Straße, auf welcher sich die Festzüge aus der Stadt nach dem Tempel bes Apollon Aigletes begaben. Die Ueber-refte ber Stabt, unförmliche Trummerhaufen, zeigen, baß biefelbe keinen beträchtlichen Umfang gehabt habe. Die Insel hat ihren kleinen Hafen und man bemerkt noch die Neberrefte ber fteinernen Damme, burch welche die Alten ihn funftlich verbeffert hatten. Auch erkennt man noch die Spuren bes Weges, der vom Safen zur Stadt führte. Die Stadt lag, wie überall, landeinwarts an ober auf einem von der Ratur dazu geschaffenen Felfenhüges. Den höchsten Punkt krönen die Ueberrefte ber eigentlichen Burg mit Spuren eines ober mehrer Heiligthumer einer Hauptgottheit. Die Stadt lagerte fich um die Burg herum auf Steinterraffen und unter bem unteren Saume berfelben ziehen fich wieder die Refte ber Stadtmauern hin 38). Ein alter Mythos ließ hier die von Stürmen umwogte Argo plöglich Schut finden, ja die Infel zu biefem Behnfe plöglich aus der Tiefe emporfteigen. — Ueber bas Geologische ber Infel und ihre Mineralien hat Fiedler ausführlich gehandelt 39). Graumadenschiefer, überhaupt Schiefergestein mit etwas Spenit und Feldspath tommen am haufigften vor. Rord. lich etwa eine Stunde von der Stadt findet man auch

feinkörnigen Granit mit eingewachsenem Felbspath 40). Cap. 5. Die Insel Melos (MHOS, jest Milo), als die sawesklichste ver Cykladen auch Zephyria genannt, eigentlich schon im kretischen Meere gelegen und beshalb von Einigen weder zu den Cykladen noch zu

<sup>82)</sup> Herodot. IV, 153: τῶν χώρων ἀπάντων ἐπτὰ ἐόντων.— Rog. I, 186. Corp. Inser. Gr. ed. Boeckh, N. 2448. 83) Ueber ben griech. Archipel S. 46 fg. Reue Ausg. auc bem Rachlasse von L. Rog. Halle 1861. 34) Herodot. IV, 150 seq. Pindar. Pyth. IV, 13 seq. Strab. I. c. Pausan. I. c. 35) Plin. H. n. II, 87, 202; IV, 12, 70. 86) L. Rog I, 54 fg. 88 fg.

<sup>37)</sup> Strab. I, 91. Justin. XXX, 4. Phutarck. De orac. Pyth. c. 11. Euseb. Chron. p. 144. Ol. 145, 8 ober 4. Blinius (H. n. II., 87 [202]; IV, 12 [70]) gibt, wie schon besmerkt, eine abweichende Darkellung in Betreff der Zeit. Bergl. Seneca, Nat. quaest. II, 26. L. Noß a. a. D. I. S. 88 fg. 187 fg. Pasch van Krienen, Breye desorizione dell' Archipelago (Livorno 1773) p. 48 soq. und die neue Ausgabe aus dem Nachlasse von L. Noß (Halle 1861) S. 46 fg. 38) L. Noß, Reisen auf den griech. Inseln des ägäschen Meeres I, 75 fg. und Kdnigsteisen I, 125 fg. 39) 2. Vb. S. 384 fg. 40) Fiedler II, 335 fg.

111

ben Sporaden gerechnet, ift gleichweit vom hermianischen Borgebirge Stylldon und vom fretifthen Borgebirge Dictinuden entfernt, namlich 700 Stabien, und gehort zur füdlichsten Reihe ber Infeln, welche theils zu den Epfladen, theils zu den Sporaden gezählt worden find 41). Plinius hat Melos als die rundefte der Cufladen bezeichnet, und es fcheint ihr Rame von hieser Bestalt bergeleitet ju fein. Auch hat man ben Ramen von einem phonigifchen Saupilinge Melos, auch von Sandmuhlen, welche bier verfertigt wurden, entlehnen gu muffen gemeint. Reine biefer Ableitungen bat viel für sich. Der subliche Abstand von Kimolos ift ein geringer. Die Stadt ber Insel, ebenfalls Welos genannt, scheint an bem von Siplar erwähnten Safen gelegen zu haben 42). Die gegenwärtige Stadt heißt ebenfalls Milo, hat aber eine andere Lage als die alte. Sie liegt im Innern in Form eines Hairachens gestalteten Schlundes, welchen die Insel bildet und zieht sich an einem Berge teine auf. Bom Landungsplate ist es fast eine Stunde bis zur Stadt 48). Wenigstens war diese Stadt noch zu Tournefort's Zeit ber Hamptart ber Infel. Rach ber Darftellung von Broteich von Often ift biefelbe aber gegenwärtig (sber wenigstens 1825) eine leere Saufermaffe, in welcher er nur noch 10-15 gamilien fanb. Diefe Stadt foll wegen ihrer ungesunden Lage aufgegeben und baburch Raftro ber Hauptort geworden sein 44). Im peloponnefischen Kriege hatte die Insel ein hartes Gefoid, ba fie von ben Athendern erobert und alle mannlichen Erwachsenen in ber Stabt Melos niebergemacht, Beiber und Kinder in die Sflaverei abgeführt wurden. Solche Berwilberung hatte biefer Krieg ben Athenaern beigebracht 45). Die Athenaer betrachteten Melos und Thera, welche es naturlich fraft ihrer Abstammung mit Sparta hielten, ale wibrige Eden im agaifthen Deere, welche bas Ebenmaß bes Gefildes eines großen Eigen-thumers entftellen, daber bie barbarifche Behandlung 46). Rach bem endlichen Siege ber Spartaner über Athen wurden die noch vorhandenen alten Einwohner auf die Infel gurudgebracht, konnten aber nie wieder ihren früheren Wohlftand erreichen. Die Stelle ber alten Stadt bezeugen noch Ueberrefte berfelben. Theophraft hatte bie Infel ihrer Fruchtbatteit wegen gepriefen. Allein gegen-wartig ift fie es nicht mehr, und nur Wein wird noch in hinreichenber Menge gewonnen. Denn bie Infel gleicht einem porofen Bimofteinfelfen, welche Bobenart nur ber Rebencultur gunftig ift 47). Auch hatte bie Infel im Alterthume und wol auch noch jest beiße Quellen 48). Außerbem lieferte bie Infel auch Del, Salz,

Mlaun 40), Bimaftein naturlich in Menge, auch eine weiße Mineralfarbe (Melinum pigmentum), welche von Plinius erwähnt wird. Im Alterthume war die Insel ergiebiger als gegenwärtig. Dach fann fie burch forg-faltige Cultur leicht wieber jur Bluthe gebracht werben. Bon Alterthumern haben fich noch verschledene Ueberrefte erhalten. So fteht die kleine Kirche des heil. Elias auf den Fundamenten eines alten Tempels. Einst wurde bier die berühmte Benus von Melos aufgefunden, welche Quatremère de Quincy in einer Monographie beschrieben bat 50). Man hoffte burch fpatere Ausgrabungen an derselben Stelle noch mehr zu finden, was sich bis jest nicht bestätigt hat 81).

Die Insel Pholegandros (bei Ptolemaos Podenavsoos, jest Polytanbro), obgleich von mittler Größe unter ben Cyfladen, hatte boch im Alterthume nur geringe Bebeutung und ift baber auch nur felten erwähnt wor-ben. Strabon bemerkt, daß Aratos biefe Infel als bie eiserne (oidnosinv) bezeichnet habe, und zwar ihrer Raubheit wegen dia rin voanvenca 52). Sie hat auf ben meisten Seiten hohe stelle Felsenufer, sentrecht ins Meer hinabreichende Kaltfelfen, besonders an ber nordsoftlichen und westlichen Seite. Daber nur wenige Buchten und Ankergrund, in welchen ein Schiff Schus finden fann, und eben beshalb tam hier wol im Altexthume tein betrüchtlicher Sandelsverkehr auf und eben beshalb fein Wohlftand. Sest hat die Infel einen Safen am Dftende. Die gange Wefthalfte ber Infel (bie fogenannte "Avw Moola) besteht aus fart verwittertem Thon und Blimmerfchiefer, ift baburch fruchtbar geworben und angebaut. Die Dfthalfte besteht aus fahlen Ralt = unb Marmorfelsen und bier ftand im Alterthume bie Stadt, welche ebenfalls Pholegandros hieß. Auf berfelben Stelle, am Fuße bes fpigigen Berglegels, liegt bie gegenwärtige Stadt mit 1500 Einwohnern, etwa 150 Familien, welche von bem Abfage ihrer Producte, insbesondere nach Thera, hinreichend leben können, was von &. Roß behauptet, von Fiebler dagegen widerlegt wird. Bon ben Ruinen ber alten Stadt find nur noch unbedeutende Mauersüberreste erhalten. Bon dem Gipfel des Berges hat man eine reizende Aussicht über die Cylladen dis nach Kreta. An einer steilen Felsenwand desselben Berges, auf welchem die Ueberreste der alten Stadt liegen, bes findet fich eine umfangreiche Grotte, Die Goldgrotte genannt. Ditwarts von biefer Grotte liegt Rarbiotiffa, eine langgestredte, boblenreiche von Sub gegen Rorb auffteigende Felfeninfel, auf welcher die Bewohner von Bholeganbros im Binter Bieb unterhalten 58). Ueber

<sup>41)</sup> Plin. IV, 12, 23. Ptolem. III, 17, 11. Stephan. Byz. 41) Plin. IV, 12, 23. Ptolem. III, 17, 11. Stephan. Byz. p. 464 seq. Strab. K. p. 484. Eustath. ad Dionys. Periog. 526. 42) Skylax, Peripl. p. 47 ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I). 43) £. Rof, Grlech, Königsreisen 1. Bb. S. 121. 44) Brofesch v. Osten, Denkvärbigt. v. 2. Bb. S. 213 fg. Bergs. 1. Bb. S. 543. 45) Thukyd. V, 115. 116. 46) Bergs. Thukyd. V, 116. S. Grvte, Geschichte Griechenlands (teutsch) 3. Bb. S. 545. 47) Bergs. Soffmann, Griechens. II. S. 1492. 48) Plin. XXXI, 6, 32. Bergs. Theorem. Voyage I. p. 341. Tournefort I. p. 192. Tavernier, Voyage I. p. 435. Par. 1724.

<sup>49)</sup> Plin. XXXV, 15, 52. Dioskor. V, 123. Cels. VI, 19. 50) Sur la statue antique de Vénus découverte dans l'isle de Milo. Par. 1821. 4. Auch Clavac bat biefelbe befchrieben. Bar. 1821. 4. 51) Bergl. 2. Ros, Griech. Konigereifen I, 121. 3m Allgemeinen find noch zu vergleichen: Dapper, Des islos de l'Archipel p. 359. Kinebergen, Reife S. 18 fg. Prokefch v. Often a. a. D. Die Expédition scient, de Morea I. p. 12; III. p. 47. Fiebler II, 869 fg. Leake, North. Gr. III. p. 77 seq. 52) Strab. X, 5, 484. 486. Casaub. III. p. 77 sog. 52) Strab. X, 5, 484. 486. Casaub. 53) E. Ros, Reifen auf ben griech. Infeln I, 153 fg. Fiebler

bie Producte von Pholegandros bemerkt Fiedler: "Man hat im Rorden und Weften der Insel Felder, auf welschen man das allernöthigste Getrekde daut. Die Weinstöde frochen verwildert auf der Erde hin, der Weinhatte keinen guten Geschmad, war aber sehr stark. Olisvendame gibt es kaum so viel, als die Bewohner Del brauchen. Sie besten nur einige kleine Schafs und Ziegenheerden. Pferde gibt es nur wenige. An Wildnur Felsenhühner und wilde Tauben. Auch Fische soll es wenig um die Insel herum geben, wahrscheinlich wesgen Mangels an Rahrung und wegen des starken Wellenschlages an die felsigen Küsten <sup>64</sup>). An Mineralien sehlt es nicht: grünkicher Glimmer mit körnigem Kalke und Eisenocher durchwachsen, Schiefer, Kalk, Braunseisenstein mit Kalkspath durchwachsen, etwas Eisens

erz" u. f. w. 55).

Zinios, jest Sifino), eine Infel ahnlicher Art wie Pholegandros, welche gewöhnlich zu den Sporaden gerechnet worden ift. Die alte Stadt hatte benselben Ramen bo). Der altere Rame Dinoe foll vom Beinbaue entlehnt worden fein 67). Bahrscheinlich hatte die Infel in früher Zeit eine ionische Colonie erhalten. Der perfischen Macht hatte sich diefelbe unterwerfen muffen. Spater gehörte fie gu ben tributpflichtigen Bunbesgenoffen Athens. Ihre Berfaffung war bemofratisch be). Ueber einen 800—1000 Fuß hohen Gebirgsruden tommt man jur Rirche Episcopi (Έπισκοπή), welche nichts Anderes ift, als bas alte Beiligthum bes puthischen Apol-Ion. Die Ruinen ber alten Stadt Siffinos liegen auf einem schroffen Berggipfel, auf beffen Spipe gegenwar-tig eine Rirche ber beil. Marina mit einer Inschrift fich befindet 59). Die Westfufte von Sifinos hat nur hobes, rauhes, fehr gerfluftetes Gebirge mit vielen Sohlen, ift baher nur an wenigen Stellen culturfahig und entbehrt hier der Baumpflanzungen 60). 3m Alterthume hatte biefe Insel ebenso geringe Bebeutung als Pholegandros und wird baher nur selten ermahnt. Fiedler, welcher bie Productionsfähigfeit aller biefer Infeln ju ermitteln gur Aufgabe hatte, meint, baß biefer Infel weit leichter emporzuhelfen fei, als Polykandro, weil fie mehr innere Hiftsquellen besitze, namentlich mehr fruchtbaren Boden, als sie bedarf, um sich selbst zu erhalten. Als Fiedler die Insel besuchte, wurde meist nur Wein gebaut, jährlich etwa 15 Etr. Baumwolle, kleine Oliven, welche gutes Del geben, gutes Wachs und tresslichen Honig, welcher aromatischer und lieblicher ist als der vom Hypereste 21) mettos 61). An Mineralien liefert die Infel einen blaulichgrauen Marmor, rothen Riefeleifenftein, Rotheifenftein,

Schiefergesteine u. f. m., worüber Fiebler ausfahrlicher gehandelt hat 62).

Die Infel Jos (n' Tog, jest Rio) ift von Stephanus Byg. v. zu ben Cyflaben, von anderen Geographen bes Alterthums ju ben Sporaben gezählt worben, liegt nach Blinius 25 Mellen nördlich von Thera und 24 Meilen füblich von Raros und foll ursprünglich Phonice geheißen haben 68). Strabon nennt fie ein Infelden und fest Re 100 Stadien von Therafta, ohne eine weitere Charafteriftif berfelben beigufügen. Rur melbet er beilaufig, daß Einige behaupten, Someros liege bier begraben. Auch Baufanias hat biefes Thema behandelt. Er erwähnt einen Drakelspruch, welcher Jos als Geburteinsel ber Riymene, Mutter bes Homeros, und als Grabstatte beffetben bezeichnet. Auch zeigten bie Bewohner von 308 das Grabmal Homer's und bas feiner Mutter Alymene. Die Ryprier aber haben die Themifto als Homer's Mutter genannt und sich den Homer zusgeeignet. Paufanias läßt dies auf sich beruhen, ohne felbst eine Meinung hierüber mitzutheilen <sup>64</sup>). Im vorigen Jahrhundert hat der Graf Pasch van Arienen die Insel bereift und behauptet, Homer's Grabmal aufgefunden zu haben. Er hat in seiner Schrift über den griechischen Archipelagos hierüber ausführlich gehandelt und eine Reihe diesen Gegenstand betreffender Inschriften aufgeführt 66). Er hat aber weber bei feinen Zeitgenof: fen noch bei ben Gelehrten unferes Jahrhunderts Glauben gefunden, ja Biele haben ihn gradezu ale einen Falfarius betrachtet. Dagegen hat ihn 2. Rof in Schut genommen und zu rechtfertigen gefucht. Diefer behauptet, daß Bafch van Arienen viel ju geringe antiquarische Renniniffe befeffen habe, um die Rolle eines Falfarius spielen zu konnen. "Darf man es nun fur möglich halten, bag Graf Rrienen mit aller ber Unwiffenheit, Die fich aus seinem, wenige Monate nach seinem Berfehre mit Biornftahl, ericbienenen Buche fund gibt, im Stande gewesen sei, mahrend seines Aufenthaltes auf 308, ohne Beihilfe von Buchern (und welche griechische Balaographie feiner Beit, vor 1773, mare bagu gelehrt genug gewesen?), jene Inschriften ju erfinden, beziehungeweise bas metrische Epigramm auf homer in alte Schrift umzusepen? oder baß er einen Gelehrten, der alle seine Beitgenoffen an palaographischem Biffen weit überragt haben mußte, jum Behufe biefer Betrügerei jur Sand gehabt und bazu willig gefunden hatte? Daß er ferner auf Jos einen Steinhauer gefunden hatte, geschickt ge-nug, um feine vermeinten Commenta auf Marmor ju übertragen? Daß alles biefes bei bem einsamen Saufe am Bfaropprgos wochenlang hatte geschehen fonuen, ohne bag bie Bevölferung von Jos — und diese fleinen Inseln von 2-3000 Seelen find fo tlatschhaft wie die fleinste Dorfgemeinde — etwas bavon gemerkt batte?

<sup>(</sup>II, 147) bemerkt im Gegensatz zu E. Roß, daß die Bewohner Richts aussühren körnen, auch feine Producte zum Umtausch haben.
54) Liebler II. S. 147.
55) Liebler II. S. 146.
56) Skylax p. 47 ed. Müller. Strab. X. p. 484. Ptolem. III, 14.
57) Schol. ad Apoll. Rh. I, 620. Etymol. magn. p. 712, 49.
58) Ross, Inser. Gr. N. I.
59) L. Roß I, 152—154.
Bergl. Schneidewin, Zeitschr. für Alterth. Rr. 38. 1838.
Reing anum ebendas. Rr. 86—88.
60) L. Roß a. a. D.

<sup>62)</sup> Fiedler II, 154—156. 63) Plin. H. n. IV, 12, 23. Vergl. Skylax p. 47 (ed. C. Müller.): "Ios nal λιμήν, έν ταύτη "Ομηφος τέθαπται. Strabon (X, 5, 484. Casaub.) nennt "Ios ein γησίδιον, έν φ πενηδεύσθαι φασί τινες τὸν ποιητήν "Ομηφον. 64) Pausan. X, 24, 2—4. 65) In bet neuen Ausgabe aus dem Rachlasse von L. Roß S. 85 fg.

und bag bemnach fammtliche Behörben ber Infel, bie brei gricchischen Synbici, ber fatholische Bicar und ber französische Consul, sich dazu hergegeben hatten, mit Brief und Siegel das Thatsachliche des Fundes des Grafen Krienen zu bezeugen?" 66)

Die Insel enthielt im 3. 1837 gegen 505 Familien ober 2500 Seelen. Als Basch van Krienen die Insel bereiste, bestand die Summe ber Bewohner nur in 1400. Die jahrlich gewonnenen Cerealien betragen 25,000 Rila. An Wein werden 1500 Barrile gewonnen und 30 bis 40,000 Offen Del und 4-600 Ctr. Baumwolle. Der Safen, ein herrliches Gefchent ber Ratur, liegt an einem fleinen Felsenhugel, an beffen Fuße bie Safengebaube, Magazine und einige Saufer fich befinden, beren Bahl in Bunahme begriffen ift. Der Sugel felbst zeigt Spuren alter Gebaube und hellenischer Graber. Bom Safen ab zieht fich eine schone fruchtbare Ebene bin. Die gegenwartige Stadt, nach welcher man vom hafen ab aufwarts über Felfen geht, liegt auf ber Stelle ber alten am fublichen Abhange und um ben Gipfel eines fteilen aus Schiefer und Granit bestehenben maßigen Berges mit mehren Ruppen, eine Biertelftunde öftlich vom Safen. Die Spipe bes Berges ift mit Trummern eines Schlosses gekrönt'und gewährt eine reizende Aussicht auf ein anmuthiges, mit Delbäumen und Weingarten geschmudtes Thal, welches von Bergen umschlossen ist <sup>69</sup>). Das alte Schloß Paläokastron liegt auf einem gegen 600 Fuß hohen Berge und ist eine der ansehnlichten und am beften erhaltenen Feftungen ber ehemaligen frankischen Bergoge und Ritter auf ben Inseln. Die ftarten Mauern find mit vieredigen Thurmen ausgestattet. Auf ber Oftseite bes Borgebirges liegt bie fruchtbare und baumreiche Thalschlucht von Pfathi (ή Ψάθη), durchfcnitten von zwei Bachen, beren Betten mit Dleanbern besett find 68).

Die nachste Insel ist Amorgos ('Apogyos), von Strabon als eine ber Sporaben genannt, größer als Jos und Pholegandros, doch von ähnlicher Ratur. Strabon erwähnt nur, daß ber Dichter Simonibes hier geboren sei 69). Obgleich fie zu ben größeren Inseln gehort, hatte sie boch im Alterthume keine hervorragenbe Bebeutung und wird baher selten erwähnt. Sie hat einen geräumigen Hafen, La Katapola (nard ryv noluv) genannt, welcher sich gegen Schinussa und die übrigen wusten Inseln auf der Sudost = und Subseite von Naros öffnet und an ber Stelle ber alten Stadt Minoe liegt, beren Trummer ihn umgeben. Fundamente und Trummer von ben Thurmen ber Mauer aus großen und unbehauenen Schieferquadern, welche bie untere Stadt mit ber oberen und mit ber Afropolis verband, find noch fichtbar 70). Dben am öftlichen Abhange zeigen fich viele

alte Terraffen. Den höchften Theil der Afropolis bilben wild zerklüftete Felsenmaffen. Die hoben Berge ber Insel bieten einen rauben Anblid bar. Daber fie wol unter ber Regierung bes Tiberius mehrmals jum Berbannungsorte verurtheilter Romer bestimmt wurde 71). Denn man wählte baju in ber Regel raube, unfruchtbare Inseln, um die Bitterfeit des Exile ju fleigern. Bwischen boben Bergen am Rande einer fleinen fruchtbaren Ebene liegen in einer tiefen hafenbucht bie nur unbebeutenben Ruinen ber alten Stadt Megiale (jest ή Γιάλη). Auch findet man am Ufer, wie in Minoe, noch alte gewolbte Rammern mit fehr festem Mauerwerte, wahrscheinlich einst Theile von Hafenmagazinen. Die Rapelle ber Panagia steht auf ben Ruinen eines Tempele, von welchem noch mehre. glatte Saulen und forinthische Kapitale übrig geblieben finb 72). Lanbeinwarts an ben Bergen bin liegen ringsberum Dorfer. Die heutige Stadt Amorgos liegt auf bem hohen Ruden ber an dieser Stelle nicht über eine Stunde breiten Insel, und hat außer einigen alten Inschriften und einigen Alterthumern nichts Bemerkenswerthes. Drei Biertelftunden bavon liegt bas weitberühmte Klofter ber Banagia, mit bem Beinamen Xwlohidrusoa, an ber fteilen Oftseite bes Berges bes Propheten Elias, in einer natürlichen Felfenhöhle-angelegt, wie bas noch berühm-tere Degaspilaon im Peloponnes und wie bas von Fallmeraper schon beschriebene Felsenhöhlenklofter in ber Rabe von Trapezunt am Bontus 78). Bon ber britten alten Stadt Arfefine, ju welcher man über rauhe Sohen gelangte und welche auf einem hoben, fpipigen, fteil ins Meer abfallenden Sugel lag, find noch Ruinen vorhanben, und zwar an der Subseite ber Bucht von Ratapola auf einem tegelformigen Borgebirge, jest το Καστοί genannt, mit der Kirche Παναγία Καστριανή. Das Raftron ber Stadt gleicht im fleineren Mafftabe ber Afropolis von Athen. Die Oftseite besteht aus unguganglichen Felfenwanden. Suboftlich zieht fich ein Ruden rauher Berge bis zu dem hohen und schroffen Rande ber Infel bin. Eine ziemlich gerdumige Epene burchschied ist. Eine zeintig getunige epene varafchneibet die Insel von Osten nach Westen, welche nach einem früher hier gestandenen Dorfe den Ramen 'ord zwoed führt <sup>74</sup>). Auch Amorgos zeigt noch zahlreiche Ueberreste von alten Thürmen, wie alle Inseln, namentlich in der Rähe des Weeres, um die Feldarbeiter gegen plobliche Ueberfalle von Seeraubern zu schüten 75). Gegenwartig (vor zwei Decennien) beträgt bie Gesammt-zahl ber Bewohner von Amorgos 3500 79). Als ein gutes Fabrifat war die amorginische Leinwand befannt 77).

<sup>66)</sup> Reue Ausgabe von L. Ros S. 131 fg. und L. Ros, Reifen auf ben griech. Inseln bes agaifchen Meeree I, 155—172 fg. Fiebler II. S. 204 fg. 67) L. Ros, Reifen c. I, 154 fg. 68) 2. Rof a. a. D. I, 172 fg. 69) Strab. X, 5, 487. Casaub. Fiebler II, 203-208. Fieblet II. S. 204 fg. 69) Strab. X, 5, 487. Casaub. Eustath. ad Dionys. Periog. v. 520. p. 204 seq. ed. Bernh. Tom. I. 70) & Ros II, 40 fg.

\*\*Encht! b. B. u. R. Erste Section. LXXX.

<sup>71)</sup> Tucitus, Annal. IV, 13, 30. 72) & Rof I, 177. 73) Fragmente aus bem Drient. 1. 28b. 74) 2. Roğ II, 43. 75) L. Rof II, 45. Schon Kallimachos hat bies in Beziehung auf die griechischen Inseln im Allgemeinen bemerkt, Delos B. 23: Kelvac ubr nugyoisc negisnenéessier égyunal. 76) Eine kleine Rartenstige von Amorgos hat L. Ros (II, 52) seiner Darstellung beigegeben. 77) Bergl. Eustath. ad Dionys, Periog. v. 520. p. 205. Tom. I. (ed. Bernhardy). Er erwähnt hier auch bie ενδύματα 'Αμοργίδια. Bon ben attifchen Komifern find bie χιτώνια 'Αμόργινα, χιτών 'Αμοργινός ermahnt worden (Aristoph

Den geognastischen Bau der Insel bezeichnet Fiedler als einen einfachen. Der Fall der Schickten sei stach im Westen, zuunterst liege schwärzlich grauer Thonschiefer, der mit glimmerigem Grauwaceschiefer und dieser in der sudwestlichen Hallte der Insel mit grobtörniger Graumace, in der nordöstlichen Hallte mit machtigen, graulichmeißen, etwas krystallinisch-körnigen Kaltmassen bedeckt sei? Desonders liesert die Insel brauchdare Schiefer-vlatten. Die Stadt Kastro enthält gegen 300 Käuser??

platten. Die Stadt Kaftro enthält gegen 300 Häufer 29. Wenn man von der Infel Amorgos nach Thera fahrt, begegnet man einer kleinen Insel, welche Annbras (bie Bafferlose), auch Amorgovula genannt wirb. 3wischen Amorgos, 308 und Raxos liegen die kleinen Insein Raklia (Heraklia), Schinussa, Die beiben Ruphonista, Reros und Antikeria, Rikuria, Donusa und Kinaros. Sie gehören ber Insel Amorgos und werben wuste Infein genannt, ohne es zu fein (conpornoua). Sie haben nämlich keine bleibenden Bewohner, sondern nur tempo-raire Ausiedler von Amorgos, deren Bewohner diese Eilande beherrschen und benuten. Heraklia (Raklia) scheint schon im Alterthume bewohnt worden zu sein und könnte wol einige hundert Familien ernahren. Auch hat fie eine portreffliche Quelle. Gegenwartig hat das Klofter ber Banggia von Amorgos hier ein Metochi und gegen 60 Landbauer, welche in fleinen Steinhauschen wohnen und bas Land bebauen. Außer dem Baldofaftron finden fich teine Ruinen auf der Infel. Ginige Graber aus großen Steinplatten hatte man vor zwei Decennien fublich vom Metochi (gleichfam Meierei) gefunden, worque man folgern barf, baß heratlia einft bewohnt worden ift 80). Die fleine Infel Schiuusia, fleiner als Raftia, hat ihren Ramen von dem Lentiscus (oxivos), mit welchem fle ganz bewachsen ift. Sie liegt auch niebriger ale Raflia und hat daber ringeherum fleine Safenbuchten, welche tief ins Land einschneiben. Daß Diefe Insel des Anbaues fähig ift, beweisen zahlreiche alte Terraffen, welche fich als die Ueberreste früherer Bodencultur an ben Sugeln bingieben 81). Un ber Subweftseite ber Insel liegen die Ruinen eines Dörfchens aus der Zeit bes Mitfelalters. Die Saufer waren bicht ausammen-, gebaut, wie die sogenannten Castelle (παστέλλια) anderer Inseln. Auch hat die kleine Insel fließendes Wasser in der Bucht Livadi gegen Weften. Die Monche des Detochi ber Panagia laffen hier Aderbau treiben. 3m Rordoften liegen die fleinen Infeln Mafares und Donufa. Die beiben fleinen Eilande Ruphoneffa gewähren in dem Ranale, in welchen man burch beide fahrt, einen guten Safen. Die Ruphonesta gehoren Privatleuten auf Amorgos. Die westlichere der beiden Inseln (Kárw Kovpovýsi) ist flach und hat einen leichten trocenen Boben, baher der Rame. An der Sudfufte liegt noch

ein kleineres Eiland, Angovisch genannt. Das obere Inselden, Anavw Kovgovisch ift größer und wird von virca 30 Familien berbohnt. And zeigen Spuren, bas sie bereits vor alten Zeiten Bewohner hatte 32).

Cap. 6. Bir find bisher von Reos aus suboftlich und fublich ju ben in biefer Richtung liegenden Cyflaben und Sporaden fortgeschritten und wenden uns nun von Reos aus dfilich, norböfflich und nörblich. Zunacht ift bie kleine Infel Gnaros zu ermannen (jest Ginea ge nannt). Sie war im Alterthume von geringer Bebeutung und diente mahrend ber Raiserzeit mehrmals als Berbannungsort exilirter Romer. Strabon, welcher hier landete, fand nur ein Dorfchen mit einer Fischergemeinde, welches Dorfchen er κώμιον nennt (also nicht einmal eine κώμη). Da sich um dieselbe Zeit Octavianus Auguftus eben ju Rorinth befand, um fich jur Eriumphfeier wegen bes Sieges über Antonius und bie Ricopatra bei Actium nach Rom ju begeben, fandte biefe fleine Gemeinde einen Abgeordneten an ihn, um eine Steueterleichterung zu bewirten. Sie zahlten namlich jahrlich 150 Drachmen (gegen 30 Ehlr.). Der Abgeordnete etörterte bem Strabon, mit welchem er jufammengetroffen, daß fie faum 100 Drachmen aufzubringen vermöchten 33). Bahrscheinlich ift ihrem Gesuche gewillsahrt worben. Auch Arates hatte bie Armuth ber Infel in einem Berfe berührt, wo er fie mit Pholeganbros aufammenstellt 3). Doch hat die Infel einen Reinen, leiblichen Sufen. 216 Kiebler hier war, berichtete ihm ein Ziegenhirt, daß bie ganze Insel mir brei Manbra (Wirthschaften ber Ziegen-hirten) habe. Die Ziegenkase wurden nach Spra verstauft. An einer andern kleinen Bucht ftand einst das von Strabon ermahnte xopuor ober Dorfchen und an ben nachften Bergabhangen bemerkt man noch bie bagu gehörigen Terraffen, welche bamals bebaut wurben. Die Infel hat fruchttragenben Boben, allein mahrend bes Sommers trodnet er vollständig aus, wahrscheinlich weil er auf gelfen liegt. Das im öftlichen Theile etwas maffenhaftere Gebirge ftreicht gegen Beften als ein Bergruden hin, an welchem die Schichten ber Subfeite schroff abstürzen. Es besteht aus Glimmerfchiefer, mit feidenartig Schimmernben bunnen Mimmerschichten, mifchen welchen gelblich - weiße Lagen von frustallinisch - fornigem Ralfe liegen. Auch zeigt fich hier und da ein schmales Eager von weißem Quarz. Um die Insel in ihrer gangen gange zu burchwandern, braucht man reichlich 3 Stunden. Dan hat babei gar viele beschwerliche Felfenabhange und Rlippen ju überfteigen. Die jadigen Felfen find mit ftachlichem Geftrapp bemachfen und nur in ben Schluchten und Bafferriefen findet man blubende Dleandersträucher. Bei einer Manbra fand Fiedler boch einige Gartden von den Hirten angelegt und gepflegt, in welchen einige Blumen, Gurten, Sabatopflanzeit, auch ein Feigenbaumchen zu sehen waren. An ber Rordfeite

Lys. 150. Antiphan. bei Polluz VII, 57). Aeschines in Timarch. 97. (p. 118. p. 58. ed. ster.): γυναϊκα ἀμόργισα ἐπισταμένην ἐργάζεσθαι καὶ ἔργα λεπτὰ εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπρέρουσαν. Βετgl. A. R. Rangabé, Antiquit. Hell. p. 581 (Athen. 1842).

<sup>78)</sup> Fiedler II. S. 825 fg. 79) Fiedler II. S. 326 fg. 80) L. Rog II, 83-85. Bergl. bie Karte zu befielben Königes reifen, von Kiepert entworfen. 81) L. Rog II, 35.

<sup>82) 2.</sup> Ros II, 86 fg. 83) Strab. X, 5, 485. Casaub. 84) Strab. 1. c. p. 486. Bergl. Tacitus, Anual. III, 68. 69; IV, 30. Plutarch. De exil. c. 8. p. 125. ed. ster. Juvenal. I, 73.

ber Insel findet man einige Straucher von Pistacia Lentiscus (Mastirstrauch) und Luniperus Oxycedrus (Cederwacholder). Westlich läuft die Insel als ein schwales langes Cap aus, welches sass nuls fählen Felsen besteht, in welchen sich jedoch einige wilde Ziegen aufhalten 3). Kördlicher als Gparos liegt Andros (jest Andro), zwischen Tenos und Eudöa, nachst Naros, die größte der Cysladen, welche in frühern Zeiten Kauros, Bassa Napagria, Sudwussa und Engagris geheisen Kauros, Lafta, Ronagria, Sybruffa und Epagris geheißen haben foll. Sie besteht aus Glimmerschiefer mit eingelagertem Erpftallinifch efornigen Ralte und mit burchbrechenben Serpentinfuppen. Dehre Duerthaler burchschneiben bie Infel von Beften nach Often. Die Soben und Berg-ruden find fahl. Allein man bat Terraffen bis oben binauf angelegt, die untern Abhange find gewöhnlich mit laugen Reben bebedt, welche am Boden hinlaufen und große Tranben tragen 30). Auf der Rordweftseite der Jusel liegt der Hafen von Gavrion. Derfelbe giebt fich lang und femal weit in die Infel hinein und ift gut geschütt. Gavrion, Amolochos und Arna find bie Sauptborfer bes Rerbens, ein von Albanefen bewohnter Diarict. Eine halbe Stunde vom hafen liegt ein alter mertwürdiger Thurm, rund, aus großen unregelmäßigen Schieferquadern erbaut und im Innern mit einem Raume von ahnlicher Conftruction wie bei ben alten Thefauren. Ueber biefen Raum erheben fich noch fünf 2. Ros hat benfelben ausführlicher be-Stodwerte. schrieben und eine bilbliche Sfizze von ber Qualität bes Mauerwerts beigegeben ?). Die alte Stadt Andros lag ziemlich in der Mitte der Westüffe ber Insel, gerade runter bem bochften Berge, und hatte mabricheinlich feinen Safen. Der Strand bilbet bier nur eine offene, burch ein fleines Borgebirge etwas gegen ben Boreas geschütte Rhebe. Die Rieberung gieht fich vom Stranbe ab einige hundert Schritte landeinwarts, worauf das Terrain fteil aufzusteigen beginnt. Ein verschiebene Duellen aufnehmendes glußchen fommt aus einer Gebirgsschlucht und burchfließt ben subwestlichen Theil der Stadt. Den Abhang hinauf findet man Rebenpflan-jungen und außerdem überall Trummer von Maxmorquadern, Saulenbafen, Gesimfe, Fragmente von Sfulptu-ren und Inschriften. Auch wurden in ber Rabe in einer Grabkammer einige icone, jeboch beschäbigte Statuen gefunden 88). Der bochte Theil bes Berges, wol 600—700 Kus betragend, läuft schmal zu und bilbet gleichsam die Afropolis der Stadt. Der größere Theil ber Bevollerung von Andros befindet fich auf ber Ditund Gudoftfufte ber Infel in Rato-Raftron ober Rarthion und in ber eigentlichen Sauptftabt Pipano Raftron, in beren fruchtbarem Thale noch mehre lleinere Dorfer liegen. Der Safen von Apano-Raftron ift bem Rordwinde ausgesett und wird burch eine Rippe, welche nur durch die Ueberrefte einer Brude, mit dem Keftlande aufammenhängt, in zwei Buchten getheilt. In ber Stadt

Apano-Raftron finbet man Treppen und Fufteben, Fenfter und Thiren aus Marmor, wahifdeinlich aus ben Ueberreften antifer Gebaube genommen und fur bie neuen Bohnhaufer zugerichtet. Hier bemerkt man auch einigen Seibenban und bie Stadt hat eine neu angelegte bedeutende Seibenspinnerei. Meffaria ist ein reich bewaffertes Thal mit Citronen-, Drangen-, Muilbeer- und andern Fruchtbaumen wohlausgestattet. Daffelbe erstrecht sich von der Stadt aus 11% Stunden weit landeinwarts. An seinem Ende liegen die Dörfer Kumulos und Menides. hier befindet fich auch eine Rirche ber Panugia über einer Duelle flaren Baffers. Man hat fie fur biefelbe gehalten, welche nach ber Angabe bes Plinius am Fefte bes Dionpfos im Alterthume einige Tage lang Bein ausgeströmt haben foll. Die gegenwärtige Bevölkerung ber Insel wird auf 15,000 Köpfe angegeben. Die Sauptproducte find die angegebenen Subfructe, Seibe und Wein. Auch ift die Biebzucht nicht ganz unbedeutend. Auf die Taubencultur beuten die gahlreichen Taubenthurme mit zierlich hurchbrochenen Banden 80). Auch beutet hier ein alter Drythos von der Berwandlung ber Tochter bes Anios, Schweffern bes Anbros, in Tauben auf eine uralte Gultur berfetben bin 100). Die uralte Stadt Andros führte auch ben Ramen Balavpolls, welcher wol erft in ber spatern Zeit in Gebrauch gekommen. Sier werben noch Graber, Alterthumer und einige Infcriften gefunden 91).

Rördlich von Andros fteigt in nicht großer Entfernung die Südfüste von Euböa aus dem Meere empor,
der größten und nur durch einen schmalen Kanal vom
Continent getrennten Insel in blesem Meere. Sie ist
lang gestreckt und von einem gleich sangen Gebirgsrüden von Rord nach Süd durchzogen <sup>92</sup>). Euböa,
welche Insel einst mehre andere Namen gehabt haben
soll, läßt sich als ein vom griechtschen Festlande abgerissenes Stüd beträchten, welches sich mit seiner nördlichen Hälfte sich an diesem hinzieht und erst mit der
süblichen Hälfte sich etwas welter von ihm entsernt. Die
Insel beginnt südlich beinahe Sunson gegenüber und
endet nördlich Thessalien gegenüber. Ihre Länge von
Kenaion dis Gerassis beträgt 1200 Stadien. Ihre
Breite ist sehr verschieden, an den meisten Stellen beträgt sie 150 Stadien, Kenaion slegt beinahe den
Thermophlen gegenüber, Gerassos beinahe dem attischen
Borgedirge Sunson <sup>93</sup>). Die ganze Insel liegt also ihrer
Länge nach den Gebieten von Attisa, Böotsen, Lotris
und dem der Malier parallel. Bei der ehemaligen
Hasenstadt Chaltis, dem böotsschen Aulis gegenüber, tritt
die Insel mit einer Ausbeugung dem Continent am
nächten und bildet hier den Euripos <sup>94</sup>). Die Küste

<sup>85)</sup> Fiebler, A. 5 159-162. 121, 86) Berging iebler II, 214 fg. Ueber Eisenerze und einige andere, Mineralien vergl. ebenbaf. S. 283 fg. 87) L. Roß 2. Bb. S. 12 fg. 88) L. Roß 2. Bb. S. 16-19.

<sup>89)</sup> E. Roß II. S. 16—23.
580. Ovid, Metam. XIII, 670.
591) Vergl. Fiebler II,
220 fg. Derfelbe handelt auch über den obenerwähnten Thurm und
hat (S. 236. Taf. IV, 1) eine Abbildung deffelben gegeben.
92) Herodot. I, 28. Diodor. V, 52.
93) Strab. X, 1, 444. Casqub. Bergl. Apollodor. II, 7. p. 69
ed. Westerm.
94) Strab. X, 1, 445: \*\*vor\*p \*\*xooninxovsa\*
xoos tods xata the Adlida tónous the Bountlay and xolovsa

ber Insel von Chalfis bis Geraiftos nannte man bie hohle (rà Koila), weil fie einen zurudtretenben Bufen bilbet. Wenn man vom Peiraeus aus nach Euboa fegelt, landet man in ber Bucht von Rarpftos, an ber Subfufte ber Infel. Die Bestseite terfelben wird burch ein hügeliges Borgebirge (bie Leufe Afte, weiße Ruffe) gebilbet, vor welchem nach Strabon eine Infel Betalia, nach neueren Reisenden aber eine Infelgruppe, die Betalit (bie Bewohner fagen 's robs Neradlovs) liegt. Auf ber Karte von Kiepert zu L. Roß, Königereisen, find steben Inselchen angegeben. Rur eine ist von ziemlicher Größe und hat ein Gebirge. Fünf scheinen nur Inselklippen zu sein. An der Offseite erstreckt sich das Borgebirge Geraiftos weiter gegen Suben hin und nordwarts im Sintergrunde ber bezeichneten Bucht erhebt fich ber größtentheils gang nadte Berg Ocha zu einer Sohe von 4500 guß und wird baber von ben Seefahrern weithin gesehen. Auf bem Gipfel bes Dona entbedte John hamfins die Ueberrefte eines Tempels 95). Ein anderer weithin fichtbarer hoher Berg ift ber Dirphis 96). Auf einem Borberge bes Doga, etwa eine Stunde vom flachen Strande lag bie alte berühmte Stadt Rarpftos 97). In ber Nahe befanden fich Styra (rà Dropa), beffen Bewohner ursprüngliche Dryoper waren, fich aber ale folche au bezeichnen es verschmähten 98), und bas Marmarion, aus welchem bie ichonen, auch in Rom beliebten faruftifchen Saulen gebrochen murben 99). Das Gebiet von Rarnftos foll, wie Strabon berichtet, auch jenes Geftein geliefert haben, aus welchem Gewebe bereitet murben, welche burch Feuer gereinigt werden konnten, ohne zu verbrennen. Demnach mare bies ber Asbest gewesen, welchen Ramen Strabon jedoch nicht gebraucht hat 1). Reuerbings fand hier Fiedler nur an einigen Stellen noch etwas fein-faserigen Asbest (Amiant, Bergflachs) und hat hier einen kleinen Borrath einsammeln laffen. Doch kann biefes Mineral hier, wie er meint, niemals in bedeutenber Menge gewonnen werden 2). Gegenwartig liegen hier funf Dorfer, unter benen Mafronas (o Maxowvas) und Myli die wichtigften find und welche zusammen etwa 400 Saufer ausmachen. Sie liegen in Citronengarten und unter andern Fruchtbaumen gerftreut. Subfruchte find hier bie Saupterzeugniffe. Die wohlbewäfferten Garten liefern hier 25-35 Millionen Citronen und etwa 4 Millionen Cebratfruchte (alroa). Das fübliche Euboa gleicht alfo in biefer Beziehung Meffenien. Auch bemerkt man bier noch einige Spuren von ber althellenischen Stabt. Wie Raryftos der Hauptort des Subens, so war Chalfis der Hauptort ber westlichen Mitte und Dreos bie Sauptstadt

vòr Ekçixor. Bon biesem Euripos hatte bie ganze Insel im Mittelalter ben Namen Egripos, und weil über biesen eine Brücke führte, ben Namen Egripont, Regripont erhalten. Jest hat man ihr ben alten Namen Eubda wieber zugewendet.

bes Norbens. Im Mittelalter waren biese Ortschaften bie brei Baronien unter ben Fürsten von Achaia ). Rördlich von Karpftos lag Eretria, bie größte Stadt ber Insel nach Chalkis. Bon Eretria kam Lylanias als einer ber Freier ber Agariste, Tochter bes Aleisthenes, nach Sityon, wo zu biesem Behuse nur ausgezeichnete und reiche Manner zusammenfamen 1). Eretria war einst von ben Bersern zerftort worben. Die spatere Stadt war auf einer anbern Stelle neu gegründet. Die Ueberrefte ber alteren Stabt nannte man bann Alt. Eretria. In ber Rahe lag bie bem Apollon heilige Stabt La-myna 5). Dann folgte Chaltis, gleichsam bie Metropolis ber Insel am Euripos. Somol Eretria als Chalfis sollen von den Athendern vor der Zeit des troischen Krieges gegründet worden sein. Oberhalb Chalfis befindet sich die sogenannte lelantische Ebene °). Diefelbe hatte im Alterthume auch warme Quellen, von welchen Sulla einft Gebrauch machte. Auch wurde hier ein besonderes Metall gefunden, welches ein Gemisch von Erz und Eisen war. Bu Strabon's Zeit war es jedoch schon ausgegangen ?). In diesen Regionen ift die Infel vulfanisch und mar baher häufig Erbbeben unterworfen. Rach ber Angabe bes Thutybibes ging im peloponnestichen Rriege burch ein Erbbeben mit heftig aufwogendem Meere ein Stud Land ber Infel mit mehren Stabten vollig zu Grunde ). Die Stadt Dreos im nordlichen Theile ber Infel lag am guge bes Berges Telethrios auf einem Felfenplateau am Fluffe Rallas (παρά του Κάλλαυτα) im Bereiche bes fogenannten Drymos (er rg Dovug nadovukro, b. h. in einem waldreichen Diftricte). Der Rame ber Stadt Dreos scheint auch von der wilden Gebirgeregion, in welcher fte lag, entlehnt worben ju fein. Livius hat fte aber in die Rahe bes Meeres gefest und fie als die erfte Stadt bezeichnet, ju welcher man gelangte, wenn man vom bemetrischen Meerbufen aus nach Euboa fam .). Die Stadt hatte zwei Afropolen, die eine am Meere, bie andere in der Mitte ber Stadt. Bon biefer letteren zog sich ein unterirdischer Gang bis an das Meer hin, und der Ausgang wurde durch einen aus fünf Stockwerken bestehenden Thurm beschützt 10). Oreos gehörte jum Gebiete von Siftiaa und foll fruher ein Demos ber Histider gewesen sein. Als aber Perifles Euboa erobert hatte, kamen 2000 attische Colonisten nach Oreos und bewohnten die Stadt. Wie Strabon berichtet, maren

<sup>95)</sup> Bergl. B. J. Hamilton, Reisen (teutsch) 2. Bb. S 62.
96) L. Ros II. S. 9. Fiebler (1. Bb. S. 423) meint, daß ber Ocha nur auf 3200 Fuß hoch geschätzt werbe. 97) Strab. X, 1, 445. Casaub. L. Ros, Reisen auf ben griechischen Inseln II. S. 9—11. Deffelben Griech. Königsreisen 2. Bb. S. 27 fg. 98) Pausan. IV, 34, 6. 99) Strab. X, 1, 446.

<sup>1)</sup> Strab. ibid. 2) 1. Bb. S. 434.

<sup>3)</sup> L. Ross Griech. Königsreisen II, 28 sg. 4) Herodot. VI, 127: ἀπό δὲ Έφετφίης ἀνθούσης τοῦτον τὸν χοόνον, Λυσανίης: οὐτος δὲ ἀπ Εὐβοίης μοῦνος. 5) Strab. X, 1, 447. 448. 6) Chalkie und Eretria tāmpsten einst um den Best dieser Ebene. Es kam ein Bergleich zu Stande, welcher im Tempel der Artemis zu Amarynthos ausdewahrt wurde. Das Fek Amaryntha, welches in und um diesen Tempel stattsand, wurde von dem ionischen Chalkis und Eretria und von dem dryopischen Karystos besucht. Strad. X, 448. Livius XXXV, 38. G. Grote, Geschichte Griechenl. (teutsch) 1. Bd. S. 587, 30. 7) Strad. X, 1, 446 soq. 8) Thukyd. III, 89. Auch Stradon bemerkt l. c.: Έστι δὲ καὶ ἀπασα μὲν ἡ Κόβοια εδεειστος, μάλιστα δ΄ ἡ περί τὸν πορθμὸν (den Euripos), καὶ δεχομένης πνευμάτων ὑπερφοράς κτλ. 9) Livius XXVIII, 6. 10) Livius 1. c.

Einige ber Meinung, daß Dreos und Sistida zu einer Stadt verschmolzen worden und biefe beibe Ramen geführt habe 11). Diodoros erwähnt die ftarte Afropolis von Histida 12). An Dreos grenzten die Ortschaften Kendon, Dion, Athena Diades (Αθηναι αι Διάδες), eine Ans fiedelung ber Athender, und Rand, von Reolern ge-grundet 18). Bon ber Stadt Dreos eriftiren noch leberrefte. Die Spuren ber außern Mauer zeigen fich rings herum und die Ruinen konnen felbft vom Meere aus wahrgenommen werden. Auch am Strande hin findet man viele Maueruberrefte. Die Stabt war groß unb behnte fich von bem Sugel mit ber Afropolis bis ans Meer aus, fodaß die oben ermahnte Befchreibung bes Livius ihre Bestätigung findet. Die Landleute finden noch häufig alte Mungen auf ben Felbern. Auch foll ein gandmann plaftische Berte auf seinem Grundftude gefunden, diefelben aber ichleunigft mit Erbe bebedt haben, um nicht burch Rachgrabungen fein Felb verberben gu laffen 14). Die Landschaft Ellopia bilbete ben Anfang bes Gebietes von Siftida. Rerinthos mar ein Stadtchen am Meere, in beffen Rabe der Flug Budoros munbete 15). Artemifion bieß ber Ruftenftrich am Rorbenbe ber Infel. gegenüber bem theffalischen Engpaffe bei ben Thermopplen 16). Das Artemifion hatte feinen Ramen von einem Tempel ber Artemis baselbft; ihr war bie walbige Ebene langs der Küste östlich von Dreos bis zum nörd-lichsten Borgebirge der Insel heilig und gewiß hat es in alter Zeit hier viel Jagdwild gegeben. Jest sind nur noch Hasen, wilde Enten und Schnepsen zu sinden 17). Bon den Ruinen der Stadt Dreos kommt man nach einer Stunde Beges burch eine große, nach Beft und Oft fich ausbehnenbe Ebene nach bem fich aus ber Ferne hubich ausnehmenden Dorfe Kerochöri, an welchem ber Rallas ber Alten, ein im Fruhjahre reifenber Giegbach, hinfließt. Er ftromt an ber Stelle von Dreos vorüber ins Reer. In sublicher und suboftlicher Richtung fommt man zu ben Dorfern Ajio und Lipfo und bann zu ben heißen Duellen, ben Babern bes Herakles bei Aebepsos. Die erste Quelle, die intereffanteste, sprudelt aus einer sich selbst gebildeten Erhöhung. Da sie rastlos durch Sinterlager sich selbst den Weg versperrt, so such fie immer tiefer einen neuen Ausweg, wo fie weniger Biberstand sindet, ein Umstand, welchen B. Hamilton guch an einer Duellengruppe in Kleinasien gefunden hat. Der Sprudelstein hat mancherlei zierliche Formen ange-nommen 18). Die Duelle hat 67° R. Wärme und verbreitet einen schwachen Geruch nach Schwefelwafferstoffgas. Bon biefer Quelle geht bie Ueberfinterung bes Bobens bis an ben Fuß bes Gebirges und bis ans Meer. Die sogenannte große Quelle gibt weniger Baffer aus als die erstere, hat auch nur 60½° R. Warme und fest mehr Eisenoryd ab. Am Meeresstrande in der Rabe von Lipfo findet ein eigenthumlicher Fifchfang fatt.

Des Rachts nämlich jagen Delphine kleinere Fische. Diese, um ihnen zu entrinnen, schnellen sich von Angst getrieben schleunigst auf das stache. Ufer, um, sobald der Delphin vorüber ist, wieder ins Meer zurüczusehren. Hier werden sie aber von den Austauernden schnell gespact und gesangen 19). Darunter besinden sich solche, welche 1 und 1½ Fuß lang sind. So werden hier die wilden Tauben oft von großen Raubvögeln verfolgt, und wenn diese auch ihre Beute nicht im kluge ergreisen können, so werden jene doch nicht selten durch den mächstigen Flügelschlag zu Boden oder ins Meer geworsen 20). Geht man von dem Dorfe Lipso um den Meerbusen herum, so gelangt man zu dem Dorse Jalitra, wo der Kopsputz der Frauen aus aneinandergereihten Silbersmünzen besteht. Der Wein von Jalitra und Ajio wird sur den besten in diesem Theile von Eudöa gehalten 21).

Der Hauptpunkt ber Infel war Jahrhunderte hinburch Chalfis am Euripos mit seinem vortrefflichen Safen, an welchem auch ber Marktplat ber Stadt lag. Daher hier ein blühender Handelsverkehr fich lange behauptete 22). Am Euripos lag auch bas sogenannte Aethiopion (Aldióniov), welches, wie man vermuthet hat, in religioser Beziehung mit bem Artemifton in Berbindung ftand, fowie Samothrake auch Aldronla genannt worden sein soll 23). Den nördlichen Theil der Insel hatten also Histiaer und Elopier (wahrscheinlich aus Theffalien stammend), die Mitte der Insel ionische Stämme, den Süden Dryoper inne. Auch Aeoler hatten sich an einigen Stellen angestebelt ober geborten wol zu ben altesten Be-wohnern 24). Die lange Ofikuste ber Infel, an welcher bie Stabte Rerinthos und Ryme lagen 25), ift von neueren Reisenden weit weniger erforscht worben, als die West, Rord, und Sübküste. Athen hat die Insel mehr als einmal unterworsen, die endlich die makedonischen Herrscher die wichtigsten Platze besetzten. Die Römer vergönnten der Insel nur auf kurze Zeit ihre Freiheit und bald genug wurde dieselbe zur Provinz Achaia ge-schlagen. Ueber die geognostischen Verhältnisse und die mineralischen Producte ber Infel (namentlich über bie Braunkohlen von Rumi) hat Fiedler ausführlich gehandelt 26). Aderbau, Biehzucht und Beinbau waren hier ftets von Bebeutung. Dies beuten auch bie Mungen ber euboischen Stabte an, auf welchen man ben Stier und ben Beinftod, auch Beintrauben als symbolische Geprage findet. Die Mungen von Eretria haben eine Aehre, auch einen weiblichen Kopf und Weintrauben. Auch ihre Schiffahrt war in blühendem Buftande. Gin Schiffsvorbertheil bemerkt man ebenfalls auf ihren Mungen 27).

<sup>11)</sup> Strab. X, 1, 445. 446. 12) Diodor. XV. c. 30. 13) Strab. l. c. 446. 14) Fiebler I. S. 484. 15) Strab. l. c. 16) Herodot. VII, 175. 176. 17) Fiebler I, 484. 18) Fiebler I, 487 fg.

<sup>19)</sup> Fiebler I, 492 fg. 20) Fiebler I, 493. 21) Fiebler I, 494. 22) Raoul-Mochette (Hist. crit. d. l'établ. d. col. Grecq. T. III, 274) hat eine Berwandtschaft ber Chalfibier mit ben Chalfeboniern angenommen. 23) Stephan. Byz. v. Albionion. Hesych. v. T. I. p. 152 Alb. Plin. H. n. V, 39 Bergl. Hesych. V. T. II. p. 1501. 24) Strad. X, 1, 447. Pawan. IV, 34, 6. Skymnos v. 572. 576. 25) Ueber bas gegenwärtige Rumi vergl. Fiebler I, 474 fg. 26) 1. Bb. 6. 450 fg. 27) Bergl. Poffmann, Griechenl. II. 6. 1501.

Destlich von Euboa liegt Storos (Zwoos), die mit den Sagentreisen des Theseus, kysomedes und Achilleus vielgenannte kleine Insel, auf welcher der aus Athen verdannte Theseus seinen Tod gefunden, Achilleus als Mädchen gekleidet unter den Töchtern des kysomedes gelebt und von einer derselben den Phyrhos hinterlassen haben soll. Die Stadt der Insel hieß ebenfalls Storos und als die frühesten Bewohner werden Pelasger, Karer (Leleger) und Doloper genannt. Die Ueberreste des Theseus wurden erst Ol. 76, 1 (476 v. Chr.) auf Gesheiß eines Orakels nach Athen gebracht (20). Der antalstölische Friede sicherte den Athendern den Besitz von Storos ebenso wie Lemnos und Imbros (20). Als Makedonien übermächtig geworden, war auch Storos verstoren gegangen. Die Römer nöthigten jedoch den letzten Philipp von Rakedonien, den Bater des Berseus, die Insel Athen zurüczugeben (20). Die Insel hat steinreichen Boden und ist daher von geringer Productivität. Sie lieserte aber geschätzten dunten Marmor. Die eine Seite der Insel ist gebirgig und start bewaldet. Ueber der Rordstüste weit vom Meere, welches, arm und unansehnlich, einst eine Burg hatte. Storos gehörte zu den nördlichen Sporaden (31).

Cap. 7. Bisher haben wir nur biejenigen Inseln in Betracht gezogen, welche zum gegenwärtigen griechischen Königreiche gehören. Wir haben also noch diesenigen zu heleuchten, welche laut der Verträge nach dem jüngsten Freiheitsfriege im Besth der Pforte geblieden sind und welche, im farpathischen Meere gelegen, größtentheils zu den süblichen Sporaden gerechnet worden sind \*\*). Südsössilch von Amorgos nach der asiatischen Kuse in liegen mehre Infeln mit griechischer Bevolferung (fowol im Alterthume als gegenwärtig), welche bie londoner Con-ferenz nicht zu bem neuen Griechenland gezogen hat: Aftypalda, Ryfiros, Kos, Kalymnos, Telendos, Patmos, Rarpathos, Samos, Itaria und viele unbewohnte fleine Inseln in beren Rachbarschaft. Wenn man von Amorgos nach biefer öftlichen Infelgruppe abfegelt, erblict man gunachft bie Gilande Lebinthos und Rinaros (auch Rinara genannt). Lebinthos, die größere berfelben, gehort bem Rlofter St. Johann auf Patmos, Die lettere, obaleich turfijd, wird bennoch von Amorgos aus bebaut und bie Früchte werben borthin gebracht. Denn Amorgos war ursprunglich bie Grenglinie nach ber londoner Confereng: halb griechisch, halb türkisch, und ebenso Aftypalaa. Spater anderte man dies dahin ab, baß Amorgos gang in griechischen, Aftypalaa gang in turfischen Befit überging. Aftypalaa hat eine hohe und fahle Subweftfufte, in beren Rahe zwei wufte Infeln liegen. Aftypalaa besteht aus zwei großen gebirgigen Salften, welche burch einen fcmalen Ifthmos verbunden find, ber nur 160 bis

500 Fuß Breite hat. Bon Acrden und Guben tritt bas Meer in die dadurch gebildeten weiten Buchten ein. Im hintergrunde der füblichen Bucht, noch auf der Besthälfte, liegt die Stadt. Sabwarts und oftwarts liegen vor dieser Bucht einige wufte Infeln. Bon den beiben Inselhalften ift bie weftliche, auf welcher bie Stadt liegt, die tabifte und fteinigfte. Die Stadt Aftppalaa liegt auf einem hoben, ins Meer vorspringenden Borgebirge. In der Mitte ber Stadt erhebt fich ein Burgfelfen, mit einem Schloffe aus bem Mittelalter gefront. Die gegenwärtige Stadt nimme ringe um ben Burgfelfen den Mittelpunkt der alten Stadt ein, die fich jedoch beiderseits bis ans Meer hinunterzog. Das heutige Städtchen hat zahlreiche Rirchen und Rabellen aus antifen Duadern von blauem Marmor und enthalt gegen 250 Saufer. Außerdem find aber noch einzelne Gehofte und Wohnhaufer über die Infel bin gerftreut. Die Babl ber gesammten Inselbewohner beträgt nicht gang 1500. In politifder Beziehung fteht bie Infel unter bem Bafcha von Rhodos, in firchlicher unter bem Bifchofe von Leros 23). Gublich, fubofilich und öfflich von Aftypalaa liegen mehr ober weniger entfernt fleine Eilande, Felfeninselchen, welche auf ber großen Rarte von Rieinaffen (von S. Riepert u. Anbern ausgeführt) felbft mit Ramen bezeichnet find. Es mogen deren mehr als ein Dupend fein. Bahricheinlich find biefelben fammttich unbewohnt, tonnen aber wol von Aftypalda aus zu verschiebenen Zweden benust werden. Auch westlich von Mypalaa sind auf der bezeichneten Karte einige kleine Eilande, Pondikonist genannt, angegeben. Wenn man von Astypalaa nach Rispros segelt, begegnet man vor der letteren brei kleinen muften Infeln, Byrguffa († 11vokastra) sein sollen, dann Pachià (h Nazesá) und Untileusa (h'Avrileovsa). Eine größere mit blendend weißen Sugeln und Ufern liegt zwischen Rifpros und Ros, beshalb Spali (ro Tali), gleichsam Glabinfel, genannt 34). Auf ber Infel Rifpros liegt bas Stabten Manbrati mit einer offenen Rhebe an ber Rordwestede ber Jufel. Einen Safen hat bie Infel micht. Die alte Sauptftabt ber Infel, ebenfalls Rifpros genannt, hatte einen Safen, ber jest völlig ausgefüllt ift, und einen Tempel bes Bofeidon. Sie lag an der Rordwestspite ber Jusel, also wol ebendaselbst, wo gegenwärtig bus genannte Stabtden fich befindet 36). Rach Strabon's Angabe hat die Infel einen Umfang von 80 Stabien, ift 60 Stabien von Ros

<sup>28)</sup> Plutarch. Thes. 36. Cimon. c. 2. 29) Nenoph. Hell. IV, 8, 15; V, 1, 31. 80) Liv. XXXIII, 30. 31) 2, Roß, Griech. Königereisen 2. Bb. S. 32—34. Bergl. Profesch v. Oken, Denko. 1c. 2. S. 182 fg. Fiebler, Reise in Griecheni. 2. Bb. S. 66 fg. Leake. North. Greece III, 106 seq. 32) Strab. X, 5. 488. Casaub.

<sup>33)</sup> L. Roß II. S. 55—67. Rach Stephanus Byz. v. hat bie Insel einst noch andere Kamen gehabt: Portha, Byläs und Gesor voaktesa (Editertisch). Achilleus wurde hier göttlich vorehrt: Cicoro, Do nat. deor. III, 18. Auch eristiren noch Munzen von Apppassa aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser: Mionnet, Dosor. d. med. ant. III. p. 400. Zeht heißt die Insel Stampassa. Siehe die Karte von Kleinassen, von Kiepert und Anderen entworsen. 34) Auch Stradon (X, 5, 489. Casaud.) sennt einige sleinere, den Kispräern unterworsene Inselin, ohne ihren Ramen zu nennen: Tore de nal systläu wodz ardry Nisvoslav Leydueva. 35) Strad. X, 5, 489. Casaud. Apoltodor. Bibl. 1, 6, 2. Pausan. I, 2, 4. Plin. H. n. V, 31, 36. Stephan. Byz. v. Nisvogog. Eustath. ad Dionys. Perieg. 530.

und ebenso weit von Telos entfernt. Er bezeichnet ferner die Infel als rund, hoch und felsenreich. Diefelbe habe man für ein abgeriffenes Stud von ber Infel Ros gehalten. Ein alter Mythos last ben Boseidon ein Stud von ber Infel Ros abreißen und auf ben Giganten Bolybotes ichtenbern, worans die Insel Rispros hervorgegangen sei. Diefer Gegenstand ift auf einem antiten Thongefaße in ber Lambert'schen Basensammlung zu Wien schon bargestellt 36). 2. Roß hat die Insel fur ben allmäligen Ansbruch eines Buleans gehalten, welcher ben Rand feines Araiers immer höher aufbaute und ganze Lawinen von Afche und Bimskein und Strome glühender Lava über feine Seiten niederrollen ließ, bis er endlich jufammenfturgte und in ber Mitte bes Gilandes einen tiefen Reffel bilbete, wo fich jest noch Schwefel ablocht, während ber außere Rreis feiner Bafis als ein ringformiges Gebirge rings um den Reffel fteben blieb. Die bochften Spigen dieser Berge schätt er über 2000 fuß boch. Die vielen fleinen Borgebirge, in welchen ber außere Rand der Infeln ausläuft, find ursprüngliche Lavaanhäufungen. Ein solcher Lavaftrom hat auch bas nordwestliche Borgebirge ber Infel gebildet, auf welchem bie alte Stadt Rifpros lag. Auf bem Ruden bieses Lavafammes bemerkt man noch die beträchtlichen Ueberrefte ber alten Afropolis. Es find gewaltige Mauern aus schwarzem Trachpt. Dieses Gestein ift größtentheils zu regelrechten Quadern von 2 bis 2½ Fuß Höhe und 3—5 Fuß Länge bearbeitet. Die Schichten der Steine find waagerecht. Gin Theil ber Mauern bestand jedoch aus großen unbehauenen Branitbloden in polygoner Bauart." Auch hat die Insel warme Duellen, welche eine halbe Stunde oftwarts von ber Stadt an der Rordfufte fich befinden. Schwefel ift noch gegenwärtig ein hauptproduct ber Infel. Schiffe von Smyrna tommen hierher und holen Labungen von Schwefel, welcher mit Saden und Schaufeln aus ben Banben und aus bem Boben ber genannten Reffels in ber Mitte ber Infel ju Tage geforbert wird. Die fammtlichen Bewohner nehmen an dem Gewinn von diefem Sandelszweige Antheil. Stephanos von Byg, nennt außer ber alten Sauptftadt noch einen Ort Argos, welcher noch gegenwärtig biefen Ramen führt, jedoch einen ganzen Diftrict be-zeichnet 37). Das Palaokaftron daselbst zeigt noch ur-alte polygone Rauern aus Lavablöcken. Außer Manbruff hat die Infel gegenwartig noch zwei Dorfer ober Fleden, Emporion (vo 'Euxogecor) auf ber Rordfeite und Rifia (ra Ninsia) auf ber Gubfeite. Die Gesammtbevolferung ber Infel beträgt 500 Familien, 2500 Seelen, der jahrlich zu entrichtende Tribut 25,000 Biufter. Der Metropolit von Rhodos führt die Oberaufsicht in kirchlicher Begiehung. Im Alterthume hatte bie Jusel auch quie Rubliteinbruche (rou uvllov livov eunogovoa bemerft Strabon), ein jest ausgegangener Induftriezweig, boch find die alten Dubliteinbruche' noch bemerfbar 38).

Auch foll die Insel einst guten Wein hervorgebracht baben 29).

Rach Diodoros batte schon in frühester Zeit ein mehrsacher Wechsel der Bewohner hier stattgefunden. Zuerst sollen sie Karer bewohnt haben. Dann soll Thestalos, Sohn des Heraltes, beide Inseln, Kalpdna und Rispros, in seine Gewalt gedracht haben. Die kolschen Fürsten Antiphos und Bheibippos, welche an ber heerfahrt gegen Ilion Theil genommen, follen ihre Mannschaftenamentlich pon biefen Inseln gehabt haben. Die alten Bewohner gingen aber burch Erbbeben größteniheils zu Grunbe. Spater famen neue Bewohner von Ros nach Kalydna und Rifpros. Ale quch von biefen ein großer Theil gu Grunde gegangen, fandten die Rhobier Coloniften bierber. herobot hat die Bewohner ber Infel Epidaurier genannt. Dies zusammengenommen mit bem erwähnten Ramen Argos laßt vermuthen, daß auch Argeier die Infel bewohnt haben 40). Dag bie Bevolferung eine borifche war, geht aus ben aufgefundenen Inschriften bervor, welche im borischen Dialette abgefaßt find und einen dajuegyo's als Eponymos an ber Spite ber Staatsverwultung ermahnen 41). Wahrend ber Berferfriege fand Rifpros mit ben Rachbarinfeln unter ber Ronigin Artemifia 42). Im peloponnesischen Kriege war bie Insel eine ber tributpflichtigen geworben und hatte nach Athen monatlich 100 Drachmen zu entrichten 48). Rachbem ber Rrieg für Sparta flegreich entschieden worden, trat Rifpros zu ben Spartanern über, wurde aber nach Ronon's Flottenfiege bei Anibos abermals für Athen gewonnen 44). Mit ihrer Autonomie erscheint bie Infel erft wieder gur Zeit des matedonischen Konigs Phi-lippos III. 46). Während der romischen und byzantinischabt, bis fic endlich mit ihren Rachbarinfeln ben Domanen anheimfiel, benen fie noch zegenwärtig an-

Bedeutender als Rispros ist die Insel Kos (Kos, Koos, Coos und Cous) an der Küste von Karien, welche im frühen Alterthume Meropis oder auch Rymphda geheißen haben soll 46). Ihren Umsang hat Plinius auf 100 M., Strabon und Agathemeros sedoch nur auf 550 Stadien angesett 47). Die mit der Insel gleichnamige Stadt hat bereits Homer erwähnt (xal Kön Edgundlow nolw). In der nachhomerischen Zeit hatte aber die Altere Hauptsstadt der Insel, welche an einer anderen Stelle lag. Ashppalda geheißen, und erst Dl. 103, 3 war die mit karken Mauern und einem guten Hasen versehene Stadt Kosgegründet worden. Strabon bezeichnet sie zwar als nicht sehr groß, aber vortresssilch gelegen und schon gebaut und

<sup>36)</sup> Im Bajenzimmer bes Minz- und Antifensabineis.
37) L. Ros II, 79.
38) Strab. X, 5. 488. Casaub.
L. Ros II. S. 80 fg.

<sup>39)</sup> Eustath. ad Dionys. Periog. l. c. 40) Herodot. VII, 99. Diodor. V, 54. 41) 2. Ros, Inscr. ined. II. N. 165—168. 42) Herodot. VII, 99. 43) Bergl. bie Infer. im archiol. Intelligenge Blatt 1837. Rt. 3. 4. 44) Diodor. XIV, 84. 45) L. Ross, Inscr. N. 166. 46) Homer. Hymn. in Apolf. Del. v. 42. Thukyd. VIII, 91. Kallienach. Hymn. in Del. 160. Strab. XV, 686. 701. Hygin. Poet. astr. II, 16. Anton. Liberal. Met. 15. Stephan. Byz. v. Plin. H. n. V, 36. 47) Strab. X, 5, 488; XIV, 2, 667. Casaub.

120

vom Meere aus herrlich anzusehen 48). Die gegenwärtige Stadt nimmt biefelbe Stelle ein und ift ringe herum mit Baumpflanzungen, Platanen, Cypreffen, Balmen, Feigenbaumen u. f. w. umgeben, sobaß fie gleichsam in einem anmuthigen Hann zu liegen scheint. Sie befindet sich an der nordöstlichen Landspise Standarium, welche vom Continent nur 40 Stabien entfernt ift 49). Als Diese Stadt burch ein Erbbeben zerftort worden war, ließ fie Antonius Bius wieder herstellen 50). Das Astlepieion in einer Borftadt von Ros war ein icones Bauwert, wurde aber noch baburch berühmter, bag hier die Benus Anadyomene und ein Antigonos von Apelles aufgestellt waren. Die erstere ließ Augustus nach Rom bringen und in bem Jul. Cafar geweihten Beiligthume aufftellen, wo fie aber bereits unter Rero verborben fein foll 51), 2. Roß vermochte die Spuren des alten Asklepieion nicht mehr aufzufinden. Gewiß lag es in ber Rahe bes berühmten Brunnen Burinna, wie ja überhaupt jedes griedifche Astlepieion mit einer ober mehren vortrefflichen Duellen ausgestattet war. Auch war bie Stadt mit andern schönen Tempeln ausgestattet. Strabon bezeichnet bie Infel als überaus fruchtbar, besonders an Wein, und vergleicht fie in biefer Beziehung mit Chios und Lesbos. Süblich sett er das Borgebirge Laketer (angav rov Aangroga), von welchem die Entfernung bis Rispros 60 Stadien beträgt. In der Rabe dieses Borgebirges lag der Ort Halisarna (Alsagva). Westlich liegt das im Alterthume Drekanon genannte Borgebirge, an welchem ber Ort Stomalimne (Dropualluvy) lag. Dieses Borgebirge war 200 Stadien von der Stadt entfernt, der Laketer noch 35 Stadien mehr (alfo 235). Plinius hat auch noch einen Berg Prion auf ber Insel erwähnt 52). Richt allein verschiedene Beinarten, auch mehre Qualitaten von Salben und bie foischen Gewander waren berühmt. Plinius erwähnt eine foische Beinforte mit bem Ramen Leucocoum (ber weiße Roer) und Festus eine andere mit Ramen Hippocoum 58). Bon ben foischen Salben werben Amaracinum und Melinum (sc. unguentum) genannt 64). Die foischen Gewänder (Coa vestis) empfahlen fich burch Leichtigkeit und Durchfichtigkeit 55). Auch die Amphora von Ros waren ein geschäpter Artifel 56). Der Cult bes Astlepios war auf ber gangen Insel vorherrschend, und die Astlepiaden, denen auch Sippofrates angehorte, bilbeten hier eine Genoffen-ichaft 67). Biele kleine Ortschaften ber Infel enthalten noch bedeutende Ueberrefte und Inschriften 88). Die Bahl ber gegenwärtigen Inselbewohner ift auf 6500 geschäpt worden und find größtentheils Griechen. Sie wohnen in der Stadt und in funf Dorfern. Auf der Rordostseite ift die Stadt durch ein großes vierediges Schloß

gebect, ein Werk ber rhobischen Ritter, welches in bas versandete Baffin bes alten hafens hineingebaut ift, fodaß feine bem Meere jugefehrte Seite auf ben Reften bes alten Safendammes als feinen Fundamenten ruht. Daher ift bie Stadt ohne Safen und hat nur eine offene Rhebe, in welcher die Schiffe bei fturmischem Rordwinde oft genothigt werben, in bem nahen Safen vor bem alten Halifarnaffos Sout ju fuchen 69). Die hauptproducte ber Insel find 11—12,000 Kantar Roffnen, ju 36 bis 40 Piafter (= 4-5 Gulben) pro Kantar, außerbem 40 Millionen Citronen; auch Feigen und ichone Melonen werben gewonnen. Die Trauben gelangen großentheils frifc nach Alexandria. Die Stadt ift mit vortrefflichem Trinfwaffer verseben, welches aus einer reichstromenden Quelle (für die alte Burinna gehalten) hergeleitet wird. Auch hat die Infel mineralische Quellen. Die Quelle Konnvovsoor ift von angenehmem sauerlichen Geschmade und von diuretischer Birfung. Der Ort Byli ift voll von Ruinen und Inschriften. Hier wurde auch ein Relief mit bem Abliepios und ber Hygieia gefunden. Eine Inschrift bezeugt ben Cult bes Beus Hyetios (Regengottes) auf einem der Berggipfel über bem Dorfe 60).

Auf der Fahrt von Ros nach Rhodos gelangt man gur kleinen Insel Telos (jest Dilos, auch Biskopia, im Alterthume auch Agathussa genannt), mit einem Umfange von 100 Stadien 61). Aus der Ferne gesehen, scheint sie aus drei hohen und steilen Bergmassen mit kablen, zerrissenen Minkeln zu kalletan. zerriffenen Gipfeln zu bestehen. Allein naher betrachtet findet man die Abhange ber Berge in fleinen Terraffen bis hoch hinauf forgfältig angebaut. Auch bemerft man gleich vom Stranbe ab eine fruchtbare, mit Dels, Mandel = und Feigenbaumen und mit Getreidebau wohlbestellte Cbene. Mandeln, Feigen, Del, Weigen, Gerfte bilden die Aussuhrartifel. Das ganze Eiland enthält gegen 200 Familien, circa 800—1000 Köpfe. Die Bewohner zahlen dem Pascha von Rhodos jährlich 15,000 Piaster — 1000 Thir. Der Bohicert der Insel heißt Epistopi ('Еписион'я), wahrscheinlich nach einem Bischofe so benannt, obgleich die Insel einen solchen nicht hat. Ueber biefem Orte ziehen fich bie Ueberrefte ber alten Stadt an bem fteilen Abhange bes Berges hinauf. Alle Saufer ftanben einft auf Terraffen, welche burch ftarte, aus unbehauenen Steinen polygonisch aufs geführte Mauern geftust worben find 62). Die hier bereiteten Salben waren ebenso berühmt als die foischen und mochten einen einträglichen Sandelbartifel bilben 63). Auch find auf ber Infel lehrreiche Inschriften gefunden worden 64). Der gegenwartige Rame Bielopia existirt eigentlich nicht auf ber Insel felbst, fondern nur auf europäischen Seefarten und ift aus Epistopi verborben 65).

<sup>48)</sup> Strab. 1. c. 49) Skylax p. 73. ed. C. Müller: ντσος Κῶς καὶ πόλις καὶ λιμὴν κλειστός. Strab. XIV, 657. Diodor. XV, 76. 50) Pausan. VIII, 43. 51) Strab. 1. c. 52) Strab. XIV, 2, 657. Plin. H. n. V, 36. 53) Plin. H. n. XIV, 10. Festus s. v. p. 101. ed. Müller. 54) Athen. XV, 683. Plin. H. n. XIII, 2. 55) Plin. XI, 27. 56) Plin. XXXV, 46. 57) Bergl. Walchii Antiquitates medicae selectae, Jense 1772. 3m Corp. inscr. Gr. oft erwähnt. 58) L. Roß 2. Bb. €. 90 fg.; 4. Bb. €. 16 fg.

<sup>59)</sup> L. Noß 2. Bb. S. 87. 60) L. Noß 2. Bb. S. 88—90. unb 4. Bb. S. 16. 20. Eine Abhanblung über die Jusel ist von Küster, De Co insula, Hal. 1833. 8. 61) Strab. X, 488. Casaub. Skylax p. 73. ed. C. Müller. Herodot. VII, 151. Stephan. Byz. v. Plin. H. n. IV, 12, 69. 62) L. Noß 3. Bb. 121—125; 4. Bb. S. 45 fg. 63) Plin. H. n. IV. 12, 69. 64) L. Noß, Hellenica I. S. 59 fg. 65) L. Noß, Reisen ic. IV, 43.

Die hier angebotenen Bronzemungen fand 2. Roß zu theuer (für 20 Stud 1000 Biafter). Ob darunter auch Mungen von Telos waren, wird nicht bemerkt.

Rach secheftundiger Fahrt gelangt man von Telos in ben hafen ber Insel Some an ber farifchen Rufte, bem Borgebirge Rynossema gegenüber, in ber Mitte zwischen Anidos und Rhodos gelegen, mit einem Umfange von 37 M., mit einer Stadt beffelben Ramens und mit acht mehr ober weniger brauchbaren Safen 66). Sie foll fruher Metapontis und Aigle geheißen und ben Ramen Some von einer Tochter bes Jalvios erhalten haben. Jalysos und Chthomios, Poseidon's Sohn, sollen von Rnibos aus fich mit ihren Genoffen zuerft hier niebergelaffen haben. Rireus, ber schonfte ber Betben vor Troia nachft Achilleus, war der Dynast von Syme und Trota nacht Achtenes, war der Dynaft von Syme und führte dem Agamemnon drei Schiffe zu. Sydter waren die Karer Herren der Insel, dis sie endlich von den Dorern occupirt wurde <sup>67</sup>). Im peloponnesischen Kriege brachte hier die spartanische Flotte der attischen einen Berlust dei <sup>68</sup>). Syme ist hoch, durchaus felfig und kahl und ringsum voller Buchten. Der enge, aber tiese Haupthaften öffnet sich gegen Osten. Südlich über seinen innersten Winkel liegt die Ctaat Syme auf einer Felsenstike. hohe. Der Hafen heißt Alyealds und hier ftehen einige hundert Baufer. Die Buchten ber Infel liefern reichen Ertrag von Schwammen und es wird baher hier ein bebeutenber Schwammhanbel getrieben 69). Der Subfpipe von Syme gegenüber liegt ein großes muftes Eiland. 3m Alterthume war bie Infel Syme nicht ohne Bebeutung. Die alte Stadt lag auf ber Stelle ber gegen-wartigen, von einem zadigen Felfengipfel überragt, auf beffen Abfagen fich Ueberrefte antifer Mauern, theils aus regelrechten Duadern, theils von polygoner Bauart fich befinden, auf benen wieberum bie Trummer einer Ritterburg liegen. Man finbet hier noch Marmorplatten mit Rappen aus bem Mittelalter (j. B. bie bes Großmeifters Jacob von Milly mit der Jahreszahl 1452). Der zadige Kelfengipfel bilbete einft die Afropolis der Stadt. Terraffenmauern findet man auch an dem Abhange gegen den Safen bin 70). Am füblichen Ranbe bin befinben fich Beingarten. Gin fogenanntes Tropdon (to Toónacor), etwa zehn Minuten öftlich von ber Afropolis binter ben Bindmublen auf bem Ruden bes Felfenvorgebirges, halten bie Einwohner fur bas Siegeszeichen. welches Afthochos, ber Befehlshaber ber spartanischen Alotte, nach seinem Siege über die attische Flotte unter

Charminos errichtet habe <sup>71</sup>). L. Roß hat basselbe vielmehr für einen stattlichen Tumulus mit einem Sodel (Mow uppulg) von zwei und drei Schichten mächtiger Duadern angesehen. Der Durchmesser dieses Grabmals beträgt gegen 60, sein Umsang gegen 200 Fuß <sup>72</sup>). Zwischen Some und Halisarnassos wird von Thusphibes die kleine Insel Teutlussa (Teurlovosa) geset, wo die von Astrochos bestegte Flotte des attischen Feldherrn Charminos landete und von hier nach Halisarnassos segelte <sup>73</sup>).

Wenn man von Ros nach ber Infel Ralymnos (von Stylax Ralymna genannt) fegelt, begegnet man einer Gruppe fleiner wufter Infeln westwarts von bem alten Myndos und dem Cap Zephyrion an der Bestfüste Rleinasiens, welche Inseln Tschatalia (ra Toaralua) genannt werden 74). Kalymnos ift eine hohe und kable Infel mit einem gegen Suboft gelegenen hafen. Bon bem hafen sieht fich ein schmales Thal westwarts in bie Infel hinein, auf beffen hochstem Buntte bie Stadt am Abhange bes nördlichen Berges fieht: über berfelben aber auf einem Felfen die verlaffene Stadt bes Mittels alters. Auf ber anbern Seite fentt fich bas Thal wieder binab bis dur Weftfuste ber Insel. Der untere Theil ber Ebene ift mit Feigenbaumen und Beingarten be-pflangt. Die Bafis aller Berge ift eine Breccia aus gerriebenem Bimeftein und grobem Quargfande, welche fich an ben hochften Buntten wenigftens bis ju 300 guß über bem Meeresspiegel erhebt, und auf diefer Steinart erheben fich bie bis ju 2300 Fuß auffteigenben Berge aus Urfalt, beren fteile Banbe voll tiefer Sohlen und Spalten find. Bor ber Beftfufte von Ralymnos liegt ein hohes Felseneiland Telendos (n Televdos), welches bereits im Alterthume biefen Ramen führte und bewohnt war, wenigstens in ben erften Jahrhunderten bes Christenthums. Der westliche Hafen von Ralymnos heißt Linari. Das hohe Cap norblich von bemfelben ift gum Theil eingestürzt, wahrscheinlich weil bie ftarten Meeresftromungen bie Bimeftein-Breccia unterwühlten. Ralymnos gehört zum türkischen Gebiete, wie die Inseln Rasos, Aftypalda, Leros, Patmos, Samos und Itaria. Ein Saupterwerbszweig ber Kalymnier besteht in bem Herausholen ber Schwamme aus ber Tiefe bes Meeres. Daher man hier allgemein in ber Kunft bes Tauchens geubt ift. Die Duantität ber jahrlich hier gewonnenen Schwämme beträgt 40,000 Offen. Es werben feinere und gröbere unterschieden. Der Preis steigt je nach ber Qualität von 20—150 türkische Plaster für bie Offe. Die groben heißen govooo σφοργάρι, die feinen ψιλο σφοργάρι. Bir haben über die Schwammfischerei auf ben

<sup>66)</sup> Plin. V, 36: et eodem tractu media inter Rhodum Cnidumque Syme. Cingitur XXXVII mill. pass. Portus benigne praebet octo. 67) Skylax p. 38. Strab. XIV. p. 656. Athen. VI, 262: E.; VII, 296. C. Stephan. Byz. v. II. II, 671. Diodor. V, 54. 68) Thukyd. VIII, 41. 42. 69) L. Roß 3. Bb. S. 121—125; 4. Bb. S. 45 fg. Als L. Roß hier war, hatte (ein Jahr zuvor) ber Schwammhanbel günstigen Erfolg gehabt. Die Aussuhr hat vier Schiffslabungen, einen Berth von 65—70,000 spanischen Thalern (130—140,000 Gulben C.-M.), betragen. 4. Bb. S. 46. — Eine ausschlichtliche Reschreibung ber Insel, mit ber von L. Roß übereinstimmend, hat auch Hamilton (Reisen [teutsch] 2. Bb. S. 70—72) gegeben. 70) L. Roß 3. Bb. S. 123. 124.

A. Guegli. b. S. u. R. Erfte Cection. LXXX.

<sup>71)</sup> Bergl. Thukyd. VIII, 42. 72) L. Ros 3. Bb. S. 125. Bergl. B. 3. hamilton, Reisen in Rleinasten (teutsche flebers.) 2. Bb. S. 70 fg. 73) Thukyd. VIII, 42. 74) B. 3. hamilton, Reisen in Rleinasten (teutsche lebers.) II, 28: "Rachbem wir die Mündung des darzhlichen Golfes und die Landschie von Carpanda zwischen der Helfenkaste von Mundes und der Insel Calpuna passirt, wurde die Fahrt wegen der Menge steller und kahler Klippen immer gesährlicher." Der alte Rame dieser Aschatalia-Inseln ift nicht bekannt. L. Ros 2. Bd. S. 93,

griechischen Inseln im Alterthume und in ber Gegenwart bereits oben bei ber Betrachtung ber Meeresproducte im Allgemeinen Giniges bemerkt 78). Die Bevolkerung von Ralumnos wird auf 7000 Kopfe geschätt. Die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten wird von einem jahrlich gewählten Demarchen beforgt, welchem ein Schap- ober Bahlmeister und ein Secretair zur Seite fteben. Außer Telenbos und einigen fleineren Gilanben an ber Weftfufte gehoren ju Ralymnos noch einige mufte Infeln zwischen bem öftlichen Hafen und Ros. Die größte, Bserimos, hat einen beträchtlichen Umfang, gute Aeder und Ueberrefte eines alten griechischen Städtchens. West-lich bavon liegt die Insel Plati ( $\dot{\eta}$  Mery), ebenfalls mit Ruinen aus alterer Zeit, und neben Plati bas fleine Giland Retrothifi (n Neugodnun), welches zur Bestattung Abgeschiedener benutt worden zu sein scheint. Außer der bereits erwähnten Stadt der Insel Kalymnos, über welcher die verlassene Stadt mit wohlerhaltenen Ringmauern frankifcher Bauart aus bem Mittelalter fteht, befand fich fruber eine zweite Stadt an einem Safen, Bathy, vielleicht von Badb's Lung fo benannt, einer tiefen und engen Bucht. Bathy heißt jedoch auch ein langes, schmales Thal norblich von ber Stadt, welches an der Ofiseite in eine enge Bucht zwischen steilen Felsenwanden mundet. In dem obern Theile des Thales liegt ein Plat, welcher die Temenia ('s ra Teuevia) genannt wird (vielleicht von einem alten heiligen répevos), wo man viele alte Mungen gefunden hat. Auch Bathy war, wie die hauptstadt ber Infel, nach Art einer noun (eines offenen Fledens) ohne Ringmauern 76). In ber Rabe der Stadt hat man in neuerer Zeit auch eine Tobtenfifte mit erheblichem, von L. Roß genauer besichriebenen Golbschmuck gefunden 77). Ueber die schwanstenben Ramensformen Kalydna, Kalymna, Kalymnos und Lerofalymna moge hier eine Belehrung von L. Roß Plat finden: "Leros, als nahe benachbart und unter bemfelben Bifchofe mit Ralymnos vereinigt, pflegt die gemeine Schiffersprache noch heute, in einer bem Reugriechischen eigenthümlichen Form, bamit zu verbinden, indem fie beide Inseln zusammen rà Asgonádopoa nennt, wie Methone und Korone ausammen ra Modavoxógava, Baros und Raros ή Παρουαξία genannt werben, und ganz sowie man τα γυναικόπαιδα statt Frauen und Kinder und ahnliche Busammenfenungen zweier Sauptwörter (er führt noch viele Beispiele an) ju gebrauchen pflegt. Einen Blural ber Art, scheint es, fand auch homer bereits im Gebrauche und machte daraus seine vhoovs Kadúdvas. Sauptfächlich wol aus Respect für bie Autoritat bes gottlichen Sangers halten bie alten Schriftsteller meistens an der Ramensform Κάλυδνα fest, obgleich Κάλυμνα ober Kalupva sich schon bei Stylar und in ber Inschrift von Jafos, bann bei Strabon, Dvib, Blinius und Stephanos findet. Den lettern verleitete bas Schwanten

ber Rechtschreibung zu bem Irrthume, zwei verschiedene Inseln, Ralydna und Ralymna, anzunehmen, und bei Pliniue finden sich sogar drei. Heute heißt die Insel nur Ralymnos, wie bei Suidas und im Etymologifon, und die alten Inschriften bieten im Abjectiv nur Kαλύμνιος bar" 78). Leros, in geringer Entfernung von Ralymnos, fteht, wie fcon bemerkt, mit Ralymnos unter einem Bischofe und beibe Rachbarinfeln werben in ber Schiffersprache oft Αηροχάλυμνα genannt. Leros und Ralymnos find nur burch einen Sund mit einigen Mippeninfeln von einander getrennt. Bor ber Gudfpige von Leros liegt das Eiland Beganuffa (Пηγανούσσα). Die Gubseite ber hafenbucht von Leros lauft in ein Felsenvorgebirge aus, beffen Spige ein frankliches Raftell trägt. Auf dem Hügelruden, durch welchen Diefes Borgebirge mit der übrigen Insel zusammenhängt, liegt bie Stadt mit etwa 500 Saufern und 3000 Einwohnern. Diese besten 10—12 größere Schiffe und ebenso viele Schwammfischerbarken. Im Suben hat die Insel ab-wechselnd steinreiche Hügel und fruchtbare Ebenen mit Feigen und andern Obstbaumen. Die Insel ift schmal und beiberfeite schneiben tiefe Buchten ine Land ein. Laffi, Lepyra und Xerofampos find Safenbuchten. Die alte Stadt ber Infel hat westlich von ber heutigen am Abhange ber Sugel gelegen, wo noch mannichfache Ueberreste die ehemalige Eristenz berfelben andeuten. Norben ber Infel zeigen fich Ueberrefte eines alten Beiligthums ber Parthenos (wol ber Artemis). An biese Stelle hat ber Mythos die Schwestern bes Meleagros versest, welche in Pershuhner (Meleayoldes) verwandelt worben seien 79). Rach ben Angaben ber Alten lag Leros (Akoos) vor der Rufte von Karien, dem sinus Iassius gegenüber, suboftlich von Patmos und nordweftlich von Ralymnos, norblich von Ros und 350 Stadien nordwestlich von Myndos entfernt 80). Die Infel foll ihre erften Bewohner von Miletos aus erhalten haben. Diefe felbft waren in ben schlimmen Ruf ber Bobartigfeit gekommen 81). Bur Beit bes Aufftandes ber Jonier hatte Hekataos einen Festungsbau auf der Infel in Borfclag gebracht, über beffen Ausführung uns feine Runde geworden ift. Der Ort, wo einft ber Tempel ber Parthenos geftanben, heißt noch jest Partheni, enthalt ein fleines Rlofter und Ueberrefte des Alterthums 32). Die heutige Stadt wird im Gegensape jum fachen Lande in naiv popularer Beise eunoos genannt, b. h. nach Vorn. Er ift nach Born gegangen, beißt, er ist nach der Stadt gegangen 63). Auch find auf der Infel einige alte Inschriften gefunden worden 84).

Batmos (Mérpos, jest Patino) liegt füblich von Samos und hat nach Plinius 30 Dt. im Umfange.

<sup>75)</sup> Cap. 11. S. 38. 76) L. Roß 2. Bb. S. 109—114. Eine fleine Karte von Kalpmnos hat Roß am Ende bes zweiten Bandes beigegeben. 77) L. Roß 4. Bb. (oder Reisen nach Kos, Halifarnassos, Rhobos und Chpern) S. 9 fg. Ueber einige Architekturüberreste S. 14 fg.

<sup>78) £.</sup> No § 2. Bb. S. 109. 110. 79) Ovid. Metam. VIII, 352. Apollodor. I, 8, 3. £. No § 2. Bb. S. 117—119. 80) Herodot. V, 125. Thukyd. VIII, 27. Strab. X. p. 487. 489; XIV, 635. Casaub. Stadiasm. maris magni §. 246. 252. Plin. IV, 12, 28; V, 31, 36. 81) Strab. XIV, 1, 635; X, 5, 489. 82) £. No § II, 116 § 118. 83) £. No § II, 118. 84) L. Ross, Inscr. inedit. II, 188. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. II. N. 2263.

Rarpathos ben Anblid einer Maffe hoher und fteiler,

Der Hafen liegt an ber Mitte ber Oftseite. Die tiefe hafenbucht ist gegen Nordwesten und Südwesten nur durch zwei schmale Landstreifen von einigen andern Buchten getrennt, welche von ber Beftfeite in bie Infel eingreifen. Die alte Stadt lag auf einer fteilen Sobe awischen ben brei Buchten ober Safen der Infel, wo bie Ruinen noch fichtbar find, und wo auch noch Refte ber Mauer ber alten Afropolis aus theils behauenen, theils unbehauenen Duabern von schwarzem Trachyt bemerkt werben 86). Gine Borftabt befindet fich noch gegenwartig auf bem fubweftlichen Landstreifen, aus Magazinen und Raffeehausern, Biegel- und Topferofficinen bestehend. An ber Subseite führt ein gepflasterter Weg ben Berg hinauf, auf bessen Gipfel bie jetige Stadt, bie heilige Batmos, liegt, mit einem machtigen Klofter bes heil. Jo-hannes, bes Theologen, welches einem großen Schloffe gleicht. An ber Mitte bes Abhanges bemerkt man ein fleineres Kloster über ber Hohle, το σπήλαιον της Αποκαλύψεως, in welcher bem Johannes seine Offenbarungen zu Theil geworben, welches Alofter gegenwartig als Schule benutt wirb. Der Berg wie bie ganze Insel besteht aus schwarzgrauem Tradyt und einem andern vulfanischen Gestein von weißgelber oder weißgraner Farbe. Un den Abhangen findet man einen feinen röthlichen vulkanischen Thon, aus welchem gute Biegel und Rochgeschirre bereitet werden. Die Gaffen ber Stadt find frumm und eng, die Baufer aber größer und beffer ale auf Beroe. Die Bevolferung ber Infel beträgt nicht über 4000 Seelen, worunter 300 Sees manner. Die Insel ift klein und wenig fruchtbar, hat nur eine Duelle und einen Biehbrunnen am Safen. Am füblichen Fuße ber Bohe, auf welcher die Ueberrefte ber alten Stadt liegen, befindet fich ein fleiner Salgfee, nur burch einen Steinbamm vom Meere getrennt. Babricheinlich ift er nur ein altes funftlich geschafsenes Bassin zur Aufnahme der Schiffe. Die Subsvike ber Infel führte ben Ramen Amazonium. Strabon hat Batmos zweimal erwähnt, ohne weitere Angaben beignfügen 86). Bon neueren Reisenben ift bie Infel oft besucht worden, fo von G. S. v. Schubert auf feiner Reise nach bem Drient, welcher die Grotte des Jo-

hannes im ersten Banbe genauer beschrieben hat.

Die Insel Karpathos (Káqnados), von welcher bas farpathische Meer ben Ramen erhalten, ist bereits von Homer unter dem Ramen Kqánados erwähnt worden und wird von Strabon als eine hohe Insel mit einem Umsfange von 200 Stadien bezeichnet. Dieselbe hatte im Alterthume vier Städte (rergánolis únsques) und war nicht ohne Bedeutung. Eine der Städte hieß Nispros, wie die oben beschriebene Insel 87). Eine zweite Stadt war Bosidion. Bon der See aus betrachtet gewährt

größtentheils nadter Berge voll von Rluften und Soblen, fodaß auch die Ruften fast überall steil und ungut ganglich find. Gine Ausnahme macht nur bie flache Subspite Afrotiri. Der Hauptberg in ber Mitte, Lastos (& Adoros) genannt, scheint gegen 4000 Fuß hoch zu sein und scheibet die lange und schmale Insel in zwei Halften, in die obere und untere (ἐπάνω und κάτω μερία). Die Dorfer am Gebirge heißen die Mittelborfer (za Mesoχώρια). Westlich unter dem Lastos liegt eine Hafenbucht Levtos (& Aevuos), und vor berfelben eine Klippe mit Ruinen, Sokastron (rd Damastoov) gerannt. Den Umfang der Insel hat Bondelmonte auf 70 Millien gesschäpt 87°a). Arkassa, wo Roß landete, ist die alte Stadt Arkesine und liegt in der Mitte der Westküste des südslichen Theiles der Insel, Kasos gegenüber. Ein vom Gedirge herabkommendes Bächlein treibt hier eine Ansells Westellen Die alte Stadt Messine lag gräßtentheise gahl Dublen. Die alte Stadt Arfefine lag größtentheils füblich von diefem Bache auf einer ebenen Flache und auf einem hohen und fteilen Borgebirge, welches burch einen Ifthmos mit jener Fläche zusammenhängt und bie beiben Safenbuchten von einander trennt. In jenen Buchten haben die Schiffe nur gegen ben Oftwind Sicherheit, nicht gegen die übrigen Winde. Der Hafen Phonifin (ro Doivine) liegt eine Biertelftunde nordlich von Artaffa und bieter Schiffen von fleiner Dimension mehr Sicherheit. Bequemer haben es die Schiffe am Makrys Aigialos an ber Suboftfufte jenseits Afrotiri, wo fic Spuren eines im Alterthume bewohnten Ortes finden follen. Bon ber alten Stadt Arfesine ift wenig mehr erhalten. Doch findet man in der Rahe auf den Felbern der Ebene noch viele Basenscherben und in den Ackermauern Saulen von Granit und Marmor von 11/2 und 2 Fuß Durchmeffer. Auf bem hohen und steilen Borgebirge lag die Afropolis ber Stadt. Det heiligen Sophia find viele Kirchen auf der Insel geweiht, sowie die bedeustendste Kirche auf dem Eilande Saria an ter Rordspipe von Karpathos. Begibt man sich von Arkassa nach Bofin an ber Oftfufte, so findet man im innern Lande zwar viel Sugel und Berge, aber boch fruchtbaren Boben, indem es nicht an Duellen und Bafferwiesen fehlt und die Abhange ale gute Meder benutt werden. Geht man von hier aus nach dem Dorfe Unter-Bri (zo Karw Toi), so passirt man eine Thalschlucht mit Feigenbaumen und Weinfelbern. Dann folgt nach einer Stunde Wegs das große Dorf Menetas (h Meverals) mit 250 Haufern auf fahler Berghaibe. Die Hafenbucht Pigadin ('s ra Unyadea) oder mit dem verkurzten Namen Posin (aus bem alten Posibion, Moselow) hat in ihrer Rabe bie Ruinen ber Afropolis ber alten Stadt Posibion. Sie liegen auf bem fteilen, aber nicht eben hohen Cap, welches die Bucht gegen Often begrenzt. Rur geringe Manerrefte und einige Trummerhaufen find noch übrig. Die untere Stadt jog fich auf ben ebenen Felbern langs bem hafen ziemlich weit westlich bis zur Mundung bes ermahnten Baches hin. Um Safen find noch Quaber-

<sup>85)</sup> E. Roß 2. Bb. S. 124. 138. 86) Strab. X, 5, 488. Thufybibes (III, 83) erwähnt die Insel auch (wo in der Weigel'schen Ausgabe Acrpor stat Natpor steht). E. Roß 2. Bb. S. 123—139, wo er auch Mittheilungen über das Kloster und seine Bibliothes gibt. 87) Strab. X, 5, 489. Casaub. Bergl. Herodot. III, 45. Phin. H. n. IV, 12; V, 31. Pompon. Mela II, 7. Stephan. Byz. v. Homer. II. II, 676.

<sup>87°)</sup> Bondelmont. Insul. archipel. ed. Sinner. p. 71.

überrefte fichtbar. Ueber bem hafen liegen bie Saufer eines Winterborfes gerftreut. Durch eine Ebene und ein Flußthal gelangt man nach bem Hauptborfe Aperi (rò 'Anioi) in den Bergen, hoch in einer malerischen offenen Schlucht liegend, unter Baumen und von Garten umgeben, wie die Dörfer des Festlandes. Rur wesnig weiter kommt man zum Dorfe Bolada (h Boláda). Ueber dem Dorfe Aperi steht auf dem spisigen Gipfel bes Berges bas Raftron, eine unförmliche Ruine von einem feften Schloffe aus bem Mittelalter. An ben Abhängen liegen verfallene Rapellen und Trummerhausen von Sausern, welche aus den letten Jahrhun-berten stammen, da hier Inschriften oder Wappen nir-gends zu entdeden sind. Dagegen werden byzantinische, franklische (von den rhodiser Rittern) und venetianische Mungen gefunden. 3m Jahre 1829 gablte bie Infel 980 Familien, über 5000 Seelen. Der Aderbau wird nicht mehr fo gut betrieben als fruber, wo man Betreibe ausführen konnte. Jest muffen jährlich 15,000 Rila eingeführt werben. Gine Sauptbeschaftigung ber mannlichen Bevölferung besteht im Bimmermannehands werke. Die Infel wird aber balb von ber Balbung entblogt fein. Daber wird fcon jest Bolg aus anderen Regionen herbeigeschafft, von den Ruften Rleinaftens, besonders aus Rarien und Lytien. Auch fuchen fie häufig anderwarts als Zimmerleute (Aelexavoi), als Schiffsbauer (vavnyol), als Tischler (lexrovoyol) und als Maurer (xeloral) Beschäftigung. Dies Berhaltniß läßt aber bie Agricultur nicht zur Bluthe fommen und hemmt bie Sunahme ber Bevolkerung, ba bie ausgezogenen Manner oft viele Jahre hinter einander nicht nach Saufe tommen, sondern ba verharren, wo fich lohnende Arbeit barbietet. Die Marine ber Insel besteht nur aus 6 ober 7 fleinen Goeletten und einigen fleinen Fahrzeugen. An ben Pafcha von Rhobos find jahrlich 51,428 Biafter im baaren Gelbe und 80 Offen Butter (faft 200 Pfund) au entrichten. Als Roß hier war, ging man bamit um, eine Schule zu errichten. Allein solchen Bestrebungen legen die Bischöse gewöhnlich Hindernisse in den Weg, da ihnen wahrscheinlich, wie sa auch anderwarts in Europa, eine zu große Aufklärung bebenklich erscheint. Die Frauen sind weder auf der Insel Karpathos noch auf Rasos besonders icon. Doch fand Ros einige hubfche Mabchen auf Rasos. Sie tragen sammtlich weite Beinkleiber und schmuden fich je nach ihrem Bermögen mit Salsfetten aus Dungen. Ein Rartchen von ber Insel Korpathos hat Roß seiner Darstellung beigegeben. Sie gleicht fast einem Fische, sublich ber Ropf, norblich bie vorliegenbe Insel Saria ber breite Ruberschwanz, in ber Mitte ber ftarte Leib mit feinen Gebirgen. Dritts halb Stunden füblich von der kleinen Insel Saria liegt auf bem schmalen nachten Bergruden bas Dorf Olympos ober Elympos (h "Elouxos) mit 250 Saufern. Der Dialett ber Bewohner foll fast althellenisch sein und ihre Lieber so poetisch, bag die Buhorer zu Thranen gerührt werben 86).

Strabon sest Karpathos bem libpschen Borgebirge Leuke (Asvun) gegenüber, welches von Alexandria 1000, von Karpathos aber 4000 Stabien entfernt sei 89).

Die benachbarte Insel Kasos, ebenfalls schon von Homer erwähnt und nach Stephanus Byz. einst Amphe und Aftrabe genannt, nach Plinius aber Achne, ist nach Strabon 70 Stadien von Karpathos entsernt, 250 Stabien von bem falmonischen Borgebirge auf Rreta und hat 80 Stadien im Umfange 90). Die Entfernung von Thera (Santorin) beträgt 80—90 Seemeilen. Sie hatte im Alterthume eine Stadt mit gleichem Ramen. Dte Insel ift von Rorboft gegen Sudweft gestreckt ein einziger hober Bergruden. Auf ber Rord und Beftfeite liegen mehre Eilande und Klippen davor (al Kaslav vijoa von ben Alten genannt, weil fie ben Rafiern gehörten), von welchen bas öftlichere Eiland Matra (Manga ober Μακρειά), das westlichere und größere Armathia (τὰ 'Apuádia) heißt. Auf der letteren wird Gyps gebrochen und nach Griechenland ausgeführt. Rafos hat in feiner gangen Ausbehnung feinen Safen, nur ein fleines Baffin von 30 Schritten im Durchmeffer, beffen Gingang fo fchmal ift, daß bie Ruber einer Barte beiberfeits auf bie Felsen aufftogen. Eine Biertelftunde bavon nordöftlich liegt die Bucht Emporion, mahrscheinlich ber Safen ber Infel im Alterthume. Ginen Flintenfcuß in bie See hinaus liegt das schmale Felsenriff Ophrys (δ' Oφούς, bie Augenbraue) bavor, an welchem fich bie Bellen brechen und welches hier einen Safen wieber herzustellen gestattet. Bei Emporion find Ueberrefte von gemauerten, halb in ber Erbe angelegten Grabfammern gefunden worden. Auch liegen hier noch einige Dupend glatter Granit, und Marmorsaulen von 11/4—2 Fuß Durchmesser. Ferner sindet man hier noch alte Brunnen und antike Strebemauern zur Stützung des in Terrassen aussteigenden Erdreichs. Richt fern davon existirt noch ein quabrates Biebeftal aus ichwarzblauem Darmor mit einer Beihungeauffdrift an ben Astlepios. Bahricheinlich lag hier ber Tempel beffelben, beffen Stelle jest eine wiederaufgebaute Rirche einnimmt. Lanbeinwarts liegt bas Dorf Bolin. Hier lag jedenfalls bie alte Stadt ber Infel, wie man aus ben hier gefundenen Ueberreften folgern barf. Der felfige Gipfel einer Anbobe ift mit Reften ber alten Mauer eingefaßt, jum Theil aus Bruchfteinen, jum Theil aus regelmäßig behauenen Quabern. Der Abhang biefer Sohe gegen Beften und Guben ift in Terraffen gebilbet, ber Boben überall mit Scherben von Bafen und Ziegeln bebedt, auch bemerkt man eine Cifterne und antife Duabern. Die Stadt hatte ihren Safen bei Emporeion. Der Rame bes Dorfes Bolin stammit gewiß von molig. Hier fand Roß merkwürdige Grabfteine, halbtugelformig jugehauene, oben geglättete Scheiben, welche nach ben barauf befindlichen Schriftzügen aus guter hellenischer Zeit ftammen 91). Eine halbe Stunde entfernt liegt das Dorf Arbanitochori. An der Rordoftede ber Infel, ber Subfpige von Rarpathos gegenüber

<sup>.88)</sup> P. Rog 3. Bb. G, 50-66. Roß hat hier (G. 66 fg.) mehre ihrer Lieber in teutscher Uebersehung beigegeben.

<sup>89)</sup> Strab. X, 5, 489. Casaub. 90) Strab. 1. c. Π. Π, -676 seq. Plin. H. n. V, 36. Stephan. Byz. v. Κάσος. 91) 2. Roβ 3. Bb. S, 32-37.

fällt ein hoher Berg von zerklüftetem schwarzblauem Ralk-Rein fcroff ine Deer ab. Seiner Rlufte wegen nennt man den Berg's τους Χανδάκους, die unter ihm liegende Bucht wird Chrambe (ή Χράμβη), eine flache gegen Karpathos vorgestreckte Landzunge Afte (ή Ακτή) genannt. Auf einem Borfprunge an ber fentrechten Band bes Berges beißt eine Stelle: "Die hellenischen Schriften" ('s ra 'Eddyvina poappeara), weil in einer Felsplatte Inschriften aus bem erften ober zweiten Jahrhundert n. Chr. eingegraben find, aus welchem hervorgeht, bag bier einft Rymphen und andere landliche Gottbeiten verehrt worden find. Aehnlicher Rymphencult war auf Siphnos, Bholegandros, Kalymnos, Aftypalaa ju finden 92). — Die Bevolferung der Insel hatte vor ber Revolution sich auf 7500 Seelen belaufen, welche theils Aderbau, theils Schiffahrt trieben. Da Kasos fich ber Revolution angeschloffen hatte, fo brachte eine gandung ber Turten ungeheures Unglud über bie Infel. Gegen 500 Manner waren im Rampfe gefallen, andere wurden zum Dienste auf der feindlichen Flotte gezwungen, die übrigen entstohen nach anderen Inseln. Beisder und Kinder wurden (gegen 2000) in die Sklaverei geschleppt. Dies geschah 1824. Erst später sammelten sich nach und wieder gegen 500 Familien auf der Insel an, welche sich nach vergeblichen Unterhandlungen endlich genöthigt sahen, die Autorität des Pascha von Rhodos als ihres Oberhauptes anzuerkennen. Der zu entrichtende Tribut beträgt sedoch nur 10,400 Piasker (2600 Drachmen, circa 500 Thlr.). Die Gemeindes lasten tragen die Schisse (2500 Piasker), ein milder Zehnte vom Aderdau und eine geringe Steuer von Biehheerden. Außerdem hat seder Haudwater noch 10—12 Piasker beizutragen. Zeht beträgt die Zahl der Inselbewohner wieder gegen 5000, die Marine ist stärker wurden jum Dienfte auf ber feinblichen Flotte gezwuns bewohner wieder gegen 5000, die Marine ift ftarfer und blubenber ale vor bem Kriege und enthalt 75 große Schiffe, Dreimaster, Briggs und Goeletten unter helle-nischer Flagge. Als Roß hier war, standen mehr als 20 neue Schiffe auf den Werften (τὰ σχάρια, d. i. ἐσraqua). Ein Schiff fommt hier nicht höher zu fteben ale 100,000 Biafter (4000 fpan. Thaler). Ihre Schifffahrt geht nach Alexandrien, nach bem Berge Athos, wo Baus und Brennholz nach Alexandrien geladen wird, nach Conftantinopel und nach bem schwarzen Meere. Bahrend so bie Marine aufblüht, ift bie Insel in anderen Gulturzweigen noch im Rudftanbe. Es gibt hier weber eine Schule noch einen Arzt (b. h. vor zwei Decennien, als Ros hier war). In kirchlichen Dingen steht die Insel unter dem Bischofe von Karpathos 53). 3wischen Rarpathos und Kreta, jedoch naher an ber letteren Insel, liegen mehre kleine Gilande, welche bie Dionpfiaden genannt wurden. Bir betrachten nun Rreta, bie füblichfte ber griechischen Infeln.

Cap. 8. Kreta, eine ber größten und geschichtlich wichtigken Inseln bes Mittelmeeres, sublich und fub- westlich von den sublichsten Cykladen und Sporaden geslegen ift überaus langgestredt (gegen 34 Meilen, nach

Strabon 2300 Stabien in ber Lange, mit einem Umfange von 5000 Stadien, bei fehr verschiedener Breite 4). Die größte Breite erreicht bie Infel bei bem Borgebirge Dium auf ber Rorbfufte, und bei bem Borgebirge Metalla auf ber Subfufte, wo biefelbe 8 Deilen beträgt, bilbet aber in öftlicher Richtung, etwa 14 Meilen weiter, jeboch immer noch an ber Subtufte, bei hieropytna, einen nur 60 Stadien breiten Ifthmos und nimmt erft bei bem jegigen Cap Sibero wieber an Breite gu, fobag biefe hier wieder 4 Meilen beträgt. Sie liegt beinahe gleich. weit von ben brei alten Belttheilen entfernt, ift aber ftete ju Europa gerechnet worben. Gine Gebirgefette burchtiebt die Infel von Often nach Beften, fendet ihre Arme nach Rorben und Suben aus und macht bie Infel größtentheils jum Gebirgelande. Der vielgenannte 3ba. ber höchste Gebirgsgipfel, an mehren Stellen mit ewigem Schnee bebeckt, liegt in ber Mitte ber Insel, wo sie am breitesten ift. Den Westen ber Insel beherrschen bie weißen Berge (ra deuna don, montes albi). Bu ihnen gehören ber Berg Titpros bei Kybonia, ber Berg Kabistos ober Dictinndos bei bem Borgebirge Pfaton und ber Berg Korntos bei bem gleichnamigen Borgebirge. Brotesch von Often hat von ihnen folgenbe Darftellung gegeben: "Die weißen Berge treten im stegenden Glanze hervor, scheinbar unter rechtem Winkel gebrochen, indem im Often eine Reihe derselben, das Gebirge von Sfakia, im riesigen Zuge nach Norden streicht." Und weiterhin: "Zenseits stiegen wir einen halsgefährlichen Steig hinauf und erreichten die Hohe, noch ehe die Sonne uns ausgegangen war, aber schon glanzte sie in Murpurmolken des Mestens als Beige sie der bereichten Burpurwolfen bes Westens, als steige ste bort herauf und leuchtete mit unvergleichlichem Glanze im Schnee ber weißen Berge. 23 Spipen flammten auf ber einen Seite unter bem nahen himmelsgewolbe; 15 auf ber anderen; zwischen beiben lag eine Bolte, Die Gipfel ber Mitte verbullenb. Strabon gibt biefen Bergen, bie er ebenfalls die Weißen nennt, eine Ausdehnung von 300 Stadien, und meint, ihre Hohe fei nicht unter jener bes Tangetos; ich halte fie fur höher." Dann über ben Iba: "Faft im Often fteigen bie Fuße bes Iba in 13 Gipfeln, buntel und fteil, auf Entfernung von 20 Meilen etwa, empor, und heben fich ftusenweise zum König der Jusel, zum Ida, selbst, der in Oftsubost zwei schneebebedte Haupter zeigt 98)." Der Berg Diffe,

94) Strabon (X, 4, 474) bestimmt die Lage gegen die Ansnahme des Eudoros so: állá neīsdae pèr perafò rīß Kognvalag nal rīß Ellddog rīß ánd Sovolov pézos laudoning, ênl pinog ravraig ralg zdoais nagállylov ánd rīß éoneglag ênl riŋ ko. Also der Lânge nach von Best nach Oft gestrect. Stylar (p. 42): rérarai ánd filov dogam noch volum noch sid jum fretischen Borgebirge mit der Stadt Bhalasarna sett er als eine Lagessaht an (p. 41). Bon Kreta dis jur libyschen Küste die Kyrene rechnet er eine Fahrt Lag und Nacht (p. 42).

95) Dentwürdigt und Erinnerungen aus dem Orient 1, Bd. S. 563. 569. 570. Der Ida wird von Pindar. Ol. V, 42; Kallimach. In Jov. VI, 51; Strad. X, 472. 475. Casaud.; Diodor. V, 71; Theophrast. Hist. pl. IV, 1; De vent. p. 405; Dionys. Perieg. v. 503, dazu Eustath.; Ptolem. III, 17, 9; Plin. H. n. XVI, 38, 6; Virgil. Aon. III, 105. u. A. theils beschrieben, theils nur erwähnt.

an ben Seiten mit Balbung bebedt, erhebt fich im Often ber Insel. Im Weften bes 3ba wird ber Rebris fos (to Kedowod doos) von Difaarchos ermahnt, wels ches Bebirge jest Rentros genannt wirb 96). Gin großer Theil des Landes erhalt vom vielzadigen Ida herab seine Bewässerung. Der Dares (auch Daros, jest Arkabi Fiume), ber Triton (jest Geofiro), ber Amnifos (jest Cartero), ber Pothereos ober Ratarrhaftos (jest Buguro), der Lethaos (jest Malogniti), der Eleftra (jest Galigni) und ber Maffalia (jest Megalo Botamo) haben ihre Duellen in ben Sohen, Abhangen und Schluchten bes Iba. Den weißen Bergen entquillt ber Jardanos, bem Difte ber Karatos. Im weiten Umfreise bes 3ba lagen die altesten und bedeutendsten Städte der Insel. Gudlich vom 3ba, beffen hauptkegel nach Strabon einen Umfang von 600 Stadien hatte, behnt fich bie betrachtlichfte Ebene mehre Meilen weit aus und wird vom Lethaos burchftromt. Sier follen in uralter Zeit bie Beladger, welche als Acerbau treibendes Bolf überhaupt weite Cbenen liebten, gehauft haben. Sier lag Gortyn, auch Gortyna und in ber alteften Zeit Lariffa und Rremnia genannt, eine alte und machtige Stadt, welche die Hafen Metallon und Lebena (Λεβήνα) und Die Stadte Rhytion und Phaftus beherrichte 97). Sier ift noch jest ein Labyrinth ju finden, welches Protesch von Often besucht und bas Innere mit seinen zahlreichen Bangen durchwandert hat. Eine bilbliche Stige deffelben ift feiner Darftellung beigegeben 98). Rordöftlich vom Iba am Fluffe Raretos lag Knoffos, auch Gnoffos genannt (auf Münzen Kvwooós und Kvwoós), mit ben hafen Beraklion und Amnisos. Bier wird noch die Grotte gezeigt, wo nach bem Mythos Zeus geboren fein foll, deffen Geburtoftatte aber auch andere Ortschaften aufzuweisen hatten. Sier befand fich einft auch bas Labyrinth des Minotauros, von welchem aber feine Spur mehr zu entbeden ift. Deftlich von Knoffos lag Apollonia, weftlich, der Infel Dia (Standia) gegenüber, lag Mation, und westlich von diesem Panormos, wahrscheinlich ebendafelbst, wo jest Kandia, ber Hauptort ber Insel, sich befindet und wo noch die Ueberrefte gewaltiger venetianischer Festungewerfe fich befinden. Ginige Meilen weiter lag Rytdon, und an ber nördlichsten Rufte am Borgebirge Dion muß die Stadt Dion gelegen haben. Beiter weftlich lag Pantomatrion, worauf Rhisthyma, jest Retimo folgte, über beren gegenwartige Beichaffenheit Protesch von Often ale Augenzeuge genauer gehandelt hat 99). Rach bem Innern ber Insel hin lagen in biefen Regionen die Stabte Daros, Gleutherna (wol richtiger Cleutheria, in ber Rahe ber weißen Berge) und Sybritia. Die machtige Stadt Lyftos lag fud-

öftlich von Anoffos am westlichen Ende bes Diftethales. 3mifchen Lyftos und Gortyna fceint Prafos ober Brianfos, Die Stadt der Eteofreter gelegen zu haben. Strabon nennt diese Stadt Moacos und erwähnt hier ein Heiligs thum bes biftdischen Beus 1). Das Gebirge Difte lag in ber Rahe. Bom Iba ift ber im Often ber Infel liegende Difte 1000 Stabien entfernt und Strabon berichtigt beshalb ben Aratos, welcher Brafos in ber Rahe bes 3ba angeseth hatte. Brasos lag 60 Stadien oberhalb bes Meeres zwischen bem Borgebirge Samonion und bem Cherronesos. Die Stadt wurde einft von ben hierapytniern gerftort 2). Die Stadt Rydonia (Kv-Savia), am Jarbanos, nach welcher die Duitten ihren Ramen hatten (xvdwvica unaa), lag an der weftlichen Grenze ber Insel in der Rahe des Berges Tityros mit einem Heiligthume ber Diftynna (Auxrovvacov), und zwar nahe am Meere nach ber lafonischen Kuste bes Pelo-ponnesos hin, 800 Stabien von Knossos und ebenso weit von Gortyn entfernt, von Aptera 80 und vom Meere 40 Stabien. Wenn Knoffos und Gorton mit einander Krieg führten, fo gab Rydonia den Ausschlag, indem fie biejenige Partei überlegen machte, mit welcher fie fich vereinigte 3). Die weftlichen Nachbarn ber Ry= boniaten waren die Polyrrhenier (Πολυβόήνιοι), wo fich ebenfalls ein Tempel ber Diktynna befand. Diese mas ren vom Meere 30, von Phalafarna 60 Stadien entfernt und wohnten in Dörfern (xoundow). Späterhin hatten fich auch Achaer und Lakoner bier festgesett und nach Suben bin einen festen Plat angelegt 4). Die Stadt Phaftos, von Stylar gegen Suben hin angeset, bie lette noch übrige ber von Minos gegrundeten, hatten bie Gortynier zerftort und bas Gebiet in Befit genoms men. Phaftos hatte von Gortyn 60 Stadien entfernt gelegen. Aus Phaftos foll Epimenibes, ber Guhnpriefter, geburtig gewesen sein. Dluffe hatte jum Gebiete biefer Stadt gehört. Cherronefos war ber hafenplat (enlueion) von Lyftos und hatte einen Tempel ber Britomartis. Die Städte Miletos und Lyfastos waren zu Strabon's Zeit nicht mehr vorhanden. Die Lyktier und Knossier hatten fie derftort und das Gebiet unter fich getheilt, welche barbarische Ungerechtigkeit auf Kreta oft vorkam. So hatten die Rydoniaten die mit ihnen befreundete Stadt Apollonia weggenommen, die Manner ermorbet, Frauen und Rinder weggeführt und Stadt und Gebiet unter fich vertheilt 5). Homer hatte bekanntlich bie In-fel als die mit hundert Stabten bezeichnet (Exarouxolus), in der Oduffee aber mit 90 Stadten everynovranolig. Ephoros meinte, Die Infel habe nicht gur Beit bes troifchen Rrieges, sondern gur Beit bes Somer 100 Stabte gehabt, gehn feien erft nach jenem Kriege hinzugefommen, was Strabon weiter beleuchtet . Somer hat gewiß bie Stabte nicht zusammengezählt, sonbern nur eine

<sup>96)</sup> Dikāarchos p. 128. Forbiger B. Bb. S. 1031. 97) Bergl. Strabon (X, 4, 478), welcher ben Genitiv Λεβήνος braucht, wonach die Stadt Λεβήν geheifen haben müßte. 98) Denks würbigk. 1c. 1. Bb. S. 606 fg. Die Abbilbung veranschaulicht die zahlteichen verschiebenen Zweige der Gänge. Ueber Gorthn und Knossos in politisch zethnologischer Beziehung vergl. Eb. Gerharb in ben Abhandl. der Berliner Akademie 1853, 2. Abth. S. 457 fg. 99) Deukwürdigk. 1c. 1. Bb. S. 570—572.

<sup>1)</sup> Strab. X, 5, 475. Casaub. Er fest die Eteotreter füblich und nennt die Stadt Bräses ein nollyviov. Bergl. Skylax p. 42 ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.) X, 5, 479. 3) Strab. X, 4, 478. Casaub. 4) Strab. X, 5, 479. 5) Polyb. Rel. libr. XXVII, 5, 16. 6) Strab. X, 5, 480.

runde Bahl gebraucht. Die Stabte Dlus 7, Miletos und Ramara muffen öftlich von Knoffos und Apollonia, nordwestlich von der schmalsten Stelle der Insel, dem Isthmos von Hierapytna, gelegen haben. Die Städtschen Oleros, Istros, Allaria und Itanos kennen wir nur bem Ramen nach und fcheinen wenig Bebeutung gehabt zu haben. Die Stadt Elpros (Elvoos) fest Stylar in bas Mittelland (ev pesoyela), Baufanias aber erwähnt fie als eine Gebirgsftadt, beren Bewohner eine eherne Ziege nach Delphi als Weihgeschenk schidten, gleichsam ein Abbild ber Ziege, welche laut ber Sage ben Spröslingen bes Apollon und ber Rymphe Atafallis Milch gereicht hatte, füblich Liffa mit einem Hafen in die Rabe des Borgebirges Kriumetopon 9. Kisamos war der Hafenort von Aptera, welches mithin nicht weit vom Meere entfernt lag 9). Die Stadt Rhytion gehörte ebenso wie Phastos ben Gortyniern 10) und schon Homer hatte beibe neben einander ermahnt. Diftam-nos ober Diftynna und Bergamon mit Lyfurg's Grabftatte lagen ebenfo wie Rifamos an ber Norbfufte bin. Weftlich von Andonia lag Amphimala. Ihr gegenüber an ber Sudfufte lag ber Hafen Phonix. Kantanos wie die schon erwähnte Stadt Liffa ober Liffos gehörten ber Gubweftfufte an. Die vielverzweigten Gebirgemaffen ber Infel bilbeten natürlich an ben Ruften viele Borgebirge. Un ber Rorbfufte in ber Richtung von Beft nach Oft lag bas Borgebirge Rornfos (Κώρυκος άπρα), nordweftlich von diefem bas Bromontorium Bfaton (Vanor and auturraior angor genannt, die außerste Spipe bes biftynnaischen Gebirges 11). Das Borgebirge Drepanon (Agenavor angor), subweftlich vom lest-genannten, am Anfange bes Meerbusens von Amphimala. Das Promontorium Dion, bei ber gleichnamigen Stadt, haben wir schon erwähnt. Das Promontorium Zephyrion bei ber Stabt Apollonia, bas Promontorium Retion (Knela axoa) bei ber Stadt Ramara, bas falmonische oder sammonische Borgebirge (in ber Apostelgeschichte erwähnt), eine Spipe bes Gebirges Difte in ber Mitte ber Rorbfuste, bas Borgebirge Itanon etwas füblicher bei ber Stadt Itanos, bas Bromontorium Erythraon bei ber Stadt Erythraa, bas Promontorium Hermdon an der Subspike der weißen Berge, das Bromontorium Treton an der Bestäufte u. f. w. 12). Die bereits erwähnte, auf einem Borgebirge liegende Stadt Phalasarna befand sich an der Westütte und füblich von biefer, 30 Stabien vom Deere, Bolprrhenia. Im Innern bes westlichen Theiles hatten Lappa, Tarrha mit bem Heiligthume bes Apollon Tarrhaos, sowie bie bereits erwähnte Stadt Chros ihre Lage. Im Gubwesten ragt ber Berg Juftas empor, auf welchem fich

bas Grabmal bes Zeus ober nach neuerer Auslegung bes Ofiris befunden haben foll 18), b. h. eines vergotterten Königs aus agyptischer Borgeit. Ueber bie fretische Stadt Dreros gibt eine jungft aufgefundene, lange griechische Steinschrift Auskunft 14). Pomponius Mela erwähnt noch die Städte Holoppros, Panafra, Mara-thusa, ohne ihre Lage naher zu bestimmen 15). Aftale ('Accaln) wird in den Stadiaemen erwähnt und heißt jest Atali 16). Minoa gehörte zum Gebiete ber Stadt Lyftos und lag an ber schmalften Stelle ber Infel 17), ber erwähnten Stadt Hierapytna gegenüber. Inachorion in einer Gegend, welche noch jest den Namen Enneasthoria führt <sup>16</sup>), Boibe (Bolβη) und Bene (Bήνη), zum Gebiete von Gortyn gehörig, laffen sich außerdem nicht genauer bestimmen <sup>19</sup>). Spätere Geographen haben außerdem noch viele Namen, deren Lebarten schwansend und zweifelhaft find 20).

Kreta war im Alterthume, wie noch gegenwärtig, burch seine Lage zwischen brei Welttheilen und durch seine Ratur eine vielfach begünstigte Insel und hat in ber Geschichte ber alten Welt von Minos bis in bas Mittelalter 21) und in jungfter Beit in ber Geschichte bes Rampfes für bie Unabhangigfeit oft eine wichtige Rolle behauptet. Als eine ber sublichften Infeln Europa's mußte Kreta ein fehr heißes Rlima haben: allein bie vielverzweigten hohen Gebirge, die Seeluft und die haufigen Rordwinde vom Pontus her, welche auch bie Cykladen beherrschen, fühlen die Luft bedeutend ab und bewirken eine angenehme und gesunde Temperatur. Im Alterthume muß ber Boben ber Infel fruchtbarer gewefen fein ale gegenwartig und die Berge muffen eine größere Bulle von Balbung gehabt haben 22). Die Al-ten erwähnen hier ale Balbbaume Eppreffen, Cebern, schwarze Bappeln, Gichen, Aborn und Blatanen, von welchen jest nur hier und ba noch fparliche Trummer gu feben find. Eblere Fruchte, Citronen, Drangen, bie erwähnten Mala Cybonia (eine eblere, gewiß mit ben teutschen nicht zu vergleichende Art von Quitten). Wein

<sup>7)</sup> Bergl. Skylaz p. 19. Stephan. Byz. 514. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. H. N. 2554. 8) Skylaz p. 43. ed. C. Müller. Pausan. X, 16, 3. 9) Strab. X, 4, 479. 10) Strab. rausan. X, 16, 3. 9) Strab. X, 4, 479. 10) Strab. X, 4, 479. 11) Bergl. Hold, Kreta I, 377. 380. Pashley, Travels in Crete Vol. I. p. 45; II, 197. 12) Strab. II, 106; X, 472. 474. Stadiasm. mar. magn. §. 335. 336. Skylax p. 17. Dionys. Perieg. v. 110. Pompon. Mela II, 7, 12. Plin. H. n. IV, 12, 20; V, 5, 5. Bashlen hat viele Dertlichseiten beleuchtet und Abbildungen belgegeben.

<sup>13)</sup> Bergl. Jul. Braun, Gefchichte ber Runft in ihrem Entwickelungsgange ic. 2. Bb. S. 19. Wieeb. 1858. 14) Ph. Ant. Dethier, Dreros und fretische Studien. Wien 1859. 15) Pompon. Mela II. c. 7. p. 219 ed. Gronov. Dazu bie 15) Pompon. Mela II. c. 7. p. 219 ed. Gronor. Dazu bie Interpretes über bie zweiselhasten Lesarten. 16) Stadiasm. mar. magni §. 329. 330. 17) Strab. X, 4, 475. 18) Nach ber Karte von Robert Pashley, Travels in Crete. Cambr. 1837. hier sind auch Abbildungen von merkwürdigen Pläzen, Grotten, Städten u. s. w. auf Kreta beigegeben. 19) Rob. Pashley 1. c. Stephan. Byz. p. 164. 170. 20) Bergl. Korbiger 3. Bd. Stephan. Byz. p. 164. 170. 20) Bergl. Forbig er 3. Bb. S. 1042 fg. 21) Der Bonner Ausgabe bes Leo Diaconus (Histor. libr. X. ed. C. B. Hase) ift ein griechisches Gebicht bes (Histor. libr. X. ed. C. B. Hase) ist ein griechtsches Gebicht des Theodosius Diaconus (De Cretae expugnatione acroases quinque) beigefügt (bazu die Notae von N. M. Fogginii p. 528 seq.), welches Gedicht sich auf die Eroberung der Insel Kreta durch Ricephorus bezieht. 22) Strad. X, 4, 475: ξετι δ΄ δοεινη και δασεῖα ἡ νῆσος ἔχει δ΄ αὐλῶνας εὐκάοπους u. s. w. Bon den ältesten Dichtern ist Kreta als λιπαρά und εὐβονος bezeichnet—worden. Bergl. Odyss. KIX, 173. Hesiod. Theog. v. 971. Pindar. Fragm. N. 76. Vol. III. Pars I. p. 103 (ed. Heyne). Bergl. C. F. Neumann, Rerum Creticarum spec. p. 24 seq. Gegen: wartig findet ber Reisenbe nicht felten obe Diftricte, wo einft bie Cultur Fruchtbarfeit gefchaffen hatte.

und Del hat die Insel ftets geliefert, sowie fie für die Botanifer reiche Ausbeute gewährt. Dictamnus galt für eine officinelle Pflange. Der fretische Sonig war ebenfalls beliebt. Im Alterthume war auch bie creta signatoria in vielfachem Gebrauche und felbft in Rom biente bieselbe zum Siegeln ber Briefe, feineswegs unsere Kreibe, fondern eine feine geschmeidige Thonart. Unsere Areibe hat Areta nicht aufzuweisen, obgleich diese Besgeichnung von crets abstammt. Wird gegenwärtig jene feine Thonart auf Areta nicht mehr gefunden, so muß fie ausgegangen fein. Möglich ift auch, bag biefes Broduct nicht auf Rreta felbft, sondern auf einer ber benachbarten kleineren Gilande, welche ju Kreta gehörten, gewonnen wurde. Im Mittelalter hatten bie Benetianer hier viele Caftelle, Burgen und Schlöffer hergestellt, wobei das Material von alten Denkmälern ber Baufunst genommen und diese dadurch völlig zerkört wurden. — Profesch von Often bemerkt: "Kreta zeigt dem Alterthumssorscher wenige Reste. Benetianer haben einst dies Land beherrscht. Die 100 Burgen Homer's aufzusinden wurde vergebliches Bestreben sein, um so mehr als fich bie alten Erbbeschreiber nicht felten wiberfprechen. Rreta's Geschichte enbet, wo die ber übrigen Welt anfängt." Ueber bie schlimmen Folgen ber lepten Rriegsereigniffe berichtet berfelbe aus ber Zeit vor brei Decennien: "Beut ju Tage bietet Diefe größte und schönfte ber griechischen Inseln nur verlaffene Statten bar, rauchende Trummer, vernachlässigte Felber und eine burch Rrieg und Beft auf bie lette Stufe bes Elenbs purch Arieg und Best auf die lette Stufe des Elends heruntergebrachte Bevölkerung. Die Hälfte berselben ist zu Grunde gegangen: mehre Tausend der anderen Hälfte machen die Geißel der Cykladen aus 23)." Zu Kandia, dem heutigen Hauptorte, sindet man noch venetianische Palastruinen mit dem Markuslöwen 24). Die Geschichte der Berfassung, die Beleuchtung des Dorismus, der Institute, Sitten und Bräuche würden uns hier zu weit von der Genorgabie ab in das Gestiete der Geschichte von der Geographie ab in bas Gebiet ber Gefchichte führen, als bag wir une barauf einlaffen fonnten. Die altefte Cultur ber Insel war wol phonizisch-agyptisch. In Beziehung auf die Dorier hat neuerdings Jul. Braun bemerft: "Bereingebracht haben biefe rohen Gorben Richts. Statt ben fogenannten borifchen Rationalgeift barguftellen, beftanben bie fremben Flibuftier nur jum allerfleinften Theil aus Doriern, im Uebrigen aus allerlei heimathlosem Bolte, bas fich in Lakebamon und Argos angesammelt. Ueberbies ift ber ganze vermeinte borische Rationalgeift nur ein wunderlicher Mythus germanischer

Gelehrsamkeit 25)." Wie weit burch biese Anficht bas von D. Muller ausgeführte Gebaube erschüttert worben ift, kann hier nicht untersucht werben.

Cap. 9. Rhobos, viel fleiner als Rreta, boch in geschichtlicher Begiehung von nicht geringerer Bichtigfeit, ift bie öftlichfte ber Inseln im farpathischen Meere, nur drei Meilen von ber Rufte Kariens entfernt und baber mit diesem ganbe einft balb in freundschaftlicher balb in feinblicher Berührung stehenb, hat nach Strabon 920 Stadien im Umfange, nach Blinius 125 Mill., welche ber spätere Istboros auf 103 Mill. herabgesest hat 36. Plinius nennt die Insel pulcherrima et libera Rhodos und fest ihre Entfernung von Alexandria in Aegypten auf 578 mill. pass., bemerkt aber zugleich, bas Era-tofthenes nur 469 mill. angegeben habe 27). Die Infel ftreicht von Rord nach Sub, hat viele Gebirge, jedoch auch fruchtbare Auen und Thaler. Hohe schneebebedte Gebirgemaffen erheben sich im Often, während auf ber anderen Seite die Scenerie in dem Theile der Insel, welchem man fich von Syme her nahert, ben Anblid uppiger Fruchtbarteit gewährt. Die Berge find fammtlich bicht bewalbet und wechseln in langeren ober furgeren Ruden bier und ba mit einem Tafellande ab. Lange ber Rufte treten Dorfer und Ebenen hervor, Die fich nach bem Stranbe hinabstehen 26). "Als wir uns ber Mitte ber Insel naberten," bemerkt Samilton, "wurden bie Umgebungen immer freundlicher und malerischer und wir hatten eine herrliche Aussicht über einen Lanbftrich, ber mit schönen Gichen- und Fohrenwalbungen, befonber mit schonen Eichens und kohrenwaldungen, besons bers mit letteren, bestanden und von einer Menge von Höhenzügen und lteblichen Thalern durchbrochen ist, die sich weit nach Süden hin erstreden. In weiter Ferne wurde das Auge durch eine höhere Gebirgskette aufgehalten, während der Boden in unserer Umgebung überall durch Duellen getränkt wurde, die meist nach Süden abstossen" u. s. w. 29). Die drei altesten Städte der Insel waren Lindos, Jalysos, Kameiros. Sie bildesten mit Kos. Knidos und Kalifarnasios die ursprüngs ten mit Ros, Anidos und Salifarnaffos bie urfprungliche borische Herapolis, von welchen jedoch die letztgenannte eines Conflictes wegen später ausgeschlossen wurde, sodaß nur eine Pentapolis übrig blieb 30). Lindos, Jalysos (Jalyssos) und Kameiros sind bereits von Homer erwähnt worden 31). Lindos hatte eine hohe Lage auf einem Berge nach Süden und Alexandria hin gerichtet, mit einer mächtigen Alropolis und zwei uralten Heiligthümern, der Athene Lindia und des Zeus

<sup>23)</sup> Denswürbigs, 1. Bb. S. 548 fg.; 2. Bb. S. 1 fg. Ders selbe auch über bie Zeit bes Mittelalters und die Schickale ber Infel im türkisch-venetianischen Kriege. Unter den alten Geographen hat Stradon am aussührlichsten über Kreta gehandelt (K, 4, 474 soq. Casaud.), obgleich er viele Ortschaften als zu unbedeutend übergangen hat. Bondelmonte hat 1422 eine Descript. Cretae geliefert (erft 1755 gebruckt). Unter den Reneren hat Sod (Kreta 1—3. Khl.) weitslansig hierüber gehandelt. Später Robert Paskley, Travels in Crete Vol. I. II, Cambr. 1837. C. F. Renmann (Rorum Creticarum specim. Gott. 1820) hat besondere die alteste Zeit beleuchtet. Ueber den Zustand in der neueren Zeit ist Profesch v. Oken (a. a. D.) belehrend. 24) Bergl. Jul. Brann, Geschichte der Kunß 2. Bb. S. 17 fg.

<sup>25)</sup> Jul. Braun a. a. D. 2. Bb. C. 26) Strab. XIV, 2, 658. 655. Plin. H. n. V, 26. Als ältere Namen ber Infel sind Stadia, Telchinis, Makaria, Dloessa, Asteria, Astymbia, Boicessa, Atabyria angegeben worden. Stophan. Bys. v. Pódog. Plin. H. n. 31. 36. Strab. XIV, 653. 27) Plin. l. c. 28) B. J. H. amilton, Reisen in Reinasten 1c. 2. Bb. S. 46 sg. (Tentsch von Otto Schomburgs.) Leipz. 1843. 29) H. amilton a. a. D. S. 60 sg. 30) Bergl. Schol. zn Theokrit. Id. XVII, 69. 31) II. II, 656: Alvdov, Inductor te nal doziscova Kaipegov. Neber Rhodos überhaupt Herodot. II, 173. Pindar. Ol. VII, dazu d. Schol. und Boeckh. Explicatt. Pohyd. IX, 799. Athen. XIII, 561. A. Pausan. V, 21, 4; VI, 13, 3. Ueber die mythische Zeit Pindar. Ol. VII, 71. Dazu Boeckh.

Polieus 32). Der Tempel ber Athene, beffen Grunbung von den Alten auf Dangos und feine Tochter gurude geführt worben ift, mar eine ber fruheften Gultusftatten biefer Göttin, beren uraltes Bilb als ein Lesov Edog verehrt worden fein foll 38). Diefer Tempel ftand auf bem bochften Bunfte ber Afropolis, hart an ihrer Oftfeite, fodaß feine fuboftliche Cellamauer auf bem außerften Ranbe bes Felfens rubte, ber hier fteil gegen eine fleine Meeresbucht abfallt, fobaß die Mauer von ben Rittern des Mittelalters mit in die Festungswerte gejogen worden ift. Die nordweftliche Cellawand, fowie bie Stufen und bas Paviment bes Tempels find noch ziemlich gut erhalten und zeugen von forgfältiger Bauart und exacter Ausführung. Die Saulen finb Er mar ein borifder Amphiprofinlos verschwunden. Ebenso fteht von bem anderen Tempel mitten in ber Burg, bem bes Bens Bolieus, noch eine Band ber Cella mit ihrem borischen Gebalf 34). Die dorische Bauart dieser Tempel beweist, daß sie von ben hier eingewanderten Doriern an der Stelle uralter Cultusplate aufgeführt worben find. Das gegenwärtige im Mittelalter erbaute mohlerhaltene Schloß auf biefem Tafelfelsen liegt malerisch. Der Eingang mit ben beiben Treppen ift noch gegenwärtig prächtig zu nennen. 2. Roß fand hier gahlreiche griechische Inschriften 36). Auf Lindos folgen in ber Beschreibung von Straben Ixion und Mnasprion, bann ber Atabyris, auch Atabyron, Atabyrion und Zabyrion genannt, ber hochste Berg ber Infel mit einem Heiligthume bes Zeus Atabyeios (wahrscheinlich ein alter phonizischer Cult). Hamilten hat von dem Berge und ben Ueberreften des Tempels folgende Beschreibung ge-geben: "Als wir den Gipfel erreicht, der sich fast 4000 fuß erheben mag, waren wir nicht wenig erstaunt, in ben Ruinen bes fogenannten Rlofters in der That bie eines alten Gebäubes zu finden, welches aus vieredigen bellenischen Bloden auf bem eigentlichen Gipfelpunkte erbaut gewesen war. Die Grundmauern, etwa 40 Schritt ins Gevierte, fonnte man noch deutlich nach allen vier Seiten verfolgen, wie auch bie anberen Bauten auf ber nordlichen Seite, unter benen wir bie Ueberrefte einer Treppe entbedien. Das Hauptgebäude bestand aus einer fleinen Cella, die von einer vierseitigen Blatform umgeben wurde, welche auf hellenischen Mauern rubte. Innerhalb ber inneren Ummauerung befand fich ein großer Stein, etwa 4-5 guß ine Gevierte, der 1 fuß tief ausgehöhlt war und in einer Ede ein fleines Loch hatte, mahrscheinlich ein Opferftein ober Altar. - - Es ift

baber höchst mahrscheinlich, daß biefe hellenischen Refte Die Lage bes alten Tempels bezeichnen 39." Auf ben Atabyris folgt in Strabon's Beschreibung Kameiros, Da nun homer biefe Stadt als die weiße (b. h. mit weißem Erbreiche) bezeichnet hat, fo glaubte & Rof bie Stelle ber alten Stadt ba ermittelt zu haben, wo gegen bas Meer hin ber Boben aus blenbend weißem Thone und Canbftein befteht. Da aber hier boch feine irgendwie erheblichen leberrefte aufzufinden find, fo tam er ju bem Ergebniß, bag Rameiros, obgleich eine ber alten Dreiftabte von Rhobos, boch feinen geschloffenen Drt gebilbet, fonbern baß feine Burger in biefer gerflufteien und malbigen Gebirgegegend in Fleden und Dörfern zerstreut (xwpndov) gewohnt haben 37). Diese Meinung hat viel Bahrscheinlichkeit, ba ber Mangel einer Befestigung auch von ben Alten bezeugt wirb, und verheerende Rriege im Alterthume und im Mittelalter alle Spuren ber alten Stadt wol vertilgen fonnten. Much mußten ja bie brei alten Stabte ihre Bebeutung und ihren fruheren Glang verlieren, feitbem Rhobos gur Sauptftabt ber Infel erforen worben mar. Dies mar aber icon jur Beit bes Architeften Sippobamos gefcheben, welcher bie attische Beirdeusftadt hergestellt und bann Rhobos burch feine Bauwerfe gu einer glangenden Stadt erhoben hatte. Rhobos hatte baburch, besonders durch die hafenbauwerte, eine Bedeutung erlangt, wie nur wenige andere Stadte und konnte in biefer Beziehung mit Anzikos, Karthago und Massilia verglichen werden 38). Die Stadt war amphitheatralisch am öftlichen Borgebirge (ent rou kweuvou axpornolov) hinaufgebaut, mit regelrechten Strafen, schönen Gebauben, mit boppeltem hafen, großen Schiffewerften und Arfe-nalen ausgestattet und burch ftarte Mauern und Thurme wohl verwahrt. Bie Rygifos dem Mithribates energischen Biberftand leiftete, fo Rhodos bem machtigen Demetrios Poliorfetes, beffen Prabicat ichon feine Gewalt im Belagern und Erfturmen ber Stabte bezeichnet. Er mußte mit seinem Erschreden erregenden Apparate ohne Erfolg abziehen. hier fand auch bie toloffale helios-ftatue aus Erz, eins ber alten Bunderwerte, welche fpater bei einem Erbbeben jusammenfturzte, unb, ba ein Drafelfpruch bagegen war, niemals wieberhergestellt worben ift 39). Stabon hat ben Umfang ber

<sup>32) 3</sup>u Lindos wurde auch Apollon Smintheus verehrt. Athenaeos. III, 6, 74 erwähnt den Philomnestos er ro neol ron Podop Zurvdior, und R, 63, 445 den Philodemos er ro neol ron er Podop Zurvdior.

38) Bergl. Theodor V anoffa, Die Insuchtes gottheiten in den Abhandl. der R. Afad. d. Biffensch. zu Berliv. 1853. 2. Abih. S. 249 fg. Abbildungen einzelner Theile der Tempel des Jeus und der Athene zu Lindos sindet man in Ed. Gerhard's Denknäler und Forschungen. 1851. Tas. XXV und XXVIII. Ueber den Gult vergl. M. B. Hoffter, Die Götters bienste auf Rhodos L. (Zerbst 1827.)

34) L. Ros, Reisen auf den Social Merces 4. Bb. C. 71 fg. 35) L. Ros 4. Bb. C. 69 fg.

M. Encycl, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>36)</sup> B. J. Hamilton, Neisen in Kleinasten (teutsch) 2. Bh. S. 61 fg. 37) Reisen auf ben griechischen Inseln 4. Bb. S. 63 fg. 38) Strabon (XIV, 2, 652) rühmt biese Stabt als unvergleichlich. Bergl. Pausan. IV, 81, 5. Diodor. XX, 85. Aristid. XLIII. ('Podianog) p. 797—799. Vol. I. ed. Dind. In der Zeit, als bereits die Römer ihre Macht über Kleinasten ausgebreitet hatten, war die Stadt oft durch seindliche Partelen ausgebreitet hatten, war die Stadt oft durch seinen über Kleinasten ausgebreitet hatten, war die Stadt oft durch seinensen. Besonders während des römischenselag del mällow enkreuwer. Besonders während des römischen kabligten Krieges, wo die eine Bartel dem Berseus, die andere den Komern husbigte. Polyd. XXVIII. c. 2. Die beiden noch gegenwärtig existirenden Hat mehr in demselben vortresslichen Zustande wie im Alterthume. Hamilton 2. Bd. E. 66. 39) Strad. XIV, 2, 652: neitzen de vie dna gesamag nesaw, negendandels and räw, ynvonenn: ohn arkongsew d'arbon nard vo lögen.

Stadt auf 80 Stadien ungesett. Diese Stadt ist noch gegenwärtig ein wichtiger Plat. Brotefc von Often kat fie befucht und folgende Beschreibung gegeben: "Rhobos (die Infel) zeigt funf bedeutende Gebirgsmaffen und eine obe Rufte bil in die Rabe ber Stadt. Da beginnen Barten und gandbaufer und beden auf eine Stunde Begs ben Abhang ber Sugel. Die Stadt fleigt fauft aus dem Meere auf ju zwei Sohen, die fich nach Weft und Rord erftreden. Dan tommt querft an dem fleinen Hafen vorbei, ber von ber Santyunge bes Engelsthurmes und einem Rlippenvorsprunge gebilbet wird, bann an bem eigentlichen Boothafen, an beffen einem Ende ber ge-nannte Engeleithurm, an bem anderen ber gum heil. Ritolans fieht, ber hohe Binnen und vier Barten hat, endlich an bem Galeerenhafen, ben bas Caftell Elmo fichert und worin die Schiffswerften fich befinden. Die Stadt geigt fich sehr ansehnlich und hat durch die Menge der Baume zwischen ben Gebanden ein freundliches Ansehen 40)." Die wolfenbebedten Berge von Rhovos, welche man fcon aus ber Ferne duf bem Deere bemertt, ermahnt berfelbe an einer anberen Stelle 41). Der Beg von Rhobos nach Rufamata langs ber Ebene an ber Rafte bin ift mit Dorfern und fruchtbaren Barten befest, in welcher Feigen, Drangen, Citronen, Dliven und Reben uppig gebeihen (6). — In Strabon's Darftellung folgt nach Kameiros die ulte Stadt Jalysos (Jalysios), gur Zeit diefes Geographen nur eine nojug mit der Altropolis Doproma ('Oxigeopu nacloupeny) auf einem Berge an ber nördlichen Rufte. Rabmos foll bier einen Tempel ves Bofeibon gegrundet haben, und hier behaupteten fich die Phonizier am langsten gegen bie eingebrungenen Dorfer. Much unter ber Dacht ber Dorfer behaupteten die eblen Geschlechter aus ben früheren Bewohnern noch bas Briefterthum 46). Zwischen Jalysos und Rhobos liegt Die Rufte Thoundon, vor welcher fich bie Sporaben befinden, welche um Chultia herum liegen 44). Die einzelnen Diftricte ber Infel hat Strabon nicht mit gleicher Ausführlichkeit behandelt wie bie auf einigen anderen Infeln 46). - Die Berglette bes Pro-Pheten Glias burchftineibet die Infel von Weft nach Dft. Das Rofter biefes Beiligen liegt boch auf bem Gebirge. Hier findet man eine gerschnittene Hügelgegend mit tiefen Rüften und die wuldigen Schluchten ber fcmargen Baffer (pavoa vepá genannt). Der Aframytes ift burch tiefe Schluchten gang vom Atabyris getrennt, bat 2700 Buß holle und erfrectt fich von Dft gegen West und Subweft, wo er in verschiebene Borgebirge ausläuft. Er ift größtentheils mit hochstämmigen Kickten bewachfon 46). Auf einer steilen unzugänglichen Felfenspipe liegt bas mittelalterliche Schloß von Monolithos ober Monolithia, in beffen Rabe fich ein Dorf beffelben Ramens befindet 47). Auf dem Gipfel einer Sugelfette liegt ein anderes ebenfalls aus dem Mittelalter kammendes Schloß, Erimofagron genannt 48). Die Lage mehrer alter Drtschaften hat 2. Ros wenigftens vermuthungsweise nachgewiesen, wie die von Iria, welcher Drt auch einen

Safen hatte 49).

Die früheste Cultur der Infel war gewiß von den Phoniziern hierher gebracht worden. Daneben mögen auch Negopter in einigen Diftricten Anlagen gegrundet haben. Diefe Bevollerung mar aber nicht im Stande, ben streitbaren Doriern energischen Wiberstand zu leisten. Sie evoborten die Infel, eigneten fich ben brauchbaren Theil der vorgefundenen Cultur an und grundeten neue Städte, welche bald zu blühendem Wohlstande gelangten und Colonien auszufenden vermochten. Rhobifche Un-fiedlungen waren auf ben balearischen Inseln, in Siepania, auf Sifelien, in Statien, in Lyfien und Kilitien gu finden, wozu wol ihre handelsschiffahrt Beraulaffung gegeben hatte. Auch ihre Rriegeflotte war betrachtlich und machtige herricher ftrebten beshalb oft nach ber Bunbesgenoffenschaft ber Rhobier. 3m Zeit bes pelosponnestischen Rrieges war die Berfaffung bald bemos frutisch, balb oligarchisch, je nachbem hier Athen ober Sparta bas Uebergewicht behauptete und bemnach entweber die Bolfspartei ober die Ariftofraten die größere Bewalt hatten. Bahrend ber flegreichen Bunfbahn Alexander's in Aften ging die Selbständigfeit verloven und eine matedonifche Befapung mußte aufgenommen werben. Spater fcoloffen fich bie Rhebier an Btolemaos Soter an und behaupteten fich gegen Demetrios Bolior-Betes, ben Sohn bes machtigen Antigonos. Spater ftanb Rhodos mit Rom in guten Beziehungen und beberrschte ben gegenüber liegenden Sandstrich des Continents (Nepala rav Podlar), sowie die Inseln Kusos, Karpathos, Chaffe und Telos 60). Bahrend ber Burgerfriege Roms war die Insel schweren Bedrückungen unterworfen 52). Der Kaiser Claudius nahm ber Infel vie Selbständigbeit. Dieselbe wurde gwar gurudgegeben, aber bie Bluthe der Infel war auf immer verschwunden und unter Antoninus Plus gertrummette ein Erdbeben die Stadt Rho-Dos, nachdem der Sonnenkotof schon früher durch ein solches zusammengebrochen war 20). Die hochfte Gewalt hutte die Emplysla, d. h. bas Bolf; die Berattjung lag ver poudy, die lette Entscheivung ver dundquie vb. Die bochften Bermaltungebehörben waren bie zwei Brytanen (wpordvesg), welche, jeder 6 Monate des Jahres, auch als Cponpmoi fungirten 53). Auf Infchriften werben

<sup>40)</sup> Denkontogf, und Erinnerungen und bem Orient 8. Bb. C. 480 fg. 41) Ebenbas. S. 416 fg. 42) B. 3. 4 a. milton, Reifen (sentis) 2. Bb. C. 68. 43) Bengl. Suit. 42) 99. 3. 44: 43) Bengl. But. Braun, Gefchifte ber Runt 2. 9b. 6. 7. 2, 656. 46) Strab. MIV, 2, 654. 44) Borns. KIV, 2, 656. 46) Serab. MIV, 2, 604. Tuper C. orop unv B. B. Cantilles liefers reinhaltige Berlifte Georie, Voyage dans l'isle de Rhodus une Rossiers, Posterption des monuments de l'isle de Rhodus une Rossiers, Destription des monuments de l'isle de Rhodus une Rossiers, de Rhodus Klodde, und bie weueste Mett bon Wib. Berg, Die Infel Abebes, und rigener Auflanung und indit den vorhandenen Duellen, sifter, gedge, nechdel, matecifi Geschen und mit bilbl. Burftellungen illuftriet. 1. heft. Braunfow. 1861.

<sup>48) &</sup>amp; Ros 4. Bb. 6. 50-61. **47) 3. 804 4. 60**. 48) 2. Mos 4. Bb. S. 65. 49) Ebenbef. 50) Podyb. XXX, 5. Aristid. Or. XLIII. **6**. **62**. 4. 9b. 6. 66. 2. 29. 30. 30. 50. 50) Pogo XXX, 5. Aristid. Or. XLIII. p. 807 seq. 51) Appien. Bell. civ. EV, 72 seq. Plutarch. Brut. c. 30. Dio Cass. KLVII, 82. 52) Tacirus, Annal. XII, 58. Sustan. Vesp. c. 3. Butrop. VII, 13. Aristid. Or. XLIII. p. 808. Paubin. II, 7, 1; VIII, 43, 4. 53) Pohyb. XVI, 35; XXIII, 3; XXVII, 4. 6; XXVIII, 15; XXIX, 5. Dieder. XX, 88. Appien. Bell. civ. IV, 66.

och raplau, straarpol, pastzool, kustatau und kusschure erwähnt \*\*). Im Gebiete der Kunst und Wissenhaft hat Rhodos viel geleistet, wie Protogenes, die hisosophen Pandtios und Poseidonios bezengen, und iele Kömer, water weichen Tiberius, haben sich deshald er ausgehalten. Obgleich die Insel von rauhen Gergen durchzogen ist, galt sie doch im Alterthume für uchtbar und lieserte besonders vortresslichen Wein und ute Feigen \*\*). Unter den Mineralproducten waren Karmor, Achat, Erdpech wichtig. Das Weer lieserte Schwämme und Fische. Auch werden die rhodischen kampskihne genannt \*\*6). Im Mittelaster war die Insel bermals ein Schauplat wichtiger Ereignisse geworden nd die Rieter hausen hier lange in ihren Burgen und Schösssen. Ueber die gegemwärtige Beschassenheit der nsel haben neuere Retsende vielsache Belehrung geseben \*\*7). B. J. Hamilton war entzückt über die Schönheit, Fruchtvarseit und das mildere Klima der nsel, welches die Wärme einer tropischen Zone mit der ngenehmen Temperatur eines nördlichen Himmelstriches ereinigt und hat diese Eigenschassen mit lebendigen sarben hervorgehoben \*\*8).

Bevor wir nun die Inseln in Betracht ziehen, welche ördlicher als Rhodos in der Rabe der astatischen Kuste egen, wenden wir uns nach Kopros, der östlichsten ster griechischen oder vielmehr assatisch-griechischen Inseln, weit naher an Kilikien und Syrien als an dem riechischen Festlande gelegen. Das eine so große Inseln nahe am astatischen Commente ihre ersten Bewohner on daher erhalten mußte, läst sich schon aus ihrer age solgern. Die Atten haben die Insel ihrer Gestalt zich mit einer Ochsenhaut verglichen. Daher bezeichnet itradon das westliche Borgebirge Drepanon, und Ptoles aos das östliche Borgebirge Kleides als Ochsenschwanz woden. Beide Enden laufen gleichmäßig in eine

54) Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. 2524. L. Ross, Inscr. ed. III, 271. 275. 276. Rhein. Mus. 1846. S. 188. 197. it m ann, Griech. Steatev. S. 420 fg. D. Malter, Dor. II, 2 fg. Bachsmuth, hell. Alt. I, 754 fg. 55) Den obischen Wein rühmt and Vergil. Georg. II, 101. 102. ) Strab. V, 224; VII, 316. Pin. XXXI, 11, 47; X, 21, 24. XXVII, 10, 54. 62. Aelian. Hist. anim. VIII, 24. Gellius III, 5. Macrod. Sat. III, 20. Athen. VIII. p. 360. E. ) Bergl. Brokesch Discoveries in Lycia p. 243 seq. (Tentiche bers. Leibzig 1853.) S. 294 fg. Er bemert hier über die flungswerfe von Rhobos: "Die schon Krung, welche anfilende Achnichfeit mit der City von Sondon hat, beherrsat den nyang des Hasen." Dann: "Die Jelsen allein bezeichnen die elle des berühmten Kolosses am Eingange des steinen derens." der mehren bie von einem Garten mit hohen Mamern umgeben sin usern, die von einem Garten mit hohen Mauern umgeben sin Lycia p. 248 seq. (Tentiche des berühmten Kolosses am Eingange des steinen des dehen." den größten Theil der Umgegend, in ulfern, die von einem Garten mit hohen Mauern umgeben sind. Erriechen dienen Berleger in den mehren Bahren hatte ein lange auf Isodos lebender webischer Eonsul den Brof. E. Noß ersucht, ihm einen Berleger einem aus mehren Bahren hatte ein lange auf Isodos lebender verschaffen. Bielleicht ift es das S. 130. Unmerf. 45. erwähnte, eben erschiensen, von Alb. Berg. 58) Reisen in Kleinasten Bd. E. 48 (tentsche lebers. von D. Schonburgs. Leidz, leds).

lange schmale Spige and 60). Der nörbliche Theil ber Infet liegt in geringer Entfemung von Kilitien, ber aftliche bem iffifchen Meerhufen gegenüber, welcher Bufen ben öftlichften Theil bes mittellanbischen Meeres bilbet 60). Der weitliche Theil wird vom pamphylischen, ber fühliche vom agyptischen Meere umfpult, welches lettere bier mit bem libufchen und barpathifden zusammenhängt. Den Umfang ber Infel hat Strabon mit Ginschlus ber Buchten auf 3420 Stadien angegeben 61). Ihre ausgegadte Geftalt hatte viele Borgebirge hervorgebracht, bie meiften an ber Rordwefts und Rordfeite: Atamas (nach Westen hin), Kallinusa, Krommpon, Kleides ober Dinareton (nach Often hin); an der Oftseite Bedalion und Theonoi, Aurias an der Subfeite, Drepanon und Zephyrion an der Westseite. Olympos hieß das Haupte gebirge ber Infel: Rleibes (bie Schluffel) find zwei fleine Infeln, welche bicht vor ber Oftufte liegen. Bon Rheibes bis jur Weftfufte betragt ber Beg 1400 Gta-Dien 62). Afamas ift ein Bongebirge mit zwei Gipfein und mit farter Balbung bebeckt, an ber nordmeftlichen. Rufte liegend, welches fich in nordlicher Richtung bingieht und bier Gelinus im rauben Rillitien in einer Distanz von 1000 Stadien gegenüberliege. Bis nach Sibe in Pamphylien beträgt die Entfernung 1600 Stabien, bis zu ben Infeln Chetidonia 1900 Stadien. Dem kilftischen Borgebirge Anemurion liegt bas typeische Borgebirge Krommyen gegenüber und die Fahrt betrügt 350 Stadien. Bon Wommyon führt man zu ben Riefbes in 700 Stabien. In bem 3wischenraume lag bie Stadt Sapathos mit einem hafen ober Anferplage und mit Schiffswerften (υφορμου έχουσα και νεωρία), cine Gründung bes Brumnbros und ber Spontaner. Auf Lavathes latt Strebon Ragidos fulgen, bann. Aphrobifion, we die Infet schmal (oren) ift und fast einen Ifthmos bilbet won hier bis jur Stadt Salamis beträgt die Entfernung nur 70 Stadisn). Dann fam man zur achtischen Kufte (Agenor derif), wo Leufres zuerst gefandet und Salamis gegerindet haben soll. Später war die Stadt Constantia seit Constantius Chivrus ober Conftantin bem Großen) an ihre Stelle getreien 65). Daffenhafte lieberrefte liegen umber. Dann folgt bie Stadt Karpafia mit einem Safen am Borgebirge Sarpebon. Bon Rarpafta aus aberfcoreitet man in 30 Stadien ben 3fthmos und gelangt an bie farpafischen Insein und bis jum fwblichen Meere. Dann begegnet man einem Borgebirge (auga), an welches fich ein Gebirge anschließt, beffen Ginfel ben Ramen Dlumpos führten, bas Sauptgebirge ber Infel, wie foon bemerft wurde. Sier befand fich ein Tempel ber Aphrobite Afrika mit einem verborgenen Abyton für den Cult ber Frauen. Das Ge-

<sup>59)</sup> Serab. KIV, 682. Ptalem. V, 14. Die michtigsten griechischen Grücke hat auch Stylax angegeben, die übrigen bezeichnet er als barbarische, b. h. phonizische (p. 77. 78. od. Miller.). 60) Strab. KIV, 6, 681. 61) Strab. KIV, 6, 682. 62) Strab. 1. c. Bei keiner andem Insel hat Straben die sie umsgebenden Weere und die Entserungen zu bekeinten Platen gegenäher gander gander hat ein der Beschweiten vollkändig angegaben als in der Beschweis bung von Rhodos. 63) L. Ros 4. Bb. 6. 128.

birge Dlympos hat im westlichen Drittheile ber Infel eine maffenhafte Ausbehnung und erhebt fich zu 6000 Fuß Sobe, etwa 1000 Fuß weniger als ber 3ba auf Rreta 64). Frischen Schnee bemertte Roß auf bem Gipfel bes Gebirges, jest Troobos (ro Tooodos) genannt 65). Das zweite Haupts gebirge ber Infel ift ber Moos (jest Macharas, & Maraioas genannt) oberhalb ber weißlichen Sugelwihe bes alten Amathus, welcher Höhenzug gegen Often bin mit bem isolirten spisigen Kreuzberge (& Dravoos & Geongemastos) abschließt 66). Bor bem Borgebirge, mit welchem ber Dlympos jusammenhangt, liegen die erwähnten Infeln, Schluffel (Kleides) genannt, und außerbem einige andere. Bon biefen ab gelangt man zu ben farpafifchen Infeln, worauf die schon erwähnte Stadt Salamis folgt 67). Bon hier tommt ber Reifenbe nach Arfinoe mit einem Safen und bann zu einem anderen Safen Leufolla. Dann tritt bas Borgebirge Bebalion hervor, über melchem ein ber Aphrobite heiliger, hoher, rauber Berggipfel fich erhebt, von ben Infeln Rleibes 680 Stabien entfernt. Dann schiffte man an einem rauben buchtenreichen Ufer bis nach Kition hin, welche Stadt einen verschloffenen Safen hatte und wo im Mittelalter ftarfer Sanbels-verfehr ber Benetianer und Apprier herrichte. Der Ort beißt jest garnafa, burch seinen handel und als Sis ber europaifchen Confuln wieber ber hauptort ber Infel 68). Mus Rition ftammten Benon, ber Grunber ber ftoifchen Philosophie und ber Arzt Apollonios. Bon bem alten Rition, einer Stadt ber Phonizier und Griechen, welche ben Raum ber jegigen beiben borfartig gebauten Stadte mit ben Felbern zwischen ihnen und noch eine Strede gegen Subweften umfaßt zu haben scheint, ift auf der Dberflache bes Bobens außer einigen alten Rundamenten und vielen alten Scherben jest Richts mehr zu bemerten. Der alte Safen ift verschlemmt 69). Beißer und blauer Marmor ift zwar im Bereiche von Rition felten, boch haben ihn icon bie Phonizier ju Inschriften, Suggeftellen und wol auch zu plaftifchen Werten benutt 70). Bon Rition betrug nach Strabon bie gabrt bis Berntos 1500 Stadien. Dann folgt bie Stadt Amathus. 3mischen ihr und Rition lag die fleine Stadt Balda. In bemfelben Zwischenraume steigt ber runde, hohe und maffenhafte Gipfel bee Dlympos auf, welchen wir bereits erwähnt haben. Jest heißt Amathus Alt-Limeffos (παλαια Διμησσός). Die Ruinen ber alten Stadt nehmen einen ifolirten, gegen Rorben fteil abfallenben,

südwärts bis zum Strande fich abdachenden Sugel und noch eine niedrige Unbobe auf feiner Oftfeite ein. Auf bem isolirten Sugel lag bie Afropolis, in beren Rabe 2. Roß ein toloffales Steingefaß fab, welches halb in ber Erbe verborgen, halb von bem umgebenben Gebufche bebedt ift. In ber Rabe liegen bie Uebers refte eines zweiten ahnlichen Riefengefaßes. stammen aus bem Alterthume. Ros hat von dem noch unversehrten eine Zeichnung beigegeben 71). Bahrfcheinlich haben biefe Befaße jum Tempelculte ju Amathus gehört. 2. Roß hat fie für phonizische Werke gehalten, weil er bei ben Griechen fo große Steingefaße nicht gefehen habe. Jeboch bie große pergamenische Darmorvafe beweift, daß auch die Griechen Gefaße von enormer Größe herstellten 72). Bon Amathus gelangte man nach bem chersonesartigen Kurias (von Thronoi 700 Stabien entfernt), bann jur Stadt Rurion mit einem Anterplate, welche eine Grundung ber Argeier mar 73). Der hohe, steile und zerklüftete Strand zwischen Kurion und Altpaphos heißt jest bas weiße Borgebirge (Capo Bianco). Die Halbinsel Kurias streckt sich nach Suden vor. An ihrer östlichen Seite liegt jett die Stadt Lima-sol ober Limessos 74). Kurion wird von Strabon als ber Anfangspunkt ber westlichen Umsahrt der Insel bezeichnet. In der Rabe liegt das Borgebirge, von welchem man diesenigen hinabstürzte, welche den Altar des Apollon berührt hatten. Hieraufläßt Stradon Treta, Boosura (Boosovoa) und Altpaphos folgen (Nadalπαφος), die lettere Stadt mit einem Safen, 10 Stabien oberhalb bes Deeres liegend, mit bem alten Seiligthume ber Aphrodite Paphia. Der Ort heißt gegenwartig Ruflia, ift aber nur ein fahler Sügelruden mit einigen alten Ueberreften, einem mittelalterlichen Thurme und einem geringfügigen Dorfchen. An ber Rirche findet man antife Fußgestelle von Statuen eingemauert, leiber fo, baß man die alten Aufschriften nicht lefen fann 75). Bon bem Tempel ber Aphrobite find noch beträchtliche lieberrefte vorhanden, namentlich foloffale Quabern von geschwärztem Sanbstein, aus welchem noch eine Mauer ber Cella besteht. Ueber biefe Ruinen haben mehre Reis fende gehandelt 76). 2. Roß meinte jedoch, bag biefelben überschaft worben feien. Auf Altpaphos lagt nun Strabon bas Borgebirge Bephyria mit einem Anterplate und

<sup>64)</sup> Strabon (l. c.) bezeichnet bies Gebirge burch & angagera, welcher Ausbruck verzweigte Gebirgslinien bezeichnet.
65) L. Roß, Reisen auf ben griech. Inseln 4. Bb. S. 84 fg. Ueber ben Aphroditeenlt auf bem Olympos vergl. W. H. Engel, Appros 2. Bb. S. 145.
66) L. Roß a. a. D. S. 85.
67) L. Roß (4. Bb. S. 181) bezeichnet biefelben als Halbinfel, scheint aber eine Halbinfel zu verkehen, auf welcher bie Stabt Rarpasia lag. Sonst müßte man annehmen, baß feit Strabon bie karpasia ge. Sonst müßte man annehmen, baß eit Strabon die karpasischen Inseln burch Ansehmen von Schlamm und Sand mit ber Küste vereinigt worden seien.
68) L. Roß IV, 196.
69) L. Roß
4. Bb. S. 94. Phonizischen s. in Ed. Gerhard's Denkmälern und Korschungen 1861.
9. Jahrg. Laf. XXVIII.
70) L. Roß
a. a. D. S. 95.

<sup>71)</sup> Reisen 4. Bb. S. 170 fg. 72) Bergl. J. H. Krause, Angeiologie S. 34 fg. Engel (Kypros 2. Bb. S. 597) vermuthet, baß bie Griechen zu Amathus ben phonizischen Gott Baal unter bem Ramen Abon verehrt vorgefunden haben, obgleich nicht nachzgewiesen werden könne, bei welchem semitischen Stamme dieser Gott unter diesem Ramen seinen Juli gehabt habe. 73) Strab. ibid. p. 682. 683. 74) Roß 4. Bb. S. 84 fg. Die stack halbeinsel Kurias, welche sich zwei bis drei Stunden weit ins Meer hinauskreckt, heißt jest Arotivin, welchen Ramen auch ein hier liegendes Dorf sührt. L. Roß 4. Bb. S. 173 fg. 75) L. Roß 4. Bb. S. 180. 76) Ali-Bei, Voyage II. p. 127. 143. Lusignan, Chorograffia dell' isola de Cipro (Bologna 1573) p. 7. Engel, Die Insel Chypern I. S. 124 fg. Ueber den Cult der Aphrodite Engel II. S. 145. 69. 361 fg. L. Roß 4. Bb. S. 179 fg. Die Abbildung einer Aphrodite von Salemis auf Kyproß s. in den Denkmälern und Forschungen von Ed. Gerzhard Lgeng. XV. 1857. Las. 97.

eine zweite Stadt Arfinoe ebenfalls mit einem Anterplage folgen. Auch hatte biese Stadt einen Tempel der Aphrodite mit einem haine. Rur wenig vom Meere entfernt lag hierokepis (Legonynis, der heilige Garten). Dann folgte Paphos (auch Reupaphos genannt), für eine Grundung bes Agapenor gehalten, mit einem Sa-fen und schon ausgestatteten Seiligthumern, von Alt-paphos 60 Stadien entfernt. Bon Baphos bis Altpaphos erftredte fich bie Broceffionsftrage, auf welcher fich alljahrlich ber Festzug bewegte, um ben Cult ber Aphrobite zu begehen, zu welchem Manner und Frauen aus allen Städten ber Infel gufammenkamen. Fuße bes Sugels, auf welchem Ruflia (Altpaphos) liegt, zieht fich eine Chene 3-4 Stunden lang aufwärts gegen Baphos, in einer Breite von 11/2-2 Stunden ??). 2B. S. Engel schätzt biese Ebene auf 5 Meilen lang und eine Meile breit 78). Wie Strabon angegeben, war Paphos von Alexandria 3600 Stadien entfernt 79). Bon Paphos gelangte man nach Afamas und von hier aus in oftlicher Richtung nach Arfinoe mit bem heiligen Haine bes Zeus. Dann folgt die Stadt Soloi (Zidoe) mit einem hafen, einem Fluffe, auch mit einem Tempel ber Aphrobite und ber Ifis ausgestattet. Sie wurde für eine Gründung ber Athender Phaleros und Atamas gehalten. Aus Soloi ftammte Stafanor, einer ber Felb. herren Alexander's. Abwarts von hier im Mittellande lag die Stadt Limenia, worauf man zum Borgebirge Arommyon gelangte. So weit reichen die topographis schen Angaben Strabon's, welcher im Folgenden mehre unrichtige Angaben seiner Borganger widerlegt 80). — In Beziehung auf die Fruchtbarkeit, bemerkt Strabon, steht diese Insel keiner anderen nach. Sie hat reichen Bein - und Delertrag und gewinnt hinreichendes Ge-treide. Feigen, Mandeln, Granatapfel, Zwiebeln, Senf und abnliche Producte find von Anderen ermahnt morben 81). Auch Honig und Wachs wurden gewonnen und verschiedene feine Salben wurden hier bereitet 82). Das Mineralreich lieferte Ebelfteine verschiedener Art, Diamanten, Smaragbe, Dpale, Amethyfte, Achate und andere ahnliche Broducte. Suttenwerfe und Rupferhammer lieferten reines Rupfer, Meffing, Grunfpan, Bitriol 88). - Webereien lieferten gute Segeltucher, Lischtucher (mantelia) u. s. w. 84). In der Thierwelt werden besonders

Buffelochsen und Tauben erwähnt 88). Dattelpalmen, Cypressen und Cedern waren hier stets die vorzüglichsten Bäume 86). Mas Latrie bezeichnet sie in seinem soeben erschienenen Werke über die Insel als l'Île de Chypre l'une des provinces les plus fertiles de l'empire Byzantin 87). Als sie zum byzantinischen Reiche gehörte, stand sie unter einem Prinzen der kassellichen Familie 88).

Ergiebige Erzbergwerke hatte besonders Tamaffos (τὰ ἐν Ταμασσῷ), wo auch bas Chalfanthes (χαλκαν-Des) und bas Erzgift (& los rov zalkov, mahricheinlich Arfenit) gewonnen und von den Aerzien zu pharmaceutischen 3weden benutt wurde. Rach ber Angabe bes Eratofthenes waren nicht blos die Berge, fondern auch bie Ebenen im früheren Alterthume vollig mit Balbung bebedt gewesen. Allein jum Schmelzen ber Metalle, sowie jum Schiffsbau sei viel Holz verbraucht und badurch bie Walbung gelichtet worben. Außerdem habe man in jener Beit jedem gestattet, ein Stud Balbung ju lichten. baraus urbares Land zu gewinnen und baffelbe als fein Eigenthum zu benuten. In ber alteren Beit haben bie einzelnen Stabte ihre eigenen fleinen Dynaften gehabt 89). Erobert wurde bie Insel jum erften Mal vom agnpetischen Könige Amafis. Als aber Aegypten von ben Berfern bewältigt worden war, ging auch Kypros mit an die perfische Herrschaft über 30). Die Jonier in Rleins aften versuchten ebenso wol ale bie europäischen Griechen vergeblich die Insel den Berfern zu entziehen, bis bies endlich dem Salaminier Euagoras gelang 1). Die Schlacht von Issos brachte die Insel an Alexander, nach beffen Tobe fle vom Ptolemaos und feinen Rachfolgern behauptet wurde, bis fie in die Gewalt ber Romer fiel 92). Cato Uticenfis hatte fie im Ramen ber Romer in Empfang genommen. Julius Cafar und DR. Antonius gaben fie ben Btolemdern (ber Kleopatra und ihrer Schwester Arfinoe) jurud. Allein nach bem Siege bei Actium wurde fie romifche Broving 98). Bur Beit bes

<sup>77)</sup> L. Nog 4. Bb. S. 183. 78) Engel, Kypros 1. Th. S. 140 fg. Er bezeichnet ebenfalls Padhos als hellenische Gründung, nicht als phönizische. Auf einer Anhöhe landeinwärts, eine halbe Stunde von Padhos, liegt Ktima, der gegenwärtige hauptort der Insel (auch Metropolis genannt, weil hier der Sig des türkischen Aga und des griechischen Bischofs ik). Engel ebendal. I, 139. 79) Serad. XIV, 6, 683. Ueber Paphos habe ich einen Specialartisel in die britte Section (11. Bd. S. 66 fg.) geliefert. 80) Lider. XIV, 6, 683. 684. 81) Plin. H. n. XVI, 49; XIX, 32. 34. Athen. I, 28. Dioskor. V, 125. 82) Plin. XII, 51 (24). 61 (28); XIII, 2. Athen. XV, 655. 83) Plin. XXXIV, 24. 25. 27. 31. 34. Kintras, Herrscher von Kydros, soll dem Agamemnon 50 Schisse zur Geerscher gegen Troia zussesagt, aber nur ein hölzernes, 49 aus Thon geschickt haben. Brithin müßte die Insel guten Thon gehabt haben. Vergl. B. H. Engel, Kydros 1. Bd. S. 631. 84) Vopisc. Aurelian. c. 12. Auch werden Teppische (accubitalia) erwähnt. Poll. Vit. Claud. 14.

<sup>85)</sup> Capitolin. Gordian. c. 3. Athen. XIV, 655. 86) Theophrast. Hist. plant. II, 8. Plin. XIII, 7; XVI, 76 (39). Sefeticl 27, 6. 87) Histoire de l'Ile de Chypre sous le régne des princes de la maison de Lusignan par L. de Mas Latrie Tom. I. p. 8 seq. 88) L. de Mas Latrie ibid. 89) Strab. XIV, 6, 684 seq. Ueber die alten Dynasten zu Amathus f. Theopony. Fragm. (libr. XII, 111) ed. C. Müller. (Histor. Graec. Fragm. Vol. I.) p. 295. Aristoteles hatte in seinen molstelat berichtet (bei Harpofration), daß auf Rypros die Schne und Brüber eines Rönigs Evantes, die Schwestern und Frauen Evacoat genannt worden seien (Nolstelöw fragm. p. 256. ed. ster.). 90) Herodot. II, 182. Diodor. Sic. I, 68. Herodot. III, 19. 91. 91) Herodot. V, 104—106. Thukyd. I, 94. 112. Diodor. XIV, 98; XV, 2 seq. Bergl. Borell in den Blättern für Müngfunde 2. Bd. S. 349. 92) Arrian. Exp. Al. I, 18; II, 17. 20. Polyd. Exc. leg. 115. Exc. libri XXVII, 2, 12. gibt er Bericht über einen Statthalter der Insel, welcher dem jungen Rönige von Megypten größe Schäße sammelte. Diodor. XIX, 79; XX, 21. 53. Justin. XV, 1. Strab. XIV, 684. Dio Cass. XXXVIII, 30. Ammian. Marc. XIV, 8. Er hebt die Ungerechtigseit hervor, mit welcher bie Römer die Insel an sich brachten. Florus III, 9. 93) Dio Cass. XXXIIX, 22. Valer. Max. IV, 1, 14; 3, 2; VIII, 15, 10. Plutarch. Cat. min. 34. Vellejus II, 38. Plin. VII, 31. Strab. XIV, 685; XVII, 840. Dio Cass. XLII, 35; XLIX, 35; LIII, 12.

Geographen Btolemaos war die Infel in 4 Theile getheilt: 1) Salaminia (ber öftliche); 2) Baphia (ber weftliche); 3) Amathufia (ber fübliche); 4) Lapethia (ber nordliche Theil). Ob dieselbe vielleicht vier conventus iuridici bilbeten, last fich nicht angeben. Ihre Fruchtbarfeit machte bie Infel ben Romern wichtig. Auch geftatteten ihre bequemen Safen eine vielfeitige Sanbeldschiffahrt. Ein Schiff konnten die Anprier vom Riele bis ju ben Segeln vollftanbig ausruften, ohne irgend eine Buthat vom Auslande ju bedurfen. Die Infel lies ferte alles Material felbft, wie Ammianus hervorgehoben hat <sup>94</sup>). So hatte sich auch Alexander von den Kypriern Kupfer, Berg und Segeltuch liefern lassen. Während des Mittelalters gehörte die Insel den byzantinischen Kaisern, den Sarazenen, den Franken, den Benetianern und Türken, welche dieselbe noch jest besitzen. Den gegenwartigen Buftanb haben neuere Retfende vielfach beichrieben 36). Bon ben Turfen wird die Insel gegen-

wartig Rebris genannt.

Cap. 10. Bir verlaffen nun bas entfernte öftliche Meer und betrachten die Infeln, welche weit westlich von Rypros und dann nördlich von Rhodos dicht an der Westfüste Rleinasiens fich hinziehen. Samos (einft Barthenia, bann Anthemis, bann Dalamphylos genannt), burch ihre Lage und Geschichte eine ber bebeutenbsten Infeln im ifarischen Meere (44° 47' 2., 37° 46' Br.), vom hohen Borgebirge Myfale an ber afiatischen Rufte nur burch einen schmalen Gund von 7 Stadien getrennt, wird schon aus ber Ferne mit seinem weißen Borgebirge (Cap Colonna) erfannt, welches weit gegen Guben vortritt. Stylar, welcher die Infeln nach ihrer Große claffifictet hat, bezeichnet Camos als die zehnte Infet ber Große nach. Strabon und Agathemeros haben ben Umfang auf 600 Stadien, Andere, wie der Anonymus, auf 800 Stadien, Plinius auf 87 rom. M., Ifidorus auf 100 MR. angegeben 96). Die wichtigften Borgebirge find bas Pofeibion (Hooslow, bas erwähnte Cap Colonna), welches nach Strabon dem Borgebirge Myfale gegenüber, alfo öftlich liegt, nach Rop aber von ber Mitte ber Infel weit gegen Silben vortritt, wie fcon bemerkt worden ift. Es war mit einem Tempel bes Bos feibon ausgestattet und bat Die fleine Infel Rarthefis (Naponule) vor fich. Diefes Borgebirge ift hugelig und bewalbet. Auf ber linken Seite beffelben lag bie Borftabt jur Stadt bei bem Herdon und diefes felbft in ber Rabe mit bem Fluffe Imbrafos. Das fübliche Borgebirge hieß Ampelos, bas westliche, nach Ifaria bin gerichtete Kantharion 97), welches von Ifaria 35 mill. p.

entfernt ift . Bom Borgebirge Drafanon auf ber Infel Itaria bis Kantharion hat-Strabon bie Entfernung auf 80 Stadien angesept, also etwas weniger als Plinius ..... Das Sauptgebirge mit feinen Gipfeln von 2-3000 fuf Höhe, theils tahl, theils bewaldet, burchzieht die Infef von Rordoft gegen Westsüdwest. Der Kerketeus, der hochste Gipfel gegen Besten, fleigt nach der Meffung der Engländer die zu 4725 Fuß auf. Bon dem Kerketens lauft bas ermahnte Borgebirge Kuntharton ans. Ein Theil biefer Gebirgetette bieß Afforon ('Assacobo), ein Arm über ber Stadt Samos hieß Ampelos, welchen Ramen auch bas erwähnte Borgebirge führte 1). Der bezeichnete Arm lauft gegen Guboft in bas Borgebirge Bofeibion aus. Dem Ampelos gegenüber liegt gegenwartig bie Rhebe Botokuff mit einigen Ragazinen am Strande. Bur Rechten hat ber Ginfahrende bie Ruinen ber alten Stadt Samos, jur Linfen eine gerdumige, von Bugeln umgebene Cbene, über welcher fich hohere Berge erheben. 3m nörblichen Bintel ber Gene liegt bas ansehnliche Stadtchen Chora ( Xwoa). Bon bemfelben nordlichen Winkel aus geht ein Beg über bie Berge nach ber gegenwartigen Sauptftadt Bathy. Bom Deeresufer bis gu bem guße bes Bebirges gieht fich in einer Breite von einer halben ober gangen Stunde eine fruchtbare, an einigen Stellen jedoch sumpfige Ebene bin, mit Mustatreben bepflanzt, welche bie geschätzten samifchen Rofinen (orapida) liefern. hier finbet man and lleberrefte ber alten, mit Marmorguabern und Steinplatten ausgebauten Abzüge, welche leicht wiederhergestellt wer-Die Ueberrefte bes berühmten Berdons. ben fonnten. eines der größten Tempel, liegen nur 200 Schritte vom Ufer in ber flachen Rieberung 2). Rur eine einzige Saule fteht noch aufrecht, beren Sohe und eigenthumliche Bafis faft bis jum Rande im Schutte verborgen ift. Diefe Caule hat gleich über ber Bafts 6 Deter im Umfange und besteht aus 6 Trommeln von ungleicher Sobe aus einem grobblatterigen, mit Abern burdgogenen Marmor. Außerbem find alle Ueberrefte bee einft gewaltigen Tempels ju Baufteinen benust worben. Die Mauern und Reltern ber Beinfelber, die Magazine und Haufer hat man aus Bruchftuden biefer Art hergestellt. Ihre Bewäfferung hatte bie Infel von vier Flugden, bem Amphilvsos, bem Ibettes, bem Chefios und bem Imbrafos 3). Der Regenfluß Imbrafos besteht aus brei Bachen, bem Botofi und zwei andern oft austrodnenden, welche füblich vom Tempel ins Meer fallen. Der Imbrafos führte auch ben Ramen Barthenios, weil Bere (mit bem Beinamen Imbrafta) an ihm geboren fein follte 4). Die Ruinen ber alten Stadt Samos nehmen

<sup>94)</sup> Libr. XIV. c. 8. p. 48 seq. ed. Gronov. 95) Bergi. 2. Nos 4. 28. 6. 88—209. Histoire de l'He de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan par M. L. de Mas regne des princes de la maison de Lusignan par M. L. de Mas Latrie. Tom. I. 1861. 8. Det ganze erste Band behandelt die Beschichte der Insel im Mittelaster, vorzäglich während der Leit der Kreuziuge. Soeben sind auch Bd. II. III. erschienen (Par. 1861). 96) Skylaz p. 56. Strad. AIV, 637. Thukyd. VIII, 79. Arrian. Expl. Al. V, 5, 2. Det Anonym. dei Miller, Suppl. aux édit. d. pet géogr. p. 322. Phin. H. n. V, 31, 135. 97) Strad. XIV, 637. 639. 2. Ros 2. Bd. 6. 140 fg.

<sup>98)</sup> Plin. H. n. IV, 28. · 99) Strab. IV, 639.

<sup>1)</sup> Strab. X, 5, 488. 2. Roß 2. Bb. S. 140; baju ein fleines Karithen. Bergl Nikandroa Alemph. 152. Plin. V, 31, 185.
2) Daher ift es begreistlich, wie einst das Zoamon der here von Serräudern leicht entfährt werden konnte.

Hymn. in Diam. 228. Nikandr. Alex. 151. Athen. VII, 283. E. Krymol. m. p. 160, 25. Stophan. Byz. v. Assassóv.

4) Bergl.

B. Horchhammer, heltenica I. S. 189 fg. 2. Roß II. 6, 142.

eine fanft anfleigende Ebene gwifchen bem Deeresufer und bem Fuße bes Ampelos, sowie ben gangen sublichen Abhang Des Berges ein. Die Burg ber Stadt, wo einst Bolokates, ber gludliche Herrscher und Freund der Runte, gehauft, bieß Aftypalaa (gleichsam Alestadt, Altenburg), und die Meste ihrer 10—12 Fuß diden Mauern find noch betrachtlich. Auch von ber Stadtmauer, größtentheils polygoner Bauart, ift noch Bieles erhalten. Bur Beit ber Bluthe hatte ber Marktplag ber Stabt große Staategebaube, ein Buleuterion, ein Berfammlungsgebaube ber Manner, 'Avdow'v genannt, von großem Umfange, mit bem Beinamen Infogens, weil hier bie Feffein der Regarer beponirt waren, Tempel des Apollon, ber Artemis, bes Dionpfos, ber Aphrobite, bes Bermes, ber Athene, ber Demeter, ein bem Eros geweihtes Gymnafion. Bon bem Theater und Ambhitheater, welches eine Ausficht auf bas Meer barbot, find noch bedeutende Ueberrefte mahrzunehmen 6). Am Fuße des Berges tritt aus jahlreichen Duellen ein falgiger Fluß, Glophada genannt, bervor, ber erft einen Dublieich fullt und bann in einem breiten Bette fich ins Meer ergießt. Diefer Ring ift ber Chefios ober Chefias ber Alten. 3wifchen bem Buffe und ber Mauer führte bie alte heilige Strafe bis an das herdon bin. Der berühmte, von herodot bewunderte, 2 Studien lange Hafendamm hat 20 Rlaftern Liefe. Der Safen fuhrt noch heute ben Ramen Tigani (von Typervlor), wie auch ber fast abulich ge-Kaltete Hafen von Amidos benannt wurde 6). Die Insel hatte noch mehre Stabte, welche jedoch im Berhaltniß aur Hauptstadt Samos von geringerer Bebeutung waren. Gine folche war Ipnus ('Irvols) mit bem Tempel ber Here Ipnuntis; ebenfo Gorgyra mit dem Tempel bes Dionufos Gorgyrens. Much wird noch eine Stadt ober ein Ort Deikterion (Dauergow) genannt 1). Das Klima ber Infel gait im Alterthume als vortrefflich und in Bejiehung auf ihre Fruchtbarteit ift fie von Strabon bie gefennete sber gludliche genannt worden 3). Rur in ber Beineuktur war fie unbedeutenb, obgleich bie benachbarten Infeln, fowie ber Continent fich in Diefer Sinficht auszeichneten. Dliven, Feigen und Rofinen waren bier vortrefflich 9. In Beziehnng auf Das Thierreich war die Infel nicht eben reich ausgestattet. Polyfrates batte fich hunde, Biegen und Sihafe aus bem Auslande Kommen taffen, die Schafe befonders aus dem Gebiete Mileto und aus Attifa, welche vertrefflich einfehlugen und gute Bolle lieferten 10). Bfauen hatte aber Samos

felbit aufzuweisen 11). Das Mineralreich lieferte ben famiichen Stein (lapis Samius), welcher jum Poliren bes Goldes verwendet wurde, samische Erde (terra Samia), gegen verschiedene Arantheiten augewendet, Die Farbe Melinum, vortrefflichen Thon su Geschirr, welcher geschmeibige Thon gewiß auch behufe ber Modelle die Erfindung und Betreibung des Erzguffes erleichtert und gefördert hatte 12). Eine große Thatigfeit hatte fich bier auch in ber Malerei entfaltet und es waren Gemaldefammlungen (nevanodinal) angelegt worden, wie zu Strabon's Zeit eine solche noch im alten Herdon fich befand außer einigen anbern 18). Die Maler Kalliphon, Theodoros, Agatharchos und Timanthes waren Samier 14). Acoler und Jonier follen Die fruheften Bewohner der Infel gewesen fein. Bestimmter werben Die Leleger und Karier genannt. In ber Schiffahrt machten fie bald große Fortschritte und ihre Schiffe zeichneten fich durch eine besondere Conftruction aus 15). Bereits Amphiliates (Bacidevor er Daug) hatte eine beträchtliche Seemacht und fündigte ben Aegineten Rrieg an. Die Samier besiegten auch die Megarer, welche bie won Samos abstammenden Berinthier angegriffen hatten. fowie fie Rrieg mit Briene führten. Großere Macht entfaltete Bolnfrates, welcher die Berrichaft ergriffen batte um biefelbe Zeit, als ber altere Rpros in Berfien und Pififtratos in Athen blubten. Befonders war die Dacht ber Samier feit bem Beitritte jum ionischen Stabtebunde gesteigert worden 16), und von biefer Zeit ab mar fie im Stande, Colonien auszusenden, mas mit ihrem Sandelsverfehr in Berbindung ftand. In Thration hatten fie Berinthos und Bifanthe, einen festen Blat auf ber Infel Amorgos, Ralenderis und Ragidos in Rilifien, einen Drt Dafis in Libpen, Rybonia auf Kreta, in Italien Difarchia, in Sicilien Bantle gegründet, von welchen Anstedlungen sie jedoch einige, wie Apdonia auf Areta, bald wieder verloren. Die Anstedler wurden von den Megineten vertrieben 17). Auf bem Beftlande hatten fle nach und nach verschiebene Blate und Diftricte gewonnen, wie Anda, Daratheftum, welchen lettern Ort fie ben Cphefiern überließen und dafür Reapolis erhielten, Erafistration, Charabros, Phygela, Afabamis, Mplale 18).

In der frühesten Zeit war die Berfaffung eine reine Monarchie. Die herricher waren aus dem Stamme des Brofles, ju welchen noch Amphifrates gehörte 19). Der

<sup>3)</sup> Bergi. Tournejort p. 417. Posocke p. 36. Theodor Panofka, Res Samiorum p. 5 seq. 6) 8. No. 2. Bb. E. 148 fg. 7) Stephan. Byz. v. Issueğe. Etymol. magn. 238, 10; 261, 9. Trets. zu Lykophr. 838. Strabon hat diefe Beineren Stidte nicht erwähnt. 8) Strab. KIV, 1, 637. Bergi. Theod. Panofka, Res Samiorum p. 6 seq. 9) Aeschyl. Pers. v. 288. Athen. II, 66 seq. Polluz VI, 82. Plin. H. n. KIH, 19, 118. Athen. KIV, 653 seq. Flerus (I, 18) ftellt die Gruchtberfeit els defchicht der: ", ager frumento piger, aratro irritus, fecundior eliveto, nec vinitori nec olivitus; fernatio omnis in serculo et quam frugilage."

10) Theekvit. Idyil. XV, 125 seq.

<sup>11)</sup> Athen. XV, 655. Gellius, N. A. VII, 16, 5. Varro, De re rust. HI, 6, 2. 12) Plin. KKVIII, 12, 194; XXXV, 6, 37; 16, 191; KKKVI, 21, 152. Plaut. Capt. II, 2, 41. Baoch. II, 2, 24. Stich. V, 4, 12. Tibull. II, 3, 50. Ueber Rhölos, Theodores und Telefles, die ersten Erzgießer, Fr. Thierfch, Epoch. S. 180 sg. D. Rüffer, Hand. b. Archäol. S. 60. 18) Strab. KIV, 1, 637. Casaub. 14) Auch Wifferschaft und Dichtunst hiter ihre Aflege exhalten: Dichten waren Aflos. Charles, Meschrion, Bhilosaphen Phthagoras und Meschward Achieves von Sprafus, Arenarius p. 5. Oxon. 1676. 15) Heych. v. Saucendy reomog. 16) Heyodot. I, 142 seq. 17) Skymnos 114. Pluteroh. Quaest. Gr. 57. Stephen. Byz. v. Besaudy. Pompon. Mela II, 11. 13. Herodot. HI, 59; VI, 32 seq. Thudyd. VI, 4. Pausan. IV, 23, 7. 18) Skylax p. 37. Strab. XIV, 639. Casaub. 19) Herodot. III, 59.

٤.,

lette aus biefem Stamme war Demoteles, nach beffen Ermorbung die Geomoren (bie Beguterten, bie Oligarchen) bie Gewalt an sich rissen, über welche wiederum bie Bolfspartei siegte 20). Polystrates gewann die Herrsschaft Ol. 62, 1 (v. Chr. 532). Bis Ol. 75, 2 (479) herrichten nach einander Maanbrios (nur furze Beit), Syloson (von Darius mit der Herrschaft beschenkt), Aeafes, Theomestor. Die Schlacht bei Myfale befreite bie ionischen Staaten und auch Samos von ber persischen Oberhoheit 21), worauf die Samier dem attischen Seebunde beitraten. Als die Samier aber Milet bebrangten und die Milefier Athen um Silfe erfuchten, mußten fich bie Samier fügen und erhielten (Dl. 85, 1, v. Chr. 440) eine bemofratische Berfaffung. Allein bie Bertriebenen fehrten mit perfifcher Silfe gurud und ftellten bas alte Regiment wieder ber, worauf Berifles Samos neun Monate lang belagerte und eroberte 22). Bahrend bes peloponnesischen Rrieges hielt es Samos mit Athen, und wich erft ber spartanischen Uebermacht (Dl. 93, 4, 405). Als Konon die spartanische Flotte bei Knidos geschlagen, trat Samos abermals zu Athen über, schloß sich jedoch (Ol. 97, 3) wieder an Sparta an. Dann gerieth es auf kurze Zeit wieder in die Hände ber Perser unter dem Satrapen Tigranes. Allein Limotheos ersoberte es abermals für Athen 23). Im Bundesgenoffenstriege (Dl. 105, 3) ward Samos von den Chiern, Rhobiern und Byjantiern belagert und hart bebrangt, allein von Athen wieder befreit und mit 2000 Kleruchen befest, unter welchen fich auch Xenofles, ber Bater bes Epifuros, befand 24). Rach Alexander's Tobe fam es an Berdiffas, allein Bolysperchon gab die Infel den Athendern jurud 26). Die Grenzstreitigfeiten mit Briene dauerten fort bis in die romifche Beit. Rachdem die Rhobier Samos für ben Attalos genommen, warb es balb barauf von Philipp von Makedonien erobert, von ben Rhodiern aber bald wieder befreit 26). Begen Rom fampfte Samos zweimal, einmal als Bunbesgenoffe bes Antiochos, bas andere Mal mit der Bartei des Mithridates 27). Bon den machtig gewordenen Seeraubern (bevor Bompejus dieselben zuchtigte) wurde die Insel jammerlich ausgeplundert und vermuftet. Der Brator D. Cicero schaffte ben Samiern alle Erleichterung, sodaß fle fich bald wieder erholten. Rachbem D. Antonius, welcher mit ber Kleopatra hier verweilte, die Insel aber-mals bedrudt hatte, gab ihr Octavianus die Freiheit zurud. Caligula wollte sogar die Burg des Polyfrutes wieber herftellen. Allein unter Bespaftan verlor fie abermals ihre Freiheit und tam von diefer Zeit ab in Berfall 26). Bur Beit bes Appulejus entsprach bie Stadt Samos nicht mehr ihrer fruheren Große und bie Mauern waren bereits halb eingesturgt 29). Ueber ben gegenwartigen Buftand ber Infel, über die Ueberrefte alter Bauwerte, Wafferleitungen u. f. w. haben neuere Reis

fende, besonders &. Roß, Bericht erstattet 30).

Ifaria (h'Ixaola, auch Ifaros genannt), von welcher Infel bas ifarische Meer feinen Ramen hat, ift von Samos nur burch einen breiten Ranal getrennt (παρακειται τη Σάμφ νήσος ή Ικαρία), beffen Breite Strabon jeboch auf 80 Stabien berechnet hat 31). Sie ift lang und schmal und foll beshalb auch Mafris und Doliche geheißen haben. Man barf wol die Infel als eine Fortfepung bes Gebirgerudens von Samos betrachten. Sie selbst hat Hugel und Gebirge, welche bis ju 2500 Fuß aufsteigen. Man sinbet bier Granit, blauen Marmor, Thon - und Glimmerschiefer. Die rauben Hügel bestehen größtentheils aus Geröll und Geschieben. Den Umfang ber Insel hat Strabon auf 300 Stabien, Plinius die Länge auf 17 Millien angegeben. Die außerste Spite im Often ift bas Borgebirge Drafanon (auch Drepanon, Phanari genannt). 3m Weften lauft die Infel in eine Lanbfpipe aus, an welcher im Alterthume bas Stabt= chen Denoe (Olvon) lag. Die Westseite mit einem Borgebirge hatte auch noch ein anderes Städtchen Istoi (Iorol) mit der besten Rhebe. Denn einen eigentlichen Hafen hatte die Insel nicht (άλίμενος, πλην ύφόρμων, ών δ κάλλιστος 'Isrol λέγονται). Auf dieser Geite ber Infel befand fich auch ein Heiligthum ber Artemis, Tauropolion genannt, von welchem man noch einige Ueberrefte aufgefunden hat 32). Plinius erwähnt noch ein Stabtchen, welches ben Ramen ber Infel, Ifaria, gehabt zu haben scheint 83). Die Infel foll von Dilet aus ihre erfte Bevölkerung erhalten haben 14). Bur Beit des Strabon hatte fie eine geringe Zahl von Einwohnern und diente besonders ben Samiern zur Beibe ihrer Heerben 26). Als E. Rof hier war, zahlte Die Infet im Ganzen gegen 900 Saufer und 7500 Bewohner. Der Tribut an ben Bafcha von Rhobos betrug

Plutarch. Quaest. Graec. c. 57.
 Thukyd. I, 115 seq. Diodor. XII, 27. Plutarch. Pericl. 24 seq. 23) Demosthen. De lib. Rhod. p. 198. §. 9.
Plutarch. Pelop. c. 2. Polyanos III, 10, 9. Bergl. Isokrat.
Panegyr. §. 163. 24) Dionys. Hal. Dinarch. c. 18. Aeschines gegen Timoth. §. 58. Diodor. XVIII, 8. Strab. XIV, 688.
Herakleid. Fragm. 10. 25) Diodor. XVIII, 18. 56.
26) Livius XXXI, 15; XXXIII, 29. 27) Appian. Mithrid. 63. Syr. 25. Plutarch. Pomp. 24. Cicero, Pro lege Manil. c. 12.

<sup>28)</sup> Sucton, Octav. 17. 26. Tib. c. 12. Cal. 21. Vesp. c. 8. Dio Cass. LIV. c. 7. 9. Eutrop. VII, 13. Appul. Florid. I. p. 128. ed. Bip. Vol. II. 29) Appul. 1. c. 30) Tournefort, Voyage de Levant II, 103 seq. Pococke II, 36 seq. 2. Rof 2. Bb. ©. 189—155. 31) Strab. XIV, 689. Casaub. Ptolem. V, 2. Pompon. Mela II, 7, 11. Die älteken 689. Casaud. Ptolom. V, 2. Pompon. Mela II, 7, 11. Die ältesten Autoren nennen die Insel Ifaros. Homer. Hymn. XXXIV, 1. Aeschyl. Pers. 887. Thukyd. III, 92; VIII, 99. Skylax p. 22. 55. Plinius (V, 12, 23) sept die Entfernung vom samischen Borzgebirge Ampelos auf 85 Millien. Den Namen Isaros, Isaria, hat man nicht allein von dem Isaros, sondern auch von dem ionischen naga, nagos, Beibeplag, abgeleitet, und ein großer Theil der Insel besteht oder bestand dieher aus Beideplägen. Hesych. v. Kag. Bochert, Hieroz. I, 429. L. Roß 2. Hat Baufanias (IX, 11, 3) für Seael gekalten. welche Dadalos mort Baufanias (IX, 11, 3) für Segel gehalten, welche Dodalos zuerst ganfanias (IX, 11, 3) für Segel gehalten, welche Dodalos zuerst ersunden habe (loxía excerpypsauerog), als er Kreta verlöffen. Die Fahrzeuge seien aber so klein gewesen, daß etze nur eine Berson gesaßt habe, also Dadalos in dem einen, Isaros in dem andern.

32) Strad. XIV, 1, 639. L. Ros 2. Bd. 158.

33) Plin. H. n. IV, 23. «Sophan. Bye. v. 84) Strad. XIV, 1, 635. 35) Strab. 1. c.

137

19,000 Biafter. Die ganze Insel ift in vier Quartiere ober Diftricte abgetheilt, welche auch Demen, sowie ihre Borfteber Demarchen genannt werben. Die Saupt-gemeinde ift Meffaria, welche ben nördlichen Abhang bes die Insel burchschneibenden Gebirges nebst ber Rordfufte behauptet. Die zweite Gemeinbe Rachas (& Pagaus) foließt fich weftwarts an und umfaßt verschiebene gegen Beften auslaufenbe Bergruden. Die britte Gemeinbe Bhanari beginnt am öftlichen Borgebirge biefes Ramens und erftredt fich lange ber Suboft. und Subfufte bis aum Rlofter Banagia Evangeliftria. Die vierte Gemeinde hat ben Landftrich von Guben nach Weften inne. Meffaria ift bas größte Dorf und umfaßt 200 Saufer. Es liegt ziemlich in ber Mitte ber Infel und in ber Rabe befindet fich das Baldofastron, der ansehnlichste Ueberreft aus ber alten hellenischen Zeit; mahrscheinlich fand bier einft bas Tauropolion, ein beträchtlicher Tempel ber Artemis, beffen alte Mauern noch Mannesbobe haben und eine Rirche bes heil. Georg mit alten Saulen einschließen. Auf bemfelben Bergruden bin findet man noch die Ueberrefte von brei ober vier fleineren hellenischen Befestigungen (xaoroaxua genannt), welche wol nur einzelne Burgen ober Bergveften maren. An dem Hafen Eudelos ('s rov Eudylov) befinden fich noch Ruinen einer Stadt aus dem Mittelalter. Die bedeutenbfte Ruine nachft bem erwähnten Balaofaftron ift ber auf dem öftlichen Borgebirge, Samos gegenüber liegende alte Thurm, ebenfalls Phanari genannt wie das Bor-gebirge felbst, beffen Sobe noch gegen 40 Fuß betragen foll. Die beträchtlichen Ebenen, welche früher nur als Beibeplage bienten, hat bas Bolf jum Aderbau in Anspruch genommen, was bamals, als L. Roß hier war, einen Constitt mit ben Besigern ber Herben veranlagte, welcher wahrscheinlich nun langst entschieden worden ift 26). Gegenwartig ift die Infel arm an Producten, liefert je-

Beftlich von Itaria, gegen Patmos bin, liegt eine Gruppe von Infeln, welche im Alterthume Roraffta, gegenwartig Phurni genannt werben, welchen lettern Ramen fie von ihren schroffen, mit vielen Sohlen verfehenen Ruften erhalten haben. Die größere biefer Inseln hat einen Safen und fliegendes Baffer und einen alten hellenischen Thurm in ihrer Rordhalfte. In ber Gubhalfte liegt an dem Ranale, welcher die Infel von einer anderen, Themina genannt, scheibet, ein Dorf auf ben Ueberreften eines alten Stabtchens. Die Ruften biefer Inseln sind sehr reich an Fischen. Sowol Samier als Batmier weiben auf ben Phurni ihre Beerben und betreiben hier auch Aderbau 37). Eine andere Gruppe fleinerer Inseln, Tragda genannt, liegt östlich von Ikaria, nicht fern von Milet. Hier bestegte Berikles mit der attischen Flotte die der Samier 38). Strabon und Plinius fenen fie in die Rabe ber vor Milet liegenden Infel

36) 8. 9. 0 2. Bb. S. 157—161. 37) 2. Rof 2. Bb. S. 156. Die Kogasslat werben von Strabon (X, 5, 488. und XIV, 1, 636. Casaub.), sowie von Plinius (H. n. IV, 23) ers mannt, und zwar überall in ber Rabe von Staria. 38) Thukyd. Labe, und ber Erftere bemertt, bag fie Bufluchtoftatten ber Seerauber feien 39).

Alle biefe fleineren Infelgruppen scheinen ju ben Sporaben gehort ju haben, welche, wie schon bemerkt wurde, feinen abgeschloffenen jufammenhangenden Cyflus bilbeten. Selbst von ben größeren Inseln wurden tie einen von den alten Geographen zu den Cykladen, von andern zu den Sporaden gezählt und umgekehrt. Ueber einige andere wurde in dieser Beziehung keine nabere Bestimmung gegeben, weil eine Demarcationelinie nicht eriftirte. Euftathios hat richtig bemerkt, bag bie Sporaben, abgesehen von andern Urfachen, besonders beshalb fo benannt worden feien, weil fie überall bin zerftreut liegen, fodaß einige fogar bie Profonnefos im Bellespont bagu gezählt haben 40). Bu ben Sporaden gehörte auch manche fleine Infel, welche von den Alten faum ein= ober zweimal ermahnt worben ift, wie bie Infel Borofelene (Ποροσελήνη), auf welcher Baufanias gefehen zu haben behauptet, wie ein Delphin einen Anaben, ber einft feine Bunden geheilt, getragen habe und ftete auf seinen Ruf exichienen sei 21). Poroselene wird von Strabon in bie Rahe von Lesbos gefest, wo außerbem noch 20 ober 40 fleine Inselchen (vyola) zwischen Lesbos und bem Ufer bes afiatischen Continents lagen, welche bie Sunbertinseln (Exarovensoi) genannt wurden 42). Poroselene hat auch eine mit demfelben Ramen bezeichnete Stabt gehabt, wie Strabon berichtet. Folgende Ramen jener Inseln sind aufgeführt worden: Kerkid, Halone, Kommone, Illetia, Lepria, Rhesperia, Prokusa, Bolbula, Phana, Priapos, Syke, Melane, Aernere, Sibusa, Pela, Drymusa, Anhydros, Stopelos, Sykusa, Marathussa, Psile, Berirrheusa, Teos. Stephanos Byz. hat noch Aspis hinzugefügt, welches zwischen Lebedos und Tenedos gestennt beite und Lenedos gestennt beite und Lenedos gestennt beite und Lenedos gestennt beite und Lenedos gestellen der Bernelos gestellen der Bernelos gestellen beingen bei der Bellen bei der Benedos gestellen bei bei der Bellen bei der Bellen bei Bel legen habe und auch Afronnesos genannt worden sei 48).

Die Infel Chios, welche Strabon unmittelbar auf Samos, sowie auf Chios die Infeln Lesbos und Tenedos folgen läßt, ist um ein Drittel größer als Samos, hat nach Strabon einen Umfang von 900 Stabien, nach Plinius von 125 mill. pass., nach Ifidorus bei Plinius von 145 mill. pass. Rach Stylar behauptet Chios bie neunte Stelle unter ben Infeln ber alten Belt 44). Bie ein Felfenbamm ftredt fich bie Infel ber Weftfufte bes affatischen Continents gegenüber von Rord nach Sub. Radte Felsen bilben bas Oftgestabe ber Insel. Dieselben beugen in ber Mitte ber Infellange in einen Bufen ein,

M. Encyff. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>39)</sup> Strab. XIV, 1, 635. Casaub. Stephan. Bys. v. Plutarch. Perikles c. 25. Plin. H. n. V, 37. 40) Eustath. 2u 5. 42) Strab. Dionys. Perieg. v. 530. 41) Pausan. III, 25, 5. 42) Strab. XIII, 2, 618. 43) Plin. H. n. V, 38. Stephan. Bys. f. vv. Askig und Olivõssai. Strab. XIV, 637. Bergl. S. F. D. &'o ffmann, Griechenland und die Griechen 2. 44) · Skylax Peripl. ed. Müller. p. 96] (in b. Geogr. Gr. min. Vol. I.). Strabon (II, 5, 124. unb X, 5, 488) erwähnt die Insell nur flüchtig. Libr. XIII, 3, 621 berichtet er, bag bie Chier bie Belasger aus Theffalten als ihre erften Bewohner und Grunder bestrachteten. Bergl. XIV, 632. 633. 637. 645. 657. Casaub. Der Umfang von 900 Stabien ift nach ber Umfahrt (meginlovs) am Ufer bin berechnet, bei welcher Berechnung auch bie Ginfahrt in bie Buchten mit aufgenommen wurde (p. 645).

138

An welcher einen gerdumigen fichern Safen bilbet. biefem Safen lag bie alte Stadt Chios, welche felbft 80 Schiffe hatte und bedeutenden handel trieb. Thuthe bibes hat bie Chier als bie reichften ber Griechen und Betronius bas Leben berfelben als ein genugreiches bezeichnet 45). Unterhalb ber Hafenbucht liegt eine Land-fpipe, welche ben Ramen Boseibion führte, jedenfalls mit Tempel und Hain bes Boseidon einst ausgestattet. Das fübliche Ende bilbete die Landspipe Phana (Davai), ebenfalls mit einem tiefen Safen, einem Tempel bes Apollon und mit einem Palmenhaine. Begen Gudweft liegt bas Borgebirge Rotton mit Ankerbuchten. Die Westseite zeichnet sich burch eine weit ins Meer hinausragende Felfenspige aus, welche ben Namen Lainus (Aatvovs, Steinufer) führte und gegenwärtig Litholimene (Steinhafen) heißt. Diefe Belfenspige liegt der alten Stadt im Ruden. Auf der Rorbfeite der Infel behnt fich ebenfalls eine lange Bade in nordweftlicher Richtung weit ins Meer hinaus, bas schwarze Borgebirge (Me-Aawa) genannt. Diefem liegt in einer Entfernung von 50 Stadien die fleine Insel Pfpra gegenüber mit einer Stadt beffelben Ramens und mit einem Umfange von 40 Stadien. Gine rauhe und hafenlose Landschaft Arioufia ('Aquovola) genannt, bilbet die öftliche Rordseite ber Infel Chios. Dieselbe erstreckt sich gegen 300 Stabien weit und liesert insbesondere ben berühmten Chierwein von schwarzer Farbe. Der Berg Belindon, ber bochfte ber Insel, lagt einerseits nur eine schmale Uferebene und fenkt fich im Ruden ber Sauptstadt immer mehr nach Suben hin. Auf Diesem Berge befand fich auch ein Seiligthum bes Beus Belinaos. Diefer Berg lieferte auch vorzuglichen Marmor, fowie bie Infel überhaupt ergiebige Marmorbruche hatte 46). Außerdem beftanben bie Producte ber Insel in vortrefflichen Feigen, in Getreibe, gutem Thon jur Fabrifation von irdenem Geschirr und in der Mastirstaude 47). — Die frühesten Bewohner waren, wie die Alten angenommen, thrrhenis fche Belasger gewesen, welche entweder von ben Lelegern und Rarern verdrängt wurden, ober neben welchen die letteren seghaft waren. Auch werden fretische und euboifche Anfiedlungen erwähnt 48). Bur Dacht und Bluthe gelangte bie Insel erft unter ben Joniern, unter welchen Die Stadt Chios ein bebeutender Bestandtheil ber ionischen Dobefapolis wurde 49). Es wurde nicht blos mit ben eigenen, sondern auch mit fremden Producten Sandel getrieben und die Chier ftanden auch mit bem hellenischen Raufratis in Aegypten in Berbindung. Bei der ionischen Erhebung gegen bie perfische Berrichaft ftellten fie allein 100 Schiffe. Allein ber Sieg ber perfischen Flotte brachte ihnen schweres Unglud und unterwarf fie abermals ben Perfern 60). Auch wird um diese Zeit Strattis als

Tyrannos von Chios genannt 51). Spater war bie Infel bem Schutbundniffe Athens beigetreten, trennte fich aber mit ben meisten bazu gehörigen Infeln, als bie große attische Flotte vor Spratus zu Grunde gegangen war. Rach Konon's Siege verbanden fich bie Chier abermals mit Athen, jeboch nur auf furze Beit. Denn bald traten fie ju bem Gegenbunde ber Staaten Bnjang, Rhodos und Ros, beffen Dacht die Athender nicht bewältigen fonnten. Spater wurde die Insel von Philippos von Makedonien im Rampke gegen Gumenes auf furze Zeit erobert und noch spater ftand Chios ebenfo wie Samos auf ber Seite bes Mithribates gegen Rom. Sulla nahm nach feinem Siege über biefen Konig bie Insel unter die romischen Bundesgenoffen auf. Roch spater wurde fie mit Borberafien der romifchen Berrschaft unterworfen, erhielt jedoch unter ben Raifern thre Freiheit. Rampfe ber ariftofratischen und bemofratischen Elemente haben auch hier ftattgefunden. Unter den Romern behauptete fich die Demofratie, sodaß dem Demos eine fouly jur Seite stand. Die apeoforegoi (πρεσβυτέρων σύνοδος) auf einer Inschrift deuten auf ein Collegium ber Aelteren aus dem Demos, einen Ausfouß, welcher Befchluffe ju berathen hatte, bevor fie an bie Efflesia gebracht wurden. Chios zeichnete fich auch burch eine große Daffe von Stlaven aus und bie Chier follen die erften unter den Griechen gewesen sein, welche wirflichen Stlavenhandel getrieben, ba früher nur Rriegegefangene ober Unterworfene ju ber Stellung bes Sflaven herabgebrudt wurden, wie die fpartanischen Beloten, Die theffalifchen Beneften, die fretischen Mnoiten. Daber auf Chios auch mehrmals Stlavenaufftanbe vorgetommen find 62).

Die Chier waren ber Meinung, daß einft homer bei ihnen gelebt habe und eine Felsenbucht wurde bie Schule homer's genannt. An ber Spipe eines nordlichen Borgebirges erhebt fich ber Felsen, welcher diesen Ramen führt. Senfrecht fturgen fich die Bande Diefer Felsenbucht herab und bieten einen wildromantischen und erhabenen Anblick bar. Felsenkoloffe haben fich losgeriffen und reines Quellmaffer riefelt zwischen ihnen hindurch, bie Quelle homer's, das reinste und leichtefte Baffer ber Insel. Berühmte Chier waren Jos ber tragische Dichter, Theopompos der Historifer, Theofritos der Philosoph 53). Die Griechen nennen jest die Insel Chio, die Turfen Safis, die Italiener Schio.

Cap. 11. Lesbos, beträchtlich größer als Chios und nördlicher gelegen, ein Hauptste und gleichsam Metropolis des aolischen Stammes, wird von Stylar in Beziehung auf ihren Umfang ale die fiebente ber Inseln

<sup>45)</sup> Thukyd. VIII, 45. Petronius, Satir. 63. 46) Strab. XIV, 5, 645. Casaub. 47) Varro, De re rust. I, 41. Columella X, 414. Martial. VII, 24, 8; 80, 2; XIII, 22, 1. Plin. H. n. V, 81; XXXV, 16; XXXVI, 5. Strab. XIV, 687. 657. Horat. Sat. I, 10, 24. 48) Diodor. V, 79. 49) Herodot. VI, 8. Strab. XIV, 645. 50) Betgl. Herodot. VI, 27—81.

<sup>51)</sup> Herodot. VIII, 132. 52) Herodot. I, 142. 160. 161; VI, 27-31; VIII, 132. Strab. XIV, 632 seq. 637. 645. 657. Ptolem. V, 2. Thukyd. IV, 51; VIII, 15. 24. 25. 38. 40. 51. 55. Diodor. V, 81; XIII, 34 seq.; XIV, 94 seq.; XIV, XV, 28 seq.; XVI, 6. Appian. Mithr. 25. 48. 61. Syr. 22. 46. 61. Pin. H. n. V, 38; XII, 36; XIV, 4. 7. 9. 17; XVII, 27, 9; XVIII, 14. 17. 18. Pomp. Mela II, 7. Die Müngen bei Eckhel. II, 528. 566. 53) Bergl. S. F. B. Hoffmann, Griechenl. und b. Griech. U. S. 1453 fg.

betrachtet 54). Agathemeros hat ihr die zweite Stelle unter ben Infeln bes britten Ranges angewiesen. Diefer und Strabon berechnen ihren Umfang auf 1100 Stabien 55). Plinius (nach Ephoros) auf 168, nach einer anbern Anficht auf 145 mill. pass. Bon ben Infeln Tenebos, Lemnos und Chios ift fie faft in gleichen Diftangen entfernt, namlich gegen 500 Stadien von ben beiden erfteren, 520 von Chios. Rach Strabon's Befdreibung hat die Insel die Geftalt eines Dreieds mit vorspringendem linten Binfel. Lesbos breitet fich ber Lange nach dem Festlande gegenüber aus und zwar von Rordwest nach Subost lange bem abrampttischen Bufen bin. Bon Methymna bis Malia beträgt bie gange 340, von Malia bis jum Borgebirge Sigrion 560, und von hier wieder bis jum methymndifchen Gebiete 210 Stabien 66). Betrachtliche Gebirge durchziehen die Infel (Plinius nennt ben Lepethymnus, ben Ordymnus, ben Maciftus und den Creon). Der Olympus war die hochfte Spige ber Infel im fublichften Gebiete. Außerbem werben noch der Phlaos, ber Tantalos und von Strabon ein fichtenreiches Gebirge ber Pyrrhaer (to Hodoalwo doos arvodes) genannt 57). Diefe Gebirge, an verschiebenen Orten bis ins Meer anslaufend, bilben Borgebirge, Argennum im Diten, Sigrium (jest Sigri) im Besten, Malia (ober Malea) im Suben. Auch Brifa ist ein Borgebirge der Subseite. Größere Flusse hat die Insel nicht aufzuweisen, besto gahlreicher find die Bache, welche von Bergen und Sugeln herabfommen und ben Boben fruchtbar machen. Die Stadt Methymna lag am nordlichen Borgebirge Sigrion. Mitplene, Die größte Stadt ber Infel, lag zwifchen Methymne und bem Borgebirge Malia, von letterem 70 Stadien entfernt, von Ranai 120, ebenso weit von den Arginuffen, drei kleinen Inseln nabe am Festlande, und Ranai junachft liegend. Mitylene hatte zwei Safen, von welchen der füdliche verschloffen werden konnte und 50 Schiffe faßte. Der machtige Rords wind, welcher hier wehte, wurde durch einen aufgeworfenen Ball abgehalten. Bor beiben Safen liegt auch ein Inselchen, auf welchem ein Theil ber Stadt angebaut worben war 68). Außerbem befanden fich hier noch einige fleinere Inselchen. Mitylene war wegen der feltenen Raturschönheit ein beliebter Aufenthaltsort und viele Romer haben hier Jahre hindurch verweilt. Auch die zweite junge Gemahlin bes Pompejus, Bitwe bes im Rampfe gegen die Barther gefallenen jungen Craffus, befand fich hier, wahrend Bompeius von Cafar auf der pharfalischen Ebene beflegt wurde 69). Die Strafen ber Stadt waren aber nicht gunftig angelegt, sofern die Winde in ihnen mit großer Heftigleit wehten, ba man boch burch eine andere Richtung die herrschenden Winde hatte abwehren fonnen 60). Die zweite bedeutende Stadt war Methymna (jest Molivo) an ber Rorbfufte. Die Stabt Antiffa lag

an ber Bestüfte und wurde fpater von ben Romern gerftort, nach Blinius aber mit Methymna verfchmolgen 61). An berfelben Rufte lag auch Erefos ober Ereffos, ber Geburteort bes Theophraftos und bes Phanias, eines anbern Schulers bes Ariftoteles, (jest Greffo, Grifft genannt). Die Stadt Pprrha lag an der schmalften Stelle ber Infel und foll mabrend eines Erbbebens vom Deere verschlungen worben fein. Blinius aber führt biefe Stadt unter ben ju feiner Beit noch existirenben auf 62). Mitylene, Methymna, Eresos, Antissa und Phrrha haben die Pentapolis gebilbet, mit welchem Prabicat Euftathios ju Dionnfios Periegetes bie Infel bezeichnet hat 68). Berodot fannte aber noch eine fechfte Stadt, Arisba, welche ebenso wie Pprrha burch ein Erdbeben untergegangen fein foll 64). Auch ermahnt Strabon noch einen Ort Aigeiros an ber Oftfufte zwischen Mitylene und Methymna, wahrscheinlich ibentisch mit bem Orte Aigiroeffa, welchen Herodot aufgeführt hat 66). Richt gu bestimmen und daher zweifelhaft bleiben bie Orte ober Stadtenamen Metaon und Rape bei hellanitos, Tiara bei Theophraftos und Agamede und hiera bei Blinius 00). Gewiß ift aber boch, bag bie betrachtliche Infel außer jenen funf Stadten noch so manche fleinere Stadt und außerdem viele κώμαι gehabt hat. Stephanos Bygantinos nennt noch zwei Derter, Sperberion, nach welchem Beus Hyperberios, und Athene Hyperberia benannt worden seien, und Bolion, wo Tantalos als Heros ein Heiligthum gehabt habe 67). — Die Natur und Schönheit ber Insel wurden von den Alten vielfach gepriesen. Der lesbische Bein, von Birgil als vortrefflich erwähnt, bie Feigen, Oliven und Gerfte waren hier die wichtigften Producte 68). Unter den wilben Baumen zeichneten fich die Fichten und der mit dem Namen Euonymos benannte Baum aus. An Mineralien war die Insel ebenfalls reich. Befonders lieferte fie große Studen Achat, aus welchem Gefäße hergestellt wurden. Der vortreffliche buntgefledte Marmor mar im Gebiete ber Stulptur in ber fpatern Zeit beliebt und diente auch zu Ornamenten. Die leichte lesbische Erbe wurde als heilmittel gegen Augenleiben gebraucht. Sie wird als leicht beschrieben, finft im Waffer nicht zu Boben und loft fich nicht auf. Politifche Sturme hat die Infel im Innern burch wuthende Barteien und nach Außen vielfach zu befteben gehabt. Die innern hat Alfaos mit burchlebt und in feinem Groll mit feinen braufenben Gefangen beleuchtet. Lesbos hatte mehr hervorragende Beifter aufzuweisen als die meiften anbern Inseln. Methymna war Arion's Beimath. Diese

18\*

<sup>54)</sup> Skylas p. 96. ed. C. Müller. 55) Strab. XIII, 2, 616; 3, 621 seq. 56) Strab. l. c. p. 616. 57) Strab. l. c. p. 617. Stephan. Bys. v. Távradog. Plin. H. n. V, 39. 58) Strab. l. c. 59) Phutarch. Pomp. c. 74. 60) Ueber Antanbros, welches den Mitplendern gehörte, von den Athendern aber genommen worden war, handelt Thukyd. IV, 75.

<sup>61)</sup> Plin. V, 89. Beibes läßt sich so vereinigen, daß die Bewohner von Antissa, nachdem ihre Stadt vernichtet, von der Stadt Methymna ausgenommen wurden.
62) Plin. V, 39.
63) Eustath. ad Dionys. v. 536. Bergl. ad II. II, 129. Phyrha und Eresos erwähnt Thukyd. III, 35, 25.
64) Herodot. I, 151.
65) Herodot. I, 149.
66) Hellanik. Fragm. p. 155. N. 95.
Theophrast. Hist. plant. I, 6, 13. Plin. H. n. V, 89. Die beiden, Agamede und Hiera, waren zur Zeit des Plinius längst von der Erde verschwunden. Er bemerkt hier, daß die Insel einst durch neun Städte berühmt war (novem oppidis inclyts).
67) Siephan.
Bys. s. vv.
68) Birgil (Georg. II, 90) rühmt besonders die Reben von Methymaa.

Stadt hielt es allein noch mit ben Athendern im peloponnesischen Kriege, als Lesbos von ihnen abstel, worauf ber Krieg gegen Lesbos begann 69), in welchem sich Mitylene ben Athendern ergeben mußte 70). Beinahe mare Mitylene auf ben Rath bes Rleon gerftort und bie Burger ermorbet worben. Das Schiff mit biefem Befehle mar einen Tag und eine Racht fruber abgefegelt, als bas zweite Schiff mit ber Burudnahme biefes Befehls auf ven Rath bes Diobotos abging. Allein biefes ameite Schiff fegelte mit folder Anftrengung ber Ruberer, welchen die mitylenischen Befandten ju Athen große Belohnung jugefagt hatten, baß es anlangte, als ber attische Felbherr Baches ben erfteren Befehl faum gelesen hatte 71). — Terpander, Alfdos, Sappho, Erinna ge-hörten Lesbos an. Den Theophrastos, bessen eigentlicher Rame Tyrtamos war, und ben Phanias haben wir schon erwähnt. Auch Hellanikos und Kallias, ein Interpret bes Alkaos und ber Sappho, waren Lesbier 72). Epikur und Aristoteles haben fich hier aufgehalten 78). - Roch gegenwartig hat die Insel ihre Raturschönheit wie im Alterthume. Olivenbedecte Hohen und table Bergspipen wechseln mit einander. Binienwalber, Lorbeerrofen, Myrthen bebeden einsame Regionen. Schone Quellen, warme und falte, Bache, lleberrefte von alten Stadten, wuft burch einander liegende Granitblode findet man auch, worüber Profesch v. Dften Bericht erstattet 74).

Daß Methymna noch im Mittelalter eristirte, ersehen wir aus der Erzählung des Leo Diaconus, welcher berichtet, daß der Kaiser Rikephoros seinen Bruder Leo Kuropalates hier gesangen hielt. Er hatte geblendet werden sollen, allein der mit diesem Austrage Betraute hatte ihm nur die Augenlider (ràs plepaplas) versengt (àsiveis de nal angaravous ràs nópas napéline). Racheden die Unternehmung gegen seinen Bruder aber verrathen und mislungen war, wurde er sammt seinem

Sohne wirklich geblenbet 75).

Nörblicher als Lesbos und dem afiatischen Continente näher liegt Tenedos, jedoch von weit geringerem Umfange, welchen Strabon auf 80 Stadlen angeseth hat. Bom Festlande war sie nur 40 Stadlen entfernt, von Lesbos 56, und soll früher die Namen Kalydna, Leufophrys, auch Phonise und Lyrnessos geführt haben 76). Den Namen Leufophrys hatte sie von dem weißen, weithin sichtbaren Bergsegel erhalten. Die Stadt der Insel

bieß ebenfalls Tenebos und hatte Acoler au Bewohnern. Sie war mit zwei Safen verfeben, von welchen ber eine Boreion (Boostov) genannt wurde und einen Tempel bes sminthischen Apollon hatte. Die Infel icheint bereits im homerisch-heroischen Beitalter Bebeutung gehabt gu haben. homer kannte bie Infel als eine reiche und gut bevolkerte. Birgil folgt bem homer, bezeichnet bie Insel ebenfalls als eine reiche (dives opum) und fest fie gang in die Rabe des affatischen Continents 77). Bon Tenebos her laßt Birgil auch bie beiben machtigen Schlangen an bie Rufte bes troifchen Gebietes fommen, welche ben Laofoon mit seinen zwei Sohnen umschlingen und vernichten 78). Tenedos ift von mehren fleinen Inseln umgeben, von welchen zwei ben Ramen Ralpbna führten (nal din nal δύο, α καλούσι Καλύδνας), welchen Ramen, wie schon bemerkt, einft bie Infel felbft gehabt haben foll. Sier war ber Schauplat ber Dhythen, welche fich auf Tennes und Ryfnos, ben Bater bes erfteren, beziehen 79). Die Stadt Tenebos lag auf einem Klippenplateau, welche Rlippen burch eine schmale Erdjunge mit ber Rufte verbunden sind. Bon den beiden Hafen lag der eine nördlich, der andere südlich. Den nördlichen (Booscov) haben wir schon erwähnt, der südliche hieß Sigron (Dippov), wahrscheinlich eine dolische Bezeichnung, welche auch auf einigen anberen Infeln vortommt. Diefer lettere hafen ichutte gegen die Rordwinde, wenn bas Schiff fich nur erft im Safen befand. Allein grabe bei biefem Winde war das Einlaufen schwierig. Der Kaifer Julianus ließ baber auf ber Infel am genannten Safen große Magazine anlegen, weil die von Aegopten nach Con-ftantinopel fahrenden Getreibeschiffe hier oft lange auf gunftigen Wind warten mußten und bas Getreibe in ben feuchten Schiffen leicht verderben konnte 80). Tenebos lag bem Sigeion und bem Achilleion gegenüber und Diefer Ruftenftrich bes Continents gehörte felbft den Te-nebiern, fo lange ihre Macht blubte 1). Rach bem Siege über bie Jonier eroberten bie Berfer Tenebos ebenfo wie bie benachbarten Inseln. Spater wurde die Insel von ben Spartanern occupirt und verheert, weil fie bie Bartei ber Athener ergriffen hatte. Bur Beit Alexander's hatte fte bie Freiheit gewonnen, wurde aber auf furze Beit von Bharnabazes wieber weggenommen. Lucullus gewann bier eine große Seefchlacht gegen Mithribates. Dbgleich spater in Verfall gerathen, behauptete bie Infel boch als gute Flottenstation noch einige Bebeutung 32). Der hochfte Magistrat ber Tenebier war ber Prytanie, welcher fein Amt nur ein Jahr verwaltete. Das politische Berhaltniß zwischen dywog und Bouly ist nicht bekannt. Die

<sup>69)</sup> Thukyd. III. c. 2 seq. 70) Thukyd. III. c. 28. 71) Thukyd. III. d. 72) Strab. XIII, 2, 618. Casaub. 73) Bergl. Brolesch v. Osten, Denkwürdigt. 2. Bb. 5. 775; 3. Bb. 5. 348 fg. und Jul. Braun, Gesch. der Kunst 2. Bb. 5. 278 fg. 74) Denkwürdigst. und Erinnerungen aus dem Orient 3. Bb. 5. 349 fg. Monographien über Leebose haben L. Luc. Blesh (Leebiacorum lider. Berol. 1826) und C. L. G. 3ander (Beiträge zur Kunde der Insel Leebos. Habe) und E. L. Jander Bergl. Tournesort Tom. II, 9. p. 81 seq. Pococke III. p. 22 seq. Dapper, Les isles de l'Archipel p. 229 seq. v. Richter, Balls. im Morgenl. 5. 477 fg. 75) Leo Diac. Histor. IX, 3. p. 145. ed. C. B. Hase. 76) Strad. XIII, 604. Plin. H. n. V, 31, 140. Pausan. X, 14, 3. Stephan. Byz. v. Eustath. all. p. 33. Ueber den spätten Namen, von Tennes, Sohne des Kusnos, abgeleitet Herakleid. Fragm. 7. Diodor. V, 83. Conon. Narr. 28. Cicero, Verr. I, 19, 49. De nat. deor. III, 15, 39.

<sup>77)</sup> Homer. II. I, 38. 452. Aen. III, 21 seq.: Est in conspectu Tenedos notissima fama insula, dives opum. 78) Virgil. Aen. III, 203 seq. 79) Strab. l. c. Herodot. I, 151. Arrian. Exp. Alex. II, 2, 2. 80) Prokop. De aedificiis V, 1. Achniche Magazine hatten die Romer in Riein: aften behufe der Berproviantirung der Kriegeherre ichon Jahrbunderte früher hergeftellt. 81) Strab. XIII, 1, 604. Casaub. 82) Bom Berluste ihrer Freiheit spricht Cic. Ad Quint. fratt. II, 11, 2. Bergl. Pro Arch. c. 9. Mur. c. 15. Plutarch. Lucull. c. 3.

Criminalgerichtsbarkeit war eine strenge, ba nach einem Gesete Sykophanten mit dem Tode bestraft werden sollten. Sinter bem Anklager foll ber Scharfrichter mit bem Beile gestanben haben, um im Falle ber Unwahrheit bas Gefet fofort gur Ausführung gu bringen. Die tenebifchen Frauen werben von ben Alten wegen ihrer Schönheit gerühmt 83). Allein es eriftirte auch ein hartes Gefes in Beziehung auf ben Chebruch: Wer namlich Che-brecher auf felicher That ertappte, war verpflichtet, beibe, Mann und Beib, fofort zu tobten. Diefes Gefes hatte ein herrscher ber Tenedier gegeben. Da nun fein eigener Sohn bei ber That ergriffen wurde, fo befahl ber Ronig, bas Gefet zu beobachten und ihn zu tobten. Daber fet auf tenedischen Mungen anf ber einen Seite bas Beil, auf der andern zwei Röpfe veranschaulicht worden 84). Der tenedische Wein gilt noch gegenwärtig für den besten im Archipelagos. Da die Topferwaaren von Tenedos im Alterthume beliebt waren, so muß die Infel wol auch guten Thon gehabt haben. Auch wird eine berühmte Duelle ermahnt, welche nach ber Sommersonnenwende awischen 9 Uhr Abends und Mitternacht überströmen foll's5). Unter ben Pflanzen ber Infel wird besonders bas Rraut Driganon ermahnt 86). Gegenwartig hat bie Infel wenig von Raturiconbeit aufzuweisen und ihre Bebeutung ift nicht mehr biefelbe wie im Alterthume. Bom Reere aus gefehen bietet die Rufte von Tenebos gegenwartig ein Bilb ber Unfruchtbarteit 87), mabrenb Die gegenüberliegenbe affatifche Rufte uppige Olivenhaine und icon bewaldete Berge zeigt.

Bevor wir nun die nordlichsten Inseln im thrakischen Meere betrachten, haben wir noch eine Gruppe kleiner Felseneilande zu berücksichtigen, welche in dem Meere zwischen Eudoa, Skyros, Lesdos und Lemnos liegen und zu den nordlichen Sporaden (al póoesos Zwogedes) gerechnet wurden. Diese kleinen Felseninseln und Klippen sind auf den Karten oft unrichtig angegeben und in die Ramen Berwirrung gebracht worden. So hat man die Insel Biperi (auch Beperi und Uswisquor genannt) mit der größeren Insel Peparethos verwechselt. Wir beginnen mit diesem Inselchen, welches mit saft senkrechten Wänden zu bedeutender Höhe aus dem Reere emporsteigt. Es

ift größtentheils mit Fichten Bebedt. Denn bier herricht schon eine fühlere und feuchtere Temperatur und bie Berge find baber gruner als auf ben meiften sublichen Coflaben. Der glatten Steinwande wegen ift bie Landung an der Infel schwierig und nur an einigen Stellen bei ftillem Meere möglich. Bei fturmischem Winde murbe jebes Fahrzeug an ben Felfenwanben zerfchellen. Als 2. Rop mit dem Könige Otto biefe Infel befuchte, bestand bie gesammte Bewohnerschaft in vier Monchen, welche in einem armlichen Rlofter an bem Gipfel bes Berges Die hochfte Spipe ber Infel gewährt eine herrliche Aussicht und bei reiner Luft erkennt man ben theffalischen Olympos und den thrakischen Athos. Sammtliche kleinere Gilande rings umher sieht man vor fich ausgebreitet: nordweftlich von Piperi die flache Bfathura (Padovoa, auch Padovýsi genannt), westlich bie felfenreiche, mit Streifen von Sichtenwalbung bebedte Giuro (Novoa, Jura gesprochen), sublich Aprà Panagia (Kupa Havayla), öftlich neben berfelben bas fleine Giland Prasonist (vo Moasovýsi) und westlich von Apra Banagia, Peristeronist (ro Периотерогов) und bas betrachtliche Eiland Chiliobromia (τὰ Χιλιοδρόμια), und endlich neben diesem Keronist (ro Aspornse). Diese sind bie namhafteren Gilande, neben und unter welchen noch fleinere Rlippeninselchen fich befinden, welche ber weitern Erwähnung nicht bedürfen. Rur zwei find noch in Betracht zu ziehen, welche alle übrigen an Große übertreffen, namlich Stopelos und Stiathos. Stopelos ift biefelbe Infel, welche von den Alten Beparethos genannt wurde. Die gegenwärtige Stabt ber Infel heißt ebenfalls Stopelos, ein gut bevölferter und wohlhabenber Ort, beffen Bewohner (Swonelirai, Swoneliavol) gesunde, ansehn-liche und wohlhabige Menschen find. Auch die Frauen find schlanke Gestalten mit schwarzem Saar und bunkeln Augen, allein ihre Tracht ift nicht gefällig, indem fie bie natürliche Taille nicht beachten, sondern diese gleich unter ben Achseln über die Bruft weggeht, wodurch bie gange Gestalt kegelformig gebildet wird. Sublich von ber Stadt behnt fich eine Ebene zwischen bufchreichen, einen Salbten bilbenden Anhöhen aus, welche mit Reben, Del- und anderen Fruchtbaumen bebedt ift. Die Stadt felbft liegt an einem Felfen (baher ber Rame Duónelos) am nördlichen Rande der Ebene hart am Meere. Auch foll hier eine Inschrift mit dem Ramen Beparethos gefunden worden sein 88). Ebenso Mungen mit der Aufschrift IEIIA (Menagydos). Westlich von ber Stadt liegt die Spipe bes hochften Berges, Delph genannt, und hier follen fich noch einige alte Sartophage befinden. Einige andere Ueberrefte aus dem Alterthume will man an ben beiben Häfen der Insel, Banermos und Agnontas, entbeckt haben 89). Die Stadt zählt gegen 6000 Einwohner. Am nordwestlichen Ende der Bergfette, welche die Insel durchschneidet, liegt das Dorf Glossa mit 2—300 Häusern und gegen 2000 Eins

<sup>83)</sup> Athen. XIII, 609. B. 84) Daher das Sprüchwort Terédiog nélenve; Aristotel. Noltrelai bei Stephan. Byz. v.; Noltrelai fragments p. 261. ed. ster. Auch foll Apollon mit dem Beile dargestellt worden sein in Beziehung auf den Tennes. Idid. — Eine Marmorstatue des Tennes entsührte einst Berres. Tiecro (In Verr. I. c. 19) nennt dieses Werf pulcherrime factum. Den Tennes nennt er Tenes, wahrscheinlich weil die Insel Tenedos, nicht Tennedos hieß. 85) Bergl. Plin. H. n. II, 106; V, 39. 86) Athen. I. p. 28. D. 87) W. H. am II, 106; V, 39. 86) Athen. I. p. 28. D. 87) W. H. am II, 106; V, 39. Often, Densw. 1. Bd. S. 150. Uebereinstimmend Profesch v. Osten, Densw. 1. Bd. S. 111 sg. Bergl. Pococke III, 32 seq. Tournefort II, 9. p. 97 seq. Das Geschichtliche der Insel hat L. de Hammer (Respubl. Tenediorum, Hast. 1735) behandelt. — Außer dem bereits erwähnten Terédiog nélenvy waren noch andere sprüchwörtliche Redensarten im Gehrauche, wie Terédiog avdywass, Terédiog avdyrip, Terédiog schrift, Terédiog schrift, II verschop, Terédiog avdyrip, Terédiog schrift, II, 9. Leustath, zu Dionys. 536. Plutarch. Quaest. Gr. 28. p. 297. D. Stephan. Byz. v. Apost. X, 81. zu vers gleichen stud.

<sup>88)</sup> Corp. inser. Graec. ed. A. Boeckh. N. 2154 seq. und Addend. Vol. II. p. 1021. L. Rof, Griech. Königsrissen 2. Bd. S. 43 fg. 89) E. Rof a. a. D. S. 44.

142

wohnern. Die Hauptproducte find Bein, Del und Citronen, auch Beigen, welche Erzeugniffe bie Bewohner auf ihren eigenen Schiffen nach Conftantinopel und nach ben Safen bes schwarzen Meeres bringen. 3m Alterthume hatte die Insel brei Stadte 90), Beparethos, Banermos und die britte mahrscheinlich mit Ramen Selinos 91). Der Irrihum, daß man Peparethos nicht für die gegenwärtige Insel Stopelos hielt, ist vom Ptolemäos ausgegangen, welcher neben Beparethos noch eine fleine Infel Stopelos angeset hat 92), entweber aus Brrthum, ober weil im Alterthume noch eine andere fleinere Insel in ber Rabe biefen Ramen führte, sowie auch eine kleine Insel an der ionischen Rufte und noch eine andere in der Propontis den Ramen Stopelos hatten 93). Die geognoftischen Berhaltniffe ber Infel, sowie die Producte und die Productivität des Bodens hat R. G. Fiedler

ausführlicher behandelt 94).

Nicht minder wichtig als Peparethos war die besnachbarte Insel Stathos (Dalados, jest noch Statho) mit einer Stadt beffelben Ramens und einer zweiten, beren Ramen die Alten nicht angegeben haben 95). Das Schiff, auf welchem L. Roß von Stopelos nach Stiatho fuhr, erreichte bie Insel in brei Stunden, obgleich es mit fartem Gegenwinde und hoher See ju fampfen hatte 96). Die gegenwärtige Stabt liegt bicht an einem bequemen hafen, auf bemfelben Plage, auf welchem bie Stadt im Alterthume ftand, gegen Sudoft gerichtet, und über ihr erheben fich bie bichtbewaldeten grunen Berge ber Insel zu beträchtlicher Sohe. Die jegigen Bewohner ber Stadt hatten feboch vor 1829 eine andere, an ber Nordoftspipe auf einer gegen Seerauber mehr gesicherten, aber bennoch oft heimgesuchten Klippe. Da fie aber hier keinen hafen hatten, so wurde die neue Stadt am hafen an ber Stelle ber althellenischen erbaut 97). Bie anmuthig aber auch bie Lage ber Stadt an und auf einem Sügel ift, fo find boch die Saufer burchgebends armlich und ohne Bequemlichkeit. Die Insel ift nach allen Richtungen von Bergen burchzogen, doch haben fie meistens geringe Sohe und find glodenformig, wo fie aus Schiefer bestehen, und mit niedrige Balbung bebedt. So ift die Mitte, ber subliche, westliche und größtentheils auch der nördliche Diftrict der Infel beschaffen. Rordöftlich aber erheben fich fahle, hohe, klippige Kalkberge und öftlich von ber Stadt fteile, mit Gesträuch bebedte Felsberge, aus Thonschiefer und Ralt bestebend. Der fruchtbarfte Theil ber Infel ift ein von ber Stadt aus gegen Rorden fich ziehendes Thal, etwa eine Stunde lang, eine Biertelftunde breit, mit einigen Seitenthalern gegen Weften. Der fubweftliche Theil hat nur zwei gegen Westen. Der subwestliche Theil hat nur zwei fleine, nordlich hinziehende Thaler, und im westlichen

Theile haben die Berge kleine fruchtbare Flachen 95). Glimmerschiefer und Thonschiefer find die Grundlage ber Gebirge 99). Die wunderbarfte Lage hat die verlaffene Stadt, beren weiße kleine Saufer auf einem aus bem Meere auffteigenden, in zwei Gipfeln beftehenden Sclfen wie Bogelnester ruhen. Diefer Felfen hangt nur von einer Seite mit der Insel zusammen. Eine Abbildung hat Fiedler gegeben 1). Dieses Felsenstädtchen hat noch einige alte Bewohner, welche fich nicht von ihm trennen mogen, aber die meiften Lebensbedurfniffe entbehren und hochft fummerlich ihre Existenz friften. Das Thor ift ftets verschloffen aus Furcht vor ben Seeraubern. Rachbem Fiedler biefes Stadten verlaffen, führte ihn ber Beg durch eine fehr wilde Schlucht, welche mit Eichen (Q. ilex) bewachsen ift, und bann nordlich burch eine andere falte und rauhe Schlucht, worauf er an ein Rlofter, ein großes Gebaude mit einem ftattlichen Thore, gelangte. Sier findet man vortreffliches frisches Baffer und felbft noch im Binter an Reben fuße Dustatellertrauben, welche die Monche lange hangen laffen. Bon hier fehrte er in 11/2 Stunden nach ber Stadt Stiathos jurud 2).

Die erste Bevölferung soll die Insel aus Thrakien und zwar durch Pelasger erhalten haben ). Welche Wandlungen die zur geschichtlichen Zeit eingetreten sind, wird nicht gemeldet. Im zweiten Perserkriege traten hier mehre Fehden zur See ein 4). Später wurde die Insel in den attischen Seedund aufgenommen und zahlte jähtelich 200 Drachmen 5). Erst als Philipp von Makes donien mächtig geworden, verloren die Athender die Insel und Philipp ließ sie von Eudöa aus bewachen 9). Der lette makedonische Philipp zerstörte die Stadt im J. 200 v. Chr. 7). Im römisch-mithridatischen Kriege hausten hier Seerauber, denen die Insel ein Justuchtssort war 9). M. Antonius gab sie den Athendern zus rück 9). Der Wein von Stäathos war stets beliebt, sowie der hier häusig gefundene Visch Kestreus (xestrevs). In den Thäleru kommen auch Waldschnepfen zum Vorsschein 10).

Man hat auch die kleine Insel Haloncsos hierher verlegt, über welche eine unter den Reden des Demosthenes handelt, welche aber dem Hegestippos angehören soll. Bhilipp von Makedonien, Alexander's Bater, hatte nämlich die Seerauber von dieser Insel vertrieben und betrachtete nun dieselbe als sein Eigenthum, war aber bereit, sie den Athendern als Geschenk zu überlassen, was in der genannten Rede als ungebührlich bezeichnet wird, da die Insel stüher den Athendern gehört habe. Diese Insel lag jedenfalls zwischen dem Chersones und

<sup>90)</sup> Skylax Peripl, p. 47. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.): Nenágydos, abry rojavolis nal lipije. 91) L. Roß a. a. D. S. 45 fg. 92) Ptolem. III, 12. 93) Plin. H. n. V, 32, 151; 31, 137. 94) Reife burch alle Theile bes Kbnigreiches Griechenland 2. Bb. S. 13 fg. 95) Skylax Peripl. p. 47. ed. C. Müller. (Vol. I. Geogr. Gr. min.): Sulados, abry disolis nal lipije. 96) Griech. Königsreifen 2. Bb. S. 50. 97) Fiebler 2. Bb. S. 2 fg. L. Roß a. a. D.

<sup>98)</sup> Fiebler a. a. D. S. 5 fg. 99) Das geologische Bethälmiß hat Fiebler (a. a. D. S. 6 fg.) aussührlich beleuchtet.

1) 2. Thl. Taf. I. Fig. 1 neben bem Titel. 2) 2. Thl.

5. ·10—12. 3) Skymnos v. 584. 4) Herodot. VII,

176. 179. 182; VIII, 7. 5) Franz, Element. epigraph. 52.

6) Domosth. Chers. p. 99. §. 37. 7) Livius XXXI, 28, 45.

8) Appian. Mithrid. c. 29. 9) Appian. Bell. civ. V, 7.

10) Bergl. Athen. I. p. 4. C.; p. 30. F. Polkux VI, 63. Clemens Alexandr. Paed. II, 1. p. 61. ed. Sylb. Illrich & im rhein.

Mus. 1847. V. S. 502 fg. Fiebler 2. Bb. S. 9 fg.

Samothrafe, von beiben gegen 15 mill. pass. entfernt, wie Plinius angegeben bat 11). Roß hat hierüber ausführlicher gehandelt und die Angabe bes Plinius als richtig, bie ber übrigen alten Geographen als irrig be-trachtet 12). Eine andere Infel biefes Ramens lag in ber Rabe bes forpfischen Borgebirges an ber ernthraifchen Halbinfel in Jonien 18). — Subofilich von ber betrache teten Sporadengruppe liegen noch mehre Inselchen, nach ihrem antifen Ramen Stanbile, Ifos und weiter öftlich ober norböftlich zwei neben einander, Chrose genannt 14), welche letteren wahrscheinlich bieselben find, welche Blinius mit dem Ramen Rea, Stephanos Byg. mit dem Ramen Nea bezeichnet bat. Baufanias erwähnt nur eine, Xovon, welche vom Meere verschlungen worden, worauf bann eine andere fleine Infel Tepà aus bem Meere emporgeftiegen fei 15). Ueber biefe fleinen Rlippeninfeln find die Angaben größtentheils unficher, ba fie von neueren Reisenden als zu unbedeutend wol niemals betreten worden find. Auch wurde bei ben meiften berfelben eine Landung nur bei gang ruhigem Meere möglich fein 16).

Cap. 12. Wir treten nun an die nörblichsten griechischen Inseln, Lemnos, Imbros, Thasos und Samothrafe. Stylar hat Lemnos und Imbros in der Gegend des melanischen Meerbusens aufgeführt <sup>17</sup>). Bereits im Homer'schen Epos ist die Insel vielsach erwähnt worden <sup>15</sup>). Strabon sest Lemnos südöstlich vom Athos, welcher seinen Schatten die auf diese Insel hin wersen soll. Im Betress des Umfanges ertheilt Stylar der Insel die 15. Stelle und hält sie für größer als Aegina, Imbros und Thasos. Plinius gibt der Insel einen Umfang von 112 mill. pass. und sest ihre Entsernung vom Athos auf 87, von Imbros auf 22 mill. pass. <sup>19</sup>). Sie liegt südlich von Thasos und Samothrase. Der Mythos ließ den Hephasos, vom Zeus aus dem Olymp geschleudert, auf Lemnos niederfallen und hier seine Werkstätte ausschagen, was man auf die ehemalige vulstanische Ratur der Insel bezogen hat, von welcher sich

jest aber keine Spur mehr zeigt. Der Berg Mosphlos foll einst ein Bulkan gewesen, aber burch einen gewaltigen Ausbruch mit einem Erdbeben verbunden ins Deer gefturgt fein 20). Die Infel hatte zwei Stabte (dinolic η Αημνος), hephaftia und Myrine, welche bereits von herobot genannt werben. Belasger, thratifche Sintier, auch Minner werben hier als alte Bewohner genannt 21). Das frühefte Beitalter ber Infel ift in munberbare Sa-gen gehült. Die Argonauten follen hier gelanbet und Die Infel nur von Frauen bewohnt gefunden haben, welche einft ihre Manner ermorbet hatten. Bon ben Argonauten haben fie Rinder gezeugt, welche Minner genannt worden feien. Bon ben Belasgern feien biefelben verdrangt worden. Diefe pelasgifchen Bewohner feien fpater bem perfischen, Reiche unter Darius unterthan gewesen. Miltiades befreite bie Infel von ber perfifchen herricaft und unterwarf fie Athen. Spater gehörte fie zu Makebonien und fam mit diesem an bie Romer. Die altefte Stadt der Infel scheint fruber ben Ramen Lemnos gehabt zu haben, wie dies auch auf den meiften Infeln bes agaifchen Meeres ber Fall mar 29). Auch foll Lemnos einst ein auf 150 runden geglätteten Saulen ruhendes Labyrinth gehabt haben, beffen Saulen von Smilos, Rhoifos und dem Lemnier Theodoros hergestellt worden seien. Plinius versichert, daß zu seiner Zeit noch Ueberrefte besselben eristirt haben 25). Bon ben beiben erwähnten Stadten lag die eine Mprina auf der Weftseite und ihre Stelle wird jest wie gewöhnlich Baldocaftro genannt. Die andere, Bephaftia (auch Bephaftias genannt), lag an ber Nordwestipine, sublic vom gegenwärtigen Dorfe Rapanibi 24). Die Insel hat viele Hugel und Berge, jedoch auch fruchtbare Ebenen. Ein Hauptproduct war im Alterthume eine rothliche Erde, terra Lemnia, sigillata (ullrog) genannt, welche besfonders auf bem Berge Mosychlos ober Moschylos bei hephaftia gewonnen wurde. Sie biente sowol als Farbeftoff (rubricata) als auch zu Heilmitteln für veraltete Bunben und Schlangenbiffe 28). Galenos berichtet, bas bie lemnischen Briefter alljährlich in Procession eine Quantitat diefer Erbe abgeholt, biefelbe bann in einzelne Studchen getheilt und mit bem Bilbe ber Diana verfeben haben. Diefelben feien dann überallbin verfauft worden 26). Etwas Aehnliches foll noch jest jahrlich am

<sup>11)</sup> Plin. H. n. IV, 12, 23. Bergl. Plutarch. Vit. Demosth. c. 6. Eclogae von Wyttenbach p. 253. 12) Strab. IX, 436. Pompon. Mela II, 7, 8. Stephan. Byz. v. Aldongsog. 2. Roß, Griech. Kdnigsreisen 2. Bd. S. 47 sg. Auf den Karten, wie auf der zu Erote's Geschichte Griechenl. 1. Bd. ist diese Insel zwischen Stopelos und Peparethos gesett, wo also nach 2. Roß ein zweissacher Irthum ist, sosern Stopelos und Beparethos Ramen einer und derselben Insel sind. 13) Strab. XIII, 644. Stephan. Byz. v. 14) Besgl. Pompon. Mela II, 7, 8. Plin. IV, 12, 23. Fordiger, handbuch d. alt. Geogt. 3. Bd. S. 1022. 2. Roß, Griech. Königsreisen 2. Bd. S. 42. Cellarius hat auf seiner Karte (zu Bd. II. S. 2 sg.) die zwei Inseln Chryse süblich von Lemnos angesest. 15) Pausan. VIII, 83, 2. 16) L. Koß (Griech. Königsreisen 2. Bd. S. 36) demerkt in Beziehung auf die Landung auf der Insels Physic: "Das Weer war wie ein Spiegel, und demnach eine Landung an der Klippe möglich war, an deren Steinwähnden dein nur mäßig dewegter See zeder Rachen zerschellen würde, so beschloß der König, das Eiland zu besteigen." 17) Skylax p. 55. ed. C. Müller. (Vol. I. Geogr. Gr. min. Par. 1856): nard rod Milara nölkor "Iusog derl vösog nal nölke nal Ahuvog vösog nal kunte. 18) II. I, 598; II, 722; III, 188. Bergl. Horodot. IV, 145. 19) Plin. H. n. IV, 12, 23. Bergl. Schol. ad Apollonium Rhod. I, 601.

<sup>20)</sup> Hesych. v. Moovelog. Eustath. ad II. I, 157. Nikandr. Theriac. 472. Lycophr. Cass. 227. Suidas Tom. II. p. 441. Valer. Flaccus II, 95. Bergl. Buttmann im Mus. der Alterthumswissenschaft 1. Bd. St. 2. Später erhielt ein anderer Hügel biesen Namen, welcher aber keine vulkanischen Spuren zeigt. 21) Strad. Exc. libr. VII, 331. 22) II. XIV, 230: Ahurov d'slgaplaave, nolw velou Goaveg, und XXI, 40: naltote und Ahurov education Goaveg, und XXI, 40: naltote und Ahurov education descript des und Ahurov education descript des und Ahurov education descript. And II. 1613. Anmert. 20) vertheibigt. 22; XXXVI, 20, 8. D. Müller (Aoginet. P. 99) hat diese Angabe bezweiselt, Hossmann (Griechenl. II. 1613. Anmert. 20) vertheibigt. 24) Thushbibes hat Lemnos oft erwähnt. Bergl. I, 115; II, 47; III, 5; IV, 28. 109; V, 8; VII, 57; VIII, 102. 25) Galen. De simpl. med. sac. IX, 1. Plin. H. n. XXXV, 18, 6; 14, 6. Dazu Harduin. Politus ad Eustath. Tom. II. p. 245 seq. Belon. Observ. I, 22, p. 23; I, 28. p. 28 seq. 26) Galen. l. c. Bergl. Dapper, Los isles d'Archipel. p. 245 seq.

8. Aug. geschehen. Auch die Rebencultur muß hier geblüht haben, wenn auch das Product dem Chier und Lesbier nicht gleichkommen mochte <sup>27</sup>). Zwischen Lemnos und dem Gellespont hat Plinius eine kleine Insel Rea erwähnt, welche in friher Zeit aus dem Meere emporgetreten sein soll. Wahrscheinlich ist sie dieselbe, welche Stephanos Byzant. Néau genannt hat. Er seht sie nahe an die Insel Lemnos und bemerkt, daß auf dieser kleinen Insel Philoktet von der Schlange seine schlimme Wunde erhalten habe, nicht auf Lemnos selbst <sup>28</sup>).

Die Infel Imbros, ebenfo wie Lemnos bereits im Homer ichen Epos erwähnt, lag nach Blinius nur 2 mill. pass. subofilich von Samothrate und 5 mill. pass. norböftlich vom Sellespont 29). Ihr Umfang beträgt 5 Deilen. Sie ift mit hohen Bergen und Walbern ausgestattet und hat auch fruchtbare Thaler. Die Stadt im Alterthume hieß ebenfalls Imbros, lag auf der Ostseite und hatte einen Hafen. Auch sind von ihr noch einige Ueberreste vorhanden. Der Fleden, wo diese liegen, heißt noch jetzt Embro, sowie jetzt noch die Insel Embro, auch Imrus und Imbros genannt wird. Im peloponnessischen Kriege stands die Imbriere ebenso wie bie Lemnier ben Mitylendern gegen bie attische Macht bei 30). Als aber ber Demagog Kleon zu Athen seine rerwegene Geerfahrt gegen bie Spartaner zu Bylos und auf Sphafteria aussuhrte, hatte er vorzugsweise Lemnier und Imbrier bei fich 31). Ebenfo beftand fein Kriegsheer, welches er gegen Brafibas nach Amphipolis führte, vorzüglich aus Lemniern und Imbriern, woraus fich folgern läßt, daß fie tapfere Krieger waren 22). So hatten bie Imbrier und Lemnier Theil an bem ungludlichen Rriege gegen Sprafus genommen und waren wol größtentheils mit ju Grunde gegangen. Thufpbibes bemerkt hierbei, baß die Lemnier und Imbrier biefelbe Sprache und biefelben ftaatlichen Ginrichtungen und Gefete hatten wie die Athender 33). Im peloponnesischen Kriege mar die attische Flotte mehrmals in ber Rahe biefer Inseln 84). Imbros erscheint fets in enger politischer Berbindung mit Lemnos und in friegerischen Angelegenheiten haben fle ftete gemeinschaftlich gehandelt. Guftathios jur Ilias nennt biefe Infel einmal eine dolifche, an einem anderen Orte eine thrafische. Der Rabirencult herrschte hier ebenso wie auf Samothrafe. Auch wurde hier ber von ben Karern Imbrasos ("Ιμβοασος) oder Imbramos ("Ιμ-βοαμος) genannte Hermes verehrt. Die imbrischen Mungen mit bem Saupte ber Ballas und ber Gule beuten

ebenso wie die erwähnte Bemerkung des Thukybides über bie 3bentitat bes imbrifden Dialeftes und ber imbrischen vomma mit bem attischen auf eine frühzeitige, Die gange Infel beherrschenbe Colonifirung von Athen aus, wie bies in gleicher Beife auf Lemnos geschehen war. Miltiades hatte beibe Inseln zugleich von ber perfiften Berrichaft befreit. Als die matebonische Berricaft bas Uebergewicht über Griechenland gewonnen hatte, waren ihr auch diese Infeln anheimgefallen. Allein bie Romer restituirten ben Athendern bie Infeln Baros, Imbros, Delos und Styros. Den Flotten und einzels nen Schiffen, welche aus bem agdifchen Deere ober von ber aftatischen Rufte nach ber thratischen Rufte fuhren, bot Imbros eine bequeme Station. So landete hier Antiochos, als er von Ilion aus nach Bteleon fuhr. So legte das Schiff, welches ben Ovidius nach seinem Berbannungsorte bringen follte, hier an, bevor es nach Samothrate gelangte. Rach ben Zeitungenachrichten wurde Imbros am 21. Aug. 1859 von brei heftigen Erbstöfen gewaltig erschüttert. Bier Dörfer mit 1400 Saufern wurden ber Erbe gleich gemacht, ganze Sugel umgefturzt, ber Boben an mehren Stellen gespalten und bas Meerwaffer war aus benfelben hervorgebrungen. Die Erbftoge find auch auf ben Infeln Samothrafe und Tenebos gespurt worden, haben jedoch hier feinen Schaben angerichtet. Dagegen hat biefelbe Erberschutterung auf Lemnos viel Unglud herbeigeführt.

Thasos, gegenwärtig Taso, Tasso, Tassos genannt, gehört zu den größten Inseln des Archipels, liegt an der thrakischen Küste der Mündung des Restos (jest Karasu) gegenüber, eine Meile vom Ufer, eine halbe Tagesfahrt von Amphipolis entsernt 25), 22 mill. pass. von Abdera 26). Stylar hat ihr in Betress der Größe nach seiner Stala die zwanzigste Stelle eingerdumt 27). Die Größe der Insel beträgt gegen 6 Meilen. Fast die ganze Fläche der Insel wird von einem einzigen zussammenhängenden wilden bewaldeten Gebirge bedeckt, welches zahlreiche Thäler bildet und nur hier und da ein schmales Küstenvorland übrig läßt. Daher gewährt die Insel dem reisenden Raturforscher reiche Ausbeute. So schneidet gleich vom Hatenschafter kiedes über seinen nächsten Höhen die Gebirgssetten ein, welches über seinen nächsten Höhen die höchsten Gebirgsgipfel hervortreten läßt, welche über 3000 Fuß hoch geschäßt werden 38). Die Figur der Insel nähert sich der Kreisgestalt und ihr Durchsmesser wird auf 3½—4 geogr. Meilen abgeschäßt 39). Am nördlichen Gestade liegt der Hössen von Pauazia, welcher Ort selbst zedad liegt der Hössen von Pauazia, welcher Drt selbst zedad liegt der Hössen von Pauazia, welcher Drt selbst zedad liegt der Hössen von Pauazia, welcher Ort selbst zedad liegt der Hössen von Pauazia, welcher Drt selbst zwar am Kuße des Hauptgebirgsjoches der Insel, von welchem die Bergsetten strahlensörmig nach sämmtlichen Vorgebirgen auslausen. Dieser höchste Rücken von Rordwest nach Südost streichend, jedoch von geringer Ausbehnung, besteht aus drei Spisen, von denen

<sup>27)</sup> Bergl. Homer. II. VII, 407. Quint. Smyrn. IX, 336. Athen. I. p. 316. Das Seschichtliche ber Insel hat C. Rhobe (Res Lemnicae. Uratisl. 1829) behandelt; recens. v. K. F. Hersmann in d. Heibeld. Jahrd. 1880. S. 1004 fg., in d. Jenaer Litt. Zeit. 1831. Ar. 14 fg. Solting. Gelehrt. Ang. 1837. St. 27. S. 259 fg. 28) Bergl. Plin. H. n. II, 89; IV, 23. Stephan. Byz. v. Néaz. Tsetz. ad Lycophr. v. 911. 912. Bergl. Pausan. VIII, 33, 2. 29) Plin. H. n. IV, 23, 2, welcher noch weitere Entsfernungen von anderen Orten angegeben hat. Bergl. Homer. II. XIII, 38. Herodot. V, 26. Dionys. Perieg. v. 524. Pompon. Mela II. c. 7. Plin. H. n. IV, 12. Livius XXXV, 43. 30) Thukyd. III, 5. 31) Thukyd. IV, 28. 32) Thukyd. V, 8. 33) Thukyd. VII, 57. 34) Thukyd. VIII, 102, 103.

<sup>35)</sup> Thukyd. IV, 104.
36) Plin. H. n. IV, 12, 73.
37) Skylax Peripl. p. 56.
38) Herodot. VI, 47. Archilochos bei Plutarch. De exil. c. 12. p. 604. C. Fragm. 18.
ed. Bergk.
39) Vergl. A. Grisebach, Reise burch Rumelien
1. Bb. S. 211.

145

bie bochfte, Ipfario, nach Copeland's Berechnung 3428 Fuß beträgt. Es find gegen 12 Gebirgsarme, welche fich über bie Insel hin in jeber Richtung verzweigen, von denen die öftlichen und fublichen bie größte Ausbehnung haben. Glimmerschiefer und Marmor bilben bas vorherrschende Geftein ber Gebirge, beren Golbabern bereifs von den Alten ausgebeutet worden find. Bereits bie Bhonizier follen hier Bergwerte angelegt haben, um Gold zu gewinnen. Spater ließ ber machtige Ronig Philipp von Makedonien hier Bergbau auf Gold betreiben, sowie er in ben benachbarten thrafischen Gebirgen in berfelben Beziehung eine energische Thatigfeit entfaltete 40). Auch lieferte bie Infel eblere Steinarten, namentlich Amethyfte und Opale. Obgleich Fichtens und Tannengehölz ben größten Theil ber Bobenflache bebedte, gab es boch auch fruchtbare Diftricte, in welchen Getreibe, Bein und Ruffe bie Saupterzeugniffe waren. Den thaftifchen Bein hat Birgil unter ben ebleren Arten aufgeführt 41). Auch waren Dlivenöl und Bachs, wie noch gegenwärtig, ebenso Schiffsbauholz Aussuhrartitel 42). Soon in früher Zeit sollen die Barier die Insel in Befit genommen und burch Anfteblung einer Colonie culturfahiger gemacht haben 43). Dennoch konnte hier Betreide niemals in einer für die Bewohner ber Insel ausreichenden Menge gewonnen werden. Grifebach fand in ben Thalern mit Beigen bestellte Felber. Die Bewalbung ber Höhen erschien ihm nicht überall so üppig und prachtig, ale fie Protesch von Often geschildert hat 44). Dagegen bemerfte er einen Dlivenwald mit ben größten und iconften Stammen, welchen bie Bewohner auch alle Bflege angebeihen laffen. Die alte Stadt ber Insel ift völlig verschwunden und ihre Stelle mit Balbung bededt, und die im Alterthume cultivirten Beinreben machien jest hier wilb 46). Die Burg, ein alt-venetianischer Bau, ruht auf zwei Bergspigen. Die von ber Burg auslaufenden Mauern erftreden fich einestheils bis an das Meer, andererseits bis in das Thal, wo sie die antike Stadtmauer berühren. Ueber die Burgruinen bemerkt Prokesch von Often: "Feigenbaume, Lentisken, Johannisbrodbaume, Stecheichen, junge Fichten, Andrachnen, Agnuskastus u. s. w. stehen in Thurmen und Thoren, brechen aus Schutt und Mauern und werben von Epheu und wilbem Bein bicht und hoch überwunden." In bem Thale fand er noch Maueruberrefte aus ber alteften Zeit. Auch auf ben Balbhohen bemerfte er Werkstide und Spuren alter Bauwerke. In bem Thale befindet fich eine schone, mit Platanengruppen gezierte Biefe, theils Delgarten, theils Maisfeld, von etwa 1500 Schritt Lange und 3-600 Schritt Breite. Der hafen ber alten Stadt lag im Innerften ber Einbucht, welche fich an die Abhange ber Burghohe anlehnt 46).

Phonizier sollen die erften Bewohner ber Infel gewesen sein und von bem Thafos, Begleiter bes Rabmos, foll fle ihren Ramen erhalten haben 47). Etwas fpater erscheint die Bevolkerung als eine thrakische. Allein erft mit ber Colonistrung von Paros aus beginnt bie Bluthe und Dacht ber Infel, nachdem fich bie Thasier in ben Befit ber gegenüberliegenden golbreichen Ruftengebiete geseth bet gegennbertregenden gebreitigen Anhengebiete geseth hatten. Dem Histidos, welcher sich (494 v. Chr.) in den Besth der Insel sepen wollte, vermochten sie Widerstand zu leisten <sup>45</sup>). Allein der perstschen Macht mußten sie sich fügen, ihre Flotte ausliefern, ihre Festungswerfe demoliten und zur Unterhaltung des Verserbeeres 400 Talente zahlen 49). Spater waren fie bem attischen Bunbe beigetreten und zahlten jahrlich 6 Talente als Beifteuer. Allein bie Athender hatten großes Berlangen nach ihren Goldbergwerfen in den benachbarten Ruftenstrichen, was die Thafter jum Abfall von Athen bewog. Sie wurden jedoch befiegt und mußten Athen bie Golbbergwerfe überlaffen. Sie fielen aber spater jum zweiten Dal ab, allein Thraspbulos gewann und besetzte bie Insel zum zweiten Mal. Rach ber Schlacht bei Aegospotamos fam bie Infel an bie Spartaner. Roch einmal scheinen die Athender die Infel beherrscht zu haben, bis fie endlich ber matebonischen Gerrschaft und bann ben Romern anheimfiel, welche ihr bie Freiheit gurudgaben 60). — Daß fich auf ber Insel schon fruh ein echt griechisches Leben und Treiben entfaltet hatte, lagt fich aus ihrer fruhzeitigen Betriebsamfeit in ber Gymnastif und Agonistif abnehmen: Der gewaltige Beriodonife Theagenes, welcher in allen vier großen Festspielen mehr als einmal (zu Olympia Dl. 75 im Faustrampfe, Dl. 76 im Pankration) Sieger blieb, war ein Thaser. Ebenso ber junge Tellon, welcher zu Olympia im Fauftfampfe ber Knaben ben Krang gewonnen hatte 81). Die Thafter hatten auch die Stadt Krenibes in ber Rahe bes Bangdon gegrundet und bevolfert, welche Stadt ber mafedonische Konig Philipp fich aneignete und biefelbe Philippoi nannte, biefelbe Stadt, in beren Rabe fpater Caffine und Brutus von Antonius und Octavianus befiegt wurden 53). In der Rabe biefer Stadt lagen ergiebige Goldbergwerke, welche auf Philippos besonders verlodend gewirft hatten. Den gegenwärtigen Buftanb der Insel, ihre Ueberrefte aus dem Alterthume, ihre Mungen haben mehre neuere Reifende befchrieben 53). Die Bestfufte und bie Offfeite ber Infel werben von ben Reisenden ale felfig, bufter und unwirthbar bezeichnet 54).

<sup>40)</sup> Herodot. VI, 46 seq. 41) Virgil. Georg. II, 91.
42) Grisebach a. a. D. 1. Bb. S. 211. 43) Thukyd. IV, 104. 44) Grisebach a. a. D. S. 212. 218. 45) Bergl. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine I. p. 103 seq., we er auch über die alten Münzen von Thase handelt. 46) Brokesch. Dien, Denkwärdigk. S. Bb. S. 614—620.

M. Encykl. d. Bb. n. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>47)</sup> Herodot. II, 44; VI, 47. Pausan. V, 25, 12. Skymn. 660 seq. Conon, Narrat. 37. Stephan. Byz. v. 48) Herodot. VI, 28 seq. 49) Herodot. VII, 118. Bergl. VI, 46 seq. 50) Polyb. XVIII, 27. 31. Livius XXXIII, 30. 35. 51) Bergl. S. S. Araufe, Gymnastif und Agonistif der Hellenen 2. Bd. Strab. Exc. libri VII. c. 17. p. 183. ed. ster. 52) Diodor. XVI, 8. Strab. Exc. libri VII. c. 17. p. 183. ed. ster. 53) Cousinéry, Voyage dans la Macédoine Tom. II, 85 seq. Professé v. Often, Dentwürbigs. und Erinnerungen aus dem Drient 3. Bd. S. 611 fg. und destelbe: Dell' isola di Taso in d. Atti dell' acad. Rom. d'archeol. Tom. VI. 1835. p. 179—206. Gine Mongraphie über die Insel. S. Haffelbach (De ins. Thaso. Mard. 1838) geliefert. 54) Bergl. A. Grisebach, Reise durch Rumesten 1. Bd. S. 228.

Es find hier hohe Kalkberge mit steilen Felsen und zersstreut bewalbeten. Abhängen 85). Profesch von Often hat bas Quellwasser von Thasos gerühmt und bem aller anderen Inseln bes Archipels vorgezogen 86).

In vieler Beziehung war Samothrake, die thrakische Samos, noch wichtiger als Thasos, besonders durch ihren mysteriösen Gult berühmt, eine Insel mit stellen Ruften, welche einen Safen anzulegen nicht gestattete 57), wie Plinius berichtet hat. Allein Stylar hat die Insel mit einem Safen aufgeführt und Livius bezeichnet einen Safen ber Infel mit bem Namen Demetrium 68). Blis nius setzt die Insel der Mündung des Hebrus gegen-über, von Lemnos nordostwärts 22, von Imbros 32, von der thratischen Kuste 38 mill. pass. entfernt. Ein gegen 5000 Fuß hoher Berg führte ben Ramen Saofe. Diefen Berg hat jedenfalls homer angedeutet, indem er ben hochsten Gipfel der Infel als Warte des Poseibon bezeichnet, von wo aus er nach Ilion schaut, ben Iba, bes Priamos Stadt und bie Schiffe ber Achder erblidt, was nur von diesem hohen Berggipfel möglich gewes sen sein wurde 59). Die Insel bezeichnet Homer als die thrakische Samos. Dieselbe soll auch Dardania, Melite, Aithiopia, Leufosia, Saos (Zaós, ή των Σαίων νήσος) geheißen haben. Die Insel hatte einst zahlreiche Städte. Die Hauptstadt selbst hieß wie die Insel Samothrake. Roch gegenwärtig findet man hier Ueberreste einer gegen die kleine Insel unverhältnismäßig umfangreichen Stabtanlage, Marmorbauten, zu benen jeber Stein erft übere Meer herbeigeschafft werben mußte 60). Bedeutende Productivitat scheint die Insel niemals gehabt zu haben, wie eine solche auch gegenwärtig hier nicht gefunden wird. Besonders wurden die samothratischen Zwiebeln und die Ziegen gerühmt. Auch werben unter ben Broducten Roffummel und eine besondere leichte, schwarze und bem Solze ahnliche Steinart erwähnt 61). Runftproduct bestand hier in eifernen vergoldeten Ringen 62). Durch den uralten weitberühmten Myfterienrult war ber Tempel überaus reich an Beihgeschenken geworben. Die Biraten beraubten ihn feiner Schape gur Beit bes Sulla, 1000 Talente an Werth 65). Der Mpfteriencult ber Infel, ebenfo bebeutend und weithin berühmt als die attischen Eleufinien, reicht in die frühefte Beit jurud. Rach Diodor's Berichte, welcher ebenfo wie Baufanias auf die Mythenfreife ftets Rudficht nimmt, tam Myrine, die Amazonenkönigin, auf ihrem Buge hier-

her, weihte die Insel unter festlichen Ceremonien der Göttermutter und nannte dieselbe zuerft Samothrate, was heilige Insel (leoà võoos) bebeute 64). Dann wird eine große Ueberfluthung der Insel erzählt, welche bei einem Durchbruche des Bontus burch den Hellespont die Infel erreicht und überschwemmt habe. Darauf fei bie Berrschaft bes Saon gefolgt, welcher bie noch vorhandenen Refte ber Bevolferung in funf Stamme gefondert habe, nach welchem Darbanos jur herrschaft gefommen sei. In der geschichtlichen Zeit ift die Infel von den politischen Sturmen wenig berührt worben, auch hat sie selbst niemals eine wichtige Rolle übernommen. In ber ent-scheibenben Schlacht bei Salamis ftanden die Samothrafier auf Seiten ber Perfer, wobei fte wol nur ber Rothwendigfeit und ber momentanen Rettung gegen bie persische Uebermacht gefolgt waren, zumal sie auch auf dem benachbarten Continente Besthungen hatten, welche sie nicht verlieren wollten, wie Sale, Serrhion, Mesambria, Temppra 65). Später zahlten sie als tributpflichtige Bundesgenossen der Athender jährlich 2400 Drachmen 66). Auch diente die Infel oft als Afpl verfolgter hoher Berfonen, wie bes Ptolemaos Reraunos, ber Arfinoe, bes Perfeus 67), welcher lettere hier von einem liftigen Rreter, ber mit bem Schiffe, welches ber Konig gur Flucht benuten wollte, bereits nach Areta abgefegelt mar, ver-rathen fich endlich ben Romern freiwillig jur Berfugung ftellte. Plinius bezeichnet Samothrake als freie Infel, und fle mochte ihres hochberühmten Cultes wegen von ben Raifern ihre Autonomie erhalten haben, gleichviel, ob fie jum thratifden Gebiete ober jur Inselgruppe bes Archipels gezogen worden war. Die Mungen zeigen gewöhnlich auf ber einen Seite das Haupt ber Ballas. andererseits die Rybele, oder auch einen Widder mit der Umschrift EAMO ober EAMOGPAKON, auch eine mit bem Ropfe bes Sabrianus, auf ber Rudfeite mit ber Fortuna und der Aufschrift ZAMIQN EN GPAKH 68). Ueber die politischen Berhaltniffe, über einzelne Behorden und gegenseitige Beziehungen ber Bewohner auf ben bisher betrachteten Infeln bes thraftichen Meeres geben zahlreiche Inschriften reichhaltige Belehrung, auf beren fpeciellen Inhalt wir jeboch hier nicht eingeben mogen 69). Gegenwartig hat die Infel weit geringere Bedeutung als im Alterthume, wie neuere Reisende berichten 70). Ueber bie Ratur und Bedeutung der samothrafischen Dipfterien mit bem Rabirenculte ift in neuerer Beit, namentlich feit

<sup>55)</sup> A. Grisebach ebenbas. S. 211 fg. 56) Brokesch v. Often, Denkwärdigs. 3. Bb. S. 612 fg. 57) Strab. X, 3, 478. Casaub. Bergl. A. Conze, Reisen auf den Inseln des thraftschen Meeres (Sanover 1860. 4.), wo neben dem Titel eine Felsen: und Mauerpartie von Samothrafe dilblich veranschaulicht ist und außerdem dem Werfe mehre Abbildungen beigegeben sind 58) Skylax Peripl. p. 55. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. L.). Livius XLV, 6: Demetrium est portus in promontorio quodam Samothracae. 59) Il. XIII. v. 10—15. 60) Bergl. A. Conze, Reisen auf den Inseln des thrassischen Meeres S. 77 (Hanover 1860). 61) Plin. H. n. XXV, 9, 117; XXVII, 10, 181. 62) Plin. XXXIII, 6, 28. Lucret. VI, 1043. Isidor. Origen. XIX, 32. 63) Cicero, De nat. deor. III, 37. Diogenes Laert. VI, 59.

<sup>64)</sup> Diodor. III, 55. 65) Herodot. VIII, 90; VII, 59. 108. Strab. Exc. libri VII. Fragm. 50. Stephan. Byz. v. Dissouv. 66) Franz, Element. epigr. Gr. N. 52. 67) Polyb. XXVIII, 17; XXIX, 1. Dio Case. Fragm. p. 31. R. Livius XLIV, 45. 46. Iustin. XXXIII, 2. Vellej. I, 9, 4. 68) Mionnet Tom. I, 432. Suppl. Tom. II. p. 542 seq. 69) Boockh. Corp. Insor. Graec. Vol. II. Pars XII. Sect. II. p. 170—344. Dazu Bodh's Erstärung. 70) Bergl. M. Grifebach, Reise burch Rumelien 1. Bb. S. 150—152 fg., wo unter Anderem erzählt wird, wie ein Briefter, der hier Baber branchen wollte, nicht einmal ein Obdach bei den heilsamen Ouellen vorsand, wol aber verlassen und einsam hier von Räubern völlig beraubt, gemishandelt und fakt tobtgeschlagen wurde, ohne irgend eines Bestlandes theilhaftig zu werden.

Creuzer, in verschiebener Beziehung gehandelt worden. In phyfifalische fosmischer Beziehung hat befanntlich bies selben I. S. Chr. Schweigger aufgefaßt und in einigen Schriften erlautert. Bei ben Alterthumsforschern haben jedoch seine Ansichten wenig Beifall gefunden. Im Bereiche ber antiken Gefäsmalerei sindet man zahlreiche Mysterienbilder, von welchen einige auf den samothratischen Cult bezogen worden find.

Die Colonien ber griechischen Staaten.

III. Abtheilung. Cap. 1. Gin bewundernsmurbiges Erzeugniß des beweglichen, unternehmenden, thatund wanderluftigen Geiftes ber Bellenen war bas Jahrhunderte hindurch betriebene Colonisationswesen, welches in einfacher Beise ohne fünftlichen Organismus burchgeführt Ergebniffe lieferte, wie fie fein Bolf ber Erbe bisher in gleicher Beise aufzuweisen gehabt hat, wenigftens fein Bolf mit fo befdrantten Mitteln. Allein ein Blid auf ben weitverzweigten europäische und affatische griechischen, mit gablreichen großen und fleinen Infeln, Halbinfeln, langgeftredten und vielfach ausgezacten Reerestuften und Borgebirgen ausgestatteten Canbercomplex zeigt und einerseits bie Rothwendigfeit, andererseits die Leichtigkeit ber Durchführung biefes ausgebehnten Colonifationssyftems. Darum fann es nicht befremben, daß die erften Unternehmungen behufs neuer Anfledlungen von ben Spateren in fehr fruhe Zeiten jurudgeführt werden, obgleich hieruber nur Legenden und Sagen eriftirten, welche einen matten Widerschein von wirklichen Ereige niffen barboten und fpater bie erften fcwachen Anfange mit bem Glanze der Boefte ausgestattet als umfaffende Unternehmungen bargeftellt wurden. Das romifche Colonialfpftem war gang verschiebener Art, ging allein von bem machtigen Centrum bes romifchen Reiches aus und wurde burch gang andere Mittel getragen und gefichert. Auch fam hier ein gang anderes Spftem in ber Bertheilung bes gewonnenen Landes in Unwendung, welches in ber Regel Beteranen und Proletariern aus Rom überwiefen wurde. Colonien in weiter Entfernung und an ben Grengen bes Reiches mußten mit ben Mitteln ber Bertheibigung verfehen werben 71). - Bie wenig Eigenthum mogen bagegen bie meiften griechischen Coloniften mit jur Stelle ber neuen Anfieblung gebracht haben, ba bie meiften feinen Befit im alter Baterlande gehabt, fondern ale entichloffene bewaffnete Abenteurer nach ber neuen Anfieblung auszogen, welche haufig erft in Befit genommen werben follte. Und bennoch blubt hier bald eine neue Stadt auf, erobert benachbartes Bebiet, gewinnt durch Thatigkeit zu Baffer und zu Lande Bohlhabenheit und kann fich icon nach bem zweiten Jahrhundert ihrer Erifteng nicht felten mit ber Mutterftabt meffen. Und im britten und vierten Jahrhundert fendet fie wol felbft wieder Colonien aus. Die rührigen Phonizier, welchen fein Land zu fern mar und welche

allerwarts Spuren ihrer Anwesenheit hinterlaffen hatten, scheinen auch hierin wie in vielen anderen Begiehungen bie Lehrmeister ber Griechen geworben zu sein. 3m Homerisch-heroischen Zeitalter, ober wenigstens zur Zeit ber Entstehung bes Homerischen Epos muß die Schiffsahrt ber Griechen ichon eine beträchtliche Ausbilbung und in gunftig gelegenen Ruften - und Infelftabten ichon einen hoben Auffchwung erhalten haben. Somer tennt icon viele Regeln und Grunbsate ber nautischen Technif, mas Jahrhunderte bes Betriebes voraussest. Er fennt die Bebingungen eines guten hafens, in welchen große Schiffe bequem einlaufen tonnen und bier gegen fturmifche Binbe, auch wol gegen Biraten, gefichert finb. Er fennt bie Ratur ber Binbe bes Meeres, auch find ihm die Entfernungen befannt, welche ein Schiff mit gunftigem Binde in Tag und Racht jurudlegen fann. Bon Seiten bes Meeres ftand bemnach icon in früher Zeit einer Aussendung von Colonien fein hinderniß im Bege. Daher man alte Traditionen, 3. B. bag Rreta schon zur Zeit bes Minos vom Belovonnesos und ben benachbarten Infeln aus zahlreiche Anfiedler erhalten haben foll, nicht gradezu als Mahrchen zu betrachten braucht. Gewiß haben bie fpateren Griechen felbft bas vielverzweigte Colonialmefen Der früheren Beiten bes Bellenismus bewundert und viele Schriften find von spateren Autoren über bieses Thema geliefert worden, welche fich nicht erhalten haben, wie überhaupt die meis ften Berfe über fpecielle Gegenftanbe im Strome ber Beit untergegangen find. Polybios hat ben Ephoros gerühmt, daß er am beften über bie Colonien, Stammverwandtschaften, Auswanderungen u. f. w. gehandelt habe 72). So hatte Menefrates aus Elda ein Bert περί πτίσεων verfaßt.

Die Ursachen und Motive, welche die Aussendung einer Colonie von Seiten des Staates oder eine Ausswanderung und neue Ansiedlung ohne denselben veranlaffen konnten, waren zahlreich. Die stärkse und am häufigsten wiederkehrende war Parteistreit, indem dersjenige Parteisuber, welcher einem machtigeren nicht

<sup>71)</sup> Doch tann vielleicht bie Aussenbung der attischen Kleruchen (j. B. 4000 auf Euboa) einigermaßen mit ber Aussenbung romischer Colonien verglichen werben.

<sup>72)</sup> Strab. X, 3, 465. Casaub.: κάλλιστα δ' Εφορον έξηγείσθαι περί κτίσεων, συγγενειών, μεταναστάσεων, άρχηγετών. — Αποικία bezeichnet eine neue, in eine bereits gegründete ober bereits vorhandene Stadt geschickte Colonie; κληρουχία ist eine ausgeschistte Colonie, welcher ein District, eine Landschaft angewiesen worden ist, sodaß jeder Kleruch nach dem Loose seinen Antheil besommt. Athen schiete viele κληρουχίαι in eroberte Landstricke aus. Die römische Bezeichnung Colonia war in der späteren Zeit in die griechische Sprache übergegangen und wird von den byzantinischen schiftstellern ost gedrancht. Und wie in unserer Zeit die Bezeichenung Colonie zum Ramen neugegründeter Anlagen geworden ist, so auch im Alterthume. So erwähnt Cantacuzenns (Historiarum I, 55. p. 280. od. L. Schopen.) rág Kolowskaz als eine Stadt in Sprien, etwa eine oder zwei Tagereisen von Edesse. In der vorrömischen Zeit würde freilich ein solcher Rame nicht von Colonia, sondern von nolawośc (bei Hesych. v. τόπος δήσος έχων) oder nolawy sigt auch schon desych (T. II, 306) hinzn: Η πόλες μεγάλη, welche Crestiarung sich auf die römische Colonia bezieht.

gewachsen war, lieber mit seinem Anhange einen neuen Wohnsth suchte, als sich bem Gegner willig unterwarf, wie überhaupt Feindschaft, Haß und Groll die machtigken Factoren in ber menschlichen Gesellschaft find. Sie treiben machtiger zu energischen Handlungen fort als Liebe und Wohlwollenheit 78). Sparta allein schon liefert hinreichende Beispiele 74). Die Auswanderung einer folden Partei war naturlich nicht Sache bes Staates, sondern eines, bisweilen auch mehrer Barteihanpter, beren Aufgabe es war, ihren mitausziehenden Anhang mit ben nothigen Mitteln auszuruften, wenigstens für ben Unterhalt ber Befitofen zu forgen. Burbe biefe Auswanderung von der Gegenpartei gern gesehen, so suchte man fie mehr zu befördern als zu hindern. Ja in solchen Fällen gewährte wol der Staat selbst einige Mittel, um burch Entfernung einer feinblichen Faction ben inneren Frieden ju gewinnen. Richt felten trennte fich auch ein Bruber von bem regierenben Bruber, um biesem nicht unterthan zu fein, sonbern eine felbständige biesem nicht unterthan zu sein, sondern eine selbständige Herrschaft zu gründen und um zugleich gegenseitigem Mistrauen auszuweichen. So soll schon im mythischheroischen Zeitalter Denotros, der jüngste Sohn des Lykaon, seinen in Arkadien herrschenden Bruder Ryctimos ersucht haben, ihm Männer und Mittel zu gewähren, um auszuwandern. Er seste nach Italien
über, gründete hier einen Staat, welcher nach ihm
Denotria genannt wurde. Bausanias versichert, nach
genauester Untersuchung diese als die früheste griechische
Colonieaussendung gefunden zu haben 78). So trennt
sich auch in anderen uralten Staaten nicht selten der
Bruder vom Bruder entweder in Kreundschaft ober in Bruber vom Bruber entweder in Freundschaft ober in Feinbichaft, um ale Ebenburtiger nicht unterthan ju fein, sondern ebenfalls als selbständiger Dynast zu walten. Dem Bange ber fruheften Banberungen entfprechenb war die Unternehmung des Denotros ein Bug von Often -nach-Beften, da die spateren Hauptzuge ber brei Stamme mehr die Richtung von Beften nach Often nehmen. Gine andere nicht weniger frühe Auswanderung nach Weften war die von romischen Dichtern befungene und auch von Baufanias ermahnte bes Euanbros aus Arfabien an bie Tiber nach Italien, wo er bie mit ber arkabischen gleichnamige Stadt Ballantion gegrundet haben foll, beren Rame fich in bem einen Sugel Roms, Balatium genannt, erhalten habe, weshalb noch fpat Pallantion

in Arkadien von Antoninus dem alteren begünstigt und mit Autonomie und Freiheit von Abgaben beehrt worden sei 7°). In eine nicht minder frühe Zeit würde die Auswanderung des Aristäds nach Sardinien anzusezen sein, wenn wir einen ebenso starken Glauben an so frühe mythische Ereignisse hätten, als Pausanias, welcher hierüber Bericht erstattet 77). Diodorus läst die von den Thespiaden erzeugten Söhne des Herastes unter der Führung des Jolaos nach Sardinien zu neuen Anssiedlungen ausziehen, woran viele Griechen und Barbaren Theil genommen haben sollen 7°). Sagen dieser Art würden sich in beträchtlicher Zahl zusammenstellen lassen, wenn es uns hier darum zu thnn wäre.

Ein zweiter machtiger Bebel zu neuen Anfiedlungen war bie burch Handelsschiffahrt erhaltene Renntnig von einem fruchtbaren, gunftig gelegenen gandftriche, welcher wenig ober vielleicht gar feine Bewohner hatte und welcher bem Mutterftaate betrachtliche Bortheile versprach, namentlich in Bezug auf handel, Ginfuhr und Ausfuhr von Lebensmitteln, Waaren und Rohftoffen verschiedener Art. Gang besonders waren es Ruftenftriche, an welchen bequeme Safen angelegt und Schiffahrt eröffnet werben tonnte. Dies Bestreben führte ju ben ausgebehnten Anfledlungen an ben affatischen Ruftenftrichen, an ben Gestaden des Pontus und des thrafischen Bosporos und auf den des Polities und des igkutischen Sospotos und auf den benachbarten Inseln, westlich in Italien und Sicilien, selbst in Gallien 7°). Beit umfassender war in dieser Beziehung die rastlose Thätigkeit der Tochter-staaten als der Mutterstaaten im alten Hellas. Roch später trat das Etreben hinzu, vortheilhaste strategische Bunkte, sesse Platze und sichere Stationen zu gewinnen, von welchen aus ber Handelsverkehr gefichert und weitere Unternehmungen ftattfinden fonnten. Alle neuen Grunbungen biefer Art waren naturlich bas Werf ber ge-fammten Staatsgemeinde, welche Mittel und Mann-schaft dazu aufbrachte. In biefem Falle trat bas reine Berhaltniß zwischen Mutter- und Tochterftabt ein. Die Metropolis unterftutte fortbauernd bie neue Anlage, welche bagegen ihre Abhangigfeit und Anhanglichkeit an jene bewahrte, jo lange fie beren Unterftunung und Schut nicht entbehren konnte 80). War fie aber munbig und felbständig geworden, machtig genug sich felbst zu schuen, so wollte fie naturlich alle Bortheile ihrer Lage allein benugen, mahrend bie Metropolis baran Theil au nehmen strebte. Dies führte bisweilen Entfrembung und Feindschaft herbei. Doch fehlte es auch nicht an Beispielen, wo bas Bietatsverhaltniß burch alle Zeiten treu bewahrt wurde. Durch bie Gewalt ber Berhaltniffe konnten freilich auch Tochterftaaten jum Kampf gegen Die Mutterftaaten bewogen werben, g. B. wenn der Tochterftaat im Bunbe und Freundschaft mit einem anberen Staate fich befand, welcher in einem Rriege mit bem Mutterftaate verwidelt wurde, ober wie bie ionischen Griechen in Rleinaften und auf-ben Infeln bes agaifchen

<sup>73)</sup> Bergl. Aristot. Nolet. V. c. 8. Pausan. III, 8, 8. Auf dieselbe Beise haben griechische Autoren die Auswanderung barbarischer Scharen aus ihrer Heimath erklätt, wie Stradon (IV, 1, 187) von den Tektosagen: dolkasi de nad divaaredsau wore nad elardograu rosovrov, wore stadews duneovorg, detelagi. 74) Aristot. Nolet. V. c. 6. Herodot. V, 42. Pausan. III, 2, 1. 2. 6; 8, 1. Bergl. Ed. Hönicke, De colon. Grasc. p. 33. So versieß Dorieus Sparta und begab sich unter Führung der Thecker nach Lidhen, um hier einen Staat zu gründen. Herodot. 1. c. 75) Pausan versicht: odrog du nerkenden eine bewundernswürdige Zus versicht: odrog du Tys Kllädog de kountar verdlog zowerschap: drageschapunger de des rodusperschap de des rodusperschap de de rodusperschap de rodus

<sup>76)</sup> Pausan. VIII, 43, 1—8. 77) Pausan. X, 17, 3. 78) Diodor. V. c. 15. 79) Bergl. Seneca, Consol. ad Albinam c. 6. 80) Bergl. Xenoph. Anab. V, 5, 10 seq.

Meeres sich dem Zuge des Xerxes gegen Hellas ansschließen mußten, falls sie nicht als Feinde behandelt werden wollten <sup>81</sup>). — Ganz anderer Art war ein britter Beweggrund zu einer neuen Riederlassung, wenn namlich eine Stadt burch bie Uebermacht eines Feindes erobert und gang ober theilmeise gerftort worben war. Statt nun neue Bohnhauser herzustellen, gog es bann bisweilen, wenn nicht die Gesammtheit, boch ein Theil ber Einwohner vor, einen neuen Wohnplas aufzusuchen und hier eine neue Stadt zu grunden, wo man hoffen burfte, gegen ahnliches Unglud ficherer zu fein und zugleich ergiebigere Erwerbequellen ju finden. Daffelbe mochte bisweilen auch geschehen, wenn eine Stabt burch Raturereigniffe, burch ein Erbbeben, eine Ueberschwems mung vernichtet worben war. Ja man überließ auch wol einem heranziehenden übermächtigen Feinde bie leere Stadt und suchte fich in weiter Ferne neue Bohnfite, wie die Bhokder, als Harvagos mit einem mächtigen perfischen Beere vor die Stadt gerudt war und Unterwerfung forberte 82). Dies war freilich nur bei See-Städten mit vorhandenen Schiffen möglich. Ein Theil ber Entweichenben murbe jeboch von ber Sehnsucht nach ber alten heimath zurüdgetrieben. Diese Art von Auswanderung zu neuen Anfiedlungen fonnte baburch beforbert und erleichtert werben, baß feit langer Beit Freundfcafteverhaltniffe mit Staaten und Bolferschaften in entfernten Regionen bestanden, zu welchen man fich zu wenden beschloß, ober daß einzelne hervorragende Manner mit einem Herricher ober fonft machtigen Manne in alter, beilig verehrter Gaftfreundschaft ftanben, mit beffen Beihilfe eine neue Grundung leicht zu Stande gebracht werben konnte. So hatten sich die Phokker auch nach Lartessos zum Arganthonios begeben können, welcher ihr alter Freund war und ihnen die Mittel zur Her-ftellung ihrer vortrefflichen Mauern gewährt hatte \*3).

Ein viertes Motiv lag besonders in dem Streben der Handelsstädte, ihre Unternehmungen in fernen Resgionen durch ein Emporion, einen Stapels um Handelsplat, welcher zugleich Hafen und Marktplat, zu sichern. Hierher gehören die meisten Ansiedlungen am Bontos und am thrakischen Bosporos, überhaupt in Thrakien und Skythien. Diese Emporia wurden zugleich durch seste Plate, Castelle, Stationen, doungsjoen, von welschen aus man keinde angreisen und in welche man sich

nothigenfalls jurudziehen fonnte, gefichert.

Uebrigens nahmen auch Städte, welche von machtigen Feinden bedrängt und geschwächt worden waren
und eine schwache Bevölkerung hatten, gern eine neue
Colonie auf (Exocula), um ihre Macht zu verstärken und
ben Feinden stärkeren Widerstand zu leisten 34).

Ein fünftes Motiv zur Aussendung von Colonisten trat besonders in solchen Stadten ein, welche weber von fruchtbaren Landstrichen umgeben waren noch anderweitige

reiche Erwerbsquellen hatten. Hier konnte ein zu starker Zuwachs ber Bevölkerung Besorgnisse erregen und eine Berminderung der Besissosen von Zeit zu Zeit wünschenswerth erscheinen. Wat die Gewalt in solchen Städten in den Handen der Aristokraten und Reichen, so beförberten dieselben natürlich im eigenen Interesse gern die Aussendung einer Colonie und unterstützten dieselbe mit den nöthigen Ritteln, um aus der Bolksmasse gefährliche Elemente zu entsernen. Undemittelte Männer hatten auf diese Weise die beste Gelegenheit, sich eine neue Eristenz zu gründen und nahmen mit Lust an der Erspedition Theil, da sie für den Ansang mit Lebensmitteln versorgt wurden und im Baterlande wenig zu hossen und Richts zu verlieren hatten. Auch vereinigten sich wol mehre benachbarte Städte zu diesem Iwecke und jede lieserte ihr mit den nöthigen Bedürsnissen am Zuge

Theil aus verschiebenen Stabten.

Sechstens konnte auch allein schon der unruhige, entfoloffene Unternehmungsgeift junger fühner Manner gu neuen Anfiedlungen in entfernten Regionen führen, in weldem Kalle selbst Wohlhabende Theil nahmen, wenn ihnen bas Stilleben im Baterlande feine Befriedigung gewährte und fie fich von einer neuen Anfiedlung auf gunftigem Terrain viel versprechen tonnten. Der Colonieführer, entweber burch Reichthum, altes Gefchlecht, ober Ginficht und friegerische Tuchtigfeit ausgezeichnet, behauptete bann naturlich bie bochfte Burbe im neuen Staate und biefelbe ging bann gewöhnlich als patriarchalische hers kömmliche Machtstellung, bisweilen auch als Thrannis auf seine Rachkommen über 28). In späteren Jahrhunderten galten überhaupt die Rachtommen ber erften Grunder und Anfiedler ale bie angesehenften, gleichsam als edyeveig im Berhaltniß ju ben fpater hinzugekommenen (expludes). Im homerischen Epos werden auch Anfteblungen erwähnt, welche burch einen Fürstenfohn ober anderen machtigen Fuhrer, nachdem er in feiner Beimath einen Mann erschlagen, ausgeführt wurden. Ein folder verließ bann mit einem größeren ober fleis neren Anhange fein Baterland und fuchte fich mit biefem in einem fernen ganbe ober auf einer Insel neue Bohnfige. Go Tlepolemos auf Rreta, nachbem er ben Lifymnios, ben Schwiegervater feines Erzeugers, getöbtet 86). So Peleus und Telamon, nachdem-fie ihren Halbbruder Photos erschlagen. Beleus begab fich nach Phthia in Theffalien und grundete hier feine herrschaft, Telamon nach Salamis 37). Andere wurden durch irgend eine andere Schuld vom vaterlichen Berbe weggetrieben und fuchten fich neue Bohnfite. Daffelbe gefchah auch von anderen Abenteurern ohne eble Abstammung, beren Rachfommen aber bennoch ihren Ursprung auf einen hohen Ahnherrn, g. B. auf einen Belben aus ben Beerscharen vor Troia, jurudführten und behaupteten, berfelbe fei

<sup>81)</sup> Herodot. VIII, 22. 82) Herodot. I, 163—165. Strab. VI, 1, 252. Casaub. Isocrat. Archid. c. 35. Pausan. X, 8, 4. Gell. X, 16. Ammian. Marcell. XV, 9. Bergl. Thierry, Histoire d. Gaulois I. p. 26 seq. 41. Tom. II, 120—124. 83) Herodot. l. c. 84) Thukyd. III, 92,

<sup>85)</sup> Aristot. Polit. IV, 3: ἐν τούτων γὰφ ἐκατέρᾳ τῶν πόλεων ἐν ταῖς τιμαῖς ήσαν οἱ διαφέροντες κατ' εὐγένειαν καὶ πρῶτοι κατασχόντες τὰς κατοικίας, ὀλίγοι ὅντες πολλῶν. 86) Π. Π, 663 seq. 87) Apollodor. ΠΙ, 12, 6. 7. Apollon. Arg. I, 94. Diodor. IV, 72. Pausan. Π, 29, 7; X, 30, 2.

150

auf ber Rudfahrt von ber eroberten Stabt in biefe Re-

gion verschlagen worben 88).

Seit ber Zeit Alexander's und wahrscheinlich auch schon früher tam es vor, bag man auch die Invaliden und überhaupt bejahrte Krieger aus einem activen Beere aussonderte, und zumal, wenn fich daffelbe in weiter Ferne vom Baterlande befand, jur Grundung einer Colonie in einer neu zu erbauenden Stadt bestimmte, mas gewöhnlich vielen erwunschter mar, als unbemittelt und hilflos in die alte Heimath jurudzukehren. So waren unter ben 10,000 Kriegern, welche unter ber Führung des Cheirisophos und des Xenophon aus Perfien zurückehrten, einige gefonnen, fich am Bontus anzustebein und eine neue Stadt zu grunden ober eine vorhandene wegzunehmen. Allein es fehlte die Uebereinstimmung, ba natürlich auch viele zu ben Ihrigen in die Heimath zurudjutehren munichten, besonders diejenigen, welche burch bie auf dem langen Buge gemachte Beute einiges Befisthum mitzubringen hatten 89). Alexander und feine Rachfolger brachten bies mehr als einmal zur Ausführung. Der Erftere batte in Aften viele Stabte gegrunbet, welche freilich nicht fammtlich gur Bluthe gelangten, fondern theilweife wieder verlaffen wurden und eingingen, ba ihnen während ber folgenden Greigniffe ein fester Salt fehlte. Auch beabsichtigte er noch andere neue Städte zu gründen, was durch seinen Tod verhindert wurde 90). Auch ließ berfelbe Eroberer 4000 Griechen,

welche von ben Berfern nach und nach gefangen genommen und auf verschiebene Beise verftummelt worben waren, an einem ihnen angewiesenen Orte anfiebeln, gewährte jebem 3000 Denare, zwei Rleiber, Sornvieh, heerben und Getreibe, um fich eine neue Erifteng ju grunben 91). Bisweilen fuchte man auch alte Rrieger, welche früher einem Begner gebient hatten, nach beffen Bernichtung fie zu bem Sieger übergegangen waren, auf diese Beise als unzuverlässige los zu werben. Die tapferen Argyraspiben ('Apyvoaoxides) hatten unter Alexander Bunderthaten ber Tapferfeit ausgeführt und hatten fpater mit gleicher Tapferfeit bem Gumenes beigestanden. Rachbem aber mabrend einer Schlacht an einem nebelvollen Tage Antigonos bas Lager bes Eus menes hatte plundern laffen, fodaß diefe alten Rrieger um ihre sammtliche Habe gekommen waren, lieferten fie den Eumenes an Antigonos aus, um dadurch ihr Befit; thum wieder zu erhalten und gingen hierauf zu Antigonos über. Diefer aber lohnte es ihnen falecht. Er überlieferte biefelben dem Sibyrtios, dem Statthalter von Acherofien in der Absicht und mit dem geheimen Auftrage, fie in einzelnen Abtheilungen zu verderblichen Unternehmungen zu verbrauchen und fie auf biese Beise nach und nach aufzureiben 92). Rach anderer Darftellung wurden fie in einem schlimmen Diftricte angefiebelt und ohne Beiftand gelaffen, fodaß fie nach und nach zu Grunde gingen. Auch Felbherren haben bisweilen eine Colonie ju Stande gebracht, wie Iphifra tes in der ihm von dem Thrakerfürsten Koms geschenkten Stadt Drys nicht fern von der Mundung bes hebros, wobei wol auch bejahrte Krieger mit aufgenommen werben mochten 93).

Cap. 2. Einen mächtigen Einfluß hatten auch die Drakel, insbesondere das belphische, auf die Aussendung der Colonien, indem durch Erfolg verheißende Aussprücke Bertrauen eingestößt und, falls der erste Angriff nicht gleich gelungen war, doch Ausdauer bewirkt wurde <sup>94</sup>). Ohne ein Orakel befragt zu haben, konnte eine Unternehmung Weser Art nicht leicht stattsinden, da selbst in geringeren Angelegenheiten Orakelsprücke eingeholt wurden <sup>95</sup>). Ein Coloniesührer wurde sich einer schweren

<sup>88)</sup> Bergl. G. Grote, Gefchichte Griechenlands 2. Bb. 88) Vergl. G. Grote, Geldingie Griechenunds z. 20v. S. 273 fg. (teufice Nebers. Leipz. 1851). 89) Bergl. Xonoph. Anab. VI, 2, 7—9. Insbesondere V, 6, 15. und 25, wo die Anklik Aenophon's erwähnt wird: naldr αστά έδοκει είναι και χώραν και δύναμων τῆ Έλλάδι προσκτήσασθα, πόλιν καταικίσαντας και γενέσθαι αν έδοκει αστά μεγάλη, καταλογιζομένο τό τε αστάδν κλήθος και τους περιοικούντας τον Πόντον. Bie aber in aller Belt die Interessen und Plane des Einen denne eines Anders wiederster und haburch vernichtet werden, so auch eines Anbern wiberftreiten und baburch vernichtet werben, fo auch hier. Als biefer Gebanke bes Tenophon burch ben Seher Silanos, welcher im eigenen Interesse bies nicht wünschie, dem heere bestant geworden: τοις μεν έδόποι βέλτιστον είναι καταμείναι, τοις δε πολλοίς ού; und VI, 2, 7: βουλομένων τινών κατοικίσει πόλιν. Es sam demnach Richts zu Stande und ein beträchts licher Theil ging in ben Rampfen mit ben Thrakern noch ju Grunbe, bevor einige in ihre Beimath Blangten und ber Saupttheil mit bem fpartanischen Beere in Rleinaften vereinigt wurbe. Gine von biefen abgeharteten und vielbewährten Rriegemannern gegrunbete Stabt wurde gewiß balb zu hoher Bluthe gelangt fein. 90) Bergl. Arrian. Exp. Alex. IV. c. 1. und c. 3. 4., wo die Grundung einer Stadt und bie Ansteblung alter Krieger (Goos andpanges Hon now) beschrieben wird. Ebenso libr. V. c. 29: nat & ταύτην ξυνοικίσας τών τε προσχώρων δσοι έθελονταί κατφπίζοντο, και των μισθοφόρων δ, τι πες απόμαχον. Allein libr. V. c. 27. with bemerit: οι μεν έν ταις πόλεσι, ταις πρός σου οιμισθείσαις κατωκισμένοι, ου δ' ούτοι πάντη εκόντες pevovot. Dies fagt Koinos ju Alexander, um ihm vom weiteren Borbringen abzurathen. Curtius IX, 1: "rex, duadus urbibus conditis in utraque fluminis, quod superaverat, ripa" etc.; c. 3: "oppida quoque duo condidit, quorum alterum Nicaeam appellavit, alterum Bucephalon" etc.; c. 7: "Graeci milites nuper in colonias a rege (Alexandro) deducti Garabactra, orta inter ipsos seditione, desecrant" u. s. w. Sie verließen bann bie Colonie und kehrten nach Hellas zurud. Cf. c. 8. 10. Libr. X. c. 2: "nuperque conditas urbes, quas colonis replesset, res novare cupientibus obstare" (bemerft Alexander, als er einen

großen Theil bes heeres nach hellas und Masedonien juridsenben wollte). Libr. VII. c. 10: "circa eam (urbem Marginiam) VI oppidis condendis electa sedes est. Duo ad meridiem versa, quattuor spectantia orientem, modicis inter spatiis distabant; ne procul repetendum esset mutuum auxilium. Haec omnia sita sunt in editis collibus; tum velut freni domitarum gentium; nunc originis suae oblita serviunt, quibus imperaverunt"; c. 11: "multitudo deditiorum incolis novarum urbium cum pecunia capta dono data est" (nāmlich bie Bewohner einer croberten Fessenurg).

<sup>91)</sup> Curtius, De red. gest. Alexandri V. c. 5. Bergl. III, 8. 92) Diodor. XIX, 43. 44. 48. 93) Theopomp. Fragm. 175. ed. Didot. Demosthen g. Aristofr. S. 664. G. Grote, Scic. Grich. Grichell. 5. Bd. S. 393 (teutsch. Leipz. 1855). 94) Plutarch. De desect. oracul. c. 46: anyllawo âyabāw rourl ro marriov aktion yéyove rois Ellysi kr exolémois xal arteses mólewo. Aristid. Nanyvo. kr Kuzling. Tom. I. ed. Dind. loy. KVI p. 384. Bergl. G. Grote, Geschichte Griecheni. 1. Bd. S. 592 (teutsch. Leipz. 1850). 95) Ein Beispiel ohne Oraselbefragung erwähnt Herobot (V, 42), als nämlich ber grollende Spartiate

Beschuldigung ausgeset haben, wenn er ohne Befragung eines Drafels einen Bug unternommen hatte, welcher ohne gunftigen Erfolg blieb. 3weibeutige Drafelfpruche wurden freilich bisweilen auch gegeben, beren richtiger Sinn Anfangs verfehlt und erft fpater die richtige Auslegung gefunden wurde 96). Daneben gab es noch Seherspruche und andere gunftige Borbebeutungen, welche, ba fie gottlichen Beiftand hoffen ließen, den Unternehmungsgeift beflügeln konnten. Daber waren auch die Colonies führer und Häupter ber Unternehmung gewöhnlich Männer mit Ramen von gunftiger Borbebeutung, wie Megasthenes, Bentathlos, Hippolles und ahnliche. Auch waren biefelben gewöhnlich Manner, welche fich burch gludlich ausgeführte Thaten befannt gemacht hatten und beren Umficht, Muth und Besonnenheit jedem Theilnehmenben Bertrauen einflößten. Daber ichloffen fich auch Danner aus anberen Staaten einer folden Expedition gern an, und diefe maren gewöhnlich fuhne Gefellen, welche im alten Baterlande Richts ju verlieren, im neuen nur ju gewinnen hatten; nicht felten auch Berbannte aus verschiedenen Stadten, welchen jebe Gelegenheit biefer Art willfommen fein mußte.

Die fpeciellen Brauche und Ritus vor, mahrend und nach der Aussendung ber Colonien, die religiösen Ceremonien und die baburch begründeten Bietateverhaltniffe mogen wol nicht überall auf eine und Diefelbe Beise stattgefunden haben. Doch fehlte es auch nicht an allgemeinen Pflichten, Obliegenheiten und Rechten, welche gegenfeitig zu beobachten waren, namentlich in Beziehung auf Colonien, welche auf Betrieb ber gefammten Staatsgemeinde ausgesenbet wurden. In biefem Falle wurden zunächst alle, welche Luft hatten, an der neuen Ansiedlung Theil zu nehmen, aufgefordert, ihre Ramen in eine Lifte eintragen zu lassen. Der Colonie-führer wurde dann gewählt, welcher sich einige Genossen als berathenden Beistand aussuchen mochte. Rachdem über die Mittel, Art und Weise der Ausrustung verfügt worben war, trat junachst bas Religiose ein. Die Hauptgottheit ber Mutterstadt wurde in einer plastischen Rachbildung mitgenommen und somit ihr Gult in ber neuen Grundung festgestellt. An ber heiligen Flamme im Brytaneion ber Metropolis wurde eine Lampe ans gezündet, um das heilige Feuer als Symbol ber Lebens-fähigfeit auf die neue Anlage zu übertragen. Durch besondere Bertrage mochte auch wol festgestellt werben, welche Unterftugungen bie neue Grundung von ber Mutterftabt weiter zu erwarten und welche Bortheile fie ihrerfeits jener zufommen laffen follte. Bertommlich mar Folgendes: Alliahrlich hatte bie Colonie Abgeordnete

(Theoren) nach der Mutterstadt zu fenden, um dem Opferculte und großem Feste ber Hauptgottheit beizuwohnen, wobei fie sowol Beihgeschenke für den Tempel Dieser Gottheit als auch Opferthiere mitbrachten. Je glangenber biese Spenden, besto beliebter bie Theoren. Ramen dagegen Abgeordnete ober auch fonft angesehene Burger aus der Mutterstadt in die neue Grundung, fo erforberte es das Pietatsverhaltniß, ihnen Die Proedrie (ben erften Chrenplat) bei ber Feier öffentlicher Fefte und außerdem alle gastlichen Ehren ju Theil werden zu laffen, Auch war es Sitte, baß fle bas Dehl auf die Opfersthiere ftreuten und die Libation verrichteten. Bei bem Festmable erhielten fie ein Chrentheil. Gingelne Familien aus bem Mutterstaate, welche fich besonders um bie Tochterftadt verdient gemacht hatten, hatten nicht felten noch ihre besonderen Ehrenrechte. Go murben bie Briefter bes flarifchen Apollon aus milefifchen Familien genommen, weil der Tempel Dieses Gottes ein Filial des milefischen Dibymaons war 97).

3mifchen den Tochterftabten einer und berfelben Detropolis bestand ein Bermandtschaftsverhaltniß wie zwischen Schwestern (adeloush ovyyevela). Daß sie zusammenhielten, lag in ihrem eigenen Intereffe 98). Geriethen awei benachbarte Colonien eines und beffelben Mutterstaates in Streit, so hatte letterer diesen zu schlichten. Bollte bie Tochterftabt eine neue Colonie aussenden, fo erbat fle fich ben olustrys aus ber Metropolis 99). Satte die Colonie einen Krieg zu führen, fo erbat fie fich einen Felbherrn von der Metropolis, obwol bies nicht überall beobachtet wurde, namentlich wenn die Tochterftabt bereits ju bebeutender Dacht gelangt mar. Richt felten fand auch bas Berhaltniß einer ftrengeren Abhängigkeit statt. Sparta z. B. schickte Magistrate in seine Colonien, wie nach Rythera und Herakleia 1). Die Korinthier schickten nach Botidaa dywovoyol. Auch mußten die forinthischen Colonien Tribut zahlen. Bon ben attischen hatten bie einen einen wooos, andere einen δάσμος zu zahlen, auch ftanben einige unter Gerichts- zwang 2). Die attischen Kleruchen hatten ben attischen Archon jum Eponymos, obgleich fie eine eigene Stadt bilbeten. Die Privatverhaltniffe wurden burch gegenfeitige Berträge geregelt, so das connubium und das commercium. Die Kleruchen hatten oft in beiben Stabten, in der Mutter- und Tochterftadt, bas volle Burgerrecht. Gin Rleruch in ber Tochterftabt fonnte auch ftete in Athen leben ). In Diefer Beife fanden Bflichten und Gegenpflichten ftatt, welche jeboch nicht eben häufig über zwei Jahrhunderte hinaus ihre volle Geltung behaupteten 4). Rur bas Religiofe, ber aus

Dorieus, welcher fich seinem Stiefbruber Rleomenes nicht unter-ordnen wollte, nach Libyen auswanderte. Allein seine Unterneh-mung hatte feinen gunftigen Erfolg. Es find auch Fälle vor-gefommen, daß ein Orafelspruch zu einer Colonieaussendung und zur Gründung einer neuen Stadt aufgefordert hat, ohne befragt zu sein.

<sup>96)</sup> Die alolosropor zonspol, wie fie Aefchvlos (Prom. v. 661) nennt (dofums dvonoirme re eloquerous), tamen auch in biefem Gebiete vor und brachten Berlegenheit, in welchem Falle man eine zweite Ausfunft ju erlangen fuchte.

<sup>97)</sup> Bergl. E. Gurtius, Die Jonier S. 33. Demosthen. Pro corona 255, 24. Polyb. XXII, 7. I, 25. Diodor. XIV, 69.

<sup>1)</sup> Thukyd. IV, 53. 93. 2) Sehol. zu Pindar. Nem. VII, 154. Xenoph. Anab. V, 5, 10. 3) Corp. inscr. Graec. ed. Boeckh. I. p. 227. 4) Bergl. Herodot. VII, 157—163. Thukyd. I, 25. 34. 56. 58; VI, 3. Diodor. XIV, 16. Plutarch. Timol. c. 38. Bergl. B. Drumann, Ibeen zur Geschichte bes Bersalls ber griechischen Staaten 2. Thl. S. 509 fg.

ber Metropolis entlehnte Cult, blieb unwandelbar. Sobald die Tochterstadt hinreichende Racht gewonnen hatte, strebte sie natürlich nach vollfommener Selbständigkeit und autonomer Unabhängigkeit. Daher Conslicte oft

genug eintraten 5).

Dennoch ftanden auch in solchen Källen die Colonien ben burch Keinde bedrangten Mutterftaaten gewöhnlich bei. indem Bietat, Stammverwandtichaft und alte Erinnerungen ben haber vergeffen ließen, sowie auch die Mutterftaaten bebrangten Colonien mieder Beiftand leifteten, trop früher eingetretener gegenseitiger Erfaltung ). Satte aber bie Feinbichaft bei gleicher Machtfiellung tiefere Burgeln gefaßt, so tam es a ch wol zwischen beiden zum Rrieg, wie awischen Korinth u.ib Korcyra, welche lettere ber Mutter-ftabt feit Jahren ille Ehren und Biefatopflichten verweigert hatte. In fernen Regionen, wo mehre Anfieb-lungen einer und berfelben Detropolis ober wenigftens eines und beffelben Stammes, ober überhaupt griechische Grundungen in der Umgebung barbarischer Stamme und feindlicher Bollerschaften fich befanden, da gebot bie Rothwendigfeit ein fidrferes Busammenhalten. Sier stand die Existens auf dem Spiele, wenn nicht die sammt-lichen Hellenen in den zerstreuten Ortschaften in Freundschaft zusammenhielten, wie an ben Bestaden bes Bontos Eurinos, im taurischen Stythien, auf ber taurischen Salbinfel, an den Dunbungen und Ufern bes Iftros u. f. w. hier mochten niemals ernftliche Anfeinbungen vortommen, wenn auch in Beziehung auf Sanbelsvortheile bisweilen Rivalitat auftauchen mochte. Metropolen fandten auch hierher ihren Anfiedlungen gewöhnlich fo lange frifche Mannschaften zu, bis fie ftart genug waren, fich zu behaupten. Denn ber einträgliche handelsverkehr war grade in diefen Gegenden von größter Bichtigfeit.

Cap. 3. Auf die in mythisches Dammerlicht ober völliges Dunkel gehüllten Ereignisse, auf die Anstedlungen, welche auf Inachos, Ogyges, Deukalion, Leler, Danaos, Radmos, Refrops, Erechtheus und ihre Sprößlinge zurückgeführt worden sind 7, können wir hier nicht einzehen, da die zahlreichen Traditionen über die Wanderungen jener Gulturheroen, welche die späteren Griechen auszuweisen hatten, nur auf mündlichen Ueberlieserungen beruhen konnten, welche vielsach umgestaltet, erweitert und mit sabelhaften, selbst ersundenen Jusähen bereichert worden waren. Namentlich wurden mit den Orts und Städtenamen die buntsarbigsten mythischen Gewebe ver-

flochten, welchen oft gang einfache Thatfachen gum Grunbe lagen. Die Belasger hatten fich überall hin ausgebreitet und besonders ben Grund gur agrarifden Cultur gelegt. Denn fie waren fein Sanbelsvolf wie bie Phonizier, und durfen baber nicht mit biefen in Berbindung gebracht werden. Rachdem aber bie neben ihnen hausen= ben hellenischen und halbhellenischen Stamme von Thefe fallen bis jum Beloponnes nach und nach, nicht ohne ihre Beihilfe, machtiger geworden, zogen biefe mehr friedlichen als friegerischen Belasger theils freiwillig, theils gezwungen zu neuen Ansiedlungen aus, nach Asien, nach den Inseln des thrakischen, ägdischen und ionischen Meeres, nach Italien u. s. w. Diese Massenwanderungen konnen wir jedoch nicht in dem Sinne als Colonien betrachten, in welchen wir hier dieselben zu beleuchten uns vorgenommen haben. Das mit Be-wußtsein ber Bortheile und nach bestimmten Grund-saten burchgeführte Colonialwesen ber Griechen laffen wir mit ihren neuen Grundungen in Rleinafien beginnen, wohin sich ber spahende Blid jundchst wenden mußte ). Bevor wir aber auf biese naher eingehen, haben wir bie Jonier vor ihrer Banberung und ihren Anstellungen in Kleinasien in Betracht zu ziehen. Denn von überwiegenber Bebeutung treten uns in biefer Beziehung grabe bie Jonier entgegen, welche in febr früher Zeit theils in zusammenhangenben Daffen, theils nur fporadifch bas hellenische Ruftenland ben Beloponnesos und mehre Infeln inne hatten, und von hier aus, nachdem ihre borischen Rachbarn machtiger geworden, auf neue Anfiedlungen besonders an Ruftenftriden bedacht maren. Sie maren von ieher ber Schifffahrt, bem Sandel und bem Seeleben mehr augethan als die Dorier und Aeoler, ja fie maren die beweglichen Phonizier Griechenlands. Die Urheimath biefes ausgebreiteten Stammes war nicht bas europäische Bellas, sondern der lange Kuftenftrich Kleinafiens am Befisaume gahlreicher Flugmundungen gewesen und von diesem Oftgriechenland aus waren fie als geubte Seeleute nach und nach in bas westliche vorgebrungen, hatten fich hier ebenfalls an Flugmundungen niedergelaffen und waren nach und nach landaufwarts gezogen. In ihren aftatifchen Bohnfigen haben fle aber andere Stamme neben fich gehabt, welche mit ihnen ziemlich gleicher Art und Ratur waren, namentlich die Leleger, welche Karien lange behauptet hatten 9). Daffelbe barf man in Begiehung auf bie Belasger, auf bie Darbaner und Minner annehmen 10). So find auch die Jonier ale die natür-lichen Mittelglieder zwischen den Ragneten am Belion und ben Magnefiern am Maianbros und Sipplos au

<sup>5)</sup> Ein Conflict dieser Art von den schlimmsten Folgen, welcher zum Ausbruch des peloponnessichen Krieges viel beitrug, war zwischen Korchra und Korinth eingetreten, worüber Thukyck. I, 25: αμα δδ και μίσει τῶν Κερκυφαίων, δτι αφτῶν πασημέλουν, δντες ἀποικοι· οὐτε γας ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς δίδοντες γέρα τὰ νομιζόμενα, οὕτε Κορινθίφ ἀνδεί προκαταρχόμενον τῶν ἐερῶν, ιδοπες αἰ εἰλαι ἀποικίαι· περιφοννοῦντες δὶ αὐτοὸς κτλ.

6) Plutarch. Timol. c. 3: οἰ Κορίνθιοι κήδεσθαι μέν ἀεὶ τῶν ἀποικίδων πολέων καὶ μάλιστα τῆς Συρακουσίων εἰωθότες κτλ.

7) Raoul-Rochette (Histoire critique de l'établissement des colonies Grecques Tom. I. p. 85. 95. 101. 113. 121 seq.) hat in seinem weitschichtigen Betrie auch über diese clieften duuselu Leiten gebandest.

<sup>8)</sup> Ueber die Riederlassungen der Beläsger f. Raoul-Rochette l. c. p. 146 sog. Ihre zerstreuten Wohnsthe habe ich im Artisel Pelasger (3. Sect. 15. Bb. S. 110 sg.) nachgewiesen. 9) E. Eurtius, Die Jonier S. 15. Hier demerft er auch: "Indessen glaube ich mit hinreichender Sicherbeit in der Entwickleung der ganzen lelegischen Bollergruppe, welcher die Jonier angedren, zwei große Epochen unterscheiden zu konnen, die sich nach den Gottesbiensten bestimmen, die Poseidonische und die Apollinische."

betrachten 11). So war Chalfis am Euripos, ein lebhaftes Emporion, ein früher Sammelplay ionischen Lebens 12). Ebenso war Delos ein Mittelpunkt bes ionischen Sandels und Berkehrs. Der Apollobienft war ber Begleiter biefer von Kleinasien aus nach dem westlichen Griechenland fich ausbreitenden Jonier. Die Sauptfache fteht fest, bemerkt E. Curtius, daß die gablreichen Apolloaltare an ben weitgestrecten Gestaden von Sellas, welche nirgends gestiftet worden find, ohne bie Ausgangspunfte einer neuen Ordnung ber Dinge gu werben, sammtlich von jenen fleinaftatischen Stammen gegrundet worden find, unter benen neben Rretern und Lyfiern die Jonier nur beshalb weniger bestimmt genannt werben, weil diese mehr als alle anderen Stämme Rleinafiens mit ben europäischen Briechen verwachsen und in Diefelben übergegangen find 18). Rachdem nun aber bie binnenlandischen Bolfermaffen, namentlich bie Dorier, immer mehr erftarft und jablreich geworben maren, erhoben fie fich gegen bie ursprunglich frembe Ruftenbevolferung, gegen bie Jonier. Je mehr jene Boben gewonnen, besto mehr wurden biefe bedrangt und faben fich endlich genöthigt, theils in größeren, theils in fleineren Bugen bas lange befeffene Land wieber aufzugeben. So begann eine Rudwanderung in die ursprüngliche Beimath, nach ber Westfufte Rleinaftens. Diefer Rudjug, einmal begonnen, nahm immer größere Dimenstonen an, fobag felbft Meoler und verwandte Bolferschaften mit hineingezogen wurden. So geschah es, daß sich burch biefe neuen Anfiedlungen in ben Ruftenregionen Rleinaftens balb blubende Stabte erhoben und hier ein verjungtes reges Leben fich ausbreitete. Die vorhandenen Bolferschaften nahmen bie Ankommenben zu ihrer Berftartung gern auf, und fo beginnen ber ionische und dolische Bund balb mächtig zu werben 14). Eine als Colonie gegrundete Stadt wurde nach Berlauf eines ober mehrer Jahrhunderte wieder Metropolis neuer Colonien und so ging die Ausbreitung in immer weiteren Fernen glucklich von statten.

Cap. 4. Die Bestäufte von Kleinasien und die

gap. 4. Die Weitruste von Kleinasten und die zahlreichen benachbarten Inseln wurden von Joniern, Meolern, einige Küstenstriche und Inseln auch von Dorriern mit neuen Ansiedlungen bevölkert, von welchen später wiederum die Colonien der Südfüste des Pontus Euxinus, die Colonien an der Propontis und dem Bosporus, sowie die auf der herakleotischen Halbinsel (taurischen Halbinsel, Krim) ausgingen, welche in den solzgenden Perioden abermals neue Ansiedlungen in beträchtslicher Jahl zu Stande brachten, sodaß endlich manche Städte, wie Milet, in das Verhältniß einer Urgroßmutter zu den Urenkeln getreten waren. Ja man kann behaupten,

daß die Colonien auf diesem Felde der Fortpflanzung noch betriebfamer waren ale bie Mutterftaaten, ale hatten fie diesen Trieb mit der Muttermilch eingesogen. Jonien und Meolis waren ausgebehnte Lanbstriche. 30nien umfaßte benjenigen Theil vom weftlichen Saume Rleinastens, welcher an ber Munbung ber vier großen Parallelthaler liegt. Sier blubten bie machtigften Stabte empor, welche fich fortwährend ber herrlichften Bluthe erfreut haben wurden, wenn fie nicht wiederholt ber Schauplat ber gewaltigen Reibungen ber aftatifch barbarifden und ber europaifch griechifden Beerscharen gewesen waren. Rachbem Alexander biefen ein Ende gemacht, fam neues Dubfal von ben gehben ber Diabochen unter einander, bann von den römisch affatischen Rriegen und endlich von den byzantinisch-griechischen Beerfahrten gegen bie neu erstandenen barbarifchen Dachte im weiten Afien, aus welchem noch im Mittelalter tatarifche und mongolische Bolferscharen wie Seuschredenzuge bis Europa vorbrungen. — Die fruchtbarfte Metropolis war Dilet geworben, bie Apollinische Stadt mit bem uberaus umfangreichen Dibymaon in ber Rabe, von welchem noch gegenwärtig mächtige lleberreste zu finden find 15). Milet war bereits in fehr früher Zeit ein bewohnter Plat gewesen und hatte Anaktoria geheißen, bis laut ber Tradition Miletos von Rreta eine Schar Rreter hierher führte, welche fich mit ben früheren Bewohnern friedlich vereinigte. Bon biefer Beit ab hatte bie Stadt ben Ramen Miletos erhalten, mas auf ein Uebergewicht ber neuen Bewohner hindeutet. Spater führte, wie Baufanias aus alteren Berten berichtet, Reileus, Sohn bes Robros, nebft mehren Brubern eine aus Joniern, Thebdern, Orchomeniern, Photern, Abanten bestehenbe Colonie hierher, von welcher die mit ben alteren Be-wohnern vermischten Rreter theils ermorbet, theils vertrieben und ihre Frauen und Tochter geehlicht wurden 16). Bon biefer Zeit ab wurde Miletos burch feine vorzügliche Lage für Schiffahrt und Sandel eine machtige und reiche Stadt, welche bereits bem Somer hinreichend befannt war und von ihm als farische Stadt bezeichnet wird 17). Die ursprünglichen Bewohner muffen bemnach Leleger gewesen sein, welche ihre Wohnsite in Rarien hatten, urfprünglich von ben Rarern verschieben waren, aber spater in ihnen aufgegangen find. Auch foll Die letos früher Lelegeis geheißen haben 18). So sollen die Leleger noch gablreiche andere Stabte biefer Regionen inne gehabt haben, welche ihnen von ben machtigeren Joniern genommen worden feien 19). Milet lag am latmifchen Meerbufen, 80 Stabien fublich vom Aus-

<sup>11)</sup> E. Curtius a. a. D. S. 24. 12) Ebendas. S. 25. 13) Ebendas. S. 37. 14) S. 42 fg. Der Berser Artabanos bezeichnet in seiner Unterredung mit dem Terres über den unternommenen Feldung gegen die Athenäer, daß diese Bater der assatischen Ionier seine und daß die letteren in der Schlacht entweder ungerecht gegen ihre Bater handeln würden, wenn sie gegen dieselben die Baffen führten, oder gerecht, wenn sie ihren Batern, ihrer Metropolis, Beistand leisteten. Herodot. VII. c. 51.

A. Enchtl. b. W. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>15)</sup> Bergl. B. J. Samilton, Reisen in Rleinasten (teutsch)
1. Bb. S. 28. und W. W. Vaux, On recent researches at
Budrum, Branchidse and Cnidus (in den Transact. of the Royal
society of Litterature Ser. II. Vol. VI. Part. 3) p. 482 seq.
(Lond. 1859). 16) Pausan. VII, 2, 1-3. Strab. XIV.
p. 634. Casaub. Eustath. ad Dionys. Perioget. v. 825. Ueber
den Ramen Miletos auf einer fretischen Inschrift s. b. Götting.
Gelehrt. Angeig. 1855. April 28. Philologus IX. S. 694 fg.
G. Curtius, Die Jonier S. 38.
17) II. II, 868. Bergl.
Strab. XIII, 610 seq.
18) Strab. XIII, 610 seq.

fluffe bes Maanbros, mit vier von fleinen Infeln gefounten Bafen, und fonnte aus biefen mit Bequemliche. Ihre Hauptfeit feine Schiffe überallhin aussenben. richtung war aber ber Rorben, vorzüglich bie gunftig gelegenen Geftabe bes Bontus Eurinus. Der bortigen, damale wol noch bunnen Bevolkerung mochte ber Sanbeloverfehr mit ben Milefiern willfommen fein und dies gab wol die Beranlaffung zu zahlreichen milestichen An-steblungen und Emporien. Seneca und Plinius haben die milestichen Colonien auf eine ungeheure Anzahl berechnet 20). Bas die Chronologie betrifft, fo fann man annehmen, daß feit der Antunft ber ionischen Bevolterung in Kleinasten bis zu ihren ersten festen Ansiedlungen am Bontus und ben benachbarten Regionen zwei bis brei Jahrhunderte verlaufen waren. In Diefem Beitraume fonnen aber fcon vielfache Berfuche, jene Lanber genauer fennen gu lernen und Sandeleverbindungen an-Bufnupfen, eingetreten fein. Rachbem man bie gunftigen topographischen Berhaltniffe erfannt und ben hanbel einträglich gefunden, wurden an bequem gelegenen Ruften Emporia eingerichtet, um feste Buntte und Stapelplage ju gewinnen. Bu diefem 3wede wurden theils ichon bewohnte Blage ausgewählt, theils neue Anlagen gegrundet, je nachdem bie Lage bagu einlub. Go gingen aus unscheinbaren Anfangen nach und nach machtige Sandelestabte hervor 21). Ohne nun die milefischen Colonien dronologisch nach einander aufzuführen, wens ben wir uns fofort ju ben fammtlichen hellenifchen Grunbungen am Bontus, unter welchen bie milefischen bie wichtigsten waren, und beginnen mit ben entfernteften im Dften und Rorboften bes ichwarzen Meeres.

Als die 10,000 Griechen unter der Führung des Cheirisophos und des Xenophon aus Persien zurückstehrten, um zum Pontus Eurinus zu gelangen, kamen sie endlich zu einer großen und reichen Stadt (xoluv persährer zal eidalpora), Gymnias genannt, deren Borskeher (äqzar) ihnen einen Führer schicke, um sie in fünf Tagen so weit zu bringen, daß sie das Meer ersblicken könnten. Der Name dieser Stadt, wie ihn Xenophon geschrieben hat, ist offenbar ein griechischer, und doch wird dieselbe von Xenophon nicht als griechisch bezeichnet, auch werden keine Freundschaftsbezeugungen erwähnt, außer daß sie einen Führer erhalten, welcher das Heer durch seindliches Gebiet geseitet und sie ermahnt, das Land mit Feuer und Schwert zu verwüsten. Da also Gymnias von seindlichen Stämmen umgeben war, so konnten wol die Stadtbewohner nicht von derselben Abstammung sein. Sie waren also wol in früheren Zeiten hier eingewandert, und es bleibt immerhin wahrsscheinlich, daß ein großer Theil derselben griechischen

Staaten angehörte. Es mochte aber hier eine Berschmelzung verschiedenartiger Antommlinge eingetreten fein, unter welchen bie Griechen ben befferen Theil bil-beten. Xenophon hat bieselbe baher auch nicht als gries chifche bezeichnet, sowie bas griechische Beer auch nicht mit Lebensmitteln verforgt wurde 22). Hatte bie Stadt aber eine ganz barbarifche Bevollferung gehabt, fo wurde bieselbe wol, wie alle früher von bem Heere berührten Bolterschaften, fich biesem kampfbereit entgegengefiellt haben. Die erste völlig griechische und von Kenophon als solche bezeichnete Stadt war Trapezunt im Gebiete ber Kolchier, noch gegenwärtig blubend und Trebisond genannt, ein Abkömmling von Sinope, sowie biefe ein Sprößling ber Dilefter war 23). Ale bie Artabier aus Trapegunt in Arfadien gur Beit ber neu gegrunbeten Stadt Megalopolis, in welche fie fich nicht mit überfiebeln laffen wollten, hier anlangten, muß Trapezunt in Rolchis schon eine fehr bedeutenbe Stadt gewesen fein. Die arkabischen Trapezuntier wurden als Stammverwandte wohlwollend aufgenommen 24). Gine Stammverwandt. schaft muß also vorhanden gewesen sein. Ja man barf vermuthen, daß fich in uralter Beit arfabifche Belasger bier niedergelaffen haben, fowie Baufanias bie Bithynier am Pontus als arfadifche Mantineier bezeichnet 25). Raoul-Rochette hat die Grundung in das Jahr 747 v. Chr. gefest 26). Die 10,000 Griechen wurden hier 30 Tage hindurch mit Rahrungsmitteln verfeben. Auch bie benachbarten noua brachten ihnen burch Berwenbung ber Trapezuntier Rinder, mabrend die entfernteren Diftricte von ihnen burchftreift und geplundert wurden 27). Bu biefer Zeit war bie Stabt autonom, außer baf fie einen mäßigen Tribut an bie Metropolis Sinope ents richtete. Als Arrianos seinen Periplus Des Pontus Eurinus an ben Kaiser Habrianus fchrieb, war bie Stadt noch blubend und bieser Raiser stattete bieselbe mit neuen Bauwerken aus 20). Im Mittelalter erhielt bieselbe dadurch neuen Gianz, daß die Comnenen hier ihre Residenz ausschlugen 29). Der gegenwärtige Zustand, die Production, der Handel (besonders mit Persien, Diar-bestir, Arabir), die Einsuhr englischer Baumwollen- und gedruckter Waaren, sowie die Uederreste aus dem Alters thume find von neueren Reifenden oft beschrieben wor

<sup>20)</sup> Plin. V, 31. Seneca, Consolat. ad Albinam (s. Helviam) c. 6. p. 364. ed. C. R. Fickert. Vol. III.: Miletus quinque et septuaginta urbium populum in diversa effudit. Die alte Ausgabe von Gothofredus hat CCCCCLLX (570). Plin. 1. c.: Miletus, Ioniae caput, Lelegeis ante dicta et Pityusa et Anactoria nominata, super XC urbium per cuncta maria genetrix etc.

21) Bergl. Sirab. VII, 4, 309 seq. unb R. Reumann, Die hellenen im Stythenlande 1. Bb. 6. 344. 345.

<sup>22)</sup> Xenoph. Anab. IV, 7, 19. 20. Roch weiter bstiich ober vielmehr nordöklich lag Dioskurias, am Ansange des breiten Istimos zwischen dem pontischen und dem kaspischen Merr. Straddon (XI, 2, 498. Comaub.) bezeichnet dieselbe nicht als griechische Stadd, sondern als ein Emporion, in welches Menschen aller Ingengungammengeströmt seien. Einige haben 70, Andere 800 Boller schaften angegeben, welche der Handelsverkehr hier zusammensührte. Größtentheils waren es Sarmaten und Raukaster. In der pateren Beit scheinen auch griechische Handelsleute hierher gekommen zu sein. 28) Aenoph. 1. c. 24)- Pousan. VIII, 27, 4. 25) Bergl. Raoul-Rochette, Hist. crit. de l'établ. des colon. Grom. I, 284. Not. 2. 26) Ibid. Tom. II, 173 seq. 27) Xenoph. Anab. III, 8, 22—24. 28) Arriani Peripl. Ponti Euxini p. 370 seq. ed. C. Müller. (in d. Googr. Graecminor. Vol. I. (Par. 1855). 29) Hierhber Fallmeraver, Gesch. des Kaiserthums Trapezunt, Münch. 1881, und Fragmente aus dem Orient I. E. 75 fg.

ben 30). Bon Trapezunt gelangten bie 10,000 am britten Tage nach Rerafunt, einer zweiten griechischen, von Sinope gegrundeten Stadt, und blieben hier zehn Tage. Diefe Stadt mar von geringerer Bebeutung als Trape-gunt und es haben fich feine Ueberrefte berfelben erhalten. Gegenwärtig führt aber bie weiter westlich gelegene alte Stadt Pharnatia ben Ramen Rerafunt 11). Dieselbe liegt auf ber Spipe eines felfigen Borgebirges, welches mit bem Festlande burch einen niedrigen bewalbeten Ifthmus von gefälligem und malerischem Aussehen verbunden ift. Pharnatia muß einft eine wichtige und fefte Ruftenftabt gewesen sein, ba Mitbribates VI. (auf Mungen ftets Dithrabates) hier mahrend bes Rrieges mit ben Romern seine Frauen, Schwestern, Concubinen aufbewahrte, und ale Lucullus immer weiter vorbrang, fie burch feinen Eunuchen Bucchibes (ober Bocchos) umbringen ließ, um fie nicht in die Gewalt ber Romer fallen zu laffen 33). Zwischen Trapezunt und Rerafunt lagen zu ber Zeit, als Arrianos feine Bontusfahrt machte, noch viele fleinere griechische Bafenplage und Forte, welche von bemfelben beschrieben worden find 88).

Bon Kerafunt aus gelangte das griechische Heer nach Rotyora im Gebiete der Tibarener, einer hellenischen, ebensfalls von Sinope abstammenden Stadt, welche jünger sein mochte als Kerasunt und Trapezunt. Bis hierher hatte dieses bedrängte und stets fämpsende Heer vom Schlachtselbe im babylonischen Gebiete ab 122 Tagemärsche (Graduol) gemacht und mit Einschluß der Rastage 18,600 Stadien in 8 Monaten zurückgelegt. Hier nun verweilte dasselbe 45 Tage. Da aber die Kotyoriten keine äpoga gewährten, d. h. keine Lebensmittel

30) Phil. Jac. Fallmeraper, Gesch. b. Kaiserthums Trapezunt, München 1881, und Fragmente aus b. Orient 1. und 2. Bb. Stuttg. 1845 (1. Bb. S. 76 fg.). B. J. Hamilton, Reisen in Kleinasten ic. 1. Bb. S. 228 fg. (teutsch). Eine Absbildung der Stadt hat Hon. Rob. Gurzon (Armenia c. 12. p. 175) gegeben und hier auch über dieselbe gehandelt. Bon den byzantis nischen Autoren ist die Stadt oft erwähnt worden, so von Contacuzen. Hist. IV, 24. Ruy Gonzales de Clavigo erwähnt diese Stadt auch in s. Historia del gran Tamerlan p. 77 seq. (Madrid 1792). Eugenisos (Ty Toanescovelwo woles synomusorung kuppaases) hat diese Stadt von verschiedenen Seiten beleuchtet, ihre ansgezeichnete Lage hervorgehoben und dieselbe als schützende Burg des ganzen Umtreises bezeichnet (p. 370 in Eustathis Opunc. od. L. J. Tasel). Der Cardinal Bestarion, ein geborener Trapezuntier (1440), hat ebensals eine Beschreibung derselben gegeben. In neuerer Zeit hat and John Nacd. Kinneir (Journey through Asia menor. Armenia and Koordistan p. 310 seq.) über Trapezunt gehandelt.

31) Bergl. Cramer, Kleinasten 1. Bd. S. 281. B. J. Hamelia and Koordistan p. 310 seq.) über Trapezunt gehandelt.

31) Bergl. Cramer, Kleinasten 1. Bd. S. 281. Ga. milton 1, 247 fg. (teutsche Uebers.)

32) Bergl. Plutarch. Lucull. c. 18. Appian. Bell. Mithr. c. 82. Strad. XI, 548. Cascub. Cramer, Asia minor. I, 281. Ha. milton I, 247 fg. (teutsche Uebers.)

33) Peripl. p. 372. ed. C. Müller. Hier legen auch Triposis (Tereboli) und die Siberebergwerse Arghria. So bestichen schop gegenwärtig an diesem Küsenstriche hin viele kleinere Plähe. Hamilton a. a. D. S. 287. 244. Das von Stylax erwähnte Cap Jephyrion (jeht Cap Zesch) und der Hesiensten beschen worden. Ueber die von Apollonios Rhod. (II, 394) erwähnte Insele Myllyris und die Susel Aretias hat dieser Reisende ebendaselbst gehandelt. Die lehtere erwähnt Apollonios Rhod. (II, 394) erwähnte Insele Myllyris und die lehter erwähnt

für Gelb barboten, auch die Kranfen und Invalidaes wordenen nicht in ihre Saufer aufnahmen, fo blieb bem griechischen Beere Richts übrig, als fich die nothigen Lebensmittel felbst zu verschaffen, theils aus bem Gebiete ber Rotyoriten, theils aus bem benachbarten Baphlagonien. Dies führte nun aber zu einer Collifton mit Sinope, ber machtigen Metropolis, aus welcher Stadt Befandte bei dem griechischen Heere anlangten. Der Conflict wurde jedoch baburch beigelegt, daß die Rotyoriten von ben Gefanbten aus Sinope baju bewogen wurben, bem Heere Lebensmittel (gewahr gewähren, fowie folche zugesagt wurden, sobalb es nach Sinope fommen wurde. Retpora zahlte ebenso wie Rerafus und Trapezus an Sinope Tribut, mußte alfo auch von ber Metropolis in Schut genommen werben. Die Umgebung von Ros thora zeichnet fich ebenfo wie die ber beiden genannten Stabte burch Obftbau aus. Rerafus hatte befanntlich entweder seinen Ramen von ben hier in Menge machsenben Rirschen erhalten ober biese find nach dem Ramen ber Stadt benannt worben 34). Bon Rotyora haben neuere Reisenbe feine Ueberrefte entbeden fonnen, ausgenommen die von einem alten, in Felsen ausgehauenen hafen 35). Schon zu Arrian's Zeit mar Rotyora nicht viel mehr als ein Dorf, und Strabon berichtet, daß bie Bewohner dieser Stadt nach Pharnasia versetzt worden feien. Bahricheinlich hatte ber Mithribatisch-romische Rrieg biese Stadt ftark mitgenommen und um ihren

Glang gebracht. Die größte Bebeutung unter ben griechischen An-steblungen an ber Subfufte bes Pontus hatte Sinope, beren Gebiet eigentlich zu Paphlagonien gehörte. Daher ber herrscher biefes Landes, Korplas, fich gern biefer Stadt bemachtigt hatte, wie Xenophon vernommen hatte 36). Allein diese Stadt war zu machtig, um ihr beizukommen und fie behauptete ihre Selbständigkeit. Ratürlich wurben ihr nicht blos ihre Colonien, sondern alle griechischen Ruftenftabte im Falle eines Arieges Beiftand geleiftet Sinope war auf ber Landzunge einer gunftig gelegenen Halbinsel (Zevwnung neddovnoos) gegrundet worden und hatte zwei vortreffliche Hafen 37). Bahrscheinlich hatte bier ichon ein bewohnter Ort gelegen, als die Milefter kandeten und eine neue größere Stadt grundeten. Die Sage laßt die erfte Anlage von Auto-Tyfos, einem Genoffen des Jason mahrend ber Argonautenfahrt, ausgehen 38). Bon Milet aus hatte eine wiederholte Anfledlung ftattgefunden. Die erftere war vor dem Einfalle ber Rimmerler, welche Sinope zerftorten, bie zweite nach biefer Berftorung bewirft worden. Der Gin-

<sup>34)</sup> Bergl. Eustath. ad II. II, 851. ad Dionys. Perieg. v. 456.
35) Bergl. Hamilton, Mehen ic. I, 251 (teutsch, Leipz. 1843).
86) Xenoph. Anab. V, 5, 23. Strabon (XII, 3, 545) neunt sie els die desologueuses von serven nolemo.
37) B. 3. Hamilton (1. Bh. S. 283) bemerkt: "Das Borgebirge von Sinope sah von hier ans ganz wie eine Insel aus, indem die Randzunge, durch welche es mit dem seine Lande zusammenhängt, zu niedrig ift, als daß man sie sessen konte."
38) Apollon. Rhod. II, 956. Dazu d. Schol. Apollodor. I, 19, 16. Strab. XII, 546. Plutarch. Lucull. c. 28. Appian. Mithr. bell. c. 83.

fall dieser Horden ift in das Jahr 751 v. Chr. geset worben 39). Der Führer ber ersteren Colonie foll Ambron, Die zwei Führer ber letteren Cous und Rritines geheißen haben 40). Die Stadt blühte bald auf, war mit Borftabten und jahlreichen Garten ausgestattet, hatte vortreffliche Mauern, ein Gymnafium, eine fcone Agora und ftattliche Säulenhallen. Allein die zerftorenden Wehen des Mithribatischen Krieges brangen auch bis zu ben Geftaben bes Pontus. Die Stadt wurde zweimal erobert, das eine Dal von dem urplöglich erscheinenden Pharnates, bas zweite Dal von bem Lucullus, welcher bie Stadt zwar schonte, aber zwei alte Ornamente entführte, bie berühmte Sphara des Billaros, und die Statue bes Autolyfos, ihres mythifchen Grunders. Rach ber Eroberung durch Pharnates war fie Residen, des Mithribates Eupator (VI.) geworben, welcher in Beziehung auf Bergrößerung und Berschönerung ber Stadt viel gethan haben soll. Lucullus erklärte bieselbe für frei und autonom. Wahrend Cafar mit Bompejus tampfte, wurde fie jum britten Dal von Pharnates, einem Sohne Mithribates' erobert, aber bald barauf an ben von Cafar abgeschidten Domitius übergeben. Roch furg por Cafar's Tobe wurde eine romische Colonie hierher geschickt. Sie hat alle Sturme bes Mittelalters überstanden und liegt noch jest auf dem schmalen Ifthmos (mit feinem Cherfonefos), welcher bas Borgebirge mit bem Festlande verbindet. Auch ift fie von einer Mauer umgeben, welche burch febr nabe an einander gerudte Thurme befestigt ift. Der alte Glang, welchen fie erft als autonome Stadt und bann als Refibeng bes machtigen Mithribates gehabt, ift freilich erloschen. Ueberrefte antifer Gebaube findet man überall in Mauern und Wohnhausern eingefügt 41). Das ganze lange Cap scheint ein angespultes Delta bes Halps zu sein. Rach Süben hin erstreckt sich eine fruchtbare reichbewalbete Gegend, welche einst zu Paphlagonien gehörte 42).
Eine zweite Residenz bes Mithribates an berselben

Rufte war Amisos an einem nach ihr benannten Meerbufen, wo früher die Stadt Lykastos, bunn eine attische Colonie, Beiräeus genannt, gestanden haben soll. Bor Alexander scheint sie zum Gebiete des Paphlagonien verwaltenden persischen Satrapen gehört zu haben und beshauptete den alten Namen Amisos, welchen dieser Ort wol ursprünglich gehabt hatte. Roch Alexander betrachtete die Stadt alls attische Colonie. Als Mithribates feine größte Dacht erreicht hatte, war bie Stabt feine zweite Refibeng geworben. Er vergrößerte biefelbe burch eine neue Anfage und nannte fie nach feinem Beinamen Eupatoria. Um diese Zeit muß die Stadt eine bebeutenbe gewesen sein. Die erhaltenen Mungen zeigen jeboch ben alten Ramen Amisos (mit ber Aufschrift Αμισού έλευθέρας). Jest heißt dieselbe Samfun, auch Esti

Samfun 43). Auf bem Gipfel bes Berges, wo einft bie Afropolis gestanden, sind noch Ueberrefte von Mauern ju finden. Auch ift bie Ausbehnung und bie Richtung bes alten Safenbammes noch fichtbar 44). Beiter land= einwarts im Gebiete bes Pontus lagen bie Stabte Phanaroia, Rabeira, Romana und Zela. Romana war ein volfreiches Emporion mit 6000 Hierodulen und mit einem glanzenden Tempelcult, also ein Analogon von Rorinth. Auch Zela hatte einen ftattlichen Tempel ber Anaitis mit zahlreichen Hierodulen 45). Strabon hat biefe Stabte genauer beschrieben und ihre Geschichte entwidelt, worauf wir hier nicht eingehen wollen. Rein griechisch war bie Bevolferung berfelben gewiß nicht, boch mogen von Zeit zu Zeit zahlreiche Griechen hier

Aufnahme gefunden haben.

Weiter westlich lag Amastris, ebenso wie Sinope auf einem Cherfonesos erbaut, und hatte auf jeber Seite beffelben einen Safen. Die Herrscherin Amaftris hatte biese nach ihr benannte Stadt aus vier fleineren Dertern Sefamos, Rytoros, Kromna und Tieion zusammen-gezogen. Wahrscheinlich gehörten auch biese zu ben ursprunglich milestichen Anlagen ober waren von Tochterftaaten ausgegangen. Die Stadt lag offlich von Parthenios und noch jest liegt hier ein Ort Amaffera 46). In füboftlicher Richtung ziehen fich machtige Gebirgemaffen hin. Weit wichtiger und größer als Amastris war Bera-tleia an ber Ruste von Bithonien, welche Stadt von Strabon ebenfalls als Grundung ber Milefier betrachtet, jeboch wol richtiger auf megarische und bootische (tanagraifche) Anstebler jurudgeführt wird 47). Sie lag am Fluffe Lytos, erreichte fruh eine hohe Bluthe, welche aber mehr als einmal geschwächt, aufgehalten und ge-brochen worden ift. Die wachsende Dacht und Eroberungesucht ber bithynischen Berricher, welche fich mit anderen machtigen Bolterschaften vereinigten, die in Aften eingebrungenen und feshaft geworbenen Galater, welche einige Male die bithyntichen Dynaften in ihren

<sup>89)</sup> Bergl. Herodot. IV, 12. Die bem Skymnos beigelegte Negesjyrgeg v. 770 seq. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.) und Raoul-Rockette Tom. III. p. 171 seq. 40) Bergl. 3. Sect. 2. Bb. S. 58 fg. 41) Bergl. Hamilton, Reisen ic. (teutsch) 1. Bb. S. 288 fg. 42) Hamilton ebendas. 1. Bb. 3. Sect. 2. 20b. S. 58 fg. (teutsch) 1. 28b. S. 288 fg.

<sup>48)</sup> Bergl. Strab. XII, 547. Casaub. Plutarch. Lucull. c. 19. Cic. Pro lege Manilia c. 8. Appian. Bell. Mithrid. c. 78. Plin. H. n. VI, 2. Plin. Epist. X, 93. 94. 44) Bergl. B. 3. Hamilton, Reisen in Kleinassen I. Bb. S. 271 fg. (teutsche Uebers.). Die verschiebenen kleineren Ortschaften bieser Region, Stationen, Flüsse, Berge und Balber bis Sinope hat Hamilton (ebenbas. S. 272—287) beschrieben. 45) Strab. XII, 3, 556—559. Casaub. aften von Riepert u. A. Die Geschichte biefer Stadt habe ich bereits im Artifel Paphlagonien behanbelt (3. Sect. 11. Bb. bereits im Artifel Paphlagonien behandelt (3. Sect. 11. Bb. S. 56 fg.). 47) Der Periplus des Sthlar (p. 67. ed. Müller. Geogr. Gr. min. I.) nennt sie schlechtweg nólig 'Ellyvig. Skymn. Negańy. v. 972: słr' śστιν 'Hoánleia Boiwrön nrisig nal Meyagéwn. Xenoph. Anab. VI, 2, 1. 2: 'Hoánleiar, nóliv 'Ellyviða, Meyagéwn änoinon odsan d' én rý Maguardówan yága. Bergl. Diodor. XIV, 31. Strab. XII, 542. C. Arrian. Poripl. p. 382. ed. C. Müller.: 'Hoánleian nóliv 'Ellyviða Awgun'n, Meyagéwn änoinon. Pausan. V, 26, 6: sì dè 'Hoánleia nenálistai upr énl Edželop nónra, ånapilody dè én Leigenágon. Also stimmen die meisten alten Geographen darin überein. das Gerafleia von den Reagrery. oder Reagrery und Berein, daß Gerafleia von ben Megaren, ober Megaren und Botiern gegründet worden ift. Doch fonnte es wol fein, daß die Milefier weit früher eine kleine Ansieblergruppe hierher geschickt und ben Grund ju einer Stadt gelegt batten.

Eroberungsplanen unterfütten, ber Mithribatische Rrieg waren ber Stadt mehr als einmal verderblich. Doch erholte fie fich ftets wieder von folden Bedrangniffen und blühte von Reuem auf. Aus den inneren Unruhen der Barteien waren eine Beit lang vor ber Beerfahrt Alexanber's Tyrannen hervorgegangen, welche jedoch den Bohlsftand der Stadt nicht gehemmt hatten 48). Aus Herafteia frammten Herafleides Pontifos und sein Schüler Dionystos Metathemenos 49). Die Einwohner trieben einträgliche Schiffahrt und die Thunfischerei brachte ihnen reichen Gewinn. Der gegenwartig hier liegende Ort führt noch ben aus herafleia entstandenen Ramen Eregli 50).

Zwischen Amastris und Herakleia lagen noch einige andere griechische Ansiedlungen von geringerer Bedeutung, z. B. Agamos, Metroon (rd Meromov, fleine Stadt am Borgebirge Poseidon), Rymphaon, Sandarasa, Krenides, Psylla (ein sester Plat). Die Bevölkerung war wol nicht überall eine rein griechische. — In der Mitte zwifden Berafleia und Byjang lag ber wichtige Safenplat Ralpe, von ber vortrefflichften Beschaffenheit, geschupt von einem 120 Fuß hohen steilen Felsen, welcher burch eine vier Blethren breite Landzunge mit bem Continente verbunden ift. Ebendafelbft befand fich jur Beit Xenophon's eine kleine Stadt, welche von ihm jedoch nicht als griechische bezeichnet wirb. Die bithvnische Bevolferung war hier überaus vorhetrichenb. Wol aber mochten Griechen hier Handel treiben. Hier vereinigten fich die Abtheilungen ber 10,000 wieber, nachdem ihre Trennung ste in große Gefahr gebracht und einigen dozoi (ein Aozos gegen 200 Mann) im Rampfe mit ben higigen thratischen Bithynern bas Leben gefostet hatte, von welchen biefer Ruftenftrich bewohnt wurde 51). Auch Arrian berührte auf feiner Bontusfahrt jur Beit bes Sabrian Stadt und hafen Ralpe 52). Jest findet man hier ben Ramen Reffen 53).

Cap. 5. Wir verlaffen vorläufig die West = und Norbfufte bes Bontus Eurinus und eilen gur Bropontis, in beren Bereiche bedeutenbe griechische Rieberlaffungen emporgebluht waren. Aftalos in ber Bithynia Bontica war eine Colonie von Megara und wurde in ber 17. Olympiade gegrundet. Sie war einft von-ben Athenaern in Besit genommen, erweitert und Olbia genannt worden. Rachdem sie eine Zeit lang Residenz der bithynischen Herrscher gewesen, wurde sie von dem machtigen Lystmachos erobert und zerftort, worauf aus den Trummern berfelben von Rifomebes I. Rifomebia hergestellt wurde. Bon romifden Autoren ift Aftatos auch Aftacum genannt worben 34). Beit größer und wichtiger war im

Gebiete der Propontis die Stadt Rygisos, beren Macht und Bluthe burch zwei milefifche Colonien begrundet worden war. Die erste Anlage foll bereits 1384 v. Chr. von ben Beladgern ausgegangen fein 55). Der Blat war allerdings vortrefflich und konnte wol die hier in biefen Regionen zu Wasser und zu Lande mächtigen Belasger einladen, sich hier eine Riederlassung zu gründen, gleichviel in welcher Zeit dies geschehen sein mag. Rach Ephoros gehörte dies Gebiet den pelasgischen Dolionen, welche aus Theffalien gekommen fein follen. Rach ihrem alten Herrscher Angifos foll bie Stadt den Ramen erhalten haben 56). Diese altesten Bewohner waren aber von ben in biefer Gegend verbreiteten Acolern vertrieben worden, welche spater wieder ben tyrrhenischen Belasgern weichen mußten. Für Ereigniffe aus fo frühen Beiten läßt fich feine hiftorifche Burgichaft aufbringen. Das eigentliche Emporblühen ber Stadt begann erft, nachdem die erfte milefische Colonie hier angefommen war. Die friedlichen Belasger mochten ihr feine Hinderniffe in ben Weg legen. Allein fo lange bie Stadt von ber lybischen und bann ber perfischen Berrichaft abhangig war, tonnte boch eine große Dachtentfaltung nicht eintreten. Diefe begann erft, feitbem bie perfifche Befanung (22 Jahre nach bem antalfibifchen Frieben) vertrieben worden war. Run erft eroberten Die Rygifener ben Profonnefos, befestigten ihre Stadt, führten gang vorzügliche Safenbauwerte, Berfte, Magazine u. f. w. auf und legten fo einen gebiegenen Grund gur Macht. Die beiben vortrefflichen Safen, welche burch Retten getoffen werben konnten, erleichterten bie nach allen Richtungen betriebene aufblühende Schiffahrt, welche Aristides in feinem Panegprifos auf biefe Stadt mit lebendigen Farben geschildert hat 57). Auch schmudten die Stadt außer anderen fleineren ein Tempel von ungeheurem Umfange und viele große Staatsgebaube 68). Als Mithridates ben Krieg mit ben Romern begonnen, warf er fich mit der gangen Bucht feines noch ungeschwächten Heeres und mit einer aus 400 Schiffen beftebenden Flotte urplötlich auf biefe Stadt, um fie zu
erobern, weil er ihre Bichtigfeit als eines festen Stuspunftes gegen bie Romer erfannt hatte. Allein bie Bertheibigung wurde von ben fampfruftigen Bewohnern mit foldem Rachbrud betrieben, daß ber machtige Konig Richts ausrichten konnte, bis ihn ber heranruckenbe

<sup>48)</sup> Aristot. 1101. V, 6. Strab. 1. c. Iustin. XVI, 4. 5. Memnon bei Phot. Bibl. p. 704 R. 49) Bergl. Polsberw. De reb. Herael. Brandenb. 1838. und Jaubert, Reise 20. 50. 392 fg. 50) Siehe bie Karte von Rleinaften von Riespert u. A. Berl. 1844. 51) Komoph. Anab. VI, 2, 2—4. 52) Arrian. Peripl. p. 382. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.). 53) Siehe bie große Karte von Kleinaften von Kiepert u. A. 54) Skylax p. 34. (Die afarnanische Stadt-'Astanòg erwähnt berselbe p. 37. ed. C. Müller.) Strab. XII,

<sup>4, 563.</sup> Casaub.: ຖ້າ δ' έν αὐτῷ τῷ πόλπφ καὶ 'Λοτακὸς πόλις, Μεγαφέων ατίσμα καὶ 'Αθηναίων, — κατεσκάφη δ' ύπο Αυσιμάχου τοὺς δ' οἰκήτοφας μετήγαγεν εἰς Νικομηδίαν ὁ ατίσας αὐτήν. Bergl. Ammian. Marcell. XXII, 12. Trebell. Poll. in Gallien. vit. c. 4. Plin. H. n. V, 32. Auf ber Rarte von Riepert ift ber Rame Aftace angegeben.

<sup>55)</sup> Bergl. Ravul-Rochette (Hist. crit. de l'établ. des col. Gr. Tom. I. p. 326 seq.), welcher in seltsamer Beise auf so alte Trabitionen ein ftartes Gewicht legt. 56) Ephor. bei b. Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. I, 1087. Raoul-Rochette 1. c. Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. 1, 1081. Radul-Rochette 1. c. 57) Aristid. XVI. Πανηγυφ. ἐν Κυξίκω p. 384 seq. Vol. I. ed. Dindorf. 58) Aristid. l. c. p. 387: κάλλη τοϊννν δημοσίων οίκοδομημώτων και την άπασαν κατασκευήν και μέγεθος τῆς πόλεως οὐτ' ἄπορος λόγων οὕτως οὐδείς ῶστε μὴ ἄν ἔχειν ἐπαινεῖν, οὕθ' οὕτω λέγειν ἰκανὸς ἄστε ὁφδίως ἀν ἐνδείξασθαι.

Lucullus jum Abzuge nothigte. Bon biefer Beit ab murbe fle von den Romern begunftigt, für eine autonome freie Stadt erflart und ihr Gebiet vergrößert 69). Tiberius verlor fle jedoch biefe Begunftigung, weil fle beschuldigt wurde, die zu Ehren des Augustus eingesetten Fefte vernachlässigt, auch romifche Burger gemishandelt ju haben 60). Unter ben byzantinischen Raifern behauptete fie noch ihre Bedeutung und Ammianus Marcellinus beschreibt fie noch als machtige Stadt mit unübersteiglichen Mauern (inexsuperabili moenium ambitu) und mit burch Retten gesperrtem Safen, welche nach Julian's Tobe ein Tribun Aliso mit einer Art auf einem untergelegten Rlope zerhieb, um bem Protopios, ber als Raifer gegen Balens aufgetreten, ben Eingang in die Stadt zu ermitteln 61). Bon neueren Reisenden sind die Lage, Umgebung und die noch vorhandenen Ueberrefte ber einft berühmten Stadt mehrmals beleuchtet worden 63). Beftlicher lag an berfelben Rufte die milefische Colonie Briapos mit einem guten Safen, in einer weinreichen Gegend, wo der gleichnamige Gott einen Sauptcult hatte. Roch gegenwärtig bekunden Ueberrefte die Lage der Stadt 63). Roch westlicher lag die Hafenstadt Parion, jene Grundung der mit Bariern (Infulanern) und Erythräern verseinigten Milester, von Paufanias aber nur als Colonie ber Erythraer bezeichnet. Rach einer anderen Melbung wurde Parios, ein Sohn bes Jason, als erfter Grunder betrachtet, welche Angaben fich leicht verschmelzen laffen, fofern hier fcon eine fleine Anlage bestehen konnte, bepor burch bie bezeichnete neue Anfiedlung eine großere Stadt entftand. Hier bestand ein Gefchlecht, Ogioper genannt, welche, ben libpfchen Biplien ahnlich, burch anhaltende Berührung Schlangenstiche unschählich gemacht haben sollen. Der Ort Ramares zeigt noch Ueberrefte ber alten Stadt 64). Unter Augustus wurde eine romifche Colonie hierher geschickt, baher auf Münzen und Stein-schriften Col. Iulia Pariana 68). Die Stadt hatte eine vorzügliche Lage und tonnte an ber Schiffahrt und bem Sandel nach dem Bontus und Bosporus lebhaften Antheil nehmen. Dit ihren Rachbarftabten hatte fie fich nach

ber früheren Selbftanbigfeit ber perfischen, ber matebonis ichen, ber pergamenischen und endlich ber romischen Berrschaft fügen muffen. Bahrend ber perfischen Berrichaft hatte bie Stadt einen Tyrannos, ben Sierophantes, bann wechselte die aristofratische mit ber bemofratischen Berfaffung. Die lettere bestand noch zur Zeit Casar's, bessen Decret an die Archonten, die Bule und den Demos der Stadt gerichtet war. Strabon erwähnt hier auch einen schauwurdigen Altar von außerordentlicher Große (ὁ βωμὸς θέας ἄξιος, σταδιαίας ἔχων τὰς πλευφάς), auf welchem mahrscheinlich die großen Festopfer bargebracht wurden 66). Wir fommen zu ber Beftseite ber Propontio noch einmal zurud und wenden uns zunachft ju bem nordöftlichen Kanal ber Propontis, bem thratischen Bosporos, welcher bie Propontis mit bem Bontus Eurinus verbindet. Gine ber gewaltigen Rygifos nicht nachstehende, jeboch nicht von ben Mileftern, fonbern von ben Megarern ausgegangene Gründung war Byzantion, welche Stadt aber in ber späteren Zeit Apzikos weit überragte, als Refibeng bes byzantinischen Raiserreichs in aller Herrlichkeit prangte und nun feit vier Jahrhunderten als bie von Außen bezaubernde, im Innern fur ben cultivirten Europäer unerquidliche große Sauptftabt ber Demanen besteht. Die höchst gunftig gelegene Landspipe, bas goldene horn genannt, mußte wol fruh die Aufmerksamkeit der Schiffahrer auf fich lenken und die megarischen Chalfedonier, welche Chalfedon 17 Jahre früher gegrundet, hatten biefe vortreffliche Localitat vorziehen follen. Allein ihnen scheint es mehr um fruchtbare Lanbereien in ber Umgebung ber Stabt als um eine ber Schiffahrt forberliche Lage zu thun gewesen zu sein 67). Der Rame Byzantion soll von bem Anführer ber Colonie Byzas stammen. Spater wurde biefe Anftedlung auch noch burch die Milefier verftartt, ba die unruhige thratische Rachbarfchaft ber neuen Stadt gewiß oft gefährlich zu werben brohte 68). Das ftete gefahrvolle Berhaltniß ber Stadt Byzantion ju ben fie umgebenden thrakifchen Bolfterschaften mit ihren Dynasten hat Bolybios mit großer politischer Einsicht geschilbert. Satten bie Bydrei andere farfere. Hatten fie ben einen durch reiche Geschenke oder Tribut beschwichtigt, so famen viele andere, um dieselben Bortheile zu erhalten. Die Bygantiner mußten stets fampsgerüftet und umsichtig zu Werfe geben, um jebe Gefahr abzuwenben (Polyb. IV. c. 24—26). Als das große Perferheer unter Darius in diese Gegenden vorgerudt war, verließen die Bygantiner ebenso wie die Chalfebomier ihre Stadt und grunbeten Mesambria am Bontus. Byzang und Chalfedon wurden bann von den Mannschaften ber phonizischen Flotte mit Feuer gerftort 69). Allein nach biefen Ereigs niffen blutten beibe Stabte balb wieber auf. Rach

<sup>59)</sup> Appian. Bell. Mithr. c. 76. Plutarch. Lucull. c. 23. 60) Tacit. Annal. IV, 36. 61) Ammian. XXVI, 8, 510. Gronov. 62) Bergl. Profess v. Osten, Denswürdigs. und Erinnerungen aus dem Orient 8. Bd. S. 265 fg. 273 fg. Eine Monographie hat 3. Marquardt (Chaicus und sein Gebiet. Berl. 1836) geliesert. Die Inschriften dieser Stadt s. im Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. V. p. 912 seq. 63) Thukyd. VIII, 107. Pompon. Mela I, 19, 1. Arrian. I, 12, 12. Plin. H. n. IV, 12, 24; V, 32, 40. Richter, Balls. in d. Oxient S. 425. 64) Strad. XIII, 588. Pausan. IX, 27, 1. Blinius (H. n. V, 32, 40) hat die Stadt irriger Beise mit Adrasca ibentiskirt, beren Bewohner allerdings nach Parion versetz worden zu sein scheinen. Eustath. ad Od. V, 125; ad Dionys. Periog. v. 517. Dazu d. Aust. Die Münzen hat Echel (II, 1, 458—460) ausgeführt. Bergl. Herodot. V, 117. Xenoph. Anad. VII, 2, 7; 3, 16. Ptolem. V, 2, 2. Pococke III, 383. Richter, Balls. S. 429 fg. 65) Plin. H. n. IV, 11, 18; XXXVI, 5, 4. Spon. Misc. p. 173, 2. Muratori p. 1101, 1. Orelli, Insect. Lat. N. 512. Echkel. II, 1, 458 seq. Corp. insec. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. 4. p. 609 seq. Bergl. N. 3640 seq., welche sich auf Eampsatos und Parion beziehen.

<sup>66)</sup> Strab. X, 5, 487; XIII, 588. Casaub. Diodor. XX, 107.
67) Vngl. Herodot. IV, 144. D. H. Herodot. IV, 144. D. H. Herodot. IV, 144. D. H. Herodot. IV, 20. Herodot. II, 276 seq. 68) Bergl. Aristot. Polit. V, 2, 10. Vellej. Paterc. II, 15. 69) Herodot. VI, 33. Stymnos (v. 739) nennt die Stadt Megnuspola.

Beendigung des peloponnesischen Krieges stand die Stadt unter der Bewaltung spartanischer Harmosten 70). Später ging Philipp von Makedonien, Alexander's Bater, damit um, Byzantion zu belagern und zu erstürmen, woran er jedoch durch die hier erschienene attische Flotte vershindent wurde 71). In Cult, Bersassung und Sprache blieb hier stets der Dorismus heimisch. Die ungeheure Erweiterung und Ausstatung dieser zur Residenz ershobenen Stadt durch Constantin den Großen konnte man als zweite Gründung betrachten. Auch Justinianus blied in dieser Beziehung nicht hinter Constantin zurück, worüber uns Prokopios in seiner Schrift über die Bauwerke höchst reichhaltige Mittheilungen hinterlassen hat 72).

Selymbria, auch Selybria genannt, 42 Millien westlich von Byzantion und 22 Millien öftlich von Perinthos, war ebenfalls eine Grundung der Megarer und war noch früher angelegt als Byzantion. jedenfalls thrakische Endung bria kehrt in mehren Stadtenamen wieder. Die Stadt hatte ebenso wie Byzang mit ihrer thrakischen Umgebung lange um ihre Eriftenz zu kampfen, behauptete sich jedoch, bis sie bem mächtigen Ronige Philippos, Alexander's Bater, anheimfiel. Bon Diefer Zeit ab fant ihre Macht und Bedeutung und unter ben römischen Raisern wird ste als ein geringes Oppidum erwähnt. Als jum Schupe Conftantinopels eine lange Quermauer burch Thrakien gezogen wurde, lag Se-lymbria am Anfange biefer Mauer. Auch hieß bie Stadt eine Zeit lang Eudoriupolis, nach ber Gemahlin bes Arfabius, Eudoria. Der alte Rame fehrte aber wieder und von den byzantinischen Autoren wird dieselbe oft erwähnt 78). Roch jest heißt der Ort Selivria 74).

Auch die Byzantion gegenüber liegende Stadt Chalstedon auf der afiatischen Kuste hatte ihre Bedeutung erslangt, ebenfalls eine Gründung der Megarer, und blühte Jahrhunderte hindurch, obgleich oft bedrängt und hart mitgenommen. Roch unter Justinianus muß sie ein besträchtlicher Ort gewesen sein, obgleich sie durch die unzgeheure benachbarte Residenz verdunkelt wurde und auch damals bereits ihre Mauern verloren hatte, welche Justinian zu seinen Bauwerken mit verwendete 76). Gegenswärtig liegt hier ein unbedeutender Fleden. Bon hier aus wenden wir uns zu den griechischen Ansiedlungen auf der taurischen Halbinsel, der heutigen Krim, deren Handelsverkehr zur Zeit ihrer Blüthe für Hellas große Bedeutung erlangt hatte. Drei Städte waren hier insbesondere wichtig geworden: Cherronesos, Theodosia

und Pantifapaon, beren Lage fich noch genau nachweisen läßt. Cherronesos war eine Grundung ber pontischen Berakleoten und wird von Strabon genauer beschrieben 76). Die hier erwähnte äxoa usyaln ist das südlich von der sewastopolischen Bucht liegende Hochplateau. Die von Strabon hier erwähnte kleine Stadt lag also zwischen ber heutigen Duarantainebucht und bem derronefischen Bufen, wie die aufgefundenen architektonischen Ueberrefte, Inschriften, Mungen, Thongefaße und Alterthumer anberer Art bezeugen 77). Diefes Stabtchen lag gang in ber Rabe ber bebeutenben Stabt Cherronesos und fonnte beshalb niemals fich zu Größe und Macht erheben. Cherronefos hatte mehr als einen Safen und bie femastopolische Bucht gehörte eben auch zu benen, welche von ben Bewohnern genannter Stadt benutt wurden 78). Der von Strabon ermahnte Ramm (& Krevovg) ift jebenfalls mit der Subbucht identisch. Die Chersonesiten hatten hier Befestigungewerte angelegt, welche sich auf ber Landenge lange bes Rtenus hinzogen 79), von welchen fich noch gegenwärtig Mauerüberrefte erhalten haben 80). Uebrigens mar bereits vor Mithribates VL bie alte Stadt großentheils zerftort worben, mahrscheinlich von ben raubluftigen benachbarten ftythischen Gorben, welche in biefen griechischen Sanbelsftabten ftete reiche Beute gu machen hofften. Diefelben bebrohten auch bie neue, etwas weiter öftlich angelegte Stadt beffelben Ramens, sodaß die Bewohner sich endlich genothigt sahen, von dem machtig gewordenen Mithribates sich Schut zu erbitten, welcher ihnen auch zu Theil wurde. Natürlich gewann biefer ftete auf Bergrößerung bebachte Berricher baburch bie Oberhoheit und bie Stadt gehörte feit biefer Beit gleichsam jum pontischen Reiche. Gewiß hatte bie Stadt von Herafleia aus von Zeit ju Zeit neue Anfiebler erhalten, um gegen bie feinblichen Rachbarn ftarfer ju werben. Allein bies war nicht ausreichenb. Die altere Stadt war übrigens auch nicht gang aufgegeben worden, sondern ein Theil ber Bewohner war gurudgeblieben, fodaß beide Stabte burch eine bequeme Strafe verbunden werben fonnten. Auch hat man noch bie Spuren von Mauern, welche bie zwischen beiden Stabten liegenden Garten und Beinpflanzungen einschloffen, entbedt. Das Seiligthum ber hochverehrten jungfräulichen Artemis mit ihrem uralten Toanon fand auf ber Landfpige, welche baher ben Ramen Parthenion erhalten hatte, nicht fem vom gegenwärtigen Leuchtthurm, also außerhalb ber Altstadt 81).

<sup>70)</sup> Xenoph. Anab. VIII, 1, 7. 8. 71) Diodor. XVI. c. 76 seq. Demosthen. Pro corona p. 256 (Reiske). 72) De aedificiis libr. I. (in b. Corp. Byzant. Script. ed. Niebuhr etc.) p. 170 seq. ed. Dindorf. Er befchreibt hier auch bie vortreffliche Lage ber Stabt. 73) Bergl. Contacuseni Histor. libr. I. c. 23. p. 115 (ed. L. Schopen.). 74) Herodot. VI, 33. Skylax p. 28. Xenoph. Anab. VII, 2, 15. 28; VII, 5, 17. Hell. I, 1, 21. Demosthen. De Rhod. lib. p. 198. R. Plutarch. Alcib. c. 30. Ptolem. III, 11, 6. Stephan. Byz. v. Mela II, 2, 6. Procop. De aedificiis IV, 9. 75) Bergl. b. Notae ad Procopii Historiam arcanam p. 382. Vol. I. ed. Dindorf. Rach Sefych (Miles. Descr. Constant.) waren auch Chalfibier von Eubda hier angelangt, welche Unnahme vielleicht nur auf ber Aehne lichteit ber Ramen beruht. Bergl. Raoul-Rochette 1. c. III, 274.

<sup>76)</sup> Libr. VII, 4, 308. Casaub. 77) Bergl. Paul Beder, Die herafleotische Halbinsel S. 6 (Leipz. 1856). 78) Paul Beder a. a. D. S. 8 fg. 79) Strab. VII, 312. Casaub. Bergl, Dubois de Monporoux, Voyage autour du Caucase Tom. VI. p. 251 seq. Paul Beder a. a. D. S. 14. Strabon bemerft (l. c.): ἐκκειται γὰρ ἐκὶ τὴν μεσημβρίαν ἄκρα μεγάλη κατὰ τὸν καρακλουν ἐφεξής, μέρος οὐσα τῆς ὅλης Χερδονήσου ἐφ' ἡ ἔδουται πόλις Ήρακλεωτῶν, ἄποιμος τῶν ἐν τῷ Πόντφ, αὐτὸ τοῦτο καλουμένη Χερδόνησος. 80) Paul Beder a. a. D. S. 14—17. 81) P. Beder a. a. D. S. 24 fg. Der Reissenbe Pallas (burch seine Reisen in Rusland bekannt) sand hier noch beträchtliche Ueberrefte. Bergl. R. Reumann, Die hellenen im Stythenlande I. S. 887.

Den beirächtlichen Handelsverkehr ber Bewohner und ihre blühende Schiffahrt bezeugen ihre massiven Anferplage 82). Ein machtiger Molo befand fich an bem derronefischen ober dem fogenannten fosischen Safen, wie ihn der Raiser Constantin noch im 4. Jahrhunbert genannt hat. Das Material ift erft in neuerer Zeit zu Bauwerken in Sewastopol verwendet worden 85). Das Gebiet der Siadt bildete eigentlich die kleine Cherronesos oder die eigentliche herakleotische Halbinsel im Gegensaße zur größeren taurischen Halbinsel überhaupt. Diese kleinere Cherronesos war durch die Befestigungswerfe, indem fie von allen übrigen Seiten vom Meere umgeben wurde, gleichsam eine für sich bestehende Halbinsel geworden <sup>84</sup>). Ueber die staatlichen Einrichtungen der Cherronesiten läßt sich wenig mittheilen. Aus einer dem Aggistlektes gesetzen Inschrift läßt sich nur so viel abnehmen, daß ihre Berfaffung ber ju Berafleia bestehenden nachgebilbet war 85). Bu ermahnen ift noch, bag bie Stadt einen großen Marttplat in ber Rabe bes fofischen Hafens hatte, fowie auch zu Chalfis der Marftplat am Safen lag 86). Wie Cherronefos, fo läßt fich auch Eupatorion in Beziehung auf feine Lage nachweisen. Rach Strabon's Angaben ftand Eupatorion 15 Stabien von ber Mauer ber Chersonesiten entfernt und befand sich ohne Zweifel auf bem gegenwärtigen Cap Paul. Denn Eupatorion war ein fester Plat am Meere mit einem Hafen 87). Der Rame mar von Mithribates Eupator entlehnt und ficherlich hatte biefe Stadt auch griechische Bewohner aus der Pontusregion erhalten. Ja es konnte hier schon eine griechische Colonie bestanden haben, welche burch eine neue von Mithribates verftarft wurde. 3wifden Eupatorion und Cherronefos erwähnt Strabon brei fefte Plate, mahrscheinlich nur Caftelle (poorpea), Palation, Chauon und Reapolis. Sie bienten als ogunenqua im Kriege gegen bie Stythen, um bie horben in biefer Linie im Zaume zu halten 88). Wichtiger war Theodoffa,

auch Theudosta genannt, eine milesische Gründung, mithin eine ionische, da Cherronesos von den herakleotischen Dorern stammte, mithin auch borische Berfassung, Sitte und Cult hatte. Theodosia lag da, wo die Gebirgsgegend endete, in einer überaus fruchtbaren Gegend und hatte einen bequemen Hafen, welcher 100 Schiffe Lergen fonnte. Bon Bantikapaon war Theodosia 530 Stadien entfernt. Der Zwischenraum bestand aus ergiebigem Aderlande mit gablreichen xouau und mit ber Stadt Romphaon, die ebenfalls einen bequemen hafen hatte 89). Der Tribut, welchen Theodofia mit ihrem Gebiete an Mithridates VI. zu entrichten hatte, bestand in 18 Myriaden Medimnen Getreibe. Auch hatte Theodofia langere Beit eigene Herrscher. Gin solcher war Leuton, welcher einft ben Athenaern 210 Mpriaden Mebimnen Getreibe schickte 90). Einft murbe bie mohlhabende Stadt von mehren benachbarten fleinen Dynaften hart belagert, aber burch ein von Polyanos ergahltes wohlgelungenes Strategema bes Tynnichos gerettet 91). Rachbem biefe Stadt Jahrhunderte hindurch geblüht hatte, fant fie nach vielfachen Sturmen herab und war bereits im zweiten Jahrh. n. Chr. verobet, wie Arrianos in seinem Beriplus berichtet 92). Spater trat Kaffa (Rapha, Κάφα) an ihre Stelle 98). Bon ber alten Stadt haben fich beutliche Spuren nicht erhalten. 3wei Mungen, einige Frag-mente von Bafen, Thranenstafchen und Lampen find bie einzigen Ueberrefte berfelben 94). Rapha war von ben Genuesen 1250 gegründet worden und wurde von Mahomet II. im Jahre 1475 erobert. Bahrscheinlich maren alle Ueberrefte ber alten Stadt ju ber neuen verwendet worden.

So war auch Pantikapaon eine milesische Pflanzskabt und hatte ebenso große Bebeutung erlangt als Theodosia. Sie lag an einem Golse vor der Mündung des mädtischen Sees, und zwar auf einem Hügel, welscher in einem Umfange von 20 Stadien rings herum bewohnt war °5). Ihr Hafen mit den Schiffswersten lag gegen Often und konnte 30 Schiffe aufnehmen. Auch hatte die Stadt eine Akropolis °6). Das ganze Gebiet um die Mündung des Mädtis wurde von kleinen Openasten beherrscht, die Parisades seine Macht an Mithrischaes abtrat °7). Zahlreiche Inschristen und Münzen von dieser Stadt haben sich erhalten. Sie galt als Metropolis der Bosporaner °8). Zwei andere bedeutende,

<sup>82)</sup> Den handel Athens mit den Städten des Bosporos und dieser haldinsel überhaupt, namentlich in Beziehung auf Getreide, berühren die attischen Autoren östere. So Demosthen. pro Phorm. c. 8. p. 182 (ed. Baiter und Sauppe), u. g. Lept. 46.7. 83) Bergl. Baul Becker S. 68. 84) Paul Becker a. a. D. S. 28 sg. 85) Becker a. a. D. S. 84. 86) Ebendas. S. 69. hier ist auch ein Blan der Stadt beigezeben wogden. Auch K. Reus mann hat seinem Werke (Die hellenen im Shythenlande 1. Bd. S. 386) einen Blan der herakteotischen Haldinsel mit dem Gebiete der Stadt Cherronesos beigezeben. Becker (a. a. D.) hat eine richtigere Darstellung versucht. 87) Strad. VII, 4, 312. Casaud.: yp de nat Ednardsych zi, neisaurog Aiogantov, McKyddary stradtyrovorog. Esti d'änga diszousa tov tov Xeddonystrov, de nat Ednardsych zi, neisaurog Aiogantov, molova educycog, veroura nodes ripe noden. Sine locale Beweissährung hat P. Becker (S. 31 sg.) gegeben, welcher seinen Bohnst in der Rachbarschaft, zu Obessa, hat. 88) Böck (Introd. ad Inser. Sarmat. Corp. inser. Gr. Vol. II. Part. XI. p. 81) bemetst über die Stythen in diesen Regionen: "Ponti Euxini oram ad Istro usque ad Tyram et Sarmatiae Europaeae tractus meridionales Herodoti aetate Scythae incoluerunt, qui sese Scolottos vocadant. Eosdem in Europaea etiam Xenophon collocat (Mem. II, I, 10), vagumque recentiorum inde ad Alexandro magno vocaduli usum, quo darbaros quoelidet Asiae, septemtrionalis et Europae huic contiguae nationes vocant Scythas, egregie

explosit Niebuhrius eiusque originem demonstravit (De Scythis, Getis et Sarmatis, Opusc. hist. et philol. Tom. I. p. 352)." Seit ber weit grundlicheren Arbeit von R. Neumann (Die Hellenen im Stythenlande. Berl. 1855) burften Niebuhr's Ansichten wol ihre Bebeutung verloren haben.

<sup>89)</sup> Strab. VII, 4, 309. Casaub. Bergl. K. Renmann, Die hellenen im Stytischlande 1. Bb. S. 469 fg. 90) Strab. ibid. p. 311. 91) Polyaen. Strategemat. V, 23. p. 201 (ed. Ed. Wölflin). 92) Arrian (Peripl. Ponti Eux. p. 415) nennt sie molise kopuor. In der alanischen oder taurischen Sprache sollsie den Ramen Ardabba geführt haben. K. Renmann a. a. D. 93) Bergl. S. B. Hoffmann, Griechenl. II. S. 1563. 94) K. Renmann I. S. 468. 95) Strab. VII, 4, 309. 310. 96) Strab. 1. c. 97) Strab. 1. c. p. 810. 98) Ich habe bereits im Artisel Panticapaeum (8. Sect. 10. Bb. S. 477 fg.) hieraber gehandelt und bie hierher gehörenden Inschristen erwähnt.

von Griechen bewohnte Stadte waren Tanais und Phanagoria. Beide lagen der afiatischen Kuste am nächsten, und zwar Tanais am Flusse desselben Ramens 99). Tanais war nächst Pantikapaon das größte Emporion, ein gemeinschaftlicher Stapels und Handelsplat, einersseits der asiatischen und europäischen Romaden, anderersseits aller vom Bosporos kommenden Seefahrer, welche Aleidungsstosse, Bein und andere Erzeugnisse brachten, während jene Belzwerk, Sklaven und andere Romadenswaren darboten. Als aber Tanais gegen den Dynasten Palemon Biderspenstigkeit zeigte, wurde ste von diesem ausgeplündert und zerstört 1). Später hat sich dieselbe von diesem Schlage wieder erholt und die Genuesen rieden hier im Nittelalter einen bedeutenden Handel. Der Rame Tanais war in Tana abgefürzt worden. Wahrsscheinlich stand sie in der Rähe des heutigen Asow 2).

Bhanagoria war ebenfalls eine wichtige handelsftabt für bie aus ber Daotis Rommenden und lag auf ber aftatischen Seite auf einer tonischen Landenge. Sie war gleichsam bie Schwefterftabt von Bantifapaon. Gine Colonie der Teier hatte fich einst hier niedergelaffen, woburch das griechische Element bas Uebergewicht gewann. Bie Pantifapaon bie erfte Stadt ber europäischen Bosporaner war, fo Phanagoria das Sauptemporion ber aflatischen 3). Auch hatte bie Stadt einen berühmten Tempel ber apaturischen Aphrodite. Die Mungen ber Stadt zeigen in ihrem Beprage bie Bebilbe griechifcher Gotter, bes Apollon, bes Pofeibon, Dionpfos, Ban, ber Aphrodite Apaturos, ber Artemis. Die ftets wiederkehrende Umschrift ift Davayoglow. Man bemerft hier noch gegenwärtig Trummer von Saulenhallen, Statuen und Steinschriften. Die Stadt muß etwas westlicher als die heutige Stadt Anapa gelegen haben. In der Rabe haben die Ruffen eine Festung angelegt, welche von ihnen mit dem alten Ramen Phanagoria benannt worden ift 4).

In berfelben Region befanden sich noch mehre kleinere griechische Rieberlassungen, wie Repos ober Repoi (Konos, Konos, Garten, Garten) und Hermonassa ('Equávassa). Repos lag am westlichen User des Landsees und war eine Ansiedlung der Milester. Hermonassa war eine Insel im kimmerischen Bosporos mit einer ebenso genannten Stadt. Bahrscheinlich lag die Stadt auf einer Halbinsel. Bon

Stephanos Byjantinos wird Hermonaffa ale ein fester Blat ber Trapezuntier bezeichnet 5). Die Stadt hatte einen hafen und trieb ebenfalls Schiffahrt und han-Bor Strabon's Zeit lag an dem Isthmos, welder die taurische Salbinfel mit dem Continente verbindet, die Stadt Rimmerifon, welche burch Ball und Graben den Ifthmos verschloffen hatte. Db fie griechische Bevölkerung hatte ober nicht, wird von Strabon nicht an-gegeben. In ber Rabe befanden fich die Achilleische κώμη, ber Ort Batraeus (κώμη Πατραεύς) und in einer Entfernung von 130 Stadien bie κώμη Rorofondam, welche am Ende bes fimmerifchen Bosporos lag 7). Bis hierher reichte bas Gis, wenn ber mdotifche Gee gugefroren war. 3m Bebiete ber Lanbichaft Sinbite auf ber rechten Seite bes Sypanis lag bie Stadt Gorgippia, bie hauptstadt biefes Diftrictes, und Aborate. Do hier noch griechische Anfiedlungen stattgefunden, hat Strabon nicht bemerft 8). Die Rorbseite des Bontus hatte noch verschiedene fleinere griechische Anfteblungen, ebenso Blage, in welchen Griechen mit den alten gandesbewohnern gemischt lebten, welche wir hier nicht weiter verfolgen. Die Griechen mochten bier theils durch ihren willfommenen Sandelsperfehr, theils in ihrer geiftigen Ueberlegenheit, welche ben Ginheimischen mit zu Gute fam, theils burch die Macht ber größeren Stabte ber taurischen Halbinfel hinreichenben Schut finden. Doch mochten feindliche Ueberfalle nicht gang ausbleiben, um Beute ju machen. Die bedeutenbfte milesische Rieberlaffung im sarmatischen Stythien war Olbia, auch Olbiopolis und Miletopolis genannt, an der Stelle des Borpfthenes gelegen, wo er ben Sypanis aufnimmt, von welcher Stadt noch zahlreiche Steinschriften eriftiren, in welchen ihre Berfassung als eine volksthumliche bezeichnet wird. Diefe Stadt scheint ihren Bohlftand vorzuglich einem einträglichen Belghandel verdankt zu haben, obwol auch andere Handelszweige hier bluhten 6).

Cap. 6. Auch an ber Weftfüste bes Bontus, besfonders in der Rabe ber Mundungen des Ifiros, und von hier landeinwarts, hatten fich in einigen Landschaften Griechen angestedelt, wol am meisten von den griechisschen Stadten an der Subfuste des Bontus aus, um auch hier Emporia zu weiterer Ausbreitung des Handels zu gründen. So waren auch Milester hierber gekommen

<sup>99)</sup> Strab. l. c. p. 310: είς την έγγοτάτω πόλιν της 'Aslas, Φαναγορίαν.

<sup>1)</sup> Strab. XI, 2, 493. Casaub. Bergi. E. Ritter, Bothalle S. 297.

2) Bergl. Hoffmann, Griechenl. 2. Bd. S. 1567. Urber die Masotis überhaupt und die angrenzenden Regionen hat E. Ritter (Die Bothalle europäischer Bölserzischichten S. 162 fg. 297 fg.) gehandelt.

3) Strad. XI, 2, 495. Casaud.: nal kort täde pide Ekopanalan Bosnoganden phytochus to Nartunalan. τών δ' Άσιανών το Φαναγόρου : nakeitai yan nal οθτως ή πόλις : nal δοπεί τών μέν έν τῆς Malaridog nal τῆς ὑπερμενης βαρβάρου καταπομιζομένων έμπορείον είναι τὰ Φαναγόρια : τών δ' έν τῆς θαλάττης ἀναφαρομένων έκιστε τὸ Παντικάπαιον ετι δε καὶ έν τῆ Φαναγορία τῆς Άφορδίτης legdy έπίσημον τῆς Άπατούρου. Strabon nennt also diese Stabt τὸ Φαναγόρον, τὰ Φαναγόρου τὰ Θαναγόρου. Δ) Bergl. R. Reumann, Die Heltenen im Stythenlande S. 559 fg.

<sup>5)</sup> Stephan. Byz. v. Bergl. Hoffmann, Griechenl. II, 1569. 6) Strab. XI, 2, 495. Casaub.
7) Strab. XI, 2, 494. Ueber bie 'Azilléws rijsos, ben doous 'Azilléws Arrian. Poripl. p. 397. ed. C. Müller. Ueber ben Cuit bes Achilleus Bontarches in birfen Regionen Boeckh. Corp. Array Gr. N. 2076; bazn bie Not. und R. Neumann I, 365. Krausc. Gr. N. 2076; bazn bie Not. und R. Neumann I, 365. Krausc. Gr. N. 2076; bazn bie Not. und R. Neumann I, 365. Krausc. Gr. N. 2076; bazn bie Setzil. B. G. Niebubr, Untersuch. üser bie Gesch. b. Stythen, Geten, Sarmaten (fl. hift. u. philot. Schriften I. Bb.) S. 359 fg. Boeckh. Corp. inser. Gr. N. 1068. p. 360. Vol. I. und Vol. II. p. XI. Introd. ad inscript. Sarmat. o. 6. p. 86 seq. Auch ist über Olbia bereits in ber 3, Section (3. Bb. S. 1 fg.) unter biesem Titel gehanbelt worden. Die Geten in ber Gegend von Olbia wurden von den Gullern (Galatern, Kelten) ausgerieben, als sie ihr gallosthrafisches Reich am Somos auf furze Zeit gesgründet hatten. Bergl. Leop. Conzen, Die Wanderungen ber Kelten S. 217 fg.

162

und hatten fich in Tomi, bem Berbannungsorte Dvid's, niebergelaffen 10). Reben ber hellenischen bestand hier and noch bie alte einheimische Bevolferung, wie aus Dold's wehflagenben Briefen hervorgeht, und bas helles nische Element scheint von bem barbarischen übermaltigt worben zu fein. Unter ber romischen herrschaft mar Tomi ber Hauptort ber europäischen Scythia minor. Auch wird die Stadt auf Munzen als eine Metropolis bes Bontus bezeichnet. 300 Stadien nördlicher lag Iftros, in bem Beripfus bes Arrian Iftria, auch Iftropolis genannt 11). Silberne und brongene Dungen begergen bie Autonomie ber Stadt und haben bie Umschrift IZTPIHNON. Sie wurde ebenfalls für eine Anfiedlung ber Milefier gehalten. Der Rame scheint von bem benachbarten Fluffe Iftros entlehnt worden zu fein. 300 Stabien betrug ber Weg von Tomi jur Stadt Rallatis, auch Kallantia genannt, eine Anfiedlung ber Herafleoten, mit einem Landungsplate, und von hier aus hatte man 180 Stadien bis jum fogenannten Safen ber Karer. Auch hieß bas gange Gebiet ringsherum Raria 19). Da nun aber Milet eigentlich im Gebiete von Rarien lag, so bleibt es mahrscheinlich, daß biefe Lanbichaft ebenfalls nur milefische Anfiedlungen umfaßte, an welchen wol auch andere farische Stabte Theil genommen haben tonnten. Plinius erwähnt aus einem alteren Autor, bag bad Gebiet an ber Tanaismundung fich querft im Befige ber Rarer, fpater ber Ragomenier und Maoner befunden habe, und Strabon befraftigt biefes Zeugniß baburch, baß er Burgen ober Warten ber Rlagomenier im ober am afowichen Deere fannte 18). Dem Beispiele Milets mochten auch andere farische Stabte in ber Aussendung von Colonien gefolgt fein. Ferner war Apollonia, von Rallantia 1300 Stadien entfernt, eine Gründung der Milester und noch in der Raiserzeit blubte dieselbe als wichtige Stadt 14). Der Rolog bes Apollon, ein schönes Werf bes Ralamis, wurde von Lucullus nach Rom entführt. Diefen Regionen geborten noch viele andere größere und fleinere Derter an, wie Tyras, Rifonia ober Rifonion, Dvibiopolis, Limen Ifiakon und andere spätere Anlagen, über beren Topographie R. Reumann ausführlicher gehandelt hat, worauf wir hier nicht näher eingehen wollen 16). Instinus führt am adriatischen Meere Habria ober Abria, Arpos, Bisa in Ligurien, Tarquinii in Tuscien, Spina in Umbrien als griechische Städte auf 16), welche Angaben wir hier als problematische auf sich beruhen lassen. Dagegen haben wir noch verschiedener Ansiedlungen in thrafischen Gehieten zu gehenken Melde zu harrächtischen Schlessen Gebieten ju gebenken, welche ju betrachtlichen Stabten angewachsen waren, wie Abbera, Amphipolis, Dinnthos,

Potibda, Menbe in Pallene, eine Colonie ber Erythräer, und viele Ortschaften in der Halbinsel Chalkibike 17). Abbera lag in der Rabe der Mündung des Reftos, nach Herobot eine Grundung bes Klazomeniers Timefios (656 v. Chr.), dann von den Thrakern zerstört, von den Teiern wieber neu hergestellt, nach ben Berferfriegen unabhangig, blubend und machtig genug, um ben Thrafern Wiberstand zu leiften 18). Im Jahre 376 v. Chr. brachten die Triballer den Abberiten eine ftarke Rieberlage bei 19). Doch kommt fie in der Raiserzeit wieder als autonome Stadt vor 20). 3m Berlaufe bes Mittelalters wird Abdera von den byzantinischen Autoren noch mehrmals erwähnt. Amphipolis, von den beiden Armen bes Strymon nahe an seiner Mundung umftromt, hatte eine vorzügliche Lage, gehörte ursprünglich ben Ebonen und hieß bie Reun Bege ('Evvéa bool). Aristagoras aus Milet wollte eine Colonie hierher führen, ging aber burch bie fampfruftigen Goonen ju Grunde. Ebenso 10,000 verschiedene Griechen, befondere Athender unter Lyfiftratos, Lyfurgos und Kratinos 21). Endlich trat ber Athender Agnon, Sohn bes Rifias, gegen Die Edonen fiegreich auf und grundete nun die eigentliche Stadt Amphipolis, etwa eine Stunde oberhalb ber Munbung bes Stromon. Im peloponnesischen Rriege hielt es aber bieselbe mehr mit Sparta als mit Athen und ergab fich bem Brafibas, welchen fie nach feinem Tobe in bem Rampfe gegen Aleon wie einen Heros verehrte 22). Spater gehörte Amphipolis zu Matedonien 23). — Atanthos war eine Colonie ber Andrier in ber Rabe bes Athos (nach Euseb. Ol. 31. gegründet), auf bem 7 Stadien breiten Ifthmos ber Landjunge Afte 24).

Ebenso war Divnthos eine hochft wichtige griechische Colonie an ber Subfufte Thrafiens, welche fpater ju Makedonien gehörte, am innern Binkel bes toronaifden Meerbufene, 60 Stadien von Potida, in geringer Entfernung von ber Meerestufte. Frubzeitig angelegt wurde sie von ihren thrakischen Rachbarn wiederum gerfort, bann von einer Colonie aus Chalfis neu erbaut. blubte fie machtig empor und wurde die größte und schonfte Stadt diefes Ruftenftriches. Sie behauptete ihre Unabhängigfeit gegen Athen, Sparta und bie mateboniichen Könige, obgleich oft hart bedrängt. Später wurden bie Spartaner von ihr als Bundesgenoffen, jedoch nicht ohne Bevormundung angenommen. Rachdem Philipp, Alexander's Bater, immer mächtiger geworden und sich mehre Jahre gegen die Stadt wohlwollend gezeigt hatte, trat er ihr endlich als gewaltiger Feinde entgegen, eroberte und zerstörte sie, diese vortressliche Stadt, welche, wenn fie fich jur rechten Zeit eng mit

<sup>10)</sup> Strabon (VII, 6, 319) nennt biefe Stadt Toneus und Miλησίων πτίσμα. Arrian (Peripl. p. 899) nennt ste Τομέαι (εἰς Τομέας, ἀπὸ Τομέων). 11) Arrian. Peripl. p. 899. Milyotov Atique. Attiun (2017) P. Joseph P. Jo 6. 841 fg. 6. 858 fg. 16) Iustin. XX. c. 1.

<sup>17)</sup> Bergl. Herodot. VII, 9 seq. Thukyd. IV, 7. 18) Herodot. I, 168. Diodor. XIII, 72. 19) Liv. XLIII, 4. 20) Plin. IV, 18. Anmian. Marcell. XXII, 8. 21
194 seq. Thukyd IV, 102. 22) Thukyd.
V, 11. 18. 21. 46. Diodor. XI, 70; LXII, 69. 21) Herodot. V. 22) Thukyd. IV, 102 seq.; 28) Bergi. Asschin. De fals. legat. p. 8. Demosthen. in Aristog. p. 659. 669. Ueber einige andere weniger wichtige Städte in diefen Aesgionen vergl. Thukyd. IV, 130 soq.; V, 1 soq. 24) Horodot. VII, 115. 121 seq. Thukyd. IV, 84. Shynu. Chies v. 648. Plutarch. Quaest. Graec. 30. Strab. VII, 331.

Athen verbunden hatte, Philipp's Macht hatte vollig vernichten tonnen. Dies mochte Bhilipp begriffen haben, baber erft erheuchelte Freundschaft, bann Bernichtung. Riemals ift fie wieder hergestellt worden 25). Der Bafenplat ber Stadt war mahrend ber Bluthe ihrer Erifteng Matiberna gewesen 26). Gegenwärtig findet man noch einige Ueberrefte von Dinnthos 27). Botibda lag auf bem fcmalen Ifthmos ber Salbinfel Ballene in fruchtbarer Umgebung, mar eine alte Anfiedlung ber Rorinthier, und erhob fich ju einer beträchtlichen feften Stadt, welche Artabagus ohne Erfolg belagerte 20). 3m peloponnefichen Kriege eroberten fie die Athender, welche bie Einwohner nothigten, die Stadt ju verlaffen, um bier einen festen Salt zu gewinnen 20). Die Bevolferung bestand nun aus attifchen Coloniften. Philipp von Mafedonien hielt aber die Rachbarschaft für gefährlich, eroberte bie Stadt und gerftorte fie, worauf er ihr Gebiet ben Olynthiern überließ. Allein Raffander ftellte hier eine neue Stadt unter bem Ramen Raffanbria ber, welche er mit ben noch vorhandenen alten Ginwohnern, mit Diynthiern und anderen Colonisten aus der Umgegend bevölferte, sodaß fie balb die wichtigfte Stadt Matedoniens wurde 20). Sie behauptete fich Jahrhundete hindurch, bis bie beranfturmenben Sunnen fie eroberten und ausplunderten, worauf fle von bem bauluftigen Juftinian mit neuen festen Mauern umgeben wurde 31). Sier befindet fich gegenwartig der Ort Binata 22). Die Lanbichaft Chalfibite, ein aus brei Lanbipipen bestehenbes Gebiet awischen bem thermaischen und ftrymonischen Bufen hatte 32 ionische Orte, größtentheils Anfiedlungen ber Bewohner von Chalfis an der Rufte von Euboa. Die felben bilbeten in ber fpatern Beit, fo lange Dlynthos noch bestand, unter biefem eine Confoderation 33).

Rachbem wir die Richtung der vorzüglich von Milet und ihren Töchterstaaten ausgegangenen Colonien im Often und Rorden verfolgt haben, kehren wir nach Aleinsasien zurück, und zwar zunächst nach der Propontis, wo wir der wichtigen Stadt Lampsasos begegnen. Sie lag 170 Stadien von Abydos entsernt, an einer Bucht des nordöstlichsten Theiles vom Hellespont, und soll schon früh unter dem Ramen Pityussa (Nervössa, auch Pityusa) eristirt haben, als erst eine photäische, danu eine milesische Colonie sich in derselben sessieher. Bon dieser Zeit ab erhob sich dieselbe bald zu einer bedeutenden Stadt, welche sich durch ihren Cult des Priapos auszeichnete. Auch hatte sie einen vortresslichen Hasen und in ihrer Umgedung wurde guter Wein gebaut. Sie gehörte bekanntlich zu den drei Städten, welche von Xerres dem Themistosses überlassen wurden, um aus

ihren Ginfünften ein angemeffenes Leben führen an tonnen. Bur Beit bes Cicero war fle noch eine bedeutenbe Stabt 34). Beinabe mare bier ber romifche Legat Berres, biefer verruchte Bofewicht, von ben Ginmohnern in feinem Saufe lebendig verbrannt worben, weil er gegen ben angesehenften Burger bas schanblichfte Berbrechen begangen hatte. Rur bie in Lampsatos verweilenben cives Romani hielten bie Menge ab, bies auszuführen, bamit bas ius legationis nicht verlett murbe. Dennoch wurden ber ungludliche Philodamos und fein Cohn, beffen Schwester Berres hatte icanben wollen, hingerichtet 36). -Bur Beit des Darius war Hippotles Tyrann von Lampfatos. Spater bilbete fich hier eine bemofratische Berfaffung aus, in welcher die Angelegenheiten von einer Bule und von ber exclosia geleitet wurden. Auf Stein-fchriften fommt auch bie psoovola vor 36). So war auch Abpbos eine Grundung ber Milefier, welche unter ber Berrichaft Des lybischen Ronigs Gyges hergestellt worden war. Bis hierher reichte namlich bamals bas lydische Gebiet und Gyges gestattete ben Milefiern ihre Anfiedlung 37). Abpbos bluhte an diefer Bafferftraße bes Sandels balb empor. Daß hier bosartige Parteifampfe awischen Bolt und Ariftofraten ober Reichen ftatte gefunden haben, bezeugt Ariftoteles. Das Bolt, in Betarien gusammentretend, wurde endlich immer machtiger und die Demofratie ging siegreich aus bem Kampfe ber-vor. Der gewaltige Widerstand ber Abybener gegen ben bie Stadt belagernden Philipp von Mafedonien befundet ihre Macht und Streitfrafte. Ale fie bem langeren Rampfe mit biefem furchtbaren Feinde nicht gewachsen waren, vernichteten fie ihre Frauen und Rinber und bann fich felbft, um nicht in beffen Gewalt ju fallen 38).

Iwischen Lampsalos und Parion erwähnt Strabon auch noch die Stadt Paisos mit dem Flusse gleichen Ramens, deren Bewohner ebenfalls aus Milet stammten. Allein zur Zeit Strabon's waren ihre Bewohner bereits nach Lampsalos versett worden, wodurch die Stadt Paisos eingegangen war 39). Zwischen Lampsalos und Abydos befand sich auch die bereits von Homer erwähnte Stadt Persote (Negusber), welche, wie Reanthes und Phanias berichtet hatten, dem Themistosses ebenso wie die Stadt Palaissepsis von Xerres (außer den drei Städten Lampsalos, Nagnesia und Nyus) zur Benutung überlassen worden. Wahrscheinlich eristirte dieselbe auch noch zur Zeit des Plutarchos, welcher dies berichtet 40). — Kallipolis, Lampsalos gegenüber, war, wie schon der

<sup>25)</sup> Herodot. VIII, 127. Thukyd. IV, 123; I, 58. Xenoph. Hell. V, 2, 12. Diodor. XV, 19, 23. Gail beforders Demosthenes in den olynthischen Reden. 26) Strab. VII, 330. Casaub. 27) Leake, North. Greece III. p. 154. 28) Herodot. VIII, 127. 29) Thukyd. I, 56; II, 58. 70. 30) Demosthen. Phil. II, 20. p. 70. Derfelbe in Aristocrat. c. 107. p. 656. Strab. VII, 330. Casaub. Liv. XLV, 11, 30. Diodor. XIX, 52. 31) Procop. Bell. Pervic. II, 4. 32) Leake, North. Gr. III, 152. 38) Thukyd. I, 57. Poppo, Prolegg. in Thueyd. II. p. 845 seq. Võmel, Prolegg. in Demosth. Phil. p. 28 seq.

<sup>34)</sup> Plutarch. Themistocl. c. 29. Hecatases, Fragm. 207. Skylax p. 35. Herodot. IV, 138.. Thubyd. VIII, 62. Serab. XIII, 589. Casaub. Diefer bezeichnet die Stadt als ediluseog nal áfidiorog, ourseérovaa naläs. Bergl. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. IV. p. 609 seq. Cicero, In Verr. I, 24. 35) Cicero, In Verr. I. c. 27 seq. 36) Bergl. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. l. c. N. 3640 seq. werden die fammtlichen Insect. Gr. ed. Boeckh. l. c. N. 3640 seq. werden die fammtlichen Insect. S7) Strab. XIII, 1, 590. 38) Polyb. IV, 44. Die Lage der Stadt hat Profesch v. Diem (Denkoürbigt. und Grinnerungen aus dem Orient 1. 39. S. 125) beschrieben. 89) Bergl. Strab. XIII, 1, 589. Casaub. 40) Strab. XIII, 1, 590. Plutarch. Themistokl. c. 29.

Name zeigt, ebenfalls eine griechische Ansiedlung. Strabon bezeichnet den Ort als nollyvor, ohne die Abstammung der Bewohner anzugeben 41). Weit bedeutender war die seste Stadt Lystmachia, von Lystmachos gegründet und mit Bewohnern der zerstörten Städte Kardia und Paktya beset, dann von den Gallothrakern zerstört und von Antiochos wieder hergestellt. Justinian stellte die verfallene Stadt noch einmal wieder her, und sie führte in der späteren Zeit den Namen Heramilion (Ekaulloov), welcher Rame sich in dem jest hier liegenden Orte

Effemil erhalten hat 42).

Cap. 7. Rehren wir von hier aus noch einmal nach ben öftlicheren Regionen zurud, fo begegnen wir ber Stadt Apameia, einer Grundung ber Kolophonier, welche einst ben Ramen Myrlea geführt hatte, von bem Ronige Brufias aber nach bem Ramen feiner Gemahlin Apameia benannt worden war. Sie lag am Eingange gu bem prufifchen ober Hanischen Meerbufen, nur wenig vom Ufer entfernt und nur im geringen Abstande von Brufa. Ale Philipp III. von Mafebonien biefelbe zerftort hatte, wurde fie von Prufias, dem Sohne des Zelas, wieber hergestellt, ebenso wie die von bemfelben gerftorte Stadt Rios, von ihm fpater Bruftas genannt. Andere haben angenommen, bag Rifomebes Epiphanes bie Stabt gegründet (oder wieder hergestellt) und fie mit dem Ramen feiner Mutter benannt habe. Später ift auch eine romifche Colonie hierher geschickt worden. Die noch vorhandenen Bronzemungen ber Stadt find theils autonome griechische, theile Colonial und Raisermungen 48). Die gange Region war von alten Beiten ber von Thrafern bewohnt, wie dieselbe noch von Xenophon beschrieben wird 44). Es lagt fich baher annehmen, daß bie Stadtbewohner aus einer gemischten Bevölkerung bestanden, aus bellenistrten bithynischen Thrakern und aus Griechen. Als römische Colonie hatte die Stadt eine selbständige Bermaltung, wie wir aus einer Angabe bes jungeren Blinius ersehen 46). Die Ueberreste bieser Stadt heißen jest Amapoli und befinden sich in geringer Entfernung landeinwarts von Modania 46). Sie liegen mitten unter Beingarten und werben von Raulbeerbaumen und Beinlaub fast ganz bedeckt. Auch Rios ober Prustas war eine milestiche Rieberlassung und erhielt ihren Ramen von bemfelben Bruftas, welcher ben Sannibal auf feiner Flucht aufgenommen hatte 47). Ueber ihr lag ber Berg Arganthonios. Daraus geht hervor, daß Bruffas von

Brusa am Olympos zu unterscheiben ist. Prusa am mysischen Olympos war älter und von Brustas, welcher gegen Ardsos Krieg führte, gegründet worden 40). Brusa lag 15 Meilen von Prustas 40), und hatte ziemlich dieselbe Lage, wie die noch gegenwärtig blühende, reiche und große, aber oft durch Erdbeben heimgesuchte Stadt Brusa mit ihren berühmten Babern 80).

Cap. 8. Wir find von Milet ausgegangen und muffen nun zu ben ionischen Rachbarftabten an ber Weftfufte Rleinaftens jurud, ju jenen alten griechischen Gründungen, welche ju bedeutenden Stadten geworben und bann größtentheils als Metropolen zahlreiche Colonien auszusenden vermochten, nach Smyrna, Ephesos, Dagneffa, Eruthra, Rlazomena, Teos, Salifarnaffos, Rolophon, Briene u. f. w., welche zwar nicht fammtlich, aber boch größtentheils zu Jonien gehörten. Smyrna scheint eine uralte Gründung der Landesbewohner gewesen zu sein. Auch hat man angenommen, daß die früheste Anlage von den Pelasgern ausgegangen sei und den Namen Raulochos geführt habe, derselben Pelasger, von welchen auch Kyme und Larissa gegründet worden 51). Die spätere mythologische Ausstattung hat auch ben Tantalos als ben Herrscher eines Zweiges ber Belasger ju Lariffa genannt und auf ihn die erfte Anlage guruds geführt 52). Die zweite Gründung war die ionische, welche, wie Aristides angenommen, bereits Theseus bes gonnen hatte 53). Dennoch wurde die Stadt als ursprünglich aolische betrachtet und gehörte lange Zeit zum dolischen Bunde, bis fie von bem lybischen Beere erobert und zerftort murbe, von welcher Zeit ab die Smyrnder lange Zeit in xouau wohnten, ohne die Wiederherstellung ber Stadt zu unternehmen 64). Die britte Gründung wurde burch Alexander ben Großen angeregt, welcher in einem Traume baju aufgeforbert worben sein soll. Rach seinem Tobe führte Antigonos bie neue Anlage prachtig aus 55). Diese jungere Stadt hatte eine andere Lage erhalten als bie frühere 50). Lysimachos vollenbete nach dem Tode des Antigonos, was diefer nicht aussuführen vermocht hatte. Die Safen ber Stadt muffen im Alterthume vortrefflich beschaffen gewesen sein. Rach ber Darftellung bes Ariftibes umgaben biefelben von ber

<sup>41)</sup> Strab. XIII, 1, 589. Bergl. Liv. XXXVI, 16. Plin. IV, 18. Stephan. Bys. v. 42) Polyb. V, 34. Strab. II, 184; VII, 331. Pausan. I, 9. 8. Diodor. XX, 29. Procop. De sedif. libr. IV, 10. Symeon Logothet. p. 408. Leop. Con hen, Die Bianberungen ber Kelten S. 212. 43) Strab. XII, 4, 564. Casaub. Pompon. Mela I, 19. Plin. H. u. V, 40. Stephan. Bys. v. 'Απάμεια. Hierokl. p. 692. Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. p. 949. 44) Xenoph. Anab. libr. V. und VI. Strab. XII, 4, 564. Casaub.: Επαντα δὲ τὰ δίθνη ταῦτα Θράκιεὰ τις εἰκαζοι ἀν, διὰ τὸ τὴν περαίαν νέμεσθαι τούτους, απὶ διὰ τὸ μὴ πολὲ ἐξαλλάττειν ἀλλήλων ἐκπτέρους. 45) Plin. Epist. X, 56. 46) B. 6 a mmer, Umblid auf einer Reise nach Brusse S. 47) Strab. XII, 4, 563. Casaub.

<sup>48)</sup> Strab. XII, 4, 564. 49) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 48. 50) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 48. 50) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 48. 50) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 48. 50) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 48. 50) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Ptolem. V, 1, 14. Ptolem. V, 1, 18. Strab. XIV. 1, 285 seq. 52) Aristid. Noogwaptin. Emountain nat Itélanos olnighdo της πρώτης πάλεως έν τῷ Σικύλα γενομένης κτλ. 53) Ibid.: Θησεύς τε ἀρχηγέτης και Σμύρνα δνομα τῷ πόλει ταύτη και γένος 'Ατικόν και 'Ιωνών δίστεφον ἀς εἰς οἰκείαν εἰσοδός κτλ. Bergl. Strab. XIV. 1, 684. Casaub. (Σμύρναν Λίολίδα). 54) Der Rhoto Menandros (Περί ἐπιδεικτικών p. 180 seq. Rhet. Gr. T. IX. ed. Walz.) beleuchtet bie charafteriftifchen Unterschiebe ber griechischen Städte, sosen bie Bewohner Neoler, ober Dorer, ober Jonier waren. 55) Aristid. 1. c. Raoul-Rochette (IV. 120) bestreitt bie Gründung durch Alexander. 56) Strab. XIV, 646: ἐξῆς δὲ ἄλλος κίλπος, ἐν ῷ ἡ παλαικέ Σμύρνα ἀπὸ εξιώσι σταθίων τῆς κῶν. Λυδῶν δὲ κατασπασάστων τὴν Σμύρναν, περὶ τετρανασσια ἔτη διετέλεσεν οἰχουμένη κωμηδόν.

einen Seite die Stadt, von der andern Seite nahm fie bie Stadt gleichsam in ihre Mitte, wie bies Cicero von dem fpratuftichen Safen hervorhebt 57). Außerdem hatte Smyrna prachtige Tempel, gerade Strafen, Saulen-hallen, ein mit solchen ausgestattetes Homereion und galt überhaupt als die schönste der sonischen Stadte. Ihre autonome Selbständigkeit behauptete fie nach bem Tobe bes Lyfimachos nur auf furge Beit und fiel bann Untiochos bem Großen anheim, ber mit Glud bie Grenzen feines Reiches erweitert hatte. Die Romer nothigten aber ben Beffegten, ber Stadt ihre Freiheit gurudjugeben. Spater hielt fie es mit Mithribates VI. und fiel nach beffen Bestegung und Untergang ben Romern anheim, welche hier einen Conventus iuridicus einrichteten. Die βουλή, γερουσία, διε ίερα σύγκλητος, διε πρυτάνεις tommen auf gablreichen Steinschriften und Mungen vor. Unter der romischen Herrschaft blieb fie eine der blubendften Stadte Rleinafiens, bis ein gewaltiges Erbbeben fie in Trummern legte. Mar. Aurelius unterftuste fle aber mit fo reichen Mitteln, daß die verjüngte Stadt bald wieder in noch schönerer herrlichkeit glanzte 88). Alle späteren Sturme und Berftorungen hat fie überwunden und blubt noch gegenwartig als eine ber größten Stabte Affiens, welche die Zurfen Jamir nennen (aus Smyrna, Smir, Zmir, Jamir). Den an ihr vorüberftrömenden Fluß Meles hat Ariftibes als einen fich ftets gleich. bleibenben, weber anschwellenben und zerftorenben, noch austrodnenden, fondern ftete mit gleicher, reiner Bafferfulle bahinrinnenben beschrieben 69). Ueber bie noch vor-handenen wenigen Ueberrefte ber altern Stadt haben mehre Reisende gehandelt 60). - Bahrend bas Colonis fationewesen ber Griechen überall aufblühte, lag bie vom lydischen Heere zerftorte Stadt vier Jahrhunderte bindurch in Trummern. hierin liegt wol der Grund, warum von Anfiedlungen ber Smornder fich wenig berichten laßt. Gewiß aber hatten Smyrnder theils vor, theils nach jener Zerstörung an Aussendungen von Colonien anderer Stabte Theil genommen. — Die nachste bedeutende Stadt war Rlazomena am hermaischen Bufen, eine ionische Bundesstadt, ursprünglich auf dem festen Lande gelegen, bann auf einer bem Festlande benachs barten Infel, welche Alexander burch einen Damm mit diesem vereinigte, sodaß die Stadt nun halb Infel-, halb Landstadt wurde. Bu ben Joniern, welche fich zuerst auf bem Festlande niedergelaffen und eine Stadt gegrundet hatten, waren auch Rleonder und Phliafter gefommen. Jene Landstadt scheint eine Zeit lang ben Ramen Chytron

(Xiroov) gehabt zu haben, falls biefer Rame nicht blos einen Theil derfelben bezeichnete. Ariftoteles wenigstens unterscheibet bie Bewohner auf bem Festlande (έπὶ Χύτρω) von benen auf ber Insel (έπὶ νήσω) 61). Erft ale bie flegreichen Perfer unter Harpagos in biefe Gegend vorgebrungen waren, verließen bie Bewohner ihre Stadt und entwichen auf die nahe Insel, wo fie bie neue Stadt Rlazomena grundeten. Umgefehrt wichen fie fpater ben jur See machtigen Athendern, von welchen fie im peloponnelischen Artege abgefallen waren, baburch aus, bas fle die Inselstadt verließen und fich wiederum in der alten Lanbstadt einrichteten und befestigten. Rach bem peloponnesischen Rriege, wenigstens jur Beit Alexander's, waren fie bereits wieder auf ber Insel wohnhaft und bie Stadt war nun mit ben ftartften Mauern ausgestattet worden. Denn mabrend bes peloponnefifchen Rrieges hatten fie folche nicht gehabt, wie Thutybibes ausbrudlich berichtet 62). Rlazomena war auch im Befit eines fleinen Gebietes an ber Maotis, und man barf wol hieraus folgern, daß hier von ihr neue Anfledlungen ausgegangen find. Die Berfaffung war, wenigstens langere Beit hindurch, bemofratifch, indem nur Bolfsbeschluffe über gemeinsame Angelegenheiten zu entscheiben hatten. Auf Munzen kommt bas Wort orgarppos als Bezeichnung einer höhern Magistrateperson vor. Ginft curfirte hier innerhalb bes Gebietes eine eiferne Dunge, ein Beweis, daß einst eine Finanznoth hier eingetreten war. Einen großen Vortheil hatte die Inselstadt noch darin, daß steben kleinere Inseln die Hauptinsel (jest St. Giovanni genannt) von Nord nach West umgaben, welche zur Viehzucht und zum Landbau benust wurden und mahricheinlich auch mit Wirthschaftsgebauben ausgestattet maren 63). Gine biefer Gilande beift jest bie Ranincheninsel und eine andere die Isola lunga. Bon biefen fowol als von ben übrigen hat Profesch von Often eine genauere Beschreibung gegeben 64). Bon bem Rlagomenier Timafios war Abbera gegrundet worden, wie wir bereits bemerft haben.

Auch die Stadt Teos (h Tiws), beren erste Grünsbung auf die Minner zurückgeführt worden ist, war eine ionische Bundesstadt an derselben Küste, mit zwei besquemen Häfen versehen, von welchen der nördlich gelegene 30 Stadien von der Stadt entsernt war. Die Stadt selbst lag auf einem Chersones (welche Localitäten an diesen Küsten, sowie in Althellas vorzüglich beliebt waren) und hatte zur Zeit des Anakreon eine hohe Blüthe erreicht. Allein als das persische Herangezogen war, verließen die Bewohner ihre Stadt, begaben sich nach Thrakien, wo sie die schon früher angelegte, aber bereits wieder zerkörte Stadt Abbera wieder herstellten und dann den ersten Gründer, den Klazomenier Timasios, gleich einem Heros verehrten 66). Die Umgegend von Abdera bezeichnet übrigens Livius als ein mit griechischen

<sup>57)</sup> Aristid. l. c. p. 441. Dind.: τῆ μèν κυκλουμένους τὴν κόλεν, τῆ δὲ ὑκὸ τῆς κόλεως μέσους ἐχομένους.

1. c. p. 443: ἡ δευτέρα σύστασις εἰς θαυμαστήν τωα ἐλήλυθε κάλλους κεριουσίαν, — νῦν δ' αὐτὴ σχεδὸν ὡς εἰκεῖν ἐαυτὴν νενίκηκε. ઉτ nennt fie einen στέφανος von Jonien, ein κρόσχημα νου Aften. Ueber bie Müngen biefer Stabt vergl. Mionnet, Suppl. Tom. VI. p. 301 seq. 59) Aristid. l. c. 60) Spen und Bheler 1, 62. Pococke III, 52 seq. Chandler c. 18. p. 86 seq. D. v. Kichter, Ballf. nach bem Orient S. 495. Prefest v. Often, Dentw. 2. Bb. S. 157 fg.; 3. Bb. S. 335 fg. W. J. Hamilton, Research. I. p. 46 seq. v. δ ammer in ben Biener Jahrbūch. Jahrg. CV. S. 25.

<sup>61)</sup> Aristot. Moler. V, 2. 62) Libr. VIII, 14. 23. 31
63) Chufnbibes (VIII, 31) nennt brei biefer Eilande, Marathufa, Bele, Drimpfta. 64) Denkmurbigf. und Erinnerungen 2. Bb. S. 171 fg. 65) Herodot. I, 168.

Cotonien befehtes Gebiet 69). Die neue Grundung ber Stadt geschah um bieselbe Zeit, als Anatreon von Teos blubte, welcher aber nicht in feiner Beburteftabt, fonbern als Gunftling bes Polyfrates auf Samos lebte. Das Gebiet von Teos lag auf ber Subseite bes Chersonesos, wahrend Rlagomena Die Rordfeite inne hatte 67). Außer Anafreon ftammten auch hefataos und Apellifon aus Teos 66). Bon ben Teiern, welche fich nach Thrafien gewandt hatten, fehrten fpater viele gurud. Die Berfuffung scheint ursprünglich aristofratisch, während ber romischen Raiferherrschaft jedoch bemofratisch gewesen zu fein. Auf Dungen und Steinschriften finden wir ben δήμος, die βουλή, die γερουσία, als Beamtete die Aesymneten, die evoros und die duaveal, außerdem eine hervorragende Briefterschaft 69). Die Gesete waren ftreng, wie aus den Strafbestimmungen einer Inschrift hervorgeht 70). Die Topographie ber Stadt haben neuere Reisende nach ben vorhandenen Ueberreften vielfach beleuchtet. Chishull, Chandler, Samilton u. A. haben die Ruinen besucht und beschrieben. Der Letigenannte bemerkt: "Der Saupttheil ber Stadt scheint auf bem öftlichen und fuboftlichen Abhange jenes oben ermabnten Gebirgszuges gelegen zu haben, mabrend die Stadt im Often von einer sumpfigen Cbene begrenzt wurde, die ein fleiner Strom bewafferte, welcher in ben fublichen Safen einmundet. Gegen Rord und Weft bagegen breitete fich die Stadt über die Sügel aus. Die maffiven Mauern tann man jest nach ihrer gangen Ausbehnung nach verfolgen. Sie find meift in Sfodomftyl aus einem feften halbfryftallinifchen Kalffteine erbaut, ben man in ihrer Umgebung findet. Wir fanden fie bier und ba noch mehre guß boch und burchgebenb 14—15 Fuß did" u. s. W. Ferner: "Das wichtigste Gebäude ist das Theater, das längs eines Hügels mit der Front nach Süden erbaut ist. Die Aussicht, die es beherrscht, ist wahrhaft großartig. Ein großer Theil der Galerie rings um das Diazoma ist noch erhalten." Dann werden noch die Ueberrefte eines Tempels bes Dionpfos mit ionischer Saulenordnung erwähnt. Das ganze Terrain ber ehemaligen Stadt ist jest mit Olivenbaumen bebeckt. Einer ber Tempel ftand in ber Mitte eines offenen Blates, ber wahrscheinlich einer Agora angehört hat. Bon bem stiblichen hafen find noch Damme mit antifen Mauerreften fichtbar 71). Rorblich von diefen Ueberreften auf bemfelben Ifthmos liegt jest bie armselige Stadt Sighajik 72).

Richt weniger wichtig mar Erpthra, ebenfalls ioniiche Bunbeskabt, tief in einer Bucht am Subenbe bes

Mimas, ber Insel Chios gegenüber gelegen, ursprünglich wof eine Anlage ber alten Lanbedbewohner, fpater burch bie Jonier ju einer betrachtlichen Stabt erweitert, burch blühende Schiffahrt und handel wohlhabend geworden und zur Aussendung neuer Colonien befähigt. Bon bem Robriden Anopos foll fie in ber frühern Zeit ben Ramen Anopopolis geführt haben 79). Bor bem Safen ber Stadt lagen vier fleine, Sippol ("Innoi) genannte Infeln. Die Berfaffung war urfprunglich oligarchisch und bie Macht der Regierung beruhte auf dem Geschlechte der Bafilida, welche Abkommlinge ber alten Könige maren. Daß fpater Die Demofratie eingetreten, beweift ein Bolfsbefchluß auf einer erhaltenen Steinschrift 74). Der dnuog wird in mehren Infdriften erwähnt. Berodot hat berporgehoben, bag bie Ernthraer benfelben Dialett rebeten wie die Chier. Man follte glauben, dies verftebe fich von felbft. Allein auch in der ionischen Bevollerung berrichten nach ben einzelnen Gruppen verschiebene Abweichungen, welche mahrscheinlich aus ber Bermischung mit ben ursprunglichen Einwohnern entftanben maren. So hatten Milet, Myus und Priene ein und baffelbe Idiom. Abweichend von beiben war die zu Ephesos, Rolophon, Lebedos, Teos, Rlazomend und Phofa gebräuchliche Mundart. Die Samier hatten wiederum ihr besonderes Sprachibiom. So redeten also bie sammtlichen Jonier vier abweichenbe Dialekte 78). Die Absweichungen in diesen vier Ibiomen können sich jedoch nur auf eine Anzahl besonderer Bortsormen bezogen haben. Daß Erythra noch spat unter den byzantinischen Kaisern eristirte, bezeugt die Erwähnung der Stadt in der Notitia ecclesiastica bei Hierosles, bei Stephanos Byz. und bei Dufas 79). Ernthra wurde auch fur ben Geburteort ber berühmten Sibplle Berophile gehalten, und man zeigte noch fpat ihre Grotte im Berge Rorpfos. Rach ber bem Aristoteles belgelegten Schrift De mirabilibus war auch die Sibylle von Cuma in Italien eine Erythräerin 77). Eine andere Beiffagerin, Die Eine andere Beiffagerin, Die Athenais, existirte baselbft gur Beit Alexander's bes Großen. Eine Colonie ber Erpthraer war Parion am Hellespont, wie bereits angegeben worden ift. Einige Ueberrefte von Erythra findet man noch an bem Orte Rytropoli (aus Erpthropolis) in ber Rahe bes Fluffes Mois 78). Rach Samilton heißt ber gegenwartig bier liegende Ort Ritri. Ueber die Ruinen ber alten Stadt bemerkt berselbe Folgendes: "Es (Ritri) liegt auf einer fleinen Cbene angeschwemmten ganbes an ber Mundung bes Aleus (Alois), von beffen Quellen fich einige innerhalb ber Stadt befinden. Die Stadt mar gegen Beft gebaut und leicht fann man die Ausbehnung ber hellenischen Mauern von ihrem Beginn in ber Rabe bes hafens an bem füblichften Bunfte bis ju ihrem nordlichen Ende verfolgen, wo fie unmittelbar auf einem luftigen Trachpt-

<sup>66)</sup> Liv. XXXVIII. c. 41: "hoc omne per Graecorum coloniss pacatum iter fuit." 67) Strab. XIV, 1, 644. 68) Strab. 1. c. 69) Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Part. XIV. Sect. III. p. 675 seq. N. 3137 seq. (Inscriften von Teios, Riazomenā, Erystrā.) 70) Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 3044. 71) ha mi Iton, Reisen in Rleinasten ic. (teutsch) 2. Bb. S. 18—17. 72) ha mi Iton a. a. D. S. 11 fg.: "Die Stadt Sighajif ist auf ber niederen Ebene am Ende bes hafens im Rorben der Landzunge erdaut, die etwa brei (engl.) Reisen breit bieses sessione während die Muinen von Teos mit dem sessand verschüdet, während die Muinen von Teos mit einem beinahe ganz verschüdet, während die füllschen Sette dieses bedauten Isthmus liegen."

<sup>78)</sup> Herodot. I, 142. Diodor. V, 79. Strab. XIV, 633. Pausan. VII, 3, 4. Athen. VI, 258 seq. 74) Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. N. 3134. p. 699 seq. 75) Herodot. I, 142. 76) Stephan. Byz. s. v. Dukas p. 175 (Corp. Byzant. ed. Niebuhr.). 77) De mirab. p. 199 ed. ster. 78) Bergi. Clarks, Trav. Tom. III. p. 231 seq.

felfen endigen. Jene Ebene wird von zwei Auslaufern bes oftlichen Ralfgebirges umgurtet. Die Mauer, welche in unregelmäßiger Linie lange biefer Bugel fich bingiebt, feht mit einer zweiten ftarfern in Berbindung, Die etwa eine Meile von der Rufte quer bie Ebene burchschneibet und durch eine größere Anzahl von Thurmen vertheibigt wurde als der übrige Theil. - Die Ueberbleibsel mehrer Thore, von benen einige ganz eigenthumlich er-baut waren, find noch fichtbar u. f. w." 79).

Cap. 9. Briene, eine uralte Stadt, gehorte ebenfalls zu ben zwölf Stabten bes ionischen Bunbes, lag am Abhange bes Gebirges Myfale an ber Beftfufte Rariens, am latmischen Meerbusen, wo fie ihre beiben Safen hatte. Strabon führt die Gründung biefer Stadt auf ben Bootier Philotas jurud, baher fie einft auch ben Ramen Rabme (Κάδμη, wie bie alte Rabmosburg von Theben) geführt habe. Bahrscheinlich hatte ber Ort als fleine Anlage schon bestanden, als Philotas eine Co-Ionie hierher führte 80). Auch nennt Strabon als einen frühern Gründer ben Aepptos, Cohn bes Reftus 81). Die Stadt lag in ber Rabe ber Mundung bes Maandros, welcher hier im Berlaufe ber Jahrhunderte burch Schlammansehung bas Ufer um 40 Stabien weit ins Meer hinausgerudt hatte, was jur Zeit Strabon's bereits geschehen war 3). Demnach hatte fie zu diefer Zeit eigentlich aufgehört eine Kuftenstadt ju sein. Bei bem Sefte ber Panionia hatten bie Briener beshalb ein besonderes Ehrenrecht, weil fie von ben Bewohnern ber Stadt Belife in Achaia, bem alten Sauptfige bes ioniichen Cultes, abstammten, wie fie behaupteten 83). Lange Beit hindurch mar die Berfaffung ariftofratisch, bis endlich nach vieljährigen Parteifampfen die Demofratie ben Sieg bavon trug. Milet und Samos fampften um ben Befis von Priene, mas eine Expedition ber Athender gegen Samos veranlagte, und bies wirfte wieberum mit, um die icon lange auf Athens fteigende Dacht eifersuchtigen Spartaner jum endlichen Beginn feindlicher Sandlungen anzuspornen und den Ausbruch bes peloponnesischen Rrieges herbeizuführen 84). Daß Briene unter ben romifchen Raifern noch eriftirt habe, bezeugen Livius und Plinius und viele Dungen 85). Die Ruinen Diefer Stadt führen den Ramen Samfum Raleft 86).

Auch Rolophon war eine bebeutende Stadt des ionischen Bundes, lag 70 (mit ber Ginfahrt in die

Buchten 120) Stabien von Ephefos entfernt, am Halefos in Lybien, welcher bas taltefte Baffer unter ben Bluffen Joniens hat, und zeichnete fich sowol burch seine Schifffahrt als durch eine geubte Refteret aus. Rach ber Angabe bes Mimnermus war biefe Stadt einft von bem Polier Andraimon gegrundet worden 87). Sie lag eigentlich nicht unmittelbar am Meere, hatte aber bennoch ihren Safen, welcher Rotion genannt wurde 88). Durch bie Bergrößerung und Begunftigung ber Stadt Ephefos burch Lysimachos gingen Dacht und Bluthe Rolophons allmalig rudwarte. In ber Rabe auf einer ganbfvige lag ber Tempel bes flarifchen Apollon mit einem Saine und einem Drafel. Die Stadt ift oft erobert worben, was gewiß ebenfalls zur Abschwachung ihrer Dacht viel beigetragen hat, einmal von dem lybischen Könige Gyges, bann von ben Perfern mahrend bes peloponnefischen Krieges, ferner von Lysimachos und endlich von ben tilifischen Biraten 89). Im Frieden ber Römer mit Antiochos bem Großen erhielt Kolophon die römische Immunitat 90). Bahrend ber alteren Beit beruhte bie Berwaltung auf ben Reichen. Rach einer anderen Rachricht foll ein Ausschuß von 1000 Burgern die Regierungs-angelegenheiten besorgt haben 91). Die gahlreichen noch vorhandenen Munzen der Stadt erstreden sich von der Zeit des Domitianus dis zur Salonina. Aus der Umschrift einer Munze (KOAOORNION MEPIAMH-NON NEOKOPON) barf man folgern, baß bie Rolophonier mit ben Bergamenern gemeinschaftlich bie Ehre ber Reoforie eines Raifers erhalten hatten 99). Bon ber Stadt find gegenwartig feine Ueberrefte mehr aufzufinden. Rur von einem Tempel hat man bei bem Dorfe Bille noch Einiges entbedt 93).

Der Haupt- und Borort, gleichsam die Metropole bes ionischen Bundes war Ephesos am füblichen Ufer bes Rauftros, nicht fern von beffen Mandung in ben anmuthigen Meerbufen, welcher jest ben Ramen Sfalanova führt. Die Stadt foll in fruhefter Zeit von ben Amazonen gegründet, bann von Rarern und Lelegern bewohnt und biefe von ben Joniern unter bem Robriben Androflos größtentheils verbangt worden fein, worauf er neue Colonisten angestebelt habe. Bis gur Beit bes Rrofos verharrte bie Stadt in ihrer alten Lage. Dann zogen sich die Bewohner von den Anhöhen herab der Ebene ju und bis jur Beit Alexander's wohnten fie um ben Tempel ber Artemis herum. In ber altesten Beit

<sup>79)</sup> Reifen burch Rleinaften, Armenien u. b. Bontus (teutfc 1843) 2. Bb. S. 7 fg. Ueber die Mangen von Erpthra vergl. Mionnet, Supplem. Tom. VI. p. 231 seq. N. 993 seq. 80) Strab. XIV, 1, 636. Casaub. 81) Strab. XIV, 1, 638. 82) Strab. XII, 8, 579: τάχα δὲ καὶ ὁ Μαίανδρος διά τούτο σπολιός, δτι πολλάς μεταπτώσεις λαμβάνει το δείθρον· παι πολλήν χούν κατάγων, άλλοτ άλλφ μέρει τών αίγιαλών προςτίθησι· τὸ δὶ πρὸς τὸ πέλαγος βιασάμενος έξωθεῖ· καὶ δὶ καὶ τὴν Πριήνην ἐπὶ θαλάττη πρότερον οὐσαν, μεσόγαιαν πεποίηκε τετταράκοντα σταδίων προσχώματι.

83) Strab. VIII, 884; XIV, 636. Casaub.

84) Τλικίν Ι, 85) Livius XXXVIII, 13. 115-120. Plin. H. n. V, 29. 31. Eokhel I, 2. p. 586. Rasche IV, 1. p. 55. 86) Bergl. Chandler 48. p. 227 seq. Leaks, Asia minor p. 239. 352. Fellows, Asia minor p. 268 seq.

<sup>87)</sup> Strab. XIV, 1, 683. Casaub. 88) Skylax Peripl. p. 71. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. minor. I. Par. 1855): Kologen in megania, Notion nal lung. Xenoph. Hellenic. I, 2, 4. Livius XXXVII, 26. Diodor. XIII, 71. 89) Herodot. I, 14. Thukyd. III, 34. Pausan. I, 9; VII, 8. Cic. Pro lege Manilia c. 12. 90) Livius XXXVIII, 39. 91) Arietot. Polit. IV. c. 3: olov er Kologovi to nalaiór enel yag ένέκτηντο μακράν ούσιαν οι πλείους, πριν γενέσθαι τον πό-λεμον τον πρός Αυδούς. 92) Mionnet T. III, 63. Suppl. Lepor ror noos Avdovis. 92) Mionnet T. III, 63. Buppl. VI, 95. Ueber bie Bereinigung mehrer Staaten auf Mangen mit bem Jusate OMONOIA have ith in der Schrift Neumogos a. De civitatibus neocoris p. 73 seq. gehandelt.

93) Arundal, Visit to the seven churches of Asia p. 306. Chandler p. 148. Cf. Boeckh. Corp. inscr. Grace. N. 8081.

foll die Stadt andere Ramen geführt haben, Alope, Orthgia, Morges, Smyrna Trachea, Samornia, Ptelea. Lyfimachos gab ihr ben Ramen feiner Gemahlin Arfinoe, welcher nach seinem Tobe wieber verschwand. Lysimachos hatte die Topographie der Stadt völlig verändert, indem er bieselbe burch neue Stadttheile vergrößerte und bebeutend befestigte. Sie hatte baburch eine mehr nordliche Lage auf der Ebene erhalten. Allein nach Strabon's Andeutung könnte man annehmen, daß er die Stadt von Grund aus neu erbaut und an eine andere Stelle verlegt habe 94). Schon vor Alexander hatte bie Stadt eine hervorragende Bedeutung. Durch bie neue Geftaltung und Bergrößerung bes Lyfimachos war fie noch machtiger geworden. Man muß fich wundern, daß diefe so vortrefflich gelegene Stadt ihre Existens nicht ebenso wie Smyrna bis auf ben heutigen Tag behauptet hat. Allein die Lage ber Stabte war nicht entscheibend zu ihrer Erhaltung, jumal ba bas Terrain ber Ruftenftabte burch Anschwemmung und Ausspülung bebeutend ver-andert werden konnte. Bur Fortbauer auf Jahrtausende zehörten noch ganz andere Bedingungen. Die Berfassung bes Staates mar eine besondere Art von Ariftofratie, fofern die Mitglieder des Genats (yepovola) aus alten, in einem Stammregifter verzeichneten Familien entsproffen fein mußten. Diefer pegovola wurden noch Beifiger gegeben, welche besonders dazu ermablt und of exuninrot genannt wurden. Die letteren waren bemnach Bablbeamtete aus bem Burgerftanbe, fobaß baburch bie Ariftofratie eine bemofratische Beimischung erhielt, bamit auch andere Burger Buttitt ju Memtern hatten 96). Denn in den ionischen Staaten war die demofratische Berfaffung bas vorherrschende Element, und die Ariftofratie hatte auf die Dauer feinen Bestand, wenn fie nicht durch einen bemofratischen Busat gemilbert murbe. — Der Sauptcult mar bier ber ber Artemis, welche schon vor der Ankunft der Jonier die Hauptgottheit der Eingeborenen gewesen zu sein scheint. Den alteren Tempel berfelben hatte ber Architeft Cherfiphron hergestellt, und ein späterer Baumeister hatte ihn bedeutend vergrößert. Rachdem berfelbe burch einen Frevler in Flammen aufgegangen, erbot fich Alexander, benselben auf seine Roften wieder herzustellen, mit der Bedingung, daß fein Rame an der Front angebracht murde. Allein die Ephefier lehnten biefes Anerbieten ab und ftellten ben Tempel größer und prächtiger wieber her, als er früher gewesen war 96). Bis jum Jahre 560 mar Ephesos eine freie

autonome Stadt gewesen, in welchem Jahre fie bem machtig geworbenen Krofos anheimfiel. Bon biefer Beit ab gerieth fie junachst (mit dem lydischen Reiche) unter perfische Berricaft, bann abwechselnd unter perfische, attifche und fpartanische Dberhoheit. Roch fpater geborte fie zu Alexander's Eroberungen, bann zum Reiche bes Antiochus Magnus (nachdem fie im Befite des Antigonos und bes Lysimachos gewesen) und endlich fiel fie mit dem sprischen Reiche ben Kömern anheim. Sie behaupfete ihre Existenz unter ben römischen und byjantinischen Raisern, bis Tamerlan's Berftorungezug fie endlich von ber Erbe vertilgte, sodaß jest nur noch geringe Ueberrefte aufzusinden find. Außer bem herrlichen Tempel der Artemis, mit welchem ein bedeutendes Afplrecht verbunden war 97), hatte die Stadt gablreiche Pracht gebaube, ein Theater, ein Obeion, eins ber größten Gymnasien, welches noch gegenwartig in seiner ganzen Anlage zu erkennen ist 98). Gegenwartig findet man bier nur noch einen von Menschen verlassenen, bisweilen von einigen Zeltnomaben bewohnten Trummerhaufen, welcher theils von dem alteren, theils von dem spateren Ephefos (Alfalut, Alaslut) ftammt. Reuere Reifende haben biefe Ueberrefte mehrmals in Augenschein genommen, ohne jedoch Ausgrabungen anzustellen, und haben barüber Rachricht gegeben 99). Betrachtlich ift bie Bahl ber Mungen und Inschriften, welche von diefer Stadt noch eriftiren, auf beren genauere Charafteriftit wir une bier nicht einlaffen wollen 1). Der wichtigfte Ort bei Ephesos war das Panionion, sublich von Ephesos vom Gebirge Myfale umgeben, wo die Panionia, bas gemeinsame Bundesfeft ber ionischen Stabte, begangen wurde, und zwar zu Ehren des belifonischen Poseidon. Daber, wie schon bemerkt, die Bewohner von Priene als die Abkömmlinge aus Selike in Achaia bei biefem gefte eine hervorragende Burbe behaupteten, jowie Die Briefter bes Bofeibon aus ihrer Mitte genommen murben 2).

<sup>94)</sup> Strab. XIV, 1, 640. Casaub.: Λυσίμαχος δὲ τὴν νῦν πόλιν τειχίσας, ἀηδῶς τῶν ἀνθρώπων μεθισταμένων, τηρήσας κατακροάπτην ὁμβρον, συνήργησε καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὁμοούχους ἐνέφραξι», ὥστε κατακλῦσαι τὴν πόλιν οὶ δὲ μετέστησαν ἄσμενοι. ΒοΙηδίοθ (XVIII. c. 32) bemerft, baß Antiochos κατή bem Befige biefer Stabt ihrer vortheilhaften Lage wegen geftecht habe: διά τὴν εὐκαιρίαν τῷ δοκεῖν μὲν κατὰ Ἰωνίας καὶ τῶν ἐφ΄ Ἑλλησπόντον πόλεωσν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατα διάλεσσω ἀκροπόλεως ἔχειν δέσεν, κατὰ δὲ τῆς Ἐὐρώπης ἀμυντήριον ὑπάρχειν ἀεὶ τοῖς Ἰσίας βασιλεύσι εὐκαιρότατον. 95) Strab. XIV, 1, 640: ἡν δὲ γερονσία καταγραφομένη τούτοις δὲ συνήεσαν οὶ ἐπίκλητοι καλούμενοι καὶ διώκουν πάντα. 96) Strab. 1. c. p. 640 seq.

<sup>97)</sup> Strab. XIV; 1, 641. Casaub. 98) 3ch habe in der Gymnastis und Agonistis der Hellenen Thl. II. Tas. II. Fig. 3. einen Grundriß desselben beigebracht. 99) Bergl. Profesh v. Often, Denkwürdigt. und Erinnerungen aus dem Orient 2. Bb. 6. 91—94. 108 fg. 124 fg. und E. Gudl, Ephesisca p. 3 seq. (Borol. 1843.). Nidrustähl über den Grassen Pasch van Arienen in der neuen Ausgade seiner Breve descrizione dell' Archipolago 1771 otc. von L. Ros (Halle 1860) S. 120 bemerkt wunderbar genug: "Ja er ist in der Stadt Ephesiss gewesen, die ist ganz unter der Erde steht; er ist durch ein Loch hinunter gestiegen, hat die Stadt mit Hausern, Buben, Gassen u. s. w. unbeschädigt stehen gefunden, er hat Geld in einigen Rammern gestunden, viele kleine Götterbilder und Bilbsaulen mit hieroglyphischen und einige mit griechischen Schristzigen mit stie genommen. Riemand als er weiß die Lage dieser Stadt. Er hat auch das Loch wieder zugestopft; — Eras Krienen war vor Schlangen in diese unterrivlischen Stadt dange, darum hat er in Eile die Taschen vollgestopft und sich geschwind herausgemacht" u. s. w. Wer soll diese Phantassen und Träume für wahr halten?

<sup>1)</sup> Bergi. Corp. inscr. Grace. ed. Baeckh. Vol. II, 596 seq. N. 2953 seq. Mionnet Tom. III, 84 seq. 849 seq. p. 117 seq. Suppl. VI, 161. 542. J. H. Krause, Newnogos p. 48 seq. 2) Strab. VIII, 7, 384; XIV, 639. Diodor. XV, 49. Pausan. VII, 4, 6. Herodot. I, 142: of 82 Topes odros, row ral ro

Cap. 10. Die ionische Bundesstadt Myus lag an einer kleinen Meeresbucht, welche aber durch den, vielen Schlamm absetenden, Maandros im Berlause der Zeit zu einem großen Binnensee, d. h. zu einem großen Sumpse umgebildet worden war, dessen faules Gewässer schumpse umgebildet worden war, dessen faules Gewässer schumpse umgebildet worden war, dessen gules Gewässer schumpse men erzeugte, sodaß die Myuntier, nachdem die Zahl der Einwohner der Stadt schon sehr abgenommen hatte, endlich es vorzogen, ihren ungesunden und lästigen Ausenthaltsort völlig zu verlassen. Sie begaben sich nach Milet, wohin sie ihre Götter und ihre Habseligsseiten mitnahmen. Schon zur Zeit des Pausanias war zu Mius nur noch ein Tempel des Dionysos aus weißem Marmor zu sinden ). Rydrelos (Kvdoñlos), ein unsehelicher Sohn des Kodros, soll Myus gegründet haben <sup>4</sup>). Als Hafenstadt muß sie durch Schissahrt und Handel auch ihre Blüthezeit gehabt haben, gewiß um dieselbe Zeit, als sie vom Xerres dem Themistosles (nebst Magnesia und Lampsasse) zur Bestreitung des Zugemüses (övor, opsonium) übergeben wurde, was dem persischen Satrapen von Phrygien höchst ärgerlich war, daher er ihm nach dem Leben trachtete <sup>5</sup>). In der Räche von Myus bei der zwäun Thymbria besand sich das Charoneion, eine berühmte Grotte mit tödtlichen Ausbünstungen <sup>9</sup>. Die Lleberreste von Myus sühren den Ramen Ballattia oder Palatsha <sup>7</sup>).

Die nachste Stadt von Ryus war Ragnesia am Raandros, welche in einer vom Berge Thorar besperrschten Ebene lag 8) und auch Magnesia am Lethäos genannt wird, weil sie biesem in den Mäandros einmündenden Flusse noch näher lag als dem Mäandros selbst. Sie ist von Ragnesia am Sipplos, einer einst nicht minder blühenden Stadt in Lydien zu unterscheiden. Ihre frühesten Bewohner sollen Magneten aus Thessallien gewesen sein, daher der Kame. Auch rühmt Aristoteles ihre Reiterei, wodurch sich bekanntlich auch die Thessalier auszeichneten. Doch werden auch Kreter und Aeoler als frühere Bewohner derselben genannt, weshald sie auch als dolische Stadt bezeichnet worden ist. Die Bevölkerung war jedenfalls eine gemischte, wie in einigen anderen ionischen Städten 10). Berühmt war

Πανιώνιόν έστι, του μέν ούρανου και τών ώρεων εν τώ καλλίστω ετύγχανον ίδουσάμενοι πόλιας πάντων άνθοώπων

τῶν ἡμεῖς ἐδμεν.

3) Strab. XIV, 1, 636. Casaub. Pausan. VII, 2, 7. Vitrur. IV, 1.

4) Strab. XIV, 1, 633.

5) Plutarch. Themistocl. c. 30. Strab. l. c. Diodor. XI, 57. Nep. Them. c. 10.

6) Strab. l. c.

7) Bergl. Leake, Asia min. p. 239. Spohn und Bheler (I, 73), jowie Chanbler (E. 42. p. 206 seq.) und fellows (Asia minor p. 263) haben die Ruinen von Mus für die von Milet betrachtet, sowie die von herasteam Latmos für die von Mus.

8) Die mäcndrische Ebene (Macárdov zedlov) ift von herodot (I, 161) und von Thutydides (III, 19) und von Späteren oft erwähnt worden. Thutydides (III, 19) und von Späteren oft erwähnt worden. Thutydides (I. c.) erzählt, daß hier khisties, welchen die Athenäer zur Einsorderung des Tributs (είςφορφ) in den Bundessidden (während des peloponnessischen Krieges) ausgeschildt hatten, von Karern und Anaiterreftslagen und beraubt worden sei.

9) Aristotel. Iloler. IV, 3.

10) Strab. XIV, 647. C.: Mayrygla, πόλις Aloles, λεγομένη δὲ έπὶ Μαιάπδοφ πλησιον γὰρ αὐτοῦ τορναι πολί δὲ πλησιαίτερον ὁ Ληθαῖος ἐμβάλλων εἰς τὸν Μαίανδρον.

M. Gnewil. b. 28. u. R. Grfte Section. LXXX.

bie Stadt ganz besonders durch ihren herrlichen Tempel ber Artemis Leutophryne, welcher durch Symmetrie und Schönheit alle Tempel Kleinastens übertrossen und an Größe nur dem ephesischen der Artemis und dem milesischen des Apollon nachgestanden haben soll 11). Dieser Tempel gehörte jedoch nicht der alteren, sondern der jungeren Stadt an.

Laut der Angabe von Strabon war die ältere Stadt fruh icon burch bie Trerer, einem fimmerischen Boltsftamme, welcher gerftorend bis hierher vorgebrungen mar, ju Grunde gerichtet worben. Rallinos hatte biefe Stadt noch in ihrer Bluthe gefannt, Archilochos aber habe bereits ihr Unglud erwahnt 12). Die neue Stadt mit bem ermahnten prachtigen Tempel mar an einer anberen Stelle wieder aufgebaut worben. Daß biefe Stadt noch bis in die fpatere romifche Raiferzeit eriftirt bat, bezeugen die unter ben Raifern geprägten Mungen 13). Der gegenwärtig ihre Stelle einnehmende Ort heißt . Inet Bagar, und hier hat man auch noch Leberrefte des genannten Tempele ber Artemis Leufophryne gefunden 14). Krüber hatte man irriger Beise Ghiuzel=Hiffar für die Stelle ber Stadt gehalten 16). Die Berfaffung ber Stadt war aristofratisch und die Berwaltung beruhte auf ben bervorragenden Geschlechtern. Das Bolt war in Phylen eingetheilt. Auf ben Mungen aus der Raiferzeit wird ein poappareis erwähnt 16

Die ionische Stadt Lebedos an der lybischen Rufte, 90 Stadien öftlich vom Borgebirge Myonnesos, von Rolophon ebenfo wie von Teos 120 Stadien entfernt und nordwestlich von Rolophon gelegen, foll von Andramon, bem Sohne bes Robros, ben Rarern abgenommen, nach einer anderen Trabition aber von dem Jonier Androkopos an der Stelle eines bereits bewohnten Ortes erft gegründet worden fein. Sie hatte ihre schone Bluthezeit, wie alle ionifden Stabte, fo lange nicht die verruchten, gewaltthatigen Groberer bas Glud biefer Stabte ftorten und gerftorten. Durch die endlosen Rriege und Dubfeligfeiten nach Alexander's Tode wurde auch Lebedos abgeschwächt und ihres Boblftandes beraubt. Lyfimachos versette endlich ben größten Theil ber Einwohner in bie von ihm begunftigte, glanzend hergestellte Stadt Ephesos. Später hatte hier in Lebedos eine Dionysische Kunftlerzunft (τῶν περί τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν η σύνοδος καὶ xaroixla) ihren Sip aufgeschlagen, einer jeuer musikalifchen Bereine, welche laut ber Inschriften mahrend ber

<sup>11)</sup> Strab. XIV, 647. Bergl. W. Leake, Tour in Asia minor p. 349 seq. Xenoph. Hell. III, 2, 19: ές Λεύκωφουν, ενθα ήν Αστέμιδος Ιερόν μάλα άγιον, και λίμνη πλέον ή σταδίου, ύπόψαμμος, άένναος, ποτίμου και θερμού δδατος. Der Tempel lag also von der Stadt ziemlich entsernt. 12) Strab. l. c. 13) Bergl. Vaillant, Num. imporat. p. 123. 155. 166. 172. 174. 176. 201. 220. Pellerin, Suppl. II. Tas. 5. N. 5. Mionnet, Suppl. VI, 231 seq. N. 993 seq. 14) Arundell, Seven church, p. 58. 66. Leake, Asia min. p. 243 seq. \$\phi\$ am met in den Biener Sahrbüchern CV. S. 26. Ueber die Inschriften dieser Stadt Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. I. P. 12. Sect. 6. p. 579. 591 seq. 15) Paul Lucas, Trois. Voyag. I, 223 seq. Pococke III, 80 seq. Chandler 61. p. 291. v. Richter, Balls. in d. Drient S. 493. 536 fg. 16) Bergl. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. l. c. Mionnet l. c.

spateren Zeit besondere Privilegien und Borrechte hatten und welche in panegyrischen Festen Wettsampse aufsührten. Früher hatte dieser Verein seinen Sis in Teosgehabt. Bei eintretenden Parteireibungen war derselbe nach Ephesos ausgewandert. Attalos hatte ihn dann nach Myonnesos verlegt, wogegen die Teier in Rom protestirten. Hierauf begab sich der Berein nach Lebedos und wurde hier mit Wohlgefallen ausgenommen, da ohnehin die Stadt nur noch eine geringe Anzahl von Einwohnern hatte <sup>17</sup>). Zur Zeit des Horatius war Lebedos nur von geringer Bedeutung und verwochte sich nie wieder zum Wohlstande emporzubringen <sup>18</sup>). Daß sie jedoch im 7. Jahrh. n. Chr. noch eristirte, erhellt aus Hierostes <sup>19</sup>). Gegenwärtig lassen sich von derselben teine sicheren Spuren mehr aussinden. In der Nähe eristiren noch gegenwärtig heilsame Mineralquellen, bei welchen einige Ueberreste, Estlesia genannt, ausgefunden worden sind Winner beleuchtet <sup>21</sup>).

Die nörblichfte ber ionischen Stäbte mar Photaa, nach Strabon's Angabe von ben Athendern unter ber Leitung bes Philogenes gegründet, 200 Stabien von Smyrna entfernt, auf einer Landspige gelegen, welche gwei Meerbufen, ben Sinus Glaiticus und ben Sinus hermaus von einander fcheibet 22). Sie hatte zwei Ga-fen, Rauftathmos und Lampter genannt, vor welchen eine fleine, mit Tempeln und anderen Gebauben ausgeftattete Infel, Bacchion, lag 25). Der hafen Rau-ftathmos war der füblich liegende und faßte einft die Flotten ber Phofder; auch ift berfelbe noch jest im brauchbaren Zustande. Aus ber vortrefflichen Lage ber Stadt barf man folgern, baß ichon fruher ein bewohnter Ort hier gestanden hatte, welchen die anlandenden Jonier zu einer bedeutenden Stadt erweiterten. Diefelbe bilbete mit ibren festen Mauern ein Oblongum und lehnte sich an eine Anhohe. Die bochfte Bluthe berfelben geborte bem Beitraume vom 7. bis jum 5. Jahrh. v. Chr. an. Spre Schiffahrt wurde in weitester Ausbehnung betrieben und ihr handel hatte ben Einwohnern Bohlhabenheit gebracht. Die Photder hatten querft unter ben griechischen Stabten handelesahrten in weite Fernen unternommen (ναυτιλίησι μακοήσι πρώτοι Ελλήνων έχρήσαντο bemertt Berodot) und fich vorzuglich bem Beften jugemenbet, wahrend Miletos feine Aufmerksamkeit auf Die nord-

lichen Regionen richtete. Sie befuhren bas abriatische,

bas tyrrhenische und bas iberische Deer und trieben

besonders mit Larteffos, ber berühmten, auch im alten Testamente erwähnten iberischen Stadt, handel. Mit dem

Berricher von Larteffos, bem Arganthonios, waren fie ver-

traut geworben. Rach Herodot's Berichte herrschie berseibe 80 und lebte 120 Jahre. Er hatte ihnen bie Mittel gewährt, ihre Mauern aus großen, wohlbearbeiteten Quadern herzustellen 24). Auch waren sie zu bedeutendem Bohlstande gelangt. Ihr Abgesandter erfcbien ju Sparta in einem Burpurgemande, mabrend er als Rebner ber Jonier und Meoler die Spartaner um Unterftugung gegen Ryros und bas perfische Beer erfuchte 25). Ale aber Harpagos, der Feldherr des Kyros, mit seinem Beere herannahte, beschloffen fie einmuthig, bie Stadt ju verlaffen, um fich neue Bohnfige ju fuchen. Einen Theil berselben ergriff jedoch mahrend ber gabrt bas Beimweh, sobaß sie umtehrten und sich ber perfifchen Herrschaft unterwarfen, welche eben nichts Anberes von ihnen forderte als Unterwerfung. So bestand bie Stadt mit ihrem Handelsverkehre fort 26). Die übrigen gelangten nach Corfica (Kupvos), wohnten hier mit Den alten Einwohnern in friedlicher Eintracht 5 Jahre hindurch und grundeten ungestort ihre Beiligthumer. Allein ba später von ihnen die Umwohner ausgeplundert wurden, traten die Tyrrhener und Rarthager als Feinbe gegen fie auf. Die Photder flegten nun zwar in einer Seefchlacht, allein von ihren 60 Schiffen gingen 40 verloren und bie übrigen 20 waren im ichlimmen Buftande. Sie verließen baber Corfica und wandten fich nach Rhegium. Bon hier aus grundeten fie in Denotrien bie Stadt Spele (Teln). So Berodot, welcher einer Grunbung ober auch nur einer Theilnahme an ber Grundung Maffilia's an der Rufte Galliens von Seiten biefer Phofaet nicht gebenft 27). Allein bie Grunbung Daffilia's, welche wol nicht allein von ben Photaern ausgegangen mar, gehörte einer fruheren Beriode an, und Berodot hatte hier feine Beranlaffung, auf diefes Ereignis jurud' gufommen 28). Ariftoteles ober ber Berfaffer ber ihm zugeschriebenen Modereiai hat bies als fichere Thatsache betrachtet 20). Bur Beit bes Darius I. war Laodamas Tyrann von Photaa. Seine Serrichaft hörte aber auf, sobald bie Abhangigfeit von Persten ein Ende genome men hatte. Die Berfaffung icheint Anfange ariftofratifc gewesen zu fein, wobei bas Bolt in Phylen eingetheilt war. Endlich war die Berfaffung jur Demofratie übergegangen und die entidied über Rrieg und Frieden, sowie über bie wichtigften Angelegenheiten übers haupt. Bahrend bes Krieges ber Romer mit Antiochos bem Großen hielt bie Stadt treu gur Bartei bes Ronigs und leiftete ben Romern tapfern Widerftand, bis fie vom Ronige verlaffen fich jenen ergeben mußte und dem plunbernben heere reiche Beute gewährte 30). Sie bestand

<sup>17)</sup> Strab. l. c. p. 643 soq. Auf einen áfalichen, wenn uicht benfelben Berein bezieht sich eine Inschrift Corp. inscr. Gr. od. Boockh. N. 3067: τὸ κοινὸν τῶν περί τὸν Διόννοσον τεχνιτῶν τῶν ἐπ' Ἰωνίας (nach Bò đh' ε Ergánzing) καὶ Ἑλληςπόντον κτλ. 18) Horat. Epist. I, 11, 7. 19) Hierocles p. 660. 20) Pauan. VII, 5, 5: Λεβεδίοις δὶ τὰ λοντρά ἐν τῷ γῷ θαῦμα ἀνθρώποις ὁμοῦ καὶ ἀφέλεια γίνεται.

21) Τοm. III. p. 140 soq. 22) Strab. XIV, 1, 632. 633. Pompon. Mela I, 17, 3. Plin. H. n. V, 29, 31.

28) Livius XXXVII, 22, 31.

<sup>24)</sup> Herodot. I, 163. 164.

25) Herodot. I, 155: dute fulssag rav derar klaße nódog re nal olutog the nóluog nal tav holuv the trig zadong devodenot di productor duteles dute dute holus frip danaly.

27) Herodot. I, 166. 167.

28) Bergl. B. G. Niebuhr, Kleine histor. und philol. Schriften. 1. Samml. S. 142 fg. Brüdner, Majsilia S. 8. 80. Deberich ueber die Gründung Majsilia's im Ahein. Muscum IV. 1. Dest S. 40 fg.

29) Fragm. d. nolutelat, in d. Massalwerde nolurala p. 257. od. ster.

80) Livius XXXVII, 82.

noch während ber langen Raiserzelt, wie ihre Münzen bezeugen. Gegenwärtig liegt hier die Stadt Fouges (nach Anderen Fosia Nova und nur ein Fleden) auf einer schmalen Landzunge, die sich in die kleine Bucht von Often her hineinzieht und genau mit der von Livius gegebenen Beschreibung übereinstimmt, welche er in Beziehung auf die beiden Hafen Raustathmos und Lampter gezeben hat. Die Ruinen der alten Stadt heißen Alt-Fosia 31).

Die machtigen ionischen Stadte murben ein befferes Schidfal gehabt haben, wenn fie ftete einmuthig gu-fammengehalten und ale Bundesftaat eine Centralgewalt geschaffen hatten. Dies hatten schon fruh bie Beisen bes ionischen Bolfes eingesehen. Der Milefter Thales hatte ben Joniern ben Rath ertheilt, ju Teos ein gemeinschaftliches Buleuterion ber Jonier herzustellen und von hier aus die sammtlichen ionischen Stadte gleich Demen eines und beffelben Staates zu verwalten. Bias von Briene, die ftete Unficherheit der ionischen Stabte erfennend, gab einen anderen Rath, namlich baß bie sammtlichen Jonier ihr gand verlaffen, bie Insel Gargrunden sollten. Rur auf biese Weise könnten fie ber perfischen Machtstellung entflieben 32). Reiner von biesen Rathschlägen kam jur Aussubrung und so blieb bie Macht ber ionischen Stabte ftets eine isolirte und gersplitterte, welche fich jedesmal ber herannahenden Uebermacht eines Herrichers ober Feldherrn fugen nußte, wenn nicht die Bewohner die Stadt verlaffen und entfliehen wollten, wie bie Teier und Phofder. Go ging ber gewonnene Bohlftanb ber einzelnen Stabte einmal um bas andere verloren, sowie die rauberischen Rriegsheere in diesen Sandelsftabten ftete reiche Beute mache Dennoch aber murben viele von jenen Stabten gegenwärtig noch eben so blubend sein wie Smyrna, waren nicht die Stürme des Mittelalters gekommen und hatten nicht die mongolischen und tatarischen Bolferichwärme bie letten Refte ber ehemaligen Bluthe vollenbe in ben Staub getreten.

Gap. 11. Bevor wir nun zu ben äolischen Colonien übergehen, wollen wir noch einige Städte in Kleinsasien erwähnen, welche zwar nicht grade als griechische Colonien gegründet worden sind, in welchen aber im Berlause der Zeit Griechen sich angestedelt hatten und in welchen endlich der Hellenismus das vorherrschende Element geworden war. Auch mochte wol manche asiatische Stadt nach und nach nur durch Handelsverkehr hellenisitt werden, indem zugleich die benachbarten grieschischen Städte auf die Cultur einwirkten. Strabon selbst erwähnt Städte mit einer gemischen, lydischen, kas rischen und griechischen Bevölkerung 33). Hier mögen nur Tralles, Aphrobisias, Thyatira und Philadelphia

erwähnt werben. Das Terrain ber Stadt Tralles bilbete ein trapezartiges Biered mit iconer Lage, mit einer feften Burg und ficheren Mauern. Sie lag am ober auf bem Abhange bes Gebirges Defogis an einem bem Maanbros guftromenben Fluffe, bem Eubon, mah-rend ber Thebais burch bie Stadt felbft feinen Lauf nahm. Ihre erfte Grundung ift auf bie Pelasger jurud. geführt worben. Eine spatere Ansiedlung foll von Ar-geiern und Thrafern ausgegangen sein 34). Die Stadt hatte viele reiche Bewohner und oft wurde aus ihnen ber 'Asiáoxys gewählt, eine hohe Wurde, welche wegen bes bamit verbunbenen Aufwandes nur ben Bemittelften übertragen werben fonnte 36). Ein folder war einft Buthodoros aus Tralles, welcher über 2000 Ta-lente, also etwas weniger als 2 Millionen Thaler befaß. Da er ein intimer Freund bes Pompeius gewesen mar, ließ nach beffen Befiegung Cafar habfüchtig genug feine Besthihumer in Beschlag nehmen und veräußern. Er (Pythodoros) erstand sie aber selbst, zahlte die Kaussumme und hinterließ bennoch seinen Kindern ein großes Bermögen. Seine Tochter war Bythodoris, zu Strabon's Zeit eine Herrscherin im Bontus. Rach den Kriesung der Beit eine Gerrscherin im Bontus. gen ber Romer mit Mithribates bestand gu Tralles eine Thrannis, welche die Sohne des Kratippos an fich geriffen hatten, jeboch nur auf furge Beit. Auf ben Dungen ber Stadt fommen ein legos dipuog, eine lega ovyxAnros, sowie ein youmaren's vor. Diese Stadt hatte auch mehre berühmte wiffenschaftliche Manner aufzuweisen. namentlich Rhetoren 36). Als dieselbe in der anhebenben Raiferzeit burch ein Erbbeben ftart heimgefucht und größtentheils zerftort worden war, leifteten ihr Augustus und Tiberius jur Bieberherftellung ben fraftigften Beistand 87). Unter der Regierung des Tiberius befand fic Tralles unter ben Stabten, welche fich ju Rom um bie Ehre, bem Augustus einen Reoforentempel ju errichten, bewarben, welche jedoch nur ber Stadt Smyrna bewilligt murbe 38). Biele Jahrhunderte fpater murbe bie Stadt abermals durch ein Erdbeben vermuftet, worauf

<sup>31)</sup> Bergl. Chandler p. 109. Arundell, Seven churches p. 294. W. J. Hamilton, Research. II. p. 4 (teutsch, Reisen in Kleinasten 1. Thl. S. 64.). Eine Monographie hat F. B. Thisquen (Phocaica, Bonn 1842) geliesett. 32) Herodot. I, 170. 33) Strab. XIV, 1, 647. C.: Esti de nal tà zwola tavia Avdois nal Kágser énlyunta nal tois Ellyst, und 648: Avdor and Kagor remouver nal Isimor, Milyslav te nal Moovelwe,

έτι δε Λίολέων των έν Μαγνησία. Dies von der Ebene am Maandros von Magnesia die Tralles. Aber p. 651: τὰ δε πέρων ήδη τοῦ Μαιάνδρου τὰ λειπόμενα τῆς περιοδείας πάντα έστι Καρικά, οὐκέτι τοῖς Λυδοῖς ἐπιμεμιγμένων ἐνταῦθα τῶν Καρῶν, ἀλλ ήδη καθ' αὐτοὺς ὅντων πλὴν εἴ τι Μιλήσιοι καὶ Μυσύσιοι τῆς παραλίας ἀποτέτμηνται. Bergi. Herodot. I, 146.

<sup>34)</sup> Agathias II, 17. Schol. Hom. II. X, 429. Etymol. Magn. v. Ebdovog. 35) Strab. XIV, 649. C. Der Agaagyg wird auf vielen Inscription erwähnt (f. Coip. Inscr. Gr. Boscht. Vol. II. N. 3067; Vol. III. N. 4198). Bährend der Kaiserzeit war er ein Oberpriester der Brovinz Asia und es lag ihm die Leitung des Opfercultes und der mit diesem verdundenen Festpiele ob. Er wurde von den Abgeordieten der insissen Städte zu Etysses erwählt, und zwar sedes Jahr. Bergl. Rusinus dei Euaeb. H. E. IV, 15. Salmas. Exerc. Plin. p. 805 und Interpp. ad acta apostol. XIX, 31. Die Qualität seines Amies erhillt aus den erwähnten Inscristen. So hatte Ensie Annacygns in derseichen Eigenschaft. Auch wird berseichen Annacygns genannt. Boeckh. Corp. inscr. Graec. N. 4198. Vol. III. Pars XXIII. Dazu die Not. 36) Strab. 1. c. 37) Strab. XII, 8, 579. Casaub. 68) Tacit. Annal. IV, 55. 56. J. H. Krause, Newadogo s. De civit. neoc. p. 12. 20.

sie durch ben byzantinischen Kaiser Andronicus Paldologus wiederhergestellt worden ist. Allein im J. 1280 wurde ste von den Sarazenen völlig vernichtet. Sie lag da, wo gegenwärtig die Stadt Albin sich befindet, welche auch Giuselhissar (Schönburg, so nach den Ruinen von Tralles bezeichnet) genannt wird. Viele neuere Reisende

haben Intereffantes hierüber berichtet 39).

Aphrodistas lag an ber Grenze von Phrygien und Karien und ist baher balb zu biesem balb zu jenem Lanbe gerechnet worden 40). Mit Apameia und Laobis feia fonnte fich zwar Aphrodifias nicht meffen und Stras bon hat sie zu den xollopara von geringerer Bedeutung gegablt, bennoch war fie eine blubenbe Stadt geworben und wurbe von ben Romern begunftigt 41). Wahrenb ber Bürgerfriege zwischen Pompeius und Cafar, Antonius und Octavianus hatte bie Stadt es mit ber siegenden Partei gehalten, wurde deshalb für frei erklärt und erhielt das Afplrecht 42). — Thyatira (Ovarupa und rà Ovársiqa) war wol schon in früherer Zeit ein be-wohnter Ort, wurde aber von Seleulos Rifator als Stadt neu gegrundet und mit einer makebonischen Colonie bevolfert. Die Einwohner beschäftigten fich vorzuge lich mit Weberei und Burpurfarberei. Der auftauchenbe Usurpator Ariftonifos, welcher vorgab, aus bem Geschlechte ber Attaliben abzustammen und beshalb bas ben Romern jugefallene pergamenische Reich fich aneignen wollte, fammelte feine Dacht junachft in Thyatira, wurde aber balb bestegt und ftarb zu Rom im Gefängniffe 48). Die forts bauernbe Eriften, ber Stadt mahrend ber Raiserzeit wird burch ibre griechischen Inschriften und Mungen bezeugt 44).

Philabelphia war eine lybische Stadt am Flüßchen Rogamos am Fuße des Tmolos, vielleicht dieselbe Stadt, welche Herodot unter dem Namen Kallatedos (Kallárysos) aufgeführt hat 48). Den Namen Philadelpheia hat sie erst von Attalos Philadelphos erhalten, welcher eine makedonische Colonie hierher führte und die Stadt vergrößerte. Sie lag in der Rähe jener vulkanischen Landschaft (h. Karanenaupkun depopkun xaoa), welche fortwährend von Erdbeben heimgesucht wurde, war desbalb auch nur schwach bewohnt und konnte deshald wol niemals zu größerer Nacht gelangen 48). Die Einwohner lebten größtentheils auf dem Lande und waren der Cul-

tur bes überaus fruchtbaren Bobens ergeben. Die benachbarte Κατανεκαυμένη war aber nicht fruchtbar, lieferte jeboch einen Wein, ber bem beften nicht nachstand. Auch wurde die Stadt unter ber Regierung bes Tiberius von bem großen Erdbeben, welches viele andere Städte gerftorte, bart mitgenommen 47). Dennoch beftand biefelbe noch während ber Raiserzeit fort und viele Inschriften und Mungen berfelben ftammen aus biefer Beit 48). Munzaufschriften enthalten die Worte AHMOC, IE-PA ETNKAHTOC und APXIEPETE 49). Roch ge genwartig besteht hier die Stadt Allah - Sheher und ents halt viele Ruinen, welche neuere Reisende besucht has ben 60). Samilton bemerkt: "Als wir uns Allah: Sheher naherten, überrafchte mich die malerische Lage ber Stadt, bie fich in einem Amphitheater von bicht bewaldeten Bergen ausbreitet, welche fast nach allen Seiten bin gu ans fehnlicher bobe aufftiegen, mahrend aus ben freundlichen Gemufe- und Obfigarten Die verfallenen Stadtmauern emporragen. — — Allah-Sheher ober Philadelphia foll ungefahr 2000 turfifche und 250 griechifche Baufer gabe len 61)." Sie war eine ber fteben Gemeinden ober Rirchen, an welche Johannes feine Offenbarungen richten follte. Auch war fie bie lette Stadt Rleinafiens, welche sich ben Türken unterwarf, nachdem fie im J. 1390 mit ben Ottomanen capitulirt 62). Der Rame Allah Sheher bezeichnet "Stadt Gottes", was jedoch nicht mit den Worten in der Offenbarung, auf welche man diesen Ramen bezogen hat, in Berbindung zu fegen ift 63). -Bir beleuchten nun die dolifchen Colonien.

Cap. 12. Die dolischen Anftedlungen hatten ebens falls einen großen Umfang, waren theils in compacten Massen, wie in der Aeolis, vereinigt, theils sporadisch in einzelnen Gruppen ju finden, hatten jur Beit ihrer Bluthe nicht geringere Macht als die Jonier, waren faft ebenfo fruh zu neuen Grundungen ausgezogen, maren aber auch theilweise im Berlaufe ber Beit mit-ben Joniern so verschmolzen, daß ber Unterschied später in einigen Diftricten faum noch zu erfennen mar. In folden gallen behauptete bas ionische Element bas Uebergewicht, wie ju Smyrna. Das von den Meolern fruh befeste haupts gebiet, die sogenannte Aeolis, war weit fruchtbarer als bie ionischen ganbschaften, welche mehr auf Schiffahrt und Sandelsverkehr angewiesen maren: jedoch hatte es nicht benselben heiteren himmel und die milbe Temperatur ber Luft 64). Die Neoler, bem Aderbau und ber Landwirthschaft ergeben und baber wol mit ben alten Belasgern weit mehr als die übrigen Stämme verwandt,

<sup>39)</sup> Arundell, The Seven Churches p. 58. 65. 293 seq. W. Leake, Tour in Asia minor p. 243—246 seq. Brofesch v. Often, Denswirdigt. und Eximerungen aus dem Orient. 3. Bb. S. 455—458. (Er demerkt, daß Aidin jest über 60,000 Einswohner zähle.) B. J. Hamilton, Reisen in Rleinasten 1. Bd. S. 488 sq. 40) Strab. XII, 8, 576; XIII, 4, 630. Casaub. 41) Strab. l. c. Ueber die Münzen von Adhrodistas sch. Mionnet Tom. III, 321 seq. Ueber die Münzen von Adhrodistas sch. Mionnet Tom. III, 321 seq. Ueber die Münzen von Adhrodistas sch. Mionnet Tom. III, 321 seq. Ueber die Münzen von Adhrodistas sch. Mionnet Tom. III, Sect. 4. p. 495 seq. (N. 2737 seq.) 42) Plin. H. n. V, 29. Tacht. Annal. III, 62. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 2737 seq. 43) Strab. XIV, 1, 646. Casaub. 44) Bergs. Corp. inscr. Gr. Vol. II, 825 seq. N. 3473 seq. 45) Herodot. VII, 31. 46) Strab. XIII, 4, 628. Casaub.: nel mólis Pilasékapeia ceisquar πλήγης. Ού γάς διαλείπουσεν οι τοίχοι διαταμένου, και άλλοτ άλλο μέγος τῆς πόλεως πακοπωθούν οικούσι οὐν όλλγοι τὴν πόλιν διὰ τοῦνο οι δὲ πολλοι καταβιούσιν ἐν τῷ χώρα γεωργούντες, ἔχοντες αιδαίμονα γῆν.

<sup>47)</sup> Strab. 1. c. Tacit. Annal. II, 47.

Corp. inser. Gruec. Vol. II. p. 801 seq. N. 3420 seq. 49) Eckhel. Doct. num. III, 110. 111. Dumerson, Rec. d. med. p. 100. 50) Chandler c. 74. p. 350. D. Richter, Ballfim Drient S. 513 fg. Arundell, Visit 40 the seven churches p. 167. 51) B. 3. Hamilton, Reisen (teutsch) 2. Bb. 3. 360 fg. 52) Hamilton ebenbas. 361. 53) Offenbar. 30hann. III, 12. 54) Herodot. I, 149. Auf bas die äolischen Stammväter betreffenbe Sagengewirr, worüber D. Müller (Gesch. Stämme I. S. 138 fg.) gehandelt hat, tönnen wir hier nicht eingehen. Auch G. Grote (Gesch. Griechens. 1. Bb. S. 86 fg., teutsch von Reißner) hat dieses Thema weitläusig behandelt.

waren ein fraftiger Stamm aus bem Rorben von Hellas, aus Bootien und Theffalien, aus Lotris und ben benachbarten Gebirgelanbern. Die große Maffe scheint fich erft bem Sauptzuge nach feinem Aufbruche aus ben alten Wohnsigen angeschloffen ju haben. Daber auch ber Stamm nicht gang rein geblieben, fonbern mit fremben Elementen gemischt worben ift. Stylax hat bie Reolis, bas Gebiet ber Neoler, in die große Landschaft zwischen Troas und Lydien gefest, wo er vier Kuften-ftabte als dolische bezeichnet 66). Die Aeolis lag norblich vom Fluffe hermos und erftrecte fich nach bem elaitischen ober tomdischen Meerbusen bin, ein betrachtliches Gebiet von circa 50 Duadratmeilen mit etwa 30 größeren und fleineren Stabten. Unleugbar war bie dolifche Wanderung über die Infel Lesbos gegangen, und hier waren viele jurudgeblieben. So war Lesbos felbft ein hauptfit bes Stammes geworben und wirb von Strabon als Metropolis ber dolischen Stabte bezeiche net 56). So hatte Euboa zahlreiche ablische Anftedlungen. Da wir diese Infeln bereits betrachtet haben, so wenden wir uns ju ben 12 Stabten bes Festlandes, von welchen ber aolische Bund geschloffen worden war. Affos und Abrampttion find zwar auch ale dolische Colonien betrachtet worben, boch gehörten fie nicht zu ben 12 Stadten bes Bunbes. Wahrscheinlich waren fie nicht specifisch dolisch, find aber gewiß von der dolischen Ginwanderung berührt worden und mogen gahlreiche Meoler unter ihren Bewohnern gehabt haben 37). Die zwölf Bundesftabte waren Ryme, Lariffa, Reonteichos, Tem-nos, Rilla, Rotion, Argiroeffa (ober Elaia), Bitana, Aigaia (Alyal), Myrina, Gryneia, und außerbem mah-

55) Skylax Peripl. p. 69. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.): Έντεδθεν δε Alolls zώρα καιείται· Alollses δε κόλεις έν αὐτῷ εἰσιν έκι δαιάττη αίδε· Κεβρήν Σκήψις, Γεάνδοεια, Πετύεια. Her δαιάττη αίδε· Κεβρήν Σκήψις, Γεάνδοεια, Πετύεια. Her et allo Stylar nur bie zu seiner Züftensahte, ohne bie im Innern ber Meolis liegenden zie Küstensahte, ohne sie im Innern ber meine Betchreibung seiner Küstensahten ist. Dann bezeichnet er die Insel Lesbos mit ihren Städten als äolische. — Eine neue Ansicht über die Aeoler hat vor 30 Jahren Boller entwicklt, insem er die Wanderungen der dolischen Golonien nach Asien. als Beranlassung und Grundlage der Geschichte des trojanischen Krieges betrachtet (in der Allg. Schulzeitung 1831. 2. Abth. Rr. 40—42. C. 305—329 fg.). Lange vor der dorischen Wanderung waren griechische Bölsergruppen dalb in dieser, dalb in jener Richtung ausgezogen, und dies gilt auch von den Keolern. Bergl. Schömann, Antiquit. tur. publ. Gr. p. 45. 56) Strab. XIII, 2, 616. Casaub. Rach Herodot hatte auch Thessalien, bevor die Thessale hier einwanderten, den Ramen Acolis (Alolls) gesührt. Durch die Thessaler waren also wol die alten Aeoler vorzüglich aus diesen Regionen verbrängt worden. Herodot. VII, 176. Im Beloponnesos waren die Cleier, die Arsalder und Achaer theils ganz, theils gemischte Meoler, mithin waren auch ihre älteren Golonien äolische. 57) Strab. XIII, 1, 614. Die Inschriften von Asso sind stellen Franzelit, hatte sich einst zum Evrannos von Atarneus und von der sechen Stadt Alos Bündnis desselen mit den Erythräern, in d. Abb. der K. Asabemie d. Wissensche Erstl. A. Bet h, Germias von Atarneus und das Bündnis desselen mit den Erythräern, in d. Abb. der K. Asabemie d. Wissensche Erstlen. 1853. 2. Abbt.

rend ber alteren Zeit Smprna 58). Richt alle biefe Stabte haben ihre Eriftenz bis in die spatere Zeit behauptet, benn es fehlte bem Golifchen Bunbe ebenfo wie bem ionischen ein energisches Busammenhalten, eine Centralgewalt, welche alle Glieber gleichmäßig hatte fcupen und ihrer Erifteng langere Dauer hatte gewähren fonnen. Uebrigens bezwedte auch ber Bund weniger eine politische als eine religiofe und auf Stammverwandtichaft beruhenbe Bereinigung. Das gemeinfame Nationalfest, Pandolium, fand in ber Nabe von Ryme statt und hatte für bie Aeoler dieselbe Bedeutung wie die Banonia fur die Jonier und das triopische Fest fur die Dorier. Smprna blieb aber nicht bei bem dolifchen Bunde, fondern schied burch ein specielles, von Berodot ergabltes, Ereigniß, indem bie Ralophonier die Stadt mahrend einer Feftfeier überrumpelten und wegnahmen, aus und trat jum ionischen Bunde über, wie bereits angegeben worben ift 59). Bur Beit bes Artaxerres gehörte bie gange Meolis jur Satrapie bes Bharnabagos, welche nach bem pelosponnesischen Rriege, nachdem bie 10,000 aus Babylonien jurudgefehrt maren, ber fpartanifche Felbherr Dertyllibas mit einem wohlgerufteten Beere überzog und bie fammtlichen dolischen Stadte eroberte 60).

Bevor wir nun die einzelnen dolischen Stadte beleuchten, wollen wir mit einigen Borten ben Meolismus im Culte und in ber Runftbilbung berühren, welches Thema in jungfter Zeit in frifche Anregung gefommen ift. Durch ben Gang unserer Alterthumewiffenschaft, welche fich mehr ben Glanzseiten zugewendet, ohne bie entlegneren, in Duntel gehüllten Regionen ju burch-bringen, find die Meoler im Gegensage ju ben in bem Borbergrund getretenen Joniern und Dorern ftete etwas färglich abgefertigt worben. Rur im Sprachlichen (bem dolifchen Dialett) und in ber Boefte hat man bas dolifche Element hinreichend berudfichtigt, weniger im Gult und in ber bildenden Runft. Bon einer dolifchen Stulptur und Architektur ift noch nie die Rebe gewesen und boch muß biefem wichtigen Stamme auch hierin eine Stelle angewiesen werben. So ermahnt Baufanias mehrmals in griechischen Städten wie zu Elis alterthumliche Marktplage. Wahrscheinlich stammten folche von ben Acolern, welche einst in solchen Städten gehaust hatten. Insbesondere hat seit einigen Jahren Georg Rathgeber bem Meolismus feine Studien gewidmet und er behauptet in feinen fo eben erschienenen Mittheilungen über Einführung bes dolifchen Bolfsstammes in die Geschichte hellenischer Religion und Runft in energischer Rebeweise, baß bie bisherigen Arbeiten in biefen Gebieten ludenhaft feien. "Bar die Geschichte der Religion der Hellenen durch Weglaffung ber Meoler von Born herein uns richtig, fo konnte weber eine fehlerfreie allgemeine Ge-fchichte ber Bellenen noch eine fehlerfreie Geschichte ber Runft ber Bellenen gebeihen 62)." Gang besonbere aber

<sup>58)</sup> Strab. XIII, 3, 621. Casaub. 59) Herodot. I, 149 seq. Strab. XIII, 3, 621. 60) Kenoph. Hellenic. III, 1, 10 seq. c. 2, 1 seq. Die dolifchen Städte überhaupt ermähnt auch Thukyd. IV, 56. 61) S. VII. Diefe Mittheilungen über Einführung bes dolifchen Bolfsftammes ze. hat Georg Rathgeber seiner

gieht G. Rathgeber gegen die neueren Berfasser ber gries difchen Mythologien ju Felbe und vergleicht biefelben Pferden mit verbundenen Augen, welche vor Alters bes Sppfes ober Baibes halber einen Stein breben mußten 62). Gegen diejenigen, welche ihre Mythologien vorjugeweise aus ber Betrachtung ber alten Runftwerte hergestellt haben, bemerit er: "Die niedrigfte Stelle nahmen biejenigen ein, welche ohne Kunde ber Geschichte und Philosophie das Angaffen der Kunftwerke für hinlanglich hielten. Beil gur Beit ber Entftehung ber Religion gar feine Bilonerei und Malerei vorhanden mar, kann grade dasjenige, von welchem die Wiffenschaft ben Ausgang nehmen follte, aus Bildniffen und Ge-malben nicht gewonnen werden 62)." So betrachtet nun ber Berfaffer junachft ben vielbesprochenen Raften bes Rypselos, sowie den Kasten im Herdon als dolische Kunstwerke 64). In derselben Weise hat er verschiedene Kunstzweige durchgenommen und das dolische Element barin nachgewiesen 65). Go hat er über ben dolischsamothratischen Inhalt einer Angahl von 125 mpftischen Spiegeln gehandelt 66). Ebenso in bem unten angegebenen Werke 67) über Starabden dolischer Steinschneiber mit faft burchgangig aolischen Beroen. In Diefer Beise glaubt er die dolischen Elemente in Religion und Runft von ben ionischen und borischen ftrenger geschieben gu haben, als vor ihm geschehen war. Wie weit nun feine neuen Ansichien auf fester, gebiegener Grundlage beruhen, muß die ju erwartende Rritif ber Fachgenoffen, namentlich ber Mythologen, entscheiben. hier wurde und ein naheres Eingehen zu weit von unserer Aufgabe abführen, ba namentlich zu entwideln fein wurde, wie viel Meolifches in ben uralten Mufterienculten ju finden und als folches feftgeftellt werben fann. Die Mungen und Steinschriften der aolischen Stadte find feit einem halben Sahrhunderte grundlich genug behandelt worden, bie ersteren besonders von Edhel und Mionnet, bie letteren von Bodh in seinem Corpus inscriptionum Graecarum. - Bir geben nun jur Betrachtung ber einzelnen dolifden Grundungen über, wobei wir die Mungen und Inschriften oft genug zu erwähnen haben.

Ryme war und blieb die wichtigste ber dolischen Stadte am tymdischen Meerbusen gelegen, welcher auch ber elaitische genannt wurde, und daher mit einem gusten Safen versehen, aus welchem jedoch die Rymder

fo eben erschienenen Schrift: "Die Sfarabaen mit Abbildungen beinahe burchgangig solischer heroen als Berke dolischer Steinsschweiber vorgeführt: Gotha 1861" beigegeben, und find biefelben ein Auszug aus seinem Berke: "Die Gottheiten ber Aeoler" (S. 650—687).

erft brei Jahrhunderte nach ber Grundung ber Stadt burch Ein - und Ausfuhr Bolle Ginfunfte (rely) gu ziehen verstanden, woraus man einen Schluß auf ihren beschränften Berftand ober ihre Kurzsichtigkeit (avecodnolar) bereits im Alterthume gemacht hatte, wie Stras bon berichtet 68). Strabon bezeichnet Rome und Lesbos als bie Sauptmetropolen ber fammtlichen dolifden Stabte, beren gur Beit ber Bluthe bes dolifchen Bebietes gegen breißig existirt haben. Freilich waren bereits ju Stras bon's Beit viele berfelben ganglich herabgekommen ober gang eingegangen 69). Ryme war eine betrachtliche Stadt mit schönen Gaulenhallen. Als biefe einft von ber Stadtgemeinde brudenber Schulben wegen, wie es heißt, verpfandet worden waren, follen bie mitleidigen Glaubiger, fo oft es regnete, burch einen Berold haben bekannt machen laffen, bag bie Rymaer in ben Saulenhallen luftwandeln fonnten, mas, wie Strabon berichtet, ebenfalls ale Beichen bee Blobfinns genommen worben ift 70). Die Rymaer waren in ben erften Jahrhunderten ihrer Ertften, mehr bem Landbau ale ber Schiffahrt und bem Sandel ergeben, worin auch die fpate Benugung einer Zolleinnahme aus ihren Hafen ihren Grund haben konnte. Seitbem fie Schiffahrt und Sanbel zu treiben begonnen hatten, waren fie auch auf Grundung neuer Anfiedlungen bedacht. Bon Ryme und von Lesbos find gablreiche Colonien ausgegangen, in nördlicher Richtung bis nach Abybos und weiter, in öftlicher Richtung bis jum Fluffe Aefepos. Dies jur Beit ihrer Bluthe. An ber Spipe der Verwaltung standen in der alteren Zeit ein Basileus und eine Bouly, welche fich aus ben hervorragenoften Burgern felbft ergangte 71).

Der Basileus war der Bule verantwortlich und konnte von ihr bestraft werden. In der späteren Zeit wa: jeder, welcher ein Roß halten konnte, für die howd wählbar. Kurz vor der Zeit des Kyros hatte eine politische Resorm stattgefunden, zufolge deren die höchste Gewalt in mehr demokratischer Weise 1000 Bürgern übertragen worden war. Thrasimachos aber stürzte, wie es heißt, diese neue Berfassung und Kyros gab der Stadt wieder einen Basileus. In der späteren Zeit während der Kaiserherrschaft hatte Kyme wieder eine demokratische Berfassung. Cicero erwähnt die Cheirotonie der kymdischen Ekselia, welche nur in einer demokratischen Berfassung Plat sinden konnte. Daneben bestand jedoch auch die houdh als berathendes Collegium. Kymässche Steinschriften aus der Kaiserzeit zeigen uns die houdn

<sup>62)</sup> Georg Rathgeber a. a. D. S. V. 63) Ebenbas. S. IV sg. 64) Ebenbas. S. X sg. 65) S. VII bes merkt er: "leber ben neudolischen Bildner Lysippos ift erschöpsenb in meinem, ihn betreffenben, noch ungebrucken Werke gehandelt. Fachgenossen und Borgänger hatten vom Wesentlichen Richts wahrgenommen, sobaß ziemlich die ganze Ernte mir anheimfiel." Aun diese Considenz wird alle Anerennung verdienen, wenn die neuen Resultate durchaus gediegener Art sind. 66) In seinem Sendschreiben vom 15. Mai 1855.

<sup>68)</sup> Strab. XIII, 3, 622. Casaub. Er nennt Kyme bie ardste und schönfte Stadt raw Alolucie. 69) Strab. 1. c. 70) Strab. 1. c. Genau betrachtet begründet feins von beiben ben Borwurf bes Blöbsinns. Wenn feine Bolle am hafen erhoben wurden, so war es ein Freihasen, und ein solcher muß ben Handelsversehr beträchtlich heben. Wenn ste Säulenhallen verpfändeten, so war es immerhin besser, als einträgliche Aeser oder andere Grundstügu verbsänden. Jene waren ein Luxsartisel, biese aber Gewinn bringende Gegenstände.

71) In den Fragmenten der dem Austikeles beigelegten Nolsersau wird auch die nolsersa raw Koulaver erwähnt und bemertt, daß die rogarvot in der altesten Zeit alsvurrrat genannt worden seien. Also war wol det haseleds der Rymäer eigentlich auch nur ein alsvurrsprzs.

und ben δημος jugleich 72). Auch tommt bie leoà σύγnapros vor, gewiß ein engerer Ausschuß, besien Func-tionen sich auf die wichtigsten, nicht etwa blos religiösen Angelegenheiten beziehen mochte. Das Pradicat lepde bezeichnet in der spateren Zeit in solchen Fallen nur das Chrwurdige (also etwa der ehrwürdige Rath). Ferner werden in jenen Inschriften auch ein Strategos (welcher nicht etwa blos Feldherr, sondern ein Staatsbeamteter) und ein Prytanis ermahnt, welche amtliche Burben auch in ben Inschriften ber ionischen Stabte vortommen. Diefe waren jeboch feine perennirenden, fondern periobifche Memter. In ihrer Gerichtsbarfeit herrschten einige befondere gefetliche Formen und Strafarten, welche von Ariftoteles hervorgehoben worden find. Bei Klagen auf Morb reichten einige Beugen aus bem Kreise ber Bermanbten bes Betobteten bin, um ben Beweis ju führen und die Strafe ju bestimmen. Ginem Bestohlenen mußten die nachsten Rachbarn ben Berluft erfegen, wodurch biefe verpflichtet wurden, gegenseitige Bachsamfelt auf das benachbarte Eigenthum zu haben und einander schnelle hilfe zu leisten, um jeden Diebstahl zu verbinbern. Chebrecherinnen wurden auf einem Steine gur Schau gestellt und bann auf einem Efel figend burch bie Stadt geführt 78). Eine Colonie ber Rymder mar Side in Bamphylien, eine bedeutende hafenstabt 74). Rachbem bie Kymder hier angefommen waren und fich eingerichtet hatten, verlernten fie, wie es heißt, balb bas Griechische und fprachen bann einen barbarischen Difchdialett, welcher naturlich auch mit bem ihrer pamphylifchen Rachbarn nicht übereinstimmte 75). Gine zweite Grundung ber Kymaer, wenn auch nicht von ihnen allein ausgegangen, war Cuma in Campanien, worüber unter ben italischen Colonien gehandelt wirb. — In ber Geschichte ber hellenischen Staaten hatte Ryme eine bedeutende Rolle nie gehabt. Einige Angriffe, wie die bes Alfibiabes und den des Tiffaphernes hatte fie erfolglos gemacht 76). Rach bem Frieden mit Untiochos bem Großen ertheilte ber romifche Senat ber Stabt Kyme bie Immunitat ??). Das große verwustende Erdbeben im 3. 17 n. Chr. hatte auch Ryme stark mitgenommen 78). - Aus Rome ftammten Besiobos und Ephoros. Die Stadt hat noch bis in die fpatere Raifergeit bestanden 70). Der jest hier liegende Drt heißt Sandarli ober Canbafli 80).

Eine zweite dolifche Safenftabt war Myrina, 40 Stabien von Ryme entfernt, an der Westfufte Mysiens und swar an ber Mundung bes fleinen Fluffes Pythitos. Bomponius Dela hat Myrina als die erfte Stadt ber Acoler bezeichnet, welche von Myrinos gegrundet und nach ihm benannt worden fei 81), mahrend Strabon bie Amazone Myrina ale ihre Grunberin bezeichnet hat 82). Bleichviel, die Stadt war von ben Meolern entweber nen gegrundet ober in Befit genommen und ftart befestigt worden. Ihr Hafen war jedoch nicht von Be-beutung und wol ebenso wenig ihre Schiffahrt und ihr Handel. Livius führt Myrina unter ben festen Stabten auf, welche Bbilippos von Makebonien weggenommen und mit einer Befatung verfeben hatte, welche er aber in Folge bes mit ben Romern geschloffenen Friebens gurudgieben mußte 83). Bon ben Romern war biefelbe für frei erflart worben und foll in ber Raiferzeit auch ben Ramen Sebastopolis geführt haben. 3weimal wurde bieselbe von heftigen Erbbeben ftart mitgenommen, bas eine Mal unter Tiberius, bas andere Mal unter Traia-Ihre Blederherftellung erfolgte unter benfelben In ber spateren Beit icheint eine romische Raifern. Colonie hierher geschickt worden zu fein. Bon Mprina haben fich noch viele Gilber - und Brongemungen erhalten. jene aus der Zeit der autonomen Stadt, biese aus der Raiferzeit 84). Der Geographus Ravennas nennt bie Stadt Myrenna und die Tabula Peutingeriana Marinna, wie überhaupt in biefen beiden fpateren Werfen viele Ramen umgeftaltet, corrumpirt ober bem gemeinen Bolteidiome entnommen worden find 85).

40 Stadien von Myrina lag die dolische Stadt Gryneion, auch Gryneia und Grynion genannt, welche Strabon als ein Städtchen der Myrinder bezeichnet, in beren Gewalt sie wol erst später in verfallenem Zustande gesommen war 86). Bon Elda war diese Stadt 70 Stadien entsernt. Sie hatte einen schauwürdigen, aus weißem Marmor aufgeführten Tempel des Apollon mit einem alten Orasel. Mit ihm war ein reizender Hain verbunden, welcher zu den schönsten der alten Welt gehörte. Frucht- und Schmuckdume gewährten einen schönen Andlick und verbreiteten einen lieblichen Dust 87). Artarerres hatte die Städte Myrina und Gryneion dem Gongylos von Eretria geschenkt, sowie dessen Vruder Gorgion (Topylov) die Städte Gambrion und Palaigambrion, weil sie allein unter den Bewohnern Eretria's der persischen Sache zugethan gewesen waren 88). Ob das von Cornelius Repos erwähnte Castrum Grunium

<sup>72)</sup> In diesen Inschristen heißt es: ἔδοξε τῷ δάμφ nub δέδοχθαι τῷ βόλλα καὶ τῷ δάμφ, — ὁ δᾶμος στεφανοῖ Λεύκιον Οθάκκιον (Lucium Vaccium) — φιλοκύμαιον. Corp. insor. Gr. Vol. II. N. 3523. 3524.

73) Bergl. Plutarch. Quaest. Graec. c. 2.

74) Ich habe über Sibe bereits im Artisel Pamphylien (3. Sect. 10. Bb. S. 250 sg.) gehanbelt.

75) Arrian. Exped. Alexandri I. c. 26.

76) Corn. Nepos, Alcib. 7. Diodor. XIV, 35.

77) Polyb. Exc. legat. XXXIII. c. 11. Livius XXXVIII, 39.

78) Tacit. Annal. II, 47. Die Stabt wird erwähnt von Pompon. Mela I, 18, 6. Plin. H. n. V, 32. Athen. IX, 369.

79) Noch bei Hierokl. p. 360. ed. Wessel. und in b. Tabula Peutinger. Seg. VIII. IX. (ed. C. Mannert.) erwähnt und vom Geograph. Ravenn. I. c. 18 zwischen Temmu und Phrina angesist.

80) Bergl. Arundell, Seven churches of Asia p. 292., welcher jedoch die Ueberreste von Sandasti für die von Myrina halten möchte, und Profesch v. Often, Dentwürdigst.

<sup>8.</sup> Bb. S. 319. Choisculs Gonister (Voyag. pittor. de la Grèce Tom. II. p. 113 seq.) nennt ben Ort Sanbarlis, Sanbarli, und hat die hier vorgesundenen Ueberreste ebenfalls auf Myrina bezogen.

81) Mela I, 18, 1 seq.
82) Strab. XI, 505; XII, 5735 XIII, 623. Diodor. III, 54.
83) Livius XXXIII. c. 30-84) Rasche, Lexic. rei nummariae III, 1. p. 1005 seq. 85) Geogr. Raven. V, 9.
86) Strab. XIII, 3, 622. Casaub. 87) Herodot. I, 149. Skylax p. 71. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.) Strab. l. c.. Pausan. I, 21, 9: nálicoros čávogow nal spágow nal δια τῶν ἀκόρπων δομήν παρέχεταί τινα η θέας ήδονήν.

88) Χεπορλ. Hell. III, 1, 6. Gornelius Repos (Alcib. c. 9) neunt Grunium.

n Phrygien mit Gryneion ibentisch war, last sich nicht bestimmt nachweisen. Alkibiades bezog jährlich 50 Talente aus diesem Orte, welcher ihm mahrscheinlich von Tiffaphernes, mit welchem er, bevor er nach Athen qurudfehrte, in freundschaftlichen Berhaltniffen ftand, überlaffen worben war, um badurch eine Eriftenz zu haben 89). Bahrend Alexander's Heerfahrt nahm Parmenio Gryneion mit Sturm weg und verkaufte die Einwohner als Stlaven 90). Die Stadt muß bemnach fest gewesen sein, biesem Feldherrn starken Widerstand geleistet und ihn baburch jum Zorn gereizt haben. Seit dieser Zeit kam bieselbe ganglich in Berfall. 70 Stadien von Gryneion lag Elda, ebenfalls eine aolifche Stadt, beren Bewohner ihre Grundung, auf Meneftheus jurudführten, welcher mit seinen Athendern von Troia fommend hier die erfte Anfiedlung bewirft haben foll. Die Stadt murbe auch Ribainis genannt und war spater bem pergamenischen Reiche einverleibt worben. hier war ber Safen ber pergamenischen Flotte. Der Meerbufen, an welchem bie Stadt lag, 12 Stadien sublich von der Mundung des Raikos, hieß nach der Stadt der elaitische. Zahlreiche Mungen bezeugen die mahrend ber Raiserzeit fortbauernbe Existenz dieser Stadt 91), obgleich dieselbe im 3. 90 n. Chr. burch ein Erbbeben hart betroffen und größtentheils gerftort murbe 92). Sie wird aber noch von hierofles, in ber Tabula Peutingeriana und von Stephanos Byjantinos ermahnt. - Bitane an ber dolifchen Rufte Dyfiens und an ber Munbung bes Euenos, lag gegen 30 Stabien von ber Munbung bes Raifos in nordlicher Richtung, hatte einen Doppelhafen und galt als fester Blat. Daher Mithribates sich hierher begab, als er von bem romischen Felbherrn Fimbria verfolgt wurde. Bur Zeit Alexander's wurde fie von Parmenion belagert, aber bald burch den einzigen tapfern und ftrategischen Felbherrn bes Darius, den Memnon, entfest und befreit. Unter bem Raifer Titus wurde biefe Stadt burch ein Erbbeben ftarf mitgenommen. Daß Dieselbe aber wieder hergestellt worden ift, geht baraus hervor, baß fie noch von hierofles erwähnt wird. Auch ftammte aus diefer Stadt ber berühmte von Cicero oft genannte Afabemifer Arfesilaos. Ginige Ueberrefte follen noch eriftiren 93). Die noch vorhandenen Mungen biefer Stadt ftammen theils aus der Periode ihrer Autonomie, theils aus ber Raiferzeit.

Eine kleine dolische Stadt war ferner Killa in der thebischen Ebene am Flusse Killeus, am Fuße des Bersges Killaos, eines Theiles des Gargaros. Sie wurde für eine ursprüngliche Gründung des Pelops gehalten und hatte einen berühmten Tempel bes Apollon Rillaos. Außerdem läßt fich Richts über biefelbe berichten 94). Reben Killa führt Herodot auch Notion als dolische Stadt auf, über welche wir anderweitige Rachrichten nicht erhalten 95). — Die sublichfte ber dolischen Colonien war Temnos (Thuvos) am westlichen Ufer bes Hermos, in den höheren Regionen, welche zwischen Kyme, Phofa und Smyrna liegen. Auch war die Enternung von Magnefia am Sipylos nicht bedeutend 96), und bis Ryme betrug biefelbe 30 Mill. pass. Demnach kann es keine Hafenstadt gewesen sein, wie irriger Beise angenommen worden ist 97). Texier hat in seiner Beschreibung von Kleinasten dieselbe an die Stelle geset, wo gegenwartig bas Dorf Gugal Siffar liegt. Als Grunber ber Stadt ift von einigen Homallos, von an beren Belops betrachtet worben. Das große Erbbeben unter dem Raifer Tiberius hatte auch Temnos hart betroffen. Tacitus jahlt biefelbe unter ben 12 Stabten auf, welche baburch gang ober theilweise zerftort fich nach Rom wandten, um Unterflütung jur Biederherstellung ju erhalten 98). Bereits Herodot hat Temnos unter ben dolifchen Stadten aufgeführt. Lenophon bat fie ale eine Stadt von geringer Große bezeichnet 99). Bur Beit bes hierofles gehörte Temnos ju ben 43 Stadten ber proconfularischen Proving Aften und die Beutinger'iche Tafel führt die Straße nach Kyme (hier Kuma genannt) burch Temnos 1). Demnach muß bie Stadt im 5. und 6. Jahrh. n. Chr. noch bestanden haben und die Ans gabe unrichtig fein, daß fie fcon gur Beit bes alteren Blinius nicht mehr eriftirt habe. Auf ihren autonomen Mungen findet man die IEPA ETNKAHTOE und ben Ramen bes Strategos. Ihre Kaifermungen reichen bis auf Philippus herab.

Die nächste dolische Stadt in nordöstlicher Richtung war Larissa (Aáqissa, von Herodot Azqussau genannt), 70 Stadien von Kyme in östlicher Richtung und 30 von Reonteichos in westlicher entsernt, mit dem Pradicat phrisonische bezeichnet, weil die Aeoler, welche sich hier angestedelt hatten, wie es heißt, von dem lotrischen Gebirge Phrision oberhalb der Thermopylen hierher gestommen waren. Ursprünglich soll sie eine pelasgische Riederlassung gewesen und erst später von den Neolem in Besitz genommen worden sein. Wahrscheinlich war sie Ansangs nur eine zum Schutz angelegte Burg, wie auch

<sup>89)</sup> Cornel. Nep. 1. c. 90) Diodor. XVII, 7. 91) Strab. XIII, 607. 615: Έλαία πόλις Λίολικὴ καὶ αὐτη Περγαμηνῶν ἐπίσειον. Bergl. p. 622. 624. Livius XXXVII, 18. 92) Plin. H. n. V, 32. Galenos, De antidot. I, 427 (Tom. XIV. p. 22. ed. Κῦλπ.). 93) Herodot. I, 149. Skylax p. 37. Strab. XIII. p. 581. 607. 614. 615. Casaub. Appian. Mithr. c. 52. Diodor. XVII, 27. Orosius VII, 12. Ptolem. V, 2, 5. Stephan. Byz. p. 552. Plin. V, 30. 32; XXXV, 14, 49. Ovid. Met. VII, 357. Hierofles (p. 661. ed. Wessel.) nennt fie Πιττάνη. An ihret. Stelle foll gegenwärtig ber Ort Sanbertiliegen.

<sup>94)</sup> Homer. II. I, 38. Herodot. I, 149. Strab. XIII, 612 seq. 618. Pin. H. n. V, 30. Ovid. Met. XIII, 174. 95) Herodot. I, 149: Kllla, Nórwov, Abygósssa ntl. 96) Strab. XIII, 3, 621. Anch Blinius (H. n. V, 31) nennt Temnus unter ben intus liegenden Städten. 97) Bergl. S. K. B. Hoffmann, Griech: 2. Bd. S. 1628 fg. Profeth v. Often (3. Bd. S. 334) demerkt: "Es ist also wenig Bahrscheinlichkeit dafür, daß Menimen die alse Stadt Temnos sei, wenn man nicht lieber, da sich seine Spur von Alterthümern dort sindet, diese Stadt auf und an den oben erwähnten Kelsenvorsprung sezen will. Ich halte dies süt wahrscheinlicher." 98) Annal. II, 47. 99) Herodot. I, 149. Xenoph. Hell. IV, 8, 5. Polyb. XXII, 25, 12.

<sup>1)</sup> Hierokl. Zweindanos p. 661 (in b. Vetera Romanorum itineraria ed. Petr. Wessel.). Tabula Peutingeriana Segm. VIII. IX. (ed. Mannert).

177

in anderen Regionen, wo einft Belagger gehauft hatten, Burgen mit diefem Ramen eriftirten, aus welchen nach und nach Städte geworden waren. Strabon hat es als Merfmurdigfeit hervorgehoben, bag bie meiften Stabte biefes Ramens in ihrer Umgebung angeschwemmtes unb baber febr fruchtbares Land hatten, wie die theffalischen und tapftrifden gariffaer 2). Die urfprunglichen Burgen fceinen baber besonders jum Schut bes Aderbaues angelegt worden ju fein, sowie in ber fpateren Beit ftarte Thurme benfelben 3med erfüllen follten. Auch die Aeoler hatten Anfange, in einer Entfernung von 30 Stabien von Lariffa, nur eine Burg, Reonteichos angelegt, um ber pelasgischen bas Bleichgewicht zu halten. Berobot führt Lariffa und Reonteichos als dolifche Stadte auf. Rachbem bie Belasger aus biefen Regionen verbrangt worben, maren aus beiden Burgen blubende Stabte geworben ). Der altere Ryros foll einft hier aguptische Diethfolbaten angestebelt und bie Stadt auch bas Prabicat bie agyptische (& Alyonila) erhalten haben 4). Mionnet und Dumerfan haben funf Mungen von Lariffa aufgeführt. -Reon Teichos lag an einem Zweige des Sardenegebirges auf der Rordseite des Hermos. Laut einer alten Tra-bition behaupteten die Einwohner, Homer habe auf seiner Reise von Smyrna nach Kyme bei ihnen übernachtet und zeigten noch fpat ben Ort, wo ihre Urahnen ben Sanger gehort haben follten. Auch von diesem Orte haben bie Rumismatiter noch einige Dungen aufgeführt. Beit wichtiger war die dolische Stadt Algai (auch Alyalat genannt), welche fpater, wie die gange Meolis, jum Reiche der Attaliden gehörte. Bon dem bithynischen Dynaften Brufias, mit dem pergamenischen Könige Attalos im Rriege begriffen, mar biefe, wie mehre andere dolifche Stadte, hart mitgenommen worden, weshalb ihr durch Die Bermittelung ber Romer eine Entschädigung ju Theil wurde. Aigai lag ebenfalls am Nordufer bes Bermos und exiftirte noch jur Beit bes hierofles 5). Auch find von ihr noch autonome Silber : und Brongemungen , sowie eine bronzene Kaisermunze vorhanden. Der Rath, ovynlyrog, auch lega ovyulytog genannt, auf der Rucheite eine Biege (mit Beziehung auf ben Ramen Alyal), auch Dionyfos und Apollon fommen auf den autonomen Dun-Das gewaltige Erbbeben unter Tiberius hatte auch Aigai ftarf mitgenommen 7). Bahrscheinlich war auch ihr von Rom aus eine Unterflugung ju Theil

Im Allgemeinen werden von Herobot noch einige dolische Ortschaften auf dem Idagebirge angegeben, ohne bieselben naher zu bezeichnen "). Sowie der Ida einft

jum Gebiete von Ilion, so gehörten später die Bewohner bieses Gebirges jum pergamenischen Reiche, welches die ganzen Ueberreste ber ablischen Bevollerung des Continuentes (nicht die der sammtlichen dolischen Inseln) in sich vereinigt hatte.

In der Acolis waren in dem Zeitraume von Heros botos bis Strabon in Beziehung auf politische Geographie große Beranberungen vorgegangen. Das gefammte, früher autonome dolifche Gebiet mar, wie icon bemerkt, jum pergamenischen Reiche gefommen. Was bie Attaliben fich nicht fcon fruher angeeignet hatten, war ihnen gewiß von ben Romern vergonnt worben. Much scheinen fich bie Bewohner fleinerer Stabte nach ber aufblubenden Refidenz Pergamon überfiedelt zu haben. Benigftens scheint bies mit ben beiben Stabtchen Rille und Rotion, welche Herodot noch als bestehende aufgeführt, gescheben zu fein, ba fie spater völlig verschwunden maren, wenigstens leine Erwahnung berfelben gefunden wirb. Bergamon gelangte unter ber Regierung ber Attaliben zu einer bedeutenben Größe, Macht und Bluthe und wir durfen fie im 2. Jahrh. v. Chr. als bas Centrum der alten Meolis betrachten, und ber Stamm ihrer Bewohner mochte überwiegend aus Meolern beftehen. Bur Beit Herobot's existirte naturlich Bergamon noch nicht. Roch zur Zeit bes im Rampfe mit seinen Gegnern begriffenen Lysimachos befand sich auf bem hohen Bergfegel, welcher fpater jur Afropolis ber Stadt murbe, nur ein Schaphaus biefes Dynasten mit 9000 Talenten, welche ber mit ber Aufficht betraute Philetaros im Gewirre der friegerischen Ereigniffe für fich behielt und baburch ben Grund jum pergamenischen Reiche legte. Als die Romer mit Antiochos Rrieg führten, war Bergamon bereite eine ber bedeutenbften Stabte Rleinafiene. Dit fluger Politif ftanden ihre Herrscher stets auf ber Seite ber Romer und wurden baber von biefen auf alle Beise begünstigt. Denn sie bedurften solcher Stupen in Rleinasten, wenn hier ihre Herrschaft haltbar sein follte. Wenn daber icon fruber einzelne Theile ber Acolis bem Gebiete ber Attaliben jugefallen maren, fo nahmen fie nach ber Bestegung bes Antiochos, bes Philippos und Perfeus von ber gangen ganbichaft Befit 9.

Außer ben bisher betrachteten ablischen Stabten mögen sich einzelne Gruppen weiter im Innern Phrysiens, Mysiens, Lydiens angesiedelt haben oder auch als Kriegsgefangene in persische Satrapien versetzt worden sein, welche dann im Verlause der Zeit in fremden Bölterschaften aufgegangen sind. Abgesehen von Lesbos hatten sich auch hier und da auf den Inseln einzelne äolische Gemeinden sestgesetz, wie man aus äolischen Wortformen der Inschriften folgern darf 10). — Zu bewundern bleibt, daß sich die Neoler nicht mit den benachsbarten Joniern zu einem großen politischen Systeme vereinigt haben, was beiden zum großen Bortheil kätte

<sup>2)</sup> Strab. XIII, 3, 621. Casaub. Plin. H. n. V, 32. Herodot. l. c. 3) Herodot. I, 149. 4) Χεφορλ. Cyrop. VII, 1, 15. Hellen. III, 1, 7. Bergl. Strab. IX, 440; XIII, 621. Lariffa ift audy schon von Homer genannt worden. (Αήρισσαι wie, bei Herodot. l. c.) II. II, 840. Vita Homeri c. 11. Plin. H. n. V 30, 32. Velleius I, 4. |5) Συνέκδημος pr 661. ed. Wessel. (in b. Vetera Romanorum itineraria, Amstel. 1735). — Bergl. noch Strab. XIII, 621. Herodot. I, 77. 149. Plin. H. n. V, 32. 6) Mionnet, Descr. d. med. Tom. III. p. 2. Supplem. Tom. VI. p. 1. 7) Tacit. Annal. II, 47. 8) Herodot. I. c. 151.

<sup>9)</sup> Ich habe bereits im Artifel Pergamon (3. Sect. 16. Bb. 5. 428 fg.) aussuhrlicher hierüber gehandelt. 10) herobot (I, 151) erwähnt eine dolische Stadt auf der Insel Tenebos und eine andere auf den hundert-Inseln (en effet Enavor prooise nalzouernse).

gereichen können. Auch hätte ein so mächtiger Staatenbund, zumal in Bereinigung mit Antiocoo von Syrien, ben Romern einen gewaltigen Widerstand leisten können und die Aeolis wäre wol nicht leicht vom pergamenischen Reiche absorbirt worden. Einmal handelten wirklich die Aeoler und Jonier gemeinschaftlich, indem sie eine Gesandischaft nach Sparta schickten, um diesen kriegerischen Staat zum Beistand gegen die Perser zu bewegen, welchen die bedächtigen Spartaner nicht bewilligten, wol aber einen Herold an den Kros abschickten mit der Forderung, "daß er keine der griechischen Städte angreisen möge, da sie dies nicht dulben würden" 11), was natürlich dem mächtigen Kros gar wunderbar vorkun, da er nie etwas von den Spartanern gehört hatte.

Cap. 13. Die borischen Anstedlungen auf bem Meinaftatifchen Continente waren von weit geringerem Umfange als die ionischen und dolischen. Sie hatten größtentheils eine andere Richtung genommen, einige nach ben nördlichen Regionen, besonders aber nach bem Weften, nach Unteritatien (Großgriechenland) und Sicilien. Die borischen Grandungen in Kleinasten erftrecten fich mehr auf die benachbarten Inseln als auf den Continent. Bor ber Zeit bes Herobotos bestanden dieselben in sechs Stadten: Lindos, Jalysios und Kameiros auf ber Insel Rhodos, Kos auf der Insel deffelben Ramens, Anibos und Halikarnassos auf bem Continente an ber karischen Kuste. Halikarnassos war aber zur Zeit Hero-bot's bereits ausgeschlossen worden, weil ein Sieger aus berselben einen in ben zu Ehren bes triopischen Apollon begangenen Bestspielen gewonnenen Dreifuß nicht nach gefehlicher Bestimmung als Beihgeschent im Tempel bes Gottes aufgestellt, sondern mit nach Salifarnaffos genommen und in seinem Wohnhause befestigt hatte. Bon bieser Zeit ab bestand die borische Bereinigung nur noch in einer Bentapolis 12). Anibos war eine Grundung ber Spartiaten und gelangte burch ihre überaus gunflige Lage bald zu hoher Bebeutung. Sie war halb Infels, halb Continentalftabt. Der auf ber Infel liegende Theil war mit dem auf bem Continente früher durch Damme verbunden worden, gur Beit bes Paufanias bagegen burch eine Brude (yspiog), falls nicht auch hier mit der Bezeichnung ykovoa ein Damm gemeint ift (welche Bedeutung γέφυρα oft hat). Ja, die lettere Bedeutung dürfte wol hier bie richtigere sein 18). Das Triopion mit dem Schauplate ber Feste zu Chren bes triopischen Apollon, mit welchem

eine Amphistyonie verbunden war, lag am triopischen Borgebirge, b. h. an ber fübweftlichen Ede Rleinafiens. Rach knibischer Sage war Triopas ber Führer ber erften Einwanderer gewesen und von ihm foll bas triovische Borgebirge (von Stylar axporpoion legon genannt) feinen Ramen erhalten haben. Dies war natürlich lange por ber borifchen Anstedlung geschehen, die jedoch ebenfalls einer fehr frühen Zeit angehort, welche fic nicht naber bestimmen läßt. Die Berfassung ber Studtgemeinde mar, wie in ben borifchen Staaten überhaupt, oligarchifch und die Regierungsgewalt beruhte auf bem Geschlechte ber Sippotaben, beren Ahnherr Sippotes gewesen 14). Spater nahmen auch andere Geschlechter an ber Berwaltung Theil. 60 aus eblen Geschlechtern Auserforene bilbeten ein Collegium jur Borberathung offent licher Angelegenheiten. Diefelben werben moonouror in των άρίστων, αυά πρόβουλοι und άμνήμονες genaunt. Sie waren nicht verpflichtet Rechenschaft abzulegen. Der Borfteher hieß aperrio. Allein bie übergangenen Gefolechter reigten bie große Maffe gur Revolte, die Berfaffung wurde umgekofen und Eudoros erhielt ben Auftrag, eine andere im popularen Beifte berguftellen, in welcher dem Bolfe ein größerer Antheil an der Berwaltung zufallen follte. Der Cult bes Astlepios und ber Aphrotibe waren hier vorherrschend, und die knidische Benus des Praxiteles ware allein schon hinreichend gewesen, Die Stadt berühmt ju machen. Auf ben fnibifchen Dungen erfcheinen aber and Athene, Apollon, Dionpfos und Bofeibon als verehrte Gottheiten. Berühmte Anidier waren Cuberes, Ligatharchibes, Theopompos, Artemidoros und ber bis ftorifer Rteffas 18). Einer ber Safenbamme, 100 guf lang, ift fast noch gang erhalten, ein anderer wird vom Meere bebedt. Die Mauern ber Stadt find noch giems lich vollkommen erhalten und man kann fie leicht in ihrer ganzen ehemaligen Ausbehnung verfolgen. Sie find theils von cyflopischer, theils von pseudoisodomischer Bauart und je weiter fie nach ber Bobe auffteigen, befto ebler ift ber Styl ber Bauart 16). Anibier hatten fich auch auf ben liparifchen Infeln angefiebelt. Der Colonies führer, ein Anidier, hieß Bentathlos. Sie hatten junachft auf bem fifelischen Borgebirge Bachpnon eine Stadt gegründet, wurden aber von ben Elymeern und Phoniziern bald wieber verbrangt. Dann wurde von ihnen auf ber Infel Lipara eine Stadt gegrundet, welche, wie dies so oft der Fall war, wol ebenfalls Lipara hieß. Die Inseln Hiera, Strongple und Dibyba hatten keine Stabte, fonbern wurden von Lipara aus nur jum Ger treibebau benutt. Strongple hatte vulfanischen Boben und es stieg Feuer aus der Erde hervor. Auch Biera zeigte an einem Borgebirge vulfanische Erscheinun gen. Bur Beit bes Baufanine eriftirten bier beilfame

(Journal of a tour in the Levant III, p. 31) hat über bie Ruinen von Knibos gehandelt.

<sup>11)</sup> Herodot. I, 151—158... 12) Herodot. I, 144.
13) Pausan. V, 24, 1: Kridloig de tijs nóless to per nold de tij inelige nenólistai tý Kaqiný, krda nai tá lóyov pálista atrady nenólistai tý Kaqiný, krda nai tá lóyov pálista tý hnelog usipér rijsos, yspipa diadatog éf atrificul ti in Hielia Jum Chetronefos, wol aber duich einen Damm. Bergl. Skylax p. 81. Sirab. KIV, 2, 656. Casaub. Diodor. V, 61. Die noch verhandenen Nebers reste haben L. Ros (Reisen auf den griech. Inseln 2. Bd. S. 82), B. 3. Samilton (Reisen in Rleinasten it. 2. Bd. S. 88. teutíche Ueders.) und B. S. Baux (On rocent researches at Budrum, Branchidso and Chidus p. 490 soq. in den Transact. of the Royal society of Litterature Ser. II. Vol. VI. Park. 8. Lond. 1859) belenchtet. Die Darstellung des Lehtgenaunten gründet sich vorzüglich auf die Untersuchen von Rewion. Auch Kontner

<sup>14)</sup> Bergl. Raoul-Rockette, Hist. crit, de l'établ. des col. Gr. Tom. III. p. 8. 15) Ueber ben Ktefas vergl. Luffan (Philopsoud. c. 2), welcher ihn zu benen rechnet, welche viel Ligen erzählt haben. Ebenso in b. Ver. histor. c. 3. 16) Bergl B. 3. hamilton, Retfen (teutsch) 2. 8b. 6. 40.

warme Baber 17). - Etwas norblicher lag Salifarnaffos am teramifchen Meerbufen, welche Stadt von Doriern aus Trojen gegründet worden fein foll. Wahrscheinlich batte bier icon früher ein bewohnter Ort ber alteften Landesbewohner geftunden. Der fruhere Rame ber Stadt foll Bephyra gewefen fein. Bomponius Dela bezeichnet dieselbe als eine Colonie der Argeier, wahrscheinlich wol weil er Argolis im weiteren Sinne genommen, in welchem Erdzen bazu gehörte 18). Halifarnaffos war bie Refibenz ber farischen Herricher, jedoch schon seit bem alteren Ryros unter perfischer Dberhoheit. Die Stadt hatte zwei Hafen, einen verschließbaren und einen anberen auf ber benachbarten Infel Arkonnesos. Auch war diefelbe mit zwei Afropolen ausgestattet, woraus ichon Die Bebeutung ber Stadt erhellt. Die hauptakropolis hatte ihren Ramen von ber Quelle Salamafis erhalten und war fo machtig und fest, daß Alexander von ihrer Eroberung abstand 16). Die ganze Stadt lag an einer fanft auffteigenben Anbobe und gewährte vom Deere aus ben Anblid eines Amphitheaters. Der Marftplas lag neben bem großen Safen. Das flattlichfte Bauwert mar bas oft beschriebene und in bildlichen Restaurationen veranschaulichte Maufoleum, von welchem noch gegenwartig der machtige Unterbau eriftirt 20). In der mittleren Höhe der Stadt jog fich eine breite Straße bin, in beren Mitte biefes Bauwert feine Stelle batte. Auf dem bochften Blateau der Stadt befand fich der Tempel Des Ares und vor ihm die foloffale Bilbfaule bes Gottes, ein Bert bes Leochares ober bes Timotheos 21). Die Ronigsburg muß ein großes und schauwürdiges Gebaube gewesen sein. Sie fcheint links von bem im Mittelalter aufgeführten Schloffe ber Ritter gelegen zu haben 22). Das gegenwartig die Stelle vom alten Halikarnaffos einnehmenbe Stabtchen Bubrum, wo jungft Rewton Ausgrabungen angestellt hat, gewährt vom Deere aus einen anmuthigen Anblid und lagt leicht errathen, bag bie alte Refibeng mit ihren großen Bauwerfen eine noch weit reizendere Anficht bargeboten haben muffe. Um Safen befinden fich noch die Refte einer borifchen Saulenreihe 23). Rachdem die königliche Burbe aufgehört hatte, scheint die Berfaffung ber Stadt eine ber Demofratie fich nähernde geworden zu fein. Josephus hat einen Bolfsbesching (ψήφισμα Αλικαρνασσέων) in Beziehung auf die Inden ermabnt, welchen laut beffen bier freie

Religionsübung mit ihren Opfern, Festen und Jusammentünften unbehindert gestattet werden sollte, in welchem Beschlusse zugleich das Jahr durch einen priesterlichen Eponymos, Remnon genannt, bezeichnet wird 24). Aus Halfarnassos stammten befanntlich Herobot und der Platter und Sisterison Viennstel

Rhetor und Siftorifer Dionyfios. Rarien hatte außerdem noch mehre griechische Colonien von geringerer Bebeutung, welche wenigstens großtentheils bem borischen Stamme angehörten. So war bie Stadt Arpaffa eine neue Grundung ber borifchen Melier, nachdem ber Ort früher schon von Rarern bewohnt worden war 25). Die Stadt Jaffos follen, wie Polybios berichtet, bie Argeier gegrundet haben. Durch milefifche Anfiedler hatte fie neuen Bumache erhalten. Sie lag auf einer Felfeninfel, welche gegenwartig burch einen Ifthmos mit bem Festlande vereinigt, alfo ju einem Chersones geworden ift. Thutpbibes bezeichnet Jaffos (von ihm Jafos genannt) als einen reichen Ort, und als derfelbe ploglich von den peloponnesischen Truppen überfallen und weggenommen worden war, gewann man bei ber Blunderung ungeheure Bente 26). Die Lage von Jaffos zwischen bem mileftschen Poseibion und ber Stabt ber Myndier hat Polybios genauer angegeben 27). Eine jum borischen Bunde gehörende war auch die von ben Trozeniern gegrundete Stadt Myubos an ber farifchen Rufte, am iaffifchen Meerbufen, wenige Reilen nords westlich von Halifarnaffos, mit einem vortrefflichen Bafen und farten Mauern. Die altere Stadt, gang in ber Rabe gelegen und einft von Ravern bewohnt, fpater aber verlaffen, hatte bann ben Ramen Paldo-Ryndos erhalten 26). Roch gegenwärtig führt ber hier liegende Drt ben Ramen Menbes, Menbefche. - Eine anbere wichtige Stadt war Bargplia, auch Bargplia genannt, in bem innerften Bintel bes zwischen bem Promontorium Bofeibion und Myndos gelegenen bargylifchen Meerbufens. Daneben lag ein uralter Cultusort, Tempel und Sain ber lindvabischen Artemis mit einem Agalma im Freien, welches laut des Bolfsglaubens niemals beregnet wurde, ebenso wenig als das Gebilde der Hestia zu Jassos, was Bolybios natürlich als abengläubische Sage verwirft 20). — Die Stadt Raryanda lag theils auf dem Festlande, theils auf einer Insel 30). Aus diefer Stadt ftammte bekanntlich Stylax, einer ber früheften Ruften-beschreiber 31). In Rarien hatten fich außerbem viele andere, nicht borische Griechen angesiedelt, beren Bohn-

Die Inseln Kreta, Melos und Thera hatten ihre borische Bevolkerung vom Beloponnes aus erhalten. Wir haben die Städte dieser Inseln bereits in Betracht gezogen. Auch hatten die Inseln Syme, Rifycos,

plate wir nicht weiter berudfichtigen.

<sup>17)</sup> Pausan. X, 11, 3. Bergl. Thukyd. III, 88. 18) Pompon. Mela I, 16, 15. 19) Arrian. Exp. Alex. I, 23. Bergl. L. Roß, Reisen auf b. griech. Inseln 4. Thl. S. 85. W. 3. Samiton, Reisen II, 34. 20) Bergl. B. 3. Hamilton II. S. 31 sa. Roß 4. Bb. S. 38 sg. Choiseul-Goussier, Voyag. Pittor. Tom. I. 261 seq. 277 seq. Abbilbungen haben gegeben Choiseul-Goussier I. a. (Atlas). Canina, Archit. ant. Tom. II. Tav. 155. Kärcher, Handelchu. 4. Sect. Taf. 8. A. Hirt, Abbild. zur Gesch. ber Bausunst Taf. X, 11; XXX, 14. Ed. Serhard, Archid. Beit. 1847. Rupsee zu S. 191 sg. Aufeiner Münze bargestellt in Gronos's Ansg. bes Pompon. Mela p. 84. 21) Bergl. A. Hirt a. a. D. II, 69. Hirt. Brunn, Gesch. der griech. Künstler. 1. Thl. S. 386 sg. 22) Bergl. E. Roß a. a. D. 4. Bd. S. 40. 23) Choiseul-Goussier, Voyage pittor. I. pl. 99 seq. E. Roß 4. Bd. S. 22. Hamilton 2. Bd. S. 29—36 (teutsche Uebers.).

<sup>24)</sup> Joseph. Antiquit. XIV, 10, 23. 25) Plutarch. De mulier. virt. unter Mr/haus p. 197. ed. ster. 26) Thuhyd. VIII, 28. 27) Polyb. XVI, 12. 28) Pausan. II, 30, 8. Strad. XIV, 658. Arrian. I, 20, 5. Müngen von Myndos bei Eckhel. D. N. Part. I. Vol. II. p. 585. 29) Polyb. XVI, 12, 3. 30) Skylas p. 72. ed. C. Müller. in b. Geogr. Gr. minor Vol. I. Herodot. IV, 44. 31) Strab. XIV, 658. Casaub.

Rarpathos, Rafos, wenn nicht gang, boch größtentheils borifche Anfiedler erhalten. Delos aber war gang borifch und wiberftrebte im borifchen-Geifte ben Bumuthungen ber Athender im peloponnesischen Kriege, wodurch ihr ein schweres Geschid bereitet wurde, wie bereits oben

mitgetheilt worben ift.

Cap. 14. Griechische Anfiebler hatten fich im Berlaufe ber Jahrhunderte überall in Rleinaften ausgebreitet, theils in größeren Eruppen, theils in fleineren Berbindungen, und wo die alte Bevolferung in ihrer Sauptmaffe auch noch eine barbarische war, hatte fie burch vielseitige Berührung mit Griechen beren Cultur fennen gelernt und war theilweise hellenisirt worben. 3a man kann wol fagen, daß namentlich feit Alexander's Zeit Griechen fast ebenso' wie gegenwärtig Teutsche überall au finden waren, soweit die alte Welt ihnen jugangig war. Die griechische Erpanfivfraft und Die gabe Ausbauer felbft in schwierigen Berhaltniffen muffen uns mit Bewunderung erfüllen 82). Sie vermochten an den Rordgestaben bes Bontos ebenso wie in ben heißen affatifden und nordafritanifden Bonen auszuharren, fic bas Leben wo nicht glangend boch erträglich einzurichten und oft mit einer fleinen Mannschaft numerisch weit ftarkere Feinde in Schach zu halten. Die schönften und fruchtbarften Lanbftriche waren natürlich am fruheften reichtbathen Kandfreiche waren naturties am stugesten von ihnen aufgesucht und besetht worden. In Phrygien, Lydien, Bithynien, Mysten, Kappadokien, Kilikien, Pistidien, Pamphylien, Lykien, in Galatia und Lykaonien hatten sich nach und nach Griechen niedergelassen und Städte gegründet, oder bereiks vorhandene zu einer Blüthe, Racht und Größe gebracht, wie noch gegenswärtig die Ueberreste zahlreicher Städte mit griechsischen Tempeln, Theatern, Gymnafien, Stabien, Sippobromen, Buleuterien und Protaneien u. f. m., welche Bauwerte theilweise aus ben am Orte gebliebenen Steinmaffen noch zu erfennen find, bezeugen, und wie die zahlreichen griechischen Steinschriften und ebenso bie noch erhaltenen Rungen mit griechischer Umschrift und mit griechischen Bötterbilbern barthun 33). Selbst weniger hervorragenbe Stabte haben bewundernswürdige Ruinen hinterlaffen. So bemerkt 2B. 3. Samilton über die Ueberrefte von Sagalaffos in Bisibien 34): "Es gibt, glaube ich, feine andere verfallene Stadt in Rleinafien., beren Lage und Ruinen fo überraschend und interessant waren, ober bie eine so volltommene Ibee von ber großartigen Bereinis gung von Tempeln, Balaften, Saulenhallen, Theatern, Symnafien, Brunnen und Grabern gabe, welche bie

Stabte ber alten Belt schmudten." In Rillifien ermahnen Strabon und Arrianos bebeutenbe Stabte mit griechischer ober boch überwiegend griechischer Bevolle-rung, beren jebe für fich allein 4000 Bewaffnete ins Feld au ftellen vermochte und welche felbft bem machtigen

Alexander Trop zu bieten wagten 35).

So war Soloi in Rilifien eine griechische Stabt, einft von Achaern ober richtiger von Argeiern und Rhos biern aus Lindos gegrundet 36). Bompeius fiedelte in berfelben eine große Angahl Geerauber an und nannte biefelbe nach seinem Ramen Bompeiopolis (Поижпиойzolig). Aus Soloi stammten ber Stoifer Chrysippos, ber Komifer Philemon und Aratos, ber Berfasser bes aftronomischen, von Germanicus ins Lateinische überfesten Lehrgebichts, ein Beweis, daß hier griechische Cultur und Biffenschaft blubten 37). Go mar bie betrachtliche Stadt Side an ber Grenze Pamphyliens eine Grundung ber dolifchen Rymder, wie bereits oben bemerft worben ift 38). Die mafebonischen Anfiedlungen Thyatira in Mysten und Apollonia sind schon erwährt worden. In Sprien war durch Seleufos Rifator eine zahlreiche griechische Bevölkerung in ber Refibeng Antiochia concentrirt worden, wogu viele fleinere benachbarte und entferntere Stabte und xopau ihr Contingent geliefert hatten. Bahrend ber herrschaft ber Seleufiben hatten fich auch in vielen anderen fprifchen Stadten Griechen niedergelaffen. Bur Beit ber Berftorung Jerusaleme burch Titus benahmen fich bie Griechen in ben an Baläfting grenzenden Stadten, sowie bie übrige Bevölferung berfelben überall feinblich gegen bie Juben, wie Josephub berichtet. Auch bas parthische Reich hatte Stabte, in welchen fich Griechen befanden. Selbft Befatompplos batte Griechen unter feinen Einwohnern, welchen bie parthischen herricher ihrer hoheren Bildung wegen ge wogen waren. Die parthischen Mungen hatten befannts lich griechische Aufschrift, um ihnen im Berfehre und Sandel meitere Geltung zu verschaffen. Ebenso mar es in Baftrien 39). In das weite perfische Reich waren Griechen ober hellenisirte Bolfergruppen auf verschiedene Beise gerathen. So hatte einst Ferres aus bem Rorben Griechenlands bie Baoner aus ihren Wohnfigen ents führen und in einer Region feines Reiches anfiebeln laffen, weil er hier eine burch befondere Befchidlichfeit

<sup>32)</sup> Lehrreiche und intereffante Bemerfungen hat in biefer Begiehung Seneca (Consolut. ad Albinam c. 6) gegeben. Belyfios (X, 4, 27) bemerft über Debien: περιοικείται δε πόλεσιο Έλληνίσι κατά την υφήγησιν την Αλεξάνδρου, φυλακής ένεκεν τών συγκυφούντων αύτη βαρβάρων, πλην Έκβατάνων. 33) Bergl. Corp. instr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. p. 848 seg. und an vielen anberen Stellen. Gine große Anzahl ra Ruinen griechifder Stabte in Rleinafien haben bie Englauber 29. 3. Samilton (Reifen in Kleinasten 1. u. 2. Bb.) und Ch. Fellows (Ein Ausstug nach Kleinasten und Entbeckungen in Lycien [übers. von 3. Th. Benker] I. II. Leipzig 1853) mehr ober weniger unterfucht und befchrieben. 34) Reifen in Rieinafien 1. Bb. G. 444 fg.

<sup>35)</sup> Strab. l. c. Arrian. Exp. Alex. I, 25—29. 36) Strab. XIV, 5, 871. Casaub. Arrian. II, 6. Polyb. Rel. libri XXI. c. 7, 11: είναι γαο Αργείων αποίπους Σολείς, καθαπες καί Podlovg. Dies fagen bie rhobifden G.fanbien im Senate ju Rom. 87) Strab. 1. c. 38) Arrian. 1. c. 1, 26. 39) Bergl. Segewifch, Ueber bie giech. Colonien feit Alerander b. Großen 6. 31 fg. 41 fg. Ucher bie parthischen und baftrifchen Dangen eriftiren mehre Specialwerfe: J. Foy Vaillant, Armacid. imp. 8. reg. Parth. historia ad fidem numism. accommod. Par. 1728. Ch. Lenormant, Mem. s. l. class. des médaill. — aux treize prem. Arsacid, publ. 1839 d. nouv. Annal. de l'inst. archéol. Tom. II. Prileszky, Annal. regum et rerum Syriae nummis vet. illustrati. Viennae 1744. Du Four de Longerve, Annal. Arsacid. Strasb. 1732. Bayer, Hist. regn. Gr. Bactr. Petropol. 1738. Ueber bie Gricchen in Baftrien vergt. Apollodori Artemiteni Fragm. bei Strab. II. p. 118 und die Fragmenta Graec, historicor. ed. Müller. Tom. IV. p. 308.

ausgezeichnete Jungfrau bemerft hatte, welche, mabrenb fie ein Bferd führte und ein Baffergefaß auf bem Ropfe trug, zugleich im Geben Bolle fpann 40). Solche Leute wunschte ber Konig in seinem Lanbe zu haben. So hatten oft genug einzelne vertriebene Briechen, nicht felten hevorragende Manner, wie Themistofles, ber Spartaner Demaratos im perfifchen Reiche ein Afpl gefucht und gefunden. Biele andere hatten hier burch ihre Beschicklichkeit hohen Gewinn zu hoffen. Go waren bie griechischen Mergte in Perfien beliebt, sowie gegenwartig Die teutschen. Griechen befanden fich nicht felten als Dolmetscher bei ben Satrapen und am perfischen Sofe. Griechische Soldner waren seit bem peloponnesischen Rriege fortwährend in großer Daffe in perfifchem Rriegebienfte, sowie icon fruber unter. Darius Syftaspis Die afiatischen Griechen mit bem perfischen Geere vereinigt waren. Auch hat berfelbe Ronig bie Einwohner ber eroberten Stadt Eretria auf Euboa nach Aften versept. Darius Codomannus hatte ein zahlreiches griechisches Beer, sowie einige tuchtige griechische Felbherren. Batte er ftete und unbedingt beren Rathichlagen Folge geleiftet, fo mare tros feiner rafenden Tapferteit Alerander boch wol gezwungen worden, Aften zu verlaffen 41). In ber Schlacht von Iffos machten bie griechischen Gilfetruppen Alexander's Geerc gar viel ju schaffen und hatte bas persische Heer etwas mehr geleistet, so konnte die Schlacht wirklich gewonnen werden 42). So war der tapfere und umsichtige Memnon ein dem Alexander gewachsener Gegner, und dieser freute sich über seinen frühen Tod wie über eine gewonnene Schlacht. Bewiß ift fo mander griechische Golbner im perfifchen Reiche gurudgeblies ben und ift burch Geschicklichkeit zu Bohlftand gefommen.

Cop. 15. Wir verlaffen Aften und betrachten nun Die griechischen Unfiedlungen in Afrifa. Bie mit Megupten, fo waren auch mit Libyen fcon in früher Beit Griechen in Berührung gefommen. Gin feltsamer, naturlich fpat entftanbener, allein boch icon von Serodot mitgetheilter Mythos last bereits ben Jafon mit ber Argo hierher gelangen und einen bem Apollon jugedachs ten ehernen Dreifuß bem Triton übergeben als Preis für die Belehrung, auf welche Beife er aus bem tris tonischen Gewässer wieder heraussommen und seine Fahrt gludlich vollenden fonne. Triton habe jugleich bem Safon geweiffagt, bag, wenn einer ber Rachtommen in ben Besit jenes Dreifuges gelange, hundert hellenische Stabte um ben See Triton herum gegrundet werben murben. Deshalb haben die Anwohner des tritonischen Sees jenen Dreifuß forgfältig verborgen gehalten 43). Griechische Schiffahrer von ben ionischen Sanbelsftabten, sowie von ben Infeln, hatten gewiß ichon jur Beit Somer's ihre handelsunternehmungen bis nach Libyen ausgebehnt. Die wichtigfte griechische Sanbelsftadt in Libyen blieb Kyrene. Dieselbe soll ihren Ramen von ber Quelle Kyre, auch Apollon's Quelle ('Axóldwog

xoήνη) genannt, erhalten haben und ihre Grundung wurde von ben Alten auf ben Battos als ihren Ahnherrn jurudgeführt 44), beffen Schidfale auch Bindar verherrlicht hat 48). Der gange Berlauf diefer Angelegene beit wird von Lerodot in folgender Beise erzählt: The ras, ju Sparta Bormund bes Eurpfthenes und Brotles, führt eine Colonie aus Sparta nach Thera, welche Insel bis babin Rallifte genannt worden war (wie fcon berichtet wurde) und nun ben Ramen Thera erhielt. Spater gelangt ein Drafelfpruch ber Bythia an ben Grinos. einen Rachfommen des Theras, welcher befiehlt, in Li-byen eine Stadt ju grunden. Grinos entschuldigt fich, baß er bereits zu alt und Libpen ein ihm unbefanntes Land fei. Darauf wurde Thera 7 Jahre hindurch von feinem Regen befruchtet und die beshalb befragte Pythia antwortet abermale, daß man in Libpen eine Stadt grunden folle. Dazu erbietet fich ein Mann, Roroibos, ber, einft nach Libnen verschlagen, bas Land und bie Infel Platea kennen gelernt hatte. Da wurden nun Theraer mit bem Roroibos ausgeschickt, welche auf ber Infel Platea landen. Hier laffen fie nun ben Koroibos mit Lebensmitteln auf Monate gurud, um aus Thera weitere Berhaltungemaßregeln einzuholen. Die Lebensmittel find bem Roroibos bereits ausgegangen, als ein von Tarteffos tommenbes samisches Schiff hier lanbet und den Koroibos auf ein ganges Jahr mit Proviant versorgt. Bahrend dieser Beit tomint-Battos (ber Stammelnbe) nach Delphi, um über fein mangelhaftes Sprachorgan Rath einzuholen. Die Pythia befiehlt ihm, Ryrene in Libpen zu grunden. Battos wird nun mit anderen Therdern auf 2 Funfzigruderern nach Libpen geschickt. Hier kommen fie an, konnen aber Richts schaffen, febren nach Thera gurud, werben bier mit Steinwurfen abgewiesen, kommen abermals nach Libven und grunden bier Aziris. Hier blieben fie 6 Jahre und grundeten von hier aus endlich Ryrene, wie Berodot berichtet 46). Die umwohnenden Libver hatten die neuen Colonisten hierher geführt, jedoch fo, daß fie an der vortrefflichften Stelle Irafa ("Ioaca) während ber Racht vorüberfamen, bamit fie von beffen herrlicher Lage feine Renntniß geminnen follten 47). In ber neu gegrundeten Stadt Sto. rene führte nun Battos 40 Jahre Die Regierung. Die Stadt lag auf einem tafelformigen mit zwei Ruppen ausgestatteten Plateau, welches ringeherum eine fruchtbare Ebene beherrichte, 80 Stadien vom Meere entfernt und mit einer Afropolis ausgestattet. Daher fonnte man vom Meere aus, wie Strabon berichtet, bie Studt in beträchtlicher Entfernung feben 48). Berodot bezeichnet bas Gebiet von Ryrene als bas hochfte in biefer Rcgion Libyens 49). Die Stadt gelangte bald zu Reich.

<sup>40)</sup> Herodot. V. 12-15. 41) Arrian. II, 6. 42) Arrian. II, 11. 43) Herodot. IV, 179.

<sup>44)</sup> Herodot. IV, 158. 45) Pyth. IV, 280 seq.; IV, 7. ed. Boeckh. 46) Herodot. IV, 148—159. Bergl. Pausan. III, 1, 5-7; VII, 2, 2. 47) Herodot. IV, 158. Rach Herodot (V, 42) hatte später der Spartiate Dorieus fich mit einer Colonie (ές Κίνυπα, χῶρου κάλλιστου τῶν Λιβύων παρά κοταμόν) hierher begeben und eine Anstehlung bewirft, wurde aber von den Maisern, Libyern und Karchevoniern wieder verdrängt. 48) Strab. XVII, 3, 837. Casaub. 49) Herodot. IV, 99.

thum und Größe und fand jur Beit bes herobot und Binbar in Sellas, Aleinaffen und Afrika in hohem An-feben 69. Biele ftattliche Tempel waren hier aus Marmor und andere große Bauwerfe wenigstens aus Quaberfteinen aufgeführt. Befonbers glangend nauß ber Tempel bes Apollon, Der Sauptgottheit ber Stadt, gewefen fein. Ihm war auch die noch gegenwärtig bas reinfte und wohlschmedenbfte Baffer ausströmende Quelle geweiht, welche ben Ramen Apollonsquelle erhielt. Sie war eine ber merfwurbigften Duellen ber alten Welt und ergoß fich im Alterthume in noch größerer Bafferfülle als gegenwärtig 61). Baumaterial lieferten zahlreiche Felfenfoluchten in ber Rabe, und aus ben über bas gange Beichbilb ber ehemaligen Stadt zerstreuten ungeheuren maffiven Ueberreften darf man folgern, daß auch die Brivathaufer fammtlich ober boch größtentheils aus Bruchfteinen erbaut wurden. Auch waren nach und nach große Borftabte entstanden und die zu ihr gehorenden Felfennetropolen hatten ihr vollende eine enorme Ausbehnung gegeben. Bon ben Ringmauern ber Stabt find noch gegenwärtig beutliche Spuren vorhanden 62). Daß bie Stadt mit Gymnafien und Baldftren, mit Stadium und Sippodromos versehen war, läßt sich aus der beträcht-lichen Zahl fyrendischer Sieger in den großen Festspielen abnehmen, deren Siege Bindar besungen hat ba). Bon bem Stadium hat man Ueberreste entdedt, ebenso vom Theater am Abhange der westlichen Ruppe des Blateaus, wo fich noch Sitreihen befinden 4). Die Afropolis lag wahrscheinlich auf der östlichen Ruppe des Blateaus, an deren Abhange man noch ftarte Mauerrefte bemerkt. An ber Suboftede ber Stadtmauer besteht noch gegenwartig ein foloffaler Bafferbehalter, welcher aber unvollenbet geblieben ift. Bare biefes riefenhafte Baffermagazin zum Abschluß gekommen, so wurde es das großartigite sein, was zu biefem 3mede jemals in ber Welt unternommen worben ift. Es enthielt 180 Meter Lange und gegen 125 Meter Breite, von einer machtigen Mauer umschloffen. Das Gange mar in einzelne Gewölbe vertheilt, von welchen nur eins gang vollendet worden ift und noch gegenwartig benutt wirb. Der Gewölbebau befieht aus machtigen Duabern. Die Refropolis mit ihren labyrinthischen Strafen von Felsengrabern scheint ein Rachbild ber ägyptischen Felfenkatakomben zu fein, wozu bie terraffenformigen Abfalle ber schluchtenreichen Felfenhöhen von selbst einladen mußten. Die Stadt war befondere durch einen lebhaften Sandel mit den Landesproducten emporgetommen, in welcher Beziehung fie für bie öftliche Salfte bes nördlichen Afrita baffelbe war, was Rarthago für bie westliche.

Als Rambyses Aegypten erobert hatte, tam auch Aprene in Gefahr, ebenso wie Barka von dem perfischen Geere befest zu werden. Rur durch Zufall unterblieb

bies, worauf Aprene bereitwilligft bas abziehende Geer mit Proviant verforgte 56). Die Ranigswurde wurde nach bem Tobe bee legten Artefilabs auf turge Beit, endlich aber nach bem Lobe bes Battos IV. gang abgeschafft 66). Bahrend ber Regierung ber Btolemder war hier noch ein blubenber Bertehr, aber auch Lurus, Genuffucht und Berweichlichung waren hier ebenfo wie in Alexandria eingetreten. In Rarthago's Rriegen mit Rom'scheinen bie Aprender nicht ben geringften Antheil gewommen zu haben. Much waren fie mit ben Romern bis babin nicht in Berührung gefommen. Als Megypten römische Broving geworben, tonnte auch Ryrene ber romischen herrichaft nicht enigehen. Dies fühlte wol Apion, ber lette Dynaft, welcher ben Romern die gange Aprenaite als Bermächtniß hinterließ, sowie früher ber lette ber Attaliben bas vergamenische Reich. Alls römifche Colonie führt Ryrene auf Mangen ber Flavii bas Pradicat Flavia 57). Rach der Zerftorung Jerusalems fam auch über Ryrene großes Unglud burch einige Ueberrefte ber aus ber zerftorien Stadt entfommenen und hiers her geflüchteten Sifarier (b. h. jenes ungeheuren Ban-bitenheeres), welche in Berufalem ben Bewohnern ber Stadt arg mitgespielt und ben Romern viel zu schaffen gemacht hatten. Raipllos, ber romifche Statthalter ber Ryrenaite, beutete bie entftanbenen Unruhen ju feinem Bortheile aus, indem er die reichen hier lebenden Juden ber Berichwörung beschuldigen ließ, um in Beste ihrer Reichthumer zu gelangen. 3000 Reiche wurden unter biefem Bormande ums Leben gebracht, worüber ber web-flagende Jube Josephus aussubrlichen Bericht erftattet 56). Dies mochte ben erften großen Stoß jum Berfall ber Stadt abgeben. Allein unter Traianus geschah noch Schlimmeres. Die Juden hatten fich unter ihrem Ans führer Andreas vereinigt, überfielen die Griechen und Romer in Ryrene und in ben Stabten ber gefammten Pentapolis und follen 22 Myriaden aufgerieben haben. Gleiches foll in Legypten und auf Rypros geschehen sein, wo 24 Myriaden ihren Tod fanden, wie Dio Cassins berichtet. Traianus aber bestegte sie balb durch tapfere Felbherren, befonders den Lufius 59). Den letten Stof mochten ber Stabt bie fanatischen Araber auf ihrem Beerzuge gegen Beften beibringen. - Die erften De naften von Battos bem Grunder ab hatten mit Ums ficht gewaltet. Battos II. hatte ein agwetisches heer aufgerieben, ale diefes gegen Libnen vorgerudt war. Er hatte vom 3. 575—454 regiert. Rach feinem Tobe brach Zwiespalt unter ben Einwohnern aus, indem bie neu aufgenommenen Bürger an ben Privilegien der alten Familien Theil nehmen wollten. Die Bruber von Arfestlace II. nahrten ben Zwiespalt, sobas eine flarte

<sup>50)</sup> Herodot. IV, 158 seg. 164. Binbar (Pyth. V, 76) nennt Kyrene dyanriphyn nolw.
51) Bergl. H. Barth, Banberungen burch bas punische und spenäische Küstenland S. 428 fg. (Berl. 1849).
52) Bergl. H. Barth a. a. D. 58) Pyth. IV. V. Auch nennt er (IV, 7) Kyrene ebaquarov nolw.
54) P. Barth a. a. D. S. 437 fg.

<sup>55)</sup> Herodot. IV, 208 seq. Daß ber Stadt auch Tribut aufertegt worden ware, wie 3. B. Theige (Res Cyronens. ed. Block. p. 156) angenommen, ift nicht wahrscheinlich, obwel herodet (IV, 165) berichtet, daß Welestlass III. Khrene dem Rambhses übers geben und Tribut angeboten habe. Dies war wol nur eine formelle Unterwerfung, welche nicht von langer Dauer seine fonnte. 56) Bergl. Theige l. c. p. 188. 57) Eckhel. Doots. num. IV, 127. 58) Bell. Judale. VII, 11, 1—5. 59) Dio Cass. LXVIII, 32.

Auswanderung erfolgte und Barfa gegründet wurde. Auf bes pythischen Drakels Geheiß wurde Demonar aus Mantineia gerufen, um ben Staat neu zu ordnen. Derfetbe fcaffte bie alte Eintheilung ber Stadtgemeinbe in Phylen und Phratrien ab und begründete eine neue 60). Die erste Phyle umfaßte nun ben alten Coloniestamm und thre Clienten, Die Beriofen, Die zweite Bhyle Die Beloponnefter und Rreter, Die britte Die Ginmanderer ans ben Infeln bes agaifchen Meeres, beren viele fich nach und nach hier niebergelaffen hatten. In biefen brei Phylen scheinen bie politischen Rechte geschickt ausgeglichen worben ju fein. Die Gewalt bes Dynaften fant auf die Burde eines Hohenpriefters herab, welchem Die Tempeleinkunfte zufielen. Allein der fpater folgende Arkefilaos III. ertrug diese Beschränkung nicht und hob die von Demonax geschaffene neue Ordnung wieder auf. Er wurde vertrieben, sammelte auf der Insel Samos Anhanger und gewann feine Berrichaft wieder. Biele Aprender entflohen, eine große Anzahl wurde in einem mit holgkößen umgebenen Thurme verbrannt. Artefi-lace hielt fich baber aus Furcht vor feinen Feinben in Barta auf, wo er ermorbet wurde. Allein feine Mutter Bheretime wandte fic nun nach Aegypten und erfuchte ben perfischen Statthalter um Gilfe. Diefer überließ ihr fein heer mit zwei Feldherren, und Barta wurde nach neunmonatlicher Belagerung endlich durch Lift ein-genommen. Die Urheber bes Morbes ließ Pheretime auf Pfable fpießen und rings um bie Mauer auffteden. Den Frauen ließ fie bie Brufte ausschneiben und ebenfalls um bie Mauer herum heften. Rur bie Battiaben und bie am Moche feinen Theil genommen, wurden verschont und ihnen die Stadt aberlaffen. Die Rriegegefangenen wurden nach Berfien abgeführt 61). Auf Artefilaos III. scheint sein Sohn Battos IV. gefolgt au fein. Durch ihn wurde die neue Stadt Euhesperida gegrundet, in welcher er griechische, von ihm eingelabene Auswanderer anfiebelte. Allein mit feinem Tode borte bie Dynastie auf und Battos V. machte vergebliche Berfuche jur Restitution. Die Berbannten machten mit Hilfe ber von ben Spartanern verdrängten Meffenier Berfuche, in die Stadt jurudzutehren. Rach blutigem Rampfe tam es ju einer Ausgleichung, worauf bie Berfaffung babin abgeanbert wurde, bag Abel und Bolf gleichen Antheil an ber Regierung haben follten. Auch fon Blaton erfuct worden fein, ben Ryrendern eine neue Berfaffung ju geben, was er abgelehnt habe. -Bon Aprene waren viele neue Anstedlungen in bie bie Stadt umgebenden Regionen ausgegangen, welche, fobalb fie zur felbständigen Dacht gelangt waren, fich um die Mutterftadt wenig fummerten. Bevor wir ju biefen übergeben, wollen wir nur noch bie Borte, mit welchen S. Barth seine Betrachtungen über bie machtigen Ruinen ber Stadt schließt, anführen: "Dies ift bas Gesammibilb, bas ich in leiber ju furgem Aufenthalte von diesem ungeheuren Beichbiste des mächtigen

tyrendischen Lebens gewann und bas ich wie einen Talisman mit mir berumtragen werbe. Denn wenn auch faft tein Monument ber alten frifchen Beit bellenischen Lebens bier erhalten ift, fo liegt boch wieber ber gange Charafter seines eigentlichen Treibens in gablreicheren Beziehungen zu Tage als bei ben meiften anberen Stabten bes Alterthums, und hat die natürliche Beschaffenheit bes Gebiets, auf bem fic Ryrene erhob, einen fo großartigen, in wunderbarfter Mannichfaltigfeit geftalteten Charafter, bas, ware auch fein Monument ber Stadt felbft erhalten, foon bas Terrain allein ju mehrtagigem genußreichen Aufenthalte einlaben fonnte 02). Daß zu Ryrene auch bie Wiffenschaften gebluht haben, erfeben wir aus ber fprendischen Schule bes Ariftippos. Bahrscheinlich war auch Hegestas ans Aprene. So war auch Syneftos ein Aprender.

Die gesammte Pentapolis bestand aus Kyrene, Apollonia, Arfinee, Berenife (Euhesperiba) und Ptolemais. Apollonia war als Stapel- und Hafenplay von Aprene ftart befestigt und hatte als Handelsstadt große Beben-tung erlangt. Bon ihren Befestigungewerten find noch Ueberrefte vorhanden, welche h. Barth besucht und befdrieben hat. Euhesperiba (auch Berenife genannt, und Besperibes, Besperis, Besperia), von Battos IV. ge-grunbet, war mit griechichen Anfieblern bevollert ju Bohlftand gefommen, benahm fich aber gegen bie Battiaben mehr feinblich als freundlich. Battos V. wurde bier, wo er von den Aprendern verdrängt wohlwellende Aufnahme gehofft hatte, ermordet. Dan mochte freilich bie entfepliche Graufamteit ber Pheretime an ben Bartdern noch nicht vergeffen haben. Barta, beffen Schicfal wir schon berührt haben, mar ursprünglich Bohnfis eines einheimischen Stammes (Barcai, Barcitt genannt), welder fich durch feine Pferdezucht auszeichnete. Die Bruder des tyrenischen Dynasten Arkestlass II., welche mit ihm zerfallen waren, grundeten hier eine neue Stabt, welche so machtig wurde, daß fie mit Ryrene wetteifern fonnte und ihr einen Theil bes Gebietes entrig. Barfa lag aber 100 Stadien vom Meere entfernt. Der Hafens plat von Barta, unter ber Berrichaft ber Btolemder, Ptolemais genannt, wurde ebenso wie Apollonia, ber hafenplat von Kyrene, zur wichtigen Stadt, indem fich alle Griechen von dem immer ober werbenden Barfa hierher zogen, um am Meere zu wohnen und einträgliche Beschäfte zu machen. Die alte Stadt Barfa scheint bann wieder von einheimischen Libpern besetzt worden zu fein. Ptolemais gehörte dann zur Pentapolis (von den Romern auch regio Pentapolitana, Cyrenaica, Ryrenaite von ben Griechen genannt). Die Barcai werben von romifchen Autoren ale ein rauberischer Stamm genannt (lateque furentes Barcaei), sowie noch gegenwärtig diese

<sup>62)</sup> Banberungen u. a. a. D. S. 419-449. Schon fruher hatten ditere Reifenbe bieraber berichtet, wie bella Cella, Reife von Eripolis bis an die Grenzen von Meghyten S. 96 fg. Paso, Voyage à la Marmarique, la Cyrenaique etc. p. 191—282. Neber die Münzen von Ryrene vergi. Numismatique de l'ancienne Afrique Vol. I.: Les monnaies de la Cyrenaique par Falbe, Lindberg et Müller. Copenh. et Leips. 1860. 60) Bergi. Aristot. Polit. VI. e. 2. 61) Herodot. IV, 164 seq. 200 seq.

Regionen für Reisende hochft unficher find 63). S. Barth wurde auf feiner Reife von Aprene nach Alexandria beraubt und burch einen Schuß in ben Schenfel verwundet 64). Ptolemais war burch bie Ptolemaer fehr begünstigt worden und eristirte noch in der Raiserzeit. Andere Ruftenstädte im Bereiche der Aprenaite waren Darnis, die öftlichfte Stadt, welche aber erft fpat ju einiger Bluthe gelangte und daher von den alteren Autoren nicht genannt wird, bann Erpthron ober Erpthra an ber Rufte ber Ryrenaite gwifden Darnis und Apollonia 60), dann Phystos, Arfinoe, auch Lauchira ober Teuchira genannt, Habrianopolis und Borion, über welche letteren nur spärliche Rachrichten existiren und welche wol erft in ber Raiserzeit entstanden waren. Der lette Stoß, welchen die Scharen der Araber ber Saupt-ftabt ber Bentapolis beibrachten, scheint auch Diesen fleineren Städten ben Untergang gebracht oder ihren ganglichen Berfall herbeigeführt zu haben. Bis zum Ende bes 4. Jahrh. waren wol die sammtlichen gries difchen Bewohner der Aprenaite Chriften geworden. Der Sturm ber Araber zwang fle entweber zum Islam -überzutreten oder zu entflieben, oder fie gingen zu Grunde. Die Entrinnenben mochten fich theils ju Schiffe begeben, theils in dem Innern Afrifa's Buflucht suchen 66). -Strabon ermahnt and Griechen in ber Residenz Rirtg (Cirta), welche von Micipfa, bemfelben Berricher, welcher ben Bofewicht Jugurtha jum Berberben feiner Sohne adoptirt hatte, in seine hauptstadt gezogen morben maren 67).

Aegypten hatte bereits im 6. Jahrh. v. Chr. eine rein griechische Stadt, Raufratis, welche jur Beit bes Amasis, wie es scheint, von Milestern im 3. 550 v. Chr. gegrundet worden war, in welche jedoch im Berlaufe ber Zeit noch viele andere Griechen Aufnahme gefunden hatten, fodaß fich hier eine ftartere griechische Bevolterung vereinigte. Diese Stadt lag in Unteragppten am rechten Ufer bes fanobischen Rilarmes im saitischen Romos. Sie erhob sich bald zu einem blühenden Emporion, da fie bas Monopol bes gesammten griechisch-agyptischen Sandels hatte und hierher alle fremben Waaren gebracht werben mußten, gleichviel an welcher Rilmunbung bie Schiffe angefommen und eingelaufen waren 68). Raufratis, beren Bewohner fich Bieles von ber aguptischen Induftrie angeeignet haben mochten, zeichnete

fich auch durch die Fabrifation besonderer Trinkbecher (willnes) aus, welche mit einem filberfarbenen lleberzuge ausgestattet wurden 69). Auch waren die hier gefertigten und in Handel gebrachten Kranze beliebt, welche, wie es scheint, aus Bapprus funftlich gestochten, und mit farbigen Blumen geschmudt waren. Man machte von ihnen besonders bei Gastmahlern Gebrauch 20). Die bochften Behörden wurden Tipovoi genannt und fie hatten die Dacht, die Priefter, welche in ihrem Amte Unrecht gethan hatten, ju bestrafen. Auch wurden in einem Protaneion festliche Mahlzeiten gehalten. Das Bellenion war hier ein großer berühmter Altar, welcher von Stabten bes ionischen, borifden und dolifden Stammes hergestellt worden war, ein Beweis, baß alle brei Stamme hier vertreten waren, wenn auch nur im San-beleverfehre. Bon benfelben Stabten wurden auch bie Borfteher (πρόσταται) bes Safens erwählt, um ben Bertehr ber angefommenen Schiffe im hellenischen Sinne ju regeln. Die Aegineten hatten hier dem Bens, die Samier ber here, die Milesier dem Apollon einen Tempel errichtet. Der Cult der Aphrodite war hier besonders vorherrschend. Die Stadt bat bis in bie spatere Raiserzeit ihre Eriftenz behauptet. Wahrscheinlich geboren ihr Die beträchtlichen Ueberrefte einer Stadt an, welche Ries buhr bei dem Orte Salhabschar aufgefunden hat 71). Um Raufratis herum existirten Ratronseen 72). fanobische Rilarm wurde nach biefer Stadt auch ber naufratische (ostium Naucraticum) genannt 73).

Früher icon unter Pfammeticos waren Jonier und Rarer nach Aegypten gefommen, hatten fich biefem Berricher bienftbar erwiesen und bafur unterhalb Bus baftis ein Stud Land angewiesen erhalten, welches, wie herodot berichtet, bas Lager (στρατόπεδα) genannt wurde. Amafis, ber Rachfolger bes Genannten, hatte fie bann nach Memphis verlegt und feine Leibgarbe aus ihnen genommen. Ptolemais im thebaischen Romos und Arfinoe am rothen Meere fonnen auch als griechische Ansiedlungen betrachtet werben, wenigstens haben fie griechische Bevollerung gehabt, wenn biese auch mit Aegyptern gemischt war. Arfinoe erhielt spater ben Ramen Kleopatris, und als ber Hafen, von wo aus bie Schiffahrt nach Indien betrieben wurde, versandet war, wurden die neuen Hafen Berenife und Myos Germos angelegt. Dies geschah unter ben Ptolemaern, welche mahricheinlich auch hier Griechen anstebelten. Antinoe ober Antinopolis murbe erft von hadrian ju Ehren ber Antinous gegrundet. Die Berfaffung mar hier republis fanisch, mit einem Prytanis an ber Cpige 74).

Mit ber Grundung Alexandria's, ber Refibeng bes Ptolemaer, breitete fich naturlich ber Bellenismus in Aegupten immer weiter aus und Alexandria felbft mar eine griechische Stadt mit allen Baumerfen, welche eine

<sup>63)</sup> Firgil. Aen. IV, 42. Die Ueberrefte ber Stabt bat Baro (Voyage à la Marmarique, la Cyren. p. 174) beschrieben. 64) S. Barth, Banberungen ic. 1. Bb. s. finem. 65) Stadiasm. 66) lleber bie um= magn. mar. und Synes. Epist. 51 und 67. wohnenben Bolfer in ber alteren Beit hat Gerobot (IV, 168-171) ferichtet. Bergl. Io. Pet. Therige, Res Cyrenensium, ed. S. N. J. Bloch. Hafniae 1828. p. 113 seq. leber bie Stellen, wo die bezeichneten Stabte velegen, hat heinr. Barth im Berlaufe feiner ,, Wanberungen an ben Geftaben bes Mittelmeeres" (1. Bb.) verschiebene Mittheilungen gemacht ober Bermuthungen aufgestellt. 67) Strab. XVII, 822. Er nennt hier Rirta eine πόλις εὐερκεστάτη, πατασκευασμένη παλώς τοις πάσι· και μάλιστα υπό Μικίψα, όστις και Ελληνας συνώκισεν έν αύτη και τοσαύτην έποίησεν, αστε εππέμπειν μυρίους εππέας, διπλασίους δε πεζούς. 68) Herodot. II, 97. 178. 179. Bergl. Strab. XVII, 801. Ptolem. IV, 5, 49. Callimach. Ep. 41. Plin. H. n. V, 10, 11.

<sup>69) 3</sup>ch habe hierüber in ber "Angeiologie" S. 334 fg. nbelt. 70) Athen. XV, 671. E. 675. F. 676. Böttiger, gehandelt. 70) Athen. XV, 671. E. 643. F. 610. F. 610. Sabina I. S. 228 fg. 71) Miebuhr, Reise nach Arabien ic. S. 97. 72) Plin. H. n. XXXI, 10, 46. 73) Plin. H. n. V, 10, 11. 74) Strab. XVII. p. 813. Bergl. Hoffs ©. 97. 72) H. n. V, 10, 11. mann, Griechent. II, 1862.

folde charakteristrien. Die Bewohner bestanden der größeren Masse nach aus Griechen, obwol auch Aegypter aus den benachbarten Städten hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten. Auch hatte sich eine beträchtliche Jahl Juden aus Palastina hier niedergelassen. Als griechische Colonie läßt sich aber der hier vereinigte Complex von Menschen nicht betrachten und wir übergeben hier dieselbe, da ohnehin in den Artikeln Alexandria und Aegypten bereits hierüber gehandelt worden ist. Wir verlassen Afrika und gehen zu den westlichen Colonien über.

Cap. 16. Die britte große und fruchtbare Strömung bes griechischen Colonialmefens mar eine europäische und hatte eine weftliche Richtung eingeschlagen. Besperien war ben Griechen noch jur Zeit homer's ein anziehendes Bunberland ohne bestimmte Umriffe, burch feine Erforschungereisen genauer bekannt, obwol die Phonizier nabere Renninis beffelben erlangt haben mußten. Roch jur Beit bes peloponnefifchen Rrieges hatten bie gebilbeten Athenaer eine unrichtige Borftellung von bem Umfange Sifeliens, beffen genauere Renntnis fie gewiß von ihrem gefahrvollen Unternehmen abgefdredt haben wurde 75). Der fdredliche Ausgang ihrer Expedition brachte ihnen ju fpat genauere Runde. Daher ihnen ein zweiter Berfuch, auch nur um Rache zu üben, nie wieder in ben Sinn getommen ift. Die geringe Kenntniß von Italien geht baraus hervor, bag von Rom feine Spur bei griechiichen Schriftstellern bis auf Aristoteles ju finden ift. Ariftoteles erft erwähnt die Ginnahme Roms burch bie Relten (b. h. Gallier). Die fruheften Colonien waren alfo auf gut Glud ausgesenbet worben, indem man blos einige Districte kannte, wo neue Ansiedlungen ausführbar schienen. Rachdem bies geschehen, wurden nach und nach Unteritalien (Großgriechenland) und Sifelien im Beften, mas Jonien und Meolis im Often geworben. Die griechischen Sagen und Traditionen über bie früheften Auswanderungen nach Weften, namentlich die bes Guandros, des Aristads, des Denotros, des Jolaos haben wir bereits oben (Cap. 1.) berührt und treten baher sofort zu ben spätern geschichtlichen Anfledlungen 76). Bunachft erwähnen wir nur noch die am Wege liegenbe forinthisch-forcyraische Grunbung Epidamnos ober Dyrrachium an ber illyrifch abriatifchen Rufte, beren Grunbung fich dronologisch nicht bestimmen läßt ?7). Sie lag, wie noch jest Duragjo auf einer Salbinfel unb bilbete fpater ben gewöhnlichen Landungsplat ber Romer und aller aus Italien fommenden Schiffe. Diefelbe gemann erft burch bie Romer als Anfangspunkt ber großen Egnatischen Strafe ihre hohe Bedeutung und erhob fich augleich zu einem Handelsplate, daher von Catullus Taberna Adriae genannt 78). Den ominofen Ramen Epidamnos follen die Romer erft in Dyrrachium vermanbelt haben, obwol einige angenommen haben, bas

75) Thukyd. VI. c. 1. 76) In sprachlicher Beziehung hat über die frühesten Einwanderungen dieser Art (der Denotrer, der Belasger, des Euander n.) Io. Nic. Iuncows, De origine et pueritia latinae linguae (Libri I. II. Mard. 1785) p. 121 seq. 131 seq. gehandelt. 77) Thukyd. I. c. 24. 25. 78) Catull. XXXV, 15.

beutung 80). In der spätern Zeit wurden in Diesen Regionen auch andere versallene griechische Ansiedlungen durch neue römische Colonien verjüngt, wie überhaupt die Colonia Rom. im Bereiche der illyrischen und istrischen Bölkerschaften oft zu sinden ist.
Für die älteste griechische Riederlassung in Italien hat man Guma in Gampapia gehalten und dieselbe von

berfelbe bereits von den Griechen gebraucht worden sei 79),

Im Mittelalter hatte diese Stadt immer noch einige Be-

hat man Cuma in Campania gehalten und bieselbe von bem aolischen Ryme in Rleinafien abgeleitet. Rymaer follen diefelbe mit Stammgenoffen aus Chalfis und Eretria auf Euboa unter ben Colonieführern Sippofles und Megafthenes gegrundet haben. Dies Ereignis hat man fogar in bas Jahr 1050 v. Chr. hinaufgerudt 81). Gewiffer ift wol, bag biefe Grundung befonders von ber reichen Sanbeleftabt Chalfis ausgegangen ift. Aeolische Stammgenoffen aus Rome mogen fich angefoloffen haben, sodaß ber Rame ihrer Stadt auf die neue Grundung überging. Die Zeit laßt fich nicht genau bestimmen 82). Die Fruchtbarfeit ber Umgebung brachte bie Stadt balb empor, erregte aber auch ben Reib ber Umwohner. Einen gefährlichen Kampf hatte die Stadt einft gegen ein vereinigtes Beer ber Etruster, Umbrer, Daunier und anderer barbarischer Rachbarvolfer zu befteben, in welchem besonders Ariftobemos ben Cumgern ben Sieg verschaffte 83). Dies bahnte ihm ben Weg gur Tyrannis, welche er eine lange Reihe von Jahren behauptete. Doch ging er endlich ju Grunde und Die Stadt kehrte ju ihrer Autonomie jurud. Der vertriebene Tarquinius Superbus hatte befanntlich bei bem Ariftodemus Schut gesucht und Aufnahme gefunden. konnte ihm aber genügenden Beiftand nicht leiften. Lange waren die Cumaner mit ihrer Flotte auf dem benachbarten Meere machtig gewefen 84). Allein ber An-brang ber vor Rome Machtentfaltung noch ftarten Nachbarn war zu gewaltig, als daß sie auf die Dauer hatte Biberftand leiften tongen. Die Campaner bebrangten Cuma immer mehr und wurden bald herren derfelben. Rach Eroberung ber Stadt wurden bie griechischen Bewohner theils niebergemacht, theils in Sflaverei gebracht. Doch muffen viele biefes Unglud überftanben und fich unterworfen haben. Denn Strabon bemerft, daß fich bie Cumaner ftets viel Ungebuhr von ben Campanern gefallen laffen mußten 85). Bie Capua ale Sauptftabt

<sup>79)</sup> Pompon. Mela II, 3, 155. ed. Gronov. Plin. H. n. III, 23. Betgl. Caes. Bell. Gall. III, 13. Cic. Ad Fam. XIV, 1. Liv. XXIX, 12; XLII, 48. Tacit. Hist. II, 83. Lucan. Phars. V, 14. 80) Betgl. Eustath. De capta Thessalonica narratio, ed. Imm. Bekker. (Bonn 1842) p. 423. 81) Strabon (V, 4, 243. Casaub.) hezeichnet Gumá als παλαιότατον πτίσμα πασῶν γάφ ἐστι πρεσβυτάτη τῶν τε Ειπελικῶν καλ τῶν Ἰταλιωτίδαν. Betgl. Dionys. Hal. Ant. Rom. VI, 21; VII, 2 seq. Vellej. Paterc. I, 4. Euseb. Chron. ed. Scalig. p. 100. Livius II, 21. 82) Strabon bemerft (l. c.) ausbrüdlich: πτίσαι δ' αὐτὴν Χαλιωδεῖς δοκοῦσι. Livius VIII, 22: Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt. Virgil. Aen. VI, 2 seq.: et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris. 83) Dionys. Hal. Rom. Ant. VII, 3 seq. hat bies Greigniß ausführlich erbtert. 84) Livius VIII, 22: classe, qua advecti ab domo fuerant, multum in ora maris eius, quod accolunt, potuere. 85) Strab. l. c. Diodor. XII, 76. Livius IV, 44.

Campaniens immer machtiger emporbluhte, fo gerieth Cuma immer mehr in Berfall. Dennoch waren zu Strabon's Zeit hier noch deutliche Spuren und Ueberrefte altbellenischer Einrichtungen, Sitten und Brauche, sowie bes Eufbud gu finden 86). Die Romer machten Cuma gu einem Municipium und bann zu einer Colonie 87). Erft im Jahre p. urb. cond. 573 (179 v. Chr.) wurde ben Cumanern gestattet, lateinisch zu reben und ben Braconen, ihre Ausrufungen lateinisch zu machen 88). Dithin hatten fie bie bahin fich ber griechischen Sprache bebient. Die portreffliche Afropolis Der Stadt wurde endlich von bem byzantinischen Felbherrn Rarfes zerftort 89). Ihre Ueber-refte befinden fich zwischen bem Lago bi Batria und Fusaro 90).

Den größten Umfang hatten die borischen Rieberlaffungen in Großgriechenland und Sifelien. Gine Richtung nach Weften von Bellas aus mar lange por biesen Anstedlungen eingetreten, wie schon angebeutet wurde. Ja die Peutetier, Meffapier, Daunier scheinen keine Urbewohner Italiens gewesen zu sein. Strabon hat die Beufetier als Abkommlinge ber Arkabier betrachtet 91). Diejenigen Lakebamonier, welche Taras (Tarentum) grundeten ober vielmehr eine bereits vorbanbene Stadt befetten und vergrößerten, muffen hier gunftige Berhaltniffe vorgefunden haben. Die Barthenier aus Sparta tamen unter ber Führung bes Phalantos im Jahre 707 v. Chr. hier an, besiegten und vertrieben bie Japygier und festen fich eben ba fest, wo bald bie machtige Stadt Taras aufblubte 92). Die Stadt lag an der Weftfüfte ber talabrifchen Salbinfel an einer großen Bucht mit einem Safen, in einer fehr fruchtbaren Gegend füblich vom Berge Aulon und weftlich von ber Mündung bes Galesos. An ber nordweftlichen Spige ber auf einer Landzunge erbauten Stadt lag bie Afropolis, welche sowol burch die Hohe als burch ihre Lage am Meere bedeutende Festigstelt gewährte 3. Als gunftig gelegene Sees und Handelsstadt war Tarent ungestört emporgefommen und machtig geworben und vermochte gur Zeit ihrer Bluthe ein Beer von 22,000 bewaffneten Ginwohnern aufzustellen, sowie auch eine ftarte Rriegs-flotte gehalten wurde 94). Doch fuhrten fie auch Rriege,

3. B. mit ben Meffapiern, und hatten mahrend beffelben die Dynasten ber Daunier und Beutetier ju Bunbesgenoffen 06). Ariftoteles fand bemerkenswerth, bag auch eine große Bahl vor Fischern (alieig er Taparti) hier lebte. Das Meer muß hier bemnach eine große Daffe von Fischen geliefert haben 96). Die Berfaffung war von milbert 97). Bei ihrem Zusammenstoße mit ben Romern, welchen die Tarentiner als Bermittler bes Friedens amifchen ben Samnitern und Romern herbeigeführt hatten, war bekanntlich ber friegekundige Porrhos aus Epeiros herbeigerufen worden 93). Die Sturme und Bachfelfalle bes zweiten punischen Rrieges vernichteten ben alten Blang und die Boblhabenheit ber Burger. Die von einer romifchen Befahung behauptete Stadt murbe burch ben Beiftand einiger jungen Tarentiner bem Sannibal überliefert, jedoch ohne die Burg, welche bie Romer behaupteten. Doch bald fiel die Stadt durch Berrath bes Brafectus der in Bruttiern bestehenden punischen Besatung ben Romern wieber in die Hande, wobei 30,000 Menschen als Staven, eine ungeheure Maffe Gold (87,000 pondo) und Silber und Aunftschäße (signa tabulaeque) von fast gleichem Werthe wie bie gu Spracus erbeuteten, gewonnen wurden, wie Livius berichtet 99). Die Bunier hatten bemnach Richts angetaftet, die Romer aber grundlich aufgeraumt, obgleich bie große Maffe ber Burger fich an bem Abfalle gar nicht betheiligt hatte 1). Bon biefen harten Schlagen hatte fich bie Stadt vielleicht noch einmal erholt und ben fruberen Bohlftand wieder gewonnen, hatte fie jur früheren Autonomie gurudfehren fonnen. Allein unter ben Rrallen ber romifchen Politif war bies nicht möglich. Bei bem früher vorhandenen Reichthume muffen bie öffentlichen Bauwerfe groß und prachtig gewesen fein. Ueber ein großes Theater und ein Museum hat uns Bolybios Rachricht gegeben 2). Während ber langen Kaiserzeit hatte die Stadt nut noch eine mittlere Bebeutung. Mangen und Inschriften find uns in beträcht-licher Jahl erhalten I. Die Umgegend zeichnete fich burch guten Wein, Feigen, Birnen, Rüffe aus. Unter ben Baumen waren die Eppressen häusig zu sinden.

<sup>86)</sup> Strab. 1. c. 87) Livius VIII, 14; XXIII, 31. 88) Livius XL, 42. 89) Procop. De bell. II, 643, 2. 90) Rob. Paolini Mem. s. Monum. di antichità etc. Napol. 1812. 4. 91) Strab. VI, 283. Raoul-Rochette Tom. III. p. 250 seq. 91) Nrao. VI, 283. Kaous-kookette tom 1111. p. 200 seq. 92) Die Barthenier (Jungfern-Kinder, von naofteros), aus ber Beit ber messenischen Kriege kanmend, sollen in Berbindung mit den heloten eine Berschwörung gegen Sparta begonnen haben, welche aber von einigen heloten verrathen worden sei Darauf habe man sie aufgefordert auszuwandern; um eine Colonie zu gründen, im kalle des Missingens aber sollte ihnen ein Fünstel von Ressenien überwiesen werden. Sorad. VI, 3, 280. Cassand. Bahrscheinlich eine auf longe nach der Erfindung anthonem Coca. scheinlich eine erft lange nach ber Brunbung entftanbene Sage. Ueber bie Chennaften (Rusvockstwor nachovulewwo) vergel. Theopomp. bei Athen. VI. p. 271. C. Sie gehoren ebenfalls ber Zeit ber meffenis schen Kriege an. 98) Levius XXV. c. 11: quam (aroem) uum et mari, quo in peninsulae modum pars maior circumluitur, pracaltis rupibus et ab ipsa urbe muro et fossa ingenti septam videret (Hannibal), coque nec vi nec operibus expugnabilem esse etc. Sergi. Polyb. VIII, 34—36. Pansan. X, 10, 8. 4. 94) Strabon (VI, 8, 280. Casanb.) rebet bon 30,000 gufwolf und 8000 Reitern.

<sup>95)</sup> Strab. VI, 8, 281. Casaub. 96) Aristot. Polit. IV. c. 4. 97) Aristot. Polit. VI. c. 3: nalāg 8' ēzei uiuecobai nal tā Tagartismos ēnečsoi yāg noisa noisotres tā ntijuata tois απόροις έπι την χρησιν εθνουν παρασμευάζουσι το πληθος. Έτι δε τας άρχας πάσας έποίησων διττάς, τας μεν αίρετας, τας δε πληρωτάς· τας μεν πληρωτάς, δπως ό δήμος αύτῶν μετέχη, τας δ' εδρετάς, ενα πολιτεύωνται βέλτιον. 98) Livius IX. c. 14. δ' εὐρετὰς, Γνα πολιτεύωνται βέλτιον. 98) Livius IX. c. 14. 99) Livius XXV, 8-13; XXVII, 15. 16. Bgl. Polyb. VIII, 31-36.

<sup>1)</sup> hier gilt, was Cicero (Pro lege Manilia c. 22) fagt: urbes iam locupletes ac copiosae requiruntur, quibus causa belli propter diripiendi capiditatem inferatur. VIII, 29, 1. 3) Orelli, Inscr. Lat. sel. N. 541. 1042. 1390. Eckhel. D. N. I, 1. p. 149. Aristoteles hatte in der Taqueriswo wolstele bemerkt, daß die vorpispaara bei den Aarentinern voöppaa (also aus dem lateinischen nummi) genannt worden, und daß Latas, Poseidon's Sohn, auf einem Delphin reitend, das Geptäge der einen Seite gewesen sei (bei Pollue der vij 8', in den Fragmenien ber Moliszias p. 260. ed. ster.).

Die Schafe lieferten gute Bolle, auch wurde Burpur-farberei betrieben 1). Die feinen tarentinischen Gewander (Tapavrividia) waren weithin berühmt und galten als höchfter Lurus in weiblicher Gewandung. Sie waren burchfichtig und bei ben Setaren beliebt "). Die fturmi-schen Kampfe, welche im 5. u. 6. Jahrh. n. Chr. Italien erschütterten und bie lette Bluthe ber Stabte gerftorten, mogen auch Tarentum völlig in Berfall gebracht haben. Die gegenwärtige Stadt Taranto zeigt feine hervor-ragenden Ueberrefte. Rur von ben alten Mauern, vom Amphitheater und einigen anderen Bauwerfen find noch Ruinen vorhanden. Auf ben Grundlagen alter Tempel find Rirchen aufgeführt worben b). Bon Tarent aus waren auch mehre Colonien gegrundet worden, wie Berafleia am Siris in Lufanien, mit welchem Fluffe auch eine Stadt gleichen Ramen hatte, welche fpater ber Hafenort von Berakleia geworden. Siris wird von Strabon als eine troische Anfiedlung bezeichnet. Spater waren, wie es heißt, auch noch Rolophonier hierher gefommen. Die Stadt erhob fich nach und nach jum Bohlstande, zugleich war aber Lurus und mit ihm Berweichlichung eingetreten, welche ber ber Spbariten nicht nachstand 7). Rachbem die Stadt herabgekommen mar, murben die Einwohner nach Berafleia verfest. Berafleia muß eine beträchtliche Dacht erreicht haben, bevor biefe Regionen von ben Romern berührt wurben. murben bie Bersammlungen ber autonomen Stabte lange unter ber Leitung ber Tarentiner gehalten und es war baber zugleich damit eine festliche Panegpris verbunden 9). Die oft erlauterte Tabula Heracleensis bezieht fich auf biefe Stadt und enthalt ein Pfephisma berfelben 9). Bie Barthenios ergablt, hatte Berafleia einft auch feinen Tyrannos, welcher von Antileon ermordet murbe, weil er bem fconen Sipparinos nachstellte, eine Begebenheit, welche der Ermordung des Hipparchos zu Athen burch Harmobios und Aristogeiton gang abnlich ift 16). Dem Antileon und bem Sipparinos waren bestalb spater Chrenftatuen aufgestellt worben, ebenfo wie bem Barmodios und Ariftogeiton ju Athen.

Bie bie Dacht und Bluthe Tarents feit bem zweiten punischen Kriege, von welcher Beit ab es unter

römischer Gewalt blieb, bahin geschwunden, und nun eine Biebertehr ber alten Glangperlobe jur Unmöglichkeit geworben war, fo fant auch heratleia von feinem Bohl-fande herab und beibe Stabte erhielten fpater romifche Colonien, ein Beweis, daß die Bevolferung dunn ge-worden 11). Eine zweite von den Griechen gegründete und balb mächtig gewordene Stadt war Sybaris in einem höchst fruchtbaren Landstriche zwischen den Muffen Krathis und Sybaris, von welchem lettern bie Stadt ben Ramen erhalten haben foll 12). Achder und Trozenier in Berbindung mit alten gandesbewohnern hatten bieselbe unter ber Leitung bes Iseliseus (6 'Ioalused's) gegründet, nach alten Angaben um bas Jahr 720 v. Chr. (Dl. 15, 1). Die Aufnahme unter bie Bürger wurde jebem leicht gemacht, baber bie Bunahme ber Bevolferung fonell vor fich ging 13). Obgleich bie Stadt feinen Safen, fonbern nur eine Rhebe hatte, trieb fie bennoch einen balb emporblubenben Sandel und die Bewohner gelangten fowol hierdurch als burch die außerorbentliche Fruchtbarkeit bes umliegenden Bodens jum Bohlftande. Bald herrschten bie Sybariten über vier Bolferschaften und hatten 25 Stabte unter ihrer Botmaßigfeif. Der Umfang ber Stadt betrug 50 Stadien. Rach Diobor's Darftellung führte ber Demagog Telps (Thlug) bas erfte Unglud herbei, indem er bie große Daffe bewog, 500 ber reichsten Sybariten zu vertreiben und ihr Bermögen in Befchlag zu nehmen. Die Bertriebenen begaben fich nach Kroton und suchten bier Beiftand, welchen fie burch bie Berwendung bes Pythagoras fanden. Die Sybariten verlangten nun die Auslieferung ber 500, wo nicht, funbigien fie ben Rrieg an. Diefer wurde angenommen. Da nun die Sybariten burch luxuriofes Leben die althellenische Tapferkeit und kriegerische Tuchtigkeit langft verloren hatten, wurden fie von ben Krotoniaten unter ber Anführung des Olympionifen Milon ganglich geschlagen, die Stadt erobert und geplundert und leer und wuft jurudgelaffen. So nach Diodor 14). Rach Strabon wurde ber nachfte Fluß nach ber Stadt geleitet und biefelbe baburch überschwemmt und zerftort 16). Rach Ber-lauf von 58 Jahren ftellten Theffaler die Stadt wieber her, behaupteten bieselbe aber nur funf Jahre, als fie abermale von ben Rrotoniaten vertrieben wurben. Die Bertriebenen mit den noch übrigen Sybariten erfuchten nun Athen und Sparta um Beiftand. Die Athender fullten gehn Schiffe mit Mannschaft und erpebirten fie hierher, mahrend bie Spartaner diefe Angelegenheit nicht beachteten. Ginem Drafelfpruche gufolge wurde nun eine neue Stadt bei der Quelle Thuria gegrundet und diefelbe Thurion genannt. Sie hatte nach ber Lange vier Sauptstragen und nach ber Breite brei. Die Stadt Thurion blühte bald empor. Allein die Eintracht der Bewohner war von furger Dauer. Die alten Sybariten machten in jeber Beziehung Anspruche auf

<sup>4)</sup> Strab. VI, 281. Phin. XIV, 3, 4, 7; 6, 8, 6. Horat. Carm. II, 6, 19. Martial. XIII, 125. Athen. I, 27. C. 5) Lukian. Rhet. prace. c. 15. p. 16. ed. Reits. Tom. III.: ή ἐσθής δὲ ἔστω εὐανθής καὶ λενκή, ἔργον τῆς Ταραντίνης ἔργασίας, ὡς διαφαίνεσθαι τὸ σῶμα. Dialog. Meretr. VII. p. 297. ed. R.: οὐ ταραντίνου Φιαφια. Διάκη. XIV, 16, 622: καὶ περείξονται ταραντίνου. Durchstinige Gewänder weibligher Gestalten bemerft man bisweilen in den Bildern antiser griechischer Thongesäge. Bergl. Lischein, Damilton'sche Basenjammlung. Vol. I. Tad. 59. 6) Bergl. I. Iuvenis, De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna, Lidri VIII. (in Schotti: Italia illustrata. Fres. 1600. fol.) p. 219 seq. Nic. a Aquino, Delle delizie Tarentine, Napl. 1771. R. Lorentz, De origine veterum Tarentinorum, Berol. 1827; und Idem, De civitate vet. Tarentinorum, Lips. 1833. 4. 7) Strad. VI, 1, 264. Casaud. Athen. XII, 25, 323. 8) Strad. VI, 3, 280. Casaud. 9) Dassellis sis besonders von Rechtschistorisen gelehrt behandelt worden. Bergl. Gugo, Civilist. Magazin III, 340 fg. Dir ffen, Civilist. Mbhandlungen II, 144—323 (Derl. 1817). 10) Parthen. Περι ἔφαντικών παθημάτων c. 7. p. 17 seq. (ed. Heyne).

<sup>11)</sup> Strab. VI, 3, 280. 281. Casaub. Livias I, 18; VIII, 24. Pompon. Mela II, 4. Cicero, Pro Archia poeta c. 4. Plin. H. n. III, 11. Strabon (l. c.) bezeichnet sie als Gründung der Achaer und seht sie 200 Stadien von Archia entsernt.

XII, 9. Strab l. c. 13) Diodor. l. c. c. 10. 14) Strab. VI, 1, 263. 15) Diodor. l. c.

188

Borrechte vor ben neu aufgenommenen jungeren Burgern, wie bies allerbings bei neuen Grundungen von Stabten herkommlich war, setten fich in ben Besit ber nachsten und beften Landereien und überließen die entfernteren jenen. Sie eigneten fich bie wichtigften Berwaltunges amter zu und ihre Frauen follten bas Borrecht bei ben festlichen Opfern haben. Daburch entstand eine arge Erbitterung und bie Sybariten wurden von jenen, beren Anzahl bei weitem überwiegend war, sammtlich ermordet, bie Landereien wurden nun gleichmäßig vertheilt, mit Kroton ein Freundschaftsbund geschlossen und eine bemo-fratische Verfassung hergestellt. Zehn Phylen wurden nach der Abstammung eingerichtet und benannt: eine arkadische, eine achaische, eine elische, eine bootische, eine amphiftyonische, eine borische, eine ionische, eine athenais fche, eine euboische und eine nestotische (Infelphyle), woraus wir folgern durfen, daß überall her neue Anfiebler zusammengekommen waren, welche in befonderen Phylen vertreten wurden 16). Denn diefe Phylennamen wird man doch nicht als zufällig gewählte betrachten können. Charondas war nun der Urheber einer neuen Gefetgebung, welche er theils burch Auswahl aus anderen Befengebungen, theils aus eigener Ueberzeugung berftellte 17). Die Stadt war balb so machtig geworben, daß sie gegen die Lucaner 14,000 Mann Fußvolf und 1000 Mann Reiterei zu ftellen vermochte 18). Allein burch einen höchst unvorsichtigen Feldzug gegen diese Feinde erlitten fie mit ihren Bundesgenoffen auf einer ringsum von Bergen eingeschloffenen Ebene eine große Rieberlage 19). 3m romifch-famnitischen Rriege (um 470 v. Chr.) erhielt die Stadt eine romische Befagung, fiel aber im zweiten punischen Kriege von Rom ab und trat zu ben Buniern unter Hannibal über. Dieser aber gegen bie Thurier mistrauisch geworben, ließ die Stadt plundern und führte 3500 Einwohner nach Kroton ab. Rachbem hannibal Italien verlaffen, fiel bie Stadt wieder ben Romern anheim, welche eine Colonie hierher schickten und ber Stadt den neuen Ramen Copid ertheilten, ber aber balb wieber verschwand 20). Sextus Bompeius belagerte bieselbe ohne Erfolg und balb barauf erscheint fie als römisches Municipium 21). Im 6. Jahrh. n. Chr. eristirte Thurium noch, jedoch nur als offene Stadt ohne Mauern. Spater ift fie verschwunden. Ueberreste hat man nörblich von Terra nuova aufgefunden 22).

Ebenso wie Sybaris war auch Aroton im Gebiete ber Bruttier ursprünglich eine Grunbung ber Achaer, welche unter ber Fuhrung bes Dysfelos aus Mega entftanden war 28). Die Stadt lag 150 Stadien vom Borgebirge Lafinion (an ber bruttischen Oftfufte) in der Rabe ber Fluffe Aesaros und Reathos und hatte einen Hafen 24). Die Umgebung hatte gefunde Luft und die Einwohner zeichneten fich burch Gefundheit und Starte

Pofeibonia, fpater Baftum, von Belleius Baterculus aber Reptunia genannt, war eine Grundung ber Sybariten, welche als Soupmauer am Meere mitten in einem Bufen angelegt worden mar. Allein die Bewohner wählten bald eine andere Lage im Lande weiter aufwarts 33). Als borifche Colonie, wie fie von Solinus

aus. Die frühern Bewohner waren Japygier gewesen. Milon aus Kroton war befanntlich einer ber gewaltigften mit vielen Siegestrangen geschmudten Athleten ber Bellenen 25). Rroton hatte vortreffliche Gefete und Ginrichtungen, und war ein Dufter von guten Sitten im Gegensas von Sybaris, welche Stadt ihr baber auch erliegen mußte, obgleich fie 300,000 Mann ins Feld geftellt haben soll. Bythagoras hatte seinen Wirkungsfreis zu Rroton eröffnet und seine Schule hatte großes Anfehen gewonnen 20). Allein auch Rrotons Bluthe und Macht follten nicht von langer Dauer sein, wie hier überhaupt ber Glang ber hellenischen Stabte fich nur auf wenige Jahrhunderte erftredte. Gine entfehliche Rieder-lage war bem numerifch weit überlegenen Kriegsheere ber Krotoniaten burch die mit bem rasenden Muthe ber Berzweiflung fampfenden Lofter beigebracht worben, von welcher Zeit ab die Stadt fich nie wieder zu ber frühern Macht und Bedeutung zu erheben vermochte 27). Auch war bie Stabt seit bieser Zeit ben Angriffen vieler Feinde ausgesest. Großes Unheil brachte endlich auch ber zweite punische Krieg. Die mit ben Buniern vereinigten Bruttier eroberten bie geschwächte Stabt, welche faum noch 20,000 Einwohner hatte 28). Rur die ftarte Afropolis blieb noch in ber Gewalt ber Rrotoniaten. Spater ging auch biefe verloren 29). Go übten bie urfprunglichen gandesbewohner einen Gegenbrud gegen bie griechischen Colonien, oft erft, nachdem biefelben Jahrhunderte bestanden und eine große Macht entfaltet hatten, da fie dieselben im Anfange ihrer Entstehung leicht hatten erdruden konnen. So war es in Thrafien, am Bontus und Bosporus, in Libnen, in Gallien. Rur in Rleinaften nicht, weil die Ureinwohner mit ben Griechen verwandt und homogener Ratur waren. Rroton hatte vor der Anfunft des Pyrrhos einen Umfang von 12 rom. Meilen gehabt. Rachdem bie Einwohnerzahl zusammengeschmolzen, blieben mehre Theile ber Stadt unbewohnt, wahrend die alten Mauern ihren Umfang behaupteten. Daher war die Eroberung der Stadt um fo leichter, ba die geringe Bahl der Einwohner für die ausgebehnten Mauern nicht lange ausreichen fonnte. Dem Hannibal biente die Stadt boch noch als fester strategischer Bunkt 20). Als dieselbe wiederum den Romern anheim gefallen war, wurde eine Colonie hierher geschickt 21). Riemals aber ift Kroton wieder zu einer größeren Bebeutung gelangt. Ueberrefte fcheinen nicht mehr von ihr gu eriftiren 32).

<sup>17)</sup> Diodor. XII. c. 12. 19) Diodor. XIV, 101. 102. 16) Diodor. XII. c. 11. 18) Diodor. XII, 13—28. 19) Diodor. XIV, 101. 102. 20) Strab. VI, 263. Stophan. Byz. v. 21) Caesar. Bell. civ. III, 22. Hier with auch bie Stabt Cosa in agro Thurino erwähnt, welche früher wol den Thuciern gehort hatte. Swinburne, Reise burch beibe Sicilien I. S. 366. VIII, 47. 24) Serab. VI, 1, 262. Casaub. 22) Bergl. 23) Herodot.

Bergl. Kraufe, Dlumpia S. 327 fg.
 Livius I, 18.
 Strab. VI, 1, 261. Casaub. Justin. XX, 2. Livius I, 18. 28) Livius XXIII, 30. XX, 2. 29) Livius XXIV, 1-3. 30) Appian. Bell. Pun. c. 51. 31) Livius XXXIV, 35. 82) Bergl. Molisi, Cronica di Crotone, Neap. 1649. Ueber Pythagoras ju Kroton A. B. Krische, De societ. a Pythagora in urbe Crotoniatarum cond. scopo politico. Gott. 1830. 38) Strab. V, 4, 251. Casaub. Skylaz \$. 12. p. 19. ed. C. Müller.

bezeichnet worben ift, konnte fie nur in sofern betrachtet werden, als Sybaris unter feinen Anfiedlern auch borifche Erozenier gehabt hatte 24). Rach ber Berftorung ber Mutterftabt Sybaris blubte Bofeibonia um fo erfreulicher auf und es ift mahricheinlich, baß fich viele ber entkommenen Sybariten hierher begeben und Aufnahme gefunden haben. Allein die Lucaner ruhten nicht eber, bis fie die Stadt unterworfen hatten (424 v. Chr.). Entweder schon von bieser Zeit ab, ober noch spater, seit der Besthnahme von Seiten der Romer, trat der Rame Bastum ein 35). Seit der Eroberung der Stadt burch bie Lucaner, von welchen viele in ber Stadt jurudgeblieben fein mogen, hatte icon bas griechische Element aufgehört das vorherrschende zu sein. Selbst die griechische Sprache soll nach und nach hier außer Gebrauch gekommen sein. Den rohen Lucanern mochte es wenigstens nicht leicht werden, griechisch zu lernen. In einem besonderen periodischen Feste seierten, wie es heißt, die noch vorhandenen griechischen Postdonier ab Andenken an ihre alte autonome Berfaffung, Sitten und Brauche und gingen dann stets mit Wehklagen aus einander. So berichtet wenigstens Athenaos 26). Bon ben Romern war diese Stadt noch früher als Tarent erobert worden. Spater wurde auch hierher eine romische Colonie abgeschickt, mit welcher mahrscheinlich die lateinifche Sprache in Gebrauch fam, wenn bies nicht schon fruher geschehen war 37). Seit bieser Zeit gerieth biese Stadt immer mehr in Berfall und von ben romischen Dichtern wird fie nur noch in Beziehung auf ihre vorzugilichen Rosen erwähnt 38). Die machtigen Tempel waren aber noch unversehrt. Die völlige Zerstörung der Stadt erfolgte mahrscheinlich erft burch die Sarazenen im Jahre 871 n. Chr. Ueber die machtigen Ueberrefte ber brei großen Tempel, bes Theaters, ber Stadtmauern, welche eine Stunde im Umfange hatten, find zahlreiche Werte mit Abbildungen erschienen 39).

Richt weniger wichtig war Metapontum an ber Ofte

(in b. Geogr. Graec. min. Vol. I. Par. 1854). Shlar nennt überhaupt an der Rufte von Lucanien hin folgende griechische Ansfiedlungen: Ποσειδωνία, Έλδα, Θουρίων άποικία, Πανδοσία, Πλατεείς, Τέρινα, Ίππώνιον, 'Ρήγιον άπρωτήριον καὶ πόλις, von denen mehre niemals eine besondere Bedeutung erlangt haben und daher hier nicht weiter berücksichtigt worden find.

34) Solinus c. II, 10. 35) Bergl. Cluver, Italia antiqua p. 723 seq. Teschucke ad Pompon. Melam Vol. III. Pars II. p. 416. Eckhel. D. Num. I, 1. p. 457. 36) Aristozenos hei Athen. KIV, 31. p. 632. 37) Livius XXVII, 9. Niebuhr, Kom. Gesch. III, 616. Bergl. Orelli, Insor. Lat. select. N. 2492. 38) Virgil. Georg. IV, 119. Ovid. Met. XV, 708. Propert. IV, 5, 59. Cicero, Ad Atticum XI, 17. 39) Hier mögen nur einige berselben erwähnt werben: Mayer, The ruins of Paestum or Posidonia, Lond. 1767; teutsche Uebers. von A. H. Baumsgärtner, Bürgd. 1781. Fol. Aus 23 Taseln sind hier die bewunsdernswürdigen Tempelruinen, gewaltige Säulenreihen, schol veransschusen dieser Stadt mit verschiedenen Geprägen, unter welchen Posiedon mit dem Oreizad, der Stier, das Kulhorn am häusigken wiedersehren. Dann Paok, Rovine della città di Posto, Rom 1784; und Delagardette, Les raines de Paestum, Par. 1799. sol. I. Crosse, Comment. de origine Paesti, Hal. 1768. Außerdem staden, beschrieben worden.

fufte Lutaniens im tarentinischen Meerbusen, in einer Region, welche bie Grenze zwischen dem alten Denotrien und Japygien gebildet haben foll 40). Die Metapontiner gaben vor, daß die erfte Grundung ihrer Stadt von ben Poliern unter Reftor ausgegangen sei, welcher auf seiner Sahrt von Troia hierher gekommen. Hiermit brachten fie ein bei ihnen gefeiertes Tobtenfeft ber Releiben in Berbindung 41). Auch Daulios, ein alter herricher von Rriffa bei Delphi und Epeios, ber Werfmeifter bes troianifchen Pferdes, sowie der Achaer Leukiptos werben als erfte Grunder angegeben 49). Roch eine andere Sage läßt fie ichon fruh von ben Samniten zerftort und von ben Sybariten mit Achaern vereint unter bem ermahnten Leufiptos wiederhergestellt werben. Daber fle von Stymnos und von Livius auch als achaische Stadt bezeichnet worden ift 48). Wahrscheinlich bestanden uriprunglich die Einwohner aus gemischten Griechen, von denen jede Bartei die Grundung auf ihre Borfahren zuruckzuführen bemüht war. Als Pythagoras mit seinen Anhängern erst aus Kroton, dann aus Tarent, welche Städte seinen Bund für eine verderbliche Hetaric und seine Grundsäße für staatsgefährlich hielten, verdrängt worben war, fand er ale bereits hochbetagter Greis in Metapontum eine Buflucht 44). Wahrscheinlich gehörten einflugreiche Burger ju feinem Bunbe. Bur Beit bes Byrrhos fam Metapontum in die Gewalt ber Romer, fiel aber im zweiten punischen Kriege von ihnen ab und hielt es mit Hannibal 46), wie überhaupt nach ber Schlacht bei Canna die meisten griechischen Stadte Großgriechenlands Roms Bartei aufgaben und fich ju Sannibal hielten 46). Bahrend biefer Ereigniffe fcheint bie Stadt fart gelitten und von ihrer Bebeutung tief berabgefommen ju fein. Außerbem mochte ju ihrem Berfalle beitragen, baß fle einen ichlechten Safen hatte und an feiner ber frequenten Geerftragen lag. Blinius erwähnt noch einen Tempel ber Juno baselbft, ber aber wol einer fehr frühen Beit angehörte 47). Bereits Baufanias fannte bie Ruinen ber Stadt, wie fie noch gegenwärtig eriftiren, und namentlich in zwei Reihen uralter Saulen befteben. Sie befinden fich in einiger Entfernung von der Rufte norblich von ber Dundung bes Baffento 48). In ben

<sup>40)</sup> Meranóvelov war der griechische, Metapontum der lateis nische Rame. Metadum, Mérasov soll der frühere Rame der Stadt gewesen sein. Bei Stradon (V, 2, 222. Casaud. und VI, 2, 265) werden die Seroen Metados und Metapontos erwähnt. Die Einwohner Meranóvelos, Metapontini.

41) Strad. 1. c. Erwähnt wird die Stadt von Thukyd. VII, 38. 57. Herodot. IV, 15. Skylax p. 5. Pausan. VI, 19, 8. Ptolem. III, 1, 12. Eustath. zu Dionys. Perieg. p. 65. ed. Huds. Virgil. Aen. II, 540. Livius XXVII, 51.

42) Strad. VI, 2, 265. Casaud. 43) Skynn. Chios v. 326. Livius XXV, 15.

43) Skynn. Chios v. 326. Livius XXV, 15.

44) Betgi. Ed. Abyllosphie. 2. Bb. S. 414 fg. und 977 fg.

45) Livius XXII, 61; XXV, 15.

46) Livius XXII, 61; XXV, 15.

47) Plin. H. n. XIV, 1, 2. Metaponti templum Iunonis vitigineis columnis steit. Also ein Tempel aus Beinstocksulen. Plinius führt hier noch andere Gegenstände der Testonis auf, welche aus Karfen, daumartigen Beinstöden hergestellt worden waren. 48) Bergl. Swindsurne, Reise durch Sicilien I, 337. De Luynes et F. J. Debacy. Metaponte, Par. 1883. fol.

Sammlingen antifer Mungen find metapontinifche gable reich zu finden 49).

Bon geringerer Bebeutung war Raulonia im Gebiete der Bruttier, welche Stadt von einigen als Gründung der Krotoniaten, von andern als Colonie der Achder betrachtet worden ift 50). Der hier vorherrschende Apollocult spricht für die Krotoniaten. Sie hatte in ber gunftigen Beriode ihrer erften Jahrhunderte auch eine verhaltnismäßige Dacht erreicht, als ihr Stern zu bleichen begann. Schon Dionpflos, ber fpratufifche erfte Berricher biefes Ramens, eroberte und gerftorte fie und überließ ihr Bebiet ben von ihm begunftigten Lofrern 51). Rachbem fie fpater wiederhergestellt worden, brachten die mit Byrrhos geführten Kriege ber Romer ihr baffelbe Unglud noch einmal, und im zweiten punischen Rriege fceint fie zum britten Mal verwüftet und niemals wieder hergestellt worden zu fein 62). Strabon und Plinius ermahnen fie als einen verödeten Ort. Ihr Rame hat fich nur in dem Uferberge Monte Caulone norblich vom Caftel Betere erhalten. Die vertriebenen Einwohner follen in Sicilien eine andere Stadt diefes Namens erbaut haben, welche Barthen für identisch mit Kalloniana gehalten hat, die noch im Itinerarium Antonini erwähnt wird. In ber Rabe von Raulonia lag auch Stylletion, fpater Stylation genannt, welche von Strabon ale eine alte Anfiedlung ber Athender unter Mneftheus bezeichnet wird. Sie gehörte ben Rrotoniaten, murbe aber von Dionyfios ebenfalls ben Lofrern zugetheilt 58).

Bichtiger mar Lofroi, die Stadt der epizephyrischen Lotrer (Aongol of Enifequipioi), welche von Strabon ale Gründung ber ozolischen Lofrer gehalten worben ift, mahrend andere die opuntischen Lokrer als ihre Urheber betrachtet haben 54). Diefe Anlage war nur wenig fpater als Kroton und Spratus eingetreten. Allein bie Stadt blieb nicht lange an berfelben Stelle, sonbern murbe unter bem Beiftanbe ber Sprafufaner an eine andere verlegt, und zwar in die Rabe bes Borgebirges Bephyrion, baher diese Lotrer ben Beinamen ber epigephyrischen erhielten. Die Stadt lag auf einer Anhohe, Gotis genannt, und bie Berfaffung mar nach ber Gesetgebung bes Zaleufos eingerichtet. Bolybios hatte ihre Stadt oft besucht und von ihm find uns reichhaltige Mittheilungen hinterlaffen worden, in welchen er ben Timdos als unfritischen vagen hiftorifer, ber bas Prabicat eines folden gar nicht verdiene, tabelt und bem Ariftoteles Recht gibt. Ariftoteles hatte bie Geschichte ber Grundung ber Stadt richtiger entwidelt als Timaos. Der ariftofratische Ruhm alter Herfunft beruhte auf ber Ab-ftammung ber Frauen, nicht ber Manner. Die Rachfommen von den hundert Saufern (b. h. von den alteften hundert Familien ober Geschlechtern ano row Exarer olulow) bilbeten ben Rern ber alten Ariftofratie. Die

hundert Saufer waren nämlich in bem heroischen Belts alter jene hundert Familien, aus welchen einft die Lofrer hundert Jungfrauen ausgelooft hatten, um sie zufolge eines Drakelspruches nach Ilion ju fenden. Einige berfelben feien bann mit ausgezogen, um bie Colonie ju grunden, und die Rachkommen berfelben galten noch ju Polybios' Zeit als die wirklich abeligen Geschlechter (Eri von ecyeveis) und wurden damals noch bie "von ben hundert Saufern" genannt. Bei ben Festopfern war nun nicht mehr ein Rnabe, wie es bei ben von ben Lofrern verbrangten Sifelern Bebrauch gewesen war, sonbern eine Jungfrau die Tragerin der Opferschale (φιαληφόρος). hieran knupft nun Polybios noch einige Erzählungen über alte Begebenheiten, wie über die hinterliftigen Bettrage (συνδήκαι) der Lofrer mit den Sifelern. Die Gefet gebung bes Zaleutos war nicht für alle vorkommenden Balle vollständig ansgebildet und hatte feltsame Mangel. Bolybios hat einen Gall biefer Art angeführt, woraus wir zugleich erseben, bag ber Rosmopolis bie bochfte Magiftratsperson war und zugleich in richterlichen Uns gelegenheiten die hochfte Entscheidung hatte 55). Die gofrer sollen fich sehr fruh geschriebener Gefete bedient haben. Der altere Dionystos von Sprakus hatte bie Stadt begunftigt, weil feine Gemablin aus ihr ftammte. Bon dem jungern Dionyfios aber fam ihr balb ichwerce Unbeil. Die Lofrer fanden aber balb genug Gelegenheit, an ihm, namentlich an feinen beiben Löchtern, chwere Rache zu nehmen 86). Byrrhos landete hier, als er von Sifelien jurudtam und entführte Die beträchtlichen Schäße aus bem vor ber Stadt liegenden alten und reichen Tempel der Persephone. Auch durch die Romer im zweiten punischen Kriege hatte die Stadt viel zu bulben. Der romifche Legat Blemminius hatte fich bier bas Ungeheuerste ju Schulben fommen laffen, welcher aber auch auf die Anklage der Lokrenfer vom romischen Senate mit unerbittlicher Strenge bestraft murbe 57). Die Romer ließen der Stadt ihre Autonomie und ihre mahrscheinlich bemofratische Berfaffung 58). Rach diefer Beit fant bie Stadt von ihrer frühern Sohe völlig berab und wird späterhin nur noch felten erwähnt. Einige Ueberrefte berfelben befinden sich noch bei bem gegens wartigen Orte Motta bi Burgano.

Bon gleicher Wichtigkeit war Rhegion, bereits bem Herobot als bedeutende Stadt bekannt, an der Kuste von Bruttium und der sitellischen Meerenge, wie noch gegenswärtig. Aeoler aus Chalkis auf Eudöa und Dorer aus Messene sollen diese Stadt unter Führung des Antis mnestos aus Jankle gegründet haben <sup>59</sup>). Durch ihren guten Hafen am Borgebirge Stylldon blühte die Stadt bald empor, konnte bereits vor den Perserkriegen den Tarentinern 3000 Mann Hilfstruppen aus ihren eigenen Bürgern senden und hatte 80 Kriegsschiffe zur Zeit des alteren Dionystos von Sprakus <sup>60</sup>). Derselbe Tyrann

<sup>49)</sup> Bergi. Rasche III, 1. p. 601—620. 50) Strab. VI, 1, 261: Μετὰ δὲ τὴν Σάγραν Άχαιῶν πτίσμα Καυλωνία, πρότερον δ' Αθλανία λεγομένη διὰ τὸν προπείμενον αὐλῶνα, ἔστι δ' ἔρημος. Bergi. Pausan. VI, 3, 5. Polyb. II, 39. 51) Diodor. XIV, 106. 52) Livius XXVII, 12, 15. 53) Strab. VI, 1, 261. 54) Strab. VI, 1, 259.

<sup>55)</sup> Polyb. Rel. libr. XII, 5—16. 56) Strab. VI, 1, 259. 260. Casaub. Aristot. Polit. V, 7. Athen. XII, 11. 57) Livius XXIX, 8, 16—22. Appian. Samnit. III, 12. 58) Polyb. XII, 5. Strab. XII, 600. 59) Herodat. VII, 170. Diodor. XIV, 40. Strab. VI, 257. 60) Herodot. l. c. Diodor. XIV, 106.

nahm zunächst ihre Flotte in Beschlag, hungerte bann die eingeschlossene Stadt durch eine hartnädige Belagerung in eilf Monaten völlig aus, fodaß fich ber Reft ber völlig entfrafteten Bewohner endlich ergeben mußte. Die Stadt wurde nun geplundert, die Burger nach Sprafus gebracht, wo es jedem verstattet war, fich burch ein betrachtliches Lofegeld in Freiheit zu feten und gurudzus kehren. Wer bies nicht vermochte, wurde als Sflave verkauft 61). Daß Dionpftos ein recht verruchter Bofewicht war, zeigte er gegen ben Phyton, ben tapferen Feldherrn ber Rheginer, welcher die Stadt mit Befonnenbeit faft ein ganges Jahr hindurch gegen bie machtigen Angriffe des Feindes vertheibigt hatte. Er wurde jammerlich gemishandelt, feine Sohne ins Meer geworfen und endlich, ba das von Mitleiden ergriffene Beer ihn zu retten Diene machte, ebenfalls im Reere erfauft 62). Das Unglud der Bolter Unteritaliens mahrend und nach dem langen samnitischen Rriege und während ber Anwesenheit des Burrhos brachte auch Rhegium viel Jammer. Im Jahre 279 v. Chr. hatten 4000 Campaner, welche als römische Besatung in der Stadt ftanden, Die Einwohner theils ermorbet, theils vertrieben und fich in Befit deren Sabe und Frauen gefest. Allein bie Romer verhangten balb die verbiente Strafe über biefelben und festen bie noch vorhandenen Rheginer wieder in ihre Rechte ein 63). Bon biefem lettern großen Unglud hat fich jedoch die Stadt nie wieber erholt und emporgehoben. Spater brachten ein Erbbeben und bann ber romifche Burgerfrieg neues Unglud, fodaß endlich Auguftus die herabgekommene Einwohnerzahl burch Mannsichaften aus feiner flotte zu erganzen für gut befand 64). Der altere Dionyfios hatte fich baselbft einen großen, von Platanen umgebenen Palaft erbauen laffen, welcher noch von Blinius erwähnt wird 66). Inschriften und Mungen von Rhegium eriftiren noch in beträchtlicher Bahl 66). Jest heißt bie Stadt befanntlich Reggio.

Zu Großgriechenland muß auch noch Reapolis gerechnet werden. Reapolis, von den Chalkidiern aus Rumd am westlichen Abhange des Besuvius und am Flusse Sebethos gegründet 67), war an die Stelle der alten Parthenope getreten und Anfangs, wie es scheint, im Gegensatz zur alten Kumd ganz einsach die neue Stadt (véa zólis) genannt worden, welche Bezeichnung dann ihr Rame blied 68). Später aber bestand die Stadt aus zwei Abtheilungen: aus Paldopolis auf der Bestsseite, Reapolis auf der Osselie 69). Rach Livius lag die Seemacht der Stadt bei der Altstadt, Baldopolis 70).

3m Jahre 327 v. Chr. war bie Stabt in ben Befit ber Samniten gefommen, welche eine Besatung von 6000 Mann hierher verlegten. Bereits im Jahre 290 v. Chr. befand fich biefelbe in ber Gewalt ber Romer, welche ihre Berfaffung und Ginrichtungen unangetaftet bestehen ließen 71). Die alteren griechischen Inftitute, Sitten und Brauche waren baber noch ju Strabon's Beit hier au finden 72). Auch Tacitus bezeichnet biefelbe noch als griechische Stadt (Graeca urbs), obgleich fie bei Cicero als romifches Municipium und fpater als Colonia Augusta erscheint ?5). Unter ber Herrschaft ber Romer verfdwand bie Unterscheibung von Baldopolis und Reapolis. ba beibe Theile in eins verschmolzen worden maren. Den Romern biente fie als genugreicher Aufenthaltsort und wird in biefer Beziehung oft ermahnt 74). Unter Titus aber murbe fie durch bas gewaltige Erdbeben que fammengeruttelt, jedoch burch benfelben Raifer wieder bergeftellt 76). Sier hielt fich auch ber lette romifche Kaiser, Romulus Angufulus, auf und fand baselbst seinen Cod 76). Eine bedeutende Bergrößerung erhielt bie Stadt als Refibeng ber normannischen Dyngften im Mittelalter, sowie noch fpater ale Refibeng ber Ronige beiber Sicilien. Die alte Stadt hatte jedoch nicht biefelbe Lage wie die gegenwartige. Jene breitete fich vorzüglich um ben hafen herum aus und erftredte fich bis jum Caftel Becchio bin. In ber Rabe befanden fich auch warme Baber, fowle Die berühmte Billa bes Lucullus 77). - So haben wir bie wichtigsten Stabte als Brundungen ber Griechen in Grofgriechenland in Betracht gezogen, welcher Rame bei ben Alten nicht Unteritalien überhaupt, fondern nur den Umfreis der griechischen Städte mit ihren Gebieten und neuen Anfiedlungen bezeichnete. Die romischen Autoren haben verschiedene Ausbrude gebraucht, um ben Umfang beffelben ju begeichnen 78). Aus benfelben geht hervor, baß es vorguglich bas vom unteren Deere befpulte Ruftenland umfaßte, baß biefer Ruftenfaum wenigstens bas Centrum beffelben bilbete. Athendos aber hat es in etwas weiterem Umfange genommen und alle griechischen Colonien in Italien unter Meyaln Ellag begriffen 79). Seitbem Rom gang Italien beherrschte, eriftirte Großgriechenland nur noch bem Ramen nach und wird von Cicero mehrmals unter biefer Benennung aufgeführt 80). Die

<sup>61)</sup> Diodor. XIV, 106. 108. 111. 62) Diodor. XIV, 112. 63) Polyb. I, 6 seq.; III, 26, 6. Appian. Samnit. IX, 1, 3. 64) Appian. Bell. civ. IV, 3, 86. 65) Plin. XII, 1, 3. 66) Orelli, Inscr. Lat. select. N. 150. 3308. 3838. Morisone, Inscr. Rheginae, Neapol. 1770. 4. Eokhel. I, 1, 177. 67) Stradon (V, 4, 246. Casaub.) schreibt ihre Gründung zusakhst den Kymáern zu; spåter seien aber noch Chalsidier, auch einige von den Inseln Bithelusá, ebenso von Athen dazu gesommen. Roch später sabe man auch Rampaner ausgenommen. Die älteren Ramen der Demarchen seien nur griechsche, die späteren griechsche und campanische unter einauber. 68) Strad. I, 23, 26; V, 246. 248. Cicero, Ad famil. XIII, 30. Münzen gewährt Echhel. I, 1, 212. 69) Bergl. Abelen, Mittelitalien 6. 111. 70) Liv. VIII, 26.

<sup>71)</sup> Liv. VIII; 23; XXIV, 16. 72) Strab. V, 4, 246:

πλείστα δ' τηνη της Έλληνικης άγωγης ενταύδα σώζεται,
γυμνάσια τε καὶ ἐφηβεῖα καὶ φρατρίαι καὶ ὁνόματα Ἑλληνικὰ
καίπες ὅντων Ῥωμαίων. 73) Cicero, Ad fam. XIII, 30.

Pro Balbo c. 14. De lege agrar. II, 31. Tacử. Annal. XV, 13.

74) Strab. V, 246. Virgil. Georg. IV, 363. Ocid. Met.

XV, 712. Horat. Epod. V, 43. 75) Dio Cass. LXVI, 24.

76) Iornandes (ober Iordanes), De rebus Get. s. Goth. c. 46.

77) Varro, De re rust. I, 2, 13; III, 17. Plin. H. n. IX,
54, 8. Bergl. Salvat. d. Rensi, Osservaz. sulla topogr.

med. del regno di Napoli. Part. I—III. Nap. 1828—1830.

78) Seneca, Ad Helviam VI, 9: Totum Italiae latus, quod
infero mari alluitur, maior Graecia fuit. Livius XXX, 7:

Nec Tarentini modo oraque illa Italiae quam maiorem Graeciam
vocant. 79) Libr. XII, 25, 328: Μεγάίη Ἑλιὰς ἐκιἡθη
κῶσα σχεδὸν ἡ κατὰ τὴν Ἰταλίαν κατοίκησες.

80) De republ.

III. c. 3 (4): Si magnam illam Graeciam collustrare animo
voluerimus; de ausicitia c. 4: qui in hac terns fuerunt magnamque

Autonomie ber griechischen Städte hörte (mit einigen Ausnahmen) nach und nach auf, sie wurden municipia, coloniae. Als Pythagoras nach Italien gelangte, standen die Städte Größgriechenlands in ihrer höchsten Blüthe. Reichthum, leppigkeit und Pracht waren überall zu sinden, wodurch wie überall die Sittlichkeit und mit ihr die physische Kraft in Berfall geriethen. Die Früchte von den herrlichen Lehren des Pythagoras gingen bald wieder verloren, da man seine Ansangs begünstigte Genossenschaft für gefährlich, wenigstens dem praktischen Staatsleben zuwiderlausend hielt und ihrem Fortschritte überall den Boden entzog. Metapontum war, wie schon bemerkt wurde, die letzte Justucht des greisen Philosophen gewesen 81). Einige Schüler blieben jedoch die wissenschaftlichen Bertreter seines Systems, wie Archytas und Philolaos 82). Rachdem in den Städten Größgriechenslands nach dem Untergange des Pythagoreischen Bundes eine ungeheure Berwirrung eingetreten, wie Polybios berichtet, wandten sich die herrorragenden Städte, Kroton, Sydaris (oder Thurion), Raulonia u. a. an die Achäer im Peloponnesos, bedienten sich derselben als Bermittler und Ordner, und richteten fortan ihre Staatsangelegenheiten ganz nach achäescher Art und Weise ein 83). So mochte es geblieben sein, dis die Macht der Kömer sich über ganz Unteritalien ausbreitete.

Man fonnte wol annehmen, bag zu ben griechischen Grundungen ober ju Großgriechenland auch die burch ben Ausbruch bes Besuvius begrabenen Stabte, Berculanum, Pompeil und Stabia gehört haben: allein genauer genommen ift bies nicht ber Fall. Berculanum scheint eine uralte oblische, bann von ben Tyrrhenern befette Grundung gewesen ju fein, welche erft spater von Bellenen aus ben benachbarten griechischen Stabten bevolkert murbe. Sie war baburd eine betrachtliche. Stadt geworben und ftand nur Capua und Reapolis nach, ale fie verschüttet murbe. Dies ergibt fich ichon aus ihrem großen Theater, sowie aus einem Amphitheater. Die Straßen waren mit Lava gepflaftert und mit Seitenwegen fur bie Fußganger verfeben. Ihre Entbedung 1706 und bie 1738 begonnenen, oft unterbrochenen und wieder aufgenommenen Ausgrabungen find befannte Begebenheiten. Bompeil und Stabia, welche von gleichem Unglud betroffen und begraben wurden, fonnen wol noch weniger hierher gezogen werden 84). Pompeli war eben-fo wie herculanum ursprunglich eine obtifche, bann tyrrhenische Stadt, welche aber im Berlaufe ber Beit viele griechische Bewohner erhalten hatte und badurch hellenifirt worden mar, fodaß fle fpater ju ben griechischen Städten gezählt werden fonnte. Doch gehörte fie ebensowenig als die alte campanische Stabt Stabia, welche gleiches Schicfal hatte, ju ben griechischen Co-

lonien. Stabia lag zwischen Bompeli und Surrentum, war bereits im Bundesgenoffenkriege durch Sulla zerftört und später wieder hergestellt worden, hatte aber geringe Bedeutung, als der Ausbruch des Besud sie begrub. Hier fand zugleich der altere Plinius seinen Tod 85).

Bevor wir nun die griechischen Anstedlungen auf Sicilien in Betracht ziehen, muffen wir einen Blid auf die Insel überhaupt werfen, wobei wir befonders bie Angaben bes Thurbbibes über bie fruhfte Beit ju murbigen haben. Die alte Trinafria mit ihren brei Eden und Borgebirgen Pelorum, Bachynum und Lilybaum war bereits bem homerischen Epos ein merkwürdiges Eiland und war es gewiß schon Jahrhunderte früher den Phoniziern gewesen, welche hier die ersten fremden Ansiede lungen unternommen hatten. Go war bie alte Stadt Banormos (Balermo) eine phonizische Rieberlaffung. In alle phonizische Anlagen traten spater bie Rarthager ein und die von Thutybibes ale phonizische bezeichneten Stabte waren zu feiner Beit farthagifche 86), gleichviel ob fie noch im Befige ber Karthager waren ober nicht. Rach bes Thutybibes Angabe waren bie fruheften Bewohner Sifaner, welche aus Iberien gefommen und nach ihnen habe bie Insel Sifania geheißen. Rach ber Berftorung Gliums sollen auch Troer hier angelandet und die Stadte Ernr und Egefta gegründet haben 87). Dann waren die von ben Opifern bedrängten Sifuler aus Italien nach ber Infel gefommen, hatten bie Gifaner befiegt und fie in die füblichen und westlichen Theile der Insel getrieben. Die Sifuler hatten Die schönften Regionen ber Infel brei Jahrhunderte behauptet, bevor die Griechen hier landeten und ihre Ricderlaffungen grundeten. Gine bichte und friegerifche Bevolferung fann hier nicht existirt haben, als die griechischen Colonisten hier anlangten, fonft wurde ihnen bie Grundung neuer Statte nicht fo leicht geworben fein. An ber großen Bafferstraße von Dft nach West mochten sie wol lange vor homer bas schone und bequem liegende Giland als erwünschten Landungsplat besucht haben, ohne eine Rieberlaffung zu bezweden. Satte aber erft eine fefte Un-fiedlung ftattgefunden, fo mußten balb andere nachfolgen. Besonders maren die buchtenreichen Ruften, welche bes queme Bafen gestatteten und ben Sanbeleverfehr leicht machen mußten, einladend 88).

Graeciam (quae nunc quidem deleta est, tum florebat) institutis et praeceptis suis erudierunt etc.

<sup>81)</sup> Bergl. Ed. Roth, Gefch. b. griech. Bhilosophie 2. Bb. 414 fg. 444 fg. 977 fg. 82) Cicero, De republ. I. c. 10. 88; Podyd. II, 39. 84) Eine ansfährliche Entwidelung ber Geschichte biefer Städte hat Erasmo Biftolest (Real Musoo Borbonico Vol. I. p. 94 seq.) gegeben. Bergl. 3. Overbed, Bompeji. S. 8 fg. B. Hamilton, Pompeji, überf. von Murr. Rarnb. 1780.

<sup>85)</sup> Plin. Kpist. VI, 16. 86) Thukyd. VI, 46. Jul. Brann (Gesch. b. Kunst in ihrem Entwickelungsgange 2. Bb. 5.00 sp.) hat auch hier die einmal eingeschlagene Bahn innegehalten und die gesammte alteste kleische Eultur, sowie den altesten Eult auf die Rhdnizier zurückgeführt. Schwertlich läßt sich dies auf die ganze Insel ausdehnen. Die Spuren des phonizischen Gultes sind im Ganzen unbedeutend. Der Eult des Kronos, auf welchen Brann Gewicht legt, konnte in den phonizischen Städten immerhin phonizisch sein und in den griechischen phonizische Attribute und Farbe erhalten haben. Gewiß ist aber wol, daß die Phonizier vom Anfange an die vorzäglichken Küstenpläge der Insel inne gehött hatten, dis sie von den mächtiger gewordenen Griechen nach und nach verdrängt wurden. Ueber den phonizischen Freastes zu Spraksdvergl. Movers, Die Phonizier II, 2. S. 325.

VI, 2. Bergl. Virgil. Ann. V, 555. 28 seq.
bist besten die ber hande ber handen der Phonizier

Spratusa war nach Thutybibes circa 735 v. Chr. von Doriern unter ber Führung bes Archias gegrundet worben, von beffen beiben Tochtern Spra und Koffa fie ben Ramen erhalten haben foll 89). Sie lag, wie noch jest, am fublichen Theile ber Dftfufte neben bem See Sprato, 10 Stabien norboftlich von ber Manbung bes Anapos, 400 Stabien vom Borgebirge Blemmyrion 90). Ursprünglich auf die Infel Ortygia beschranft, breitete fie fich balb über bas Gestland aus und umfaßte gur Beit des altern Dionyfios außer ben Borftabten funf Haupttheile: 1) Orthygia, 2) Achradina, 3) Tyche, 4) Reapolis, 5) Epipola, in einem Gesammtumfange von 180 Stadien =  $4^{1/2}$  geogr. Reilen. Ihre zwei vorzüglichen Sasen trugen viel zur schnellen Steigerung der Größe und Nacht bei. Beide Hasen wurden durch bie einer großen Meeresbucht quer vorgeftrecte Felfeninfel Ortogia gebilbet: norböftlich lag ber fleinere, auch ber Marmorhafen genannt, subwestlich ber große, einer ber schönften ber alten und neuen Welt, beffen Eingang burch bas von Guben her fich nahernbe Borgebirge Blemmprion geschutt wird und burch eine Rette gefoloffen werben fonnte 91). Die Ginwohnerzahl muß aur Beit ber bochften Bluthe gegen eine halbe Million betragen haben. Früher aristofratisch wurde fie unter Belon und hieron jur Thrannis. Doch hatten beibe aur hobern Bluthe ber Ctabt viel gethan und Gelon wurde besonders boch verehrt. Dann trat eine bemotratische Berfassung ein. In diese Zeit fiel der unbesonnene Angriff ber großen attischen Flotte, welche hier ihren Untergang fand und Athens Dacht wol mehr fdmadte, ale alle anderen Ungludefalle bee peloponneftschen Krieges jusammengenommen. Seit bem britten Jahre ber 93. Dlympiabe war die Berfaffung abermals jur Tyrannis geworben unter bem altern Dionpfios, und ale biefer von Dion verbrangt worden, nochmals unter bem jungern Dionpfios, von welchem bie Stadt

Dl. 109, 2 burch Timoleon befreit wurde \*\*2). Die britts waren. Daher wird es begreislich, daß die Photder nicht nach Sifelien, soudern nach Kyrnos segeln, um sich hier niederzus lassen. Nach Stradon's Bemerkung (KVII, 3, 832. Casaud.): dore nal röß Edgewang ker vör rhr äglorne seinorat Golvenes nara rhr state ver schoolsen nat von niet ung der Phonizier wirklich groß gewesen sein. Die sämmtlichen Städte der Insel gehörten die zum 4. Jahrh. v. Chr. drei versschiedenen Nationalitäten an: 1) den alten Sikanern; 2) ven Phoniziern und Buniern; 3) den Griechen. Bergl. Diodon/ XIV, 48, welcher hier bemerkt: Dinavol ubr navres edlasoviervor zd ubredog riß dvochews (des Dionussos), nagoszwanav roże Zwanovosow roże dallow nólew newer ubrov dieuervan de riß node Kagzydoviov gella: avera de hoar Aynógai, Solow, Eyesza, Ildvoquog, Errélla. Diese sing Städte müsen also ursprünglich von phonizischer Abkunst gewesen sein.

89) Pindar. Ol. VI, 6: συνοικιστής τε τάν κλεινάν Συςακοσάν. 90) Thukyd. VI, 8. Das Marmor Parium seit die Gründung in das Jahr 758 v. Chr. Ol. V, 3. Euseb. Chron. Ol. XI, 4 — 732. Bergl. Barthey, Banderungen durch Sicilien I, 165. Er bemerkt hier, daß, nach den noch vorhandenen Mauerüberreften zu urtheilen, die alte Stadt ein spiswinkeliges Orcieck gebildet habe. 91) Thukyd. VII, 3, 4, 49 seq. Cap. 4 bemerkt er: karde kaga (Πλημμύςιον) άνεικέςσας τής κόλεως, ήπες προύχουσα τοῦ μεγάλου λιμένος τὸ στόμα στενόν ποιεί. 92) Plutarch. Dion. c. 22 seq. Timol. c. 9 seq.

Tyrannis bestand unter Agatholles, Sifetas und Siero II., welche bis jur Eroberung burch bie Romer 212 v. Chr. im zweiten punischen Rriege fich bingog, nachdem Sieron's Enfel, Sieronymus nach furger verfehrter und anftogiger Regierung ale Freund ber Rarthager mit Berachtung ber Romer, burch Berrath seiner Umgebung ermorbet worden war 03). Seitbem Marcellus die Stadt erobert, blieb fie nun fortan in ber Bewalt ber Romer. Benn man berechnet, welche Berlufte Diese Statt feit bem Rampfe mit ber großen attischen heeresmacht erlitten, wie viele Taufende ber Burger Agathofles allein ermorbet, welche Rämpse sie mit den punischen Flotten bestanden, wie viele durch die Belagerung und Einnahme durch Marcellus gefallen, so ist zu bewundern, daß sie noch Bewohner gehabt hat, als sie in die Hände der Römer siel. Allein wie Cicero die Stadt schilbert, ale ber romische Brator Berres bier sein Wesen trieb, muß fle immer noch eine beträchtliche Bahl Einwohner und noch eine Menge herrlicher Runftschape gehabt haben, von benen fich Berres bas fconfte aneignete 04). Berres hatte fich ein Luftlager an ber anmuthigften Stelle am Deere aufgefchlagen, wo er ein uppiges Leben führte. Auguftus suchte die von ihrem alten Glange herabgekommene Stadt wieder ju beben und schickte eine Colonie hierher; allein ihre Bluthe war unwiederbringlich verloren und konnte burch feine fünftlichen Mittel wieberhergestellt werben. Ausonius erwähnt dieselbe noch neben Catina in seinen poetischen Erguffen De claris urbibus. Man erfieht aber aus seinen Bersen nicht genau, ob er die alte glangenbe Stadt ober bie ju feiner Beit noch bestehenbe meint 95). Gegenwärtig beschränkt fich die noch beftebenbe Stadt wiederum auf die Infel Ortygia, auf welcher fie in ihrer erften Beriobe existirt hatte 9%. Brybone berichtet bieruber: "Ihr Umfang beträgt ungefahr 2 (engl.) Meilen und fie foll 14,000 Einwohner haben. Der Umfang ber Ruinen von ben andern brei Stabten (b. h. alten Stadttheilen) Tyche, Achradina und Reapolis wird auf 22 (engl.) Deilen berechnet. Allein biefer gange Raum ift nun in febr fruchtbare Beinberge, Baumgarten und Kornfelber verwandelt. Die Mauern berfelben werben allenthalben von gerftudten, mit

<sup>93)</sup> Livius XXIV, 7 seq.; XXV, 26 seq. Die Größe und Macht ber alten Stadt, als die attische Flotte sich näherte, hat der Sprasusser Athenagoras, welcher nach der Meldung von der Antunst jener Flotte nach Germotrates in der Aerjammlung als Reduer aufstrat, dezeichnet: Core, naçà rosovron pepusissen, poliz knu por Conovour, el nolir deregan rosavron, Gaux Evganoval elaun, Eldoten kronres nach Spiegon rosavron, Gaux Evganoval elaun, eldoten kronres nach Spiegon odenfaurtes, ron noliepa nach spiegon odenfaurtes, ron noliepa nach wenn es in Sicilien mit einer Stadt vereinigt ware, die gleiche Größe mit Sprasus hätte. Er hatte also den Untergang der attischen Geeresmacht richtig voransgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seqt richtig voransgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seqt richtig voransgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seqt richtig voransgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seqt richtig voransgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seqt polis Catinam eileat, quis quadruplices Syracussa? Aus dem Brädicat quadruplices darf man solgern, daß er die Stadt zu schner Zeit nimmt, da in stüderen dahrhunderten Syracus eine urbs quintuplex war. 96) Bergl. Heyne, Opusc. acad. II, 256 seq. Arnold, Gesch. v. Sprasus, Par. 1818. Letrome, Essai crit, sur la sopogr. de Syracusarum. Lips. 1818. Letrome, Essai crit, sur la sopogr. de Syracusarum. Lips. 1818. Bötticker, De red. Syrac. Dresd. 1889.

eingegrabenen Bilbern und Inschriften bebedten Marmorsteinen erbaut, die aber meistens sehr verunstaltet und übel zugerichtet sind. Die vornehmsten Ueberbleibsel des Alterthums sind ein Theater und ein Amphitheater, viele Gräber, die Latumid, die Katakomben und das berüchtigte Ohr des Dionpsios (orechio di Dionisio), welches man nicht zu zerstören vermochte. — Die eine Latomia ist nun ein prächtiger unterirdischer Garten und wirklich eine der schönsten und romantischsten Stellen, die ich jemals gesehen habe" u. s. w. 97). Spätere Reisende, wie Parthey, welcher noch aussührlicher hierüber gehandelt hat, stimmen hiermit überein 99.

Rach Sprakufa war Afragas (von ben Romern Agrigentum genannt) bie größte Stadt ber Infel bis 405 v. Chr., welche fich ebenfo burch ihre Festigkeit wie burch Schonheit auszeichnete 00). Sie war von ben borifchen Rhobiern 18 Stabien vom Meere an ber fublicen Rufte auf einem hohen und breiten Plateau angelegt worben und lag zwischen ben Fluffen Afragas und Hopfas. Schon vor biefer neuen Gründung durch die Rhodier hatte hier auf dem Hügel Kamitos eine feste stadt gestanden und Dabalos soll hier dem Rokalos eine Burg hergestellt haben 1). Die Mauern ber Stadt lagen theils auf natürlichen steilen Felsen, theils auf kunstlichen Substructionen 2). Die gegen theils auf funftlichen Substructionen). Die gegen Sonnenaufgang gelegene Afropolis hatte von der Stadt aus nur einen Aufgang, von der Außenseite aber war bieselbe von einer tlefen Schlucht umgeben. Auf dem Gipfel ftanben bie Tempel ber Athene und bes Beus Atabyrios wie bei ben Rhobiern 3). Durch bie fruchtbare Umgegend und burch ihren Sandeleverfehr waren bie Agrigentiner ju einem weithin befannten Bohlftanbe gelangt, welcher natürlich ebenfo wie zu Tarent und Sybaris die Quelle zu einer genugreichen Lebensweise und jum Lurus wurde. Auch wurde hier eine bebeutenbe Pferbezucht unterhalten 4). Den Agrigentiner Eranetos, welcher zu Olympia ben Siegestranz gewonnen, begleiteten bei feinem Ginzuge in Agrigent 300 3weis gespanne (ovwooldes) mit weißen Roffen, sammtlich aus

Agrigent 5). Durch ihren Productenhandel ftanben fie nicht allein mit Rarthago, fonbern auch mit gang Libven in einem vielseitigen Sandelsverkehre, woburch große Schäße gewonnen wurden. Daber ihre Tempel, namentlich bas ungeheure, aber leiber burch bie fturmischen Rriegsereigniffe unvollendet gebliebene Olympicion, ju ben größten ber alten Belt gehörten 6). Durch wieberholte Eroberungen ber schönen Stadt waren aber bie Tempel, fo weit es bie Feinde vermochten, gerftort worden. Das unvollendet gebliebene Olympicion, welches erst seine Bebachung erhalten sollte, als 409 v. Chr. die grauenvolle Berwüftung durch das verwilderte punifche Beer unter Imilias (Hamilcar), ber an bie Stelle bes alteren Hannibal, bes Zerftorers von Selinus und Himera, getreten war, erfolgte, tropte am meisten ber Berftorungswuth. Die Lange bee Olympieion betrug 340, bie Breite 160, bie Sohe 120 Fuß ohne ben Unterbau mit ben Stufen. Die gewaltigen Saulenmaffen fonnten nicht zerftort werben und barum haben fich von ihnen bie bedeutenbften Ueberrefte erhalten. Die Canner luren ber Saulen find von folder Breite, bag jebe einen Mann in fich aufnehmen kann. Die Stadt foll zur Zeit ihrer höchsten Bluthe 800,000 Einwohner gehabt haben. Die gegenwärtige Stadt Girgenti bededt faum ben zehnten Theil bes Umfangs ber alten und hat nur 12,000 Einwohner ?. Bon Oft nach Beft lagen bie Tempel der Juno Lucina, der Concordia, des Heraftes, des olympischen Zeus, des Raftor und Polydeutes, bes Hephaftos; sublich lagen ber Tempel bes Astlepios und bas Grabmal bes Theron. Am besten ift ber sogenannte Tempel ber Concordia erhalten, welcher mit feinen schlanken Saulen auf einem Sügel ftebt. Wahrscheinlich ftammt nur ber Name, nicht ber Tempel felbft von ben Romern her. Auch grundet fich diefer Rame nur anf eine im Tempel gefundene Marmortafel. Die Ber-wandlung in eine Kirche hat zur Erhaltung diefes Tempels viel beigetragen, wenn auch im Innern viele Umgestaltungen stattgefunden haben ). Phalaris ber altere hatte hier zur Zeit bes Pythagoras geherrscht, wie Lufianos berichtet ). Bolybios hat das Thema über ben ehernen Stier biefes Thrannen behandelt und hierbei ben Timaos widerlegt 10). Timoleon foll lange nach

<sup>97)</sup> B. Brybone, Reise durch Sicilien und Malta. Aus dem Engl. 1. Thi. S. 281 fg. (Leipz. 1774.) Die Latumid haben auch spätere Reisende als höchst anmuthige Garten beschrieben. Ueber dieses ungeheure Felsengesängnis, welches übrigens nicht etwa eine geschlossen. Heber dieses ungeheure Felsengesängnis, welches übrigens nicht etwa eine geschlossen. Hohen Felsenwähden den unbewährend war und nur aus schronken, glatten, hohen Felsenwähden dekand, haben Thuthbibes (VII, 86. 87) und Cicero (In Vorrom V, 27) hinreichende Rachrichten hinterlassen. Während des Lages die Sonnengluch. 7000 gesangene hellenen mußten 70 Tage lang hier, alles Ungemach ertragen, während viele starben und die Toden nicht entsernt wurden, was natürlich einen schrecklichen Geruch verdreitete. Thuthbibes (l. o.) erwähnt ausdrücklich vo doxedyasser, was man aus Cicero's Darkellung (l. o.) nicht ersehen kann. Entrinnen sonnte hier keiner. Eine Abbildung dieser schrecklichen felsen in ihrem gegenwärtigen Zustande hat Piesevsanto di Serradisaloo, Le antivenith della Siedila. Tom. IV. Tav. 5 mitz getheilt. 98) G. Barthey, Banderungen durch Siedilen 1c. 1. Bb. C. 164 fg.

<sup>1)</sup> Pindar. Pyth. XII, 2 seq.: &, z' tydic tal unlosorovaleis 'Angalyasros toduarov noldivar. Bergl. Feed. Grezgoronius, Siellana, Banderungen in Readel u. Siellen S. 185.
2) Polyd. I. c. §. 4.
3) Polyd. l. c. §. 7. 8.
4) Virgil. Asa. III, 704.

<sup>5)</sup> Bergl. I. H. Arause, Olympia S. 195. 6) Polyd. 1. c. §. 9. Bergl. die Abbildungen ber agrigentinischen Tempel in dem Berke von Lo Faso Pietrosasto, duca di Serradifalco, Le antichità della Sicilia. Tom. III. Tav. A. und III. VIII. XV. XVIII. XX. XXXII. XXXVI. Auch werden hier noch andere agrigentinische Bauwerke bildlich verauschaulich. Ueber das Olympieion hat L. v. Rlenze ein besonderes Berk herausgegeben: Der Tempel des olympischen Zeus in Agrigent. Sintig. 1824. Wit Abbildungen. Bergl. auch Huel, Voyage pittoresque de Sicilie. Tom. IV. pl. 227. 228. Bartel's Briefe über Sicilien J. H. S. 412 kg. Wilkins, The antiquities of Magna Graocia p. 45. Swindurns, Travels III, 366. 7) G. Bartber, Banderungen durch Sicilien I. S. 102. 8) Partber a. a. D. S. 105. 9) Lukian Phalaris prior c. 10. 10) Polyd. XII, 25. Dasselbe Thema hat auch Diodor (XIII, 90) behandelt in derselben Beise wie Belydiss. Timdos hatte die gang Gerschieder Stiere habe nie eristirt. Diodor versichet, das der nach Rarthago eentschrte und von Scholo den Agrigentiaern wieder 41.

ber Berftorung eine Colonie bierber geführt haben. Blutarch berichtet jedoch nur, bas Timoleon sowol Agri-gentum als Gela wiederhergestellt habe 11). Aus Griechenland maren Biele bereit, in ber hergestellten Stabt fic nieberzulaffen, besonders waren die entwichenen und gerftreuten Agrigentiner bereits auf ber Rudfehr begriffen. Allein der größere Theil ber neuen Ansiedler, besonders aus veloponnefischen Colonisten bestehent, mar auf ber Fahrt im Meere zu Grunde gegangen. Roch einmal fiel die Stadt ben Karthagern in bie Sande und gelangte endlich 261 v. Chr. in die Gewalt ber Romer, welche nach fechemonatlicher Belagerung biefelbe erobert und 25,000 Einwohner zu Sflaven gemacht haben follen. Balb barauf aber nahm fle abermals ber punische Felds berr Rarthalon ein, wobei fie burch Feuer gerftort murbe. Im zweiten punischen Kriege eroberte fie ber romische Conful Lavinus und ließ die Bornehmften als Abtrunnige binrichten. Titus Manlius führte fpater eine Colonie hierher. Sie wurde nun jur gewöhnlichen Provinzialftabt und ihr Glang war für immer erloschen. Im Mittelalter fiel fie ben Arabern anheim, welchen fie (1086) von Roger I. entriffen wurde. Wie Archimebes ber berühmtefte Sprakuster, so war ber berühmtefte Agrigentiner jedenfalls Empedofles, beffen philosophisch poetischer Geist sich noch in gewichtvollen Fragmenten mit tiefen Gebanken abspiegelt 12). — Dem Reisenben B. Brydone wurde im vorigen Jahrhundert in Sicilien berichtet, baß es ehemals in der Rabe von Agrigentum Minen von Steinsalz gegeben habe, welches fo rein und bicht gewesen, baß die Bilbhauer baffelbe bem Marmor vorgezogen und verschiebene Bildwerte baraus verfertigt haben 18).

Richt minder groß und wichtig war Selinus, von borischen Regarern 626; oder 628 oder 630 v. Chr. gegründet, an der Westfüste des kleinen Flusses Selinus auf einer Bodenerhebung der südlichen Küste gelegen und bald durch günstige Lage zu Macht und Bohlstand emporgesommen 14). Allein nur zwei Jahrhunderte und zweis undvierzig Jahre dauerte die Eristenz dieser blühenden Handelöstadt. Die Geisel der Insel, die aus wilden roben Wassen zusammengerotteten karthagischen Kriegssicharen brächten ihr nach langer außerst tapferer Berstheidigung, während der unverzeihlichen Berzögerung der zu Hilse kommenden Sprakuser und Agrigentiner, den jammervollsten Untergang im Jahre 409. Die säumende Silfe der genannten Städte kam zu spät 16). Die Stadt wurde zwar nochmals wiederhergestellt, jedoch im Jahre

249 v. Chr. von benfelben Buniern nochmale vollig gere fort und bie Einwohner nach Lilibaum verfest 19). Spater muß bie Stabt nochmals wieberaufgebaut worben sein, ba (827 n. Chr.) von einer Berftorung berselben burch bie Araber ober Saragenen die Rebe ift. Schon nach ber erften Berftorung durch bie Bunier, in welcher ber gange Bohlftanb ber Bewohner ju Grunbe gegangen war, vermochte fie nicht wieber zu einer wichtigen Stadt gu werben und die Araber fanden hier mahricheinlich nur einen unbedeutenden Ort zu vernichten 17). Bon ben herrlichen borischen Tempeln fteben jest noch 6-8 Saulen wahrend von ben niedergeworfenen und gertrummerten große Wertftude und Cylindermaffen wild über einander aufgethurmt umberliegen 18). Diese Bertrummerung ber machtigen Saulenmaffen in folche Cylinberftude, wie fie hier hugelweise burcheinander liegen, fann nicht burch Menschenhande, sondern muß burch ein gewaltiges Erdbeben bewirkt worden sein. Dhne ein foldes mußten noch gange Reihen Diefer riefigen Saulen aufrecht fteben. Es wurde wirklich ein Archimebes bagu gebort haben, um durch befondere Mafchinen eine folche Berftorung unter die gewaltigen Berkstude zu bringen. — Den Ort, wo diese gewaltigen Trummern sich befinden, nehmen bie Umwohner Torre de pilieri 19). — Eine Schuld hatten früher die Selinuntier auf fich gelaben, inbem fie

bie Zerftörung ber Stadt Egefta herbeigeführt hatten 20). Dasselbe Schickal, welches Agrigentum und Selinus vernichtete, war durch dasselbe punische Heer unter demsselben zerstörungslustigen Hannibal um dieselbe Zeit auch über Himera gekommen, eine beträchtliche schöne Stadt, welche von Chalkidiern aus Zankle gegründet worden war, sowie die Chalkidier auch Naros, Katane und Leontini hergestellt hatten 21). Zu den Chalkidiern waren ader später auch noch Dorier aus Syrakus nach Himera gekommen, daher hier ein gemischter Dialekt gessprochen wurde. Die erste Gründung ist in das Jahr 560) waren die Himerder darin übereingekommen, dem machtig gewordenen agrigentinischen Dynasten Phalaris die höchste Gewalt zu übertragen, um durch ihn gegen andrängende Keinde geschührt zu werden, als der Dichter Stesschoros aus Himera durch seine Parabel vom Pferde und vom Hirsche mit gutem Erfolg davon abrieth 23). Dennoch hat er, wie es scheint, die Stadt später in seine Gewalt bekommen und die zu seinem Sturze behauptet. Balb darauf aber (gegen 500 v. Chr.) war Terillos Tyrann der Himerder geworden, welcher jedoch durch Theron aus

25 \*

gestellte Stier noch zu feiner Beit bafelbft zu feben gewofen fei. Timdos icheint gegen alles Parabore einen ftarfen Unglanden gehabt ju baben, wie bie meiften unferer mobernen hiftorifer.

<sup>11)</sup> Plutarch. Timoleon c. 35. 12) Bergl. Empedocl. Carm. ed. Karsten. — In bem von G. Barthen (Banderungen ic. I. S. 413 ig.) gegebenen Berzeichnist ber italienischen Literatur sindet man auch mehre Werte, welche sich speciell auf Agrigentum beziehen. Ebenso in Ant. Mongitor. Bibliotheca Siculas wede scriptoribus Siculis. Tom. I. II. Panormi 1707. 1714. 13) P. Brydone, Reisen durch Sicilien und Malta. 2. Bb. S. 17 (liebers. Leig. 1774). 14) Herodot. V, 46. Thukyd. VI, 6; VII, 57; VIII, 26. Diodor. V, 9; XII, 82 seq.; XIII, 4, 43. 15) Diodor. XIII, 54 - 58.

<sup>16)</sup> Diodor. XXIV. c. 1. 17) Fazellus, Rerum Sical. scriptt. p. 377. Reinganum, Selinus S. 144. 18) Nach Jul. Braun, welcher eine Charaftertfilf dieser Ueberreste gibt, steht vom größten Tempel nur noch eine Saule aufrecht (Gesch. der Kunst in ihrem Entwickelungsgange. 2. Bb. S. 505). 19) Bergl. Barthen, Wanderungen durch Sicilien I. S. 88 fg. Reins ganum, Selinus und sein Gebiet S. 101 fg. Jul. Brauna. a. D. 20) Diodor. XIII. c. 44 seq. 21) Diodor. XIV, 14. 22) Bergl. Thukyd. VI, 5. Skymn. Chios v. 288 seq. Strad. VI, 272, welcher auch Janstäer aus Mpla als Gründer von siedlung statt ober die Gründer waren ein gemischter Bereiu. 23) Aristot. Rhet. II, 20.

Agrigent vertrieben wurde. Als spater ein Beer ber Rarthager gelantet war, um die griechischen Pflangftabte, und wo möglich die gange Infel zu unterwerfen, vereinigten sich Theron von Agrigent und Gelon von Sprakus und schugen bas feinbliche Heer ganglich (480 v. Chr.). Thraspbaos, Theron's Sohn, Herrscher gu Himera geworden, waltete hier mit Harte, was eine Berschwörung veranlaste. Rachdem dieselbe entdeckt worden, wüthete er um so grausamer und ließ einen großen Theil der Bürger ermorden. Theron aber führte hierauf neue Anstedler, namentlich Dorter, in die Stadt und nun folgte eine Periode der Blüthe 58 Jahre hinburch, bis endlich die Eroberung und Zerstörung durch bas punische Seer unter Hannibal erfolgte, nachdem er turz zuvor Selinus und Agrigent bewältigt hatte. Wie wenig und wie felten bie griechischen Stabte hier ein-ander jur rechten Beit energischen Beiftand leifteten, fann man fich faum vorftellen. Entweber fommt gar fein Beiftand, ober ju fpat ober ift ju fcmach ober berfelbe gieht wieder ab, bevor ber Zwed erreicht worden, mahrend bie fleinen Tyrannen ber fifulischen Stabte ihre Berrfcaft oft mit geringer Dacht ju befestigen verfteben. Satten bie griechischen Stabte einen feften Bund geichloffen und ware biefer fur jebe einzelne mit ber gangen Dacht ine Feld gerudt, so konnten so schreckliche Dinge nicht geschehen. Bis zur Zeit bes Diodoros war himera nicht wiederhergestellt worben 24). Im zweiten punischen Rriege wurde der Fluß himera, welcher Sicilien in zwei Halften scheibet, traft eines Bertrags, welchen ber unbesonnene junge hieronymus mit den Karthagern geschlossen, zur Grenzlinie zwischen dem karthagischen geschlossen, zur Grenzlinie zwischen dem karthagischen und spratuslichen Gebiete bestimmt, allein durch die baldige Ermordung des Hieronymus blied dieser Beretrag ohne weitere Folgen, da bald die ganze Insel in die Gewalt der Römer siel 26). In der Räche von Himera war aber eine neue karthagische Pflanzstadt entstanden, in welcher außer anderen auch die noch übrigen Himeraussen sielt allem von ber mach mer sielt allem par marmen Saler ein neues himera, erhielt aber von ihren warmen Salgquellen ben Ramen Therma. Der romifche Senat ließ biefer Stadt ihr Gebiet und ihre Berfaffung. Rach Rarthago's Untergange gab ihr der jungere Scipio viele von ben Puniern entführte Runftichate jurud. Unter Muguftus murbe biefe Stabt jur romifchen Colonie und noch auf der Beutingerschen Tafel wird fie als solche aufgeführt. Ueberrefte haben fich bei bem jesigen Curorte Termini erhalten 26).

Wie wir bereits erwähnt haben, waren von den Chalkibiern auch die Städte Raros, Katane (auch Ratania) und Leontini (auch Leontion genannt) gegründet worden. Raros war eine der ältesten Ansiedlungen der Griechen an der Ostfüste der Insel, und wahrscheinlich Ol. 11, 736 v. Chr. von den Chalkidiern, deren Colonieführer von Thukydides Thukles, von Stradon Theosles genannt wird, angelegt worden 27). Theosles war ein

Athender und konnte in Athen mit seiner Borstellung von den Bortheilen einer Ansiedlung auf Sikelien Richts ausrichten. Die Chalkidier waren entschlossener und gingen auf seine Borstellung ein 28). Die neu gesgründete Stadt an der Sübseite des Felsenberges Tauros liegend erhob sich bald zu ansehnlicher Macht und versmochte dann selbst wieder Colonisten zur Gründung neuer Städte in Sikelien auszusenden. Naros war mit den Athendern gegen Sprakus dis zur letzen Entschedung verbunden, wurde aber im Jahre 403 v. Chr. von Diosnysios von Sprakus, dem ersten Tyrannen dieses Namens, erobert und zerstört 20). Später wurden die noch vorhandenen Narier in einer auf dem benachbarten Felsenberge Tauros neu angelegten Stadt, Tauromenion genannt, vereinigt, von welcher noch jetzt bedeutende Uederreste eristiren 20). Die gegenwärtige Stadt Taormina mit 6000 Einwohnern hat noch jetzt das alte, wegen seiner

Lage und Erhaltung berühmte Theater 11).

Ratana (Ratane, bei ben Romern Catina), von ben Chalkibiern im Jahre 704 v. Chr. gegründet, lag auf ber Oftseite ber Insel unter bem Metna 32). Der Colonies führer wird Euarchos genannt. Die außerft fruchtbare Umgebung brachte ber Stadt Gebeihen und Bohlhabenbeit und ihre Autonomie wurde nicht eber getrübt, bis im Jahre 476 v. Chr., als Hieron von Sprakus fich ber Stadt bemachtigte, 5000 Sprakufter und ebenfo viele Beloponnester hierher verfeste und die Stadt Aetna nannte, was Pindar in einem feiner Siegeslieder verherrlicht hat 25). Allein nach hieron's Tobe sammelten fich bie frühetn Bewohner, bemachtigten fich der Stadt und gaben ihr den frühern Ramen Katane gurud 14). Rachbem bie große attische Flotte angesommen, waren außer ben Egestäern, Laontinern und Rariern auch die Ratander mit ihr vereinigt, bie Ratander boch mehr gezwungen als freiwillig 36). Rach dieser Zeit kam Katana eben so wie Raros in die Gewalt des Dionysos L (was bie Bewohner von Rhegion jum Kriege gegen Dionpfos bemog), welcher fampanische Soldner in Diefelbe verlegte 36). Dann hatte biefelbe wieder ihre eigenen Tyrannen, mar bann wieber bem Agathofles von Sprafus unterworfen und gelangte endlich im erften punischen Kriege in bie Gewalt ber Romer 37). Unter Augustus wurden Beteranen hier angefiebelt, wodurch bie Stadt neues Leben und eine betrachtliche Bevolferung erhielt. Die Romer nannten fie nun Catina. Strabon bezeichnet fie nachft

<sup>24)</sup> Diodor. XI, 48. 49. 25) Polyb. VII. c. 3. 26) Cicero, In Verrem II, 37. Plin. H. n. III, 8. Müngen bei Mionnet Tom. I. p. 240 seq. 27) Thukyd. VI, 3. Skymn. Chios v. 276. Sarab. VI, 267 seq.

<sup>28)</sup> Strab. 1. c. 29) Diodor. XIV, 15. 30) Agathemer. I, 5. p. 16. Dikaearch. p. 25. Pausan. VI, 13, 4. Cicero, Ad Atticum XVI, 11. In Verrem III, 6. Bergi. Serradifalco, Antichità della Sicilia. Tom. V. p. 31 seq. und Tav. XIX—XXVII. Brydone, Reise burch Sicilien (teutsche Uebers.) I, 95. 31) G. Barthey, Bunderungen durch Sicilien I, 277.—S. 279 bemerkt er: "Die mit Recht gepriesen Aussicht von den höchken der 27 Sigreihen (des Theaters) übertrifft Alles, was wir bisher in Italien oder Sicilien gesehen haben." Im Itinerarium Antonini p. 87 wird Tauromenion noch ausgescher. Müngen sindet was dei Dorville, Sicul. p. 255 seq. 406 seq. 32) Thukyd. VI, 3. 33) Pindar. Pyth. I, 30 seq.: rod udv sawrynlar xlserds olnistyg śródawsy xólis yelvova. 34) Strab. V, 247; VI, 269. Diodor. XI, 76. 35) Thukyd. VI, 50. 36) Diodor. XIV, 40. 37) Thukyd. VI, 51. Diodore, XIV, 15. 58; XVI, 68; XIX, 110. Plin. H. n. VII, 60. Lievius XXVII, 8.

Meffana als die bevölfertste Stadt der Insel <sup>2</sup>). Auch gegenwärtig ist Catania noch eine bedeutende Stadt mit breiten und freundlichen Straßen, deren gut gefügtes Lavapstaster selbst das neapolitanische übertrifft. Große Baläste schmücken die öffentlichen Plätze und die Privatbäuser sind hoch, da man hier wol Lavaströme vom Aetna, aber kein Erdbeben zu fürchten hat <sup>30</sup>). Biele Reste antiker Bauwerke haben sich hier erhalten, so auch von einem Amphitheater, welches eine ungeheure Arena gehabt hat. Ein altes griechisches Theater ist ebenfalls entdeckt worden <sup>40</sup>).

Leontini (Leontion) lag in ber Rabe ber Oftfufte nordwestlich von Sprakufa auf zwei Sügeln am Flüßchen Liffos, fodaß ber Martiplat, bas Buleuterion und andere öffentliche Gebaube in ber Thalebene gwifchen ben Bugeln ihre Stelle hatten, welche Hügel aber burch einen Ruden verbunden waren 41). Auch war bie Stadt mit Afropolen ausgestattet, welche von Dionystos I. im Rriege mit Similton, bem Felbheren ber Rarthager, befestigt worden waren 49). Bum Gebiete ber Stadt gehörten mehre Castelle. Die Rabe von Sprakus gestattete ben Leontinern teinen solchen Aufschwung, welchen andere Stadte der Insel genommen hatten. In der 88. Olympiade wurde die Bolispartei von den Aristofraten vertrieben, worauf die Ariftofraten felbft nach Syrafus auswanderten, während Sprakuster die Stadt besetzten. Als die große attische Flotte angekommen war, hielten sie es mit dieser. Sie waren jedoch während dieser Zeit nicht mehr im Besitze ihrer Stadt 48). Den Leontinern gegen Sprafust und ben Egeftdern gegen Selinus beis zustehen war überhaupt ber erfte 3wed und Bormand ber attischen Flotte, wenn auch ein größerer Blan im Hintergrunde lag 44). Schon früher war Phaiar von Athen mit zwei Schiffen babin abgeschickt worden, um Dem Demos ber Leontiner Recht und ben Bertriebenen Die Rudfehr zu verschaffen 46). Es wurde daher von ben Befehlshabern ber Flotte an die Sprakufter die Forberung gestellt, die Leontiner in ihre Stadt gurudzuführen, ba fie Bunbesgenoffen und Berwandte ber Athenaer seien 40). Diese Bedingung wurden bie Sprakuster endlich auch bewilligt haben, ba fle bei jedem Busammenftog beflegt worden waren. Allein mahrend ber Berhandlung war Die veloponnefische Hilfsflotte von Sparta und Korinth angekommen. Da fasten nun freilich die Sprakufter neuen Duth und glaubten nun bas hoffen zu burfen, was fle wunschten und was wirklich in Erfüllung ging, bie Bernichtung ber attischen Flotte vor Sprakus. Un Bewilligung jener Forberung war also nicht mehr zu benken. Unter Dionysios I. waren jedoch die Leontiner wieber in ihrer Stadt. Allein dieser Tyrann nöthigte fie abermals, bieselbe zu verlaffen und fich in Spratus anzustebeln, und führte 10,000 Spratufter ober vielmehr

griechssche Soldner nach Leontion. Denn das Soldnerwesen hatte in Sikelien eine große Ausbehnung erhalten
und die Opnasten oder Tyrannoi bewilligten ihnen von
Zeit zu Zeit große Bortheile, um sich ihre Gunst zu erhalten. Als Agathosies in Syrasus herrsche, hielten es
die Leontiner mit den Karthagern. Daher wurde später
die Stadt durch einen plöglichen Ueberfall der Römer
erobert und geplündert 47). Bon dieser Zeit ab blied die
Stadt in ihrer Gewalt, kam aber bald zu einem unbedeutenden Orte herab. Die Campi Leontini waren
ein höchst fruchtbarer Landstrich 45). Der gegenwärtige,
noch im Thale zwischen den beiden oben genannten
Hügeln liegende Ort hat den alten Ramen Leontini
bewahrt 49).

Im Rorben ber Insel, in einer ebenso anmuthigen als fruchtbaren Region an ber Meerenge, lag Deffene (borisch Meffana, jest Meffina), früher Bantle (Zayzin) genannt, fcon eine wichtige Stadt, bevor ein Theil ber aus bem Beloponnes entweichenben Deffenier hier anlangte, fich anflebelte und ber Stabt ben neuen Ramen verlieh. Rach Thutybides waren es Rumder und andere Chalfibier, welche Banfte gegründet hatten, nach Strabon aber waren es Rarier gewesen 50). Da bie Rarier auch Chalfibier waren, so laffen sich beibe Angaben leicht vereinigen. Allein über die arme Stadt sollte einmal ums andere ein schlimmes Geschid hereinbrechen, wozu es bamals bei ben wechselvollen Ereigniffen faft in allen am Mittelmeere liegenben Stabten und Staaten an Beranlaffung nicht fehlen fonnte. Rachbem Milet von ben Perfern zerftort und. Samos von ihnen occupirt worben war, tamen auf Einladung auch Milester und Samier hierher, bemächtigten fich aber ber Stadt, wahrend ber Opnaft berselben, Stythes, mit ber Belagerung einer anderen Stadt befchaftigt war. Anarilas, Tyrann von Rhegion, hatte jenen hierin Beiftand geleiftet. Balb aber feste fich Anarilas felber in ten Befig ber Stabt, verlegte feine Refibeng hierher und foll icon bamals biefelbe Deffene genannt haben, ba er felbst ein Def-fenier war und Deffenier aus Rhegion hierher geführt hatte. Allein diese Angaben sind theilweise anachronistisch und verworren 51). Die vortreffliche Lage, ber geraumige und geschütte Safen, Schiffahrt und Banbel, Die Rabe Italiens, brachten bie Stadt balb empor. Allein bas Unglud, welches die meiften hellenischen Stabte ber Infel beimsuchte, brachte auch Meffene bas Berberben, ja völlige Zerftorung. Rachdem fie feit ber Bertreibung bes Tyrannen (Sohnes des Anarilas) bis 396 v. Chr. in autonomer republifanischer Berfaffung geblüht hatte und im Kampfe ber Athender gegen Syrafus neutral geblieben war 52), war ein schwerer Krieg zwischen Dionpfice L von Sprafus und den Rarthagern ausgebrochen. Bahrend dieses Krieges hatte fich der farthagische Feldberr ber Stadt Deffene bemachtigt und ba er fie boch

<sup>88)</sup> Strab. VI, 268. 272. Auson. De elar. urb. 10. Cicero, In Verrem II, 49. 75; IV, 28. Silius XIV, 196. Iuvenal. VIII, 16. 39) Bergl. G. Barthey, Banberungen in Sicilien I, 228 fg. 40) Barthey a. a. D. I, 241. 242. 41) Polyb. VII, 6, 2. 42) Diodor. XIV, 58. 48) Thukyd. VI, 20. 44) Thukyd. VI, 47. 45) Thukyd. V, 4 seq. 46) Thukyd. VI, 50.

<sup>47)</sup> Livius XXIV, 29. 30. 48) Diodor. V, 2. Cicero, In Verrem III, 18. Plin. H. n. XVIII, 10, 21. Prudent. In Symmach. II, 940. 49) Bergl. Dorville, Sicul. p. 169 seq. 50) Thukyd. VI, 4. Strab. VI, 268. 51) Thukyd. VI, 5. Diodor. XI, 48. Arissot. Polit. V, 2, 12. Pausan. IV, 23, 8. 52) Thukyd. VI, 88.

nicht behaupten fonnte, biefelbe vollig bem Boben gleich gemacht, sodaß man taum noch sehen fonnte, wo fie geftanben 63). Dionystos ließ die Stadt noch in bem-selben Jahre wiederherftellen und die noch vorhandenen früheren Bewohner nebft Lofrern, Deffeniern und Dethomndern in die neue Stadt jurudführen 64). Rach ber Bertreibung des Dionofios II. hatte Meffene seine alte Autonomie nur auf kurze Zeit wiedergewonnen, da es bald in die Gewalt bes Agathofles kam. Als diefer einen großen Theil feines Soldnerheeres hierher verlegt hatte, welcher aus Mamertinern (aus Mamertium in Bruttium ftammend) beftand (wol nur großentheils), bemachtigten fich biefelben ber Stabt, ermorbeten ober vertrieben bie mannlichen Einwohner und nahmen bie Frauen, bie Saufer und alles Eigenthum in Befit 50), von welcher Zeit ab bie Bewohner Mamertini genannt wurden. Diefelben machten nun einen Bund mit Rarthago, um fich mit größerer Sicherheit ihres neuen Befiges ju erfreuen. Bon Sieron II. bebrangt, fuchten fie aber nicht in Rarthago, sonbern in Rom Beiftand. Den Romern fam biefe Gelegenheit erwunfcht, um fich wo möglich in ben Befit Siciliens zu fegen, und fo entftanb der erfte punische Krieg, wodurch diese Stadt endlich in bie Sanbe ber Romer gelangte. Diese machten aus ihr ein oppidum civium Romanorum. Reue Stürme brachte spater ber ficilische Sklavenfrieg, sowie ber Rampf bes Sertus Pompetus gegen Octavianus, wo-bei bie Stadt geplundert wurde 86). Strabon erwähnt fie noch als wichtige und volfreiche Stabt 67). Die herrliche Lage hat ber Stadt eine unverwüftliche Existens gefichert, barum hat fie alle Sturme überbauert. Dhne bie Ereigniffe im Mittelalter und ber neueren Beit gu berühren, bemerken wir nur, baß gegenwartig bie Stadt Meffina 40,000 Einwohner gablt und ihr hafen ftets mit einem Mastenwalde befest ift, ba hier Schiffahrt und handel im hohen Flore find. Schon bie nachsten Umgebungen laffen eine große Stadt erfennen. Den Safen gierte bis jum 3. 1783 bie fogenannte Balazzata, eine Reihe von Paldften, welche im genannten Jahre burch ein Erbbeben völlig gerftort wurden 58).

Panormus (jest Palermo) an der Nordfüste des westlichen Theiles der Insel war, wie schon oben des merkt wurde, eine phonizische Gründung, welche später von den Karthagern behauptet wurde, sowie die schone und seste Inselstadt Motye, welche durch einen Damm mit dem Festlande verdunden war. — Kamarina an der Südfüste war eine Colonie der Syrasusser. Diese Stadt lag an der Mündung des Hipparis <sup>50</sup>). Als aber Kamarina sich einst gegen Syrasus hartnäckig benommen hatte, wurde sie zerstört und Grund und Boden an Hippostrates von Gela abgetreten, welcher dieselse bald wieder herstellte <sup>60</sup>). Später wurde sie nochmals durch Gelon von Syrasus

vermuftet und die Bewohner nach seiner Residenz geführt. Abermals aufgebaut erhielt fie balb wieder eine binreichende Bevölkerung. Als die attische Flotte ben Kampf gegen Sprakus begonnen hatte, waren die Ramarinder gefonnen, fich mit ihr zu vereinigen; allein ba boch ber endliche Erfolg zweifelhaft schien, hielten fie es für rath-famer, neutral zu bleiben 61). Sobald fich aber bas Kriegsglud ben Sprakuftern juguneigen begonnen, fandten fie in richtiger Burbigung ihrer Lage biefen 500 Sopliten und 300 Atontifta ju Gilfe 62). Dennoch wollte fic das völlig geschlagene und zu Lande bereits halb auf-geriebene attische Heer, von den Sprakustern von allen Seiten bedrängt, nach Kamaring und Gela wenden, wurde aber eingeschlossen, theils vernichtet theils gefangen genommen, bevor bies ausgeführt werben fonnte 63). Unter Agathofles hatte Kamarina durch beffen Solbner viel zu dulden, bis Tenobitos, ber Feldherr ber Agrigentiner ihnen beiftanb. Dann hielt fich Ramarina ju Rarthago, weshalb es von ben Romern im erften punischen Rriege zerftort und die Einwohnerschaft größtentheils in Sklaverei gebracht murbe. Spater scheint die Stadt nur noch geringe Bebeutung gehabt zu haben 64). -Die Rachbarftadt mar Gela an bem Alugden beffelben Ramens, ebenfalls an ber Gubfufte gelegen, von welcher noch gegenwärtig einige Ueberrefte eriftiren, woraus man ihre Lage erkennen fann. Diefe Stadt war von Antiphemos aus bem rhobischen Lindos und von Entimos aus Rreta mit ihren Genoffen gegründet worben 65), wie man angenommen hat, um bas 3. 690 v. Chr. Da die Bewohner Dorter maren, so war natürlich auch die Berfassung, Sitte und Art, sowie die gange Lebensweise borifc. Bon Gela war die Grundung Agrigents ausgegangen, was allein icon die bedeutende Racht diefer Stadt befundet. Die Lochterftadt erhob fich aber bald über die Mutterftadt. Gela hatte ziemlich baffelbe Gesichtst wie Kamarina. Die Einwohner wurden vertrieben und fehrten wieber jurud. Balb maren fie in ber Gewalt fremder, balb in ber Gewalt eigner Tyrannen. Auch waren die Tyrannen Gelon, Hieron, Thrafpbulos geborne Gelaer 66). Spater fam bie Stadt in ganglichen Berfall und war zu Strabon's Zeit nicht mehr bewohnt, fowie auch himera, Selinus, Kallipolis, Euboa bamals verlaffene Blage waren, wie Strabon wenigftens berichtet 67).

Egesta (auch Aegesta genannt) war noch ju Strabon's Zeit eine bewohnte Stadt 68) und lag an der Rordfüste der Insel zwischen Panormos und Drepanon. Eryr und Egesta sollen, wie schon angegeben wurde, stüchtige Troer, hier Elymoi genannt, gegründet haben, zu welchen noch Phosier, auf ihrer Fahrt von Ilion nach

Spater wurde ste nochmals durch Gelon von Sprakus

53) Diodor. XIV, 58: ἡ πόλις ἄγνωστος ἦν, δπου πρότερον αὐτὴν οἰπεῖσθαι συνέβαινε. 54) Diodor. XIV, 78.
55) Pokyb. I, 8. 56) Appian. Bell. civil. V, 122. 57) Strab.
VI, 2, 268. Casaub. 58) Bergl. G. Barthen, Banberungen burch Sicilien und Malta 1. Bb. S. 285—287. 59) Thukyd.
VI, 5. Strab. VI, 266. 272. Casaub. Schol. zu Pind. Ol. V, 19.
60) Diodor. XI, 76.

<sup>61)</sup> Thukyd. VI, 88. 62) Thukyd. VII, 83. 63) Thukyd. VII, 80. 64) Die Lage der Stadt bezeichnet auch Virgil. Aen. III, 700; dazu Servius. Ein Sprüchwort lautete: un xivet Kapagiour, was man theils auf die Beweglichfeit der Kamerinäer unter den streitenden Baeteien, theils auf den mit diesem Ramen bezeichneten Sumpf dei Ramarina bezogen hat, welcher, nachdem er ausgetrocknet worden war, den Feinden stets den Beg zur Stadt bahnte. Bergl. Lukian. Pseudol. c. 32. 65) Thukyd. VI, 4. 66) Bergl. Horodot. VI, 138—136. Thukyd. VI, 4. Diodor. XI, 76. 67) Strab. VI, 272. Casaub. 68) Strab. l. c.

Libyen, bann nach Sicilien verschlagen, getommen fein sollen, wie Thutybibes berichtet 69). Die Egeftder, in einen unverföhnlichen Conflict mit ben Gelinuntiern ge rathen, waren die erfte Urfache ber ungludlichen Unternehmung ber Athender gegen Sprafus 70). Auch hatten die Anführer ber attischen Flotte wirklich einmal ben gludlichen Entichluß gefaßt, einzig und allein biefe Angelegenheit in Gute ober mit Gewalt auszugleichen und bann ohne Beiteres nach Athen jurudzufehren, ba bie Gefandien zu Athen Alles in anderem Lichte vorgestellt hatten, als es wirklich war. Allein biefer Entichluß wurde Anfangs burch Alkibiabes, bann burch Unentschläffigkeit und Mangel an Uebereinstimmung vereitelt 72). Ramentlich hatten die Egestäer durch falsche Borspiegelungen über ihre Reichthumer die attische Gesandischaft getanscht, worauf ber attische Demos hier goldene Berge zu erobern hoffte 22). Den attischen Gefandten waren gu Egesta eine ungeheure Menge goldener und silberner Gesche gezeigt worden, von welchen nur wenige den Egestäten gehörten, da die meisten überall her, besonders aus den Tempeln, zusammengebracht und geliehen worden waren. 60 Talente hatten sie jedoch nach Athen geschäft als Sold für 60 Schiffe auf einen Wonat und außerdem wurden bei der Ankunst der Follotte 30 Talente vorgefunden, mahrend man Taufende von Talenten hier aufgehäuft glaubte 78). Durch alles bieses hatten sich die Egestäer nur felbst erschöpft, ohne die gehofften Bor-theile zu ernten. Später wütthete Agatholies gegen die ungludliche Stadt, ließ die Einwohner theile niebermachen, theils als Stlaven vertaufen und bevolterte Diefelbe mit Solbnern und Ueberlaufern. Auch gab er ihr ben Ramen Difaiopolis, welcher balb wieber verfcwand. Am Meere hatte bie Stadt ein Emporium und war vor biefe : Ereigniffen burch einen blubenben Sandeleverfebr jum Bobiftand gelangt. Die Romer bielten fie fur eine Anlage bes Meneas und nannten fie Segefte 74). Sie hatte in ihrer Rabe auch warme Minestalquellen 78). Gegenwartig findet man von der Stadt noch Ueberrefte eines Theaters, eines Tempels und einis ger anderer Bauwerte zwei geogr. Meilen von Alcamo 76).

Erpr war wol ursprünglich eine alte phönigliche Anlage, berühmt burch ihr Seiligthum ber Benus Erpcina auf bem Berge, welcher ebenfalls Erpr hieß. Wol aber tonnte spater bie hier schwach gewordene phonizische Bevölkerung von anlandenden Griechen verbrangt werben. Sie lag auf ber nordwestlichen Spite ber Insel, nicht fern vom Borgebirge Drepanon. Die Stadt wurde zweimal zerftort und war zu Strabon's Zeit vollig veröbet 77).

Bir haben nun noch mehre fleinere Stadte ber Insel in Betracht zu ziehen, welche zwar nicht griedifchen Urfprungs waren, aber boch fpater theilweise ober gang griechische Bevollferung erhalten hatten. So hatte die Insel brei fleinere Stabte mit dem Ramen hybla, von welchen zwei als die größere und kleinere unterschieden wurden. Die größere Stadt (Tβλα ή μεγέλη oder μείζων) lag am südlichen Abhange des Aetna, war von Siculern gegründet worden und hatte später Banklaer aufgenommen. Bur Beit bes Baufanias war fie nicht mehr bewohnt und ihr Gebiet gehörte zu Katana 78). Die steinere Stadt Hybla war identisch mit Megara. Gine dritte Stadt dieses Ramens war Hybla Hera im Süden der Insel zwischen Sprakus und Afragas, doch näher bei Sprakus. Hybla, welches später Wegara genannt wurde, war von Doriern gegründet worden. Diese Stadt ist es, welcher Stradon den hybläschen Baeie geständet. Honig zuschreibt 79). Megara muß schon fruh eine bedeutende Stadt geworden sein, da die Gründung von Selinus ihr Wert war, nachdem sie selbst erft 100 Jahre bestanden hatte 80). Jedenfalls waren viele Coloniften aus ber alten Metropolis Megara in Sellas bazu gekommen. Denn von dort her war auch nach altem Brauche der Colonieführer berufen worden 81). Den Ramen Degara foll biefes Sybla erft burch folgenbes Greigniß erhalten haben: Lamis aus Megara im alten Bellas hatte oberhalb bes Fluffes Pantatpes ben Drt Trogilos gegründet. Spater schloß fich Lamis mit feinen Benoffen ben Chalfibiern an und fiebelte bann mit diesen nach Leontion über. Balb aber von ben Leontinern wieber vertrieben, grundete er Thapfos, wo er starb 82). Rach feinem Tobe wandten fich feine Genoffen nach Sybla und gaben diefer Stadt ben Ramen Megara. Bon bem fpratufichen Tyrannen Gelon murbe aber die Stadt eingenommen und die Bewohner vertrieben. Zu Strabon's Zeit existirte fie nicht mehr 83). So war Sicilien in jenem Zeitalter ein wunderbarer

<sup>69)</sup> Libr. VI. c. 2. 70) Thukyd. VI, 11. 71) Thukyd. VI, 62 seq. 72) Thukyd. VI, 8. 19. 46. 73) Thukyd. VI, 19. 46. 8ergl. Diodor. XII, 82 seq. 74) Dionys. Halik. Rom. Antiquit. I. p. 42. Viryil. Aon. V, 718. 756 seq. Cicero, In Verrem IV, 38 seq. Rach Jul. Brann war in Egefta bas phonizische Element vorwaltend. Er bemerkt (Gesch. b. Runst 2. 3b. 5. 503): "Bie es scheint, haben die Elymer von Egesta weniger Authat von griechischer Bevöllerung als irgend eine stellische Stadt erhalten. Sie waren zunächk immer mit den Rhaniziern weniger Juthat von griechischer Bevöllerung als irgend eine stellische Stadt erhalten. Sie waren zunächt immer mit den Bhoniziern und Karthagern besteundet und haben durch das hereinrusen der lesteren eine furchtbare Kette von Krieg und Berherung eröffnet."
Eine genauere Befreundung mit beiden konnte auch schon ihr haubeisverkehr hervorrusen, sowie auch die Seitnuntier und Agrisgentiner lange mit den Karthagern in freundlichen Berhältnissen gekanden hatten, bevor die Feindschaft eintrat. Birgil hat diese Städte nur durch phrygische und griechische Ansdmmilinge entstehen lassen, ebenso wie Thukyd. 1. c. 75) Aquae Sogostanae, Fogos Fara Abrescala, degna koveea ra krescula, anch aquae Pintianae genanut. Strad VI. p. 275. Diodor. IV, 28. Ininerarium Antonimi p. 91.

76) Bergl. Riede et. Reise u. III. 6. 899. Keybalides, 5. 17. Stolberg, Reife it, III. 6. 899. Rephalibes,

Reife 1c. I. S. 247 fg. Ueber bie Tempel ber Stadt vergl. Jul. Braun, Gefch. b. Kunft. 2. Bb. S. 503 fg.

<sup>77)</sup> Bergl. Herodot. IV, 45. Thukyd. VI, 2. Strab. VI, 272. Polyb. I, 55. 58; II, 7. Diodor. IV, 45; XXII, 14; XXIII, 9; XXIV, 1 seq. Der Spartaner Dorieus wollte eine Stadt herafleia im Gebiete von Erpr (als dem herafles anges horig) gründen, allein er ging mit seinen Genossen zu Grunde, bevor er sein Bert ausstühren konnte. Herodot. V, 43—48.
78) Pausan. V, 23, 5.
79) Strab. VI, 2, 267. Casaub.
80) Thukyd. VI, 4.
81) Thukyd. 1. c.: nat in Merapar, 80) Thukya. VI, 4. 51) Inmagu. 1. 0.1 and en recommen, vig unroambleme obung artrole, kueld av geynarmuse. In ber vorhergehenden Wortftellung scheint ein Fehler zu liegen. Denn Pammilos, der Colonieführer, muß eben aus dem alten Megara in hellas gewesen sein. 82) Thukya. 1. c. 83) Thukya. 1. c.

200

Schauplan neuer Anfiedlungen, Granbungen, Schben, Bertreibungen, Berftorungen junger aufblühenber Siabte, eine mahre Charpbbis aufftrebender Anfommlinge, welche fich ihres erworbenen Befites niemals lange erfreuen tonnten. Und es ware wol ein Glud fur die fammtlichen Inselbewohner gewesen, wenn die gange Insel von Athen erobert und jur Einheit gebracht worden mare. Dann waren bie folgenben Tyrannen ber Städte nicht möglich und ebenso wenig die Berftorungen ber Rarthager, und spater fonnte bie gange Infel ruhig in ben Befit der Romer übergeben. Dann wurden viele zerftorte Stadte noch lange ihre Erifteng behauptet haben. -Befilich von Afragas lag Minoa, eine uralte Stadt, beren Grundung auf Minos jurudgeführt murbe. Epd. ter batte fie ben Ramen Berafleia erhalten. Sie fam aber in die Gewalt ber Rarthager und wurde von ihnen gerftort. Jebenfalls mar fie balb barauf wieber bergeftellt worben. Denn bier landete Dion, als er fam, um Spratus von bem Dionpfios I. zu befreien. Dann fiel fie bem Agathofies in die Banbe und fpater wieder ben Rarthagern, welchen fie burch Pprrhos entriffen wurbe. Unter ben Romern erhielt fie eine Colonie. Rach bem Beugniffe einiger erhaltenen Dungen hatte fie im Bunbe mit ber fleinen Stadt Rephaloidion geftanden 84). So weit über die griechischen Anfiedlungen ber Infel Sicilien. — Mertwurdig bleibt, baß biefe Colonien, von benen viele ansehnliche Flotten hatten, an ben Schickfalen ber altgriechischen Staaten mahrenb ber Berferfriege, fowie mabrend bes langen peloponnefifchen Krieges fo geringen Antheil genommen haben 85). Gelon, Eprann von Sprafus, foll ben Griechen Beistand gegen Kerxes zugesagt haben, im Fall ihm ber Oberbefehl über bas vereinigte griechische Beer übertragen wurde. Da ihm bies verweigert worden, habe er fich ruhig verhalten, um fich als abwartender Bufchauer bem Sieger guauwenden 80). Am peloponnefischen Rriege nahmen bie Spratufier erft bann thatigen Antheil, nachbem bie machtige attifche Flotte vor Sprafus ju Grunde gegangen mar. Sie icidten bann eine hilfeflotte, welche fich mit ber peloponnefischen vereinigte. Bon ihren Schiffen gingen aber viele verloren, ohne große Thaten ausgeführt ju haben. Auch Selinus hatte zwei Schiffe zu ben fpratufifchen ftogen laffen 87).

Spatere Nachrichten laffen bereits in dem mythischberoischen Zeitalter auch auf ber Infel Sardinien griedifche Unfommlinge erscheinen und fich hier niederlaffen. Go foll Ariftaos, ber uralte mythifche Culturheros, aus Schmerz über ben Berluft feines Sohnes Aftaon gang Bellas gehaßt und mit feinen Genoffen nach Sardinien gegangen fein. Bugleich foll Dabalos fich mit ihm ver-einigt haben 88). Aus welcher Quelle bie griechischen Mythologen folde Runde entlehnt haben, muffen wir

auf fich beruhen laffen. Auch fehlen ber Rritif bie Mittel, buntle Mythen biefer Art gu lichten und gu fichten. Gewiß ift in jenem fruberen Beitalter fo Danches geschehen, was uns als unglaublich, als gabel, erscheinen muß. — Spater foll Jolaos mit Rampfgenoffen aus Thespid und Attifa nach Sarbo getommen fein und eine Stadt Dibia gegrundet haben, außerbem die Rampfgenoffen aus Attifa für fich Agryle, entweder nach einem attischen Demos ober nach einem Führer Grylos ober Grollos fo Benannt. Roch gur Beit bes Baufanias follen fich Bohnplate (zwola) mit ben Ramen lolaia auf ber Infel befunden und Jolaos foll noch als Stammberos bei ben Bewohnern besondere Chrenbezeugungen gehabt haben 89). Rach ber Zerstörung Ilions foll auch ein Theil ber flüchtigen Troer nach Sarbo gelangt sein und fich hier mit ben bereits vorhandenen Griechen vereinigt haben. Daburch feien fie ben umwohnenben Barbaren gewachsen gewesen und nicht von ihnen angegriffen worben. Spater aber feien viele Libper angefommen, haben mit ber hellenischen Bevölferung Rrieg begonnen und biefe größtentheils aufgerieben. Rur ein Theil ber Ilier habe fich auf die hoben Gebirge gerettet und hier haben fle ihren Ramen noch jur Beit bes Paufanias be-wahrt 90). Reuere Foricher haben biefe alten griechischen Ansiedlungen auf dieser Insel für unwahrscheinlich ge-halten und die alte Cultur daselbst, sowie die Auragen den Phöniziern zugeeignet <sup>91</sup>). Reben und nach den Phöniziern mögen sich auch Libber in einigen Küsten-strichen sestgeset haben, sowie bald genug Karthager hier landeten und fefte Blage ju gewinnen fuchten. Satten fich bie Athender mit berfelben großen Dacht, mit welcher fie Sprakus angriffen, jur Aufgabe gemacht, Sarbinien in ihre Gewalt zu bringen, so wurde ihnen bies sicher weit leichter gelungen sein, sowie sie auch diese Insel mabrend ber Bluthe ihrer Seemacht hatten behaupten fonnen.

Rach ben lipatischen Inseln hatten sich Anibier und Rhodier begeben, um ber perfischen Rnechtschaft ju entrinnen. Unter ihrem Fuhrer Benthatlos, beffen Begleiter Borgos, Theftor, Epitherfibes waren, hatten fie auf ber größten berfelben, Lipara, eine Stabt gegrundet, welche einen guten Safen, warme beilfame Baber, ergiebige Alaungruben barbot und burch Handeleverfehr fich balb Bebeutung verschaffte. Lipara foll fruher Deligunis geheißen haben 02). Die Anfunft ber Photder auf der Infel Kornos (Corfica), ihre Ansiedlung daselbst, ihr Schidfal und ihr Abzug ift bereits oben bei der Befdreibung Photaa's in Betracht gezogen worden.

<sup>84)</sup> Herodot. V, 43. 46. Diodor. IV, 23. Fragm. Hoeschel.

XXII, XVI, 9. Plutarch. Dion. c, 25. Polyb. I, 25, 9.

Livius XXIV, 35. Stephan. Byz. s. v. Mivéa. Herakleid.

Pont. De polit. 28, 18. Cicero, In Verr. II, 50. Mionnet. Pont. De polit. 28, 18. Supplem. Tom. I, 384. 85) Bergl. G. Curtine, Griech. 86) Herodot. VII, 157. 87) Thukyd. Geich. 2. Bb. 6. 425 fg. VIII, 26 seq. 103. 88) Pausan. X, 17, 8.

<sup>89)</sup> Pausan. X, 17, 4. 90) Pausan. X, 17, 4. 5. 91) Bergi. Reigebaur, Die Jufel Sarbinien, herausgeg. von 3. Mindwig. G. 10 fg. (Leibg. 1858). Derfelbe folgt bier bem Carbinier Joseph Mano, welcher in feiner aus 4 Banben beftehenden Geschichte Sardiniens biese Anflicht ausführlicher ent-widelt hat. 92) Berab. VI, 275 seq. Thutybibes (III, 88) erwahnt ebenfolls diese Grundung als knibssche Ansiedung. Die liparischen Infeln nennt er auch Jujeln des Acolos, welcher hier seine Windgrotte gehabt haben foll. Die kleineren Infeln Didyme, Strongple und hiera murben von Libara aus blos jum Aderban benugt. Thukyd. 1.-a. hiera galt bei ben Inselbewohnern als eine Berfftatt bes hephaftos, weil fie vulfanischer Ratur war und Des Rachts bier oft auffteigenbe Blammen gefeben murben.

Die weftlichte griechische Anfiedlung von Bedeutung war Maffalia (Maddalla) an ber Gubtufte Galliens in einem weiten Bufen an der Mundung des Rhobanus gelegen, welche im 3. 600 ober 598 v. Chr. gegrundet wurde. Die Phofder hatten fich Jahrhunderte vor der Einnahme ihrer Stadt burch die Berfer (542 v. Chr.) mit weiten Sandelsfahrten in das westliche Deer hinaus befaßt, hatten bie Inseln und bie Ruften von Gallien und Iberien genauer fennen gelernt, und endlich hatte ber Bhofder Eurenos mit Rannos, einem Dynaften ber Segobrigier an ber Subfufte Balliens, Freundschaft geschloffen, beffen Tochter Betta geehelicht und fich endlich ba, wo spater Maffalia sich erhob, mit seiner Schiffs-mannschaft niebergelassen. Die vortreffliche Lage des Blages und die fruchtbare Umgebung hatten ihn bagu eingelaben. Als bie Runbe von biefem Greigniß nach Photaa gelangt war, wurden viele von dem Verlangen ergriffen, fich ebenfalls babin an begeben. Go fam benn unter zwei Colonieführern und mit ber Autorität eines Drakelspruches, sowie mit bem Bildniß ber ephesischen Artemis eine beträchtliche Bahl neuer Anftebler bier an und grundete bie Stadt Maffalia. So mochten fich von Reit zu Zeit auch noch spater und endlich wol auch nach ber Einnahme von Photaa burch die Perfer neue Gruppen Anfiedler von bort aus hier einfinden. Obgleich Berobot in feinem Berichte über Phofaa bies nicht erwähnt, so bleibt es doch mehr als wahrscheinlich 98). Die Stadt blubte ale wichtiges Emporton burch ihren Sandel zu Lande und zu Waffer balb empor, erregte aber jugleich ben Reib ber benachbarten Ligurer, welche Bu fpat einfahen, bag fie an' berfelben Stelle ebenfalls eine Stadt hatten grunden und ahnliche Bortheile ernten fonnen. Die Daffalier hatten beshalb viele Angriffe gu bestehen, welche fie jedoch mit ihrer überlegenen Gultur, Disciplin und Rriegetunft leicht erfolglos machten. Auch ichloffen fie Bundnisse mit rhobischen Anstedlern an ber Rufte Galliens und Iberiens und mit einigen gallischen Stammen, welche letteren einen auf Daffalia gerichteten Sturm ber Salper abschlugen 94). Nachdem Die Stadt immer machtiger geworden, grundete fie felbft im Bereiche bes eroberten Gebietes neue Anlagen, was gur weiteren Sicherung ihrer Stellung biente 96). Auch mit Rarthago fam Daffalia in Conflict, welchen fle gludlich überwand. Für ihre Seemacht mar die vortreffliche Lage bes Safens und ber Stadt fehr gunftig. Die Stadt lag im Diten ber brei Rhodanusmundungen, beren öftlichste und wichtigste ber massiliotische genannt wurde. Der gerdumige Safen Latydon lag gegen Guben und hatte vortreffliche Schiffswerften und Arfenale, welche Strabon mit benen ber Stabte Rygifas und Rho: bos auf eine Linie stellt 96). Diefer Safen mar burch eine Reihe hoher Felfen, sowie durch betrachtliche Baut werfe gegen Sturme und feindliche Angriffe geschütt. Die aus vier Theilen bestehende Stadt ragte welt ins

93) Bergi. Thierry, Histoire de Gaulois I. p. 28. Not. 3. and Millin, Voyages dans les depart. du Midi de la France III. p. 138 seg. 94) Justin. XLIII. c. 3—5. 95) Justin. XLIII. c. 3. 96) Strab. XIV, 2, 658.

· i

A. Cucyfl. b. AB. u. R. Crfte Section. LXXX.

Meer-hinaus und war mit ftarfen Mauern und gahlreichen Thurmen verfeben 97).

Auf ber Burg (er ry axoa) befanden fich zwei Tempel, ber eine ber epheftschen Artemis ('Epistor genannt), ber andere bes belphinischen Apollon, welchen alle Jonier gemeinschaftlich verehrten 99). Die Burg ragte hoch über ein tiefes Thal empor 90). Rur bie Staatsgebaude ber Stadt maren bebentenbe Baumerfe. Die Wohnhäuser waren einfach eingerichtet, wie überhaupt hier Sitte und Befet bas burgerliche Leben nach einfachen Rormen geregelt hatten. Die Ausftattung einer Tochter burfte nicht uber 100 Bolbftude betragen, bie Ausgaben fur Rleiberschmud nicht über fünf Golbftude. Dem weiblichen Geschlechte war ber Genuß bes Beines ganglich unterfagt. Die Beftattungsfeierlichfeit mar auf ein einfaches bausliches Opfer und ein bamit verbunbenes Dahl beschränft. Bantomimen, herumwandernde Schaufunftler und Marktschreier (kyoprai) waren von ber Stadt ausgeschloffen, sowie überhaupt alles überfluffig Ueppige verpont 1). Die gleich vom Anfange an oligarchische Berfaffung war in eine ariftofratische übergegangen. 600 lebenslängliche Senatoren (Timuchen, removior genannt) führten bas Ruber bes Staates. Bu Diefer Burbe fonnten nur Familienvater mit Rinbern gelangen. Auch mußten biefelben brei Generationen binburch von massilischen Burgern abstammen. Fünfzehn berselben sührten ben Borsis des Proedrions und von diesen weren wiederum drei mit der höchsten Gewalt ausgestattet (aponadyvrau roeig of nleiorov logvovess). Die ionischen Gesetze bes Stautes waren öffentlich ausgestellt, bamit Jebermann Renntnis von ihnen erhalten fonnte 2). Das Bolf war in Demen abgetheilt, gelangte aber niemals zu einer bedeutenben Dacht in ber Berwaltung. Seit Roms großer Machtftellung gewährte das Freundschaftsverhaltniß Daffilia's mit Rom bem Staate um so größere Sicherheit gegen bie Angriffe ber gallischen Stamme, sowie gegen Karthago's Gelüfte, jo lange biefe Stadt noch bestand. Im Artege zwischen Bompeius und Casar hielten fie es mit bem erfteren, obgleich fle Anfange Reutralität funbgegeben hatten. Daber belagerte und eroberte Cafar bie Stadt, was ihrem Wohlstande einen empfindlichen Schlag verfette. Cafar führte fogar ein Bilb Maffilta's mit in seinem Triumphe auf, mas Cicero mit ftarfen Worten beflagt ). Bereits gur Beit bes genannten Redners mar Maffilia ein Sit griechifcher Bildung geworden und

<sup>97)</sup> Specialschristen über Massilia sind: Hendreich, Massilia, in Gronovii Thes. Ant. Gr. Vol. VI. p. 2947 seq. Iohannsen (Io. Chr.), Vet. Massiliae res et instituts. Kiel 1817. 8. Brückner, Histor. reipubl. Massiliensis. Gott. Ternaux, Histor. reipubl. Massiliens. Deberich, Neb.r die Gründung Massilia's im Rhein. Mus. IV, 1. 98) Strab. IV, 1, 179. Casaub. 99) Caesar. Bell. Gall. II. c. 1.

<sup>1)</sup> Strab. IV, 1, 181 seq. Aelian. Var. histor. II, 38. Athen. X, 529. a. Timaei Lex. Plat. ed. Ruhnk. p. 9 seq. Valer. Maxim. II, 6. Exters 7 seq. 2) Strab. IV, 1, 179 seq. 3) Cicero, De officiis II. c. 8: Itaque vexatis et perditis exteris nationibus ad exemplum amissi imperii portari in triumpho Massiliam vidimus et ex ea urbe triumphari, sine qua nuaquam ndstri imperatores ex transalpinis bellis triumpharunt.

viele junge Romer besuchten Massilia statt Athen 1. — Die Stadt lag wie noch gegenwärtig unter einem milben Simmeleftriche und bie Umgebung gewährte mannich- fache Fruchte in großer Fulle. Anmuthige Garten, Dlivenbaume und hochkammige Reben waren überall zu finden. Beniger einträglich war die Getreidecultur b).

Bahrend der Raiferzeit verlor die Stadt allmälig ihre fruhere Dacht und Bedeutung, blieb jedoch noch lange ein wichtiger Dufenfig. Als das Chriftenthum aberall machtige Fortschritte machte, widerfeste fich Das-filia lange biefer neuen Lebre als daemonum Romanorum studiosissims cultrix, worüber die Martyro-logia viel zu berichten wiffen. Erft gegen das Ende des 3. Jahrh. gewann bas Chriftenthum bier festen Boben . 3m 6. Jahrh. wird Die Stadt bereits als frankifche genannt. Die gegenwärtige Stadt nimmt nicht gang bie Stelle ber alten ein, indem das tief ins Land eingreifende Meer hier Berauderungen bes Bobens bervorgebracht hat, wie bei Stadten, welche fich aus bem Alterthume erhalten haben, gewöhnlich ber Fall eintrat, daß fie auf der einen Seite fortructen, auf ber anderen eingingen, je nach ber Beschaffenheit bes mehr ober weniger gunftigen Bodens. Die hier aufbewahrten Alterthumer find nicht von Bedeutung, besto größer ift bie Bahl ber Silbers und Bronzemungen aus der Zeit der antonomen

und ber unter Rom ftebenben Stadt.

So hatte fich der lebensfrische und gabe Bellenismus Jahrhunderte hindurch in den brei alten Welttheilen burch ein einfaches, jeboch weit verzweigtes Colonisationswesen ausgebreitet, sporabische Gruppen in Often, Guben und Westen Europa's, im Rorben und Beften Afiens, im Often und Rorden Afrika's, sowie auf gablreichen Infeln in verschiedenen Meeren, gebildet, überall den Samen der Cultur ausgestreut, in einzelnen hervorragenden Städten die Culminationsvunfte der Runft und Biffenschaft erklimmt, trop zahllofer vernichtender innerer und außerer Rampfe seine Rraft ftets wieber verjungt und uns unfterbliche Dentmaler binterlaffen, une aber auch gezeigt, baß ba, wo die Rrafte fich nicht zu einem großen Gangen vereinigen, organisch jusammenwirken und einen compacten Staatsforper bilben, endlich Alles gur Beute eines Starferen wirb. Rachbem fich bie eingelnen griechischen Staaten sowol im alten Bellas als in den Colonien Jahrhunderte hindurch durch Rivalität und Streitsucht einander abgefchmacht und theilweise aufgerieben, war der romifche Staat ju einem Riefen angewachsen, bem außer ben Barthern und ben Germanen, Richts mehr zu widerfteben vermochte, am wenigsten die zersplitterten bellenischen kleinen Korperschaften und Staateverbande. Rachdem Rarthago gefallen, Antiochus von Sprien besiegt und Perseus von Makedonien vernichtet war, fielen die griechischen Staaten in Europa, Aften und Afrika und auf den Inseln den Romern anheim, nachdem auch Korinth genommen und zerftört

worben mar. Makebonien, unter romifche Gewalt gefommen und vierfach abgetheilt, behielt Anfangs noch ben Schein ber Freiheit und auch spater noch hieß eine ber pier Abtheilungen Macodonia Libora 7. Allein schon im 3. 146 v. Ch. (608 u. c.) wurde es ebenso wie Achaia, welches bas gesammte übrige Griechenland mit bem Beloponnes umfaßte, bem romischen Reiche als Broving einverleibt. Die Sauptstädte, d. h. die Juris-dictionsftadte ber vier Abtheilungen Makedoniens follten Amphipolis, Theffalonite, Bella und Pelagonia fein. Sier follten die Concilia jeder Abtheilung unter Borfit eines romischen Beamteten (Prator, Proconful oder legatus) abgehalten werben b). Anfangs war Rafebonien eine provincia Sonatoria und fiel einer Pratorverwaltung anheim. Tiberius machte ebenfo wie ans Achaia eine provincia Caesaris daraus. Claudius dagegen gab beibe Brovingen bem romischen Bolte gurud 9). Seit Diocletianus war Rafebonien in prima und socunda abgtheilt, welche zweite Abtheilung auch mit dem Pras bicate salutaris benannt murbe 10). - Die Glanzperiode ber Boefie und Runft und die fconen Bluthen der Berebfamteit batten schon vor der Machtentfaltung der Ros mer in Griechenland und Rleinaften ju bleichen begonnen und unter bem romifchen Scepter famen geniale Beiftesschöpfungen nicht mehr dur Reife, wogegen es in den Radwiffenschaften (in Geschichtschreibung Bolybios, in der Philosophie Panatios, Posidonios u. a., sowie bedeutende Danner in ber Aftronomie, Mechanif, Archis tektur) nicht an regfamen Geiftern fehlte. Die aleranbrinische Boefte im Bereine mit einer überschwenglichen Bolymathie waren die letten rein griechischen Pros Ductionen. Die sophistische Rhetorit blubte noch ju Athen und in anderen griechischen Stadten unter den Antoninen. Griechische Rhetoren und Grammatifer fanden in Rom gute Aufnahme. In Rom hatte ber Bellenismus ichon feit bem jungeren Scipio Africanus in ben Saufern ber Staatsmanner, Redner, Dichter und berer, welche ben neuen Reig ber Bhilosophie gu foften begonnen, seinen Einzug gehalten, und feine Früchte wurden im romifden Beifte, in neuer Sprache und anderen Formen reprodus cirt, sowie die griechischen Runftwerfe besonders feit Rorinthe Berftorung eine bobe Burbigung fanben. Spater wurde von Rom aus, besonders durch den Raiser Bas brianus, bas wiffenschaftliche Leben in Griechenland, namentlich in Athen, noch einmal angefacht, sowie er burch glanzende Bauwerke Tempel, Staatsgebaube, Bafferleitungen u. f. w. die griechtschen Stadte noch einmal verjungen zu wollen schien. Einige Jahrhunderte spater brachen aber die gewaltsamen Bolferfturme los, welche Griechenland in feinen Stabten und Bewohnern umgestalteten und gegen welche bas griechische Raiserreich feine ernergische Abwehr ju bieten vermochte. Diefe politische Umgestaltung wird im zweiten Theile, welcher Griechenlands Geographie vom Anfange bes Mittelalters unter bem byzantinischen Raiserreiche bis zur neuesten Zeit umfaßt, beleuchtet werben. (J. H. Krause.)

<sup>4)</sup> Zacitu: (Agricola c. 5) nennt Maffilia Sedes ac magistra studiorum. 5) Strab. IV, 144; VI, 179. Sidon. Apollinar. XXIII, 155 seq. Plin. H. n. XIV, 1, 6; XX, 5. Athen. I, 27. c. 7) Caesar. Bell. civ. III, 34. Bergl. III, 35. XLV. c. 29. 9) Dio Case. LIII, 12 and LX, 24. Tacit. Ann. I, 76. Sueton. Claud. 25. 10) Notit. dign. et administr. IV, 52. a. Diodor. III, 60. 6) Bergl. Sidon. Apollinar. Ep. VI, 8; VII, 2; IX, 4. imp. occ. c. 1 unb 3. Hierokles p. 638 seq. ed. Wess.

## GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griedenlanb.

Greschichte.

I. Alte Gefdichte Griechenlands, von ber Ur-

Borbemerfung. Die eigenthumlichen Schwierig-feiten, welche ber Behanblung ber Gefammtgeschichte Griechenlands in einem enchflopabifchen Berte fich entgegenstellen, veraulaffen ben Berfaffer bes nachstehenben Artikels zu folgenben Bemerkungen über Plan und Anlage seiner Arbeit. Gine lange und eingehende Betrachtung führte ihn ju ber Ueberzeugung, baß es bem 3mede biefer Enchtlopabie in keiner Beife entsprechen murbe, an biefer Stelle bie Gefdicte Griechenlands -, fet es in compendiarischer Art, sei es in Form einer mehr ausführlichen Darstellung —, einfach erzählend zu behansteln. Er hat dagegen einen anderen Weg eingeschlagen, ber ihm zwedmäßiger, fruchtbringender, zu sein dunkt. Er zieht es vor, zunächst für die alteste Zeit, für die dunsteln Jahrhunderte vor der dorischen Manderung, resp. vor dem Untergange der heroischen Monarchie (die ohnes hin in jeder Bearbeitung der griechischen Geschichte nur fritisch behandelt werden burfen), die Sauptfragen, die babei in Betracht fommen, nach einander aufzuführen, und die verschiedenen Gruppen von Ansichten und Meinungen ber gelehrten Forscher ber neuesten Beit über biese wiffenschaftlichen Brobleme, soweit es ihm möglich ift, überfichtlich neben einander zu ftellen; natürlich mit überwiegender Rücksicht auf ben jedesmal obwaltenden gegenwärtigen Stand ber Discuffion. Fur die fpateren, wirklich hiftorifchen, Zeiten, b. h. fur die Beit vom Gintreten ber Ariftofratie bis auf ben Uebergang bes Hellenenthums in bas byzantinifche Befen, macht er bann weiter ben Berfuch, bie Sauptrichtungen ber politischen Entwidelung Griechenlands icharf hervorzuheben, und gibt, soweit bas möglich und zwedgemaß, Die neueren, refp. neueften Silfsichriften an, bie fur bas Detail ber einzelnen Abiconitte in Betracht fommen.

Reuere Bearbeitungen ber Geschichte Griechenlands.

Unferen Erörterungen über bie Beschichte von Alts Griechenland ichiden wir eine turge Betrachtung voraus über ben Bang, ben bie Biffenfchaft ber griechischen Beschichte in neuerer Zeit überhaupt genommen hat. Die Studien über bie Geschichte ber Bellenen waren bis zu ber letten Galfte bes vorigen Jahrhunderts faft ausschließlich antiquarifcher Art; erft nachdem fich bie gelehrte Forschung eine Reihe von Menschenaltern hindurch in der Anlegung ausgedehnvon Menschenaltern hindurch in der Anlegung ausgedehnster, außerst sleißiger, aber fritisch vielfältig mangelhafter und geistig lebloser, antiquarischer Sammelwerke der verschiedensten Art ergangen hatte (s. die aussührlichen literarischen Nachweisungen bei Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde. 2. Ausgabe. 1. Bd. S. 4 fg. und R. Fr. Hermann, Lehrbuch der Griechischen Staatsalterthümer. 4. Aussage. §. 2 und 3), wurden die ersten namhaften Bersuche gemacht, die politische Geschichte der Hellenen in zusammenhangender Beise, in lesbarer Gestalt, darzustellen. Es waren britische Gelehrte, die zuerst die Gesammtgeschichte Griechenlands in solcher Art bearbeiteten; der energische Handelsgeist, die maritime Natur dieses Bolses, das vielbewegte politische Lesben Englands, besähigte naturgemäß die dortigen Forscher ben Englands, befähigte naturgemaß Die bortigen Forfcher gang befonbers zu einem tieferen Berftandniß ber Geichichte ber Griechen und ihres reichen und vielgestaltigen Berfaffungelebens. Sehen wir ab von noch fruberen, jest vollig vergeffenen Berten, fo erfchienen in berfelben Beit, die Gibbon's großartiges Gemalbe von bem Untergange bes romifchen Reiches entfteben fab, nicht lange nach einander drei Berte, die freilich schon langft gangelich antiquirt, ihrer Beit fich eines bedeutenden Rufes erfreut haben. Zuerst das vielgelefene, "angenehm geschriebene, aber oberfidchliche" Buch von Oliver Goldsmith, The grecian history to the death of Alexander, London 1776. 2 voll. 8.; ferner bie umfaffenbere

Arbeit bes (Whiggistischen) John Gillies, History of ancient Greece, its colonies and conquests, from the earliest accounts till the division of the Macedonian empire in the East; 2. edit. 1787. 2 voll. 4., und endlich das an Bedeutung beide übertreffende große Werf von William Mitford, History of Greece, 1784—1794. 3 voll. 4., eine sehr schäbare Arbeit, deren Werth aber dadurch vielsach beeinträchtigt wird, das die torystische Parteistellung des Versassers ihn dahin geführt hat, einerseits den demokratischen Parteien und Staatsmannern in Alt-Griechenland nicht hinlänglich gerecht zu werden, andererseits überall den sast leidenschaftlichen Advosaten der hellenischen Tyrannen und Oligarchen zu machen.

So lebhaft in Teutschland das Studium des griechischen Alterthums betrieben wurde, fo hat es bei une boch febr lange gedauert, bis man jur Abfaffung größerer Werte über bie Gesammtgeschichte ber hellenen vorschritt. Allerdings ift ber gewaltige Umschwung, ben bie Studien bes Alterthums feit bem Ausgange bes 18. Jahrh. erfuhren, ift die großartige Thatigfeit von Mannern wie g. Aug. Wolf und Riebuhr, ift die lebendige Anregung bes politischen Sinnes burch bie frangoffice Revolution und beren Folgen, auch bem Studium ber griechischen Geschichte in hohem Grabe ju Gute gefommen. Aber, wenn man nun auch begann, immer tiefer auf bas eigentliche Wefen bes griechtichen Geiftes einzugehen, beffen Lebensaußerungen in Literatur und Runft, in ben socialen, wie in ben communalen und ftaatspolitischen Berhaltniffen mit bem hochften Gifer gu verfolgen, so warf fich boch die wiffenschaftliche Thatigfeit mit gutem Grunde junachft faft ausschließlich auf die Durcharbeitung und treue Durchforschung ber Ginzelheiten. Burbe Bodh's großartiges Berf über Die Staatshaushaltung ber Athener für eine neue geistvolle, wirklich historische Auffaffung ber fogenannten Antiquitaten ebenfo bahnbrechend wie maßgebend; folgte ihm eine Reihe von Schulern in ber eifrigften Ausarbeitung bes Details ber "politifchen Antiquitaten, mit jum Theil fteigender Birtuofitat in ber Fortchung und Kritif:" fo begann anbererfeits Difried Duller Die "natürlichen Grundlagen ber hellenischen Rationalitat" ju unterfuchen, ber Entwidelung einzelner griechischer Stamme und Staaten geschichtlich nachzugehen, und "aus ber Grundlage ber Stammesnatur beraus die barauf beruhende politische und geistige Bildung zu erklaren und zu motiviren."
(Bergl. B. Herbft, Das Claffische Alterthum in der Gegenwart. Leipzig 1852. S. 98 fg.) Es war feine Anregung, in Folge beren bann (freilich oft ohne benfelben Charafter tiefer und geiftvoller Auffaffung zu tragen) eine bebeutenbe Bahl von Einzelfdriften erfchien, Die fich mit ber Geschichte und ben Afterthumern einzelner Lanbichaften, Stamme, Infeln und Stadtgemeinden Briechenlands beschäftigten.

Die Bahl biefer monographischen Arbeiten ift seit bem erften Auftreten ber Bodh, Difr. Muller und anderer geseierter Bertreter ber griechischen Alterthums-wiffenschaft bis auf biesen Tag in beständiger Bunahme

begriffen. Die raftlose Thatigseit, namentlich teutscher Forscher, hat (um von den philologischen Arbeiten im engsten Sinne hier nicht zu sprechen) kein Gebiet der griechischen alten Geschichte und der anschließenden antiquarischen Stoffe underücksichtigt gelassen. Die Zahl der Schriften, in denen einzelne Abschnitte der griechischen Geschichte behandelt werden; die Zahl der Untersuchungen über griechische Rechtsverhältnisse, über die Berfassungsverhältnisse, das Kriegswesen, die wirthschaftlichen, die socialen Zustände der griechischen Staaten und Städtezüber die Chronologie, endlich über Literatur, Religion, Mythologie der Hellenen, wächst unablässig, allmälig bis in das Unübersehbare.

hatte ber Umschwung, ber, wie oben gezeigt wurde, mit dem Ausgange bes vorigen Jahrhunderts in ben Studien tes Alterthums eintrat, einerfeits jene Befammt barftellungen englischer Forscher als ungenügend erscheinen laffen, andererseits die Ueberzeugung festgestellt, bas vor einer durchgreifenden neuen Durchforschung bes ausgebehnten, neuerdings burch zahlreiche Entbedungen verichiebenfter Art bedeutend erweiterten, Materials an eine Bicberaufnahme umfaffender Arbeiten über die Gefammt geschichte bes hellenischen Boltes nicht zu benten sei: so ftellte fich jest allmälig die Rothwendigkeit immer bringender heraus, im Intereffe fowol der gelehrten Belt wie der gebildeten Lefer, wieder gur Abfaffung von Berten ju fchreiten, die die zweifellofen Refultate ber nach allen Richtungen bin auseinandergefaferten Forfdung gufammenfaffen, einen Ueberblid über bie gefammte Geschichte ber Bellenen nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Wiffenschaft gewähren follten. Es hat inbeffen verhaltnismaßig lange gedauert, ehe die neuere Siftorio: graphie biefer tief empfundenen Rothwendigkeit in genugender Weise entgegenkam. Seben wir ab von ben Arbeiten frangofischer Belehrten, die ohnehin viel weniger als Teutsche und Englander dem Griechenthume ihre Rrafte jumandten, und die überdies im gegebenen Falle weniger zu zusammenhangender Erzählung als zu ausgebehnten Betrachtungen ober Spftemen vorschritten, (vergl. die Literatur bei Bachsmuth a. a. D. 1. Bb. S. 5 fg.; hermann a. a. D. §. 3., 10); feben wir ferner ab von den einschlagenden Abschnitten in allgemeis nen weltgeschichtlichen Berfen, unter benen namentlich Die hierher gehörige Bartie in Schlosser's Universalbiftorifcher Ueberficht der Geschichte Der Alten Belt, 1. Bb. fg. ftete mit hober Anertennung genannt werden wird -, so wurde die teutsche Historiographie in diesem Bunfte von der britischen überholt. Allerdinge hat es seit bem Beginn bes vierten Decenniums unseres 3ahr hunderts feineswegs an berartigen jufammenfaffenben Werten gefehlt; aber fo anerfennenswerth manche biefer Arbeiten auch maren (wir nennen bier G. Graff's Beschichte Griechenlands 1828; Die brei Banbe Der Ber schichte von Altgriechenland von S. G. Plas 1831 fg.), bie bis jur Schlacht von Charoneia berabgeben, und von benen wenigstens ber lette Band, bei manden Seltsamfeiten, an anregenden Bedanten und originellen Befichtspunkten reich ift; ferner 3. 2B. Binfeifen, Be205

schichte Griechenlands, 1. Bb., 1832, ber aber die außere Geschichte Griechenlands bis auf ben Untergang bes achaischen Bundes nur in einem gedrängten, allerdings fehr gut angelegten, Ueberblick gibt, und erst für die späteste Zeit der Griechen, vom 3. 145 v. Chr. die zur Zeit der normännischen Einfälle in Griechenland selbständige Bedeutung gewinnt; weiter das sehr brauchbare Buch von F. Fiedler, Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seiner Colonien, 1843; zulest die bekannten "Vorträge über alte Geschichte" von B. C. Riebuhr. 1847, die unseughar den Stempel der B. G. Riebuhr, 1847, Die unleugbar ben Stempel ber boben Bedeutung und des gewaltigen Geiftes biefes großen Mannes zeigen, aber auch bei allem Werthvollen und Unregenden reich find an Fehlern, die in ber Ratur biefer Bortrage und ber Entftehung biefes Buches ihre Erflarung finden (vergl. den werthvollen Auffap von 2B. Bifder, Ueber bie neueren Bearbeitungen ber griedischen Geschichte, in der Zeitschrift: "Reues Schweigerifches Museum," 1. Jahrgang, 1861, 2. Doppelheft, S. 109-129; speciell über Riebuhr S. 115): aber, wiederholen wir, so anerkennenswerth verschiedene dieser Arbeiten auch waren, fo entsprachen sie boch noch feineswegs ben Forberungen, welche der Standpunkt der neueren Biffenschaft an ein hiftorisches Werf ftellt. Und namentlich nach ber formalen Seite burften sie mit manchen ber glanzenden Monographien nicht verglichen werden, die feit dem Beginn des vierten Jahrzehnts unferes Jahrhunderts in die Deffentlichfeit traten. Jedenfalls waren die großen, in wiederholten Ausgaben erschienenen, umfaffenden antiquarischen Gesammtwerke von B. Wachsmuth, Helles nische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates (2. Ausgabe), 1. Bb. 1844 und 2. Bb. 1846 und Karl Friedrich Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten (Erfter Theil, Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, 4. Auss. 1855. Zweiter Theil, Lehrbuch ber gottesbienftlichen Alterthumer ber Griechen, 2. Aufl. 1858. Dritter Theil, Lehrbuch ber griechischen Brivatalterthumer, 1852; bazu noch mannichfach auregend und ergangend bas nach hermann's Tobe herausgekommene Buch: "Culturgeschichte ber Griechen und Romer," 1. Theil), ju benen nun neuerbinge noch bas Bert von G. Schomann, Grichische Alterthumer (Erfter Band, Das Staatswesen, 2. Aufl. 1861. Zweiter Band, Die internationalen Berhaltniffe und das Religionswesen, 1859), getreten ift, unver-gleichlich glauzendere, für die teutsche Wiffenschaft in bobem Grade ruhmvolle Erfcheinungen; ihre Bebeutung im Einzelnen zu wurdigen, und biefelben fpeciell zu charafterifiren, ift nicht die Aufgabe biefes Auffapes -, grundliche Forfcung, umfaffende Gelehrfamfeit, eine icharfe und geiftvolle Auffaffung und Durchbringung bes antiquarifch-hiftorifchen Stoffes, und felbft, foweit es bie Ratur berartiger Schriften erlaubt, eine geschmacvolle Darftellung, wird man jenen brei Werfen aber immer nadrühmen.

Fragen wir aber nach eigentlich hiftorischen Darftellungen der hellenischen Gesammigeschichte, so find es jundchft zwei Englander gewesen, die fich seit Gillies'

und Mitforb's Beiten querft wieber an biefer foloffalen Aufgabe mit großem Erfolge versucht haben; babei febr wesentlich auf bas ungeheure, von ber teutschen Borschung zuganglich gemachte, vorbereitete Material geftust. Der erfte war Connop Thirlwall (jest Bischof ju St. Davids in Bales), der mit Hilfe diefer Borarbeiten "mit großer Belehrfamteit, befonnenem fritifchem Sinne, und selbständigem, unbefangenem Urtheil" in den Jahren 1835 — 1838 eine History of Greece in acht Banden lieferte. Ungleich ausgebehnter an Umfang, und in ber literarischen Welt berühmter geworben, ift bagegen bas große Wert feines Landsmannes, bes gelehrten Banfiers und Barlamentemitgliebes Georg Grote, welches in ben Jahren 1846-1856 erschien, und in zwölf ftarten Banben (von benen einige beilaufig bereits mehre Auflagen erlebt haben), die Geschichte ber griechischen Ration von ber Urzeit an bis jum Beginn ber Epigonenzeit umfaßt. Bei einer genauen Renntniß ber Quellen wie ber meiften neueren, namentlich teutschen, Untersuchungen, famen bem Berfaffer eine Reihe von Bortheilen ju Gute, wie fie wenigen ber gelehrten Forscher über Griechenlands Beschichte ju Bebote fteben. Dit einer gludlichen Lebenslage und reichen materiellen Ditteln verband Grote bie lebendige Anschauung jener Berhaltniffe, die bei ber Betrachtung ber althellenischen Buftanbe fo wefentlich in Betracht tommen. Diefer Geschichtschreiber jenes geiftig regfamften Bolfes ber alten Belt, beffen politische Große in fo umfaffender Beife auf feiner colonialen und maritimen Thatigfeit beruhte, beffen Berfaffungeleben in ben verschiebenften Formen in taufend freien, felbftandigen, lebenefraftigen Gemeinben zu ber reichsten, bunteften Entwidelung gediehen ift — ift ja eben felbst ergraut in ber energischen Theil-nahme an ber politischen Arbeit einer freien, traftvollen Ration, beren Sandel, beren Marine ben Erbball umspannt, beren Colonien, analog benen ber alten Bellenen, an allen Ruften ber außereuropaifchen Erdtheile bas Bilb des Mutterlandes wiederspiegeln. In feinem langen praftifchen Leben hat fich Grote einen ungemein charfen und flaren Blid, ein ungemein ficheres Urtheil über die politischen und socialen Zustande auch der alten Belt angeeignet; mit einer bei britischen Gelehrten nicht grade baufigen Begabung, fich mit feinen Gefühlen und Empfindungen volltommen in die Berhaltniffe der alten Bellenen, bis ju beren religiofen Bornrtheilen, bineinsuversepen, überall mit ihnen ju benfen und ju fühlen, verbindet er einen großen praktifchen Scharffinn und einen gludlichen "fritifchen Zakt" in gofung verwickelter Probleme. Freilich fteben feinen glanzenden Eigenschaften auch ftarke Schwächen zur Seite. Sehen wir bavon ab, daß der Bersuch, aus der ungeheuren Maffe der Mythen und Sagen ben hiftorischen Inhalt für die altefte Geschichte Griechenlands herauszuarbeiten, von diesem Gelehrten überhaupt abgelehnt wird, daß das Buch feis nen vollen Werth erft mit bem Augenblide gewinnt, wo Grote zu Darftellung ber großen politischen Bewegungen feit bem Berfalle ber Eupatribenherrschaft gelangt, fo hat ihn unter Anderem fein Streben, Der viel verläfterten

athenischen Demokratie vollkommen gerecht zu werben, offenbar viel zu weit geführt. Es ift ein bleibendes Ber-bienst dieses Bertes, zum ersten Mal in ausgedehnter und spstematischer Beise die zahlreichen, zum Theil dußerst herben, Anklagen, die seit der Zeit des Aristophanes und Platon wiederholt gegen den Demos von Athen erhoben worden find, grundlich und zusammenhangend erörtert, und eine große Anzahl tiefgewurzelter Borurtheile und Irrthumer wirflich befeitigt ju haben. Das folieft aber nicht aus, daß Grote bei diefem Streben aus dem besonnenen Bertheibiger bes attifchen Demos, wie Bischer (a. a. D. S. 113) mit vollem Rechte bemerkt hat, zu einem, wenn auch immerhin scharffinnigen und ernsten, Abvokaten wird. Und biefelbe Borliebe für ben Demos veranlagt ihn, nach unferer Ansicht, auf ber einen Seite mehr als einmal die hervorragenden Staatsmanner von Athen mit anderem Dagftabe gu meffen, als das Bolf -, andererseits aber über die allmalige Umwandlung des Charafters dieses Demos, die nicht blos von den alten und neuen Gegnern biefes Bolfes bemerkt worben ift, fich in einer gewiffen Taufdung gu bewegen. Inbeffen, wie bem auch fet, mit allen feinen Fehlern, beren leicht noch weit mehr aufzuführen waren, behauptet diefes großartige Werk doch ohne allen Zweifel einen Chrenplas in ber neueren hiftorifchen Literatur. Und wie es im Einzelnen, sowol für eine Menge gelehrter Specialitäten, so auch für die richtigere Burbigung grabe bes athenischen Staates und Bolfes, auch in Teutschland bereits eine bebeutenbe Wirfung ausgeubt hat -, fo hat es ficherlich auch ftart bagu beigetragen, bei uns eine Reihe tuchtiger neuerer Berfe über Griechenlands Befammigefdichte ine Leben ju rufen.

Bon diesen Büchern ift allerdings nur erst eins zu vollem Abschluß gediehen; es ist die "Geschichte Griechenslands von der Urzeit die zum Untergange des Achdischen Bundes," die der neuerdings verstordene Fr. Kortüm im I. 1854 in drei mäßigen Banden herausgegeben hat. Ohne zahlreiche Fehler und Irrhümer im Einzelnen leugenen zu wollen (wie wir denn speciell namentlich gegen die hier vorliegende Auffassung der griechischen Ursgeschichte viele Bedenken haben), wird man gern einzaumen, daß dieses Buch einen ganz glücklichen Mittelzweg nimmt zwischen blos compendiarischer Zusammensassung num einer in breiter Fülle sich ergehenden Erzählung. Eine Menge neuer, oft origineller Gesichtspunkte; eine scharfe, überall nach strengster Wahrheit ringende, Charakteristis der Staatsmanner und Parteien, wie ganzer Berfassungen und Perioden; eine knappe, gedrängte, freilich oft durch Seltsambeitem Werke eigen. Weit umfassende, sind diesem Werke deschoders eigen. Weit umfassende, sind diesem Werke deschoders eigen. Weit umfassender angelegt, und ihrer ganzen Ratur nach bei weitem mehr auch für den Gedrauch eines weiteren Leserkreises geeignet sind die beiben Werke, die sich der Zeit nach an Kortün's Arbeit aneihen, beibe bis jest

noch nicht bis zu vollem Abschluß gebieben. Bir haben hier zuerft bie "Geschichte ber Griechen" von Max Dunder zu nennen; bem Blane bes Berfaffers zusolge ein Theil seiner großen "Geschichte bes

Alterthums," find bis jest zwei Bande (3. und 4. Bb. ber "Gefch. b. Alterth.") biefer griechtichen Gefchichte erschienen, ber erfte im 3. 1856, der zweite 1857, beibe bereits 1860 in neuer Auflage (ber erfte babei wefentlich umgearbeitet), neu herausgefommen; in bem zweiten Banbe ift die geschichtliche Darftellung bis zu ber Schlacht bei Myfale und bem Siege Gelon's über die Karthager bei himera geführt worben. Das erfte Stud biefer griedifden Gefdichte, bie Behandlung ber alteften Beit bis ju ben Folgen ber fogenannten borifchen Banderung, ift, namentlich philologischerseits manchen scharfen Angriffen begegnet; auch gegen bie Auffaffung einiger Theile ber helleren hiftorifchen Partien, unter anderen gegen bie von Dunder angenommene Entwidelung ber fpartanifden Berfaffungeverhaltniffe, ift mehrfacher Biberfpruch erhoben worben, auch die zuweilen etwas in die Breite gebende Art ber Darftellung nicht ohne Anfechtung geblieben. Auf alle galle aber werben bie Dangel biefes Buches burch glangende Borguge weit überboten. Berleiht fcon ber Umftand bem Dunder'ichen Berte einen gang besonderen Berth und ein eigenthumliches Intereffe, bag hier bie griechische Geschichte, als ein Stud ber Gesammtgeschichte bes Alterthums, in ber innigften Begiehung mit ber vorgangigen und gleichzeitigen Geschichte bes Orients dargestellt wird, (ohne baf jeboch Dunder etwa gu ben Gelehrten gehorte, bie alles Griechifche aus bem Orient herzuleiten fich bemühen) — fo finden wir auch bei ber Geschichte ber Griechen wieder jenes Berfahren angewandt, beffen Dunder fich bei bem Orient mit fo vielem Erfolge bebient hat; jene geschickte Berwenbung ber charafteriftifchen Geisteberzeugniffe (literarifcher, religiofer, juriftifcher Art) ber einzelnen Stamme ober Berioden, um mit Silfe folden Materials die jeweiligen Buftanbe, Die verschiedenen Seiten bes Boltelebene fo treu und anschaulich als möglich zu schilbern. Endlich aber gehort biefes Bert nach Seiten ber politischen Geschichte Griechenlands zu jenen zahlreichen Schriften, in benen sich ber großartige Umschwung, den die politisch so lebendig erregten neuesten Jahrzehnte in der teutschen Sistoriographie herbeigeführt haben, in der schönften Beife ju erkennen gibt. Die Behandlung ber politischen Bus ftanbe ber einzelnen griechischen Stamme und Staaten, Die Entwidelung ber verschiedenen Berfaffungen, bie Auffaffung und Darftellung ber großen Benbepunfte, ber Parteien, ber großen politischen Charaftere, tragt überall ben Stempel flarer, burchbringenber Ginficht, rubiger verständiger Beurtheilung, hoben sittlichen Ernftes. Bir fteben nicht an, namentlich ben Theil bes Dunder's ichen Buches, ber fich mit ber Zeit von ber borifchen Banberung bis auf Kleifthenes beschäftigt, jenes große Zeitalter, in welchem sich ber hohe Ausschwung ber solgenden "classischen" Jahrhunderte vorbereitete, den entsprechenden Theilen bei Grote vorzuziehen; gar nicht davon zu sprechen, daß so bedeutsame Erscheinungen des alle bellenischen Lebens, wie die Eupatridenzeit, die Kintere Sparta's, die Tyrannis bei Dunder eine ungleich tiefere und gerechtere Burbigung finden als bei bem großen britischen Forscher.

Parallel mit Dunder's Arbeit läuft bas Werf eines ausgezeichneten Belleniften unserer Tage, bie "Griechische Beschichte" von Ernft Curtius, von welcher gegenwartig zwei ftarte Banbe vorliegen, die (ber erfte Band erschien in erfter Auflage im 3. 1857, ber zweite im 3. 1861) bis jum Ausgange bes peloponnefifchen Rrieges hinabgeben. Meußerlich weniger umfangreich angelegt als die bisher erschienenen Theile des Dunder's schen Buches, soll dieses Werf, nach Art der übrigen Theile der bekannten Beidmann'schen Sammlung, Der gebildeten Belt die Resultate ber gelehrten Forschung in übersichtlicher Darstellung zusammengefaßt, plastisch gruppirt, geschmadvoll geordnet, in anmuthiger Ergablung darlegen. Bei biefer Anlage bes Buches ift es une nun bedenklich erschienen, daß der gelehrte Berfaffer bei dem Aufbau der griechischen Urgeschichte seine berühmte ionische Sypothese, ober genauer seine Anficht von der uralten Theilung der griechischen Stämme in die (fleinaftatischen) Oftgriechen und die (europäischen) Westgriechen, auf bie wir spater noch jurudtommen muffen, überall zu Grunde gelegt hat. Obwol wir selbst von ber Richtigfeit jener Sypothese uns bisher nicht haben überzeugen können, so fällt es une selbstverständlich nicht entfernt ein, rafch und obenhin über diefes Broblem abauurtheilen; aber wir meinen, es hatte jedenfalls etwas fehr Bedenkliches, diese noch feineswege in langerer wiffenschaftlicher Discuffion erhartete und geläuterte Unficht in einem Buche ju verwerthen, welches feiner Unlage und Beftimmung nach die Möglichfeit ausführlicher Beweisführung ausschloß; beffen Anlage vielmehr die Rothwendigfeit einer positiven und sicher en Darftellung mit fich brachte, wie fie jene neue Spothese noch nicht beanspruchen konnte. Sierin und in andern, immerbin glanzenden, aber benn boch oft febr unficheren und gemagten Combinationen ist auch der Grund zu suchen zu mehren außerft gehaffigen, in ber form fast maßlofen, Angriffen, die von verschiedenen Seiten gegen ben erften Band gerichtet wurden. Saben wir nun die bebenklichen Partien biefes Berfes bezeichnet -, und wir muffen hinzufugen, daß wir auch in den Theilen des erften Bandes, die im Allgemeinen auf geficherter bis ftorischer Grundlage ruben, vielfach von der Auffaffung des Berfaffers abweichen —, so haben wir dagegen auch eine große Menge des Trefflichen und Rühmenswerthen bervorzuheben. Es ift von Bornherein ein sehr glücklicher Umftand, daß Curtius durch mehrjabrigen Aufenthalt in Griechenland mit der wunderbaren, eigenthumlichen Ratur biefes iconen Striches des europaischen Gubens in feltenem Dage vertraut geworden. Und wie der gelehrte Berfaffer ichon fruber in feinem "Beloponnefos" eine edle Frucht Diefer feiner Studien der literarischen Belt bargeboten, fo tritt biefe genaue Renntniß ber bellenischen gandesnatur und bes sublichen Lebens in jedem Abschnitte seines jegigen Bertes in erfreulichfter Beise ju Tage. Seine Erörterungen über Land und Leute, über die ewigen und immer wiederfehrenden Grundbedingungen bes griechischen Lebens, über jene geographisch phustfalifden Berhaltniffe, Die Griechenland in fo innige

Beziehung zu bem alten Orient gebracht haben, legen bavon beutlich Zeugniß ab. Bar ferner bei bem Dunder's schen Werke die glanzenofte Seite die politische, so liegt Die Starte bes Buches von Curtius in ber feinen Beife, in welcher die Eigenthumlichkeiten ber einzelnen Stamme und Stadte erfaßt und bargeftellt find; und mehr noch in ber gludlichen Art, mit welcher bas poetische Element, welches in der griechischen Geschichte lebt, jur Anfchauung gebracht; mit welcher die glanzenden Erscheis nungen ber griechischen Runft und Literatur in ihrer Bebeutung für das hellenische Nationalleben herausgearbeitet find. Mit Grote und Dunder theilt Curtius die warme Borliebe für Athen; mit Dunder aber auch die Unbefangenheit des Urtheils sowol den übrigen Erscheinungen bes griechischen Bolfsthums wie bem athenischen Demos gegenüber. Die Ergählung felbft ift überall geschmacvoll und wohlabgerundet, die Sprache durchsichtig und grazios.

Rur in der Kurze berühren wir noch brei andere Gesammtwerke; zunächst die (ursprünglich seit 1850 in englischer Sprache erschienene und wiederholt aufgelegte), 1859 in teutscher Sprache ausgegebene, "Geschichte Griechenlands von ber altesten Zeit bis jur Zerftorung Rorinthe," von Leonhard Schmis, die wir aber nur aus dem mehrfach angezogenen Auffage 2B. Bifcher's (S. 128 fg.) fennen. Ferner gehort hierher ber eins fchlagende Theil in ber "Allgemeinen Beltgeschichte" von Dr. Georg Weber; der zweite Band (1858) diefes auf bedeutende Ausdehnung angelegten Werkes behandelt die "Geschichte des hellenischen Bolfes," - ein auf außerft fleißige Studien begrundetes Buch, in welchem bie Resultate ber neueren Forschungen in praftisch-uberfichts licher Beife und anziehender Darftellung zusammengefaßt find. Endlich hat noch in den letten Jahren Dr. Fridegar Mone eine "Griechische Geschichte" der absonderlichsten Art zu schreiben begonnen, von der une (1858-1860) jest 11 hefte vorliegen; auch unter bem Titel (1. Bb.) "System ber Entwidelungsgesete ber Gesellschaft, ber Bollswirthschaft, bes Staates und ber Cultur bes griechischen Bolles." Der Gebanke, Die Entwidelung ber ftaatswirthschaftlichen Verhaltniffe in Altgriechenland in jufammenhängender Darftellung ju verfolgen, ift ohne Zweifel an fich vollfommen berechtigt; eine angemeffene, grundliche und quellenmäßige Behandlung dieser wichtigen Seite bes antifen Lebens hatte ficerlich hochft fruchtbar werben konnen. Aber der Berfaffer biefes Buches, bem eine große Betefenheit und eine Menge guter Gedanten im Einzelnen nicht abgesprochen werden foll, hat es vorgezogen, unter leidenschaftlicher Polemik gegen alle Richtungen, in benen bislang vie Befchichte Briechenlands behandelt wurde, und mit umfaffender Berwerfung alles deffen, mas die Bistorifer vor feinem Auftreten als werthvoll in der griechischen Geschichte angusehen pflegten, ein gang neues System ber biftorifden Biffenichaft aufzustellen, welches in fast grotester Beife bie gange Entwidelung bes menschlichen Gefchlechts auf ein roh-mechanisches Recenerempel jurudführt. Das Gute und Brauchbare in diesen 11 Seften verschwindet hinter dem

Wuste des Verschrobenen und Seltsamen, und der Masse leichtfertiger Behauptungen, oder gesucht-geistreicher Paraboxien 1).

Ueberblidt man bas ungeheure Gebiet ber Beschichte von Altgriechenland, von bem Dunkel ber mythifden Zeiten an bis auf ben Ginbruch Alarich's ober bis auf die Schließung der athenischen Philosophenschulen burch den byzantinischen Raiser Justinian I., fo sondert fich daffelbe vollkommen naturgemäß in folgende Haupttheile. Wir unterscheiben junachft bas vorgefchichts liche Beitalter, von ber vollig bunfeln Urgeit bis ju ber fogenannten borifchen Wanderung; zweitens bie Beit von ber borifchen Wanderung bis jum Beginn ber großen Perferfriege (1100-500 v. Chr.), bas hochwichtige Beitalter ber außeren Ausbreitung wie ber inneren Entwide-lung bes hellenenthums. Dann brittens bie Beit vom Beginn ber Perferfriege bis zu ber Schlacht von Charoneia (500-338 v. Chr.), bas fogenannte claffis fche Zeitalter ber Griechen, bas Zeitalter ihrer welts geschichtlichen Große und Bebeutung. Ferner viertens bie Zeit von ber Schlacht bei Churoneia bis jum Ausgang bes achaischen Bunbes (338-145 v. Chr.), bas Zeitalter ber letten felbständigen Entwidelungsversuche und freien politifchen Regungen in der hellenischen Belt. Alle Ereigniffe von einiger Bedeutung fur bas Schicfal ber Bellenen, bie noch nach Unterwerfung von gang Griechenland unter bie romische Berrichaft auf griechischem Boben ftattfanben, faffen wir gufammen in einem legten, fünften, Sauptabiconitte, ber mit ber Auflofung bes achaifden Bundes beginnt, und mit ber Bernichtung ber letten Refte bes antifen Lebens burch bie Gothen, bann burch die byjantinische Regierung, abschließt.

Erfte Periode ber griechischen Geschichte. Das vorgeschichtliche Zeitalter; von ber Urzeit bis zu ber dorifchen Wanderung.

1) Geographische Betrachtungen. Man pflegt neuerdings die Darstellung der griechischen Geschichte gewöhnlich, und mit vollem Rechte, mit einer Schilderung der geographischen Berhaltnisse des griechischen Landes zu cröffnen. Wir durfen und unsererseits dieser Ausgabe keinessalls entziehen; allerdings aber sind wir in der Lage, im Hindlick auf den voranstehenden Aussacht über die Geographie von Griechenland, und ungleich kürzer zu sassen, als das sonst möglich und erlaubt sein wurde. Wir haben zunächst die Bemerkung vorauszuschiehen, das das "Local" der griechischen Geschichte keineswegs mit den verhältnismäßig engen Grenzen zusammensällt, die das eigentliche Griechenland einschließen. Die große Schwierigkeit, wie der eigenthümsliche Reiz und Zauber, der an der Geschichte des griechischen Bolkes (namentlich auch an der nur allzu oft

etwas unterschätten zweiten Beriode) haftet, banat innig gufammen mit ber weiten Berbreitung biefes lebensfraftigen Bolfes über alle Ruften und Infellandschaften bes weitgeftrecten mittellanbifchen Deeres und feiner jahlreichen Berzweigungen. Dit ben großen Bolferbewegungen im europaifchen Griechenland am Ausgange ber vorgeschichtlichen Beit, als beren nachstes Resultat bie Gruppirung ber griechischen Stamme Europa's in ben Sigen hervortritt, in benen wir fie bei dem Aufbammern bes hiftorifchen Tageslichtes ertliden, - beginnen auch jene ausgedehnten Wanderzüge nach überfeeischen Ruften und Infeln, Die, aus den verschiedensten Motiven und in ber verschiebenften Geftalt eine Reibe von Jahrhunderten hindurch fortgefest, uns im letten Jahrhundert vor den Berferfriegen die griechische Ration über bas gange Mittelmeer, von Spaniens ferner Rufte bis zu ben pontischen Limanen, von dem balmatinischen Archipel bis zum Delta bes Ril verbreitet zeigen. So zeigt uns die Geschichte, wie fich außerhalb des eigentlichen Griechenlands an zahllosen Bunkten ber alten Welt ein neues Griechenland bilbet, in welchem, naturlich immer je nach ben neuen localen Berhältniffen eigenthumlich gefarbt und modificirt, ber Geist ber alten Mutterheimath neue und frische Bluthen und Krüchte treibt.

Beit engere Grenzen bagegen hatte bas eigents liche Griechenland; ber relativ fleine fubliche Theil ber großen Balkanhalbinfel, bas Gebiet vom Olymp und ben fambunifden Bergen im Rorben bis ju ben latonischen Borgebirgen Tanaron und Maleia im Suben, sammt ben nachftgelegenen Infeln. Gin Gebiet, von bem in ben erften Zeiten bes hiftorischen Griechenlands noch baju ein guter Theil, der größere Theil von Epirus, durch Radruden barbarischer Stamme bem Griechenthum für Jahrhunderte entfremdet worden ift. Entspricht bie territoriale Ausbehnung bes griechischen Mutterlandes (mit Ausschluß von Epirus wird bas eben bezeichnete Gebiet nur etwa 1100 | Meilen Areal haben, bas gefeierte Attifa aber hat nur etwa 41 D Reilen Blachens inhalt) ber hohen Bebeutung nur wenig, welche bas griechische Bolt in ber Beltgeschichte gewonnen hat; so wird es bagegen nur wenige Lander ber Erbe geben, beren physische Berhaltniffe auf die Entwidelung ihrer Bewohner einen fo entscheibenben Ginfluß ausgeubt has ben als grade Griechenland. Wir muffen uns bier bamit begnügen, bie wesentlichsten Momente kurz zu bezeichnen. In Folge ber eigenthumlichen Formation bes Terrains, — in ber Regel bilben hohe Gebirgszüge gleichsam ben Rudgrat bes Landes und schieben bann nach verschiedenen Richtungen bin sogenannte Duers riegel, — zerfällt bas Land in eine große Anzahl ge-schlossener Cantone, die zu Lande unter einander gewöhns lich nur burch wenige, oft febr fcmierige Raffe verbunden werden. Es gibt fein Fluggebiet, welches gang Griechenland innerlich verbindet; feine ganbicaft, beren Besite ohne Beiteres eine Berrichaft über bas gange übrige Land nach fich giehen murbe. Und mit ber Bertheilung bes Landes in fo gablreiche fleine

<sup>1)</sup> Bon Arbeiten neugriechifcher Gelehrten über bie alte Geschichte ihres Landes find uns neuerdings die brei erften Geste (1860—1861), — von der Urzeit dis auf Perifles, — eines ums saffend angelegten Berfes über die gesammte Geschichte Griechenlands von R. Paparrhigopulos zu Gesicht gesommen.

209

Cantone ift ein außerorbentlicher Reichthum verschiedener Alimaten und Raturformen im Ginzelnen verbunden, wie jede specielle Beschreibung Griechenlands ausreichend zeigt. So waren von Ratur die Bedingungen gegeben zu einem Rebeneinanderbestehen zahlreicher, sleinerer wie größerer, verschiedener Stamme; so konnte sich lange Jahrhunderte hindurch ein reiches, vielgestaltiges Leben der einzelnen Stamme, dann der Stabte, in schönster Mannichsaltigesteit entwideln; so bedurfte es des Jusammenwirkens von Umständen aller Art bis endlich unter den Gellenen von Umftanden aller Art, bis endlich unter den Bellenen jene großen Bundesstaaten erwuchsen, die an die Ramen der Spartaner und Athener, der Achaer und Aetolier fich fnupfen. — Wie aber auf der einen Seite Griechenland überwiegend als ein Gebirgeland fich barftellt, fo hat andererseits das Meer in ganz außerordentlichem Grade zur Bildung dieser höchst interessanten Halbinfel beigetragen. Schon an den Rordmarken des griechischen Landes bringt das ägdische Meer tief ein in den Rumpf bes Balfanlandes; je weiter man nach Suden vorgeht, um so naher tritt die See bem Gebirge, um so tiefer fcneiben weitgestrectte Golfe ein in ben Rorver bes gries difden gandes. Bezeichnen die pagafaifchen und mas lischen Golfe im Often, ber ambratische Meerbufen im Weften bie Grenze zwischen bem norblichen und bem mittleren Griechenland, fo laffen noch weiter im Guben ber forinthische und saronische Golf endlich nur noch eine schmale "Landbrude" frei, vermittelft beren ber fublichfte Theil ber griechischen Halbinfel, - ber wiederum durch gablreiche Meerbufen nach allen Seiten ausgezacte Beloponnefos, - mit bem mittleren Griechenland gufammenhangt. Es ift oft bemerft worden, daß das Deer, welches Griechenland auf allen Seiten umgibt, welches mit gahllosen größeren und kleineren Buchten überall sich in das Land hineinschmiegt (welches beiläusig die Halbinsel süb-lich vom 40. Breitegrade auf einer Küstenlange von 720 Meilen bespült), den Mangel an größeren Flüssen für Griechenland so gut wie ganz ersett. Mit Recht bemerken Reuere, daß diese eigenthumliche Meereslage, die im Begenfat ju ber gefchloffenen Bebirgenatur bas verbindende Element ausmacht, die Griechen bavor bewahrt habe, "in der Ginfeitigfeit bes Birten- und Bauernlebens ju erftarren." Go fommt benn im alten Gries chenland, neben bem hirtenleben, neben ber eifrigen und muhfamen Arbeit des Landbauers, schon fruhzeitig Das maritime Element energisch zur Geltung. Allerbings hat es verhältnismäßig lange gebauert, ehe im eigentlichen Griechenland Grofftaaten fich entwidelten, beren beste Rraft auf bas Seeleben und Seewesen geftellt mar; aber bie Ginfluffe ber maritimen Ratur Des Landes auf die Entwidelung bes Bolfscharafters find fcon fehr fruh zu erkennen, - und ferner lagen grade auf diefer Seite jene Momente, aus denen Griechenlands weltgeschichtliche Bedeutung hervorging.

Es beruhte aber diese lettere ganz vorzugsweise auf Griechenlands Beziehungen zu dem Orient. Da ist es benn von der höchsten Bedeutung gewesen, daß grade die östliche Halfte der griechischen Halbinsel vor der west-lichen so sehr bevorzugt erscheint. Rach Often, nach M. Enepti. d. B. n. R. Erfte Section. LXXX.

bem agaischen Meere und deffen Golfen, öffnen fich bie schönften Ebenen; bie Oftseite ber halbinfel, schon von bem ihrakischen Chersonesos und ben Halbinselzungen ber Chalkibike an, bis zu ben meffenischen Gewässern, ift überaus reich an schönen, wohlgelegenen und wohlgeschütten, Safen und Landungeplaten; die Fortfetungen ber großen binnenlandischen Gebirge erfüllen bas agaische Meer mit Gruppen schöner Inseln, die wie Pfeiler geswaltiger Bruden nach Afien hinüberleiten, und zwar nach jenem Theile von Kleinasten, ber seiner gesammten physischen Natur nach viel eher noch als ein Stud hels lenischen ganbes, benn als ein Theil von Afien erscheint. So war gleichsam providentiell bas agaische Meer mit feinen Ruften fur bie Griechen ale ber erfte und ber hauptschauplat ihrer geschichtlichen Thatigfeit vorgezeichnet; er ift es geworben und geblieben bis ju bem beginnenden Berfalle ber bellenistischen Epigonenreiche. Erft bie Erhebung ber Aetolier, und julept bas Gingreifen ber Romer in bie bellenische Welt hat auch ben burchschnittlich weit minder gludlich organisirten, mit Ausnahme ber velovonnefischen Lanbichaft Glis und ber Infel Rerkyra auch in ihrem Leben lange zurückgebliebenen, westlichen Ruftenlanbichaften in Briechenlands fpateften Beiten eine vorübergebende Bedeutung verlieben.

2) Das mythische Zeitalter. Die altefte Beschichte Griechenlands bis ju ber borifchen Banberung, ja noch weit über lettere hinaus, ift in Dunkel gehüllt und entbehrt beglaubigter, wirklich historischer Zeugniffe beinahe ganzlich. Dagegen fieht fich für die altesten Jahrhunderte Griechenlands die Forschung angewiesen auf eine üppige Fülle von Mythen und Sagen, in benen die Anschauungen und Traditionen der spateren Griechen von der Urgeit ihres Landes und Bolfes niedergelegt find, und welche im Laufe weiterer Jahrhunderte von der Dichtung wie von der Speculation nach verschiedenen Richtungen bin erweitert und verarbeitet worben find. Die wesentlichften Stude biefes Materials (vergl. R. Beter, Griech. Zeittafeln S. 6) find bie unter Somer's und Heftod's Ramen auf uns gefommenen Dichtungen; ferner findet fich ein reicher Mythen und Sagenftoff in ben geographischen Schriften bee Strabon und Paufanias, wie auch bei Diobor und Blutarch, und nicht minder in ben drei Buchern ber "Bibliothet" bes Apollodor (c. 120 v. Chr.); außer manchen Rotizen inben erhaltenen Bruchftuden einiger Logographen (wie Hefataos, Pherefydes, Afufilaos, Hellanifos), und fehr schägenswerthen Studen bei Berodot und Thutybides, und ber berühmten, unter dem Ramen bes Marmor Parium bekannten, chronologischen Tafel, kommt endlich noch in Betracht ber in bem "Onomastifon" bes Julius Bollur (c. 180 n. Chr.), der bei Gufebios, Synfellos, wie auch ber in ben Scholien, namentlich des Guftathios zu homer, und bes Tzepes zu dem alerandrinischen Lyfo-phron erhaltene Stoff. An dieses Material knupfen fich bie gablreichen Brobleme, benen Die Forfchung über Die ditefte Gefchichte von Griechenland begegnet. Wir feben unsererseits hier ab von ben verschiebenen Auffaffungen und Syftemen ber neueren Forfcher, Die fich mit ber

Mythologie ber Griechen im engeren Sinne, b. h. mit ben griechischen Mythen, nach beren religiöfer Seite, besichäftigen; fur unfere Zwede wird es genügen, hier nur auf fo bedeutsame Berke hinzuweisen, wie (neben ben einschlagenden Abschnitten ber oben genannten anti-quarischen Lehrbücher von Wachsmuth — s. hier die reiche Literatur. 2. Bd. S. 794 fg. —, R. Fr. Hermann und Schömann) von älteren Buchern auf Creuzer's Symbolif und Lobed's Aglaophamus; von neueren (vergl. auch bie Literatur bei hermann, Lehrbuch ber gottesbienftl. Alterth. ber Griechen G. 1) auf R. Eder= mann, Lehrbuch ber Religionsgeschichte und Mythologie, nach der Anordnung R. D. Muller's, Salle 1845; E. Gerhard, Griechische Muthologie. 2 Bbe. (feit 1854); 2. Preller, Griechische Mythologie. 2 Bde. (feit 1854 und in zweiter Ausgabe 1860/61); F. G. Belder, Griechische Gotterlehre. 2 Bde. (1857—1860), und ferner 28. Fr. Rind, Die Religion ber Bellenen aus ben Mythen, ben Lehren ber Philosophen und bem Cultus entwidelt und dargestellt; wie auch S. D. Müller, Mythologie der Griechischen Stamme. 2 Bde. (seit 1858); 3. A. Sartung, Ueber bie Damonen, die Urmenschen und die Urwelt (1861); Rathgeber, Gottheiten ber Aioler (1861); und E. Roth, Geschichte unserer abend-lanbischen Philosophie. 1. Bb. 1846 und 2. Bb. 1858. — Davon also abgesehen, ift es die große und schwierige Aufgabe ber hiftorischen Kritif, aus biesem eben so üppigen wie sproben Material ben historischen Kern berauszuschälen. Die Zahl ber hier vorliegenden Bersuche ift sehr groß, die Resultate meist sehr schwan-tend, die aufgestellten Spsteme zahlreich und unter ein-ander sehr abweichend; sodaß es wohl begreislich wird, wenn ein Forscher wie Grote für seine Person auf eine berartige Untersuchung ber Dythen und Sagen volltommen verzichtet. Indem er (in ber berühmten Borrebe au feiner Geschichte Griechenlands) die Urgeschichte bes griechischen Bolfes mit jenem Meifterftude bes Beuris, "bem Borhang, ber bas Gemalbe felbst ift," vergleicht, beschrantt er sich barauf, bie "Legendarische Geschichte," b. h. die Mythen und Sagen über Griechenlands alte Beit bis jum Beginn ber Olympiadenrechnung überfichtlich zusammenzustellen. Gine scharfe Consequenz liegt allerbinge in biefem burchgreifenden Berfahren; aber verdienfilicher wahrlich find jedenfalls die angestrengten Bemühungen ber übrigen Gelehrten, Die babin arbeiten, und hoffnungelos ift ihr Streben gewiß nicht — das Dunkel der griechischen Borzeit wenigstens einigermaßen zu lichten und wenigstens einige Punkte historisch ficher gu ftellen. Und wir tonnen hinzufügen, daß die großen Arbeiten ber neueren Sprachforschung, bie immer fortschreitende Renntniß bes alten Drients, die immer weiter geforberte Runft ber Anwendung ber hiftorifden Analogie, auch fur biefes fowierige Gebiet von fehr wefentlichem Bortheil gewesen find.

3) Die Urzett. Ob ber altesten Bevolkerung von Urgriechenland, von ber die Sagengeschichte spricht, ben als Beladger und unter anderen Ramen bekannten Stammen, noch eine altere (etwa keltischer ober illyrischer

Art), vorausgegangen ift, bleibt völlig bunkel; minbestens haben fich fichere Spuren bavon nicht erhalten. (Bergl. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 2; Belder, Griech. Gotterlehre. 1. Bb. S. 10—15; Dunder, Gefichichte ber Griechen, 1. Bb. S. 8.) Ebenso gehört es lediglich in ben Bereich ber Bermuthungen, ob und wann bie gegenwärtige Bestalt ber Landschaften zwischen bem griechischen und fleinafiatischen Festlande fich gebildet, ob 3. B. gewaltige tellurische Revolutionen aus einem größeren Festlande jene bunte Belt von Infeln und Balbinfeln zwischen bem Beloponnes und bem Bosporus und noch weiter hinauf geschaffen habe, ob endlich jur Beit folder elementaren Ereigniffe jene ganber bereits von Menschen bewohnt gewesen. — Rur batuber besteht nach den Ergebniffen der neueren Biffenfchaft im Allgemeinen fein 3weifel, bag bas alte Griechenland feine Bevolkerung von Often ber erhalten hat; befto mehr Biderspruch besteht über die Frage, auf welchem Bege (ob von Rorden her, ob vom Bellespont aus, ob über die Infeln, ob auf verschiedenen Wegen) biefe Bevollerung in die griechischen Landschaften eingerückt ift (vergl. u. A. Schömann, Antiquitt. jur. publ. Graec. p. 54, 4; R. Fr. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 4, 9. §. 6, 8), und über die ethnographischen Berhaltniffe ihrer Eles mente. So lagt unter ben Reueren Dunder (a. a. D. S. 7 fg.) bie "Bater ber Griechen" von Rorben, b. h. von ber nordlichen Rufte bes schwarzen Meeres ber, das Thal der Donau erreichen, bis zur Spipe des apriatifchen Meeres fortichreiten und bann langs ber Ditfufte Diefes Meeres nach den späteren griechischen gandern hinabs ziehen. Eurtius dagegen, beffen Grundanschauung von der Entwickelung der altesten Geschichte bes grie chischen Bolfes hier zuerst in charafteristischer Weise zu Tage tritt, läßt die Einwanderung in verschiedenen Bu-gen ihren Beg über die Bafferstraßen zwischen Kleinaften und ber Balkanhalbinfel nehmen (1. Bb. G. 29 fg.) Ihm zufolge find die phrygischen Hochebenen ber lette affatische Ausgangspunkt biefer Buge; eine altefte Ban-berung führt bie Daffe ber "pelasgischen" Ureinwohner nach Europa hinüber, - in späteren Tagen wandern fraftwollere Stamme, bie ben alteren Ginwanberern ein neues historisches Geprage verleihen sollen, theils nach bem "nordgriechischen Alpenlande," theils als "(Alt:) Jonier" nach bem Westrande ber fleingstatischen Salb: infel. Die Mehrzahl der Reueren läßt allerdings, wer nigstens die Sauptmaffe ber alteften Bewohner Griechenlands, auf dem Landwege von Kleinaften über ben Bellespont nach ber Halbinfel fommen.

Schon aus diesen wenigen Mittheilungen leuchtet bervor, daß auch diese Frage in nahem Zusammenhange steht mit den Grundanschauungen, die sich die verschiedenen Korscher von der inneren Entwickelung des urgriechischen Bolkes, von dessen ethnographischen Berhältnissen im Großen wie im Einzelnen gebildet haben. Eine Hauptsfrage allerdings mag gegenwärtig als erledigt gelten; die Forschung hat sich nämlich, vor Allem auf Grund der Resultate der sprachvergleichenden Wissenschaft, dahin geeinigt, daß jenes griechische Bolk, wie es seit bem

Ausgange bes sogenannten heroischen Zeitalters, bei dem ersten Dammern historischen Lichtes, in den Gebirgen und Ebenen, den Küsten und Inseln, vom Olympos dis nach dem Tänaron hin sich darstellt, und sich allmählich zu dem vollen Hellenenthume entwickelt, als ein Zweig der sogenannten arischen Bölkersamilie anzusehen ist; edenso steht es wol außer Zweisel, daß diese Bäter der späteren historischen Hellenen sprachlich und auch in manchen anderen Beziehungen mit jener Gruppe von Stämmen, die als Umbrer, Sabiner, Osfer u. s. w. den größten Theil der italischen Halbinsel inne hatten, am nächsten verwandt war, und daß sie andererseits auch den indogermanischen Stämmen auf der kleinastatischen Halbinsel, wie den Lystern und Phrygern, sehr nahe standen.

4) Belasger und Sellenen. Andere verhalt es fich bagegen mit bem Stande ber Discussion über bas Berhalinif ber alteften Bevollerung von Griechenland zu der späteren, zunächst schon zu jener ritterlichen, maffenund feetuchtigen Ration, beren helbenthaten bie griechifche Sagenpoefte im strablenbsten Glanze zeigt. ift Dieser Bunft für die ganze altefte Geschichte Griechen-lands bis zu ber borischen Banberung bas wichtigfte und schwierigste Broblem, welches zugleich mit ber großen, bis auf biese Stunde im verschiedensten Sinne behandelten, Frage wegen ber ju ftatuirenben Ginwirfungen ber orientalischen Culturvolfer auf die altere Griechenweft nahe zusammenhängt. - Die Mythen und Sagen zeigen uns bei bem Beginn beffen, was wir die griechische Urgeschichte zu nennen pflegen, über ganz Briechenland und noch weiter hinaus über beffen fpatere engere Grenzen eine im Befentlichen gleichartige Bevollerung verbreitet; biefe alteften Einwohner treten aber in Gestalt gablreicher fleiner Stamme und unter febr verschiedenen Ramen auf. Die größte Ausdehnung unter diefen Ramen hat ber Name ber Belasger; Belasger finden wir (um ganglich von ben Schwierigkeiten zu ichweigen, die das Auftreten Diefes Ramens auch in vielen Theilen von Italien bietet) in der altesten Zeit unter Anderem in Epirus, in Theffalien, in Bootien und Attita, in Argos, Achaja und namentlich auch in Arkadien. Reben benfelben fteben bann auf vielen ber Inseln des ägäischen Meeres Karer; auf anderen Inseln, in Lakonien und Deffenien und in einem großen Theile von Mittelgriechenland Leleger; auf ber Westkufte bes Beloponnesos Raufonen; in Aetolien Kureten; und neben gahlreichen anderen fleinen Sidmmen in verschiedenen Gegenden von Griechenland, in Theffalien Lapithen, Berrhaber, Bhlegyer, Magneten, Doloper, Aenianen u. a. m. Bundoft tritt nun die Frage nach Dem Berhaltniß dies fer vielen Stamme und Ramen unter einander und entgegen. Es wurde weit über unseren 3med hinausgehen, wollten wir hier die gabllofen ; in größeren und fleineren anti-quarifch-hiftorifchen Schriften gerftreuten, Anfichten neuerer Forfcher über jene jahlreichen Stamme auch nur ausjugeweife mittheilen (vergl. u. A. Die reiche Literatur bei R. F. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 6, 11-16); mir begnugen une baher mit Folgenbem. Die Anfichten ber Reuern über biefen Bunft geben vornehmlich nach

zwei Richtungen aus einander. Die eine, bie namentlich C. Beter, Beittafeln ber griechischen Geschichte. 2. Aufl. 1858. S. 3 fg., besonders bestimmt ausspricht, lagt bie altefte Bevolkerung von Griechenland, mefentlich ber-felben Art, theile unter bem allgemeinen Ramen ber Belasger, theils unter ben Ramen der Leleger, Raufonen. Rureten, theile unter ben besonderen Ramen von 3meigvollern ber Belaeger fich über gang Griechenland und bie benachbarten Ruften ausbreiten. Aehnlich D. Abel, Dafeb. S. 96. 234. - Die anbere ift eber geneigt, eine allgemeinere Ausbehnung bes Pclasgernamens über bie gefammte urgriechische Bevolterung in eine verhaltnigmäßig fpate Beit zu verlegen. Am eingehendften entwidelt biefe Anficht Belder (a. a. D. S. 15 fg.); geneigt, Die Belasger als einen ursprünglich selbständigen, bedeutenden Stamm ber Urgriechen anzusehen (wo es allerbings zweifelhaft bleiben mag, an welchem Gliebe berfelben biefer Rame ursprünglich und eigenthümlich gehaftet), — gewann nach feiner Anschauung ber pelasgische Rame eine fehr bebeutenbe Ausbehnung für alle Bolfer ber vor-achaischen Beriode, als erft bas Gellenenthum in gang Griechenland burchgebrungen war, ale ber hellenische Rame der Gesammtname ber Ration geworben war. In diefem Sinne fei bann (und bamit harmonirt auch Schomann, a. a. D. 1. Bb. S. 3-5), fowol die gange alte, unter einander ethnographisch zusammenbangende Bevolferung pelasgisch genannt worben, wie auch manche Stamme, die auf Bermanbtichaft mit ben Griechen feinen ober nur zweifelhaften Anfpruch hatten. (Bergl. auch Bachemuth, Bellenische Alterthumsfunde. 1. Bb. G. 58; Dunder, a. a. D. S. 11 fg.; R. Fr. hermann, Griech. Staats-alterth. §. 6, 5 fg. und §. 7.) Der Rame ,, Belasger" ift ein Begenftand gablreicher Untersuchungen gewesen; eine Reihe von Erflarungen f. bei Schomann, a. a. D. 1. Bb. C. 4.; Pott, Etymol. Forfchungen, 1, 40. 131; hermann, a. a. D. §. 6, 8. 9; D. Abel, Mafedonien. S. 32 fg.; Baffow, Beitrage jur alteften Geschichte von Hellas. (1861.) S. 28-31.

Diese ältesten, "pelasgischen" Bewohner von Griechenland erscheinen als ein verhältnismäßig gesittetes, tüchtiges Geschlecht; ber Standpunkt ursprünglichster Barsbarei ist bereits überwunden; in den begünstigteren Landschaften das mehr oder minder dewegliche Hirtenleben bereits hinter dem Acerdau zurückgetreten, mit welchem seste Wohnsitze von selbst verbunden sind. Größere gesmeinschassische Ansied ungen an den wichtigsten Punkten des Landes sind im Entstehen; die Religion trägt den Scharafter agrarischer Culte, das Priesterthum (vergl. Welder, Griech. Götterlehre. 1. Bb. S. 26) eine "hierarschische" Färdung; das weltliche Regiment ist ein "patrisarchales Fürstenthum der Stammhäupter." So bildet das Leben der pelasgischen Borzeit einen starken Gegensstat zu jenem der späteren Jahrhunderte, zu dem "helles nischen," zu welchem die sogenannte ach äsche Zeit den llebergang ausmacht. An Stelle der in stiller Thatenslosseit dahinlebenden pelasgischen Stämme ist am Aussgange der vorgeschichtlichen Zeit die kreien, die leiblich und geistig dewegliche Ration getreten, die

gewöhnlich mit dem Gefammtnamen der "Achaer" beseichnet wird, und deren fühne Thaten zu Waffer und zu Lande die Hauptmotive der hellenischen Sagenpoefie abgeben.

Diese tiefgreifende Umwandlung ber politischen und gesellschaftlichen Physiognomie von Urgriechenland hat zu allen Zeiten das Intereffe der Forfcher lebhaft erregt; bas Berhaltniß ber Belasger zu ben fpateren Belles nen, reip. ben "Achaern," ift ber Gegenstand großer Meinungeverschiebenheit. Und hier haben wir zunachft zwei hauptgruppen von Ansichten zu unterscheiben. Die Anhanger ber einen Sauptmeinung nehmen eine vollsftanbige Berfchiebenheit an zwischen ben Belaegern und ben fpateren Briechen; ihre Sauptvertreter in ber Begenwart ftatuiren fogar einen vollstandig ausgepragten ethnischen Gegensap, indem fie bie Belasger einem anberen Zweige ber faufafischen Race zuweisen als bie arischen Griechen, namlich bem femitischen. Schon im vorigen Jahrhundert hatte (f. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 4, Anmert. 3) Swinton bie Belasger für aus Megypten vertriebene Phonifer erflart. Reuerbinge hat namentlich Roth, Geschichte unserer abendlanbischen Philosophie. 1. Bb. S. 90 fg. (und unter ben zugehörigen Roten bie Anmerkungen S. 8 fg.), mit großer Energie die Meinung verfochten, ein ftarter Theil ber zu Enbe bes 19. Jahrh. v. Chr. burch bie oberagyptische Dynastie wieber aus bem Rillande ver brangten (Syffos) Phonifer habe fich nach feinet Bertreibung aus bem Delta als Karer und Belasger querft nach Kreta geworfen, bann allmählich über gang Griechenland verbreitet. Roth last bann biefe phonitischpelaegifden Stamme, ju benen er gang speciell bie Jo-nier jabit, auf bem griechischen gestlande "nach und nach mit den Hellenen verschmelzen, deren Gprache und Sitten annehmen, sodaß sie nachmals, dis auf wenige Ueberreste, als selbständiges Bolf von dem griechischen Boden verschwanden." Und (S. 329 fg.) wird dann versucht, neben den zugewanderten semitischen Pelasgern die arischen Urstämme Griechenlands aufzus finten, unter benen Roth besondere auf die Leleger reflectirt. Die phonitifchen Belasger aber find es, ihm aufolge, bie aus Megopten eine Menge anregender Bilbungselemente ben alteften Griechen Buführen, - phonitische Schrift wie "ben phonitischen Glaubenefreis." In bem zweiten Banbe seines Bertes hat Roth (S. 1-44) biefe Spothese bann noch weiter ausgeführt; ba unterwerfen und fnechten seine Phonifer Die griedifden Urvoller, verpflangen ihre in Aegypten erworbene Gefittung auf griechischen Boben; und nun (G. 15) macht er ben frappanten Schluß, daß die arischen Alts griechen, burch biefe maffenhaften neuen Bilbungselemente energisch angeregt, immer mehr erstarten, sodaß fle "endlich nach einem halben Jahrtaufenb, von ben Beiten bes Minos an," (b. h. nach bem 1. Bb. S. 335, feit 1432 v. Chr., nach der parischen Chronif), "nicht allein bie pelasgische Herrschaft brechen, bie Belasger nach und nach von dem griechischen Festlande verdrängen," sondern fogar bie übrigen Belasger in ihren Landschaften völlig geistig absorbiren, sich vollkommen assimiliren konnten; dies bis zu bem Grabe, daß biefe ihre ganze Bolfs-

thumlichkeit und Sprache mit ber griechischen vertauschten. Die Uebermaltigung ber pelasgifchen herricher burch bas griechische Bolf mar bas Resultat eines machtigen Aufschwunges, ber auch die ganze folgende, die herven-zeit (vom 14. – 12. Jahrh. v. Chr.), belebt. Bon ben neueren Sistoriographen Griechenlands hat fich manche Bunfte biefer Anficht namentlich Rortum angeeignet, ber übrigens eine hochft feltfame Darftellung von der gries chischen Urzeit gibt. Die Belasger find ihm (1. Bb. S. 1) zuerft ein Zweig ber iranischen Bollergruppe; bann tritt (vergl. S. 15) eine Mischung ein mit phonikischen Elementen, und nun spricht Kortum beständig von "pelasgifch phonifischen Morgenlanderthum," dem bas "Bellenenthum weber finnes- noch ftammverwandt ift;" die Sellenen nämlich, indogermanischen Stammes, in uralter Zeit (S. 17) von bem Kaufasus her in bas nach ihnen benannte Land vorgeschoben, bilben Anfangs feine feste volfsthumliche Daffe und Ginheit; erft um die Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr., "fei es, daß neue Ankömmlinge, oder Bahl gebietenber heerführer Starte brachten, erwachen die Bellenen aus ber Dhnmacht, fteigen von ben Gebirgen herunter, fammeln die Krafte, und beginnen ben Bolfefrieg, ber mit bem Untergange Ilion's in ber Frembe enbigt." Auch ihm ist also das heroische Zeitalter ein "dreihundertsiähriger Nationalkrieg, 1500—1200 v. Chr." Bergl. dazu L. Ros, Archaol. Aufsätze. 2. Bd. 1861. S. 52—59. 448 fg. — Richt minder eigenthumlich ift die Sppothese, die 3. G. v. Sahn (1854) in seinen "Albanesischen Studien" aufstellt. Dieser Gelehrte macht (S. 215 fg.) Epiroten, Mafedonier und Illprier zu Stammverwandten, erflatt aber auch die Belasger für "Illyrier im weiteren Sinne," balt aber doch eine nahe Beziehung seiner Belasger zu ben Phonifern (S. 301) für unbestreitbar. Das Berhaltniß ber Belanger zu ben fpateren Sellenen vergleicht er mit jenem ber heutigen Albanefen zu ben Reugriechen (S. 221). Die Belasger werben bann von Rorben her von ben Tpauxoi (S. 306), einem von ihnen nicht grade grundverschiedenen Bolfe, "überschichtet" und "verdaut." Aus dieser Ueberschichtung entsteht bas Bolt ber Sellenen, indem bie neuen Eroberer theils vermöge ihres geiftigen leber gewichts die Belasger (S. 301) abforbiren, theils die Belasger felbft (wie die Albanesen im heutigen Griechen: land, — eine nach unserer Meinung fcmerlich gu' treffende Analogie), ihre Sprache und Rationalität felbft vollständig aufgeben (S. 222 fg.).

Wir haben bistang mit möglichst viel Objectivität die erste, von und entschieden nicht getheilte, Ansicht über das Berhältnis der Pelasger zu dem spateren Grieschenthum zu stizziren versucht. Die Bertreter der ans der en Hauptrichtung nehmen eine solche ethnographische, sie nehmen überhaupt eine tiesere und wesentliche Berschiedens beit zwischen den Pelasgern und der späteren Bevöllerung von Griechenland nicht an. Diese Forscher sinden seinen Gegensat zwischen der Sprache der Pelasger oder der ältesten Stämme pelasgischer Zeit zu den und bekannten griechischen Rundarten (in denen nachher das pelasgische Element vollssommen ausgegangen erscheint), wie er doch dei wirklicher Racenverschiedenheit irgendwie greisbar hätte sich geltend

machen muffen. Und weiter "fühlten sich bie Hellenen mit ihren altesten Borgangern burch eine ununterbrochene Tradition von Glauben und Sitten verbunden" (Curs tius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 26); auf bem fo überaus wichtigen Gebiete der Religion gilt, daß (vergl. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 10) feine ber alten pelasgischen Gottheiten von dem Sellenenthum unterbrudt, sondern daß sie in neuer, verschiedenartiger Gestalt umgebildet wurden. Roch scharfer fagt Belder (a. a. D. S. 31): "von feinem ber griechischen Hauptgotter fann gesagt werben, baß er nicht auch pelasgisch ober in ber pelasgischen Zeit irgendwo verehrt gewesen fei, wenn man auf Bedeutung und Befen fieht, und bei einigen über die Berschiebenheit ber Ramen fich verfteht. Die Entwidelung ift eine gufammenhans genbe, gemeinfame, nicht weniger wie in ber Boefte, wie in ber Beschichte ber Ration überhaupt, und grabe bas Bange ber griechischen Religionen beweift vor allem Anderen, bag bas Belaggifche nur ,,,,eine frühere Phase ber hellenischen Rationalitat"" gemefen ift."

Die Meinung berjenigen also, die einen fundamentalen Gegenfas zwischen ben Belasgern und ben späteren Griechen nicht zulaffen, wird alfo im Allgemeinen barauf hinausgehen, daß sie ben Hauptunterschied zwifchen ben Belasgern und Achdern, und fpater ben Selstenen, in ber mehr ober minder bebeutenden Culturs verschiedenheit, die wir zwischen biefen und jenen wahrnehmen, erbliden. Man murde alfo in biefem Sinne am richtigften von den Griechen in ber pelasgischen, in ber achaischen, in ber hellenischen Beriobe fprechen. — Indeffen, wenn auch bie Meinungen einer fehr bebeutenben Babl namhafter Gelehrter fich julept auf biesen Sab zurudführen laffen, so find boch bie Anschauungen über ben Gang und Berlauf dieser Culturentwickelung, über die Art ber Umbildung der pelasgischen Griechen gunachft in achaische, fehr getheilt. Man tommt allerbings barüber wol überein, daß es fehr energifche Anregungen waren, welche, um mit R. Fr. Bermann (Griech. Staatsalterth. S. 28) ju fprechen, bie alteften Griechen "über bie patriarchalischen Buftanbe Dagegen Des Belasgerthums hinausgehoben haben." bestehen aber gang verschiedene Ansichten über bie Elemente, welche bie Erager biefer Entwidelung waren, Die endlich mit bem Beginn ber eigentlich hiftorischen Beit bas in feinen Grundzugen volltommen ausgebilbete Bellenenthum jur Erscheinung bringt.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir auch bei Erörterung dieser Frage zwei Gruppen von Reinungen unterscheiben, die freilich an manchen Bunkten im Einzelnen einander oft sehr nahe kommen und durch einander spielen. Die Bertreter der einen, mögen sie nun in der urzeitslichen Beriode einen selbständigen veladzischen Stamm anerkennen, oder aber den Beladgernamen unterschiedelos über die ganze Masse der ältesten Stämme ausdehnen, sind geneigt, die neue kriegerisch-ritterliche Bewegung an das Hervortreten neuer, den alten Stämmen immerhin nahe ftehender, besonders bevorzugter Stämme zu knupsen,

bie fich bann, die "Bater ber Bellenen," erobernd, fehbend, über die "pelasgifchen ganbichaften" verbreiten; auch ba, wo fie nicht in ftarferen Daffen auftreten, ober auch nur burch ihren Borgang, anregend und umbilbend wirten, und auf biefem Bege ben Anftof geben ju ber vollständigen "Umpragung" ber socialen wie der stamm-lichen Physiognomie von Griechenland, die wir am Musgange des heroischen Zeitalters beobachten. - Im Ginzelnen ift Diese Anschauung von bem Bergange biefes intereffanten Processes vielfach modificirt bei ben einzelnen Forschern entwidelt. (Eine reiche Literatur findet fich ver-zeichnet in den einschlagenden Abschnitten ber antiquarifden Berte von Bachemuth und R. Fr. Sermann, wie auch in bem gehaltvollen Abschnitte über bie griedifchen Urvolfer in B. Bernharby's Grundrig ber Griechischen Literatur. Dritte Bearbeitung. 1861. 1. Thl. S. 220-240.) So lagt Preller, Griech. Muthol. 1. Bb. C. 9 fg. (vergl. 2. Bb. C. [264.] 376. 391 fg.) auf die "Zeiten ber Baffivität," in benen die Griechen als Belasger in patriarchalischen Buftanben, aber von bem höher cultivirten Orient vielfältig berührt, verharren, eine Periode der Erregung folgen, die "junachst von den fraftigeren, und von bem Auslande weniger berührten, Gebirgestämmen bes Rorbens ausging, fich aber allmählich ber gangen Ration von einer gandschaft gur anderen mittheilte, endlich über die Grenzen und Ruften bes griechischen Mutterlandes hinausgriff, fodaß julett biefer gange Compler von Lanbern baburch volltommen umgestaltet wurde." Die Folge biefer Bewegungen ift bann aber nicht blos eine Unterwerfung ber fruheren Bewohner burch die Eroberer, sondern auch eine Mischung ber verschiedenen Bilbungeftufen und Bilbungeelemente, bie culturgeschichtlich von ber größten Bebeutung ge-worben ift. — Schömann (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 5—8) erblict in ben Hellenen ein einzelnes Glieb jener unter einander vermandten alten Bolfer, Die er unter bem gemeinsamen Belasgernamen gufammenfußt. Seine Hellenen (er lehnt fich an die Mythe von Deufalion) kommen aus Epirus, zuerft nach beffen füblichen Rachbarlandern, bann nach Theffalien, verbreiten fich bann in verschiedener Beife über andere Theile von Griechenland (Schömann benft hier an die Bellenen in Phthiotis; zu ihnen rechnet er ferner die mythische Schaar des Xuthos und die Dorier, während er die Achaer nicht ju ben Bellenen in Diefem ftrengeren Sinne gablt); biefe Bellenen gewinnen bald unter den unfriegerischen Belasgern das Uebergewicht, sodaß an vielen Orten ihre Anführer auf Koften ber alten Stammfürsten die Herrschaft gewannen. Die Bolfer, an beren Spipe hellenische Fürsten getreten maren, nennen fich nun felbft auch bellenische; ber Rame ging bann auch auf andere Stamme über, die feine Bellenen im eigentlichen Sinne waren, während der hellenische Rame als Sondername eines einzelnen Bolfes allmählich ganz verschwindet. — Welder bagegen (Griech. Götterl. 1. Bb. S. 18 fg.), ber aller-bings biefe Frage mehr nur in geistvollster Beise be-rührt, als nach allen Richtungen abhandelt, sest die altesten Hellenen (im engsten Sinne) mit ben Achaern

ibentisch, bie (S. 21 fg.) einerseits als ein erobernbes Bolt auftreten, unter Anderem tief in ben Beloponnes eindringen, andererfeits unter ben griechischen Stams men ber letten Jahrhunderte ber Urzeit als die machtigften und einflufreichften, wie als die eigentlichen Erager ber neuen Culturbewegung erscheinen. Im Berlaufe ber weiteren "hellenischen" Entwidelung, unter bem Bervortreten neuer machtiger Stamme, geben bie Belasger und andere (altgriechische, wie mehr ober minder fernerftehende) Stamme immer entschiebener in bem neuen hellenischen Wefen auf. Die neuen Stamme aber, die Dorier und Jonier namentlich, find (S. 23) nach Welder "nicht junger zu achten als bie Belasger." Die pelasgische Beriobe ift icon burch bie Art und Bilbung ber Domerischen Achaer abgeschloffen, soviel auch noch bei Bomer auf jene gurudweift; in ber hellenischen Beriode erscheinen alle nunmehr hiftorisch sthatigen Stamme ("ohne alle von den eigentlichen Bellenen abzustammen") in ber hellenischen Cultur geeint. Und noch G. 31 wird bemerft: "möchten immerhin die Stamme, beren (beroifche) Eroberungezuge wir in ben Sagen unter Augen haben, viel später in das Land eingezogen sein, statt sich nur später unter ben ber Ratur naher lebenden pelasgischen burch eine friegerisch und geistig selbstthatigere Kraft hervorzuthun, so besteht boch fein anderer Gegenfan als der des Urgriechenthums und des Fortschrittes." D. Abel, ber feinen ethnischen Unterschied zwischen Altgriechen und Sellenen anerkennt, und im Gangen (vergl. unten) fich benen nabert, die eine Umbilbung ber pelasgifchen Bolfer von Innen heraus ftatuiren, last (Matebon. G. 234 fg.) ben "fleinen Bellenen ftamm" von Epirus her nach Theffalien gieben; ein Theil berfelben verschmilzt mit ben Achaern, bie auch ihm Erager ber neuen Bewegung find. Die Daffe ber Bellenen aber verschmilzt mit den Doriern, und prägt nach bem Ausgange ber Beroenzeit bie Griechen völlig zu Bellenen im weiteren Sinne um. (Bergl. ferner Paffow a. a. D. S. 24-33.) Bernhardy endlich (a. a. D. S. 227) neigt fich ebenfalls, nicht ohne mit vieler Borficht die hier überall begegnenden Bebenten zu bezeichnen, ber Anficht von einer von Außen her begonnenen, "leichten Umbilbung, einer gelinden Umwandelung," ber Pelasger burch die hellenischen, an geistiger Kraft die alten Stämme weit überragenden, Stamme ju; hier wurden fich alfo Ibeen anschließen, wie die von Bachsmuth a. a. D. S. 57 fg. ausgesprochene, ber zufolge aus dem großen, mannichfach verzweigten, von Kreta und Rarien, an beiden Ufern Des agaifchen Meeres, bis jum Bellespont aus-gebreiteten Bollergeschlechte als ebelfter Stamm nachher bie Bellenen emporwuchsen, vergl. auch Thirlwall 1. c. I. p. 90. Abel, Mafebon. S. 234.

Freilich hat Wachsmuth nachher diesen Gedanken nicht in der Beise ausgeführt, wie man erwarten wurde; seine Ansicht über das Emporkommen der achaischen, resp. "hellenischen" Zustände gegenüber oder aus dem Belasgerthume führt uns zu der Besprechung der zweiten Hauptmeinung über diese Frage. Die Vertreter dieser Anschauung lassen diese Umwandlung der pelasgischen

Stämme zu ben griechischen ber heroischen Beit von Innen her aus fich entwideln. Anregungen ber verfchiebenften Art, und nicht jum wenigsten bie Ginfluffe ber morgenlandischen Cultur, führen allmählich einen "Gab-rungsproces" herbei, ber fic, — (und hier mogen erobernbe Buge befonders fraftiger Stamme, ober bas gewaltsame Eintreten neu zuwandernber verwandter Stamme immerhin mitgewirft haben) - an ungabligen Stellen augleich vollzieht; ber aus bem Schoofe bes patriarcalis fchen Belasgerthums felbft jene fuhnen, ftreitbaren Ritter ber heroischen Zeit hervorgeben läßt; in Folge beffen fich an verschiedenen Stellen von Griechenland neue und größere Stammesgruppen bilden, oder bisher noch nicht genannte Stamme fich von bem "bunteln Sintergrunde bes Pelasgerthums ablofen," — mahrend zugleich biefe neue, wesentlich friegerische Bewegung nach Innen jene eigenthümliche Gestaltung des Staates der heroischen Zeit, jene Zerfällung in einen herrschenden Stand und die Gemeinde, herbeisührt (vergl. Köchly, Zeitschrift f. d. Alt. 1843. S. 6. 108). — Diese Ansicht, die K. F. Here mann (f. Griech. Staatealterth. §. 7 und vergl. auch außer der hier gegebenen Literatur die Anmerkungen 1 fg. ju S. 4 ber Gottesbienftl. Alterth.) wenigstens ffigirt, und die auch R. Beter, Zeittafeln ber Griech. Geschichte, S. 6 und hartung, a. a. D. S. 30 in ihrem Rerne theilen, wird namentlich von Wachsmuth und Dunder weiter ausgeführt. Curtius, ber (Griech. Gesch. 1. Bb. S. 26 fg.) bestimmt für den ununterbrochenen Bufammenhang und die ethnographische Identität ber pelabgischen Bolfer und ber fpateren Griechen eintrittt, lagt bie "bellenische" Beit mit bem Bervortreten besonders tuchtiger Stamme aus ber pelasgischen Daffe beginnen; ber mach tige Ginfluß, ben hier nach feiner Anficht in frühefter Beit die Jonier ausgeübt haben, führt aber auf feine berühmte Hypothese, die wir für unser folgendes Capitel vorbehalten. Bon jenen beiben anderen Forschern vergleicht Bachemuth a. a. D. 1. Bb. G. 64 fg. bas Emportommen und die Anfange ber Bellenen und ihr Obfiegen über bie Belasger "bem Emporfommen ftreitsfertiger Jager, Rauber und Krieger unter friedlichen Landbauern, jugleich aber einer, in ber Mitte freier, ober boch patriarchalisch regierter, Landgemeinden herrischen werdenden politischen Gestaltung ritterlicher Helden und Fürstengeschlechter, mit Gefolgschaften von Dienste mannen." Im hindlic auf den bei den herrischen Griechen beliebten Wagentampf erblickt er in bem ftete burch Rofigucht ausgezeichneten Theffalien ben ülteften Schauplas Diefer Entwidelung; biefe Entwidelung felbft aber (S. 70 fg.), biese Umgestaltung bes Beladgischen, ,ift nicht als durch außere Nebermaltigung des Beladgischen von fremder Obermacht, sondern als eine and der Mitte der Beladger hervorgegangene Erscheinung ju ichaten." Die Anfange ber Umwandlung bes almelass gifden Buftanbes in ben heroifden glaubt Bachemuth in ber Sage ba zu erfennen, wo jene localen gurftennamen, "in benen personificirte Raturgegenftanbe, Blub, Berg, Beschaffenheit bes Bobens u. f. w. erfennbar find, als Inachos, Eurotas, Lykaon, Kranaos, Biasos u. a. m.

gurudtreten, um anberen Ramen, jest heroifcher, nachmale auf Bellen gurudgeführter Gefchlechter, Blat gu machen. - Dunder endlich verfucht (G. 157 fg.), ben Bang jener alteften Entwidelung ber Urgriechen naber au bestimmen; er zeigt, daß die feghaft gewordenen, aderbauenden Stamme oder Gemeinden, die bann auch jum Theil mit auswartigen Seefahrern in Berfehr treten, allmählich zu Reichthumern gelangen, — daß dies die Bewohner der Gebirge anlockt, plundernd in die Ebenen einzufallen, und daß auf diese Beise an vielen Punkten (Duncker stellt z. B. die Dorier und Magneten den Lapithen, die Phslegyer vom Parnaß den Orchomeniern und Kadmeern, die Ballantiden in Attika den Ilissosdauern gegenüber) von Griechenland beständige gehben erwachsen. Diese Fehben, die übrigens auch zwischen dem ader-bauenden Gemeinwesen nicht gefehlt haben werden, nothis gen junachft ju ben erften robeften (fotlopifchen) Anfangen Der Burgbauten; fie geben bem Leben ber alten Stamme allmählich einen friegerischen Charafter, wo bann an Stelle ber patriarchalischen Stammhaupter bald ein friegerifches Konigthum fich entwidelt, wo ferner aus folchen Mannern, Die lieber bas Schwert und bas Steuer, als ben Bflug ober ben hirtenfteden führen, ober benen ihr Befit erlaubt, ein Leben in Baffen gu fuhren, ein neuer Baffenabel, ein Herrenftand ermachft. In folder Beife gewinnt Griechenland jenes romantifch-wilbe, friegerifchbewegte Aussehen, wie es, als ben focialen hintergrund Des heroifchen Beitalters, Die Somerifchen Gebichte fchilbern. Der pelasgische Rame, im Gegensat zu bem hellenischen, bleibt nach Dunder (G. 13 fg.) in hellenischer Zeit, — vergl. auch Hermann a. a. D. §. 7; Abel, Makedonien. S. 238 kg. — in ber Tradition befonders an folchen Punkten hasten, an die sich die Erinnerung altester Götterdienste (Dodona) oder altester fester Ansiedlungen (am Peneios, Argos) knüpsten, und an Stämmen, bei denen sich die altgriechische Lebensweise fehr ungetrubt erhalten hatte (Arfabien), ober bie entweder hinter ber hellenischen Culturbewegung guruds geblieben (wie die Berrhaber), ober bei ber borifchen Banderung weit versprengt und in alterthumlichen Berbaltniffen (wie am Athos, auf Lemnos, Imbros) verharrt waren. - Es gab aber noch eine Reihe anderer Momente, welche auf bie innere Umwandlung ber alten Stamme Griechenlands fehr ftart eingewirft haben; es find dies die Ginfluffe bes Drients, die wir bemnachft au befprechen haben.

5) Griechenland und der Drient. Wenn die Frage nach dem Einstuß, den die Culturstaaten des alten Drients auf Griechenland geübt haben, erörtert wird, so handelt es sich zunächst nicht um jene zahlreichen Rücwirfungen des morgenlandischen Wesens, der morgenlandischen Civilisation und Culte, auf jene Griechen, die in helleren Zeiten-auf den meisten Küsten der orientas-lischen Länder seiten Fuß gefaßt haben; es sommt vielmehr darauf an, die Ausdehnung sestzustellen, innerhalb deren ein Einsluß des Worgenlandes auf die Entwickslung und Bildung der Urgriechen zu "Achäern," zu Hellenen, anzunehmen sein wird; es kommt ferner an auf die Bölker, von denen ein solcher Einsluß nachweiss

lich ausgegangen, auf ben Beg', ben biefe Ginwirfungen genommen. — Die Meinungen ber neueren Gelehrten uber biefe Sache find noch heute vielfach getheilt; noch mehr, grade auf biefem Puntte ift ein intereffanter Bechfel, eine bemertenswerthe Fortbildung in ben Unfichten recht deutlich ju beobachten. Der große Aufschwung ber Alterthumswiffenschaft feit bem Ausgange des vergangenen Jahrhunderts, die ernoute fast enthuflastische Hingabe an Die Schonheit Des Hellenenthums, Die hohe Bewunderung ber seit Lessing und Henne, feit Bolf's und seiner Zeitgenoffen und Rachfolger großartiger Thatigfeit bem Berftanbniß ber Modernen erft wirflich naher gerudten Beiftesichöpfungen bes griechischen Boltes, ist langere Zeit begleitet gewesen von einer gewissen Er-clusivität; mit anderen Worten, man hat sich bis tief in unser Jahrhundert binein darin gefallen, die vorzugs-weise classischen Bölfer, vor allen die Griechen, fast außer allem Zusammenhange mit der Culturwelt des Morgenlandes zu betrachten, Die vor ben Griechen, und ju einer Beit, wo Griechenland noch in febr roben Buftanden lag, bereits die reichsten Bluthen getrieben hatte. Es war dies allerdings wohl begreiflich in einer Zeit, wo die Renninis ber griechischen Landesnatur im ge-bilbeten Europa nur erft unvollfommen, wo ferner ber Drient felbft und seine altefte Geschichte noch bel meitem nicht in dem Dage wie heutzutage erschloffen, und die richtigen Grundfage über Entwidelung großer Rationen, und über die Ginwirfungen ber Bolfer auf einander, noch feineswegs in größerem Umfange ausgebildet und burchbrungen waren.

Bene altere mehr ober mittber einseitige Betrach= tungeweise ift nun allerbinge in neueren Beiten allgemein aufgegeben worden; Riemand ftellt mehr in Abrede, baß locale Berhaltnisse, wie wir sie bei Griechenland kennen gelernt haben, — wo also von Asiens hasenreichem, Strande bald bequeme Seestraßen, bald zahllose Inseln in einem reizgeschmudten Meere, hinüberleiten zu einem hafen = und buchtenreichen Halbinsellande — bie unters nehmenben, hochcivilifirten, meerbeherrschenben Stamme bes Drients balb nach ben griechischen Ruften loden mußten. Riemand leugnet mehr, baß, wie überhaupt nicht leicht ein Bolf, auch bas begabtefte, in feiner Jugendzeit fich ben Anregungen und Ginfluffen bober cultis virter Rachbarvollfer zu entziehen vermag, fo auch bie alteften Griechen von den ihnen damale an Bilbung und Unternehmungegeist weit überlegenen, an ihren Ruften auftretenden Affaten eine große-Menge von Bilbungselementen verschiedenster Art erhalten haben werden. Inzwischen, in geradem Gegensape zu jener früheren Ginseitigkeit hat fich neuerdings eine Schule gebildet, Die (über altere analoge Anschauungen vergl. R. Fr. Bermann, Griech. Staatealterth. §. 4, 10) in ber ausgebehnteften Beife eine Ginwirfung bes afiatifchen und namentlich auch bes ägyptischen Drients auf bie alteften Griechen annehmen, in weiterer Steigerung aber auch von jenen Schöpfungen fpaterer Beit, welche man als bie ebelften und eigenthumlichften Lebenbaußerungen bes bellenischen Geistes anzusehen pflegt, wie Runft und Bhilosophie, nur relativ wenig ale den hellenen unver-

fummert eigen anerkennen will. In biefem Sinne hat namentlich Roth in feiner schon früher angezogenen Beschichte unserer abendlandischen Philosophie" gearbeitet, der - anlehnend an seine bereits besprochene Grundanschauung von ber phonifischen Rationalität ber Belasger — im erften Bande biefes Berfes namentlich Die Religionevorftellungen ber Griechen, ihre Gotterwelt, ihre Mythologie, zu ihrem weit größten Theile von Aegopten berleitet (vergl. hier namentlich G. 335 fg.); ber ferner in bem zweiten Bande bie agyptifche Berfunft auch der alteren griechischen Philosophie "mit unwiderleglicher Evidenz erwiesen zu haben" glaubt, und unter anderen auch (2. Bb. S. 9 fg.) den sogenannten dorischen Baustyl für den "von den Pelasgern nach Griechensand gebrachten ägyptischen Baustyl" erklärt, "der sich in den nachmals von dem dorischen Stamme eingenommenen Landstrichen am längsten und reinsten erhielt;" wie benn auch a. a. D. ber sogenannte ionische Baustyl, "insbesondere die den Joniern gewöhnlich als eigenthumlich beigelegte Säulenordnung," von vorderastalischen und assyrischen Borbildern abgeleitet wird. — Roth's Unfichten, Die von mehren feiner Schuler (f. namentlich J. Braun, "Studien und Sfizzen 2c." und "Geschichte der Kunst," 2 Bde. 1856—1858, und dazu L. Roß, Hellenika 1. Bd. und Archaol. Auffage 2. Bd. 1861. S. 17—58. 59—74. 74—113) mit großer Energie weiter ausgearbeitet find und werden, haben Anlaß zu einer lebhaften Discussion gegeben; inzwischen fann man nicht fagen, daß ber hauptfern feiner Anfcauungen, die Berleitung ber griechischen Religion und hoheren philosophischen Speculation aus Aegypten, in ben Rreifen ber Bellenisten Besonders viel Buftimmung und viele namhafte Anhanger bis jest gefunden hatte. Unter ben bieber von une wieberholt angeführten Belehrten erwibert Schomann (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 15 fg.) Roth's oft im schärften Tone vorgetragenen Sape in entsprechend herber Beife. Er macht babei auch auf andere, ber neuen Schule abgewandte, Urtheile neuerer Forscher ausmerksam; unter Anderem auf das vor-sichtige und ruhige Urtheil Dunder's (Geschichte des Alterth. Orient. 1. Bb. 2. Aust. S. 83) über die uns etwa noch suganglichen Spuren agyptischer Priesterweisheit, und ferner auf die Aeußerungen Belder's, ber (Griech. Götterlehre. 1. Bb. S. 10) mit ruhiger Entschiedenheit betont, daß jest schon auf Grund des Fortschritts ber Entbedungen in ber Sprachwiffenschaft es nicht mehr erlaubt fei, ben Irrthum ber Gerleitung ber griechischen Götter aus Aegypten noch festsuhalten; vergl. auch Gerharb, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 31; hermann, Gottesb. Alt. S. 3. Mune, Griechenl. u. b. Drient, 1856, und Bellenifa, 1858.

Auf biesem Punkte tritt nun in gewissem Sinne vermittelnd die schon einigemal vorübergehend berührte ,, ionische" Sppothese von Ernst Curtius ein. Wir haben schon oben bei anderer Beranlassung gesehen, daß mehren neueren Forschern die Annahme nicht fremd ift, welcher zusolge schon lange vor der Berbreitung der grieschischen Bevolkerung nach Kleinasten in Folge der thesallisch-borischen Wanderung, auf dem ganzen kleins

afiatischen Kustenstriche von der Propontis dis nach Rarien, Stämme wohnten, die der alten Bevölkerung der griechischen Halbinsel mehr oder minder nahe verswandt waren. Eine solche Ansicht hatte Wachsmuth a. a. D. 1. Bd. S. 58 ausgesprochen; schäffer noch hatten derartige Boraussehungen Löbell (Weltgeschichte in Umrissen und Aussührungen, I. S. 517), und Riesbuhr, dieser bereits im Hindlich auf das spätere schnelle Ausblühen der ionischen Colonien (Ethnographie S. 206; vergl. Borträge über Alte Geschichte. I. S. 273) betont. Und in demselben Sinne (vergl. auch Welder, Briech. Götterlehre. 1. Bd. S. 23) hatte noch viel bestimmter Buttmann im Mythologus. II. S. 210 (vergl. auch S. 184. 186) geäußert: "Jonier, Aeolier und Dorier haben ohne Zweisel von uralten Zeiten her auf beiden Seiten bes ägäischen Meeres und auf vielen Inseln gewohnt."

bes agaifchen Meeres und auf vielen Infeln gewohnt." Diefen Gebanten hat nun Ernft Curtius mit großer Energie verfolgt; er hat ihn endlich zu jener intereffanten Hopothese erweitert, die er zuerft in einer besondern Abhandlung: "Die Jonier vor ber ionischen Banberung," Berlin 1855, in die literarische Debatte eingeführt, nach her aber, wie ichon oben bemerkt murbe, feiner Darftellung ber griechischen Urgeschichte in bem erften Banbe feiner "Griechischen Geschichte" ju Grunde gelegt hat. Die Ansicht von Curtius geht nun dabin, daß (vergl. oben) bei ber Wanderung der zweiten Sauptmaffe ber Urgriechen von den Phrygischen Sochebenen gen Westen ein großer Theil, "bie Stammpater ber Jonier," ben westlichen Ruftensaum von Rleinaften befest haben. Diese Stamme, er nennt fie auch allgemein die Dft griechen, gediehen in bem fruchtbaren Uferlande, an bem hafenreichen Strande, ungleich schneller zu höherer Bilbung und Civilifation, ale bie Belaeger bes griechischen Festlandes in Europa. Sie lernen ben Phonifern, beren hauptzug lange nach bem füblichen und weftlichen Rlein-aften ging, "balb ihre Runfte ab;" vor Allem wurden fie als Seefahrer die gludlichen Nachahmer und Rivalen ber Phoniker, die sie allmählich aus den Gewässern ihrer Rufte verdrängen. Jonier genannt (ein "Sammelname," der nach Curtius junachst "das gleichartige Seevolk umfaßte, das man auf den Ruften des westlichen Rleinastens und ben vorliegenden Infeln ansaffig fand"), folgen fie nun als fuhne Seefahrer ben Phonifern überall auf ihren Bahnen, rivalifiren überall im öftlichen Mittels meere mit ihnen um Sandelevortheile, feten fich am liebften an ben Dunbungen ber großen Strome feft. Und in biefer Beife glaubt Curtius feine Jonier icon auf ben Dentmalern ber 18. agyptifchen Dynaftie gu entbeden, und last bemnach (Griech. Gefch. S. 38) ionisiches Seevolf ichon im 16. und 15. Jahrh. v. Chr. unter agyptischer gandeshoheit am unteren Ril angeftes belt sein. Andererseits find es biese ionischen Dfts griechen, die nun auch, den Phonifern folgend, refp. die letteren aus bem agaifchen Deere brangend, fowol aus ihrer ursprünglichen Beimath, wie aus allen anderen von ihnen befesten Begenden immer häufiger nach ber griechischen Salbinsel fommen, und hier überall anregend, bilbend und neugestaltend wirken. Diese Dftgriechen nun find es, die man nach Curtius (a. a. D. S. 40 fg.)

überall zu verstehen hat, wo die Mythen und Sagen von orientalischen Einwanderern mancherlei Art erzählen; die serner die Civilisation des Orients, des ägyptischen wie des phonitischen, lytischen u. s. w., und neue Götterdienste, nach Europa bringen; sie sind es auch, die unter verschiedenen Ramen und Gruppen (die Curtius alle als Jonier zusammenfaßt), als Leleger, Karier u. s. w., an verschiedenen Punkten Griechenlands sich anssiedeln, durch Berdindung mit der pelaszischen Urbevölsterung zum Heraustreten bestimmter Stämme aus der dunkeln Masse (so z. B. der Jonier am nördlichen und nordöstlichen Rande des Peloponnes, in Attisa, aus Eudöa) hinwirken, und überhaupt durch ihre Berührung mit den "Westgriechen" jene "historische Stromung," jene Bewegung hervorrusen, die dem heroischen Jeitalter Leben und Charakter verleiht.

Es ift nicht zu leugnen, daß biefe mit ber gangen hinreißenben Schonheit bes Curtius'ichen Styles ausgeführte Spothese bes Anziehenden, Ginschmeichelnben, Seffelnden viel bietet; es ift befannt, bag fie auch Anfangs von verschiebenen Seiten mit lautem Beifall begrüßt wurde. Zunächst gab Classen in einer Recension der "Jonier" in Fledeisen's "Jahrbüchern für classische Bhilologie" 1856, S. 36 fg. seine volle Zustimmung zu den Resultaten dieser Abhandlung zu erkennen; ihm folgten eine Reihe anderer Gelehrten, die mit mehr oder minder Borbehalt entweder direct (so Bursian in Jahn's Jahrbüchern für Philologie LXXIII. S. 242, und in den "Quaestiones Eudoscae" 1856; Planck, Parallelen ariechischerdmischer Entwicklungsgeschichte 1857: rallelen griechisch-romischer Entwidelungegeschichte 1857; Schiller in bem Ansbacher Programm von 1858), ober in gelegentlichen Aeußerungen (wie D. Riebuhr, Chwolfohn, Bunfen, Lepflus) ihre Beiftimmung erflarten. Und Ausbau und eine materielle Unterftugung gewann Curtius Sypothese burch die scharffinnige und geistvolle Abhandlung von Start in ben "Berichten ber Sachtichen Gesellichaft ber Wiffenschaften" 1856. S. 67 fg. — Inzwischen hat es seitbem auch an ganz entschiebenen Begnern nicht gefehlt; bei ber umfaffenben Ratur biefer Spothese, beren letten Theil, bie Auffrischung ber alten affatischen Jonier burch bie Rudftromung ber europaischen Jonier in Folge ber theffalisch = borischen Wanderung, wir hier noch nicht einmal mit berührt haben, war es nur eben naturlich, daß auch unter den neu gewonnenen Anbangern über Diefen und jenen einzelnen Bunft Bebenfen, Differenzen, eintraten. So hatte icon Classen eine von Curtius abweichende Meinung über bie Berfunft bes im Orient gebrauchlichen Ramens Javan, Java, Uinin aufgestellt; fo hatte Bunfen (Megypten V, 2. S. 441) allerdinge über die alteften Wohnfige bes ionischen Bolfergefchlechts fich für Curtius ausgesprochen, bann aber nach Rouge's Borgange erklart, daß der hieroglyphische Rame, ben Curtius (vergl. noch "Die Jonier" S. 48. Anm. 14) mit Lepfius (vergl. Monatsberichte ber Ber-liner R. Afademie ber Wiffenich. Juli 1855: "Ueber ben Ramen ber Jonier auf ben ägyptischen Denkmälern") auf die Jonier bezog, erst in ber Ptolemäischen Zeit diese Bebeutung erhalten habe. Dagegen war bann M. Encytl. b. B. u. R. Erste Section. LXXX.

wieber Lepfius in einem fleinen Auffage, ber fich im Anhange jum 1. Banbe (1. Aufl.) von Curtius' Griech. Gefch. S. 539 fg. abgebrudt finbet, fur Curtius auf biefem Buntte eingetreten. Die Bolemit ferner, bie Schomann in seinen "Animadversiones de Ionibus" (1856) begann, richtete fich weniger gegen ben Rern ber Curtius'ichen Sypothese, als gegen bie Stichhaltigfeit seiner Grunbe; auch hat Schomann felbst in feinen "Griechischen Alterthumern," 2. Bb. S. 78 angenommen, bag bei ber Auswanderung ber Urgriechen aus Rleinafien, in unvordenklichen Beiten an Rleinaftene Beftfufte ein nicht geringer Ueberreft ftammverwandter Bolfer, "besonders wol Jonier," zurudgeblieben sei; und 1. Bb. (2. Aufl.) S. 11. Anm. 1. fagt er in Beziehung barauf, baß Curtius ben nicht phonifischen Scharen, die in ber Urzeit neben und mit Phonifern aufgetreten, wie Lelegern und Rarern, "ben Gesamminamen Jonier vindicire,"-"man könne fich biefes immerhin gefallen laffen, fobalb man dabet nur nicht ausschließlich an ben eigentlich sogenannten ionischen Stamm bente." — Beit ernfthaftere Angriffe, sowol in Bezug auf die ethnographische Ratur ber affattichen Jonier Curtius', wie auf beren Stellung als frühefte griechische Anfledler am Ril, und überhaupt auf beren vorausgesette Bedeutung als Bermittler zwischen bem Orient und ben europaischen Urgriechen, erfolgten von andern Seiten. Der hauptangriff richtete fich in der Regel zuerft gegen die "Unklarheit, Unbestimmtheit und Dehnbarteit bes Joniernamens," indem bei Curtius, wie ein neuerer Gegner fagt, "bie Jonier balb unter und neben ben Lyfiern, Troërn, Darbanern ic. als ein besonderes Bolf aufgezählt werben, nur eng mit ihnen verflochten und verwachsen;" balb wieder der Joniername sich zu einer (selbst die Karier, deren Zugehörigkeit zu den Semiten, die namentlich jest durch Lassen, Zeitschrift der Deutsch. Morgenland. Gesellsch. 10. Bb. S. 380 fg. so bedeutende Stüßen erhalten hat, - ober ju ben arischen Bolfern noch immer ein viel bestrittenes Broblem ift, umfaffenben) Gesammtbenennung aller biefer Bolfer ju erweitern scheint" (vergl. auch bie Erörterungen von H. D. Müller im Philolog. XIV. p. 140). Sehen wir ab von ber überaus leibenschaftlichen Bolemit eines Artifels in bem Deutschen Duseum" (1858. Rr. 7), so hatte Qunder, Gefch. d. Gr. 1. Bb. S. 55. Anm. 4. sowol gegen bie aus orientalischen Quellen versuchten Beweise von bem hoben Alterthume ionischer Anstedlungen in Rleinasten beachtenswerthe Bedenken geltend gemacht, wie auch mit Recht barauf bingewiesen, daß bie griechische Trabition, Berobot und Thuthbibes an ber Spige, die Bevolferung ber Infeln bes agaifchen Meeres vor ber Banberung ber euros paischen Jonier nach Affen übereinstimmend als farisch und phonitisch bezeichnet. "Kamen, so sagt er, die Jo-nier urfprunglich von Anatolien nach Griechenland, so mußten fie zuerft biese Inseln besetzen," ober man muß, wie ein Neuerer hinzufugt, "Karer und gelegentlich auch Phonifer ju ben Joniern rechnen." umfaffender Beife hat ferner A. v. Gutichmid in feinen "Beitragen jur Geschichte bes alten Drients" (1858)

218

S. 124—132 die Curtius'sche Hypothese angegriffen. Bie weit die Annahme flichhaltig ift, bag Bunfen a. a. D. S. 441 fg. (vergl. oben) mit Erfolg bas be-hauptete Bortommen bes ionischen Ramens auf jenen uralten agpptischen Dentmalem wiberlegt habe, ift bie Sache ber Aegyptologen. Dann aber bringt Gutidmib eine Reibe von inneren wie außeren Grunben gegen bie von Curtius angenommene fruhzeitige Entwidelung und Bluthe ber Jonier auf aftatifchem Boben, und gegen bie anschließenden Behauptungen, - die uns in der That volltommen schlagend erscheinen; vergl. auch noch beffelben Berfaffere Bemerkungen über biefe Frage in bem großen Auffage "Die Rabatdifche gandwirthschaft" ic. in der Zeitschrift ber Deutsch. Morgenland. Gesellsch. 15. Bb. (G. 1-111) auf G. 24-29. Bu biefen Beg. nern ber Curtius'schen Sppothese ift neuerbings noch H. Donborff in feiner Abhandlung: "Die Jonier auf Euboa" (im Berbftprogramm bes berliner t. Joachimsthaler Gymnafiums, 1860) getreten, ber zugleich S. 1-7 eine gute Uebersicht über den Gang diefer Discuffion gibt; bie von ihm aufgestellte Ansicht über ein Seimathland ber Jonier an ber Rufte von bem ionischen Meere bei Gaza, und über ben philiftdischen Ursprung ber Jonier S. 9 fg., und die daran gefnüpften Combinationen (u. a. S. 14, daß der Rame Jonier ursprünglich "Collectioname mehrer semitischer Stamme, wie der Phillifter, Kitier, Karer gewesen,") vermogen wir une aber nicht anzueignen. — So bat bieber bie Curtius'iche Sopothese zu vielseitigen neuen Erörterungen angeregt; Eurtius selbst, wie wir aus Dondorff a. a. D. S. 5 fg. entnehmen, scheint nach einer baselbst (aus ben Göttinger Gelehrt. Anzeigen 1859. Rr. 203 u. 204) angeführten Weußerung von ber ursprunglichen icarfen Faffung feiner Spoothefe einigermaßen gurudguweichen; bie bei Donborff angeführte Stelle lautet: "Es fomme ihm (Curtius) auf ben Ramen ber Jonier nicht an, sondern es handle sich barum, ben Dualismus bes griechischen Bolfes, die ursprüngliche Bertheilung beffelben auf beiben Meeresseiten, die fruhere Cultur der Oftgriechen, die Reaction der continentalen Stamme und ihre Rudwanberungen anzuerfennen ober ju widerlegen."

Jene Gelehrten nun, die weder ber früher fliggirten orientalifirenden Schule fich anschloffen, noch auch bie Curtius'sche Sypothese in irgendwelcher Modification ju Grunde legen, — leugnen alfo, wie schon oben angebeutet murbe, feineswegs ben mehr ober minber bebeutenben Einfluß bes Drients jundchft auf bie alteften Griechen, ber fich auch (vergl. Breller a. a. D. S. 8. Schomann a. a. D. 1. Bb. S. 10) in ben Mythen und Sagen und in ben altesten une befannten Gebichten ziemlich beutlich abspiegelt. Ale basjenige orientalische Bolt, beffen Ginfluß auf die alteften Griechen so ungemein bebeutend war, werben auf biefer Seite gang übereinstimmend die Phonifer angesehen (vergl. auch bie Literatur bei R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. 8. 4, 9. 10). Es ift Thatfache, daß biefes verwegene Seevolf, als es einmal die griechischen Gewässer mit ihren Infeln und Salbinfeln und ben jabllofen Buchten

und Safen entbedt hatte, biefe Lanbichaften mehre Jahrhunderte hindurch in verschiedenem Sinne ausgebeutet hat. Die Inselwelt des agaischen Meeres bis zu ber thratifcen Rufte, bann auch das griechische Festland felbft an febr vielen Buntten, namentlich an der gangen Offfeite, von ben theffalifchen Safen bis ju bem latonifchen Bolfe, wurde von ihnen mit Factoreien und Sanbeloftationen, aber auch mit wirklichen größeren Anfiedlungen bebedt. Meußerft anschauliche Schilberungen diefer Berbreitung ber Phonifer in ben griechischen Gewässern, ihrer fest fetung an ben Ruften, ber großen Bortheile, bie fie aus ben Raturichagen bes Landes jogen, und vor Allem bes regen Berfehre, ben fie mit ben griechischen Gingeborenen eroffneten, ju benen fie tamen, wie feit Columbus bie Seefahrer ber alten Belt zu ben begabteften ber trans, atlantischen Stamme, geben Curtius, Gr. Gefch. 1. Bb. S. 32 fg. (vergl. auch beffelben Berfaffers "Beloponnefos" 1. Bb. S. 62. 439. 476; 2. Bb. S. 10. 269. 299. 342. 517), und Dunder, Gesch. b. Griechen, 1. Bb. S. 161-168; f. auch die vielen anderen literarifden Silfe schriften bei Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 11. Anm. 1. Auf biefe Beife gelangte eine Reihe werthvoller Erfindungen und ber nugbarften praftifchen Re fultate ber orientalischen Civilisation allmählich zu ben bildungsfähigen Eingeborenen, Die durch folde ftets wiederholte Berührungen nach und nach ju lebhafter geistiger Bewegung angeregt werben mußten. lleber bie Ausdehnung ber phonifischen Anfteblungen auf ben griechtichen Infeln und Ruften find Die Anfichten ber Forscher nicht übereinstimmenb. Dunder gibt ihnen eine fehr bedeutende Ausbehnung; nach seiner Auffaffung (a. a. D.), die auf biefem Puntte auch von Schomann a. a. D. S. 12 nicht jurudgewiesen wird, ift ber mythi fche Ronig Minos von Kreta (bem Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 59 fg., bagegen als einem machtigen griechischen Seeherrscher bis zu einem gewiffen Grabe historische Realitat zu verleihen strebt) eine Bersonisis cation ber phonifischen Herrschaft im 13. und 12. Jahrh. v. Chr. in bem agaifchen Meere, bie eine lange Beit hindurch einen ftarten Drud auf Die öftliche Rufte ber griechischen Salbinfel ausübte (vergl. noch Dunder griechischen Halvinsel ausübte (vergl. noch Dunder a. a. D. S. 66 fg. 72 fg. 228 und ferner Gesch. des Alterth. Orient. 2. Aufl. 1. Bd. S. 302 fg. Thirlwall, History of Greece Vol. I. p. 150. Preller, Griech. Mythol. 2. Bd. S. 114—131). Ferner aber statuit Dunder auch wenigstens Eine größere Ansiedlung der Phoniser auf dem griechischen Festlande, und zwar im Binnenlande; namlich (Gesch. d. Gr. 1. Bd. S. 165. 52) die Burg Kadmeig in Baatien: eine Annahme die mit bie Burg Kadmeia in Bootien; eine Annahme, die wir auch bei Dondorff (ber a. a. D. S. 33 fg. ebenfalls mit einiger Ausführlichkeit über phonikische Riederlassungen in den griechischen Insel- und Kuftenlandschaften handelt) S. 46 wieberfinden. In biefer Berbindung erblidt Dunder ferner in dem mythischen Einwanderer Rab mos 2) (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 52 fg. 161 fg. Gefch. Des

<sup>2)</sup> Dem gangen 3wede und Blane biefes Auffapes entfprechenb, vermeiben wir es, une betaillirt noch über bie Brage ber

Alterth. Orient. 1. Bb. S. 306 fg.) wie einerseits "ber Ausbrud" einer Seite bes phonikischen Gottes Baal-Melkart, so andererseits im Sinne ber griechischen Rythe ben Respräsentanten ber Phoniker auf den (nördlichen) Inseln des ägäischen Meeres und in Böotien und ihrer dortigen Thatigkeit. Schömann dagegen (Griech. Alterth. I. S. 11 fg.), der derartige "namhaste" Anstedlungen von Phonikern und andern Orientalen auf dem Festlande im Allgemeinen zwar nicht ganz in Abrede stellt, sie aber doch auf möglichst geringen Umfang zurücksuhrt, bestreitet auch die ursprüngliche Ableitung des mythischen Kadmos aus Phoniken, und vindicirt ihn in seiner ersten und originalen Gestalt "den Religionssagen pelaszischer Bölker" (s. auch Preller, Mythol. 2. Bd. S. 21—29).

Die Bhonifer haben aber in Griechenland fehr merts bare Spuren ihres Dafeins gurudgelaffen. Abgefeben von ben Renntniffen, Die fich bie Griechen von ihnen aneigneten, wie auch von manchen Induftriezweigen, bie, von ihnen eingeführt, im Lande fich auch fpater bauernb behaup-teten, — fo führt namentlich Dunder (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 161 fg. 166 fg. 172 fg.) die großartigen Werke ber griechischen Borzeit, beren Ueberrefte noch heute Bewunderung erregen, - jene Burgbauten und Schabbaufer von Mytene (f. auch Curtius, Beloponnef. 2. Bb. 6. 384-388. 400-414, und Guhl und Roner, Leben ber Griechen u. Romer. 1. Thl. S. 58-65. 76) und bem bootifchen Orchomenos, jene gewaltigen Entwafferungs-arbeiten von Bootien, — auf phonififche Techniter gurud, bie hier ihre Runft im eigenen Intereffe ober in bem ber griechischen Eingeborenen entfaltet haben. - Endlich aber machen bie neueren Forfcher, wie ebenfalls Dunder a. a. D. S. 162 fg. 53 fg. 66. 73 fg. 80; K. F. Hermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 3; Schömann, Griech. Alterth. I. S. 11; Preller, Griech. Wythol. 1. Bb. S. 8; Eurtius (f. die oben citirten Gellen im "Beloponnesos,") barauf aufmerksam, bag nicht nur auf vielen Inseln bes ägäischen Meeres, sonbern auch auf ber gangen Oftfufte bes griechischen Festlandes und zahlreichen anderen Ruften-puntten phonitische Culte feste Wurzeln geschlagen hatten; Spuren berselben find noch lange, auch in ber hellenisschen Zeit, erkennbar, — ja, selbst eine Hauptgottheit

bekannten vier mythischen Einwanderer aus dem Orient einzulassen. In früheren Zeiten einsach geglaubt, ist diese Gruppe von Mythen nachmals von gründlichen Kritistern als historisch in keiner Weise haltbar völlig verworfen worden; vergl. namentlich Orfr. Müller, Orchomenos S. 99 sg. und Prolegg. zur Myth. S. 175 sg. Thirlwall 1. c. Vol. I. p. 71—89. Schömann a. a. D. I. S. 11 sg.; vergl. auch R. K. Hermann, Sriech. Staatskalterth. S. 4, 10. 91, 6. 18. 95, 6, 7. 5. 15, 14. Fiedler, Gesch. von Altgriechenland S. 217—225. Beter, Beittaseln S. 7 sg. und Dunder, bessen Anskat über Kadmos wir bereits mittheilten, über Ketrops (Griech. Gesch. I. S. 56 sg.), über Danaos S. 81 sg., und Belops S. 105 sg. Lachmann, Spartan. Staatsversass. Auch Schömann, Griech. Alterth. I. S. 22. Anm. 2. Breller a. a. D. I, 116; II, 45 sg. 136 sg. 266 sg. 379—391. Gerhard, Griech. Mythol. II, 179. D. Abel, Matedon. S. 33.

Die neueren orientalistrenden Gelehren verwerthen diese Eindwansberer je nach ihrem mehr oder minder conservativen Staadpunste; sür Cuttius s. bessen Griech. Gesch. 1. 8b. S. 74 sg. 77 sg.

bes griechischen Götterfreises, bie Aphrobite, ift von ben Phonifern (als Aschera) nach Griechenland gebracht (Preleter a. a. D. 1. Bb. S. 260 fg.), von ben Griechen bann allerbings völlig verebelt und umgewandelt worben.

bann allerdings völlig verebelt und umgewandelt worden. Hier ist aber in der schönken Weise eingetreten, was die Forscher der von uns zuleht charafteristren Richtung hervorheben. Wie namlich überhaupt die Griechen Alles, was sie materiell dem Einstusse des Ausslandes verdankten, überraschend schnell zu ihrem Eigensthume gemacht und dann in ihrem eigenen Geiste weiter entwickelt haben (vergl. auch K. H. Hermann, Griech. Staatsalterth. J. 4, 11): so erscheinen auch in der späteren Zeit "alle Elemente der ausländischen Gottesbienste und Sagendisdung ganz und gar in den griechischen Bolksgeist ausgelöst und durch denselben umgebildet" (Pressen Zeit ausgelöst und durch denselben umgebildet" (Pressen Zeichischen Bolksgeist aufgelöst und durch ausländischen Eiemente des griechischen Bolksthums durch ausländische Einstüsse ges sährbet, entstellt oder verdrängt. Es war dies sicherslich eine Folge der frischen gesunden Raturkraft des griechischen Geistes; wie Dunder (a. a. D. 1. Bb. S. 168. 171. 75 sg.) annimmt, so reagirte dieser frische Bolksgeist mit dem Erstarten des kriegerischen Lebens der griechischen Stämme auch äußerlich gegen des Treichen der Phöniker; deren Berdrängung von dem Festlande und die Beseitigung ihrer Eulte knüpst Dunder zunächst an Atitsa und den sagenhaften Ramen des Theseus. Und mit dieser Erhebung der Griechen gegen die Phöniker beseinnt ihm die heroische, die, von der Boesse so glänzend verklätte; Helbenzeit der altesten Griechen, die wir in den folgenden Eapiteln noch zu besprechen haben.

6) Das heroische Zeitalter. Wie man sich auch

ben llebergang ber Urgriechen aus ben "pelasgischen" Buftanben zu jenen bes sogenannten heroischen Zeite Juptanden zu jenen des jogenannten herdichen Zeits alters vorstellen mag, das Eine leuchtet aus den Mythen und Sagen mit Deutlichkeit hervor, daß die vielserwähnte Umwandlung des mehr passtven Belasgerthums in das friegerische "Achderthum" zunächst mit arger Verwilderung der Sitten verdunden, von blutigen Freveln und wilden Greueln vielstätig begleitet war. Allmählich aber ringen sich die Griechen auch aus diesen Buftanben blutigen Fauftrechte und fcredlicher Berruttung ju geordneteren Berhaltniffen empor, wie fie die Someriichen Gebichte fur bie Beit bes fogenannten trofanischen Rrieges und feiner Belben fchilbern. Grundeon biefer gangen Beit aber ift und bleibt ber fuhne ritterliche Bagemuth, ber Einzelne, wie Gruppen von Belben und gange Stamme unablaffig ju feden Sanbftreichen, verwegenen Raubfahrten, querft auf bem geftlanbe, bann nach bem Beispiele ber Phonifer balb auch zur See, antreibt. Ein geschichtlicher Rern ift im Einzelnen freilich nur felten zu erfennen; allerdings, fagt Breller (Griech. Mythol. 1. Bb. S. 6 fg.; vgl. 2. Bb. S. 1-7), "ist die Heldenfage der Abschnitt der Mythologie, wo bas wirkliche Leben ber Nation und beffen frühefte Geschichte am unmittelbarften an ben Tag tritt, in aller feiner Eigenthumlichfeit, und mit bem gangen natürlichen Gerufte feiner lanbichaftlichen Wohnfige, feiner Stamme und eblen Gefchlechter, feiner alteffen Banberungen und

Aber biese Borzeit ber Heroen ift noch feineswege "eine hiftorische und reale; fonbern auch fie ift eine gang und überwiegend ibeale, nur bag fie mehr als alle andere Mythologie mit historischen und realen Berbaltniffen burdwachien ift." Die alten Götter unb Raturfrafte find "aus bem überfinnlichen Dafein ihrer göttlichen Berehrung und einer bilblichen Bebeutung auf ben wirklichen Boben bes irbifden und menschlichen Das feine hinübergetreten, vermittelft einer fühnen Bermischung ber ibealen Welt bes Glaubens mit ber nationalen Geschichte und ber wirklichen Gegenwart." Bergl. auch Fiebler, Geogr. u. Gefc. von Altgriechenl. C. 240; Eurttus, Griech. Gefc. I. S. 49 fg.

Das hauptintereffe ber Sagen von bem heroischen Zeitalter inüpft sich zu nach st an die Persönlichkeit einer Reihe hervorragender Helben, eben der sogenannten Herber, "menschliche Sohne und dienende Werkzeuge der Götter, z. B. Herakles des Zeus, Theseus des Poseidon, wie ste gewöhnlich in der Sage erscheinen, sind ste," wie Preller a. a. D. sagt (vergl. Du naer 1. Bb. 327 fg.), "eigentlich biefe menfchgeworbenen Gotter felbft, bie nun als Belben und Führer ihres Bolfes entweber bas griechis fce Land und die griechische Ratur von allen Ungethumen einer primitiven Wilbniß befreien, ober bie nationalen Feinde bezwingen, auf fühnen Abenteuern vorangehen und neue Staaten begründen." Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 136 fg. 477 fg. G. B. Rissch, Die Gelbenfage der Griechen. Rieler Philol. Studien 1841. S. 377-467. (Roch andere Auffaffungen bes Heroenthums und der anknupfenden Fragen f. bei R. F. Hermann, Gottesbienfil. Alterth. §. 16, 4—14.)

Unter diesen Beroen find bekanntlich die hervorragendften: zuerst Perfeus, der Sohn des Zeus und der Danaë von Argos; nach Dunder, Gesch. ber Griechen 1. Bb. G. 86 fg. (Preller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 58—74) uriprunglich ibentisch mit bem Lichtgott Apollon, der zu Argos (und auf der Insel Seriphos) in einer eigenthumlichen Besiehung auch unter bem Ramen Berfeus verehrt warb. Ueber anbere altere Auffaffungen bieses Heros vergl. Fiebler, Geogr. u. Gesch. von Altgriechenl. S. 243. Hatte Berseus nur eine locale Bebeutung, so war in ganz Griechenland gefeiert ber Ruhm bes herakles, an beffen Ramen sich ein ganz außerorbentlich umfassender, verwidelter, aus den verschiedensten Clementen erwachsener, Areis von Mythen und Sagen knüpft. Dieser Heros, der Sohn des Zeus und der Alfmene, der durch Alfmene wie durch seinen menschlichen Bater Amphitryon zu dem Geschlechte der Berfiben gehort (ber gesammte Mythus von Berafles ift am vollftanbigften im Zusammenhange bei Apollodor. II. c. 4, 5. bis o. 7 bargestellt; s. auch über bie Quellen Beter a. a. D. S. 10. Anm. 17), ift ursprünglich mit bem Rreise ber Mythen und Sagen von Argos und Myfene verflochten, allmählich aber mit ber Mythologie faft aller hellenischen Gaue und Stamme in innige Berbindung gefest worben. Dunder (vergl. Schosmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 474 fg.; Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 157-278), ber ihn unter

ben neueren Sistoriographen von Griechenland mit befonberer Ausführlichkeit bespricht, bringt ihn (Geschichte ber Griechen 1. Bb. S. 94 fg.) in nabe Beziehung zu ber Bera und bem Apollon (vergl. auch Preller, Griech. Rothol. II, [108. 136.] 158. 163). "Heratles," so combinirt er, "war ursprünglich ein gottliches Wesen; er war vielleicht ein ber Bera untergebener Beift bes himmels, ber fein Treiben in ben Wolfen hatte. Er war ein Beift, ber ben Mond und bie Sterne zu treiben, b. h. ju jagen hatte; ein Jäger, welcher bie Bolfen, bie Mond und Sterne verhüllten, ju scheuchen, mit seinen Pfeilen zu verfolgen hatte, Die als wilbe Thiere und Ungethume, ale Eber, Siriche, Lowen, Schlangen, gewaltige Bogel, angeschaut wurden. Es ift bie Jagb, bie unbezwingliche Starte, bie nie raftende Arbeit, bie in bem Bilbe bes Herafles am bestimmteften hervortreten. Aber biefer Bogenschütze bes Rachthimmels, Diefer Jager ift felbst ein nachtliches, fturmisches Befen, ein wilber Jager, ber, jum Beros geworben, eben biefer seiner Ratur wegen felbst auch gottlose Thaten verrichten mag." Ueber bie Beziehungen zu Apollon f. a. a. D. S. 95 fg. Die Thaten bieses "Jägers ber Wolken," ber zuerft zu Mykene und Tironth bei Argos, einem ber Hauptsite bes Heracultus, verehrt wurde, find nach Dunder a. a. D. S. 96 fg. auf die Erbe versetzt und localistit worben; aber mit biefen urfprunglichen Elementen find bann fortschreitend eine Menge neuer Borftellungen anderer, und zwar ber verschiebenften Art verschmolzen worben. Sobalb," fagt Dunder, "ber gewaltige Jager jum Beros geworben mar, wußte jeber Bau und jeber Stamm, und spater auch bie Griechen in ben Colonien, von feinen Thaten (und nun überall in Beziehung auf fich) ju er gablen. Run tritt Herafles in gang Griechenland auf; an ben großen gemeinschaftlichen Seer- und Rriegsfahrten ber Beroen nimmt er Theil, die größte That ber griechischen Sage vor ber borischen Wanderung, die Eroberung von Troja, hat er felbst für seine Berson schon früher allein ebenfalls einmal ausgeführt. — Ferner find es namentlich zwei Umftanbe, die seinen Dhithentreis so außerorbentlich erweitert haben. Einerfeits das Auftommen neuer Ibeen bei den Griechen; so schreibt ihm benn bas Bolf bie foloffalen Bauten ber alten Zeit, und namentlich auch jene wohlthatigen Berte gur Entwäfferung und Urbarmachung bes Landes zu (vergl. auch Butt. mann, Mythologus II. S. 97 und auch Ufcholb, Geschichte bes trojanischen Krieges S. 222 fg.); so laffen, als bie borischen und atolischen Einwanderer ben Beloponnes erobert haben, biefe neuen Berricher, beren ber ruhmtefte Führer ihren Stamm an ben Geros felbft fnupfen, ben Beratles in grauer Borgeit bereits einen Rechtstitel auf bie neuen Erwerbungen (f. auch Preller 2. Bb. S. 278 fg.) gewonnen haben u. f. w. Andererfeits aber murbe bie Gestalt bes Berakles icon fruhzeitig mit einer fremben, einer phonifischen Gottheit, namlich bem Baal-Melfart (bem sogenannten "tyrischen Berakles") verschmolzen, und baburch fam gang besonders eine überaus große Menge neuer, frappanter Buge in biefen Mythus binein. In Folge biefer Bermischung bes griechischen mit bem

phonitifden Beratles (feiner früher mitgetheilten Annahme aufolge lagt Dunder a. a. D. G. 97 biefen Broces gunachft in Theben eintreten) werben, von anderen minber bebeutenben Momenten zu schweigen, die zahlreichen Melfartfaulen auf ben Infeln und Ruften bes weftlichen Mittelmeeres Stationen bes Beratles, ber jur Burudführung ber Sonnenheerben bis jum außerften Dfeanos vorbringt und babei mythischer Gründer ber zahlreichen Bellenenftabte wirb, die fich in fpateren Jahrhunderten an diefen Ruften erhoben. Diefe Berfchmelzung bes Heratles mit bem Baal-Melfart erscheint in ber "Herafleia" des Beisandros von Rhodos (um 630 v. Chr.) vollendet; es ift baffelbe orientalische Element (eine Bermischung mit bem Sandon ber Lober), welches ben Herafles bei ber lobischen Königin Omphale Weiber-fleiber tragen läßt (vergl. Dunder a. a. D. S. 489). Endlich aber wurde diefer aus fo vielen und fo fremdartigen Elementen zusammengesetten Geftalt des Beratles (vergl. noch Dunder a. a. D. S. 500 fg.) von ben Sellenen auch noch eine hohe fittliche Bedeutung verlieben; Seratles, ber unbezwingliche Belb, ber ftarte Beros, bem bie Gymnaften und Ringschulen geweiht waren, erscheint auch als ein Befteger seiner felbft, entwidelt in harter Arbeit und felbstauferlegtem Gehorfam einen "bulbenben Duth," eine lebenbige Bereitwilligkeit, (hier wird auf ben entwilbernben Einfluß ber belphischen Briefterschaft geschlossen), blutige Frevel, die er begangen, burch harte Buße zu fühnen. So wird Herakles endlich für die Griechen "ein sittliches Ideal." Er ift ihnen "bas Bilb ber burch Duhfal und Arbeit, burch Rampf und Entfagung jum Simmel auffteigenben Belbenfraft, einer Helbentraft, die fich felbst bezwungen, wie fie die Ungeheuer des Baldes übermaltigt hat; ein Borbilb für die Ausbauer in den Beschwerden und des Ertragens von jeder Duhfal, für ftrenge Bufe und freis willige Unterordnung, für unerschntterlichen Tobes-muth." — Eine gute Ueberficht aber bie buntgemischten Elemente ber gangen Beraflesmythe, obwol mit einer anderen Grundauffassung, gibt auch Fiedler, Gesch. von Altgriechenl. S. 245—252. Hatte Uschold a. a. D. ben griechischen Herakles zum "Belasger" gemacht, Dunder ihn ursprünglich in Argos localisitet, so erscheint berselbe bei D. Müller, Dorter I. S. 49 fg. Prolegom 427 und Anderen überwiegend als dorischer Stammesheros; so & B. auch bei Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk.

1. Bd. S. 153; bei Fiedler, bei Passow a. a. D. S. 5; noch anders die Auffassung bei Curtius, Griech.

Gesch. 1. Bd. S. 50 fg.

Den ionischen Griechen, speciell den Athenern eigen-

thumlich, ift endlich die Gestalt bes Thefeus. Diefer Sohn bes Aegeus, ober vielmehr bes Gottes Poseidon Megeus, gebort urfprunglich bem gangen ionischen Stamme an, wie berfelbe vor ben Banberungen in bem mittlern Ruftengebiete von Griechenland verbreitet mar; nur ift er allmählich ein Rationalhelb vorzugeweise ber Athener geworden. Auch fein Sagen : und Mythentreis ift aus verschiebenartigen Elementen erwachsen. Auch er ift ein Befampfer ber menschlichen und thierischen Unholbe; auch

an feinen Ramen fnupfen fich Stiftungen von Opfern und Feften; aber an Thefeue' mythifche Berfonlichteit find auch buntle Erinnerungen gefnupft von gewiffen historischen Thatsachen aus ber altesten Geschichte bes attischen Landes. Dahin gehört namentlich, neben manchen einheimischen Cultusbeziehungen, die Erftartung bes friegerischen Lebens unter ben Joniern von Attifa, bie Bereinigung bes in altefter Beit mehrfach getheilten attischen Landes mit Ginfchluß von Megara unter energifchen Fürften zu einem von ber alten Burgfiedelung auf ber Refropia aus beherrichten fraftigen Staate, und baran anschließend die Berdrangung phonitisch aftatischer Culte aus dem gande (Bestegung der Amazonen) und bie Befeitigung bes Drudes, ben bie feemachtigen Phonifer, namentlich von Rreta ber, auf biefe Ruften ausubten. Und biefen Beros laßt bann bie attifche Sage wie ben Und diesen Heros last dann die attiche Sage wie den Herakles an fast allen angeblich gemeinsamen Unternehmungen der Helden Theil nehmen. Bergl. Dunder a. a. D. 1. Bd. S. 65-78. 168-171. Preller Griech. Mythol. 2. Bd. S. 285-302. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 327 fg. 2. Bd. S. 454. 475 fg. Curtius a. a. D. S. 50. 247 fg. Fiedler, a. a. D. S. 252 fg. R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 12, 5; 95, 9; 97, 1-10. Wachsmuth, Hellen. Alterthumski. 1. Bd. S. 354 fg.

Die griechische Mythen- und Sagenpoefte begnügt fic aber nicht mit ben Ergablungen von ben Thaten ber eingelnen Beroen; fle zeigt, und bies ift bas zweite Sauptmoment biefes Beitaltere, eine eigenthumliche Borliebe, biefelben ju gemeinschaftlichen Unternehmungen ju BBaffer und zu gande zu vereinigen, - heerfahrten, beren eventuelle biftorifche Bebeutung ju ergrunden feit Alters eine reiche Menge von Rraften unablaffig bemuht gewesen find. Sehen wir ab von folden Thaten, wie die fogenannte Ralydonische Cberjagd, so hat querft die sogenannte Argonautenfahrt gang besonderen Ruf gewonnen. Rach Dunder, ber bie allmabliche Entwidelung ber Argonautenfabel genau verfolgt, ift dieselbe aus verschiedenen Elementen erwachsen. Ein natursymbolischer Dythus, der in dem Cultus der Machte des Lichtes wurzelte, ift querft "localifirt, ju einer Sage umgebilbet," mit bem blutigen, von phonitischen Ginfluffen herruhrenden Culte des Zeus Laphystios der Minner von Jolfos verfnupft worden; "ber Ruf alter Seefahrten, alten See-vertehrs ber Minner an ber Bucht von Bagafa," beren Reichthum sprüchwörtlich war, "scheint sich mit jenem alten Mythos vom Bolkenwidder u. f. w. verschmolzen und dazu beigetragen zu haben, ihn aus bem Kreise bes himmels auf die Erbe, aus der Form des Mythos zur Gestalt der Helbensage hinüberzuführen." Und diese Argonautenfage, Die alfo ursprunglich bem Stamme ber Minner angehorte, wurde bann fchrittmeise erweitert; hatte die spatere Dichtung ju ben um Jason gruppirten minpischen Selben bie großen Selben aller griechischen Stamme vereinigt, so wurde auch die gahrt ber Argo unablaffig erweitert und veranbert, je nachbem mit ber wachsenben Berbreitung ber Bellenen (barunter wieber speciell ber Minper) über bie Ruften bes Mittel222

meeres ihre geographischen Renniniffe und ihr geographis fcer Horizont fich erweiterten. Bulest wurde beinahe Alles, was die Griechen von sagenhaften Deerfahrten und Meerabenteuern fannten, in die Argonautenfage aufgenommen; fo namentlich von bem Rhobier Apollonios (um 200 v. Chr.) in bem epifchen Gebichte "Argonautita." Bergl. Dunder a. a. D. 1. Bb. S. 40-50. Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 307-341. Beter a. a. D. S. 11. Anm. 21, und von alteren außer Buttmann im Mythologus II, 194 fg. por Allem D. Muller, Orchomenos und die Minyer. Curtius, ber namentlich die Rühnheit ber alten minnischen und "ionischen" Seefahrer betont, hat diefe Sagen gang befonders (1. Bb. S. 70 fg.) im Intereffe feiner ionischen Sypothese ausgebeutet. Fiebler a. a. D. S. 257 fg. entwidelt im Dunder. In confervativem Sinne gehalten, und im Sinblid auf bie geographifchen Angaben ber alteren Form biefer Sage von bem Bebanfen an Spuren altefter, hier burchschimmernder, phonikischer Geographie ber pontischen Lander geleitet, ift ber Abschnitt bei G. Ritter, Geschichte ber Erbfunde und ber Entdedungen, heraus-gegeben von A. Daniel, Berlin, 1861, S. 35 fg., ber außer alteren, bekannten Schriften auch eine Schrift von Bater, Der Argonautenzug nach ben Quellen bargeftellt und erflart, Rafan, 1845, citiri.

Der Glanzpunkt aber aller von ber Sage gefeierten Rriegszüge und Belbenthaten ber vorhiftorifchen Griechen ift, um der gehbe ber peloponnefischen Belben von Sis thon, Argos und Tironth gegen Theben nur im Borubergehen ju gebenfen, ber gehnidhrige Rrieg ber ge-fammten griechischen Stamme gegen Troja. Sier ftehen wir bereits auf einem wesentlich anderen Boben. Allerdings ragt die Götterwelt noch ganz unmittelbar hinein in die Thaten und Schickfale ber fampfenden Belben; die Gotter nehmen ben leibenschaftlichften per-fonlichen Antheil an bem blutigen Ringen um Troja, fte fteigen selbst vom Olymp herab, um für und gegen Troja auf bem Kriegsschauplate ihre Kraft wirken gu laffen; und nach bem Untergange von Troja find es wieber ihre Buneigungen und Antipathien, die auf bas Loos ber heimfehrenden Griechenhelben enticheibend einwirten. Auch bei biefer gewaltigen Beerfahrt finden wir noch verschiedene Belben, Die von Gottern und Gottinnen unmittelbar abstammen; aber ber gange Charafter biefer Sage ift boch ein anberer als jener ber alteren Hervensage. Der Typus bes Grotesten, bes Koloffalen ift entichieben jurudgetreten; bie Daffe ber Greigniffe bewegt fich auf realer Unterlage, die Gestalten ber hervortretendsten Selben, so ibeal viele berselben gezeichnet find, ragen in der Regel wenigstens nicht mehr in das Uebermenschliche hinaus, die Charaftere find in scharfen plastis schen Umriffen gehalten; endlich tritt uns das bewegte Treiben und Leben bes griechischen Bolfes und ber jahlreichen griechischen Stamme, die fich aus bem Duntel ber Urzeit herausgearbeitet haben, in bunten, farbenreichen Bugen entgegen. — Die Frage nun, mit welchem Rechte und wie weit die Angaben unserer alteften und

hauptquelle für ben trojanischen Sagenfreis, bie bomerifchen Epen, angewendet werben burfen, um ein wirklich ber hiftorischen Wahrheit entsprechendes Gemalbe bes socialen und politischen Zustandes von Griechenland in ben letten Menschenaltern ber ritterlichen Selbenzeit vor ber borischen Wanderung herzustellen, werden wir erft in bem nachften Capitel zu berühren haben. Bus nachft haben wir zu bemerten, bag bie andere Frage nach bem eventuellen hiftorischen Rerne ber Sage von bem trojanischen Rriege noch bis heute ein Gegenstand lebhafter wiffenschaftlicher Discuffion geblieben ift.

Eine Gruppe neuerer Forfcher leugnet (vergl. auch bie gute Ueberficht bei Fiebler a. a. D. S. 262-272) im Allgemeinen, daß ber Sage vom trojanischen Rriege wirkliche Thatfachen jum Grunde liegen. Go halt Ufcholb bie ganze Geschichte bieses Krieges für lediglich mythisch; evergl. feine berühmte "Gefchichte bes trojanischen Rrieges." Mit Beilagen über bie altefte Geschichte Griechenlands und Troja's. Stuttgart 1836; ferner beffelben "Bebeutung ber Helena und ihrer Ban-berungen;" in ber Zeitschrift fur Alterthumswiffenschaft 1835. Rr. 105 fg.; f. auch beffen "Borhalle zur griechisschen Geschichte und Mythologie," Stuttgart 1838). Rach diefer Auffaffung fehlt allen Berfonen ber homerisichen helbengedichte die hiftorisch beglaubigte Birklichkeit und haben die meiften "Berfonlichkeiten einen religiofen Inhalt, sodaß aus göttlichen Wefen und religiösen Symbolen ober Handlungen bas anthropomorphisirenbe Epos menschliche Gestalten und historische Ereigniffe ge-bilbet hat." Reben biefer symbolischen ober theotogischen Deutung hat man auch mit einer allegorisch etymologis schen Methode Bersuche gemacht; biefe Auffaffung ift geneigt, in bem gangen trojanischen Rriege ursprunglich nur eine Allegorie von mäßigem Umfange zu erbliden, bie von bem finnlichen Bolfe ale Bahrheit genommen, von immer neuen Dichtern immer mehr erweitert, burch allmabliches hinzufügen neuer Selbenthaten und neuer Belben (wirflich vorhanden gewesener, wie erbichteter, aber nicht mehr allegorischer,) zulest ihren ursprünglichen Charafter verloren habe, und ju ber Geschichte einer großen Unternehmung bes gangen Griechenlands erhoben worben fei. Doch ift unter Sinblid auf Die großen Bebenten, benen eine folche Auffaffung begegnet, (vergl. G. hermann und Gr. Creuger, Briefe uber homer und hestodes S. 20 fg. G. Hermann, De mythologia Graecorum antiquissima. Lips. 1817; De historiae Graecae primordiis, Lips. 1818; Ejusd. Opusco. T. II. p. 167-216) schon seiner Zeit bemerkt worden, daß man die Birklichkeit des trojanischen Krieges wenigstens "als eine allgemeine Thatsache" anerkennen muffe, wenn auch Motive, Barteten, Kriegführung, Ausgang, in ein undurchbringliches Dunkel gehüllt bleiben. — Reben gewiffen natursymbolischen und physis falischen Deutungen ber trojanischen Sage ober einzelner Elemente berfelben (vergl. u. A. Ofterwald, Somerifche Forschungen Thl. 1. 1853. und Forchhammer, De Scamandro. Kiel 1840, Hellenifa I. S. 360 und "Achill," 1853) und neben gang grotesten Anfichten englischer

223

Forscher, die Grote (teutsche Uebers. von Meißner, 1. Bb. S. 264) auführt, treten nun ferner mehr confervative Anschauungen in verschiebener Weise auf. Der schon erwähnte Fiebler hatte (a. a. D. S. 268 fg.; vergl. S. 262 fg.) allerdings bie Thatfache eines griechis schen heerzuges gegen Troja anerkannt; ben homerischen Gebichten aber, sagt er, liege wol "nur im Allgemeinen die Anschauung des achaisch-dolischen helbens lebens und heroenthums zum Grundes" und während zur Aussuhrung des großen Gemalbes ber ober die ionischen Sanger vereinzelte Unternehmungen ber alteren Beit in eine einzige von langerer Dauer zusammengezogen, liege die "geschichtliche Bebeutung der trojanischen Sage" barin, daß die dolisch-achaischen Colonisten (nach ber borifchen Banberung) bei ihrer Occupation ber Ruften von Myfien und Troas einen "Rechtstitel" für biefe Befigergreifung in ber früheren Ginnahme von Troja burch ihre Ahnen gefunden hatten; vgl. ichon fruher Bolder, Die Banberung ber dolischen Colonien nach Aften als Beranlaffung und Grundlage ber Geschichte bes trojanischen Rrieges in der Allg, Schulztg. 1831. II. S. 39 fg.; s. über alle diese Iven noch Welder, Ep. Cycl. II. S. 21 fg. 132 und Bernhardy, Griech. Literat. 2. Bb. 1. Abth. S. 37 fg. 69 fg. — Bon den Reueren ift Kortum (von dessen sonstigen seltsamen Hypothesen wir hier nicht wieder fprechen, wie wir auch von ben grotesten Ibeen einiger Anhanger ber orientalifirenben Schule, g. B. 3. Rruger's, schweigen,) möglichst conservativ; doch gibt er wenigstens "die Einzelheiten bes großen See- und Landabenteuers" als "Früchte ber Sage" ber Kritif preis. Auch Bachsmuth halt (Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 81. 142 fg.), ohne viel auf bas Detail einzugehen, mit Bestimmtheit an bem trojanischen Rriege als einer sichern Thatsache feft. Dagegen will Grote (teutsche Ueberf. von Deigner) 1. Bd. S. 256 fg. lediglich die Möglichfeit eines Rampfes um Ilion zugestehen. Schömann bagegen — Griech. Alterth. 2. Ausg. 1. Bb. S. 20 fg. — glaubt aller-bings "in ber Sage von einem ben Griechen stammverwandten Bolfe in Myfien, beffen blühender Staat nach langem fcmeren Ringen von Griechenland aus gerftort worben, nicht ein bloges Phantaftegebilbe, fonbern Die Erinnerung an ein wirkliches Ereigniß zu erfennen; aber bies Greigniß," fagt er weiter, "gehörte ber grauen Borgeit an, aus welcher gar feine genauere Runbe fich erhalten hatte, fodaß es ganglich ber Boefie anheimfallen, und von ihr in jeder jusagenden Gestalt ausgemalt werben fonnte." Und 2. Bb. S. 79 heißt es in ber Anmerfung, felbft ber Fabel vom Rriege toune möglicherweise ein "aftatisches Factum (b. h. eine That entweder alterer, icon vor ber Wanderung in Aften anfäsiger, ben Griechen verwandter, ober aber griechischer, hier eins gewanderter Stamme)" jum Grunde liegen, in einen Felds jug von Europa nach Asien verwandelt. — Bon ben beiben neueften Siftoriographen Altgriechenlands, die fich beibe mit befonderer Borliebe mit diefem Problem beschäftigen, hat Curtius eine Ansicht aufgestellt, die mit ber vorher ffigirten Bolder'schen und Fiedler'schen fich nahe berührt. In seiner Auffaffung sonft sehr conservativ, ift ihm der

sogenannte "trojanische Rrieg" nicht sowol die lette That ber Achder in ber vorhiftorifchen Beriobe, ale vielmehr bie erfte That ber nach Aften ausgewanderten Meoler-Achaer nach ber borifchen Wanderung. Mit anderen Worten, bie burch bie theffallich-borifche Bolferbewegung aus ber griechischen Salbinfel gebrangten dolifden und achaifden Griechen erobern unter harten Rampfen einen guten Theil bes mysischen Festlandes, namentlich auch das troische Bebiet, um fich felbft hier festzusegen (bie Sagen von der Beimtehr ber Belben gehoren einer fpateren Erweiterung ber alteren Belbenfage an). Ihre Rampfe, bei benen bie alten heerfonige, Achilleus und die Atriben, gepriesen wurden, nicht blos als Borbilber, sondern als Bortampfer -, (benn "man fah fie im Beifte auf gleichen Bahnen voranschreiten, man glaubte ihren Spuren zu folgen, und bas von ihnen erworbene Befigrecht nur wieber herzustellen") - find es, die fich uns in ben homerischen Epen erhalten haben; Diefe Lieder vom Achilleus und Agamemnon haben fich ,,fortgepflangt bis auf unsere Tage, ale bie urkundliche Erinnerung von ben Kriegethaten ber Achaer im Lande ber Darbaner." (Griech. Gesch. 1. Bd. S. 108 fg.; vergl. S. 127. Bergl. auch Preller, Mythol. 2. Bd. S. 108—114. 371 bis 472; namentlich S. 377). — Dunder bagegen (f. die Stige bes Krieges a. a. D. 1. Bd. S. 122—135), ber an der geschichtlichen Eriftenz eines troisch darbanischen Staates mit der Hauptstadt Ilion nicht zweifelt, bestämpft die Ansicht, die in der Sage vom Ariege gegen Ilion nur "eine Wiederspiegelung der Kampfe der späteren Colonialgriechen gegen die Teufrer" erblickt (bie allerbinge auch nach ihm, außer verschiebenen ins Denschliche überfesten mythischen Elementen, viele Motive gur Farbung und Belebung ber troifchen Sage abgegeben haben), und sucht es wahrscheinlich zu machen, daß in ber That die Altgriechen recht wol schon einige Menschenalter vor ben Wanberungen eine Raubfahrt gegen eine reiche fleinastatische Stadt ausführen fonnten; (S. 136 fg. 172 fg. vergl. ferner S. 249 fg. 254-265.)

An die Frage nach dem historischen Kerne des trojanischen Sagenkreises schließt sich bekanntlich die Rebenfrage an, od es außer der bekannten dolischen Stadt
Ilion ("Reu-Ilion") in Troas wirklich ein anderes
älteres Ilion gegeben habe, und wo dann dessen Platz
zu suchen sei. Diese Sreitskrage ist, wie man welß,
zuerst durch den Grammatiker Demetrios von Skepsis
(c. 200 v. Chr.), dem später auch Strabon sich angeschlossen hat, angeregt worden. Bon den Reueren
halten u. A. Fiedler S. 269 und namentlich Grote
a. a. D. S. 257 sg. enischleden an der Ansicht der Alten
vor Demetrios sest, welche nur Ein Ilion kennen, und
die Stelle des dolischen sogenannten Neu-Ilion für identisch
mit dem Platze ansehen, auf welchem auch das Homerische Ilion der Priamos und Hestor gestanden. Biele der
Neueren dagegen, mit besonderer Energie Welcher
(Kleine Schriften 4. Th. 1861. S. 17—26), haben sich
zu der Partei der Strabon und Demetrios geschlagen und
juchen das Homerische Ilion mit Strabon an einem Punkte,
wo sie das von letzterem Schrissfeller als die Stelle von

Alt-Ilion bezeichnete "Dorf ber Ilier" vermuthen, — ober aber in ber Gegend bes heutigen Bunarbaschi. Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 221 fg. Curtius, 1. Bb. S. 65 fg. 110. Belder a. a. D. und ben umfassenben Artikel "Troas" in Pauly's Real-Encyklopabie ber classischen Alterthumswissenschaft 6. Bb. 2. Abth. S. 2159 fg.

7) Siftorische Ergebnisse. So zahlreich bie Probleme find, welche bie vorhiftorische Zeit Griechenlands ber Forschung ftellt, und so groß auch die Bahl ber gelehrten Untersuchungen, Die fich an diefelben gefnupft haben, fo gering ift bie Bahl ber thatfachlich ausgemittelten und allgemein anerkannten historischen Thatsachen. Sehen wir ab von den einzelnen Ereigniffen, über welche, wie schon unsere Stige zeigen fann, eine Uebereinftimmung ichwerlich au erzielen sein wird, so gestehen bagegen bie meiften Reueren wenigstens einer Reihe von Stummen, die mit bem Zurudtreten bes "Belasgerthums" von besonderer Bebeutung erscheinen, historische Realität zu. Dahin geshören zunächst die ritterlichen, durch Seefahrt wie durch Aderbau zu hohem Reichthume gelangten Minger am pagafaifchen Golfe in Theffalien und zu Orchomenos in Bootien, an beren ehemalige Bebeutung noch heute bie Emiffarien bes Ropais und Bautrummer bei Orchomenos erinnern (vergl. Buttmann Mythol. II. S. 21. 194-245. D. Muller, Orchomenos und die Minger. Lachmann, Spartan. Staateverf. S. 39 fg. und bagu Bodh, in den Abhandl. b. Berl. Afad. 1836. S. 45. 82 und Bernhardy, Grundrif ber Griech. Literatur. Dritte Bearbeit. 1. Thi. S. 241 fg.). Ferner die Rabmeer (vergl. R. Unger, Thebana paradoxa, und die Literatur bei R. F. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 15, 14 fg.) von Theben, bie Danaer von Argos, und nicht jum Benigften bie Athener feit ben Tagen bes fogenannten Thefeus. 3m weiteren Berlaufe ber Beit aber erhebt fich im Beloponnes, von Myfene aus, bie ausgebehnte Dacht bes Geschlechtes ber Belopiben ober Atriben, beren bleibenbstes Denkmal noch heute die berühmten Ruinen von Myfene bilben, und benen bie Homerischen Gebichte, eben bei bem Rampfe mit bem troifch = barbanischen Reiche (vergl. hier außer ber früher angeführten Literatur noch Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 10 fg. 2. Bb. S. 373 fg. S. 379—391), jundchft im Belopounes eine die benachbarten Stamme und Fürsten beherrschende Stellung zuschreiben. In innigster Beziehung zu ben politischen Berhaltniffen ber letten Menschenalter bes vorhiftorischen Zeitalters fteht nun der Rame der Achaer. Die Sagenpoefie nämlich tennt fur biefe Zeiten eine große Menge von Stammen, bie in spateren Jahrhunderten jum größten Theil in bem sogenannten dolischen Stamme jusammengefaßt ober aufgegangen erscheinen; die Jonier nehmen gwar ein nicht unbebeutenbes Gebiet ein, ohne indeffen, mit Ausnahme ber Athener, schon jest eine hervorragende Rolle ju fpielen; die Dorier endlich find jur Beit noch ein gang bebeutungelofes Bergvolf. Das gegen herricht für Die ganze lette Beit ber vorhiftorischen Beriobe ber Rame ber Achaer in bem Umfange vor, daß man, wie auch wir gethan, die ganze Entwidelungephase des griechischen Boltes aus bem ursprünglichen

Belasgerthume" bis ju bem Bellenenthum im fpateren Sinne, als bas "achaifche", Beitalter ju bezeichnen pflegt; bag in ben Somerischen Bebichten bie Besammtheit ber Griechen vor Troja wiederholt unter dem Ramen ber "Achaer" zusammengefaßt wird. So tritt uns benn bier wieber ein neues Broblem entgegen. Diejenigen Griechen bes "trojanischen" Zeitalters namlich, bie als Blieber eines eigentlichen achaischen Stammes angeseben werden können, finden wir einerseits in Theffalien, in ber Landschaft Bhthioits, feshaft, anderntheils aber im Beloponnes, in ber Landschaft Argolis, im Eurotasgebiete, ja noch jenseits des Tangetos als herrschendes Bolk ausgebreitet. Eine Anzahl neuerer Forscher find indeffen geneigt, tropbem einen alten Achaerstamm nicht anzuerfennen - (bie Frage über bas Berhaltniß ber fpateren, "hiftorischen" Achder zu ben fpateren hellenifchen Stammgruppen, wie auch der phthiotischen Achder ju bem Stamme ber Bellenen im engsten Sinne erörtern wir unten), - bagegen eher ben Ramen ber Achaer gu einer "Abstraction ober einem Collectivnamen" gu verflüchtigen. Diefe Forscher geben mit Pott (Indogermanischer Sprachstamm in Ersch' und Gruber's Encyflopable 2. Sect. 18. Bb. S. 65. Anm. 44; vergl. D. Muller, Die Dorier II. S. 528. und Brolegg. 3. Mythol. S. 291) bem Ramen "Achaer" bie Bebeutung: "bie Trefflichen, Eblen;" was übrigens, ohne jedoch bie weiteren Schluffe ju theilen, auch Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 7 anerfennt. (Paffow bagegen a. a. D. S. 31 fg. erkennt in ben "Achaern" bie "Bestbenben," b. i. "bie begüterte Classe, bie vom Auslande eingewandert sei und fich über bie Pelasger erhoben habe.") Diefer Rame nun ift aber (fo ftellt es namentlich Dunder bar a. a. D. 1. Bb. S. 200 fg. 296. 554 fg., ber biefe Anficht unter ben Reueren am consequenteften burchführt) ursprünglich fein localer, fein Stammname, sonbern ein umfaffenber und alle gemeiner; alfo ber Gesammtname ber "heroennation" (wir mochten fagen, jener, bie Entwidelung mabrend ber letten Menschenalter ber vorhiftorischen Beriode beftimmenben ritterlichen Geschlechter, wie für entsprechenbe Erscheinungen in bem romanisch-germanischen Mittelalter manche Reuere ben Ausbrud eines "Abelsvolfes" aufgebracht haben). Diefer Rame ber Achaer, ber ursprünglich nur eine Entwidelungsphase des griechischen Boltes bezeichnet, wird aber ein localer Rame in Folge der durch die theffalisch-dorische Wanderung herbeis geführten Beranderungen in Griechenland. Jene Theile namlich ber alten Bevollerung, ber alten Stamme, bie fich, wie in Phthiotis, gegen die Theffalier im Befipe ihres Landes behaupteten, ober, wie auf ber Rordfufte bes Beloponnes, aus ben übrigen Theilen diefer Halb-insel vor ben Doriern weichend, auf einem anderen Buntte jufammenbrangten und unabhangig erhielten, - wurden nun, im Begenfape ju ben "neuen" Stammen, mit bem zu einem Stammnamen eingeschrumpften Achaernamen dauernd bezeichnet. - Curtius fteht biefer Anschauung nicht fern; er will (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 76 fg.) bie Achder nicht eigentlich, als einen eigen-

thumlichen, felbständigen, 3weig bes griechischen Bolfes, fondern mehr "ale hervorragende Gefchlechter" anfeben, "aus benen gurften und Selben entsprießen;" bann ift er geneigt, aus Theffalien, speciell aus Phthiotis, Scharen bes Bolfes unter den aus Afien gefommenen Belopiben nach bem Beloponnes manbern ju laffen, wo lettere bann neue Stadte, Staaten und machtige Berrichaften begrunden. Bergl. ferner Gerhard, Ueber ben Bolfoftamm ber Achder. Berlin 1854. — Die meiften ber Reueren bagegen betrachten bie Achaer, bie fie in Phthiotis und im Beloponnesos, von Myfene bis nach Meffenien ausgebreitet finden (fei es nun, daß man ein erobernbes Borbringen aus Theffalien nach ber fublichen Salbinfel annimmt; fei es, bag man biefe Theilung bes achaifchen Bolfes auf andere Beife zu erflaren fucht), ale einen felbständigen, entweder aus dem Belasgerthum im weitesten Sinne felbft herausentwidelten, ober aber neu bingugetretenen Stamm, beffen hervorragende Dacht und Bebeutung Anlag wurden, daß man mit feinem Ramen auch die Gefammtmaffe ber Griechen vor ber Banberung bezeichnete. Bergl. Fiedler a. a. D. S. 233. Wachsmuth, Hellen. Alterthumsf. 1. Bb. S. 72 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 8; 17, 10—13. Welder, Griech. Götterlehre. 1. Bb. S. 19. 21. Grote 1. Bb. S. 615. Schömann, Gr. Alt. 1. Bb. S. 7 fg.

Reben bem fonft Ermittelten glauben ferner mehre Reuere schon in der vorhiftorischen Beit die Reime und Anfange mehrer jener mertwurdigen, auf religiofer Grundlage, namentlich auf Opfergemeinschaft beruhenden Benoffenschaften ober Berbindungen verschiedener Stamme und Cantone zu erfennen, bie in ber folgenden Beriobe unter bem Ramen von Amphiftyonien eine fo große Bedeutung gewonnen haben. Als folche werden bezeichnet: Die gemeinfame Festfeier zu Ehren ber Demeter bei Anthela an ben Thermopplen, an welcher bie Malier, Magneten, Berrhaber, Bhthioten, Detaer, Doloper, Lofrer, Phofier und ionische Euboer Theil nahmen; ferner bie gemeinschaftlichen Opfer ber nordpeloponnefichen Jonier ju Ehren bes Bofeibon bei Belife; Die Opfer ber oft- lichen ionischen Stamme auf bem Ifthmos von Korinth, ebenfalls ju Chren des Poseibon; endlich die Opfergemeinschaft ber Erozener und Athener, ber Jonier von Epibauros und hermione, Aegina, ber Minver von Drchomenos und der Ruftenftabte am Golf von Argos, Rauplia und Prafia, die auf der Infel Kalauria dem Bofeibon gemeinsame Opfer barbrachten. Bgl. Dunder a.a.D. 1. Bb. S. 175 fg. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 392 fg. 450. 455. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 81 fg. Hermann, Griech. Staatsalt. §. 12. Schömann, Gr. Alterth. 2. Bb. S. 24 fg. L. Schiller, Stämme und Staaten Griechenlands. 3. Abschn. Argolis. S. 26 fg.

§. 3, 5. 4, 7. 8, 1 und Griech. Privatalterth. §. 58, 1 fg. und Bachemuth, hellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 139), fo haben auch die bedeutenoften neueren Siftoriographen Griechenlands von biefem reichen Material einen ausgebehnten Gebrauch gemacht. Umfaffende Schilberungen bes von homer gezeichneten politischen Buftanbes ber spateren Altgriechen, — (bie auf gottlicher Ordnung be-rubenbe "beroische" Monarcie ber hochgeseierten Ronige, um welche fich bie einflugreichen Eblen, bes Ronigs Rath, ber triegerifche herrenftand, gruppiren; und ihnen gegenüber bie Daffe ber gemeinen Greien, bie icon bamale, obwol ohne nennenswerthen Einfluß ausüben zu tonnen, zur Bolfeversammlung berufen werben u. f. w.), - wie auch bes bunten, ungemein anziehenden hauslichen und focialen Lebens ber "Somerifcen" Griechen bilben in ben meiften neueren antiquarifchen wie rein hiftorischen Werfen über Griechenland ben Uebergang von der vornsportigen on ber fchen Beriobe. (Bergl. Liedler S. 275 fg. her- Ctantaalterth. S. 8 u. 9. Kortum, mann, Griech. Staatsalterth. §. 8 u. 9. Kortum, Gefch. Griechenl. 1. Bb. S. 30 fg. Grote 1. Bb. S. 434-482. Dunder, Gefch. b. Griechen 1. Bb. 5. 434—482. Dunder, Gefch. d. Griechen 1. Bd.
5. 232—247. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd.
5. 112—127. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd.
6. 20—87. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bd.
6. 138 sg. 331 sg.; sf. auch Guhl und Koner, Leben d. Griechen. 1. Thl. S. 72—77.) Inzwischen sind auch hier wieder schwierige Fragen zu lösen. Und zwar bezegenet die Forschung vor Allem dem wichtigen Problem: wie weit kann "Homer" auch für die Zustände der herosschen Zeit als Quelle angesehen werden, oder schillen der die Komerischen Medicke mirklich mehr bern bie homerischen Gebichte wirklich mehr bie heroische ober ihre eigene Zeit? Die Literatur über biefe, schon im vorigen Jahrhundert aufgeworfene Frage ift gar nicht flein (f. hermann, Griech. Staats-alterth. §. 4, 7. Bachemuth 1. Bb. S. 779. Bernhardy a. a. D. 1. Th. S. 250 fg.). Die Reueren beants worten dieselbe in verschiedenem Sinne.

Grote, der seinem ganzen Plane nach allerdings auf tiesere Forschungen über die Zeiten vor dem Beginn der Olympiadenrechnung in der Regel nicht sich einläßt, macht auch keinen Bersuch, zwischen dem, was wir das heroische Zeitalter nennen, und der Zeit des Homer einen Unterschied zu sinden; er erklärt daher ganz einsach (a. a. D. 1. Bd. S. 434 sg.) die griechischen "Legenden" als "werthvolle Monumente jenes Zustandes der Gesellschaft, der Gefühle und Intelligenz, welcher für uns" (so wenig Historisches wir nach ihm sonst über das "legendarische" Zeitalter ergründen können) "der Ausgangspunkt der Geschichte dieses Bolkes sein muß." Sanz anders, und schross entgegengesetzt, geht Dunder zu Werke. Dieser Forscher geht davon aus, daß (a. a. D. 1. Bd. S. 231 sg.) "eine sugendliche Zeit, eine natwe (poetische) Production nur im Besitze ihres eigenen Horizontes sei." Daher sei auch die Sittenschilberung der Homerischen Gedichte nicht etwa die der Zeit, welche der Lichter darstellen wolle (also hier der heroisch-trojanisschen), "sondern vielmehr nach Abzug der idealen Zuthaten

226

bie ihrer eigenen Beriobe." Co bat benn Dunder (nachbem er S. 168 fg. ben Berfuch gemacht, bie wirk-lichen Buftanbe im heroischen Griechenland zu ergrunben) S. 232 fg. die Homerischen Gedichte lediglich dahin ver-wendet, die Juftande zu vergegenwärtigen, wie fie (nach ber Wanderung) "in den Gemeinwesen der Jonier und Achder in Anatolien um die Mitte des 9. Jahrhunderts

bestanben."

Eine mehr vermittelnbe Stellung nehmen Curtius und Schomann ein. Curtius gesteht auf ber einen Seite (S. 123) ben griechischen Stammen in Rleinasten. bie als haupttrager ber epischen Boeste erscheinen, eine ausgezeichnete Begabung zu, die Erinnerungen der herois schen Bergangenheit, die er selbst sehr conservativ behandelt. festauhalten und ju gestalten; aber auch nach feiner Anficht wird dieselbe von der Dichtung idealistrt, und bennoch zeigen ihm auch die homerischen Gedichte fehr beutliche Spuren, baß Buge einer mesentlich veranberten Gegenwart in bas Bilb ber Bergangenheit gebrungen sind. "So daß also (S. 126) Homer kein lauteres und kein vollständiges Bild jener Zeit gibt, welcher seine Helben angehören." Schömann (a. a. D. 1. Bb. 6. 21 fg.) feinerseits fagt, "wenn die treue und lebensvolle Schilberung ber trojanischen Belbenzeit uns ben Eindruck eines unmittelbar aus bem Leben gegriffenen Bilbes mache, fo habe man barin nur einen Beweis ber hohen bichterischen Begabung bes Sangers zu erfennen. Bir seien ferner ebensowenig im Stande, ben Beweis zu führen, daß das heroische Zeitalter sich von dem Homerischen in der ganzen Haltung und Gestaltung des Lebens wesentlich unterschieden habe, wie andererseits das Gegentheil zu erweisen. Eine strenge Scheidung aber zwischen ben Sitten ber vergangenen Zeit und benen ber Gegenwart wurbe jebenfalls eine Art von gelehrter Reflexion voraussegen, wie wir fie jenen Dichtern nicht wol zutrauen burfen; bemnach ift, was wir aus ben Somerischen Bebichten gewinnen tonnen, nicht eine geschichtlich fichere Darftellung, fondern ein poetisches Bilb ber alten Hervenzeit, wie fie fich im Geifte ber Dichter fpiegelte."

In einer anderen Weise sucht Bachemuth ju vermitteln, ber (Bellen. Alterthumsf. 1. Bb. S. 770-779.) biesem Probleme eine eingehende Untersuchung gewibmet hat. Seine Ansicht tommt im Wefentlichen barauf binaus, baß "Somer" ben Willen hatte, Die ethischen Buftande, die er als wirklich kannte, in treuer Abbilbung, jeboch, nach Dichterrecht, mit frifcherer, glangenberet Farbe wiederzugeben. Es fei nun einerfeits nicht ichwer, ben poetischen Schmud von der Schilberung des ethischpolitischen Lebens abzuftreifen. Anbererseits aber ift nach Bachemuth eine Durchgreifenbe Berschiebenheit zwischen bem heroischen und bem homerischen Beitalter nicht anzunehmen; vielmehr fest Bachemuth einen wefentlichen Zusammenhang bes herosschen mit dem Homerschen Zeitalter, verwirft er die Annahme einer "Alust" zwischen beiden, einer ganzlichen Umgestaltung der Gestinnung und Sitten. "Die gesammte ethischpolitische Welt um Homer (S. 774) wurzelte tief in

ber Borzeit, hing vielfach verkettet mit ihr zusammen, und feste, aus jener entsproffen, auch in mancher Lebensrichtung als eine ihr verwandte fich fort. Demnach ift Somer, in Rudficht-bes ethischen Geprages feiner felbft und feines Zeitalters, bas ihn als fein eigen erzeugt hatte und begriff, noch innerhalb ber weiteren Schranken bes heroischen Zeitalters ju benken." Gegen biefe Annahme eines "ftetigen Zufammenhanges zwischen. bem heroifchen und bem homerifcheionischen Beitalter" erhebt nun wieber Bernhardy, Griech. Literatur. Dritte Bearbeit. 1. Th. S. 251 Bebenken, ohne bieselben jedoch weiter auszuführen. Bei feiner eigenen Schilderung der Buftande bes heroischen Zeitalters (a. a. D. S. 244 fg.) geht biefer Forscher bavon aus, bag bie Somerische Schilderung ber altgriechischen Ritterwelt, wenn man ben Grundton und ben Ginbrud bes Gangen faßt, im Allgemeinen allerdings einen hiftorischen Berth befige, ben ichon ber Realismus und die objective Treue bes ionischen Sinnes verburgen, noch sicherer aber bie von feinen Widerfpruchen gestorte Sarmonie bes Ge-malbes bezeuge. "Allein," heißt es bann, "ber wirte gestaltlofe Stoff ift sichtbar in einen gleichartigen Bufammenhang unter Formen gefelliger und religiofer Ord-nungen gebracht. Diefe Welt erbliden wir geregelt, verebelt, und ber sittlichen Ginfalt einer vorgeschrittenen Zeit naher geruckt, die Starke ber Leibenschaft gemilbert, bie Sinnlichkeit bes Raturlebens von den ursprünglichen Launen ber Robbeit und Barbarei befreit, und auf ben Boben ber reinen Menschlichkeit gestellt." Allerdings lag es im Wesen ber Jonier, ber Haupttrager ber epischen Boefte, sich mit vertraulicher Neigung ber Ratur und bem Alterthume hinzugeben; aber ba ihnen die Aufgabe oblag, die vereinzelten Bruchftude aus bem Sagenfreife ber Achaer und Troer, die ihnen überkommen maren, "mit Auswahl zusammenzufügen und in ben breiten Strom einer organisirten Dichtung für ben Benuß gu leiten, fo verwischten fie nun, - wenn fie auch bie Grundzuge ber Beroenzeit mit einfaltigem Gemuthe er fannten und unverfälscht beobachten, - boch zugleich jedes Merkmal ber Unfitte, und berichtigen, was forms los ober bem Gefühle fremd mar, mit bem gebilbeten Auge bes jungeren Gefchiechtes."

Bir fügen schließlich noch wenige Worte hinzu über bie Chronologie ber vorhiftorischen Beriode der griechis fchen Gefchichte. Befanntlich haben bie gewöhnlichen Compendien eine Art von dronologischem System, mit bem man sich, sobald es nicht auf ernste Untersuchungen antommt, zu behelfen pflegt, fo wenig Berth auch barauf gelegt wird, fo allgemein man auch überzeugt ift, baß wenn irgendwo fo hier jenes fcneibende Bigwort gilt, welche die Geschichte als eine "fable convenue" bezeichnet. Es ift eben bei ber fluffigen Ratur biefes schwierigen Stoffes und dem Stande der Discuffion über Die griechische Borzeit noch tein neueres Spftem aufgestellt worden, welches fic allgemeine Geltung verschafft hatte. Das jest gewöhnlich angewandte Spftem, welches 3. B. ben Refrops im 3. 1533 v. Chr. in Attifa einwandern läßt, ben Bug ber Argonauten in bas 3. 1225 v. Chr., ben

trojanischen Krieg 1193-1184 v. Chr., ben Beginn ber borischen Wanderung 1104 v. Chr. sest, s. in den tabellarifch edronologischen Werfen ber Reueren, wie Beter, Zeittaseln ber Griechischen Gesch. 2. Aufl. 1858. Clinton, Fasti Hellenici from the earliest accounts to the LVth Olympiad, Oxford 1834, und Fischer und Soetbeer, Zeittafeln. 1840. Die Motive bieser altesten Chronologie und die Erörterungen über bas von ben Alten felbft auf biefem Bebiete Berfuchte f. einerfeits in ben eben angeführten Werfen; vergl. ferner bie reiche, von R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 4, 1—5 und Wachsmuth, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 841 fg. angeführte Literatur; und bazu Fiebler a. a. D. S. 193—207. Grote a. a. D. 1. Bb. S. 416-433. Curtius, Griech. Befch. 1. Bb. S. 128. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 21 fg. Brandis, De temporum Graecorum antiquis rationibus 1857, und namentlich Dunder, Gefch. b. Griechen, 1. Bb. S. 179 fg., ber es unter ben neueften Forfchern (gelegentliche Aeußerungen Anderer abgerechnet) am bestimmtesten versucht, mit Sitfe ber orientalischen Chronologie ein neues Spftem aufzustellen, und geneigt ift (S. 187 fg.), die erften Berührungen ber Phoniter mit den Urgriechen erst zwischen 1250 und 1200 v. Chr., bie friegerische Erhebung ber Griechen und bie Ber-treibung ber Phonifer um 1150 und 1100 v. Chr. anaufegen, und damit auch den Abichlug der erften Beriode und ben Beginn ber borifchen Banberung bis aum 3. 1000 v. Chr. jurudjuschieben.

3 weite Beriode ber griechischen Gefchichte. Der Beitraum von ber borifchen Banberung bie jum Beginn ber großen Berferfriege (1100-500 v. Chr.).

Borbemerkungen. Die Quellen für die Ges fcichte biefer nachften fechehundert Jahre find im Allgemeinen noch biefelben, wie jene für die vorhistorische Beit. Die werthvollsten Mittheilungen über diefen Zeitraum haben wir namentlich bei Berodot zu suchen; von späteren Schriftstellern gehört besonders Blutarch (ber übrigens auch ichon muthische Zeiten, wie jene bes Thefeus, behandelt) mit den Biographien des Lyfurg und Solon in biefen Bereich. 3m Uebrigen ift die Forfchung auch fur biefe Beriode noch immer überwiegend auf vielfältig (bei ben oben gur erften Beriode ichon genannten und anderen Schriftstellern) zerftreute Rotizen angewiesen. (Bergl. Beter, Zeittafeln S. 14.) "Für die hellenischen Colonien, die in diesem Zeitraume so fehr bebeutsam hervortreten, find diefelben, außer bei Herobot und Strabon, besonders noch in der "Periegese" bes Stymnos von Chios (aus bem letten Jahrhundert v. Chr.) und in einem Auszuge aus bem geographischen Lexifon bes Stephanos von Bygang (im 5. Jahrh. n. Chr.) gu fuchen; fur die Rationalspiele und was bamit jufammenhangt, bieten Bindar und bie Scholiaften ju bemfelben manche Ausbeute; für die Berfaffungogeschichte find die "Politika" bes Ariftoteles die wichtigste und lehrreichste Quelle."

Schon aus biefer furgen Sfigge fann erhellen, welchen Schwierigkeiten bie Forschung auch noch in biefem Beit-

raume fortdauernd begegnet. Gleich der erste größere Theil dieser Periode, die Zeit vom Beginn der dorischen Wanderung bis zu der ersten Olympiade, gehört zu den dunkelsten Partien der griechischen Geschichte; für diesen Zeitsabschnitt, der "gewissermaßen auf der Grenzschelde zwischen dem mythischen und dem historischen Griechenland" liegt, beginnt der reiche Strom der Mythen und Sagen satzu versiegen, ohne daß wir dasur durch das volle Ansbrechen historischen Tageslichtes, durch eine auch nur einigermaßen entsprechende Anzahl zuverlässiger historischer Nachrichten entschäftet wurden. Aber auch nach dem Eintreten der Olympiadenrechnung, mit welcher man die Geschichte des "historischen" Griechenlands im engern Sinne zu beginnen pstegt, ist noch lange nicht an eine zusammenhängende Darstellung der griechischen Geschichte zu benken; dieselbe wird, und auch dann noch mehr als einmal durch unangenehme Lücken unterbrochen, in der That erst seit dem Austreten des athenischen Gesetzeter

Solon möglich.

Dieser Zustand ber Duellen für biese Beriobe ift in hohem Grade zu beflagen; denn felbst bas durftige vorhandene Material läßt beutlich erkennen, baß grabe biefer Zeitraum fur bie Entwidelung ber griechischen Ration von ber allergrößten Bebeutung gewesen ift. In biefem Zeitraume namlich ift ber eigenthumlich "hellenifche" Charafter ber Ration ju feiner vollen Entfaltung, ju feiner Reife gebiehen; andererfeits trat eben in biefem Beitraume jene machtige Ausbreitung ber griechischen Stamme über bie Ruften bes Mittelmeeres, von Sagunt bis nach Rolchis, von Massilia bis Naufratis ein, welche für die weltgeschichtliche Stellung ber griechischen Ration von so ungeheurer Bebeutung geworben ift. Im Laufe biefer langen, noch halbbunteln Jahrhunderte gelangen jene religiöfen Factoren jur Entwidelung, welche, nicht weniger als die großen Schöpfungen ber redenden wie ber bilbenben Runfte, beren glangenbe erfte Erscheinungen dieser Zeitraum zeigt, eben so charafteristisch für bas junge Bellenenthum werden, ale fie für eine Reihe von Menschenaltern die wesentlichsten Momente einer geistigen Ginheit ber politisch nach allen Richtungen zersplitterten Ration ausmachen. Es ift ferner bas Zeit-alter, mahrend beffen bie griechische Ration eine Reihe politischer Entwidelungoftabien von bem höchften Intereffe burchläuft; es ift bie Beit, in welcher querft bie reiche Fulle politischer Gestaltungen ins Leben tritt, wie fie unter ben Sammelnamen ber Monarchie und Aristofratie, Tyrannis, Timofratie, und Demofratie, bei ben griechischen Stammen und Stabten fich erzeugt, überall wieder je nach localen Verhaltniffen und Intereffen verschiedenartig geformt ober gefarbt, - bie schon die spateren Bellenen mit bewunderndem Staunen betrachtet haben. Es ift ferner jenes hochwichtige Beitalter, mahrend beffen aus bem altgriechischen Bau- und Cantonwesen sich ein reiches, buntbewegtes Stabteleben herausbildet, welches nur noch in bem glangenben Stabteleben bes italienischen Mittelalters seines Gleichen gefunden hat. Endlich aber bilden fich in ben letten Menschenaltern dieser Bertobe die fraftigen Anfange

politischer Bereinigung, die peloponnesische Symmachie ber Spartaner; nicht ohne daß in berselben Zeit auch ber Staat ju hoherer Bebeutung fich aufschwingt, ber nachmale zu eben biefer Symmachie in ben fcarfften

Begenfat treten follte, namlich Athen.

Leiber aber ift ein großer Theil biefer hochwichtigen Bilbungen und hiftorifchen Gestaltungen nur in feinen Umrissen zu erkennen; so ist es geschehen, daß man nur allzulange, noch dazu geblendet durch den Glanz der folgenden, "classischen" Periode, dieses Zeitalter unterschäft hat. Wol ist es wahr, erst mit dem großen Zusammenstoß zwischen Weltreiche der Achämeniden und ben europaischen Sellenen beginnt die volle welthis ftorifche Bebeutung ber griechischen Ration; barum barf man aber nicht meinen, die Zeit vor bem ionischen Aufftanbe und ber Schlacht bei Laba zeige nur Reime, und bie volle Große bes Bellenenthums fei ausschließ-So ludenhaft auch die Tradition uns vorliegt, so trummerhaft ber Bau ber griechischen Geschichte von ben Banberungen bis zu ber Emporung bes Ariftagoras uns erhalten ift: bas schimmert boch burch ben truben Rebel, ber auf diesem Zeitalter ruht, klar hindurch, — schon in biefen Jahrhunderten hat fich bas jugendliche Bellenenthum hundertfach in reicher Bracht und herrlichkeit entfaltet; eine reiche Fulle iconer Geftaltungen feimte, blubte und verging wieber, lange ehe Athen und Sparta mit ihren Ramen die Belt erfüllten; und ein guter Theil ihres historischen Tagewerkes war bereits vollendet, als ber große Rampf zwischen Bellenen und Aftaten in riefigen Dimensionen sich vorbereitete. - Eben jene Durftigfeit bes Duellenmaterials hat ferner zu einem anderen Misgriffe Beranlaffung gegeben, beffen Folgen erft bie Forscher ber letten Generation mit Erfolg gu beseitigen begonnen haben. Für diese Beriode liegt namlich, wie man weiß, noch am meisten Material vor für die Geschichte ber Spartaner und Athener. So ift es benn geschehen, bag man bis auf unfere Beit herab ichon für jene Periode ben Somerpunkt ber griechischen Geschichte in Sparta und Athen suchte; bie moderne Wiffenschaft hat das Gegentheil nachgewiesen. Ware die Ueberlieferung nur einigermaßen vollständig, so würde sie uns aller Wahrscheinlichkeit nach in frischen Farben zeigen, daß fast bis zu dem Beginn der Perferkriege der volle Pulsschlag der hellenischen Geschichte auf ber Beripherie, und noch nicht in bem geographischen Centrum ber Griechenweit gesucht werden muß. In der That entfaltet fich die Bracht und die Schonheit des griechischen Lebens bis ju bem Borbringen ber Iranier nach Jonien vorzugeweise auf ber Rufte von Rleinafien; nach bem Falle biefer aftatischen Griechen find es bie italischen Stabte, bie eine Zeit lang an ihre Stelle treten. Aber freilich nahten jest neue, große Aufgaben, benen bie colonialen Glieber ber Griechenwelt nicht gewachsen waren. Diese Aufgabe ju bestehen, bedurfte es anderer, nachhaltigerer Rrafte; und biefe entwideln bie centralen Stamme ber Bellenen, bie Griechen bes Mutterlandes, vor Allem Athen und Sparta, bie, lange von bem Glanze ihrer Stammverwandten in den Colonien in Schatten gestellt, aus unscheinbaren Anfängen unter schwerften politischen und socialen Rampfen fich ju ftarfer Dacht emporgearbeitet, einen reichen Schat nachhaltiger Rrafte erworben haben, und barum von nun ab ale bie naturlichen Fuhrer und

Saupier ber Sellenen auftreten.

Diefes find die Gesichtspunkte, die uns bei Betrachtung ber zweiten Beriode ber griechischen Geschichte leiten. Bir haben, indem wir uns anschiden, bie Ereigniffe in turger Uebersicht zusammenzufaffen, zuerft bie Beranderungen zu erörtern, welche die theffalifche borifche Banderung in Griechenland herbeiführte, bann bie coloniale Berbreitung und Berfplitterung ber Bellenen, im Wegenfat bagu aber auch die vereinis genben religiöfen Momente ju befprechen. Dann wirb eine Ueberficht folgen über ben Berlauf ber griechischen Berfassung Bentwickelung; baran hat fich die politische Beschichte zuerft ber öftlichen und westlichen Colonials griechen, bann ber Staaten unb Stamme bes Mutterlandes anzuschließen. Den Abschluß gibt die Geschichte von Sparta und seiner Symmachie; sowie die von Athen, bis gur Theilnahme an bem ionischen Insurrectionsfriege.

1) Das Zeitalter ber Wanberungen. Bei bem Beginn ber eigentlich hiftorischen Beit, also um ben Anfang bes achten Jahrhunderts v. Chr. zeigt die außere Erfcheinung von Griechenland ein ganglich neues Bilb; bie jahlreichen Stamme, die in ben legten Menfchenaltern bes heroischen Zeitaltere bie Salbinfel vom Dlymp bis jum Tanaron inne hatten, find großentheils verfcwunden, viele nach anderen Gebieten verfest, ber Rame ber machtigen Achder auf zwei fleine Stamme am Othrys und am forinthifchen Golf befchranft, andere Stamme, vor Allem die Dorier, über große Theile von Griechenland verbreitet, — endlich die Infelwelt bes agaifchen Meeres und ber Weftrand Rleinaftens, von den rhobischen Gewaffern bis jum Bellespont, in bem Beste regfamer griechischer Stamme.

Die Beranlaffung ju biefer burchgreifenden Beranderung, zu ben Bewegungen, welche ber politisch-territorialen Physiognomie ber griechischen Landichaften auf beiben Seiten bes agaischen Meeres bie Gestalt verlieben, die feitbem bis jum Ausgang ber altgriechischen Geschichte im Wesentlichen Diefelbe geblieben ift, finbet bie Trabition übereinstimmend in einer Reihe von Erschütterungen, bie, im Rorben bes griechischen ganbes beginnend, ben Abichluß ber heroischen Beit bezeichnen. Rach ber oben charafterisirten Chronologie , angeblich 60 Jahre nach der Eroberung von Troja (1124 v. Chr.), brechen die thesprotischen Thessalier, vielleicht durch Einbrüche illprischer Barbaren von Rorden ber gedrangt (R. F. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 15, 3, 4. 8. Abel, Makedonien S. 87. Dunder, Gefch. b. Griechen 1. Bb. S. 189), aus ihren Sigen in Epirus auf, überschreiten ben Binbos und bringen erobernd in bas Thalgebiet bes Beneios ein. hatten fcon in alteren Jahrhunderten abnliche Banderungen ftattgefunden, fo verloren fich dieselben und ihre Folgen in mythisches Dunkel;

bie Banberung ber Theffalier aber gab, wie die Tradition berichtet, ben Anstoß zu einer Bewegung, die sich bis jum füdlichen Beloponnes und weit über die Salbinfel hinaus fortfette; ju einer wilben Gabrung, aus ber nach langem Ringen "Griechenland mit neuen Stammen, Staaten und Stabten hervortritt." In bem Beneiosgebiete, welches nunmehr nach ihnen Theffalien genannt wird, zertrummert ber Einbruch ber Thessalier bie alten Culturftaaten, beren Einwohner theils unterworfen und in Anechtschaft berabgebrudt werben, theils aus ihren Sigen weichen und nun ihrerseits neue Bohnfipe ju gewinnen ftreben. Bahrend nämlich bie Theffalier nunmehr in langem Rampfe erobernd fich ausbreiten und namentlich mit ben Stammen ber Bebirge, welche bas Beneiosthal umgurten, eine lange Beit über zu fehben hatten, bis die letteren die theffalische Suprematie anerfannten und in friedlichere Berhaltniffe mit den Eroberern eintraten, - maren es unter ben auswandernden Scharen namentlich zwei compacte Maffen, welche bie Bewegung in ber folgenreichsten Beife weiter nach Suben fortsetten.

Die eine besteht aus bem Theile ber Urnaer (fie fagen an ben nörblichen Abbachungen bes Dthrys und wurden anscheinend von dem erften Stoße ber Theffalier getroffen), ber fich ben Groberern nicht unterwerfen mochte; diese Scharen marfen fich auf das weite Thalbeden Des Ropais, fie zertrummern nun ihrerseits bie Gerrschaft ber Minger von Orchomenos und ber Kabmeer von Theben, fie vereinigen unter langeren Rampfen bie Ropaislandschaft zu einem Ganzen, welches jest unter bem Ramen Bootien in die Geschichte tritt. Wie aber überall, wo wir noch auf bem Boben ber Sage stehen, ber streitigen Fragen tein Enbe ift, so ift es auch hier wieber zweifelhaft, ob ber Name Bootien schon vorher an diesem Lande haftete und die Arnaer erft am Ropais Booter genannt wurden, ober ob fie felbft in ihren alten Sigen auch Booter hießen und biesen Ramen ber neuen Eroberung erft beilegten. Jene Meinung fpricht Dunder aus a. a. D. 1. Bb. S. 190; bie meiften anberen Forfcher bekennen fich zu ber zweiten Anficht; vergl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. G. 72. hermann Griech. Staatsalterth. §. 15, 11 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 73. 82. Curtine, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 87 fg.

Ungleich bedeutsamer noch für die gesammte weitere Entwickelung der griechischen Berhaltnisse wurde ein zweiter Stamm, der vor den Thessaliern aus seinen alten Siken wich. Dies waren die Dorier; bisher an den Abhängen des Olympos hausend (über angebliche noch frühere Kreuze und Duerzüge dieses Bergvölschens, die sie endlich die an den Olymp führten, vergl. K. K. Hermann §. 7, 21 und §. 16, 1. 7 fg. und die daselbst angesührte Literatur, namentlich Müller, Die Dorier, I. S. 17. 33. Lachmann, Spartanische Staatsverf. S. 89 fg. Abel, Makedon. S. 98 fg. 104 fg. Schömann, Griech. Alterth. I. S. 7. Fiedler, S. 231 fg.; von den Reueren geht Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 89 fg. [der auch die Dorier für einen "Stamm der Perrbäber" halt, wie ähnlich schon früher Dorsmüller, De Graeciae

primordiis. 1844. p. 28] über biefe Frage etwas leicht hinweg, während Dunder 1. Bb. S. 190 biese wesentlich auf Herodot's Angaben beruhenben Wanderungen verwirst), weichen sie jest vor ben neuen Eindringlingen, wenden fich fubwarts, überfchreiten ben Deta und gewinnen burch Bertreibung ber Dryoper neue Wohnfige im Quellgebiete bes Rephiffos, welches seitbem nach ihnen Doris genannt wurde. Hier blieb aber auf die Dauer nur ber fleinfte Theil dieses Bolfes siten. Die weitere folgenreiche Wanderung der dorischen Scharen nach dem Süden der Halbinsel, nach dem Beloponnes, verknüpft die griechische Tradition bekanntlich mit dem Mythenkreise des Heralies, und aufs Innigste mit den Sagen von dem Schiffale der sogenannten Berafliben (vergl. Preller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 278—285); der Art, daß von der Tradition die gange gewaltige, burch bie borifche Eroberung herbeigeführte, Ummaljung aller territorialen und Machts verhaltniffe im Peloponnes lediglich als die "Rudfehr ber Berafliben" bezeichnet wirb. Bir haben icon fruber einmal bemerkt, daß die neuen Berren bes Belos ponnes fich barin gefielen, burch Anfnupfung an Berafles und bie angeblichen Rechte biefes Beros und feines Geschlechtes auf einen großen Theil der peloponnesischen Landschaften, für ihre neuen Erwerbungen fich einen Rechtstitel zu vindiciren, ber schon in den Berhaltniffen einer grauen Borzeit seine Begrundung fand. Hiftorisch fteht nun allerdings fest, daß die Fürsten, die in Meffenien und in den dorischen Staaten der Landschaft Argolis mehre Jahrhunderte, in Lakonien bis tief in die Zeiten ber Epigonen an ber Spige ber borifchen Bolker ftanben, fich felbst Herakliben nannten, ihr Gefchlecht auf Berakles gurudführten. Aber über ihr urfprungliches Berhaltnig gu ben Doriern bestehen bei ben Reueren verschiedene Unfichten, indem nur Ginige mit der Tradition baran festhalten, daß zwischen bem borischen Bolte und ben heraflibischen Fürsten ursprünglich in ber That eine Stammverschiedenheit bestand (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. **S.** 6. 215. Curtius 1. Bb. S. 89; mit eigenthumlicher Schattirung Abel, Makedonien S. 236). Andere dagegen stellen bie Zuverlässigkeit die fex An= nahme in Zweifel (vergl. Dunder 1. Bb. G. 193. 198. D. Müller, Die Dorier I. S. 46-65. 78-101. 411 fg. Fiedler, S. 283 fg.; f. auch Lachmann a. a. D. S. 87 fg. Thirlwall, I. p. 270 seq. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 16, 5. Bade muth, Bellen. Alterth. S. 83. Breller 2. Bb. **S**. 278).

Rehren wir zu ber borischen Wanberung zurud, so wandte sich die Masse bes borischen Boltes, jest burch atolische Hausen verstärkt, nach dem korinthischen Golse, ging über ben Sund von Rhion und begann nun ihre Eroberungen im Beloponnes. Die Gewinnung des Tieflandes von Elis gelang den Aetoliern ohne große Mühe. Die Dorier aber hatten lange und harte Kampse zu besstehen, bis es ihnen gelungen ist, sich der Hauptlandsschen, der Halbinsel (außer Arfadien und der Rordfüste von Bellene bis nach Dyme) wirklich zu bemächtigen.

Die Sage freilich läßt bas Alles fehr schnell vor fich geben; wie die Sage will, fo bahnen fich die Eroberer von Rhion aus burch Ginen Sieg über ben Achderfürften Tifamenos ben Weg in ben Beloponnes; die Achder weichen vor bem Stofe aus ihrem Lande und finden auf ber ionischen Rordfufte eine neue Beimath; bann verloofen bie brei Sohne bes Berafliben Ariftomachos bie Sauptlandschaften, Deffenien, Latonien und bie Landschaft von Argos unter einander und besetzen diese gander; von Argos aus werden bann auch die übrigen Stäbte und Cantone ber Halbinfel Argolis rafch nach einander occupirt; nur fur Lakonien weiß auch bie Trabition noch von lange bauernben Rampfen zu erzählen. Und biefer falfden Grundanschauung entspricht die herkommliche Chronologie, welche ben Aufbruch ber Dorier nach Rhion in bas 3. 1104 v. Chr. fest und (wie gefagt mit Ausnahme ber weiteren Rampfe in Lakonien) bie gange ungeheure Beranberung im Beloponnes mit allen ihren weitgreifenben Folgen bis jum 3. 1044 v. Chr. vollendet fein laft.

Anders die Ergebnisse und Anschauungen der neueren Forschung. Darin allerdings fommen bie meiften Reueren mit ber griechischen Tradition zuerft überein, daß bie Eroberung bes Beloponnes von jenen borifchen Scharen (und beren Rachfommen) begonnen und vollendet wurde, die bei Rhion eingebrungen waren. Nur Ein neuerer Forscher ift und bekannt geworben, beffen Meinung hier ernstlich abweicht. Grote namlich (a. a. D. 1. Bb. S. 634 fg.) neigt ju bem Glauben, bag bie erften Unfiedlungen ber Dorier in ber Salbinfel Argolis, namentlich jene ju Argos und Korinth, außer Busammenhang gestanben mit ben Ginwanderungen in Meffenien und Lakonien; für bie letteren nimmt auch er ben gandweg an, bie Eroberer von Argolis aber laßt er gang felbständig auf bem Seewege, vom malischen Golfe ber, ausgehen und von bem faronischen und argolischen Meerbufen aus ihre Unternehmungen gegen Korinth und Argos eröffnen. — Die meisten Uebrigen bagegen laffen die Gefammtmaffe ber nach bem Peloponnes aufgebrochenen Dorler bis tief in bas Berg blefer Halbinfel vorbringen (wahrscheinlich am Alpheios hinauf bis zu ben nördlichen Abhängen bes Taygetos). Dann sondern sich die Heershausen; ein Theil wirst sich auf das Pamisosthal, die Abrige Masse dringt in das obere Eurotasthal ein, und von ihr sondert fich wieder eine Abtheilung, die fich gen Often wendet und (vielleicht zu Waffer) fich an der Rufte bei Argos feftfest. Damit begannen lange und hartnadige Rampfe. Die Dorier hatten hier mit cultis virten Stammen ju fechten, bie feste Burgen, ftarte Blage befagen; hier war burch flegreiche Schlachten im offenen Felbe eine schnelle Entscheidung nicht ju gewinnen. Daher schritten fie zu einer neuen Art ber Rriegführung, die fle auch in ber hiftorifchen Beit mehrfach wiederholt haben. Die Eroberer festen fich auf wohlgelegenen Bunften in ben von ihnen angegriffenen Landichaften feft, womöglich in ber Rahe Des jebesmaligen Mittelpunktes ber feinblichen Dacht, und fuchten durch unablaffige Fehden, Raubzuge, Ueberfalle die Mittel, die Rraft, die Ausbauer der Gegner allmählich

ju erfcopfen; mit Recht hat Curtius, Griech. Gefc. 1. Bb. S. 99 barauf hingewiesen, wie schon ber eine Umftand, bag biese Lagerplate ber Dorier ju feften Anfiedlungen geworden sind, die auch nach Eroberung der feindlichen Hauptburgen bestehen blieben, für eine lange Dauer dieser Kämpse zeugt. So setzen sich die westlichen Dorier zu Stennklaros sest und gewannen in der Landschaft im Westen des Tangetos, die jetzt als Messenien in die Geschichte tritt, sowol über die Achter im Often bes Landes, wie über bie Pylischen Furften aus Releus' Stamme an ber Weftfufte bie Oberhand. So ward in Lakonien, bem energischen Biberftanbe von Ampfla gegenüber, Sparta Mittelpunkt ber Dorier, und nachmals Sauptftabt bes gangen ganbes; fo bloffren bie Dorier in Argolis bie Stadt Argos von ber Burg Temenion aus, die fie an der Rufte zwischen ben Mundungen ber Fluffe Erafinos und Inachos angelegt, wie fie nachher Korinth von einer Berschanzung auf bem Bugel Solngeios befriegen. Alles zusammengefast (wir kommen unten auf die neuen borischen Staaten im Beloponnes wieber im Zusammenhange jurud), fo nahm bie "Dorifirung" ber peloponnefifchen ganbichaften verhaltnismäßig ben friedlichften Berlauf in Deffenien, blieb hier aber auch am oberflächlichften. Die unvergleichlich größten hinderniffe und ben gabeften Biber-ftand fanden die Dorier von Sparta in Lakonien; aber nirgends hat bann auch ber Dorismus fo schroff, fo nachhaltig, fo fraftvoll fich entwidelt, ale eben in biefer Landschaft. Gewaltsamer ale in Deffenien, aber viel milber und unendlich schneller als in Lakonien, ent-widelte fich bie borische Dacht in Argolis, wo fie auf bem Boben ber alten machtigen Achaerftaaten, inmitten achäischen und ionischen Bolkes, für geraume Zeit zu ganz besonderer Blüthe gedieh. Als Argos endlich den borischen Wassen erlegen war, wurde diese Stadt der Ausgangspunkt einer Relhe neuer dorischer Heersahrten, bie nach und nach mit wenigen Ausnahmen die Hauptplate der Halbinsel (wie Phlius, Sikyon, Korinth, wie andererseits Epidauros, Trözene, und nachmals von Epidauros aus auch die Insel Aegina) zu dotischen Gemeinwesen umschusen, die übrigen (wie selbst Whsene und Tirynth) wenigstens zu politischer Abhängigkeit herabbrucken. — Damit aber schlosen die Berrelsen Beranberungen auf ber Halbinfel nicht ab, fie ergriffen (nur bas rauhe Alpenland Arfabien blieb von biefer Bewegung unberührt) auch bie ionische Rorbfufte. Die alte achaische und ionische Bevolkerung namlich, que nachft namentlich ber Halbinsel Argolis, hatte ein sehr verschiedenes Schickfal. Ein nicht unbebeutender Theil unterwarf sich allerdings ben borischen Eroberern; ein nicht minder großer Theil aber, vor Allem bie bisher größten und einflugreichften Befchlechter, folgte bem Beis spiele ber alten theffalischen Bevolferung und suchte eine neue Beimath zu gewinnen. Während ein Theil Diefer Scharen in Attifa ober jenseite bes agaifchen Meeres (f. unten) eine Buflucht fuchten, warfen fich andere Daffen, die dem Andrange ber Dorier allmahlich weichen mußten, auf bas ionische Land von Sityons Grengen

bis nach Dyme, und eroberten (vergl. Curtius, Pelopounesos 1. Bb. S. 413 fg.), von Often nach Westen vordringend, wahrscheinlich in verschiedenen Zügen, zuslett auch noch durch nachrückende Auswanderer aus Lastonien gesolgt, die offenen Küstenebenen, dann die sesten Pläte des Landes; hier mußte nun abermals ein starker Theil der alten Einwohner seine Wohnsitze verlassen, das Land aber heißt von jezt ab Achaja. Soweit vorläusig die Stizze der Veränderungen, die damals zunächst auf dem von Griechen bewohnten europäischen Festlande einstaten; für das Detail verweisen wir namentlich auf Werke wie D. Müller, Die Dorier, 2 Bde. (2. Ausg. 1844). A. H. Henden, Griechen Staatsversassung. A. H. Henden, Griechen Staatsversassung. A. H. Henden, Griechen Staatsverschlung. A. H. Henden, Miterthumsk. 1. Bd. S. 81—84. Grote a. a. D. 1. Bd. S. 389—403. 631—654, und die mehr ausgeführten Darstellungen dei Fiedler, S. 283—291. Kortüm, Gesch. Griechenl. 1. Bd. S. 60—70. Curtius 1. Bd. S. 85—101 und S. 131—138. Dunder 1. Bd. S. 189—201.

Die bisher bezeichneten Beranderungen maren aber keineswegs die einzigen, beren die Tradition gebenft; und noch weit weniger beschränkten fich die Folgen ber großen Erschütterungen aller bieber bestandenen Befige verhaltniffe auf die Halbinfel zwischen den fambunischen Alpen und dem Golfe von Latonien. Die theffalische, Die bootische, Die borische Wanderung hatten, wie wir faben, eine große Menge alter Gemeinwefen theils ganglich über ben Haufen geworfen, theils fehr wesentlich umgewandelt; damit maren aber bedeutenbe Maffen griechischer Familien aus ben alten Stammen von bem beimathlichen Boben losgeriffen, ausgetrieben, in Die Rothwendigkeit verfest, nun auch ihrerfeits neue Bahnen aufzusuchen. Und biefe losgeriffenen Daffen feben wir nun - jum fleineren Theil ihren Rudjug nehmen nach folden Bunften bes griechischen Festlandes, die von bem Strome ber Bewegungen nicht berührt ober boch nicht überfluthet wurden; die große Daffe bagegen wendet fich nach ben Infeln und Ruften bes westlichen Rleinaftens, um bort ben Grund gu einem neuen Griechenland gu legen. — So maren aus bem Beneiosgebiete bie Lapithen, die Minger von Jolfos, ein Theil ber Bevolferung, bie späterhin ben Ramen ber Belasger behielten, por ben Theffaliern gewichen und hatten großentheils ihre nadfte Buflucht in Attifa gesucht; ein Gleiches gefcah, als die Booter bie Staaten ber Minger von Drchomenos und der Radmeer von Theben gertrummerten. Daffelbe Attifa murbe ber nachfte Rudjugepunft fur bie pelos ponnesischen Auswanderer; die Pylischen Geschlechter, die fich vor den Doriern von Stenyflaros nicht halten fonnten, die Jonier ber Stadte von Argolis, endlich die Jonier ber peloponnesischen Rordfufte, fie alle wenden fich, wie bie griechische Tradition will, querft nach Attifa. Auf biefen ftarten Bujug vertriebener Griechen ber verfcbiebenften alten Stamme führt bann bie Trabition ben energischen und gludlichen Biberftanb gurud, mit bem bie Athener bas Borbringen ber Booter über ben

Ritharon hinaus jurudwiesen. Ebenfo wenig gelang es ben Doriern, bie nach Eroberung von Rorinth auch ben Ifthmos überschritten, in Attifa festen guß au faffen; boch wurde allerdings bei biesem Angriffe die Lanbschaft Megaris bem ionifchen Element entriffen und ein neuer Besit bes borifchen Stammes. (Die herfommliche Chronologie fest biefes Ereigniß sammt bem gefeierten Opfertode des attischen Konigs Robros in bas 3. 1066 v. Chr., andere Berechnungen, vergl. barüber auch Beter, Zeittafeln G. V., auch in bas 3. 1046 v. Chr.) — Inzwischen ift Attifa, biefes fleine Gebiet mit feinen rauhen Bergen und wenigen Fruchtebenen, nur vorübergebend von folden Fluchtlingemaffen überlaftet worden. Die große Daffe ber Ginmanberer aus Theffalien und Bootien fuchte von hier aus neue Bohnfibe; die "Belasger" festen fich auf ber Salbinfel Chalfibife, auf ber fleinaftatifchen Rufte, auf manchen Inseln fest; bie Rabmeer und ein Theil ber Minyer wenden fich nach Lemnos, Imbros und Samothrafe, mo auch fie in spaterer Beit unter bem spater fur gewiffe "altfrantifche," hinter bem fpatern Bellenenthum gurudgebliebene, alte Stamme gemeinsamen Belasgernamen begriffen werben (f. auch Preller, Griech. Muthol. 1. Bb. S. 660-673). Andere Gruppen ber Minger werben weit versprengt und finden auf der Infel Thera, ju Teos in Kleinasten, wie auch an ber peloponnesischen Wefttufte neue Bohnfite. Bergl. R. F. Hermann, Griech. Staatsalt. §. 15, 13 fg. §. 17, 17 fg. §. 102, 7 fg. Bachemuth a. a. D. Dunder 1. Bb. C. 203-208; vgl. D. Müller, Orchomenos S. 360-376. Curtius, Belovonnesos. 2. Bb. S. 77 und 115. Begen ber anfoließenden Frage über die sogenannten "thrrhenisschen" Pelasger, besonders Hermann a. a. D. Ş. 6, 9. 15, 17. Müller a. a. D. S. 307 fg. 437 fg. Wachesmuth a. a. D. 1. Bb. S. 50 fg. 82 fg. 779 fg. Lachsmann a. a. D. S. 75 fg. Abel, Makedon. S. 238 fg. v. Hahn, Albanes. Studien. S. 232 fg. Dunder

a. a. D. S. 207 fg. Bahrend biefe Fragmente ber alten Stamme, mit Ausnahme ber Minner auf Thera, für bie fpatere geschichtliche Zeit Griechenlands volltommen bedeutungelos blieben, fouten bagegen bie Buge anderer auswanbernber Scharen nach Often von der hochften hiftorifchen Wichtigfeit werben. Die Tradition läßt bie Infeln bes agaifchen Meeres und die fleinastatische Westfufte vom Bellespont bis zu bem Archipel von Rhodos, soweit nicht die borifche Colonisation in Frage fommt, in Folge von zwei großen Expeditionen auswandernber griechischer Flüchflinge in ben Besit griechischer Stamme fommen. Sie fennt eine , a olifche" Einwanderung, Die, von Belopiben, Rachtommen bes Agamemnon, geleitet, urfprünglich vom Beloponnes ausgeht, bann zuerft bie Infel Lesbos und bie Gegend von Ryme auf bem asiatischen Festlande erreicht; von biefem Bunfte aus gewinnen bann bie " aolischen' Anstebler bie gange Rufte, namentlich auch bas Land Troas, bis jum hellespont (1054 v. Chr.). Die ionische Banberung bagegen nimmt ihren Ausgang von Athen; Fürften aus dem Saufe des Robros führen die ionischen, mit

Trümmern vieler anderer Stamme gemischien Scharen, bie nunmehr bie Ryflaben, bie Infeln Samos und Chios, und das nach ihnen Jonien genannte Gebiet auf der Rufte von Rleinafien besethen (1044 v. Chr.).

Bie bie neuere Forschung zeigt, so hat die Tra-bition allerdings im Großen den bei der Colonisation ber Infeln bes agaifden Meeres und ber Rufte von Rleinaffen in Frage tommenben realen Berhaltniffen Rechnung getragen; im Einzelnen aber erscheint bie trabitionelle Darftellung an mehr ale einem Buntte problematifc. Es ift nur naturgemaß, wenn bie griechischen Unfledler zuerft Infeln an ber affatischen Rufte veseten und erft allmählich auf bem Festlande, langfam vorbringenb, immer neue Stabte grundeten, immer mehr Terrain gewannen. So befegen also jene Auswanderer, bie ihren Bug nach bem fleinaftatifchen Rordweften nehmen, querft ein Inselchen bei Lesbos, bann Lesbos selbst und Tenebos; erft spater wird bas Festland betreten, und unter ichweren Rampfen mit ber eingeborenen Bevolferung bas Briechenthum auf ber Rufte weiter ausgebreitet. Die Sage felbft laft ertennen, baß biefe Auswanderung und Colonisation nicht auf Einen Schlag erfolgt, "baß fie eine successive war." Die Sauptmaffe ber Griechen, bie fich nach biefen Gegenden wandten, bestand aus achaifchen Beloponnefiern von Argolis und Latonien; bie Tradition lagt auch Booter und Lofrer zu ihnen ftogen. Die Ausbreitung biefer Colonisten auf bem afiatischen Festlande warb von Some aus nach Rorben gerichtet, weil fublich von biefer Stadt bie ionische Ginmanberung

bereits festen Fuß gefaßt hatte. Richt minder beutlich tritt es bei ber ionischen Wanberung hervor, bag auch biefe, bag auch bie Colonie fation ber nachmals unter bem gemeinsamen Joniernamen zusammengefaßten Infel- und Ruftenlandschaften in verschiedenen Bugen erfolgt ift. Allerdings fcheint ber Kern und die Daffe ber auswandernden Jonier benen die successive Besetzung ber Apfladen, ber Infeln Chios und Samos, bann ber affatischen Rufte naturgemäß vorgezeichnet war — in der That von Attifa ausgegangen zu fein, welches endlich von ber Daffe ber Fluchtlinge wieder entlaftet ju werben begann. "Fur bie bebeutsamften Grundungen, namentlich fur Milet, Ephefos und die Ryfladen, gilt Athen bestimmt als ber Ausgangspuntt." Aber es gab verschiedene Grundungen in Jonien, die fich auf Anfiedler gurudführten, die unmittelbar aus ihren alten europaifchen Sigen gefommen waren, wie aus Phlius und Epidauros. Es gab jahlreiche Fragmente alter, ben Joniern meift verwandter Stamme, - bie Tradition nennt Minyer, Radmeer, Flüchtlinge aus Phofis, Abanten aus Euboa, Dryoper u. a. m. welche fich neben und unter ben eigentlich ionischen Coloniften festsenten. Nachmals wußte allerdings ber ionische Rern alle diese anderen Elemente sich zu assimiliren, die Borherrschaft zu gewinnen; boch ist es wol nicht unwahrscheinlich, baß man die verschiedenen (vier) Ruancen bes ionischen Dialektes (vergl. Herodot. I, 142; f. Grote a. a. D. 2. Bb. S. 137) in Aften, Chios und Samos mit eingefoloffen, jum Theil auf biefe Difchung gurudguführen bat.

Reben biefen Stammen fanben auch die Dorier ben Weg nach ben Infeln und Kleinafien; blefelbe fiegreiche Energie bes Banber- und Eroberungstriebes, bet fle über ben Ifthmos bis vor Athen geführt hatte, ließ fie auch ihre Heerfahrten noch füblich über ben Belosponnes hinaus fortfegen. Sier find es nun weit übers wiegend die alt-achaischen und ionischen Safenplate ber Halbinsel Argolis, resp. des neuen dorischen Reiches von Argos, zu welchem, wie sich unten zeigen wird, in ben Jahrhunderten nach ber Wanderung langere Beit auch Die Oftfufte Latoniens gehörte, - von benen die überfeeischen Buge ber Dorier ausgehen. Es find aber feineswegs ausschlieflich borifche Baufen, welche biefe Ansteblungen grunden; ionifde, achaifche, minvifche Elemente find babei mit borifchen Elementen mehrfach ftart gemischt. Go wurden also die Infeln Rythera und Aegina gewonnen; fo wurde Thera ein Plat, wo Minver, latonische Achaer und Dorier zusammentrafen, fo geben nach Melos, und namentlich nach Kreta, zuerft achaische Auswanderer. Dann folgen von ber latonischen Oftfufte und von Trozene und Argod jene ftarten Wanderzuge, bie, füblich von bem aftatifchen Jonien, auf ben außerften Spiken des sudwestlichen Kleinasiens festen Fuß fassen, die Inseln Ros, Rhodos, den benachbarten Archipel fur bas borische Griechenthum erobern. Richt minder bebeutsam aber war bie Groberung ber Infel Kreta. Bon Argos und beffen Ruftengebiete her borifirt, brang auf biefer großen Infel, foweit fich nicht bie Ureinwohner, bie Refte ber phonififchen und phonififirten Clemente, und bie mit bem fchrittweisen Borbringen ber Dorier am Eurotas (f. unten) fortschreitend nach verschiedenen Richtungen auswandernden Achder zu behaupten vermochten, bas borifche Befen befonbere tief und nachhaltig ein. Bergl. R. F. Bermann, Griech. Staate- alterth. §. 76 und 77 und §. 79 mit ber außerft reichen, dafelbft aufgeführten Literatur. Bachemuth, Bellen. Alterthumek. 1. Bb. S. 99-112. Grote a. a. D. 1. Bb. S. 403-413; 2. Bb. S. 135-159; ferner Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 101-106 und C. 144 fg., hier wie überall in ber alteren Geschichte Briechenlands mit ftarter Berausarbeitung feiner fruber besprochenen ionischen Sypothese; endlich Dunder 1. Bb. **S**. 208—229.

Bir haben hiermit wenigstens im Allgemeinen ben Bang gezeigt, ben nach Angabe ber Trabition und ber Ergebniffe neuerer Forfdung bie mit bem erobernden Ginbruche ber Theffalier in bas Beneiosland beginnende griechische Bewegung genommen hat. Es dauerte ohne Zweifel eine fehr lange Zeit, ehe in Europa wie in Rleinaften überall wieber geordnete Berhaltniffe eingetreten, ehe bie von ben siegreichen Stammen begonnenen Eroberungen vollendet ober ausgerundet, bie neuen Unfiedlungen zu ftarten, selbständigen Gemeinwesen er-wachsen waren, ehe überhaupt die in ihrem tiefsten Grunde aufgerüttelte Griechenwelt wieder zu einiger Rube gefommen war. Der Gang, ben bie Entwidelung aller biefer Berhaltniffe in ben nachften Menschenaltern nach den Wanderungen genommen hat, entzieht sich mit

wenigen Ausnahmen, auf die wir in späteren Capiteln zurudsommen muffen, unserer Kenntniß saft gang. Statt diesen dunklen Pfaden nachzugehen, stellen wir daher an ben Schluß dieses Capitels noch eine kurze Stige über zwei wichtige Punkte, die bei Erörterung dieser gewaltigen Umwalzung der altgriechischen Berhaltniffe in Bestracht kommen.

In bem ersten Jahrhundert ber historischen Zeit Griechenlands (im achten Jahrhundert v. Chr.) bot die griechische Belt auf ben beiben Seiten bes agaifchen Deeres ben Anblid bar, ber feitbem, junachft bis auf bie matebonischen Zeiten feine fehr wesentlichen Beranberungen erfahren hat. Das griechische Gebiet hatte eine bebeutenbe Erweiterung gewonnen. Die norbweftliche Ede Rleinafiens mit ben vorliegenben Infeln war in ben Sanden meift achaischer Anstedler; bie lybische und bie nordfarische Rufte sammt ber hauptmaffe ber von ben farischen Ureinwohnern gereinigten Inselftur bes agaischen Meeres bis nach Attifa hinuber trug jest ben ionischen Das fühmeftliche Stud von Rleinaften mit ben anliegenden Inseln und bem langgestreckten Rreta war in der Sand des mächtigen borifden Stammes. -In Europa bagegen find bie norbweftlichen ganbichaften der griechischen Halbinfel, Epirus, Afarnanien und Metolien, aus bem Busammenhange mit ber griechischen Entwidelung so gut wie ausgeschieben; fie blieben es bis weit jenseits ber classischen Bluthezeit ber griechifchen Ration. 3m Rorben mar ber Stamm ber Theffalter in bem gangen Gebiete zwischen bem Dlymp und ben Thermopplen zu unbestrittener Borberricaft gelangt. In Mittelgriechenland öftlich vom Korar hat bas bootische Bolt bie entschiedenfte Bebeutung gewonnen; die Jonier haben von den alten europäischen Landschaften nur noch bas attische Dreied und bie Insel Euboa behauptet, und ber Rame ber Achaer ift auf bie Griechen von Phthiotis und die Eroberer bes schmalen peloponnesischen Stranbsaumes zwischen ben arkabischen Rorbalpen und bem forinthischen Galfe beschranft. Das gegen ift ber kleine borifche Bergstamm zu einem großen Bolke geworben, welches, außer seiner letten Station am Deta und Barnaß, im Peloponnesos bie großen Lanbschaften befigt, die Arkabien im Often und Suben umflammern, und hat, wie fcon bemerft, auch jenfeits bes Meeres eine machtige herrschaft begrundet. Auch Die Bestfüste bes Beloponnes hat ihre Bewohner mehrfach veranbert; bie Lanbichaft Elis im urfprünglichen Sinne ift in atolischer Sand; nur in Artadien bleiben Die alten Einwohner von fremben Eroberern ungeftort. Bergl. die ausführlicheren Bufammenftellungen bei Baches muth, hellen. Alterth. 1. Bb. S. 85 fg. Cuttius 1. Bb. S. 139 fg. Dunder 1. Bb. S. 306 fg.

Runmehr aber beginnt auch, ohne auf einem bestimmten Stamme zu haften, der berühmte Gefammts name der historischen Griechen, "Hellenen," zu allgemeiner Geltung zu kommen, während andererseits die bellenische Gesammtnation in verschiedene Stammes gruppen zerlegt wird; beides Gegenstand vielfältiger neuerer Forschungen. Was zunächt den Ramen der M. Encht. d. B. n. A. Erfte Section. LXXX.

Bellenen angeht, fo ftimmen bie Reueren allerbings barin überein, bag berfelbe in ber vorhiftorischen Zeit als Einzelname einem bestimmten Bolfe angehort habe. Diese altesten Hellenen und bas alteste Hellas sucht man gewöhnlich in Epirus, in ber Gegend von Dobona ) von wo dann diese beiden Ramen zuerst nach Bhthiotis übergehen. Schon auf biesem Bunkte weichen aber bie Meinungen ber Reueren von eingnber ab. Bahrenb Deinungen der Neueren von eingnder ab. Wahrend die Reisten also Hellas und das alteste Dodona in Epirus ansehen (s. u. A. K. H. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 17 fg. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bd. S. 66 und 781 fg. Grote 1. Bd. S. 78 fg. 81 fg. 602. Abel, Makedon. S. 234 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 5; 2. Bd. S. 290 fg. Curtius 1. Bd. S. 85. Dunder 1. Bd. S. 14 fg. perol Reeller Griech Mukal 1. Bd. S. 14 fg.; vergl. Preller, Griech. Muthol. 1. Bb. S. 96 fg.) und mehre biefer Forscher bie alteften Bellenen mit ben "Sellern" ober "Sellern," bem Briefterftamme von Dobona, in unmittelbarften Busammenhang bringen (vergl. auch Baffow a. a. D. S. 33), - verlegen, nach bem Borgange ichon einiger Alten, einige neuere Forfcher (f. bie Literatur bei Bermann §. 7, 18. Abel S. 234. Anm. 1. Schömann 2. Bb. S. 290. Anm. 5. Breller a. a. D.), ju benen auch Belder, Griech. Götterl. 1. Bb. S. 18 fg. 199 fg. fich neigt, bas altefte Dobona nach ber Beimathgegend bes Achilleus und laffen erft von biefem Dobona aus bas epirotische gegrundet werben. - Bas aber bas phthiotifche Bellas angeht, fo geben hier die Meinungen noch viel mehr aus einander. Die Meiften find allerbings geneigt, bie alten Bellenen in Phthiotis mit ben bortigen beroifchen Achdern in enge Berbindung ju bringen. So thun es hermann §. 7, 19 fg. Bachsmuth 1. Bb. S. 66 fg. Abel, ber einen Theil bes hellenischen Stammes (Mafeb. 6. 235 fg.) neben Achdern und Myrmidonen unter Achilleus' herrschaft vereinigt anfest, und Belder, ber (Griech. Gotterl. 1. Bb. S. 18-22) hellenen, Ryrmibonen, Achder in ber phthiotischen ganbichaft vollfommen ibentificirt. Dagegen will Schomann, beffen eigenthumliche Anficht von ber Berbreitung bes Bellenenthume wir icon fruher berührten, zwifden ben "pelaegifden" Achdern und ben Sellenen bestimmt unterfchieben wiffen, obwol er bie Eriften, eines hellenischen fleinen Stammes in Phthiotis nicht speciell bestreitet (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 6 fg.). Dunder endlich, ber, wie wir früher fahen, ben achaifden Ramen vor ben Banberungen nur ale Collectionamen auffaßt, lagt ben Ramen hellas erft (1. Bb. S. 547 fg.) mit bem Gin-

30

<sup>3)</sup> Auch ben Ramen Toamal (Graeci), ben bie Romer für bie hellenische Ration gebrauchten, sinden wir in der Gegend von Dodona; vergl. darüber Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 16. Bachsmuth 1. Bb. S. 781 fg. Bernhardy, Griech. Literat. 1. Bb. S. 224. 280. Grote 1. Bb. S. 602 fg.; ferner dieseltsame Idee bei v. Hahn, Alban. Studien S. 306. Beiter Cyrtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 85 (vergl. S. 96), der darin "den erften Gesammtnamen der europäischen Griechenstämme" erdlickt. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 132. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 97.

bruche ber Theffalier in das Beneiosland von Epirus nach ben Abhangen bes Dihrys "übertragen" werden.

Stimmen nun biejenigen Forscher, Die nicht überhampt in Betreff ihrer Anschauungen über bie Entwide lung ber griechischen Ration auf ganglich abweichenben Bahnen fich bewegen, babin zusammen, bag ber hellenifche Gefammtname erft mit bem biftorifchen Bettalter in bie Gefchichte tritt, fo laufen boch ihre Meinungen wegen biefes letteren eigenthumlichen vollespsychologischen Processes wieder fart aus einander. Bon namhaften Gelehrten geht Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 6 fg. nicht tiefer auf biefe Frage ein; nach feiner Darftellung bat fich ber hellenische Stamm, ber (ben unter bem gemeinsamen Belasgernamen begriffenen Bolfern nicht fremb) fich erobernd über gang Griechenland verbreitete, und ju dem namentlich bie Dorier gehörten, unter ben Belasgerftammen fcnell bas Uebergewicht gewonnen; Stamme, beren Fürften bellenis fder Abfunft maren, nannten fich nun auch hellenische, und wenn nun diefe Stamme (S. 8) die bebeutenbften in Griechenland wurden, fo fonnte ber hellenische Rame ebenso jur Besammibezeichnung werben, wie fruher jener ber Achder. "So ließen ihn benn auch Diejenigen Boller fich gefallen, bie in ber That gar teine Hellenen im eigentlichen Sinne waren, wie Arfaber, Epeer, Jonier und eine Menge ber unter ber weitschichtigen Benennung ber Aeolier begriffenen." Als Conbername eines eingelnen Bolfes aber verschwindet ber Rame ber Bellenen gang, weil fich biefe fest überall nach bem Ramen ber Lanber nannten, in benen fie herrschend geworben und mit beren alteren Bewohnern fle verschmolzen waren. Grote läßt fich auf Untersuchungen in dieser Richtung nicht weiter ein; aber auch er (1. Bb. S. 81 und 577 fg.) legt ein bedeutendes Gewicht auf gewiffe Erscheinungen im griechischen Leben, mit benen nach Anficht ber meiften übrigen Forfcher ber hellenische Gesamminame und feine

Ausbreitung in ber hiftorischen Beit innig verknupft ift. Dan wird barauf aufmerksam ju machen haben, baß, ale nach ben Sturmen ber Banberungen und beren mehr ober minber weitreichenben Folgen Die griechischen Stamme in ihren neuen Sigen fefte Burgel gefchlagen hatten, eine Beit ber Ausgleichung, ber Ruhe eingetreten war, bei biefen allmählich hoher entwidelten Stammen zwei Beobachtungen Raum fanben. Buerft unb gunachft, in Europa und mehr noch in ben aftatifden Coloniallandern, waren fie ihrer Bolfsthumlichfeit, ihrer nationalen Perfonlichfeit fich bewußt geworben; ber Gegenfat ju ben "Barbaren," obwol noch teineswegs mit jener Scharfe wie feit ben Berferfriegen, war ihnen flar geworben. Damit zusammen hing aber bie Erfenntniß ber inneren und außeren Busammens gehörigfeit einer Reihe von Stammen, Die eben von jest ab die hellenische Ration bilden. Die Gemeinsamkeit einer gewiffen hohen geistigen und sittlichen Ueberlegenheit fiber die ftammfremden Rachbarn, wie über eine Reihe utsprünglich verwandter, aber aus verschiebenen Motiven hinter bem Aufschwunge ber neuen Stamme jurudbleibender Bolferschaften (vergl, die schone Ausfüh-

rung bei Abel, Makebon. S. 237 fg.) wurde beutlich erfannt. Dan wurde fich bewußt, daß die einzelnen Glieber ber griechischen Bolferwelt in Europa, auf ben Infeln, auf ber Rufte von Rleinasten, einander ethnisch nahe vermandt maren; bie bei ben einzelnen Stammen bertschenben Abzweigungen ihrer eblen Sprache erschienen nur als Dialette, als Modificationen beffelben Idioms; in Brauch und Gitte fcbieb eine burchgreifende Ueberein-Rimmung bie griechischen Stamme von ihren Nachbarn; endlich aber waren im Laufe ber Beiten gewiffe, auf religiofem Boben erwachsene Momente zu voller Entwidelung gebieben, Die ber vielzersplitterten Ration wenigstens auf geiftigem Gebiete als Bereinigungspuntte bienten. Ueber biese Momente haben wir spater eingebend gu fprechen; hier haben wir vor Allem auf bie belybische Amphiktponie hinzuweisen, die nach der Meinung ber meiften Reueren fehr wefentlich gur Berbreitung bes hellenischen Befamminamens beigetragen hat. Die hier anknupfenden Forfcher heben hervor, daß feit bem Beginn bes & Jahrhunderts Delphi und feine Briefterschaft in wachsender Bunahme fur Jahrhunderte einen eben fo beilfamen wie gewaltigen Ginfluß auf bie meiften griechischen Stamme ausubten. In Delphi aber fand bie große Amphiftwonie (bie verschiesbenen Ansichten über beren Erwachfen haben wir an anderer Stelle zu erörtern), die am Ausgange bes 8. Jahrhunderts alle Griechen mit Ausnahme weniger Stamme umfaßte, feit biefem Jahrhundert ihren Mittelpunft.

Diefes erhöhte und immer flarer fich berausbilbenbe Gefühl bes nationalen Zusammenhanges, so ift bie Auffaffung ber Reueren, war es nun, welches einerseits eine gemeinfame Stammfage entstehen, anbererfeits ben hellenischen Ramen gum Gesammts namen ber hiftorifchen Griechen werben ließ. Es weichen nun die Foricher hauptfächlich barin von einander ab, bag bie einen dem borifchen Stamme babet eine hervorragende Rolle zutheilen, die andern biefes nicht thun. Abel (ber auf die amphistiponische Frage fich übrigens nicht bezieht) verknüpft bie Hauptmaffe bes mythischen Hellenenstummes mit den Doriern und macht die borische Bhyle der Hylleer zu Hellenen (Mated. S. 235 fg.); die Kraft und Begabung bieses "bellenisch-borischen" Bolfes hat alfo in ber Banberungszeit bas Bellenenthum in gang Griechenland jur Reife gebracht, - und mit bem ermachenben plaftifchen und personificirenben Sinne biefer neuen Beit, in ber Religion und in ber Dichtung, schuf sich bas griechische Bolt feine Rationalfage vom Bellen, die bie allgemeine Berbruberung fymbolifch ausbruden follte. R. F. Bermann lagt analog ben hellenischen Ramen schon in frühester Zeit "an bem borifchen Stamme haften" (Griech. Staatsalterh. §. 7, 21) und mit bem burchbrechenben Uebergewichte ber Dorier, die ju allen Zeiten mit bem belobifchen Dratel bie innigften Beziehungen hatten (a. a. D. §. 23, 11. Gottesbienftl. Alterth. §. 40, 7 fg.; vergl. Muller, Dorier L S. 340), burch ben bellenischen Beinamen ben achaischen aus ber weiteren Bebeutung verbrangen, bie berfelbe feit ber heroifchen Beit gehabt.

Curtius (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 91--96; vergl. S. 384) schreibt in besonderer Ausführlichkeit den Doriern vor ihrem Aufbruche nach dem Beloponnes ein befonberes Berbienft ju um bie Ausbildung ber belphischen Amphiliponie; aber bereits bei ber Fixirung ber alteften Gruppe biefer Amphitiponie (f. unten) im Beneiots lande, wurde, wie er meint, "burch Uebereinstimmung ale Bunbeename ber amphiftyonischen Bolfer ber Rame ber Bellenen angenommen," ber "urfprunglich ein priefterlicher Chrenname" gemefen war und ber nun "mit jedem Fortschreiten bes Bunbes immer weitere Bebeutung gewann."

Berichiedene Unfichten mifcht mit einander Bachemuth, hellen. Alterth. 1. Bb. G. 68 fg. Forscher nennt als Motive ber Anwendung des hellenis ichen Gefammtnamens zuerft den poetischen Ruhm des homerifchen Achilleus, bes Ronigs ber mprmidonifchachaischen Bellenen, ber felbft zu bem alten Beiligthume von Dobona noch in Beziehung, und bem auch ber gewaltige Acafibe Ajas in Berwandtschaft und Helben-traft nahe steht. Ferner aber die wachsende Bedeutung von Delphi mit dem Bunde der Amphistyonen; und endlich die vorschreitenbe Dacht ber Dorier, bei benen ber Bellenenname eine gewiffe Bebeutung, refp. eine bestimmte Beziehung ju Dobona gehabt ju haben icheine. (f. auch die Literatur bei Bachemuth S. 70. Anm. 36). -Belder, Griech. Götterl. S. 22, dagegen ftellt bie Sache etwa fo bar: als nach und in Folge ber Banberungen vor bem machtigen hervortreten ber Dorier, und in Afien ber Jonier ber achaifche Rame auf ein fleines Local zurückgeschoben war, als ferner die griechische Ration in ben oben stizzirten Berhaltniffen ein neues Moment ber Einheit gefunden, die neue nationale Bil-bung bes pelasgifchen Wefens überall verbrangt und abforbitt hatte, und als eine neue Ordnung und Ueberficht ber Ration gesucht wurde, ba fehrte man, benn ber achaische Rame hatte gegenwartig, ben Thatsachen gegenüber, feinen Beruf mehr bagu, ju bem nicht minber alten, burch Somer ebenfalls getragenen Gellenen.
namen jurud, ber fich am meiften eignete, weil er in der That an eine glanzende Episode, an eine glanzende beroifche Berfonlichkeit ber achaifden Beit anknupfte, und babei weber bie machtigen neuen Stamme, noch ben ruhmwürdigen Achderstamm beeintrachtigte, fonbern eben Alles umfaffen fonnte, was in ber neuen Beit, innerlich und außerlich gleich geartet, ber neuen Culturbewegung folgte. Dunder, ber ebenfalls eine hervorragende Bebeutung ber Dorier für ben neuen hellenischen Gefammtnamen nicht ftatuirt, macht (1. Bb. C. 546 fg. 553 fg.) Delphi jum Ausgangspunft ber neuen gefammthellenischen Stammfage von Hellen, seinen Sohnen und seinem Bruder Amphiltyon. Die Ableitung aber bes Ramens "Sellenen" erflatt Dunder nun fo. Die neue Stammfage, welche alle Griechen auf Einen gemeinschaftlichen Ursprung jurudführen follte, fnupfte (S. 547 fg.) an eine uralte Perfonlichfeit ber Mythenzeit an, an bes Prometheus Sohn Denfalion, ber bas Heiligihum von Dobona gegründet, bas bobondische

Hellas beherrscht haben sollte; ber ferner ber Mythe zufolge bei einer gewaltigen Bluth allein übrig geblieben, auf bem Barnaf gerettet war, und von bem auch bie eblen Geschlechter von Delphi ihre Abfunft berleiteten. lag (nach Dunder) grade in Delphi nabe, auf biefen heros bas griechische Bolf zurüdzuführen; so wird benn Deukalion ber Stammvater ber Griechen; sein Sohn ift bann Bellen, die Berfonification bes von Deufalion beherrichten alteften Bellas, und beffen Sohne (vergl. unten) find bie Batriarchen ber neuen hellenischen Stammesgruppen. Der mythische Ahnherr Sellen aber wird Anlag, auch die Gefammination Bellenen ju nennen. Bergl. auch Preller, Griech. Mpthol. 1. Bb. S. 65 fg.; 2. Bb. S. 391-393. Die neue Sage folug anscheinend fonell bei ben bellenischen Stammen Burgel, und (obwol fie mit anbern altern Mythen, Sagen, Traditionen vielfach fich freugte) wurde fle nunmehr überall mit ben localen Mythen und Stammfagen verflochten. Befanntlich fommt ber Rame ber Banhellenen, ber anscheinend im achten Jahrhundert v. Chr. allgemeine Geltung gewann (in berfelben Beit läßt Dunder S. 555. Anm. 2 auch ben Belasgernamen für die Borgeit entstehen, refp. verallgemeinert werben), in ber nachhomerischen Dichtung querft bei Bestodos und Archilochos vor; f. bafur bei Welder a. a. D. und Dunder S. 554 fg. bas Speciellere.

Die neue Stammfage ber hellenischen Ration (f. bie lange und genauere Ausführung namentlich bei Dunder 1. Bb. C. 546-557) fnupfte, wie gefagt, an eine alt-mythische Berfonlichfeit an: an bes Prometheus Seinem Sohne Bellen gibt biefe Sohn Deukalion. Sage wiederum brei Sohne, den Acolos, Doros und Xuthos, von welchem letteren endlich Jon und Achaos abstammen. Auf diese Beise hatte man einerfeits die nun allgemein angenommene Bluteverwandtschaft aller Glieber ber hiftorischen griechischen Ration in plaftifch-perfonificirenber Beife ausgepragt; anbererfeite hatte man bamit fur bie Charafteriftif ber neuen Stammgruppen, in welche jest bie Ration zerfiel und bie ,, ale Mittelglieber zwischen ber Gefammtheit ber Ration und ben einzelnen Cantonen" fich barftellten, einen angemeffenen Ausbrud gefunden. Wie nun auch bie Anfichten ber neueren Forfcher über bie Motive ber einzelnen Elemente biefer Sage auseinandergeben mogen (vergl. neben Dunder a. a. D. 1. Bb. S. 550 befonbere Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 90. Eurtius 1. Bb. S. 76. Fiebler, Gesch. von Altegriechenl. S. 227 fg. 229 fg. Muller, Broleg. 3. Mythol. S. 179 fg. und andere Literat. bei Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 6 fg. Grote 1. Bb. S. 81 fg.), fo wird man boch mit einiger Bestimmtheit annehmen konnen, bag bie bestimmte Eintheilung ber Sellenen in brei Sauptstamme erft aus ben Beiten batirt, wo bie in Folge ber Wanberungen überall burcheinanbergerüttelte Ration endlich wieder zur Ruhe, zu festen Wohnsigen und Lebensordnungen gelangt war. (Bergl. auch Bern - barby, Griech. Literat. 1. Thl. G. 254. Schomann Griech. Alterth. 1. Bb. S. 90.) Die zerstreuten Glieber

ber griechischen Ration entwickelten in Folge jener großen Bewegungen, aus benen endlich das eigenthumlich hellenis fce Wefen hervorging, mehr und mehr gewiffe, ficherlich schon von Alters ber im Reime vorhanden gewesene Eigenthumlichkeiten in Dialekt, Sitten, Charafter, welche wefentlich ju bem iconen Reichthum focialer, politischer, funftlerischer Erscheinungen bes fpateren Griechenthums beigetragen haben. Es ift nicht unwahrscheinlich, baß bie Griechen grade in Rleinaften, wo die verschiebenen Elemente bes jegigen griechischen Bolfes in ftarfen Maffen bicht neben einander gerudt fich fanden, biefer Stammesunterschiede zuerft fich volltommen flar bewußt geworben find; bag bie im Laufe ber hiftorischen Zeiten allgemein angenommene Gintheilung in brei große Stamm. gruppen querft in Kleinaften Geltung gewann. Diefelbe entiprach ben Berbaltniffen, wie fie burch bie Banberungen herbeigeführt maren, in Folge beren ber fleine borifche Stamm ju einem großen Bolte erwachsen war, bie Jonier eine Menge anderer Stammestrummer in fich aufgenommen hatten, die übrigen griechischen Bolts-glieber neben ben Joniern und Doriern eine minder einheitliche, buntgemischte Maffe bilbeten. So unterschied man benn Dorier, Jonier (über ben Ramen ber Jonier und die Zeit seines Auftretens s. die verschiedenen Meinungen: einmal in der oben bei Besprechung der Curtius's chen Hypothese, Erste Periode, Rr. 5 angeführte Literatur; serner die Literatur bei K. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 17, 8; 95, 8; 96, 7. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 74. Dunder 1. Bb. S. 310), und gundchst iene Masse von Colonisten ber alten Stamme, die in ber nordweftlichen Ede von Rleinasten angestebelt waren. Wir möchten uns zu ber Ansicht jener Forscher neigen, welche in dem Namen ber Meoler, ben übrigens (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 90) homer noch nicht fennt, einfach "bie Bunten, die Gemifchten" erfennen, und benfelben, wie bemerkt, zuerft auf die gemischten griechischen Ans fiebler im nordweftlichen Rleinaften anwenden, von bort aber auch auf die übrigen, ihnen verwandten, alten, auf bie weber borifchen noch ionischen Stamme im euros paifchen Mutterlande übertragen laffen. (Bergl. hier namentlich Dunder 1. Bb. G. 310 fg. 546 fg. Roch scharfer faßt die Acoler lediglich als ein Dischvolf [alolovs] auf Gerhard, "Ueber ben Bollsftamm ber Achaer, beffen anberweitige Grundanschauungen wir bier nicht naber besprechen; f. bagu auch Bernharby, Griech. Literat. 1. Thl. 'S. 244 und über bie Neoler S. 130. 243; ferner hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 8 fg. 15, 11.) In ber That umfaßte die dolifche Stammgruppe die ganze Maffe des griechischen Boltes, bie nicht borisch ober ionisch; alle jene alten, "localen" Stamme, bie nicht im Laufe ber Bewegungen feit ber beroischen Beit verschwunden, ausgedrängt, ober von ben Doriern und Joniern absorbirt waren. Die fleinaftatischen und lesbischen Aeoler, die Theffalier und Booter, die Eleer, find in den nachsten Jahrhunderten die nam-hafteften Glieber biefer Gruppe. Auf alle Falle ift bei ben sogenannten Aeolern fein so ausgeprägter Grundftod

au erkennen wie bei ben Joniern und Doriern; ja (vergl. Soomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 91, ber am liebften bas griechische Bolf nur in zwei Sauptftamme zerlegen mochte, einen ionischen, bem die fleinere, und einen borischen, bem die größere Daffe ber Aeoler jugurechnen fein werbe) man mag felbft annehmen, baß ein Theil ber Aeoler jenen, ber anbere biefen naber gestanben habe. Eine eigenthumliche Stellung nimmt noch jest ber achaische Stamm ein, ber, - obwol er von nun an lange Jahrhunderte hindurch politisch ganzlich bedeutungs-los bleibt und erft lange nach dem Abschluffe der classischen Bluthezeit ber Sellenen wieder einen hohern Aufichwung nimmt - wegen bes hohen poetischen Ruhmes, ber an seinen Ramen gefnüpft war, noch in ber historischen Zeit auch wol als vierter Stamm neben ben drei großen hellenischen Stammesgruppen genannt wird. Bon ben Reueren halt hermann a. a. D. §. 7, 8 bie Achaer einfach für einen Zweig ber Meoler; vergl. auch Bache, muth 1. Bb. S. 72. Anbere, wie Bernharby a. a. D. S. 254, laffen bie Maffe ber Achder fich unter Joniern und Aeolern verlieren; nur daß dieselben unter den Aeolern, namentlich also benen von Kleinasien, "nicht sowol untergehen, als (mit Aufgabe des alten Ramens) fortleben" (vergl. Gerhard a. a. D.). Schömann (Griech. Alterth. 1. Bd. S. 91; vergl. S. 90. Anm. 1) läßt fie, an feine vorhin erwähnte Grundanschauung anknupfend, mit ben Joniern am nachsten verwandt fein. Dunder endlich leitet bie mehr eigenthumliche Stellung ber hiftorischen Achaer im nordlichen Beloponnes von ber Bermifchung biefer Achaer mit einem Refte ber von bort vertriebenen Jonier ber.

Eine Reihe neuerer Forscher hat mit Borliebe fich barauf geworfen, die Eigenthumlichkeiten ber brei griechifchen hauptgruppen im Dialekt, wie im Charafter ju verfolgen, und die besondere Bedeutung nachzuweisen, die jeder derselben für gewisse Zweige des griechischen Lebens gewonnen. Dem Plane und Zwede Diefer Abhandlung entsprechend, beuten wir biefes Alles bier nur mit wenigen Strichen an. Am meisten ftimmen die Reueren überein in Betreff ber Dialektverschiedenheiten. als ausgemacht, daß zunächst ber sogenannte aolische Dialett bem borischen sehr nahe ftebt, fich mit bemseiben so nahe berührt, baß beibe als "Schwestern" bezeichnet werben fonnen; namentlich bie Sprache ber Bhofier, Delphier, Lofrer, Aetolier und phthiotischen Achaer scheint von dem borischen Idiom nur fehr wenig abgewichen ju fein; sonft gelten die Mundarten der Lesbier, Theffalier und Booter ale bie namhafteften Abzweigungen bee fogenannten dolifchen Dialettes. Dbwol es nun fcwierig ift, wie von der Gesammtheit der sogenannten Acoler, fo von beren Gefammtsprache ein scharfgezeichnetes Bilb zu geben, so kann man doch wenigstens sagen, daß dies felbe am meisten ben Charafter bes Alterthumlichen bewahrte, daß fie fich unter ben hellenischen Dialetten mit ben altsitalischen Sprachen am nachsten berührt, daß fie "ber Entwidelung, welche ber Dialett sowol ber Dorier ale (und noch mehr) jener ber Jonier erfuhr, fremb geblieben ift." (Bergl. bier namentlich Abel, Makebon. S. 239

und Schomann 1. Bb. S. 90; ferner bie ausführliche Betrachtung bei Grote 1. Bb. S. 657 fg., mit ber bier angeführten Literatur, namentlich Ahrons, De dialecto Acolica; ferner Bernharby 1. Thl. S. 25. 134. 243 und Dunder 1. Bb. S. 313 fg.) Auch von bem borifchen Dialett wird nicht bestritten, bag innerhalb besselben mehre, Barietaten" bestanden, unter benen fich bie lakonische Mundart am meiften von der ionischen unterschied (vergl. Grote a. a. D.); jebenfalls aber wies er boch einen scharfer ausgeprägten Charafter als ber ablifche, obwol er in seiner Entwidelung ber altgriechischen Sprache am nachsten blieb, obwol er "bem Typus ber gemeinsamen Stammsprache, sowol was bie Laute, als was die Blexionsformen angeht, treuer geblieben ift" als ber ionische. Der ionische Dialett bagegen, beffen innere Barietaten bereits fruber ermabnt wurden, "ftellt uns eine jungere, von jenem Typus mehrfach abweichenbe Entwidelungeftufe bar," aus ber fich julest als bie ebelfte Bluthe ber griechischen Sprache, "welche ben Rern bes nifchen und borifchen in fich aufnahm," bas attische Ibiom, herausgebilbet hat. Der ionische Dialekt zeichnet sich, ber größern Harte, Rauhigkeit, Breite und schwerfälligen Granbegga bes Meolismus und Dorismus gegenüber, "burch größere Beichheit und Biegfamteit, eine vielfachere Bocalifation, eine größere Gulle und Mannichfaltigfeit ber Formen aus." Bergl. Dunder und Schömann a. a. D.; Bernhardy, Griech. Literat. 1. Thl. S. 242. 439 fg. und überhaupt die ausgezeiche neten Abschnitte über bie Geschichte ber griechischen Sprache **S**. 20-37.

Auch über bie verschiebenen Wege, welche biefe griechischen Stamme, hier und ba in Sitte und Brauch, mehr noch auf ben Gebieten bes geiftigen, vor Allem des fünftlerischen Lebens einschlugen, bis endlich ber hohe Aufschwung ber Athener, die geistige Ueberlegenheit berfelben alle anderen Bellenen in Schatten ftellte, herrscht, wenigstens unter bem großen Rreise jener Gelehrten, mit benen wir es hier vorzugsweise zu thun haben, Uebereinstimmung. Hier haben wir, abgesehen von ben kürzeren Bemerkungen bei Schömann 1. Bb. S. 92 fg. und Dunder 1. Bb. S. 313 fg., abermals auf Bernshardy a. a. D. hinguessen, ber, wie schon in ben oben ermahnten Erörterungen über die Befdichte ber griechischen Sprache, so gang besonders in seinen Abichnitten über bie "Bolfsthumlichfeit ber Stamme, ber Jonier, Dorier und Meoler" (Griech, Literat. 1. Thl. S. 101—136) und über die "Literatur ber Stamme" (S. 270-412) biefe Fragen in ber umfaffenbften unb glangenbften Beise behandelt, auch über bas "Reben-einander" und "Racheinander" ihrer geistigen, namentlich literarischen Thatigkeit, wie auch über ben Ginfluß berfelben auf und untereinandet, die ausreichendften Aufschluffe gibt.

Ungleich schwieriger erscheint es, ben sittlichen und politischen Charakter ber griechischen Stämme ober vielmehr Stammesgruppen in scharfen Umrissen zu zeichnen. Es ist gar nicht zu leugnen (selbst von der nicht einheitlichen Masse der Acoler zunächst ganz

abzesehen), daß jene Momente, die man gewöhnlich als unterscheidende Charafterzuge der Dorier und Jonier anzusehen pflegt, vielsätig in hohem Grade (bis auf Eigensthümlichkeiten in der Kunst oder in der Tracht herab) verwischt oder verwandelt erschienen; dergestalt, daß ein Forscher wie Grote (vergl. 2. Bd. S. 138) gradezu barauf verzichten fonnte, unterscheibenbe Stammcharaftere überhaupt ernftlich anzunehmen. Ramentlich bat man bei bem borifchen Stamme, beffen unterscheibenbe Buge man zu oft und zu lange von bem "einseitigsten" seiner Bertreter, ben Spartanern, entlieh, eine außerorbentliche Menge Abweichungen, oft ber ftarfften Art, von bem bemerkt, was man als ", borifchen Charafter" ju bezeichnen pflegte. Wir muffen und barauf beschranten, ju bemerken, daß in ber That alle "summarischen" Schilberungen biefer Stamme, sobald fie mehr als einen weis ten Umrif geben wollen, ihr Bebenfliches haben. Dan barf nicht übersehen, daß namentlich bei ben Doriern, bie über bie verschiebenften Raumlichfeiten verbreitet waren, die Einfluffe ber Raturverhaltniffe, die Berhaltniffe bes Coloniallebens, ihre Wirfung in feiner Beife verfehlten; daß bie Banberungen und Eroberungen bem Rerne bes Boltes ba und bort eine Menge fremdartiger Clemente jugemischt hatten; und wenn wir ichon baraus auf zahlreiche Motive foliegen konnen, welche ben ursprünglichen Charafter ba und bort gang entschieben modificirten, fo wird auch gahlreicher geschichtlicher Domente ju gebenten fein, welche in hohem Grabe balb zersegend ober corrumpirend, balb zum Uebermaß fteigernd gewirft haben, und zu ber außersten Borsicht, besonders auch bei ber Bergleichung mit anberen Stammen, nothigen. (Bergl. uber biefen Buntt die treffenden Bemerfungen bei Bachsmuth, 1. Bb. S. 129 fg. Schomann, 1. Bb. S. 94 fg. Bernharby, 1. Ihl. S. 118.) Auf Grund so vorsichtiger Beobachtung geben benn auch mehre ber Reueren nur leise und fein gezeichnete Beichnungen ber betreffenben Stammescharaftere. So gilt von ben Meolern, Die unter Ginen Befichtspunft ju bringen fo schwierig ift: baß bei ben Sauptvolfern biefer Gruppe bas "phyfifche Moment feine bochfte Bebentung" hat; eine ternhafte, fraftige Ratur, Die aber leicht in grobe Sinnlichkeit umschlägt, ihrem politischen Leben einen "rauschenden und leidenschaftlichen" Bug verleiht, ihren moralischen Charafter "in einem 3wies spalte zwischen Sinnlichkeit und Intelligenz befangen" erscheinen läßt, und fie auch auf biesem Gebiete, so zu fagen, swifchen Jonier und Dorier ftellt, ohne baf fie beren Sobe erreichten ober auch einen felbständigen Mittelmeg fanben. Anbere bie Dorier. Go wenig auch, wie bemerkt, jene Unterschiebe vergeffen werben burfen, die, in fortschreitender Entwidelung, manche Glieber biefes Stammes, bis auf ben Dialett und manche Meußerlichkeiten, bem urfprunglichen Rerne entfremben, so gilt boch ihren befferen Bertretern als eigenthumlich: eine eminente friegerische Tüchtigkeit, Sinn für ftrenge Bucht und Sitte, Ordnung und Gefet, mit einem gemeffenen, aber auch hartem, hochfahrenden, herrichfuchtigen Befen; und eine besonders hervorragende Richtung

auf bas leben im Staate, vorzugeweise unter ariftofratischen Formen. Im Gegensate ju ben Doriern gilt ber gludlich begabte ionische Stamm (hier junachft bie aftatifchen Jonier, fammt benen ber Ryflaben, von Euboa und ben fpateren ionischen Colonien,) fur mehr empfanglich, geiftig wie politisch am meiften beweglich unter allen hellenen, ebenso gu frobem Genuß, ber auch gu Beichlichkeit ausartet, wie zu immer neuem Erieb gum Erwerbe geneigt; bei aller Energie im Rampfe und Befahren erscheinen bie Jonier (man mag biefes Seevoll unter gewiffer Referve als bas bemofratische Glieb ber hellenen betrachten) weniger geneigt als die Dorier, "fich ju biscipliniren und ber Befammtheit unterzuordnen. ftarter erfullt von bem "Triebe individueller Regsamfeit und individueller Entfaltung, von dem Gefühle individuellen Rechtes und individueller Freiheit." Vergl. Dunder, 1. Bb. S. 312 fg.; bie ichon angezogenen trefflichen Bemerfungen bei Bernharby, 1. Thl. G. 102 fg., 113 fg., 130 fg.; ferner aber R. Fr. Bermann, Griech. Privatalterthumer, §. 7 und 8; mit reicher Sammlung charafteriftifcher Einzelnheiten und überaus reicher Literatur; und bie außerft fleißige Runbichau über Charater und Ratur ber gablreichen einzelnen Stamme und 3meige, in welche jene brei Stammgruppen wieber zerfallen, bei 28 achemuth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 125 — 138.

Unter ben Gliedern bes ionischen Stammes haben endlich die Athener eine ganz felbständige Bahn eingeschlagen; lange Beit burch bie geringere Gunft ihrer Lanbschaft und Lage hinter ben raich und glanzend emporblubenben Stammesgenoffen auf ben Infeln und in Aften jurudgeblieben, find wie in ihrer Sprache (Bernharby, S. 440) in ihrer Ratur allerbings bie ionifchen Buge wohl zu erkennen. Nachher aber haben fie, wie eben auch in ihrer Sprache und Literatur, fo in ihrem ethischen und politischen Charafter die besten Gigenschaften bes ionischen Stammes, als beffen übrige Glieber bereits zu welfen begannen, zu neuer und weit große artigerer Schönheit entwidelt, ja allmählich fich bei weitem mehr ju Reprafentanten bes hellenifchen Befammtcharaftere mit allen feinen glanzenben, wie seinen bufteren Seiten emporgeschwungen, als baß fie lediglich Bertreter bes ionischen Befens geblieben waren.

Was aber schließlich biesen hellenischen Gefammt= charafter beirifft, fo werben ein hohes Gefühl für bas Eble, für bas Schone, für bas Magvolle, im Leben wie in der Kunft; eine reiche geistige Empfänglichkeit, reiche Bhantafte mit glanzender Intelligenz und schurfem Berftande gepaart, eine hohe Reizbarkeit und Beweglichkeit, ein tieses Naturgefühl, wie ein warmes Gefühl für Schmerz und Lust; eine unerschöpsliche Productionstraft auf allen Gebieten des Lebens, den Hellenen als glanzendes Erbiheil zugestanden. Dem stehen dann freilich ein oft maßloses Selbstgefühl, ein Hang zu sinnlichen Genüssen, blutige Grausamkeit im Kriege und im Parzeitsambes tückischer Sinn Gigennus und Geminsucht teifampfe, tudifder Sinn, Eigennut und Gewinnfucht, als schlimme Schaben gegenüber. — Alle biese guten und schlimmen Eigenschaften kehren bei ben einzelnen

Stammen wieber, nur bag. fie, je nach ber eigenthumlichen Ratur ber einzelnen Bolfeglieber mehr ober minber modificirt, wir mochten fagen prismatifch gefarbt: baß hier bas Gute, bort bas Schlimme überwiegend erscheint. Am vollenbetften aber bleibt immer bas Bilb ber hellenen von Athen; in dem Charafter ber Athe ner spiegeln fich bie ebeln Eigenschaften ber Bellenen am reinsten und zeigen fich bie schlimmen Buge immer noch am wenigsten abidredenb. Bergl. hermann, Griech. Brivatalterth. §. 4-7, 1-12. Bachemuth, Bellen. Alterthumet. 1. Bb. C. 122 fg. Bernharby,

a. a. D. 1. Thl. S. 11—101.

2) Die griechischen Colonien. Wir haben oben in der Rurge ben Umrif bes Gebietes gezeichnet, welches bie hellenischen Stamme bei bem Beginn ber bis ftorischen Beit eingenommen hatten. Aber bie Griechen blieben nicht auf biefen Raum beschränft; fie begnügten fich nicht mit ber europäischen halbinfel, mit ben Infel-landern bes agaischen Reeres, mit bem Ruftenrande bes westlichen Kleinasiens. Es beginnt jest be Zeit, wir bemerkten es schon früher, wo die griechische Ration fich über ben größten Theil ber Ruften Des Mittelmeeres und feiner Berzweigungen, bald nur vereinzelt, bald in bichten Maffen verbreitet; wo griechische Sprache und Cultur an allen Ruften biefes weitgestreckten Binnenmeeres beimifch wird, nur ben phonitifden Strand und bas Colonisationegebiet ber großen tyrischen Bflangftabt Rarthago ausgenommen. Diese Berbreitung ber Sellenen im gan-gen Mittelmeere ift ihre erfte weltgeschichtliche That; auf biefer Seite liegen bie glangenoften Erfolge, welche bie Hellenen mahrend einer Arbeit von faft 400 Jahren errungen haben. Es liegt nun weber in ben Grengen noch in dem Plane biefer Arbeit, ber Entstehung und ber Geschichte ber zahllosen griechischen Bflanzflabte nachzugehen. Wir beschranten und barauf, in ber Rurge bie charafteristischen Eigenthumlichkeiten ber hellenischen Colonisation diefer Periode hervorzuheben (die große artigen Colonisationen ber alexandrinisch - hellenistischen Beit tragen einen wesentlich anderen Charafter), um bann in furger Runbichau ber Berbreitung ber griechischen Colonien zu folgen.

So viele Analogien die griechische Colonisation in einzelnen Bunften mit ber Thatigkeit anderer Rationen, ber alten Belt, wie ber mittleren und neueren Beit, auf bemselben Gebiete socialer und politischer Arbeit zeigt, fo bleibt fie boch im Großen und Bangen betrachtet eine gang einzige Erscheinung. Es ift mahr, bie fpateren Jahrhunderte ber hellenischen Geschichte bieten in ben sogenannten Kleruchien, die wir besonders von Athen ausgehen sehen (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 84 und baselbft Anm. 5), eine Erscheinung, die lebhaft an jene militairischen Colonien erinnert, durch welche die Romer der Biberstandsfraft der tropigen italischen Stamme die Sehnen zerschnitten, und zu-gleich ihren Staat von der machsenden Raffe unzufriebener oder besiploser Plebejer angemeffen zu entlaften ftrebten; aber biefe Dagregel gewann nicht jum fleinften Theil ben- Umfang und die Planmafigteit wie bei ben

Römern, — judem fam dieses Spftem erft zu einer Beit in Aufnahme, wo ber Strom ber griechischen Colonifation bereits so gut wie versiegt mar. Handels-ftationen und Factoreien haben bie Sellenen nicht weniger zahlreich gegrundet, wie die Bunier im Alter-thume, die Genuesen und Benetianer des Mittelalters in ben levantinischen Gemässern; aber sie treten weit zuruck an Zahl und Bebeutung hinter bem blübenben Kranze wirklicher Pflanzstädte. Und wenn die Menge und die Bluthe biefer Stabte an die phonifischen Anfiedlungen auf Sicilien und in Rordafrifa, die Motive und Die Art der griechischen Unsteblungen oft an die friedliche wie an die friegerische Weise erinnert, in welcher die Englander die Wildniffe von Rorbamerifa ber Cultur gewannen, fo haben die Bellenen bei aller ihrer Dacht boch niemale große Colonialreiche gefchaffen, und noch weniger baran gedadt, von ber geliebten Fluth bes Deeres ans tief hinein in bas Innere ber Continente vorzubringen, beren Rufte fie bedeckten. War endlich bei ihnen ber Wanbertrieb faum minber ftark, als bei ben Teutschen ber Gegenwart, so ging boch kein Grieche, ber über bas Meer nach einem neuen Lande zog, bem hellenischen Bolfsthume in jener heillofen Beife verloren, wie in unserer Beit seit Jahrzehnten hundertstausenbe von teutschen Auswanderern.

Sehen wir hier ab von den großen "Eroberungs-wlonien," die erft in den Zeiten Alexander's des Großen und ber Diabochen in wahrhaft weltgeschichtlicher Beife eintreten, fo berührt sich, wie gesagt, bas griechtsche Colonialwesen mit bem ber meisten Bolter aller Zeiten, und ist doch eine ganz eigenthümliche Erscheinung. In bem hellenischen Bolke lebt das tiesste heimathgefühl, und doch hat kein Bolk der Welt so zahlreiche Pstanzstädte in fremden Landen geschaffen, wie eben diese Heluen. Diese Griechen ziehen zu Tausenden aus ihren heimathlichen Cantonen aus; es gibt fast die zum Ausgange dieser Periode kein politisches Band, welches die vielgetheilte Nation auch nur aus lass wiemmann bie vielgetheilte Ration and nur gang lofe gusammens hielte und ben auswandernden Maffen einen ftarten milis tairifchen und politifchen Rudhalt verliebe; - es gibt fein, von einer concentrirten politifchen Dacht getragenes, bestimmtes System, feinen bei einer folden Macht forterbenden Blan, welcher bie Uebergiehung und langfame, schrittweise Eroberung, Durchbringung und Ausfammenhangenden in fich gefchloffenen Griechenlands berbeifahren follte; Alles bleibt hier, neben bem Intereffe ber einzelnen Glieber, bem hoben moralifchen Ginfluffe und ber allerbings großartigen, weitschauenden, leitenden Intelligenz ber belphischen Briefterschaft überlaffen. Die Buge freuzen einander, die nach dem geheimnifvollen Diten und Rorben, ober nach bem mahrdenhaften, in fernem Rebel fchimmernben Beften, ober nach bem glubenben afrifanischen Guben ziehen; - und überall, allenfalls bie Beftfufte von Rleinafien und einige andere Striche ausgenommen, find es barbarifche, find es frembartige, gewöhnlich feinbliche Bolfer, in beren Gemarfung bie auswaubernben Bellenen eine neue

heimath grunden. Und bennoch ift, ebe nicht, gegen Ausgang Diefer Periode, in verschiebenen ber Lanber, beren Ruftenfaum die Bellenen gewonnen hatten, neue und übermaltigende Bolferbewegungen anhoben, faum ein oder bas andere Glied ber weitausgebehnten Kette grie-chischer Pflanzstädte materiell, geistig taum eins bem Griechenthume verloren gegangen. Materiell find biefe Pflanzungen fast überall schnell zu überraschenber Bluthe gebiehen; geiftig haben fie, obwol an vielen Stellen auslanbifche Ginftuffe eindrangen, und mie ben localen Berhaltniffen vereint, je nach letteren verschieden gefarbt, auf ben Charafter und bie Anschauungen ber neuen und neu entstehenden Stammesglieder eine nicht unwefentliche Einwirfung ausübten, beinahe überall neue und glangende Ericheinungen bes griechischen Befens hervorgerufen, - find fie fur geraume Beit, und fruber als bas Mutterland, Die Schauplate und Begeftatten ber reichften und iconften Entwidelung, ber Boben für eine Reibe ber berrlichften Bluthen bes Bellenenthums geworden. Und wie nun in diefen Pflangftabten, bie, von Spaniens Rufte bis jum Rolcherlande "wie ein hellenischer Saum ben Landschaften ber Barbaren angewebt waren," bas hellenische Wesen immer mehr "feine unwiderstehliche Ueberlegenheit" über bie Barbaren ermies. fo haben biefe weit zerftreuten Bellenen benn auch auf bie innere Entwidelung aller Bolfer, in beren Lanbern fle festen Buß gefaßt hatten, ben ftarfften Ginfluß aus-geubt, ift ihre Bildung auf bas Rachhaltigfte in bas Innere jener ganber eingebrungen, mabrend anbererseits namentlich aus bem Driente, bem man jest fo unmittels bar nahe getreten war, immer neue Bildungselemente nach Griechenland geführt wurden. Alle biefe hellenischen Gemeinden aber verband boch ein gemeinsames Rational-gefühl, eine geistige Gemeinschaft mit bem Mutterlanbe; und in Sprakus und Reapel, in Sinope und Panti-kapaon fühlte man sich mit nicht minderem Stolze den Barbaren gegenüber als Hellenen, wie nur je in Milet und Athen, oder in Sparta und Delphi.

- Beben wir etwas naber auf bas Einzelne ein. Dan wird annehmen burfen, bag ber fuhne Bagemuth, ber Sang ju Abenteuern, ber ben Sellenen eigenthumlich war, burch bie Bewegungen ber Banberungezeit gu außerfter Bobe gefteigert war; biefer Banbertrieb, ben wir vielleicht mit einer ahnlichen Erscheinung bei ben heutigen Germanen in Parallele stellen fonnen, blieb für eine Reihe von Jahrhunderten bei ben Griechen lebenbig, - hier ber lette Grund, auf ben wir bie vergleicheweise Leichtigfeit gurudzuführen haben, mit ber fich in ben vor une liegenden Beiten geoße Daffen entfoliegen, fich unter obwaltenben Berhaltniffen von ihrer Baterftadt, von dem Beimathgau, ju trennen, und ein neues Baterland aufzusuchen. Und folder Berhaltniffe, folder Motive gab es viele. Allerdings tehrten folche Erschütterungen, wie jene, bie gange Stamme, Achder und Jo-nier, über bas Meer brangten, in biefen Umfange nicht wieder; aber die langen Rampfe, unter benen g. B. bie Spartaner am Eurotas Boben gewannen, nothigten fortlaufend neue Scharen ber alten Einwohner gur Auswanderung, - ein lettes Rachfpiel jener Bolferbewegung ift bie zweimalige Auswanderung überwältigter borischer Deffenier aus ihrem Canton nach Italien. Inzwischen gaben bie vielfältigen politischen Bewegungen im Innern ber griechischen Stäbte; ber europäischen Salbinsel, wie ber fleinafiatischen Coloniallandschaften, reichen Anlaß zu immer neuen Auswanderungen. So fam fehr balb bas Princip ber Secession (im weiteren Sinne) zur Geltung. Die rafche Dehrung ber Bevöllerung in ben Stabten und Gauen ber jugenblich fraftvollen Ration (namentlich vom 8. bis zum 6. Jahrh. v. Chr.), die ohne Ableitung nach Außen leicht ju gefährlichen inne-ren Erschütterungen geführt hatte, führte von felbft auf eine Berfolgung des in Aften fo gludlich begonnenen Beges ber Colonisation. Die Gefahren, welche namentlich in ben Zeiten ber noch ungebrochenen Ariftofratie bie berrichenben Geschlechter bei gespannter Stimmung bes Demos zu erwarten hatten, wurden am ficherften beseitigt, wenn man bei Zeiten ben unruhigsten Gegnern bie Sand gu friedlichem Ausscheiben aus bem Staatsverbanbe bot. Compromittirte Manner von ebler Abfunft fanden leicht große Scharen von Begleitern, wenn fie jenseits bes Meeres in neuer Thatigteit die Bergangenheit ju fuhnen gebachten. Bolitische Demuthigungen, Etel an wilben Unruhen, welche die Beimath gerrutteten, ober Drud schroffer Oligarchen, wie bespotisch herrschender Usurpatoren gaben nicht minder Motive ab ju folchen Auswanderungen, bie nun zugleich so fehr bazu mitgewirft haben, ben großen Reichthum an hundertfach modificirten Berfaffungsformen hervorzurufen, ben ichon Ariftoteles bei feiner Ration bewunderte. — Es waren aber teineswege nur politische Motive, welche die Grundung immer neuer Bflangftabte bervorriefen; noch weit mehr Colonien find, namentlich von ben ionischen Seeftabten und von Korinth aus, im commerziellen Intereffe gegründet worden, um ben immer großartiger fich geftaltenden Sandelsverkehr der Bellenen, die jest mit jedem Jahrgehnt mit bem Deere vertrauter wurden, mit entferntern Gegenden zu fichern und zu erleichtern.

Wenn einer ber ausgezeichnetsten Kenner bes Colonialwefens und ber Colonialpolitif (Rofcher, Colonien, S. 4 fg.) die Colonien überhaupt in "Ersoberungscolonien, Handelscolonien, Aderbaucolonien und Blantagencolonien" eintheilt, fo werden wir die ungebeure Dehrzahl der griechischen Pflanzstädte zu ben Aderbaucolonien ju jahlen haben; reine Sanbels-ftationen ober Factoreien haben bie Hellenen nur an ben feruften Grenzen ihres Colonialgebietes unterhalten, und bie Mehrzahl auch jener Plage, die ursprünglich nur biefem 3mede bienten, find mit bem weiteren Borbringen ber Bellenen ju größeren Stabten erwachsen; auch folche Stadte, die überwiegend auf Handel und Induffrie geftellt maren, find jugleich mehr ober minber acerbaus

treibende Orte gewesen ober geworben.

In Betreff ber mannichfaltigen Brauche, bie man, falls eine auswandernde Schar fich nicht grabezu "un-ter Sturm und Drang" von ber heimath trennt- bei ber Grundung einer Colonie ju beobachten pflegte, verweifen wir auf die antiquarischen und historischen Berte, bie ju unferer gangen Grörterung unten angeführt werben. Rur das wollen wir noch hervorheben, daß man es dabei nicht leicht versaumte, ben Spruch eines Dratels einzuholen. Ramentlich das belphische Orafel hat für biefe gange Periode, für bie großartige und ausgebehnte Colonisation, bie von ber Daffe ber griechischen Stabte ausging, eine hochft bebeutsame Stellung ein-genommen; die intelligente und weitblidenbe Briefterschaft biefes Apollinifchen Rationalheiligthums war am beften in ber Lage, die Buftande und Berhaltniffe ber gries difchen Staaten wie ber barbarifchen Ruftenlander einigermaßen im Jusammenhange zu überbliden; so war es ihnen am ehesten möglich, ben griechischen Stabten und Staatsmannern nach biefer Seite bin wohl meinenben und verftandigen Rath ju ertheilen, und in ben Gang ber griechischen Colonischon wenigftens einigermaßen Blan, Ordnung, Spftem zu bringen (f. hier Bachemuth, hellen. Alterth. 1. Bb. S. 99. Schosmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 40. 81. Dunder, 1. Bb. S. 528. Curtius, 1. Bb. S. 412 fg.). — Auch über die Einzelheiten, Die bei bem Berhaltniß ber Colonien ju ihren Mutterftabten in Betracht tommen, haben wir auf die unten anzuführenden Silfewerfe zu verweisen. Im Gangen aber haben wir zu bemerten, baß ber Busammenhang zwischen Colonien und Mutterftabten weit überwiegend ein ethischer, ein geiftiger, auf materiellem Gebiete ein commercieller war. Es war nicht die Weise der Hellenen, auch da, wo man in Frieben und Freundschaft bie Grundung einer neuen Stadt begann, ihre Auswanderer zu bevormunden, ober gar die ju höherer Bedeutung erbluhte Colonie mit Gewalt an die Mutterstadt fesseln zu wollen; es gab keinen griechischen Staat, ber fich barauf wandte, ein abhangiges, coloniales Reich in bem Sinne ju bilben, wie etwa bie Englander im vorigen Jahrhundert in Nordamerifa. Allerdings blieb gewöhnlich ein tiefes Intereffe bestehen zwischen ber Mutterheimath und ihren Colonien, bas unter Umftanben auch nach ber politischen Seite seine Birfungen außerte; aber wo nicht neue Gründungen, wie namentlich bie athenischen Rieruchien, von Anfang an nur ben bestimmten 3wed einer Machterweiterung und Machtsicherung trugen, wo nicht die neue Anlage schwach blieb und bes dauernben Anhaltes an die Metropole nicht entrathen konnte, da hat man im Allgemeinen ben gefährlichen Berfuch nicht gemacht, die Colonie wider ihren Willen an bas beimifche Gemeinwefen gebunden ju halten. Es waren, fo viel bekannt, nur die Korinther, die sich bahin verirrien, und biefe haben folde Disgriffe fcwer genna ju buffen gehabt.

Wenn fich im Allgemeinen ber griechische Geift von Born herein ale ben Barbaren überlegen erwies, fo mar es ferner gang befondere bie Art und Beife, wie bie einzelnen Colonien gewöhnlich ine Leben traten, Die biesen Geift zu fraftiger Entfaltung nothigte. Co zahlreich auch bie hellenischen Colonien waren, fo reich auch die Fulle ber Bevolkerung erscheint, die - nach einem

bei gludlicher Colonisation zu allen Zeiten beobachteten Befete - in den neuen Gemeinwesen erblubte, so maren boch bie erften Anftedler in ben meiften Fallen burchaus nicht in großen Daffen vereinigt. Und wenn auch an vielen Puntten von Anfang an mit ben barbarischen Ureinwohnern friedliche, namentlich commercielle, Beziehungen eingeleitet werden fonnten, - in ber Regel fand man boch ber eingeborenen Bevolferung feindlich gegenüber. Man war meistens (und an vielen Orten ist dies bis auf die spätesten Zeiten so geblieben) von Ansang an auf das Schwert, auf die Rothwendigkeit gestellt, den Boden, den man besetzt hatte, mit den Wassen in der Hand zu vertheidigen und den Eingeborenen in hartem Kampse immer mehr Terrain abzuringen. Es waren, wie gesagt, nur selten, auch nicht bei ber erften afiatischen Ansiedlung, solche Maffen einwandernsber Griechen beisammen, um etwa in wenigen Hauptsfalachten eine gludliche Entscheidung herbeizuführen; in ber Regel alfo bedurfte es fur geraume Beit ber nachhaltigften Anftrengung aller Rrafte, um bas Gewonnene ju behaupten, fich die Erifteng ficher ju ftellen. Das aber erhielt biefe jungen Gemeinwefen frifch und gefunb und fraftvoll; es verlieh ben einzelnen Gemeinwefen ein feltenes Dag von Selbsthatigfeit und Selbstandigfeit, und wedte, wie es ben politischen und friegerischen Sinn ber Auswanderer ebenso entgundete wie ftablte, auch eine Fulle noch folummernder geiftiger Rrafte gu lebendigfter Bewegung (vergl. hier namentlich Dunder, 1. Bb. **6.** 230 fg. 603 fg.).

Aber freilich murgelten auf biefer Seite auch schwere Befahren. Landesnatur und Charafteranlage ber hellenischen Ration führten von Anfang an in fleter Bechselwirfung bahin, ben Trieb, ben Bang ju localer Autonomie immer hober ju fleigern. Die Gefchichte wird und zeigen, welche enormen Sinderniffe biefe ben Sellenen wie den Germanen cigenthumliche Reigung ju freiester Selbstbestimmung ber einzelnen Gemeinwesen, bis in febr fpate Zeiten auch im Mutterlande jedem Bersuche einer nachhaltigen politischen Einigung entsgegengestellt hat. Und biese Richtung hat bei den Coslonials Griechen, ganz besonders unter der Einwirkung ber localen Berhältnisse, sich noch viel schäffer entswisselt. Der keine Muth ber Griechen werhunden mit widelt. Der fede Duth ber Griechen, verbunben mit ihrer Abneigung, fich weit von ber Gee ju entfernen, ließ bie Auswanderung immer nur die Ruften auffuchen; unbefummert um bie bequeme Sicherheit, unbefummert um ben geographischen unmittelbaren Busammenhang, por Allem durch die Borguge ber jedesmaligen Dertlichfeit bestimmt, folgte man eben bem Buge ber Ruften und Meeresstragen. So war endlich die hellenische Ration, außerhalb ber Mutterheimath, auf einem ungeheuern Raume in langer Linie zerftreut; allerdings hat fte an manchen Puntien, am aftatischen Bestrande, auf Sicilien, in Unteritalien, am afowschen Deere, auch compactere ganbermaffen occupirt und burchdrungen; allerdings haben gar manche einzelne Stabte, wie Bygang, Berafleia in Bithynien, Sinope, Kyrene, in nicht unbedeutendem Umfange fich bie Ureinwohner ringeum A. Enchel, b. 20. u. R. Erfte Section. LXXX.

unterworfen. Aber alle biese reichen Kräfte waren politisch entweber ganz vereinzelt, oder doch nur hier und ba, und dies in loderster Weise, unter einander verbunden; und so waren denn die dußersten Gesahren vorauszusehen, wenn in den barbarischen Binnenlandschaften neue Staaten mit frischer Krast sich erhoben, oder neue Bölter auftraten, die aus politischem Interesse oder natürlicher Raublust nach der reichen Küste vordrängten; so das lydische, das persische Reich in Kleinasien, so die sabellischen Stämme in Italien, so die Sarmaten in den nordpontischen Steppen. (Vergl. Roscher, Colonien, S. 2—60. Fiedler, a. a. D. S. 378 sg. Wachsmuth, 1. Bd. S. 95 sg. und S. 134. 182 sg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 73—75. Gottesvienstl. Alterth. §. 5, 7. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 78—86 und Curtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 374—382.)

Bir fonnen nun, wie ichon oben bemerft wurde, bier nicht baran benten, eine auch nur einigermaßen vollständige Ueberficht über die hellenischen Colonien, ihre Entstehung, ihre Geschichte ju geben. Wir muffen uns barauf beschranten, bem Blane entsprechenb, ben wir in ben einleitenben Bemertungen zu biefer zweiten Periode flizzirt haben, unten seiner Zeit auf die Geschichte jener Coloniallander naber einzugehen, bie mit ber allgemeinen Gefdichte ber Ration im bleibenben und nachhaltigften Busammenhange fteben, namlich ber griechischen Stadtgebiete im weftlichen Rleinafien, auf Sicilien und in Unteritalien. Wir versuchen es hier nur, eine furge Ueberficht ju geben über bie Berbreitung ber Hellenen im Mittelmeere, und verweisen für alles Detail auf bie großen Bufammenftellungen in nachfolgenden Berfen, die auch überall die mehr specielle Literatur angeben: (Raoul-Rochette, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Paris 1815. 4 Bbc. Fiebsler, a. a. D. S. 381—450. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 100—120. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 76—86. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 331—374. Kortüm, Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 264—274 und Grote, 2. Bb. S. 128—160. 273—366 upb 6. Bb. S. 781—811.)

Die alteste, umfassende, Colonisation der Hellenen traf, wie wir bereits wiederholt gesehen hatten, die Insessende wir bereits wiederholt gesehen hatten, die Insessende wir des ägdischen Meeres und die kleina siatische Westsüfchen Meeres und die kleina siatische Westsüfchen Meeres und dem Südrande von Troas. Wir werden in einem späteren Capitel über Rleinassen noch näher zu zeigen haben, wie sich dann die dolischen Ansiedler allmählich auch über die troische Landschaft ausgebreitet haben. Nachdem sich aber im Lause mehrer dunkler Jahrhunderte an der Ostseite des ägässchen Meeres ein neues Griechenland gebildet hat, — wetteisert dasselbe mit dem europäischen, im Lause der nächsten drei historischen Jahrhunderte, durch immer neue Aussendungen von Ansiedlern die hellenische Nation immer weiter zu verdreiten. Es haben nun an dieser Thätigkeit saft alle griechischen Stämme ihren Antheil; doch sind einige Stämme und Städte nach dieser Seite ganz besonders ausgezeichnet gewesen. Die großartigste

Regfamteit entfaltet auf biefem Gebiete ber Stamm, ber am meiften mit ber See, ihren Reizen und ihrem Bauber, ihren Befahren und ihren Schredniffen vertraut war, namlich die Jonier. Und unter ihnen behaupten namentlich bie affatischen und Insel-Jonier ben Borrang. An der Spige fieht hier MMet, die Mutter von mehr als achtzig Bflangftabten, von benen bann mehre aber-mals neue Colonien aus fich erzeugten; aber neben biefer gewaltigen Thatigfeit ber ionischen Capitale werben auch verschledene der Kykladen, werden auch Inseln wie Samos und Siddte wie Phokaa mit hohem Ruhme genannt, und das glanzende Chalkis auf Eudöa soll seinerseits nicht weniger als sunfzig Colonien gegründet haben. Aber auch die dorischen Seestaaten sind nicht gurudgeblieben. Sier glangte vor Allem Rorinth, Die erfte See- und Sandelsmacht bes europaifchen Griechenlands, beffen mufte Tochterftabt Rertyra ber Metropole an Seetuchtigfeit und wenigftens theilweise auch in colonialer Arbeit nicht ohne Erfolg nachstrebte. Und neben ben ruftigen Doriern von Rhobos muß gang befonbers ber Burger von Megara gebacht werben, beren befte Thaten und befte Rrafte in biefer Richtung gefucht werben muffen; wie benn überhaupt manche Stabte bes Mutterlandes, Die fpaterbin nur eine untergeordnete Rolle spielen, durch starte und wiederholte Aussenbungen von Colonisten ibre Rrafte in Diefer Beriobe erschöpft zu haben scheinen, - wenn man babei auch nicht überfeben barf, baß fich in fehr vielen gallen an ben Rern einer folden Banberfchaar große Schaaren von Auswanderern aus den verschiedenften Gegenden angufoliegen pflegten. Und fo werben, wir gebenten bier nur noch ber "achaifchen" Auswanderungen nach Italien, nur wenige griechische Cantone übrig bleiben, bie fich an bem großen Berte ber Berbreitung ber hellenischen Ration über bas Mittelmeer nicht irgendwie, birert ober indirect, betheiligt haben.

Bei einem furgen Rundblide über bie griechischen Colonien ift es, eben wegen ber eigenthumlichen, voll- tommen freien Art biefer Colonisationen, nicht wohl thunlich, lediglich die Beitfolge ftrict jum Dafftabe ju nehmen, ober andererfeite die Colonien nach Stammen ober Mutterftabten ju gruppiren. Jenes Berfahren möchte leicht zu einem bunten Durcheinander von Ramen ber Colonien und der Mutterftabte führen, ohne boch hinreichend überfichtlich ju werben; biefes bagegen murbe und bei ben jahlreichen bier eintretenben Broblemen, namentlich über erfte und zweite Grundung berfelben Stadt, leicht in ein hier nicht ju lichtendes Didicht fritifder Schwierigfeiten verftriden und ebensowenig überfichtlich sein, ba ja zahlreiche Metropolen ihre Colonien nach ben verschiebenften Ruften aussandten. — Bir gieben es baber vor, die Colonien von ganbichaft gu Landichaft zu verfolgen, um unten ein furzes, die Chronologie und die Stamme berudfichtigendes, Refume angufdließen, und beginnen mit bem fernen Often unb Rorben, mit ben Colonien am fcmargen Deere.

Die Unternehmungen nach bem fcmargen Meere und nach ben Gewäffern und Seeftragen, welche biefes

große Binnenmeer mit bem agaifden Meere verbinben, gingen vorzugeweife von Milet aus; bie Milefter find es, bie, nachbem bie griechischen Anfledlungen auf ben Inseln und an Rleinaftens Westfufte bie phonitische Flagge fo gut wie gang aus dem Archipelagos verbrangt hatten, die alten Handelswege ber Phonifer und Karier nach dem Rorden und Rordoften auffuchten, und, nach bem fle lange nur erft bloge Sanbels. und Entbedungs. fahrten angestellt, jundchft im achten Jahrhundert begannen, "burch feste Anstedlungen bas Ruftenland bes Bontos Eureinos in den Kreis griechischer Civilisation an gieben." So find nach und nach am Bellefpont und ber Bropontis Blage wie Lampfatos, Rarbia, Abybos ionifche Stabte geworben, obwol wir nicht verschweigen burfen, bag fur Lampfatos und Abpoo (analog fehr zahlreichen anderen griechischen Riederlassungen) die soge nannte ,, eigentliche Grundung," b. h. ,, die lette, planmäßigste und stärkste (hellenische) Emigration" nach diesen Buntten, erft in relativ fpate Beiten, fur biefes um 715 v. Chr., fur jenes um 650 v. Chr. angeset wirb. In der Propontis wurde um 756 v. Chr. Rygitos ge grundet; noch fruher aber hatten bie Milefier (785 ober 770 v. Chr.) an dem alten affprischen Emporium Sie nope in Baphlagonien an der pontischen Gublufte eine fefte Riederlaffung gegrundet, die felbst wieder die Mettos pole von Rothora, Rerasunt und Trapezunt geworben und nach schweren Ungludefällen, um 629 v. Chr. er neuert worden ift. hatte nun das nördliche und weft liche Ruftenland bes Bontos icon lange bie großartigften Sandelsvortheile bargeboten, fo wurde baffelbe, nament lich feit Milet (feit bem Ausgange bes 8. Jahrh.), wie bie Jonier überhaupt, burch außere und innere Sturme schwer bedrangt wurde, jest auch mit einer großen Menge bleibender Riederlaffungen befest. So find am asowschen Meere und seinem Sunde Theodosia, Pantis kapaon und Bhanagoria gegrundet worden, und im Deltalande bes Don die Stadt Tanais; und wahrend an ben Alippenfüften bes Raufafus Phafis und Diosfurias ju "neuen Beltmarften" erwuchfen, erblühten auf bem Uferlande zwischen bem Liman bes Borpfthenes und bem Delta ber Donau, Stabte wie Olbia, Orbeffos, Thi ras und Iftros, benen fich bann auf ber thrafischen Offs fufte, awifden ber Donau und bem Bosporus Seeplase wie Tomoi, Apollonia u. a. m. anreihen; Anfteblungen, beren Beginn bei ben meisten in bas 7. Jahrh. gefest wird und bie namentlich im 6. Jahrh. ju fconer Bluthe fich zu entfalten anfingen. Abgefeben von zahlreichen Buwanderungen und Beranderungen im Einzelnen, mas ren es bann befonbers bie Degarer (vergl. and Dunder, 1. Bb. G. 422 fg.), welche bas pontifche Colonialipftem vollenben halfen. Megara war bie Mutter stadt jener glanzenden bithpnischen Sandelsftadt Beraffela Bontifa (um 559 v. Chr. gegründet), die ihrerseits wie berum, - bie einzigen Dorier, bie am Rorbgeftabe bes fcmargen Deeres fich anguftebeln magten, auf ber Galb. insel Arim (bei bem beutigen Sebaftopol), in ber erften Halfte bes 5. Jahrh. v. Chr. bie Stadt Cherronesos ans legte. Megarer waren es, die im 3. 675 meue Schaaren

nach dem fonischen Rygitos ausschickten; und vor Allem warf ber Glang ber schönen Bosporusftabte Chalfebon (feit 675) und Byzang (feit 658) feine Strahlen gurud auf die fruhzeitig in Armuth, innere Unruhen und Rrabwinteliaden verfuntene Mutterftabt. Dies wenigftens bie Hauptpunfte ber griechischen Colonisation im Rorben und Often. (Für bie griechische Colonisation am schwargen Meere vergl. neben ben oben angeführten allgemeis nen Werfen und ben daselbst citirten Specialschriften noch Dunder, 1. Bb. S. 486 fg. und namentlich das ausgezeichnete neueste Buch über diesen Stoff: Karl Reumann, Die Hellenen im Stythenlande. 1. Bb. 1855; namentlich von S. 335 — 578.)

Im ägäischen Meere war es namentlich ber makes donische thrakische Kustenrand, der in den historischen Jeiten noch für die colonistrende Thatigkeit der Hellenen übrig blieb. Hier sind nun vorzugsweise die Jonier von Eudoa thatig gewesen; unter diesen vor Allem wieder die rüstigen Burger des glanzenden Chalkis, die, vielfältig von Auswanderern ber Rachbarftabte, wie von ber bootischen Rufte begleitet, ihre Rraft junachft nach bem thrafischen Rorben manbien; vergl. auch Dunder, 1. Bb. S. 458 fg. Da war es benn bie machtige Salbinfel, bie zwischen ben Munbungen bes Strymon und des Arios von dem Rumpfe bes matedonischethras kischen Festlandes vorspringt und endlich in Gestalt von brei großen ganbjungen in bas Meer verlauft, bie von Chalfis aus ihre hellenische Bevolferung erhielt. Rachbem zuerft auf ber makebonischen Rufte Methone gegrundet war (zwischen c. 730 und 720 v. Chr.), bedeckte man jene große Salbinfel (feitbem als Chalfibite in ber griechischen Geschichte betannt) nach und nach mit nicht weniger benn 32 blühenden Städten; um Dl. 31 (c. 654 v. Chr.) wurde, unter Mitwirfung ionischer Ansiedler von ben Ryfladen, "durch Anlage von Afanthos und Stageira die Colonisation ber Chalfibite vervollftanbigt;" langere Beit minber bebeutend, tritt die Chalfibife namentlich feit ber Mitte bes 5. Jahrh. v. Chr. nachhaltig in die Geschichte und wird bann bis auf die matedonischen Beiten fur die Griechen ein wahrhaft schidsalbichwerer Boden (f. auch Abel, Mafed. S. 158-161). Unter ben ionischen Anftedlungen biefer ganbichaft erhob fich aber auch eine borifche; bies war Potida, eine Gründung (zwischen 625 und 600 v. Chr.) ber Korinther. Dies leitet uns weiter zu den helle-nischen Ansiedlungen auf der Westfüste der illyrischen Halbinsel, an dem öftlichen Gestade des adriatischen Meeres, die beinahe sammtlich von Korinth, der ersten Seemacht bes europaisch griechischen Festlanbes, ausgegangen find. Die erften Bellenen, die vom Often ber Rertyra und die Rufte von Epirus besuchten, waren allerdings wiederum Chalfidier. Balb aber folgten ihnen die Rorinther, die (c. 735 oder 710 v. Ehr.) die wichtige Infel Rertyra befesten, welche nachher an neuen Anfiedlungen fich betheiligte, aber 664 v. Chr. fich im offenen Kriege von ber Mutterftadt lostif (vergl. bier auch Dunder, 1. Bb. G. 415 fg.). Dafür haben dann die Korinther, fowol um ihre Dachtftellung in ben meftlichen Gewählern au ftarfen, wie auch um ihren außerft

gewinnreichen Sanbel mit ben illyrifchen Ruftenland-Schaften zu fichern, unter ber Dynaftie ber Rypfelos und Perlander (feit 655-585 v. Chr.) die Uferlandschaften von dem damals noch halbbarbarischen Aetolien bis ju bem balmatinifchen Archipel mit Colonien bebedt. Se hat Appselos (655-625) in Aetolien Molyfreion und Chalfie, an ber Rufte von Afarnanien und bem ambrafifden Golfe Leufas, Anattorion und Ambratia gegrundet, mas bie Kertyrder (627) mit der Anlage von Epidamnos beantworteten. Periander (625-585) hat bann an ber illprischen Rufte die Stadt Apollonia angelegt (f. auch Dunder, 2. Bb. S. 11-15. Mommfen, Rom. Gefc. 1. Bb. S. 137 fg.).

Unendlich bedeutsamer aber wurden die Anfiedlungen ber Griechen in Unteritalien und auf ber Insel Sie cilien. Es dauerte eine geraume Beit, ehe die helle-nische Seefahrt die Schreden und Gefahren überwunden batte, welche ihr bas Deer gwifden bem Beloponnes und jenen Eanbern bes "besperischen" Beftens ent-gegenstellte. Dann find es auch auf biefer Seite bie Jonier von Euboa, Die "Chalfibier," gewesen, Die zuerft in historischer Zeit ben Seeverkehr mit Italien und Sicilien ernfthaft belebten; von ihnen ging die Brunbung ber erften Sellenenstabt in biefen gandstrichen aus, - es ift Rome (Cuma) in Campanien, "beren Rame noch auf bas vor Chaltis und Eretria blubenbe euboifde Rome jurudweift" (wenn man nicht, - bierüber geben bie Deinungen aus einander. - an Seefahrer aus bem avlischen Ryme als altefte griechische Entbeder in biefen Breiten ju benfen bat) und beffen Anlage bis in die lette Salfte bes 9. Jahrh. v. Chr. jurudgeführt wird. Es ift indeffen eine lange Beit verftrichen, ebe eine maffenhafte bellenische Ginwanderung in Unteritalien und Sicilien begann. Dehr als fonft irgendwo wurde bann "bie Schiffahrt nach bem Beften und die Anstedlung im Bestlande tein Sondergut einer einzelnen Landschaft oder eines einzelnen Stammes ber Griechen, fondern Gemeingut ber bellenischen Ration, und bas griechische Sicilien und ,,,, Großgriechenland"" find aus ben verschiebenartigften hellenischen Stammfcaften oft ununterfcheibbar gufammengefchmolgen." Doch laffen fich, außer einigen mehr vereinzelt ftebenben Unfiedlungen, im Gangen, wie in Aleinafien, namentlich brei hauptmaffen unterscheiden. Gine, unter bem Ra-men ber "chalfibifchen Stabte" jusammengefaßte, urfprunglich ionische, ju ber in Italien Ryme, mit ben anderen griechischen Riederlaffungen am Besuv, und Rhegion, in Sicilien aber Zankle (fpater borifch Deffana), Raros, Ratane, Leontinoi und himera gablen; ferner, parallel ber "dolifchen" in Aften, eine "achaifche," wohin Sybaris und die meiften ber großgriechischen Stabte fich rechneten; und endlich bie borifche, welcher Sprafus, Gela, Afragas, überhaupt bie Debrabl ber fiellifchen Colonien, in Italien bagegen nur Tarent und beffen Bflanzstadt Herakleia angeborten. (Bergl, hier besonbers auch noch Mommfen, Romifche Gefchichte. 1. Bb S. 127 — 133.) Diefe Anfiedlungen haben im Laufe ber Jahrhunderte ben größeren Theil von Sicilien und

bie süblichste Halbinsel von Italien (von ber Linie Spele-Tarent im Rorben bis nach Rhegion im Guben) ju einem faft gang hellenischen Lande gemacht; wie ber Ruftensaum von Rleinasien ben rechten, so bilbeten biefe neu gewonnenen hesperischen Coloniallander ben linken Flügel ber compacten griechischen Länder; so wurde nun die Halbinsel vom Olymp bis zum Tänaron im-mer mehr das eigentliche "Centralhellas." — Wir wer-den und später, wie bei Aleinasien, so bei dieser Gruppe der Besthellenen, noch etwas eingehender mit ihrer Ents widelung und ihrer Geschichte ju beschäftigen haben; wir geben beshalb im Folgenden junachft nur noch eine furze Gronologische Stize über die bedeutenbsten biefer Ansiedlungen. Geraume Zeit also nach Begrun-bung von Kome begann die massenhafte Auswanderung ber Bellenen nach bem Beften jenfeits bes fogenannten tonischen Meeres; den Ansang machten die Chalkidier, mit ihnen Jonier von Naros, die auf Sicilien im 3. 738 (oder 735) v. Chr. die Stadt Naros aulegten und feitbem geraume Beit über mit gleichem Gifer wie nach Thraften, so nach den westlichen gandern ihre Krafte wandten. So find benn Stabte wie Katane (730) und Leontinoi entstanden; fo nahmen fie ben Sund amifchen Sicilien und Italien in Befit und legten bier Bankle an (ober verftarften eine altere Anfiedlung ber Rymder, wie benn grabe Bantle bis ju ber Dccupation burch borifche Meffenier ganz besonders viele Boltsmifchungen erfahren hat), bort bie Meeresburg Rhegion (zwischen 730 und 710 v. Chr.), die bann zweis mal burch flüchtige borische Meffenier verftarft worben ift. Reben ben Chalkidiern aber hatten auch die beiden rührigen borischen Seeftaaten, Korinih und Megara, ben Weg nach Westen gefunden. Schon 735 (ober 734) v. Chr. legten bie Rorinther ben Grund zu ber fpater so glanzenden strillichen Capitale Sprakus; eine Stadt, bie nach zwei Menschenaltern selbst icon neue Bflang-ftabte, barunter Enna im Mittelpuntte ber Infel, ftiften tonnte. Die Megarer aber grunbeten (728) zwischen Sprafus und Raros bas fogenannte hybldifche Degara, und, faft ein Jahrhundert fpater (628) am fernen Subweftstrande ber Insel, nabe an ber Grenze ber punischen Colonien, Die Stadt Selinus. Reben ihnen aber hatten bereits im 3. 690 v. Chr. andere Dorier, Auswanderer von Rhobos und Areta, fich an ber Hellenistrung von Sicilien betheiligt und auf ber Subfufte Gela angelegt, bie fpaterhin (582 v. Chr.), burch Bumanberer aus bem rhodischen Archipel unterftutt, bas glanzende Afragas ftiften fonnte. - Stalien bagegen murbe vorzugeweise von peloponnefischen Anfteblern anberer Cantone aufgefucht. Da find es benn bie Achaer ber Rorbfufte, Die (wahrscheinlich auch sehr ftark burch Daffen aus anberen Landschaften, besonders Stammesgenoffen aus bem enblich ben Spartanern völlig erlegenen, Lakonien, unterftust; vergl. auch Curtius, Beloponnesos. 1. Bb. S. 415 fg.) Italiens fublichfte Halbinfel auffuchten, wo bann Sybaris (720 gegrundet) und Rroton (feit 710) bie größte Bedeutung gewonnen haben. Innere Bewegungen in Lakonien führten 708 fpartanifche Auswanderer nach Tarent, und um 700 v. Chr. betheiligten sich die sonst wenig genannten Lotrer aus Mittelgriechensland an der Colonisation von Italien durch Anlage der Stadt Lofri (Epizephyrioi). Bergl. hier außer den allgemeinen Werken noch Dunder, 1. Bd. S. 391. 411 sg. 421 fg. 456 fg. 470 fg. 2. Bd. S. 531 fg.
Die zahlreichen Anstedlungen, welche die Griechen an den übrigen Küstenladsschaften des mittellandischen

Meeres gegrundet haben, bieten sowol an fich betrachtet, wie als weitere Schöpfungen des fühnen Unternehmungs, geiftes biefer Ration, ebenfalls ein bobes Intereffe; aber für bie Gefammtgefchichte ber Bellenen find fie benn boch nicht fo bebeutsam geworben, wie die ficilisch-itali-ichen und die fleinafiatischen Grundungen. Wir konnen fie daher noch rascher überbliden, als es uns bei der Mehrzahl ber bisher erwähnten Colonien erlaubt war. Sehen wir ab von folden vereinzelten Anlagen und Unternehmungen aus ber zweiten Halfte bes 6. Jahrh., bie fich angemeffener in die fpatere aufammenhangenbe Beschichtsbarftellung einordnen laffen, fo fommen bier querft noch bie Ruften von Gallien und Spanien in Betracht. Es waren ionische Seefahrer, die auch an biesen fernen Gestaden die hellenische Flagge zu Ehren brachten. Es waren bie fühnen Phofaer, bie, nachbem fte icon langer, jugleich Rauffahrer und Freibeuter, bas abriatische und bas westliche Mittelmeer burchstreift hatten, endlich im Mündungslande ber Rhone die Stadt Daffalia (600 v. Chr.) grundeten; im Rampfe mit ben rauberifchen Liguriern im Often und mit punifcer Handelseifersucht erstarft, ift biefe Colonie ein Sip hellenischer Cultur im Reltenlande, und bie Metropole gablreicher griechischer Riederlaffungen an ber gangen Festianbefüste, öftlich bis gegen Genua bin, westlich bis jum Ebrogebiete, geworben, und hat in biefer geme viele Jahrhunderte hindurch ben Ruhm einer Pflange ftatte ebler Gefittung mitten unter Barbaren mit Energie und gaher Ausbauer behauptet. Bergl. hier noch Dunder, 1. Bb. S. 495 fg. — Es waren endlich ebenfalls Pho-fder, welche (feit ber Mitte bes 7. Jahrh.) querft ben von Samiern angebahnten gewinnreichen Sanbel mit bem ganbe Larteffos, b. i. ben oftlichen und fublichen Landschaften von Spanien, ernftlich ausbeuteten und felbft bie Meerenge von Gibraltar überschritten.

Bliden wir schließlich auf die Ausbreitung der helsenen in dem sudoftlichen Beden des Mittelmeeres. Sehen wir ab von den historisch minder wichtigen grieschischen (namentlich rhodisch-dorischen) Elementen an der kleinasiatischen Sudlüfte (s. hier die Angaben dei Fiedler, S. 407. Wachsmuth, 1. Bb. S. 107 und hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 79, 11 fg.), so ist es höchst interessant, wie diese Griechen, die im fernsten Westen sich in das punisch-karthagische Handelsgebiet eindrängten, sich auch im Often nach und nach in unsmittelbarster Rähe derselben Phöniker sessen, die man im Laufe dunkler Jahrhunderte erst aus dem europäischen Hellas, dann aus dem ganzen Gediete des ägdischen Reeres hinausgeschoben hatte. Die bleibendste Bedeutung für das Alterthum erlangte bier jene merkwürdige

Colonie, die (c. 630 v. Chr.) auf Antrieb des belphisichen Drafels von Minvern und Doriern der Infel Thera in Libpen gegrundet wurden; Aprene, zwischen ben weftlichen Marken Megyptens und ben farthagischen Oftgrenzen, Die allmählich zu einem bebeutenben Staate beranwuchs. Auch biefe Grundung ift Jahrhunderte hindurch mit ben Stromungen bes hellenischen Lebens in inniger Beziehung geblieben; aber ihr Typus ift boch balb genug ein wesentlich afritanischer, und ihre Beschichte wird überwiegend bedingt einerseits burch ben Gegenfat zu Rarthago, andererfeits burch bie machtigen politischen Einfluffe ber orientalischen Gewaltherricher, die nach einander in bem benachbarten Rilthale Schwert und Scepter führen. Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 478-482 und neben ber alteren, namentlich bei Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 79, 18 angeführten Literatur: Bottschick, Geschichte ber Grundung und Bluthe bes bellenischen Staates in Ryrene. 1858.

Bang unmittelbar im altphonifischen Bereiche lagen bie Ansiedlungen, welche bie Gellenen verschiedener Stamme (vergl. Fiedler, S. 410) seit bem 3. 600 v. Chr. auf ber blühenden, seit uralter Zeit von phonis tifden Glementen erfüllten, Infel Ropros begannen; hier (vergl. auch Dunder, 1. Bb. G. 498. 2. Bb. S. 498 fg.) gelang es ihnen, binnen zwei Denschenaltern (es war bie Beit, mo bie Phonifer bes Mutterlandes durch die gewaltigen ägyptisch sabylonischen Rampfe fo fcwer mitgenommen wurden), einem guten Theile ber Insel ein hellenisches Geprage zu geben. In berfelben Zeit aber brang endlich ber griechische Ginfluß und die griechische Flagge auch in ein Gebiet ein, wo bie Phoniter, ahnlich wie an bem anderen, fpanischen, Ende bes Mittelmeeres seit Jahrhunderten die Praponderanz behauptet hatten; es war Negopten. Es ift befannt, bag feit ben Zeiten bes Könige Pfammetich die Schranfen geoffnet wurden, mit benen bie Pharaonen fich und ihr Land fo lange gegen bas norbifche Ausland gesperrt hatten; man tennt ben fteigenben Ginfluß ber ionischen Garben im Rilthale. Satten nun icon im 7. Jahrh. Die Milefter gu Raufratis ein Fort und eine Factorei gehabt, fo überließ (vergl. Dunder, 2. Bb. G. 101 fg.) Ronig Amafie (feit 570) ben Griechen gang Raufratis gur Anfiedlung, wo nun maffenhafte Raufleute, Dilefter, Samier, wie auch andere affatische Jonier und Dorier zusammenftromten, und neben ihren Comptoiren auch ihren Göttern Tempel errichten burften.

Ueberbliden wir jest noch einmal in der Rurze ben Gang ber griechischen Colonisation im Großen (vergl. hier auch noch die instructive Uebersicht in ber Einleitung zu S. Riepert's "historisch-Geographischem Atlas ber Alten Welt." 13. Aust. 1860. S. 15 fg.; f. auch S. 7 fg. 22 und 30). Obwol auch die afiatis ichen Bellenen über ben eigenthumlichen Charafter eines "Colonialvoltes" erft in der Zeit ganglich hinausgekommen find, wo es mit ber Bluthe bes Bellenenthums überhaupt zur Reige ging, so konnen wir boch feit bem Beginn bes hiftorischen Zeitalters ben kleinafiatischen Beftrand als ein zweites Griechenland ansehen, welches

nunmehr, fo gut und in noch weiterem Umfange als bie Centralhalbinfel, Mutterheimath zahllofer Pflanzstädte wird. So beginnt nun im Laufe des achten Jahrhunderts v. Chr. Die Berbreitung der Hellenen über bas Mittelmeer, Die von der Mitte dieses bis zur Mitte bes fechsten Jahrhunderts mit der meiften Energie und bem glanzenoften Erfolge betrieben wird. Das ichwarze Meer wird feit bem zweiten Jahrzehnt bes 8. Jahrh. fo zu fagen, die Domane ber Milefier, die hier bis tief in bas 6. Jahrh. hinein, — nur auf einzelnen Bunften von borifchen, namentlich megarifchen Griechen fpater burchfest, - mit glangenbem Erfolge an ber Bellenifirung biefes großen Bedens arbeiten. Barallel bamit laufen, nachbem Ryme lange ein ifolirter Borpoften griechischer Cultur im fernen Weften gewesen, feit ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. Die Banberzuge, hier ber Chalfidier nach ben thrafifden Salbinfellandichaften, die um die Mitte des 7. Jahrh. vollfommen gewonnen find; bort nach Italien und Sicilien. Die ionis ichen Chalfibier, die borifchen Rorinther und Des garer, die Rhodier, die peloponnefischen Achaer, find hier vorzugsweise betheiligt; und am Ende bes zweiten Jahrzehnts bes 6. Jahrh. fann hier bie Arbeit als wes fentlich vollendet gelten. Hatten nun fast gleichzeitig, zwischen 655 — 585 bie Korinther noch die subliche Balfte bes abriatischen Meeres bem Bellenenthume erobert, fo behnen bie Bellenen feit ber zweiten Balfte bes fiebenten Sahrhunderte, überwiegend die affatisichen Sonier, aber auch minnifchsborifche Elemente, ihre Unternehmungen fast gleichzeitig nach bem entlegensten Weften, Gallien und Spanien, wie nach bem fernften Suboften bes mittellanbifchen Meeres, Ryrene, Aegypten, Appros aus. .

Bliden wir auf die Lage der Berhaltnisse etwa in ber Mitte bes fechsten Sahrhunderts v. Chr., fo hatte bas Griechenthum die größte locale Erweiterung gefunden, bie es vor ben Zeiten ber großen Eroberunges colonien Alexander's des Großen und der Diadochen überhaupt erreichen sollte. Das gange Beden bes ägäischen Meeres war jest im Besit ber Griechen; bas fleins afiatische Borland mit bem Infels und Halbinselspftem bes Archipelagos, die Halbinfel sublich vom Dlymp, Italien fühlich von Tarent und Laos, Sicilien bis nach himera und Selinus, — biefe gange gandermaffe, beren innerer Zusammenhang burch Taufenbe von Schiffen vermittelt wurde, mar jest Griechenland geworben. Und weit außerhalb dieses großen Aggregats waren die hellenen, theils nur gang sporabisch, theils in bichteren Raffen, ober aber in langer Rette an weitgebehnten Ruften, von Bucht zu Bucht, von Safen ju Safen, aber überall ale lebendige Glieber ihrer Ration, ausgebreitet; in Tanais wie in Ryrene, in Epidamnos und Massilia wie am Phasis horte man die eble griechische Sprache, und die hellenischen Flaggen waren an den Saulen bes herafles nicht minder befannt wie am Ril, am Borpfthenes nicht weniger wie in ber Infelwelt von Dalmatten und im tyrrhenischen Meere. Go biese reiche Welt ber Colonien, beren hohe Bedeutung auf

allen Gebieten bes materiellen, bes literarischen, bes politischen Lebens uns bie Geschichte zeigen wirb.

Mochte man etwa glauben, baß bel ber anscheinenb unaufhaltsamen, immer weiter fich entwidelnben, Ausbreitung ber Bellenen bas Griechenthum allmahlich zerfließen, fich gerbrockeln möchte, fo erwies fich, namentlich feit ber Mitte bes fechsten Jahrhunderts, diese Besorgnis als grunds los; eher mochte man feit biefer Beit Befürchtungen gang anderer Art Raum geben. Die Bellenen waren bis babin, von ben Lybern ber fpateren Beriobe auf ber Lanbfeite ihrer kleinafiatischen Colonien abgesehen, in threr Entwidelung und Ausbehnung noch auf feinen ihnen überlegenen Feind geftoßen; ihren fclimmften Gegnern, ben Phonifern, beren beimifche Dacht und Bluthe unter ben Angriffen ber affprischen, agpptischen, babylonischen Groffonige, von Salmanaffar's Tagen bis auf Rebufabnezar, ichwer geschäbigt wurden, hatten fie gang befondere viel Terrain abgewonnen, — fie waren im Often wie im Beften in beren alteftes, eigenthumlichftes Gebiet nachhaltig eingebrungen, machten ihnen die gefährlichfte Concurrenz. Das Alles gewann feit ber Ditte bes fechsten Jahrhunderts ein anderes Unsehen. Bir feben, wie zuerft im fernen Beften (vergl. bier Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. S. 141-146, 481 fg. und Curtius, Griech. Gefch. 2. Bb. S. 436 fg.) bie phonisische Pflanzstadt Karthago die in Afrika, Sicilien und Spanien maffenhaft gerftreuten, phonififchen Colonien energifch ju einem großen Reiche jusammenfast, und im Rorben mit ben Etrustern, auf Sidlien mit eingeborenen Stammen im Bunde, feit bem zweiten Drittheil bes 6. Jahrh. bas Borbringen ber Hellenen auf Sicilien und in bem westlichen Mittelmeere bauernb und mit Erfolg aufhalt. Und im Often, in Rleinafien, wo fich die Hellenen zulest ber milben libischen Oberhoheit hatten fügen muffen, beginnt um die Mitte bes 6. Jahrh. Die neue iranische Beltmacht in ber gefahrbrohenbsten Beise offenstv gegen bie Bellenen vor-zugehen. Diese Berührungen ber Griechen mit ben affatiichen Bolfern in Dft und Weft, wie fie eine weltgeschichtliche Bebeutung gewonnen haben, werden uns unten eingehend beschäftigen; hier bemerken wir nur, bag bamit bie Griechen zuerft fur Jahrhunderte ihre Grenzen finden, daß damit auch die fortlaufende Gefammt-gefchichte ber griechischen Ration beginnt. Inzwischen wenn auch vor Allem ber Busammenftog mit ben Barbaren mit feinen ungeheuern außeren und inneren Folgen jene Momente zur Reife bringt, an bie fich eine folche gusammenhangenbe Gesammtbarftellung ber spateren griedifchen Gefchichte knupft; fo gab es boch auch, gegenüber ber "unenblichen Berftreuung ber Bellenen auf allen Beftaben bes Mittelmeeres," eine Reihe von Factoren, welche diese große Ration foon in biefer Beriode menigftens einigermaßen vereinigen und zusammenhalten; wir gehen jest zu benfelben über.

3) Religiofe Bereinigungspuntte ber helles nischen Ration. Die Griechen erscheinen, wie wir eben bemerkten, in biefer Beriobe über ben größten Theil ber Ruften bes mittellanbischen Meeres gerftreut,

und in eine ungeheure Angahl von felbftanbigen Gemeinwefen zersplittert. Diese Berfplitterung erleibet inbes wenigstens einige Einschrankungen, indem wir an verfcblebenen Bunften ein Streben bemerten, in irgenb welcher Bestalt bie Bewohner einzelner Cantone gu einem einheitlichen Ganzen, die Stadte einzelner Stamme au einer Art von Bundesverein jufammenzufaffen. Am vollständigsten ift biefes Streben, innerhalb der großen Dannichfaltigfeit jundchft auf einzelnen Bunften compactere, einheitliche Daffen herzustellen, in Attita gelungen; bier "erscheinen (in historischer Beit) sammtliche Theile mit ihren größeren und kleineren Stadten und Ortschaften ju einem einheitlichen Bangen verschmolzen, fo, daß alle ale gleichberechtigte Glieber bes einen Befammiftaates ju einander ftanden." Schon in Lafo. nien bagegen, wo biefes centralifirenbe Streben mit ber größten Schroffheit auftritt, ift boch ber Gegensas amb fchen ben verschiebenen Schichten ber Bevolkerung, ben borifchen Eroberern und ben einzelnen Claffen ber beherrich. ten alteren Einwohner, niemals vollig ausgeglichen wor-Seben wir bann ab von ber großen Angabl fleinerer Gemeinwesen, bei benen bie von magigem Bebiete umgebene Stadt mit bem Staate vollstanbig zusammenfiel: so erbliden wir allerdings in ben verschiedensten Theilen von Griechenland eine Reibe von Cantonen, beren einzelne Gaue ober Stabte unter einander burch ein goberationeband verfnupft find (f. hier die ausführliche Ueberficht bei Bachsmuth, Hellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 158 fg. und Schormann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 68-78). Bet einigen biefer Cantone, wie bei Bootien, wo Theben unab-laffig nach wirklicher Dberherrichaft ftrebt, und Theffalien, wo bie Stellung bes führenden "Tagos" bis auf bie Beiten bes Epaminonbas und Jafon von bochfter Bebeutung bleibt, bildet bie bundesftaatliche Entwidelung biefer Verhaltniffe für Jahrhunderte die hiftorisch sedent samste Thatsache. Im Allgemeinen ift aber für biese "Gauvereine," für biese verschiedenen (balb mehr als Bundesstaat, balb mehr als Staatenbund erscheinenben) Foberationen von Begirken Gines Cantons, von Stabten Gines Stammes (refp. von Stabten einer Abtheilung einer Stammesgruppe), carafteriftifch, bag biefelben fich an gemeinfame Beiligthumer und Gulte gu fnupfen pflegten. Mochte Die Foderation urfprünglich einen mehr politischen Charafter tragen, mochte bas religiose Do-ment von Anfang an bas leitenbe gewesen sein: faft überall lehnten fich bie politischen Berfammlungen an Bunbesheiligthumer und Bunbesfeste. Und mit verbaltnifmaßig wenig Ausnahmen (abgefeben von Bootien und Theffalien fann man allenfalls an Achaja und Metolien benfen, bie aber erft am Ausgange ber hellenischen Gefchichte zu hoberer Entwickelung gelangen) ift bas politifche Band meiftens nur ein febr lofes geblieben, ju großem Schaben ber Berbundeten, - mahrend bar gegen bas Sauptgewicht immer mehr auf bas religiofe Moment, Die Bundesopfer mit ben anschließenden geflich feiten, Bandelemeffen, Benuffen verfchiedenfter Art, fic ju neigen begann. So ift es namentlich auch in ben

aftatischen Coloniallandern geschehen, wie deren Geschichte uns zur Genüge zeigen wird. Bergl. ferner R. Fr. Hermann, Griech. Staatsalterih. §. 11, mit reicher Literatur.

Bir haben hier also junachft bas Streben, wenn auch oft nur leise angebeutet, nur ba und dort mit Erfolg gefront, durch Bildung compacterer Maffen "wirtliche Dachte im griechischen Staateleben" herzustellen; far die Erzielung einer alle, ober doch die Dehrheit ber Hellenen, umfaffenden Einheit war bamit noch Richts gewonnen, vielmehr bie reiche Mannichfaltigfeit des griechischen Lebens nur noch vermehrt. Wie nun überhaupt eine angere Einheit ben Bellenen nur von Außen ber, von Mafedonien aufgedrangt worben ift; wie die Bellenen, auch in ihrer glangenbften Beriobe, es auf bem Gebiete ber Bolitit boch nur bis zu einem icharf ausgeprägten Dualismus gebracht haben, - und ihre Ginheit immer auf ibealem, auf geistigem Gebiete gefucht werden muß; fo haben wir die wefentlichften Dos mente ber bellenischen Ginheit in biefer Beriobe auf religiosem Gebiete zu suchen, und zwar tommt hier gunachft bie berühmte belphische Amphiftyonie in Betracht.

Die Bereinigung griechischer Staaten zu sogenannten Amphistyonien gehört, wie die neueren Forscher saft abereinstimmend annehmen, ihrer Entstehung wie ihrem ursprünglichen Charafter nach, schon sehr frühen Zeitraumen der griechischen Geschichte, zum Theil schon den Zeiten vor der borischen Wanderung, an; einer Zeit,

"wo die politische Bebeutung des Stammes noch vorsberrschte vor der der Stadt." Als eigenthümliches und wesentliches Moment der Bereinigungen, die man Amphistyvonien zu nennen pflegt, gilt etwa dieses: Amphistyvonen (eigentlich wol Augustlovez, "Umwohner,") sind solche Bölkerschaften, die, ohne grade durch unmittelbare Stammverwandischaft mit und unter einander zusammenzuhangen, durch die gemeinsame Berehrung einer und derselben Gottheit, deren Heiligthum gewöhnlich auch ihren geographischen Mittelpunkt abgibt, mit einander in näherer Berbindung stehen. Sie bilden dann einem "geschlossenen Berein;" die gemeinsame Berehrung, die

gemeinsame Festseier, führen, zunächst für die Zeit dieser religiösen Feierlickseiten, zu "wechselseitiger Befriedung," die dann weiter auch für den sonstigen Berkehr und für die sonstigen staatsrechtlichen Beziehungen der amphistyonischen Stämme unter einander nicht ohne milbernde Einstüffe blied. Bas jedoch sonst von einigen Forschern über eine "bestimmte Richtung" solcher Tempelvereine "nach Außen, oder über ein gemeinschaftliches (politisches) Interesse derselben gegen Dritte" vermuthet wird, läßt

sinkteffe verkeiben gegen Stitte vertautet wite, tape fich schwerlich über ben Standpunkt bloger Hypothese erheben. — Aus ältester Zeit haben wir oben schon ber Amphistyonie von Ralauria gebacht, in welche nun nach ben Wanderungen die Dorier von Argolis und Lasonien eintreten, die sich mehrer dieser amphistyonischen

Lakonien eintreten, die sich mehrer biefer amphitiponischen Orte, wie Epibauros, Aegina, Rauplia, Prasia, bemächtigt hatten. Eine Reihe anderer, die aber niemals höhere Bebeutung gewannen, führen die antiquarischen hilfswerke an; wir nennen, aus historischer Jeit, zuuachft nur noch eine, die delische. Die Insel Delos
nämlich wurde bei der Ausbreitung des ionischen
Stammes der Punkt, wo sich alle Glieder dieser Stammesgruppe, die Jonier von Attika und Eudöa, von den
Kykladen, von Chios und Samos, und von der akatischen Küfte zu gemeinsamer Feier des Apollon vereinigten;
die ionische Sage schrieb dann die Gründung dieser Apollinischen Festseier schon dem großen Stammesheros
Theseus zu. (Bergl. R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 12, 1—10. Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. 1. Bd. S. 151 fg. 162 fg. Schömann,
Griech. Alterth. 2. Bd. S. 24—27. Grote 1. Bd.
S. 583 fg. Dunder, Gesch. der Griech. 1. Bd.
S. 175 fg. und ferner S. 72. 216. 307 fg.)

Die größte Bebeutung aber für gang Griechenland gewann, wie ichon bemerkt worden ift, die belphische Amphittyonie; so febr, daß man auch wol faft ausschließlich an diese benft, wenn schlechtweg von Amphiftponen ober einem Bunde ber Amphiftponen bie Rebe ift. Ueber die Entstehung und allmabliche Entwide-lung Diefes Bundes gehen die Ansichten der Reueren einigermaßen aus einander. Dan tommt barin überein, daß diese Amphiftponie bereits in ber Zeit vor ben Banberungen wurzelt; ferner, daß diefelbe wahrscheinlich aus verschiebenen Gruppen zusammengewachsen ift; aber über ben Bang diefes Broceffes bestehen eben abweichenbe Unschauungen. Unter ben neueren Forschern, die wir hier fpecieller ine Muge faffen, beutet Bermann (Griech. Staatsalterth. g. 13 und 14) die verschiedenen Deinungen nur turz an, ohne felbst mehr festzustellen, als daß "bie Stiftung Diefes Bundes felbft in eine Beriobe hinaufreiche, wo der hellenische Rame seine historische Bedeutung noch gar nicht besaß, noch auch Dorier und Jonier ihre alten Size in der Rahe des belphischen Heiligthums mit ben Colonisationen und Eroberungen ber fpateren Gefchichte vertaufcht hatten." Brote, ber ebenfalls die Entstehung dieses Bundes in ein fehr hobes Alterthum verlegt, nimmt die Thermopplen (1. Bb. S. 585 fg.) als deffen ursprünglichen Sit an. Bachte muth (Bellen. Alterthumst. 1. Bb. G. 163 fg.) fleht dagegen "als ursprüngliches Element eine uralte, vielleicht auf die nachsten Rachbarn beschränkte Banegpris um Delphi" an; eine "Bergrößerung ber Jahl ber Theilnehmer, und ber hervorstechende Charafter ber Berathung und ber Beschidung burch Reprasentanten" sei vielleicht in der Zeit veranlaßt worden, wo die Bölfer zwischen ben Thermopplen und bem Olymp jur Gegenwehr gegen die erobernd eindringenden Theffalier das Bedürfniß ju ausgebehnteren Berbindungen erfannt hatten; baraus fei auch bas boppelte Local ber amphiftponischen Berfammlungen in hiftorifder Beit ju erflaren. Beneigt, ben Bufammenhang ber Spartaner mit bem Bunbe und bem belphischen Drakel bis jum 6. Jahrhundert als minder eng anzusehen, wie gewöhnlich angenommen wird, fucht er bann ben berühmten erften "beiligen" Rrieg (gegen Kriffa) ganglich von ber Beziehung zu Detphi au trennen; erft in folge biefes Rrieges, wo die Sieger

bem Drakel bie Mark von Arissa schenken, werben bie Theffalier, an Stelle eines alteren verschwundenen Stammes (etwa der Minper) in den Bund aufgenommen, der jest sich inniger an Oclobi anlehnt. — Anders Schösmann, der (Griech. Alterth. 2. Bb. S. 28 fg. 38 fg.) in dem Demeter-Tempel zu Anthela den ursprünglichen Bereinigungspunkt einer Amphistiponie erblickt; derselben schlossen sich nachher andere, ferner wohnende, Stämme an, darunter namentlich die Dorier, "was dann zur Folge hatte, daß auch das Hauptheiligthum dieser ans geschlossen (Delphi), weil es ein hochgeehrtes und ans gesehenes war, ebenfalls zum Bundesheiligthum für Alle wurde, gegen welches das andere in die zweite Stelle

aurūdtrat.

Befonders ausführlich gehen Curtius und Dunder auf biefe Frage ein. Curtius (Griech. Gefch. 1. Bb. 5. 91—96), beffen sonftige Auffassung ber griechischen Urgeschichte auch hier hineinspielt, lagt amphiftyonische Berbindungen überhaupt entftehen, indem Gottesbienfte, bie einer vorgeschrittenen Culturwelt angehören, von gebilbeteren Stammen zu ungebilbetern übertragen werben. Daher findet man amphiftponische Heiligthumer altefter Gattung zuerft in bem Ruftenlande. "Am vorzüglichften aber war die ""Apollinifche Religion,"" vermöge ber Soheit ihrer fittlichen Ibeen und ber geiftigen Ueberlegenheit ihrer Befenner, bagu berufen, die verschiedenen Gaue bes Landes unter fich ju vereinigen." Curtius' Anficht von der "Herfunft des Apollon" ift beffen Dienft querft von ber Seefeite ber in bas Beneiosland eingebrungen, wo eine große Angahl von Stammen ihn annahm, vor allen die Dorier, die "in ber Ausbreitung biefes Dienftes ihren geschichtlichen Beruf er-fannten." Rach Curtius find es benn auch die Dorier, die, als sie zuerst vom Olymp nach dem Berglande zwischen Deta und Barnas vorgedrungen waren, bie gablreichen Bolterschaften, mit benen fie theils in Berührung getommen waren, ober zwischen benen fie jest eingeklemmt fagen, die Landschaften "von Delphi bis Tempe" mit einander in nahe Berbindung festen, fobalb fie in ihren neuen Sigen am Barnag mit bem alten, früher isolirten, belphischen Beiligthume in unmittelbaren Busammenhang getreten waren. Indem fie nun "bie Sbeen eines gemeinsamen Tempelschutes und einer Berbruberung ber Apollinischen Stamme," wie fie nach Curtius ichon früher am Dlymp und Beneios bestanben, jest in größerem Umfange zu realifiren begannen, entftand die große Amphiftyonie, in welcher Curtius mehre verschiedene, urfprunglich felbftanbige, nun burch bie Dorier mit einander verknüpfte, erblickt. So nimmt er eine altefte Gruppe an, Die ihren Mittelpunkt an ben Apolloheiligthumern bes Olymp und Offa gefunden (vergl. auch Schomann 2. Bb. S. 38; Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 194); die Stumme des Peneiosgebietes, mit denen fich endlich auch die Theffalier religios vereinigt haben. Gine andere Gruppe, Menianen, Malier, Doloper und Lofrer, die an dem Demetertempel bei ben Thermopplen ihren Bereinigungspunkt gefunden, war durch Berbindung der Malier mit

ben nach bem Deta vorgebrungenen Doriern nach beren erfter Banberung in ben großen amphiftponischen Rreis gezogen. Gine britte Gruppe enblich bilbeten bie mittelgriechischen Stamme, Die in Delphi ihren nachften Mittelpunft hatten (Phofier, Booter, Jonier), und Die nun, - hier treten die Dorier unmittelbar ein, - in ben großen Bölferbund aufgenommen wurden. Die gange Ordnung biefes amphiftyonischen Systems verlegt nun (unbeschadet der mannichfaltigen Beränderungen im Einzelnen, die fich, besonders feit ber Erweiterung ber Jonier und ber Dorier ju großen Bolfern, in ber Art ber Theilnahme an bem Bunbe allmablich vollziehen) Curtius bereits in die legten Jahrhunderte ber porhistorischen Zeit, und schreibt ber amphiktyonischen Berbindung eine Reihe bedeutfamer Folgen, fefte Anordnungen im Gotterfoftem, in dem geft - und Ralenderwefen, Anfange eines Lanbfriebens u. f. w. ju; auch ben Ramen der "Sellenen" führt Curtius auf einen gemeinfamen Befdluß ber amphittvonischen Stamme.

als Bunbesnamen berfelben, jurud.

Beit behutsamer schreitet Dunder vor. Diefer Forscher nimmt, wie wir schon früher gesehen haben (1. Bb. S. 175. 297), für bie Beit vor ben Wanberungen allerdings einen Opferverein ber Stamme an, die (Malter, Magneten, Berrhaber, Dorier, Bhthioten, Detaer, Doloper, Lofrer, Phofier, bie alten Bewohner Bootiens und die euboischen Jonier) "im Berbfte nach ber Ernte ber Adergottin Demeter an bem Beiligthume bei Anthela ein gemeinsames Dantopfer fur ben Gegen bes Jahres barzubringen pflegten. Diese Opfergemeinschaft überbauerte bie Sturme ber Banderung; Dunder findet (S. 297. 539) nun bas Eintreten milberer Buftanbe baburch ausgebrudt, bag enblich, nach langen Rampfen mit ben Stammen ber ihr neues Gebiet umgurtenben Gebirge, auch die fiegreichen Theffalier fich diefem Gultus ber Adergöttin anschloffen; auch bie neuen herren von Botten und bie Dorier vom Barnag blieben nicht jurud. — Da nun auf Grund ber Entstehung biefes Opfervereins feiner ber betheiligten Stamme in ber Lage mar, eine Art Borftanbichaft in Anspruch zu nehmen (Duncker 1. Bb. S. 539-546), so wurden die bei der Opfergemeinschaft zur Erledigung tommenden Fragen (Orbinung bee Festes, Schut ber Festgesandtschaften, Frieden bes Festes u. f. w., überhaupt "Dagnahmen folcher Art, bie Alle binben follten") in gemeinfamer Be-rathung behanbelt; und biefes "lag naturlich ben jur Feier bes Opfere von ben betheiligten Staaten ober Stammen abgeordneten Festgesandtschaften ob." Bann bie aus diesen Berhaltniffen fich entwidelnbe, eigenthumliche Art von Bundesverfassung fich bilbete, magt Dunder nicht genauer ju bestimmen; boch tonne bie Feststellung biefer Formen nicht fpater als in ben Anfang bes achten Jahrhunderis fallen. Dann aber fagt er (S. 540): "die wachsende Theilnahme, die (inzwischen) mit bem fteigenben Ginfluß bes Drafels bas belphische Opfer, die Pythien, fanden, bewog bie Genoffen bes Opfers von Anthela, auch an biefem großen Opfer, bas in bem Beiligthume, auf bem Boben eines

Stammes, - ber Phofier, - bargebracht murbe, welcher der Berbindung ber Amphiftponen angehörte, gemein- . Und ferner: "es wird schaftlich Theil zu nehmen." fpateftens um bie Ditte bes achten Jahrhunberts gewesen sein, daß die Amphiktyonen, wie an den Thermopplen im Herbste, nun auch im Frühjahre gu Delphi gemeinschaftlich opferten, daß fie neben bem Grieben bes Demeterfeftes auch ben bes pythischen Feftes unter die Obhut ihres Berbandes nahmen. Ihre Bemeinschaft erhielt burch die zwiefache Wieberkehr ber Ovfer und Berfammlungen ein festeres Band, und nunmehr auch an ber belphischen Priefterschaft eine feftere Stupe," benn bisher. Und nun begann auch ber Bund einerseits fich fefter gu ordnen, - andererseits aber fich über ben größten Theil von Griechen. land auszubreiten. "Die Leitung und Aufficht ber belphifchen Beiligthumer blieb in ber Sanb ber Delphier; ber Berband ber Amphiftyonen begnügte fich, ben Schus und die Fürsorge für den Tempel und bas pythische Opfer zu übernehmen." Dann aber wurde die Bahl ber theilnehmenden Stamme geordnet, vielleicht damals erft auf zwölf festgestellt, und die Bahl ber Stamme bei ben Bunbesversammlungen geregelt. Diese Orbnung fcloß aber eine gewaltige geographische Ausbehnung bes Bunbes nicht aus. Wie Dunder annimmt, fo gefchah es jest, bag auf Grund ber feften Beziehungen, in welche die alte thermopplische Amphistyonie zu dem von allen Stammen hochverehrten Apollon und feinem gefeierten pythischen Beiligthume getreten war, - bie große Mehrzahl ber Gellenen ben Weg zu ber unmittelbaren Be-theiligung an bem Opfer und bem Schute biefes größten nationalen Beiligthums fuchten. Und bies war fehr leicht, weil die alle Zugehörigfeit ber Dorier vom Parnag und ber Jonier von Euboa allen Stammverwandten, allen Stadten und Staaten biefer machtigen Stamme ben Eintritt in bie Amphiftyonie ohne Beiteres ermöglichte. Bie Dunder meint, so waren Sparta und Athen "gewiß schon im achten Jahrhundert im Berbande gewesen," bie übrigen Staaten fpateftens im 7. Jahrhundert eingetreten.

Wir haben gesehen, wie auch über die Entwickelung bieser merkwürdigen Tempelverbindung sehr abweichende Meinungen bestehen. Ueber deren weiteres Detail, wie auch über die Specialitäten der inneren Organisation dieser großen Amphistionie, — über die Phlagoren und Hieronnemonen, über die je zwei jährlichen Bersammlungen (zu Anthela und zu Delphi), über die Repräsentation der zwölf amphistionischen Stämme, wie auch über die Art, in der sich die massenhasten Glieder der großen Stämme, der Dorier und Jonier, über die Führung der jedem Stamme zustehenden (zwei) amphistionischen Stimmen zu vereindaren suchten u. s. w., — verweisen wir auf die bereits mehrsach herangezogenen antiquarischen und historischen Historischen Sitsswerke. Bergl. namentlich also (s. auch Fiedler a. a. D. S. 374 fg.) Wachsmuth 1. Bd. S. 166 fg. Hermann, Griech. Staatssalterth. §. 12, 11 fg. und §. 13 und 14. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 28 fg. Grote 1. Bd. S. 585 fg. Lachmann, Gesch. Griechens. 2. Bd.

S. 56—59 und Dunder a. a. D. — Wie sehr nun auch die neueren Ansichten über das allmähliche Erwachsen dieses Bundes auseinandergehen mögen, so steht doch das seft, daß in der historischen Zeit (nach Dunder S. 543 die spätestens zum 7. Jahrhundert) die große Masse der Hellenen, des Mutterlandes wie der Colonien, — sin dem europäischen Griechenland sehlten dagegen namentlich die Aetolier und Afarnanen, die peloponnessischen Achäer, die Eleer, Bisaten und Triphylier, und anscheinend, vergl. Hermann a. a. D. §. 13, 6, auch die Arkadier, — in einem Bunde vereinigt war, der an dem geseiertsten und einstufreichsten Heiligthume der griechischen Ration seinen Anhalt und seinen Mittelpunkt gesunden hatte. Ein Eid versdand die Amphistyonen, das delphische Heiligthum vor Beraubung und Schädigung zu schüßen, solchen Frevel mit aller Macht zu strasen. So war die politisch swielsach zerstreute Ration wenigstens auf religiösem Gebiete zu einer relativen Einigung gekommen; hier lagen denn doch eine Reihe von Momenten, die geeignet waren, das Gefühl der nationalen Jusammengehörigkeit

ju erhöhen und ju verftarfen.

Biel mehr hat aber biefer Bund nicht erreicht; das "nationale Leben" ber Hellenen fand in bemfelben feineswegs seinen hauptsächlichsten Ausbrud, ber Bund blieb "in ber Braris immer nur eine fehr lofe Ansbeutung ber griechischen Einheit." Die Amphilityonen blieben "auf bem Gebiete ber Religion ftehen;" bie Aufficht und ber Schut ber Bundesheiligthumer, die Leitung ihrer Culte, nachmals vor Allem ber pythischen Spiele, ber Schup ber "Ballfahrer" und bes Festfriebens, das waren bie Aufgaben, mit benen die amphitiponische Bersammlung fich beschäftigte. Und bierauf, wie überhaupt auf das Gebiet des heiligen Rechtes, lassen sich auch alle Beispiele ihres Eingreisens in die Politit zurücksühren (vergl. übrigens die einigermaßen abweichende Darstellung bei Schöman 2. Bb. S. 31 fg.), fowol wenn es fich um Rragen geringeren Ranges hanbelte, wie bei jenen großen und mahrhaft heillofen Beichluffen, bie, aus ichlimmem Diebrauch ber religiöfen Bebeutung biefes Bunbes zu politischen 3weden entsprungen, ju ben fogenannten heiligen Kriegen führten. Bu einer wirklich politifchen Thatigfeit hat fich biefer Bund niemals erhoben; bas hinberte fur bie fpatere Beit schon die Organisation beffelben, bie, in uralter Beit angelegt, nach wie vor bem fleinften wie bem größten amphiftponifden Stamme ober Staate gleiches Stimmgewicht verlieb. So hat benn auch biefer Bunbesrath niemals in Bahrheit zu einem "bohen Rath aller Bellenen," zu einem höchsten Staatsgerichtshofe für Griechenland werben tonnen. Der Bund verhinderte nicht einmal die Fehden unter den zur Tempelgemeinschaft verbundenen Staaten; hier blieb es bei dem in uralter Beit dur Milberung gegenseitiger Kriegewuth festgestellten Gibe: "feine amphittyonische Stabt du gerftoren, feiner bas Trintwaffer abzuschneiben;" und ebenso wenig ift es biefem Bunbe gelungen ober von bemfelben ernftlich ber Berfuch gemacht worben, "bie einzelnen Orte über-

haupt in einer nationalen Richtung zu erhalten, oder-(in fpateren Beiten) gegen ben Landesfeind ju vereinigen."

Beit bebeutsamer für die innere Ginigung ber Bellenen, wie für ihre "internationalen und politischen Berhaltniffe," als die Berfammlung ber Amphitiponen ift bagegen für eine Reihe von Jahrhunderten jenes Beiligthum geworden, mit welchem die Amphiftponen, wie wir fahen, in fo naher Beziehung standen: bas belphifche Drafel. Die Aufgabe biefes Auffapes schließt es aus, uns über Briefterthum und Mantif bei ben Bellenen gu verbreiten, ober auf die Entwidelung ber griechischen Religion, auf die geistige Richtung, welche bei den Griechen und Römern, überhaupt bei den alten Bölkern, die Orakel erwachsen ließ, naher einzugehen. Wir musten und baher für diese Seiten des griechischen Lebens einerseits auf die mBerfolg zu erwähnende Literatur, andererseits auf die-bezüglichen Artikel in dieser Encyflopabie beziehen, und beschranten und eben barauf, ben Entwidelungsgang bes belphischen Beiligihums furg au fliggiren und bie verschiedenen Buntte gu bezeichnen, wo seine Bebeutung für die Einung und ben Busammen-halt der hellenischen Ration besonders scharf heraustritt. (Bergl. von den antiquarischen Hillsein besonders schaff von den antiquarischen Hilseine besonders Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 247—305. 365—388. K. Fr. Hermann, Gottesbienstl. Alterth. §. 33—42. Curtius, Gr. Gesch. 1. Bb. S. 384—394. Wachsmuth 2. Bb. S. 584 fg. und 798 fg. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 216 fg.)

Anscheinend ein uraltes Erborafel (vergl. Berns harby, Griech. Lit. 1. Th. S. 237. Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 501. Schömann 2. Bb. S. 37. 279 fg. Curtius 1. Bb. S. 396), erscheint die heilige Frageftatte Butho (auf einem Plateau am fublichen Mbhange bes Barnaß, unter beffen beiben hochsten Ruppen Tithoreia und Lyforeia), bas Drafel von Delphi, in biftorischer Zeit "im Befige des Apollon." Und zwar gehörte biefes Dratel ju jenen zahlreichen Spruchorateln, bie wir überall (vergl. Bermann, Gottesbienftl. Alterth. 8. 40, 1 fg.) mit ber Apollinischen Religion verbunben feben. (Der Rame Delphi tommt nach Schomann, 2. Bb. S. 42 fg. nicht vor dem 6. Jahrhundert in all-gemeinen Gebrauch.) Ueber die Art und Zeit aber, in welcher dieses Oratel in den "Besth des Apollon" gelangte, gehen die Meinungen wieder start aus einander (s. hier die reiche altere Literatur bei Hermann, Gottesdienftl. Alterth. §. 40, 7). Schomann (2. Bb. S. 37 fg.) lagt einfach die Dorier, ale fie von Theffalien nach bem Deta und Parnas vordrangen, fich mit Gewalt in den Bests bes Beiligthums setzen und hier den Dienst ihres schon zu Tempe eifrig verehrten Hauptgottes Apollon einführen; babei will er aber (S. 43. 279) die sonft vielfaltig angenommenen fretischen Ginftuffe auf Delphi teineswegs in Abrebe ftellen, leugnet aber bie Stifstung bes Heiligthums von Areta her gang entschieden. Curtius dagegen (Griech. Gefc. 1. Bb. S. 91 fg.) laßt, seiner Anschauung von der Ratur des Apollon treu, am Stranbe von Rriffa Manner von Rreta ben erften Altar weihen, bann unter ben Kelsboben bes Barnas ben

Tempelfit und Drafelort Bytho grunden; vergl. auch Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. G. 184. 193. Diefe Apollinischen Beiligthumer bleiben bann in jener ent-legenen Ede bes mittleren Griechenlands, — "Mittelpuntt eines priefterlichen Staates, ber in frembem Lande nach eigenen Gefegen lebte, von Geschlechtern regiert, Die fich von jenen fretischen Anfiedlern herleiteten," — lange isolirt und vielfach angefeindet, bis endlich die Apollinischen Dorier von Rorden her am Deta und Parnag er scheinen, dem Heiligthume auch materiell einen sesten Rudhalt geben; vergl. auch S. 94. Da Curtius befanntlich (vergl. S. 392 fg.) ben Apollodienst "von den früher entwickelten Stämmen, die in Kreta und Kleinasien zu Hause waren," nach Europa bringen läßt, so sind sihm die Träger dieses Dienstes zugleich auch der Dienstes zugleich auch der Dienstes zugleich auch gestäht und Europe verfletzt er bie Berbreiter vorgeschrittener Bildung, und erflart er baraus auch bas Uebergewicht, welches bie Apollinischen Briefterschaften und priefterlichen Geschlechter querft unter ben Eingeborenen gewannen, und welches (f. unten), namentlich in Delphi, bei vorschreiteriber Bilbung ber Bolfer, burch andere, neue Mittel erhalten worben ift. Dunder feinerfeits, ber ebenfalls (1. Bb. S. 303. Anm. 3) bas alte Drafel ber Gaa erwähnt, macht ben hoben Barnaffvegipfel Lyforeia (S. 299 fg.) jum Sipe einer alten Berehrung bes Lichtgottes Apollon, ber in ber belphischen Schlucht einen Damon des Dunkels (die dunkeln Dampfe bes Drakeschlundes) überwältigt hat, und bem ale bem Sieger in biefem Rampfe an jenem Schlunde geopfert wurde. Mit diesem Beiligthume erschien seit bem Beginn bes neunten Jahrhunderts eine Apollinische Beiffagung verbunden. Die Beiffagung aber, die hier burch ein verzudtes Beib — burch bie Dampfe bes Erbichlundes in efstatische Bustande verset - gegeben wird, tragt ihm zufolge aber nicht fowol einen arisch griechischen, fonbern einen mehr femitischen, bem Cultus bes "anatolischen Sonnengottes" eigenthumlichen Charafter. Wie bei anderen, namentlich fleinastatischegriechischen Drafeln, bei benen weiffagenbe Beiber, Boblen und Sohlenbampfe erscheinen, glaubt er hier anatolische Ginfluffe ju er fennen; für Delphi nimmt er barum in biefer Beziehung eine, durch die Dorier von Anoffos vermittelte, "frub zeitige Rudwirfung ber griechischen Auswanderung nach Rleinasten und Rreta" auf ben hellenischen Apollobienst an (S. 300-303. 524). "Ein Tempel aber scheint bereits um die Mitte des neunten Jahrhunderts auf Der Terraffe von Delphi geftanden ju haben." Bir bemerten bazu, baß (anders als Dunder) Curtius, ber befannt lich die Apollinische Religion bei seinen affatischen, alts ionischen Oftgriechen querft aufblaben und von benselben nach Europa bringen lagt, die Beiffagung burch be-geifterte, efftatifche, verzudte Beiber und Dabchen (resp. Seherinnen, Sibplien), — beren, ihnen selbst uns verftändliche, durch ben Gott, "ben Propheten bes höchsten Zeus, seinen Mittler ben Menschen gegenüber," gegebene Offenbarungen bann erft burch Briefter verbols meticht werben, einfach als jum Dienfte bes Apollon gehörig erklart (1. Bb. S. 390 fg.). Auch hermann (Gottesbienftl. Alterth. §. 37, 4 fg. und §. 40) knupft 1111

bie Weissaung in verzucktem, ekstatischem Zustande eins fach an die Apollinische Religion, ohne dafür auf anatolis

fche Ginfluffe zu reflectiren.

Bei dem Beginn ber hiftorischen Zeit Griechenlands war bas Ansehen bes belphischen Drafels bereits fest begründet. Sei es nun (wir haben oben bie verschiebenen Anfichten ber Reueren fennen gelernt), baß biefes Orafel vom Anfange an burch besonders gunftige Berhaltniffe, — die meisten Reueren rechnen dahin namentlich eine bauernde Berbindung mit ben Doriern feit beren Erscheinen am Deta und Parnag - ju befonderer Bedeutung erwachsen war, und barum auch ben Amphiftyonen von Anthela ben Anschluß an Delphi fehr erwunscht machte; fei es, bag Delphi fcon in ben bunkeln Beiten mahrend und nach ben Banberungen mit den Amphistyonen verbunden worden war, und schon fruber biefer Beziehung feinen hoben Auffchwung verdankte, - wir feben, bag in hiftorischer Zeit bie Berbindung Delphi's mit ben Amphiftyonen nicht allein biefen eine ftarte Stupe bot, fonbern anbererfeits auch fehr wefentlich jur Erhöhung bes Anfebens, jur Dehrung bes Ginfluffes ber belphischen Briefterschaft beitrug. Indem wir auch hier in Bezug auf ben innern Dechanismus biefes Drafels und Die jugehörigen Berhaltniffe auf die hilfswerfe verweifen (f. Dunder, 1. Bb. S. 524-527. 'Schomann, 2. Bb. S. 280-284 und S. 42 fg. Wachemuth, 2. Bb. S. 586 fg. Bermann, Gotteebienfil. Alterth. §. 40, 5-16. Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 184-206. 218 fg., und bei Pauly, Real-Encyflop. 2. Bb. S. 900-919), heben wir jest die Momente hervor, welche fur eine Reile von Jahrhunderten dem Seiligthume von Delphi als bem religiösen, ale bem geiftigen Mittelpunkte ber Hellenenwelt seine hohe Bedeutung verliehen.

Die neuere Forschung hat überzeugend nachgewiesen, daß man, ganz besonders für die Blüthezeit des delphisschen Drakels, keines wegs Veranlassung hat, wie es wol geschen ist, in größerem Umfange an "Priesterschlauheit, Priestertrug, bewußte Täuschung" zu benken. Aber abgesehen hiervon, abgesehen davon, daß in den meisten Källen die Orakelpropheten sicherlich, in gutem Glauben handelten," daß sie davon überzeugt waren, "daß der Gott durch den Mund der Phithia wirklich das habe sagen wollen, was sie ihn sagen ließen,"— so ist vor Allem nicht zu übersehen, daß die Orakelsprüche, die sich auf Enthülung der Jukunst bezogen, und an denen die herkömmlichen Anschuldigungen am meisten hasten, nur einen relativ kleinen Theil der priesterslichen Thatigkeit ausmachten. Ueberhaupt aber lagen die Dinge in Delphi so: die edlen Geschlechter zu Delphi und die von denselben geleitete Priesterschaft hatte sich zu einem "ständigen Körper von religiösem Charakter" entwickett, dei dem sich nun eine fortlausende geistliche Tradition über religiöse Fragen jeder Art, namentlich über Sühnungen begangener Frevel und Beschwichtigung göttlichen Jornes, überhaupt ein ganz des steiligen Rechtes ausbildete. Entwickelte sich nun schon

burch die zahlreichen an bas Drakel gerichteten Fragen eine große "fculmäßige" lebung in beren Beantwortung, fo maren andererfeite bie belphischen Priefter verftanbig genug, "mit allen wichtigeren Buntten ber hellenischen Belt fich in ununterbrochener, naher Berbindung zu erhalten," wie fie benn auch in ftetem Fortschreiten es im eigenen Interesse nicht versaumt haben (vergl. Eurtius, 1. Bb. S. 422 fg.), "alle Bildung und Wissenschaft, beren Aneignung ihnen Macht und Einstuß versprach, sich dienstdar zu machen, sowol vom Auslande her, als auch aus ben verschiedenen Landern griechischer Ration." Also im Besthe einer festen und sicheren Tradition, im Besthe überlegener Menschenkenntniß, Bilbung und Intelligenz, waren sie ferner (namentlich durch die weit verbreiteten Apollinischen Briefterschaften, wie auch burch perfonliche Beziehungen aller Art) mit ben fpcialen, ben wirthschaftlichen und ben politischen Buftanben, mit ben Parteiverhaltniffen, mit jahlreichen wichtigen perfoulichen Berhaltniffen in allen namhaften Orten griechischer Ration, genau vertraut. In biefer Beife war benn bie belphiiche Priefterschaft fehr wohl im Stande, im Sinne ihres Gottes, wie fie felbft glaubten, verftanbigen Rath ju ertheilen, schlimme Zweifel zu zerftreuen, verworrene Zuftanbe burch weise Ausspruche zu schlichten, guten Unternehmungen burch ihre Sanction ben Beg ju ebnen. Und indem mit jedem ihrer Ausspruche ihr Ansehen fich fteigerte, tamen bie belphifden Priefter babin, fur eine Reihe von Jahrhunderten nicht blos auf die gottesbienftlichen, fondern auch auf die politischen Berhaltniffe der Gesammthellenen, auch welt über bie amphitiponischen Bolfer hinaus den bedeutenbften Ginfluß auszuüben, und bem bei aller politischen und geographischen Berfplitterung bennoch unverfennbaren Ginheitebedurfniß ber hellenischen Ration einen bestimmten Anfnupfungepunft zu gewähren.

Nach ber religiösen Seite hin war es das Berbienst der belphischen Priesterschaft, daß zunächst unter
ihrem Einstuß, der weiteren Zersplitterung der Götterbienste vorgebeugt, und ein geschlossener Kanon von
zwöls nationalen Hauptgottheiten sestgehalten wurde;
und damit ging benn Hand in Hand die entschiedene Abwehr sowol der Versuche, neue Götter, Feste, Cultsormen,
willfürlich einzusühren, wie auch der Vernachlässigung
der alten Eulte, der Entweihung ihrer Feste und Alice.
Aber serner wurde unter allen Gottheiten der Griechen
grade die Bedeutung des delphischen Gottes Apollon,
"des Propheten des höchsten Zeus," am entschiedensten
nach der ethischen Seite hin entwickelt, "sodaß Apollon
zum Gott der geistigen und sittlichen Reinheit und Klarbeit, und somit der Ordnung, des Rechtes und der Gesesmäßigkeit im menschlichen Leben geworden ist." Und
in dieser Richtung ist der Einsluß der Selbehischen Priesterichast besonders für Entwilderung der Sitten und Begründung edler Humanität von segensteichen Folgen gewesen; ganz besonders, indem man die alten Gebräuche
und Observanzen der Reinigung und Sühne ausbildete,
in sittlich tieser und ernster Anschauung für die schlimmste
aller Berunreinigungen, den Mord (wie auch den einsachen Tobschlag), die schwerste und seierlichste Eühne forberte, und bamit bei dem leidenschaftlichen Bolte einerseits die Scheu vor vergoffenem Blute mehrte, andererseits bei allen cultivirteren Stämmen die Abschaffung der Blutrache und ein neues Blutrecht anbahnte. Aber auch sonst mußte diese ibealere Auffaffung des Apollon bei allen seinen Berehrern von der wesentlichsten Bebeutung werden für die wachsende sittliche Erhebung

bes bellenischen Bolfes.

Schlang also die gemeinsame Beziehung der griechifchen Stamme ju ihrem angesehensten Beiligthume ein geis ftiges, ein stitlich religioses Band um alle Glieber ber Ration, so übte in Diefer Periode bas Orakel auch einen febr machtigen politischen Ginfluß aus. Richt wieber von ber "panhellenischen Sage" (von Bellen und feinen Sohnen) bes Beiteren ju fprechen, fo hat es, bier bie Ehrfurcht vor bem Gott, bort die anerkannte Beisheit feiner Briefter, bahin gebracht, bag von Lyturg's Reformen an fur mehre Jahrhunderte in ben meiften griechischen Staaten feine organische Ginrichtung von wesentlicher Bebeutung eingeführt, teine legislative ober fociale Reform unternommen, fein Befdluß von funbamentaler Bichtigfeit gefaßt, feine Unternehmung von höherem Intereffe begonnen murbe, ohne ben Rath und die Bustimmung des delphischen Oratels; vor Allem, wir sahen es schon früher, war es die Leitung, bie Richtung bes Colonialmefens, welcher bie belphifce Brieftericaft ihr fpecielles Intereffe jugemandt hatte. Das Drafel war, so zu sagen, "bamals für die griechtsichen Staaten eine oberfte Inftanz geworben, von der man fich in ben bebeutenbften Angelegenheiten Raths er-holte." Die Zeiten bis noch au ben Kerferkriegen waren bie Glanzperiode bes Dratels; bamals waren es, wie wir schon bemerft, weit weniger Prophezeiungen, bie von Delphi ausgingen, als vielmehr "bie Gebote bes Gottes, bie Ordnungen bes Beus, bie bas Drakel verfündete; d. h. es erklärte, was unter den vorhandenen Umptänden geschehen müsse." In so großartiger Weise stellt die Forschung der Reueren (wie K. F. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. §. 5, 1—10. §. 40, 5 fg. Schösmann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 39 fg. 283 fg. Dunder, 1. Bd. S. 526—538. 544 fg. 564, und Curtius die Wirksamseit des delphischen Heiligs thums in biefer Beriode bar.

Dennoch hat Delphi diese bobe Stellung an ber Spige ber Hellenenwelt auf die Dauer nicht behaupten tonnen; aus mancherlei Grunden. Buerft gelang es bem Drafel nicht, weber im Großen eine außere form nationaler Einheit herzustellen, noch auch die Fehben unter ben einzelnen Staaten und Stammen nachhaltig zu hemmen. Es ift mahr, so wenig die historischen Bellenen eine theofratische Berrschaft auftommen ließen, so wenig von einer priesterlichen Hierarchie die Rebe sein konnte, so wenig die Priesterschaften es wagen konnten, mit ftarten Dachtanspruchen hervorzutreten: fo hatte doch bas belphilche Seiligthum eine fo hohe moralifde Autorität, bag ihm immerhin wenigstens bie Doglichkeit blieb, wenn anders die Parteien nicht unbedingt jum Schwerte greifen wollten, in folden Fallen burch feine Entscheidung gefahrvolle Differengen ju schlichten. Aber au einer fanbigen bochften Inftang, bei ber alle fdwebenben griechischen Fragen von ben Parteien hatten vorgebracht werben muffen, ließ ber immer entschiebener gur Autonomie bindrangende Sinn ber griechischen Gemeinwesen auch bieses Beiligthum nicht werben, - und wir tennen auch feine entschiedenen Schritte ber belphischen Priefterschaft in dieser Richtung. Bedenklicher murde bas, als allmablich nicht blos bie Intereffen einzelner Staaten aufeinanderftießen, sonbern neuere, umfaffendere Berhaltniffe fich entwidelten, die in großer Ausbehnung die beftebenben Buftanbe feindlich berührten. Dahin gebott namentlich (vergl. unfer folgendes Capitel) bas Empor fommen ber Eprannis gegenüber ber Ariftofratie in vielen Theilen von Griechenland, und in beren Gefolge bie Anfange ber Demofratie. Run war bas Regiment in Delphi felbst ein Geschlechterregiment; Die Interessen bes Drafels überall mit bem Ansehen ber ariftofratischen Be schlechter nahe verknüpft; noch mehr: während Athen junachft bis zu Xerres' Zeiten unter allen seinen inneren Bewegungen ein nahes Berhaltniß mit Delphi zu bewahren verstand, so waren im Peloponnes die Erbebungen gegen die Aristokratie eben so viele schwert Schläge gegen ben mit Delphi so innig verbundenen Dorismus. Damit wurde aber bas Drakel balb genug felbft jur Bartei; es borte mehr und mehr auf le diglich so zu sprechen, wie es, unparteiisch angesehen, bem Rechte, bem allgemeinen Besten und nicht ben selbstsüchtigen Absichten bieses ober jenes einzelnen Staates

mehr, nach Curtius sind, sobald erst die griechtschen Staaten aus einander treten, in allen mit Debpt verbundenen Staaten Beamte als ständige Bertreter des Orakle im Sinne einer gewissen religibsen "Dberanstächt" anwesend. Aber mit der Beit nehmen die "antidelphischen" Ideen überhand; die wachsende Reigung der Staaten, sede priesterliche Bevormundung abzustreisen, das Dervortreten namentlich der attisch-ionischen Racht im Gegensaß zu dem Dorismus, vernichtet allmählich die alte Centralstellung von Delphi und beginnt auch die Priesterschaft zu corrumpiren. — Berschiedene der hier kurz angedenteten Roments sind allerdings auch von andern Forscher auerkannt worden. Ie glänzender und geistvoller aber die Gesammtbarkellung die Curtius (eine der fesselndsten Partien des ersten Bandes) erscheint, um so mehr wird eine durchgreisende quellenmäßige Begründung zu wünsschen seine

<sup>4)</sup> Mit besonderer Borliebe und einer eigenthümlichen Bersbindung von divinatorischem Scharstinn und plastischer Gekaltungstraft hat Curtius (Griech. Gesch. 1. Bb. S. 883—460) das Bild dieser allumfasseden und einigenden Thatigkeit der delphisschen Priekerschaft gezeichnet. Rach dieser Darstellung stehen für die Periode, welche wir hier behanden, außer den von uns im Texte berührten Punsten, zu denen wir noch die interessante Erscheinung ziehen, daß (wie andere Tempel) Delphi's heiligthum eines der "ersten Gelbinstitute," die Prieser die ersten waren, welche die Macht des Capitals kannten; auch eine Keihe anderer hochwichtiger Momente im hellenischen Leben, — das Kalenderswesen, die Kestordnung dei den nationalen Festpielen, diese Feste seine, die Kestordnung dei den nationalen Festpielen, diese Keste seens, wie auch der Unsehlung des griechischen Schriftswesens, wie auch der Nortschung der Lewpelban, die bildende Kunst, verschiedenen Richtungen der Poeste, und so großartige Erscheungen wie Pythagoras und seine Philosophie, — direct und indiviert in der tunigsten Beziehung zu dem delphischen Heiligthume. Roch

253

gemäß war," — bie Rückschen auf ben eigenen Bortheil wurden auch in Delphi nach und nach immer mehr maßgebend. Und wie nun bei vielen Gliedern der Hellenenwelt die Reigung fortdauernd zunahm, sich mehr und mehr von jedem fremden, auch dem belphischen Einstuß loszumachen, so ward dagegen in Delphi schon im Lause des 6. Jahrhunderts an Stelle einer großartigen Auffassung eine Reigung zu Intriguen und unebler Pfiffigleit demerkdar. Und hatten ferner seit der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts Beispiele offendarer Käufslichseit "der Pythia" das Ansehen des Orakels tief erschüttert, so verlor es in derselben Zeit nicht weniger durch die matte, schlasse und kleinliche Haltung bei den gewaltigen Jusammenstößen der Hellenen mit den Barbaren, vor Allem bei dem großen Kampse mit den Myriaden des Xerres.

Es gab aber, ebenfalls auf religiofem Boben wurzelnd, noch andere Momente, in benen fich bie innere Einheit bes hellenischen Boltsthums lange Zeit über, por Allem in biefer Periode, aber noch weit barüber binaus, glangend manifestirte; es find bie großen natios nalen Festspiele, bei benen, noch anbers als bei bem Bunbe ber Amphiftponen und bei dem belphischen Apolloheiligthume, bas griechische Bolf, so zu sagen, perfonlich auftritt. Die Reigung zu festlichen Zusammenkunften, bie Freude an Sang, Tanz und Kampfipiel gehort ben Griechen schon in fruber heroischer Zeit an; aber bie volle Bluthe ihrer Festversammlungen entfaltet fich erft in biefer Beriode. Wie viele andere ber edelften Erscheinungen bes griechischen Lebens, so lehnen fich auch biefe Festversammlungen junachft an ben Cultus an; bie griechische Art der Religiosität (vergl. hier die furgen, aber treffenden Bemerkungen bei Grote 1. Bb. G. 580 fg.) fand eben nichts Unangemeffenes in ber innigen Berbindung "gemeinschaftlicher Gottesverehrung mit gemeinsschaftlicher Erheiterung." So ist es gekommen, daß die religiösen Berbindungen, daß die politischen Bereinigungen ihre gemeinschaftlichen Opfer mit glänzenden Festen verstnüpften, daß jeder griechische Gau sein oder seine eigenschaftlichen Daß in der seine eigenschaftlichen Daß in der seine eigenschaftlichen Daß in der seine eigenschaftlichen Bereinschaftlichen Grieben der seine eine eine eigenschaftlichen Bereinschaftlichen Bere thamlichen Localfeste befaß, die mit bem Cultus ber in ben einzelnen Lanbschaften ober Staaten vorzugsweise Befeierten Gottheiten eng gufammenbingen. Entfprechenb aber bem ruftigen, tampfebfrohen Sinne ber meiften griechischen Stamme wurden Rampfspiele faft überall ber vorherrschende Festgenuß; gang befonders seitbem bie mit bem Berfall bes alten Ronigthums fast aller Orten jur Herrschaft gekommene Aristofratie begonnen hatte, auf die gymnastische Erziehung ihrer Jugend bas hochste Gewicht zu legen.

Aus der großen Menge solcher Feste haben sich nur vier zu hellenischen Rationalsesten erhoben; die olympischen, die pythischen, die nemeischen und die isthmischen Spiele. Der Ursprung dieser Feste wird von der Tradition bereits tief in die heroische Borzeit verlegt, mit großen Namen der Borwelt verknüpst; die hervorragende Bedentung aber, welche grade diese Feste bei den Hellenen in der historischen Zeit gewonnen haben, verdanken sie wol "gleichmäßig erst dem über-

wiegenden Einfluß der Dorier" und ber grabe nach biefer Richtung so nachhaltigen Einwirfung von Delphi. -Am frühesten unter allen gewann bas olympische Fest einen größeren Ruf, wie es benn auch basjenige geblieben ift, welches (bis auf Alarich's Zeiten berab) bie nationale Einheit ber Bellenen am bauernbften reprasentirt hat. Der Anfang biefes Festes war fehr unscheinbar. An einen uralten Dienft und ein Drafel bes Beus au Olympia in der Riederung des unteren Alpheios knupfte fich wahrscheinlich schon geraume Zeit vor ber borischen Wanderung ein Fest ber nachsten Umwohner (jur Zeit der Bluthe der spateren Olympien galt dann in der Sage Beratles als Grunder bes Feftes, aber auch ber alte achaische König Belops wurde damit in nahe Beziehung geset; vergl. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 45. Dunder 1. Bb. S. 106 fg. 376. 570. Curtius 1. Bb. S. 188. 195). Daffelbe blieb. ganglich bebeutungslos, bis enblich lange nach ber großen Umwandlung ber Dacht= und Befigverhaltniffe im Belo= ponnesos, auf Antrieb bes belphischen Dratels Iphitos, ber König ber Eleer, die damals auch über die früher felbständige Landschaft Bisatis, ju der Olympia gehörte, geboten, bas ziemlich verfallene ober befchrantte olympiiche Beusfest erneuerte, refp. erweiterte. Es war ber spartanifche Gefengeber Enfurg, ber bann mit Iphitos in Berbindung trat, ber die Spartaner veranlagte, an biefem Dienfte bes olympischen Zeus theilgunehmen. Es wurde ein Bertrag abgeschloffen, ber ben Spartanern bie Theilnahme an jenen Opfern und ben jugeborigen Keften öffnete; alle vier Jahre follte eine fpartanische Reftgefandtichaft nach Elis geben, in Frieden follte fie, und wer fonft aus Sparta fich anichloß, tommen und von bannen ziehen. Die übliche Chronologie sett biese folgenreiche Berbindung zwischen Sparta und Elis c. 884 v. Chr.; von den Reueren hat, allerdings nicht ohne vielfältigem Biberfpruche gu begegnen, Dunder ohne vielfältigem Widerspruche zu vegegnen, Wunder 1. Bb. S. 376 fg. (vergl. übrigens Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 23, 1 und 19; s. ferner Peter, Griech. Zeittafeln S. 22), der überhaupt die ganze Thätigkeit des Lykurg bis gegen das Ende des neunten Jahrhunderts v. Chr. heradrückt, es ver-sucht, den Beginn der historischen Olympien, den Ber-trag zwischen Lykurg und Iphitos, in directe Verbindung zu setzen mit der Olympiade des Kordbos, bekanntlich her ersten gezählten." der ersten Olympiade, mit welber erften "gezählten," ber erften Olympiabe, mit wel-der bie Aufzeichnung ber olympischen Sieger und bie bei ben hiftorifden Grieden an biefes geftupfte Chronologie beginnt (776 v. Chr.).

"Es war in der That das erste Mal seit der dorischen Wanderung, daß im Beloponnes zwei Staaten, ohne stammverwandt zu sein, in friedlichen Berkehr mit einander traten; "auch hier, wie zu Delphi, war die Religion das einigende Element. Der Gewinn, den Elis durch die Anlehnung an das wassenmächtige Sparta für seine Stellung an der peloponnesischen Bestäufte erslangte; die Bortheile, die andererseits Sparta aus diesen Beziehungen zu einem ausheimischen Heiligthume für seine politische Rachtstellung auf der Halbinsel zu ziehen

gewußt hat; die Rampfe ber Bifaten und ber Argeier um ben Befit biefes Heiligthums gehören ber fpeciellen Geschichte bes Beloponnefos an. Was aber bas Feft felbft angeht, fo war es offenbar ber Ginfluß ber borifchen Stammesglieder auf biefer halbinfel, ber ben Olympien zuerft im Beloponnes, und allmublich auch weit über beffen Grengen hinaus, immer mehr allgemeine Bebeutung und Betheiligung verschaffte. Wie Dunder (1. Bb. E. 569 fg.) vermuthet, fo war, nachbem zuerft bie übrigen Dorier ber Salbinfel, Megara hier mit gerechnet, bem Borgange ber Spartaner gefolgt maren, die Stadten bes Belovonnes bis aum Enbe bes ach ten Jahrhunderts v. Chr. bem olympischen Feste fich angeschloffen hatten, feit biefer Beit die Ausbehnung biefer Opfergemeinschaft in beständigem Fortidreiten begriffen. Athener, affatische Jonier, Thebaner, Theffalier, ficilifche Griechen, werben nach einander in ben nachsten Jahrzehnten ale olympis iche Sieger verzeichnet; und in bem fiebenten Jahrhundert erscheint "bas Opfer bes Zeus am Alpheios unzweifelhaft als eine Feier aller Stamme und Staaten ber europäischegriechischen Halbinfel sowol, als ber alten wie der neuen, der nahen wie der entfernten Pflangftabte." Die Opfer und die Wettkampfe zu Olympia vereinigten die Glieder der hellenischen Ration in fast noch ausgebehnterem Umfange und "in viel zahlreicheren Bertretern," als die Beziehungen zu Delphi; und dies fteigerte fich, je mehr bei dem immer allgemeiner verbreiteten Sinne fur Gymnaftit bem ruftigen Griechen bie erwunschte Gelegenheit sich bot, seine Kraft und seine Runft vor einer glanzenden Berfammlung von Ditgliebern aller hellenischen Stamme zu entfalten. Und in diesem Sinne hatte man benn auch die Bahl und Die Arten ber Wettfampfe beständig vermehrt. Die Arten ber Wettfampfe beständig vermehrt. Satte man ursprunglich nur verschiebene Uebungen im Bettlaufe angestellt, fo waren nach und nach ber Ringkampf, ber Sprung, ber Distos - und Speerwurf, ber Fauft-· kampf hinzugetreten; und ferner führte man im Jahre 680 v. Chr. bas ritterliche Spiel bes Wettfahrens ein, bem bann auch bas Wettreiten folgte; auch folche Uebungen, wie das Pankration, fanden Aufnahme, wie man denn überhaupt, um das Fest niemals hinter ähnlichen Festfpielen gurudtreten gu laffen, nicht bem borifchen Ginfluß allein hulbigte, sondern auch "ben Reigungen anderer Stamme" angemeffene Berudfichtigung fchentte. Den hochintereffanten Berlauf bes olompischen Festes, die Art ber Bettkampfe, bie Borbereitungen u. f. w. fchilbern wir hier nicht; bafur (wie fur eine Reihe ron Detailfragen, die fich an das bisher Erörterte fnupfen) verweisen wir auf die Hisschriften; s. also namentlich ben großen Artikel von Meier: Olympische Spiele, in unserer Encyklopabie 3. Sect. 3. Bb. S. 295 fg. Krause, Olympia; und von demselben: Die Gymnastik und Agonistit ber Bellenen. Bachemuth 1. Bb. C.153 fg. 2. Bd. S. 563 fg. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 45—58, vergl. S. 40. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 10, 17. 23, 19 fg. Gottesbienftl. Alterth. §. 5, 10 fg. §. 49 und 50. Grote 1. Bd. S. 58 fg. 2. Bd. S. 370-373. Curtius, "Dlympia;" ferner Beloponnes. 2. Bb. S. 46—72 und Griech. Gesch. 1. Bb. S. 188—197. 403—406. Peter, Zeittaseln S. 22 fg. Dunder 1. Bb. S. 567—583. Guhl und Koner, Leben b. Griechen. 1. Th. S. 118—121. 233—256.

Wir fügen nur noch einige Bemerfungen über bie allgemeine Bedeutung biefer Spiele für Die Bellenen bingu. Auf religiöfem Boben wurzelnb, in naber Begiehung zu bem belphischen Rationalheiligthume, hatte bie griechische Welt in ber Ebene bes Alpheios einen neuen geistigen Mittelpunkt gefunden; ahnlich wie die belphische Briefterschaft mehre Jahrhunderte bindurch mit allen Theilen ber griechischen Erbe bie innigsten Berbinbungen unterhielt, hatten bie Eleer für alle Griechen eine nationale Bebeutung gewonnen. Seit der Zeit, wo die olympis ichen Spiele ein fostbares Gut aller Stamme geworben find, erschienen fie als bie Borfteher, als bie Leiter bes Festes; aber ihre Macht geht noch viel weiter. Die gemeinfame Feier zu Olympia follte auch ben Bellenen, welche baran Theil nahmen, die Bohlthat eines "Gottesfriedens" bringen. Die Festgefandtichaften, und wer fonft fich bei ber Feier einfinden wollte, follten auch burch feindliches Land sicheres Geleit haben; während ber fest lichen Zeit follte Riemand das elische Land in Waffen betreten; ber Friede aber, ben das Fest allen Theilnehmern auferlegte, sollte für die heilige Zeit, in welche Die Feier fiel, über gang Griechenland, vor Allem aber über ben Beloponnes ausgebehnt fein. Die Berolbe ber Eleer geboten bann überall die heilige Baffenruhe; und ben Gleern ftand bas Recht gu, jeben Staat, ber wiber bie Bestimmungen bes Gottebfriebens ober bie anderen Brauche bes Feftes funbigte, mit fcmeren Bufen zu belegen. Und wie fomit Olympia und fein heiliges Beft in dem bunten, von ewigen Sehden wild bewegten Leben ber Bellenen ale eine Allen gemeinsame, Frieben und Segen weithin verbreitenbe Statte ewigen Friebens erscheinen burfte, so galt auch für bas olympische Drafel noch in Xenophon's Zeiten, "baß es, wenn Hellenen gegen Hellenen Krieg führten, um folder Kriege willen nicht befragt werben durfte." Satte ferner bas olympis iche Fest mit ben übrigen Festversammlungen ber Hellenen bas gemein, daß der ftarte Busammenflug von Griechen ber verschiedensten Gegenden an ber Statte ber Feler auch einen regen Sanbelsverkehr und Speculationen mancherlei Art ins Leben rief, fo wirkte gang besonders Die fes geft, bas glangenbfte und belebtefte von allen, in ber schonken Beife bahin, einen ibealen Bug in ben Gemuthern zu erhalten und zu fteigern. Es waren feine Siegespreise von materiellem Berthe, die ju Dlyms pia errungen wurden; das herrlichste blieb doch die Ehre, "vor den Augen von ganz Hellas" mit dem schlichten Siegestranze von heiligem Laube geschmudt zu sein; eine Ehre, die auch auf Baterstadt und Landsleute bes Siegers einen glanzenden Schimmer gurudwarf. Weiter aber hatte fich, und fo erscheint bas olympische geft in seinen schonften Beiten, bie erft mit ben wilben gebben nach bem peloponnefischen Kriege ju Ende gehen, baffelbe ju einer Art von periodisch wiedertehrender Bersammlung ber hellenischen Ration gestaltet. Sier fanden fich bie

Griechen aller Staaten und Stamme, bes Mutterlanbes wie der über hunderte von Meilen gerftreuten Pflangstabte, zusammen; "ber heilige Bezirk ber Altis," sagt Dunder (a. a. D. S. 583), "war die Hauptstadt von Hellas, bie in jedem vierten Jahre mit den Zelten der Festgesandten und Ballfahrer aufgebaut und wieder absgebrochen wurde." Sier vernahm man alle Laute ber hellenischen Dialette neben einander; hier konnte fich ein folgenreicher perfonlicher Berkehr ber bedeutenoften Manner aller Gauen und Stabte entwideln. hier trat ber volle Glanz und Reichthum ber hellenenweit zu Tage; hier ber Ort, wo vor Allem ber nationale Stolz und bas Bewußtsein ber nationalen Gemeinschaft fich frarten konnte. Und als erft die griechische Runft in ihrer vollen Großartigfeit fich zu entfalten begann, ba ift, wie Delphi, fo Olympia, mit ben herrlichften Dentmalern gefchmudt worden. Aber Olympia hat die Hellenen weit langer als Delphi geistig zusammengehalten; die Bluthe von Delphi war bereits im Bergeben, als zu Olympia nicht nur der Reichthum, die Kraft und die Schonheit hellenifcher Manner um ben Siegespreis rangen, fonbern auch ber Ruhm von großen Staatsmannern und Feldherren verfündigt wurde, die sich um bas Gesammivaterland unfterbliche Berbienfte erworben hatten.

Wir gebenken schließlich der brei anderen großen Rationalseste nur in aller Kurze. Bergl. Krause, Die Bythien, Remeen und Isthmien. Wachsmuth 1. Bb. S. 155 fg. 2. Bb. S. 604. Schömann 2. Bb. S. 59—68. Grote 2. Bb. S. 372—380. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 505 fg. 540 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 406 fg. Schiller, Argolis S. 17 fg. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 13, 12. 14, 15. 10, 17. Gottesbienftl. Alterth. §. 49 und 50. — Die größte Bebeutung neben ben olympischen Spielen haben die pythischen erlangt. Bon Alters her (Apollo selbst follte das Beft gestiftet haben) murbe ju Delphi von acht zu acht Jahren bas große Opferfest bes pythischen Gottes mit besonderem Glanze gefeiert; bas Fest ; wurde fcon fruhzeitig burch einen Bettgefang ber Ritharoben ausgezeichnet, welche Baane und Symnen jum Preise bes Sottes vortrugen. Festlieder ber Chore folgten, und ber Reigen ber um ben Altar tangenben Anaben ftellte ben Drachenkampf bes Apollon bar" (vergl. auch Dunder 1. Bb. S. 526 fg.). So blieb es Jahrhunderte lang. Als aber die hohe Bedeutung der olympischen Spiele für ben nationalen Beift ber Bellenen immer entschiedener zu Tage trat, ba veranlaßte die belphische Priefterschaft es war nach Beendigung bes für bie ganze weitere Stellung von Delphi fo bedeutsamen Erften "beiligen" Rrieges, nach Bernichtung von Krissa durch mehre der ampsistionischen Staaten — im 3. 586 eine Umsgestaltung des pythischen Festes. Dasselbe wurde seit dieser Zeit (die Einrichtung, die sich dann dauernd ersbielt, wurde im 3. 582 von den Amphitiponen bestellt), wie die Olympien, von vier ju vier Jahren gefeiert; und ju bem alten Wettftreite ber Ritharoben famen jest einerseits die zu Olympia gebrauchlichen gymnastischen und ritterlichen Wettfampfe, andererseits noch ber Wettstreit der Flotenspieler hinzu; einige neue Rampfarten sind späterhin noch dazu gefügt worden. Bergl. noch Dunder 1. Bb. S. 41 fg. "Durch diese Spiele," sagt Dunder a. a. D., "erhielt der Berband der Amphistiponen, die Bereinigung der Hellenen um das Heiligthum des Apollon zu Delphi, einen lebendigeren und wirksameren Ausbruck als bisher; ja, diese pythischen Rämpse, obwol sie sich niemals zu der Bedeutung der olympischen erhoben, gewährten sogar ein vollständigeres Abbild des griechischen Lebens und Strebens als jene, indem zu Olympia die Poesie und Musik in der Zahl der Wettsämpse unvertreten blieben."

Aehnliches fann auch von ben beiben anberen Festen gefagt werben, bie nicht lange nach biefer glangenben Reugestaltung der Pythien ju mehr allgemeiner Bebeutung erhoben wurden. Die Stiftung der Remeen wie die der Isthmien galt nur als Erneuerung alter Boltsfeste. Das isthmische Fest sollte von Theseus gegrundet fein; es war ein Opfer bes Boseidon, welches in vorborischer Beit die Jonier auf dem forinthischen Ifthmus vereinigt hatte. Ueber Zeit und Motive ber Erneuerung bieses Festes in der historischen Zeit weichen die Reueren von einander ab. Dunder (2. Bd. S. 26 fg.; vergl. auch Gtote 2. Bd. S. 378 fg.) schreibt die Reugestaltung der Isthmien dem korinthischen Tyrannen Periander zu, der im I. 586 das alte Poseidonsest auf Grund des hoch gesteigerten korinthischen Berkehrs nach Art der olympischen und pythischen Feier umgebilbet und erweitert habe. Die meisten Uebrigen bagegen ziehen es vor, bie Reugestaltung bes Festes an ben Sturz ber Tyrannens bynaftie des Rypfelos und die Biebererhebung des Dorismus in Korinth (582 v. Chr.) ju fnupfen. Beiterbin ichreibt Dunder (2. Bb. G. 428 fg.) bie neue Erhebung ber Remeen, bie ber Beroenfage gufolge in grauer Borgeit von ben fieben Belben geftiftet maren, welche gegen Theben ju Felbe zogen, ben Argeiern ju, bie burch eine solche Stiftung wenigstens auf biefem Ge-biete ihre durch Sparta's Machtaufichwung und andere Berhaltniffe fart beeintrachtigte Bebeutung hatten wieder jur Geltung bringen wollen. Die Uebrigen neigen fich mehr babin, auch biefes Fest (es beginnt mit bem 3. 572 v. Chr. hervorzutreten) mit dem nach ihrer Anficht burch spartanischen Drud bamale herbeigeführten Sturz der Orthagoriden, der Tyrannen von Sikyon, in Bufammenhang ju bringen (abweichend dagegen Dunder 2. Bb. G. 50 fg.), ober boch in biefer Grundung eine Reaction bes peloponnefischen Dorismus gegen die antidorifden Orthagoriden erbliden, fo Schomann 2. Bb. 6. 61. — leber ben Cyflus ber vier großen Rational-fefte und ihr chronologisches Berhaltnig unter einander handeln die angeführten Gilfsschriften wiederholt; f. noch besonders Bachemuth, Bellen. Alterth. 2. Bd. G. 604 und hermann, Gottesblenfil. Alterth. §. 49, 11 fg.

Wir haben bereits von der geistigen Bedeutung gesprochen, welche diese Spiele, diese Feste, wo die Hellenen bas Beste, was sie besassen, einander zeigten, wo ste ihren ganzen Glanz, wo sie die ganze außere Schönheit und Tresslichfeit, die ihre "Boltserziehung" erstrebte,

ihren Göttern gleichsam mit zum Opfer entfalteten, für die griechische Nation gewonnen haben. Aber auch abgesehen von manchen anderen Schattenseiten dieser Feste, — auch diese Bereinigungen waren nicht im Stande, eine wirklich nachhaltige, eine politische Einheit der griechischen Stämme, nicht einmal jener des Mutterlandes, ernstehaft anzubahnen. Alle diese religiösen und sesslichen Jusammenkunste und Bindemittel haben nicht verhindert, daß die Griechen wiederholt die Wassen gegen einander kehrten. Alle Bersuche, die griechischen Stämme wirklich nach haltig zusammenzusassen, gingen von ganz anderen Punkten aus; und, wie wir schon sagten, alle diese Berssuche freier Griechen sind zuletzt über einen geschichtlich allerdings im höchsten Grade interessanten Dualissmus nicht hinausgekommen. Und dies führt uns nun zu der im strengeren Sinne politischen Geschichte des historischen Griechenlands.

4) Entwidelungsgang ber griechischen Berfaffungeverhaltniffe. Bir haben ichon beim Beginn unferes vorigen Capitels bemerkt, bag in bem vielgetheilten Griechenland von Anfang an auf vielen Bunkten ein Streben fich tundgibt, die Bevolkerung, bie verschiebenen Glieber und Elemente einzelner Landschaften zu einheitlichen Staaten zu verschmelzen; daß ferner in manchen Theilen bes von ben hellenischen Stammen bewohnten Gebietes Gauvereine ober lofe Bereinigungen von ftammverwandten Stadten fich entwidelt haben. Indeffen, biefer Weg hat die Griechen im Allgemeinen nicht weit geführt; ernfthafte Berfuche ju größeren politischen Berbanben fallen erft in bas lette Jahrhunbert biefer Periobe; und erft in ber- britten Beriode ber griechischen Geschichte haben fich die politis schen Berhaltniffe babin entwidelt, bag bie große Daffe ber Hellenen fich mehr und mehr um zwei hauptmittelpuntte gruppirt, beren Gegenfat bann bas wefentliche Interesse der historischen Darstellung abgibt. Während der ganzen Zeit dagegen, von der Begründung der neuen Staaten nach der dorischen Wanderung die auf die demostratischen Schöpfungen des Atheners Kleisthenes, fällt das überwiegende Interesse auf die verschiedenen Versfassen, die sich nach einander in den einzelsnen Staten und Staaten ausbilden, auf die verschiedenen Rhasen inneren notitischen Ausgaben durch welche die Phafen innerer politischer Buftanbe, burch welche bie meiften ber hellenischen Gemeinwefen hindurchgeben. Der Reichthum an Berfaffungsformen, ben bie Hellenen aus-gebilbet haben, ift, wie wir schon früher bemerkt, außer-orbentlich; ber Grund bavon ift etwa biefes. Allerbings haben auch bie Griechen noch andere politische Grundsformen als die Monarchie und Aristofratie, die Oligarchie und Tyrannis, die Timofratie und Demofratie, nicht entwickelt. Aber ber biefer Ration so eigenthumliche Trieb nach individuellen Gestaltungen hat bahin geführt, baß bie meiften jener politischen Grundformen in ben gablreichen hellenischen Stabten je nach ben localen Berhaltniffen anbers nuancirt, anbers gefarbt, anbers ausgeprägt erscheinen. Erscheint bemnach schon bas "Rebeneinander" an fich ungemein reich und bunt, so erhalt bas Bilb bes griechischen Berfaffungslebens baburch noch

viel mehr eigenthümliche Farben, daß keineswegs alle Staaten der Hellenen immer gleichzeitig durch die verschiedenen Verschungsphasen hindurchgehen; und so geschieht es denn, daß namentlich in den späteren Jahr-hunderten die verschiedenartigsten Versassungsformen in den Ländern hellenischer Junge in dunter Fülle dicht neben einander bestehen. — Der Iwed und Plan dieser Abhandlung erlaudt und nur die politischen Schicksale einiger der griechischen Hauptstaaten mehr im Detail zu versolgen. Dagegen müssen wir hier, um von der politischen Entwickelung Griechenlands ein einigermaßen genügendes Bild zu dieten, wenigstens einen Uederbild geben über die verschiedenen Grundsormen, in denen sich die griechischen Staaten während der langen politischen "Lehrzeit" von den Wanderungen die zu den Tagen des Kleisthenes von Athen bewegt haben. Vergl. für das Allgemeine die Erörterungen die K. H. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 51—55 mit reicher Literatur; edenso Wachs muth 1. Bd. S. 326 fg. und Schömann, Griech, Alterth. 1. Bd. S. 326 fg. und Schömann, Griech, Alterth. 1. Bd. S. 326 fg. und Schömann, Griech, Miterth. 1. Bd. S. 582—600; s. auch Kortüm, Jur Gesch, hellen. Staatsversass. S. 1—30.

Roch geraume Zeit nach der thessalischen nach dem Wachrande von Kleinassen erldeint des Allen Sellenen als

Westrande von Kleinasten erscheint bei al Ien Sellenen als normal die Monarchie, bas fogenannte heroifche Ronig. thum. Urfprünglich bei bem Uebergange ber griechischen Stamme aus bem thatenlofen Belasgerthum in bas friegerische Achderthum entstanden, behauptete bas alt griechische Konigthum fortbauernd einen friegerischen Charafter; namentlich bie Zeiten ber Wanberungen mit ihren harten und schweren Rampfen, bie langen Jahre, mahrend beren in Europa bie erobernben Stamme fic in thren neuen Erwerbungen feftzufegen, alte Stamme ihr Land zu vertheibigen, die Schaaren ber gen Often auswandernden Sellenen in neuen Landern fich ben Boben fur ihre Colonisationen zu erringen bemuht waren, werben wefentlich bagu beigetragen haben, biefen friegen fchen Charafter ber altgriechischen Monarchie zu erhalten und zu steigern. Anführer im Kriege, opfert und betet ber König auch für sein Bolf, ohne priesterliche Ber-mittelung nöthig zu haben; "babeim soll er ben Frieden erhalten, mit Milbe und gottessfürchtig, wie ein Hausvater, über die Seinen herrschen, Gewaltthaten hindern, das gute Recht bewahren und aufrecht erhalten, wadere Thaten lohnen." Der König erscheint, wenn er in voller Kraft sich geltend machen kann, so zut wie unbeschränkt. Allerdings steht neben Herrscher ein Kreis von Fürsten, von Eblen, mit benen er Rath pflegt, und auch bie Bolleversammlung fehlt schon in ber frubeften Beit nicht; aber ber Herrscher "mag ben Wiberspruch ber Eblen nicht gern erfragen," und das Bolt bleibt boch zulett nur die gehorchende Menge. — Tropbem ift bieses Ronigthum von orientalischer Despotie weit entfernt; und alle Berhaltniffe bes griechischen Lebens wirften bas bin, allmählich eine fortichreitenbe Abichwachung ber königlichen Gewalt herbeizuführen. Bunachft war ber Ronig boch immer an fittliche Pflichten gebunden, bie

er, ohne ben Born ber Gotter auf fich zu laben, nicht verlegen burfte; bann aber waren auch bei bem fraftigften herricher feine Eblen und fein Bolf boch immer bie einzigen Bertzeuge, mit benen er zu arbeiten hatte unb beren Reigungen er benn boch feineswegs foftematifc entgegentreten burfte, ohne feine Stellung ju untergraben. Endlich aber waren bie Berhaltniffe biefer Beiten viel au naturwuchfig, ftanb in biefen fleinen Gemeinwefen ber Berricher ben übrigen Gliebern feines Staates perfonlich viel zu nahe, ale baß fich trop ber angenommenen gotts lichen Abfunft ber griechifden Fürftengefclechter ein Rimbus ber Legitimitat hatte ausbilden fonnen, ber unter allen Umftanben jeben herrscher vor Uebergriffen ber anberen Elemente geschüpt hatte. Es waren viel mehr bie Eigenschaften ber überlegenen Belbenfraft, ber Alle über-ragenben Ginficht, ber überzeugenben Rebe, benen ber Ronig seine bobe Stellung zu verbanten hatte, als blos bie Burbe und bas Scepter; fehlten jene Eigenschaften, fo war es auch um bas Ansehen bes Herrschers schlimm bestellt. Die Tradition z. B. von Attita weiß von Entfegung bes legten Thefiben burch einen Relibifden Fürften, weil jener ben schwierigen Zeitumftanben nicht gewachfen ift; und auch fonft ift es, fo wenig man geneigt war, von der bestehenden Dynastie abzugehen, vielmehr die perfonliche, Die friegerische Tuchtigfeit, welche bem Rachfolger die Herrschaft fichert, als etwa das Erbrecht des Erfigeborenen; bei schwachem Regiment erlauben fich bie Eblen, die fich bem Range nach nicht von bem Ronige verschieden wiffen, sehr gefährliche Uebergriffe.

In ber That find es benn auch die eblen Geschlechter, an die im Laufe der Jahrhunderte nach den Wanderungen bie bochke Gewalt in ben griechischen Staaten übergeht. Die Macht ber Eblen hatte fich in Folge der Wanberungen und ber burch biefelben herbeigeführten Buftande fortbauernd gehoben; bie langen Rampfe biefer Zeiten hatten ben ritterlichen Charafter ber eblen Geschlechter noch weit bestimmter ausgeprägt, die Bahl ber ritterlichen Beschlechter nicht unbedeutend vermehrt; Die neuen Berhaltniffe hatten, namentlich in ben eroberten griechischen ober frifch colonifirten affatischen ganbichaften, mo man nun einem unterworfenen Bolfe gegenüberftanb, allmählich zu einem icharferen Abschließen ber abeligen Geschlechter, zu ber Ausbildung eines herrenftanbes in weit entwidelterer Beise, benn in ber Beit vor ber Banderung geführt. In manchen Theilen ron Griechen-land hatte burch biefe Berhaltniffe, burch bie foroffe Stellung ber erobernben Ginbringlinge und ihrer Rachfommen au ben unterworfenen eingeborenen Daffen, bie gange Menge ber flegenben Schaaren einen folden Charafter friegerifchen Abels angenommen; man bente nur an bie theffalischen Eroberer bes Beneioslandes, an die furchtbar schroffe Stellung ber Dorier in Lakonien zu ben achaifden Ginwohnern! Jebenfalls hatte fich ber griechis iche Abel in ben Jahrhunderten nach ber Wanderung nach und nach neben bem Ronigihume ju einer Bedeutung emporgefdwungen, die bem letteren allmählich fehr gefahrlich werden mußte. Da nun, wie gefagt, bie hohe Stellang ber heroifden Monardie fehr mefentlich an A. Guentl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

personliche Eigenschaften ber jeweiligen Sceptertrager gefnupft war, fo lag es nahe, baß, wenn biefe fehlten ober bei anderen Gliebern bes Stammes, namentlich unter bem Abel, glangender hervortraten, bie frühere Autorität bes herrichers, balb auch bes Konigthums überhaupt, ju schwinden begann. Satte nun zwar bas gesteigerte friegerische Leben bie monarchische Leitung um fo nothwendiger erscheinen laffen, so waren andererseits wieber burch bie Wanberungen, burch bie gahlreichen Mischungen von Stammen, durch die Beispiele gewalt. famen Bechfels in ber Berrichaft, gar manche Banbe ber Pietat geloft worben, bie in ben alten Sigen ber Stamme ein Fürftenhaus mit bem Gesammtvolfe verknupft hatten. Run fehlte es nicht an Fallen, wo in ben neuen Berhaltniffen die Intereffen des Konigs von benen ber eblen Geschlechter abwichen; noch weniger an Fallen, wo über die Thronfolge und andere Fragen in ben Herrscherfamilien felbft Zwiftigfeiten eintraten, bei benen die Einzelnen bei bem Abel Unterftugung suchten. Mit Einem Borte, je reicher und bunter fich in ben neuen Gemeinwesen bas öffentliche Leben gestaltete, um fo gablreicher murben bie Momente, welche bem gu größerer Dacht gelangten, feiner Bebeutung und feiner Rraft fich immer lebenbiger bewußt werbenden Abel bie Möglichkeit boten, die frühere, auf die Berathung des Ronigs beschränfte Stellung in eine wirkliche energische Theilnahme am Regiment umzuwandeln. Rach und nach aber, jumal in ben endlich wiedergekehrten Zeiten größerer außerer Ruhe, schwand auch die Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit einer monarchischen Führung bes Staates. Je mehr die abeligen Geschlechter ihrer Rraft, ihrer Wichtigfeit für bas Cemeinwefen fich bewußt wurden, um fo laffiger wurde nun die Gewalt des Konigs empfunden; so fehrte man sich benn endlich, nicht vereinzelt, sondern mit vereinigter Dacht, in geschloffener Daffe, gegen bas Konig-thum, bem, sobalb ber Abel ben Gehorsam versagte und felbft bie herrichaft in bie hand ju nehmen beschloß, burchaus teine ausreichenben Mittel jur Gegenwehr ju Gebote ftanden.

So beginnt benn jene merkwürdige Bewegung, welche, da und dort schon im 9. Jahrhundert, nament-lich aber im achten Jahrhundert v. Chr., fast in allen Theilen von Griechenland bem alten Ronigthume ein Enbe gemacht hat. Die Motive und die Mobalitaten, unter benen die Monarchie in den einzelnen griechischen Staaten beseitigt worben ift, find fehr verschieden. Sind wir in manchen Fallen über bie naberen Umftanbe gar nicht weiter unterrichtet, so wiffen wir, bag auf ber einen Seite balb einfach bas Erloschen einer Dynastie bem Abel freie Bahn machte, bald bas unbeschrankte Königthum in ein verantwortliches Amt umgewandelt wurde, beffen Befugniffe bann fcrittmeise verringert worben find, bald bie bisher regierende Familie auf priefterliche Functionen ober auf wenige und engbegrenzte politische Privilegien beschränkt murbe; daß aber auf ber and eren Seite auch gablreiche Beispiele vorhanden find, wo angeblicher Disbrauch ber foniglichen Gewalt ober Frevel eines Berrichers mit blutiger Gewaltthat be-

antwortet wurde, wo die lang genahrte Spannung awischen ber Monarchie und dem Abel endlich in offenem Aufftande fich entlud und das königliche Regiment einen gewaltsamen Untergang fand. Go feben wir benn in ber zweiten Galfte bes achten Jahrhunderts faft überall in Griechenland bas Ronigthum ju Gunften ber Ariftofratie verbrangt; es find nur wenige Staaten, in benen bie königliche Wurde fich noch langer, noch bis in bie folgende Beriode hinein behauptet hat. Dahin gehört aber (wenn wir von folden Staaten, wie Matebonien und bem Reiche ber Moloffer absehen, wie auch von Kyrene, wo bie Monarchie in eigenthumlicher Weise bis in die Mitte bes 5. Jahrhunderts v. Chr. fich erhielt) vorzugsweise Sparta; inzwischen wird uns die Geschichte bieses Staates recht beutlich zeigen, wie grade hier nur in Folge einer fehr ftarten Abschwichung und Umgrengung ber monarchischen Gewalt bas bauernbe Befteben monarchischer Formen möglich geworden ift. Bergl. nun für affes Specielle und Die verfchiebenen Rumcen in ber Auffassung und Darftellung ber von une fliggirten Berhaltniffe: Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 8, 3-24 und 8. 56. Bachemuth, Sellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 337-350. 375-381. Chomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 23-41. 121-131. Grote 1. Bb. S. 437-449. 2. Bb. S. 6-15. Curtius 1. Bb. S. 113 fg. 201 fg. Dunder 1. Bb. G. 236 fg. und **6**. 336—341.

Dem Sturge ber Monarchie folgte alfo in Griechenland bie Bereichaft ber eblen Gefchlechter, ber Eupatriben, bie Aristofratie. Die Beit ber ungebrochenen Berrischaft ber Eupatriben ift fur bie weitere politische Entwidelung ber hellenen von hoher Bebeutung, für bie biftorifche Betrachtung von gang befonberem Intereffe. Jeht querft treten und in Griechenland Gemeinwesen entgegen, die fich selbst regieren, wo ber Staat nicht mehr ben Sanden eines Einzelnen, fondern "ber Gorge einer Bemeinschaft" anvertraut ift. Bum erften Dale in ber Geschichte ber alten Welt sehen wir hier, wenn auch nur erft in fleinerem Umfange, eine Angahl freier Burger unmittelbar jur Theilnahme an bem Staateleben berufen; "bie Ordnung und Leitung, Die Erhaltung und bas Fortschreiten" bes Gemeinwesens ift "bas Product" threr gemeinsamen Thatigfeit. Allerdings war es nur erft ein fleiner Theil von Staatsburgern, mar es nur erft ein bevorzugter Stand, ber in biefer Beife handelnd auftritt; aber bas bat nicht hindern fonnen, daß jene Ibeen, jene Grundanschauungen, die in spateren Jahrhunderten, in ben Beiten ber ausgebilbeten Demofratie, allen öffentlichen Ginrichtungen ber griechischen Staaten gu Grunde liegen, fcon jest gang bestimmt hervorzutreten begannen. Der Gebante, bas Dag politischer Rechte nach ben entsprechenden Bflichten und Leiftungen zu beftimmen, wird jest querft in bas praftifche Leben eingeführt; die Erennung ber gesetgebenden von ber aus-führenden Gewalt; die Einführung von bestimmten Magistraturen, die von verantwortlichen, auf eine beftimmte furgere Amtegeit beschränften Beamten verwaltet werben; — bas sind Dinge, bie wir nicht erft in ben

bemofratischen Staaten Griechenlands finden, fondern bie schon ber Einführung bes aristofratischen Regiments unmittelbar folgen. Dahin gehoren auch die verschiebenen Bersuche, jum Behufe ber befferen und be quemeren Regierung Die einzelnen Staaten auf Grund ber bestehenden Berhaltniffe neu zu organistren, alte porhandene ober neuerwachsene Glieberungen icharfer auszuprägen, folider zu begründen, überfichtlicher zu ge ftalten. Go tonnen wir wieberholt bemerten, daß ichon in jenen alten Zeiten, wo an bemofratische Regungen noch gar nicht gebacht wurde, bie Reime beffen fich ent-widelten, was spater im befferen Sinne bei ben Hellenen

Demofratie genannt worben ift.

Die neue Berrichaft ber griechtschen Ariftofratie war von Anfang an fest begrunbet; feben wir bavon ab, baß bei bem Ausgange ber Monarchie Riemand baran benten fonnte, ben machtigen Gefchlechtern, bie ichen bisher ber hochften Gewalt fo nahe geftanben hatten, ben Befit ber Herrschaft ftreitig zu machen, - fo waren es namentlich bret Momente, welche bie eblen Be folechter für mehre Menschenalter in bem unbeftrittenen Befige ihrer Macht gefichert haben. Bunachft muß bervorgehoben werben, baß ber griechische Abel in seinen besten Tagen wirklich von einem boben Sinne erfüllt war; ber Einzelne "wollte nicht eine private Berricat über bie benachbarten Bauern, fonbern vielmehr nur feinen Antheil an ber gemeinschaftlichen Staateleitung." War der Abel jest der Staat, so war der Einzelne sich auch feiner Bflichten gegen bas Gemeinwefen mehl ber wußt; Die bevorzugte Stellung ber eblen Gefchiechter wurde ,, aufgewogen burch bie entsprechenden Pflichten, bie Uebernahme bes Schupes wie aller Laften und Muhen bes Gemeinwesens." Es war also ein ebler Gemeinfinn; entfernt von ber folimmen Richtung fpaterer Tage, wo and die griechischen Eupatriden fich gu ihrem eigenen Berberben babin vertreten, in einseitigem Standeb. interesse ben Staat nur für sich ausbeuten zu wollen. Damit hing ferner aber jufammen, daß bie innere Organisation ber abeligen Regierungen eine wesentlich bemofratische war. Die nen gewonnene herrschaft galt als ein allen Mitgliebern bes herrschenben Stanbes "ge meinsames Recht, als eine gemeinschaftlich auszuübende Thatigkeit;" ben einzelnen Geschlechtern ober Bereinigungen von Gefchlechtern follte überall ein gleichmäßiger Antheil an der Regierung und Gefengebung gufteben. Rit bemfelben Gifer, mit berfelben Strenge und Sorge falt, wie nachmals in bem bemofratischen Staate, wurde in ber Eupatribenzeit in ber Mitte ber Geschlechter barüber gewacht, kein lebergewicht Eines ober mehrer Einzelnen auftommen zu laffen, woraus eine neue Allein herrschaft ober boch die Suprematie einiger Benigen jum Rachtheil bes Gangen hervorgeben fonnte." Beiter aber war das Berhaltnis des Adels zu ben Daffen, gu bem Demos, in feinen Bluthetagen für bie Ariftofratie fehr gunftig. Allerdings blickten überall bie eblen Geschlechter mit stolzem Selbstgefühle herab auf die niedere Daffe, die bei fchwerer Arbeit mit bem Bfluge und bem Rarft, ober mit ben verschiebenen Gewerben und Sanbels-

gefchaften ihr Brob verbiente. Es bestand aber in ben erften Beiten ber Abeleherrschaft noch feineswegs an allen Orten ein schroffes ober feindseliges Berhaltniß zwischen bem Demos und ben Gefchlechtern; in Landschaften freilich, wo, wie namentlich in Theffalien und Lafonien, große Maffen ber befiegten alten Bevolferung von den fremden Eroberern zu Leibeigenen herabgebrudt waren, fonnte von ausgleichenden Elementen faum bie Rede fein. Wo dagegen so schroffe Berhaltniffe nicht bestanden, ba tonnte lange Beit ber Demos auf die Gefchlechter, welche bie Gemeinde fcutten, welche in Rrieg und Frieden Tuchtiges leifteten, mit Achtung und An-banglichfeit bliden. Die Geschlechter, Die nun felbft großentheils ihre Abfunft auf Seroen und Götter gurud-führten, wollten aber auch in jeder Beziehung von ber Maffe specifisch verschieden fein. Satten fie vor dem übrigen Bolte die "beffere Geburt" und den großen Befis, der ihnen erlaubte, ihr Leben einer ritterlichen Duge und bem Staate ju widmen, voraus, fo wollten fle fich auch burch wirklich eblen und hohen Sinn vor ber Menge auszeichnen. Dies forberten fie felbft von fich, und bas erwartete auch ber Demos von ihnen, ber barum auch, fo lange ein folder Sinn thatfachlich ben Abel beseelte, bemfelben seine Sulbigung so wenig verfagt hat, wie in Rom ber tuchtige Plebejer bem ehrenwerthen Batricier ber alten Beit. - Go war es benn Die Aufgabe und bas Intereffe ber Enpatriben, Die eblen "angeborenen" Anlagen bes Leibes und ber Seele bei ihrer Jugend "burch eine ernfte und anhaltenbe Bucht und lebung bes Leibes und ber Seele ju voller und iconer Entfaltung gu bringen." Daher benn bie eifrige Sorgfalt, welche bie Staatsmanner ber griechischen Ariftofratie ber Jugenbergiehung jugewandt haben; mit ber Abelsherrschaft nimmt auch die hellenische Gymnaftif jenen hohen Aufschwung, ber in ben großen Rationalfesten eine höhere Weihe findet, wahrend biefelben Feste wieder auf die Steigerung biefes Sinnes für ritterliche Uebungen machtig jurudwirken. Ihre ethische Erziehung aber lehnte fich wesentlich an die Poefie; Die großen Schöpfungen ber griechischen Dichtung, bie Sommen, Die Chorlieber, ber Belbengefang, vor Allem bie homerischen Epen, waren die Bildungsmittel ber abeligen Jugend, mit benen dieselbe zugleich zu ritterlicher Tugend und Ehrfurcht vor ben Gottern erzogen wurde. Denn die griechische Religion war in Folge des großen Umschwunges, vermöge beffen die Griechen aus Belasgern gu Achdern und gu Hellenen wurden, eine poetische Religion geworben; bas Gpos und die Sanger hatten bie altgriechische Raturreligion in eine poetische, jugleich ethische und concret-plastische, anthropomorphistische Religion umgewandelt, fie hatten aber auch die Ausbildung einer priefterlichens Sierarchie verhindert. Allerdings hat nun ber Cultus im Leben ber Griechen eine große Bebeutung behauptet; hervorragende und allgemein gefeierte Beiligthumer, wie Delphi, wo bestimmte religiofe Muschauungen gepflegt wurden und machtige Briefterschaften einen weitgreifenden Ginfluß ausübten, wirften mit Erfolg einer "vollfommenen Berweltlichung ber Religion"

entgegen; aber ju bem Auffommen eines eigentlichen felbftanbigen Priefterftanbes ließ es bie gange Riche tung bes hellenischen Bolfogeiftes und bie gange Entwidelung ber hellenischen Verhaltuiffe nicht kommen. Bol gab es bestimmte gamilien, in benen bie Darbringung und Leitung gewiffer Opfer von Alters her erbs lich war, anderen Geschlechtern war ber Besit bestimmter Symnen eigenthumlich, die bei gewiffen Feften gefungen werben mußten; "endlich war bas Priefterthum, ber Schus und bie Aufficht einer Cultusstätte, eines Tempels, in manchen Familien erblich, fobaf biefe aus ihrer Mitte ben fungirenden Priefter ober die Priefterin ftellten, welche bann ihres Amtes lebenslänglich ju warten hatten." Aber wenn auch in folder Weise burch ein besonderes Briefterthum für die stetige Ordnung und Regelmäßigfeit bes Cultus gesorgt war, wenn auch die Briefter ftreug ber Bermischung des Heiligen mit dem Weltlichen zu begegnen, das Gottesrecht zu vertreten hatten, so blieb doch zugleich "die Religion bei den Griechen die Ge-wissenssache jedes Einzelnen, und die vollständige Aus-übung des Gottesdienstes ein persönliches Recht jedes freien Mannes;" für Opfer und Gebet, für ihre reli-giösen Bedürfnisse überhaupt, bedursten die Griechen kein e priesterliche Rermittelung. Die priesterlichen Geschlechter priefterliche Bermittelung. Die priefterlichen Geschlechter felbft aber find, noch abgesehen von ber Bertheilung ber Griechen in fo gablreiche fleine Staaten, vielfach von fpeciellen Intereffen bewegt, noch bagu wegen ber gablreichen Staatsgotter vielfaltig getheilt, niemals zu wirklichen Corporationen jufammengewachsen; ben friedlichen wie ben friegerischen Beschäften ihrer Staaten niemals fremb. find auch fie nur Glieber ber Abelsgemeinde, fobaß bie griechische Arikokratie auch von dieser Seite her keinen Gegensat zu erwarten hatte. (Bergl. über diese Bershältnisse namentlich Curtius 1. Bd. S. 384—387. Dunder 1. Bd. S. 247 fg. 319—334. 518—524.)
So war die griechische Ariskokratie sehr fark und

So war die griechische Aristofratie sehr ftarf und fest begründet. Sie war im Besite des größten Reichthums, der höchsten Bildung, der besten Wassen, der vollendetsten Ariegstüchtigkeit; sie war allein vertraut mit den Rechtsnormen und den Traditionen der Gerichte, ihre Geschlechter hatten die bestehenden Priesterthümer in Handen; endlich stand sie überall mit dem großen nationaten Heiligthume von Delphi in der innigsten Beziehung. So führte sie nun in ganz Hellas start und

machtig bas Regiment.

Der Abel in Eriechenland war nicht überall vollfommen gleicher Art; es ift ein Unterschied zwischen ben
eblen Geschlechtern in vielen Colonien, wo die Rachfommen der Staatengründer, der ersten Ansiedler, als
abelige Bollbürger austreten, und der großen Masse der
thessalischen Rittergeschlechter, oder den Doriern von Lafonien, wo ein ganzer Stamm als ein Abelsvolf dasteht; zwischen den minder zahlreichen dorischen Abelsgeschlechtern in vielen Städten des nordöstlichen Peloponnes und wieder den starten und zahlreichen uralten
Eupatribensamilien in Attisa u. s. w. Ebenso werden
sich in der Art und Weise, wie nun unter diesen eblen
Geschlechtern die unmittelbare Theilnahme am öffentlichen

Leben, an der Berwaltung des Staates, an der ab-wechselnden Besetzung der Magistraturen, an der Leitung der Gerichte, geordnet werde, wie auch in der Art der Bullen gest Demos zu gewissen politischen Rechten, je nach ben localen Berhaltniffen fehr zahlreiche Abweichungen und, dronologisch betrachtet, gablreiche Ab-wandlungen, schrittweise Beranberungen aller Art, finden laffen; die Silfeschriften, die wir unten nennen, geben für alle biefe Berhaltniffe reiche Sammlungen von intereffanten Rotigen. Bir bemerten im Allgemeinen junachft, bag mit bem Emportommen ber Abeisherrschaft überall jene Glieberung ber Staatsburger, die bei ben Sellenen als Eintheilung in Phylen und beren Unterabtheilungen eine fo große Bedeutung gewonnen hat, entweder neu hervortritt, ober aber, wo fle schon früher bestanden hatte, eine viel größere Wichtigkeit und Bestimmtheit gewinnt, benn zuvor. Bir werben biefe intereffante Art ber Organisation spater bei Sparta, noch mehr bei Athen, ausreichend fennen lernen. Ferner aber wird man neben jenen hochftgeftellten Beamten, in beren Handen die oberfte Leitung des Staates für langere ober fürzere Zeit ruht, gewöhnlich einen doppelten Rath constituirt erblicken; einen größeren, eine umfaffende Berfammlung, die alle eine Reprafentation aller eblen Geichlechter angesehen werben fann, und einen fleineren, gewöhnlich die Gerusta genannt (Die Bezeichnung Bouln'ift spaterhin für die Ratheversammlungen bemofratischer Staaten eigenthumlich geworden), ben eigentlichen Re-gierungerath, wahrend bann für bie Berwaltung ber ver-ichiebenen öffentlichen Geschäfte in ben einzelnen Staaten Beamte ber verschiebenften Art und ber verschiebenften Titel in Menge genannt werben. Der Demos, bie Bolfsversammlung, hatte in ben Bluthetagen ber ulten Ariftofratie nur erft fehr geringe Rechte, boch gab Wo, wie es auch hier vielfache Berichiebenheiten. B. in Lakonien, die Daffe ber alten Einwohner Tebiglich Unterthanen (wenn auch verschiedener Art und verschiedenen Rechtes) waren, und wo jugleich die herrfcenbe Claffe felbst fo zahlreich war, baß fie, für fich betractet, einen Demos vorftellen konnte, ba waren auch bie Rechte biefes Demos nicht illusorisch, wenn fie fich auch wefentlich auf bas Recht ber Ablehnung ber Regierungevorschläge und auf bas Recht ber Beamten-wahlen befchrantten. Im Allgemeinen fehlte in ben atiftofratifch regierten Staaten eine Bolfeversammlung wol nirgends; je nach Lage ber Umftande und ber localen Berhaltniffe find aber, wie gefagt, beren Competengen weiter ober enger begrengt; über bie in Sparta geubten Rechte hinaus ist aber vor Solon's Zeiten schwerlich ein Demos in Griechenland vorgebrungen; ja, auch nur fo weit, namentlich ju der Theilnahme an den Wahlen der Beamten aus den Geschlechtern, wird der Demos in jenen alteren Beiten nur an wenigen Orten gelangt fein. Bergl. nun die ausführlichen Mittheilungen und Untersuchungen über die griechische Ariftofratie bei Rortum, Bur Gefch. hellen. Staateverfaff. S. 76-124. Bachemuth 1. Bb. G. 382-430. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 57 und 58. Schomann, Griech.

Alterth. 1. Bb. S. 131—160. Grote 2. Bb. S. 14 fg. 24 fg. Curtius 1. Bb. S. 202. Dunder 1. Bb. S. 559—567.

So fest aber die griechische Aristotratie begründet war, so blieb doch die Zeit nicht aus, wo ihr ein ahnliches Loos bereitet wurde, wie sie selbst dem alten Königthume bereitet hatte. Damit bort aber auch ber gleichemaßige Gang auf, ben bie Entwidelung ber Berfaffungsverhaltniffe bisher in gang Griechenland genommen hatte. Dit ben erften energischen Regungen neuer Elemente im Staate gegen ben Abel beginnen jene gewaltigen inneren Rampfe, Die bis zu den Tagen bes Philopomen bas hellenische Land faft unablaffig bewegt haben; Rampfe, bie in manchen Beziehungen an ben langen Saber ber Blebejer und Patricier in Rom erin nern, aber im Grunde boch eine wefentliche Berfchiebenheit zeigen. Für ben Rampf zwischen bem Abel und ber Blebs an ber Tiber ift es charafteriftifc, bas bie Plebs, wenigstens feit ben Zeiten ber Decemvirn, nicht nach fundamentalen Reuerungen, fonbern nach ber Theils nahme an ber Berrichaft ringt; fo gewinnt, trop ber heftigften Sturme, ber Rampf boch einen vergleicheweift gehaltenen Charafter, die romifche innere Entwidelung einen feltenen Grab von Stetigfeit und Planmaßigfeit, und so geschieht es, daß endlich bie habernben Stanbe gu einem feften und fraftvollen Gangen verfchmelgen. Anbere in Griechenland. Rehmen wir Sparta aus, wo gang eigenthumliche Berhaltniffe obwalten, und Athen, wo auch bie schlimmften Erscheinungen griechischen Barteihabers boch immer noch einen relativ milberen Charafter tragen als an anderen Orten, und wo man wenigstens bis zu ben letten Zeiten bes peloponnefischen Rrieges nicht in bem Dage wie andere Bellenenftaaten von Revolution zu Revolution taumelte, — so hat sich die Fortentwickelung des griechischen Verfaffungslebens von bebenklicher Gewaltsamkeit zu keiner Zeit frei gehalten. Im Gegentheil, je weiter wir die Geschichte ber Hellenen begleiten, um so häufiger und entschiedener werben die Falle, wo den bestehenden Berhaltniffen auf bem Wege ber Revolution ein Enbe gemacht wird; er schredend oft begleiten blutige Gewaltthaten biefe Ber anderungen, - bie flegende Bartei pflegt bann ihren Erfolg burch maffenhafte Austreibung ber unterlegenen Begner zu fichern, bann an bie Stelle ber alten eine gang neue Berfaffung zu fepen, die fich erhalt, bis bie Begner wieber einen nenen gludlicheren Berfuch, bie alte Dacht wieder zu gewinnen, unternehmen. Freilich verliefen die Dinge nicht überall in so schlimmer Art; bie gefährlichften und entfeplichften Ericheinungen biefer Art, namentlich ber wiederholte und jabe Bochfel ber Ber-faffungen und ber herrschenden Barteien, gehören erft ber folgenden Beriode und noch spateren Zeiten an; aber ber Charafter der Revolution und ber Gewaltsamfeit kennzeichnet bereits in ber Periode, die wir gegenwartig behandeln, fehr wesentlich ben weitern Berlauf ber griechte fchen Entwidelung.

Es konnte auf bie Dauer nicht ausbleiben, baf in einem fehr großen Theile von Griechenland im Innern

ber einzelnen Staaten allmählich ein ftarter Gegenfas awischen bem herrschenben Stande und ber Daffe, bem Demos, fich herausbilbete. Allerbings bestand urfprunglich in folden Staaten, wo nicht bie fremben Eroberer bie alten Ginwohner in eine ganglich untergeordnete Stellung herabgebrudt hatten, ein gang erträgliches Berhaltniß zwischen bem Abel und bem Demos; willig gehorchte bas Bolt ber Berrichaft ber eblen Geschlechter, und wir fonnen annehmen, bag es ba, wo nicht ber Drud ber Frembherrschaft von Anfang an jede wahre Berfohnung unmöglich machte, geraume Beit hindurch in Rube und Bufriebenheit gelebt hat. Inzwijchen fonnten fich folde Berhaltniffe auf die Dauer ungetrubt nur ba und nur bann erhalten, wenn weber in ber wirflich tuchs tigen Beife bes Eupatribenregimentes eine Beranberung zum Schlimmeren, noch in ben socialen und materiellen Buftanben bes Demos überhaupt eine Umwandelung eintrat. Reines von beiben aber ift in Griechenland ber Fall gewesen, wenn wir von einigen für jest minder ber Fall gewesen, wenn wir von einigen für jest minder bedeutsamen Landschaften absehen wollen. — Im Allsgemeinen sind allerdings die Källe nicht eben zahlreich (namentlich in früherer Zeit), wo eine tüchtige hellenische Aristofratie lediglich von Innen heraus sittlich entartet, wo lediglich in Folge des Gesühls der Sichersheit an die Stelle wirklich adeligen Sinnes ein frecher, üppiger, übermüthiger Geist tritt, und die Geschlechter beginnen, den Staat in schnödester Weise als ihre Privatdomäne auszubeuten; Züge, welche der späteren Oligarchie einen so abschehen sein, dass der Abel im Rolls haufiger wird es geschehen sein, daß der Abel im Bollgefühle feiner Dacht es verfaumte, ben materiellen Intereffen bes Demos fortbauernb gerecht zu werben, bei neuen Unternehmungen und Ginrichtungen im Intereffe gundchft noch immer bes gangen Staates fein Berg und Berfiandniß mehr zeigte fur die baburch eventuell schwer betroffenen Intereffen bes Demos, bem Demos auch wol schwere Laften aufzulegen begann; bag überhaupt all-mahlich ber Demos nicht mehr jene Berücksichtigung fand, bie eine weise Ariftofratie nicht leicht, ein Alle beherrschendes Ronigthum beinahe niemals zu vergeffen pflegt. Im Ganzen aber icheint boch bie Berrichaft ber griechischen Cupatriben erft bann ihren Charafter entschieden gum Schlimmeren verandert zu haben, ale von Seiten bes Demos ernfthafte Angriffe auf ihre bevoraugte Stellung erfolgten.

Run waren aber die allgemeinen Berhaltnisse in einem sehr großen Theise von Griechenland vollsommen bazu angethan, in der socialen und materiellen Lage des Demos allmählich sehr bedeutende Beränderungen hers vorzubringen. Die Masse des Boltes bestand ursprüngslich "ans den abhängigen Leuten, aus den Hintersassen des Adels, welche dessen Guter bedauten und dessen hees Adels, welche dessen Tagelöhnern, aus einer großen Menge kleiner Eigenthümer, die auf ihren Hösen jaßen und diese selbst dewirthschafteten; dazu kam noch in den Küstenlandschaften eine Bevölkerung von Fischern und Schiffern." Es sind nun namentlich drei Umstände, welche die Lage des Demos im Lause des 8. und

7. Jahrh. v. Chr. in vielen Theilen von Griechenland fehr wefentlich verandert haben. Dahin gebort junachft Die in biesem Jahrhundert so energisch und fo erfolgreich betriebene Colonisation. Wir werben balb nachher ju zeigen haben, wie einem ju allen Beiten wiebertehrenben historischen Gesetz zufolge grabe bie Colonien am wenigsten geeignet find, aristofratische Staatsorbnungen auf die Dauer zu ertragen, und in demfelben Sinne wieder auf bas Mutterland jurudwirfen. Bunachft aber hatte bie Berbreitung griechischer Pflangftabte über ausgebehnte barbarische Ruftenlander und der lebhaft fich entwidelnde Berfehr mit ben Barbaren bie Folge, bag auch zwischen ben Colonien und ben zahlreichen Ruftenplagen bes alten Landes ein außerft lebenbiger, mit jedem Jahrzehnt an Umfang junehmenber, Berfehr in Bang fam. Damit aber nahm, ben geographischen Berhaltniffen von Griechenland entsprechend, bas Seewefen einen immer boberen Auffdwung; nun gab es fur bie fleineren Befiber noch andere Mittel als blos ben Landbau auf beschränkten Medern, um ju größerem Bermögen ju gelangen, und noch Mermere fonnten in Menge als Matrofen und Ruberer einen unabhangigen Erwerb finden. Damit aber war auch die Bahn geebnet für jenes erhöhte Selbst gefühl auch des niederen Mannes, mit Einem Worte für jene demofratischen Strömungen, die mit dem Seeleben überall innig verbunden erscheinen. Endlich aber gab jener erhöhte Berfehr überall bem griechischen Städtewesen erft seinen rechten Aufschwung und seine volle Bedeutung. Wir haben schon früher mehr als einmal zu bemerten Beranlaffung gehabt, bag in ben Beiten nach ber borifchen Wanberung bie Bellenen in ihrer weit überwiegenden Mehrheit begannen, aus bem Stammleben jum Stabteleben überzugehen. Die Bahl ber Afropolen, der befestigten Punfte war schon in ber alteren Beit nicht gering; in ben Beiten nach ber Banberung wurden biefe feften Blage bie Buntte, um bie fich nun größere ftabtische Anfiedlungen bilbeten. Diese Stabte werden die Mittelpunfte des Cantons ober bes einzelnen Gaues; in ber Regel fallt bie Stabt mit bem Staate zusammen. Inheffen war gunachft ein Burgersthum (bas Wort im Gegensate gu bem Abel und ben Bauern genommen) noch nicht vorhanden. Die Stabte, als die Mittelpunfte ber fleineren Staaten, waren auch Die Sauptfite vieler ober ber meiften eblen Gefchlechter; auch fonft werben bie meiften Bewohner ber Stabte barum nicht weniger Grundbefiger gewesen sein. Und auf diesem Buntte trat nun eben in Folge ber oben bezeichneten Berhältnisse eine bebeutende Beränderung ein. In den zahlreichen Städten, die von dem maritimen Berkehre naher berührt wurden, nahm nun auch der Handel, die Industrie, der Betrieb der Gewerbe, einen bedeutenden Ausschwung; damit aber öffneten sich der nicht-adeligen Bevölferung zahlreiche Quellen des Wohlsstadel und es erwuchs unter den Augen der Geschlichter eine Karfar Rüssearkand. ein ftarfer Burgerstand, ber, ohne boch schon jest von bem Grundbesite fich in weiterem Umfange ju lofen, an Reichthum, an Weltbildung und Weltfenntniß mit ben eblen Gefchlechtern ju wetteifern begann. Auf folche

Grundlagen gestütt, begannen biese Clemente allmählich in einen Gegensat zu ben Eupatriden zu treten; sie wurden aber auch die natürlichen Haltpunkte für die austeimende Opposition der rein bauerlichen Bevölkerung.

Regungen Dieser Art traten ber Ratur ber Sache gemäß nur allmählich hervor. Es mußte offenbar, analog ber Entwidelung bei ben romifchen Stanbefampfen, eine lange Beit verftreichen, ehe in bem Demos ein wirfliches Stanbesbewußtfein fich ausgebilbet hatte, ehe ber bemofratische Gebante ju ber vollen Rlarheit und Scharfe eines neuen und bestimmten Princips ausgearbeitet war und alle Gemuther mit unwiderfiehlicher Rraft beherrichte. Bunachft gab es, wo nicht birecte schwere Bebrudungen ober Scenen oligarchischen Uebermuthes (namentlich Berletungen ber Frauenehre und bergl.) ju jahen Reutereien führten, viel eher ,,ein Beigern und Strauben gegen einzelne brudenbe Forberungen bes herrenftanbes, Auflehnungen gegen Begehren, bie neuerbings als An-magungen empfunden wurden; " nach und nach auch pofitive Forberungen, meiftens focialer Art, etwa Bulaffung an ber Chegemeinschaft mit bem Abel, Entlaftung von unerträglichem Schuldbrude; Forberungen politischer Art gingen zunachft auf bie allgemeine Renntniß ber Rechisnormen hinaus, nach benen bie Geschlechter bas Recht verwalteten. Die Haltung ber Gefchlechter war langere Zeit eine versohnliche; man suchte langere Beit ben neuen Regungen bie Spite abzubrechen, man nahm wol einzelne emporftrebenbe Geifter in ben Abelsverband auf, man machte auf einzelnen minder bebenflichen Buntten Conceffionen, am liebsten aber bot man aufftrebenben Glementen die Sand, eine neue Pflangftadt ju grunben und bort mit den Baffen fich eine Stellung zu erringen, bie ihnen bie alte Beimath verfagte.

Inzwischen hielten solche Palkativmittel denn doch auf die Dauer nicht vor; es fam boch bie Beit, wo in bem Demos ein tiefer Gegenfap feiner Intereffen zu benen bes herrenftandes immer allgemeiner empfunden wurbe, wo man in ausgebehnten Rreifen fich überzeugt hielt, bag man weber an Reichthum noch an Intelligeng fo weit hinter ben Geschlechtern gurudftebe, um von ber Theilnahme an ber Regierung der fleinen, leicht ju überblidenben, Cantone ober ber Stabte bauernb ganglich fern gehalten zu werben. Ernftlich in feiner Dachiftellung bedroht, begann bann ber griechische Abel, ben allerbings, abnlich wie bie romifchen Patricier, nicht minber geiftige, principielle Motive wie die Rudficht auf feine Intereffen bewegten, feine Haltung zu veranbern. Die Geschlechter werben hochfahrend und gewaltsam; ihr Regiment wird nun erft recht schroff und brudend, bie Gerichte bienen ihnen zu politischen Waffen und felbft die materiellen Intereffen, namentlich die Schuldverhaltniffe, werben ju schwerem Drude und jur Rieberhaltung namentlich bes Landvolkes ansgebeutet. So treten benn die Staaten allmählich in zwei feindliche Theile aus einander; und es mar gar nicht nothig, daß Abel und Demos auch ber Abstammung nach verschieben waren,- um auf beiben Seiten ben glübendfien Saß zu er

zeugen

So beginnen benn (namentlich feit ber Mitte bes fiebenten Jahrhunberis v. Chr.) jene erbitterten Barteifampfe, bie neben ber Colonialentwickelung, bem Erwachsen ber spartanischen Macht und ben Rampsen ber fleinafiatifden Griechen mit ben barbarifden Großftaaten bas Sauptintereffe ber hellenischen Geschichte bis auf die Beiten ber Siftidos und Ariftagoras ansmachen. Der Gegensat zwifden ben Gefchlechtern und bem Demos führte, wie icon oben turg bemertt wurde, ju Ericheis nungen von ber verschiebenften Art. Wir muffen babei namentlich bie Berhaltniffe in bem Dutterlanbe und bie in ben Colonialftaaten unterscheiben. Allerbinge hatten die adeligen Geschlechter überall Eins vor bem Demos vorans: "ber Abel befand fich überall im Befige ber gottlichen und menschlichen Autorität, ber Regierung und ber Berrschafteroutine, ber Gerichte und ber Opfer, ber höhern Intelligen, wie ber besten Baffen, ber Burgen und festen Plage, reich an Hilfsmitteln und Berbindungen jeder Art; er war ferner burch feine Beborben organifirt und jusammengehalten, mahrend ber Demos Richts war als eine unzusammenhangenbe Maffe von Atomen," barunter noch viele Einzelne, bic burch perfonliche Intereffen aller Art von ben Ginfluffen bes Abels abhängig waren, benen es fehr schwer wurde, gegenüber ben Einbruden ber Pietat, bes langen Gehorfams, ber angeborenen Achtung por bem hertommen und bet ererbten Rechte ber Geschlechter, fich bauernb gu go meinschaftlichem Handeln zu vereinigen. Derartige Umftande haben namentlich in vielen Theilen bes Mutters landes febr entschieden und febr lange jum Rachtheil bes Demos gewirft. Es-gibt einige griechische Staaten, in benen ihrer gangen Anlage nach jebe Bewegung ber nicht herrschenben Claffen nur ben Charafter ber Revos Intion tragen fonnte; wir meinen namentlich Theffalien und Lakonien; in biefen Cantonen hat es allerbings ju allen Beiten unruhige Bewegungen ber Beneften und Beloten gegeben, benen bie concentrirte Abelomacht mit einer Ueberlegenheit, einer Geschloffenheit und einer Energie gegenüberftand, wie fonft nirgende, - aber von einem Stanbefampfe nach Art anberer hellenischer Staaten ift hier nicht die Rede. Es gab aber baneben nicht wenige Cantone, in benen Jahrhunderte lang bas Sauptgewicht auf ben agrarischen Berbaltniffen beruhte, bie von ben neuen Berhaltniffen weniger berührt wurden. In solchen Staaten entwidelte fich ber bewußte Gegenfas zwischen bem Demos und ben Geschlechtern in ber Regel erft ziemlich fpat; und wenn bie Barteien auf einander trafen, fo war ber Abel gewöhnlich fehr lange im Bortheil, weil es bem bauerlichen Demos lange Beit über an einem feften Mittelpuntte fehlte, von dem aus nach und nach eine festere Organisation batte ausgehen können. So hat fich (um für biefe Zeit von bem west lichen Mittelgriechenland gang zu schweigen) in Arfabien, in Elis, in Bootien Die Geschlechterherrschaft, balb in milben Formen, balb schroffer ausgeprägt, bis tief in die folgende Periode hinein behauptet; und auch dann

ift es zum großen Theil die Einwirfung von Außen ber, die diese Staaten — jeht direct in die vollendete Demokratie und die Barteiwirren der Zeit hineinführt. So find es denn im Mutterlande (nur Achaja soll aus der monarchischen Berfassung sofort zu einer, im Detail nicht näher bekannten, jehr masvollen Demokratie übergegangen sein) wesentlich die Küstenstaaten, in denen die oden geschilberten Berhältnisse seit der Mitte des 7. Jahrh, den schweren Kampf des Demos mit dem

Abel entzänden.

Biel gunftiger für ben Demos lagen trot aller Bortheile, die der Abel in der hand hatte, die Dinge in den Colonialftaaten. Der von uns ichon früher herangezogene ausgezeichnete Renner bes Colonialwesents, Roscher (vergl. hier "Colonien, Colonialpolitif und Auswanderung" S. 89—101), macht mit Recht auf ben "rationalistischen" Charafter ber Staatseinrichtungen in den meiften Colonien aufmerkfam; er hebt, auch im bestimmten Sinblid auf bie Bellenen, icharf hervor, bas bie Colonien, namentlich die Aderbaucolonien, fein Boben find, wo fich aristofratische Bustanbe auf bie Dauer erhalten fonnen. Und fo zeigt es fich auch in Griechenland, junachft bei ben affatischen, bann bei ben italifd - Reilischen Colonialhellenen; die Bielfeitigfeit und Selbftänbigkeit, die das coloniale Leben bei den Ginzelnen nothwendig hervorruft, die Beweglichkeit des ganzen Lebens, die große Bebeutung des Seewesens, des Handels und der Industrie in diesen Städten, endlich ber Mangel aller uralten Trabitionen, bas waren Dinge, unter benen eine mahre Ariftofratie nicht bagu gelangen tounte, tiefere Burgeln ju ichlagen, ober welche ent-ichieben geeignet waren, eine folde Ariftofratie, wo fie beftanb, balb zu untergraben. Bei folden farten bemofratischen Grundelementen fann es nicht befremben, wenn in vielen Colonien, wo ber Demos von Anfang an bem Abel raumlich nahe und in ber Stadt bicht zusammengebrangt ericheint, icon vergleicheweise fruhzeitig bie beftigften Rampfe zwifchen bem Bolle und ben Geichlechtern, auch mit ben Waffen in ber Sand, ausbrechen, wenn früher ale im Mutterlande eine ausgebehnte Demokratie versucht wird. Die Resultate dieser Rampse find sehr verschiedenartig. Es gibt der Beispiele genug, wo die Geschlechter durch ungunstige Umstände ihr Uebergewicht verloren und fich dann zu weitgreifenden Concessionen an bas Bolt verfteben mußten; Spaltungen unter bem Abel felbft (wenn auch zuweilen nur aus privaten Beranlaffungen hervorgegangen) wurden leicht ein offenbarer Berberb far ben berrichenben Stand; fcwere Rieberlagen in auswärtigen Kriegen, bie ben Abel vernichtend trafen, haben wieberholt ben Demos aur Theilnahme am Regiment geführt, - nicht minber Kriege, die den Abel nothigten, bem Bolte in großer Ausbehnung Baffen in die Sande ju geben. Wo aber eine wirkliche Ausgleichung von Dauer zwischen ben ftreitenben Barteien ftatifanb, ba war es in ber Regel noch nicht bie eigentliche Demofratie, die an die Stelle bes Alten trat, fonbern bie fogenannte Timofratie, bie allerdings in febr vielen Fallen ben Uebergang ju

vollkommen bemofratischen Staatsformen gebilbet hat. Es ist dies jene eigenthümliche Berfassung, welche das Bermögen zum Maßstabe der politischen Berechtigung macht; die Einführung solcher Formen wirkte in sosern verschnlich, weil sie einerseits den reichsten und hochstrebendsten Elementen des Demos den Weg zur unmittelbaren Theilnahme an der obersten Leitung des Staates erössnete, jedem Bürger einen bestimmten Antheil am Staatsleben zuwies, überall aber dem Fleise und der Ausdauer wenigstens die Möglichkeit bot, sich zu höherem politischen Rechte emporzuarbeiten. Es ist denn auch diese Berfassung vorzugsweise in den Colonien und Seestädten zur Geltung gekommen, weil eben bei der Ratur dieser Gemeinwesen der Besit, das Bermögen so schwer ins Gewicht siel, — und weil serner grade in sehr vielen Colonien die dunte Mischung der Ansiedler aus Stämmen verschiedenster Art des gemeinschaftlichen Bandes hergebrachter Sitte entbehrte, eigentlich organische Einrichtungen sehr schwer entstehen ließ. (Berglaußer den unten angeführten Berken schon hier Curtius,

Griech. Gefch. 1. Bb. S. 455.)

Bielleicht nicht fo fehr die inneren Parteikampfe, als die Unmöglichkeit, bei einer buntgemischten Bevollerung nach "angeerbtem Gewohnheitsrechte" bas Recht ju verwalten, wurde juerft Anlaß, bag in ber Beit biefer großen inneren Bewegungen jundchft im siebenten Sahrhundert wiederholt foriftliche Gefengebungen abgefaßt worben find. Satten in folder - Beije Baleufos von Lotri Epizephyrii in Italien und Charondas von Ratana boben Ruhm als Gefeggeber erlangt, fo eröffneten biefe Danner zugleich bie Reibe jener großen politischen Denker, bie, die Zierden ber Sellenenwelt im fechsten Jahrhundert, wie die Thales, Bias, Cheilon, Epimenides u. a. m. ben entscheibenbften Einfluß auf ihre heimathlichen, jum Theil auch auf frembe Staatswefen ausubten, ober aber, wie Bythagoras, bie Artitofratie in geistigster, idealfter Beise zu erneuern strebten, ober endlich, wie Bittatos und Solon, biefes glanzende politische Genie, als wahrhaft praktische Reformatoren ihren gerrutteten Staaten Beil und Rettung brachten, und mit flarfter Erfenninis ber Stromungen ber Beit und ber Bedürfniffe ihrer Bolfer, wie mit ben bisberigen politischen Schöpfungen in Briechenland tief vertraut, mit icopferifchem Beifte, mit ftarter Sand und ficherem Blide bie ihnen anvertrauten Gemeinwefen aus ben Gefahren fanatischer Barteiwuth auf neue vielversprechende Bahnen lentten. Wir werben in ben folgenden Capiteln über mehre biefer Manner noch naber ju fprechen haben (vergl. jest für bas Allgemeine auf biefem Buntte Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. S. 438 fg.; f. and Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 164 fg. 171 fg.); bie Ramen des Solon und Bittatos aber lenten unfere Betrachtung junachft auf einen ber Bege, auf bem man bei andauernbem Barteihaber juweilen zu einer Ausgleichung zu gelangen fuchte.

In folden Fallen, wo die Parteien ernftlich entsichloffen waren, Frieden ju machen, aber einen Ausweg aus ihrem Saber nicht ju finden vermochten, wurde viels

fach einem Einzelnen, ber allen Barteien genehm, von Allen geachtet war, bie bochfte Gewalt, bann und wann auf Lebenszeit, in ber Regel aber wol nur auf eine bestimmte Frift übertragen. Der Bebante babei war jundchft, daß man unter ber einheitlichen Leitung einer tuchtigen Perfonlichkeit nur erft wieber zu ruhigen und geordneten Buftanden gelangen wollte; außerbem aber war bem Aefhmneten, — bies ber Titel biefer außerorbentlichen Magiftratur, — gewöhnlich bie Aufgabe übertragen worden, entweder auf einem ober mehren Bunften, wo fich bie Schwierigfeiten vorzugeweise gebauft hatten, Abhilfe ju schaffen, ober aber in umfaffender Beife eine neue Gefetzgebung (mit ber bie Schöpfung einer neuen Berfaffung in ber Regel verbunden war) ju entwerfen, durch welche bas Herfommen und bie Intereffen ber bisher gebietenben Elemente mit ben Forberungen bes Demos ausgeglichen und verföhnt werben follten.

Die Thatigkeit folder Aesymneten war keineswegs immer im Stande, ben Staat vor weiteren Erschütterungen gu bewahren; noch weniger war biefer Beg berjenige, ben bie politische Bewegung am häufigsten einschlug. Bielmehr ift diejenige Entwidelungsphafe, burch welche bie Colonialftaaten und bie Seeftaaten bes Mutterlandes in jener Beit jum größten Theil hindurchgingen, bie Tyrannis. Wir haben oben gezeigt, daß bei ben Rampfen mit bem Demos bem Abel in ber Regel eine Renge großer Bortheile ju Gebote fanden, benen gegenüber bas Bolf eigentlich nur feinen Sag und feine numerifche Ueberlegenheit einzusepen hatte. So gefcah es, daß die Geschlechter lange auch ben begrunbetften Forberungen, auch bem begrundetften Unwillen bes Demos gegenüber ihre Stellung mit zäher Hartnäckigkeit be-haupten konnten. Das dauerte so lange, dis das Bolk Kührer sand, die dessen Archie zu sammeln, seine Energie und seinen Jorn geschickt gegen den Abel zu leiten verstanden; solche Kührer aber gingen in dieser Zeit, im 7. und 6. Jahrh. v. Chr., ohne Ausnahme aus bem Abel felbst hervor. Es waren Motive ber verschiebenften Art, welche bem Demos folche Führer zubrachten. Conflicte, unter bem Abel felbft; rudfichtelofe Selbstfucht eines verarmten Ebelmannes; glühenber Ehrgeig eines hochftrebenben Mannes, bem bie beschranfte Stellung unter ben Ebelleuten feines Gleichen nicht genugte, und ber bie Stimmung bes Bolfes gegen ben Abel für fich felbft auszubeuten hoffte; schwere Rrantungen ober Burudfegungen fraftiger Manner, bie etwa nur als "Halbblut" angesehen wurden, — zu allen Beiten bie leibenschaftlichsten Demagogen; endlich auch ein tiefes Befühl für die schlimme Lage ber Menge, ober die Ueberzeugung von der bringenden Rothwendigfeit einer Erweiterung ber politischen Rechte bes Demos ober mehr noch einer Minderung ber Rechte bes Abels, - bas etwa waren bie wesentlichften Momente, die hier in Betracht fommen. Es war für einen folchen Ebelmann nicht schwer, bas Bertrauen ber Maffe zu gewinnen, wenn er ihre Interessen nachbrudlich vertrat; und biefer "Bereinigung von abeliger Intelligenz mit ber phyfischen

Uebermacht" vermochte ber Abel nur felten ju wiberfteben. Sei es, daß der neue Boltsführer von Anfana an die Maffe gegen die Geschlechter jum Rampfe führte. fei es, daß er erft auf Grund ber Boltegunft fich eine Garbe verschafft hatte, mit ber er bann weitere Gewalt-ftreiche gegen ben Abel unternahm.

Bom Boltsführer gum Allein herrscher mar bann nur Gin Schritt; ber Demos in feiner großen Mehrheit war jundchft in ber Regel bamit zufrieben, wenn er nach feinem Siege feiner materiellen Laften entlebigt, wenn ber Drud ber abeligen Gerichte von ihm genommen, alle gemeine Rechtsgleichheit eingeführt wurde; noch war ber Gebanke, daß das Bolk als foldes die volle Sowerane tat in die Sand nehmen und factisch ausüben fonne, nicht gur Reife gedieben. Die Erinnerungen an bie befferen Tage ber alten Monarchie waren nicht fo vollftanbig verschwunden, baß man es nicht gern ertragen batte, wenn nunmehr ber fiegreiche gubrer fic felbft ber hochsten Gewalt bemächtigte, ben Schut bes Demos gegen ben Abel, die Bahrnehmung ber Intereffen bes Bolfes in feine Sand nahm, und ben einzelnen Burgern und Bauern wieder ermöglichte, ruhig ihren Geschäften zu leben; es lag bas um fo naber, als nur burch eine Firirung und Concentrirung ber Regierungsgewalt in feiner Person ber stegreiche Führer bie Reaction ber niebergeworfenen Befchlechter aufhalten fonnte. In dieser Weise find im 7. und 6. Jahrh. v. Chr. in sehr gablreichen Stabten bes griechischen Colonialgebietes wie bes Mutterlandes die Geschlechter gestürzt worden. Die Buftanbe waren im Allgemeinen noch fo ahnlich, daß bas erfte Beispiel einer gelungenen Revolution biefer Art zündend wirkte; der Bug der Zeit, auf biesem gewalt-famen Wege des adeligen Drucke entledigt zu werden, war so stark, daß ein Mann von Solon's Seelengröße mit aller Macht fich bes Drangens ber jahlreichen An-hanger zu erwehren hatte, bie von ihm auf biefem Bege eine bessere Butunft erwarteten. In ber Regel aber traf bie Selbstsucht ber Führer genau mit ben Leibenschaften ber Maffe jufammen.

Wir haben in spateren Caviteln auch bie Tyrannis in einzelnen ihren Erscheinungen specieller zu betrachten; wir burfen uns hier bamit begnugen, nur bie haupt-zuge biefer neuen Alleinherrschaft und ihrer Geschichte ju zeichnen. Die neue Monarchie, befanntlich Tyrans nis genannt, war fur bie Entwidelung ber hellenischen Ration in mehr als einer Hinficht von hoher Bedeutung. Die Geschichte zeigt une, bag bie meiften biefer abeligen Demagogen und neuen Fürften geiftig bedeutenbe Manner waren; hatten fie fich nicht gescheut, mit ihrem eigenen Stande und beffen Traditionen zu brechen, so burchs brachen fie auch nach anderen Seiten bin die engen Schranken bes Herkommens, bahnten fie in vielen Begiehungen neuen Lebendrichtungen ben Beg. Den Glang, ben bie Abkunft von Gottern und Beroen auf bie alten Ronige geworfen hatte, ersepten Diefe neuen "bemos fratischen Ronige" auf anbere Beife; bie Tyrannen erschienen überall als funftliebenbe Danner, als Freunde ber Boefie und ber aufftrebenben Biffenschaft; fle fcmuden

ihre Höfe, die mit denen der "bardarischen" Herrscher an Brunke wetteisern, durch prächtige Kunstwerke, sie führen glänzende Bauten auf, sie begünstigen bilbende Kunstler und Dichter auf alle Weise, ziehen dieselben in ihre Umgebung. Und endlich reicht ihr Blid hinaus über die Hellenenwelt; sie schen die nahen Beziehungen zu fremdländischen Fürsten nicht, eben so wenig die Einführung aftatischer Hossitten. Freilich aber lag hier die Gefahr einer schweren Entartung des reinen, maßvollen hellenischen Wesens nahe genug; und es war dies doch nur erst eines der Momente, die eine lange Dauer, eine gründliche Festseung der Tyrannis in Griechenland nicht als eine glückliche Wendung der Entwicklung der Ration

würden haben erscheinen laffen.

Indessen baran war nicht zu benken. Allerdings find die Beispiele nicht fehr haufig, wo berfelbe Führer, ber die Geschlechter verbrangt hatte, von benfelben auch wieder gefturgt wurde; aber ebenfo wenig ift es, einige Staaten wie namentlich Korinth, Sikpon, Sprakus ausgenommen, gelungen, neue Dynaftien von einiger Dauer zu begründen. Bunachft blieb naturlich ber Begenfat gegen ben Abel unverfohnlich; biefer Gegenfat hat, und zwar nicht blos in folden Staaten, wo 3. B. ber borifche Abel bem Demos und ben Tyrannen in einer burch bas ethnische Moment noch geschärften Schroffheit gegenüberftand, nach und nach ju immer harteren Gewaltmaßregeln geführt, Die ben Durft nach endlicher Rache bei ben Gefchlechtern nur fteigerten. Andererfeits aber gelang es ben Tyrannen auch nicht, ihre Stellung jum Demos weiter zu entwideln, und auf diefer Seite ihre Macht sicher und organisch zu begrunden; fie vermochten eben nicht, "bie Berrichaft und die Freiheit in Ginflang ju bringen," mit anderen Worten, die Tyrannis wußte fich niemals "über die Stufe ber Ufurpation zu erheben, einen wirklichen Rechtsboben zu gewinnen." So blieb bas neue Fürftenthum wefentlich murzellos; baber benn bie lebhaften Bemuhungen ber Tyrannen, burch enge Berbindung unter einander, wie auch mit anderen, auch mit aftatischen gurften sich zu sichern; bas 7. wie bas 6. Jahrh. zeigen bas in ben interessantesten Beispielen. Und wenn nun auch die Gründer der neuen Herrschaften burch ihre perfonlichen Borzuge, burch ihre tuchtigen Thaten, burch ben Glang ihrer Regierung und bie gablreichen Bortheile, die davon der Menge zufloffen, immerhin bei dem Demos, dem fie zuerst fo große Bohlthaten gethan hatten, eine dauernde Popularität behaupteten, so stellte fich bas boch bei ihren Rachfolgern in ber Regel anders. Es war gar nicht felten, daß biefelben ben bemofratis ichen Ursprung ihrer Dacht vergagen und bem Bolfe ihre Macht rudfichtelos fühlen ließen; es gefcah auch, daß fich bei ber jest nicht mehr von ben Geschlechtern gebrudten Menge ernfthafte bemofratifche Regungen zeigten, die dann der Tyrannos durch 3mangsmittel jurudjuhalten versuchte; und auch da, man bente an Athen, wo die Sohne bes erften Tyrannen weber an Beift noch an Bohlwollen hinter bem Bater jurudftanben, fonnte fich boch fo wenig ein Gefühl ber Legitimitat, M. Enchti. b. B. n. R. Erfte Section. LXXX.

weber am Sofe felbft, noch bei ben Beherrichten ausbilben, bag bie gurften ihre Berrichaft boch immer nur auf die reine Gewalt begrundet fuhlen mußten, daß fle fich unter Umftanben wiber ihren Billen gu Gewaltthatigfeiten hingebrangt faben. Und fo ift es gefchehen, bag ber Demos, wenn er auch nur felten bei bem Sturge ber Tyrannen thatig mitwirfte, es ruhig mit anzusehen pflegte, wenn endlich die Geschlechter, sei es allein, sei es (so ift es namentlich im 6. Jahrh. geschehen, theils im Intereffe bes Dorismus, theils auf Antrieb von Delphi her) unter Mitwirfung ber Spartaner, ber Gewalt ber Tyrannen wieder ein Ende machten. Wie nun auch die Reueren über die Tyrannis urtheilen, (bei der gemeinschaftlichen Ansicht von dem usurpatorischen Charafter biefer Art ber Alleinherrschaft weichen bie Auffaffungen bahin von einander ab, daß einige, wie Grote und Bischer, und theilweise auch Curtius, bas verberbliche Moment biefer "Entwidelungsfrankheit" im griechischen Staatsleben besonders scharf betonen, andere bagegen, wie namentlich Plas und Dunder, mit größerer Objectivität die Rothwendigfeit diefer Erfcheinung hervorheben und ihre guten Seiten ausreichend wurdigen), — dahin allerdings fommen fie zulest boch überein, bag bie griechische Ration nicht auf bem Bege ber Tyrannis zu ihrer vollen Kraft und Größe fich entwideln konnte. Es lag in biefem usurpatorischen Regiment mit feiner inneren Burgellofigfeit ein Bug von wahrhaft damonischer Selbstsucht; von einer Selbstsucht, wie fie in diefer Starte erft die spatere Oligarchie wieder, bann allerdings in noch grellerer und abstoßenberer Beife, geigt. Und biefer Bug vor Allem hatte ber hellenischen Nation auf die Dauer in weitem Umfange verderblich werben muffen; bie Griechen hatten ben Mpriaden ber perfischen Großkönige sicherlich nicht wiberftanben, ware ju Dareios' und Xerxes' Beiten bie Ration anftatt auf bie Rraft und Energie fleiner, aber lebensvoller freier Staaten, auf den Willen und die Machtmittel von Tyrannen, wie Hippias, Polyfrates u. a. m., angewiesen gewesen. So jedoch blieb im Allgemeinen die Tyrannis nur eine vorübergebende Erfcheinung; fie hatte der brudenden Abelsherrschaft die Spipe abgebrochen, sie hatte in größerem Umfange die Krafte des Demos gelöst, sie hatte auf vielen Puntten Zuftande ins Leben gerufen, bie feine Reaction ohne furchtbare Gewalt wieder gerftoren fonnte; endlich aber hatte fie, und mare es auch nur burch ben Drud gefchehen, ber ba und bort gulest in gleicher Art auf ben Gefchlechtern und bem Demos laftete, bem Gebanten ber burgerlichen Gleichheit immer mehr Raum geschafft, und auch nach biefer Seite bin ju ber Berftarfung bes jest immer fühlbarer hervortretenben bemofratischen Buges bei ben Bellenen wesentlich beigetragen. (Bergl. über bie bisher erörterten Fragen die ausführlichen Arbeiten bei: Plag, Die Tyrannis in ihren beiben Berioden bei ben alten Griechen. [2. Ausg. 1859.] 1. Th. S. 14—376. 2. Bb. S. 16-26. Bachemuth 1. Bb. S. 389 fg. 408 fg. 438-445. 454 fg. 493-510. hermann, Griech. Staatbalterth. §. 59-65. 87-89. Schos

mann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 133 fg. C. 160-176. Curtius 1. Bb. S. 202 fg. 236 fg. Dunder 2. Bb. C. 1-6. [W. Bischer?] in R. Haym's "Preußischen Jahrbüchern" 1858. 1. Bb. 4. heft S. 356 fg.)

Wir haben gezeigt, bag mit bem Beginn ber erften nachhaltigen Erhebungen des Demos gegen den Abel bie politische Physiognomie von Griechenland überaus bunt fich ju gestalten anfängt; bies fteigert fich mit bem Berfall ber Lyrannis, und gegen Ende bes fechsten Jahrhunderts bietet Griechenland bie höchste Mannichfaltigfeit von Berfaffungsjuftanden, Die gebacht werden fann. Wir haben Staaten, wie Lafonien, Elis, Arkabien, Bootien und Theffalien, wo bie Abelsherrichaft in ungebrochener Kraft besteht. Die Tyrannis ift im Mutterlande überall erloschen ober im Erloschen begriffen; in ben Colonien bagegen, wo bei ber hohern Beweglichfeit an mehr als einem Orte in schnellem Bechsel eine Tyrannis gestürzt, aus neuen Unruhen aber wieder und wieder neue Usurpatoren hervorgegangen waren, ift (vergl. unten) in Rleinaffen ber Entwickelung bes öffentlichen Lebens im Sinne ber Timokratie ober ber Demofratie, nach endlicher Beseitigung ber Usurpation, Die persische Herrschaft in eigenthumlicher Weise wieder ju Gunften ber Tyrannis entgegengetreten. Dagegen ift Sicilien noch bis in das 5. Jahrh. hinein ein wahres "Fruchtkand" für Tyrannenherrschaft, die grade hier in ihrer glanzendsten Erscheinung auftritt. Wo aber nun in Griechenlands zahlreichen Städten auf den Sturz eines Tyrannen ober einer Dynastie geregelte Zustunde eintreten, ba find gewöhnlich nur zwei Wege eingeschlagen worben. Satte der Abel mit eigener Kraft ober mit fpartanischer Silfe bie Usurpation gefturzt, fo nahm allerbings bas neue Staatswesen gewöhnlich wieber einen aristofratischen Charafter an; berfelbe mar aber in ber Regel ungleich gemäßigter benn früher, in ber Art, daß bie neue Berfaffung fich ben schon sonft bestehenden tim ofratischen Buftanden anderer Staaten naberte, ober aber felbft ben Formen einer fehr gemäßigten Demofratie nahe fam. Wo aber bas Bolf bereits eine folche Bedeutung und Kraft gewonnen hatte, daß man mit den alten Rechten bes Abels nicht mehr durchkam, da fand dann endlich, mit und ohne neue revolutionaire Scenen, die Demofratie ihren Plat; noch immer aber war es nicht die absolute Bolksberrschaft, bie erft in ber folgenden Beriobe in bas politische Leben der Griechen eintrat, sondern eine masvolle, vielfältig gebundene Art der Theilnahme der Gesammtheit an der Regierung, die späteren Geschlechtern selbst als "Aristostratie" erscheinen mochte. Wir fügen nun, zum Absichluß dieses Capitels, über diese hochwichtige Phase der griechischen politifchen Entwidelung einige weitere Erörterungen bingu.

Der Name ber hellenischen Demokratie ist mit ben Erinnerungen an die glanzendsten wie an die furchtbarsten Thaten von Menschen griechischer Junge auf das Innigste verknüpst; die blutigen Wirren von Syrakus, die wüste Justiz der Athener bei dem Processe der Hermosopiden und der Arginussen-Sieger, die greulichen

Schlächtereien von Rertyra, ber faum minber gräßliche Stytalismus von Argos, - aber auch ber erhabene heroismus ber todesmuthigen Sieger von Marathon, von Salamis und Blataa, ber hohe Ruhm bes Beriffeischen Athen, der gabe Opfermuth der Athener bes peloponneft schen Krieges und ber Freunde bes Demofthenes geborm den Zeiten an, wo in einem großen Theile ber hellenischen Belt bemofratische Staatsordnungen vorherrschten. Die griechische Demofratie ift, wie wir schon im Gingange biefer Abhandlung gesehen haben, in alter und neuer Zeit ein Gegenstand ber leibenschaftlichsten Anfeindungen gewesen; in unserem Zeitalter hat fie bafür nicht minber energische Apologeten gefunden. Gang und gar nicht geneigt, bei ber Beurtheilung einer fo großartigen hiftorifden Erfcheinung uns von perfonlichen Sympathien ober Antipathien leiten, unsere Kritif burch ben hinblid auf Barteiverhaltmiffe ber Gegenwart beeinfluffen ju laffen, bie nach unserer Ueberzeugung mit der Demokratie der Gellenen außer dem Namen nur wenig gemein haben, — be merken wir zunächft, daß die Entstehung der Staatsform, welche in Griechenland Demokratie genannt wird, in der Natur des griechischen Bolkes und seiner socialen wie politischen Justande von Born herein ties begrundet mar. Wir haben bereits gefehen, baß feit bem Sturge der heroischen Monarchie bei den überall bent schenden Rreisen jene carafteriftischen Buge hervortraten, bit benfelben, - an und für fich betrachtet, - bereits ein bemofratisches Geprage verleihen; wir wiffen auch, daß bei den edlen Geschlechtern der Hellenen wie der Romn, gang andere ale bei ben übrigen Bolfern ber alten Welt, alle Interessen in der Theilnahme am öffentlichen Leben zusammentrafen. Und wie Roms Batricier, gleich viel ob mit oder wider ihren Willen, ihre Blebeja gradezu erst zu Romern erzogen haben, so hat fich an ber gangen Beife ber Eupatriben ber politische Gin ihres Demos emporgebildet. Daffelbe Selbstgefühl, welches die Geschlechter endlich jur Bernichtung bes Ronigthums bestimmte, trat ihnen gulest bei ben Ger meinen ihrer Staaten entgegen; es ift viel weniger em Rampf um Freiheit, ben die Gemeinen mit dem Abel führen, als ein Drangen nach Gleichheit, — wenn auch viele Menschenalter vergingen, bis ein Alles nivellirender Radicalismus auch bei ben ebleren Stammen bet griechischen Race bie Dberhand gewann. Bol abn brangt auch ber Demos immer mehr zu wirffamer Theilnahme am öffentlichen Leben, vor Allem gur Theilnahme an ben höheren und höchsten politischen Rechten; und je mehr Rechte er erringt, eine um so breitere Grundlage, eine um so größere Intensivität gewinnen jene allgemeinen Grundfate, die - innerhalb ber Be fclechter - fcon bei ben Eupatriden gur Geltung ger kommen waren. Diefes Alles ward burch bie relative Rleinheit ber griechischen Staaten, beren viele ja nur aus Einer Stadt mit ihrer Mart bestanden, fehr wefent lich geforbert; nicht weniger endlich burch ben ichon mehrfach erwähnten machtigen Einfluß des Seelebens. Die demofratischen Elemente find in Griechenland ber maßen naturwuchfig, daß, lediglich Latonien aus,

genommen, auf die Dauer kein Staat übrig blieb, in welchem fich nicht wenigstens eine bemokratische Partei gebildet hatte. Diejenigen Cantone und Stabte aber, die durch ihre Grundanlage vorzugsweise dazu neigen mußten, bemofratischen Elementen in größerem Umfange Raum zu gewähren, haben wenigstens theilweise in ber That ihre reichfte Entwidelung erft bann gefunden, nachdem ste vollkommen demokratische Formen gewonnen hatten. Will man nun gerecht fein, fo barf man bei einer Burbigung bes bemotratifchen Griechenlands verschiedene Momente nicht überseben; man barf einers feits nicht verfaumen, die jeweiligen gleichzeitigen Bu-ftande in den aristofratisch regierten Gemeinwesen dur Bergleichung heranzuziehen, - undererfeite aber muß man ftete berudfichtigen, bag nicht fowol, ober boch viel weuiger, die bemofratische Berfaffung ben Charafter ber einzelnen Gemeinwesen bestimmt hat, fonbern weit mehr ber Charafter ber verschiebenen Stamme und Staats. genoffen auf die Haltung und Gestaltung ber Demofratie je in ben einzelnen Staaten entscheibend eingewirft hat. Wenn man bas erwägt, so wird bas Urtheil namentlich über ben bemofratischen Staat par excellence, über bas vielgeschmahte Athen, ein wirklich gerechtes werden. — Dabei dürfen wir aber endlich Eins nicht außer Acht laffen. Wie die Ariftofratie ihrerfeits einen fart bemofratischen Charafter getragen hatte, fo behielt bie griechische Demokratie wenigstens nach Giner Richtung bin immer einen ariftofratischen Unflug. Die weit überwiegende Dehrheit namlich ber bellenischen Staaten umichloß eine große Maffe von Stlaven, bieals Hausbiener, Felbarbeiter, Fabritarbeiter u. f. w. — bie Stelle bes Proletariats ber mobernen Staaten einnahmen. Es gab auch bei ben Hellenen demere Bürger gur Genüge, aber, — wenn wir absehen von ben wüsten Zuständen seit ben Zeiten ber Diadochen, — keine solche Masse freier Proletarier, wie ste Koms beste Staatsmanner seit Tiberius Grachus zur Berzweistung brachten, wie fie bas Rathfel ber Sphinx fur mehr als einen Staat unserer Tage ausmachen. Diesem buntlen hinter-grunde gegenüber hatte auch die feffellosefte Demotratie ber freien Burger in Griechenland noch immer ein ariftos fratisches Geprage.

Wie eben bemerkt wurde, so hat fich vorzugsweise bie Demofratie je nach localen Berhaltniffen und ben verschiebenen Charafteranlagen der einzelnen griechischen Stamme und Burgerichaften vielfaltig verfchieben geftaltet. Ingwischen laffen fich über biefen Buntt boch eigentlich erft in den folgenden Berioden genauere Beobachtungen anftellen. Für diese Beriode aber gilt wenigstens im Allgemeinen -(im Detail ift, Athen ausgenommen, nach Diefer Seite wenig befannt, und bie "viel rafcher lebenden" Colonien werben da und bort schon jest auch die verschiedenen Stadien ber Demofratte burchlaufen haben), baß bie fogenannte absolute Demofratie noch nicht in nennenswerther Art zum Durchbruch gefommen ift.

Sollte aber ein Staat, und sei die Demofratie auch noch fo gemäßigt, als bemokratifch erscheinen, fo mußten jebenfalls folgenbe Momente eingetreten fein. Die Gesammtheit ber Bürgerschaft hat jest bei allen wichtigen Angelegenheiten die entscheibende Stimme; über alle großen Fragen, die einen hellenischen Staat bewegen fonnen, vor Allem die Befetgebung, Rrieg und Frieben, Bertrage und Bundniffe, Befteuerung, Auf-nahme neuer Burger u. f. w. hat jest bie Bolteversammlung, nun auch burch eine wohlgeregelte Debatte belebt und in wurdigen, feierlichen Formen verlaufend, in letter Inftang zu entscheiden. Die Bahl ber Beamten fallt nunmehr ber Gefammtheit gu, und diefelben find, wie früher bem regierenden Stande, so jest bem gesammten Bolfe verantwortlich. Ferner wird bas Brincip, alle Beamten, wie auch ben Regierungerath, nur auf fürzere Friften zu ernennen, mit immer größerer Energie zur Geltung gebracht; bamit wird auch materiell einer immer größeren Bahl einzelner Burger bie Theile nahme an ber unmittelbaren Staatsleitung ermöglicht, wie andererfeits principiell jeber freie Burger bas Recht hat, unter bestimmten Bedingungen zu folchen Stellungen ju gelangen. - Sier aber ift nun ber Rernpuntt, wo die gemäßigte Demofratie in ihren verschiedenen Schattlrungen von der absoluten Bolfsherrschaft sich icheibet. Brincipiell allerdings forbert bie Demofratte ber Bellenen "eine gerechte Gleichheit" fur alle Burger; aber mabrend fie Alle vor bem Gefete für gleich erflart, will fie, fo lange fie eben noch "Boliteia" ift, und noch nicht ber nivellirende Rabicalismus Blat gegriffen hat, bas Das ber politischen Berechtigungen (ahnlich wie bie mahre Ariftofratie), an bestimmte Eigenschaften ober Leistungen knupfen. Wahrend also gewisse Rechte, wie wir oben angaben, Allen ohne Unterschied gemeinsam find, bestehen in ben griechischen bemotratisch organisirten Staaten geraume Beit über febr bestimmte Grunbfate für die Abstufung der Berechtigung namentlich ju höhern Aemtern, zur Theilnahme am Regierungsrathe u. s. w.; ba es aber sehr schwer war, ber Abstufung solcher Bestechtigungen nach geistigen Eigenschaften einen formalen Ausdruck zu geben, so tragen diese Verfassungen zum überwiegenden Theil einen timotratischen Anstrich. Sonft aber gab es je nach ben localen Berhaltniffen fehr zahlreiche und verschiedenartige Momente, welche bie ariftofratischen Elemente (eble Abfunft, großer Reichthum, hohe Intelligenz u. f. w.) dem Demos gegenüber und neben bem Demos bauernd gur Geltung fommen ließen, benfelben ben angemeffenen Ginfluß auf bas Staatbleben ficherten. Gine Starfung ber Dacht und Competeng des Regierungerathes; die Ginführung ober Erweiterung von Behorden, welche ber jahen Durchfuhrung bedenklicher Befchluffe ber Bolfeversammlung bemmend ober moderirend begegnen, und andere Mittel biefer Art, tennzeichnen überwiegend die Periode ber griechischen Demokratie, von der wir bis jest gesprochen haben.

Es hat in ber That bei fo tuchtigen Elementen, wie fie namentlich Athen enthielt, fehr lange gewährt, es bedurfte einer Menge außerer und innerer Ginwirfungen ber ftarften Art, bis man babin fam (benn manche ber bemmenben Bestimmungen werben überall, fowol bei ber Timofratie wie bei ber gemäßigten Demo-

fratie im Laufe allmählicher ruhiger Entwidelung abgeftreift), auch die letten Feffeln abzumerfen und gu ber reinen, ber abfoluten Demofratie überzugehen, wie fie und die folgende Periode in vielen Theilen Griechenlands zeigen wirb. Fur biefe Staatsform, mit ber wir uns fpater fpeciell zu beschäftigen haben, ift es aber eigenthumlich, bag hier nicht allein im Principe bie volle und fcrantenlose Souveran at bes Bolfes an bie Spipe gestellt und bei allen Berhaltniffen au Grunde gelegt, fondern daß auch in ber Praxis in fehr weis tem Umfange ber Berfuch gemacht wirb, die gesammte Maffe ber Burgericaft ihre Berrichaft unmittelbar ausüben zu laffen. Bon ben verschiedenen Ruancen ber gemäßigten Demofratie unterscheibet fich bie absolute Boltsherrschaft bann theoretisch wie praftisch namentlich in folgenden Punkten: zunächft foll die Gleichheit vollkommen und absolut fein, — baber follen benn auch alle Memter und alle Stellen ohne Unterschieb Allen in gleicher Weise zugänglich sein, also "vollkommen gleiches Recht für Alle bei ungleichen Eigenschaften." Ferner brangt die absolute Demokratie dabin, die Competenzen und die Amtsbauer der verschiedenen Magistraturen soviel als nur möglich ju verfürzen, ju beschränfen; weister fann auch eine selbständige Dacht bes Regierungss rathes nicht mehr gebulbet werben, berfelbe bleibt nur, foweit es unumganglich nothwendig ift, mit ber Leitung ber Berwaltung betraut, im Uebrigen erscheint er ledigs lich als ein vorberathender Ausschuß, der alle Angelegenbeiten von einigem Belang für die Bolteversammlung vorzubereiten hat. Die Bolfeversammlung aber wird nunmehr bas Sauptorgan des Staatelebens; in ihren Sanden liegt jest nicht mehr blos die lette und bochfte Entscheidung, — fie nimmt nunmehr auch in einer, ben Griechen ber zweiten Beriode wol kaum verftanblichen Beife, bie Regierung felbft in die Sand, fie Debattirt, fie berath, fie entscheibet in umfaffenbfter Art in immer gablreicheren Busammenfunften über Angelegenheiten jeder Art, und zwar fo, daß dem Rechte nach eine doppelte Berathung nicht gefordert werden fann. Es hangt endlich mit biefer Gestaltung des öffentlichen Lebens Bufammen, baß mit ber Entwidelung ber griedischen Demofratie gur absoluten Bolfsherrschaft einerfeits auch bie (schon in ber gemäßigten Demofratie in bie Bande von Geschworenen gelegte) Berichtsbarfeit immer mehr in die Sand ber Daffen gerath, anderer-feits auch eine ben fraheren Generationen bemofratischer Gemeinden noch nicht eigenthumliche Reigung die Oberhand gewinnt, alles öffentliche Leben Des Staates in ber Sauptftadt, auf bem Martte, ju concentriren.

Wir haben wiederholt bemerken können, daß es zu allen Zeiten den meisten Forschern schwer geworden ist, der griechischen Demokratie wirklich gerecht zu werden; das gilt ganz besonders von den Zeiten der absoluten Bolksberrschaft. Grade hier aber, wir wiederholen es, darf man den starken Einstuß der speciellen Charakterzüge der einzelnen Bürgerschaften auf die Ausprägung und sittlichpolitische Haltung der Demokratie nicht außer Acht lassen. Der rohe, brutale und gestlose Charakter der

Bevolkerung von Rerkpra, ber Argeier feit ber Beit ber Schlacht von Sepeia; das wilbe, unlentsame und unruhige Raturell ber Einwohner von Spratus, um uns mit diefen Beispielen zu begnügen, hat unter jeder Berfaffung, die in biefen Staaten jur Geltung tam, fich in charffter Beise bemerkbar gemacht und man fann nicht fagen, baß erft ober nur unter rein-bemofratischen formen diese Gemeinden ben bellenischen Ramen mit Schande beflect haben, - wenn wir auch bas nicht bestreiten wollen, daß an mehr als einem Punfte die Wegranmung jedes legalen moderirenden Elements gefährliche Grunds anlagen oft in erschreckenber Beife weiter wuchern ließ. Bir bemerten nur, daß bie folimmen Bolgen, die die volle Entfeffelung ber Daffen nach fich ziehen tonnte, bei tüchtig gearteten Gemeinden feineswegs überall ober fofort eingetreten find. Es bauert in ben meiften gallen fehr lange, bis theoretifch anerfannte Rechte ganglich in Fleisch und Blut übergegangen find; und noch langer pflegen bei einem folden bemokratifchen Rivellirungs processe die alten und neuen aristofratischen Elemente im Staate ihren Ginfluß boch factisch zu behaupten; noch mehr, einer volltommenen Durchführung jener unterschiede losen Gleichheit standen, sobald es auf Besehung ber Mem-ter son höherer Wichtigfeit ankam, so viele praktische Bebenken entgegen, daß die griechische Intelligeng nicht leicht ober boch nur felten fich soweit verirrte, um ber Doctrin halber fich ju thatfachlichem Unfinn zu verfteigen. Dagegen fann gar nicht geleugnet werben, baß diefe absolute Entfesselung, - wenn fie auch in so tuchtigen Gemeinden, wie namentlich Athen, wahrhaft großartige Erscheinungen hervorgebracht, wenn fie auch ba und bort genialen Staatsmannern ben freieften Spielraum ju großartiger Thatigfeit geöffnet bat, — denn bod auch, und bas felbft bei ben trefflichften Stammen, Die Bege öffnete gu ben gefährlichften Berirrungen. Die absolute Demofratie ber Sellenen trug in sich nicht mehr die Garantie, daß nicht allmählich bie thatsach; lich noch immer moderirenden Elemente ihre Kraft ein bugen wurden; man hatte feine Garantie dafür, baf bie Gesammtheit, die nun über Alles immer mit Ginem Male zu entscheiben hatte, zu allen Zeiten auch Subrer von fittlicher Große und politischer Hobeit finden, bas ihr Charafter fich niemals verschlimmern, daß nicht Billfür an Stelle von Recht und Gefet Blat greifen wurde; vor Allem aber mußte in ber Entwidelung folder Staaten eine gefahrvolle Wendung eintreten, wenn im Conflict ber Intereffen ober (refp. und) unter bem Ginfluffe einer folimmen Demagogie ber Groll ber Daffen fich gegen Alles wandte, was factisch ber allgemeinen Gleichheit wiberftand, was in irgend einer Beife im Sinne folder Zeiten noch einen aristofratischen Charat ter trug. Damit beginnen benn (und wenigen griechischen Staaten find solche Erfahrungen erspart geblieben) einerseits jene "ochlokratischen" Sturme, wo die Dajorität der armeren Daffe einen torannischen Drud auf alle durch Bermögen, höhere Bildung und vornehme Abkunft hervorragende Elemente ausubt, andererfeits aber die nicht minder corrumpirten Trummer ber alten

Ariftofratie wenigstens theilweise ben Ausgangspunft abgeben für jene in ihren meiften Erfcheinungen fo überaus wiberwartige Dligarchie, bie balb an Greueln und Richtswurdigfeiten Die Ochlofratie weit hinter fich gurudlaßt, und bis auf die matebonifchen Beiten mit wechselndem Glude in ftetem Rampfe mit bem Demos liegt. So weit verfolgen wir im Allgemeinen biefe Berhaltniffe. Die Geschichte von Athen noch in ber zweiten, von gang Griechenland in ber britten Beriobe wird uns bahin fuhren, biefe Berhaltniffe, die mit bem großen hellenischen Dualismus, bem blutigen Gegenfage zwischen Athen und Sparta, aufs Engfte verflochten find, eingehender zu erörtern. Ebenfo wird une bie vierte Beriobe Beranlaffung geben, jene gräßliche Erscheinung zu besprechen, die als "jungere Tyrannis" einen wahrhaft schauberhaften Ruf gewonnen hat. Gegenwärtig geben wir über zu ber Darftellung der einzelnen historischen Ereigniffe ber zweiten Beriobe, von bem Ausgange ber Wanderungen bis auf die Perferfriege. (Bergl. Bach's muth, hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 511 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 66-72. Schosmann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 176-197.)

5) Geschichte ber fleinasiatischen und ber italifch-fictlischen Colonialgriechen. Bir haben bereits in ben Borbemerkungen ju ber Geschichte ber zweiten Beriobe barauf hingewiesen, bag nur ber traurige Buftand unferes Quellenmaterials bahin geführt hat, baß in ber Regel schon in biefer Periode die Geschichte von Centralbellas jener ber Colonien vorangestellt, lestere nur beiläufig mitbehandelt wurden. Die neuere Forschung aber lehrt, und wir haben es bieber schon versucht, bies möglichst scharf hervorzuheben, daß wie einerseits die Berbreitung ber Bellenen im Mittelmeere Die größte That biefer Ration vor ben Perferfriegen gewesen, so andererseits bie machtigften Stromungen und Bewegungen bes griechischen Lebens - Delphi und Olympia allein ausgenommen — in dieser Periode nicht in bem Mutterlanbe, fonbern in jenen Coloniallanbern gesucht werden muffen, wo die Griechen ben Barbaren-lanbern nicht blos einen schmalen "hellenischen Saum angewebt," fonbern wirklich ein neues Griechenland von einiger Ausbehnung geschaffen haben; also auf bem Weftrande von Rleina fien und in Sicilien und Unteritalien. Wir werben baber unfere (übrigens, wie fcon oben gefagt murbe, gebrangte und furt jufammenfaffenbe) Darftellung bes Ganges ber griechifchen Gefchichte im Großen, mit biefem rechten und linten Flugel bes gries difden ganbergebietes beginnen muffen, um bann gu zeigen, wie neben bem raschen Aufblühen ber Pflang-ftabte bas Mutterland fich langsam, aber auf foliben Grundlagen ju feiner fpateren welthiftorifden Große emporarbeitet.

Der jammerliche Justand ber Quellen ermöglicht es nur bann und wann, eine zusammenhangende Schilderung der historischen Ereignisse der Geschichte dieser Landschaften zu geben. Dagegen sinden wir bei diesen Coloniallandern im Often und Westen des Mutterlandes mehre gemeinsame Erscheinungen, die wir, gestützt auf

die trefflichen Bemerkungen von Rofcher (Colonien. S. 60-126), in ber Rurge ju befprechen haben, ehe wir die einzelnen Greigniffe felbft ins Auge faffen. Roscher hebt zunachst hervor, baß, wo und wenn eine Colonie überhaupt nur gunstigen Boben, gunstige Berhaltniffe fur ihre Entwidelung finde, daß dieselbe bann nach einem ftete wiebertehrenben Raturgefese mit gang ungewöhnlicher Schnelligfeit ju Reichthum und Bolts. menge emporzubluben pflege. Um von ber großen Menge ber übrigen Pflangftabte (befonders von Olbia, ben subpontischen Stabten, von Kyrene und Massilia) ju schweigen, so findet fich dies in Kleinasien wie in Sicilien und Italien in schlagendfter Beise bestätigt. Ephesos und Milet, Tarent, Sybaris, Kroton, Syra-tus und Afragas, haben an Bolfstahl, an materiellen Gutern, an Pracht und Reichthum bes Lebens fcnell Die größte Sohe erreicht, und find, fo lange sie nicht burch schwere Schläge von Außen heimgesucht wurden, in diesen Studen den Stadten des Mutterlandes (allenfalls Rorinth, und feit Themistokles' Tagen auch Athen ausgenommen) weit überlegen gewesen. Ihre Entwides lung erinnert in vielen Studen an ben raschen und ries figen Aufschwung, ben bas freie Rorbamerita vor bem gegenwärtigen Kriege genommen hat; namenisich bieten bie italisch-sicilischen Colonien in dieser Beziehung, wie überhaupt in ihrer Stellung jum Mutterlanbe, gar manche Analogien. Handel und Industrie nehmen, — bei aller Bedeutung, die an sehr vielen Punkten ber Aderbau und die Biehzucht erreichen, jumal die Probuction dieser Erwerbszweige in ben Colonien fehr ftark auf Exporten rechnete, — einen ganz besonders lebhaften Aufschwung und tragen besonders schnell zu dem Erwerbe großer beweglicher Reichthumer, aber auch zu bem rafchen und fcwelgerifden Leben bei, welches biefe Colonien fcon fruhzeitig vor bem Mutterlande nicht eben ruhmlich auszeichnet. Andererfeits findet fich auch bei biefen antiten Colonien jene rege Beweglichkeit, bie, sammt anberen mitwirfenben, von und früher berührten, Beweggrunden grabe biefe Lanbichaften wieder ju Ausgangspunkten so außerft zahlreicher neuer Pflanzstädte werben ließ.

Die hier in Frage stehenden griechischen Colonien hatten vor vielen Pflanzungen anderer Bölfer das voraus, daß sie fast durchgängig an vortrefslich gemählten Plägen angelegt waren; dieser glüdliche Umstand, vereint mit der frischen Regsamkeit des Coloniallebens, die durch die vielsache Mischung verschiedenartiger Elemente in den einzelnen Pflanzstädten sehr wesenslich erhöht wurde, wirkte dahin, daß ihre Producte in der Regel weit vorzüglicher waren, als jene des Mutterlandes. Und so geschah es, daß in dieser Periode die Bürger dieser reichen, glänzenden, volkreichen Städte gern mit einem ähnlichen Stolze auf das einsache, beschränkte, vielsach fümmerliche Leben in dem "alten Lande." hinabschauten, wie (vor dem gegenwärtigen Bürgerkriege) die Rordsamerikaner auf die europäische Staatenwelt (vergl. auch Eurtius, Griech. Geschichte. 1. Bd. S. 381 fg.). Allerdings aber gab es in dieser Periode eine Seite

ber griechischen Entwidelung, welche biefes ftolze Ge-Roscher hat fühl ber Colonialgriechen wol rechtfertigte. glanzend gezeigt, baß in gelungenen Colonien faft immer (fobalb nicht ganz eigenthumliche Gegenwirfungen ober eine ganglich grobematerielle Bolkbanlage einem höhern geiftigen Schwunge ale bauernbe Sinberniffe entgegenfteben) mit bem ftarten materiellen Gebeihen auch eine hohe geistige Bedeutsamkeit verbunden ift. Es trafen aber bei ben griechischen Anfiedlungen in Rleinaften wie im italifch-ficilifchen Beften verschiedene Momente gusammen, welche biefen geistigen Aufschwung gang un-gemein forbern mußten. Reben ber regen Anstrengung und ber Bielfeitigkeit, welche biefe wie alle Colonisationen von jedem Einzelnen forberten; neben ber Doglichkeit, auf einer flattlichen Grundlage materiellen Wohlftandes, bie hier schneller und leichter als im Mutterlande gewonnen wurde, nun auch anderen, geiftigen, ibealen Gutern zuftreben zu konnen, — waren es fehr zahlreiche Anregungen verschiebenfter Art, Die grabe in biefen Landichaften bas bobere griechische Geiftesleben zuerft gur Bluthe fommen liegen. Die mehrfach ermahnte Difoung einzelner Stamme in ben einzelnen Colonien, bie befonders in Rleinaften und bem besperischen Weften fo ftart zu bemerten war, wirfte icon an fich ale ein treibendes Moment; ber lebenbige Seeverkehr wirkte nicht minder im Sinne erhöhter praftifcher Weltkenntniß, er regte auch andere geiftige Strömungen an; endlich aber führte bie unmittelbare Berührung mit ben Culturftaaten bes Orients biefen neuen griechischen Staaten eine Menge neuer Anregungen und Culturelemente ju, in beren Affimilirung und felbftanbiger Berarbeitung ber hellenis sche Geist seine Kraft zu erproben, zu bewähren, zu steigern unablässige Beraulassung fand. — So ist es benn geschehen, daß diese Colonien nicht allein auf solchen geistigen Gebieten, die mit der Praxis unmittelbar gusammenhangen, namentlich auch in den mechanischen Wissenschaften, glanzende Fortschritte machten, sondern daß sie auch die ersten und geseiertsten Pflanzstätten der Annst und Boeste, der Philosophie und der Geschichtsschriebung bei den Griechen geworden sind.

Freilich find auch diefe Colonien bem Schicffale nicht entgangen, welches fo oft in ber Colonialgeschichte bepbachtet werben fann. Das griechische Mutterland mit feiner ungleich burftigeren materiellen Ausftattung ift, mit Ausnahme weniger Staaten, erft in ber Beriobe nach ben Perferfriegen zu einer Sobe materiellen Wohlstandes und geistiger Cultur gelangt, wie sie jene Colonien langst erreicht hatten; aber die ganze Anlage und Ratur ber alten Staaten war foliber, fturmfefter, ale die ber raich aufgeschoffenen, uppig blubenben, glangenden Colonialftaaten; ihre in fcmerer Arbeit entwidelte Lebenstraft unendlich viel gaber und nachhaltiger, als die ber pruntenben Capitalen an ben affatis fchen Golfen ober am westlichen Stranbe bes ionischen Meeres. Debr aber, bas "rafche Leben," bas man so oft bei ben Colonien beobachtet hat, ber ungleich rafdere Berbrauch bes phyfifchen, fittlichen, geiftigen Grundcapitals, ift auch diefen Hellenen nicht fremb

geblieben. Die ionischen Stabte hatten schon ben ganzen Kreis griechischer Berfassungsphasen durchgemacht, als die Franier vor ihren Mauern erschienen; und die Bluthe ber italische sicilischen Stadte war, im Großen angesehen, bereits im Berwelfen, als Athen erst zu seiner welthistorischen Große sich zu erheben begann.

I. Rleinasien. Inbem wir es nun versuchen, eine furze Stige ber Befchichte biefer wichtigften Coloniallanbicaften zu entwerfen, beginnen wir natur-gemäß mit den alteften, mit den fleinafiatifchen. Unter biefen aber feffeln für biefe Periobe vorzugeweise bie ionischen Stabte, ju benen wir hier auch bie Ryflaben und die Staaten von Euboa gieben, unfer Intereffe. Die borischen Colonien, namentlich Rhobos, gewinnen erft in fpateren Zeiten höhere allgemeine Be-beutung; und bas eigenthumliche Berfaffungsleben von Rreta werben wir zwedmäßiger bei ber Besprechung ber spartanischen Berfassungsentwickelung zu behandeln haben. Bas aber die fogenannten aolifchen Colonien angeht, fo wiffen wir wol, bag nach Befetung von Lesbos und ber benachbarten Infeln und nach ber Grundung von Ryme auf bem Festlande, die nordwarts von Ryme fich ausbehnende fleinafiatifche Rufte bis jum Bellespont, namentlich bie Landschaft Troas, schrittweise von biefen Sellenen erobert und mit einer Menge fleinerer Griechen-ftabte befest worben ift. Der Landftrich von Ryme füdwärts bis Smyrna und nordwärts bis jur Bucht von Atarneus wurde von Ryme aus hellenifirt; von Lesbos aus faßten bie Griechen an ber Subtufte von Troas (am Rorbrande bes Golfes von Abrampttion) und im Rordwesten biefer Lanbichaft ju Darbanos festen guß; Dunder nimmt (1. Bb. C. 220 fg.) an, daß die les bischen Meolier minbeftens vor b. 3. 780 in Troas eingebrungen find, und baß (hier wirkten bann auch wieder Komder mit) bis jum 3.500 v. Chr. die ganze, wie ein Dreied in bas Mittelmeer vorspringende Landschaft Troas, bie innere Iba-Lanbichaft mit eingeschloffen, mit Ausnahme von Gergis von ben Griechen gewonnen worben sei. Dagegen war Smyrna bei seiner erponirten Lage schon frühzeitig (nach Dunder, S. 213, wolschon vor 850, sicherlich aber vor 720 v. Chr.) von ben ionischen Kolophoniern ben Meoliern entfrembet worben, mahrend fich, mitten im füblichen Meolis, Phofaa ale ionifche Stadt erhielt.

Historisch bebeutend sind die ablischen Gründungen auf dem Festlande, Kyme etwa ausgenommen, nicht geworden; das Hauptinteresse knüpft sich so gut wie ganz an die Insel Lesbos mit ihren sechs Städten, unter denen aber nur Methymna und namentlich Mytislene zu hoher politischer Wichtigkeit sich erhoben. Die Insel Lesbos, schon als Terpander's und Arion's Heimash berühmt, war seit dem letten Drittheil des 7. Jahrh. (genauer seit 620 v. Chr.), der Sitz geseierter Boesie; es genügt, an die Ramen der Sappho und des Alsaos zu erinnern. In derselben Zeit war aber deren Heimath Mytisene der Schauplat schwerer innerer Unruhen. Die mächtige Familie der Penthisiden, das Haupt der Aristofratie, war wegen ihres brutalen Austretens endlich

271

mit Gewalt gestürzt worden; nun aber (seit c. 620 v. Chr.) folgten Tyrannenherrschaften und wilde Unruhen in raschem Bechsel auf einander, bis endlich die Stadt den eblen Pittatos, ber icon in einem Kampfe mit ben Athenern um ben Besty von Sigeion in Troas burch feinen Sieg über ben athenischen Felbheren Phrynon (c. 606 v. Chr.) großen Ruf erlangt hatte, im 3. 590 jum Mefymneten auf gebn Jahre ernannte. Es gelang ihm, ber Stadt Ruhe und Ordnung wieder ju geben; fein Rame war innig verfnupft mit einer vortrefflichen, umfaffenden Gefengebung, die ihm den Ruhm verschafft hat, neben Golon ju ben größten Staatsmannern jenes Beitaltere gezählt zu werben; fein Tob fallt c. 570 v. Chr. Die weitere Geschichte ber Infel Lesbos ift nicht naber befannt; wir begegnen ihr erft wieder unten, wo wir von der Unterwerfung der großen asiatischen Inseln unter die Berfer ju fprechen haben. Bergl. Fiedler, Gefch. von Altgriechenland. S. 381 fg. Plehn, Les-biaca. Grote 2. Bb. S. 149-158. Plaß, Griech. Tyrannis. 1. Thl. S. 219-223. Dunder, 1. Bb. S. 216-221. 2. Bb. S. 72-91. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 76. 63, 11. 88, 6. Wachemuth, Bell. Alterth. 1. Bb. S. 454.

Bei weitem großartiger, theilweise auch viel genauer bekannt, ift dagegen die Geschichte ber ionischen Pflangftabte, zu ber wir uns jest wenden. Bene ionische, mit Erummern anderer, meift verwandter Stamme reichlich gemischte Daffe von Auswanderern, die von Attifa und Euboa her die Kyklaben erfüllt, bann bas aftatische Rüftengebiet erreicht hatte, hat ihre neuen Site vorzugsweise auf ben großen Küfteninseln Samos und Ehios, auf dem Festlande aber auf dem Küstenstriche gwischen ber Mundung bes Fluffes hermos (im Rorben) und bem Mecrbufen von Jaffos (im Suben) gefunden; also an den Ruften von Lydien und Rarien. Go entftand ein afiatisches Jonien, welches mit Einschluß von Samos und Chios zulest zwölf Staaten ober Stadtgebiete umfaßte (Samos, Chios, Milet, Myus, Priene, Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Mazomena, Erythra und Phofaa), ju benen, wie oben erzählt worden ift, spater noch die ursprunglich ablische Pflangstadt Smyrna gewonnen wurde. Der nicht-ionischen Elemente bei biefer Colonisation ift früher ausreichend gebacht worden; fie haben nicht gehindert, daß das ionische Wefen ben entschiedenen Borrang gewann und behauptete, wenn auch, wie ebenfalls früher erörtert wurde, bie bialeftischen Ruancen in Jonien mit Diefen Difchungen wahrscheinlich in nahem Bufammenhange fteben. - Die ionischen Anfiedlungen in Rleinaffen haben verhaltnißmaßig schnell eine fefte und vergleichsweise breite Bafis gewonnen; biefer Umftand, und mehr noch bie große materielle Bluthe, ju ber bann grabe biefe Jonier fo bald gediehen, hat Ernft Curtius gang befonders gu ber von uns in den fruberen Capiteln mehrfach befprochenen Sppothefe veranlaßt. Soweit feine Aus-führungen an Diefer Stelle in Betracht tommen, ift er ber Anficht, daß die Auswanderung ber Jonier nach

Asten keine Invasion in ein frembes gand war. Die burch den theffalifch bootisch borifchen Bolferfturm que ihren alten Sigen an vielen Ruften ber griechischen Halbinsel in Europa vertriebenen Jonier (theils Abkommlinge folcher Jonier, die aus dem alten affatischen Jonien nach Europa gekommen waren, theils folche Stamme, die durch berartige Berührungen fich gu Joniern umgewandelt hatten, darunter aber auch Einwohner bes bootischen, photischen und anderer Ruftenftriche) fehren jest ju ihrer ursprunglichen Beimath gurud; "es fommen Griechen ju Griechen," und biese Rudwanderung frifcht bas verfallene Oftgriechenthum in Rleinafien bermagen auf, bag bie "neu-fonifchen" Staaten balb zu ihrem großartigen flor erwachsen können; vergl. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 101 fg. 106 fg. Wir haben icon oben, ale bie Curtiue'iche Spothefe genauer erortert wurde, bemerft, bag auch andere Foricher (vergl. Schomann, Griech. Allerth. 2. Bb. S. 78 fg.), ohne grade soweit wie Curtius ju gehen, fich ju ber Annahme bekennen, bag bie aus-wandernden Jonier an dem kleinastatischen Ruftenfaume auf eine ben Griechen ftammverwandte Bevollerung ftießen. Das Lettere mag immerhin zugegeben werben; nur wird das Alles weder die Curtius'iche Sypothese ftunen, noch überhaupt nothig fein, um bas schnelle Erbluben ber ionischen Colonien zu erklaren. Ginerfeits find die Berührungen ber Griechen mit der alten Bevollerung teineswegs freundlicher Art; es bedarf ber ruftigen Arbeit mit bem Schwerte, um hier Boben gu gewinnen, und namentlich bie Rarier (wenn überhaupt Jemand bei bem jesigen Stande ber Untersuchung biefelben wirklich noch für Indogermanen zu halten geneigt fein follte), benen die Auswanderer an fo fehr vielen Buntten begegnen, fteben ben Bellenen fo feinblich gegenüber, baß von biefer Seite wenigstens an eine rafche Erweiterung der Ansiedlungen durch friedliche "Berschmelaung" mit eingeborenen Daffen nicht ju benfen fein wird; wenn auch babei bie Uebernahme affatischer Beiligthumer und die Aufnahme bestegter Theile ber affatischen Stamme in die neuen Staaten nicht bestritten werben kann. Andererseits aber burfen wir grabe hier an bie oben berührte Roscher'sche Ausführung, an jenes historische Befet erinnern, bem ju Folge grabe bie Colonien an Bolkemenge ungewöhnlich ichnell emporzubluhen pflegen.

Es waren harte Kampfe mit Kariern auf ben Inseln und einem Theile des Festlandes, wie auch mit underen Stammen, darunter den Lydern, die man vertried oder unterwarf, unter denen bse Jouier auf dem asiatischen Gebiete sesten Fuß faßten; während einer Reihe von Menschenaltern wurde der oden bezeichnete Küstenstrich vollsommen gewonnen; an einigen Punkten (namentlich gehört dahin die große Haldinsel des Gebirges Mimas) war das Land durch und durch hellenisitt, und auch sonst rücken die Griechen die Grenzen ihres Gebietes langsam in das Junere vor, wie denn namentlich von Ephesos her das schöne Kanstrosthal besetzt wurde; noch war die Zeit nicht gekommen, wo die benachbarten Lyder ihre mili-

biefe Stunde bie Bewunderung und bas Entzuden aller Bolfer ber cultivirten Welt entgunbet haben 5).

tairische Kraft entfalteten. An ber Spipe ber einzelnen Staaten fanben Ronige, bie ihr Gefchlecht von ben fagenhaften Führern ber ionischen Auswanderung, von den attischen Fürsten Releus und Androklos, ableiteten. Die ionischen Zwölfstäbte fanden ihren religios politischen Mittelpunkt in einem gemeinschaftlichen Opferfeste, welches fie bei bem Panionion, bem gemeinsamen Bunbesheiligthume auf bem bei Briene, Samos gegenüber, ins Meer vorspringenden Rorbabhange des Gebirges Myfale unter Leitung ber Konige von Briene bem Poseibon feierten (nach Dunder schon vor bem 3. 800 v. Chr.). Wir haben schon früher erwähnt, daß die Theilnahme ber affatischen Jonier an ber Apollinischen Festfeier ber Ryfladen zu Delos sie auch mit den Bewohnern dieser Infeln und ben ebenfalls bei biefen Feften erfcheinenben Joniern von Guboa und Attita in einer gewiffen Berbindung erhielt. Diese belische Festversammlung (vergl. Grote, 2. Bb. S. 132. 369), bei welcher die Jonier mit ihren Beibern und Kindern fich einfanden, war außerft glanzend, und sowol burch athletische Spiele wie burch Bettfampfe in Tanzen und Gefangen belebt; lange Beit glanzender als bie bescheibenen Anfange ber Olyms pien, gelangte fie doch nicht zu einem allgemein-hellenischen Ansehen und verlor nach ber Unterwerfung ber affatischen Jonier burch die Perfer auch viel von ihrer ftammlichen Bebeutung. Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 208-216. 307 fg. Fiebler, S. 385-389. Her-Bergl. Dunder, 1. Bb. mann, Griech. Staatsalterth. §. 77. Grote, 2. Bb. **C**. 135—149.

Wie bei ben meisten übrigen Staaten und Stammen Griechenlands, so vergeht auch bei ben ionischen Bellenen nach ber Banberung eine lange Beit, für bie es uns an allen fpecielleren Rachrichten fehlt. eben die Zeit, mahrend beren die Jonier ihre Dacht fest begründen, fich auf Koften ber Phonifer, die ganglich hinter Rhobos und Kreta zurückgebrangt werden, zu herren bes agatichen Meeres machen, ferner aber jene fuhnen Seefahrten, Sanbels- und Entbedungsreifen beginnen, bie nach ben hellespontischen Gewaffern und bem schwarzen Meere gerichtet, geraume Beit über mit machsenben Erfolgen betrieben werben mußten, bis man endlich (in historischer Zeit) baran benten tonnte, an biefen fernen Ruften jene große Bahl bluhenber Bfang-Bergl. ftabte zu grunden, beren oben gebacht wurde. R. Reumann, Die Bellenen im Stothenlande. G. 334-348. Ueber Leben und Sitten ber aftatischen Griechen in biefen Zeiten find, ficherer noch ale fur bas heroische Zeitalter (vergl. oben), bie schätbarften Materialien aus ben homerischen Gebichten ju fchopfen, wie es in Diesem Sinne namentlich Dunder (1. 8b. S. 229-247) versucht hat. Aber ber Rame biefer Somerischen Gedichte erinnert zugleich Daran, bag in diefen Jahrhunderten vor bem Beginn ber Olympiadenrechnung bei ben affatischen Joniern jene gewaltige epische Dichtung jur Bluthe gelangte, bie, mahrend bas übrige Bellas noch folummerte, bem ionischen Ramen einen unfterbe lichen Ruhm erwarb, und deren edelste Schöpfungen, eben bie homerischen Gesange, seit jenen Tagen bis auf

5) Blan und Saltung biefes Auffapes foliefen culturgefchichtliche Bilber wie ein Eingehen auf bie literarisch bidjertiche Entswickelung ber hellenen überall aus, sobalb nicht biese Berhältniffe mit ber politischen Geschichte von Griechenland unmittelbar in Berbinbung fommen. Dbwol nun bas lettere auch von ben hos merischen Gebichten in ftrengerem Sinne nicht gesagt werben tann, so laffen wir boch nicht außer Acht, bag die Entftehung bes Epos, bag bie Entftehung ber homerischen Gebichte benn boch bie erfte große Thatfache ift, bie an ber Spise ber ionischen Beschichte fteht, bag fich bie gange Sobeit und herrlichfeit bes bellenischen Geiftes bier zum erften Dale in vollem Glange, als ein gewaltiges Dentmal für alle Beiten auch außerlich barftellt. Bas wir hier bezweden, ift nun einfach eine furg jusammengebrangte Erbrterung bezweiten, it nun einsach eine rurz zusammengerangte ervererung bes gegen wartigen Standes der sogenannten "ho merifchen Frage." Unsere Gelehrten, die die Behandlung der griechischen Literaturgeschichte, wie Darftellungen bes griechischen Rationallebens in allen seinen Richtungen und Berzweigungen sich zur Aufgabe gemacht haben, geben ausgedehnte Abhandlungen über das griechische Epos, seine Entwickelung, seine Blüthe, seinen alls mahlichen Berfall. Rernpunkt ift und bleibt aber seit dem großen der Ariedrich August Wolf eingeleiteten Umschwung in der Antfasiung und Behandlung der ariechischen Epondichtung. in ber Auffaffung und Bebanblung ber griechifden Epenbichtung, bie große Frage megen ber Entftebung ber homerifchen

Bir versuchen hier feinen Streifzug in bas Gebiet ber griechlichen Literaturgeschichte und Philologie, sondern werben uns, griechtichen Literaturgeschichte und Philologie, sondern werden uns, wie gesagt, darauf zu beschränken haben, den Stand der Discussion in der Gegenwart dis auf den Moment zu stigziren, wo dieser Anstageschrieben wurde (Sommer 1861). Wir find dabei in der glücklichen Lage, für die ganze Entwickelung der homerischen Frage bis auf unsere Tage namentlich auf drei tressliche Jusammenskellungen himweisen zu konnen. Wir sinden dieselben zunächst in dem ersten Bande (der teutschen Uebersehung) von Erote's Geschichte von Arfordensond Schlichen Lebersehung) von Erote's Geschichte von Arfordensond Schlichen Geschlichen in dem meiten

bem ersten Bande (der tentschen Uebersehung) von Grote's Gesschichte von Griechenland S. 483—526; ferner in dem zweiten Theile von Bernhardh's Grundriß der griechischen Literatur (3weite Bearbeitung. 1. Abthl. S. 80—176; vergl. auch 1. Bb. S. 281—328); und endlich in einem langeren Auffate in dem ersten Bande (1858) von R. haym's "Preußischen Jahrs dückern" S. 618—645.

Alles furz zusammengefaßt, so werden wir etwa sagen können, daß gegenwärtig, nach längerem Kampse, jene Richtung, die zuerst Wolf und seine Schule, dann wieder Lachmann und seine Schule, mit ebenso viel Gest und Fründlichseit als Gelehrsamseit und Scharstinn vertreten, einigermaßen einer anderen, neueren Raum gegeben hat. Wir benken dabei nicht an die Wiederaufsnahme der alteonservativen Ideen dieber den einen individuellem homer, der beibe Even, Ilias und Odystee, in ihrer ganzen Bolls Domer, ber beibe Epen, Blias und Dopffee, in ihrer gangen Bollftanbigfeit abgefaßt habe, wie wir bem 3. B. in bem fruber und fpater von uns wiederholt berangezogenen Buche von Roth, Ge-schichte unferer Abenblanbifchen Philosophie. 2. Bb. S. 5 und S. 38 fg. begeguen. Wir meinen etwas Anberes. Gegenüber ben Reprasentanten jener Schule, bie bem Beitalter bes epischen Gefanges überwiegend nur furgere Lieber jugesteht, "die Sammlung, Ordnung und Berbindung ber burch ben Gegenstand jusammensgehörigen Reihen von Liebern erft in die Beit nach dem Absterben ber ehifden Broduction" verlegt, also gegenüber ber sogenanten Liebertheorie, — hat nach langem Kampfe neuerdings die andere Anschauung wieder mehr Raum und bedeutenden Anllang gefunden, berzusolge "bie Bereinigung jener Anfange bes Epos bereits im Beitalter bes epischen Gesanges, und zwar nicht blos burch außer-liche Aneinanderreihung, sondern durch eine umschaffende Reugeftal-tung geschehen sei." Rach dieser Anficht (Welder, Offried Ruller, Risich maren ihre erften Sauptvertreter) folgte auf bie ältefte Beriode ber epischen Dichtung, auf bas Zeitalter "ber kurgen Lieber," ein anderes, wo das Bedürfniß gefühlt warb und die Fähigkeit erwachte, das B. zonnene weiter zu bilben, aus dem BorMit bem Hervortreten ber ionischen Städte aus dem historischen Halbunkel ber Homerischen Zeit begegnen wir zunächst ber Erhebung ber eblen Gefchlechter gegen bas Ronigthum, welches in ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. hier überall befeitigt wirb; zum Theil, wie in Milet und Samos, auf bem Wege ber offenen Gewalt.

handenen durch planvolle Concentrirung, durch Anlage zunächst eines kunstvollen Grundbaues, größere einheitliche Ganze zu schaffen; "und so sei allmählich aus den Leidern vom trojanischen Sagenkreise ein Sedicht vom Jorn Achill's, ein anderes von der Rindschr des Odhsseus erwachsen; Homer wird hier als der Repräsentant der ganzen Periode, oder als der individuelle Dichter angeschen, von dem dieser Fortschritt ausging." — Diese Schule, die Anhäuger einer relativen ursprünglichen Einheit in den Homerischen Gedichten (abgesehen hier von der seeundaren Frage, od Midde und Odhssee auf Eine Hand zurückzusühren oder nicht?), die Anhänger der Annahme, die in diesen Gedichten organische Gedilde, keine Aggregate erblickt, hat, wie gesagt, neuerdings wieder wiel mehr Boden gewonnen; namentlich je mehr diese, "unitarischen" Aritiser "die Boraussehung eines Grundplanes in beiden Homerischen" Kritiser "die Boraussehung eines Grundplanes in beiden Homerischen Gedichten eingeschränkt und dieseusgen Theise preisegegeben haben, die mit dieser Boraussehung in der That nicht zu vereinigen sind." Und nach dieser Richtung hin hat sich neuerdings eine große und lebhaste Thätigseit gezeigt, indem auch die "Unitarier" unter einander keines wegs harmoniren, vielmehr auch dei der oden stigzirten Annahme sehr verschiedene Aussenstuch Homerischen Periode ersolgte Reugeskaltung umschieden Aussenstäch heie der oden steine Krundlage der ganzen Gedichte oder nur größerer Theile beilegt, die Aussischung derselben Feriode, ein und besselben Diche genden Zeiten zuschen und derselben Beriode, ein und besselben Diche sters derrachtet, oder zweier verschiedenen." Wir stigtiren nachz sters betrachtet, oder zweier verschiedenen." Wir stigtiren nachz sehend einige der neuerken Hauptanschen."

Grote zunächst, einer ber wenigen Richt-Teutschen, die sich bei der Forschung über de Homerische Frage ernsthaft bethetiligt haben, nimmt einen das ganze Werf beherrschenden Grundplan nur für die Obysse an (vergl. a. a. D. S. 520—525); dagegen satt er (S. 527—542) die Ilias, um die überhaupt die Oiscussion sich weit am meisten zu bewegen psizet, auf als erwachsen aus mehren Studen. Das ursprüngliche sei eine Achilleis, die zunächst das 1., 8., 11—22. Buch umfast habe; dazu traten dann allmäslich neuere Stude von verschiedenem Umfange (namentlich B. II—VII. und K.), die dem Gedichte den Charafter einer "Islade" verliehen haben. Alles zusammengefast, glaubt Grote (S. 543 fg.) die Odysse auf Einen Autor zurücksuben zu müssen, während er für dies das Gegentheit zugibt. — Die hypothese des berühmten englischen Forschers ist auf den Stand der Frage keineswegs ohne Einsus gektelt hat. In seinem Detail mehrsach ausgeschelt hat. In seinem Detail mehrsach ausgeschen werschen Zukand der Scheidung angeht, die er sür den verschiedenen Zukand der Scheidung angeht, die er sür den verschiedenen Bustand der Odysse und der Iliade aufgeschleit hat. In seinem Detail mehrsach ausgeschlen (vergl. hier auch E. Friedländer, Die Homerische Kritit von Wolf dies Grote 1852; Bäumlein, "Gröte's Ansicht über die Composition der Ilias," im "Hilologus" von E. v. Leutsch. 11. Jahrg. 3. heft), ist sie andererseits namentlich von einem Gelehrten wie Bernhardy mit großem Interesse berückschied vorden.

Bernharby seinerseits sieht (a. a. D. 1. Bb. S. 298 fg.) in homer "ben organistrenden Reister des Epos. Homer bedeutet jenen ordnenden Geift, der die losen vereinzelten Lieder, als sie bereits sich häuften, vielleicht schon ans ihrer engen heimath zu wandern begannen und im Gedächtniß sich verschoben, zu gestalten unternahm und in einer Auswahl fesselte, der sie durch einen Blan verdand und in einen krnhaften innerlichen Jusammenhaug sette; auch hindert Nichts, zu glauben, daß er einen Theil durch das Mittel der schristlichen Auszeichnung sicher stellte." Uedrigens aber ift ihm Homer ein "Collectivname; "homer ist ihm nicht ein Individuum, sondern ein Symbol oder Aunstamen, sindem sich darunter eine begeisterte Genossenschaft verdirgt, deren Glieder alle Kraft ausboten zu einer gemeinsamen Schobpsung der Kunst. — Bernhardy scheidet die Obysse scharf von der Aunst. — Bernhardy scheidet die Obysse scharf von der Aunst. .

mit sicherer hand ben "centralen Plan" berfelben "mit vollsomsmener Freiheit der Runst, die bis zu sein berechneter und sest geschlungener Anlage vorgeschritten war," entworsen habe, läßt er allerdings von Einem Meister oder frei schaffenden Ordner einen organischen Plan für die Ilias entwerfen. Aber dieser Plan, der zuerst einen aus dem gesammten Kreise der trojanischen Fabel er-lesenen Stoff zur Einheit erhob, ward dann von seiner "Ganger-zunst" mit "treuer Arbeit" ausgestüllt. Und in der weitern Aus-führung (2. Bd. 1. 2lleheil. S. 71 fg. bis S. 145), wo wiederum Domer als ... der Gest bezeichnet wird, der in den Somerischen Homer als "ber Geift bezeichnet wird, ber in ben homerischen Gesangen lebt;" wo homeros, "sei es nun ber Rame bes ber ruhmteften Bilbners ober bas objective Symbol ber neuen Runftsetigkeit," als ber überlegene Gest erscheint, ber "reich an Erfahrung und schöberticher Kraft, begabt mit Aunklinn und gebies tenb burch fichern Sact, bie zerftudten Leiftungen feiner Borganger innerlich verband und bem Chos als herricher bie Beftimmung eines innerlich, organisch gegliederten Ganzen anwies." — wird zunächt als Grundplan der Ilias ein Epos vom "Born des Achillens" bezeichnet. Homeros "verband für fein Motiv, das den Plan eines Ganzen wielleicht nur in engen Umriffen nach fich zog, eine Reihe vorhandener Lieber mit Episoben feiner eigenen Erfindung." Aber damit war ein Kern und Mittelpunft gegeben, woran bie nachfolgenden Sanger anlehnen fonnten; im Innern blieb zugleich Spielraum genug, um ben gewonnenen Beftand burch Bufdhe zu erweitern und auszubauen. Jebenfalls aber fei bie Ilias, ein urs fprünglich in flarfter Berechnung angelegtes, funftlich burchwirftes Gewebe;" aber als erfter Berfuch ju funftlerischem Plane habe fle eben ju voller abgerundeter Einheit noch nicht gelangen fonnen, was bagegen bei ber Dbyffee viel mehr ber Kall. In Betreff ber älteften und eigentlichen Achilleis nabert fich Bernhardy ber Grote'ichen Ibee; jebenfalls nimmt er bei ber Ilias zwei epische Rreise an, bie "behaglich in einander laufen;" ber Rern bes Gebichtes fei aber aus der Gemeinschaft einer Kunstschule hervorgegangen, die mit geistesverwandter Stimmung und sehr ausgebildeter Technif sich bemuhte, unter dem Eindrude eines umfassenden Planes die fruchtbarften Dotive episobifc gu verarbeiten und bis auf einen Sobepunkt ju bringen. Die viel jungere Dbuffee habe viel mehr Gebrungenheit bes Planes, zeige viel mehr gereifte Runft, funftlerifche Einheit und sei darum auch viel weniger als große Theile ber Ilias willfürlich rhapfobirt, interpolirt und von verschiebenften banben erweitert. Alles zusammengefaßt, werbe ,, unfer homer, wenn auch felbst bei ber Ilias ein ordnender Geift fich in scharfen und unverlierbaren Bugen baran ausgeprägt hat, als Collectiv einer in ungleichem Sinne wirfenden Gefellichaft aus mehren Jahrhunderten erscheinen;" homer (1. Bb. S. 813) als der "Ausbruck der religibsen Bilbung, des Dichtergeistes und formalen Talentes ganger Beitraume" bafteben.

Von noch Reueren hat Dunder (Gesch. b. Griechen. 1. Bb. S. 247—278) ebenfalls ben Gebanken aufgenommen an Sängers geschlechter, bie fich zur Corporation entwicklten, wo benn bie von Chios ben Stammwater in "Homeros" gefunden. Auch er spricht von ben zahlreichen einzelnen Delbenliebern; das Interesse an diesen Liebern musse im Erlahmen gewesen sein, als ein genialer Geist siedern musse gegen Ision zu einem größern Ganzen zusammens zusassen. Mittelpunkt ist der "Jorn des Achilleus;" dem ganzen Gebichte schreibt Dunder "einen sehr dramatisch gefasten Gedanken" zu; starke Jusäse und Interpolationen nimmt auch Dunder an, — dieselben, wie auch die zahlreichen Bidersprüche und "Incoharenzen," sind aber entstanden, weil die Hounerischen Gedichte wenigstens geraume Zeit über mündlich fortgepflanzt wurden, weil die Rhapsoben (die doch immer nur einzelne Stücke vortrugen und allmählich nicht aussichließlich der Homerischen Lunkschule angehörten) bei ihren Borträgen leicht dazu sommen sonnten, einzelne Theile bes Epos im Sinne größerer Bollständigseit zu erweitern. Ueberdies

35

Aber mit bem 8. Jahrh. begann auch die Zeit, wo diese Städte in Griechenland, nicht mehr blos wegen des Glanzes ihrer Boefie gefeiert werden, sondern auch durch ihre frische Lebenofrast auf allen Gebieten materieller Arbeit hohe Bewunderung erregen. Wir haben oben gezeigt, wie in den Jahrhunderten vom Beginn der Olympiaden bis zu der iranischen Eroberung, von Milet, Samos und Bholda, vor Allem von Milet, der wahren

lag es nahe genug, bei der Recitation einzelner Bruchklicke benfelben den fragmentarischen Charaster zu nehmen, dieselben selbständig zu gekalten, ohne an der Bewahrung des Jusanmenhanges des Ganzen besonderes Interesse zu nehmen. Die viel geschlassenere Odonser besonderes Interesse zu nehmen. Die viel geschlassere Gedicht sührt auch Duncker auf einen anderen Versasse; diese Gedicht sührt auch Duncker auf einen anderen Versasser, waher, selben Geschlechte der Homeriden, zurück. — Den Schödser der Itas nennt Duncker Homer; er erkennt in ihm eine historische ionische Verschlichseit, die nach seiner Ausstand der Stadt Smyrna angehört habe. "Die Sänger der Ilias und der Odosserische ber griechischen Poesse, nach zustelt auch der Dohnserische ber griechischen Poesse, und zugleich am Eingange einer neuen. Das Homerische Epos hat die Arbeit, welche die Sänger der Abenteuer vor ihm gethan, zu einem glänzenden Abschluß gesührt." "Das Homerische Epos hat die Arbeit, welche die Sänger der Abenteuer vor ihm gethan, zu einem glänzenden Abschluß gesührt." "Das Homerische Epos in die reise Frucht einer langen Entwickelung, einer ganzen Beriode dero sit die reise Irucht einer langen Entwickelung, einer ganzen Beriode der griechtschen Boesse. Es ist die Zusammenfassung, die Umformung, die poetische Wiederne Entwickelung, welche die Sänger der Fürsten und Edlen den Sagen vom Ariege vor Ilion und von der Kücksahrt der Holden den Sagen vom Ariege vor Ilion und von der Kücksahrt der Helbertlichen Saufsasser der Kücksahrt der Hoher enbild jenes Aufsasser der Kücksahrt der Bedertheorie wird ausgenerstang gewährt auf die eben erwähnte Möglichseit, daß unter den Haben der Khapsoden und bei längerer mündlicher Uederlicherung große Theise namentlich der Ilias erst nachträssich die Gestalt von Liedern der kappioden und die Ehen kappioden selber bei den der Großen Sangesbeite namentlich der Fall) die Khapsoden selbst die Gestalt von Lieder bet dann der bet kappioden selbst der erhößen Sangesbeit ist der über eines Aufsast. Kier die Ilias a

Was nun die Stellung der Nias zu der Odhsse angeht, so sind gegenwärtig die Meisten der Meinung, daß man die Gekaltung bei der Gedicte nicht wol einem und dem selwen Dichter zichtereiben nicht wol einem und dem selwen Dichter zichtereiben den namhasten Forschern des letzten Jahrzehnts sind es wesentlich Rid, der (Sagenpoesse der Griechen, 1852) den ordnenden Plan sowol der Odhsse wie der Ilias von demselben Homer ableitet, und neben Andern Friedländer (Hom. Kritis N. 71), der eine Entsstehung der Odhsse wie der Ilias von demselben Homer ableitet, und neben Andern Friedländer (Hom. Kritis N. 71), der eine Entsstehung der Odhsse wie einem sängeren Beitalter ablehut; der Kritiser in den Prens. Jahrb. hält die Gestaltung der beiden Even durch denselben Dichter wenigstens nicht sür undedingt unmöglich, und glaubt, daß, außer Anderem, weuigstens aus dem jehigen Texte ("dem Niederschlage aus einem langen Bildungsproces, als einem Product von drei Factoren: der ursprünglichen Dichtung, der Fortpstanzung durch Sänger und Rhapsoden und der endlichen attischen Reduction, — während desse Gebichte, gleichviel wam entsstanden, denselben Einstüssen unterlagen,") nur schwerlich kährere Rotive zur Annahme einer späteren Entstehung gezogen werden können. — Als Entstehungszeit der Homerschen Epen gilt gewohnlich das 10. Jahrhundert (vergl. auch Peter, Griech. Beitzasschlich Seltzasschlich Seltzasschlich Entstehungszeit der Gene den Zeitraum von 250—776 v. Chr.; s. auch Grote, der (Lergl. endlich auch noch Preller, Eriech. Mythol. 2. Bb. S. 871—879. 411—499.)

Hauptstadt biefes Stammes, jene großartige Colonisation ausgeht, die ben Bellespont und bas schwarze Meer ju griechischen Gewäffern gemacht, die die ionische Flagge im Delta bes Ril und ber Rhone, am Fuße bes Raufasus und an ben Saulen bes Berafles heimisch gemacht hat. Sand in Sand aber mit Diefer ruftigen Thatigleit ging ein unendlich reicher Handelsverkehr, burch die große Geschicklichkeit grabe ber Jonier, mit ben Barbaren ju verfehren, auf beren Eigenthumlichkeiten und Reigungen einzugeben, febr wefentlich geforbert; und wieber rief biefer ausgebehnte Handel, der bie Producte aller bamale befannten ganber in ben ionischen Stabten gufammenführte und große Reichthumer brachte, in biefen Städten, vor Allem in Milet, einen hohen Aufschwung bes Gewerbfleißes, eine außerft lebenbige (meiftens auf die Arbeit zahlreicher Sklaven begründete) Fabrikthätigs Beit hervor, die allmählich zu einer im übrigen Griechen-land nirgends überbotenen Bolltommenheit gefteigert wurde. Dabei aber war die politische Lage biefer Stadte feines. wegs ungefährbet; aber gang analog ber Geschichte von Benedig und noch weit mehr von Genua im Mittelalter zeigt une bie Gefchichte biefer Jonier, wie mitten unter ben Sturmen burgerlicher Unruhen und außerer schwerer Bebrangniffe die coloniale, die merkantile, die indu-ftrielle Thatigkeit kraftvoller handelsstaaten ungebrochen fich erhalten fann; es liegt fogar in ber Ratur ber Dinge, bag politische Sturme biefer Art grabe bie Ref gung ju immer neuen Colonisationen eher noch fteigern fonnen.

Es sind aber die ionischen Stadte nach Innen wie von Außen her wiederholt schwer heimgesucht worden; nur bag wir die Geschichte ber auswärtigen Bedrang. niffe genauer und vollständiger kennen, als jene ber inneren Rampfe, die une faum bei Dilet einigermaßen zusammenhängend ausbewahrt worden ift. Schon in der erften Salfte, refp. um die Mitte bes 8. Jahrh. v. Chr., brobte ben affatischen Dellenen eine furchtbare Gefahr von den wilden, aus den nordpontischen gandern nach Rleinafien herübergefommenen, Rimmeriern und Tre ren, welche bie (altere) milefische Colonie Sinope jet ftorten, Phrygien und Lydien verheerten und bie grie difchen Stadte in große Roth brachten; boch ging biefer Sturm ohne nachhaltige Einbuße vorüber, - nur bie Burger ber Stadt Magnefia am Maander (Magneten von der theffalischen Rufte hatten fie gegrundet) hatten eine gewaltige Rieberlage erlitten und die colifce Stadt Antandros war von den Treren übermaltigt worden. (Bergl. Dunder, Gefchichte bes Alterthums: Gefc. bes Drients. 1. Bb. G. 477-481. Beid, ber Griechen. 1. Bb. S. 483 fg. R. Reumann, Die Hellenen im Stythenlande. S. 114 fg. 336.) Obwol die Kimmerier und Treren scit bieser Zeit noch mehre Menschenalter über in Rleinaften blieben, fo murben fie boch ben Gries den nicht fo balb wieder geführlich; ebenfo bauerte es noch geraume Beit, ebe anbere Barbaren bie Bellenen bebrohten. Dies gefchah querft, feitbem in bem bas ionische Gebiet unmittelbar begrenzenden Lydien die alte Dynaftic ber Sandoniben durch Gyges, ben Oberften ber

Leibwache bes Königs Kandaules, gestürzt worden war (was die Chronologie angeht, so steht Curtius zu bewen, die dieses Ereignis in das 3. 747 sezen, wahrend Dunder, für das 3. 719 stimmt). Syges begrundete eine neue Donaftie, bie Mermnaben, bie bald genug ben Griechen feindlich gegenüberftand. Curtine erblickt in Gyges einen geborenen Karter, und fieht fon barin ein ftarfes Motiv ber Feinbfeligfeit ber neuen Dynaftie gegen bie hellenen; man braucht aber faum fo weit zu geben. Die Binnenstaaten, Bhrygien und Lobien, hatten lange theils in friedlichem Bertehre mit ben Griechen gestanden, theile beren Borbringen feinen geordneten Biberftand entgegengeftellt; bas mußte ein Ende nehmen, fobalb ein energifcher und weitblidenber Ronig in orientalischer Beise fein Bolt zu einem fühnen Kriegsvolke umschuf, sobald ihm die hohe Bedeutung bes Ruftenlandes für sein Reich klar wurde. Und ein folcher Mann war Gyges; in foldem Sinne hanbelten auch seine Rachfolger. So hatten jest die Griechen, vor Allem die Jonier, unmittelbar vor ihren Thoren einen farken Feind, bei bem fich nach und nach ber Gedauke, bie reichen griechischen Stabte ju Gliebern bes lybischen Reiches ju machen, immer bestimmter ausbilbete. So begannen benn lange und schwere Kampfe, bei benen bie Jonier, nur durch ein lofes Band mit einander ver-knüpft, wesentlich auf die Krafte angewiesen waren, die jebe einzelne Stabt entwideln konnte; indeffen waren fle ftreitbar genug, gab ihnen namentlich ber Alleinbefit von Flotten, die eine Sperrung bes Seeverkehrs burch ben Feind unmöglich machten, hinreichenbe Mittel an bie hand, um wenigstens in ihrer großen Dehrheit ihre Selbständigkeit noch mehre Renichenalter hindurch ju behaupten, wenn auch manche Stabte, wie Rolophon, allmablich ftarte Einbuße erlitten. Ein neuer Einbruch ber burch ben berühmten großen Einfall ber Stythen aus ihren fleinaftatischen Sigen aufgescheuchten Treren und Kimmerier (633) warf zwar die lydische Macht vorübergebend zu Boden, aber er fügte auch ben Griechen farfen Schaben zu (vergl. Dunder, Gefch. bes Drients. 1. Bb. G. 478 fg. 582. Gefc. ber Griechen. 1. Bb. 5. 486. Reumann, a. a. D. S. 112 fg.). Jebenfalls war bie Erschütterung bes lybischen Reiches in feiner Beise nachhaltig gewesen; und balb nach Bieber aufrichtung ihrer Macht begannen die ebenso ruftigen wie biplomatisch gewandten Sultane von Sarbes mit verftarker Energie ihre Angriffe. Die Könige Sabhattes (632—620) und Alhattes (620—563) warfen sich jest (seit 626) mit besonderer Kraft auf das hochwichtige Milet, ohne doch die mächtige Stadt bezwingen zu können. Und als Alyattes endlich, wol durch die Kampfe mit bem mebifchen Konige Kyarares für geraume Beit an ber Dfigrenze feines Reiches beschäftigt, von Dilet abgelaffen hatte, ba ift es ihm fpater (c. 570 v. Chr.) boch gelungen, Stabte wie Smyrna und Kolophon (Briene und Rlagomena wiberftanben gludlich) unter feine ftarte Sand ju bengen. Da war es benn enblich ber lybifche Ronig Rrofos (feit 563), ber bie Jonier, Die noch immer lediglich in ihrer lofen politischen Ber-

bindung beharrien, zur Unterwerfung nothigte; er hatte sich seine Ausgabe dadurch erleichtert, daß er von den Städten nicht einmal die directe Ergebung und Kriegsdienstpstichtigkeit forderte, sondern sich lediglich mit Anserkennung seiner Oberhoheit und jährlicher Tridutzahlung begnügte, — mit Milet aber ein eigenes Bündniß schloß (563—560); in derselben Weise unterwarfen sich ihm die dorischen und die dolischen Küstenstädte (letztere läßt Eurtius schon durch Gyges dem lydischen Reiche annectirt werden). Ueber alles Detail dieser griechisch-lydischen Kämpse vergl. Dunder, Gesch. des Orients. 1. Bd.
S. 577—593. Gesch. der Griechen. 1. Bd. S. 485 sg.
2. Bd. S. 499 fg. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bd.
S. 461—476. Fiedler, a. a. D. S. 388 fg. Grote,
2. Bd. S. 160—205.

Reben biefen langwierigen Rampfen mit ben Affaten laufen nun gahlreiche Fehben anderer Art und innere Bewegungen hin, die uns freilich, wie schon bemerkt wurde, nur fehr theilweise naber befannt find. Sier fo wenig wie im übrigen Griechenland fehlte es an Con-flicten zwischen einzelnen Gemeinden, die mit ben Baffen ausgefochten wurden; ber ionische Staatenbund war fo loder, bag nicht einmal gehben unter ben einzelnen Städten des ionischen Bundesvereins vermieden murben, so lange von einer politischen Selbständigkeit der Jonier die Rebe war. So horen wir benn, gewöhnlich ohne über bie Chronologie und bas Detail diefer Ereigniffe naber unterrichtet gu fein, von Rampfen gwifden Ephefos und Magnefta am Maanber (vergl. Dunder, Gefch. ber Griechen. 1. Bb. C. 485); von gehben zwischen Milet und Melos und Karyftos (Dunder, 2. Bb. C. 93), Samos und Ephesos, Samos und Briene, Priene und Milet, Myus und Milet, Chios und Milet gegen Erothra, Milet und Erythra gegen Raros (vergl. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 77, 30. Curtius, 1. Bb. S. 205 fg.). Handelsneib und handelbeifersucht werden in ber Regel ben Anlaß zu folden Fehben gegeben haben. Und in bem berühmten Ariege zwischen ben beiben großen eubdischen Capitalen Chalfis und Eretria, von bem wir unten noch mehr zu fprechen haben, in diesem Ariege, an dem so viele hellenische Staaten fich betheiligt haben, ftanden die Samier auf Seiten der Stadt Chaffis, während Gretria von den Milefiern fraftige Unterftupung erhielt. — Wenn nun auch bie energischen Angriffe ber Lyber seit ben Tagen bes Saby-attes und Albattes ben Joniern schwerlich mehr erlaubt haben werden, sich in solchen Rampfen zu ergeben, so ift es boch nicht gelungen, ber Uneinigkeit und bem se-paratistischen Geiste ber einzelnen Gemeinden nachhaltig abzuhelfen; ber fehr verftandige Borfchlag, ben ber beruhmte Thales von Milet ben Joniern im Sinblid auf bie Angriffe ber Alpattes und Krofos ertheilte, "ju! Teos, bem geographischen Mittelpuntte ber ionischen Stabte, einen Bundebrath aus Bertretern ber einzelnen Stabte einzurichten, bem bie Leitung aller gemeinfamen Angelegenheiten übergeben werben, und beffen Suhrung fich bie einzelnen Stabte — wie die Demen einer Stadt bem Stadtrathe und beffen Befchluffen, - unterordnen

sollten," tam niemals zur Aussichrung. Und so geschah: es, was durch die gegenseitigen Machtverhaltnisse keineswegs von Bornherein angezeigt war, daß, wie wir gesehen haben, die reichen Krafte der ionischen Staaten zulett bennoch der lydischen Offenstve nicht Stand halten konnten.

Traten die außeren Fehben mit den gefteigerten Ungriffen ber Lyber naturgemaß mehr gurud, fo erreichten bagegen bie inneren Bewegungen, namentlich in Dis let, grabe in ben Beiten ber beiben legten lobifchen Ronige ihren Sohepunkt. Wir haben oben wiederholt ju zeigen Beranlaffung gehabt, bag grade in biefen Colonialftabten auf die Dauer tein Boben-war fur eine Beschlechter-Ariftofratie. Go feben wir benn, bag im Laufe eines Jahrhunderts feit ber Befeitigung ber alten Monarchie in diefen ionischen Stadten überall neben ben regierenden Familien die bemofratischen Glemente in Maffe aufgewachsen sind; nun bringt es bet überwiegend merkantile Charafter ber meiften biefer Stadte mit fich, daß wir hier und dort schon giemlich fruh (abnlich mie in den wilden Sturmen von Sprafus feit dem Ausgange des 5. Jahrh. v. Chr., oder auch analog den athenischen Zuftanden des 6. und 5. Jahrh.) in der nicht-abeligen Daffe eine Scheibung beobachten fonnen, zwischen einer Art reicher "Bourgeoifie" und einer beweglichen, armeren Menge; jene aus ben zu großem Reichthum gelangten burgerlichen Rhebern , Fabrifanten, Rauflenten, biefe aus Matrofen, Sandwerfern, Arbeitern und den niederen Schichten der landlichen Bevolferung bestehend. Bei solchen Elementen blieben benn auch heftige innere Sturme nicht aus, wenn auch grabe für biefe Seeftabte bie ftarte Colonisation bequem gur Ableitung gefährlicher Differenzen nach Außen bienen fonnte. Bulett verlangte boch bie aus ber Maffe bes Demos erwachsene ,, burgerliche Ariftofratie bes Reichthums" immer ungeftumer ihre entschiedene Berudflichtigung, Umgestaltung der Berfaffung, Antheil an der Regierung. An manchen Buntten von Jonien nahm biefe Bewegung (im Allgemeinen in ber zweiten Salfte bes 7. Jahrh.) einen nicht unbedingt gewaltsamen Berlauf; ber Art, daß zwischen Abel und Demos Compromiffe in timo-fratischem Sinne geschloffen wurden, wo denn bald (wie in dem mehr auf Aderbau gewandten Ephesos) bas Bolt aus feiner Mitte Bertreter ju ber Gerufia mahlte, balb (wie in Kolophon) alle Begüterten einen jährlich wechfelnden großen Rath von gewöhnlich Taufend Mann ernannten; je nach bem geringeren ober ftarferen Buge ber bemokratischen Stromung blieb bann bem Rathe bie Berwaltung, bie Juftig und die Gesetzebung, ober nahm bie Bolfeversammlung einen geringeren ober größeren Untheil an ber richterlichen und legislativen Gewalt an fich. — Biel fturmischer war der Gang der Entwidelung en Samos und Milet. Auf Samos, wo die abeligen Grundbefiger, die fogenannten Geomoren, fcon bas Ronigthum mit blutiger Gewalt gestürzt hatten, wurden biefe Geschlechter, die sich ungewöhnlich lange behauptet und zulest starf verhaßt gemacht hatten, im 3. 565 v. Chr. auf dem Wege der Revolution vom Demos

niedergeworfen (vergl. dagegen die ganz abweichende Berechnung bei A. v. Gutschmib, Beitrage pur Geschichte bes Alten Orients. S. 122); boch scheint ber Abel um die Mitte bes 6. Jahrh. die auf jene Revolution folgende Tyrannis gefturgt und fein Regiment wieder erlangt zu haben, — freilich nur um damit einer harten Tyrannis (f. unten) die Wege zu bahnen. Roch wilder ging es in Milet zu. Hier war einft, nachdem fich schon früher gegen einzelne Konige Bewegungen gezeigt hatten, in den letten Jahrzehnten bes 8. Jahrh. der Relidische König Laodamas ermordet worden; aber auch der Abel erlag fpater einem Tyrannos, dem energifchen und gewaltfamen Thrafpbulos, ber nach bem 3. 633 v. Chr. fraftvoll in Milet ichaltete; boch bat er burch feine Rlugheit und Energie wenigstens ben ichweren Rrieg gegen Sabyattes und Alpattes mit Glud beftanden. Wie lange er nach bem endlichen Frieden mit Alpattes (615) feine Gewalt behauptet hat, wiffen wir Rach seinem Ausgange aber verschmolzen bie eblen Beschlechter mit ber Gelbariftofratie ju einer neuen timefratischen Oligarchie, gang analog bem Entwides lungegange, ben wir auch bei bem schon oben gur Bergleichung herangezogenen mittelalterlichen Genua beobs achten. Und bamit, b. h. feit ben letten Luftren bes 7. Jahrh., begannen nun neue und furchtbare innere Sturme ber entsetlichften Art, Die volle zwei Benera. tionen hindurch Diesen Staat schwer beimsuchten. Das niedere Bolf, Gergithen und Cheiromacha genannt (jenes vielleicht bas armere Landvolf, biefes bie berben, hand. festen Matrofen und Sandwerfer, überhaupt die niedere stadtische Menge), das wenigstens theilweise durch die langjahrigen Bermuftungen bes Stadtgebietes im Indifden Kriege fühlbarer betroffen sein mochte, als die Reichen, — ftand zu ber nun regierenden Classe, Blutis oder Blon-tis genannt, balb im schroffften Gegensage; es kam wiederholt zu burgerlichen Fehden, die mit außerster Erbitterung geführt und auf beiben Seiten von den schauder hafteften Graufamteiten begleitet wurden. So geschah es, daß damale friedliche Burger in Daffe bie Stadt verließen, um an fernen Ruften fich neue Wohnfipe gu grunden. Es war nur naturlich, daß Revolutionen fo zerruttenber Art auf die politische Rraft, auf die außere Biberftandefraft von Dilet gulept einen im boben Grade lahmenden Ginfluß ausüben mußten. — Endlich riefen die Milefter (nach Dunder c. 560 v. Chr.) die ftammvermandten Parier an, ihnen durch ihren Schiede fpruch Erlösung aus ihrer heillofen Lage zu bringen; Die Barier gaben benn auch ber ionischen Capitale eine Berfassung, welche ben Schwerpunkt ber Gewalt in die Hand bes mittleren Grundbefiges gelegt zu haben scheint. Die neue Ordnung ber Dinge erwies fich in ber That als fegensreich; freilich erreichte Milet nicht wieder feine alte, innere Kraft, aber nach Eintreten rubiger Buftanbe ftieg ber materielle Bobiftanb ber Stabt bald wieder ju bedeutender Hohe. Bergl. über diese inneren Berhalmiffe und zahlreiches Detail: Dunder, Gesch. der Griechen. 1. Bb. S. 485. 2. Bb. S. 92—101. Grote, a. a. D. Reumann, a. a. D. S. 348 fg. Plaß, Die Tyrannis.

1. Bb. S. 223-234. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 201-204. 471.

So zerstörend aber auch an verschiedenen Bunkten von Jouien die inmeren Unruhen wirften, fo haben bieseiben, wie schon gefagt, boch ebenso wenig als die außeren Fehben und die Angriffe ber Lyber, im Großen bie machtige materielle und geiftige Entwidelung ber ionifchen Stabte aufhalten tonnen. Die Sandeleverbinbungen berfelben haben fich unablaffig erweitert; im fiebenten und fechsten Jahrhundert, wo grade die außeren und inneren Sturme ber Colonisation fo ftarten Borschub leisteten, strömten die Reichthumer, welche ber pontische, ber spanisch-feltische, ber agyptische Sanbel einbrachte, in Daffe in den ionischen hafenplagen gufammen. Und mit diefem boben materiellen Auffchwunge und bem immer ftarferen Hervortreten auch bes Demos begannen bann bie Runfte, die Baufunft, Die bilbenben Runfte, begannen alle mechanischen Fertigfeiten fich ju hohem Glanze und großer Bolltommenheit zu entwickeln. Mehr noch, auf rein geistigem Gebiete trat eine nicht minder reiche Entwidelung ein. Es war nicht blos bie Dichtfunft, die fo lange mit warmer Liebe von ionifchen Mannern gepflegt wurde; Dant bem regen Sanbelsverkehr sammelten sich in den ionischen Stadten eine Fulle von Kenntniffen aller Art, wie fonft nirgenbs in Griechenland; fo wurden biefe Stabte benn auch bie Blage, wo wir zuerft ben Anfangen hellenischer Biffenschaft begegnen, wo hervorragende Geifter nicht allein burch eine feltene Welthilbung und politischen Beitblid fich auszeichnen, sondern auch die altefte Schule griedifcher Philosophie ine Leben rufen. Es genuge auch bier an Dilet und an ben erften biefer großen Manner, ben vielgefeierten Thales, ju erinnern (zwischen 635 und 560 v. Chr.). Freilich zeigt die Entwidelung ber Jonier aber auch ftarte Schattenfeiten; der große Reichthum und ber Einfluß ihrer affatischen Rachbarn, ber üppigen Lyder, wirften allmählich sehr stark bahin, bei ben Joniern mit ben Errungenschaften und ben beften Resultaten ber morgenlandischen Civilisation auch Luxus, Schwelgerei und Genußsucht, Beichlichkeit, überhaupt einen schlimmen Berfall ber alten Sitten heimisch zu machen. Und wenn auch bie Burger biefer Stabte noch lange hinter ihren Mauern wie auf ihren Schiffen mannhaft zu fech-ten wußten, so hat boch biefes afiatische Leben sicherlich bagu beigetragen, im Berein mit ben inneren Erfchutterungen und ber Uneinigfeit unter ben Stabten bie enbliche Unterwerfung unter die lydische Macht herbeizusubren. (Bergl. im Allgemeinen: Dunder, Gesch. der Griechen. 1. Bb. S. 483—502. 2. Bb. S. 101—148. Curstius, 1. Bb. S. 198—206. Bernharby, Griech. Literatur. 1. Thl. S. 102—111 und S. 272—281. Onomanber, Altes und Reues aus ben ganbern bes Oftens. 3 Bbe.)

Die Lage ber griechischen Stabte unter Krosos' Herrschaft war nun keineswegs ungludlich ober auch nur brudend; bieser intelligente und wohlmeinende Fürst wußte ben hohen Werth bieser Erwerbungen für sein Reich sehr wohl zu würdigen. Und wie er benn auch

fonft überall griechischem Befen und griechischer Bilbung mit Liebe jugethan ericheint, fo begunftigte er bie Burger biefer Stabte in fehr entschiedener Beife. Ingwischen sollten biefe vergleichsweise gludlichen Ber-haltniffe nicht von langer Dauer fein. Das lybische Reich erlag bekanntlich unter eben biefem Konige Krofos bem unwiderftehlichen Stofe ber neu fich erhebenben iranischen Beltmacht. Der Perferfonig Ryros eroberte (nach Dunder im 3. 549 v. Chr., mahrenb DR. v. Riebuhr in feinem Buche "Affur und Babel" bafur bas 3. 548, Grote, A. v. Gutichmib in feiner Recenfion bes Dunder'ichen Wertes [in Rledeifen's Jahrb. 1857] und Peter, Griech. Zeittafeln S. 35, Das 3. 546 berechnen) die lybische Reichshauptstadt Sarbes, - bamit aber nahte auch ben griechischen Stabten bas Schidfal einer neuen Unterwerfung, diesmal unter eine weit strengere affatische Herrichaft als bie lybische jemals gewesen war. Die aftatischen Griechen waren vor bem Beginn ber Feindseligkeiten von Apros aufgeforbert worben, fich gegen Rrofos zu erheben; fie hatten bies nicht gethan, nun wollte Ryros feinerfeits nach ber Eroberung von Sarbes Richts bavon wiffen, die Bellenen unter benfelben milben Bedingungen seinem Reiche ju annectiren, die Rrofos den Stadten geboten hatte. Rur mit Milet erneuerte ber Perserkonig bas Bundnis, welches bie ionische Capitale mit den Lydern geschloffen hatte; die übrigen Stabte hatten nur zwifden Rrieg und Unterwerfung zu wahlen. Gie entschieden fich für tapfere Begenwehr; aber, ba fie von bem europaischen Griechenland feine andere Unterftubung als eine leere biplomatische Demonstration ber Spartaner erlangen konnten; ba fie auch jest fich nicht zu gemeinfamen Dagregeln zu vereinigen vermochten: so blieb jest, wie einft ben Lybern gegenüber, nur bag inzwischen bie Berhaltniffe fich noch viel mehr jum Rachtheil ber Griechen veranbert hatten, wieder jede einzelne Stadt auf ihre eigenen Rrafte beschränft. Da war es benn nicht weiter wunderbar, bag im Laufe ber nachften Jahre nach bem Falle von Sarbes fammtliche Griechenftabte bes Festlandes in die Sanbe ber Berfer geriethen; von ben Infeln unterwarfen fich Lesbos und Chios freiwillig.

So war benn (etwa bis zum. J. 540 v. Chr.) ber öftliche Flügel ber Hellenenwelt von bem freien Hellas abgerissen, unter die Gewalt eines fremden, strengen Stammes gefallen. Der Krieg hatte die Kraft die ser Griechen bedeutend geschwächt; Priene war ganz herabgetommen, Phoka und Teos durch die freiwillige Auswanderung der besten Bürger verödet. Die Wasse wanderung der besten Bürger verödet. Die Wasse sich der Jonier, — nicht gewillt nach dem Rathe des hochstnigen Bias von Priene Kleinassen zu verlassen und in dem fernen sardinischen Westen eine neue Heismath zu gründen, — fügte sich der persischen Kerrschaft. Dieselbe war viel härter als jene der lydischen Könige. Allerdings gab es keine massenhaften Zerstörungen und Riedermetzelungen; aber man mußte außer dem Tribut nun auch Mannschaften und Schisse für den Krieg stellen, und unterlag ohne Zweisel allen jenen Acten persönlicher Willfür, die sich in den orientalischen Staaten, auch

unter ben besten herrschern, bie Glieber ber herrschenben Race, por Allem bie Beamten, gegen bie unterworfenen Bolfer unbebenflich zu erlauben pflegen. 3m Uebrigen griffen die Berfer in die Berfaffungszustande ber ionischen Stadte (benen fie auch die unschablichen Berfammlungen auf dem Myfale nicht verfummerten) wie in die der übrigen griechischen Stabte nicht birect ein; wol aber wirften Rpros und feine Rachfolger babin, bag überall in ben einzelnen Gemeinden burch Begunftigung und Unterflügung ber perfischen Statthalter eine neue Art von Tyrannen emportamen; einflugreiche Manner von perfischer Gestinnung, die als "Stadtvögte" die offentlichen Angelegenheiten leiteten und den Berfern gegenüber eine Stellung von "Hyparchen" (oder Unterfatrapen) einnahmen. Es fchien ben Berfern eine fluge Bolitif ju fein, burch folche Manner, die nur bem perfischen Einfluß ihre Stellung verbankten, die griechischen Staaten an bas iranische Weltreich ju feffeln; fle glaubten biefe Staaten am ficherften, ohne großen Aufwand von Truppen, in Geftalt einer Menge fleiner Fürften-

thumer behaupten ju fonnen.

Für bie freiheitliebenben, auf ihre Autonomie fo eifersuchtigen Bellenen war bas Alles aber febr bart, wenn fle auch noch teine Gefahr liefen, an ihrer Rationalität geschäbigt zu werben. Ronnten fie fich über ben Berluft ihrer Unabhangigfeit troften, fo blieb ihnen allerbings bie Aussicht ungeschmalert, ber Pflege bes Sanbels und überhaupt ber materiellen Intereffen fich ungeftort hingeben zu konnen. Jedenfalls aber war die frische ingendliche Bluthe biefer Ofthellenen babin; auf geifti. gem Bebiete tritt bies (hier übrigens feineswegs in nur unerfreulicher Beise) une auch in der Art recht kenntlich entgegen, daß ber Strom ber Poeffe in ben ionischen Stadten verfiegt. Satte ichen früher ber Bug ber ma-teriellen Intereffen und ber politischen Bewegungen ben mechanischen Runften und ben eracten Biffenschaften ein fo bebeutenbes Gewicht verliehen, fo trat unter ben ftrengen perfifchen herren an Stelle ber "poetischen Unbefangenheit und ber bichterifchen Stimmung mehr und mehr ber Ernft einer nuchternen Birflichfeit;" es beginnen bie Beiten ber Gelehrsamkeit und ber Brofa. Geographische, aftronomische, naturphilosophische Studien hatten schon in ben letten Menschenaltern ber Unabbangigfeit einen ftarten Aufschwung genommen; mit bem Absterben ber Boefie, mit bem Berborren nament-lich auch ber frischen epischen Schöpferfraft beginnen bie ersten Berfuche griechischer Siftoriographie; es find die perfichen Beiten, mabrend beren die ionischen "Logographen" zu einer nicht verächtlichen Sobe sich emporarbeiten, und fomit biefe Colonialgriechen auch auf biefem Gebiete ben Griechen bes alten Lanbes weit voranseilen. (Bergl. Dunder, Gefch, bes Drients. 1. Bb. S. 593-596. 2. Bd. S. 475-497. Gefcichte ber Griechen. 2. Bb. S. 427. 497-503 und S. 125-130. 141 fg. Grote, 2. Bb. S. 467-487. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 476-490. Plaß, Die Thrannis. 1. Bd. G. 315 fg. Bernhardy, a. a. D. 1. Thi. E. 111 fg.)

Die perfischen Sultane waren nach ber Eroberung ber kleinaftatischen Westfüste lange Jahre mit Unternehmungen im Sudweften und bem Often ihres ungeheuren Machtgebietes beschäftigt; noch mar bie Beit nicht gefommen, wo ber Ehrgels ber Achamentben bie heere und flotten bes Morgenlandes über ben helles spont und das agaifche Meer trieb und die gange noch freie Griechenwelt jum Rampfe gegen bas iranische Beltreich heraussorberte. Eropbem gelang es ben Berfern, einige Jahrzehnte nach bem Falle ber ionischen Stabte auch bas lette noch unabhängige Stud bes affatischen Jonien zu ihrem Reiche zu gewinnen, namlich bie Infel Samos. Die neubefestigte Ariftofratie biefer Infel (vergl. oben) hatte nicht baran gebacht, nach bem Beifpiele von Lesbos und Chios ohne Roth fich bem Apros su unterwerfen; aber barum war ihre herrichaft im Innern nicht ftarfer geworben. Gestüht auf ben ben Geomoren feinblichen Demos bemächtigte fich ber ehrgeizige Polyfrates ber ftabtischen Atropolis, warf mit hilfe von Truppen, die ihm Lygdamis, Tyrann von Raros, sandte, ben Abel nieber, und gründete nun mit starfer hand eine Tyrannis (nach Dunder, Grote und Bause, De Polycrate Samiorum tyranno, Wavendorf 1859, 536 v. Chr.; nach Peter und Anderen 532; nach Plag und Curtius fcon 566). Eng verbandet mit bem Pharao Amafis von Aegypten, führte Polyfrates ein ftraffes und gewaltsames Regiment; eine ftacte Leibwache ficherte feine Berfon, auf ber Infel wurden farte Berte angelegt, die Marine ju imponirender Sohe gebracht. Während er nun burch glanzende Bauten die Armen beschäftigte, ben Wohlhabenben bes Demos burch energifche Steigerung bes Sanbeleverkehres große Reichthumer guführte, seinem überaus glangenben Sofhalte auch burch Berangieben von Kunftlern und Dichtern (wie 3bylos von Rhegion und Anafreon von Teos) noch höheren Schmud zu geben ftrebte, - führte er, radfichtslos und gewiffenlos wie er war, ein Spftem ber Piraterie in großem Umfange ein, warf die Flotte ber foldem Unwefen entgegenarbeitenben Milefier und Lesbier nieber und eroberte mehre benachbarte Infeln. In feiner schlauen und rudfichtelofen Beife hat bann Bolyfrates, ber unbebenflich felbft einen feiner Bruber ans dem Bege geiaumt, ben anderen (Sylofon) verbannt hatte, nachmals auch fein Bebenken getragen, als nach Amasis' Tobe (526) ber persische Sultan Kambyses gegen ben jungen ägyptischen König Psammenit zu Felbe zog und die Plottencontingente ber griechischen Städte aufrief, — bem Bersen freiwillig seine Unterstätung aus Merchen Berfer freiwillig seine Unterstützung gegen Aegypten anzutragen. Die von dem Tyrannen (526) ausgerüstete Flotte, vierzig Segel ftarf, versuchte allerdings eine Empörung; aber dieselbe führte ebenso wenig zum Isel als eine von den Insurgenten im folgenden Jahre (524) veranlagte, bewaffnete Intervention ber Rorinther und Spartaner. Go fchien Bolyfrates nach allen Seiten bin unüberwindlich. Da wußte ihn ber perfische Satrap von Sarbes, Drotes, burch tudifche Lift nach Magnefia am Maander zu loden, wo ber Tyrann (522 v. Chr.) gefreuzigt wurde. Die herrschaft über Samos nahm

Danbrios, bes gurften Geheimschreiber, an fich unb behauptete biefelbe mehre Jahre, bis endlich Splofon, bes Bolyfrates flüchtiger Bruber, von bem jungen perfifchen Konige Dareios L jum Dant für frühere perfonliche Dienfte bie Mittel erhielt; Die Infel Samos für fich ju erobern. Die fanatische Buth bes halbverrudten Chararos ober Charilaos, Maanbrios' Bruber, veranlaßte in bem Augenblide, wo Maandrios bereits por dem perfischen Beerführer Dtanes die Baffen geftredt hatte, ein furchtbares Blutbab und eine grausame Berheerung ber Stadt Samos; Sploson tonnte als perfischer Hyparch nur über eine veröbete Insel schalten (nach Dunder im 3. 516 v. Chr.) Bergl. Dunder, Gefch. bes Orients. 2. Bb. C. 529 fg. 568-571. Gefch. ber Griechen. 2. Bb. C. 435. 503-523. Schole mann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 168. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 32, 11. 64, 4. 87, 8. Blaß, Die Thrannis. 1. Bb. S. 233—250. Grote, 2. Bb. S. 511-520. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 494-505.

Damit schließt für biefe Beriobe bie Geschichte ber aftatischen Jonier ab; wir werden balb ju zeigen haben, wie die verhangnisvollen Beziehungen berfelben ju ber perfischen Weltmacht jene gemaltigen Ereigniffe herauf-beschwören, die ben Charafter eines neuen Weltalters bestimmen, eine neue großartige Beit für gang Griechenland beraufführen follten. Es wird fich zeigen, baß in die Borspiele zu jenen großen Begebenheiten auch jene Jonier innig verflochten find, die noch nach dem Falle von Samos unabhangig blieben, und beren Schidfale bis zum Ausgange bes fechsten Jahrhunderts wir jest noch in aller Kurze stizziren: die Jonier von den Kyfladen und von Euboa. Die Geschichte der Ryfladen in biefer Beriode ift wenig befannt; bie Panegpris von Delos, die Theilnahme mehrer diefer Inseln an ber Colonisation der Jonier von Euboa, auf Sicilien wie auf Chalfidite (und im nordlichen Theile bes agaifchen Meeres, wo g. B. die Parier a. 708 v. Chr. die goldreiche Insel Thasos colonisirten, eine Anlage, an ber auch ber berühmte Dichter Archilochos theilnahm) bas find die nennenswertheften Dinge. Ihrer Mehrzahl nach felbftanbig (nur Andros, Tenos und Reos waren mahrend ber Bluthezeit von Eretria biefer Stadt unterthan), gebieben biese Inseln, einige, wie Paros, Siphnos, Seriphos, Reos und Rythnos, durch die Schape ihrer Berge, Delos burch feine Banegpris, alle aber burch ben unermublichen Fleiß und lebhaften Berkehr ihrer Bewohner su hoher Bluthe. Die bedeutendste und machtigste biefer Inseln war Raros, die im 6. Jahrh. v. Chr. volle 8000 Mann Sopliten aufftellen fonnte. Infel wurde Jahrhunderte lang von abeligen Geschlechtern regiert, bis endlich ber freche Uebermuth einiger junger Ebelleute gegen ben volfebeliebten Gutebefiger Telestagoras ben schon lange glimmenden Unwillen des Demos zu. Empörung steigerte (um die Mitte des sechsten Jahrhunderts v. Chr.). Inzwischen vermochte sich der Abel doch zunächst gegen diese, von dem Lyg-bamis, einem seiner Standesgenossen geführte, Bewesgung zu balten. Erft als ber Tyrann Reififtratos von

Athen, ben ber flüchtige Lygbamis mit seinen Anbangern bei feiner britten Erhebung gegen ben attifchen Abel fraftig beigeftanden batte, bem Lygbamis eine Flotte ju Bilfe fcidte, vermochte ber lettere fich jum Eprannen von Raros ju machen (537 v. Chr.). In enger Berbindung mit bem Saufe bes Beififtratos von Athen und bem Polyfrates von Samos behauptete fich Lygbamis eine Reihe von Jahren; ba geschah es enblich, baß die Korinther und Spartaner im 3. 524 auf ber Rudfehr von ihrem ungludlichen Buge gegen Bolyfrates (f. oben) sich auf Raros warfen, ber Tyrannis ein Ende machten und bie Geschlechter wieder in ihre Dacht einsetten. Aber bie Spannung mit bem Demos bauerte fort, und diefe Reibungen führten endlich jene fchidfals. fdweren Ereigniffe berbei, aus benen fich rafch ber große persische Steignisse geivel, aus venen sich rasch ver größe persisch sellenische Nationalkrieg entwickelte. (Bergl. Dunder, Gesch. der Griechen. 1. Bd. S. 459—467. 2. Bd. S. 316. 319 fg. 340. 436. 517. 613. Curstius, "Naros." S. 1—16. Griech. Geschichte. 1. Bd. S. 520—523. Plas, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 216—219. Grote, 2. Bd. S. 128—135. 410. 543.)

Unvergleichlich größer war die Bedeutung, zu welscher im 8. und 7. Jahrh. v. Chr. die Jonier von Eusboa gelangt waren. Auf dieser Insel sind vor Allem zwei Stadte frühzeitig zu besonderer Größe gediehen, Chalfis und Eretria, die übrigens trop der Jugehörigs feit ihrer Inseln zu bem alten ganbe bis zu bem 6. Jahrh. in Betracht ihrer Entwidelung und Gefchichte viel mehr au ben infularen und affatischen Joniern gezogen werben können als zu ben Hellenen bes Mutterlandes. Der Metallreichthum ihrer Insel, Die gur Bucht trefflicher Pferbe einladenden Triften, waren allerdings ber Ausbildung eines reifigen Abels fehr gunftig, aber die maritime Lage von Euboa war fo verlodenb, bag bie Bewohner biefer Städte schon in frühester Zeit sich als fühne Seefahrer hervorthaten. Schon lange vor der Olympiabenzeit im lebenbigften Berfehre mit ben afiatischen Griechen, haben fie für ben ionischen Stamm in Europa die Münzen und Gewichte, beren fich die affatis ichen Jonier, von Lydien her beeinflußt, bedienten, herübergebracht und festgestellt. Und im energischen Betteifer mit Milet haben fie jahlreiche Colonien ausgeführt; wir haben früher gezeigt, baß jene maffenhaften Bflangftabte, bie unter bem Ramen ber chalfibifchen Colonien geben, im Laufe bes 8. und 7. Jahrh. von Euboa ber in Thrafien und ben italisch-sicilischen Rustenlandern angelegt wurden; - im agaifchen Meere endlich hatte Chaltis ben Archipel von Stiathos unterworfen, mahrend Eretria, wie schon bemerkt wurde, die Apkladen Andros, Tenos und Reos beherrschte. Aber so wenig wie in Asien fehlte es auf Eudoa an Rachbarfehben zwischen ben ionischen Stadten; ein Hauptstreitpunkt für bie auf einander ftete eifersuchtigen eblen Gefchlechter von Chaltis und Eretria war namentlich ber Befit ber fruchtbaren lelantischen Ebene, Die fich zwischen beiben Stabten ausbreitete. In gang ritterlicher Beife, zu Roß und in schwerer Hoplitenruftung, rangen die Goelleute wiederholt um diesen fostbaren Preis; endlich gewannen aber biefe Rampfe eine Ausbehnung, wie bis-

ber noch feine Fehde zwischen Griechen. Unbestimmt wann (Dunder verlegt biefen großen Rrieg in bie Mitte bes fieben ten Jahrhunderts und läßt ihn c. 630 v. Chr. zu Ende gehen; Eurtius set ihn dagegen in den Ansang desselben Jahrhunderts; Dondorff p. 5—18 zwischen 720 und 700 v. Chr.), stritten beide Städte nicht allein für sich in größter Hestigkeit mit einander,—sie sanden auch beide so zahlreiche Bundesgenossen, das der Arieg sast den Charaster eines panhellenischen Ansan. Namentlich die Küstenstaaten des Ägischen Meesen kathellieten Keinen Den Weles sie Eggischen Meesen res betheiligten fich; wo benn Milet für Eretria, Samos und die chalfibifch thrafischen Stabte für Chalfis Partei ergriffen, der Krieg sich über den ganzen Archipelagus ausbreitete. Die Ueberlegenheit der Reiterei von Eretria wurde für die Hippoboten von Chalkis aufgewogen durch den Juzug theffalischer Ritterschaft. Der Krieg endete mit dem Siege der Chalkider; die die ganze lesantische Ebene ihrer Mark einverleibten. — Die polische Erkeiten Kraeken ist einbesten in facktan tifche Große beiber Staaten ift inbeffen im fechsten Jahrhundert bereits vorüber; auch ihre innere Gefchichte ift wenig befannt - (ber aufftrebenbe Demos wurde wol überwiegend in die gablreichen Colonien verfandt, und wenn auch die Ramen einiger Tyrannen genannt werben, fo erscheint boch in Chalfis noch am Enbe bes 6. Jahrh. die Ariftofratie am Ruber). Aber hinter ber maritimen Bedeutung von Korinth und Megina tritt allmablich ber Ruhm ber chalfibifchen Flagge, ber Glang ihres Abels hinter bem Aufschwunge ber Spartaner gurud; ihre eigenen ionischen Stammverwandten, die Athener, find es, die endlich, wie fich zeigen wirb, die Bluthe von Chalkis vernichteten, wahrend Eretria unter ben ionischen Stabten bes alten Landes querft von ber Berstoringen Staten des alten Landes zuern von der Jetsstörung des persischen Krieges erreicht wird. (Bergl. Grote 2.Bd. S. 128—135. Plaß S. 215 fg. Curtius 1.Bd. S. 205. Dunder 1.Bd. S. 453—459. 468 fg. H. Dondorff, De redus Chalcidens. p. 19—29. K. F. Hermann, Gesamm. Abhandl.; der dritte lesant. Krieg. S. 190 fg.) — Soweit die Colonialgeschichte, die Geschichten der ionischen Staten, aus Griedenlands öfflichen Flügel. Es bleibt uns jest noch übrig, auch ber Entwide-lung auf bem westlichen Flügel ber hellenischen Welt nachzugehen und berselben bis zu ben ersten Jahrzehnten bes 5. Jahrh. v. Chr. ju folgen, wo einerseits für Italien bas höhere Interesse wieber ein Ende nimmt, andererseits bie Geschichte von Sicilien mit jener bes Mutterlanbes guerft fich unmittelbar berührt, ber Sturm ber orientalischen Bolferwelt mit gleicher Energie gegen die Bellenen jen-feite wie biesfeits bes ionischen Reeres heranbrauft.

II. Italien und Sicilien. Wir haben oben in bem Capitel über bie hellenischen Colonien gezeigt, baß jener Theil ber italischen Salbinfel, ber von ber grieschischen Auswanderung vollstandig erobert und burchbrungen worden und ber Schauplat einer eigenthumlichen Partie hellenticher Rationalgeschichte geworden ift (bas füblichfte Stud Italiens von ber Meerenge bei Rhegion bis norblich ju einer burch bie Stabte Bofeibonia unb Spele, Metapont und Tarent, bezeichneten Linie), menigftens im Wefentlichen bis jum Ausgange bes 8. Jahrh. von ben verschiebenen griechischen Stummen besetzt murbe;

wenn nun auch (von fo fpaten Anfleblungen bier ju schr. von den vor den Perfern nach ben italischen Gewaffern weichenben Photdern gegrundete Spele Belia) erft geraume Zeit verstrich, bis die erften Sauptplage ber griechischen Colonisation burch neue Pflangfabte wie burch fraftvolles Borbringen in bas Innere eben jene schen wir bei unsern weitern Erörterungen (wie überhaupt von ben entlegeneren hellenischen Pflangftabten bes Oftens wie bes Weftens), von jenem in frühefter Zeit bis an ben Rand von Mittelitalien vorgeschobenen Poften bes Hellenenthums, Ryme, und ben nachmals in beffen Rabe fich erhebenden griechischen Stadten ab, beren Geschichte tief mit ber bes italischen Landes verstochten if; fo kommen für uns hier namentlich folgende Staaten in Betracht. Larent, welches als Reprafentantin bes borischen Stammes in Italien gilt; Lokri Epizephyrii, bie Stadt mit bunt gemischter Bevolferung, Die fich nach ben lotrischen Elementen nannte, welche die Anlage biefer Colonie veranlaßt hatten; bann vor Allem die ftarte Raffe ber achaifchen Pflangftabte, und enblich bas ursprünglich chalfibische Rhegion, bas uns nach Gi

cilien binüberleiten wirb.

Eine gemeinsame Geschichte haben biese italischen Colonien in den früheren Jahrhunderten eigentlich ebenso wenig wie die kleinastatischen; sehen wir aber ab von Rhegion und Lofri (und theilweife wenigstens auch von Tarent, was boch nach und nach fich immer mehr gur Sandelsftabt und Seemacht entwidelt hat), fo mag, wie Mommfen zeigt, ihnen namentlich Gines als ge meinsam gelten. Ramentlich bie achaischen Städte find in weit höherem Grade als die aftatischen Colonialorte "Aderbaucolonien." Diese Städte haben mit Ausnahme von Kroton keine Safen und keinen eigenen Sanbel; "Rauf und Berkauf beforgten ihnen, namentlich bem machtigen und reichen Spharis, die ionischen Rilesia und bas altitalienische Seevolf ber Etruster." Dagegen haben sich hier die Hellenen tief ins Innere hinem-gearbeitet; auf der sublichen Halbinfel, die unter ihren Handen ein "Großgriechenland" wird, herrschen sie mehre Jahrhunderte lang "von Meer zu Meer," die eingeborene, aderbauende Bevolkerung mußte in Clientel ober gar in Leibeigenschaft ihnen wirthschaften und ginfen. - Und wie wir biefe griechischen Stabte Staliens, mogen fie nun überwiegend bem Aderbau, ober mogen fie vorwiegend bem Sandel fich jugewandt haben, ihrer Dehrzahl nach im Befige eines gang erheblichen Gebietes finden, so haben sie andererseits, wahrend sie boch mit bem Mutterlande ethisch und theilweise auch politisch in engem Zusammenhange blieben, auf die Civilis fation der unabhängigen Bolfer Italiens einen fehr bebeutenden Einfluß ausgenbt, bie Sees und handels, fabte von Großgriechenland (und Sicilien) allerdings in unvergleichlich ftarferem Dage als bie reinen Aderftabie. Allerdings find bie Bellenen im abriatifchen Deere bis auf die Torannis des Dionys von Sprakus nur als Raufleute höher nach bem Rorden vorgebrungen, und im tyrrhenischen Meere hat die gemeinschaftliche Eifer-

fucht ber Etruster wie ber Rarthager ben Bellenen fehr entschleben ihre Grenzen geftedt, mabrend icon geraume Beit vor bem Borbrangen ber fabellifchen Bolfer gegen Suben bie Energie ber Etruster, Romer, Latiner ihre Ruften im eigenen Besitze behauptete. Aber bie regen und fruh entwickelten Sandelsbeziehungen jener Ruften und ihrer Bewohner mit ben Bellenen haben benn boch auf die erwähnten Bolfer fehr entschieden eingewirft; bie Spuren bavon find in beren Sagen, im Schiffahrteund Handelsbetriebe, in Mungwesen und Kunft, und bei ben Romern in ben lepten Generationen ber Ronigszeit auch in ben politischen Buftanden und anderen Culturverhaltniffen beutlich ausgeprägt. Bergl. Mommfen, Romische Geschichte. 1. Bb. G. 133. 137—142. 196 fg.

203 fg. 221 fg. 229 fg. Unter ben großgriechischen Staaten gewann bie jungfte ber von bem Mutterlande ausgegangenen Grunbungen, Lofri Epizephprii, zuerft einen gefeierten Ra-men; Dies auf Grund ihrer Berfaffungezustande. Um ben Ausgang bes 8. Jahrh. v. Chr. gegrundet, vermochte biefe Stadt, fo wenig die schwachen onotrifchen und fitelischen Sirtenstämme ben Gellenen ernfte Gefahren zu bereiten im Stande, so gunftig bie localen Berhalt-niffe ber neuen Ansiedlung waren, boch nicht zu rechter Bluthe ju gelangen. Bon ber Beimath, Die ftreng oligarchifch regiert murbe, in offenem Saber gefchieben, und gemifcht mit gabireichen Elementen anberer Stamme, wußten bie neuen Anfiedler nicht ju feften politifchen und gesehlichen Ordnungen zu gelangen, geriethen fie bald in große Zerwurfniffe. Da war es ber Ginfluß bes belphischen Drafele, auf beffen Untrieb Baleutos "um die Mitte bes fiebenten Jahrhunderts v. Chr." bie Berhaltniffe seines Staates neu ordnete. Seine neue Berfaffung und Gefetgebung war bie erfte fdriftliche, welche die alte Bellenenwelt kannte, - jugleich ber erfte umfaffende Berfuch, in volltommen rationalistischer Beise auf Grund realer Berhaltniffe ein Syftem einer neuen lebensfähigen Berfaffung aufzurichten. Die Befeggebung im engeren Sinne, Die einen ftrengen und ernften Charafter trug, war "eine mit vieler Ginficht ben Orteverhaltniffen angepaßte Auswahl ans bem, mas zu bamaliger Beit in ben bewährteften Staaten bes Mutterlanbes Rechtens war;" "in Beziehung auf bas Privatrecht wurden hier zuerft scharfere Bestimmungen gegeben, aus benen man auf die verwidelteren Berhaltniffe des burgerlichen Lebens schließen fann." Bas aber bie Berfaffung bes Staates angeht, so legte Zaleufos, ba es feine naturwüchfigen ariftofratischen Clemente gab, bas timofratische Brincip zu Grunde, und schuf aus ben Familien ber größten Grundbefiger eine neue Ariftofratie bes Bermogens; die taufend hochftbeguterten Familien ber Stadt follten fortan bie engere Burgerschaft bilden, aus Diefem timofratischen Abel bilbeten taufend Bertreter ben regierenden Rath, ber bie gange Staateleitung in ber Sand hatte. Es war gang bem Beifte biefer Beit, ber noch in ber Solonischen Berfaffung fich abspiegelt, angemeffen, bag bei ber Schapung bes Bermogens aus-Schließlich ber gandbefit in Betracht fam; um ben arifto-M. Enepil. b. 2B. u. R. Erfie Section. LXXX.

fratifchen Charafter biefer Timofratie ju erhalten, follten Die Erbguter nur in Fallen ber hochften Roth veraußert werben; ebenfo war leichtstunigen Reuerungen auf bas Strengfte vorgebaut. - Die Stadt Lotri wird wahrend bieser Periode nur wenig erwähnt, wenn wir von ben heftigen Behben absehen, die sie in bem folgenden Jahrhundert bestand. Dagegen war ber Ginfluß ber Gefengebung bes Baleutos fehr bebeutenb; bie Lofter felbft follen dieselbe zwei Jahrhunderte lang ohne wesentliche Beränderung beibehalten haben, — es gab aber viele andere Colonialftabte, welche diefelbe annahmen. Rach bem Borbilbe biefer Stadt bilbete fich in vielen anderen ein timofratischer Burgerausschuß von taufenb Mann; namentlich aber waren es bie benachbarten Achaergemeinnamentia aber waren es die benawoarten Achaergemein-ben, welche die Berfassung des Jaleusos bei sich ein-führten. Bergl. Dunder, Gesch, der Griechen. 1. Bb. S. 471—476. 2. Bd. S. 218 fg. 529. 550. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bd. S. 455 fg. K. Fr. Her-mann, Griech. Staatsalterth. §. 88, 7 fg. und §. 89. Gerlach, "Jaleusos und Charondas." Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. 1. Bd. S. 455. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 164. Grote, 2. Bb. **S.** 296—299.

Unvergleichlich reicher ift bie Geschichte ber achaifchen Colonialftaaten. Bon ber eingeborenen Bevolferung wenig aufgehalten, festen fich die Burger ber im 8. Jahrh. v. Chr. begründeten großen Städte, unter benen wir früher namentlich Sybaris und Rroton ju nennen hatten, nach und nach in ben Befit ber herrlichen, an iconen Beibetriften und heerben, an üppigen Fruchtfelbern und Weinland, im Gebirge an Bald, fo ungemein reichen fublichen Salbinfel Italiens, beren altere Einwohner fie unterwarfen, beren langgestredte Ruften fle mit neuen Anfiedlungen bededten. Go maren von Sybaris die Colonien Laos, Stidros und Poseibonia (Pastum), von Aroton die Stadte Terina, Rausonia und Bandosta ansgegangen; auch bei der Grundung von Metapont (c. 600 v. Chr.) hatte Sybaris mitgewirft. So war, um anderer minder namhafter Orte nicht fpeciell ju gebenten, im fecheten Jahrhundert bas gange fcone Land zwifchen bem Gebiete von Lotri im Guben, bis nach Metapont und Pofeibonia im Rorben, im Befenilichen in ben Sanden achaifcher Grechen. -Es find aber biefe Colonien gang befonders fcnell und mühelos zu erstaunlichem materiellen Flor gebieben. Der große Reichthum ihres Gebietes mar bie folibe Grundlage ihres Bohlftandes und Gebeihens; biefes Land lieferte, wie ftarte Theile von Sicilien, eine Fulle von Broducten aller Art; man fonnte baran benfen, wie bie Ertrage ber Biehzucht, fo auch Getreibe zu maffenhafter Ausfuhr, namentlich in ben uppigen Rieberungen von Sybaris und Metapont, ju bauen. Die Schiffe ber Rorinther und Milefier, wie andererfeits ber Etruster, führten ihnen ben Ueberfluß diefer Producte aus; bafür famen namentlich von Rleinaften Bebereien, Thongeschirre, Leberarbeiten, Schmiedearbeiten nach Italien. So bestand schon frubzeitig zwischen ben beiben, bem größten Theile bes Mutterlandes materiell so schnell und

fo weit verausgeeilten, colonialen Flankengebieten von Griechenland ein inniger Wechselverfehr; vor Allem war amifchen Milet und Sybaris eine fehr innige Berbindung im Bange. Bon ber hohen Bluthe, welche biefe Achderflabte namentlich im fecheten Jahrhundert erreicht hatten, zeugen noch beute bie auf une gefommenen Dungen berfelben, "Runftwerke von eigenthamlich schoner, ftrenger und alterihamlicher Arbeit, beren Bragung erweislich bereits im 3. 580 v. Chr. begonnen hatte." — Aber neben biefem Glanze treten uns auch ftarte Schattenfeiten entgegen. Bunachft ließ hier bie reiche materielle Fulle feine ibeale, geiftige Große auffommen; während boch felbft Tarent feinen Archytas, Rhegion feinen Ibpfos erzeugte, fnupft fich feiner ber glangenben Ramen hellenischer Runft und Literatur an diese Achaer, die nur in ber Athletif groß waren. Und ber gefeierte Rame bes Pythagoras, ber es wenigstens versuchte, hier seiner Philosophie eine Statte zu bereiten, erinnert zugleich an bie buntelfte Seite ber Geschichte und bes Bolfelebens biefer Stadte, an ihre politische Geschichte, die im Großen schon mit dieser Beriode unter wilden Sturmen ju Enbe geht. Bergl. Mommsen, a. a. D. S. 133 sg. Dunder, a. a. D. 1. Bb. S. 470. 2. Bb. S. 528 sg. Curtius, 1. Bb. S. 353 sg. 359 sg. 2. Bb. S. 459 sg. Grote, 2. Bb. S. 293—296. 300 sg. 306 sg. Hermann, a. a. D. §. 80. Lachmann, Gesch. Griechenlands. 2. Bb. S. 225—228.

Die achaischen Stabte waren unter einander nur burch ein ahnliches lofes religios politifches Band jufammengehalten wie die ionifchen Pflangfidbte in Rleinaften. "Beus homarios ober homagyrios wurde (wie in bem peloponnefischen Achaja) unter diefen achaischen Stabten als der Schirmherr gemeinsamer Staatenordnung verehrt; fein Altar war ber gemeinsame Berb biefer Bemeinden. In größerem Dage aber mar ber Beratempel auf bem Borgebirge Latinion, füblich von Kroton, einem wichtigen Richtpunfte und ganbungsplage ber Seefahrer, ein Mittelpunkt großgriechischer Festversamms lungen. Er war burch beilige Straßen mit ben Stabten ber Italioten verbunden, welche ihre Gesandtschaften borthin schidten, über gemeinsame Angelegenheiten baselbst berathichlagten, und die schönften Erzeugniffe ihres Runftund Gewerbfleißes bafelbft gur Schau ftellten." (Bergl. Curtius, Griech. Gefchichte. 1. Bb. S. 361 fg.) Aber ebenso wenig wie in Jonien hat diese lose Berbindung Rampfe zwischen ben verbundeten Stadten verhindert. Im Gegentheil, von bem Moment an, wo biefe italifchen Stabte (bier Die fammtlichen von Rhegion bis Tarent angesehen) aus ben buntlen Jahrhunderten ihrer allmahangejegen) aus den dunten Jahrhunderten ihrer aumahlichen Rachtentfaltung heraustreten, "finden wir sie sofort in heftiger Eisersucht gegen einander entbrannt, welche den Boden Größgriechenlands zu einem Schauplaze der blutigsten Kämpse zwischen hellenischen Rachdarftädten machen; namentlich aber zwischen ben Achäern.
Ia, in keinem Theile der griechischen Welt sinden wir (von Innen heraus) so schrosse Ubergänge aus der Fülle menschlichen Bludes in tiefftes Elend und vollftanbige Berftorung." - Die achai den Stabte hielten in ben

älteren Zeiten auch politisch näher zusammen; fie haben fich ba, Rroton, Sybaris, Metapont, erobernd und gerftorend gegen eine glangende Griechenftabt in ber Rabe von Metapont gewandt; es war bas reiche Giris (anscheinend am Ausgange bes 8., ober bem Anfange bes 7. Jahrh. von Joniern aus Rolophon hellenifirt), welches in ben erften Zeiten bes 6. Jahrh. auf ber Sobe feiner Dacht ftanb, aber von jenen Achderstädten in ber erften Salfte jenes Jahrhunberts von Grund aus jerftort wurde. Andererseits lag Aroton in biesem Jahr hundert in schweren Rampfen mit feiner füdlichen Rachbar stadt Lokri; namentlich war eine gewaltige Riederlage berühmt, welche bie verbundeten Lofrer und Rheginer ben Krotoniaten am Fluffe Sagras beigebracht haiten (eine genauere Zeitbestimmung ift nicht zu geben). Indessen war die Blathe von Kroton burch biefen Schlag feineswegs gefnict; einen ernften, ja grabezu vernichten ben Schlag erfuhren aber bie achdischen Stadte gegen Enbe bes 6. Jahrh. burch ben furchtbaren Rrieg zwischen Spharis und Aroton-und durch die daran sich anschließew ben, mit bem Bunde ber Pothagorder verknüpften, fcmes ren inneren Unruhen in Kroton.

In den machtigften achaischen Stadten, namentlich also in Aroton und Sybaris, war man in der Mitte bes 7. Jahrh. ju jener timofratischen Berfaffung übergegangen, wie fie Baleutos querft für Lotri ins Leben gerufen hatte. Allein biese neue Staatsorbnung nahm hier, wie es auch fonft, bamals und in späteren Jahr hunderten, in Griechenland wiederhalt vorgefommen if, allmählich einen mehr oligarchifchen ftrengen Charulter an. Allerbings war es bier nicht fcwer, burch immer neue Anstedlungen ben aufstrebenben Elementen neuen Raum ju ichaffen; aber bie Beit mußte boch tommen, wo fich in biefen Stabten, beren Landwirthschaft und Berfehr fo viel Reichthumer erwachsen ließen, Die allem Anschein nach (wie Sicilien) vom Mutterlande und seit der lydisch-persischen Unterwerfung auch von Aleinasien vielen neuen Bugug erhielten, energische bemofratische Ibeen regten. Die Manner bes beweglichen Bermögens, die Gewerbetreibenden, ber fleinere Grundbefit, bie nie deren Maffen, benen jene Timokratie einen wirkfamen Antheil am Regimente nicht gewährte, waren hier die natürlichen Gegner bes herrschenben Standes. Diese Gegnerschaft tam querft in Sybaris zur Reise. Diese Stadt behauptete unter ben Achaern bie Suprematic; fle herrschte über vier onotrische Stamme; 25 Stabte follen ihr gehorcht haben; ihr Reichthum, bie Raffe ihrer Bevöllerung, bie Jahl ber waffenfähigen Manns schaften, welche biefe mächtige Stadt aufftellen konnte, war ungeheuer; um 560 v. Chr. konnte Spbaris als die reichfte und glangenbfte Stadt ber Bellenenwelt gelten. Aber mit bem wachsenben Reichthume fanten auch die alten ftrengen Lebensordnungen bes Zaleufos babin; übermuthiges Gelbftgefühl, fippiger Brunt, Beichlichfeit und maßlofe Schwelgerei wurden fchlimme Charafterzuge ber Sybariten, - nicht minber ber Daffe, wie bes reichen, auf großartigen Grundbesit baftrten, timofra-tifchen Abels. Hier nun führte bie wachfenbe Spannung

zwischen ber minder begüterten Menge, namentlich den fleinen Besigern und den großen Gutsherren endlich zu einem gewaltsamen Ausbruch. Der Demagog Telys stellte sich an die Spige der Unzufriedenen; 500 der reichsten Bürger wurden vertrieben, ihre Güter für die Staatslasse eingezogen, — dann schwang er sich selbst zum Tyrannos auf, während (nach Dunder um 520 v. Chr., nach Anderen erst kurz vor dem Ariege des J. 510 v. Chr.) die Bertriebenen in Kroton freundliche Aufnahme fanden.

In Rroton waren allerdings ebenfalls demos fratische und ju einer Thrannis neigende Elemente jur Benuge vorhanden; aber Die Ariftofratie biefes Staates hatte fich nicht allein schon früher gestählt burch bie blutigen Rampfe mit Lotri und burch ben leibenschaftlichen Betrieb athletischer Uebungen, unvergleichlich tuchtiger und fraftvoller erhalten ale jene von Spbaris, fle hatte auch neuerbings noch durch die Ueberfledelung bes Philosophen Pythagoras von Samos nach Kroton und burch ben Einfluß seiner philosophisch politischen Ibeen auf die führenden Manner des Staates und eine auserlesene Jugend einen neuen glanzenden Aufschwung und in ihrer ethisch politischen haltung eine neue Scharfung und Kräftigung von Innen beraus gefunden. Da es nicht innerhalb ber Gronzen und Zwede bes Grunde planes biefer Abhandlung liegt, auf bas wichtige und bechintereffante, philosophische Syftem bes Pythagoras einzugehen, fo muffen wir bafur auf bie nachftebenben Schriften verweisen und uns hier auf eine kurze Stizze feiner politischen Stellung und Schickfale in Italien beschränken. (Sehen wir ab von den einschlagenden Abfcnitten in ben alteren umfaffenden Werfen über bie griechifche Philosophie, bas treffliche Buch Beller's noch mit eingeschlossen, so widmet der Biographie, der Philosophie und Bolitif des Phihagoras einen ganz ungeheuren Raum Er. Roth in seiner schon früher wiederholt erwähnten "Geschichte unserer abendlandischen Philosophie," wo 2. Bb. S. 288—980 ausschließlich von dem großen Samier handelt. Rach Roth's Auffaffung, der auch die Erzählungen von Phihagoras' Aufenthalt in Aegypten und bem affatischen Orient, namentlich in Babylon, in außerft confervativer Beise verwerthet, führt Pythagoras bie morgenlanbische, namentlich agyptische, Beisheit in Briechenland ein und veredelt fie mit bellenischem Beifte; mas bie außeren Lebensverhaltniffe angeht, fo wird nach Roth ber große Dann im 3. 569 v. Chr. geboren; er tritt bann von Camos aus feine großen Reifen 551 v. Chr. an, ericeint 547 in Aegypten, fommt 510 nach Italien und wird - vergl. unten unfere biftorifche Stigge - im 3. 490 aus Kroton vertrieben, um enblich im 3. 470 v. Chr. ju Metapont fein Enbe ju erreichen. Bon ben im Laufe biefer Abhandlung so oft citirten größeren hiftorifchen und antiquarifchen Berten geben mit befonderer Ausführlichkeit auf Buthagoras ein: por Allem Grote [in ber bisher von une immer citirten teutschen Uebersehung von Meifiner], 2. Bb. S. 626 — 646, ber als Geburtsjahr bes Pythagoras bas Jahr 580 v. Chr. annimmt, ihn zwischen 560 und 540 nach Megopten schickt

und zwischen 540 und 530 v. Chr. nach Italien überftebeln lagt, wo er bann nach ben unten ju ergablenden Schidfalen, einige Beit nach dem Jahre 510 fein Ende findet. Berner Gerlach, Baleufos, Charonbas und Pothagoras. Dunder, Befc. ber Griechen. 2. Bb. C. 553-574; bann Curtius, ber, wie schon früher einmal bemerkt wurde (vergl. Griech: Geschichte. 1. Bb. S. 427), bie ethisch politischen Ibeen bes Pythagoras mit ben zu Delphi ausgebildeten Anschauungen in innigfte Beziehung fest, a. a. D. S. 456 fg.; bann noch Kortum, Befch. Griechenlands. 1. Bb. S. 229-233. Rurgere Abschnitte f. bei R. Fr. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 90 mit fehr reicher alterer Literatur; Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 173 fg. und Bachsmuth, hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 440.) Faffen wir die Schicfale bes Pythagoras und feine Thatigfeit in Italien turg gufammen, fo tam biefer große Philosoph (ber alfo mahricheinlich o. 580 v. Chr. ju Samos geboren mar, und in ber That feine eigenthumliche Bilbung und einen Theil seiner Anschauungen einem langeren Aufenthalte im Orient, namentlich in Aegypten, zu verdanken hatte), burch die für einen freien Griechen wenig erfreulichen Buftanbe im perfischen Jouien und die feinen Grundfaben fart zuwiderlaufende Tyrannis des Polytrates mit bitterem Unmuth über feine Beimath erfüllt, in bem Jahrzehnt zwischen 540 und 530 (nach einigen Forschern, wie 3. B. Dunder, im 3. 532) nach Kroton. Und hier gelang es ihm, für fein umfuffendes philosophisches Syftem, in welchem eben "Philosophie, Staafe. verfaffung und Religion in Gine verfcmolgen waren," fehr gahlreiche Anhanger gu gewinnen; benn mochte auch bas eigenthamliche philosophiche ,, Gebaube" bes berühmten Mannes "nur wenigen zuganglich fein," — bie politischen und fittlich-religiosen Consequenzen, bie Bythagoras baraus zog, "verschafften ihm auch in weiteren Rreisen" (namentlich auch bei ben Frauen) "Gebor und Einfluß." Anlehnend an eine immer mehr ibealifirte Auffaffung bes lichten, reinen Gottes Apollon, ber ihm im hochften Sinne ber Gott ber ewigen Ordnung und bes Gefetes, ber Harmonie, bes hoben und reinen Rebens, ber Suhnungen und ber Reinigungen war, ftellte Pothagoras ein Suftem ber Ethit auf, welches einerseits bie bochften fittlichen Anforderungen an ben Menschen richtete, andererfeits boch wieber ein fehr complicirtes Cerimoniell, eine Falle von außeren Reinigungen und ftrengster außerlicher Bucht in fich folog. Rach ber politifchen Seite aber mußten feine Anschauungen von ber zu erftrebenben unwandelbaren Ordnung und Sarmonie; von bem Gefete, welches nur von folden ausgehen und getragen werben fonnte, bie in bie bobere' Beisheit eingeweiht waren, - und bem bie Staatsburger ftrengen Behorfam foulbeten, einen burdaus arifto. fratifden Charafter tragen; nur bag eine nach ben Grundsagen des Pothagoras fich ausbildende Ariftofratie ben entschiebenen Anspruch machte, im hochsten Sinne eine Berricaft ber fittlich Beften, ber geiftig am bochten Stebenden zu fein.

Es ift fehr zweiselhaft und auch von vielen Reueren fehr ftart bezweifelt worben, ob Phthagoras in Rroton auch ale politischer Reformator in biefem Sinne auftreten wollte und aufgetreten ift; bas aber ift unbeameifelt, bag er felbft wie feine Schule thatfachlich ben ftartften politifchen Ginfluß ausgeubt und bem Abel von Kroton wirklich für geraume Zeit einen gang neuen ibealen Charafter gegeben bat. Bei feinem Ericheinen in dieser Stadt fand er, wie schon bemerkt wurde, unter ber Ariftofratie großen Anhang; feine politischen Anichauungen und in ihren praftischen Theilen auch bie Grundzuge feiner Cthit, Die "zur Ausbildung ber Barmonie bes Leibes" auch eifrigen Betrieb ber Gymnaftif forberte, berührten fich fehr nabe mit ben in biefen Rreifen ju Kroton geltenben Richtungen. Allerbings war es nur eine fleinere Bahl von Anhangern, die Pothagoras wirklich in fein ganges Spftem einweihte; er fouf aus biefen einen Orden ober Bund von breihundert Schulern, benen nach ftrengfter Brufung bestimmte Beiben ertheilt, benen eine eigenthumliche Lebensorbnung vorgefcrieben wurde; im Uebrigen aber gehörten in Kroton (und nabere Junger, wie Anhanger bes weiteren Rreifes ver-breiteten feine Ibeen über viele andere Stabte von Unteritalien, wie Raulonia, Metapont, bis nach Tarent) bie angesehenften Manner zu seinen Anhangern, und hulbigten, wenn auch nicht feiner Philosophie, so boch seinen ethischen und politischen Ibeen. Damit aber, und in Folge bavon, bag bie Glieber feines Orbens burchgangig ben hochken Familien von Kroton angehörten und fich unbedingt feiner Leitung überließen, gewann Bythagoras naturlich auch einen enticheibenben Ginfluß auf Die Leitung bes Staates; und bas innige und ausschließliche Bufammenhalten ber Bunbesglieber gab benfelben nach ber politischen Seite bin offenbar bie Dacht wie ben Charafter eines oligardifden Clubs, einer politifden Betarie, wie uns beren die attifche Gefchichte bes 5. Jahrh. fo viele zeigt. - Damit aber war auch ber Grund gelegt ju jenem fcroffen Gegenfate von Seiten ber bem os fratischen Glemente. Mochte immerhin zuerst der Ernst, bie fittliche Strenge, die Brüderlichfeit ber Bpthagorder dem Demos imponiren: die aus diefer neuen Richtung Scharfung und immer confequentere entspringenbe Ausbildung ber aristofratischen Staatsleitung mußte gulett doch einen gefährlichen Gegendruck herbeiführen. Denn unter folchen Umftanden verschloß fich immer mehr bie Aussicht auf endliche Erweiterung ber Bolksrechte; eher war noch eine Schmalerung ber bestehenden gu beforgen, - und bagu fam offenbar ber bittere Groll über bie Geringschatung, mit ber bie ariftofratifche Philofophenschule im Bewußtsein des Befiges höherer Beisheit auf die niedere Masse herabschaute; und nicht weniger endlich die Abneigung ber Maffen gegen das geheimniß-volle Wesen des Orbens, das Mistrauen gegen die Reuerungen, gegen bie Abweichungen biefer Schule von ber alt überlieferten Bolfereligion. Diefes bie Stimmungen, die endlich ju einer blutigen Revolution führten; Diefelbe fnupfte fich aber an ben weiteren Berlauf ber Barteiwirren in Sybaris und ber Berwide-

lungen biefer Stadt mit Kroton, zu benen wir jest zurucklehren.

Telps, ber Tyrann von Sybaris, war einige Zeit nach ber oben ermahnten Austreibung von 500 ber angesehenften Timofraten, von Rroton aus baburch schwer beleidigt worden, daß der frotoniatische Adel einen seiner Standesgenoffen, ber fich um die Sand ber Tochter bes Tyrannen beworben, aus der Stadt vertrieben batte. Bur Rache forberte er nun in Aroton die Auslieferung der spharitischen Flüchtlinge und brohte, falls dieselbe abgeschlagen murbe, mit Rrieg. Da feste es benn Bythas goras durch, daß Rroton, obwol materiell viel schwächer als Sybaris, bennoch es auf die Entscheidung ber Baffen ankommen ließ. Bon beiben Seiten wurden gewaltige Beeresmaffen aufgestellt; und (im 3. 510) trug ber Anführer ber Krotoniaten, Milon, in einer großen Schlacht am Fluffe Traels über bie numerisch weit überlegenen Sybariten einen vollftanbigen Sieg bavon; nun erfclugen freilich die Spbariten ihren Tyrannos, Rettung aber brachte bas ihnen nicht. Denn die Rrotoniaten zogen unaufhaltsam vor Sybaris und eroberten bie Stadt nach langerer Ginschließung, um fie bann vollständig zu zerftoren. Es war ber furchtbarfte Schlag, ber die Hellenenwelt bis bahin noch betroffen hatte; biefer jahe Untergang ber reichsten und glanzenbften Stadt aller hellenischen Cantone rief überall in Griechenland Entfepen und tiefes Mitgefühl bervor, vor Allem in bem burch feinen alten Bertehr fo innig mit Spbaris verfnupften Dilet.

Den grausamen Siegern selbst brachte biese schreckliche That einen bofen Lohn. Bundchft vermochte Eroston nicht, bas ausgebehnte Gebiet und bie bisber von Spbaris beherrschien eingeborenen Stamme unter seine Hand zu nehmen; man hatte also nur mit eigener hand bem hellenenthume in Italien eine wichtige Bosition geraubt, und der bereits im Innern von Mittelitalien sich vorbereitenden Reaction der Italifer gegen die Fremden an den sudlichen Ruften ruftig vorgearbeitet. Ferner aber knupfte fich an diesen schredlichen Siea ber Rrotoniaten in Rroton felbft nunmehr eine Reibe fcmerer innerer Erschütterungen. Der Demos, folg auf den von allen Rrotoniaten gemeinsam erfochtenen Sieg am Traeis, fühlte feine Rraft und forberte angemeffene Belohnungen für seine Tapferkeit, b. h. vor Allem Beranderungen in der Berfaffung im demofratischen Sinne und Theilnahme an dem Befige bes eroberten fpbaritifchen Gebietes, welches die Regierung lieber als Staatsbomane behandelt hatte. Der Demos fand seinen Führer in bem Aplon, einem mächtigen und angesehenen Manne, ber überdies burch seine Zurückweisung von dem Eintritte in ben Orden bes Pythagoras von bem bitterften Saffe gegen ben Philosophen und beffen Anhanger und Staatsleitung erfüllt war. Da nun ber Rath ber Taufenb bem Demos die begehrte Aderassignation abschlug, fo fam es (in ben nachften Jahren nach 510; einige Forscher, wie Wachsmuth und hermann, seben bafür bestimmter bas 3. 504; Plas bas 3. 508) zu einem schredlichen Aufftanbe; man erzwang bie Beranberung ber

Berfaffung, man wanbte vor Allem feine Buth gegen bie Seele ber Ariftofratie, Pythagoras und feinen Bund. Biele Pythagorder wurden erschlagen; ber Deifter felbft und die eifrigften Ariftofraten mußten die Flucht ergreifen, — bie wilbe Bewegung aber gegen bie Pythagoraifche Beife ariftofratischer Staatsleitung feste fich fort nach ber Debraahl jener unteritalischen Stabte, in benen ber famifche Bhilosoph Anhanger, feine Ibeen Gingang und Dacht gewonnen hatten. Bythagoras felbft, fo wird angegeben, hat benn (um 500 v. Chr.) zu Detapont fein Ende gefunden. Die Stadte aber, vor Allem Aroton, verzehrten fich noch geraume Zeit in inneren Rampfen; in Rroton folgte ber Erhebung bes Demos eine gewaltsame aristofratische Reaction, die bann wieder burch Angriffe ber flüchtigen, von bewaffneten Stlaven berth Angriffe der suchtigen, von dewaspielen Staven begleiteten Demokraten unter Aleinias beantwortet wurde. Der Sieg diese Nannes gab ihm (nach Dunder d. 490 v. Chr., nach Plaß o. 505 v. Chr.) momentan die Tyrannis in die Hand. Endlich durch solche selbste mörderische Kämpfe ganz erschöpft und hoffnungslos geworden, baten, wie einst die Milester die befreundeten Barier, die unglücklichen Achter ihre peloponnesischen Stammverwandten um historie gentervention; es gelang ihren in der That die gehälch etallichtigen Städte durch ihnen in ber That, bie achaisch sitaliotischen Stabte burch Einführung ber mafvollen bemofratischen Staatsordnung, die an ber ftillen Rordfufte bes Peloponnes fich bewährt hatte, ju beruhigen und wieder ju einem um ben ge-meinsamen Dienft und Tempel bes Beus Homagyrios gruppirten Bunbesverein zu versammeln (noch vor bem großen perfischen Rriege bes Terres). Aber bie Bluthe und Rraft ber Achaer war boch babin; allerdings find fle noch lange unabhängig geblieben, aber eine felbstänbige Geschichte haben fle nicht mehr. Bo wir noch fodter von ihnen horen, ba find es Momente, in benen fie von ben Bewegungen ber mutterlandischen und ficilischen Politik berührt werben, mit benen fich nur allzufruh bie immer gefährlicher werbenben Angriffe ber nach Suben brangenben Italifer freuzen. Das fann nicht geleugnet werben, daß unter allen hellenischen Reu-Staaten bes Weftens biese Achder ben minbeft nach-Staaten bes Westens biese Achder ben minbest nachshaltigen und wohlthätigen Einstuß auf die umgebende Barbarenwelt ausgeübt haben. (Bergl. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bd. S. 133—135. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 217 fg. 382. 2. Bd. S. 459 fg. 698 und Peloponnes. 1. Bd. S. 416. Lachmann, a. a. D. 2. Bd. S. 228. Kortüm, a. a. D. 1. Bd. S. 233. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 89—95 und S. 262—266. [274—277.] Grote, 2. Bd. S. 300 fg. 306 fg., bis S. 313 und S. 640—646. Dunder, Gesch. der Griechen. 2. Bd. S. 528 fg. 547—556; s. serner die oben angesührten Stellen über Pythagoras.)

Unter allen italiotischen Stabten gelang es nur Einer, noch mehre Jahrhunderte hindurch ihre Macht und Kraft in großartiger Weise zu behaupten; es war Tarent. Wir haben oben gesehen, daß diese Colonie (im J. 708 v. Chr.) von Lakonien aus gegründet wurde. Diese Ansiedler hatten den besten Hafenplat des ganzen stabitalischen Meerbusens besetz; so war die neue Stadt

von Anfang an weit bestimmter auf Seeverkeht, Hanbelsbetrieb und Sandelspolitit hingewiesen, als bie achaifchen Gemeinden, obwol fie es gang und gar nicht verschmabt hat, sobald fie zu größerer Starte gediehen war, auf Gewinnung einer namhaften ganbmart auszugeben. Busammenhängende genauere Rachrichten über die Geschichte von Tarent, - feine Fehben mit ben benachbarten jappgischen Stämmen, seine innere Entwickelung u. f. w. -, haben wir vor dem 5. Jahrh. v. Chr. nicht; wir sehen bie Stadt noch beim Beginn bes 5. Jahrh. von bevorrechteten Beschlechtern regiert. Sonft fteht nicht gu bezweifeln, daß fie die Gunft ihrer Lage icon fruhzeitig auszunugen mußte; ber Reiththum bes Golfes an Fifchen, bann die Erzeugung und Betarbeitung trefflicher Schafwolle, beren Farbung mit bem Safte ber tarentinischen Burpurschnede, gaben Tausenden Beschäftigung und machten einen lebhaften Ausfuhrhandel möglich; mahrend bie Lage ber Stadt ihren trefflichen hafen "jum naturlichen Entrepot machte für den süditalischen Sandel und felbft für einen Theil bes Bertehrs auf bem abriatifchen Meere." Schon mabrent ber Bluthezeit ber achaifchen Stadte groß und bebeutend, wurde Larent nach dem Berfalle dieser Gemeinden die glanzendste Stadt Unterstallens. (Bergl. Grote, 2. Bb. S. 302—306. Dunder, 1. Bb. S. 471. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 361. 2. Bb. S. 461. 'Mommfen, a. a. D. 1. Bb. S. 135 fg. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 75, 11. 80, 3. 4. Blag, Die Tyrannis. 1. Bb. S.-90 und 262 fg.)

So bleibt uns nur noch eine griechische Stadt in Italien zu besprechen übrig, die uns sowol durch ihre geographische Lage wie durch ihre spateren hiftoriichen Beziehungen bereits nach Sicilien hinüberweift; es ist Rhegion. Die Geschichte auch bieser Stadt wird erft mit bem Ausgange ber zweiten Beriobe reicher und belebter. Urfprunglich, wie wir oben faben, um die Mitte bes 8. Jahrh. von chalfibifchen Jo-niern gegrundet, erhielt Rhegion zweimal Berftarfungen burch Anfiebler bortichen Blutes; namlich burch Schaaren von Meffeniern, welche nach bem erften wie nach bem zweiten Rriege mit ben Spartanern eine neue Beimath suchten und allmählich in Diesem ihrem neuen Bohnsthe eine große Bebeutung gewannen. Die Erwerbung eines nicht geringen Gebietes, feindliche und freundliche Beziehungen ju bem benachbarten Lofri, bezeichnen die Geschichte biefer Stadt, bis uns beim Be-ginn bes fünften Jahrhunderts ein Mann aus einem jener meffenischen Geschlechter begegnet, Anaxilaos mit Ramen, der in Rhegion die Herschaft der aristofratischen Familien stürzt und sich zum Tyrannos auswarf; c. 495. Wenn auch sein Regiment, soweit es die Stadt Rhegion betraf, gerühmt wird, so war doch seine auswärtige Politik weder frei von Tücke und Hinterlist, noch überhaupt von boberen nationalen Ibeen getragen; fie fann indeffen nur im Busammenhange mit ber Geschichte von Sicilien angemeffen besprochen werden, ju ber wir uns bemgemäß fest wenden.

Bir haben es in bem Capitel über bie Ausbreitung ber griechlichen Colonien über bie mittellanbischen Ruften

bereits versucht, einen Umrif ju geben von ber Grupvirung ber hellenischen Stamme in den Coloniallanbicaften auf Sicilien; wir haben bamals in der Kurze bemerken können, daß diese Colonisation in der zweiten Halfte des 8. Jahrh. v. Chr. begann und im Wesentlichen mit der Gründung von Akragas (582 v. Chr.)
ihren Abschluß erreichte; der ionische und der dorische Stamm hatten auf biefer Jufel in befonberer Ausbehnung Boben gewonnen, — ben Joniern gehörten Stabte wie Banfle, Raros, Ratane, Leontini, himera; ben Doriern vor Allem Sprafus, Gela, Afragas und die von biefen Stabten aus neu gegrundeten Anfiedlungen. Anders als in Rleinaften und felbft in Großgriechenland befteht unter ben Bemeinwefen ber einzelnen Stamme jundchft fein Bufammenhang, nicht einmal ein lofes veligiofes Band. Dagegen hat Die Geschichte ber ficilifden Stubte überhaupt in ihren Grundzügen viel Gemeinsames, bis zulett im Laufe ber bistorischen Entwidelung die Griechen einerseits auf ben harten Gegenfat ber Rarthager flogen, und andererseits die Stadt Sprakus auf dieser Insel au einer febr entschiedenen Bormacht fich emporarbeitet; beibes hat dann die Geschichte der ficilischen Sellenen in Bahnen gelenft, die eine Gesammibarftellung sehr

wohl ermöglichen.

Gemeinsame Grundzüge in der Geschichte ber ficis lifchen Bflangfidbte wurden burch die Ratur ber Infel felbft gegeben. Die langgestreckten Ruften "find von einander burch ein raubes und unwirthliches Binnenland getrennt, welches für größere hellenische fidbtische An-fiedlungen teine gunftigen Lagen barbot, sonbern vor-zugsweise für Heerbenzucht geeignet ift." So blieben eben die Ruften, soweit fie nicht bereits, wie auf ber Bestseite, zu bem phonisischen Machtbereiche gehörten, vorzugsweise ber Schauplat ber griechischen Colonialgeschichte; reich an Hafen und größtentheils auch zum Anbau trefflich geeignet, ist es eben ber Kustensaum, — himera und Selinus sind die Marken hellenischen Lanbes gegen Weften, - auf welchem, je nach ben localen Berhaltniffen verschieben entwidelt, ein neues ficilifches Griechenland entsteht. Ferner aber finden wir, baß, fo schroff auch wiederholt borische und ionische Städte politifd einander gegenüber gestanden haben, grabe auf Sicilien in fehr vielen Stadten eine fehr farte Difchung von ionischem und borischem Wefen flattgefunden hat, daß namentlich "das borische Wesen hier nicht in seinen ftrengeren formen fich ausgeprägt bai." Dagegen zeichnete die ficilifden Grieden, die "Sifelioten," überhaupt unter allen Bellenen ein eigenthumlicher Typus aus, ben man, wie ber Berfetung ber einzelnen ftammlichen Buge, so auch ber Dischung mit einem Theile ber Gingeborenen augufdreiben pflegt. Bahrend namlich die Sifaner (namentlich in bem fleineren westlichen und füblichen Theile ber Insel) bem Griechenthume fremb, hart und feinblich gegenüberftanben, fteben bie Sifeler (bie Gingeborenen in bem großen öftlichen und füböftlichen Stude von Sicilien) ben Griechen einerseits ethnisch nicht fern, anbererfeits aber find fie lange Beit über ihnen auch materiell feine gefährlichen Feinde gewesen und an bem größeren Theile

bes hellenifirten Ruftenfaumes vielfach mit ben Briechen verwachsen. So erschienen benn die fifeliotischen helle nen, wie Curtins (Griech. Gesch. 2. Bb. S. 426 fg.) sie zeichnet, als "vorzüglich gewandte und weltsinge Leute, ersinderisch und gewerbsteißig, sinnlich und zu behaglichem Bohlleben geneigt, aber babei von aufgewedtem Geifte und schaffer Beobachtungsgabe, lebhaft und geistreich; es waren Leute, die immer ein treffendes Wort bei der Hand hatten und fich auch durch Widerwartigfeiten nicht leicht fo weit herunterbringen ließen, baß fle nicht burch wisige Einfalle fich und Andere ju beluftigen wußten."

Der eben genannte Gelehrte fucht a. a. D. für die altere Beschichte von Briechisch-Sicilien (für die von und befanntlich als die zweite Periode ber griechischen Geschichte bezeichnete Beit) brei Entwidelungsperioben zu unterscheiben, bie allerbings nicht an allen Bunften auseinander gehalten werben konnen. Er unterscheidet also bie Beit ber Stabte-Grundungen, bie wir oben und bei ber allgemeinen Betrachtung ber Pflangfidbte bereits befprochen haben. Es folgt bann, je nach bem Bestehen ber einzelnen Colonien langer ober turger, bie lange Zeit ber in neren Entwickelung, bie im Allgemeinen besonders bie lette Halfte bes 7. und bas 6. Jahrh. einnimmt. Es ift ein Zeitraum, für den es allerdings an zusammen-hangenden Rachrichten überall fehlt; wo jede einzelne Stadt ihre eigene Separatgeschichte hat und ihre außere Macht wie ihre inneren Buftande auszubilden ftrebt. Ginen boben Grad von Wohlstand und Rraft haben alle biefe Stabte gewonnen, nur daß allerdings ihre intenfive Kraft sehr verschieden war. Die durch ihre gludlich begabten Marten im atnatschen Theile der Insel und ihre Safen aus gezeichneten chalfibischen Stadte; das vorzugsweise wohl gelegene Sprakus; und im 6. Jahrh. auf der Sub-kafte das glanzende Afragas, waren früh durch Macht und Reichthum ausgezeichnet. Landbau, Biedzucht in großartigstem Umfange, und ein Sandeleverfehr, ber fich befonders auf die ftarte Ausfuhr ber maffenhaften landwirthschaftlichen Producte grunden konnte, waren Quellen bes Bohlftanbes. Landgebiet hatte man ben schwachen sifelischen Stämmen entriffen, die nur in den Sochlanbschaften im Innern in größerem Umfange ihre Unabhangigfeit behaupten fonnten; an ben Ruften aber wurde bie eingeborene Bevolferung in ben Stand ber Borigfeit verfest, ben Beneften und Seloten abnlich. -Auf solchen Grundlagen blubten hier, wie an so vielen anderen Ruften bes Mittelmeeres, die neuen Stabte empor; auch die innere Entwidelung ift ber ber übrigen Colonien gang analog, obwol bis auf die Zeiten ber Tp rannen nur in wenigen Bugen bekannt. Es war eine ionische Stadt, Ratane, wo, nicht lange nach 3aleufos, und in bemfaben fittlichen, ernften und ftrengen Sinne, also um die Mitte des 7. Jahrh. v. Chr., Charond as ben Berfuch machte, feinen Landeleuten burch eine, in gleicher Beise rationell begrundete und schriftlich aufgezeichnete Gefengebung eine fefte Rechtsorbnung gu schaffen. Es war weniger eine politische Berfaffung als vielmehr eine Befengebung im engeren Sinne, jum

Schuhe ber Bersonen und bes Eigenthums, jur Siches rung ber öffentlichen Orbnung und bes inneren Friedens, was Charonbas fouf. Diefer Mann, fagt Curtius, "hat es verstanden, dem ionischen Charafter einen freieren Spielraum zu gewähren, ohne badurch bie Festigseit bürgerlicher Ordnung zu gefährden." Seine Gesetze bewährten sich vortresslich; sie sind darum auch (da und bort wol noch weiter entwidelt) nach und nach in den chalfibischen Städten Siciliens wie in Rhegion einschaft geführt worden; ja sein "Stadtrecht hat in späteren Jahrhunderten auch in Städten des kleinasiatischen Binnenlandes Aufnahme gefunden." — Es sehlten aber in Sicilien ebenso wenig, ja noch weniger, als in anderen griechischen Coloniallandern, Momente, die endlich zu schweren inneren Erschütterungen, namentslich auch zur Tyrannis, führen mußten. Es war sehr natürlich, daß in diesen sicilischen Städten, wo auch die Landwirtlichaft in früh schon einen industriellamerkan. Laudwirthschaft so fruh schon einen induftriell-mertantilen Charafter angenommen hatte, ber Reichthum bas bleibenbfte Rennzeichen ber herrichenben Claffen wurde, bie gewiß meiftentheils aus ben Rachfommen ber alteften Anstebler hervorgegangen waren. Aber die Leichtigkeit bes Erwerbs und ftarte Rachwanderungen ließen auch bier bald einen ebenso wohl fituirten wie anspruchevollen Demos emportommen, ber auf bie Dauer nicht burch immer neue Anfteblungen beschwichtigt werben fonnte. Es fam bagu (biefes Berbaltnig erinnert einigermaßen an bie eben jest gefturgte "Squattocracy" ober "Squatterariftofratie" im auftralifden Reu-Sub-Bales), bag an pielen Orten große Streden ber Stabigebiete in ben Ganben ber eingeborenen Hörigen geblieben waren, die dieses Land gegen Bins bebauten ober namentlich auch als Beibeland benutten, und daß biefe bebeutenben Ertrage nicht ber gesammten Burgerschaft, sonbern ben regierenben Claffen aufielen. Enblich mußten boch auch in Sicilien folche Berhaltniffe gu ernftlichen Bewegungen führen; es ift nun nicht unwahrscheinlich, bag timofratische Formen icon langer bei ben ionischen Stabten galten, - wenigftens waren es borifche Stabte mit ihrer harteren Art, wo die Rachkommen der alten borischen Grunder die res. gierende Ariftofratie ausmachten und mit großer Strenge an ihren Borrechten festhielten, in benen zuerft und auf Die Daner fich bie Tyrannis einburgerte.

Es war bas Emportommen ber Tyrannis in ben borischen Stabten, womit zugleich ein Ineinandergreisen auch ber dußeren Geschichte ber sicilischen Stabte beginnt; es hebt die britte dieser Perioden an, wo nun, wie wir schon oben bemerkten, diese regen Bechselbeziehungen, das mächtige Emporwachsen von Syrakus und das schon früher bemerkdar hervorgetretene Gegenwirken der Karthager gegen die weitere Ausbreitung des Hellenenthums auf der Insel, eine wirkliche Gesammigeschichte der Sikelioten ermöglichen. "Ausgangspunkt" dieser Bewegungen sind die rhobischen Stadte, die (Gela 690, und von hier aus o. 582 Afragas) auf der im Bergleich zu dem Often und Rorden weit schwierigeren Südsliste der Insel gegründet, "zuerst größere politische Iwede verfolgten, welche die engen Grenzen ihrer Stadte

gebiete überschritten, und burd Unterhandlung wie burch Gewalt bie Hilfefrafte verschiedener Staaten mit einander verschmolgen." Reineswege bie glangenbere biefer Stabte, benn Afragas hatte die Metropole balb weit überflügelt, fommt hier zuerft und vorzugeweise Bela in Betracht. hier war nach langem wechselvollen haber ber arifto-fratischen Geschlechter mit bem Demos enblich (im 3. 505 v. Chr.) ber mächtige Kleander als Tyrann an bie Spipe bes Staates gelangt. Als er im 3. 498 burch Meuchelmord gefallen war, folgte ihm fein friegerifcher Bruber Sippotrates, ber mit farter Sanb bie chalfibifden Stabte, Raros, Leontini u. a. m., fich unterwarf, viele Stamme ber Sifeler bezwang, und sein Bebiet bis nach ben Grenzen von Banfle an ber Meerenge ausbehnte; auch biefe Stadt follte ihm nicht entgehen. Diefe Stadt, die in der Zeit ihrer Bluthe die Colonien-Myla und himera gegrundet hatte, wurde im Anfange bes 5. Jahrhunderts von dem Tyrannen Stythes regiert; vertraut mit ben Buftanben im griechisch-perfischen Drient, suchte biefer Dann bie schlimme Lage ber aftatischen Gellenen nach Dampfung ihres großen Aufftanbes (f. unten, bei ber Geschichte ber folgenben Beriobe) zu benuten und Schaaren flüchtiger Insurgenten nach Sicilien zu ziehen. Die flüchtigen Samier folgten seinem Rufe; als fie aber (494) bei Rhegion antamen, bewog fie der dortige Thrann Anaxilaos (f. oben), dem felbft nach dem Befige von Bantle geluftete, eine momentane Abwesenheit bes Stothes ju benuten und Bantle burch Ueberfall für fich zu occupiren. Run wandte fich Stythes um bilfe an Sippotrates; berfelbe jog auch mit Beeresmacht heran, verrieth aber feinerfeits wieber ben Stythes, indem er mit ben Samiern einen Bertrag foloß, der bie Stadt Bantle bem Reiche von Gela einverleibte, und barauf feine Berbunbeten, bes Stythes Truppen, ju Sflaven machte! Ingwischen blieb Sippofrates nicht lange im Befige von Bantle; benn mabrend er anderweitig mit einem schweren Rriege beschäftigt war, vertrieb Anarilaos die Samier aus jener Stadt, befette fie mit neuen Coloniften und nannte fie nach bem Ramen feines Stammes Meffana; und um gegen ben mach-tigen Fürften von Gela ein Gegengewicht ju gewinnen, schloß er mit Terillos, dem Tyrannen von himera, ein enges, burch Berichwägerung noch befestigtes Bundniß. — Inzwischen lag Sippotrates in harten Rampfen mit ben friegerischen und thatfraftigen Geschlechtern von Sprafus, beffen ausgebehntes Bebiet noch immer feine Befigungen burchfreugte; benn bie Sprafufter hatten nicht allein, etwa 70 Jahre nach Grundung ihrer Stadt, im innern Lande durch Anlage von Enna eine neue Station gewonnen (665), fonbern auch, außer anbern Colonien im Innern, an der Subfufte, zwischen Cap Bachynon und Bela, im 3. 599 die Stadt Kamarina angelegt und beren Gebiet um bas 3. 500 in Folge einer far Ramarina vernichtenben Fehbe fich wieber angeeignet. Mit biefem machtigen Spratus im Rriege errang (nach Dunder im 3. 492) Sippotrates am Fluffe Beloros einen vollständigen Sieg, der ihn vor die Mauern der feinblichen Stadt führte. Da vermittelten Rorinth und

Rerfpra einen Frieden, burch welchen Hippotrates bas Gebiet von Kamarina erhielt; biese Stadt stellte er fosfort wieder her. Dann fand er im 3. 491 bei ber Belagerung ber Sikelerstadt Hybla seinen Tod.

Die Geschlechter in Gela benugten ben Kall bes machtigen Fürsten, um ihre herrschaft wieder herzufellen; aber bas heer bes hippofrates, noch im Lager por Sybla versammelt, flimmte bem nicht ju, fonbern folgte einem feiner ausgezeichnetften Officiere, bem Belon, als berfelbe die Truppen gegen Gela führte, angeblich um die Sohne bes Thrannen auf den Thron ihres Batere ju fegen. Die Streitfrafte ber Ariftofratie wurden gerftreut; nun aber ftellte fich Gelon felbft an bie Spige bes Staates, - er wurde ber machtigfte und großartigste aller Tyrannen, welche die Hellenenwelt überhaupt noch gesehen hatte. Gelon nahm ben Bebanten seines Borgangers, ein großes einheitliches Reich ju grunden, welches bie gange Dfthalfte von Sicilien umfaffen follte, mit verstartter Rraft wieber auf; fein Blan fonnte aber nur bann gelingen, wenn auch Gyrafus in feiner Sand war, und bagu boten ihm bie Bar-teiungen in biefer Stadt felbft bie erwunschte Gelegenbeit. Die Rieberlage ber Gefchlechter, ber ftolgen Gamoren, von Sprafus im Rriege mit Sippofrates hatte bie Dachtftellung biefer Ariftofratie tief erschuttert. Run regte fich ber Demos biefer Stadt, und im Bunde mit ben fogenannten Rillifpriern, ben eingeborenen Borigen auf ben weiten Gutern ber Ariftofratie, vertrieb er in offener Emporung ben Abel aus ber Stadt. Die Befolechter zogen fich nach ber fpratufischen Colonie Rasmend jurud und riefen nun ben Gelon um Silfe an. Derfelbe erschien auch sofort im Felde und gewann ohne Widerstand des Demos im 3. 485 das von ihm so heiß begehrte Sprafus. Damit begann eine entscheibenbe Bendung in ben Schidfalen ber gangen Infel. Denn Belon feste nun Alles baran, bie Stadt Sprafus, beren Lage und Safen fle vorzugeweise zur Sauptstadt eines oftsteilischen Reiches befähigte, nicht allein zu seiner Reftbeng, sonbern auch zu ber eigentlichen Centralftabt ber öftlichen Sifelioten, ju einer mahrhaften Großftabt ju machen. Und indem Gelon nun ben Blan einer foftematischen Staatseinheit vor Augen hatte, verfuhr er in einer Beife, wie fie nur in einem Coloniallande mit feiner rationalistischen Art und feiner beweglichen Bevolferung, wie fie aber auch ba nur einem Tyrannos (und Gelon mar ohne Zweisel noch einer der besten berselben) mit seiner kalten Staatsraison möglich war; ja, in ber Art, wie er, allerdings um hoherer, über feine blos per-fonlichen Intereffen hinausreichenber, 3wede halber bie bemofratischen und aristofratischen Elemente fich bienftbar au machen wußte, erhebt er fich auch geiftig über bie gewöhnliche Tyrannis, und nabert fich mehr bem Fürftenthume, wie es in der Art ber werbenden Cafarifchen Monarchie in beren befferen Tagen fich barftellt. Auch barin weicht Gelon von ben anbern Tyrannen ab, bag er, allerdings erft in viel fpaterer Beit, ale er bie Bohe feiner Größe erreicht hatte, formell bie "Souveranetat bes Gesammtvolkes" anerkannte und (nach bem Siege bei Himera) "seine Gewalt bem Bolle zurudgab, um fie als König von bemselben zurudzuempfangen."

Scine Magregeln aber, um Sprafus, bislang noch nicht viel über bas Giland Orthgia ausgebehnt, gu einem Plate, wie wir ihn bezeichneten, zu machen, waren ebenfo umfaffend als gewaltfam. Gelon verpflanzte nicht allein tie Einwohner von Ramarina nach feiner neuen Refibeng; auch die Mehrzahl ber Burger von Gela führte er nach Sprafus; nicht minder wurden (benn ein Proletariat mochte ber fluge Tyrann nicht um fich herum anhaufen) aus ben bereits von Sippofraies unterworfenen ionischen Stabten, zu benen jest noch Ratane hinzufam, die vermögende Einwohnerschaft nach Sprakus übergestebelt. Außerdem aber eroberte Gelon bas hyblaische Megara (484), ließ ben nieberen Demos ins Ausland verkaufen, und brachte ben Abel und bie reicheren Burger ebenfalls nach seiner Hauptstadt. Dar mit wuchs Sprakus schnell zu bedeutendem Umfange empor; nun wurde die Stadt, welche politisch und factisch jest den übrigen Stadten des Reiches gegenüberftand, wie sonft gewöhnlich eine Cantonalhauptstadt ihren Demen, mit ihrer festen Lage und ihrem vorzüglichen Hafen ber Mittelpunkt ber gewaltigen Land und Seemacht, die Gelon in seinem oftsiclischen Reiche sich schul, und die von herodot für die Zeit bes großen perfifden Rrieges auf 8000 Mann Soloner ju Guß und ju Pferb, ju benen bann ein Aufgebot von 20-30,000 Burgers hopliten stoßen konnte, und 200 Kriegeschiffe, angeschlagen Belon hatte eine vollfommene Reichsmacht ju bilben verftanden; im Innern war es bie Berrichaft über ausgebehnte sitelische Gebiete, bie ihm jugleich bas Material an Geld und Menschen lieferten, um ohne Be lästigung ber Hellenen sein Soldnerheer zu unterhalten und damit die feindlichen Elemente in feinem griechischen Gebiete im Banme zu halten. Ruch Außen aber ver folgte er eine ebenso kluge als kuhne Bolitik. Richt jufrieden, eine flattliche Beeres- und Flottenmacht, einen gefüllten Schat und reiche Magazine zu besiten, sucht er junachft bie Freundschaft bes nachstmachtigen Sellenenftaates auf Sicilien; bies war bamale Afragas.

Die Stadt Akragas, von Anfang an auf eine mächtige Entwidelung angelegt, hatte durch ihren Delhandel nach Karthago, ihre Pferdezucht und die Ausbeutung ihrer Steinbrüche balb großen Wohlstand und Glanz erreicht. Aber ihre innere Entwidelung war nicht ohne harte Leiden gewesen; schon im I. 565 war es dem Phalaris gelungen, sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen, der nun allerdings durch glückliche Kriege das Gediet der Stadt weit gen Rorden, dis gen Himera, ausdehnte, aber auch ein hartes, ja furchtbar grausames Regiment führte, welches die Späteren mit den schwätzgesten Farben ausgemalt haben. So wurde denn der Sturz seiner Herrschaft (549 v. Chr.) durch einen, von dem Emmeniden Telemachos geleiteten, Ausstand mit allgemeiner Freude begrüßt; freillich kam die Stadt dadurch nicht zur Ruhe; wiederholt kamen Alleinherrscher empor, ohne daß sich hier eine Dynastie entwickete, die endlich ein Mann aus eben jenem Hause der Emmeniden,

Theron (Sohn des Menefibemos, ber unter Sippofrates von Gela als Officier sich ausgezeichnet hatte), zuerft Feldherr ber Stadt Afragas wurde und fich bann mit Silfe bes Seeres ber Tyrannis (489 v. Chr.) bauernb bemachtigte. Diefer hochbegabte Mann hat als Krieger wie als Regent in Afragas, beffen Gebiet er bebeutenb

erweiterte, ein gefeiertes Andenten binterlaffen.

In inniger Berbindung mit diesem Fürsten stand Geson fraftvoll und mächtig da; allein nicht zufrieden damit, daß sein Ansehen sich über den größten Theil der Insel erstreckte, trug er sich mit noch weit hoheren und fühneren Planen. Sehen wir ab von seinen Bersuchen, auch in dem griechsischen Mutterlande einslußreiche Beziehungen anzuknupfen, — bie bebeutsamften fallen mit bem Kriege bes Terres zusammen, — fo richtete fich mehr und mehr fein Blick auf bas westliche, phonifische Drittel von Sicilien, und ber Blan reifte heran, im Bunde mit Afragas bie Barbaren von bort gu verbrangen, auch biefes Gebiet für bas Griechenthum gu erobern. Der Bebante war volltommen politisch richtig. Jenseits Selinus und himera waren die hellenen zuerft bei ihrem Borbringen nachhaltigem Widerftande begegnet; die Phoniter, die fonft im gangen Mittelmeere vor den Griechen gewichen maren, hatten im fechsten Jahrbundert v. Chr. an bem ju ber Große einer Weltmacht fich emporarbeitenden Rarthago im westlichen Mittelmeere einen Salt gefunden, wie er ihnen bisher gefehlt, und nun wurden, namentlich feit ber Grunbung von Afragas, die fleinen Infeln zwischen Afrita und Sicilien, und noch mehr bie phonififchen feften Seeplate im weftlichen Sicilien, wie Motve, Soloeis, Panormos (um von ber energischen Gegenwehr ber Bunier und Etruster im tyrchenischen Deere gegen die Griechen hier nicht ju iprechen), die Bollwerke, von denen aus die Karthager, namentlich auch durch Begünstigung und Berbindung mit den sicilischen Feinden der Griechen, dem weiteren Vordringen der Hellenen auf der Insell mit Erfolg entgegenarbeiteten. Gegenwärtig nun, wo in Karthago Gelon's mächtige Rüstungen wohl bekannt und wohl verftanblich waren, hatten fich gleichzeitig im afiatischen Often alle Berhältnisse so gestaltet, daß ein gewaltiger Schlag gegen die übrige Hellenenwelt jeden Augenblick zu erwarten ftand. So find wir bei dem großen Moment angelangt, wo gleichzeitig von Often und Weften bie barbarifche Welt jur Bernichtung ber freien Griechen fich ruftet; es ift ber Augenblid, wo bann auch bie Befchichte von Sicilien fich innig mit ber Beschichte von Gesammthellas verschlingt. Wir brechen baber junachft biefe Darftellung hier ab, um nun ber Entwidelung ber central-griechischen Stamme bis Bergl. Grote 2. Bb. S. 282-292. 299-300. 646. 3. Bb. S. 159-169. Lachmann, Gefch. Griechenl. 2. Bb. 6.228 -233. Gerlach, Baleutos und Charonbas. Bachemuth, Sellen. Alterth. 1. Bb. G. 455. 497 fg. Sermann, Griech. Staatealterth. §. 83-85 und S. 601. §. 89. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 164. 169. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 95 -100. M. Enepff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXX.

266-274 und S. 277-287. 303-310. 311 fg. Mommfen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 142 fg. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 356 fg. 362 fg. 456. 2. Bb. S. 425—437. Dunder, Gesch. b. Griechen, 1. Bb. S. 391. 392. 415. 423. 456 fg. 476 fg. und 2. Bb. **6**. 528-545.

6) Befdicte von Central-Griedenland ober ber griechifden Salbinfel (mit Ausnahme von Athen). Bir haben ichon fruher wiederholt gu bemerten Beranlaffung gehabt, bas jene Theile bes hellenisichen Boltes, bie in ben erften Jahrhunberten ber zweiten Beriobe in Kleinasten und in Italien und Sicilien Boben gewannen, sowol an Glanz und Macht bem Mutter- lanbe unenblich weit und schnell vorauseilten, wie auch in ihrer geschichtlichen Bebeutung lange ben Borrang vor ben alten Cantonen behaupteten; mit Ausnahme ber wichtigen centralen Stellung, die Delphi und Olympia als national-religiöse Mittelpunkte der griechischen Welt in dieser Beriode errangen, ruht also das geschichtliche Interesse in diesen Jahrhunderten überwiegend auf ber Beripherie ber Bellenenwelt. Das anbert fich bann im Laufe best fechsten Jahrhunderts. Das flegreiche Borbringen ber Berfer bis jum agaifchen Meere reißt bie affatischen Bellenen von ber griechtschen Ration ab, ftedt ber felbftanbigen Gefchichte jener Rleinafiaten ein Biel. Und in Italien, beffen glanzende Stabte nunmehr an Bebeutung jene affatischen wurdig erseten, geht bie Bluthe bes hellenenthums in Großgriechenland in blutigen Rriegen und Burgerfehben mit bem Ausgange bes sechsten Jahrhunderts zu Ende. So bleibt auf ber Peripherie nur noch Sicilien mit ungebrochener Rraft übrig; und hier nehmen wir allerbings grade am Ausgange biefer Beriobe einen befonbere hohen Aufschwung wahr, — freilich ift berfelbe, wie die folgende Beriode geigen wird, nur von turger Dauer. — Dagegen haben fich die alten Cantone mit ihrer alten und neuen Bevölkerung während langer Jahrhunderte muhfam, aber ruftig, fraftvoll emporgearbeitet, und schiden fich im secheten Jahrhundert allmählich an, energisch in die allgemeine hellenische Geschichte einzugreifen. Wir haben alfo jest biefe Entwidelung zu ffizziren; wir ftellen, bei ihrer Eigenthumlichfeit und befonderen Bebeutung, bie Geschichte von Athen, bie une bann vollfommen naturgemäß ju bem großen Rationalkampfe mit bem Orient hinüberleiten foll, in ein eigenes, in bas lette Capitel biefer Periode; wir werben aber auch bie Geschichte von Athen wie die von Sparta vergleichsweise furg gusammenfaffen burfen: weniger noch, weil grabe hier bie uppige Fulle moderner gelehrter Arbeiten in ber Regel einfache Erledigung burch Citate erlaubt, ja fordert, - ale vielmehr, um die burch unfern Grundplan gebotene, ber über Die Geschichte biefer Periode ausgesprochenen Grundidee entsprechende Symmetrie biefer Abhandlung auch außerlich auszuprägen. Denn, so wichtig, so interessant auch bie altere Geschichte von Sparta und Athen erscheint, so ift es fur biefe Beriobe boch immer nur eine besondere Gunft ber Umftande gewefen, die une über die Entwidelung biefer Staaten bis ju ben Perferfriegen genauere

und zusammenhängendere Rachrichten ausbewahrt hat, als über jene der großen Colonialhauptstädte des Oftens und des Westens.

Seben wir also jundchft von Athen ab, so wird fich für Centralgriechenland, Die religiofe Bedeutung von Delphi immer ausgenommen, unfer Intereffe bis jum Ausgang biefer Periode faft überwiegend ben peloponnefischen Staaten zuwenden und zuwenden muffen. Unter ben Staaten jenfeits bes forinthischen Ifthmus treten allerdings von Anfang an zwei Cantone bedeutfam her-vor, Theffalien und Bootien. Allein fur beibe Staaten mangeln uns bis zu den letten Beiten bes 6. Jahrhunderts alle jusammenhangenden Rachrichten. Theffalien wiffen wir allerdings, bag bie erobernben Theffalier, wie es fruber mitgetheilt wurde, in langeren Rampfen nicht allein bie allegriechischen Stamme bes Peneivsgebietes zur Auswanderung nöthigten ober in ben Stand der Penestie, der drüdendsten Hörigkeit, herab-brikkten, sondern auch die Gebirgsvölker auf den Hoch-landschaften ringsum, im Rorden die Perrhäber, im Südosten die Magneten, im Süden die "achdische" Be-völkerung von Phibiotis, und die Stämme im Spercheiosthale und Bindos, ju endlicher Anerkennung ihrer Suprematie genothigt haben. Aber, obgleich fie nun in bem ausgebehnten Gebiete von bem Olymp bis zu ben Ther-mopplen die Herrschaft behaupteten, so find fie doch fowol für die zweite Beriode griechischer Befchichte wie im Befentlichen auch fur bie gange fpatere Beit faft niemals gu einem Ginfluß auf bie Besammtverhaltniffe ber Sellenen gelangt, ber ber Bebeutung ihres gandes einigermaßen entsprochen hatte. Aus ben sparlichen Mittheilungen über Theffaliens Geschichte mabrend ber zweiten Beriode erhellt, bag auch hier bas alte Ronigthum allmählich bem mächtigen Abel erlegen ift; Theffalien wurde eine jener griechischen ganbschaften, in benen fich bie Abelsherrschaft am festesten und dauernoften confolibirt hat. Pharfalos im Suben, Phera und Krannon mehr im Often, gariffa im Rorben am Beneios, maren Die Sauptmittelpunfte ber flegreichen Eroberer, Die, ihren Sorigen gegenüber, fich vollfommen zu einem zahlreichen Abel ausbildeten, ber, anscheinend viel weniger begabt und politisch wie social viel weniger bildungsfähig als andere Griechen, die Beneften dauernd in ftrenger Ab-hangigfeit erhielt, sich selbst bem uppigen Genusse seiner reichen Befigungen bingab und feine größte Auszeichnung in ber Entwidelung einer tuchtigen Reiterei und großer Rriegeubung in jahlreichen ritterlichen Fehden fand, die großentheils zwischen ben einzelnen Abelssactionen im Lande ausgesochten wurden. Obwol, wie gesagt, biese Theffalier an politischer Schöpfungstraft hinter den übrigen namhaften Stammen ber Bellenenwelt jurudblieben, fo batte ihre militairifche Rraft boch ein bebeutenbes Gewicht erlangen tonnen, wenn fie fich ju einer nachhaltigen Gin-beit concentrirt hatten; inbeffen baju ift es nur einmal, und zwar erft in einer viel fpateren Epoche ber griechischen Geschichte getommen. Allerdings ift auch icon in biefer zweiten Beriobe eine Art theffalischer Centralgewalt entstanden. Der Abel feibst stellte

(nach Dunder etwa im 7. Jahrhundert v. Chr.) unter Mitwirfung von Delphi ein "neues Fürftenthum an feine Spige." Daffelbe lag in ben Sanben ber machtigften Abelsfamilie, ber Aleuaben von gariffa, die ihr Geschlecht ebenfalls vom Berafles ableiteten; ber erfte namhafte Mann biefer Kamilie war Aleuas ber "Rothfopf," bem auch bie Eintheilung bes Landes in bie vier Gaue Theffaliotis, Phthiotis, Belasgiotis und Bestidotis von ber Sage zugeschrieben wird. Inzwischen übten bie Aleuaden außerhalb bes Gebietes von Lariffa nur in soweit eine Dacht aus, als ihre Kraft thatfachlich reichte; und wenn auch an außerer Ausbehnung, fo gewannen fle boch wenigstens nicht an innerer Ginbeit, seitdem im 6. Jahrhundert jüngere Zweige dieses Goschlechtes auch in Pharfalos und (als Stopaden) in Krannon fürstliche Macht erlangten. In gewöhnlichen Beiten war überdies die Dacht ber Aleuaben burch bie Berfammlungen ber übrigen Abelsfamilien wesentlich beschränft; bas anderte fich nur, wenn bei außerordent-lichen Beranlaffungen, namentlich bei gemeinsamen großen Rriegeunternehmungen, ber gefammte Abel bes Landes einen Aleuaden als gemeinsamen Herzog ober Tagos an die Spipe stellte, ber dann von den abhängigen Stammen Tribut erhob und die gesammte Streitfraft des Landes aufbieten tonnte. — In die Geschichte ber übrigen Bellenen greifen die Theffalier, wie fcon bemerft murbe, vor den Berferfriegen nur felten ein; wir haben früher gefehen, bag theffalische Reiter an dem Rriege zwischen Chalfis und Eretria fich betheiligten, wir werden ihnen auch bei ber Geschichte von Athen wieder begegnen, wie auch schon früher bei dem fogenannten Erften bei ligen Kriege (f. unten). Sonft seben wir sie nur in bauernben, furchtbar erbitterten Rampfen mit ben Ber wohnern einer mittelgriechischen ganbschaft, nämlich mit ben Phofiern, bie, ein einfaches, fraftvolles Bergvoll auf ben Abhangen bes Parnag und bes Anemis, an ben Thermopplen, auf bem Anemis und in ihren inneren Sochlandschaften mit fehr wechselndem Glud mit ben Theffallern rangen. Es gelang aber ben Theffallern nicht, im Suben ber Thermopplen ernftlich guß ju faffen; ameis mal, querft um 580 v. Chr., bei einem Angriffe auch auf Bootien, und nachher um 500 v. Chr. bei einem großen Hiederlagen, die ihnen für viele Menschenalter jebes weitere lebergreifen nach Mittelgriechenland verleibeten. (Bergl. Dunder, Gesch. b. Griechen, 1. Bb. S. 290-306. 2. Bb. S. 606 fg. Kortum, Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 64 fg. 207 fg. Hermann, Griech. Staatsalt. §. 178, 1—13. Wachsmuth, 1. Bb. S. 85 fg. 710 fg. Grote 1. Bb. S. 399 fg. 608—618. Plas, Die Tyrannis, 1. Bb. S. 19—27. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 70–72.)

Ebenso wenig sind wir über die Geschichte von Bootien in dieser Periode naher unterrichtet. Die durch die thesprotische Invasion aus dem Peneioslande herausgedrängten Arnäer-Booter warfen sich, wie es oben dargestellt wurde, in dem Zeitalter der Banderungen auf das Thalbeden des Kopais, wo die alten

Staaten von Orchomenos und Theben ihrem Andrange erliegen, und nunmehr, außer biefen alten, bootisch gewordenen, Sidden eine Reihe neuer Gemeinwesen in Die Geschichte eintritt. Die Sage behauptet, bag ber Strom biefer dolischen Einwanderung an den attischen Grenzen in Folge des mannhaften Wiberftandes ber Athener für alle Zeiten aufgehalten worden fei. Die fparlichen hiftorischen Rotizen und Analogien aus ber fpateren Beriobe zeigen une bann, bag in Bootien bie alte Bevolferung allerdinge vollständig unterworfen wurbe, soweit sie das Land nicht verließ, daß sie aber nicht in Hörigkeit versant, sondern als Unterthanen der herrschenden Race frei, doch ohne politische Rechte, in den abhangigen Gebieten ber einzelnen, von ben Bootern besetten, resp. gegrundeten, Stadte lebte. Die fiegreichen Eroberer, Die fich ale herrschende, abelige, reichbeguterte Classe über das ganze Land verbreitet, und anscheinend auch eble Geschlechter aus ben alten Einwohnern in ihre Reihen aufgenommen hatten, ftanden noch geraume Zeit in ihren Stabten unter Ronigen, die mit ber Mitte bes 8. Jahrhunderts v. Chr. verschwinden. Seitdem herrscht auch in Bootien ariftofratisches Regiment vor; ber große Besit ber eblen Geschlechter, bie fast ausschließe liche Richtung ber Bewohner bes Ropaisbedens auf Aderbau, bie Entfernung bes an feinen Ruften nur wenig begunftigten bootischen Lanbes von bem regen colonialen, industriellen und merfantilen Berfehr ber übrigen Hellenen, ließ hier fo wenig wie in Theffalten in der uns vorliegenden Periode demotratische ober thrannische Regungen ju nachhaltiger Kraft gelangen. Ueberbies mar ber ritterliche Abel Bootiens jahlreich, fraftvoll und vortrefflich in den Waffen und allen gymnaftischen Runften geubt; in ber bebeutenbften Stadt bes gangen Landes, in Theben, hatte noch dazu die Ariftofratie unter Leitung bes forinthischen Bacchiaben Philos laos fich eine feste Organisation gegeben (c. 725 v. Chr.), bie auf ftrenge Erhaltung ariftofratischen Sinnes und ariftofratisch efeften Grundbesitzes abzielte. In Orchoariftofratisch -festen Grundbesites abzielte. In Droos menos und Thespia waren in ihrer Weise fast noch fcroffere und gabere Abeleberrichaften erwachfen. So ift es benn geschehen, bag in Bootien erft in ber folgenben Beriobe unter gang veranberten Berhaltniffen bemofratische Elemente emportommen tonnten. — Seben wir bavon ab, baß im 8. ober 9. Jahrhundert v. Chr. bas Dorf Astra im Gebiete ber bootischen Stadt Thespia ber Mufenfit bes zweiten großen Reprafentanten althellenischer Boefie neben Somer, bes Befiobos, gewesen ift; sehen wir ferner ab von ben oben erwähnten Rampfen mit theffalischen Eindringlingen, so verlief die bootische Geschichte in dieser Periode in ben, auch spater ftete erneuerten, Berfuchen von Theben, fich ju ber berrichenden Gemeinde im bootischen Lande ju erheben, und in ber mehr ober minder energischen Gegenwehr ber übrigen Stabte biefes Cantons. Bootien zerfiel namlich feit feiner Eroberung burch bie Arnder in eima 11 bis 14 größere Stadtgebiete; jeber biefer Stabte gehorte ein Theil bes eroberten Landes mit einer Angahl fleinerer, von der Gauhauptstadt abhängiger Orte. Diefe bootis

ichen Sauptftabte ftanben unter einanber in einem naheren Bundesverhaltniffe, beffen religiofer Dittelpunkt bas Opferfest der Athene Itonia bei Roroneia mar. Es ift aber bas beständige Streben ber Thebanor gewefen, biefen lofen Berein zu einem ftraffen, von Theben geleiteten, Bundesftaate ju entwideln; die große Bebeus tung biefer Stadt fcon in ber Borgeit und ihre machtige Erhebung legten bas nahe, - die Thebaner behaupteten nachmals fogar (fo wenig historische Wahr-scheinlichkeit bies für sich hat), die übrigen bootischen Stabte feien nach ber Ginwanberung überhaupt erft von Theben her gegrundet (resp. erobert) worben. Das Streben ber Thebaner ift auch bie ju einem gewiffen Grabe mit Erfolg gefront gewesen; boch vermochte Theben feineswege immer und überall ber ftarten Reigung feiner Bunbesftabte, befonbere ber bebeutenberen, ju volliger Autonomie, Berr zu werben. Drcomenos namentlich, bie zweite Stadt Bootiens, Thespia und Blatad, waren wenig geneigt, fich bem Belieben bes herrischen und brutalen Bororts unterzuordnen, und wir werden bei ber athenischen Geschichte feben, wie gegen Enbe ber zweiten Beriode bas fleine Blatad (beffen Begenfas zu Theben Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 317 auf bie alte ,,ionische" Bevolkerung gurudführt, Die er, seiner oft erwähnten Grundanschauung zusolge, im füblichen, asopischen, Bootien wohnen läßt) fich offen von bem bootischen Bunde loereift und an Athen einen neuen Salt sucht. (Bergl. Dunder, Gesch. ber Griechen, 1. Bb. S. 204. 275—290 unb 424 fg. 2. Bb. S. 607. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 179 und 180, mit reicher älterer Literatur. Bachemuth 1. Bb. S. 88 fg. 705 fg. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 72 fg. Rortum, Gefch. Griechenl. 1. Bb. S. 65. 203-206. Blaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 27 fg. 113. Grote 1. Bb. S. 401—403 und 623—628.)

Bie man fieht, so findet fich bis auf die letten Beiten bes sechet ahrhunderts v. Chr. in ber Gesichichte ber nordlichen und mittleren Landschaften bes europäischen Griechenlands feine Spur von Berhaltniffen ober Ereigniffen, bie eine jusammenfaffenbe, gemeinsame Behandlung biefer Gebiete möglich machte, was bagegen, wie fich zeigen wird, bei ber peloponnefischen Geschichte fich fehr wohl als möglich und geboten barftellt. Seben wir ab von bem großen Rriege zwischen Chalfis und Eretria, jenem bedeutsamen, so viele Griechenstaaten berührenden Rampfe, ber aber von den continentalen Bellenen nur die Theffalier in feine Bewegung hineinzog; fo findet fich in der That vor dem Ausgange der atheniichen Berfaffungewirren bes fecheten Jahrhunderts in ber nord . und mittelgriechischen Geschichte nur Gine bentwurdige Gruppe von Begebenheiten, an ber fich eine gange Reihe biefer Staaten gemein fam betheiligt haben. Es hangt bas mit Delphi zusammen und geht in ber griechischen Geschichte unter bem Ramen bes Erften "beiligen" Rrieges. Motive und Berlauf biefes intereffanten Rampfes find in ber Rurge folgenbe. Die alte phofische Stadt Kriffa am Pleiftos, im Befit ber iconen, vom Parnaß jum Strande fich bingiebenben

Die Geschichte bieser Halbinsel ist aber ganz überwiegend bie Geschichte ber dorischen Staaten, die sich auf dem großen Gebiete zwischen der attischen Grenze und dem Tanaron, wie auf den angeführten Inseln gebildet haben; benn die Landschaft Achaja tritt lange Jahrhunderte hindurch in keiner Weise hervor, und während Arfadien nur von den dorischen Staaten des Südens außere Anregungen empfängt, wird auch Elis erst dann der beutender, seitdem seine Olympien durch den dorischen Einstuß eine panhellenische Hoheit erlangten. Wie übrigens schon bei der Geschichte der übrigen Hellenen sich gezeigt hat, ist auch die Geschichte dieser Halbinsel überaus reich an den schlimmsten chronologischen Schwiederigseiten.

rigfeiten. Wir haben bei der Geschichte ber Wanderungen ju zeigen versucht, wie fich bie borischen Ginwanderer mit fehr verschiebenem Erfolge über bie beiben großen füblichen Salbinfeln und über ben gangen Often bes Beloponnes verbreiteten, und daselbft neue Staaten, theils mit geringerer Anstrengung, theils unter febr schwierigen Rampfen, begrundeten. Am frühesten entwidelte fich eine ausgebehnte borische Macht auf ber gangen Officite. Sier wurde Argos, unter Konigen aus bem Saufe bes herafliben Temenos, ber vorherrichende Staat; ju feinem unmittelbaren Gebiete gehörte bamals bie lange gestrecte Oftfufte von Lakonien; und die Mehrzahl der borischen Staaten, die in dem peloponnesischen gande öftlich von dem Afoposthale unter der Leitung erobernder, nach ber Trabition von Argos ausgezogenter, Führer neu entstanden waren, ftanben zu bem Centralftaate an ber Inachosmundung in einem Berhaltniffe "foberativer Mb. hangigfeit." Phlius und Sifyon, Korinth, Epidauros und Trozene u. a. m. waren um ben Borort Argos vereinigt, ber jest bie Dacht bes alten, nun jur Abs hangigfeit herabgebrachten, Dinfene weit überbot, und jugleich im hinblid auf ben hohen Rubm ber Lanbicaft Argolis in der Achaerzeit, für viele Jahrhunderte ben Anspruch nicht aufgeben wollte, wiederum ber führende Staat auf bem gangen Beloponnes ju fein. Religiöfer Mittelpunkt bes borischen Bundesstaates von Argolis war bas gemeinsame Opfer, welches bie verbundeten Gemeinden am Fuße ber Hochburg von Argos, der Lariffa, bem Apollon jahrlich barbrachten. Ingwischen mar co ben Doriern von Argos nicht beschieden, auf die Dauer, ja auch nur bis tief in die eigentlich historische Zeit hinein, sich thatsachlich in einer so bedeutsamen Stellung ju behaupten. Auf ber einen Seite namlich war Die naturliche Glieberung ber Lanbicaft ber Art, bag bie einzelnen foberirten Stabte fich allmablich fehr wohl auf eigene Fuße stellen, von ber Borortichaft ber Argeier emancipiren tonnten, ja fich gebrungen fühlen mußten, nach vollfommener ftaatlicher Autonomie gu ftreben; auf ber anderen Seite erhob fich feit bem 9. Jahrhundert in bem borifchen Gurotasthale eine Rebenbublericaft, bie für Argos im Laufe ber Jahrhunderte im höchsten Grabe verberblich werden follte. (Bgl. Dunder, Geld. b. Griechen. 1. Bb. C. 201 fg. 380 fg. Grote 1. Bb. C. 634 fg. 638-640. Hermann, Griech. Staates

Rieberung bieses Fluffes, und einer vielbesuchten Safenstadt Rirrha scheint allmählich bei dem immer mache tigeren Emporbluben bes benachbarten Delphi (welches möglicherweise ursprünglich selbst jum Gebiete von Kriffa gehort hatte, vergl. auch Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 184. 193) von lebhafter Eifersucht erfüllt worden zu fein; bei bem Beginn bes fecheten Jahrhunderts v. Chr. bestand eine starte Spannung zwischen ber Drafelstadt und jener photischen Gemeinde. Bei biefer Lage ber Dinge, bie in ben Augen ber Sellenen baburch einen fur bie Rriffder ungunftigen Schein annahm, weil lettere außer manchen anberen Gewaltthaten gegen Pilger auch von allen zu Rirrha landenden, nach Delphi reisenden, Ballfahrern einen Boll erhoben, ergriffen bie Amphiftyonen Bartei für Delphi. Auf Beranlaffung bes Solon von Athen wurde ber Krieg gegen Kriffa beschloffen, beffen Führung bie Theffalier unter ihrem Tagos, bem Aleuaden Eurylochos von gariffa, die Athener unter Alfmaon, und ber Tyrann Rleifthenes von Silvon in die Hand nahmen. In bem fich langere Jahre hinziehenden Kampfe gaben bie Rriffder, fo icheint es, ihre Lanbftabt ohne langen Wiberftanb auf, vertheibigten bagegen Kirrha, bie Seefestung, vier Jahre lang mit großer Bahigfeit. endlich biefer Blag unhaltbar wurde, zogen fie fich auf ben Rirphis, die Bergfette zwischen bem linken Ufer bes Bleiftos und bem forinthischen Golfe, jurud und hielten fich hier noch mehre Jahre, bis fie endlich ber Ausbauer ihrer Gegner erlagen. Behn Jahre (595-586 v. Chr.) hatte biefer Krieg gebauert; wir werben fpater noch feben, wie biefe gebbe fur bie Politik von Sityon unb Athen von Bebeutung mar, - junachft murbe, wie früher ergablt worden ift, bas Andenten un die Rieberwerfung ber Rriffder burch bie Reugestaltung ber Pythien gefeiert. Delphi aber, bem das Gebiet ber gerftorten Stabte Rriffa und Rirrha nunmehr als Tempelgut zufiel, war von einem gefährlichen Rebenbuhler befreit; freilich war aber auch jum Erften Male in Griechenland bas bebentliche Beispiel gegeben worben, einem wesentlich politiichen haber burch amphitivonische Beziehungen einen religiösen Charafter zu verleihen ). Bergl. Dunder, Gesch. ber Griechen 1. Bb. S. 299 fg. 304. 2. Bb. S. 37-42. Grote 2. Bb. S. 373-376. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 13, 15. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 43. Plaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 46 fg. 142 fg. 212 fg. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 215—217. 396.

So können wir endlich übergehen zu ber Geschichte bes Peloponnes, mit ber bie Geschichte von Megara, Aegina, Areta und Rerkyra innig zusammenhängt.

<sup>6)</sup> So bie meiften neueren Forscher. Bachsmuth bagegen stellt (Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 164 fg.) bie Ansicht auf, bieser Krieg fei eigentlich tein "amphilthonischer" gewesen, sondern nur aus politischen Motiven von Delphi, Phosis, Sithon und Athen gegen bas mächtige Krissa unternommen worben; die Theffaller schlieben fich aus Freundschaft für Athen an und besehben gern die Hautschaft ihrer phosischen Erbseinde. Dafür läßt bann das dantbare Orafel nach mals die Theffalier an Stelle irgend eines unbedeutend gewordenen oder untergegangenen Stammes in den Bund der Amphilthonen eintreten.

alterth. §. 33, 5 fg. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 346 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 135—139. L. Schiller, Stämme und Staaten Griechenlands. III.

Argolis S. 7).

Die Dorier in Lakonien nämlich hatten von Anfang an mit ben größten Schwierigfeiten zu tampfen gehabt. Zunächft in den Besit des oberen Eurotas-thales gelangt, begegneten diese Dorier, die sich weit schrosser zu den alten Einwohnern stellten, als dies in Messenien oder in Argolis der Fall, für längere Zeiten einem äußerst hartnädigen Widerstande der achäischen Bevölkerung, die namentlich in Amykla ein sestes Boll-werk besassen, dem gegenüber die Spartaner in Sparta ihren Sauptwaffenplat errichtet hatten. Bie aber nun bie altere Geschichte biefer latonischen Dorier vor Lyfurg verlaufen, barüber weichen allerdings bie Anfichten der neueren Forscher bedeutend von einander ab; die befanntlich icon von fruberen Gelehrten aufgestellte Ibee, bergufolge guerft friedlichere Berhaltniffe eintraten und bas Land von den herrschenden Doriern auf dem Wege bes Bertrages in eine Reihe abhängiger Bafallenfürftenthumer eingetheilt murbe, mit benen es erft fpater ju ernften Rampfen fam, — hat Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 199 fg. in veranderter Gestalt wieder aufgenommen. Rach feiner Bermuthung hatte unter bem Belovidifchen Oberkonige Tisamenos (vergl. oben) eine Reibe achaischer Lebensfürsten gestanden; als berselbe bem borischen Angriffe erlegen war, verglichen fich bie Lebensfürften in Lafonien mit ben Doriern, und traten zu ben Heraflibischen Herrschern in ein analoges Berhaltniß. Allmablich aber begannen bie Dorier biefes Brincipat in eine brudenbe Berrichaft umzuwandeln, und nun erfolgte eine Reihe von Abfallen ber Achaer, die nunmehr in vielen einzelnen und langwierigen Rampfen übermaltigt werben mußten; Rampfe, in benen bann auch jene Unterschiebe in ber Lage ber achaischen Unterthanen fich entwidelten, bie burch bie Ramen ber Beriofen und Heloten bezeichnet werden. Aehnliche Gebarten finden sich auch bei Kortum, Gesch. Griechenl.

1. Bb. S. 68 fg. 102 fg., während Wachs muth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 459 fg. nur einen ursprüngslichen Vertrag "zu gleichen Rechten" zwischen ben Doriern und den dien Einwohnern annahm, den dann allmählich Die borifche Berrichfucht ju misachten beginnt. Curtius endlich (vergl. auch Beloponnef. 2. Bb. S. 210), in seiner Griech. Gesch. 1. Bb. S. 135 und S. 148—156, nimmt ebenfalls an, bag nach anfänglichen Rampfen guerft Bertrage awischen ben Doriern und ben alten Einwohnern geschloffen wurden. Rach feiner fühnen Sypothese zerftreuen sich bie Dorier überall in Lafonien unter bem bunten Gemisch ber hier feit Alters gufammengebrangten Stamme; feche Fürstenthumer bestehen in Latonien, unter benen aber beständige Fehben stattfinden, bis endlich zwei ber herrschenden (nicht-dorischen) Familien ben Rern bes borifden Bolfes fur fich gewinnen, ibn um fich concentriren und nun von Sparta aus bas Land für fich erobern. Dunder bagegen (1. Bb. S. 342 fg.) nimmt auf die zerftreuten Rotizen von alten

Bertragen und Bafallenberrschaften feine Rudficht, sonbern wendet seinen Blid nur auf den langen Rampf ber Dorier mit ben alten Ginwohnern, beren Sauptburg Ampfla war; bie Beraflibifden Konige find ihm Fürften borifden Gefchlechtes; bas befannte Doppelfonigthum ber Agiaben und Eurypontiben (welches Schomann S. 233 bavon herleitet, bag neben einem alten, mit ben Doriern langft verbundenen, Beraklibenhause bei ber erften Eroberung bes Landes eine bort angesiedelte Rabmeische Familie, Die Megiden, die Dorier unterftust habe, und bafür jum Mittonigthum zugelaffen worden fei), führt er barauf jurud, baß in bem lafonischen gande lange zwei Geschlechter mit einander um die herrschaft gerungen, baß "Könige aus beiden haufern nach dem Erfolge wechselnd bas Scepter geführt haben."
Alle Angaben der Alten und mit ihnen die Neueren,

wie fie auch bas Detail ber vor-lyfurgischen Geschichte von Lafonien auffaffen, tommen bahin überein, bag im neunten Jahrhundert v. Chr. Latonien fich in einem Buftande außerfter Berwirrung befand. Die langen Rampfe mit ben alten Stammen im Lande haben bas Bolt verwildert, ben Kriegsadel machtig, tropig, unfügsam gemacht; die Stellung ber Ronige gu ihrem borifden Bolfe mar, wie verschieben man auch über bie Beziehungen jener zu ben Unterthanen aus ben altlatonischen Stammen benten mag, oft schwantenb und unsicher; ber haber zwischen ben beiben bynastischen Familien trug noch wesentlich bei jur Steigerung ber inneren Misverhaltniffe. (Bgl. auch hermann, Griech. Staatsalterth. §. 20.) Die endliche Rettung aus so beillofen Buftanden und ben hohen friegerifden Aufschwung, ben Sparta bann mit bem achten Jahrhundert genommen hat, schreibt die Ueberlieserung einem großen Gesetzgeber zu, bem geseierten Lykurgos. Aber freilich weichen so-wol die Angaben der Alten, wie noch mehr die Aufsfassungen der Reueren über biesen Mann und über sein Werk außerordentlich von einander ab.

Darüber find allerdings (im Gegensage zu alteren Anfichten, die auch in Lyfurgos nur ein Symbol, nur eine allegorische ober mythische Figur erblickten) die bes beutenbften Forfcher ber Begenwart einig, die Erifteng bes Lyfurgos als hiftorische Berson nicht anzusechten. Much bas wird anerkannt, bag bie Reugestaltung ber staatlichen und focialen Berhaltniffe in bem berifchen Latonien unter ber Sanction bes belphischen Drafels fich vollzog, mit dem (wie wir oben faben) bie Dorier feit ihrer Anstedlung am Deta und Parnag in fo inniger Beziehung ftanden. Aber fobalb wir weiter fcreiten. begegnen une bie ftartften Differengen. Es ift befannt, baß über Person und Lebensverhaltniffe bes Lyfurg die Eradition "nur fehr ungewiffe Dinge und Fabeln" ju berichten weiß; fo ift benn auch bei ben Reueren feine Chronologie ftreitig. Im Allgemeinen hat man fich gewöhnt, Die erfte Balfte bes neunten Jahrhunderts v. Chr. (fpecieller, nach Eratofthenes und Apollodor bas 3. 884 v. Chr.) ale Lyfurg's Beitalter ju bezeichnen (vergl. auch Beter, Griech. Zeittafeln, G. 19. 22); Dunder bagegen ift geneigt (1. Bb. G. 377-fg.), "bie

Wirksamkeit Lykurg's in die Zeit zwischen 830 und 776 v. Chr." zu verlegen. Wenn wir weiter nach seiner Wirksamkeit fragen, so kommen allerdings die meisten Stimmen dahin überein, daß einerseits von eigentlichen neuen Schöpfungen von Seite dieses Reformators nicht zu sprechen sei, und daß es andererseits "der Pragmatismus späterer Geschichtsschreibung" gewesen sei, der alle die eigenthümlichen Einrichtungen, die sich in Sparta auf dem Boden der Lykurgischen Verfassung entwickelt haben, schon dem Lykurg und dessen "freier Resterion" zugeschrieben hat. Was aber nun die eigenthümliche That des berühmten Spartiaten gewesen, darüber bestehen eben sehr verschiedene Ansichten; die der namhastesten neuesten Forscher mögen nachstehend in ge-

brangter Sfige folgen.

Bachemuth (ber auch eine reiche altere Literatur beibringt) bemerkt bei feiner Darftellung ber Lyfurgifchen Berfaffung (Bellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 458-469) einfach, baß sicherlich Bieles, was Lyturg's Ramen trug, fcon por ihm bestanden habe, und nur durch ihn befestigt worden fei, Bieles aber sich erft nach und nach aus ber von ihm bereiteten Grundlage entwidelt habe; im Allgemeinen benft Bachsmuth fur Lyfurg an eine "Berjungung, Kraftigung und Reuordnung altdorischer Inftitute, Die in Berfall gerathen waren;" nur in einzelnen Studen werbe Lyfurg Befegerfinber gemefen fein. Das wird bann (wir fommen unten barauf gurud) im Einzelnen burchzuführen versucht. R. F. Bermann, ber ebenfalls in umfaffender Beife eine reiche Literatur von Hilfsschriften bietet (s. Griech. Staats-alterth. S. 60 und bann §. 19—20 und §. 23—30), legt bas Hauptgewicht auf Folgendes. Es gelang Lykurg's Staatsweisheit, in dem zerrutteten kafonien "die streitenden Factoren zu dauernder Eintracht zu versöhnen, und diesen Theil des dorischen Stammes zu friegerischer Zucht und Sittenstrenge zurüczuführen." Ueberwiegend ist in seiner Gesegebung der ethische Charakter, "der, auf den lebendigen Gehorsam der Bürger gegen Sitte und Herfommen gestützt, keiner weiteren Satungen bedurste, als bie, jenen Gehorfam und biefe Sitte möglichft aufrecht ju halten, bienten;" fcon barum fann feine Befetgebung "nicht als eine neue Schopfung, fonbern wefentlich nur als Bieberherstellung ber alten Bucht betrachtet werden." Seine positiven schriftlichen Beftimmungen bagegen find wol ,, mehr ale Bertrage anzusehen, bie er zwischen ben ftreitenben Elementen vermittelte." Im Ganzen trug nach ber politischen Seite hin fein Bert einen verföhnlichen Charafter, den Bermann auch ben Bestimmungen über die Beriofen vin-Sein Bau aber erhielt feine große Festigfeit "burch bie harmonifche Mifchung und bas Gleichgewicht, worin Lyfurg bie gegebenen Elemente zu bringen gewußt hatte;" war bies aber schon burch bie Thatsache ber Eroberung geboten, fo mußte ber Gefeggeber, "um beren Gewinn por ben Gefahren ber inneren Entartung gu retten, von felbst wieber auf die friegerisch-nationalen Grundlagen jurudfommen, beren Erhaltung ben Angelpuntt feines gangen Bertes ausmacht." - Schomann

(Griech. Alterth. 1. Bb. S. 228—297), ber ebenfalls sich der allgemeinen Ansicht anschließt von der nicht sowoi neu-schaffenden, als ordnenden und organistrenden Thatigkeit des Lykurg, will doch in den "Rhetren" besselben keine Berträge anerkennen; ein solches contract-mäßiges Berfahren habe dem Sinne der Alten sern gelegen, auch habe Lykurg, "einmal mit der Racht des Geschgeders bekleidet, sich schwerlich auf Berhandlungen eingelassen, sondern das, was er angemessen und zwedmäßig besunden, unter göttlicher Autorität als Gebote ausgesprochen." Die Anordnungen, die dem Lykurg zugeschrieben werden, sührt Schömann, um sie nachber specieller zu erörtern, auf fünf Punkte zurück. "Sie betressen: erstens die Einstellung des Bolkes in Phylen und Oben; zweitens seine Agrargesetzgebung; brittens die Einsehung der Gerusia; viertens die regelmäßigen Bolksversammlungen; fünstens die Agoge oder die össent

liche Bucht."

Biel eigenthumlicher find bagegen bie Auffaffungen einiger anderer Forfcher. Grote allerdings fritifirt bie fogenannte Lyturgifche Berfaffung (1. Bb. C. 659-724) mehr im Detail, ohne viele allgemeine Erdrierungen in geben. Indessen bemerkt er boch als seine specielle Anficht, baß er feineswege (S. 662) in ben fpartanischen Inftitutionen ben echteften Topus bes Dorismus ju erfennen vermöge; vielmehr hatte bie Lyturgifche Berfaffung ben Spartanern, die ursprünglich an Organisation und Tenbengen bas Deifte mit ben übrigen Doriern gemein gehabt, "eine eigenthumliche Tenbeng eingeprägt, bie fie aus bem gewöhnlichen Gange herausnahm, und fie vor allen Doriern am wenigsten paffend machte, ale ein Beispiel der auszeichnenden Eigenthümlichkeiten des Dorismus aufgestellt zu werden." Im Allgemeinen meint er dann (S. 701—703), Lyturg sei "viel eher der Gründet einer kriegerischen Brüderschaft, als der Geftigeber einer politischen Gesellschaft;" ihre Parallele finden die Lykurgischen Institutionen in den, allerdings viel ibealer gehaltenen, Grundzügen der Platonischen Republik; Lykurg's Iwed lediglich der, seine Spartaner au ftarten Berrichern in ihrem ganbe und au gewaltigen Rriegern ju machen. - Bang anbere ift bie intereffante, an fuhnen Sppothesen reiche, Darftellung bei Curtius (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 155—172). Curtius fieht mit ben Alten in bem Lyfurgos ben "eigentlichen Grunder bes Staates Sparta;" aber berfelbe Dann gehorte nicht bem borifden Stamme an, - bas fchließen (nach Curtius) bie Beite feines Gefichtstreifes, feine Seereifen, feine vielen, namentlich auch ionischen, Berbindungen aus; judem trete in keinem Theile seiner Gesegebung borisches Stammintereffe als maggebend hervor! Jebens falls aber habe Lyfurg mit großer Weltfenntniß und geübter Staatsweisheit bie Einrichtungen von Rreta?)

<sup>7)</sup> Die Insel Areta hat in Griechenlands "historischer" Beit so gut wie niemals eine hervorragende Rolle gespielt; ihre hellenischen Bewohner haben in der Regel nur als Soldner an den politischen Kampfen der übrigen Griechen Theil genommen, und die specielle Geschichte der Insel selbst hat kein solches Interese, um dieselbe auch nur in aller Kurze hier zu berühren. Die größte Bes

erforscht, und jum Heile ber Spartaner einen "Anschluß an die politische und religiöse Cultur" von Rreta besgründet. Lyturg's Thatigkeit war nach Curtius eine

breifache. Bur Stillung ber blutigen Fehben, die bas Land zerriffen, begann Lyfurg sein Werk als Stifter bes Landfriedens; das Zweite "war eine Ausgleichung

bentung biefes Canbes far bie bellenische Gefchichte beruht auf ber eigenthumlichen Beise, in welcher fich bei ben borifchen Gemeinden biefer Infel bie socialen und ethisch-politischen Berhaltniffe geftaltet haben, und in ber Frage nach bem Ginfinß, ben biefe Ges paltungen etwa auf die Reorganisation des Dorismus in Lakonien ausgeübt haben. — Bon ben neueren Forschern, die wir bei biefem Abschnitte wesentlich zu berückschigen haben, entwickelt namentlich Curtius eine eigenthumliche Ansicht (Griech. Gesch. 1. Bb. S. 144—148). hier war nach seiner Meinung ber erste Punkt, wo durch eine weise Gesetzebung das erfte Beispiel gegeben wurde, bie schroffen Gegensabe zwischen alter Bevollterung und zugewans berten Doriern zu vermitteln und die frische Bollstraft ber letteren segensreich wirfen zu laffen. In diesem Lande, bessen Ratur mehr fenlandisch als infular ift, waren (f. oben) Stabte wie Apdonia, Knoffos und Lyftos, Sauptplage ber boriftien Anfieblungen ges worben, bie fich in biefem Lanbe uralter, feineswegs erftorbener, politifcher und religiofer Gultur feftgefest hatten. In Bezug auf Siaatengrundung, Regierungefunft und Gefeggebung ben alten frete fcen Gefchlechtern burchaus wicht ebenburtig, nur ein ruftiges Rriegevolt, haben bie Dorier nach Gurtius nur ganb für fich geforbert, aber teine Berfaffungen fturgen ober grunben wollen unb ben Ginheimifchen bie Ansgleichung biefer Berhaltniffe überlaffen. So fei es gefcheben, bag bier nach wie vor "patricifche" Ges fchlechter, Die "aus ber toniglichen (Minoifchen) Borgeit ihre Rechte herleiteten, im Befige ber Bermaltung blieben; aus ihnen werben in ben verschiebenen Stabten bie gehn oberften Staatslenfer, die Rosmoi, genommen; aus ihnen ebenfalls ber Senat, beffen Mitglieber eine lebenstängliche und unverantwortliche Burbe batten." Dlefe Gefchlechter alfo behaupten fich auch ben Doriern gegenüber; bie Dorier erhalten aus ben Staatsbomanen ganbbefis und wurden dafür als Rriegerstand in ben Staat aufgenommen, mit bem Recht, ale Burgergemeinbe ju allen wichtigen Befchluffen ihre Buftimmung zu erthellen. Als Rriegerftand in ben Staat ein-geordnet, murben barum bie Dorier von reiferer Jugend auf in bie öffentliche Bucht genommen und in eigenthümlicher Beife gum Baffenbienst (bem auch bie altretische liebung im Bogenschießen fich auschließt) geschult; es kommt hier also eine ftrenge sittliche und physischen Bucht zur Geltung, mit eigenthumlicher Ausbilbung von Genossenschaften, Mannermahlen u. f. w. Da bemnach überall vertragsmäßige Anordnungen burdhichmern, so wurbe nach ber Angelen bem ber ihren Berichteit eer Gurtius bem borischen Kriegsvolke auch die Möglichkeit ges währt, seinem Beruse zu leben, ohne fich mit ben Sorgen um seinen Lebensunterhalt abmuben zu muffen. Deshalb blieb ber Feldsau auf ben Gutern ber borischen Grundbefiger "ben ursprungs lichen Befigern überlaffen, ben fogenannten Klaroten, bie (wie die theffalischen Beneften) burch hartes Kriegerecht in ein unters thaniges und burgerlich rechtlofes Berhaltniß hinabgebrückt waren." Daneben gab es endlich auf ber Infel ansehnliche Theile ber alteren Bevolkerung, die (wie bie latonischen Beridten), ohne burch bie borifche Einwanderung naber berührt ju fein, - auf bem Bebirge und in ben Lanbftabten als Lanbbauer, Biebzuchter, Bes werbtreibenbe, Bifcher und Schiffer, - "in Abhangigfeit von ben größern Infelftabten fanben, und beren Regierungen nach altem herkommen einen jahrlichen Bins entrichteten." Rach Curtius beftand bemnach auf Rreta ein Organismus, "ben Plato für wurdig erachtet habe, baran bie Orbnungen feines Ibealftaates anzufnupfen.

Die übrigen Forscher, auf die wir und hier beziehen, benken nicht baran, den borischen Grundcharakter der fretischen Staatseinrichtungen in Frage zu ftellen. Indem wir hier ganz besonders für alles Detail auf die unten herangezogenen hilswerke verweisen, sassen die weientlichsten Punkte dieser Institutioner kurz zusammen, die hier allerdings von den stateren Geschlechtern unhistorisch genug schon an den Namen des nicht-griechsichen, muthischen Rinos geknüpft wurden. In den mehr oder minder doristren Hauptstaden der Insel Kreta (namentlich also Kydonia,

Gortyn, Knoffos und Lyftos), die, wie andere neben ihnen, aus-gebehnte Gebiete mit kleineren Stabten befagen, scheint nach bem wahrscheinlich frühzeitigen Berschwinden bes Königthums fehr balb jene Berfaffung eingetreten ju fein, wo auf einer breiten Unterlage abhangiger Elemente, ber (wie bie Beneften und Beloten) leibeigenen Bauern, ber Rlaroten ober Aphamioten (auf ben Brivats gutern) und ber Muoiten (auf ben Staatsbomanen), — und ber berfonlich freien, aber politisch abhängigen, ben lakonischen Berioken ähnlichen, Unterthanen in ben abhangigen Gemeinben, bie herrsichenbe (nach Stämmen geglieberte) Burgerschaft, unter ber auch ein Geburtsabel bemerkt wirb, burch Bahlen, aber aus ben bevorrechteten Geschlechtern (wahrscheinlich von Jahr ju Jahr) ein Regierungscollegium von je gebn Mannern ernannte, bie fogenannten Rosmen. In beren Ganben rubte bie bochfte Civil = und Dilitalr= gewalt, die Deerführung, ber Borfit im Rathe und ber Bolfe-versammlung, wol auch ber Borfit bei ben Gerichten. Reben ben Rosmen fleht als Regierungsrath bie Gerufia (mahricheinlich breifig Ropfe ftart), bie aus ben abgehenben Rosmen von untabels hafter Amteführung fich erganzte; lebenstanglich und unverantwort-lich, nur an ihr eigenes "beftes Biffen und Gewiffen" gebunden, lag ben Rosmen gegenüber, in ihrer Dand factifch bie eigentliche Regierungogewalt. Die Bolfeverfammlung bagegen batte bier nur das Recht, die von der Gerusia an fie gebrachten Antrage einsach anzunehmen ober abzulehnen. — Ein besonderes Interesse fuupste fich in Rreta an die diffentliche Bucht, die allerdings "mehr die Bucht eines Beerlagers als die eines Staates" war, und hier mit dem 17. Jahre begann. Ueber das Detail, die Art ber Agelen, Die forperliche und Die, einseitig auf Bolitif und Rriege filhrung gerichtete, geiftige Ausbildung, bie eigenthumlich geordnete Anabenliebe, bie Ginrichtung ber fretischen Mantermahle (andgela) f. bie Gilfebucher. Bergl. außer bem alteren Berte von Bod, Rreta, 3 Bbe., namentlich Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. 306-322. hermann, Griech. Staatsalterth. §. 21 und 22. Dunder 1. Bb. S. 226 fg. 350 fg. Bachemuth, hellen. Mierthumet. 1. Bb. 6. 425. Kortum, Gefc. Griechenl. 1. Bb.

S. 219-228. Grote 1. Bb. S. 411 fg. 646.
3n Betreff ber Frage über ben Einfluß, den Kreta auf bie Beftaltung ber Dinge in Lakonien ausgeübt habe, gehen die Ansfichten ber Reueren aus einanber. Curtius nimmt in feiner Griechts foen Beschichte, nach bem Borgange mehrer antiter hiftorifer (namentlich ber Oerobot und Ephoros), einen folden Einfluß in sehr bestimmter Beise an (vergl. 1. Bb. S. 156. 163. 165). Die übrigen, die mit Bolybios (VI, 45-48) die bedeutenden Abweichungen icharfer accentuiren, entwideln andere Anfichten. Bermann (Griech. Staatsalterth. §. 21, 8—11) halt fich nur an bie Angabe, bas Lyfurg "fich burch langeren Aufenthalt in Areta zum Bieberherfteller bes borifchen Geiftes in feiner Baterftabt gebilbet haben foll." Die angebliche Rachahmung ber fretifchen Berfaffung burch Enfurg bebeute ,, nicht, bag er positive Ginrichtungen eines fremben Staates auf ben heimischen übertragen, sonbern bag er für bie gesammte fittliche Grundlage bes borifchen Charafters, auf bie er fein Bolf jurudführen wollte, entfprechenbe Beifpiele und Formen gefucht habe." Die Achnlichfeit ber lafonifchen und ber fretischen Berfaffung beruhe überhaurt weit mehr ,, in ben Sitten bes taglichen Lebens als in bem Staatsorganismus ber einzelnen Stabte." - Dunder (1. Bb. G. 350 fg.) nimmt allerbinge, fowol für bie alteren Jahrhunberte nach ben Banberungen, wie für bie fpateren Jahrhunberte gar mannichfaltige, namentlich religible, Ginwirfungen ber in Rreta vollzogenen Difchungen bes griechischen mit affatischem, besonders phonifischem, Befen auf das übrige Griechenland an (f. auch S. 301 und 594). Die Bermuthung aber, daß bas borische Rreta auf bas borische Lasonien influirt habe, leitet er lediglich aus ben unleugbaren politischen und ethis schen Analogien zwischen Sparta und ben fretischen Stabten ab, bie fich aber leicht "burch die Gemeinschaft bee Stummes, burch

awischen ben verschiebenen Standen und Stammen, die auf fester Bestimmung ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten beruhte; bas Dritte bie borifche Gemeindes ordnung." Die ganze Gesetzebung Lyfurg's war wesent-lich ein Vertrag, eine Bermittelung, eine versöhnende Ausgleichung zwischen ben vielen und schroffen Gegenfagen im lakonischen Lande. Er behielt bas Ronigthum bei "mit den Attributen der fürstlichen Macht, die wir aus der Homerischen Welt kennen;" ebenso die beiden Königssamilien. War das Königthum "die Bürg-schaft der Reichseinheit, das Band zwischen den aleren und ben jungeren Elementen ber Berolferung," fo gewährte die Eriftenz von ben zwei Dynaftien zunächft ben Bortheil, bag baburch zwei ftarte Parteien mit ihren Interessen an den Staat gebunden waren, und daß auf diese Weise sowol die achaische, wie (nach Curtius' eigenthümlicher Idee) die noch altere "aolische" Schicht der Bevolkerung sich "zu gleichen Rechten in der obersten Leitung des Staates vertreten sab;" andererfeits war bas Doppelfonigthum an fich ein Schus gegen absolutistische Ausbildung ber königlichen Rechte, Die weiter burch die aristofratische Organisation des Staates ftark beschränkt wurden. In der Gerufta (wir kommen unten auf bas gange Syftem jufammenhangend jurid) faßen nach Curtius achaische neben borischen Beschlechtetn; fonst aber wurden "bei ber Sprödigkeit ber Dorier" bie letteren "als eine Gemeinde für sich neu conflituirt, ihre veralteten Ordnungen (Phylen und Oben) wieber hergestellt," beren Mittelpuntt nun bie Anfledlungen zu Sparta blieben. Hauptbebeutung ber Lyfurgifchen Thatigfeit ift bann bie Erneuerung und Erhaltung ber ungeschwächten Wehrfraft ber borischen Gemeinde, zu welchem 3wede benn nun ,, die ernfte Bucht und herbe Ginfachheit bes Lebens in voller Strenge hergestellt und mit ber ganzen Scharfe bes Geseges gebutet wird;" hier haftet vieles ber urfprunglichen Dorierfitte Entsprechendes, nur daß dieselbe durch Lyfurg noch wesentlich geschärft wurde; Curtius schreibt dabei bem Lyfurg mit Bewußtsein die vielbesprochene Gemmung bes Berkehrs mit bem Auslande ju. Allmablich wird ber Staat unter folden Institutionen von Innen beraus vollfommen borifirt; auch die alten Ginwohner werben nach und nach bis auf ihre Sprache herab boriftrt. Im achten Jahrhundert ift bies wefentlich burchgebrungen; und nun wendet fich, was ursprunglich nicht in Lyfurg's Planen lag, die Rriegefraft ber Spartaner auch nach Außen.

bie aus biefer fließende Gemeinschaft ber Sitte, und burch bie gleichartigen Verhältniffe erklare, in welche bie Spartaner und die Dorier von Kreta gestellt waren." Ja er vermuthet sogar, baß die Fretischen Dorier manche Einrichtungen aus Sparta entlehnt haben mögen, die alten Einwohner abzielten. — Schömann endlich (Griech Alterth. 1. Bb. S. 306) leugnet ebenfalls die Aehnlichkeit ber fretischen mit den spartanischen Institutionen nicht; aber diese Aehnlichkeit, sagt auch er, "läßt sich auch ohne absichtige Rachsahmlicheit, sagt auch er, "läßt sich auch ohne absichtliche Rachsahmlichen Berhältniffen auch ahnliche Institutionen hervorbringen mußte."

In vielen Puntten weit weniger von ber Ueberlieferung abweichend, aber im Sinblid auf die chronologische und genetische Anordnung ber spartanischen In-ftitutionen nicht minder eigenthumlich ift Dunder's Darftellung. Diefer Forscher (f. jundchft 1. Bb. 6. 347-378) fieht ebenfalls in bem Lyturg ben mahren Grunber bes spartanischen Staates; Lyturg "hat bieses Gemeinwesen, welches burch seine inneren Berruttungen am Ranbe bes Unterganges mar, gerettet; er hat (auf Grund altporhandener Elemente) bie Sieger in bem eroberten Lanbe zwedmäßig eingerichtet, und durch biese Einrichtung ihrer Herrschaft Dauer und Bestand gegeben." Um mehr in das Detail einzugehen, so schlichtete nach Dunder's Auffassung Lyturg zunächst den Streit zwischen ben beiben, um die Herrschaft ringenden fürstlichen Familien durch einen Rompromiß, indem er bie eigenthumliche Inftitution bes gemeinschaftlichen Doppelfonigthums gur Annahme brachte. Weiter aber befchrantte er bie Macht fulle bes heroifchen Ronigthums, indem er die Konige factifch ju ausführenden hochsten Beamten bes Staates berabsette. Die oberfte Bewalt aber legte Lyfurg in Die Sanbe des "gesammten Adels," d. h. die gange Raffe bes dorischen Bolfes, die (in sich bisher ein Demos mit machtigen Geschlechtern) ben alten Einwohnern nun als eine jahlreiche Ariftofratie gegenüberftand, wurde nach ben vorhandenen inneren Abtheilungen (f. unten) neu organistrt; bie Reprasentanten ber großen (30) Befclechteverbande bilbeten ben ftanbigen Rath ber Ronige, bie an bas Gutachten biefes Rathes gebunden murben; bie Daffe ber Dorier bilbete bie Boltsversammlung, bei welcher bann bie Bestätigung ber Staatsbeschluffe eins zuholen war. So war die erfte aristofratische Ber faffung in Griechenland ins Leben gerufen; freilich ber ruhte biefe freie Berfaffung ,auf einer breiten Grundlage ber Unfreiheit und Unterdrudung." Diefe lettere traf bie perfonlich freien, aber politisch abhangigen achaischen Beriofen und die leibeigenen Beloten; und diefen gegen, uber mußte diefer borifche Abel, für beffen hinreichenbe materielle Ausstattung Lyturg in umfaffender und nach haltiger Weise gesorgt hatte, beständig auf dem Kriegstuße stehen, beständig seine triegerische Ueberlegenheit behaupten, und barum auch bauernd zu Sparta concentrit leben; hier schließt bas System ber Beltgenoffenschaften und Syssitien, und bie alteste tactische Formation ber Enomotien, Triafaben und Lochen an. So war Sparta zugleich ein Kriegerstaat und ein streng geschloffener Einheits ftaat geworben. — Biele ber eigenthumlichen Erscheinungen, die Sparta nachmals auszeichneten, und bie ebenfalls auf Lyfurg jurudgeführt wurden (j. B. bie Renelaste, ben Gebrauch eifernen Stabgelbes, bie ans gebliche gesehliche Ausschließung ber Spartiaten von dem Betriebe des handels und der Gewerbe u. f. m.), erklart Dunder theils naturgemaß aus ben einfachen Bur ftanben jener alten Beit, cher aus ber Stellung ber Dorier in bem eroberten Lande, - theile aus einer im fcroffconfervativen Sinne angelegten Reform, die er in bas fechete Jahrhundert verfest. Dunder fucht namlich bie innere Entwidelung bes fpartanifden Staatslebens

und beren verschiedene Phafen möglichft genau feftzuftellen; und außer ben Erörterungen über das Ephorat (vgl. unten) schreibt er junachft (1. Bb. S. 402 fg.) ber Beit ber Ronige Theopomp und Bolydor die eigentliche Ausbildung ihrer auszeichnenben Ginrichtungen im Rriegswefen zu. Beiter aber verlegt Dunder (2. Bb. S. 355-414) in bas fechete Jahrhundert v. Chr. eine (burch bie Beforgniffe vor Tyrannis und aufftrebenden nicht borifden Glementen in Lakonien, wie vor Berweichlichung ber Dorier felbft, motivirte) Reform, als beren Trager er ben berühmten Cheilon, Solon's Zeitgenoffen, ansieht. Diefe oligarchische Reform (seit c. 580 v. Chr.) beschränft die executive Gewalt ber Ronige aufs Aeußerfte burch gewaltige Hebung bes Ephorats, die unter Sanction des religiospolitischen Staatsweisen Epimenides von Rreta volls zogen wirb. Außerdem und außer manchen anderen Beränderungen ber Berfassung, wurden jest die alterthumlichen Berhaltnisse fixirt, die strengste, von den Ephoren geleitete, polizeiliche Zucht in Sparta systema. tifch eingeführt. Damale geschah es, baß, um ben borischen Rern bes lafebamonischen Bolfes von allen gersetenden, resp. demokratisirenden oder "burgerlichen". Einfluffen ganglich fern zu halten, die fogenannte Tenelafie, bas angeblich Lyturgifche Berbot ber Reifen nach bem Auslande, ber Bebrauch bes Eifengelbes, Die herbfte Strenge und Ginfachheit im täglichen Leben, die Gintachheit auch in ber geiftigen Ausbildung, bie Ueberwachung, bie systematische Beschrantung berfelben auf politische und militairische Tuchtigfeit, die vom Staate geleitete Erffehung und "Dreffur" ber gangen borifchen Bevolferung von frubefter Jugend auf, Die Ginführung ber fogenannten Rrypteia u. a. m., gefeslich festgestellt und in ein mit ebenso viel Consequenz als Barte burchgeführtes System gebracht wurden.

So bie Dunder'iche Ansicht. Wir faffen nun nachftebend Alles, was wir, um ben Busammenhang zu erhalten, über die fogenannte Lyfurgifche Berfaffung noch zu fagen haben, fo furz ale möglich zusammen; fur bas Detail ift überall auf bie bisher angezogenen Werke, sowie auf bie bort angeführte noch speciellere Literatur zu verweisen; nur einige Puntte find noch naber auszuführen. Die spartanische Verfassung, wie fie, auf ben ursprünglichen Lyfurgifden Grundlagen entwidelt, in ben helleren Beiten biefer Periode, alfo gur Beit ber beginnenden peloponnesischen Hegemonie der Spartaner im sechsten Jahrhundert den hellenen fich barftellte, zeigte die vollständigfte Ausnutung ber borifchen Eroberung auf Roften ber alten Einwohner bes Landes. Die alte Bevolkerung bes Landes zerfiel in zwei Claffen, Beriofen und Heloten. Die Periofen (bie nur Grote 1. Bb. S. 686 fg. auch ethnisch von den Doriern nicht scheiden will, weil er in der historischen Zeit keinen Stammebunterschied mehr bemerkt, von Achdern ,, als folchen" in Lafonien feinen Beweis finbet, und für feine Person, wie ahnlich allerdings auch mancher teutsche Belehrte, für diesen Bunkt vermuthet, "baß die periotischen Stadtbegirfe entweber gang aus Doriern bestanden, ober aus Doriern, benen bie vorher eriffirenben Bewohner M. Encyfl. b. AB. u. R. Erfte Section. LXXX.

in mehr ober weniger großem Berbaltuiffe einverleibt waren") gelten gewöhnlich als berjenige Theil ber vorborifchen Bevolferung, ber, - fei es nun, baß alte Bertrage gwijchen Doriern und Achaern nachmals gum Schaben ber letteren gebrochen maren; fei es, bag einfach bie Rampfe eines Theiles ber Achaer ju einem Ergebnig geführt hatten, welches wenigftens nicht bas Loos ber theffalifchen Beneften über benfelben verhangte, - in ben Stadten und Landschaften, die die eigentliche Thalebene des Eurotas umschließen, sich behauptet hatte, und bier im Befige feines Brivateigenthums und feiner perfonlichen Freiheit leben burfte. Diese Achaer waren bie eigentlichen tributs pflichtigen "Unterthanen" ber herrschenden borischen Bemeinde; in historischer Zeit erscheinen sie in fehr jahlreichen (namentlich Ruften.) Stadten, von allem Antheil an ber Leitung bes lufonischen Staates ausgeschloffen, mit geringen communalen Berechtigungen, zuerft ben Ronigen ber Spurtaner, refp. beren Beamten, unterworfen, und (wenn auch biefe oder jene Stadt fich beffere Bebingungen gerettet haben mochte), nachmals ohne alle legalen Garantien ber Willfur ber Ephoren und ber von biefen für bie Berioten bestellten (20) Sarmoften preis gegeben. Dagegen burften fie bei ben bellenischen Rationalfesten fich betheiligen, und namentlich fich mit allen agrarifden, gewerblichen und merfantilen Befchaftigungen befaffen, die ber regierenden Gemeinde verfagt waren; endlich umfaßte ber alte Landesname ber "Lafedamonier" ober Latonen (unter bem biefe Beriofen auch im engeren ethnischen Sinne geben), die borifden und periotischen Ginwohner, wenn gegen Außen die Bevolferung des Eurotasthales in ihrer Gefammtheit bezeichnet werden follte. Es fommt baju, daß in den späteren Jahrhunderten, bei vollständiger Consolidirung ihres Staates, die herrschenden Oprier auch nicht weiter Anstand nahmen, die Beriöfen im Kriege als Hopliten mit ins Feld ju führen. Bergl. namentlich Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 208 —214. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 19, 1-3. §. 23, 17. 18. Bachemuth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 461 fg. Grote 1. Bb. S. 680—688. Kortum, Gelch. Briechenl. 1. Bb. S. 103 und 107. 112. Curtius 1. Bb. G. 162. Dunder 1. Bb. G. 343. 371. 2. Bb. S. 399-401. - Beit ungunftiger bagegen war bie gage ber heloten, ber hörigen ober leibeigenen Bevölkerung, bie man gewöhnlich mit ben Beneften in Theffalien und mit ben Mnoiten und Aphamioten in Rreta zusammenzustellen pflegt. Die vorherrschende Anficht erblidt in ben Geloten jundchft jenen zahlreichen Theil ber alten Ginwohner, bie — bei ber Eroberung bes oberen Eurotasthales — von ben Doriern ihrer Meder volltommen beraubt, und zugleich um ihre perfonliche Freiheit gebracht wurden; im Berlaufe ber weiteren Eroberungen in Lakonien find aber noch viele andere bazu gekommen (von Meffenien vorläufig zu schweigen),— wie man vermuthet, namentlich auch folche Achaer, bie zur Strafe wegen wiederholter Aufftande nach endlicher ganglicher Befiegung aus Beriofen ju Leibeigenen berabgefest wurden. An Babl febr bedeutend, begegnen wir biefer leibeigenen Bevolferung vorzugeweise in ben

befferen, jum Anbau besonders geeigneten, inneren Eheilen bes Eurotasthales, die Die Dorier fich angeeignet hatten. Ihre Lage war traurig genug, wie die leibeigener, noch dazu von der regierenden Classe auch ethnisch verschiedener, Bolkstheile zu allen Zeiten gewesen ift. Mit der Bebauung der dorischen Bestigungen, mit personlichen Dienstleistungen, und weiterhin auch mit gewissen Diensten im Kriege betraut, waren sie nur da burch nicht gang fouslos geftellt, baß fie nicht als Sflaven ber einzelnen borifchen Berren, fonbern als ein Besammtbefit ber Gemeinde galten, die fie ben einzelnen Staatsburgern gleichsam leihweise überließ. Allerdings famen baju noch manche andere Bergunftigungen; Die Beloten durften einen Theil der Ernte fur fich behalten und auf biefe Beife Bermogen erwerben; mehr noch, Die spartanische Sitte machte es möglich, daß Belotenkinder, haufiger noch uneheliche Sohne von Doriern und Belotenweibern (Mothaten), ber borifchen Erziehung und bes Burgerrechtes theilhaftig wurden; und in ben fpateren Jahrhunderten fommen, ale ber Drang ber Umftanbe nothigte, Die Beloten im Rriege nicht nur ale Schilbknappen, leichtbewaffnete Krieger, Troffnechte, Schang-arbeiter und Rubertnechte, sondern auch als Sopliten gu verwenden, gahlreiche Freilaffungen folcher helotischen Hopliten vor, aus benen bann ber minber berechtigte Stand ber fogenannten Reobamoben erwuchs. allebem blieb bie Stellung ber regierenben Gemeinbe gu ben Beloten ftete eine furchtbar gewaltsame; je weniger auch im Beloponnes im Laufe biefer Beriobe Reactionen gegen ben Dorismus, und in späteren Zeiten bemofratiiche Bewegungen ausblieben, um so größer wurde (namentlich auch nach ber Eroberung von Meffenien) bie Besorgniß der Spartaner vor dem unruhigen Sinne und revolutionaren Erhebungen der Heloten. Und sowie die spätere Zeit die emporendsten Besspiele kennt von der gewaltsamen Befeitigung ganger Maffen biefer Leibeigenen, fo mar icon feit fruber Beit bie gange Politif ber Regierung biefen Beloten gegenüber von einem Geifte graufamften polizeilichen Drudes erfullt. Rur die ftrengfte polizeiliche Ueberwachung hielt die Geloten im Baume; und wie man fich niemals ein Gewiffen machte, gefährliche Denfchen aus diefer Claffe zu vernichten, fo hatte man ferner ju wirksamer Ueberwachung die fogenannte Arppteia organifirt. Die Anfichten ber Reueren faffen bieses verrufene Institut so auf: in jedem Berbste wurde eine Angahl junger borifcher Krieger zu einer Art von beimlichem Gensbarmendienfte abgeordnet; diefelben mußten in aller Stille ben Winter über bas Land burchftreifen, Treiben und Stimmung ber Beloten beobachten, gefahr-liche Bortführer ber Behorbe bezeichnen, und bie als befonbere folimme Rabeleführer Erfannten auf Befehl ber Behorbe in aller Beimlichfeit aus bem Bege raumen. In fo schauerlicher Beise hatte fich auf biesem Buntte von Griechenland bie Gewaltherrschaft bes borischen Stammes über einen Theil ber alten Bevolferung ents widelt. (Bergl. namentlich Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 200—208. Dunder 1. Bb. S. 343. 372. 2. Bb. S. 401—403. Grote 1. Bb. S. 688—693,

ber in den Periofen die unterthänige Stadts, in den Heloten die leibeigene Dorfbevölkerung finden will. Eurtius 1. Bb. S. 162 fg. 165. Kortum 1. Bb. S. 103. 107. Wachsmuth 1. Bb. S. 462 fg. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 19, 10. 25, 16 fg. 28, 7. 47, 2—8.)

So also die Grundlage, auf welcher fich nun bas latonische Staatsgebaube im engeren Sinne, bie borifche Gemeinde, erhob. Das borifche Bolf in Latonien, bie Spartiaten, gerfiel (wie bie Dorier in ben griechis fchen Cantonen überall, fo weit wir es verfolgen konnen) in brei "Stamme" ober Phylen; ihre Ramen find: bie Sylleer, - ber angesehenfte Stamm, bem auch bie beiden Ronigsfamilien angehörten; die Dymanen und bie Bampholer; nach ber Bermuthung mancher Reueren umfaßte biefer lettere Stamm auch manche nicht-borifche Elemente, die fich mabrend ber Wanderung und ber ungeordneten Buftande vor Lyfurg bem Rerne borifcher Eroberer angeichloffen hatten. Diese Phylen zerfielen wieber in Unterabtheilungen ober Dben, von welchen anscheinend eine jede eine bestimmte Angabl von Kamilien in fich schloß. — Die Daffe biefer borischen herren von Latonien ftanb, wie wir wiederholt zu bemerken veranlaßt waren, als eine geschloffene Abelsgemeinbe ben Berioten und Seloten gegenüber; zuerft bie feinbfeligen Berhaltniffe zu ben Achaern von Ampfla und bem fublichen Latonien, bann nach Bollenbung ber Eroberung ihre fchroffe Stellung ju ber alten Bevolferung nothigte biefe Dorier, bestandig fich geruftet und concentrirt au halten; so war benn bie aus einem Beerlager ju einer großen Dorfftabt erwachsene Rieberlaffung ju Sparta ber Bohnfig ber borifden Maffe. Als unmittelbarer Befig ber Spartiaten erscheint nach ber (allerbinge erft geraume Beif nach Lofurg vollendeten) ganglichen Eroberung von Lafonien bas fruchtbare Binnenland biefer Landschaft: etwa bas Gebiet zwischen ber Band bes Taygetos im Beften, bem ,, Graben" bei bem Stabtchen Bellana im oberen Eurotasthale im Rorben, bem Bas von Sellasia im Denusthale gegen Rorbosten, und ben Borboben bes Parnon im Often und Subosten (vergl. auch Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 211). Die Art aber, wie ber Befit biefes ichonen ganbgebietes ben einzelnen Doriern nugbar wurde, hangt innig gufammen mit ber gangen Stellung, welche bie Spartiaten ben alten Ginwohnern gegenüber einnahmen, und bemgemäß mit ben ethisch politischen Institutionen, die in Bezug barauf von Lyturg und ben auf seiner Grundlage fortbauenden Staatsmannern getroffen waren. Sparta erscheint namentlich in ben fpateren Beiten in gewiffem Sinne als erobernber Staat, vor Allem mit Dacht nach ber Suprematte im Peloponnes ringend. Es war indeffen biefe Richtung ben Spartiaten feineswegs von Lyfurg ursprünglich gegeben worden, - es leuchtet bas ohne Weiteres ein, sobald man nur die oben ffiggirten jammerlichen Buftanbe bes vor-lyfurgifchen Sparta ins Auge faßt, — wenn auch nachmals bie ausschließlich militairische Grundlage bes spartiatischen Lebens von felbst babin führen fonnte. Die schwierige

Stellung einer an Bahl nicht gar großen herrschenben Gemeinde inmitten einer numerifch ungeheuer überlegenen alteren Bevolferung machte es nothig, die militairifche Rraft und Tuchtigfeit berfelben beständig frifch, concentrirt, überlegen ju erhalten, - jugleich ju verhuten, baß bie fleine Bahl ber borifchen gamilien burch Ausfterben, ober auch burch herabfinten berfelben ju gewöhnlicher bauerlicher, industrieller, merkantiler Thatige feit, verringert wurde; dies beides war unumganglich nothig, sowol bamale, als (zu Lyfurg's Zeiten) noch bas halbe Latonien unbezwungen baftanb, wie fpater, als die Dorier von Sparta über die gange Eurotaslandschaft (nachber auch noch über Deffenien) mit schroffer Gewaltsamkeit geboten. So war benn Sparta andauernd ein angestebeltes Kriegelager; gleichviel wie und unter welchen Phafen fich ihre bewundernemurbige Heereseinrichtung ausgebildet hat, in Sparta war jeber dorische Burger, von seinem 20. bis jum 60. Jahre Solbat, und wie bas gange Leben ber Manner, mit seinen gymnastischen und militairischen Uebungen, mit seinen Syssitien, mit ben Jagbzugen im Taygetos und ber schon genannten Arppteia u. f. w., als eine Borfchule für den blutigen Ernst bes Rrieges sich barftellte, so war bas wohlausgebildete System, wo wir eine gange Stufenleiter von Befehlshabern finden, eine vortreffliche Schule, um eine vollenbete Routine ber Berrichaft in, und nachmale auch außerhalb Lafoniene, fich angangen Stammes ging aber naturgemaß hand in Sand jene berühmte Erziehung ber Jugend (bie Dabchen nicht ausgeschloffen), bie, fo feben wir es in ber helleren historischen Zeit, ber Staat in einer Weise in bie Sand genommen hat, wie im übrigen Griechenland une bergleichen taum noch in Rreta begegnet. Die öffentliche Erziehung, über beren Detail (wie auch über bie gefammte burgerliche Bucht) wir auf die hilfeschriften gu verweisen haben, erscheint in ber helleren gefchichtlichen Beit bermaßen als bas wefentliche Unterscheidungszeichen eines Spartiaten, daß nicht schon die einfache Geburt als Dorier von Sparta, sondern eben erft die Theilnahme an biefer Ergiehung, und in reiferem Alter an ben Systitien, die Berechtigung zur Theilhaberschaft an ben vollen bürgerlichen Rechten nach sich zog. (Vergl. hier namentlich K. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 25—30. Wachs muth, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 459 fg. 2. Bb. S. 290—340. 362—367. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 214—219. 263—297. 561. Grote 1. Bb. S. 678 fg. 694—700. 754—761. Dunder 1. Bb. S. 198. 355—357. 364—368. 402—407. 2. Bb. S. 375—399. Kortum 1. Bb. S. 69 fg. 105 fg. 115—122. Eurtius 1. Bb. S. 161. 164—168. Ruftow und Röchly, Gefch. bes Griechischen Kriegswesens S. 35—40. 46—54.) Mit diesen Berhaltnissen nun war es, wie vorhin be-merkt wurde, nothwendig verbunden, daß das dorische Abelsvolk von allen materiellen Sorgen um seinen Unterhalt bauernb befreit blieb, und daß ferner einer Berringerung ber Bahl ber Burger (foweit biefelbe nicht burch

schwere Rieberlagen im Rriege herbeigeführt wurde) auf alle Beise vorgebeugt wurde. Dies zu erreichen, foll Lyfurg junachft, wie bie Trabition will, ben gesammten borifchen und achaifchen Grundbefit neu vertheilt, und bas unmittelbare borifche Gebiet in 9000, bas Land ber Periofen in 30,000 gleiche Aderloofe zerlegt haben. In Diefer Gestalt ift bie Tradition auch fruher schon angefochten worben; man hat nicht mit Unrecht geltenb gemacht, baß gar fein Grund vorlag, eine folche Dagregel auch auf bie Beriofen auszudehnen, - bag ferner bie Bahl ber spartiatischen Aderloofe ju Lyturg's Beit, also por Ampfla's Fall und vor ber Eroberung von Meffenien, burchaus noch nicht die angegebene Sohe erreicht haben fann. Dabei find indeffen die Angreifer in neueren Zeiten feineswegs fteben geblieben. Eine Reihe von Forfchern, wie namentlich Rortum (Befen und Schicffal ber borisch-lakonischen Adergesetzebung, in Schlosser und Bercht's Archiv III. 154 fg. IV. 133 fg. und Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 113 fg.), Lachmann, Spartan. Staatsverf. S. 168 fg. Grote 1. Bb. S. 704—723, benen fich bann noch einige andere Gelehrte angeschloffen haben, — ftellen eine jolche Alertheilung und Gutergleichheit überhaupt in Abrede. Kortum 3. B. will lediglich für die liegenden Gründe "ein Marimum" annehmen, welches gesetlich nicht überschritten werden burfte. Grote aber führt diese ganze Geschichte auf eine Art hiftorifcher Fiction uber Die spartanischen alten Buftanbe jurud, bie erft in ben Beiten ber fpartanischen Reformtonige im 3. Jahrhundert v. Chr. fich gebilbet habe. Rach Grote's Meinung bestand in Sparta ju teiner Beit eine Gleichheit bes Bermögens, noch auch lag fie in ben Tenbengen ber Gefengebung; bagegen legten bie spartanischen Besetze ben Doriern eine ftrenge Bucht auf, welche, freilich ohne bie Gier nach Befit bampfen gu tonnen, Reiche und Arme ju einer gewiffen außeren Gleichheit in einfacher Roft, Rleibung und Lebensweise nothigte, und Alle benfelben Duben und Entbehrungen unterwarf. - Diefe Aufftellungen haben indeffen ftarten Wiberfpruch gefunden; namentlich bei R. F. Bermann (vergl. De causis turbatae apud Lacedaemonios agrorum aequalitatis, Marburg. 1834; Antiquitt. Lac. p. 172 und Griech. Staatsalterth. §. 28, 4-11. §. 47, 1 fg.), ber mit großer Entschiebenheit an ber, burch eine von Lyfurg burchgeführte Erneuerung ber urfprunglichen Adertheilung feftgestellten, ursprünglichen Gleichheit ber Aderguter festhält. In abnlicher Beise spricht sich sehr maßvoll Wachsmuth aus, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 460. 2. Bb. 5. 152. Schömann, ber im Laufe der Geschichte erneute Landaustheilungen annimmt (die lette nach ber Eroberung von Meffenien), halt gleichfalls baran feft, baß, "bem urfprunglichen Brincip bes borischen Staates gang entsprechenb," eine Ausstatung aller Spartiaten mit Grunbstuden von wenigstens burchschitte lich gleicher Große fehr wohl anzunehmen fei. Lyturg habe, um die urfprungliche Gleichheit wieder herzustellen, eine neue burchgreifenbe Agrargefetgebung eintreten laffen, und, mit Benutung ber inzwischen hinzugefommenen Eroberungen, alles gand wieber ju gleichen Theilen an bie

**30**0

ju seiner Zeit vorhandenen 4500 ober 6000 Spartiaten vertheilt (vergl. Antiquitt. Gr. p. 116. Eccles. Lacon. p. 15. De Spartanis Homoeis p. 25 seq. Griech. Alterth. 1. 30. S. 219-221 und S. 231 fg.). Curtius bleibt für biefen Bunft (Griech. Gefch. 1. Bb. S. 160 fg.) bochft confervativ bei ber Tradition; Dunder endlich, ber fich ebenfalls gegen Grote's 3meifel wendet, benft nicht fowol an eine neue gleichmäßige Bertheilung ber vorhandenen, bereits im borifchen Befit befindlichen, liegenden Grunde, fondern er glaubt, bag Lylurg ben vielen guterlosen ober minber beguterten Doriern ju feiner Beit Befigungen verliehen habe; bie größere Raffe ber pon ben Ronigsfamilien occupirten ganbereien, und wol auch manche zu Diefem 3wede ben Beriofen entriffenen Grundftude, hatten ihm bas nothige Material geliefert. Eine möglichst gleichmäßige Bertheilung ber Seloten unter bie Spartiaten werbe bie angestrebte Gleichheit bebeutenb vervollständigt haben (1. Bb. G. 360-364). -Benn wir nun mit ber julest genannten Gruppe neuerer Forscher annehmen, daß die Lyfurgifche Reform die boriiche Berrengemeinbe mit vollfommen ausreichenbem Grundbefite von relativer Gleichheit ber einzelnen Befigungen ausstattete; wenn wir ferner wiffen, daß biefer Rriegsabel bes latonischen Lanbes feine Tage mit ben Geicaften bes Staates und mit beständigen gymnaftis den und militairischen Uebungen hinbrachte, und feinen Unterhalt von ben Landgutern jog, bie fur ihn von ber leibeigenen bauerlichen alten Bevolferung bearbeitet wurden, - fo bleiben une noch einige Bemerkungen übrig über bie Mittel, mit beren Silfe bie Gleichheit ber Guter und bie Bahl ber borifchen Burger auch fur bie Bufunft erhalten werben follten. Die Erhaltung ber Gntergleichheit war nur burch zwei Mittel zu erreichen; einerseits tonnte man, und biefer Beg mußte fich allmablich boch verschließen, bie Ueberfulle ber nachwachsenben Bevotterung burch neue Eroberungen fur ben Staat nub. bar machen, burch Affignationen eroberter ganbguter bem Staate neue wohlsituirte Burger schaffen; andererseits aber wurde es - auf Grund einer juriftischen Biction, ber gufolge alles Land Eigenthum bes Staates, Die borifden Burger nicht freie Gigenthumer, Die Grundftudo nur leihweife, refp. gleichsam in Erbpacht ausgethane Befibungen waren, — in Lafonien unerschütterliches Gertommen, daß fein borifcher Burger sein Landgut vertaufen, erweitern, bavon verschenten ober vermachen ober baffelbe gertheilen burfte. Die ftrenge burgerliche Bucht, Die in ber helleren hiftorifchen Beit ben Doriern auch ben Befit (und bamit bie Bermendung) von eblen Metallen in Latonien verbot, follte auch fonst noch bie burgerliche Gleichbeit möglichft erhalten. - Die Aderloofe felbft vererbten aller Bahricheinlichkeit nach als Majorate vom Bater auf ben Sohn; es war die Aufgabe ber Behörben, bafür ju forgen, bage burch Abeptionen und burch die Berheirathung guterlofer Burger, namentlich wol auch jungerer Sohne, mit Erbtochtern möglichft bas richtige Berhaltniß zwischen ber Bahl ber Guter und ber borifchen Bürgerfamillen erhalten blieb. Freilich hat das Alles auf Die Dauer Richts gefruchtet. Die beftanbigen Rriege und bie ju allen Beiten beobachtete naturliche Abnahme ber Productionefraft in aristofratisch gefchloffenen Staatswesen, von außerordentlichen Calamitaten gar nicht zu reden, haben ihre zerftorenbe Wirfung auch in Sparta gedußert; aber mit ber Abnahme ber Bevolferung in Lafonien ift feineswegs die Ausgleichung ber Besithverhaltniffe Sand in Sand gegangen; vielmehr waren, die Mittel, um eine folde Gleichheit ju erhalten, entweder nicht ausreichend, oder sie wurden nicht immer mit der nothigen Consequenz angewandt, - genug, auch in Betreff bes Grundbesiges ift auch in Sparta fcon verhaltnismäßig fruh diefelbe Ungleichheit wieder eingeriffen, wie anderewo auch. Das Berbot aber, eble Metalle gu befigen, bat nicht hindern fonnen, daß bie Spartaner an Sabgier hinter feinem griechischen Stamme gurudgeblieben find; — Momente, beren heillose Folgen wir in ben fpateren Berioden ber hellenischen Gefchichte ausreichend fennen lernen. (Bergl. Grote a. a. D. Thirlwall, History of Greece, c. VIII. Vol. I. p. 367. Schomann, Gried, Alterth. 1. Bb. S. 221 fg. Curtius 1. Bb. S. 161. Wachsmuth 2. Bb. 6. 149-158. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 28, a. a. D. und §. 47 und 48. Dunder 1. Bb. G. 362 fg.

2. 95. 6. 376 fg. 378 fg.)

Die einzelnen Organe ber regierenben spartiatischen Burgerschaft waren vergleichsweise wenig jablreich; seben wir ab von ben Beamten, die fur bie Begiebungen gu Delphi und bei bem Rriegswesen wie bei ber offente licen Bucht in Betracht fommen, fo ftanben alfo auch noch nach ber Lyturgifden Reform an ber Spite bes Staates bic beiben Ronige. Ihre Competeng, fcon an fich burch bie "Doppelheit ber monarchischen Spige" gebrochen, umfaßte jest noch ben Borfis in bem ftanbigen Regie rungerathe, die Anführung des Beeres, Die Enticheidung in allen Fragen bes Familienrechtes, Die Leitung ber großen Staatsopfer im Frieden wie im Ariege, wie auch bie Leitung ber Beziehungen zu Delphi; bie außeren Ehren endlich, welche feit uralter Beit ben Ronigen in ber Beise ber heroischen Monarchie zufamen, blieben unverandert erhalten. Die wesentlichte Beschränkung hatte ble monarchische Gewalt, wie schon oben bemerkt murbe, zuerft baburch erfahren, baß Lyturg ben althergebrachten Rath zu einer ftanbigen, mit fehr bestimmten Rechten ausgestatteten, Behörde erhoben hatte, die nicht mehr nach Belieben von ben Ronigen berufen und berudfichtigt werben fonnte, fonbern an beren Gutachten bie regierenben Beratliben gefehlich gebunden maren. Diefer fpartanifche Regierungerath, die Gerufia, jablte 28, und mit Ginschluß ber beiben vorsitenden Könige, 30 Mitglieder. (Dunder 1. Bb. S. 357 fg. 2. Bb. S. 374 fg. — schnlich Curtius 1. Bb. S. 159; f. bagegen Scho mann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 238] - will in ben Geronten" für bie altere Zeit bie Oberhaupter ber Oben - [,, das Haupt der Dbe war entweder das altefte Familienhaupt ber in einer Dbe vereinigten gas milien, ober es wurde biefer Bertreter ber Dbe von fammtlichen Familienhauptern, refp. fammtlichen Bolljahrigen ber Dbe gewählt"] - ertennen, wo benn die

Rinige zugleich Hanpter ihrer beiben Dben waren; unb verlegt er die Einführung der Bahl der Geronten durch bie gange borische Gemeinde erft in die Zeit jeit ber "Reform" bes fecheten Jahrhunderte). In Den und befannteren Jahrhunderten wurden die Ditglieder ber Gerufia aus den Mannern, ble bas 60. Lebensjahr überschritten hatten, von der gesammten sportiatischen Bemeinbe auf Lebenszeit ermablt; in ben Sanben ber Berufia rubte bamit, vor bem machtigen Empormuchern bes Ephorats, factifch bie bochfte Staatsgewalt, indem, allerdings unter Dberleitung ber Ronige, Die wichtigften Staatsangelegenheiten vor ihr Forum famen, und fie felbft angleich ben hochften Gerichtshof bes Landes ausmachte. Bang felbständig fonnte indeffen die Gerufia nicht verfahren; vielmehr mar fie bei allen wichtigen Staatbangelegenheiten an bie Bestätigung ber Bolfe. versamminng gebunden. Diese Bersammlung, in welcher jeber Spartiate, der bas 30. Lebensjahr überfcritten hatte, erscheinen und ftimmen burfte, wurde regelmäßig jeden Monat gur Bollmondezeit berufen, und von ben Ronigen geleitet; es hatten indeffen bier nur bie Ronige und bie Geronten bas Recht ju fprechen, und ohne Debatte hatte die Menge die Antrage ber Regierung einfach abzulehnen oder anzunehmen. (Bergl. Dunder 1. Bb. S.357-360. Grote 1. Bb. S.664-676. Rortum 1. Bb. S. 107-110. Curtine 1. Bb. S. 159 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 24 und 25. Bachemuth 1. Bb. S. 463-465. Scholmann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 232-244.) Schon Die Loturgischen Inftitutionen, so weit fich dieselben mit einiger Sicherheit erkennen laffen, hatten bem fpartiatifchen Staate auf Roften ber alten monarchischen Dacht einen wefentlich ariftofratischen Charafter verlieben; Die immer scharfere Ausbildung Diefes Charafters bis gu ber Entwidelung einer vollendeten Oligarchie erfolgte aber unter ben Einwirfungen eines neuen, nachlyfurgifden, Organes, namlich bes Ephorats. Wir geben nachftebend in aller Rurge eine lleberficht ber Auffaffungen aber bie Entstehung biefes Institutes, Die fich bei ben bisher herangezogenen Forfchern finden. Babrend bie meiften biefer Foricher, bie Bachemuth, Bermann, Rortum, Curtius u. A. m. bas Amt ber Ephoren fcon in die vorlpfurgische, mindeftens doch in die Lpfurgifche Beit verlegen, und in benfelben Beamte (etwa Gemeindevorfteher) erbliden, bie mit Beauffichtis gung ber öffentlichen Ordnung, der Schlichtung civils rechtlicher Streitigfeiten (bei Rauf und Berfauf, über .Mein und Dein,") beschäftigt waren, laffen Grote und Dunder bas Ephorat überhaupt erft nach ober mit bem erften meffenischen Rriege, unter Ronig Theopompos ins Leben treten. Schomann feinerfeite gefteht allerdings ebenfalls ihre Erifteng ichon vor Lyfurg ju; aber über ben Bang ber Entwidelung bes Ephorats ju feiner fpateren Dachtfulle benft er gang eigenthumlich. glaubt namlich, bag neben bem auch von anberen Forfchern ftatuirten Civilamte die Ephoren von Anfang an ftellvertretend andere Functionen der Ronige in beren Abwefenheit auf Feldzügen ober bei fonftiger Behinderung

übernommen haben; dabin batte namentlich bie Beauffichtigung ber gesammten Beamtenschaft (über bieselbe val. noch Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 254-263) gebort, wie auch die Aufficht über bie öffentliche Bucht, und die Berufung der Gerufia und ber Bolfeverfamms lung. Spater aber, ju Ronig Theopompos' Beit, babe man, jum Erfat fur gewiffe ber ausschreitenben Boltsversammlung auferlegte Repressionen, eben biesen Ephoren, — als eine Concession im Interesse bes borischen "Demos," gegenüber ben Königen und ben Geronten, — bas Recht ertheilt, auch bie Könige felbständig zu beaufsichtigen und zu controliren; und habe man fie damit alfo ju "Auffehern und Wahrern ber Intereffen bes Gemeinwefens gegen Alle, auch die Ronige nicht ausgenommen," gemacht. - Die anderen oben genannten Forscher laffen alle (mit Ausnahme von Dunder) ju Theopompos' Beit bie Umwandlung ber Stellung ber Ephoren in ber Art eintreten, daß biefe bisherigen einfachen civilrechtlichen Beamten nur eine bohere Macht erlangen, die fie bann bei ihrer nur unbestimmt begrengten Competeng bald ins Ungeheure erweitern. Rach Bachemuth ift ihre Stellung mabrend bes Ersten meffenischen Rrieges die "richtender Stell-vertreter der Ronige" geworden; fie werden bann gu Bertretern der Gemeindeintereffen gegenüber ben Ronigen, und erlangen balb bas Recht einer allgemeinen Aufficht und Ruge über Handlungen sammtlicher Magistrate und Burger. Auch hermann läft bie innere Gahrung während ber Zeit bes Theopompos und die Eifersucht ber Gemeinde auf die Macht bieses Königs bas Motiv werben, um ben ursprunglich von bem Ronige felbft abbangigen Ephoren eine richterliche und controlirende Bewalt auch über bie Ronige ju verleihen. Rortum bat neben manchem Bunberlichen wenigstens einige analoge Bebanten; Curtius aber, nach beffen Anficht bie "thrannifche" Saltung ber Konige bas Gelingen bes "Lufurgifchen Berfohnungswerfes" fcheitern machte, erblidt in ber Ausbehnung ber Ephorenmacht (,, Bahrung ber Staatsgefete, Beauffichtigung ber Staatsgewalten, Ruge jeder Ueberschreitung ber Ordnung, und in Folge bayon bas Recht, Die lleberschreitenben in ihrer Dachtausubung gu bemmen"), die zuerft gegen Theopompos gewandt wurde, bie Absicht, eine Amtegewalt aufzustellen, "welche die Lyfurgische Ordnung der Dinge allen Angriffen gegenüber ju vertreten hatte." Grote lagt bas Ephorat erft gegerüber den von Theopompos bem Demos auferlegten Repressionen entstehen, und betont namentlich beffen urfprungliche "bemofratische" Tenbeng. — Bahrend bie übrigen bie Entwidelung ber fpateren fchrantenlofen Dacht ber Ephoren nur andeuten, Schomann an Cheilon wenigstens benft, fucht Dunder, wie wir oben bereits bemerften, auch hier die einzelnen Phafen festguftellen. Diefer Forfcher läßt bas Ephorgt erft wahrend bes Erften meffenischen Rrieges entfteben; und zwar ernennen die Konige Theopomp und Bolydor, Die burch ben Rrieg zu "bictatorischer Macht" gelangt find, zuerft wegen ihrer langen Abmefenbelt im Belbe funf Ephoren, um an ihrer Stelle in ben Civilproceffen bas Recht gu

sprechen; biese Behörbe bleibt bann auch noch nach bem Ariege bestehen. Als bann (vergl. oben) zu Ansang bes sechsten Jahrhunderts unter Leitung bes Spartaners Cheilon und seines fretischen Gehilsen Epimenides die Berfassung im oligarchischen Sinne "reformirt" wurde, ba erst geschah es nach Dunder's Meinung, daß zu gänzlicher Einengung der executiven Gewalt der Könige,— ohne doch die Monarchie auch formell abzuschaffen,— eine Art von "Gegenregierung" geschaffen, und den Ephoren, deren Ernennung schon früher den Königen entzogen und der Gemeinde zugefallen war, die Besugniß ertbeilt ward, über die Erecutivgewalt der Könige eine strenge Controle auszuüben. Damit stehen denn die großen Rechte im Jusammenhange, die seitdem die Ephoren über die Könige, und daneben über den ganzen Staat von Lassedmon ausüben. und fortdauernd erweiterten.

von Lafebamon ausüben, und fortbauernd erweiterten. Wenn man ben fpartanischen Staat blos in Sinficht auf die borifche Gemeinde betrachtet, fo fann allerdings die ursprüngliche Stellung der Ephoren, b. h. sobald fie aus einfachen Gemeinbebeamten gu Bertretern bes borischen Demos gegenüber ben Ronigen geworden waren, im gewiffen Sinne ale eine "bemofratische" bezeichnet werben, wie fie benn auch in ber helleren historischen Beit aus ber gesammten Gemeinbe entnommen wurden; und bennoch war bas Ephorat ein Institut, welches allmablich ben Staat fcbroff oligarchifch gestalten mußte. Anglog wenigstens in fofern ben romifchen Bolfstribunen, ale es auch fur ihre willfürlichen Sandlungen feine anberen recht bestimmten Schranten gab, ale ben jahrlichen Bechsel und die Rothwendigfeit, baß in diefem fleinen Collegium von fünf Mannern bie Majoritat übereinstimmte; - immer nur ihren eigenen Rachfols gern veruntwortlich; ausgestattet mit bem Rechte, bie Könige allmonatlich von Reuem auf die Verfaffung zu vereidigen, alle neun Jahre unter Umftanben auf Grund bestimmter himmelszeichen die Konige zu suspendiren, die Ronige felbft in Anflagestand vor ber Gerufia ju verfegen, mußten fie junachft die Trummer bes alten Ronigthums in eine außerft problematische Lage bringen. Da fie ferner im Berlaufe ber Geschichte ein noch weit energis fceres Oberauffichtes und Strafrecht über alle anberen Magistrate, über bie gange öffentliche Bucht, über bie Unterthanen gewannen, blieb endlich fein Zweig bes latonischen Staatslebens vor ihren Eingriffen gesichert; und ebenso war es nur naturlich, daß fie balb aus einer controlirenden Gewalt eine "treibende und bes wegende" wurden, vor Allem seitbem fie bas Recht erlangt hatten, die Gerufia und die Bolfeversammlung gu berufen und zu leiten. So geschah es, daß sie endlich bie ganze spartiatische Berwaltung und Politik unter ihren Ginfluß brachten, daß fle auch auf bem einzigen, theoretifch ben Ronigen noch ungeschmalert gebliebenen Bebiete, ber Beerführung und ber bamit sifammenbangenben auswartigen Politif, entscheibenbe Gewalt eroberten. Daß factisch fraftige Fürsten burch ihre perfonliche Tuchtigfeit, burch Lift ober Bestechung, noch oftmals bem Ephorat die Baage hielten, anderte in bem Befen ber Dinge Richts, wenigstens nicht fur bie

Dauer. Auf alle Falle mußte ein Collegium von nur fünf Rannern mit schrankenloser Rachtsulle immer mehr eine oligarchische Stellung gewinnen, je mehr es einerseits bei aller Strenge, mit Consequenz, Geschick und Ersolg nach Innen wie nach Außen, die Interessen einer Gemeinde vertrat, die für sich jeder Beweglichkeit entbehrte, zugleich aber der Monarchie wie den Unterthanen gegenüber als eine eng geschlossen Aristokratie sich darssellte; und je mehr es andererseits in der Ratur jeder, nicht bestimmt und klar begrenzten, Gewalt liegt, in ihrem eigenen einseitigen Interesse nach immer größerer Rachterweiterung zunächst nur zu gravitiren, bald auch selbstbewußt zu drängen. (Bergl. Wachsmuth 1. Bd. S. 465 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 24, 14 fg. §. 43, 4 fg. §. 44 und 45. Rortüm 1. Bd. S. 110. 133 fg. Curtius 1. Bd. S. 169 fg. Grote 1. Bd. S. 665—677. Dunder 1. Bd. S. 397—399.

2. Bd. S. 358—410. Schömann, Griech. Alterth.

1. Bd. S. 243—254. — Ueber den dorischen Staat überhaupt vergl. noch Bernhardy, Griech. Literat.

1. Bd. S. 119 fg.)

In ihrer Bollenbung bietet die Berfaffung von Lafonien ein hochft mertwurdiges Bilb und ein großes Intereffe. In feiner Landschaft Griechenlands bestanden fo fcroffe Berhaltniffe zwifchen ben herrichenben Rach tommen ber alten Eroberer und ber unterthanigen Bevollferung; nirgende aber auch hatte fich bie berrichenbe Bemeinde einer fo straffen offentlichen Ordnung unterworfen. Wenn irgendwo, so hatte man in Sparta alle, auch die zartesten und personlichsten, Gefühle und Intereffen bem Staate, bem Intereffe ber Befammtherricaft, jum Opfer gebracht. Die Che, die Familie, Die Er giehung waren gewiffermaßen öffentliche Inftitutionen geworden; alle Hoffnungen, Bunfche, getftige Richtungen hatten nur in foweit eine Berechtigung, ale fie mit bem vom Staate genehmigten und vorgefcriebenen Biele zusammentrafen. So war Sparta ber Staat, ber seine Burger jur größten perfonlichen Englagung, ju vollenbeter folbatifcher Birtuofitat, ju einer feltenen Routine ber herrschaft erzog. Aber freilich um einen schweren Preis. Schon die folgende Beriode follte es zeigen, daß die ftrengste beimische Bucht nur so lange die Beifter und die Leidenschaften zu zähmen vermochte, als keine ftarferen Berfuchungen im Auslande an Die Spartiaten herantraten, benn jene, wie fie ber Beloponnes benfelben bot. Aber schon früher konnte man fich schwer verhehlen, bag bie spartanische Berfaffung benn boch alles organis fche Leben erfliden mußte. Man hatte fich zu ber alten Bevolferung fo gestellt, baß eine Berschmelzung ber Stamme auf friedlichem Bege, eine endliche Berfohnung, für immer unmöglich blieb; baß bamit ber Staat, mochte er nach Außen noch fo glangenb erscheinen, im Innern bauernb auf einer gefährlichen, fcwer bebrohten, Unter lage beruhte. Bas aber bie borifche Gemeinde angeht, fo erftarrte ihre Berfaffung mehr und mehr zu ber hartesten Oligarchie; man hatte fich alle Bege verbaut, um auch nur folche Regungen und Entwidelungen, bie auch hier auf die Dauer nicht ausbleiben konnten, für

ben Staat nugbar zu machen. So ift es im Laufe ber Bahrhunderte geschehen, daß Diefelbe Berfaffung, Die in Bellas felbft megen ihrer langen Dauer und außeren Unerschütterlichkeit vielfach bewundert wurde, julest die Caricatur eines falfchen Confervatismus barftellte; b. h. man war am Ende bahin gelangt, bag zwar bas alte Staatsgebaube fteinhart und unerschuttert baftanb, aber alles neue Leben, bas fich boch nicht gang hatte unterbruden laffen, fich ju ber Berfaffung im beften Falle fremb, noch ofter birect feinblich und revolutionair verhielt. Und dieselbe Unproductivität, die wir im Laufe ber inneren Geschichte von Lakonien beobachten, tritt une auch bei ber außeren Geschichte entgegen; bas enge Biel, bas fich bie altipartanische auswärtige Bolitif gestedt bat, läßt es nicht babin fommen, bag bie Spartaner, sobalb fie ben Peloponnes überschreiten, ben Weg zu neuen politischen Organisationen von mahrer Lebenstraft finden.

Die folgende Geschichte von Lyfurg bis auf ben legten Rleomenes wird ben Beweis fur bas eben Befagte im Sinblid auf bie innere Befchichte wiederholt liefern. Wir haben uns jest mit ber außeren Gefchichte von Sparta zu beschäftigen; bis tief in bie Mitte bes fecheten Jahrhunderts v. Chr. hinein breht fich hier alles Intereffe um die allmählich erwachende Tendenz ber Spartaner, Die Suprematie über ben Belos ponnes ju gewinnen, um die verichiebenen Gegenwirkungen anderer Staaten, und endlich um die gludliche Bollendung biefes großen Berfes. — Indem wir nunmehr une vergleicheweise furz faffen burfen, fo finden wir zunachft, baß, Dant ben von Lyturg neu geregelten Berbaltniffen im Innern, Die borifche Kriegsmacht am oberen Eurotas einerseits Die borifchen Grenzen nach Arfabien zu hinausschiebt, andererfeits aber fich in frischem Aufichwunge auf die noch unbezwungenen Refte ber lakonischen Achaer fturgt. Go fiel endlich unter Ronig Taleflos' gludlicher Führung bas tropige Ampfla in die Sand ber Spartaner; und nun gerieth in verhaltnismäßig furger Zeit auch ber Reft des füdlichen Latoniens, Landschaft um Landschaft, Stadt um Stadt, gulett bas besonders hartnadige Belos an ber Dundung bes Eurotas, in die Botmäßigfeit ber Dorier. (Bene Forfcher, bie an der herkommlichen Chronologie für Lyfurgos fefthalten, fegen die Ginnahme von Ampfla um bas 3. 827, die gangliche Eroberung von Lakonien um 779 v. Chr.; Dunder [vergl. oben] fest bagegen den Fall von Ampfla erft um 760 v. Chr. an, und dem entsprechend die weiteren Eroberungen noch fpater, vollfommen in Busammenhang mit seiner balb zu besprechenben Chronologie bes Ersten meffenischen Rrieges 1. Bb. S. 378 fg. 390 fg.) Sand in Sand aber mit biefer Ausbehnung ber unmittelbaren spartiatischen Dacht am Eurotas ging die Begrundung und Erweiterung bes indirecten Ginfluffes der Spartaner im Beloponnes burch bie oben ausführlich besprochene Berbindung bes Lufurgos mit bem Konige Iphitos von Elis jum 3med ber gemeinsamen Dienste bes Zeus von Olympia, und burch die Bedeutung, welche unter dem Schute ber Spartaner bie olympischen Spiele allmählich in gang Griechenland, jundchst im Peloponnesos, gewannen. Junachst gewann Sparta schon jest einen Bundesgenossen an dem Staate der Eleer, die durch diese Berbindung einen Anhalt erhielten gegen die wegen der Obmacht von Elis an der Westüste, und wegen der siegreichen Einnistung der Eleer in dem einst den Pisaten gehörigen olympischen Heisigthume, bitter grollenden Pisaten.

Inzwischen follte Sparta von Anfang an nur unter ichweren Rampfen und hinderniffen gu feiner spateren Große emporsteigen. Bunachft ichien es noch im achten Jahrhundert v. Chr., als follte ber borifche Staat von Argos feine alte Dacht, und bamit feine politischen Unspruche, ftarter benn je juvor befestigen, mas natürlich einer fünftigen Ausbreitung bes fpartiatischen Einfluffes über bie latonische Grenze binque einen mache tigen Damm wurde entgegengestellt haben. Bir haben oben in ber Rurze gezeigt, wie die Stadt Argos nach ber Wanderung herrschend an ber Spipe einer religiospolitischen Foderation im gangen Rordoften bes Belos ponnes ftand. Freilich war biefe Machtstellung von Anfang an nicht grade folib und zuverlässig fundirt. Einerfeits waren, wie schon oben bemerkt wurde, die meiften Stabte biefer Foderation burch ihre Lage, ihre altere Beschichte, ihre Bedeutung fehr bagu angethan, nach voller Autonomie und ganglich freier Entwidelung gu ftreben. Andererseits aber war bas, was man bie "Hausmacht" von Argos nennen konnte, keineswegs so ftark, um einem folden Abfalle ber Bundesftabte dauernd mit Er-folg begegnen zu tonnen. Die an fich nicht fehr große Zahl ber Dorier, die erobernd in Argolis fich feftgesest hatten, ift eben burch ihre Bertheilung über zahireiche Stabte foon an fich gefchmacht worden; aber auch fonft hat ber Dorismus in biefer Landschaft — zwar nicht ju ber Schroffheit, aber auch nicht ju ber unleugbaren Rraft fich entwidelt, wie in Lakonien. Die borischen Eroberer waren hier nicht fo ftark und fo zahlreich, um alle Staatsgewalt ausschließlich in ihren Gemeinden zu concentriren; allerdings finden wir auch hier überall einen landlichen Demos, ber, jum Theil von ber herrschenden Claffe mit Spottnamen belegt, in einem Buftande von Borigfeit fich befindet (fur Argos die fogenannten Gymnester), aber boch feineswegs zu ber hoffnungelosen Lage ber lakonischen Heloten berabgebrudt erscheint. Aber mahrend die Stellung Diefer nieberen Daffe je nach ben verschiedenen Orten zwischen einer Art von Borigfeit und einer nieberen Stufe von Beriofenthum schwankt, ohne daß sich in Argolis To scharfe Linien ausgebildet hatten, wie in Lakonien, - hatten die berrschenden Dorier in ben einzelnen Stadten fast überall einem Theile der alten Bevölkerung Antheil und Bulaffung zu ben neuen Staatswesen gewährt; neben ihren bekannten brei Phylen (Hylleer, Dymanen, Pamphyler) finden wir gewöhnlich noch eine, refp. mehre, andere Phylen, die fich aus dem am besten gestellten Theile diefer alten Einwohner bilbeten, wenn auch biefe Phylen schwerlich volle Rechtsgleichheit mit den dorischen befaßen. Bas nun Argos fpeciell angeht, fo finden wir hier neben ben borifchen Phylen ben Stamm ber

Hyrnethier; und zwischen die regierende Classe und die hörigen Gymnesier, das niedere Landvolf, noch eine speciell als Petiosen bezeichnete Schicht gestellt, die sogenannten Orneaten. In einem solchen Berhältnisse stadten ach aischen Semeinden, die zu dem eigentlichen Gebiete von Argos gehörten; man hatte ihnen (thatsächlich viel günstiger als in bistorischer Zeit in Lassonien der Fall war,) Freiheit, Eigenthum und communale Selbständigseit gelassen. Aber die Stadt Argos war keineswegs zu allen Zeiten im Stande, alle diese Gemeinden in wirklicher, nachhaltiger Abhängigseit zu erhalten; namentlich Städte wie Mysene und Tirpnih haben sich die zum 5. Jahrh. v. Chr. allem Anschein nach wiederholt auf längere Zeit dem beherrschenden Einsstüg der Handicher Städte entzogen, und haben sich dann eine Art selbständiger Stellung gewahrt; Achnliches mag auch von Rauplia gelten. (Bergl. Schiller, Argolis, S. 7 sq. 13 sg. mit reicher Literatur; Curtius, Peloponnes. 2. Bd. S. 348. 388. 392 sg. 402. 479. Griech. Gesch. 1. Bd. S. 138 sg. Schömann, Gricch. Alterth. 1. Bd. S. 139 sg. 141. Dunder 1. Bd. S. 201 sg. 880—382.)

Unter folden Umftanben icheint im achten Jahrhundert v. Chr. die ursprünglich um Argos gruppirte Roberation gerfallen ober boch (von ben religiofen Berbaltniffen abgefeben) ftart gelodert gewesen ju fein; bier aber trat nun noch einmal eine vorübergebende Beranderung ju Gunften ber Suprematie von Argos ein. Es geschah, wie wenigstens ein Theil ber neueren Forscher annimmt, in ber erften Salfte des achten Jahrhunberis, bag ein fraftvoller gurft aus bem Saufe bes Temenos, Ronig Pheibon, ben Thron bestieg, und mit gewaltiger Energie nach allen Richtungen bin ausgriff. Dunder, ber ben Pheibon zwischen 775 und 745 v. Chr. anset, schreibt ihm die Unterftugungen au, die Argos angeblich ben Achaern von Selos gegen Sparta gutommen ließ; bann aber ftellte biefer Konig bie alte Köderation von Argos wieber in vollem Ernfte her, — auch bas besonders fraftvoll aufblühende Rorinth mußte fich (wie Megina) feiner hegemonie fügen. Und mie er bann die Begemonie über alle Berallidifchen Staaten im Beloponnes in Anspruch nahm, fo wollte er auch, angeblich zuerft von ben Bisaten gegen Elis um hilfe gebeten, bie Leitung ber olympischen Spiele sich aneignen, was ihm im 3. 748 auch wirklich gelang. Herrscher über alles Land im Often von Rythera bis nach Korinth, von Megina : Trozene bis zum Arte-mifion, machtig bis nach Elis bin schaltend, grundete er endlich baburch ein bauernbes Anbenfen, baß er guerft im Beloponnes bie geprägten Dungen, die Dage und Bewichte einführte, Die feitbem in einem febr großen Theile von Griedenland ,, Gingang fanten und Beltung behielten;" es waren affatifchephonififche Beftimmungen, bie ben Argeiern burch ihre Seefahrt und ihre Colonien augefommen waren. Pheidon's Dacht und Leben ging ju Ende in einem Conflict mit Rorinth, nach Duncker im 3. 745 v. Chr. Soweit also Dunder 1. Bd. 6. 381-386. Bon anderen Reueren folieft fich

Beter, Griech. Zeittaseln, S. 24 einsach an, vergl. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 166 und Gutsschmib, Reue Jahrb. f. Phil. 1861. I. S. 24. Hatten nun schon früher Cliaton, Fasti Hellen. Vol. I. Append. I. p. 249. Böckh, Corp. Inscript. Nr. 2374. Vol. II. p. 335. Metrologische Untersuchungen Cap. VII. 1—3 und O. Müller, Aeginet. p. 51 seq. 63 (vergl. Dorier, I. 155 sg. II. 108. 489. III. 6. 10.) an jener Angabe sestgehalten, die die achte Olympiade für die Pheidonische erklärt, und Pheidon zwischen 783 und 744 v. Chr. angesetzt, so bestimmt Grote (vergl. 1. Bd. S. 640—648) als seine Zeit die J. 770—730 v. Chr. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bd. S. 179. 454. 499. 846. hält ebenfalls an der achten Olympiade setz Rortüm 1. Bd. S. 117 und 123—125 setz für Pheidos die J. 768—740 v. Chr. an. Plaß endlich (Die Törannis 1. Bd. S. 168—176) nimmt ebenfalls die Mitte des 8. Jahrh. für Pheidon in Anspruch 3).

Sei ce nun, daß Pheidon in einem Conflicte mit Rorinth sein Ende fand, sei es, daß, wie einige der aus geführten Forscher annehmen, der König von Argos dem Biberstande der vereinigten Eleer und Spartaner er lag, mit seinem Tode war die Macht von Argos das hin. Die Eleer traten wieder ein in die Leitung der olympischen Spiele; die territoriale Macht von Argos beginnt langsam zu zerbrödeln, und die Spartaner de ginnen jest ihre Wassen erobernd auch nach Außen zu kehten. An sich war allerdings das Staatswesen der Spartiaten, — Schömann, Griech. Alterih. 1. Bb.

<sup>8)</sup> Die vielen chronologischen Schwierigkeiten und secundaren Fragen, die bei der Geschichte Pheidon's zu erledigen sind, werden in den angeführten Werfen bereits ausreichend bestrochen. Bit mulficn hier uber noch die Gegner der den angeführten Anstherenftren, die auf Grund anderer Angaben aus dem Alterthume den Beidon in eine viel spätere Zeit versegen. Am ausstährlichen handelt darüber Dermann Beihendorn in seinem "Dellen," der "Beiträge zur genaucren Ersorschung der altgriechischen Geschicht,"
1. Abschun; "Beidon von Argod" S. 1—86. Dieser Forsche, der in dieser längeren Abhandlung die verschiedenen vor ihm (d. i. vor dem J. 1844) ausgestellten Ansichten über Pheidon Beitalter, und die damit versnäpsten Bersache, die mit dieser Frage versäupiten Schwierigkeiten zu lösen, aussührlich prüst, hält es sir geboten, die 8. Olympiade, die auf Bausanias Autorität deruh, mit der 28. Olympiade zu vertauschen; damit sele denn Pheidon in das siedente Zahrhundert v. Chr., und müssen eine Reihe von Treignissen der Bauhundert v. Chr., und müssen eine Reihe von Treignissen der des den Areise genanuten Forscher es thun; so hat noch Beisendorn als die im Texte genanuten Forscher es thun; so hat noch Weisendorn als die im Texte genanuten Forscher es thun; so hat noch Weisendorn der König Pheidon den Spartanern die früher wen ihnen eroberte Landschaft Avnuria durch den Siege höhmt noch Weisendorn der Litten Hälfte des zweiten messensischen Krieges seinem Bater oder Bruder Damostratidas auf dem Throne gesolgt war und. die dischen der Spruder Damostratidas auf dem Throne gesolgt war und. die dischen der Spruder einsche Siedes Anschie die der der Bruder Damostratidas auf dem Throne gesolgt war und. die dischen Schalterschen. S. 33, 6—11 (s. auch "tleder die der führen Krieges seinem Bacter oder Bruder Beischon sie der führen Ansigen von Argos" in den Berhandlungen der 14. Philosogenversammlung zu Altendurg, S. 48), neigt sich derschere Energie hat dann zulest. Schiller, Argolis S. 9 sp. de Meisendorn's Gesch. 1. Bd. S. 191. 2015 sp

S. 297 fg. und Cuttine, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 172 heben das mit Recht hervor, - nicht von Born herein auf auswärtige Eroberungen angelegt. Aber freilich ,,ift es unmöglich, eine gange Burgerschaft und beren gangen Chrgeis ausschließlich auf Rrieg zu erziehen, ohne baß jugleich bas Berlangen nach friegerifcher Thatigfeit fich einstellen follte." Sobald einmal materielle Intereffen neue Erwerbungen munichenswerth, fobalb ferner feinb. liche Principien einen Rampf nothwendig erscheinen ließen, bedachten die Spartaner fich nicht, mit ben Baffen in ber Sand erobernd ihre Grenzen zu überschreiten. - Beibes traf jusammen in ben Rampfen, die in der zweiten Salfte bes 8. Jahrh. zwischen Sparta und seinem westlichen borifchen Rachbarftaate Deffenien ausgefochten wurden, und die mit ber Unterjochung biefes Cantons enbigten. Die Untersuchungen ber neueren Forscher zeigen gur Benuge, bas bas uber bas Detail biefer Rampfe, bes Erften wie bes fpateren 3weiten meffenischen Rrieges, vorhandene Material nur mit außerfter Borficht hiftorisch verwerthet werden barf. Klarer aber laffen fich bie Motive diefer Kampfe erkennen. Aehnlich wie in vielen Theilen ber Lanbschaft Argolis war auch in Ressenten ber Dorismus keineswegs vollständig burchgebrungen. Die Herakliben von Stenpklaros hatten allerdings ben Rern bes iconen Landes, namentlich bie große Ofthälfte bes Landes, vor Allem bie reichen Ebenen bes Pamifos, gewonnen; aber wie einerfeits bis jum Untergang ber Autonomie bes ganzen Cantons bie Beftfufte mit ben Stabten Rorone, Mothone, Bylos, in ben Sanben ber alten Bevolferung blieb, fo waren andererfeits zwischen ben Doriern und ihren Unterthanen, wie auch ihren artabischen Rachbarn nach und nach Berhaltniffe eingetreten, die hier einer allmablichen Berfcmelgung ber neuen und ber alten Ginwohner, einer bedeutenden Trübung des ursprünglichen borischen Charaftere bie Wege ebneten. Die friedlichen Buftanbe in Meffenien hatten, — mochte auch immer "bei bem meffenischen Abel forperliche Rraft und Uebung in Anfeben fteben," — Die bortigen Dorier ju fleißigen Bauern werben laffen, Die auch fonft an Feften und Gulten (namentlich auch ber alten Stamme ber halbinfel) mehr Freude hatten, ale an Rrieg und Eroberung. - Diefem 3weige bes borischen Stammes standen nun bie friegsharten Spartaner gegenüber; bei diefen machte fich nach und nach die Rothwendigfeit geltend, den zunehmenden lleberschuß ber borischen Burger, für den der lakonische Befit nicht auf die Dauer ausreichte, mit neuen Gutern auszustatten. Da lag es sehr nahe, die Mittel bazu in Meffenien zu suchen, beffen von unkriegerischem Bolke bewohnten iconften Cbenen bicht unter ber gewaltigen Gebirgsmauer lagen, die fich trennend zwischen den Thalern des Eurotas und Pamisos erhebt. Daß die Meffenier borifcher Abkunft waren, tonnte bie Spartaner von folden Bedanken nicht abschreden; vielmehr mochte grade dies fie eher noch reizen, — benn "es fonnte unter ben obwaltenden Umftanden als Beruf der Spartiaten erscheinen, bie einft mislungene Doriftrung Deffeniens, bas in pelasgische Buftanbe jurudgefunten mar, nun mit

A. Gneytl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXX.

befferem Glude nachzuholen;" es fonnte gefahrvoll erfceinen, wenn unmittelbar neben dem fpartigtifden Staate. ber auf ber ftrengften Unterordnung ber alten Ginwohner unter die Dorier beruhte, ein anderes Gemeinwesen be-ftand, wo die borische Minoritat unter ber alten Bevölkerung keineswegs unbedingt vorherrichend baftand. (Schomann, Griech. Alferth. 1. Bb. G. 298 fg. vermuthet fogar, daß die ursprünglich beabsichtigte Bor-herrschaft ber Dorier in Meffenien an bem von Arfabien aus unterftugten Wiberftanbe ber Achaer gescheitert fei; baß baran fich ftete innere Rampfe gefnupft, die Dorier felbft fich getheilt hatten in folche, die ben Achaern gleiche Rechte zuerkennen, und in folche, die bie Achder zu Beriofen machen wollten; von ber letteren borifchen Bartei sei endlich Sparta ju Silfe gerufen worden, und habe bieselben nach bem Siege unter seine Burger aufgenommen). — Jebenfalls waren Grunde genug vor-handen, um ben ichon lange glimmenden Zwift (bie Sage und die zerstreuten Rotizen über diese Berhaltniffe fchließen nicht aus, bag in letter Linie boch Grengftreitigfeiten ben vor Ausbruch bes Rrieges lange bingeschieppten Streit zuerft entzundet haben) endlich zu offenem Rriege zu treiben, in welchem allerdings von Anfang an verschiedene meffenische Elemente ben Spartanern geneigt gewesen zu fein icheinen. Die Chrono-logie bes Erften meffenischen Krieges ift ftreitig; bie Annahmen schwanken in ber Art, baß bie gewöhnliche Anficht bafur bie Jahre 743—724 v. Chr., Dunder 1. Bb. S. 390 fg. bie Jahre 730-710 v. Chr. in Ansvruck nimmt.

Die Spartaner eröffneten ben Krieg unter ihrem Ronige Alfamenes burch Ueberrumpelung ber feften Stadt Ampheia, die zugleich die Baffe gegen Arkadien und die Ebene von Stenyflaros beherricht, und fur bauernbe Ueberziehung von Meffenien einen guten Stuppunft abgab. Der Krieg, ber spartanischerseits vorzugeweise von ben Ronigen Theopompos und Bolyboros geführt worden ift, zog fich indeffen fehr lange hin; benn die Meffenier, die von Anfang an unter ihrem Ronige Guphaes unerwartet tapfer auch im offenen Felde Wiberftand geleiftet hatten, zogen fich nach einigen Jahren auf bas berühmte Gebirge Ithome, die natürliche Hochburg ihres Landes, zurud; und hier haben fie (nach Euphaes Tobe unter bem gewaltigen helben Ariftobemos) fich noch lange Jahre aufs Tapferfte vertheibigt, bis endlich mit Ariftobemos' Tobe ihre Wiberftanbefraft zu Enbe ging. Run unterwirft fich bie Maffe ber Deffenier; Schaaren berfelben mandern nach Rhegion in Italien aus, andere gerftreuen fich im Beloponnes. Dit Ausnahme ber rauhen Sochlanbichaft von Andania und ben Stabten ber Beftfufte fallt Deffenien in die Sande ber Spartaner, die bas eroberte gand zu neuen Adertheilungen verwenden, die Einwohner aber in einen Buftand verfegen, ber fich schwerlich viel von reiner Belotie unterfchied. (Bergi. Dunder 1. Bb. S. 199 fg. 386-397. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 124—127. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 133 fg. 172—175. Grote 1. Bb. S. 727-732. Rortum 1, Bb, S. 125-131. Ber-

306

mann, Griech. Staatsalterth. §. 31. Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. S. 179.)

Die Eroberung von Meffenien machte Sparta allerbings schon jett zum herrn im sublichen Beloponnes; allein noch fehlte gar viel baran, daß diese Stellung völlig gesichert, und die Grundlage einer tünstigen Suprematie auf der Halbinsel wirklich gesestigt gewesen ware. Zunächst blieb Sparta keineswegs frei von großen inneren Schwierigkeiten; wir haben schon früher bemerkt, daß die meisten neueren Forscher jene inneren Differenzen, aus denen die neue Gewalt der Ephoren entsprungen sein soll, mit der Zeit des Ersten messenischen Arieges in nahe Berbindung bringen; auf Conslicte und unzufriedene Elemente noch anderer Art deutet die sagenhaste Geschichte von den sogenaunten Partheniern, — es ist bekannt, daß man sich im J. 708 v. Chr. dieser gesährlichen Elemente durch Gründung der Colonie Tarent

entledigte.

Inzwischen war boch bie friegerische Bewegung in Sparta in vollem Gange; die meffenischen Erfolge hatten offenbar ben Bedanten angeregt, auf bem Wege ber Eroberung ben lafonischen Staat junachft nach allen Seiten bin auszurunden; dies führte bann zu jenen hartnadigen Rampfen mit Argos und Artabien, bie, was Argos angeht, eine vielhundertjährige Feindschaft mit biesem Staate entzundete, - mabrend die Schwierigfeiten, auf welche die Spartaner in Arfabien allmählich ftiegen, endlich babin führten, daß Die Spartaner fich entschloffen, nicht auf bem Wege der Unterwerfung, sondern auf bem ber Hegemonie, resp. Symmachie, Die Rrafte bes Beloponnes in ihren Sanben jufammenzufaffen. Argeiern haben die Spartaner zuerft jene Gebiete entriffen, bie naturgemaß ju Lafonien geborten, namlich die Insel Rythera und die Oftfufte der Barnon-Salbinfel. Meußerft erbitterte Rampfe aber entspannen fich um ben Befit ber Ruftenlandschaft Annuria, bie norblich von Brafia, zwischen bem Rorbabhange bes Parnon, bem Barthenion und ben Bergen belegen, bie bas linke Ufer des Tanos begleiten, burch ihre Lage und ihre Baffe zwischen bem eigentlichen Argolis, bem füdlichen Arfadien und bem nordöstlichen Lafonien auch eine große militairifche Bichtigfeit befaß. Diefe Fehben haben fich febr lange mit wechselndem Erfolge bingeschleppt; guleht brehte fich ber Rampf namentlich um Die unter bem Ramen ber Thyreatis befannte reiche Ruftenebene und ihr bergiges hinterland. Die Argeier, Die nach Pheidon's Tode zwar feinen großen Führer, aber immer noch ufflitairische Rraft und Chrgeiz befagen, und jur Begraumung gefahrlicher Gegner im Ruden ihrer Sauptftabt unter Anderem fcon fruber bie latoniftisch gefinne ten Droper von Ufine ausgetrieben hatten (benen bann Sparta nach Eroberung von . Meffenien Land jur Grunbung eines neuen Afine anwies), wiesen julest burch einen großen Sieg, ben ihr Ronig Damofratidas im 3. 669 v. Chr. bei Hylä erfocht, das Vordringen der Spartaner für geraume Beit jurud; es mar wol in Folge biefce Sieges, baß sie bann auch bas unzuverlassige Rauplia völlig unterwarfen und beffen alte Gins wohner verjagten, die dann (nach dem Zweiten messenischen Kriege) von den Spartanern in Mothone angesiedelt wurden. Auf der arkadischen Seite haben die Spartaner (zu der Landschaft von Aegys, die schon Lysurg's Mündel Charisaos erobert haben soll) noch die Bezirte von Stiris und Karya gewonnen. (Bergl. Dunder, 1. Bd. S. 401 fg. Grote, 1. Bd. S. 747 fg. 749 fg. Kortum, 1. Bd. S. 135 fg. Curtius, Peloponn. 2. Bd. S. 168. 171. 373—376. 455. 466. 393. Griech. Gesch. 1. Bd. S. 175 fg. Schiller, Stämme und Staaten Griechenlands. 2. Abschnitt. S. 23. 3. Abschnitt. (Argolis.) S. 8. 15 fg. 29. Wachsmuth, 1. Bd. S. 179 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 33, 12.)

Wir haben schon oben bei der Geschichte des Konige Pheidon bemerft, daß grade in biefem Beitalter por bem 6. Jahrh. Die Chronologie überaus fcmankend ist und daß eine Menge von Ereignissen dieser Beiten von den einzelnen Forschern febr verschieden gruppirt und motivirt wird; dies gilt namentlich auch von den eben besprochenen Rampfen zwischen Sparta und Argos und von beren eventuellen Beziehungen zu jenem großen Rampfe, ber als ber 3meite meffenische Krieg ber zeichnet wird. Denn eben die Beit biefes Rrieges ift febr unficher. Die gewöhnliche Anficht, Die fich nament lich auf Baufanias ftust, nimmt bafür bie Jahre 685-668 v. Chr. in Anspruch; Clinton (vergl. Fast. Hellen. Vol. I. Append. II. p. 257) fommt dem ziemlich nabe, indem er für die Jahre 679-662 ftimmt; im Unichluf an Clavier, Histoire des Premiers temps de la Grèce Tom. II. p. 233 und D. Muller, Die Dorier. I, 7. 11. 150. II, 490. Gott. Gel. Anzeig. 1837. S. 903; fest Grote, 1. Bd. S. 739, ben Beginn Diefes Rrieges um 648 v. Chr. (vergl. ferner auch die Angaben bet Beißenborn, a. a. D. S. 221. Wachsmuth, 1. Bb. S. 179. 848-852. Sermann, Griech. Staatbalterth. §. 31, 7). Bon ben noch Reueren fepen endlich Enrs tius den Ausgang des Krieges um Olymp, XXXIII, 4. 645 v. Chr., Dunder aber ben gangen Rrieg gwie schen 645-630 v. Chr.

Der Befit von Deffenien namlich follte ben Spate tiaten im 7. Jahrh. v. Chr. noch einmal schwere Opict koften. Der harte Drud, unter bem bie Deffenier bes Riederlandes feufzten, rief, junachft von ben unbezwun genen Reften des Bolfes in den Gebirgslandschaften bet Andania unter bem tapferen Ariftomenes ausgehend, im dritten Gefchlechte nach bem Falle von Ithome einen furchtbaren Aufstand gegen Sparta hervor, der um 10 gefährlicher wurde, ale fich einerfelts biefer Erhebung bald andere Stamme ber Halbinfel anschlossen, andererfeits aber Sparta felbst von innerem Unfrieden gerriffen wurde. Die insurgirten Messenier (Die nach der Tras bition auch ichon mabrend bes Erften Rrieges fremben Bujug gehabt haben follen) fanden naturliche Berbundete junachst an den Pifaten, die sich jest (672 oder 660 v. Chr.) abermals gegen Elis erhoben und ein einbeis misches Geschlecht, das haus der Omphalion und Pans taleon, an ihre Spipe gestellt hatten; ferner an ben Bewohnern ber meffenischen Westfufte, und vor Allem

an einem großen Theile ber, burch bie ausgreifenbe Bolitif der Spartaner gereigten und bedrohten, Arfadier, namentlich ber von Orchomenos und Trapegunt. Ebenfo war Argos natürlich auf Seiten ber Deffenier; auch von Sifvon follen Gilfsichaaren gefommen fein. gegen hatte Sparta außer fretischen Goldtruppen wefentlich nur die Rorinthier auf seiner Seite, was Curtius aus beren altem Saffe gegen Sifpon erklart; indeffen muß biefe Berbindung zwiichen Rorinth und Sparta (vergl. unten) etwas problematifch ericheinen, sobalb man fich genothigt fieht, ben Unfang bes meffenischen Rampfes nach bem 3. 655, bem Beitpunfte bes Sturges der forinthischen Dligarchie, anzusepen. Schlimmere Befahren für Sparta erwuchsen aber aus bem inneren Unfrieden.. Wie die Pifaten gegen Elis, fo maren bie insurgirten Deffenier und beren Bundesgenoffen gegen Sparta zunachst vollfommen flegreich; ber Urt, daß Die eroberte Landschaft verloren ging, Lafonien felbst bedroht wurde. Damit war fur die alte Bevolferung in Lafonien eine gefährliche Lodung geboten; jugleich aber brachte ber Berluft bes Bamijoslandes eine Maffe ber borifchen Grundbefiger in Armuth und Roth, - fie forderten mit Ungeftum eine nach verschiedenen Richtungen bin gefahrvolle Entschädigung in Lafonien felbft. Unter folden Umftanden fuchten Die Spartaner in Delphi Rath und Rettung; fie warb ihnen, indem fie auf Geheiß bes Drafele Die Dichtfunft jur Beschwichtigung ber empor-ten, verzweifelten, jur Ermuthigung ber entmuthigten Mitburger aufboten und frembe gefeierte Ganger nach ihrem Canbe beriefen. Es mag bahingestellt bleiben, wie weit wir unmittelbar fur biefe Beit von einem Ginfluffe bes Lesbiers Terpander und bes Kreters Thaletas ju fprechen haben (von den Reueren fest unter Anderem Curtius Terpander's Erscheinen in Sparta fcon mit bem Partheniercomplotte in Zusammenhang; ahnlich hermann, Griech. Staatbalterih. §. 31, 10; ben Thaletas führt Curtius um Dl. XXVIII, 4. 665 v. Chr. nach Sparta. Dunder bagegen bringt ben Terpanber fcon einmal 676 nach Sparta und läßt ihn bann 644 gur ernftlichen Beruhigung der Dorier nach bem Eurotas kommen und ben inneren 3wist stillen; ben Thaletas bagegen sett er (2. Bb. S. 358) jur Suhnung bes Götterzornes, ber sich durch schwere Seuchen ben Spartanern fund gegeben, erft nach bem Rriege (620) für Sparta an; vergl. auch Beter, Griech. Beittafeln. G. 27 und fur den Thalctas hermann, §. 31, 18.) Allgemein anerkannt aber ift die machtige Wirfung, welche bie Lieder bes von Aphibna in Attifa nach Sparta berufenen ritterlichen Gangere Tyrtaos im Ginne ber Berftellung des inneren Friedens und ber Biederenigunbung bes friegerischen Muthes ber Spartiaten in Diefem Rampfe gegen ben meffenifden Aufftand ausgeübt haben. In der That ift es Spartanern gelungen, binnen verhaltnismaßig furger Beit ben Rrieg jum Stehen ju bringen; freilich follen fie auch bie Arfabier burch Beftechung bes Ronigs Ariftofrates von Orchomenos jum Abfall von den Meffeniern gebracht haben. Jedenfalls war fcon nach wenigen Jahren die gefahrvolle "Coalition"

gegen Sparta lahm gelegt; die Bifaten allerdings behaupteten fich noch gegen Elis, die Meffenier aber mußten fich nach bem entlegensten nörblichen Bebirgelanbe ihres Cantons jurudziehen. hier, in ben Berfchangungen auf dem Berge Gira an der Reba, behaupteten fie fich inmitten bes wildeften Grenggebirges und führten unter Aristomenes' gewandter Leitung noch Jahre lang einen Raubfrieg, ber allerbings bie Spartaner aufs Reugerfte ermüdete, aber boch ben Untergang bes tapfern Bolfes nicht abwehren konnte. Rach eilf Jahren, — julest hatten die Spartaner die Burg Eira wirksam blokirt, endlich einen fuhnen erfolgreichen Sturm verfucht, mußte Ariftomenes mit feiner Belbenichaar ben Rampf aufgeben und nach Arfabien austreten. Die Maffe biefer und anderer Meffenier, die fich ber spartanischen Berrschaft nicht fügen wollten, jog ju ben früheren Hus-wanderern nach Rhegion in Italien. Run wurde auch Bifa mit spartauischer Silfe von ben Eleern nicherge-worfen, wenngleich die Bifaten fich bann noch langere Zeit als felbftanbiges Gemeinwefen erhalten haben. Deffenien aber, fest in feinem gangen Umfange von ben Spartanern unterworfen, wurde und blieb ein fpartanifches helotenland. (Dunder, 1. Bb. 6. 502-518. Beter, a.a. D. G. 27 fg. hermann, §. 31. Bache-muth, 1. Bb. S. 179. Kortum, 1. Bb. S. 136-143. Curtius, Beloponn. 2. Bb. 6. 127. 132. Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 175-185. 191-193. Grote, 1. Bd. S. 732—741. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 165 fg. Bernhardy, Griech. Literut. 1. Bd. S. 342 fg. 349 fg. 374. 378—380. 735 fg. 2. Bd. 1. Abth. S. 431—437. 522 fg. 530.)

So war also die geschhrliche Erhebung der alten

Stamme im Sudwesten und Besten ber Halbinfel niebergeworfen, und Sparta gebot machtig über ben gangen Suben bes Beloponnes von ber Reda bis ju ben Grengen des Argeiergebietes; freilich seine gewaltsame Stellung im Innern war durch die Gelotistrung von Messenien noch geschärft, sie war fur alle Zeiten besiegelt worden. Seine militairische Kraft aber war allgemein gefürchtet; namentlich Argos und Arfabien mochten jest fur bie Bufunft furchten. Tropbem mar an eine Cupres matie ber Spartaner über bie halbinfel noch lange nicht gu benten; benn grabe in biefem fiebenten Jahrhundert fcierte, unbefummert und unerschuttert burch bie Siege ber Spartaner in Deffenien, im Rorben ber Salbinfel jene Richtung eine Reihe von Triumphen, die in ihren Gestaltungen auf bem Peloponnes sowol bem Dorismus wie bem ariftofratischen Principe fchroff feindlich gegenüberftand, die Tyrannis. (Wir wiederholen es, baß Beißenborn, a. a. D. S. 82 fg. feinen Pheidon von Argos mit biefen Tenbengen in innige Beziehung fest.) Es fommen in diefer Beziehung namentlich die brei Stabte Korinth, Megara und Sifyon in Betracht. In Rorinth, mit beffen Bebiete feit ber borifden Eroberung auch bie Landschaft Deegaris vereinigt war, hatte im Laufe ber Jahrhunderte Die borifche Ariftofratie ebenfalls bas Uebergewicht erlangt über bas Ronigthum, und endlich (nach Dun der's Annahnie wol nicht, ohne daß die

burch Pheibon von Argos bem Königthume von Korinth beigebrachten Schläge bem Abel feine Erhebung erleichtert batten) daffelbe völlig befeitigt. Dies gefchah nach ber Annahme bes eben genannten Forfchere im 3. 745 v. Chr. in ber Art, bag ber borifche Abel allerdings bas bis babin regierende fonigliche Gefchlecht bes Berafliben Bafdis, Die Bafdiaden, jahlreich und begutert wie baffelbe mar, nicht völlig bei Seite ichob, wol aber beffen Borrechte babin beschrantte, refp. feststellte, bag ber von bem Abel nunmehr jahrlich neu ju ernennenbe Brytane ober Borfteber ber Republik andauernd nur aus biefem Geschlechte entnommen werden follte. Diefem Prytanen ftand eine abelige Gerufia jur Seite; die neue Ariftofratie aber folug balb fehr fefte Burgeln. Indeffen waren Diefe Gefchlechter teineswegs gewillt, fich wie ber Abel am Eurotas ju einem harten - Rriegerftamme auszubilben; vielmehr benutten fie, überbies auf ein fleisnes, wenig productives Gebiet beschrantt, die vortreffliche Lage von Rorinth, um ihre Stadt ju bem Ausgangspunfte eines bebeutenben maritimen Bertehrs gu machen, ber vorzugeweise nach ben weftlichen Bemaffern sich richtete. Wir haben oben bet ber Geschichte ber griechischen Colonisation gesehen, daß die Korinther seit der zweiten Halfte des 8. Jahrh. v. Chr. mit Energie im adriatischen Meere und in Sicilien Fuß sasten; ihre Stadt, mit den drei Hafen an beiden Seiten des Isthmos, in phonikischer Zeit schon eine wichtige Handelsstation, wurde abermals ein Seeplat von großer Bebeutung, der allmählich an Glanz und Lebhaftigkeit, der einzige im europaifchen Griechenland, ben blubenben Stabten ber fleinastatischen Bellenen mit Erfolg nacheiferte. Rorinth begannen Gewerbe und Sabrifthatigfeit, balb auch bie Runft emporzufommen; Korinth war ferner bie Stadt, wo jener wichtige Fortschritt ber griechischen Schiffbautunft, ber Uebergang von den offenen Galeeren, ben sogenannten Funfgigruberern, ju ben sogenannten Trieren (ben "Dreiruberern" ober Dreibedern), bie nachher Jahrhunderte lang bas hellenische Rormalschiff gewesen find, querft (gegen Ende bes achten Jahrhunberte v. Chr.) vollzogen wurde; fo überbot benn Rorinth balb alle Griechenftabte bes Festlandes an Reichthum und commerzieller Bedeutung. Ginen analogen Aufschwung nahm in biefer Zeit die fleine Gemeinde von Degara. Die Landschaft Megaris hatte fich ju Anfang bes 8. Jahrh. von ber Berrichaft ber forinthischen Ronige longeriffen und zuerft unter eigenen Fürsten, bann ebenfalls unter einer borifchen Aristofratie, in harten Kampfen ihre Autonomie und ihre Grenzen gegen Korinth behauptet. Much hier mar es bann bie Armuth bes rauben Berglandchens und feine gludliche Uferlage, die die Megarer bestimmte, ihre Rrafte, und zwar allmablich bis zu größter Erfcopfung, auf bie Colonistrung ber Gegenben am thrafifchen Bosporus und einiger Gebiete in Sicilien (f. oben) ju wenden. Im fiebenten Jahrhundert nahm Die Marine von Megara einen hohen Rang ein und fonnte fich neben ber forinthischen sehr wohl feben laffen. (Bergl. Dunder, 1. Bb. G. 407-424. Plag, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 146 fg. 176. Grote, 2. Bb.

Curtius, Beloponnef. 2. Bb. S. 518 fg. Griech. Gefch. 1. 3b. S. 220-225. 232 fg. Rortum, 1. Bb. S. 214 fg.) Es war aber in Korinth wie in Megara grade ber maritime und merkantile Aufschwung, ber endlich ber Abelsherrschaft gefährlich werben follte. In Rorinth hatte von Anfang an, wenn auch nicht zu völlig gleichen Rechten, ein Theil ber alten ionischen Geschlechter (nebst anderen zugewanderten, aber nicht borischen) neben ben Doriern an dem Gemeinwesen Antheil gehabt; andererseits hatter eben jener hohe Aufschwung bes forinthischen Berfehrs ben ftabtischen Demos unablaffig anwachsen, feine Bedeutung, feinen Reichthum, feine Ansprüche in einer Weise sich fteigern laffen, wie im 7. Jahrh. nur noch an wenigen anderen Bunften bes europäischen Griechenlands. Parallel bamit lief aber eine allmähliche Berhartung des borischen Abels zur Oligarchie. Das große Uebergewicht ber urfprünglich in außerst zahlreichen Zweigen blühenden Familie ber Bafchiaben (nach ber man gewöhnlich ben ge-fammten borischen Abel zu benennen pflegte) wurde brudend empfunden, feitdem ihre Bahl jufammenjufchmeljen begann; hatte es icon früher vereinzelte Gewaltthaten gegeben, fo wurde ihre Stellung bem Demos im 7. Jahrh. verhaßt, weil fie mit ber fteigenben Bebeutung bes Demos eifersuchtig auf ihre Dacht, in ihrer Regierung harter, noch bagu in ihrem Privatleben uppig und schwelgerifch murben. Der Groll muche, ale bie Bafchiaben in einem, wahrscheinlich aus handelsneid entsprungenen, Rampfe mit ber eigenen Colonie Rertyra im 3. 664 v. Chr. zur See geschlagen wurden und biefe Insel fic ganglich von ber Mutterstadt lobrif. Unter folden Umftanden gab ein 3wift innerhalb ber Gefclechter felbft Anlaß zu einer bedeutsamen Revolution. Gin forinthischer Ebelmann, Ramens Rypselos, ber Sohn einer bafchiabischen Jungfrau, die wider ben Kaftenmäßigen Gebrauch der Bafchiaden mit einem Manne nicht dorifden Blutes, dem Eetion (aus einem in Rorinth angestebels ten angeblich Lapithischen Abelsgeschlechte), vermählt gewesen, — war ichon durch seine Geburt als " Salbblut" jum abeligen Demagogen bestimmt, Gleichsam geborener Bertreter ber schlechter gestellten Geschlechter, ergriff Ryps Telos, wie fo viele ihm geiftesverwandte Manner biefes Beitalters, die Sache ber nicht-borischen Korinther, ge-wann bas Jutrauen bes Demos und fturzte mit beffen hilfe bas Regiment ber bakchtabischen Dligarchie mit Gewalt (655 v. Chr.); so warb er der erfte Tyrannos von Rorinth. Biele Glieber ber borischen Ariftofratie, viele Batchiaden mußten nun die Stadt verlaffen; Rypfelos aber begrundete eine feste Herrschaft und führte ein tuchtiges Regiment, 655—625 v. Chr. Darauf bedacht, ben Sanbel und die Dacht ber Stadt noch hober ju fteigern, benn juvor, vor Allem die Einbuße ju erfegen, die ber Abfall von Rerfyra ben Rorinthern im abriatifchen Meere jugezogen hatte, veranlaßte Rypfelos (wie wenigftens Dunder annimmt), bie Anlage einer Reihe neuer Brundungen an ber Rufte von Aetolien und ben nords lichen Uferlandschaften; wie Molyfreion, Chalfis, Ams brafia, Leufas, Anaftorion, von benen bie brei letteren

309

zugleich Herrschaftssite von brei unechten Söhnen bes Tyrannen wurden (vergl. auch oben die Geschichte der griechischen Colonisation). Rach langer und glanzender Regierung starb Appselos, der im Sinne der Zeit und namentlich der Tyrannis, auch Kunstwerfen und statt-lichen Bauten besonderes Interesse zugewandt hatte, im 3. 625; bas ficher begrundete Fürstenthum ging ohne Biberipruch auf seinen Sohn Periander über, beffen vieljahrige herrschaft reich mar an buntem Schidfalewechsel. Ein Dann von Rraft und Unternehmungeluft bachte er vor Allem auf Wiebergewinnung ber Infel Rertyra; biefelbe gelang ibm, nachdem er ben Bau einer ftarten Rriegoflotte vollenbet hatte; bes Tyrannen Sohn Lyfophron wurde hier Statthalter. Die Grunbung von Apollonia an ber illyrifchen Rufte, und von Botibaa auf ber Salbinfel Ballene folgte biefem gludlichen Schlage. Freundschaftliche Beziehungen zu dem mächtigen Tyrannen von Milet, Thraft, bulos; eine Berfchwägerung mit bem in Epidauros emporgefommenen Fürften Bro-Hes; nachmals auch Berbindungen mit den Ronigen Alyattes von Lydien und Pfammetich von Aegypten, entsprechen vollfommen bem befannten Charafter ber Bolitif ber griechischen Tyrannen. — Periander verlieh dem Berfehre und ber Marine von Korinth einen überaus glangenden Aufschwung; baneben bemuht, bie Intereffen auch bes landlichen Demos zu fordern, populaire Culte, wie g. B. ben bes Dionpfos glangend auszustatten, — bie Runfte bes Gefanges und ber Bilbnerei zu pflegen; ftanb biefer gewaltige Dann auch wegen feiner Beisheit und feiner politischen Ginficht bei feinen Beitgenoffen in hohem Anseben.

Aber auch biefer Fürst vermochte nicht die Tyrannis moralisch fest zu begrunden, noch auch seine Regierung von bunteln Schatten frei zu halten. Auch er ftutte fich wesentlich auf seine Leibwache; und wenn er neben feinen Repressivmaßregeln gegen die Aristofratie grade die Intereffen bes Burgerthums forberte, fo gewann er boch auch feine Ausgleichung zwischen Demos und Tyrannis, bie ben Bestand ber letteren hatte für bie Dauer sichern fonnen. Seine letten Jahre aber find verduftert burch fclimme Conflicte in feinem eigenen Saufe, Die ihn bann gur Bernichtung ber Herrschaft bes verschwägerten Profles von Epidauros führten, die ferner (wenigstens nach Herodot's Angabe) ben Untergang feines Sohnes Lyfophron in Kerfyra nach fich zogen. Als Beriander endlich im 3. 585 v. Chr. starb, hinterließ er seinem Reffen Psammetich die Herrschaft, — wie der Bersfolg zeigen wird, minder gesichert, als sie einst Appselos seinem Sohne übergeben hatte. (Bergl. Dunder, 2. Bd. S. 6—31. Peter, Griech. Zeittaseln. S. 28 fg. 33. 53 fg. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 147. 149—164, mit etwas abmeistischer Chranalacia. mit etwas abweichender Chronologie. Curtius, Belop. 2. Bb. S. 520 fg. Griech. Gefch. 1. Bb. S. 225—231. Grote, 2. Bb. S. 33-36. Schomann, Gr. Alterth. 1. Bb. G. 161 fg. 170. Rortum, 1. Bb. S. 215 fg. Bachemuth, 1. Bb. S. 493 fg. Sersmann, Griech. Staatsalterth. §. 64, 3. 65, 2. Mants ler, Korinth unter ben Appseliden. Liegnis 1860.)

Reben ber großartigen Entfaltung ber Tyrannis in Rorinth spielten ziemlich gleichzeitig auch in Megara wichtige politische Bewegungen. hier ftand neben dem fraftig aufwachsenben Demos ber Stadt (vergl. oben) noch ein fcwer gebrudter Bauernftand, von bem bier bie Bewegung gegen ben Abel querft ausging. hier schwang fich an ber Spige ber Ungufriebenen unter argen Gewaltthätigkeiten Theagenes jum Tyrannos auf (nach Dunder und Grote um 625 v. Chr.; andere Forscher stimmen mehr für Dl. 40, b. h. die Zeit seit 620 v. Chr.). Diefer Mann wetteiferte an Rühnheit und Brachtliebe mit ben Rypfeliden; noch fpater erinnerten bedeutende Bauwerte an feine Berrichaft. Bemubt, feinen Ginfluß weiter auszubehnen, lieh er feinem Schwiegersohne, bem Athener Aplon (vergl. unten) bie Sand ju bem Bersuche (612), auch in Athen eine Tyrannis zu begründenbas Unternehmen misgludte, aber Theagenes, fo fcheint es, rachte diese Riederlage durch einen Raubzug, der Salamis in seine Hande brachte, wodurch Attita beständig im Blokabestande gehalten wurde. Die Insel wurde indessen 598 v. Chr. durch Solon den Megarern wieder (vorübergehend) entriffen, Theagenes aber (nach Dunder um 590 v. Chr.) von bem Abel gestürzt. Den weiteren Berlauf ber Dinge in Megara stellt Dunder so bar: ber Abel von Megara sest ben Krieg gegen Athen guerft mit abwechselnbem Glude, bann mit schwerem Berlufte fort; endlich beschließt, nachdem Beifistratos mit ber attischen Flotte ihnen (575) die hafenstadt Risa entriffen, im 3. 570 ein Schiedespruch der Spartaner ben langen Rrieg; Degara erhielt Rifaa jurud, raumte aber Salamis. hier wie bei anderen Unternehmungen gedemuthigt; im Innern immer harter, gewaltsamer, habsüchtiger, wird der Abel von Degara (beffen bamalige Lage und weiteres Schidfal namentlich in ben Dichtungen bes Theognis fich abspiegelt), im 3. 525 v. Chr. durch eine Bolfsbewegung gefturgt, die ein wildes und zügelloses demofratisches Regiment heraufführt; Berbannungen, gewaltsame Dagregeln gegen ben Schuldendrud, Buterconfiscationen, Scenen gradegu communistischer Art, zeigen die grimmige Buth des Demos, die fich jest über ben reichen Abel entlub. Erft nach langerer Zeit (515 v. Chr.), als die ausgetriebenen und freiwillig ausgewanderten Ebelleute fich in großer Menge vereinigt hatten, gelang es ber Ariftofratie, mit ben Baffen in ber hand bie Rudfehr wieder zu er-fampfen; nun trat allerdings ein milberes Regiment benn früher ein, aber die ohnehin schon durch die altere Colonisation ftark aufgebrauchte Rraft von Megara mar unter biefen schweren Berruttungen im Wefentlichen erschied better bergl. Dunder, 2. Bb. S. 54—72. 158. 166 fg. 295 fg. Peter, S. 30. 35 fg. Grote, 2. Bb. S. 36—39, ber die Ereignisse nach Theagenes' Sturge etwas anders gruppirt, als Dunder, ohne fie jedoch fo genau zu beschreiben; ahnlich Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bo. S. 233 fg., der beilaufig auch den Theagence nicht burch den Adel, sondern durch eine radicale Partei bes Demos fturgen, und bann junachft eine gemäßigte Bartei ans Ruber fommen laßt, Die

aber nachmals von fanatifchen Bolfeführern verbrangt wird, bis endlich die ariftofratische Reaction den Abel wieder ans Ruber bringt. Blaß, Die Tyrannis. 1. Bb. E. 176 fg. Rortum, 1. Bb. S. 217 fg. Bernharby, Gricch. Literatur. 1. Bb. S. 444. 2. Bd. 1. Abtheilung.

6. 453 fg.)

Dauernder als in Korinth, und frei von wilden Scenen der Revolution und der Parteiwuth, mar der antisborifche und antisariftofratifche Umichwung ber Bus ftande in Sifyon. In Diesem Staate war die herrische borische Ariftofratie schon geraume Zeit vor dem Auftreten ber forinthischen Appseliden von der Berrichaft abgedrängi worden. Orthagoras (Andreas), ein Mann aus einem der alten ionischen Geschlechter, die (unter bem Ramen ber "Megialcer" neben ben brei borischen als vierte Phyle) jum Gemeinwefen jugelaffen maren, stellte sich an die Spipe ber nach hoheren Rechten im Staate strebenden Elemente in Sityon; er gewann die Tvrannis, je nach ben verschiedenen Auffassungen ber Reueren 676, 670 oder 665 v. Ebr. Sein Sieg war gleichbebeutend mit bem Emporfommen ber alt-ionischen Glemente über ben Dorismus, ber bier im Laufe ber Beit bie schwerften Demuthigungen erfahren follte. Drethagoras begründete feine Dynastie fester, als fonft irgendwo in Griechenland gefchehen ift; aber, mabrend bie erften gurften biefes Saufes nur durch milbes, populaires Regiment, durch eifrige Pflege ber Handelsbeziehungen, der Runfte und durch große Bauten fich einen Ramen machten, entwidelte ber lette Fürft biefer Dynaftie ein ungewöhnliches herrichergenie. Rleifthenes (Dunder fest ibn amifchen 596-565 v. Chr.; ahne lich Grote, mahrend mehre ber Uebrigen seinen und ber fifponischen Tyrannis Ausgang icon 570 ober felbft noch früher bestimmen; vergl. unten) war ein Dann von feltener Energie und ftarfer Reigung ju radfichtelos burchgreifendem Verfahren. Gin ruftiger Soldat, gewann er burch feine entscheidende Theilnahme an dem (oben besprochenen) sogenannten beiligen Rriege gegen Die Rriffder (595-586) ein großes Anfeben in Griechenland; baffelbe fteigerte er durch einen gludlichen Krieg gegen Urgos (nach Dunder zwischen 585 und 575). Sier feben aber auch feine schroffen Magregeln ein gegen bas borifche Element in feinem Staate. Ilm alle, auch bie religiofen, Beziehungen ju bem borifchen Staate Urgos ju fcmachen, verbrangte Rleifthenes ben uralten Dienft bes heroenfonige Abraftos von Sityon und Argos, ber aus ber achaifden Beit in bie borifche übergegangen mar, aus feiner Stadt, und erfette benfelben burch ben Dienft eines bem Abraftos feindlichen Belben, bes Melanippos von Theben. Roch harter aber traf er Doriemus und Abel, indem er in Gifpon, wir wiffen nicht, auf welche unmittelbare Beranlaffung bin, einerseits ber Bevolferung politische Rechte gemahrte, andererfeits bas früher bestandene Rangverhaltniß ber Bolfeschichten umfehrte. Die ionischen Einwohner, Die "Aegialeer," follten jest als "Archelaer" ber bevorzugte Theil Des Befammtvolfee fein, mahricheinlich aus ihnen allein Rath und Gerichte beset werden. Die borischen Phylen aber

wurden von ber Regierung, von Rath und Gericht ausgeschloffen, beren alte Chrennamen endlich mit Schimpfe mamen vertauscht. Auch gegen die Recitation ber Dichter, welche, wie homer und andere, die herrlichfeit bes abeligen Ecbens feierten, fchritt Rleifthenes ein; fonft verfuhr der Furft dagegen nicht weiter gewaltsam ober despotisch und band fich, zufrieden mit jenen schroff burd. greifenden revolutionairen Beranderungen, ftreng an bie bestehenden Gefete. Auch blieb feine Herrschaft, in ber ren Bollbesipe er noch zulett feine einzige Tochter Agarifte mit bem Athener Megafles, ans bem großen Saufe der Alfmaoniden, vermablt hatte, bis zu feinem Tode unangefechten; wir werden bald erfahren, welche Schidfale Silvon nach bem Aussterben ber Drihagoriben erfuhr. (Bergl. Dunder, 2. Bb. S. 35-50. Curtius, Beloponn. 2. Bd. S. 484 fg. Griech. Gesch. 1. Bd. S. 210—220. Grote, 2. Bd. S. 27—32. Wachsmuth, 1. Bd. S. 493. Peter, S. 28. 31. 33 fg. Rortum, 1. Bd. S. 215 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 170 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 65, 3—6. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. **6**. 135—145.)

Betrachten wir jest, wie Sparta, nachbem es ben meffenischen Aufstand bezwungen, neben und im Gegenfate zu der nordpeloponnesischen Tyrannis feine Dacht immer fefter ju begrunden, immer weiter über den Belovonnes auszubreiten verfucht. Es liegt auf ber Sand, daß die gange Richtung, die fich auf dem Rordrande der Balbinfel damale geltend machte, daß biefe fcroff gegen Ariftofratie und Dorismus gewandten Tendengen bel ben Führern eines Staates ichwere Bebenfen erregen mußten, ber feinerfeits grade auf der ichroffften Ausbildung bes Dorismus und aristofratischer Institutionen beruht und ber bereits mit fühnen Unfpruchen weit über feine Grenzen hinans blidte. Die altere Beit ber Tyrannis und ber Erhebung ber ionischen Elemente im Rorben gegen ben Dorismus lauft parallel mit ben Rampfen, Die Sparta im Guben mit Meffenien und Arfabien ju bestehen hatte; bie größte Scharfung bes Gegenfages aber fällt erft in bie letten Jahrzehnte bes 7. und bas erfte Drittheil bes 6. Jahrh. Es find bies bie Zeiten, in benen fich jene foftematifche Beindfeligfeit ber spartiatischen Bolitif gegen bie Tyrannis aus bilbete, die Sparta bann Jahrhunderte lang mit Consequenz festigehalten hat; sie steht zugleich mit ber fem bem 6. Jahrh. consequent auf die Gewinnung einer geordneten Begemonie im Beloponnes gewandten Richtung ber Spartaner in enger Beziehung. Ueber ben Bang biefer Entwidelung weichen allerdinge bie Reueren von einander ab. hatte Beigenborn, a. a. D. S. 85 im Anschluß an feine Sypothese ben Pheidon ju bem Erfinder ber eiften ftanbigen Symmachie im Beloponnes gemacht, beffen Politif Die Spartaner bann, burch ihn bedroht, - in ihrem Intereffe umgeformt gegen ihn feibft und feine Berbundeten fehren; fo nimmt, wie wir schon saben, Dunder (2. Bb. C. 355-414) nach bem Zweiten meffenischen Rriege eine gewiffe Berweichlichung in Sparta an, ber erst Cheilon (580 v. Chr.)

Dit bem frischen Erfolge ber Baffen war nun aber

auch eine entschiedene Bendung ber fpartanischen Politik

gegen die Tyrannis verbunden. Allerdings lagt fic

Diefe Richtung leider nicht in allen Details verfolgen;

burch seine schroff oligarchische Reform begegnet; ber neue Auffdwung, ben Cheilon ben Spartiaten gibt, führt fie bann (eine energische Bendung ber Spartaner gegen die Tyrannis nimmt Dunder im Allgemeinen erft in Bezug auf die fpateren Tyrannen des 6. Jahrh. an) auf die Bahn ber Begemonie. - Diejenigen Forfder, die fich ju einer folden Annahme nicht befennen, laffen die Spartaner nach der Riederwerfung der Deffes nier nicht lange ruben; vielmehr wenden Die tapfern Arieger vom Eurotas ihre Waffen nunmehr wieder erobernd gegen die alten Feinde in Arfadien, die boch auch ben Rudhalt fur Deffenien gebildet hatten. Sier war es, nach einer Reihe anderer gludlicher Unternehmungen, vor Allem bas machtige und ftarte Tegea, bem ihre Angriffe galten; aber die Tegeaten widerftanben ihnen mit Tapferteit und Erfolg, die Spartaner fahen auf biefem Buntte ihr Bordringen entschieden gehemmt. Erft eine beffere Wendung des Rampfes machte es ben Spartanern möglich, unter Unnahme eines neuen politischen Systems mit den Tegeaten einen folgenreichen Bertrag zu ichließen. Sie gaben jest nam-lich ben Gebanken auf, auf bem Bege ber Eroberung herren im Beloponnes ju werden und fnupfen nun junacht Tegea burch einen Bertrag auf Schut und Trut, ber freilich factifch eine milbe Abhangigfeit involvirte, eng an fich. Dieje wichtige Wendung der Dinge verlegen in die Beit von Dl. 45, b. b. um 600 v. Chr. pon ben Reueren namentlich Bermann, Briech. Staates alterth. §. 32, 1-4. Bergl. Bachemuth, 1. Bo. 6. 180. Curtius, Peloponn. 2. Bd. C. 213. 1. Bd. S. 172 fg. 252 und Griech. Gefch. 1. Bo. S. 185-187. (Dagegen verlegt Dunder, 2. Bb. G. 419-426, die legten hauptereignisse in die Jahre 565-555 v. Chr.; vergl. Beter, S. 35. Grote, 1. Bb. S. 747 fg. Kortum, 1. Bd. S. 144-146.)

Dem Beispiele von Tegea folgte schnell bie Dehrjahl ber übrigen Arfabier; fo reichte die Symmachie ber Spattaner (ihre Organisation besprechen wir unten) bereits weit gen Rorden; und nun war das Glud ber Spartaner in fortbauerndem Steigen begriffen. Bunachft wurde Bifa, feit langer Beit wieder in bestan-bigem hader mit Glie, und 570 im Bunde mit Triphylien unter Ronig Porrhos in offenem Rriege gegen ben berrifchen Staat, von Eleern und Spartanern gange lich gerftort (bis gegen 568 v. Chr.). Damit mar bas ben Spartanern eng befreundete Elis endlich im ficheren Befige ber Beftfufte; die Autoritat aber, welche Die Spartaner als die Schusherren des olympischen Festes ausübten, im frastvollen Bachethum wieder von Renem gefordert. (Dunder, 2. Bb. S. 416-419. Grote, 1. Bb. S. 741-743. Curtius, Beloponn. 2. Bb. S. 43-49. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 193-198.) - Es mar anscheinend Dieselbe Beit, wo Die Spartaner bie Riederlage von Spila an ben Argeiein rachten und (nach Dunder, 2. Bb. G. 415 im 3. 575 v. Chr.) Diefem borifchen Stamme Die viels begehrte Landschaft Rynuria mit der Chene von Thyrea entriffen.

ber Bang ber Dinge aber im Bangen mar erfichtlich biefer. Der fraftige Aufschwung bes spartanischen Dos rismus im Guben ber halbinfel gab junachft ben borifch-ariftofratischen Elementen auch im Rorben wieber Balt und Zuversicht und ermuthigte fie zu einer Reaction, bie von den Spartanern bald nur durch ihren moralischen, refp. diplomatischen Einfluß, bald wol auch durch bes maffnete Silfe unterftust murde. Sier mar es in ber ersten Salfte bes 6. Juhrh. namentlich Korinth mit feinen Depenbengen, wo nach Annahme ber meisten Forfcher unter Einwirfung der Spartaner der lette Rypfelide Psammetich von dem Abel gestürzt wurde (nach Dunder, 2. Bo. S. 31 fg.; Peter, S. 33; Grote, 2. Bo. S. 36, im J. 581 v. Chr.; im J. 582 nach Wachsmuth und Curtius, Griech. Gesch. 1. Bo. S. 231 fg.; nach Plaß, 1. Bo. S. 164 und Hermann im J. 584). Die nächste Folge davon war, daß auch in Ambrakia. wo des Pfammetich Bruder, Beriander, schaltete, Die Tyrannis vernichtet wurde. Korinth aber wurde seitbem von einer gemäßigten Aristofratie regiert, die nach Außen in enge Berbindung mit Sparta trat, nach Innen aber ben commerziellen Intereffen der Burger vollfommen Rechnung trug und die Linie einer weifen Sandelspolitik mit Rlugheit und Energie verfolgte. Die Dachtftellung freilich, Die Berlander feiner Stadt geschaffen, ging verloren. 3mar blieben im Often Potidaa, im Beften Umbrafia, Leufab, Anaftorion und Apollonia in naber Begiehung zu der Metropole. Rerfpra aber murde jest ein unabhängiger, machtiger, den Rorinthern meift feinds seliger Staat. Ebenso lofte fich die Berbindung mit Epidauros. Aber aus dem alten Gebiete von Epidauros wuche feit jener Zeit ein junger Staat empor, ber nache mals mit unverbrüchlicher Treue ju Sparta halten follte. Ce mar die Infel Megina, Die, im Beitalter ber Banberungen von Epidauros aus dorifirt, Jahrhunderte lang alle Schidfale der Mutterftadt getheilt hatte, endlich aber den Sturg ber Ropfeliden benutte, um fich nun als unabhangiges Gemeinwelen auszubilben. Bon 211tere ber tuchtige, regfame Seeleute, schwangen fich Die Aegineten bald zu großer Macht empor. Ihre Arieges marine überflügelte beinahe jene der Rorinther; ihr Sanbel, ihre Induftrie und Runft, nahmen einen machtigen Auffcwung, gang befonders feitdem im Often bie fchlimme Wentung ber affatischen Dinge ber Bluthe von Jonien, aulent noch ber von Camos, einen harten Schlag beis gebracht hatte. Die reiche Infel fland unter ber Berrschaft einer Ariftofratie, Die mit energischer Strenge Die Bugel führte. (Bergl. O. Müller, Arginetica. Dunder, 2. Bb. S. 442-446. Curtine, Gredy. Ocfch. 2. Bb. S. 6. Schiller, Argolie. S. 21 fg.) - Daß aber, um jum Beloponnes jurudgufchren, Die Spartaner auch in Sifyon der Tyrannis, und zwar der der Orthas goriden, ein Ende gemacht, ift wol behauptet, neuerdings aber start in Zweisel gezogen worden. Und allerdings

scheint es, daß, nach dem Tode des Kleisthenes, der keinen Sohn hinterließ, diese Stadt geraume Zeit ohne Kürsten, aber in den von Kleisthenes angeordneten Formen, sich selbst regierte. Nach Dunder (2. Bd. S. 50—53) war es erst das Jahr 506 v. Chr., wo die Spartaner die Stadt Sikhon nöthigten, den dorischen Phylen ihre alte Macht wieder zu geben und eine gemäßigte Aristokratie einzusühren. (Andere sachliche und chronoslogische Auffassungen s. dei Peter, S. 33 fg. Korstüm, 1. Bd. S. 217. Grote, 2. Bd. S. 31 fg. Korsmann, Griech. Staatsalterth. §. 32, 10. 65, 3—6. Blaß, 1. Bd. S. 145 fg. Wachsmuth, 1. Bd. S. 180. 493.) In dem Maße aber, als die Machtsstellung der Spartaner im Beloponnes sester und ausgedehnter wurde, traten sie auch dem Tyrannenthume immer energischer entgegen, zumal diese Art von Tendenzpolitis ihnen überall Ansehen, Einstluß, ergebene Anhänger gewinnen mußte; und in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh, sehen wir sie selbst auf fernen Inseln, wie Samos und Naros (vergl. oben), wie auch jenseits des Ishmos (s. unten), in Athen interveniren. (Bergl. Hermann, §. 32, 7—12. Wachsmuth, 1. Bd. S. 507 fg. Schösmann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 171. 299. Plaß, 1. Bd. S. 335 fg.)

In folder Beise gestalteten sich alle Berhaltniffe ber Art, daß Sparta im Laufe bes 6. Jahrh. v. Chr. bie volltommene Suprematie im Peloponnes gewann. Gine Wendung ber auswärtigen Politif hatte Arfadien in enge Symmachie mit Sparta geführt; ber Antagonismus gegen die Tyrannis führte überall die borischen Elemente wie bie ariftofratischen Parteien in bieselbe Symmachie, wo sie an Sparta Schup und Rudhalt fanden; ebenso lag es nahe, das trozige und herrsch-füchtige Argos völlig zu isoliren, indem man die großen Gemeinden seiner Halbinsel zu der neuen Symmachie gewann. In der That steht Sparta in der Mitte des 6. Jahrh. bereits an der Spize der Halbinsel; es ist die wahre Hauptstadt des Peloponnes geworden. Und am Knhe hiefes in den graßen Pricaen bei dem Beam Ende biefes, in ben großen Kriegen bei bem Be-ginn bes folgenben Jahrhunderts ift mit Ausnahme von Argos und ber achaischen Rufte alles Land bis jur attifchen Grenze, Aegina und Megara mit eingeschloffen, gu einer peloponnesischen Symmachie vereinigt. Die Fortschritte im Ginzelnen find meiftens nicht specieller befannt. Wie für Sithon bas Jahr 506, fo nimmt für . Megara und Megina ale Jahr bes Beitrittes Dunder bas Jahr 515 v. Chr. an. Ein Wendepunkt von besonderer Bedeutung war vorher ohne allen Zweifel ber ungludliche Krieg gewesen, ben bie Argeier im 3. 549 v. Chr. (fo nach Dunder, 2. Bb. S. 430 fg.; nach Grote, 1. Bb. S. 750 fg. und Kortum, 1. Bb. S. 146 fg. im 3. 547; nach Beter, S. 35, im 3. 546; nad hermann, Griech. Staatsalterth. 8. 33, 12. 13, im 3. 550 und nach Wachsmuth, 1. Bb. S. 180 und 858 im 3. 542) jur Biebergewinnung von Thyrea gegen bie Spartaner versuchten, und beffen schlimmer Ausgang febr mahrscheinlich bem politischen Zusammenhange ber Föberation von Argos ben letten Stoß ge-

geben hat. (Bergl. noch Curtius, Belopoun. 2. Bb. S. 212. 347 und 376. Schiller, Argolis. S. 13 fg. 28.)

Dic Grundzuge ber peloponnesischen Sym: machie waren etwa folgende. Sparta forberte feine unmittelbar brudende Abhangigfeit; allerbings gab es überall ben aristofratisch-confervativen Interessen einen feften Salt, fonft aber griff bie führende Racht in bie inneren Buftanbe ber einzelnen Bundesftabte noch nicht ein; folche Wendung blieb viel fpateren Beiten vorbehals Dagegen nahm Sparta für bie auswärtige Politif ten. und die Ariegeleitung die Suprematie fühlbar in die hand. Der Theorie nach follte bas freilich nicht ber gall fein; bei ben Bufammenfunften ber Deputirten ber einzelnen Stabte, die gewöhnlich zu Sparta stattfanden und die ber Borort (zuweilen auch auf Antrag von Bundesgenoffen) zu berufen psiegte, hatte allerdings jeder Staat gleiches Stimmrecht, und der Beschluß der Mehrheit band die Uebrigen. Aber der Einfluß der Spartaner auf die große Bahl ber fleineren Stabte mar fo bedeutend, baß bem Bororte nicht leicht bie Dehrheit fehlte; überhaupt war es bas einzige Rorinth, welches fich auch in biefem Bunbe, feinen Intereffen gemäß, eine mehr felbftanbige Bolitif zu bewahren suchte und eine verftandige Oppofition barftellte. Es fam baju, baß Sparta feineswegs immer feine politischen Plane ber Billigung ber Berbunbeten unterbreitete, und zuweilen felbft Die Bundestruppen aufbot, ohne vorher eine Bundesversammlung berufen gu haben. Mußten fich bann freilich die Spartaner unter Ums ftanben ben Abmarfc ber Berbunbeten gefallen laffen, fo konnte bagegen ohne Zustimmung bes Bororts kein Bundesfrieg beschloffen, Sparta felbft wiber feinen Bil-Ien nicht zur Theilnahme an einem von ber Dehrheit etwa geforberten Rampfe, ober aber burch Majoritats beschluß zur Aufgebung eines nun allein von ihm zu führenden Krieges, gezwungen werden. Für ben Krieg felbft waren die Contingente an Mannschaften, refp. an Schiffen, die die einzelnen Staaten zu ftellen hatten, vertragoniafig festgestellt; ber Borort hatte zu bestimmen, wie viel von diesen Truppen und Schiffen jeber Staat im jedesmaligen Rriegsfalle ju ftellen hatte. Daffelbe gilt von den nothigen Geldmitteln; "die Duroten wurden je nach Bedürfniß ausgeschrieben." Den Anführer des bundesgenössischen Geeres stellten die Spartaner, die auch für die einzelnen verbundeten Contingente Die Befehlshaber aus ihren Reihen (die sogenannten ferayol) ernannten. 3wistigfeiten unter ben einzelnen Bliebern ber Syms machie follten (was freilich nicht immer gefchah), nicht auf bem Wege ber Fehbe, sonbern auf bem Bege Rech tens, burch "Austragal-Inftang," entschieben werben. (Bergl. R. Fr. hermann, §. 34. Bachemuth, 1. Bb. S. 180 fg. 223 fg. Schömann, 1. Bb. S. 299. 2. Bb. S. 86-89; die eigenthumliche Auffaffung bei Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. 6.196 fg.; vergl. bann 6. 240 fg. Beloponn. 1. Bb. 6. 67-70. Rortum, 1. Bb. 6. 147 fg. und Bur Gesch, hellen, Staateverf. S. 31-46. Bifder, Staaten und Bunbe im alt. Griechenl. S. 33 fg. Grote, 1. Bb. S. 754 fg. 760 fg. 2. Bb. S. 571 fg. Dunder, 2. Bb. S. 34. 423 fg. 433 fg. 446.)

313

Die Bereinigung bes Beloponnes unter spartanischer Führung war eine Thatsache von fehr großer Bebeutung; jum Ersten Male seit ben mythischen Zeiten bes Aga-memnon war ein großer Theil ber griechischen Cantone noch anders als blos burch religiose Motive, zwar noch nicht ju einem wirklichen Bundesftaate, aber boch ju einem feften Staatenbunde vertnupft worden. Auf bem Wege politischer Arbeit war jest eine wirkliche Dacht entstanden, die ein Beer von 40,000 Sopliten, einen Rern tactisch geschulter Krieger von Beruf, und in ben Stadten und Seeplagen bes peloponnefischen Rorbens auch bas Material zu einer tüchtigen Seemacht befaß. Innerlich war diese Dacht, wenn man von ben verborgenen Schaden bes fpartanischen Staates absieht, wohl begrundet; daß die Achder an ber Symmachie feinen Theil hatten, bedeutete Richts; fclimmer freilich war Die ewige Feinbseligfeit von Argos gegen die neue Segemonie ber Spartaner. Es mar biefe ewige Feindfeligkeit, die (nach ber alteren Annahme um das Jahr 524 v. Chr.; vergl. Bachemuth, 1. Bb. S. 180. 858. Sermann, Griech. Alterth. §. 33, 14 fg.; nach ber neueren wahrscheinlich richtigeren bagegen — s. Grote, 2. Bb. S. 572 fg. Dunder, 2. Bb. S. 645 fg.; Eurtins, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 306 und (Anhang) S. 546 fg. — um bas Jahr 495 oder 493) endlich einen neuen Krieg entzündete, in welchem ber sparta-nische König Rleomenes I. ben Argeiern zu Sepeia bei Tironth eine furchtbare Rieberlage beibrachte. Es war ein Unglud, daß er feinen Sieg nicht durch bie politische Bernichtung von Argos fronte; benn bie geschwächte Stadt bewahrte nicht allein nunmehr ben grimmigften und gemein-gefährlichften Saß gegen Sparta, — fie war auch genothigt, jur Berftartung ber becimirten Burgerschaft die Aufnahme vieler ihrer insurgirten Gymnester in das Burgerthum ju dulben. Erft als die Sohne ber erschlagenen Dorier herangewachsen waren, wurden bie Gymnester wieder ausgetrieben; bann aber fanden bie Argeier es nothig, qu ihrer Starfung die achaischen Einwohner ber Beriofenftabte (wie Ornea, Spfia) nach ber hauptstadt zu verpflanzen. Mit folden Aufgaben ift Argos mabrend ber Berferfriege beschäftigt gemefen; und hatte es mahrend biefer großen Beit (vergl. unten) eine verratherische Reutralität bewahrt, so erscheint es nachher, ethnisch umgewandelt, wild demokratisch, jedem Feinde der Spartaner ein bereiter Bundesgenoffe (vergl. noch Schiller, Argolis. S. 11. 14 fg. Eurtins, Beloponn. 2. Bb. S. 347 fg. 388 fg. Griech. Gefch. Beloponn. 2. Bb. S. 347 fg. 388 fg. 2. Bb. S. 131 fg.).

Jundchst allerdings war damit Sparta's Stellung im Peloponnes so fest als möglich gesichert; die Reihe der Momente, welche im Laufe des sechsten Jahrhunderts diesen Staat zur ersten Macht im griechischen Süden erhoben, geschlossen. Wir dürsen aber weiter gehen und sagen, daß Sparta in dieser Zeit nach und nach auch als die erste griechische Macht überhaupt anerkannt wurde. In Griechenland war Sparta (vergl. oben) schon im 3: 570 als Schiederichterin zwischen Athen und Megara angerusen worden; seine wachsende Macht, M. Encyst. d. Erste Section. LXXX.

seine gegen die Tyrannis gewandte Politik hatte Sparta's Einfluß wiederholt auch außerhalb ber Salbinfel fühlbar gemacht, wenn auch bie fpartanifche Bolitif feine ernfthafte Reigung zeigte, ihre unmittelbare Symmachie, ihr Machtgebiet im engeren Sinne, über die Marken von Megaris hinauszuschieben. Das nicht=helleni= fche Ausland aber erblidte in Sparta langft ben "Borort," wo alle hellenischen Rationalfragen entschieden wurden; die Berricher von Megypten und Lydien ftanden mit diesem Staate in freundschaftlichem Berfehre und (vergl. oben) Krofus hatte bei feinem Kriege gegen Perften fich bereits ihrer Bunbesgenoffenschaft verfichert. Freilich hatten bieselben Spartaner dann boch nicht ben Muth ober nicht ben weiten politischen Blid, um nach bem Falle von Sarbes fich zur Rettung ihrer hels lenischen Stammesbrüber in Reinasten in Bewegung ju fegen. (Bergl. Dunder, Gefch. bes Driente. 2. Bb. S. 477 fg. und 488 fg. Gesch. ber Griechen. 2. Bb. S. 426 fg.) So zeigte es sich schon bamals gleichsam prototypisch, daß Sparta allein nicht berufen war, ben welthiftorifchen Rampf mit bem Drieut auszufechten. Dazu follte es noch gang anderer Rrafte bedurfen; fie murben in bem hellenischen Staate gefunden, ber, wie uns ber Schluß bes letten Studes bieser Beriode noch zeigen wird, zuerft mit Erfolg neue Principien gegen bie Supre-

matte ber Spartaner ju vertheibigen und hochzuhalten im Stanbe war; es ift Athen.

7) Geschichte von Athen. Die Geschichte von Attifa gewinnt erft in verhaltnißmäßig fehr fpater Beit ein höheres Intereffe. Wir haben in unfern früheren Abschnitten (ber zweiten wie ber erften Periode) wieberholt Beranlaffung gehabt, Athen im Borubergeben zu nennen. Wir faffen jest bie altefte Beschichte von Attifa bis zu ben Wanderungen noch einmal in wenigen Sagen zusammen, um bann junachft bie wenigen befannten Momente ber attischen Entwidelung bis auf Drakon's Zeitalter in aller Rurze zu erörtern. Die ale tefte Beschichte bieses Landes bis auf ben sogenannten Theseus gehört, wie die vieler anderen Cantone von Griechenland, ganglich ber Mythologie an; fur die hier einschlagenben Fragen, für ben uralten attischen Landess heros Refrops, ben erft ber Disverftand fpaterer griedifcher Geschlechter zu einem Einwanderer aus Aegypten gemacht hat; für die altesten angeblichen Landeskönige u. bergl. m., verweisen wir babei (vergl. auch oben) auf bie Silfewerte; wie Breller, Griech. Mythologie. 2. Bb. S. 136-157. Bermann, Griechische Staatsalterth. §. 91-93, mit außerft reicher Literatur. Bachemuth, Bellen. Alterthumef. 1. Bb. S. 351 fg. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 322 fg. Grote, 1. Bb. Griech. Alterth. 1. Bb. S. 322 fg. Grote, 1. Bb. S. 32 fg. 45. 153—164. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 243 fg. Dunder, Gefc. ber Griechen. 1. Bb. S. 10 fg. 55-65; vergl. auch Bauly's Real-encyflopabie ber claff. Alterthumswiffenich. 1. Bb. unter "Attifa," S. 960 fg. Ebenso erörtern wir hier bas Detail ber Frage megen ber Einwohnerschaft von Attifa nicht naber; ber Ruhm ber Autochthonie, ben bie historischen Bewohner von Attifa für fich in Ans

fpruch nahmen, ift ihnen wenigstens im Großen nicht abgesprochen worden, b. h. man gesteht im Allgemeinen gu, baß ber alte in Attifa angestebelte pelasgische Stamm ber Kranaer seit unvorbenklichen Zeiten fich im Befite biefes Landes befunden hat und bag berselbe ju keiner Beit folden Angriffen und Rieberlagen ausgesett mar, wie wir benfelben bei ber Gefchichte anderer griechischer Stamme und Cantone begegnen. Dagegen find verschiebene Forfcher geneigt, Ginwirfungen, refp. Ginwander rungen verschiedene. Art von Außen her anzunehmen; namentlich tritt hier, wo wir bei bem erften fernen Aufdammern historischen Lichtes einen Sauptste ionischer Griechen finden, wieder die Frage auf nach ber Art und Weise, wie aus ben attischen Belasgern ionische Athener geworben find; eine Frage, die je nach ber Grundanschauung von dem Proces ber Umwandlung ber Belagger in Sellenen, und specieller von ber Ratur und ben ethnischen Berhaltniffen bes ionischen Stammes, verschieben beant-wortet wird. (Bergl. Preller, a. a. D. S. 135. 154 fg. Bermann, a. a. D. S. 91, 12. 13. S. 95 und 96. Schomann, 1. Bb. G. 324-327. Plag, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 49-52. Curtins, 1. Bb. S. 243 fg. 246. Dunder, 1. Bb. S. 55 fg. 550. 551-553.) Bol aber wird man R. Fr. Hermann beitreten konnen, wenn er (§. 95, 9 fg.) ale bie Zeit, wo Athen feinen ionifchen, "feinen eigentlich = geschichtlichen Charafter annahm und in freier Ritterlichfeit die Entwidelung bes echt bellenischen Bolts und Staatslebens zu theilen begann," bas Zeitalter anfieht, welches in ber athenischionischen Belbenfage mit bem Ramen bes Thefeus bezeichnet wirb.

Die Beit bes fogenannten Thefeus (vergl. auch oben) hat für Attita eine zwiefache Bebeutung; es ift die Beit, wo ein fraftiges Fürftengeschlecht die getrennten Landschaften von Attifa ju einem einheitlichen Gangen verschmilgt und ben Anftoß gibt zu einem energischen Aufschwunge, ju einer fraftigen und erfolgreichen Auflehnung bes nationalen Beiftes gegen bie Ginfluffe und ben Drud ber Phonifer. Die Sage weiß, bag vor bem Auftreten bes Thefeus bie atiliche Landichaft in awolf felbständige fleine Cantone ober Gemeinmefen zerfiel (f. hier befondere hermann, g. 91, 9-11). Inzwischen erbliden nur wenige neuere Forscher in biefer angeblichen 3wolftheilung bie wirkliche Geftalt tes Landes vor The-feus (unter ihnen neuerdings namentlich Curtius, Gr. Gesch. 1. Bo. S. 244. 246 fg. Plaß, Die Tyrannis.
1. Bb. S. 379 fg.; vergl. auch Wachsmuth, Hell.
Alterth. 1. S. 357 fg.) Mit größerer Wahrscheinlichseit namentlich K. Kr. Hermann (§. 92, 11 und 12) für die "mahre Geftalt bes Landes vor ber Bereinigung burch Theseus" jene, auch in ber helleren biftortichen Beit mehrfach hervortretende Gintheilung von Attifa in vier größere Gebiete. Dies find: "bie ""acen,"" ber westliche Kustenstrich, mit dem anstoßenden Blachfelde, der ""nedids;"" ferner das oftliche Bergland, die """sangla,"" und die Südspige, die "", magadla,"" mit der anstoßenden Binnenebene """Mesogda."" (Etwas andere hal Scham and Malas Mitant 1 2007. anbere bei Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 327:

Diakria, Paralia, Mesogia und Akte; Leake, Die De men von Attifa, überfest von Ant. Bestermann, S. 6 fg. "Die Ebene von Cleufis ober Thria; Die Pedias; Baralia; Defogda; Diatria;" abnlich Bauly, a. a. D. S. 935-943.) Bu einiger Bedeutung hatte fich icon in fehr früher Zeit die Bevolkerung ber Bebias (ber eigenilichen Chene von Athen) erhoben; hier war in den Riede rungen bes Bliffos und Rephissos ein Zweig ber attischen Bevolkerung fruhzeitig jum Aderbau übergegangen und hatte in bem Felfen zwifchen beiben Blufchen, ber nachmals als die Refropia, als die Afropolis von Athen, weltberühmt werben follte, feine Burg gefunden, bie bie älteften und höchften Beiligthumer biefes Stammes ums ichlof. (Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 63. Curtiue, Die Afropolis von Athen, S. 5-7. Griech, Beich. 1. Bb. S. 244-246.) Sehen wir ab von den Kampfen, bie in bunfler mythischer Borgeit zwischen ber Gemeinde ber Refropia und ben Anfiedlern ber nordweftlichen Ebene, ben Eumolpiben von Eleufis, geführt fein follen (vergl. Preller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 152 fg. Dunder, 1. Bb. S. 63 fg. Curtius, 1. Bb. S. 245), fo fcreibt nun die Tradition bem Thefeus, fei es alfo einem neuen Beitalter, fei es bestimmt einem ober einer Reihe fraftiger Sauptlinge von der Refropia, die Bereinigung bes getrennten ganbes ju Ginem Staate ju. Die Cantone von ber Refropia, bas Gebiet von Gleufis (nach Breller, a. a. D. freilich fcon in ber Urgeit bei ber ionischen Entwidelung bes Landes mit bem Canton am Iliffos vereinigt), die wilden Rauber ber Baralia, ende lich die Diakria mit ihrer vielbesprochenen sogenannen Tetrapolis (in ber Curtius, S. 246, ben Ausgangs punkt ber Jonier erblicht, bie bie attischen Belasger ionis firt haben) werden nicht ohne Rampf gu einem frafitgen Staate gufammengefaßt, ju welchem nach ber Erabition übrigens auch das Land Megaris bis zum Ifthmos gehörte. Geftütt auf biefe ftattliche Dacht ift bann bab attische Fürstenthum im Stande, ben schweren Drud, ben bie meerbeherrschenden Phonifer auf die megarisch attifche Rufte ausübten, abzuschütteln und zugleich bas unter phonififder Einwirfung eingebrungen waren und feften Fuß gefaßt hatten. (Bergl. oben; f. bann Dunder 1. Bb. S. 64—78. Breller, Griech. Mothol. 2. Bb. S. 135 fg. 156 fg. 285—302. Grote, 1. Bb. S. 164— 184. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 246—248. Schömann, 1. Bb. S. 327 fg. Hermann, §. 97. 28achsmuth, 1. Bb. S. 354 fg. Pauly, a. a. D. 1. Bb. S. 961. 6. Bb. 2. Abtheilung. S. 1869-1873. P. Bessé, Eupatrid. p. 12 seq.)

So war also Attika bereits in der fogenannten heroischen Zeit zu einem ftarken einheitsichen Staate zu sammengefaßt worden, dessen Mittelpunke nunmehr für alle Zeiten die Burg Kekropia blieb, an deren Fußt sich dann allmählich eine städtische Ansiedlung entwickelte,—nachmals als Athen die gefeiertste Stadt in ganz Griechenland. Die Geschichte von Antika unter dem Fürstendunge der Thesiden seit der Vereinigung des Landes bietet aber noch für lange Beit kein befonderes Interesse.

Eine hohere Bebeutung gewinnt biefer Canton erft mit bem Zeitalter ber Wanberungen; ba erscheint benn Attifa ale eine ber wenigen griechischen Lanbichaften, bie unter ben Sturmen biefer Bolferbewegung von fremben Invasionen ober Eroberungen ganglich verschont blieb. Dagegen murbe, wie mir oben feiner Beit wieberholt ju bemerten hatten, biefes Land fur geraume Beit ber Bufluchtsort fehr gabireicher Flüchtlinge aus ben verschies benften Stammen und Cantonen ber griechischen Salbinfel, bie junachft hier Rube und Schug vor ben erobernden Stammen fuchten, unter beren Stoffen und Bewegungen die alte Ordnung ber Dinge in Griechenland gu Grunde ging. Danche Geschlechter biefer Fluchtlinge find damale in Attifa festhaft geworben; wir begegnen verschiedenen berfelben im Laufe ber fpateren attischen Geschichte. Die Mehrzahl bagegen, Belasgioten, Dis nyer u. a. m., und namentlich bie peloponnesischen 30nier, fuchten fich, wie wir fruber faben, von Attifa aus neue Wohnsite auf ben öftlichen Inseln und Ruften. Für bie innere Geschichte von Attifa aber fommen für Die Epoche ber Banberungen wefentlich zwei Ereigniffe in Betracht. Zuerft namlich weiß bie Tradition ju berichten, baß, ale die erobernd in Bootien eingebrungenen Arnder unter ihrem Konige Xanthos auch Attifa bedrohten, her attische König Thymatas sich der Situation nicht gewachsen zeigte. Da bestand denn Mekanthos, einer jener erlauchten Flüchtlinge aus Releus' und Restor's Stamme, die aus dem messensichen Bylos, vor den Doriern weichend, nach Athen sich gewandt hatten, an bes Thymatas Stelle einen stegreichen Zweikampf mit bem bootischen Fürsten. Dafür jum Lohn verbrangten bie abeligen Geschlechter ben Thefiben vom Throne und erhoben nunmehr ben Delanthos ju ihrem Ronige. (Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 180 fg. 190. 203-209. hermann, 8. 101, 1-8. Curtiue, 1. Bb. S. 248 fg. Bessé, Eupstrid. p. 16 seq. Alcmaeonid. p. 8 seq.) Unter dem Sohne des Melanthos, Robros, — dies bas zweite bedeutsame Ereignis aus jener Zeit, — bebrobte eine abnliche, schlimmere Gefahr ben attischen Staat; bie fiegreichen borischen Eroberer von Argos und Rorinth fehrten namlich ihre Baffen auch gegen Attifa. Da war es benn bekanntlich (nach ber herkommlichen Chronologie im 3. 1066 ober 1046 v. Chr.; vergl. Beter, Zeittafeln. S. V und S. 16. Clinton, Fast. Hellen. Vol. I. p. 121. 132) die helbenmuthige Aufopferung vol. 1. p. 121. 152) die helbenmutzige aufopferung bes Kobros, welche die Dorier bestimmte, von Attisa abzulassen; freilich nicht, ohne wenigstens Megaris von diesem Staate abzureißen. (Bergl. Hermann, §. 101, 11. Curtius, 1. Bd. S. 251. Grote, 1. Bd. S. 405 fg. Dunder, 1. Bd. S. 205 fg.) — Die Tradition, der auf diesem Punkte sehr viele der neueren Forsper solgen, knupst an ben Opfertod bes Robros eine febr wichtige Menberung in der athenischen Berfassung. Unter den Sohnen des Robros nämlich, so wird ergählt, entstand ein Streit wegen der Thronfolge; der jungere, Releus, machte dem alteren Bruber Debon Die Rrone ftreitig, weil berfelbe lahm war (ein Gebrechen, welches bei ber jugleich priefterlichen Stellung ber Ronige in Griechenland niemals

ohne große Bebenken angesehen worden ift). Das bels phische Orakel entschied fich aber angeblich für Medon, und fo ftellte fich (vergl. oben) benn ber ergrimmte Re-leus mit anderen Mannern feines Saufes an die Spipe ber ionischen Auswanderung. (Bergl. Grote, a. a. D. S. 407 fg. Dunder, 1. Bb. S. 205-208.) Allein Debon, fo heißt es, blieb barum boch nicht unbefchrantter Konig, wie seine Borganger es gewesen; ber attische Abel nahm die gunftige Gelegenheit bes Bruderzwiftes wahr, und unter bem Bormanbe, bie Pietat gegen bas Andenken bes ebeln Robros erlaube nicht, einen Thron, ben eine solche That geabelt, wieder zu besepen, seste er es wirklich burch, bag Riemand weiter mit ber foniglichen Burbe befleibet murbe. Allerdings blieben Debon und seine Rachkommen noch immer an ber Spipe bes Staates, aber als "Archonten;" ihr Amt blieb freilich auch jest noch auf Lebenszeit in ihren Sanben, aber sie waren boch nur "verantwortliche oberfte Beamte ber Ariftofratie;" fo Bermann, §. 101, 11 fg.; §. 102, 1. 2; mit alterer Literatur. Curtius (1. Bb. G. 252) specificirt die Beranderung babin, daß man damals einerfeits bas Oberpriefterthum und bie Aufficht über bas Religionswesen von der Monarchie getrennt, daß ans bererseits aber der Abel Veranlassung genommen habe, sich ausgedehntere Rechte anzueignen, und die "Bersewaltung des königlichen Richters und Regierungsamtes zu beaufsichtigen." Schömann (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 328) fpricht nur in aller Rurge von einer bamals eingetretenen "größeren Beschränfung ber Bewalt" und von ber bamale eingeführten "Berantwortlichkeit" ber erblichen Konige; vergl. auch Wachsmuth, 1. Bb. S. 431—433. Grote, 1. Bb. S. 407 fg. 2. Bb. S. 40. Dagegen hat Dunder (1. Bb. S. 426 fg. 431) diese Aufgassung ganz entschieden abgelehnt; ihm zufolge ift eine wirksame Beranderung in ber Stellung ber Robriben und des Königthums erft im achten Jahrhundert v. Chr. eingetreten. Jebenfalls wird man ihm fo viel zugeben muffen, daß die Reihe ber ernfthaft fühlbaren Berfaffungsveranderungen erft mit biefer Beit beginnt.

Unter den neueren Forschern hat Curtius in seiner geistreich-anziehenden Weise (1. Bd. S. 248 fg.) der Zeit der Wanderungen die segendreichsten Einstüsse auf das attische Leben zugeschrieben; unerschüttert in seinen Grenzen und in seinen eigentlichen Lebendverhältnissen, habe das attische Bolf bei der Zuwanderung zahlreicher Flüchtlinge, deren gar viele im Lande blieben, viele anzegende und erfrischende Elemente erhalten; die neu anzestiedelten Geschlechter haben Bildungsstosse aller Art, vor Allem auch viele locale Gulte, mitgebracht; aus jener Zeit stamme die Bielseitigkeit der attischen Bildung, die Bielseitigkeit der attischen Bildung, die Bielseitigkeit der attischen Ehätigkeit, der Trieb zu Urnknüpfung weitreichender Berbindungen, der Trieb zu lernen und jeden Fortschritt hellenischer Bildung der Heismath anzueignen. — Wenn nun auch dieses seingezeichenete Bild der Physiognomie des späteren Athen sehr wohl entspricht, so hat es doch jedensalls, auch wenn man wirklich dieser Theorie sich anschließen will, sehr lange gedauert, ehe das athenische Eeden diesen Gharakter

annahm, ehe bie von Curtius vorausgesetten Fermente ihre Wirfung entwidelten. Bunachft bemerten wir nur, bag ber alte Landesabel burch bie Zuwanderungen fluchtiger und in Attifa verbleibenber Gefchlechter in biefen fturmischen Zeiten ftarten Buwachs erhielt; und in ber That seben mir, wie feitbem namentlich bie eblen Pplischen Familien, die sich von Releus ableiteten, die Melanthiben, die Beisistratiben, die Alfmaoniben, wie auch andere Geschlechter, anfangen in Attifa eine bebeutsame Rolle zu spielen, wenn auch ber Unterschied zwischen bem einheimischen Abel und ben neuen Geschlechtern (namentlich ben Alfmaoniben) in Athen niemals ganz in Bergessenheit gerieth. (Bergl. Hermann, §. 101, 9. 10. Dunder, 1. Bb. S. 204. 428 fg. Bischer, Die Stellung der Alfmäoniben in Athen. Hermann, Alsmäoniben und Eupatriben in Athen; Zeitschrift für Alterthumswisse. 6. 1848. P. Bessé, Alcmaconid.; berfelbe, Eupatrid.) Jebenfalls behauptete ber attische Abel, mag man nun bas Archontat ichon nach Robros Tobe, ober erft im 8. Jahrh. eintreten laffen, ichon in biefer frühen Zeit eine fehr machtige Stellung. fer Ginflug und biefes Scibftgefühl führte allmablich auch in Attita bahin, bag man, wie es, wir faben es oben, im übrigen Griechenland gleichfalls in berfelben Beit fo oft gefchehen ift, im achten Jahrhundert Seitens ber abeligen Geschlechter ber Regierung bes attischen Landes eine ariftofratifche Geftalt verlieh. Die Beschlechter namlich fturzten im 3. 752 v. Chr. ben Relibifchen Ronig ober "lebenslänglichen Archonten" Alfmaon, bes Aeschplos Sohn, und vermandelten die höchfte Gewalt in ein "auf Beit beschranftes Bahlkonigthum, in eine Executivbehorbe bes Abele;" b. h. man verbrangte bas haus des Releus und Robros auch jest noch nicht von ber Regierung, aber ber Abel eignete fich jest bas Recht an, von gehn ju gehn Jahren aus dem Saufe der Reliben einen Archonten ju mablen, ber, ben Gefchlechtern verantwortlich, fur bas je nachfte Decennium an ber Spipe ber Regierung fteben follte. Der erfte berfelben war Charops, ein jungerer Sohn bes Aefcholos. Damit beginnen bie politischen Bewegungen in Attifa; junachft Die vieliahrige Berrichaft ber Eupatriben. (Bergi. Dunder, 1. Bb. S. 430 fg. Beter, S. 24. Cur-tiue, 1. Bb. S. 252. Schomann, 1. Bb. S. 333 fg. Cur-Bermann, §. 102, 3. Bachemuth, 1. Bb. S. 433. Grote, 1. Bb. S. 40. Bessé, Eupatrid. p. 18 seq.)

Mit dem Beginn der athenischen Eupatribenherrsschaft tritt nunmehr als für mehre Jahrhunderte besonders bedeutsam hervor eine eigenthümliche boppelte Gliederung des athenischen Bolkes, deren Entstehung die Tradition mit großer Bestimmtheit in die heroische Borzeit, zum Theil in die Zeit des Theseus und der Bereinigung der attischen Cantone zu Einem Staate verlegt; wie sie denn überhaupt den Keim aller jener politischen Institutionen, die nachmals Athen auszeichneten, schon in jener im poetischen Glanze strahlenden Epoche zu suchen liebt. Jedenfalls war die demnächst zu besprechende doppelte Gliederung der attischen Bevölkerung sehr alten Ursprungs; sie begegnet uns, sobald der attische Einheits-

staat in die Geschichte tritt. Wir sinden namlich einersseits das attische Bolf in drei Stande geschieden: Euspatriden, d. i. der Abel, der so lange, wie im übrigen Hellas, so auch in Attisa, den "Staat im engeren Sinne" bildete; Geomoren oder Landbauer, die Rasse der kleineren Grundbesiter, wie auch der Pächter und Zinsbauern; und endlich die sogenannten Demiurgen, unter denen man zunächst das niedere Bolf, die Handardeiter seder Art, die um Lohn arbeiten, meistens die ärmere ländliche Bevölserung, dann auch die eventuell vorhandenen Gewerbtreibenden, zu suchen hat. Wir haben hier also eine ähnliche ständische Gliederung, wie in verschiedenen anderen Hellenenstaaten, die wir bereits besprachen; nur mit dem großen Unterschiede, daß Attisa, wie auch in Wahrheit seine älteste Geschichte verlausen sein mag, keinen herrschenden Stand der Art, wie etwa Argos oder gar Sparta, keine Periösen, keine Hevolserung besaß, deren einzelne Schichten allerdings sehr ungleiche politische Rechte besaßen. (Bergl. Schömann, 1. Bb. S. 332 sg. Curtius, 1. Bb. S. 249 sg. Hermann, §. 97, 10—16. Grote, 2. Bb. S. 58 sg. Waachsmuth, 1. Bb. S. 359—363. P. Bessé, Kupakrid.)

Reineswegs parallel mit biefer ftanbifden Gliebe rung, biefelbe vielmehr in eigenthumlicher Beife burd freuzend, begegnen wir andererseits jener Theilung in vier "Phylen" mit gewiffen Unterabtheilungen, die für Attifa eine viel bauernbere, viel ausgebehntere Be beutung gehabt hat, ale (fo viel une bekannt) bie anas loge "Stammtheilung" in ben borifchen Staaten. Seben wir gang ab von ben Ramen angeblicher alterer Phylen aus ber Urzeit (vergl. hermann, g. 93), fo fommen hier also bie sogenannten ionischen Phylen in Betracht, bie unter ben Ramen ber "Geleonten, Sopleten, Aegiforeis und Argabeis" befannt, ber Gegenstand fehr zahlreicher Untersuchungen gewesen find. Es hat langere Beit gebauert, ehe jene Auffaffungen gurudtraten, bie bald in biefen attifchen Phylen eine Art faftens mäßiger Eintheilung bes attifchen Bolfes, balb in ben Eupatriben, Geomoren und Demiurgen Die Unterabtheis lungen ber Phylen ju erfennen glaubten. Die von und fo oft citirten antiquarifchen Lehrbucher von R. Fr. Ber mann und Bachemuth bringen eine reiche Literatur über biefe Fragen. Unter ben Reueren ift es namentlich noch Blaß, ber noch in feinem von une wiederholt berans gezogenen Werke über bie griechische Thrannis (1. Bb. S. 52 fg. und 380 fg.) mit Bestimmtheit ben taftens maßigen Charafter ber Phylen betont; nach ihm find bie Hopleten ibentisch mit ben Eupatriben, die Geleonten (Teleonten, Bebeonten) ginopflichtige Bauern; die Argadeis ferner Handarbeiter jeder Art, endlich aber die Aegiforeis die armeren Grundbefiger in ber öftlichen Salfte Des Landes vom Rorben bis zur Subspipe. Indem Plag in dem Abel meiftens frembe Gingugler (nicht-ionischer Art aus anderen Gegenden) ju erkennen glaubt, und boch auch ein geographisches Motiv bei ber Phylentheilung nicht gang ablehnt, will er zulest bas fastenmäßige Befen nicht zu weit ausgebehnt wiffen. R. Fr. Bermann

t.

C

(§. 94 und 95) ift (vergl. auch §, 5, 17. 18) ebenfalls nicht abgeneigt, in ben urfprünglichen Motiven ber Bhyleneintheilung Beziehungen auf die Lebensweise ber verschiedenen Boltbelemente (alfo ebenfalls eine Art von taftenmäßigem Brincip) ju feben; wo benn die Sopleten ben Behrstand, bie Aegiforeis bie Ziegenhirten, bie Geleonten bas niebere Landvolf, bie Argabeis bie Banbarbeiter barftellen; erft ale fich bann (§. 97, 10 fg. §. 98, 1 fg.) feit ber Beit bes fogenannten Thefeus bie ftanbifde Glieberung in Eupatriben, Geomoren, Demiurgen, Bahn gebrochen hat, ,, in welcher bie Reime aller fpate-ren Entwickelung bes athenischen Staatslebens liegen," werden die Phylen und deren Unterabtheilungen, "in denen das Andenken der früheren" (cantonalen) "Trensung nachwirkt, zu einer statistischen Eintheilung," die aber eine große politische Bedeutung behauptet. (Vergl. auch Boch, Staatshaush, der Athener. Zweite Ausg. 1. B. S. 643 fg.) Wachsmuth (1. Bd. S. 351—367) verwirft dagegen den Gedanken an ein attisches Kastenweiser, nach feiner Ausstallung. Die eine Unterschung wefen; nach feiner Auffaffung, die eine Unterordnung ber Phylen unter einander bestimmt ausschließt, ift "bei ben attischen Phylen, wie bei jeglichen anderen, bas Stammburtige ju Grunde zu legen;" b. h. die Phylenseintheilung sei aus ber altesten Geschichte von Attisa, aus bem urfprunglichen Rebeneinanberbefteben verfchies bener Gemeinwesen, alterer und jungerer Schichten von Einwohnern, herzuleiten. So hangen nach ihm "mit dem Raumlichen" zusammen die Argabeis und Aegistoreis, b. h. "bie mit Attika ursprünglich als Landesskinder verwachsenen Stamme, die forthin mit Landbau und Biebaucht fich beschäftigten." Die Sopleten bagegen find ihm bie aus bem peloponnestschen Jonien unter Megeus und Thefeus eingewanderten friegerifchen Jonier; die Geleonten ober Teleonten endlich maren "bie Beihepriefter von Gleufis;" - bie Phylentheilung ift wesentlich ibentisch mit einer Berbindung ber vier Sauptmaffen ber Bewohner von Attifa ju Ginem Bangen, ju Ginem Gefammtftaate. (Bergl. noch Beilage 7 und 15.) - Die brei ferner heranzuziehenden Forfcher, bie fich mehrfach mit Bachsmuth berühren (vergl. auch noch Grote, 2. Bb. S. 42 fg.), Schömann, Curtius und Dunder, lehnen jeden taftenmäßigen Charafter ber Phylen ab; fonft weichen ihre Unschauungen aber bedeutenb von einander ab. Schomann (Gr. Alterih. 1. Bb. S. 328-330) verknüpft die Eintheilung von Attita in vier Phylen eng mit der Bildung des Gesammtflaates durch Thesens. Mit organisatorischem Blide werden die verwandten und jufammengehörigen Gefchlechter, Die auch raumlich, religios und geschichtlich gusammengehoren, ju bestimmten fleineren Abtheilungen (vergl. unten), eine gleichmäßige Angahl berfelben bann gu je einem Stamme verbunden. Diefe Stamme ober Phylen, Die, ber alteren Geschichte entsprechend, geschloffene Theile von Attifa inne haben, werben aber nach ber Lebensweise und Beschaftigung benannt, welche die Mehrzahl ober die Borguglichken ber Angehörigen eines Phylenbezirkes betrieben. Rach Schömann find bemgemäß die Hopleten die alten "bellenischen Einwanderer," die in der befannten Tetra-

polis und bem öftlichen Ruftenlande ihr Gebiet haben. Das nördliche Hochland, mit dem Brileffos- und Parnes bis zum Kitharon ist ber Sis ber eigentlichen Aegiforeis, ber "Ziegenhirten." Die Phyle ber Argabeis, ber "Keldarbeiter," sei in bem vom Brilessos gen Süben und Westen sich binstredenden Theile des Landes zu suchen, mit ben Sauptebenen des Landes, ber thriafifchen, ber Bedias, ber Defogaa. Der Geleonten begirt ends lich fei die Sauptstadt und beren nachfte Umgebung, mit ben ebelften Abelogeschlechtern bes Landes, gemefen. -Bahrend nun (vergl. unten) bie bisher ausgezogenen Schriftsteller, Plaß ausgenommen, bie Phylen von Ans fang an alle Elemente ber attifchen Bevolferung umichließen laffen, hegen (vergl. auch bie Literatur bei R. Fr. hermann, §. 94, 1) Curtins und Dunder abweichende Meinungen. Rach Curtius (1. Bb. S. 246) hatten vom asiatischen "Alt-Jonien" her eingewanderte Geschlechter, die im Nordosten des Landes die "Tetrapolis von Marathon" begründet, die pelasgischen Attifer tonisit; in der Epoche des Theseus aber (S. 249 fg.) wurden eine bestimmte Angahl von Geschlechtern als vollbürtig anerkannt und diese, alt-attische und ionische Eupatriden, "den ionischen Stämmen eingeordnet, die von den vier Sohnen des (sogenannten) Jon, Geleon, Hoples, Aegikoreus und Argadeus, hergeleitet und ben nannt wurden." — Dunder seinerseits erblickt in den vier Stammen vier "getrennte Abelscorporationen;" bie eblen Geschlechter ber vier Sauptcantone, aus benen Attila vor den Thefiden bestanden, erhalten auch noch nach der Union bas Bewußtsein der alten Gelbständigkeit und ihre selbständigen Opfergemeinschaften aufrecht. Der Abel bes "Stammlandes," ber Rernproping, ber Abel ber Refropia und bes Rephiffosthales, mit feinen alten, großen Geschlechtern, nannte sich "bie Geleonten, b. i. die Glangenben;" ber fernhafte Abel ber Tetrapolis von Marathon führte ben Ramen ber Sopleten; bie Argabeis find bie alten Geschlechter bes aderbauenben Eleufis; die Megiforeis find die Gefchlechter ber Berglandschaften vom Parnes bis nach Sunion, beren Reichthum nur in Ziegenheerben bestand. (1. Bb. G. 169 fg.

Darüber sind nun die Reueren einig, daß in der historischen Zeit die drei Stände, die Eupatriden, Geomoren und Demiurgen, weder Unterabtheilungen der Phylen waren noch mit denselben zusammensielen; daß vielmehr neben bestimmten Unterabtheilungen jede Phyle Mitglieder aus allen jenen drei Ständen in sich befaste. Andererseits erscheinen in der historischen Zeit die Phylen mit ihren verschiedenen Abtheilungen von wessentlicher Bedeutung für Cultus und Bürgerthum, wie als die Grundlage der athenischen Staatsverwaltung. Weniger die innere Einrichtung der Phylen, als die Zeit, wo dieselbe so bedeutsam wird, ist nun ebenfalls Gegenstand vieler in ihren Resultaten einander widersprechender Untersuchungen gewesen. Bor der großen Reugestaltung des athenischen Staatswesens durch Kleisthesnes sinden wir jede attische Phyle in je drei Phratrien getheilt; auf jede Phratrie fommt dann wieder eine ges

wife Angahl von "Gefchlechtern." Die neuere Forichung fommt nun bahin überein, baß, wie bei anderen Bolfern ber alten Belt, so auch bei ben Athenern Diefer Eintheilung urfprünglich natürliche, verwandtschaftliche Berhaltniffe ju Grunde lagen, daß aber im weiteren Berlaufe der Entwidelung das verwandtichaftliche Berbaltniß nur gewiffermagen bas Borbilb blieb, nach weldem Die Geschlechter und Phratrien organifirt worden find; baß in historischer Zeit bei weitem mehr oder doch in gleichem Grade religiofe und locale Momente biefen Ge-ftaltungen zu Grunde lagen. Die "Gefchlechter" zunachft erscheinen als Bereine einer gewiffen Bahl (burchschnittlich angeblich etwa 30) von "Sausstanden" ober Familien, "Die fich nach einem vermeintlichen gemeinfamen Stammvater nannten und einen gemeinfamen Cultius ihm ju Ehren begingen. Diefe Cultusvereine wohnten auf einem gewiffen begrengten Begirte neben einander, die zugehörigen Familien waren in der That großentheils auch burch Berwandtichaft mit einander verbunben, viele aber wol nur aus anderen, aus praftischen Rudfichten und ber localen Berhaltniffe wegen ihnen gugefellt." Dreißig benachbarte "Gefchlechter" waren ju einer Phratrie verbunden, "Die ebenfalls einen gemeinfamen Gultus ber als Schupgotter Diefes größeren Bereine betrachteten Gottheiten feierte." Drei benachbarte Phratrien endlich bildeten zusammen eine Phyle; auch die Phyle ,, war durch ben Cultus gewiffer Gottheiten verbunben." An ber Spipe ber einzelnen Abtheilungen endlich ftanden bestimmte Borfteber; die Phylobafileis, die Phratriarchen und die ägzovres rov ykvous. — In der his ftorifchen Beit feben wir nun nicht blos mehr ben Abel allein in Phylen vereinigt, fondern auch die Mitglieder ber beiben anderen Stande ju benfelben jugezogen. Bah. rend nun von den angeführten neueren Schriftftellern Bachsmuth, hermann, Grote und Schomann die muthmaßliche Entwidelung Diefes Syftems nicht specieller verfolgen, und wesentlich nur Schomann ben ju vermuthenben Rangunterschied unter ben Bugehörigen ber Geschlechter und Phratrien betont (er fpricht von den Unadeligen und Bemeinen, bie ben echten und abeligen Geschlechtegenoffen nur beigeordnet waren und in einem untergeordneten Berhaltniffe ju ihnen fanden), - ftellen Blag, Curtius und Dunder für die Entwidelung biefer Organisation bestimmte Bermuthungen auf. Blaß, der Eupatriden und Hopleten zusammenwirft (Die Tyrannis. 1. Bb. S. 380 fg.), last die ganze Eintheilung in Pholen, Phratrien, Gefchlechter und Familien bis auf Colon wefentlich nur fur ben Abel gelten; erft Colon habe eine Reform eintreten laffen, feine vier, alle Athener umfaffenden, Cenfusclaffen an die Stelle ber alten Raften-Bhylen gefest (!!), und die Census-Phylen in je brei Phratrien getheilt! Damit habe Attifa zu Solon's Zeiten 10,800 Burger (refp. Burgerfamilien) gehabt; (Bachemuth, 1. Bb. G. 365, halt bagegen schon für bie al-tefte historische Zeit die Zahl ber 10,800 athenischen "Genneten" für möglich). Auch Curtius (1. Bb. S. 250 fg. und Anhang, S. 544 fg.), ber, wie wir sahen, von Kasten Richts wissen will, last erft zu

Solon's Beit bas gefammte Bargerthum in Die Phratrien und ben Organismus ber Geschlechter einordnen; bie 10.800 attischen Sausstände sind ihm dann für Solon's Beit die Gesammtfumme berer, "Die in naberer ober fernerer Beziehung an ben burch die Geschlechter verwalte ten Beiligthumern bes Staates Antheil hatten." Die Bhylen, Bhratrien und Geschlechter umfaffen also feit bem "zwei Arten von Befchlechtsgenoffen, urfprungliche und spater zugeordnete, eupatridische und nicht-eupatribifche;" "Genneten im weiteren Ginne und Benneten im engeren Sinne ("Homogalaften"), die zu den 360 alten abeligen Familien gehörten." — Mit Curtius berührt fich endlich Dunder in manchen Bunften. Diefer Forscher läßt mit ber Ginführung Des zehnsährigen Arcontats ben Abel fich auf Grundlage des Alten neu organistren. Die alten Corporationen der Phylen und Phratrien werden jest, um für die Staatsverwaltung direct nugbar gemacht werben ju fonnen, mehrfach te formirt; um eine volltommene außere Bleichheit ber Phylen herzustellen, wird jedem Stamme eine ungefahr gleiche Bahl von Familien jugetheilt, wodurch nun auch bie neu eingewanderten Abelsgeschlechter zwedmäßig untergebracht werden. "Diese Familien wurden innerhalb jebes Stammes unter Benutung ber altbestehenden Befolechter zu einer gleichen Ungahl von Gofdlechteverbanben vereinigt, fodaß theils bie verwandten Familien ein Beschlecht bildeten, theile nicht unter einander verwandte zu einem Geschlechte zusammengebracht wurden, um in jeder Phyle Die Bahl von 90 Geschlechtern zu erreichen. Bon ben 90 Geschlechteverbanben jebes Stams mes wurden je 30 zu einer Phratrie vereinigt. Man gablte bemnach vier Stamme, zwölf Phratrien und 360 Geschlechter." Aber diese Gintheilung umfaßte auch jest noch eben nur erft den Adel; erft als die Eupatridens berrichaft mit der Einführung des jahrlich wechselnden Archontats fich immer ftarter befestigte (f. unten), murbe auch bas nicht abelige Bolf ju ben Gefchlechtern berans gezogen, in dieselben eingeordnet; b. h. man wies die Mitglieder des Demos, der unteren Stande, in fleine Bemeinden vereinigt ben Geschlechtern als Rlienten ju, fodaß jeder der local getrennten Phylen eine ungefähr gleiche Anzahl biefer niederen Familien zufiel. Damit wurden die abeligen Geschlechtshäupter die Obrigfeiten und Batrone ber landlichen Bevolferung; biefe felbft aber wurde Theilnehmerin an den Opfern der Geschlechter; jedes Geschlecht bestand nun aus zwei Abiheilungen, ben "Genneten," b. b. ben abeligen Gliebern, und ben Go meinen, ben "Drgeonen" ober (ben bauerlichen) Opfers genoffen. (1. Bb. S. 431—434 und S. 446—448.— S. bann Schömann, Gr. Alterth. 1. Bb. S. 328—333. 374—378. 2. Bb. S. 484—488. Hermann, Gr. Staatsalterth. §. 97, 10 fg. §. 98; §. 100, 5, 6; mit reicher Literatur. Wachsmuth, 1. Bb. S. 358—366. Grote. 2. Bb. S. 40—51.) 366. Grote, 2. Bb. S. 40-51.)

Die organisirte Gestalt ber Phylen, Phratrien und Geschlechter hatte für das athenische Staatsleben eine zwiefache Bedeutung. Bon dem Augenblide an, wo diese Organisation in der Geschichte deutlich hervortritt,

erscheint von ber Zugehörigkeit zu ben Geschlechtern, Bhratrien, Phylen bas Burgerrecht abhangig; bie Gefchlechter und Bhratrien, beren Glieber noch gar viele andere Beziehungen (wie bie gemeinfame Pflicht ber Blutrache, gemeinsame Grabstätten, gegenseitiges Erb-recht u. f. w.) mit einander gemein halten, übten daher auch die "leberwachung des Cherechtes" und der legitimen Abfunft ber attischen Rinder, woran fich feierliche Formen, Opfer und Fefte mancherlei Urt fnupften. leber das Detail vergl. Dunder, 1. Bd. S. 432. 439—441. 448. Curtius 1. Bd. S. 250 fg. Anhang S. 545. Erote 2. Bd. S. 45. Bachsmuth 1. Bd. S. 364 fg. Hermann §. 99. §. 100, 1—6. Andererseits wird diese Phylentheilung aber auch für die Leitung und Berwaltung bes Staats fehr wichtig; wir werben erft unten von ber Abministration im engeren Sinne (babei auch von ben fogenannten Trittven und Ranfrarien) ju fprechen haben; jundchft handelt es fich um bie Begiehung ber Phylen zu der Eupatribenregierung. — In ber alteften Beit, b. h. hier feit bem fogenannten Thefeus, war die Lage von Attita bieselbe wie jene ber andern griechischen Cantone. Das Königsgeschlecht hatte seinen Sis auf ber Refropia; Die Eupatriden, von benen ein großer Theil in nachfter Rabe ber Afropolis angefiebelt. war, versammelten fich jum Rathe mit bent Ronige in altefter Beit auf ber Burg, fpater in bem gemeinsamen Brytaneion am Fuße bes Burgfelsens; bie Stellung bes nicht-abeligen Demos war biefelbe, wie fonft in ben, altgriechischen Staaten, die nicht durch Eroberung zus sammengebracht maren. Je weiter wir nun in der attiichen Geschichte vorraden, um fo entschiedener hat bie Ariftofratie alle Organe ber Staatbregierung, alle richterlichen und geiftlichen Memter, in ihrer Sand. Wie nun feit Einfahrung bes gehnjährigen Archontats ber Abel bie herrschaft verwaltete, bas ift im Detail nicht zweifels los betannt; bier hat nun namentlich Dunder (1. Bb. S. 433-442) in umfaffender Beife bas Syftem ber bamals bestehenden Berfaffung ju ergrunden versucht. Rach Diefer Auffaffung führt ber zehnjährige Archon (ober "Bahltonig") unbefchrankt nur ben Oberbefehl im Ariege, bringt er die Staatsopfer, entscheibet er selbsftanbig über alle Fragen bes religiöfen Rechtes, bes Familien = und Erbrechtes, über "Dein und Dein," und über die Eriminalklagen, "foweit fie nicht vor den großen Rath gehorten." Aber neben ihm befteht jest ber große Rath bee Abele, ber vermuthlich aus ben vier (von ben Gefchlechtsvorstehern ber Phratrien für je geben Jahre ernannten) Phylobafileis und ben 360 Ges folechtshäuptern bestand. Diefer Rath führte mit bem Archonten die Regierung; über alle Hauptfragen stand die lette Entscheidung bei ber Bersammlung aller ftimmfahigen Ebelleute. Als höchfter Gerichtshof hatte ber Rath "bei allen Bergeben gegen bas Gemeinwefen, wielleicht auch bei allen Capitalfachen gegen Ebellente," mit bem Ronige ju enticheiben. Das Blutgericht hielt ber "Babltonig" - (bas Blutrecht mar unter belphischem Ginfluffe geordnet, rergl. S. 427) - mit ben Phylobafileis und einer Angahl von Bertretern bes

Abels aus ben vier Stammen, je nach ber Natur bes Falles, auf bem Areopag, bei dem Delphinion, bei dem Balladion am Ilissos, und vor dem Prytaneion. Die feierlichsten Formen knüpsten sich an das Gericht auf dem Areopag, wo über "unerlaubten, vorsählichen Word" entschieden wurde. (Vergl. dagegen für mancherlei abweichende Auffassungen, im Detail wie im Allgemeinen, noch: Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 100, 7 fg.; so. auch §. 102; serner §. 104 und 105, mit sehr reicher Literatur. Wachsmuth 1. Bd. S. 432—437. Schösmann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 333. 339. 482 fg. Grote 2. Bd. S. 58 fg. Curtius 1. Bd. S. 251.)

Die Nacht der Eupatriden ist seit Einführung

bes gehnjahrigen Archontats in beständiger Bunahme begriffen. Schon im 3. 713 ober 712 v. Chr. machten fie bem ausschließlichen Rechte ber Robriben auf bas oberfte Staatsamt ein Ende, machten fie baffelbe allen Ebelleuten bes Landes juganglich. Und nicht lange banerte es, fo ichien auch bas zehnjährige Archontat überhaupt ben Intereffen bes Abels nicht genügend gu entsprechen; im Intereffe einer noch größeren Musbehnung und Sicherung ber Ariftofratie wurde baher im Jahre 683 v. Chr. Die hochfte Stelle in der attischen Staateverwaltung von Grund aus umgeftaltet. Dan erwählte seitdem alljährlich eine Bahl von neun Archonten ("ein oberfter Beamter, und neben biefem noch acht andere hochfte Beamte, zwei für jeden Stamm"), unter welche bie Befugniffe ber bisherigen Regenten vertheilt wurden. Der erfte Archont (Rreon befleidete biefe neue Burbe guerft), nach bem bas Jahr benannt wurde, führte ben Borfit im großen Rathe und bei ben öffentlichen Berfammlungen, und behielt die richterliche Gewalt "über bas Familien = und Erbrecht." Der zweite Arcont (Bafileus) übernahm die religiösen und priefterlichen Geschäfte ber bisherigen Regenten, wie auch "ben Borfit bei allen Processen über religiose Fragen, und namentlich auch bei ben Blutflagen." Der britte Archont (Polemarch) erhielt die Anführung im Rriege, und baran anschließend bie Bermaltung bes Rriegswefens. Die übrigen feche Archonten, Thesmotheten genannt, murben mit ber richterlichen Gewalt betraut, soweit babei "bas Blutrecht und bas Familienrecht" nicht in Frage famen. — Mit dieser Zerlegung des Archontate in mehre Memter bringen nun manche neuere Forscher eine neue, rein ftatistische Eintheilung der Phylen ju administrativen, ju finanziellen und militairischen Sweden in nabe Beziehung; es ift bie Eintheilung in Raufrarien und Erittyen. Die bemnachft ju citis renden Forfcher erbliden namlich in ben Raufrarien 48 locale Begirte (ber Diftrict jeder Phyle zerfiel in je amolf bergleichen); jeder Diefer Begirte hatte ein Rriegefchiff zu ftellen, die Roften für die Unterhaltung beffelben gu tragen, baffelbe gu bemannen. Außerbem aber ftellte jebe Raufrarie für ben Landfrieg zwei Reiter mit ihren Anechten, nebft einer entsprechenden Unjahl schwer gerüfteter Arieger ju Fuß. Go war bas gesammte Ariegewesen und die Besteuerung wohlgeregelt. Bon ben Reueren knupft, wie gesagt, namentlich Dunder

1. Bb. S. 449 fg. diese Einrichtung unmittelbar an ble Einführung bes getheilten Archontats, fest fie resp. in bie Mitte bes 7. Jahrhunderts, wo ber Aufschwung und bie Bluthe ber Rachbarstaaten Guboa, Korinth und Megara ben attischen Abel genothigt habe, auf besfere Sicherung bes Landes zu benten (Dunder berechnet barnach die damalige Streitmacht von Attifa, Abel und Bauern, auf etwa 10,000 maffenfahige Manner); ahnlich scheint Curtius 1. Bb. G. 253 fg. die Sache aufzufaffen, wie auch Schomann 1. 28b. S. 338; auch Bachemuth fest biefe Einrichtung (1. Bb. S. 433) in die Zeit ber neun Archonten, ber aber (S. 437) nicht an militairische Motive benft, und (S. 367) mehr state in Auge hat. Bergl. ferner Grote 2. Bb. S. 43 fg. Bodh, Staatshaushalt. b. Athener. Zweite Ausg. 1. Bb. S. 358 fg. Diese neue Eintheislung ber Phylen wurde auch für die Staatsverwaltung bebeutfam; benn man ftellte jest neben ben alten großen Rath einen neuen Rath ber Ranfraren, indem jede Raufrarie bagu ein Mitglieb, ihren Borftand, besignirte. Ueber biefe Berhaltniffe weichen Dunder und Schomann, bie fie befondere ausführlich behandeln, von einander ab. Schomann last (1. Bb. S. 337-339) ben großen "Staaterath" fortbauernd als oberfte berathende Behorde bestehen, und bis auf Drakon auch als höchstes Gericht in allen schweren gallen, — und zwar auf bem Areopag als "Areopagitischer Rath" — fungiren. Die Raufraren bilben ein eigenes Collegium unter bem Borftanbe von Ptytanen (biefe Prytanen ibentificirt beilaufig Bache muth 1. Bb. S. 437 mit ben Trittparchen [ober Borftehern ber Trittven], bie er für einen monatlich wechselnden Rath bes erften Archonten halt; bie Trittyen waren nach Schömann a. a. D. und S. 385 bie Complere von je vier Raufrarien); dieses Collegium verwaltet namentlich bas Finanzwefen und bas Beerwefen. Aber in gewöhnlichen Zeiten waren nur die Prytanen dauernd in ber hauptstadt, wo fie mit ben Archonten (und vielleicht auch mit ben Phylobasileis) im Prytaneion bie laufenden Geschäfte führen. - Dunder bagegen nennt 1. Bb. S. 450 fg. (mit Curtius S. 254) bie Borftande ber Raufrarien einfach Brytanen; biefelben, 48 Manner, jährlich neu von ben Gupatriben ernannt, bilben ben eigentlichen Regierungerath, ber unter bem ersten Archon die Regierung leitete, unter Borsis ber Thesmotheten "bie Strafgewalt ausübte und bas Recht sand," unter bem "Basileus" über Blutklagen entschied. In ihrem Rathe saßen auch die vier Phylos bafileis; in allen großen Fragen aber murbe ber alte Staatbrath herangezogen. Bergl. noch im Allgemeinen Blaß, Die Lyrannis, 1. Bb. S. 389—392. R. F. Hersmann §. 98, 1—3. §. 102, 6—18.

Die vollendete Eupatribenherrschaft begann allmählich schwer auf dem Demos, namentlich auf den attischen Bauern, ju laften; immer fortschreitend mehr und mehr im Sinne ber Gefchlechter eingerichtet, wurde die Regierung im 7. Jahrhundert allmählich auch nur in deren Intereffe geführt. Sie mußte immer fcwerer empfunben werben, wenn wirklich, wie Dunder annimmt, einer=

feits (vergl, oben) mit ber Einordnung ber nicht. abeligen Einwohner in bie abeligen Phylen jur Zeit bes getheilten Archontate, auch bie unmittelbare Unterordnung berfelben und ihrer Gemeinden unter bie polizeiliche Bewalt und die niedere Gerichtsbarfeit ber haupter jener Geschlechter verbunden war, benen die einzelnen Bauernschaften bamale zugetheilt wurden (1. Bb. G. 445-449); wenn anbererfeits bei Regulirung bes Rriegewefens durch die Naufrarien nun auch die nichtadelige Bevolferung zum Dienfte als Matrofen und Ruberer, wie auch im Landheere ale Fugvolf herangezogen wurde (1. Bb. 6. 449-453). Auf alle Falle gerieth, obwol in Attifa fein ausheimischer Stamm bie Berrichaft an fich geriffen hatte, boch nach und nach bie nichtabelige Bevols ferung in immer größere Abhangigfeit von ben Gefchled. tern; und nun zeigen fich auch (nach Dunder a. a. D. namentlich auch in Folge ber fteigenben materiellen Laften) foon bie traurigen Spuren einer foredlichen, immer mehr gunehmenden Berfculbung großer Daffen ber fleineren Gutsbesitzer, welche bieselben, unter Dit wirfung eines harten Schuldrechtes, in großem Umfange auch wirthschaftlich von ben Geschlechtern abbangig machte, fte zu Binebauern und "angestebelten Tagelohnern, ober gar ju hörigen, herabzudruden brobte (vergl. noch 2. Bb. S. 149-151. Schomann 1. Bb. S. 334 fg. Eurtius 1. Bb. S. 254 fg.).
Inzwischen blieb allmablich ein Gegenbrud nicht

aus. Obwol jener fühne und weitstrebende seemannische Beift, ber Athen spater so eigenthumlich unter allen Hellenen auszeichnete, damals noch nicht erwacht war, fo war boch die geographische Lage von Attifa ju gunftig, als bag nicht mit bem Aufbluhen ber hellenischen Colos nisation und bes maritimen Berfehrs auch in biefem Canton neue Erwerbszweige hatten in Gang und Aufnahme fommen follen. Ramen allerbings bie größeren Bortheile bes neuen maritimen Berfehrs ben unternehmenderen unter ben großen und reichen Familien zu Gute, fo gewann boch auch bie nichtabelige Bevolkerung des Ruftenlandes die Möglichkeit, fich wirthschaftlich von ben Ginfluffen bes Abels freier ju halten, fo fonnte fic doch in ber am Fuße ber Refropia aufblühenben Stadt Athen ein Demos, ein nicht ausschließlich auf Grundbesit basirtes Bürgerthum, entwideln, - ber Mittelpunit spaterer Opposition. Das Drangen und die Bunfche bes Demos gingen nun in ber letten Salfte bes 7. Jahr bunberts junachft babin, ben vielen Rachtheilen, welche bie Gerichtsgewalt der Eupatriben über bas ganze Boll, und namentlich die Art der Ausübung berfelben, nach fich jog, baburch einigermaßen ju begegnen, baß bas Bertommen und bie Rechtegewohnheiten, nach benen die Richter zu versahren pflegten, schriftlich auf-gezeichnet, öffentlich bekannt gemacht, die Richter aber baran gebunden wurden. Die Geschlechter gaben biesem Drangen endlich nach, und Drakon, ber Archon Eponymos bes 3. 620 v. Chr., wurde mit ber Feststellung bes attischen Rechtes betraut. Das Refultat seiner Thatigfeit war ein zwiefaches. Einerseits namlich ordnete Drakon die gange Belfe bes attischen Blut-

rechtes scharfer und bestimmter; ber "überwiegenb religiose Charafter bes Berfahrens in Blutfachen." ber bei diefer "Cobification" in voller Deutlichkeit beraustrat, veranlaßte ihn bann, die Sandhabung beffelben ben bisherigen Gerichten ju entziehen, und fur bie Befepung ber alten "Malftatten" in Blutfachen einen neuen felbständigen Gerichtehof zu bilben, die fogenannten Epheten. Diefelben wurden (nach Dunder) ebenfalls von ben Raufrarien, aber auf Lebenszeit, gemabit; es waren (ebenfalls nach Dunder, bamals alfo 48) Eupatriben von makellosem Rufe, bie bas 60. Lebensjahr überschritten hatten, und unter Borfip des Archon Bafileus fungirten. Stimmen auf biesem Punkte bie neueren Forscher wenigstens im Allgemeinen in ihrer Auffaffung überein, fo weichen über bie Ratur von Drafon's weiterer Gefengebung die Anfichten wiederholt von einander ab. Diefe Gefetgebung umfaßte alfo namentlich bie "Cobification" bes gefammten Strafrechtes unb des Schulbrechtes; galt diefelbe Gesetzebung bei ben Alten als wahrhaft barbarisch und grausam, so glaubt namentlich Eurtius (wie auch Grote) in der Beröffentlichung bes Rechtes einen großen Fortichritt ju erbliden, und erflart er bie verrufene Barte ber Drafonis ichen Gefete wesentlich baraus, baß fie, in confervativem Sinne festgestellt, "im Bergleich mit fpateren Gefete gebungen nur barum fo ungemein ftreng und einfach erfcbienen maren, weil fie aus einfachen und ftreng geord. neten Lebeneverhaltniffen ermachfen maren." Dunder bagegen (bem auch bie Recenfton in Bb. I. 1858, S. 360 ber "Breuß. Jahrbucher" beiftimmt) bemerft mit richtigem Blide, daß überhaupt jede Codification eines Gewohnheiterechtes baffelbe harter und ftrenger zu gestalten pflege; überdies aber habe ber Abel in schlimmer Beise seine scheinbare Concession an bas Bolf bazu gemisbraucht, um fich "an Stelle ber Willfur, ber freien Braris in ben Gerichten," in einer überaus ftrengen Gefetgebung eine neue Baffe gegen bie unruhige Menge zu schaffen. Bor Allem schreibt es Dunder biefer Gesetzgebung zu, daß seitdem die in Schuldknechtschaft gerathenen Attister wie gewöhnliche Sklaven behandelt, ja ins Ausland verkauft werden konnten. (Dunder 2. Bd. S. 150—155. Wachsmuth 1. Bd. S. 434 fg. und S. 454, der S. 853 für Orason das Jahr 624 ansest. Hermann §. 102, 7—13. §. 103—105. Grote, 2. Bb. S. 59—64. Curtius 1. Bb. S. 255 -257. Schomann (ber, wie auch Beter S. 30, ben Drafon in bas Jahr 621 fest) 1. Bb. G. 335 fg.

482 fg.) Diefer Ausgang der gehofften Reformen konnte bei rufen; unter folden Umftanden glaubte, - es war die Beit, wo im Peloponnes die Tyrannis in voller Bluthe ftand, wo auch fonft an vielen Orten griechischer Bunge ber Demos fich gegen bie Geschlechter regte, wo bicht an ber Westgrenze in Megara sich bie neue Alleinherrschaft fiegreich emporgeschwungen hatte, - ein ehrgeiziger attischer Eupatribe, mit Namen Rylon, einen Bersuch wagen zu burfen, um die Tyrannis zu erlangen. M. Encytl. b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

Schwiegersohn bes Theagenes von Megara, überrumvelte er wirklich (nach ber vorherrschenden Annahme im Sommer 612; nach Peter S. 30 fcon 620 v. Chr.; vergl. hermann §. 103, 1) mit bilfe feiner Freunde und einer Abtheilung megarifcher Truppen bie Afropolis; bamit aber enbeten feine Erfolge. Denn bas attische Bolf erblicte in biefem Unternehmen feinen Bug ju seiner Befreiung, sondern nur eine Invasion fremder Rrieger, und half in Maffe seinen Geschlechtern bie Burg ju belagern. Kolon felbft entfam; aber bie Be-lagerten wurden, als fie fich endlich bem Archon Degafles (aus bem großen Saufe ber Alfmaoniben) und ben übrigen Beborben ergeben hatten, unter Bruch der Capitulation am Fuße der Afropolis und am Areopagos niebergemetelt. (Bergl. Dunder 2. Bb. C. 155 fg. pagos niedergemeseit. (Bergi. Dunder 2. 350. S. 130 fg. und S. 55 fg. Curtius 1. Bb. S. 257—259, Grote 2. Bb. S. 64 fg. Plas, Die Tyrannis 1. Bb. S. 176—180. Schömann 1. Bb. S. 336. Wachsmuth 1. Bb. S. 470. Hermann §. 102, 17 fg. §. 103, 1—4 und 9.) — Mit diefer Revolution beginnen aber jene Bewegungen, bie enblich fur einige Beit in ber Solonischen Berfaffung ihren Abschluß finden. Mit Sinblid barauf, bag unter ben neueren Bearbeitungen namentlich Dunder biefe große Rrifis mit befonders scharfem politischen Blide und praftischer Ginficht jusammenhangend behandelt hat, werden wir demnachft feine Darstellung in kurzer Skizze an die Spipe stellen; bebeutenbe Abweichungen, die fich bei ben übrigen Forichern, wie Schomann und Grote (vergl. auch im Allgemeinen Schomann's polemische Schrift: "Die Berfassungsgeschichte Athens nach Grote"), Blaß und Curtius, hermann und Wachsmuth finden, sollen in den Anmerkungen angezeigt, — fur das massenhafte Detail aber um jo mehr einfach auf die großen Silfe-fchriften (bie jugleich bie altere Literatur und bie fleineren Specialidriften in Daffe citiren) verwiefen werben, je mehr une ber Plan biefes unferes Auffapes bei bem weitern Bordringen in die Geschichte der Bellenen refumirenbe Rurge und Andeutung ber Entwidelung nur in

größern Zügen zur Pflicht macht. Die Riederwerfung bes Kylonischen Aufstandes war ein blutiger, ein schwerer Sieg ber attischen Eupatriben; aber es war auch ihr letter Sieg. Satte icon biefe Bewegung gezeigt, bag bie rudfichtelofe Berfolgung ber eigenen Intereffen in ben Reihen ber Geschlechter felbft auch ben perfonlichen Egoismus Ginzelner genahrt, fo follte es fich unter bem Drude ber fommenben Greige niffe beutlich herausstellen, bag bie Beit vorüber mar, wo bie Geschlechter nach allen Seiten als geschloffene Colde neue Bewegungen Phalanx zusammenhielten. fonnten aber nicht ausbleiben. Das attifche Bolt feufzte nach wie vor unter bem schweren Drude seiner Gefete und ber am Marte freffenden Berfchuldung mit ibmen Folgen. Ronnte es nun schon an fich nicht eben Wunder nehmen, wenn ber Demos nachträglich über Rylon's Blane anders ju benfen begann, als bei ber Ueberrumpelung ber Refropia, fo tam jest bagu, bag bie Erinnerung an bas frevelhaft vergoffene Blut ber Rplo-

322

niben, benen man bas Wort gebrochen, burch Megafles und feine Benoffen, bas Bolt, bei feiner religiofen Schen vor Befledung bes Lanbes - und hier nun gar ber heiligsten Gerichtsstätte — burch Mord, in Grauen und Entfeben, in tiefe Angst vor bem Borne ber Gotter berfette. Die Geschlechter aber bachten nicht baran, jenes Blut zu fühnen, noch ben Degafles und feine Frevelgenoffen zur Berantwortung zu ziehen. Buche bamit bie Antipathie gegen bie Geschiechter, fo gab jest auch beren außere Staatbleitung ju fcweren Rlagen Anlaß. Anscheinend um ber schlimmen Stimmung bes Bolfes eine Ableitung ju geben, hatten die Geschlechter im 3. 610 burch Phronon einen Colonialzug nach ber Rufte von Troas führen laffen; biefer Felbherr hatte allerbings ben Dotilendern Sigeion entriffen und Anfangs fich mit Erfolg behauptet; balb aber (606 v. Chr.) wurde Phrynon von Pittatos besiegt und getöbtet, bie Colonie ber Athener in eine fehr bebrungte Lage verfest. — Schlimmer noch war es, bag ber Tyrann Theagenes von Megara, um bas Unglud bes Kylon und ber benfelben begleitenben megarifchen Krieger ju rachen, ben offenen Krieg gegen Attifa begonnen und bie Infel Salamis erobert hatte, von wo aus das westliche Attika beständig zu Wasser, mit der mächtigen megarischen Flotte, beunruhigt und blokirt gehalten werden konne. Die Bersuche der Eupatriden, die Insel wieder zu gewinnen, fielen fo ungludtich aus, bag man enblich in schimpflichfter Muthlofigfeit jeben mit ber Tobesftrafe bebrobte, ber wieder die Eroberung von Salamis in Anregung bringen wurde.

Diese schmachvolle Lage ber Dinge war es, bie ben künftigen Retter und Reformator von Athen zuerst zu öffentlichem Bervortreten bestimmte. Solon, bes Eretestides Sohn, dem edlen Hause der Kodriden angehörig (im 3. 639 v. Chr. geboren), dem Bolfe schon werth burch die humanität, die der reichbeguterte Mann den nothe leidenden Schuldnern zeigte; burch ausgebehnte Reifen politisch höher entwidelt, und unvergleichlich weiter schauend, als seine Stanbesgenoffen, die er an Reinheit und Erhabenheit bes Charafters, wie an tiefer Einsicht und hoher Begabung himmelweit übertraf; war tief emport über die Zustande, die das Regiment der Eupatriden nach Innen wie nach Außen über Attifa gebracht hatte, und vollfommen flar über bie gefährlichen Folgen, bie fich unvermeiblich baraus entwickeln mußten. Roch war die Zeit nicht gekommen, wo er berufen werben follte, praktisch für die Interessen bes Demos einzutreten, und seine Anschauungen von den Mitteln, Attika auf neue sociale und politische Bahnen zu lenken, ins Leben einselben einschale zuführen. Zunächst konnte er fich nur erft gegen bie schmachvolle Haltung ber Regierung, Megara betreffend, wenden. Etwa 40 Jahre alt, wagte er es, burch simulirten Bahnsinn vor Strafe geschützt (598 v. Chr.), öffentlich burch eine feurige Glegie feine Mitburger ju erneutem Rampfe um Salamis ju begeiftern; ber Abel bulbete fein Beginnen, und es gelang bem fühnen Manne wirklich, mit nur 500 Freiwilligen bie Infel ben Degarern wieber zu entreißen (bie freilich nach einiger Beit ben Athenern wieber verloren ging). Durch biefen Erfolg boch im öffentlichen Unsehen gehoben, fonnte Solon, eine verheerende Seuche schien ben Blauben ber Menge an ben Born ber Gotter zu bestätigen, - nun weiter bei bem Abel barauf bringen, burch Beftrafung ber Dorber ber "Ryloniben" bie Gotter ju ver fohnen und die grade hier besonders tief emporte Menge gu beruhigen. Freilich entschloß fich ber Abel nur nach langem Widerftreben, ein außerordentliches Bericht von 300 Ebelleuten (vielleicht 25 Mann aus jeder Phratrie) zu berufen, von benen über die That bes Degafles und feiner Frevelgenoffen entschieden werben follte; und thatsachlich wurde über biefe Danner nur bas moglichft milbefte Urtheil, die Berbannung, ausgesprochen (597 v. Chr.). Das "religiofe Gewiffen" ber Griechen hatte eine viel hartere Strafe, namentlich auch die bauernde Berbannung ber zugehörigen Familien, gefor bert; barum blieb benn auch noch viele Menschenalter hindurch in den Augen vieler Hellenen auf den Rach kommen jener Frevler, vor Allem auf bem mächtigen Hause der Alkmaoniben, der Fluch jener That hasten.

Um aber die Gemüther der Athener noch vollstänbiger zu beruhigen, wurde, ebenfalls unter Solon's Einwirkung, im 3. 596 v. Chr., zur umfaffenbsten Reinigung und Suhnung bes attischen Landes von bem frevelhaft vergoffenen Blute ber damals in ganz Griechen land wegen feines heiligen Lebens und feiner Renntniß aller Reinigungen und Suhnungen bochgefeierte Rreit Epimenibes von Rnoffos nach Athen berufen; "d gelang ihm wirklich, bas athenische Bolf von feiner Angft vor bem göttlichen Borne zu befreien." (595 v. Chr.) eilte Solon, jur Bollen dung feiner Thatigfeit nach diefer Richtung, bas von bem Fluche befreit Athen mit bem größten Beiligthum ber Bellenen in be fonders freundichaftliche Beziehung zu bringen, und ju gleich bie attischen Baffen im Dienfte ber Botter nach Außen zu lenken; Solon war es, ber damals in Delphi als athenischer Gefandter im Rathe ber Amphistyonen ben Antrag ftellte und burchfette, ben (erften fogenannten beiligen) Krieg gegen Kriffa qu'eröffnen, beffen Ge-ichichte wir oben tennen gelernt haben. (Dunder 2. Bb. S. 156—158. 160—174; vergl. S. 16. 38 fg. 57. 77. Bergl. in ber allgemeinen Anordnung Kortum 1. Bb. 6. 161—164. Schömann 1. Bb. 6. 173. 337. Grott 1. Bb. S. 66-74 9). hermann §. 103, 8-10.)

<sup>9)</sup> Blaß, Die Thrannis 1. Bb. S. 180—184, ber aber bei Gericht über die Morber der Kyloniben vor Solon's Angriff auf Salamis anseht. Curtins 1. Bb. S. 259—265, ber, bei groß artigster Bürdigung von Solon's Thätigseit, ebenfalls diese Gericht vor den Zug nach Salamis skellt und die Alkmaonider in Masse austreiben, dann aber (S. 280) durch die Solonische Amnestie des I. 594 zurückrusen läßt; in Athens Betreiben de heiligen Artiges, "ohne auf Sparta zu warten," erblicht er das erste Austreiten der Athener als "ebendürtige Macht" gegenüber den Spartanern. Bachsmuth 1. Bd. S. 470 fg., der auch sür jene Zeit auf einen Gegensab zwischen den Alkmäsniden und den auffragen Abel hindeutet (vergl. hermann S. 101, 10. §. 106, 3. und "Allsandien und Eupatriden," Beitschrift f. Alt. 6. 1848. Bischer, Die Stellung der Alkmäsniden in Athen. Besse, Eupatridos.)

Diefes Alles aber fonnte weber bie wirthschaftliche und fociale, noch die politische Lage bes Demos von Athen verbeffern. Die Soulbennoth bes attifchen Bolfes war gegen Enbe bes 7. und ju Anfang bes 6. Jahrhunderie v. Chr. bie ju entfesticher Bobe gefliegen; nach Dunder (2. Bb. G. 158-164) hatte ber Berluft von Salamis auch noch ben Boblftanb ber Stadtburger und ber Ruftenbevolferung wefentlich erschüttert. Am schlimmften aber befand fich boch bie Daffe bes Landvolles; die Schuldennoth und bas graufame, Schuldrecht hatten es babin gebracht, baß eine immer größere Menge von Bauern fich in ber heilloseften wirth-ichaftlichen Abhangigfeit von ben großen, reichen, abeligen Grundbesitern befand. Eine fehr große, beständig gunehmende Menge ber fleinen Besiper nämlich waren burch ihre Schulden dabin gefommen, ihre Grundstude ben Gläubigern verpfanden zu muffen; der hohe Zinsfuß jener Zeit, und das System, rudftandige Zinsen zum Schuldcapital zu schlagen, machten die Schuldsumme in gabireichen Fallen balb unerschwinglich. Dann fiel "ber Hof bes Bauern" bem abeligen Glaubiger ju; so wurden gabireiche freie Bauern ju abhangigen Leuten bes Abels, zu elenden Proletariern, die entweder als Zinsbauern auf ihren Höfen blieben, und von dem Ertrage des Landes fün f Sechstheile dem Gläubiger abgeben mußten, oder gradezu zu "angesiedelten Tagelohnern" und Frohnern berabgedruckt waren. Wer aber, ohne Grundbesit gesbabt zu haben, nur "auf Sicherheit seines Leibes" geborgt hatte, ber mußte eventuell feine Rinder gur Dedung seiner Schuld in die Stlaverei verfaufen, und wurde sulest ale Schuldfnecht felbft in bie Sflaverei, fogar ins Ausland, verschachert. (Dunder 2. Bb. S. 158—160. 164. Rortum 1. Bb. S. 164 fg., mit abweichenber Anficht über ben Bins ber Binsbauern; ferner Schosmann 1. 29b. S. 335. Bodh 1. Bb. S. 643. Grote 2. Bb. S. 74 fg. Eurtius 1. Bb. S. 225. Hermann §. 100, 12 fg., mit analoger Ansicht wie Kortum.)
Diese schauerlichen Zuftande bilbeten ben buntlen

ļ

hintergrund ber attischen Geschichte in ben letten Decennien bes 7. und ju Anfang bes 6. Jahrh.; hier entwidelte fich allmählich die schwere Gefahr ganglichen Ruins ober aber aumanlich die schwere Gesahr ganzlichen Ruins ober aber einer greuelvollen Empörung des athenischen Demos gegen die Eupatriden. Am klarsten über diese Dinge sah Solon; es war ihm zweisellos, daß nur eine durchs greisende Entlastung des Bolkes und die Einsführung einer neuen Berkassung, welche "der Hablucht und der Gewalt" der Geschlechter seste Schranken seste, den schlimmsten Gesahren vorbeugen konnte. Aber bas war ein schweres Wert; nur wenige intelligentere Ebelleute theilten seine Anschauungen, und jene popularen Elemente, ber gewerbfleißige, handeltreibende, feefahrende Mittelftand ber Stadt und ber Beftfufte, bie fogenannten Baraler, die mit maßigen politischen Concessionen gu befriedigen maren, maren weber zahlreich noch einflugreich. Dagegen ftanden ben großen Grundbefigern ber Ebenen von Athen und Eleufis, bem Kern bes Abels, mit ihren griftofratischen Rechten und Anspruchen, ben fogenannten Bedidern, - bie armen und fcwer belafteten Bauern,

namentlich jewe bes attifchen Berglanbes, bie fogenannten Diafrier, mit ben fcroffften Forberungen gegenüber; Tilgung aller Schulben, neue Gatertheilung, und Beseitigung der Abelsherrschaft, womöglich burch eine Tyrannis wie in Degara und Korinth, bas waren bie Ideen, die in diesen Schichten lebten, soweit man fich nicht schon zur Auswanderung entschlossen, oder in ftumpfer Bergweiflung in Alles ergeben, ober mit ben wilbesten Rachegebanten getragen hatte. Solon ba-gegen, ber von jedem felbstfuchtigen Chrgeize frei, in berselben Weise wie er "die Blutschuld von dem Adel genommen," nur barnach trachtete, auf bem Wege ber Bermittelung und Ausgleichung, ber Billigkeit und Mäßigung, feinen Staat von bem Untergange gu retten, beschloß, die "Bewegung auch weiter in die Sand zu nehmen." — Fur ben gangen weitern Berlauf ber Begebenheiten weicht nun Dunder in sofern von ber altern Annahme ab, als er einerseits (wie auch schon Grote 2. Bb. S. 77 und 92 gethan) ben Solon zur Ent-lastung des Bolkes und zu der Schöpfung einer neuen Berfaffung nicht auf Grund ein und berfelben Bollmacht schreiten läßt; erft nachdem das Erstere gefungen, wird bem Solon auch ber Auftrag, eine neue Berfaffung und Gefetgebung zu begründen, ertheilt (2. Bb. S. 178); andererseits halt es Dunder für unmöglich, daß Solon Die ungeheure, ihm zugefallene Aufgabe in bem Einen Jahre 594 v. Chr. geloft haben tonne; er nimmt baber an, Solon habe bis zum Jahre 583 v. Chr. an biefem Werfe zugebracht (vergl. namentlich 2. Bb. S. 264 fg.

und Deimling, Die Leleger [1862] S. 60 fg.) 10).
Dieser Darftellung zufolge trat Solon zundcht offen auf die Seite des leibenden Demos; von den nieberen Standen allgemein verehrt, flößten sein hoher Sinn und felbstlofer, uneigennütziger Charafter, seine Mäßigung und Billigfeit boch auch ben Geschlechtern Bertrauen ein. Bon einem verzweifeluben Bolfe gebrängt, nach Außen durch die Kämpfe mit Mytilene, Wegara und Krissa ftarf in Anspruch genommen, gaben die Eupatriden junächst in der Schuldenfrage nach; sie ernannten ihn für das Jahr 584 v. Chr. jum Ersten Archon und ertheilten ihm bie Bollmacht, in jener Angelegenheit zwischen dem Abel und dem Demod, Friedensfilfter" zu sein und die dazu nöthigen Gesetz zu geben.
Die Maßregeln, welche Solon zur Löfung dieser äußerst schwierigen und verwickten Ausgabe ergriff, werden unter dem Ramen der "Seifactheia" (Entlastung) zusammengefaßt. Nach Dunder waren es aber folgende: sur Rettung ber Schulbfflaven, wie berer, bie "auf bas Unterpfand ihres Leibes geliehen hatten," wurden bie hier ausstehenden Schulben einfach caffirt; er felbft opferte babei feine ausgeliehenen Capitalien. Sammt-

<sup>10)</sup> Bon ben übrigen wieberholt citirten neueren Forfchern segen Beter S. 82; Bachsmuth 1. Bb. S. 471; hermann §. 106, 6; Blag, Die Avrannis 1. Bb. S. 185, und Kortum 1. Bb. S. 167 (ber aber für bie legislative Thatigfeit ben Golon mit neuen Bollmachten verseben last) Solon's Thatigkeit einsach in bas Jahr 594 v. Chr. Auch Schomann und Curtius erörtern bie angeregten Fragen a. a. D. nicht specieller.

liche Schulbstaven wurden bemnachft in Freiheit gesett, bie ine Ausland Berichacherten von Staatswegen jurudgefauft. — Bur Entlastung aber jener zahlreichen fleinen Besiber, bie noch Grundflude besaßen, bieselben aber hatten verpfanden muffen, schien eine "Ermäßigung ber Sppothetenschulben" genügend. Bu bem Ende wurde eine Beranderung bes Mungfußes beliebt. Das in Attifa geltenbe "euboifche" Talent und bie entsprechenben fleineren Mungforten wurden, — im Berbaltniß von 100: 73, - in ihrem Berthe herabgesett; "bie Schulben aber follten nunmehr nach ihrem Rominalwerthe in neuer Dunge bezahlt werben," woburch benn ben Schuldnern 27 Brocent ihrer Schuld erlaffen wurden. Bu weiterer Erleichterung wurde "ber Binsfuß fur bie bis jum Jahre 594 auf ben Grunbbefit aufgenommenen Gelber ermäßigt." - Rnupften fich baran als Gnabenacte "ber Erlaß aller noch nicht abgetragenen Bufen und Gelbstrafen, wie auch aller Bahlungeverbindlichkeiten gegen ben Staat," und endlich eine allgemeine Amnestie (von ber nur jene ausgeschlossen waren, die von ben Blutgerichten wegen blutiger Frevel und "Bersuchs ber Tyrannis" verurtheilt waren); so sicherte Solon das Bolk für bie Zukunft vor ber Wiederfehr seiner materiellen Leiden durch andere Bestimmungen. Ramentlich verbot er, von nun an "auf ben Leib zu borgen;" ber Berfauf eines attifchen Kinbes ober Burgers in die Stlaverei wurde bei Todesstrafe unterfagt; bie fleinen Befiger wurden vor ber Sabgier ber Geschlechter baburch gesichert, bag in Butunft "Rie-manb mehr als ein gewisses Dag von Grund und Boben befigen follte." (Dunder 2. Bb. G. 174-182, unb 186 —188, mit mehrfacher Literatur; vergl. Beter S. 32 11). Curtius 1. Bb. S. 264—269. Bodh, Metrologie, Cap. IX. S. 108 fg. 115. Staatshaush. 1. Bb. S. 181 fg. 630. Fr. Sultid, Metrol. [1862] S. 138—149.)
Solon's große Magregel befriedigte Anfangs nach

Solon's große Maßregel befriedigte Anfangs nach keiner Seite hin; die materiellen Interessen ber Gesichlechter waren natürlich im höheren Interesse bes Staates nicht unwesentlich beeinträchtigt worden, — die Masse bagegen sah sich enttauscht, soweit sie auf ganzliche gewaltsame Vernichtung aller Schulden und aus Gütertheilung gezählt hatte; der Misbrauch, den einige

Manner aus Solon's Umgebung zu ihrem Bortheil mit ber Mungreform getrieben haben follen, trug ebenfalls gur Berftimmung mit bei. Indeffen machten bie wohle thatigen Folgen ber von Solon angeordneten Dagregeln fich benn boch binnen Rurgem fo entschieden fühlbar, bag fich bem eblen Staatsmanne (ber überbies felbft bebeutenbe perfonliche Opfer gebracht hatte) bas Bertrauen balb in verftarftem Dage wieber juwandte. Das "glanzende Elend" der Tyrannis freilich, ben Griff nach ber Alleinherrschaft in Attita, den die Maffen und ihre Sprecher von ihm hofften, ja fast offen forberten, verfaate Solon fich felbst und feinen Freunden; er wollte nur auf bem Bege einer magvollen Reform, fo fcwer bies auch war, ben Athenern eine beffere Butunft fichern. Und er schritt zu biefer großen Arbeit, als ber Abel nun endlich auch auf biefem Puntte nachgab, und bem Solon nun auch die unbedingte Bollmacht übertrug, als "Ordner ber Berfaffung und Gesetzgeber — von dem Borhandenen und Bestehenden aufzulosen ober beizubehalten, was ihm gut scheine." — Bei der schweren Aufgabe, zwischen ben überkommenen Rechten ber Geschlechter und ben Erwartungen bes Demos so zu ver mitteln, baß bie wohlberechtigten Interessen jener gewahrt, ber "po-litisch ganz unerfahrene" Demos aber für bie Zufunst gesichert, auf eigene Füße gestellt, zu angemessener Theil nahme am Staate berufen wurde, hatte Solon tein hervorragenbes "Musterbilb" vor Augen; überall fannte man bamals nur bie mehr ober minber ftrenge Ariftofratie, die Tyrannis, ober etwa die noch keineswegs fark mit demokratischem Geifte erfüllte Timokratis. Solon's Auge war aber, er hatte früher länger Handels geschäfte getrieben und fich im Auslande bewegt, burch bie Erfahrung gescharft; seine politische Gestaltungefraft ausgezeichnet. So beschloß er benn, Die timofratischen Formen, die in verschiedenen Colonialftaaten Raum ge wonnen hatten und bie überall am meiften geeignet schienen, zwischen ben streitenden Parteien einen Compromiß zu fordern, zu Grunde zu legen; aber er wollte nicht lediglich das Vermögen zum Maßstabe ber politifchen Rechte machen, - er abelte biefe Formen, indem er babei ben Gebanken zu realistren suchte, bas Das ber ben verschiebenen Bolksschichten zu gewährenden Rechte je nach ben Lasten und Pflichten abzustufen, die von benfelten auf Grund ihres Bermögens für den Staat gefordert werden kounten. Und indem er in folcher Beise die timokratische Idee in höherer Beise denn gewöhnlich auffaßte, wußte er einerseits die besten Eigenschaften der Eupatriden für seinen Staat nugbar zu erhalten, andererfeits aber auch (auch abgesehen von dem demofratischen Element, welches - vergl. oben - "theoretisch" in ber Timofratie an fich liegt) einen bemotratischen Bug in feine Berfaffung ju legen und die gesammte Daffe ber athenischen Burger mit ihren Intereffen und Bestrebungen an den Staat ju fnupfen.

Die nach folden Brincipien, aus bem in Attifa vorhandenen Material und nach den localen Berhälteniffen, errichtete Staatsverfassung stiggiren wir jest in aller Kurze. Die Hauptlasten, welche ber athenische

<sup>11)</sup> Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 839—841, ber aber Solon alle Schulbverbindlichkeiten cafftren läßt, die Persfonen und Bests der Schulbner den Gläubigern in die Hand gegeben hatten; die Rudstehr der ins Ausland verlauften Schuldssistame erfolgte, indem durch die Entlastung beren Familien die Mittel gewinnen, sie zurüczusaufen; die Amnestie wird erst mit den Berfasingsgesehen proclamirt. Achnisch Kortum 1. Bb. S. 164—168 (vergl. Curtius 1. Bb. S. 280; Grote 2. Bb. S. 164—168 (vergl. auch S. 124—128), der die Münzreform besons ders im Intercse der reicheren Schuldner eintreten läst (vergl. Schomann, Die Bersassungsgesch. in Athen S. 21); hermann §. 106 (mit reicher Literatur), der in seiner Ausstallung sich nicht wesentlich von Dunder unterschelbet, und Bachsmuth 1. Bb. S. 471 fg., der das hauptgewicht auf die Münzreform und die Abschassung der personlichen Schulbsnechtschaft legt, zugleich aber auch annimmt, daß mit der Schlachtechtschein eine Erhebung der hörigen Zinsbauern zu freien Eigenthümern verbunden gewesen sei. Bergl. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 644.

Bürger zu tragen hatte, waren natürlich die Steuern und ber Kriegsbienft. Um nun "Besteuerung und Kriegsbienst zwedmäßig zu regeln," wurden alle Athener je nach dem (reinen) Einkommen, das sie von ihrem fteuerpflichtigen Bermogen an Grundbefis bezogen, in vier Ctaffen eingetheilt. Die Mitglieder ber erften Claffe (bie fogenannten Bentatofiomedimnen, b. h. bie Besiter von Gutern, bie jahrlich mehr ale 500 Scheffel [Medimnen] Ertrag gewährten), bie größten Grundbesitzer unter den Eupatriden, wurden mit Unter-haltung der athenischen Raufrarienstotte, wie mit "der. Last, aber auch mit der Ehre der Ausstattung der Chore zu den Festen der Götter" beschwert. Die zu der aweiten Steuerclaffe gehörigen Staatsburger (Die foge-nannten Sippeis, Die Grundbefiger, Die von ihren Gutern jahrlich "mehr als 300 und weniger als 500 Scheffel Ertrag" zogen), "ber minder begüterte Abel," waren zum Dienst zu Koß verpstichtet, wenn sie auch unter Umständen als Hopliten (schwer gerüstetes Fußvolf) ins Feld rücken. Zu der dritten Classe (den sogenannten Beugiten) gehörte bie große Maffe ber fleineren Grundbefiger, ber bauerliche Mittelftand; es waren bie Bauern, die von ihren gandereien mehr als 150 und weniger als 300 Medimnen gewannen, - fle follten fortan die Maffe bes fdwer gerufteten gufvolles bilben. Wer aber mit feinem Einfommen bochftens ben Betrag von 150 Scheffeln an Getreibe (ober, wie auch bei ben anberen Claffen ber Fall, bas entsprechende Dag an Wein und Del) erreichte, ober überhaupt keine Grundstüde besaß, ber wurde zu ber vierten Claffe, zu ben fogenannten Theten, gegablt, bie von bem regelmäßigen Rriegebienfte befreit blieben, und nur im Falle ber Lanbeevertheibigung gegen frembe Invafionen als Leichtbewaffnete aufgeboten wurden. Dem entsprechend erfolgte auch je nach ben Claffen bie Erhebung ber eventuell zu forbernden Auflagen, wo benn bie vierte Claffe von jeber Besteuerung frei blieb. — Damit zeigte Solon seinen Sinn ganz beutlich; die armere Bevolkerung wurde so gut wie ganz entlastet, ber bauerliche Mittelftand gehoben und bewaffnet, ber größere Grundbesth wieder (wie in den guten Tagen ber Ariftotratie) schwer belaftet. Dagegen war ber Gefetsgeber darin vollständig confervativ, ber historischen Entwidelung bes bamaligen Attifa treu, daß er überall ben Grundbefig als die Bafis aller Berhaltniffe angenommen batte; obwol felbft ale Raufmann reich geworben, legte er in feinem Staate (wo noch nicht, wie etwa in Milet, bas bewegliche Capital eine großartige Dacht geworben war) alles Gewicht bermaßen auf ben Grundbefit, baß "alle handwerter, Matrofen, Sees fahrer, Kaufleute," mochten fie Capitalien befigen, fo viel fie wollten, doch nur nach bem Dage ihres Grundbefiges eingeschätt, bemgemäß aber wol jum überwiegenden Theile zu ber vierten Claffe gestellt murben. (Siehe Dunder 2. Bb. S. 182-194. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 645 fg. bis S. 658. Peter S. 32. Grote 2. Bb. S. 92 fg. und Schomann, Berfaffungsgefch. Athens S. 23 fg. und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 341—343. 471 fg. Curtius 1. Bb. S. 269—273.

Kortum 1. Bb. S. 168—172. Hermann §. 108, 7—14. Bachsmuth 1. Bb. S. 479 fg.)

In biesem Sinne wurde nun auch bas Dag ber . politischen Rechte für die verschiedenen Elemente ber attischen Gesellschaft abgeftuft. Die feit Jahrhunberten im Regiment erfahrenen Gefchlechter behielten auch jest bedeutende Borrechte; aber nicht mehr auf Grund alter Privilegien, auf Grund ber eblen Geburt, - fondern weil bie größten Geschlechter zugleich die größten Grundbefiger waren und nunmehr bie schwerften gaften au tragen batten. Demgemäß fielen jeht bie bochften Staatsamter, por Allem die Archontenstellen, ausschließlich ben Bentafostomebimnen ju; ju andern obrigfeitlichen Memtern (bie übrigens alle unbefolbete Ehrenamter waren, wie auch ber Kriegebienft ohne Solb geleiftet murbe) hatten auch bie zweite und britte Claffe Butritt; bie Theten bagegen waren von allen obrigfeitlichen Stellen ausgeschloffen. — Als Gegengewicht gegen bie große Macht, bie mit bem Alleinbesige bes noch immer fo außerft bebeutsamen Archontate und ber sonftigen hochften Stellen ben reichften und größten Gefchlechtern blieb, führte Solon aber auf anderen Buntten bes Staatswefens febr ernfte Beranberungen ein. Ginerfeits namlich wurde jest ber große Staaterath ber Geschlechter (ber Rath . ber Prytanen ober Raufraren warb einfach abgeschafft), ber in ben letten Decennien wol nur felten aufammengetreten war, burch eine neue Behorbe erfett. Solon ichuf einen neuen großen Rath ober Senat (Bouly), ber aus vierhundert Dannern (je hundert fur jebe ber vier Bhylen) jufammengefest war; bas Recht, in biefen Rath gewählt zu werben, hatte jebes Mitglied ber brei oberen Claffen, welches bas 30. Lebensjahr überschritten hatte; die Besehung bieses Rathes aber wurde jahrlich erneuert. Diefer Rath behielt allerdinge nur "eine poligeiliche Gerichtsbarteit in gewiffen Fallen;" bagegen stand auch die Bule mit den Archonten an der Spipe ber Regierung, ber Berwaltung, sowie ber legislativen Gewalt; in ihrer Hand lag die Leitung bes Finanzwesens ausschließlich. Bei ber großen Zahl ber Rathsberren follte indeffen immer nur ein Ausschuß, ber vierte Theil bes Rathes (nun Brytanen genannt) nothwendig permanent im Prytaneion vereinigt fein; bie einzelnen im Rathe vertretenen Phylen wechselten in biefer Beife von Bierteljahr ju Bierteljahr mit einanber ab. Andererseits aber wurden auch bie Rechte ber Befammtheit bes Demos ber Art festgestellt, bag man fehr wohl von einer "bemofratifchen Grundlage ber neuen Berfaffung" reben barf. Bunachft follten alle Mitglieber jeber Phyle, unbefummert um die Claffenordnung, in ben Bhylen an ber Bahl ber Rathsherren fich betheiligen. Dann aber wurde die Baht ber Arconten ber Besammtheit bes Bolfes, die vierte Claffe auch hier mit eingeschloffen, übertragen; jeber Athener, ber bas 20. Lebensjahr überschritten hatte, burfte fich bei Diefen Bablen betheiligen. Daran fnupfte Solon ferner bie neue Bebeutung, bie er ber Bolfoversammlung verlieh; biefelbe hatte bieber nicht ben geringften Einfluß ausgeübt, - von nun an follte bie Befammtheit aller

Athener, die das 20. Lebensjahr überschritten, über alle Beschlüsse des Rathes von entscheidender Wichtigkeit (Krieg und Frieden, neue Gesetze u. dergl.) noch in letter Instanz die entscheidende Stimme abgeben; zu dem Ende sollten regelmäßig in jedem Jahre (unter Leitung des ersten Archonten und dem Borsitze der je im Stanze Die Brytanie führenden Phyle) vier Bolfeversammlungen abgehalten werden, in benen eine freie Debatte erlaubt, bie im Uebrigen aber an eine ftrenge Beschäftsorbnung und feierliche Formen gebunden waren. — Außerdem aber follte bas attifche Bolf auch auf bem Gebiete vor Bedrüdung gesichert werden, wo es bisher auf besonders empfindliche Beise Die Gewalt bes Abels gespurt hatte, namlich auf bem Bebiete ber Berichtsbarfeit; und hier wollte er zugleich ben Weg eröffnen, um bas Bolk felbft zu höherem Rechtssinn und zu tüchtiger Selbst regierung ju erziehen. Solon hat in bem attischen Berichtsmefen eine Reihe burchgreifender Beranberungen eingeführt. Abgesehen von feiner großartigen Befeggebung, bie er nach Bollenbung ber eigentlichen Berfaffung entwarf, — (fie umfaßte "ben gefammten Rreis bes burgerlichen und politischen Lebens, auch bie Religion nicht ausgeschlossen; sie verfügte über bas profane wie über bas heilige Recht, sie bestimmte bie Ordnung der Feldpolizei wie die Preise der Opferthiere bei den Staatsopfern; sie war nicht blos ein Coder des Gesehes für die Beamten und Richter, sondern zugleich ein Coder ber Moral für das attische Bolt und eine Richtschnur fur bie von bem Areopag ju übende Sittenpolizei") -, und welche an bie Stelle bes Drafonischen Coder trat: so ließ Solon allerdings für die Blutklagen Drafon's Anordnungen bestehen, unterwarf auch bas von Drafon cobificirte Blutrecht feinen Beranberungen. Dagegen wurden ben Epheten "bie Erfenntniffe über porfahlichen Mord" entzogen; bie Thesmotheten aber, Die mit Berwaltung ber "gefammten Eriminal- und Civiljurisdiction" betraut blieben, follten nunmehr (benn ber Rath blieb feitbem von bem Gefchaft bes Rechtfprechens frei) jahrlich aus ben 50jahrigen Burgern eine Angahl "Didteten" ernennen, bie (vorbehaltlich ber befinitiven Genehmigung ihrer Spruche burch die Thesmotheten) über Rlagen von minderer Bedeutung ju entscheiben hatten. — Bur Befreiung bes Landvolkes von bem Drucke ber abeligen Geschlechtshaupter wurden bie benfelben bisher unterworfenen Gemeinben (Demen), bie fich nunmehr auch jur Beforgung ber Bolizei eigene Demarchen mablen burften, für bie Berwaltung ber nieberen Gerichtsbarfeit ber Thatigfeit besonderer, von ben Thesmotheten ju ernennender, Gemeinde- (oder Gau-) Richter unterftellt, bie bas Land von Zeit ju Zeit ber reifen follten. — Endlich aber follte eine oberfte Inftang geschaffen werben, an welche ber attifde Staateburger von ben gewöhnlichen Berichten in allen Fallen appelliren burfte, wo es fich um leben, Bermogen, Ehre, Burgerrecht handelte. Eine folche Inftanz schuf Solon aus dem Volke selbst; aus der Masse der Burger, die das 30. Lebensjahr überschritten hatten, wurden jahrlich 4000 Mann (1000 aus jeder Phyle) durch das Loos

ansgeschieben. Diefer Ausschuß von Geschworenen, Belida genannt, murbe von ben Shesmotheten geleitet; berfelbe mar zugleich mit ber wichtigen Aufgabe betraut. einerfeits bei ber Bahl ber Beamten und Rathmanner au prufen, ob die Gewählten die gefeslich vorgeschrie benen "Qualificationen" wirklich befagen, andererfeits aber ben abtretenben Beamten bie Rechenschaft abannehmen. - Dem gegenüber aber ftellte Solon, ber ein positives und leitendes Eingreifen des Bolfes in die Regierung und Staateleitung nicht wollte, ber ferner neben ben wechselnden Stimmungen ber Menge und ben jahrlich wechselnben Beamten, bem Staate eine fichere und fefte Leitung ju geben trachtete, - eine Beborbe, bie einerseits in freier Selbständigkeit Regierung und Bolt überwachen, andererseits die Bertreterin einer hohen und ibealen Sittlichkeit, gleichfam bas Bewiffen bes attischen Staates, barftellen follte. Bu bem Ende wurde bas bochfte und geachtetfte Blutgericht bes Staates, ber Areopag, von nun an mit folchen Mannern vom bochften Abel befett, bie bas Archontenamt untabelhaft verwaltet hatten 12). Diefer Gerichtshof hatte nun nicht mehr allein über vorfäglichen Mord zu urtheilen; et wurde nach und nach Sammelplat und Mittelpunkt bes bewährtesten Theiles ber attischen Aristofratie, — er ere bielt burch Solon endlich eine "biscretionare," censorische, keiner Berantwortung unterworfene, Gewalt, bie ihn berechtigte, gegen alle Beschüffe bes Rathes und ber Effleffa, die ihm ber Berfaffung und bem Gefebe, ober aber bem Boble bes Staates, juwiber ju laufen schienen, ein Beto einzulegen; ben Cultus und Alles, was mit ber Religion irgendwie zusammenbing, zu übers machen; bas fittliche Berhalten ber Burger ju beobachten, folche Bergeben, bie von bem Gefete nicht erreicht werben konnten, ju rugen und ju ftrafen, - überall aber feine Befugniffe "aus eigener Dachtvollfommenheit" wahr aunebmen.

<sup>12)</sup> Andere Auffaffungen über bie frühere Composition bes Areopag (f. auch oben): nach Curtius 1. Bb. S. 251 hatte bin Areopag (s. auch oben): nach Curtins 1. Bb. S. 251 hatte, hit vor Solon "ein Collegium von zwolf Mannern von der bewährtesten Gesinnung und Erfahrung gerichtet;" s. dann für den erneuten Solonischen Areopag S. 274. Schom ann hatte (Griech, Alterth. 1. Bb. S. 333) den Areopag schon unter den Ronigen als Gerichte hof bestehen und von dem Staatsrathe aus mit Richtern besetzt lassen; s. dann S. 338 fg., wo der alte Rath der Eupatriden neden dem neuen Rathe der Raufraren (und neben den Epheten) sort dauerud auf dem Areopagos tagt; serner S. 344 und S. 483. 508—515. Plas, Die Tyrannis 1. Bb. S. 392, ohne irgend nennendwerthe Hypothese. Siehe dann Hermann, Griech. Staatsalterth, S. 105 und §. 109. Wachsmuth 1. Bd. S. 437 ninmt für die vorssolonische Zeit, "neben oder über der wechselnden für bie vor-folonifche Beit, "neben ober über ber wechselnben Ratheversammlung, bie fich aus ben Borftebern ber Phrattien, bann ber Trittyen bilben mochte, einen Rath ber Aelteften bes Abele im Areopagos an; als Staatsgewalt ebenfo wie nachher außer bem Kreise ber laufenben Berwaltung, zu bestimmter Thatigkeit aber nut Kreite der laufenden Verwaltung, zu bestimmter Datigkeit aber nur als Blutrichter angewiesen," und nachmals von Solon in seinen Ansehen gehoben; i. S. 488—490. Kortum läßt 1. Bb. S. 156 seit unvordenklicher Zeit den Areopag als oberstes Blutgericht, und zu gleich als kleinen Rath der Geschlechter sungiren, der sich wolschon vor Solon aus den abgehenden Archanten ergänzt; s. dann S. 172 sg. Grote 2. Bb. S. 58 sg. halt den vorsolonischen Areopag für einsach identisch mit dem alten "Homerischen" Rathe, zuerst der Könige, dann der Archanten; vergl. dann S. 96.

So die Solonische Berfassung. Die Thatigkeit bes großen Mannes erhielt ihren Abichluß burch bie umfaffende Gefengebung, beren großen Umfang wir oben bezeichnet haben, und fur die wir auf die Sillewerke verweifen. Auch diese Gesetzebung tragt überall ben Charafter ber übrigen Thatigfeit Diefes hohen Geiftes. Baltet einerseits überall jener Bug schöner Sumanitat por, welche bas gange Bolf ju bem höchsten Mage bellenischer Sittlichkeit beranbilden will und zugleich mit Beisheit die Intereffen aller Claffen wahrnimmt, fo feben wir andererfeits ben Gefengeber burchweg bemubt, in ichonenber Beife ben Uebergang von bem Alten ju bem Reuen zu vermitteln. Sand in Sand bamit geht bie Tenbeng, alle Burger ju thatiger Theilnahme am Staateleben zu bestimmen, und ben Schut ber neuen Institutionen auf bas lebendige Interesse Aller an ben neuen Buftanben ju begrunden. Ronnen wir für bas Erftere, außer vielem Anberen, namentlich auf die Gestalt hinweisen, Die Solon, im Gegensate ju ber oligarchischen Beschränfung und Exclusivität in Sparta, ber öffentlichen Erziehung ber athenischen Jugend verlieh, wie auch auf feine weise Fürforge für die materiellen Intereffen auch bes Burgerthums im engeren Sinne, und auf feine Begunftigung bes Standes ber fogenannten Metoten: so moge fur bas Andere einerseits ber bobe Werth betont werden, ben Solon auf bas attische Staats burgerrecht legte (Beschränfungen ober Sistirung bes Burgerrechts gehörten ju ben harteften Strafen), andererfeits aber Gefete, wie jene, beren eines bei Berletungen eines Atheners Jedem Burger bas Recht gufprach, Die Alage du erheben, und von denen ein anderes jedem Staatsburger, "bei Berluft feines Burgerrechtes, gebot, bei entsfebendem Aufruhr Partei ju ergreifen." (Giebe Dunder 2. Bb. S. 192-264; vgl. 1. Bb. S. 448; ferner Curtius 1. Bb. S. 272-280. Schömann 1. Bb. S. 343-347. 365 fg. 367 fg. 393 fg. 415—447. 481 fg. 508—558. 562 fg. Beter S.32 fg. hermann §. 107—109, mit außerft reicher Literatur [vgl. §. 113—124. §. 127—154]. Bachemuth 1. Bb. S. 434 fg. 472—492. Rortum 1. Bb. S. 172—184. Grote 2. Bb. S. 94—115.)

Solon hatte eine Berfaffung geschaffen, bie in jeder Beziehung ber Ausgangspunft eines neuen Lebens für ben attischen Staat werden sollte, die jugleich, so wesentlich confervativ Solon auch war, boch schon in allen ihren darafteristischen Bugen in ichroffem Begenfase ftand ju ben in Sparta geltenden Ordnungen. Solon hatte nicht ein ibeales Schema aufftellen wollen; mit scharfem praktischen Berftande hatte er folche Inftis tutionen und Gefete eingeführt, die ber allgemeinen Lage ber Dinge in Athen entsprachen, die der damalige attische Staat ju ertragen und weiterzubilben vermochte. hatte es versucht, ben Interessen aller Stande nach besten Rraften gerecht ju werben, bie alten Gefchlechter mit ben nothwendigen Reugestaltungen zu verföhnen, die Maffe bes Demos in bas öffentliche Leben einzuführen, und augleich jebem ichwantenben Gange bes Staatelebens burch feinen Arcopag vorzubeugen. Beit entfernt von einem falfchen Confervatiomus; weit entfernt von bem

eitlen Bahne, feine neuen Schöpfungen als für alle Beiten unverbefferlich, feiner Beranderung bedurftig, anzusehen, hatte er vielmehr durch bestimmte Einrichtungen bafür geforgt, daß, unter ftrengfter Abwehr leichtfertiger Berfaffungeveranderungen, boch ftete bie Möglichkeit offen blieb, bem fich entwidelnden Intereffe bes Staates burch Reformen und neue Gesetz gerecht zu werden. (Bergl. Dunder 2. Bb. S. 218—220. Schömann, Bergassungsgesch. von Athen. S. 54 fg; vergl. Griech. Alterth. 1. Bb. S. 347. 402 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 492. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 113, 5. 131, 6.) Benn endlich Solon für seine Person keines wege von dem Gedanken geleitet mar, in Athen eine Demofratie zu grunden (eine Staatsform, die damals noch ohne nennenswerthes Beispiel mar); so wird er boch von den Spateren nicht mit Unrecht als der "Bater der attischen Demokratie" angesehen, — wenn anders Mommsen mit ber Behauptung Recht hat, baß "nicht bie Eroberung ber letten Schange, fonbern die erfte Brefche" ben Sieg einer aufftrebenden Richtung bezeichne. Solon hatte thatfachlich bem Demos nur erft einen Blat im Staatswesen und einen maßigen Antheil an politischen Rechten gewährt; aber feine Grundidee, - jedem Burger fo viel Rechte zu gewähren, als feinen Leiftungen an ben Staat entsprache, und Alle zu regem Antheil an bem Staatsleben heranzuziehen, entsprach bereits dem, mas bie Bellenen in ihren besten Beiten bemofratische Politif nannten. Ueberbies aber maren bie Begunftigungen, die er ben Intereffen bes mittleren und fleineren Grundbefiges, Die er bem Burgerthume in fpeciellerem Sinne ju Theil werben ließ; war feine Bolitit, "ber Ausbildung und Entwidelung aller Arafte und Sahigfeiten feinerlei Feffeln anzulegen," - volltommen bagu gerignet, jene Elemente ju forbern, die nachmals als bie eigentlichen Trager bes bemofratischen Gebankens in Athen erschienen. Freilich hat Solon, wir zeigen es bemnachft, nicht hindern fonnen, daß die ruhige Entwidelung bes attifchen Staatslebens durch schwere innere Unruhen, durch eine Tyrannis, durchbrochen wurde; aber man verdankte es feiner Berfaffung, die nun für alle Beiten ber Ausgangspunft aller weiteren Entwidelungen, der feste Rechtsboden der Athener blieb, daß Athen von ben Stürmen Diefer neuen Durchgangsperiobe weniger gu leiden hatte, ale die meiften anderen bellenifden Staaten. (Bergl. noch im Allgemeinen über Golon: Buttner. Gefch. b. polit. Hetarien in Athen. S. 6-9.)

Solon hatte inzwischen auch nach Mußen manche Erfolge errungen; abgesehen von seiner Betheiligung an bem mit Erfolg geführten Kriege gegen die Krissar, hatte er namentlich zu dem Abschluß des sich lange hinschleppenden Kampses mit den Mitylendern in Troas mitgewirft; es war in den Jahren 590—585 v. Chr., daß man den Tyrannos Periander von Korinth als Schledbrichter anrief; seine Entscheidung beendigte den Krieg und ließ die Athener im Beste von Sigeion. (Bergl. Dunder 2. Bd. S. 17. 80. 265.) So schwebte (um 583 v. Chr.) nur noch die Fehde mit Wegara. Solon aber hielt es für angemessen, nach Beendigung

328

seiner großartigen Arbeit Attisa für langere Zeit zu verlassen, "seine Berfassung und seine Gesete nunmehr durch ihre eigene Kraft wirken zu lassen." So brachte er denn von nun ab eine Reihe von Jahren auf langeren Reisen im Orient zu; während dieser Zeit nahmen die Athener den Krieg gegen Megara mit besonderer Energie und jest auch mit besserem Erfolge auf. Zuleht hatten die Athener (gegen das Jahr 570 [575] v. Chr.) sogar Rista, die Hafenstadt von Megara, erobert. Diese Lage der Dinge benuste Solon nach der Rücksehr von seinen Reisen, um den Handel mit den Megarern durch den Schiedsspruch der Spartaner endlich schlichten zu lassen; derselbe siel vollsommen unparteissch aus, und gab den Athenern gegen die Raumung von Rista endlich die vielumsehdete Insel Salamis zu sicherem und bleibendem Besth (c. 570 v. Chr.). (Bergl. Duncker 2. Bd. S. 62] set Solon's Reisen 573—563 v. Chr.)

Wir sagten vorhin, die Solonische Berfaffung habe bei allen ihren glangenben Borgugen boch nicht verhindern konnen, daß bie Buftanbe von Attifa burch neue Parteiwirren gefährlicher Art getrübt wurden. In ber That, wenn auch ber Formalismus biefer Berfaffung ben Athenern allmählich geläufig wurde, und Solon's hohes personliches Ansehen lange ben inneren Frieden erhielt, so nahmen die Dinge in Athen zulest boch wieder eine Richtung, die eine Revolution in Aussicht ftellte. Die Gefahr lag nicht grabe barin, baß bas Refultat von Solon's vermittelnber Arbeit ben beiben extremen Richtungen im attischen Stagte wenig zusagte; bas tonnte nur eine vorübergebende Stimmung fein. Das Richtige hat in ben hauptzugen Dunder gefunden. Die Geschichte aller Staaten und Zeiten, in benen fich freie Staateverfaffungen ausgebildet haben, zeigt, baß es gewöhnlich fehr lange mahrt, ehe neue politische Rechte von einem bisher völlig ungeschulten Bolfe volltommen gewürdigt, ehe fie wirkfam ausgeübt werben, ehe fie fo ju fagen in Bleifch und Blut ber Daffen übergeben. Daffelbe war auch in Attifa ber Fall. Die Gefchlechter hatten, wie wir fahen, verfaffungemäßig eine fehr bedeutende Macht behalten; bie Schranken aber, welche Solon burch die allgemeinen Bahlen, burch die Efflesia und die Befugniffe ber Belida im Interesse bes Demos ihnen gestedt hatte, erwiesen fich auf die Dauer nicht eben als wirksam und fraftig genug. Es lag bieses (vergl. bie Abhandlung im 1. Bb. 1858. ber "Breuß. Jahrb." S. 361 fg.) wol weniger baran, baß Solon bas "Burgerthum" im engeren Sinne in eine fehr bescheibene Stellung verwiesen hatte, als vielmehr baran, baf bie politisch noch gang ungeschulte Masse bes Demos, mochten auch immer bie Bauern jum Beil bes Staates jest zu wirthschaftlicher Selbständigkeit gelangt fein, noch immer burch ben machtigen Einfluß ber an Bilbung und politischer Routine so fehr überlegenen abeligen Befchlechter beherricht murbe, mit benen fie in ben Phylen, Phratrien, Geschlechtern, fo innig zusammenhingen. So beherrschte ber Abel noch immer die Wahlen, und die Efflesta wie die Heliaa sind noch immer glanzende

Formen ohne rechten Inhalt. Inzwischen hatte bas athenische Bolf fich boch wol, mochte auch immer neue Ungufriedenheit fich haufen, ohne neue Sturme burch bief feine schwere politische Lehrzeit hindurcharbeiten mogen; es war ber Ehrgeig einiger übermachtigen abeligen Geschlechter, welcher ben Staat in neue Schwankungen warf. Der eigenthumliche "bemofratische" Sinn, ber fur die Beziehungen ber aristofratischen Ramilien Griechenlanbs unter einander für bie früheren Beiten charafteriftisch ift, war verschwunden; wir feben mehr und mehr die großen attifchen Gefchlechter aus. einander geben und mit energischer Selbstsucht nach einer "bynaftifden" Stellung im Staate ringen. Unb ba-bei ftupen fie fich benn auf bie Buftanbe und bie Parteien, bie fich im Laufe ber letten Decennien in Attifa gebildet haben. Go fraftvoll auch nachmals in Athen bas bemofratische Burgerthum sich erhob, so hat es boch bis in ben peloponnesischen Rrieg binein gebauert, ehe andere Danner, ale bie Abkommlinge ber großen Besichlechter bie gubrung ber athenischen Parteien, auch ber bemofratifchen, zu übernehmen magten. Damals aber war naturlich an anbere als abelige Parteifuhrer von Bebeutung noch gar nicht zu benfen; nur daß bieselben nicht sowol die Intereffen der Parteien als ihre eigenen babei verfolgten. Go ftauben bas eble, mit ben forinthischen Rypfellben verschwägerte Saus ber Philaiben unter bem ersten historisch bebeutsam geworbenen Miltiabes, und ein gewisser Lykurgos jest an ber Spite ber Bebider; bie machtigen Alfmaoniben, neuerbings mit bem Eprannen Rleifthenes von Sityon verschwägert, hatten unter ihrem Sauptlinge, dem zweiten Degafles, fich, burch biefe bedenkliche Heirathsverbindung den übrigen Geschlechtern noch mehr entfrembet, ju Guhrern ber Paraler aufgeworfen. Daneben aber mar neuer bings ein Verwandter bes Solon, Peisistratos, ein Abkömmling eines anderen jener Polischen Geschlechter, die sich (wie die Rodriden und Alfmaoniden) von Restor ableiteten, fühn hervorgetreten. Um 600 v. Chr. geboren, burch feine Schonheit und feine Begabung bem Solon felbst werth geworben, hatte Beisistratos durch feine tapferen Thaten wesentlich ju ber Demuthigung von Megara beigetragen; feine Kriegethaten und feine Leutfeligfeit empfahlen ihn dem Demos, und balb trat er ale ber offene Führer ber Diakrier auf, jener Bartei, beren Kern "bie Bauern bes inneren Gebirgelandes und ber Ofifufte" bilbeten, "wo bie Befitungen bes Beififtratos lagen." Seine Blane gingen gang entschieben barauf hinaus, fich mit Gilfe bes Demos ber Tyrannis ju bemächtigen; und bem Bolte felbft mar diese Aussicht gang genehm, ba bie Menge, bie fich ben Geschlechtern gegenüber bei aller Ungufriebenheit gu schwach meinte, um ihre Rechte mahrzunehmen, nur mit Freuden einen Rachahmer ber Rypfelos und Kleisthenes emporwachsen fah. Und biefe Stimmung der Maffen war es auch, bie — trop aller energischen Gegenbemuhungen des alten großstnnigen Solon, — nach manchen beftigen Barteiwirren, ben Beififtratos in ben Stand feste, fich mit Lift und Gewalt (im 3. 560 v. Chr.) ber Alleinherrschaft

zu bemächtigen. (Der greise Sclon verließ bald barauf Athen, und begab fich nach ber Infel Rypros, wo er bann im 3. 559 v. Chr. zu Soloi im 80. Jahre feines Lebens farb. So die Annahme von Dunder, Beid. b. Griechen. 2. Bb. S. 307-310; vergl. a. a. D. S. 160, und Gefch. bes Drients, 1. Bb. S. 595-597. 2. Bb. G. 482 fg.) 13). Die gefährlichften Gegner bes neuen Tyrannen gaben für ben Augenblid ben Biberftand auf; die Megafles und Lyfurgos entwichen sofort aus Attifa, und eine Reihe abeliger Gefchlechter, barunter ber ichon erwähnte Philaibe Miltiabes, jogen es vor, vollständig auszuwandern und auf dem thrakischen Cherfonnes, im Gebiete ber Dolonker, eine neue Anfledlung au grunden. (Siehe gundchft Dunder, Gefch. b. Griechen, 2. Bb. S. 294-310 (1. Bb. S. 448); ferner 14) Bütiner a. a. D. S. 9 fg. Grote 2. Bb. S. 115—124. 407 fg. 417 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 492. 856 fg. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 110, 1. 2. Soomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 347 fg. Rortum 1. Bb. S. 185—187.)

Die neue herrichaft bes Beififtratos wurbe milb und (vergl. unten) unter Beobachtung ber Solonis fchen Berfaffungsformen geführt; inzwischen war es bem hochstrebenden Danne bamals noch nicht vergonnt, bie Alleinherrschaft in Rube zu führen, vielmehr fturzte fein fühnes Unternehmen ben attischen Staat in eine Reihe innerer Unruhen, die erst nach mehr als 20 Jahren mit ber feften Begrundung bes neuen Furftenhauses ihren Abschluß fanden. Bundchft erlag der Tyrann nach furger Berrichaft einer Coalition ber Bedider und ber Baraler; vor beren vereinigten Führern Lyfurg und Megafles mußte Peifistratos nun feinerseits im 3. 555 v. Chr. bas Land ober boch die hauptstadt raumen. Run aber erneuerten fich die alten Barteifehden zwischen bem Saufe ber Alfmaoniben und ben Bedidern; und um ber Gefahr, bem Lyfurg ju unterliegen, ju entgehen, feste fich Degafles, wie er einft fich mit bem Tyrannen Rleifthenes von Silyon verschwägert hatte, jest wieber mit Beififtratos in Berbindung, gab bemfelben seine Tochter gur Frau, und lebte ber Hoffnung, nach Rudführung bes Beifistratos ein gemeinfames Familienregiment ber Alfmaoniben und Beifistratiben begrunden ju fonnen. Als aber Peififtratos auf Grund folder Berhandlungen nach Athen heimgefehrt, mit "braftischer Lift" wieber gum

Besit ber fürstlichen Burbe gelangt war (550 v. Chr.), ba zeigte es sich balb, daß er keineswegs die Absicht batte, feine Dacht mit ben Alfmaoniben ju theilen. Bald erfolgte ein offener Bruch mit biefem Baufe, ber jest zu unverfohnter Feinbicaft fich geftaltete, zunachft aber (fcon 549 v. Chr.) ben Peififtratos nothigte, abermals in das Ausland zu gehen. Indeffen verlor er barum bas Biel feines Lebens, Die hoffnung feiner fuhnen und energischen Sohne, nicht aus ben Augen. feiner Berbannung, ju Eretria, fammelte er, von ben Bewohnern biefer Stadt unterftust, bie Mittel, um als flegreicher Eroberer nach Athen wiebergufehren; manche Eifersucht gegen Athen fam ihm babei ju Gute. Bon Eretria war schon die Rede; ber Abel von Theben unterftutte ihn mit Gelb, um in Argos Golbner ju werben; ber fühne Flüchtling (f. oben) Lygbamis von Raros ftellte ihm Gelb und Krieger zu Gebote. Rach Bollen-bung feiner Ruftungen fiel Peififtratos (im 3. 538 v. Chr.) von Eretria aus bei Marathon in Attifa ein; hier sammelten fich die Diafrier um ihren alten Führer und er war bald in ber Lage, auf Athen marschiren ju können. Der leichte Sieg, ben er bei Ballene über bie Aufgebote ber athenischen Regierung bavontrug, öffnete ihm die Thore der Stadt, und ohne weitere Gegenwehr ju finden, tonnte ber neue Herrscher in Athen einruden, wahrend seine beftigften Gegner in eiliger Flucht bas Land verließen. (Bergl. Dunder 2. Bb. S. 310—317. Butiner S. 10 15). Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 110.)

Beisistratos sicherte seine Herrschaft jest burch strengere Mittel, benn zuvor; alle ihm verdächtigen eblen Geschlechter mußten Geißeln stellen (die dann, sobald Beisistratos bem Lygdamis zur Herrschaft auf Naros verholsen hatte, nach dieser Insel beportirt wurden); die Afropolis behielt er in seiner Gewalt, die Soldner blieben als stehende Leibwache in Athen, die Einkunste, welche der Staat aus dem laurischen Silberminendistricte im süblichen Attisa bezog, nahm der Fürst an sich — außerdem aber führte er im Interesse seines Privatschaßes eine Steuer von fünf Procent vom jährlichen Ertrage der Necker ein, die ihm Abel und Demos zu liefern

nach Athen heimgekehrt, mit "draftischer Lift" wieder zum

13) Andere chronologische Annahmen über diesen ganzen Zeitraum und über Solon's verschiliche Berhältnisse inüpsen sich an die ältere Austassung, die Solon's legislutorische Thätigseit auf das I. 594 beschränkt; so läßt (vergl. Grote 2. Bd. S. 116 sg.) unter Anderen Chinton, Fast. Holl. Vol. II. a. 546 v. Chr. und Append. c. 17. p. 298, den Solon erst c. 575 v. Chr. auf Reisen gehen und 565 jurücklehren; s. auch Plaß, Die Tyrannis 1. Bd. S. 186. 192. Kortüm 1. Bd. S. 184, der auch, wie Andere, den Solon (S. 187) zu Athen sterden läst. Deimling S. 61 sg. Curtius 1. Bd. S. 280—290; vergl. dazu Dunder 2. Bd. S. 308.

14) Bergl. Plaß, Die Tyrannis 1. Bd. S. 184—190, der aber den Peisstratos schon im I. Sol. S. 184—190, der aber den Peisstratos schon im I. Sol. S. 75 sg.) aber schon um 600 v. Chr. durch einen ältern Mittiades anlegen, und zur Zeit von Peisstratos' erster Tyrannis durch den oben im Lexte gernannten Miltiades nur verkärten, resp. erneuern läßt.

A. Encyff. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXX.

<sup>15)</sup> Die Chronologie des Beifftratos ift (etwa die Jahre feines ersten Auftretens als Tyrann und seines Todes ausgenommen) streitig; so seht Beter S. 84 seinen ersten Sturz 554, seine zweite Tyrannis 548—547, den Beginn der dritten Herrschaft 587 v. Chr. Plas, Die Evrannis 1. Bd. S. 190—198, ist, ohne sich bestimmt zu entscheiden, nicht abgeneigt, die Herrschaftsperioden des Beisstratos so auguseten: 561—560, 555—549 und 538—528 v. Chr. Kortim 1. Bd. S. 187 statuirt: 560—559, 554—552 und 541—527 v. Chr. als Herrschaftsjahre; Wachsmuth 1. Bd. S. 495 (mit reicher Literatur) und S. 856 fg. nimmt 560, 548 und 540 v. Chr. als die jedesmaligen Ansangsjahre der Herrschaft, 528 als Todesjahr des Beisstratos. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 290—298, sept an: Ol. 55, 1 — 560 sit die erste, Ol. 58, 4 — 545 v. Chr. sür den Beginn der dritten Tyrannis. Grote 2. Bd. S. 406 und 407—410, gibt seine chronologischen Untersuchungen über die Detaissragen; vergl. dagegen die Musterfarte von Anschien der Chinson, Fast. Hellen. Vol. II. Append. c. II. p. 201. Seine eigene Chronologie vertheibigt Dunder 2. Bd. in längerer Rote auf S. 314 fg.

hatten: ein Schat, ber allerdings bann wieber, wie jum Unterhalt ber Garbe, so auch ju öffentlichen Ausgaben verwendet wurde. Innig verbundet zuerft mit Lygdamis von Raros, bann auch mit Bolhfrates von Samos, behnte Beififtratos feine Dacht auch felbständig im agdi-fchen Meere aus. So finden wir ihn im Befit einer gewinnbringenden Rieberlaffung auf ber metallreichen thrafifchen Rufte an ber Mundung bes Stromon; fo wußte er bie altere attifche Anftedlung von Sigeion in Troas (unter Buftimmung bes in jenen Gebieten regierenden perfischen Satrapen von Dastylion) zu einer Dependenz feines Saufes zu machen. - In Athen felbft trat Beifistratos, nicht ju reben von bem Glange bei Opfern und Festlichkeiten, mit großen Bauten zu 3weden bes Rugens wie ber Pracht auf; er felbft, wie mit und nach ihm feine Gobne, waren ben bilbenben und ben rebenben Runften im hohen Grabe holb und jugethan, und namentlich bie Poefie verbantte ihrer Gunft manche bebeutungevolle Forberungen. Bor Allem hat Beifi-ftratos fich baburch großen und gerechten Ruhm bei ben Bellenen erworben, daß er eine Commiffion befähigter Ranner ernannte, welche burch Bergleichung und Bufammenftellung ber vorhandenen, von bem Fürften gefammelten Sanbschriften jum erften Dal ben Text ber Somerischen Gefange fichern und in reiner Geftalt berftellen follten. Bon ben zeitgenöffischen Dichtern aber maren außer anderen namentlich Simonides von Reob und (nach bem Untergange bes Polyfrates) Anafreon von Teos die Bierden des Hofes ber Beififtratiben. — 3m lebrigen galt die Regierung biefes Fürften und feiner Sohne für milb und tuchtig+ gab biefes Regiment bem attifchen Sandel, Berfehr und Gewerbfleiß immer neuen Aufschwung, so wußten die Fürsten auch bie Solonischen Civilgesetze und Berordnungen weise zu erweitern. Das werthvollfte fur bie Athener aber mar boch, daß jest endlich bem zerftorenden Sader ber Barteien ein Biel gefest war; nun huteten fich aber Beififtratos und feine Familie fehr wohl, die Gefete und die Berfaffung des Solon anzutaften. Diefelben blieben unserschüttert; nur daß die Furften barauf hinwirften, baß immer Giner ihres Saufes unter ben Archonten, bie gewählten Beamten ihnen nicht feindlich waren; nur daß biefe Fürsten ,, die Racht besaßen, ihrem Willen auch ohne und wider die Formen der Berfassung Rachachtung ju schaffen." Jedenfalls aber schlugen die Solonischen Dronungen erft jest recht feste und tiefe Wurzeln, und wurde das Bolt durch eine lange Praxis wirklich daran gewöhnt, in diesen Gefeben und Formen für Die Butunft bie mahre Bafts feines Staatslebens ju erbliden.

Freilich hielt bas Alles die endliche Wendung ber attischen Dinge gegen die Tyrannis doch nicht auf. Wie überall, so war es auch in Athen zunächst der unvertilgdare Gegensch der Geschlechter gegen das Fürstenthum, der dasselbe zu Gewaltsamkeiten trieb und den usurpatorischen Charakter der Tyrapnis immer von Reuem ans Licht treten ließ. Beisikratos selbst hatte sich, wenn wir von seiner furchtdar schrossen Stellung zu den Alkmädniben absehen, die zu seinem Tode (527 v. Chr.)

bemubt, bie Linie ber Dilbe und Maßigung auch gegen ben Abel inne ju halten; feine Gobue, Sippias unb Sipparch, folgten ihm auf diesem Bege, aber schon im 3. 523 beflecte Sippias feinen Ramen, indem er ben Philaiden Kimon (ben Bruder jenes Miltiades vom Cherfonnes), mit dem fich Beififtratos neuerdings ausgefohnt hatte, aus bynaftifder Beforgniß ermorben ließ. Run hatte gwar Sippias bem jungeren Sohne bes Er morbeten, dem (nachmals fo berühmt gewordenen) Dib tiabes, teinerlei hinderniffe in ben Beg gelegt, als berfelbe fich (nach bem Tobe feines alteren Brubers Stefagoras, ber — als Erbe bes kinderlosen Oheims Miltiades [s. oben], Kimon's Bruders, 525—518 im Chersonnes regiert) im 3.518 nach dem Chersonnes begeben wollte. Aber die Antipathie und die feinhseligen Besorgnisse des Abels vor der Millfür der Beisspratiden waren durch jene Blutthat wieder geschärft worden. Und mahrend bas fürstliche Saus [vergl. oben] nach dem Aus-gange bes Lygbamis und Bolyfrates in engen Berbin bungen mit Makedonien, wie mit ben Aleuaden von Theffalien, neue und ftarte Stuben gefunden, und baburch felbft bas tyrannenfeinbliche Sparta bestimmt hatte, mit bem Hofe von Athen in nahe freundschaftliche Bo giehungen zu treten: ging nunmehr von Innen beraub ein gefährlicher Angriff auf biefe Tyrannis hervor. (Bgl. Dunder 2, Bb. S. 317-343 und S. 310 und 301. 436 fg: Büttner S. 10 fg. Hermann §. 110, 3—5. Plaß, die Tyrannis, 1. Bb. S. 198—207; und S. 76—78. Kortum 1. Bb. S. 188—190. Grote 2. Bb. S. 410-413. Curtius 1. Bb. S. 293 **-304.**)

Ein ursprünglich rein perfonlicher Handel bet Sipparch jog bei dieser Stimmung ber Geschlechter eine gefährliche Berschwörung gegen bas Leben ber beiben regierenben Herrscher nach sich; sie mistang in soweit, als nur Hipparch ben Dolchen ber Morber (Harmobios und Ariftogeiton) erlag, 514 v. Chr. Dennoch leiteten biefe Ereigniffe ben Sturz ber fürftlichen herrichaft in Athen ein. Denn Sippias, bem biefer Motoverfuch bie ganze Unficherheit ber Stellung eines Tyrannos jah enthullt hatte, wurde jest in bufterem Mistrauen hart, gewaltfam, und in allem Ernfte ein graufamer Tyrann; o gefcah es, baß feine Regierung jenen fclimmen Charafter annahm, ber für alle fpateren Beiten in Athen ben Bebanken an eine Alleinherrschaft mit entfeslichen Bilbern verfnupfte. Es war nicht mehr ber Abel allein, ber unter bem Drude ber Tyrannis zu leiben hatte; auch ber Demos empfand bie Folgen ber völlig verwandelten Stimmung feines Fürsten, ber bamals nun auch zuerft jene Berbindungen mit bem perfifden Sofe einleitett, bie spater fo folgenreich werden follten. - Bahrend in Attifa felbst bie Tyrannis allen moralischen Salt verlot, bereiteten die Feinde ber Beifistratiden ihr von Außen her einen gefährlichen Stoß. Die unversöhnlich gurnenben Allem doniben namlich, die im Beste ungeheurer Reich thumer (wie ihnen namentlich bie Berfcwägerung mit Rleifthenes von Sifgon diefelben jugeführt hatte) auch in ber Berbannung eine glangenbe Rolle fpielten, und

neuerdings vor Allem die hochwichtige Freundschaft der Briefterschaft von Delphi gewonnen hatten, treten jest mit den Baffen in der hand gegen die Beisistratiden auf. Der erfte Bersuch freilich, den (513 v. Chr.) ihr jetiger Führer, Megakles' Sohn Aleisthenes, an der Spike seines Geschlechtes und jahlreicher attischer Flüchtlinge von Leipspbrion aus unternahm, mislang vollfommen. Run aber wußte Rleifthenes burch ben fonobe gemisbrauchten Ginfluß bes belphischen Drafels die Spartaner nicht allein von der Berbindung mit Sippias ju trennen, sondern auch zu einem Angriffe auf Attifa zu bestimmen. Die Riederlage, die (511 v. Chr.) ber fpartanische Beerführer Anchimolios durch Sippias und beffen theffalische Hilfstruppen auf der Ebene von Phaleron erlitt, war für die Alfmaoniben von ber größten Bichtigfeit. Denn jest mußte bas ftolze Sparta, in feiner Baffenehre fcmablich gefrantt, alle Krafte baran fenen, um bie Beifistratiben jum Sall ju bringen; fo führte benn, von ber attifchen Emigration begleitet, ber ruftige Ronig Rleomenes (im 3. 510) bas spartanische heer über ben Ifthmos; bie theffalische Reiterei wurde biesmal schnell geworfen, und nun erhob sich gang Attifa gegen ben Sippias, ber sich auf die Atropolis von Athen gurudziehen mußte, und nach kurzer Zeit sich genothigt fab, gegen Buficherung freien Abzuges bie Burg gu übergeben, und vor feinen Wegnern weichend in bem troischen Sigeion seine Buflucht ju suchen. — So ber Ausgang ber athenischen Tyrannis; ber Sturz bes Sippias follte aber nur erft ber Ausgangspunft neuer und folgenreicher Beranderungen im attischen Staats- und Bolfeleben werben. Die Bertreibung ber Peisiftratiben machte ben Raum wieder frei fur die Rampfe der Parteien, oder vielmehr, benn ber Demos hatte noch bis zulest boch nur wenig an ben großen Ereigniffen fich betheiligt, ber großen Geschlechter und ihrer Führer. Und hier tritt und nun mit befonderem Gewicht Rleifthenes entgegen, jener gewaltige Mann, ber bie Tyrannie foeben mit Lift und Gewalt gebrochen; biefer ift es, ben wir bemnachft bie Solonische Berfaffung in wesentlich bemofratischem Sinne reformiren, ben wir eine Reihe ichwerfter Schlage gegen bie Dacht ber Gefchlechter führen feben. Abgefeben von folden Auffaffungen, welche in der gegen ben Abel gerichteten Thatigfeit bes Rleifthenes überhaupt ein verwerfliches Treiben erbliden, geben die Urtheile der Reueren über diefen Dann ftarf aus einander. Berichiebene Gelehrte, wie Bademuth 1. Bb. G. 542 fg. 2B. Bifcher, Die oligarchische Partei und die Hetarien in Athen, S. 6 (vergl. auch die Recension in ben "Breuß. Jahrb." 1858 1. Bb. C. 362 fg.) u. A. m., halten fich eng an Berobot's Auffaffung, und neigen ju ber Anficht, daß Kleifthenes ursprunglich ohne "reinen Sinn fur Demotratie," in bem gefährlichen Ringen mit bem Ariftofratenführer Ifagoras, ber Gefahr einer Rieberlage baburch vorgebeugt habe, baß er fich gang entschieden mit bem Demve befreundete. Roch weiter geht Curtius, der allerdings bie hohe Bebeutung bes Rleifthenes und seiner Reform volltommen anerkennt, aber nicht allein ben Ehrgeiz als bas wesentlich treibende Moment in seinem Anftreten

1

anfleht, sondern sogar in Rleifthenes "ben letten Rachzügler ber attischen Tyrannen" erblidt, und barum auch namentlich bie spätere Wirksamkeit biefes Mannes in einem von ber sonft gewöhnlichen Darftellungsweise fart abweichenden Lichte darftellt. Dagegen erscheint Rleifthenes bei Buttner (a. a. D. S. 15-18), Rortun (1. Bb. S. 193) und Dunder in viel eblerem Lichte. Diefe Siftorifer, unter benen Dunder allerdings etwas ibeal Schilbert, verwerfen bas Motiv bes gemeinen Chrgeizes, ber nur um subjectiven Bortheiles halber ju folden Schritten fich getrieben gesehen habe; fie feben in Rleifthenes einen großartigen, weitschauenben Staatsmann, ber, wie Butiner sagt, "seine subjective Befriedigung an die Herstellung eines gesehlichen, dem Geiste feines Bolfes angemessenen Bustandes gefnüpft weiß;" ber, — wie Dunder will, aus klarfter Einsicht und lauterstem Batriotismus die Sache des Demos ergriff, "um beffen Antheil an der Regierung zu sichern, die Parteitampfe Attita's zu schließen und das Wert Solon's zu vollenden." (Bergl. über ben gangen letten Abschnitt feit Sippard's Ermordung: Dunder 2. Bb. S. 343-354. 448-450. Buttner C. 11-18. . Grote 2. Bb. G. 413-426. Hermann &. 110. Kortum 1. Bb. S. 190-192. Blag 1. Bb. S. 207-211. Curtius 1. Bb. **©**. 303—307.)

Wir sehen also mit bem Sturze bes Hippias bie Barteifampfe in Athen gurudtehren. Sier aber gibt Rleifthenes mit großer Ruhnheit ben Dingen eine entscheibenbe Wendung, indem er burch eine an Solon's Berfaffung gefnupfte Reform für immer ber Gefahr vorbeugte, daß die Freiheit, die Rechte des Demos unter ben Rampfen ber Parteien wieder an die Geschlechter verloren gehen fonnten. Rleifthenes ging babei nicht fowol von ber Abficht und bem Plane aus, bie burch Solon geschaffenen großen politischen Institutionen durch neue ju vermehren, ober bem Demos eine bestimmte Summe neuer Rechte juguwenben; es fam ihm junachft barauf an, ben machtigen Einfluß zu brechen, ben bie Gefchlechter vermöge der alten Organisation nach Phylen, Phratrien u. f. w., auf ben Demos ausübten, und vermoge beffen sie factisch noch immer die von Solon dem Bolfe gewährten Rechte illusorisch machten. Bu bem Ende befchloß ber Reformator, die unterfte Grundlage bes athenischen Organismus ju veranbern. Die Reform bes Rleifthenes, Die, burch ben Einfluß bes belphischen Drafels gefördert, im 3. 509 in Athen wirklich burchgefest murbe, beschränfte die alten Phylen und Phratrien wesentlich auf ihre religiosen Functionen und (vergl. oben) auf die Leitung ber "Geburte, Che- und Sterberegister" mit ben jugehörigen Feierlichkeiten. Dagegen wurde Attifa jest in gehn neue geographische Begirte gerlegt, die ebenfalls Phylen hießen; jede biefer Bhylen gerfiel in je funf fleinere Bezirte ober Raufrarien und jebe Raufrarie wieder in je groei "Demen." Diefe "Demen" (beren Bahl bamals alfo hundert war) bilbete nach Schömann's und Dunder's Auffaffung ber Reformator baburch, daß er aus ben langft vor ihm vorhandenen Fleden, Stabtchen, Gutern, fleinen Dorfern und Gemeinden 42\*

bes attischen gandes von unbefannter Bahl jest hundert ,Sammtgemeinden" formirte; in diesem\_Sinne, jur Bezeichnung bes jegigen unterften politifden Rorpers in Attifa, wurde jest bas Bort "Deme" (Demos) angewendet. Diefe neuen Demen wurden nun vollstandig organisirt; sie erhielten ihre eigenen, durch Bahl zu ernennenden, Borsteher, die Demarchen; sie hatten ihre eigenen Berwaltungsbeamten und Gemeindeverfammlungen, in benen unter Anderem die Beamten gemahlt, die herangewachfenen jungen Burger aufgenommen, bie Burgerliften revidirt wurden; ben Demarchen fiel jest bie Führung ber Burgerrollen für ben Rriegebienft ju. Begenüber endlich ben religiöfen Breinigungepuntten ber alten Phylen und Phratrien waren auch fur bie neuen Phylen wie für die einzelnen Demen gottesbienftliche Mittelpunfte, alte und neue Culte, mit flugem Bebacht theils aufgefucht und festgehalten, theils neu angeordnet worden. - Durch diefe Reuerungen erreichte Rleifthenes, daß ber alte, vor Allem auf die religiösen Berbindungen baftrte, Zusammenhang, wie er in den vier alten Phylen amifchen bem Abel und ben unteren Standen bestanden hatte, zerriffen wurde; ja, er. war so weit gegangen, daß er (nicht mit Unrecht hat man eine im 16. Jahrbundert n. Chr. burchgeführte Reform ber Geschlechterverfaffung in Genua damit verglichen) bie neuen Phylen nicht aus zusammenhängenben ganbesbezirken bilbete, sondern aus folden Demen zusammensette, die in versich iebenen Theilen von Attita zerftreut lagen. So war dem bisherigen Einfluß ber Geschlechter auf den Demos ein ftartes Gegengewicht gegeben; Die icon von Solon erftrebte, volle "Emancipation" bes Landvolfes begann eine Bahrheit zu werben. - Gewährte nun bie neue Gemeindeverfaffung an fich schon bem Bolte bie Möglichfeit, fich in wiederholten Berfammlungen und Bablen zu communalen 3weden zu schulen, so wurde ber bemofratische Bug, ben Rleifthenes in die Soloni-sche Berfaffung gebracht hatte, nun baburch verftartt, baß man von jest an bas bei ben neuen Phylen und Demen beliebte Decimalfostem fur die Ginrichtung bes gangen attischen politischen Organismus in Anwendung brachte. So wurde von jest an ber Regierungerath aus 500 Mitgliedern zusammengesett (50 aus jeber Bhyle), und bier führte nun jede Phyle die " Brytanie" (vergl. oben) nur noch ben je gehnten Theil bes Jahres, hindurch; die Helida wurde jest gebildet, indem je 500 Burger aus jeder Phyle ausgelooft murden, Die Babl ber Epheten murbe auf 50 normirt, je funf aus jeder Phyle. Es mag (namentlich im hinblid auf analoge Berhaltniffe in ber vor-bemofratischen Beit) babin gestellt bleiben, wie weit die spstematische Ginrichtung eines Gemeinwefens nach einem solchen Dechanismus eine specifisch bemofratische Eigenthumlichkeit ift; jedenfalls war auch die baran gefnupfte ftarfere numerifche Betheiligung attifcher Burger an ber Berwaltung bes Staates im Intereffe der aufwachsenden Demofratie; noch mehr ber Umstand, daß jett ,, unter jeder Brytanie," also zehnmal im Jahre, Bolkoversaminlungen gehalten wurden.

Inzwischen konnte Rleifthe nes nicht baran benten, fein neues System schon jest im Interesse ber seit Solon's Tagen so vielfach veränderten socialen und wirthschaftlichen Zustände von Attika in Ruhe auszubauen. Bielmehr hatten die Athener abermals eine Reihe schwerer Jahre zu bestehen, ehe fie zu wirklichem Genuß ihrer politischen Rechte gelangen tonnten. Die Daffe ber Eupatriben namlich war tief entruftet über bie Reformen bes großen Alkmaoniben; unfahig ihn mit eigener Kraft zu verbrangen, rief ihr Führer, Isagoras, im 3.508 v. Chr. erster Archont, im Frühschre 507 die Spartaner zur Intervention, zur Bernichtung der Demokratie, nach Attika. In der That erschien König Kleomenes mit einem Beere vor Athen, und forberte, - auf Grund des seit dem Rylonischen Frevel auf dem Alfmaonibenhause ruhenden Erbfluches, — Die Entfernung bes Rleifthenes. Wirklich verließ ber Reformator bas Land; als aber Rleomenes in Athen einmarschirt war, ba ließ Ifagoras zu neuer Sicherung bes Geschlechterregiments volle 700 Kamilien von bemokratischer Gefinnung ins Eril treiben; bann fturgte er ben Rath ber Funfhundert und feste jundchft eine Gerufig von 300 Cbelleuten ein. Diese Gewaltmaßregeln aber und die Ocrupation ber Afropolis burch die spartanischen Truppen riefen einen allgemeinen Aufftanb ber Attifer hervor. Sart bebrangt, übergab Rleomenes ben Athenern ihre Burg; feine attifchen Genoffen vom Abel (ben Ifagoras ansgenommen) fcamte er fich nicht, bem Demos auszuliefern, ber fie bann als Berrather bem Tobe opferte. Run wurden Rleifthenes und die Berbannten fofort gurudgerufen; bas Bolf bedurfte mehr benn je eines tuchtigen Fuhrers, benn Rleomenes schaumte vor Buth, und war beschaftigt, eine furchtbare Coalition aristofratischer Staaten gegen Athen und seine junge Demofratie in Bewegung zu setzen. Es gelang ben Spartanern wirtlich, mit ben Hippoboten von Chalfis und bem the banifch-bootischen Bunde eine Alliang gegen Athen ju Stande zu bringen; Theben vor Allem war fcwer gereigt, — benn erft gang zulest [im Gegenfate zu ber gewohnlichen Anficht verlegen Grote 2. Bb. S. 455 fg. und Dunder 2. Bb. S. 446 fg. und 455 fg. ben platdischen Handel nicht in bas 3. o. 520 v. Chr., sondern zwischen 510 und 508 v. Chr.] hatte bie Stadt Plataa, bie fich von bem bootischen Bunde losgeriffen, und auf bes Rleomenes von Sparta tudifden Rath bei ben Athenern Schutz gegen Theben gesucht, bei Rleifthenes wirklich Gilfe gefunden, und war es ben Athenern gelungen, ben Thebanern eine schwere Riebers lage beizubringen.

In folder Beife von jahlreichen Feinden bedroht, wandten fich die Athener in ihrer erften Angft Silfe fuchend an ben perfischen Satrapen Artaphernes ju Sarbes, bes Ronigs Dareios I. Hoftaspes' Bruder. In ihrer Bebrangnis willigten Die Gesandten in Die Forberung bes Berfere ein, fich fur bie Gilfeleiftung von Seiten des Großkönigs gegen die spartanische Coalition bemfelben unbedingt zu unterwerfen. Die Athener aber lehnten es mit Unwillen ab, einen folchen Bertrag ju genehmigen; so blieb benu vorläufig biese Berhandlung ohne Folgen, — Athen sah sich auf seine eigenen Krafte angewiesen.

Und in der That war jest bas Glud dem jugendlich aufftrebenden Athen hold. Als nämlich im Jahre 06 v. Chr. ber Sturm gegen Attifa wirklich losbrechen follte, da vereitelte junachft ber Biberwille ber Korinthier gegen bie Bergewaltigung Athens (ju ber Sparta bie bundifden Contingente ohne vorgangigen Bundesbeschluß aufgeboten hatte), bann ber Saber gwijchen ben führenben Ronigen Demarat und Rleomenes jeden ernfthaften Schlag; bas peloponnestiche Beer fehrte ohne Schwertstreich von ber eleufinischen Ebene heim, nur die Refte ber Ginrichtungen des alten Rleifthenes von Sifpon (f. oben) hatte man bei ber Gelegenheit vernichtet. Und nun warf fich bas athenische Heer mit Ungeftum auf die anderen Feinde; bie Booter murben am Euripos angegriffen und total geschlagen. Dann gingen bie Athener uber bie Meerenge, zersprengten bas heer ber Chalfibier, und benupten ihren Sieg in foldem Umfange, bag bie Bluthe von Chalfis für immer zu Grunde ging. In bem Frieden mußte Chaltis (nunmehr zugleich in seinem Innern zu bemofratischen Reformen gezwungen) bie lelantifche Ebene und den größten Theil bes abeligen Grundbefiges abtreten, was nunmehr benutt wurde, um 4000 attifche Bauern auf Euboa mit reichen Gutern (vom Umfange je eines "Beugiten"-Loofes) auszustatten. -Die Booter und Spartaner waren indessen noch nicht gesonnen, von bem Kriege gegen Athen abzusteben. Die Spartaner freilich famen nicht weit; in heller Buth über bie glanzenden Erfolge ber Athener trugen fie fich jest sogar mit bem Gebanten, ben Sippias nach Athen gurudzuführen, und fuchten bie peloponnefifchen Berbundeten für biefen Plan ju ftimmen. Da war es aber ber energische Einspruch ber ebenso wohlbenkenben wie klug berechnenden Rorinthier (505 v. Chr.), der fie beftimmte, in die Angelegenheiten ber Athener nicht weiter einzugreifen. Die Booter bagegen festen ben Rrieg noch langere Beit ohne Erfolg fort; es half ihnen Richts, daß fie endlich auch die Aegineten (bie, vergl. Dunder 2. Bb. G. 311 fg., schon fruber einmal, in ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts, zwischen 555 und 550 v. Chr. eine gludliche gebbe mit Athen bestanden hatten) jum Rriege gegen Attifa bewogen. Die Aegineten eröffneten allerdings bie Sehde gegen Athen, und thaten ber attischen Rufte und bem attischen Hanbel großen Schaben; aber biefer Raubfrieg, ber in folgenreichster Beise bie Athener bagu nothigte, ihre Rraft nun auch ber See mit größerem Eifer juguwenden, schleppte fich langere Jahre fort, ohne ben hohen Aufschwung bes verjungten Staates irgendwie bedeutend hindern ju fonnen.

Die Aihener aber fanden jest 16) volle Beit, um bie pon Rleifthenes eingeleiteten bemofratischen Reformen

noch weiter auszuführen, fpftematifc burchzuarbeiten, und, wie schon gesagt, ben vielfältigen Beranberungen "Rechnung zu tragen," die in ben Berhaltniffen bes seit Solon's Tagen boch so bebeutenb entwickelten Staates wahrend ber letten Menschenalter nach verschiebenen Richtungen bin fich ausgebilbet hatten. Die folibeften Claffen bes Demos, auf benen bie Zufunft bes Landes pornehmlich beruhte, bie mittleren Grundbesiger und bie fleißige ftabtische Bevolkerung, wurden auf verschiebene Art begunftigt und an Bahl vermehrt. Bon ber eubois fchen gandaustheilung mar fcon die Rebe; die ausheimis fchen Griechen, die fich ale "Detoten" (Beifaffen, Schutburger) in Athen niebergelaffen hatten, wurden, wenn fie ein handwerf betrieben, in Menge in bas attische Burgerrecht aufgenommen u. f. w. War nun ber Weg geebnet, um bent Demos ein gang anberes Gewicht im Staate zu fichern, als bisher, fo wurben, um auch hier das llebergewicht der Geschlechter zu schwächen, Die Befugniffe und die richterliche Competen, bes Archons tate beschränft, bie Dacht bes Regierungerathes gehoben, die Zahl der von dem Gesammtvolke zu wahlenden Beamten vermehrt. Außer Anderem ging jest ber Borfit im Rathe und in ben Bolfeversammlungen (wir finden dieselben jest auf der sogenannten Pnyx) an ben Epiftates ober Borfteber ber je 50 Rathsherren über, die jedesmal die Brytanie führten; gur Berwaltung bes Staatsschapes im Parthenon wurde ein Collegium von gehn Schapmeiftern (je ein Bentatoftomedimne aus jeder Phyle) eingesett, die wieder unter der Controle von gehn Apodeften (bie aber aus allen Steuerclaffen erwählt werden konnten) ftanden. Blieb in Folge beffen bem erften Archonten "Richts als die Ehre, Die Darbringung gewiffer Opfer, bie Aufficht über die fogenannten Leiturgien, und bie Fefte, bie nicht bem Bafileus überwiesen maren, bas Gericht in Familien. und Erbs ftreitigkeiten, sowie die Aufficht über bie Bormunbichaften." fo wurde auch ber Polemarch wesentlich beschränkt, inbem Rleifthenes ein Collegium von zehn Strategen einsette; biese Strategen (fle wurden jahrlich je einer aus jeder Phyle gewählt, und war jeder Athener mahlbar "ber in legaler Che lebte und Grundeigenthum be-faß") theilten mit bem Bolemarchen die Leitung der mili= tairischen Geschäfte; und führten im Rriege bie Aufgebote ihrer Phylen, mahrend bem Polemarchen als Chrenrechte ber Borfip im Kriegerathe und bas Obercommando bes rechten Flügels blieb. Die Competenz ber Thesmotheten endlich wurde baburch ftart verringert, daß man nun-mehr von allen ihren Spruchen an die Selida appel-liren konnte, die jest eine neue innere Gliederung erhielt, für die wir, wie überhaupt für alles Detail, auf bie hilfswerke verweisen. (Bergl. Dunder 1. Bb. S. 448. 2. Bb. S. 206 fg. 209 und S. 450 - 474, mit reicher Literatur; ferner Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 348-350. 365 fg. 378-415. 417-429.

so bar: Rleifthenes vollbringt die Reform bis zu dem brohenden Coalitionsfriege; dann ift Er es, der in zweidentiger Absicht mit Artaphernes verhandeln läßt; dafür wird er von den zürnenden. Athenern vertrieben.

<sup>16)</sup> So nach Dunder's Auffaffung; bie übrigen Forscher ftellen meiftens bie gesammten Reformen bes Rleifthenes im Busfammenhange bar, ohne auf eine eventuelle Scheibung ber Dinge vor und nach seiner Bertreibung burch Rleomenes naber einzusgeben. Curtius bagegen (1. Bb. S. 818 fg.) ftellt bie Sache

334

Ihren Abichluß fand bie Reform bes Rleifthenes in einem gang eigenthumlichen Inftitut, bem fogenannten Dftrafismos. Das Detail über biefe Einrichtung be-handeln bie hilfswerfe; wir berühren hier nur noch bie Discuffion über bie eigentliche Bebeutung bes Dftrafismos. Jene altere Anficht, bie in ber Ginführung und Anwendung bes Oftrafismos einen grellen Ausbrud bemofratischer Feindseligkeit gegen hervorragende Talente, roben Reibes megen glangenber Berbienfte erblidte, und fcon barum bie attifche Demofratie verurtheilte, ift jest fo gut wie abgethan (vergl. hermann §. 111, 19 fg. f. auch §. 66, 12 und §. 130, 9). Die gegenwärtige Forschung sieht in biefer Inftitution ein Ergebniß ber politischen Erfahrung, bie unter ben Sturmen ber letten Generationen bebeutenb gereift war; eine Ragregel, bie auf ber Einen Seite barauf abzielte, ben Staat vor ben heillosen Folgen des bynaftischen Ehrgeizes ber großen Barteibaupter ju fchugen, auf der anderen Seite aber mit allen erbenklichen Schutmitteln umgeben war, um einen folimmen Diebrauch berfelben ju verhuten. Gine Reihe von Forschern, wie Bachemuth 1. Bb. S. 545 fg. Curtius 1. Bb. S. 326. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 188 fg. und 350, und namentlich Grote 2. Bb. G. 443-454, betonen besondere bie Seite bes

Scherbengerichtes, die gegen die Gefahr einer möglichen Ernenerung ber Tyrannis gerichtet war; boch machen Schömann und Grote (wie auch Rortum 1. Bb. S. 199 fg.) auch barauf aufmertfam, bag man burch ben Antrag auf die temporare Berbannung eines ber Berfaffung gefährlichen Burgers auch ben Gefahren habe vorbeugen wollen, die aus bem erbitterten Ringen von zwei Parteiführern leicht hervorgeben konnten. Es ift biefer lettere Punkt, wonach bas Scherbengericht fo ju fagen wie eine Art von "Sicherheitsventil" erfcheint; et ift die Entscheidung des Gesammtvolfes über die Buläffigkeit bes augenblicklichen Berbleibens eines ober bes anderen Barteiführers im Staate, - ben Dunder 2. Bb. S. 476—482, besonders hervorhebt. Roscher seinerseits, der freilich mehr das 5. Jahrh. v. Chr. im Auge hat (Thurbbides S. 380—384), faßt den Ostratismos "nach Art der constitutionellen Ministerwechsel" auf; nach feiner Darftellung muffen bei bem Umfdwunge ber Parteiverhaltniffe die Führer ber momentan geschlagenen Bartel bas Land verlaffen, bamit nicht bie jeweilig vorwaltende Partei "thre gange Beit mit Erifteny tampfen auszufüllen hat." R. Lugebil enblich fucht zu vermitteln, indem er eine Entwidelung bes Dftrafismos annimmt, bem er fur bie altefte Beit (bas Inftitut fei c. 496 v. Chr. eingeführt) eine Bedeutung im Dundere fchen, für bie fpateren Beiten im Rofcher'ichen Sinne beimist (f. "über bas Wefen und die historische Bedentung bes Oftratismos in Athen," in Fledeifen's Jahr buchern für claffifche Philologie, 4. Supplementband, 1. Heft 1861, S. 117-175).

Die Reformen bes Kleifthenes follten feineswegs eine absolute, schrankenlose Demofratie ins Leben rufen; fie haben auch diese Folge nicht gehabt. Allerdings war ber überwiegende Einfluß ber abeligen Geschlechter in feinen Grundfeften erschüttert; allerdings mußte, wenn bie neuen Institutionen ju voller Kraft gebiehen, alle mablich ber Schwerpunkt bes attifchen Staatslebens nicht mehr in ben Geschlechtern, sondern in ber Daffe ber mittleren Grundbefiger vom Demos gesucht werben; allerdings gewann jest ber Wille bes Demos und ber Efflefia eine gang andere Bedeutung, benn fruber, - ber Ausbeutung bes Staates ju bonaftifchen, ju oligardie schen Intereffen war bauernd ein Biel gestedt. Dagegen war der große abelige Grundbefit noch immer im Allein besite der höchsten Staatsamter und des Areopags; noch immer war bas bewegliche Bermogen von jebem ente scheibenben Einfluß auf ben Staat und feine Politif ausgeschloffen; vor Allem war biefer Staat noch immer vorzugsweise auf so sehr wesentlich confervativen Ge menten bastrt, als welche sich Grundbesitz (bauerlicher wie abeliger) und Hoplitendienst zu allen Zeiten erwiesen haben. So kann es auch nicht befremben, wenn bie fpateren Generationen in biefer Berfaffung bes Rleifthenes eine Ariftotratie erblickten, und wenn bamale Staatsmanner wie Arifteibes als eifrige Freunde und Gefinnungsgenoffen bes großen Alfmaoniben erfcheinen. — Die Reform bes Rleifthenes entfeffelte junachft eine Menge ber reichften und herrlichften Rrafte; bas Gefühl

<sup>17)</sup> Eine wichtige und lebhaft erdrierte Frage ift namentlich bie, ob schon bem Aleisthenes ober boch seiner Zeit die Einführung bes Looses (an Stelle ber Wahl) bei der Entschung über die Canbidaten, die fich bei ber jährlichen Reubeschung der athenischen großen Beamtungen vor dem Gesammtvolse prasentienten,— jugeschrieben werden könne ober nicht. Die Bertreter der ersteren Annahme erblicken darin keine demokratische Reuerung, sondern die wohlerwogene Idee des Gesetzetes, durch das Loos in dem von Parteien zerrissenen Attisa dem Obsiegen einer oder der andenn Parteien zerrissenen Attisa dem Obsiegen einer oder der andenn Bartei und den wühsenden Wahlsampsen und Intriguen zu begegnen. Bergl. Curtius 1. Bb. S. 313 fg. und Anhang S. 547 fg. Schomann, Bersasingsgesch. Athens S. 68 fg. 74. Griech. Alterth. 1. Bd. S. 349 fg. Bdch 1. Bd. S. 659 fg. Hermann §. 112, 1. 2. und Wahsmuth 1. Bd. S. 547. Dagegen verlegen Grote 2. Bd. S. 487—443, und Duncker 2. Bd. S. 475 fg. die Einsührung des Looses zu dem angegebenen Zwecke erst in die Zeit seit der Schlacht von Platää.

ber jungen Freiheit gab biefen Athenern eine Schwungfraft, von der Riemand in Griechenland bislang eine Ahnung gehabt hatte. Die Ausbauer, mit der Athen, eben noch ein Staat wie jeber andere griechische unter ber Berrichaft eines intelligenten, aber felbstfüchtigen und schlau rechnenden Tyrannos, seine magvolle burgerliche Freiheit, das Princip einer wohlgeordneten, von festen Gesetzen getragenen Demokratie, gegen die ganze Macht bes gewaltigen aristofratischen Sparta zu vertheibigen nicht blos wagte, sondern wirklich vertrat; ber glanzenbe Erfolg biefer Ausbauer; die entscheidenden Siege über Theben und Chalfis: bies Alles waren gewichtige Beug-niffe von bem neuen Geifte, ber in Athen feine Schwingen ju regen begann. Die lange Lehrzeit ber Athener ging su Ende; nun follte es fich zeigen, daß ber athentiche Charatter, ber fo lange in feiner schönen Ginfachheit bie besten Buge bes ionischen Stammescharafters bewahrt hatte, unter ber Einwirfung ber machtigen Ereigniffe feit 100 Jahren, und nun vor Allem unter bem Gindrucke der bürgerlichen und der friegerischen Großthaten, bie in ben wenigen Jahren nach bes Sippias' Bertreibung Athens Ruhm in gang Gellas verbreitet, die volle Fähigkeit gewonnen hatte, fich frei zu halten von ben verberblichen Ausartungen bes affatischen Jonismus, und bie beften Eigenthumlichkeiten anderer Bellenen in einer Beife fich anzueignen, die für geraume Beit ben attischen Topus fast als den normalen hellenischen Topus erscheinen ließ. — So geschieht es benn, daß auch bie große, tuchtige Daffe ber attifchen Cupatriben fich balb mit bem verjungten Staatswefen verfohnt; bis auf Rleon's Tage find es ausschließlich (und noch lange nachber überwiegenb) Eupatriben ober Alfmaoniben, Die in allen großen Dingen an ber Spipe bes attischen Gesammtvolles fteben. Die Geschichte zeigt, welche Elasticitat und Bilbungefahigfeit, welche frifche Ruhrigfeit und nachhaltige Energie, welch' eine ungeheure Broductionsfraft biefer aus feinem Bann gelofte attische Beift - und bies ichon jest, ichon lange vor ber ganglichen Entfeffelung burch Beriffes, - befaß; ein hervorragender Beerführer und Staatsmann folgt, erfest im schnellen gaufe ber Dinge ben anderen, und mit ber unerschöpflichen Fulle ber geistigen Mittel wachsen auch ausehenbs die materiellen Krafte. Es erscheint aber bieser glanzende jugendliche Aufschwung von Athen mahrhaft providentiell, wenn wir erwagen, daß die frische und solide Erhebung dieses Staates taum um 5 Jahre dem Ausbruche bes großen Weltfampfes zwifchen bem Sellenenthum und bem iranischen Beitreiche vorausging, beffen Führung nun bem athenischen Bolfe thatsachlich in erfter Linie zufallen follte.

Wir haben bamit ben Abschluß ber Zweiten Periode hellenischer Geschichte erreicht; wir haben gessehen, wie die griechischen Stumme endlich zu festen Wohnsten in Europa gelangten und sich zugleich über weite Ruften und Insellandschaften bes Mittelmeeres ausbreiteten; wie sie als hellenen aus bem Dunkel ber sagenhaften Jahrhunderte vor dem Beginn der Olympiaden.

zeit heraustreten. Wir haben gesehen, wie ber hellenis iche Geift überall bas Frembe, bem er begegnet, bas ihm zuströmt, sich aneignet, es überwaltigt, in neuer und iconer Beife umgestaltet, umpragt; wir lernten ben Beginn hellenifcher Runft, Boefie und Biffenichaft tennen; baneben bie reiche und icone Bluthe ber Griechen- . ftabte auf den beiden fernen Flügeln bes griechischen Landes, im Often bes agaifchen, im Weften bes ionis fchen Meeres. Bir folgten ber langfameren Entwidelung ber wichtigften Staaten bes centralen Mutterlandes, Sparta und Athen, bis ju ber bedeutenden Machtent. faltung bee latebamonischen Staates im 6. Jahrh. v. Chr., ber Athener in ben Tagen des Rleifthenes. Wir verfolgten endlich mit lebendigem Intereffe die Entwidelung jener Momente, in welchen fich Reime einer religiofen und geistigen Einheit und Einigung der vielgetheilten griechte ichen Ration barftellen. — Wir haben aber auch gesehen, wie mit dem Laufe bes fechsten Jahrhunderts bie Ausbehnung der Hellenen auf unüberwindliche Schranken ftoft; es beginnen jene fcmeren Bufammenftofe mit ben Bolfern bee Drieute, Die jundchft die Bluthe ber affatifchen Bellenenftabte brechen und die weltgeschichtlichen Rampfe ber folgenden Beriode vorbereiten. Es ift biefelbe Beit, wo im Mutterlande bie Bedeutung folder Einheitsmomente, wie bes belphischen Drafels, ju ichwinden beginnt. Da treten nun neue hellenische Dachte auf bie Bubne ber weltgefchichtlichen Ereigniffe; Sparta mit feiner Symmachie, in der die Rernstamme des griechischen Sudens ihre politische Einung, die Centralgriechen überhaupt ihren Rudhalt gefunden haben, — und Athen, bie vielgeprufte Stadt, bie ben Hellenen ihre fühnsten Führer und berrlichften Borfampfer fchenten follte. -So feben wir, wie fich die bisher fo lange in verschiedenen Richtungen bewegende griechische Beschichte endlich ju Einem machtigen Strome vereinigt. Run enblich wirb es möglich, eine zusammenhangende Darftellung ber Befchichte von Befammt. Griechenland gu geben; ber große Rationaltampf mit dem Drient und der griechis che Dualismus, beibe schon in bem letten Jahrhundert ber 3weiten Beriode beutlich gefennzeichnet, geben ihr ben unterscheidenden Charafter. Uns aber ift es mit bem Uebergange ju ber folgenben Beriobe, ju biefer Gesammidarftellung, ebensowol erlaubt wie geboten, nunmehr nur noch in großen Bugen ben Berlauf biefer gemaltigen Ereigniffe ju entwideln.

Dritte Beriobe ber griechifden Befdicte.

Das fogenannte claffifche Beitalter; vom Beginn ber Perfertriege bis zu ber Schlacht bei Charoneia.
(500-338 v. Chr.)

Im erfreulichsten Gegensate zu ben beiben bisher behandelten Perioden haben wir für biefen Beitraum über ein verhaltnismäßig reichhaltiges quellenmäßiges Material zu gebieten. Besiten wir zunächst für die Beiten bis zum Ausgang des großen Krieges mit Kerres in den vier letten Buchern des herodot eine zusammen-

hangenbe und umfaffenbe Darftellung ber Begebenbeiten, fo gibt für die folgende Zeit bis jum peloponnefischen Rriege jundchft Thufpbibes einen bei aller Rurge gang unschätzbaren Abrif, um bann in feinem großartigen Geschichtswerte uns jenes gewaltige Gemalbe von bem peloponnefischen Rriege felbst ju liefern, bem wir bis jum 3. 411 v. Chr. unsere hauptsächlichfte Renniniß von biefer Beit verbanten. An ihn schließt unmittelbar Renophon an, beffen Schriften une, fo weit auch ber große Felb-berr ale hiftorifer hinter feinem Landsmanne gurudfteht, bis zu der Schlacht von Mantineia doch als wichtigfte Duellen bienen. Bon eigentlichen Siftorifern fommen bann namentlich noch Diobor (feit 480 v. Chr. ober feit feinem 11. Buche), Die Fragmente bes Rtefias, ber romifche Juftin, ferner verschiedene Biographien bes Cornelius Repos, besonders aber Plutarch's Biographien des Themistofles, Aristeides, Kimon, Berifles, Riffias, Alfibiades, Lysander, Artarerres, Agestlaos, Belopidas, Dion und Timoleon, Demosthenes und Photion in Betracht; dazu dann viele Rotizen bei Pausanias. Sind endlich für die Zeiten des peloponnessischen Krieges und die folgenden Decennien die Romobien bes Arifto. phanes, und Redner wie Andofides, Lyfias, Ifofrates, immer nur mit Borficht ju benugen, fo finbet dagegen das durftige Material der eigentlichen Siftorifer über bie Zeit bes Demofthenes grabe in ben jahlreichen Reben biefes großen Staatsmannes und feiner Freunde und Feinde, eine ebenso reiche als werthvolle Erganzung; vergl. Peter, Griech. Zeittafeln, S. 40 und S. 63.

Die Beriode, ju ber wir jest übergeben, wird gewöhnlich Griechenlands claffifches Zeitalter genannt. Wir glauben oben, bei ber Besprechung ber vorigen Beriode, ausreichend gezeigt zu haben, daß wir nicht gewillt find, im hinblid auf bas ungleich rethere Daterial, bas uns für die Zeiten von 500-338 v. Chr. erhalten ift, ober geblenbet burch ben Bauber, ben bie großen Geistesichöpfungen, aus benen wir die beste Kennt-niß von dieser britten Beriobe schöpfen, noch immer auf ben modernen Forider ausüben, — bie hochwichtige zweite Beriode griechischer Gefcichte zum Bortheil ber britten zu unterschähen. Ebensowenig verschließen wir unser Auge gegen bie großartigen Schöpfungen, welche ber bellenische Geift auch nach bem Tage von Charoneia, sowol in ben ungeheuren, burch Alexander ben Großen bem Bellenismus neu erfcbloffenen, Gebieten bes Drients, wie auf ben Gebieten ber Runft, ber Boefte, ber Wiffenschaften hervorgerufen hat; noch auch bliden wir mit falter Geringschäpung hinweg über bas ruftige Ringen jener griechischen Stamme, bie, noch lange nach bem Berwelfen ber Bluthe von Sparta und Athen, in ben Stabten ber Achaer und auf ben atolischen Bergen noch einmal die Fahnen bes freien Griechenlands hoch gehalten haben. Und bennoch finden auch wir bie Bewunderung volltommen gerechtfertigt, mit ber feit alter Beit Gelehrte und Richtgelehrte ihre Blide auf biefen Beitraum ber griechischen Geschichte gerichtet haben, finden auch wir ben hohen Ramen eines classischen Beit-

alters für bie 170 Jahre, mit benen wir jest zu thun haben, volltommen gerechtfertigt. - Es ift bies bie Beit. wo Griechenland im eminenteften Sinne "an ber Spite ber weltgeschichtlichen Bewegung" fteht; in biefem Beitalter, beffen Grengen bie großen Ramen ber Miltiabes und Demofthenes, ber Leonidas und Agefilaos bezeichnen, werben Kampfe von ber großartigften Bebeutung ausgefochten. Es war nicht blos bie Frage, ob Berfiens Sultane ben golbenen Reichsabler von Susa siegreich bis nach bem Alpheios tragen, Karthago's blutige Kauf mannsherrschaft auch bas freie Sicilien in ein Land elender Anechte verwandeln, — ober ob die fleinen lebensvollen Cantone ber Bellenenwelt ihre eigene Art, ihre Butunft, behaupten, und bamit ihre humane Bilbung ber fpateften Rachwelt bewahren und vererben follten, bie auf ben Schlachtfelbern von Platad und himera ent schieben ward. Die gewaltigen Schlachten bes pelopon nefischen Krieges und die grimmen Fehben ber Folgezeit galten nicht blos ber Frage um bie Borberrichaft von Sparta, Athen ober Theben in Griechenland; und mir ben Belben von Charoneia fant nicht blos bie Rernfraft von Theben und Athen in den blutigen Staub. Diefe großartigen Rampfe galten auch jenen großen Principien, jenen großen politischen und fittlichen Fragen, bie feite bem, in taufenbfach gewandelter Gestalt, noch unendlich oft die Geister und die Schwerter irr Bewegung geset haben; die noch heute, auf ben blutigen Bablftatten am Botomat und Diffouri, auf ben wild zerriffenen Salb. inseln der Apenninen und des Balkan, wie in großen Parlamenten und Meetings ber gefitteten Belt, bas Broblem wie bas Felbgeschrei ber fampfenben Parteien ausmachen.

Es find weltbewegende Fragen: "ob Autorität, ob Majorifat; ob blinder Gehorfam, ob Gelbftbestimmung aus eigener Ginficht, ob energische Despotte, geftubt auf alle Mittel ber Macht und eine ungeheure materielle Uebers legenheit, ob Selbständigkeit des freien Individuums und Sieg ber höheren moralischen Rraft," — bie boch zulest immer und immer wieber ber Erbfehbe zwischen bem Drient und ben hellenen Schwung und Bebeutung gaben, und diefen großartigen Rampf boch nimmer jum Abschluß haben kommen laffen. Es waren bie großen Gegensate ber gesetlichen bemofratischen Freiheit und der strafften Ariflos fratie; eines zügellosen, bespotischen Rabicalismus und eines nicht minder zügellos mutbenden Dligarchismus; es waren bie ewigen polarifchen Gegenfate bes Confers vatismus und ber Bewegung, in ihrer lautersten und natürlichsten Gestalt, wie in ihrer Ausartung, ja selbst in blutiger Verzerrung, die in jenen Menschenalten zwischen den Siegen von Mykale und Platad und ber Morbschlacht von Manttineia auf einander trafen; nicht minder bie großen Gegenfage bes unitarischen Bunbes ftaates und bee foberaliftischen Staatenbundes, ber greif. baren und inhaltreichen Hegemonie und ber freiesten Autonomie auch ber fleinsten, wenn nur irgend lebens fähigen Gemeinde. Und so sepen fich biefe Rampfe fort bis zu ben bunklen Tagen, wo die neuerwachsene makebonische Militairmonarchie bem bunten leben ber

ŭ

.

1:

Ė.

11

Ţ.

بالأ

<u>ئەر</u>

-

三番と

ıi.

۲,

Hellenenwelt ein ftraffes, einheitlich geordnetes, nicht auf Unfreiheit bes Bolles nach Berferart begrundetes, Beerfonigthum gegenüberftellt, und in fcweren, aber entscheidenden Siegen über die befte Rraft eines eblen Bolfes und eines gewaltigen Staatsmannes zwar nicht ben hellenischen Geift überwindet, - wol aber einen Buftand ber Dinge begründet, wo bie noch immer unendlich reichen materiellen und die unerschöpften geiftis gen Rrafte ber Bellenenwelt nunmehr unter frember Führung und im Dienfte frember Intereffen in gang neue Bahnen getrieben werben. — Es find aber Diefe 170 Jahre der classischen Zeit auch darum von so hohem Intereffe, weil eben bamale, neben ber tranifchen Weltmacht, und vor bem Aufbluhen ber romischen Dacht macht, und vor dem Aufblühen der romischen Macht wie der hellenistischen Staaten, die griechische Welt ein Spsem völlig selbständiger Staaten von den verschiedensten Nachtverhältnissen darstellt; und wie jene großen Principien, von denen wir eben sprachen, in jenem Weltalter zuwerften Nale in der Geschickte in großartigster Weise ihre Vertretung fanden, — so traten damals auch, wenn auch nicht zum ersten Nale so doch in ganz besonders lebensvoller und gestreicher Weise, auf kleinem Raume alle jene Erscheinungen ins Beben die sich an den politischen Verkehr einer hunten Leben, die fich an ben politischen Bertehr einer bunten und reich geglieberten, bei allen ichroffen Gegenfaben boch innig in fich verbundenen Staatenwelt naturgemaß fnupfen. Und biefer Zeitraum zeigt une, um bie Ba-rallele nur mit ben fruheren und ben fpateren Zeiten Griechenlands ju ziehen, eine folche Fulle großartiger, begeifternder wie erichutternder Ereigniffe, eine folche Fulle hervorragender Berfonlichfeiten, wie weder vorher noch nachher jemals diefes schickfalsvolle Stud des Erbballs wieder gesehen hat. hand in hand aber mit einer gewaltigen politischen Geschichte geht jener hohe Aufschwung bes hellenischen Beiftes, ber neben ben Beschlechtern großer Felbherren und Staatsmanner jene lange Reihe edler Gestalten hervorrief, die als die bewundernswürdigen Reprasentanten der bilbenden Künste, der Architeftur, der Poeste, der Beredsamkeit, der Philosophie, der Historiographie der Hellenen, ihren Ramen für alle Zeiten unsterblich gemacht haben.
Diese dritte Periode der griechischen Geschichte gerschilb naturants in eine Reihe von Unterahlschilden

Diese dritte Periode der griechischen Geschichte zerfällt naturgemäß in eine Reihe von Unterabschnitten
die sammtlich einen scharf ausgeprägten, eigenthumlichen
Charakter tragen. Wir besprechen also zuerst die Zeit
von c. 500—461 v. Chr.; die Zeit der großen Perserkriege und des maritimen Ausschwunges der Athener,

zugleich das einzige Zeitalter, welches die große Masse
ber freien Hellenen wenigstens außerlich durch Ein politisches Band umschlossen zeigt. Es solgt zweitens der
Zeitraum von 461—432 v. Chr.; wir erblicken Athen
auf der Höhe seiner Macht und Herrlichseit, aber auch
Griechenland in zwei große Lager getheilt, die einander
immer schrosser wider einander erheben. Drittens von
432—404 v. Chr. der peloponnessschwichen Athen und
Sparta, zwischen dem athenischen und dem sasonistischen
M. Encytt. d. W. n. R. Erke Section. LXXX.

Hellas, zwischen ben großen Principien, die sich in der attischen und der spartiatischen Politik ausgedrückt, in diesen Staaten verkörpert sinden. Viertens die wilde Zeit von 404—362 v. Chr.; die surchtbare Suprematie von Sparta in Griechenland, die gewaltigen Reactionen gegen diese Hegemonie, die vor Allem von Theben ausgehen, und die relative Wiedererhebung Athens, daneben das Hinüberspielen der persischen Politik in die Selbstausschießt die Reihe dieser Kämpse; und nun folgt endlich (fünftens) der letzte Abschnitt, die Jahre 362—338 v. Chr.; der rasche Ausschwung Makedoniens und die Ueberwältigung der hellenischen Staaten durch König Philipp.

I. Der Zeitraum von c. 500-461 v. Chr. Wir haben oben die Geschichte ber Beziehungen zwischen ben asiatischen und ben Insel-Griechen zu Persien bis zu bem Augenhlicke verfolgt, wo (516 v. Chr.) auch die Insel Samos dem iranischen Weltreiche einverleibt worben war. Es sollte sich balb zeigen, daß die Berser nicht gesonnen waren, fur die Dauer sich mit dem Be-fige der griechischen Stadte und Inseln auf dem öftlichen Blugel ber Bellenenwelt ju begnugen. Der Konig Da-reios I., ber feit bem Jahre 521 v. Chr. bie herrichaft bes Achamenibenreiches in ber Sand hatte, mar allerbinge mahrend ber erften Jahre feiner Regierung burch eine Reihe gefährlicher Aufftanbe hinreichend in Anspruch genommen worden; faum aber wan überall die Emporung niedergeschlagen worben, fo warf er fich auf bie Babn ber auswärtigen Eroberungen im großartigsten Style. Dieser Fürst, ber bas Reich bes Kyros und die Herrichaft seiner Dynastie grabezu neu hatte begründen muffen, mußte im Sinne bes Driente feinen foniglichen Beruf burch so toloffale Unternehmungen erft recht beweisen. So führte benn ber Großtönig bes Morgenlandes im 3. 515 v. Chr. (so nach Dunder, Gesch. des Drients. 2. Bd. S. 574 und Gesch. der Griechen. 2. Bd. S. 523, dem auch Peter, S. 37, beitritt, s. auch Kortum, 1. Bd. S. 305; die ältere Annahme setzte diesen Jug, — so noch neuerdings Henzen, und Eurtius, 1. Bd. S. 511, um Dl. 66, 4, 513 v. Chr. [A. von Gutzichen Merken im Kledeisen, Rerkes in Kledeisen, Bertrückern bestimmt im fden Werfes in Fledeifen's Jahrbuchern bestimmt im Allgemeinen bafur bie Beit zwischen 516-512 v. Chr.] oder aber 508/507 v. Chr.; vergl. noch die Ueberficht bei Grote, 2. Bb. S. 528) feine ungeheuren Geeredmaffen, mit benen biesmal auch die dem Reiche unterthanigen Bellenen ihre Schiffe vereinigen mußten, über ben Bosporus nach bem europäischen Continente, bann über die untere Donau nach ben ftythifchen Steppen (über biefes gand f. im Allgemeinen: R. Reumann, Die hellenen im Stythenlande. 1. Bb.). Befanntlich mistang biefe Unternehmung, foweit fie bie Stythen im Auge hatte, vollständig; bagegen wurde biefer Bug für bie Hellenen von den bedeutsamsten Folgen. Richt genug, daß Dareios bei dem Uebergange über den Bosporus auch die hellenischen Anfiedlungen auf ber thratischen

Seite ber Meerenge gibifchen Afien und Euroba, namentlich Byjang und die Berrichaft bes Atheners Dil. tiabes, feinem Reiche ohne Schwertftreich hatte annectiren können, so hatte noch nach bem Rudzuge Des Reftes ber Sauptmacht ber Berfer aus Thrafien nach Rleine aften boch ber perfifche Felbherr Megabajos (ber zuerft mit feinem Corps vor ben nachbrangenden Stythen gen Beften in bas subweftliche gebirgige Thrafien ausgewichen war), bie thrafischen Stamme bec Baoner befehdet, ja felbft ben Berfuch gemacht, Die perfifche Berrichaft auch über Datedonien auszudehnen. Die aufgereizten Stothen wurden den Persern nicht weiter gesährlich; ihr Bersuch, den König Kleomenes von Sparta zur Allianz und Erhebung gegen Persien zu bestimmen, blieb ohne Erfolg; die griechischen Städte aber an der Propontis und dem Bosporus, die sich auf die Kunde von den ungeheuren Berlusten des Großfönigs im Rorden ber Donau emport hatten, wurden nun fonell wieder bezwungen. Und balb follten die Hellenen in Europa inne werden, daß der Großtonig sich fehr ernsthaft mit dem Plane trug, ihnen dasselbe Schidsal zu bereiten, wie ihren Stammesgenoffen in Rleinaften; bag ber Ausbruch bes großen Rrieges um die Unabhangigfeit ber Griechen weftlich von ben Gewaffern von Lesbos und Samos nur noch "eine Frage ber Zeit" war. (S. im Allge-meinen: Dunder, Gesch. des Orients. 2. Bb. S. 567— 585. Gesch, ber Griechen. 2. Bb. S 440-442, 523-527. Curtius, 1. Bb. C. 505-518. Grote, 2. Bb. S. 527-539. Kortum, 1. Bb. S. 282-305; f. dann Mbel, Mafedonien. S. 148 fg.)

Dag auch ber füblichfte Staat freier Griechen, bag auch die afrifanischen Anfiedlungen ber Bellenen, die tyrendische Landschaft, etwa in ber Beit bes Stythenjuges ober balb nachher, von Aegypten ber eine perfische Invasion erfahren hatte (vergl. Dunder, Gesch. bes Orients. 2. Bb. S. 586 fg. Grote, 2. Bb. S. 364—366 und Kortum, 1. Bb. S. 305), hatte freilich nicht viel zu bebeuten. Dagegen konnte ben europäischen Hellenen wol bange werben, wenn fle vernahmen, bag ber Großtonig nach feiner Rudfehr aus Europa von Sibon eine Ervedition ausgeschickt hatte, um die Ruften, und Infellander von Griechenland und Sicilien fur funftige militairifche Unternehmungen geographisch ftubiren zu lassen. (C. Dunder, Gefch. bes Driente. 2. Bb. G. 588-590. Gefch. ber Griechen. 2. Bb. G. 528. Curtius, 1. Bb. S. 518-520, ber aber, wie Grote, 2. Bb. 6. 520-527, diese Expedition icon vor den Stythenjug fest.) Und die Absichten bes perfischen Berrichers wurden daburch noch beutlicher befundet, bag ber Feldherr Dtanes mit Hilfe des Tyrannen Roës von Lesbos die Infeln Imbros und Lemnos eroberte, daß die wichtige thrafifche Ruftenftabt Doristos ju einem festen persischen Blage eingerichtet, daß endlich bes Großfonige eigener Bruder Artaphernes jum Statthalter in Sarbes ernannt wurde. Bir haben bereits gefehen, wie fich die Athener vor bem Ausbruche bes großen Rrieges mit ber Coalition bes Rleomenes mit biefem Furften in Berbinbung ju feben gefucht hatten. Die Unterhandlungen

waren allerdings gescheitert; Artaphernes aber hielt seft an den Jugeständuissen, die ihm die athenischen Gesandten gemacht hatten; er sah in den Athenern bereits Unterthauen des Königs und als der flüchtige Hippias nach dem Scheitern seiner Hoffnungen auf eine Intervention der Spartaner zu seinen Gunsten (s. oben) sich nun den Persern in die Arme warf, die Athener aber sich bemühten, seinen Intriguen in Sardes durch eine Gesandtschaft entgegenzuwirken, — da (zwischen 505 und 500 v. Chr.) gebot ihnen Artaphernes rund und nett, ihren alten Aprannen wieder auszunehmen. So war auf diesem Punste der Krieg so gut wie vor der Thür. (Bergl. Dunder, Gesch. des Orients. 2. Bd. S. 590. Gesch. der Griechen. 2. Bd. S. 527 sg. 622. Eurtius, 1. Bd. S. 518. 520 und S. 324. Grote, 2. Bd. S. 539 sg. 542 sg.)
Run war allerdings König Darei os noch eine ganze

Reihe von Jahren nach bem Stythenzuge mit anderen großen Dingen vollauf beschäftigt; im fernften Often bes Reiches tampften seine Truppen flegreich am Indus und im Simalaya, und nachher hatte er feine gange Energie barauf gewandt, bas ungeheure Beltreich innerlich nach Doglichfeit zu organistren, zu einem wirflich regierungsfähigen Staate umzugeftalten. (Bergl. Dunder, Gefch, Des Drients. 2. Bb. S. 591-655; f. auch Curtius, 1. Bd. S. 508 fg.) Damit aber war für bie Bellenen Richts gewonnen; vielmehr mußte ihnen bie toloffale materielle Dacht bes tranifden Beltreiches, an beffen Spipe ein Despot von hoher Intelligenz fand, beffen herrschender Stamm, die Perfer, damals well gefürchtete Rriegsleute, und im Bewußtfein ihrer friege rischen Rraft und Serrscherftellung auch von einem flate fen moralischen Aufschwunge ergriffen waren, baburch nur um fo furchtbarer werben. Und wol burfte bem Großfönige im Falle bes endlichen Losbruches ber Sieg so gut wie gewiß erscheinen. Was man in Susa von Griechenland wußte oder wiffen konnte, ließ wahrlich nicht auf allzu schwierige Rampfe schließen. chischen Cantone waren ohne ein Alle umfaffendes politisches Band neben einander gelagert; die Fehben gwiichen den einzelnen Städten und Stammen borten nicht auf; gar viele biefer Staaten waren burch bauernbe Spannung ober offene Conflicte auch im Innern erfchuts tert, gerriffen; und fcwerlich mar und blieb Sippias ber einzige Grieche, ber um ben Breis feiner perfonlichen Berrichaft bereit mar, bei ber Unterwerfung feiner ganbeleute unter die Soheit des Großfonige thatig mitjuwirfen. Aber auch wenn bie griechischen Rrafte wirflich vereinigt waren, was wollte felbft die gange Daffe ber hellenischen Krieger und Schiffe gegen die riefige Bucht ber afiatifchen Reichsheere und Flotten bebeuten; Grie chenland, fo fchien es, mußte bie Beute ber Achameniben werden, sobald nur in Sufa bas Bort der Rriegserflas rung ausgesprochen wurde.

In der That war die Gefahr für die hellenen ungeheuer; auf eine Bereinigung aller ihrer Krafte war, soweit die Berechnung der besten Patrioten reichte, entschieden nicht zu gahlen, dazu waren überall die inneren und bie außeren Gegenfate ju ftart und ju machtig ge-worden. Satten nun auch endlich die Spartaner eine bocht achtbare Machtftellung gewonnen, die Maffe ber Beloponnefier fest um fich vereinigt; hatte nun auch Athen fich zu ungeahnter Rraft entwidelt: fo waren boch felbft biefe beiben Dachte mit einander gang gulest wieber in tiefen Begenfat getreten, ber für Die Tage einer großen Arifis wenig Gutes verhieß. Und bennoch follte es eben biefes Athen fein, welches, nachdem es fcon feit bem Sturge ber factiofen herrschaft bes 3fagoras allen Bellenen burch feine frifche Schwungfraft imponirt hatte, für gang Griechenland die Bahnen ber Rettung aus anscheinend unabwendbarem Berberben gewann. Da ift es benn ein mahrhaft provibentielles Glud für Athen wie für gang Bellas gewesen, daß ber per-fifche Sturm nicht mehr bas Athen ber Beififtratiben, nicht mehr jene engherzige Tyrannis traf, die ficherlich feinen Tag von Marathon gefeiert, sondern fich willig in die goldenen Retten bee orientalifden Sultanismus geschmiegt hatte; es war, sagen wir, — wahrhaft provisentiell, baß biesem attischen Bolle, biesem jugendlich-freien Staate, grabe noch ein toftbares Jahrzehnt bleiben burfte, um fich im energischen Ringen und in athlethischen Rampfen, in einem neugewønnenen frifden Berfaffungsleben, für die Sturme ber nachften Jahrzehnte ju ftablen. Wir wiffen nicht, ob und wie weit ben griechischen

Batrioten am Ausgange bes fechsten Jahrhunderts v. Chr. ber gange Umfang ber Befahren flar gewesen ift, bie ihnen von jenseits bes agaischen Meeres ber brobten. Bebenfalls aber ift es für bie Bellenen ein großer Bortheil gewesen, daß ber große Rrieg, ber fich unabwends bar awischen bem Oriente und bem griechischen Abendlande vorbereitete, wiber Billen oder vielmehr viel eher ausbrach, als es im Billen bes Großfonige gelegen; baß ber gewaltige Brand, ben bie perfische Politif ju entzunden trachtete, zuerft auf bem Gebiete bes Berfer-fonigs felbft aufloberte. Es waren fehr geringfügige Bewegungen, welche zu foldem Ergebniß führten. Auf ber fyfladifchen Infel Raros namlich mar, wie wir fruher ergablten, feit bem mit bilfe ber Spartaner berbeigeführten Sturze bes Tyrannos Lygdamis (524 v. Chr.) ber Abel wieder am Regiment gewesen, hatte fich aber nicht wieder fo fest fegen tonnen, wie vor bem Aufkommen jenes Fürsten. So gelang es benn ju Enbe bes fechsten Jahrhunderts bem Demos, die Geschlechter abermale nieberguwerfen; man führte eine bemofratische Berfaffung ein und vertrieb bie namhafteften Baupter bes Abels von ber Infel. Rache athmend mandten fich biefe Flüchtlinge (nach Dunder's dronologischen Aufftellungen, bie wir junachft angeben, - bie dronologischen Anfichten ber anderen Foricher über bie Berhaltniffe ber ionis fchen Insurrection f. unten, — im herbste bes Jahres 501 v. Chr.) nach Milet, und baten ben bort unter persischer hobeit schaltenben Tyrannos Aristagoras um eine Intervention ju ihren Gunften. Ariftagoras war in feinem Eifer, durch eine folche That die Dacht des Großtonigs, bem er die Insel Raros natürlich ju gewinnen gedachte, zu erweitern und für feine Berson bie Gunft des hofes von Susa zu gewinnen, vollfommen bereit, den Flüchtlingen zu helfen; weil aber die Eroberung der machtigen Insel, die damals 8000 Hopliten stellen konnte, über seine Mittel ging, so gewann er nicht blos bie nothwendige Genehmigung, fonbern auch bie fraftige Unterftubung bes Statthalters Artaphernes, und damit auch des Großtonige; er versprach, die Roften ber Unternehmung mit ben narischen Emigranten tragen zu wollen. Go wurden benn im Fruhjahre 500 v. Chr. an zweihundert Rriegsschiffe ber griechischen Städte Rleinaftens bei Milet zusammengezogen, zugleich ein affatifches Beer gur Ginfchiffung versammelt. Es foien unzweifelhaft, daß Raros, wo fein Mensch eine Ahnung von ber brobenben Gefahr hatte, völlig ungeruftet überfallen, fofort genommen werden wurde. Da geriethen jum Beil ber Raxier die beiden Führer bes Buges, Ariftagoras und ber Perfer Megabates, in 3mift; und um ben Griechen zu verberben, ließ Degabates nun bie Raxier beimlich von dem Berannahen der Armada in Renninis feben, sodaß sie noch rechtzeitig Alles aufbieten konnten, um sich in Bertheidigungsftand zu seten. So geschah es, daß die machtige Flotte vier Monate lang vergeblich sich abmubte, die Sauptstadt ber Insel ju erobern; daß Aristagoras endlich mit Schimpf und Schande nach Milet gurudfehren mußte (vergl. hier Curtius, Raros. S. 15 fg.). Tief gedemuthigt, por bem Satrapen in Sarbes und bem Großtonige empfindlich bloßgestellt, brobte ihm nicht allein schwere Berantwortung, harte Strafe, sonbern auch noch bagu ber Ruin feines Bermogens, wenn er nun die Roften ber verfehlten Unternehmung tragen follte. In folder Roth zeigte fich ibm unerwartet ein Rettungeweg, ber freilich nur von einem jo durchaus frivolen, schroff egoistischen, herzlofen Manne, wie Ariftagoras war, ale ein folder angefeben werben konnte. Histiaos namlich, sein Schwiegervater, und vor Aristagoras Tyrann von Milet, — ber bekanntlich wahrend des Stothenzuges, als er mit ben anderen griechischen Furften die Rudzugsbrude bes Dareios an ber Donau bewachte, ben Ronig gerettet batte, inbem er bem fuhnen Borichlage bes Miltiabes, bie Brude ju gerftoren und die Berfer in Stythien ihrem Schicffale gu überlaffen, mit Kraft und Erfolg fich widerfette, — fühlte fich für diefes Berdienst schlimm belohnt. Bol hatte ihm der König bei seiner Rudfehr erlaubt, auf eigene Sand im thrafischen Strymondelta eine Colonie, Myrfinos, angulegen; balb aber hatte er ben Bebenfen, bie Megabajos bagegen erhoben, nachgegeben und ben Siftiaos au ehrenvoller Saft nach Sufa gezogen (vergl. Dunder, Gefch. bes Drients. 2. Bb. S. 575. 578. 585. Gefch. ber Griechen. 2. Bb. S. 611-613. Curtius, 1. Bb. 6. 514. 517 fg.). Richt minder felbftfüchtig und berge los berechnend, wie die Debryahl ber griechischen Dachthaber unter feinen Beitgenoffen, und wie Ariftagoras, hoffte er endlich nur burch ben Ausbruch eines ionischen Aufftandes ben Ronig nothigen ju tonnen, ihn gur Berftellung ber Rube wieber nach bem Beften gu fchiden.

Und so ließ er benn ju gelegener Stunde seinen Schwiesgersohn heimlich aufforbern, die ionischen Stadte ohne

Bergug ju insurgiren.

Es war ein verhangnisvolles Wert, zu dem Arifta= goras, burch feine Angft wie burch frevelhafte Selbftsucht getrieben, sich wandte. Allerdings war in ben ionischen, überhaupt in ben griechischen Stabten von Aften bie Stimmung ber Bevolferung ber perfischen Berrschaft entschieden ungunftig; ber Steuerbrud, ber jest fystematischer benn fruber ausgeubt murbe, mar empfindlich, ber bespotische Charafter bes perfischen Regiments wurde baburch nicht gemilbert, bag zwischen ben Satrapen und ben griechischen Burgern ftabtifche Tyrannen ftanben. Aber bei aller Disftimmung war man boch noch weit bavon entfernt, an einen offenen Aufstand gu benten; und bas ift nun bas beillos Charafteriftifche biefer gu ergahlenden ionischen Erhebung, daß die gange Emporung ben Statten gleichsam von Außen herein, von Dben ber, jugebracht wurde; daß fie nicht aus ber tiefen Entruftung und bem machtigen Borne eines in feinen beiligften Butern von fremben Feinben ichwer gemishandelten Bolfes, fonbern aus bem perfonlichen Intereffe weniger, und zwar weber guter noch großer, Manner bervorging; fo fehlt benn auch biefer Bewegung jener großartige Schwung, fei es bes Fanatismus, fei es einer enthustaftischen Baterlandsliebe, ber einer echten Bolfs-erhebung stete ein so hohes Interesse und eine so nachhaltige Kraft verleiht. Dieser ionische Freiheits-kampf erinnert weber an spanische noch an teutsche Befreiungefriege; er gemahnt eber an einzelne Scenen ber subamerifanischen Colonialauftanbe ober an bie italienischen Militair. und Carbonari Insurrectionen im britten Decennium unferes Jahrhunderts. — Ariftagoras hatte wol die gewaltige Dacht im Sinne, die die aftatis schen Griechen vor faum 15 Jahren bem Großfönige hatten stellen können; aber auch nach biefer Seite hin war bie ionische Revolution ein tollfühnes Wagestud, sobald Aristagoras sich nicht als ein zugleich biplomatisches und militairisches Genie ersten Ranges erwies. bie Macht ber affatischen Griechen sehr bebeutend; allein noch niemals war biefelbe, fobalb fle nicht unter frembem Befehle ftanb, vereinigt und organisirt gewesen. Aber auch wenn bas ber Fall war, so stand man einem Beltreiche gegenüber, beffen Herrschaft ein Dareios führte, beffen Generale erfahrene und bem Ronige innig ergebene Felbherren waren; einem Großtonige gegenüber, ber in ber Flotte ber Phoniker und bem Erbhaffe diefer Semiten gegen bie Bellenen bas bequemfte Mittel hatte, auch ber besten Baffe ber fleinastatischen Griechen, ber Marine, bie Spipe zu bieten. Und biefes Reich ftand noch bazu augenblicklich nach allen Seiten in Frieden; fein Rrieg mit gefährlichen Rachbarn, tein bebenflicher Aufftand nahm bie Sorge bes Konigs jur Zeit in Anspruch. Der Ausbruch eines ionischen Aufftanbes führte aller Bahrscheinlichkeit nach binnen wenigen Monaten ben Rrieg unmittelbar vor bie Bafen und Thore ber emporten Stabte; benn Dareios I. war eben tein haremotonig, wie ber aweite Artarerres, und die griechischen Steuerbezirke mit

ihren herrlichen Stadten und Safen, mit ihrer Lage als Angriffsbasis gegen Europa, kein werthloses Gebiet voll rauber Berge oder Sandsteppen in einem entlegenen Winkel bes Staates, das der perstiche Hof allensalls hatte unbeachtet liegen lassen können. Was aber hatten die Griechen denn überhaupt für Aussichten, wenn ihnen ihr Stern keine glüdlichen und intelligenten Heerführer gewährte; wenn es dem Aristagoras nicht gelang, dem Rampse Dimensionen zu geben, die zulest wenigstens einen leiblichen Frieden hossen ließen; wenn es seiner Diplomatie nicht gelang, seinen Städten in krastvollen Bundesgenossen einen energischen Rückbalt zu verschaffen?

Diefe fcwerwiegenden Bedenken maren, fo fceint es, für Ariftagoras nicht vorhanden. Unbefumment um die weisen Abmahnungen bes Hefataos, eilte er, feinen Plan, burch Infurgirung ber Griechen fich felbft ju retten, mit vollster Energie ins Werf ju fegen. Roch lag die Flotte bei Mpus vereinigt; und während fein Freund Jatragoras biefelbe mit Erfolg zur Freiheit aufrief und bie auf den Schiffen ihrer Contingente anwesenben Tyrannen verhaftete, legte Ariftagoras ju Dilet feine Tyrannis nieder, und verfündigte unter bem Jubel bes Bolfes die Demokratie und die hellenische Freiheit. Dann (Herbst im 3. 500 v. Chr.) eilte er, mit ber milesischen Flotte alle griechischen Städte und Infeln vom Hellespont bis nach Karien zur Bertreibung ihrer Tyrannen und gur Erhebung gegen Berfien ju veranlaffen; überall mar fein Auftreten vom besten Erfolge gefront, im Berbste bes Jahres 500 ftand Die gange Griechenwelt an Rleinaftens Bestfüste in offener Emporung gegen bie Acht-meniben (f. auch Plas, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 315-320). Artaphernes in Sarbes mar vollfommen über rafcht und fur ben Augenblid außer Stande, mit ben ihm unmittelbar jur Berfügung ftebenben Streitfraften aggressiv gegen die Griechen zu verfahren. Go fonnten benn die Hellenen, - Ephesos sollte ber Sammels plat ihrer Streitfrafte werden, - in Rube bis jum nachften Fruhjahre ruften; Ariftagoras aber, ber natürliche Chef ber Bewegung, hatte volle Zeit, sich nach Bundesgenoffen umzusehen; daß er deren nicht entbehien durfte, war ihm allerdings vollkommen klar. Er glaubte aber mit voller Zuversicht auf die bereitwillige und nach haltige Unterftühung ber europäischen Griechen rechnen ju durfen. Gang abgesehen von ben Sympathien, welche bie Erhebung jener jahlreichen herrlichen Bellenenstädte gur Biebergewinnung ihrer nationalen Unabhangigfeit in Europa erweden mußte: Die Griechen Diesseits Des ägaischen Meeres hatten es als ein unschätbares Glud anzusehen, bag die unverfennbaren Blane bes Berfer fonige gegen die hellenische Freiheit urplöglich und ju guter Stunde burch einen gefährlichen und umfaffenden Aufftand im eigenen Lande durchkreugt wurden. Ge fonnte, fo schien es, feinem 3weifel unterliegen, bag bie Griechen in Europa, vor Allem die machtigen Spartaner, feinen Augenblid verfaumen murben, in Daffe ben Rleinaftaten zu Silfe zu ziehen, und ben auf bie Dauer bod unvermeidlichen Krieg mit Berfien nach ihrem Billen und im feindlichen Lande zu eröffnen. Und bennoch

erwies sich biese Berechnung als, trugerisch. Die Spartaner waren ju unentschloffen, ju engherzig, ober ju furgfichtig, um ihren Beruf und ihre im Auslande, wie in Griechenland anerfannte, wie am Eurotas felbft beanspruchte Burbe, Die naturlichen Führer aller Griechen zu fein, burch eine große That jest wirklich zu verdienen; fie schlugen dem Aristagoras jede Hilfe rund ab. Die Athener verleugneten freilich ihre Sympathien für bie Jonier nicht; aber trop bee Aufschwunges, ben man jungst genommen, waren boch bie Tage noch nicht getommen, wo weitschauende Staatsmanner, wie Themiftofles, ber Politif bes Staates eine fefte Richtung gaben, und die Runft verstanden, icon vor dem Ginbrechen brobender Stürme beren Buth zu begegnen; wo man die gange Rraft bee Staates an ein großes Biel feste, bas man auch der Maffe wohl verftandlich zu machen gewußt; bazu war Attifa bamals noch immer burch ben beschwerlichen Seefrieg mit Aegina start in Anspruch genommen. Go brachte benn Ariftagoras von feiner biplomatischen Reise nach Europa Richts mit jurud, als bas Beriprechen, bag 20 attifche Rriegeschiffe (bagu noch funf von Eretria) ju ber ionischen flotte ftogen follten.

Das Mislingen ber Berhandlungen mit ber Sauptmacht der europaischen Griechen mar ber erfte ichmere Schlag, ber bie Sache ber fleinasiatischen Insurrection traf; es fam nun barauf an, daß wenigstens in Aften selbft bie Bewegung und ber Schauplat ber Emporung Dimensionen gewann, welche fur die Kriegführung und einen fünftig mit Berfien zu schließenden Frieden die möglichst gunstigen Chancen gewährte. Und wirklich ge-wann die Sache diesen Anschein. Im Rorden schlossen sich die teukrischen Gergithen, im Suben die wichtige "hellenisirte" Infel Ropros ber Erhebung an; baburch wurden die Berfer genothigt, die phonififche Flotte und bas unter Artubios aus bem Innern des Reiches gegen die Hellenen heranziehende Heer zunächst gegen Rypros zu dirigiren, — und damit erhielt Aristagoras die beste Gelegenheit, seinerseits aggressiv vorzugehen. In der That ließ Aristagoras im Frühlinge 499, als sich die asiatischen Contingente an Schiffen und Mannschaften, als fich die athenisch euboischen Silfsgeschwader bei Ephesos vereinigt hatten, bas griechische Landheer gegen Sarbes vorgeben. Die Einnahme biefer wichtigen Sauptstadt mußte, wenn sie gelang, einerseits auf die Stimmung des inneren Landes, namentlich der Lyder, ben ftarften moralischen Ginfluß ju Gunften ber Infurrection ausuben; andererfeits gemahrte bie wichtige Arategische Lage von Sarbes die namhaftesten Bortheile für die weitere Kriegführung. Birflich gelang es ben Sellenen, die Stadt zu erobern, den Artaphernes in die Afropolis zu brangen. Da gerieth wider Billen ber Griechen die Stadt in Brand; nun erhoben fich bie erbitterten Einwohner mit ben perfiften Truppen gegen bie Eindringlinge, nothigten fie jum Rudjuge aus ber Stadt. Diefes erfte Mislingen im offenen Rampfe war ber zweite schwere Schlag, ber die Insurrection traf; wie es fo oft bei ungeübten Truppen, wie es gewöhnlich bei fünftlich gemachten Revolutionen zu geschehen pflegt, -

bie hellenischen Krieger verloren ben frischen Angriffsmuth, sie wichen sofort nach Ephesos zurud, sie besschlossen nunmehr, sich in ber Defensive zu halten, wenigstens zu Lande; — umsomehr, da die dem Artaphernes aus den östlichen Garnisonen zuziehenden Truppen unter Otanes, Daurises und Hymeas ihnen nun auch bei Ephesos eine schwere Niederlage beisbrachten, in Folge deren die Athener jah nach Hausgen, nachdem sie genug gethan, um sich die unversöhnsliche Feindschaft des Großtönigs zuzuziehen. (Sommer 499.)

Es war bie Benbung bes gangen Rampfes; von Ariftagoras und einer Art ionischem Bundesrathe allerbings immer noch weit beffer geleitet, als einft im Rampfe mit Rrofos und Rpros, gaben die Griechen bas offene Land auf und septen ihre ganze Hoffnung nur noch auf ihre Flotte, Die noch immer mit Erfolg die Bewegung weiter trug. Roch gelang es, auch die State ber Brosporus, bann auch die Karier und Raunier zur Theilnahme am Rampfe zu bestimmen. Dann aber trat eine entschiedene Stodung ber Bewegung ein. Die schwer bedrangten Ryprier riefen die tonische Flotte berbei; nun erfocht gwar die lettere einen schonen Sieg über bie phonifischen Geschwader, aber fie fonnte nicht hindern, daß bas Landheer des Artybios die Infel wieder unterwarf. Und in Rleinafien hatten bie Berfer fuftematifch und mit ahnlichem Glude ju Lande operirt. Dtanes beobachtete Jonien; Daurises eroberte Stadt um Stadt in Acolis und am Hellespont, Hymeas an ber Bropontie. 'Dann hatte Daurifes, um junachft bie Rarier wieber zu bandigen, auch Meolis bem Symeas überlaffen und fich nach Rarien gewendet, und hier über Rarier und Jonier zwei fdwere Siege erfochten; erft fein Tob in einem ungludlichen Gefechte bei Bedafos brachte hier bie Erfolge ber Berfer momentan jum Stehen. Und im 3. 498 unterwarf Symeas die ganze dolifche Lands fcaft, Otanes die ionische Stadt Rlazomena, mahrend fich die phonifische Flotte ruftete, nun auch nach bem ägäischen Meere vorzugehen. Bon ben Stabten bes Norbens bereits gang getrennt, waren nicht einmal bie Jonier insgesammt zu langerer Gegenwehr entschloffen; und ba er nunmehr ben Aufftand auf die Infeln und Die fühmeftliche Ede von Rleinafien eingeschränft fab, verließ ber elenbe Ariftagoras beimlich bie Sache feiner Landsleute, freilich nur, um fcon im 3. 497 ju Divrfinos ein ruhmlofes Enbe ju finden.

Die griechischen Insurgenten, jest auf die Inseln Samos, Chios und Lesbos, und auf die Städte Milet, Myus, Priene, Teos, Erythra und Photaa reducirt, gaben sich indessen noch nicht völlig verloren; sie verseinigten sich zu gemeinsamer, entschlossener Bertheldigung, sie suchten vor Allem die See zu behaupten, sie sammelten eine tüchtige Flotte von 350 Kriegsschiffen, die bei dem Inselchen Lade vor Milet sich concentrirte. Runaber (497 v. Chr.) führten die Perser die Geschwader der Phonifer, Aegypter, Kilifer und Kyprier nach den ionischen Gewässern, zusammen 600 Schiffe; zugleich wurde Milet auf der Landseite eingeschlossen. Als es

enblich bei Labe gu ber enticheibenben Seefchlacht tam. ba war es nicht blos die materielle Urbermacht ber Gegner, — ba war es weit mehr noch die weichliche und zwietrachtige haltung ber hellenen, die fie verhindert batte, fich dauernd ber ftrengen Disciplin und bem Commando bes madern Capitain Dionpfios von Bhofaa ju fugen; ba war es endlich ber Berrath ber Samier (fie hatten beimlich mit ihrem alten Tyrannen Meafes um Amneftie pactirt), mas bie gangliche Rieberlage ber Bellenen berbeiführte (October 497). Damit mar ber Krieg im Großen zu Ende; Milet hielt fich zwar auch jest noch lange und wurde erft im Sommer 495 mit Sturm genommen und furchtbar verheert. Dann wurde auch Rarien wieder unterworfen, und im Fruhjahre 494 festen fich die perfische Flotte und das Landheer in Bewegung, um die letten Refte ber Emporung ju vertilgen, Die menigen Infeln und Stabte ju guchtigen, bie fich bem Ronige noch nicht wieder gefügt hatten. Co wurden bie Rufteninfeln von Camos bis jum Chersonnes, diefe Salbinsel, die Ruften bis zur Mündung bes Bosporus, wieder mit bem Reiche vereinigt; aber bie schönften Diefer griechischen Canbicoften bes Reiches maren burch bie Greuel bes Rrieges und ber Eroberung, burch Auswanderung zahlreicher Flüchtlinge, schwer getroffen, furchtbar mitgenommen, gar manche bauernb ruinirt; bie guten Zeiten, vor Allem ber Jonier, waren für immer babin. Bunachft wurden fie naturlich weit ftrenger übermacht, benn früher; bagegen ftunden bie Berfer von dem Spfteme ab, überall Tyrannenberrichaften einzuführen, die ihnen nicht mehr unbedenklich erfcbienen. Gie überließen es feitdem in ber Regel ben Griechen felbft, ihre inneren Angelegenheiten gu ordnen; jest überzeugt, bag bem Reiche weber bie Berrichaft bes Demos noch ein timofratisches Regiment in diesen Städten gefährlicher ober auch nur fo gefährlich werden fonnte, wie unter Umftanden die Dacht eines hochftrebenden und energischen Startfürsten. Für Jonien "bob Artaphernes Die Gefchloffenheit ber einzelnen Stadtgemeinden auf, indem er anordnete, daß jeder Jonier in jeder Stadt Recht fordern tonne und von den Gerichten berfelben Recht erhalten muffe." Damit wurden einerfeits gable reiche Conflicte und Anlaffe gu gebben zwischen ben Stabten definitiv beseitigt, andererseits aber auch "bas Celbstgefühl ber einzelnen Gemeinden, die Anbanglichkeit an die localen Gemeinden gebrochen." Bergl. junacht Dunder, Befch. ber Griechen. 2. Bb. G. 613-644; wir bemerften aber ichon fruber, daß, wie bier und da in Auffaffung und Darftellung aller Diefer Ereigniffe, fo in beren Gruppirung, und noch viel mehr in beren chrono. logischer Anordnung, andere Forscher sowol von der im Terte bieber nach Dunder angegebenen Drbnung, wie unter einander bedeutend abweichen. Wir haben da gunachft eine langere, wichtige Abhandlung von S. Beißen. born , in feinem "Hellen," S. 87—135; vergl. S. 139 fg. und S. 222 fg.; "ber Aufftand ber Jonier und ber Bug bes Marbonios;" in biefer Abhandlung werden junachft die dronologischen Anfichten einer Menge alterer Borfcher über biefen Beitabschnitt zusammengeftellt und

erörtert. Die eigenen Berechnungen Beißenborn's febe ten bie Ruftungen ju bem Buge gegen Raros 500 v. Chr., ben Bug felbft und ben ionischen Aufftanb 499, ben Bug nach Sardes und das Vordringen der brei persischen Generale in Rleinafien 498, die Eroberung von Approb und den Fall von Apme, wie auch des Daurises Lob 497, die Schlacht bei Labe und ber Fall Dilets 496, Die Eroberung von Rarien 495, Die vollige Berftellung ber perfischen Berrichaft in bas Jahr 494 v. Chr. Bache. muth 1. Bb. S. 199 fg. und 861 fg. fest ben Bug gegen Raros 501, ben Aufftanb 500, bie Berftorung von Sarbes 499, die Einnahme von Appros 498, die Schlacht bei Lade und den Fall von Milet 494 v. Chr. Beter S. V und S. 38—42, bestimmt für den Zug gegen Naros das Jahr 501, für den Aufstand das Jahr 500, für den Brand von Sardes 499, für die Erobe-rung von Appros 498, für die Schlacht bei Lade und Milets Fall 494, für die ganzliche Austilgung der Empörung das Jahr 493. Rach Plas, Die Lyrannis. 1. Bd. S. 317—324, fiel der narische Zug in das Jahr 501, der Ausstand 500, die Lade-Schlacht 494, die person. sische Restauration 493 r. Chr. Kortum, 1. Bb. S. 307-310, fest ben narifchen Bug und ben Aufftanb 501, ben Bug nach Sarbes 499, ben Fall Milets 494 v. Chr. Curtius, Raros. S. 15 fg. und Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 510 und 520—535, bestimmt für ben Bug gegen Raros und ben Aufstand das Jahr 499, für den Fall von Milet Dl. 71, 2, 495 v. Chr.; Grote endlich, 2. Bd. S. 543-567, sest (vergl. S. 542, 548 und 562) etwa das Jahr 502 für die ionische Erhebung an, 496 für bie Schlacht bei Labe und 495 für ben Fall von Milet.

Der ionische Krieg hatte bie gewaltigen Daffen beb perfischen Reiches in vollen Fluß gebracht; und Konig Dareios mar jest nur von bem Gebanten erfüllt, enb lich ju ber langft projectirten Eroberung von Griechen land ju fcbreiten, die jugleich eine Erneuerung bes ionischen Aufftandes für immer unmöglich machen, vor Allem aber ben Städten Athen und Eretria die Strafe megen ber Theilnahme an ber Zerftörung von Sarbes bringen follte. Co wurden benn das perfifche Beer und die flotte, bie Die Restauration im 3. 494 vollendet, bann im Cherfonnes ihre Binterquartiere genommen hatten, im Fruhlinge bes Jahres 493 (fo nach Dunder's und vieler Anderer Annahme, mahrend Beter und Andere bafur bas Jahr 492 fegen) bedeutend verftarft, ber Oberbefehl über die gewaltigen Streitfrafte bem jungen ritterlichen Mardonios, einem naben Bermandten und Schwiegers fohne bes Großfonigs, übertragen. Der Bug mar Anfangs von großem Erfolge begleitet; bie thratischen Ruften mit ihren barbarischen wie mit ihren griechischen Bewohnern wurden jest für das persische Reich fest und dauernd gewonnen, ber Ronig Alexander I. von Mafedonien ein Bafall bes aftatischen Großfönigs (Abel, Mafedonien. S. 150 fg.). Da wurde jum Beil fur Griechenland bie persische Flotte, die schon Thasos erobert hatte, am Atbos. durch einen furchtbaren Sturm fo gut wie vernichtet und bas Landheer erlitt in Makedonien burch die thrakischen

Bryger fcwere Berlufte. Unter biefen Umftanben ftellte Mardonios vorläufig den Marsch ein und fehrte nach Aften jurud, jufrieden, des Reiches Marten junachft bis jum Rordabhange bes Olympos erweitert, eine neue furchtbare Angriffsbafis gegen Sellus geschaffen zu haben. Bergl. Dunder, Gefch. ber Griechen. 2. Bb. S. 654— 657. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 535 fg. 2. Bb. S. 1 fg. und S. 685. Grote 2. Bb. S. 567 fg. Die Hellenen, so bedrohlich set ihre Lage war, konnsten immer noch die Gunst des Himmels preisen, die ihnen von Reuem die Möglichkeit bot, sich mit aller Rraft gegen Berfien ju ruften. Den unschätbaren Bortheil freilich, ben einer weitschauenben, einheitlichen, thatfraftigen Politif ber ionische Aufftand in die Sand gegeben hatte, hatten fie schmablich verspielt; Sparta mar mit seinem Bunde völlig thatenlos geblieben, es hatte seine Waffen (f. oben) jur unseligften Stunde gegen Argos gewendet, es hatte, ohne die Hand zu rühren, die astatischen Hellenen untergeben seben. Athen, über-wiegend durch Aegina beschäftigt, hatte die Schmach auf sich geladen, in jaher Haft sich wieder dem Bundniß mit den Joniern entzogen zu haben, — es war einer jener schweren Fehler gewesen, Die uns so oft bei ber Bolitif jung er tuchtiger Staaten begegnen, beren auswartige Staatsleitung, noch ohne fichere Schule und Traditionen, noch barnach ringt, die richtige und unwandelbare Bahn ju ber hiftorifchen Große, gur Erfüllung ber biftorischen Diffion ihres Staates ju gewinnen. Aber auch fo war ber ionische Aufftand noch immer ein Bewinn für die Bellenen. Bunachft hielt er boch bie Eroberungsplane bes Dareios volle fieben Jahre lang auf; es waren toftbare Jahre auch für ben Großfonig, an beffen perfonliche Frische und Schwungfraft boch ber Gang ber perfischen Bolitif fo wefentlich gefnupft war; ber Dareios in bem Jahre von Marathon war nicht mehr ber elastische Beift, wie er fich bei und nach dem Stythen-zuge gezeigt hatte. Dann aber konnten bie Donner bes ionischen Krieges, Die Greuel ber perfifchen Reftauration, boch auf die Dauer nicht ohne machtigen Ginfluß bleis ben auf die Befferen in Bellas; ber nationale Bag ge gen ben Drient, ber Entschluß zu verzweifelter Gegete wehr mußte boch endlich bei allen edlern Gemuthern reifen. Und nun war jum größten Blud wenigftens in Athen eine Schule tuchtiger Manner berangewachsen, welche, burch bie fonischen Ereigniffe gereift und belehrt, mit bem Schwunge ber in den großen Tagen bes Rleifthe nes erglühten Freiheiteliebe, auch jene glüdliche und großartige Saltung in auswartigen Fragen fanden, Die feitbem Athens Staatsmanner bis zu ben Beiten bes Enfurg und Demosthenes vor allen anderen Hellenen ausgezeichnet hat. Da war es benn ein großes Glud, daß der Bug bes Mardonios bas eigentliche Griechenland noch nicht erreicht hatte; noch hatte Riemand in Bellas baran benten tonnen, Diefem Sturme geregelten, foftematifchen, einheitlich geordneten Biderftand zu leiften, noch war feine Spur einer Organisation vorhanden, bie bie einzelnen Machtelemente ber Bellenen wenigstens einigermaßen an einander fnupfte. Da gab ber Sturm

am Athos ben Hellenen eine lette Rettungsfrift, - biefe wenigftens blieb nicht mehr gang unbenutt.

Die rasche Art, wie Mardonios mit einem ober zwei furgen Feldzügen bie gange thrafifch-griechische Landermaffe gu unterwerfen gehofft, hatte fich benn boch nicht als zwectvienlich erwicien, ber junge feurige Beerführer und fein Kriegsplan behaupteten fich in ber Gunft bes Dareios nicht. Dagegen wurden jest, gang in der Beife biefes Sultans, bochft umfaffende Ruftungen und ausgebehnte fostematifche Borbereitungen getroffen, um bas, was jest dem Mardonios nicht gelungen war, etwas langfamer, aber um fo ficherer ausführen ju fonnen. So wurden benn auf der einen Seite die thrafischen Eroberungen und namentlich bie Uebergange nach Europa burch persische Garnisonen und farte Festungewerte gefichert; baneben aber (491) für ben neuen Rriegezug große Seeruftungen angeordnet. Gleichzeitig aber ent-fandte Dareios in alle hellenische Cantone Derolde, um überall, auf feine brobenden Ruftungen geftubt, fcon jest die Griechen zur Unterwerfung aufzufordern. Das murbe der enticheidenbe Benbepuntt fur bie Berhaltniffe, wie ber Bellenen ju bem Großfonige, fo ber Hellenen unter einander. Der Schreden vor ben perfischen Waffen war so groß, daß eine große Wenge ber griechischen Staaten, vor Allem die Rykladen (außer Raros), aber auch viele Cantone des Feftlandes, ja felbft Die feemachtige Infel Megina, ben Berfern hulbigten. Da waren es benn Sparta und Athen, die im ftolgen Selbft. gefühle nicht nur folche Forberung fcroff ablehnten, fonbern fogar bie persifchen Gefandten erschlugen. Diefe graufame Entichloffenheit mar von unermeglicher Bedeutung; Athen und Sparta hatten damit fo fcroff, fo unverfohnlich als möglich mit Berfien gebrochen, fie hatten damit "ben Krieg bis aufs Deffer" proclamirt, — mehr aber, ber gemeinsame Frevel zwang beibe Staaten nun auch gu gemeinfamer Action, fnupfte, binmeg über die fatale Erinnerung an ben letten Krieg bes Rleomenes, Sparta an Athen, bahnte einem Bunbnife ben Beg. Da maren es benn bie Athener, bie querft ben Spartanern die Sand boten. Offenbar in erfter Linie bedroht, mußte es ihnen vor allem barauf anfommen, wenigstens bes Rrieges mit Megina entledigt ju werden; mit eben fo viel Diplomatifcher Rlugheit wie patriotischer Ents fcooffenheit wandten fle fich barum an Sparta, und erhoben bei bem Saupte ber peloponnefischen Symmachie bie Rlage über ben "Berrath, ben die Megineten burch ihre Unterwerfung unter Berfien an Sellas begangen. So erfannten fie einerfeits die Führung ber Spartaner in Griechenland factisch an; so machten fie anderer-feits zuerft eine nationale "Colidaritat" ber griechischen Staaten geltenb; fo fehrten fie endlich ben Born ber Spartaner gegen Aegina. Und es gelang ihnen in ber That, — (für das intereffante Detail diefer Berhands lungen, bie auch bie Austreibung bes Konigs Demas rat aus Sparta und feine Erfenung burch ben Leo-tychibes zur Folge hatten, siehe die Silfswerke) — burch Konig Kleomenes zehn ber angeschenften Megineten, bie Sparta als Geiseln für Aegina's Treue aushob, nach

Athen ausgeliefert zu erhalten; bamit hatte man benn por biefen laftigen Insulanern Ruhe und Sicherheit ges wonnea. Den Rrieg mit Perfien bagegen mußte man freilich an fich berantommen laffen; es gab feine Bormauer mehr, hinter ber man ichon jenseits bes Dees res bem Beinde hatte begegnen fonnen. Athen aber war jest reich an tuchtigen Führern; ba standen jest an der Spise vor Allem die wurdigen Genossen aus Kleisthenes' Schule, der eble Patriot Aristeides, ohne genial zu fein, ein Staatsmann von großem Blide fur bas Rothwendige und Rechte, einer ber felbftlofeften und reinften politischen Charaftere, ben bie attische Geschichte fennt (geb. um 540 v. Chr.; vergl. Dunder Beich. ber Gries chen. 2. Bb. S. 486 und 649). Ferner ber treffliche Zanthippos, ber bes Rleifthenes Richte Agarifte geheis rathet hatte; ferner ein Mann ber jungeren Generation, Themistofles (geb. gegen 525 v. Chr.), der bereits unter der Demofratie jum Manne gereift mar, beffen wilde Jugend und zweideutige Gigenschaften feiner großartigen Begabung feinen Eintrag thaten, ber vor Allem berufen war, mit vollenbeter Genialität einen Staat groß zu machen und mit gewaltiger, unerschöpflicher Rraft bie furchtbarften Rrifen zu beschwören, ben Staat burch bie gefahrvollften Sturme ju leiten, boch war feine rechte Beit noch nicht ba. Und neben diefen großen Dannern und vielen tuchtigen Leuten von secundairer Bedeutung mar eben baniale ein Feldherr von gang anderem Schlage auf ben Schauplat getreten; ein bejahrter Mann von anberer Schule, ein Arieger, ber, noch unter ber Tyrannis groß geworden, bei aller Abneigung gegen die Beisiftratiden, boch burch feine Schidsale und fein Raturell felbft eine fehr ftarke thrannische Richtung angenommen hatte. Es war jener Miltiades (geb. um 555 v. Chr.), der (vergl. oben) im 3. 518 v. Chr. nach feines Bruders Stefagoras Tode die Herrichaft im Cherfonnes übernommen, fich hier mit Lift und Gewalt jum Tyrannos aufgefchwungen und unter ben schwierigsten Umftanden lange Jahre behauptet hatte. Es ift befannt, bag er es mar, ber mabrend bes Sfythenjuges an ber Donau mit Energie in die ionischen und die übrigen griechischen Stadtfürften unter persider Soheit brang, burch Berftorung ber Donaubrude bas persische Seer bem Untergange ju opfern und die asiatischen Griechen ju befreien, bag aber Siftidos bamals feine Absicht zu vereiteln wußte. Den Berfern naturlich nun im hoben Grabe verhaßt, hatte Miltiabes fich boch auf bem Cherfonnes gehalten, ja fogar den ionischen Aufstand benutt, um die furz vorher von ben Berfern occupirte Infel Lemnos fur fich und Athen ju erobern. 218 aber im 3. 494 bie perfische Flotte Die letten Spuren ber Insurrection überall hinmegfegte, ba mußte auch Miltiades fein Fürftenthum verlaffen; nur mit genauer Roth gelang es ihm, fich mit feinen Schapen und feiner Familie nach Athen ju retten. (Bergl. Dunder, Gesch. des Orients. 2. Bd. S. 572. 578 fg. Gesch. der Griechen. 2. Bd. S. 524 fg. 640 fg. 652 fg. Grote. 2. Bd. S. 535 fg. 540 fg. Eurtius. 1. Bd. S. 512 fg. 2. Bd. S. 17—19. · Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 78—80. Bischer, Kimon.

S. 9 fg. 41 fg.) Obwol, wie gesagt, ben athenischen Berhältnissen entfrembet, ben Führern der Stadt wenig erwünscht, ja Ansangs sogar feindlich behandelt, mochte man doch den ersahrenen Mann, den tüchtigen Soldaten, den bitteren Feind des Hippias wie der Perser, um so weniger zurücksosen, je mehr grade Miltiades mit der ganzen Art und Kriegsweise der Perser vertraut war. So geschah es, daß bei den Wahlen für das verhängnisvolle Jahr 490 Miltiades mit dem Aristeldes und Themistosses in das Collegium der Strategen gewählt wurde.

In diesem Jahre 490 v. Chr. brach endlich ber persische Rriegosturm herein. Belehrt burch die lesten Erfahrungen, wollte Dareios diesmal die Daffe feines heeres quer burch bas agaifche Meer auf ber flotte nach Griechenland werfen. Bar biefer Beg ficherer ale ber Landweg und die Athosfahrt, so konnte man sich bier zugleich in erfter Linie auf jene griechischen Staaten werfen, an benen (Naros, Eretria und Athen) ber Großtonig feine Baffenehre herzustellen ober fcwere Beleidigungen zu rachen gebachte. So ging benn bie ungeheure flotte, mit 100,000 Mann und 10,000 Reitern, unter bem Deber Datis und bem Artaphernes, bes Satrapen von Sarbes Sohn, von Kilitien aus unter Segel. Dhne Dube wurde Raros genommen und verheert, die Contingente der Apfladen mitgenommen, bann Euboa angegriffen. Eretria fiel nach tapferer Gegenwehr burch Berrath; bann wandten fich bie Berfer nach Attifa und landeten mit bem fie begleitenden Sippias an ber Rufte von Marathon; sei es daß die Rudficht auf bie dort befindliche Ebene, die der Reiterei und den Maffen bes heeres anscheinend guten Spielraum bot, bie Berfa bestimmte, fei es daß bei Sippias die Erinnerung über wog an feinen und feines Baters einstigen Siegestug von Marathon nach Athen. - Die Athener behaupte ten in diefem verhängnifvollen Moment ihre volle hal tung; weder Furcht noch Soffnung beugte ihre rubige Entichlossenbeit. Unbefummert barum, bag die um ichnelle Hilfe angegangenen Spartaner auch in Diesem Augen blide bas Eintreffen ber zugefagten Silfstruppen noch burch angftliches Festhalten an religiöfen Brauchen ver gogerten, entschloß man fich, auf Diltiabes' weifen Rath, fo fonell als moglich ben erften Rampf mit un geheurer Ruhnheit im offenen Gelbe ju magen. Dit nur 10,000 Sopliten, ju benen im letten Augenblide nod 1000 Krieger aus bem treuen Blatad fliegen, gewann (September 490) die umfichtige Strategie bes Militabet und die helbenmuthige Tapferfeit der Athener und Pla tder in der Ebene von Marathon ber ungeheuren Uebermacht ber Affiaten einen glanzenden Sieg ab. Und auch der Plan ber geschlagenen Perfer, burch raschen Aufbruch jur See die Stadt Athen ungeruftet ju über fallen, wurde burch ben ichnellen Marich bes Miltiadet nach der Beftfufte vereitelt, - bie perfifchen Generalt traten die Rudfahrt nach Asien an. (Bergl. Dunder, Gesch. der Griechen. 2. Bb. [S. 437 fg. und] S. 648–684, der die tactische Möglichkeit des Sieges bei Marw thon fehr verständig entwidelt. Leafe, Die Demen von Attifa, überset von Westermann. S. 87-114, ber bas Schlachtfold selbst besucht hat, versährt in berselben Wetse und bespricht namentlich die Bortheile wie die Rachtheile des Terrains für die Berser eingehend; während dagegen Ros, Demen von Attisa, S. 435 fg. annimmt, Hippias habe nur im Borübergehen die Tetrapolis occupiren, resp. insnrgiren wollen, und sei nur durch die eilige Erscheinung der Athener bestimmt worden, es auf einen Angriss ankommen zu lassen. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 112, 5. Kortüm 1. Bd. S. 311—315. Grote 2. Bd. S. 568—605; Eurtins 2. Bd. S. 4—24 und S. 686 fg., der aber die Berser von Miltiades in dem Augenblicke angreisen läst, wo sie die Ebene von Marathon verlassen wollten, um nach Athen zu segeln, und schon die Hälfte des Heeres eingeschisst hatten. Fiedler, Geogr. und Gesch. von Altgriechenl. S. 456—459. Wachsmuth 1. Bd. S. 573 fg.)

Der Steg von Marathon war eine ungeheure That. Bum Erften Male hatten bie weltbezwingenben Franier mit einer fdweren Rieberlage abziehen muffen, feitbem fie mit ihren Daffen ben griechischen Staaten fich genahert batten; zum erften Dale hatten Gellenen gezeigt, bag man bem Riefenreiche bes Morgenlandes widerfteben tonne, auch wenn die Rernschaaren ber Granier felbft auf bem Rampfplage zu Lande erschienen. Griechenland mochte wieber aufathmen. Bor Allem aber mußte bas Ansehen, wieder ansatymen. Bor Allem aber muste das Ansehen, das Selbstgefühl, die moralische Kraft der Athener emporwachsen. Athen hatte, nur von dem kleinen Platäd unterstüht, ohne Sparta, den gewaltigen Stoß ausgehalten; seine Tapferkeit, seine Entschlossenheit war es gewesen, die zu herrlichem Siege geführt; seine Demokratie hatte gezeigt, daß auch ein freier Demos die strenge Disciplin des Lagers zu ertragen verstand, — seine Feldherren und Hopliten hatten bewiesen, daß dieser Staat der stolzen Kitterschaft von Sparta vollsommen ebendürtig war. Betroft burfte Athen ben fünftigen Schredniffen entgegenfeben, die, bas war wenigstens feinen weiter schauenben Staatsmannern flar, auf die Dauer nicht ausbleiben tonnten. — Freilich entging auch Athen bem Schidfale nicht, daß nach der leidigen Art der menschlichen Ratur bem großartigften hiftorischen Drama so oft bas Satyrspiel, Die traurige Caricatur ber menschlichen Broße mit bohnender Ironie unmittelbar gur Seite tritt. Die nachften Folgen bes herrlichen Sieges entsprachen ber Erhabenheit ber Dinge von Marathon wahrlich nicht. Der Beld jener Schlacht, Miltiabes, jest ber gefeiertfte Dann in Athen, beflectte feinen frifchen Ruhm, indem er die großen Streitfrafte, die ihm das schrankenlose Bertrauen bes attifchen Bolfes bereitwillig anvertraut hatte, (im 3. 489) zu einem schimpflichen Raubzüge gegen bie Ryklaben, namentlich gegen Paros, verwendete. Und als der frivole Angriff auf diese Insel schmählich mistang, da vereinigten fich in Athen der allerdings wohlbegrundete Unwille ber Gemeinde und die politische Gegnerschaft bes Xanthippos gegen die Philaiden und beren bynaftifche Stellung, um den Bellenen das flagliche Schauspiel ju bereiten, wie ber eben noch allgefeierte Sieger von Marathon wegen feines jungften Frevels am Staate, fcmer-M. Encytt, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

verwundet zu peinlicher Klage gezogen, zu schwerer Geldbuße verurtheilt ward; ein schneller Tod an seiner Bunde endete zu seinem und der Athener Heil bald diese jammervolle Episode. Es war eine ahnliche Jämmerlichseit mitten in dieser gewaltigen Zeit, die in Sparta in dem Intriguenspiele am Throne zwischen dem wilden Aleomenes, dem Leotychides und dem abgesehten Demarat sich breit machte. Dort endeten die wüsten Ränke, deren frappantes Detail die Hisswerke geben, auf der einen Seite mit der Flucht des Demarat nach Bersien, auf der anderen Seite mit dem in blutiges Dunkel gehüllten Untergange des Kleomenes, dem zu guter Stunde sein edler Stiefbruder Leonidas auf dem Throne solgte; 488 v. Chr. (So nach Dunder, Geschichte der Griechen. 2. Bd. S. 682—694; s. dazu Curtius, 2. Bd. S. 10 sg. und S. 24—28, und wegen der abweichenden Chronologie, S. 685 sg; dann Grote 2. Bd. S. 605—616 und 3. Bd. S. 38 sg.)

Eben bamals versuchten es auch die Aegineten. burch bie Gefangennahme einer Angahl vornehmer Athener bie Freilaffung ihrer Geifeln zu erzwingen; ihr 3med wurbe zwar nicht erreicht, wol aber begann nunmehr ber alte Rrieg zwifchen Athen und Megina von Reuem, biesmal mit fanatischer Erbitterung. Es schien, als sollte Athen feine fconen Rrafte in einer elenben Rachbarfebbe abnugen; ba mar es bas Benie bes Themiftofles. welches biefe abscheulichen Rampfe in großartigfter Beife jum heile bes athenischen Staates, ja aller hellenen, zu "verwerthen" verftand. Themistofies erfannte flar, bag mit bem Siege von Marathon die perfische Gefahr noch keineswegs beschworen, daß vielmehr von bem in seiner Waffenehre so schwer verletten Großtonige noch weit gewaltigere Gefahren brohten, benn bisher; Gefahren, die um fo bedenklicher erschienen, als jest wieber, wie im pelasgischen Zeitalter, bie aflatischen Flotten bas agaische Meer und die Apfladen beherrschten, und jedes perfische Seer badurch, sei es die bequemfte Ueberfahrt nach Attifa, fei es, wenn es ben Landweg nach Bellas nahm, ein unschapbares Mittel jur Unterftubung bes Angriffes wie jur Berproviantirung in ber Banb batte. Da war es benn in hohem Grabe munichenswerth, baß Griechenland wenigstens jur See eine tuchtige Daffe von Streitfraften jur hand hatte, um menigftens auf bieser Seite ber persischen Dacht die Spipe au bieten. ben feindlichen Myriaden ben Bugang zu ben griechischen Ruften ju fperren, ihre Operationen auf bem gandwege ju lahmen. Beil aber bei bem jammerlichen Buftanbe ber Dinge in Griechenland auch an eine hellenische Besammtflotte von nur einiger Starte nicht zu benten war, so mußte, bas war bes Themistofles 3bee, Athen auch hier allein handeln, es mußte eine Seemacht. werben, wozu es burch feine geographische Lage und feine Safen von Ratur bestimmt ichien, wozu es in feiner gablreichen Ruftenbevolkerung ein vortreffliches Material befaß. Themistokles trat baber (nach Dunder im 3. 487), im Sinblid jundchft auf ben Rrieg mit Megina, ber bie Burger jur Beit vollig in Anfpruch nahm, aber auch auf funftige Gefahr von Berfien, mit bem Antrage auf,

bie Rotte bis auf einen Stand von 200 Kriensichiffien gn beingen. Sein Blan fanb farten Biberfpench, vor Anem bei Arifteibes. Go waren fehr verschiebene Do-Mre, welche biefen wadern Staatsmann babei leiteten. Mit großem Unrecht hat Die frubere Hiftoriographie ber Reneren lange Beit in Arifieides ben ariftofratifch-confervativen Bolisiter, in Themistofles ben bemofratischen Koetschrittsmann im mobernen Sinne gesehen. Die Sache, bas haben bie gegenwärtigen Forfcher ausreichenb gezeigt, liegt gang anbere. Cher barf man Arifteibes ben Reprafentanten ber atten bemotentischen, Themistofles ben Borfechter ber jungeren bemotratischen Schule nennen, ohne bağ es fich babei forn jest um formelle Berfaffungsanderungen gehandelt hatte. Arifteibes vertrat bie Intereffen und Ibeen jener frafwollen Demokratie, die fich auf ben grun befigenben Kern ber Bevollerung, auf bie mannhaften Hopliten, die bei Marathon so ruhm-reich gesochten, stützte; er bezweiselte entschieden, daß es möglich sei, die Mittel zu einer den Persern gewachsenen Marine aufzubringen, - er fürchtete, man werbe bie beste militairische Kraft bes Staates burch Schaffung einer Flotte ruiniren, die boch immer nur ein halbes Wert bleiben muffe. Gelang es aber wirklich, den athenischen Staat zu einer Seemacht zu machen, so wurde dadurch auch die Classe der sogenannten Theten, die armere wie die reichere Menge ber nicht grundgeseffenen Burger, ju febr bebeutenben Leiftungen berangezogen, und es war nur natürlich, wenn biefe Elemente, Die beweglichften bes Staates, bann nicht allein in bem Staatsleben ichon an fich ein gang anberes Gewicht gewannen, benn bisber, fonbern auch nach einer Ausgleichung ihrer Stellung mit ben Rechten ber anberen Claffen brangten. Und wenn nun Themistofles fich an die Spipe biefer Jutereffen Relite, fo mußte biefer Staatsmann ein gang bebeutenbes Machigewicht erfangen. So wenig aber Arifteibes und feine Bartet geneigt waren, die rubige, friegerische Demofrutte ber Sopliten und Grundbefiger in eine bewegliche Demofratie, wo Rheber und Matrofen, Kaufleute unb Secofficiere, Fabrifanten und Sandwerter ben Son an-gaben, umfcmelgen zu feben, fo wenig perfonliches Butrauen hatten fle zu bem genialen Demagogen, beffen Chrgeiz und intereffirter Patriotismus ihnen bebenflicher für ben Staat vorfamen, ale wenn er etwa genothigt warb, feine großen Gigenichaften und Entwürfe ruben an laffen. Tropbem feste es Themistofles burch, baß—
(fo nach Dunder's Darkellung, bie sich grade in biefem Theile feines Wertes ganz besonders burch realpolitischen Scharfblid auszeichnet) — zunächst für bas eine Jahr 20 neue Schiffe erbaut wurben, und bag man Die gur Bertheilung unter bie Burger bestimmten öffentlichen Revenuen, die ber Staat ans feinem Berhaltniß gu ben laurischen Minenbiftricten im füblichen Attita bejog, ju biefem 3wede verwandte. Aber , biefe Bermehrung ber Flotte um 20 Schiffe hatte naturlich für ben Plan des Themiftofles nur bann Berth, wenn fie in jedem Jahre wiederholt wurde." Und fo wiederholte fich bann immer von Reuem, "wenn ber Flottenplan jahrlich bei ber Gelbfrage und ben Ausführungsmaßregein wieder gur Sprache fam," und je weiter die Folgen Diefer

Reuerung fich auf wirthschaftlichem and militeirisch-politie schem Gebiete entwickelten, ber leibenschaftliche Rampf amifchen ben Bartelen bes Arifteibes und Themiftolles. Es war jest ein Parteifampf von anderem Schlage, als noch amifchen Miltiabes und feinen Begnern; es war ber rein constitutionelle ober parlamentarische Kampf auf bem Boben ber Verfaffung bes Rleifthenes. Und wahrend die alten Parteinamen und Formen ihre Bebentung verloren hatten, organisirten fich nun die neuen Parteien foftematifch; bier wurzelt die Entftehung jener eigenthumlichen Betarien ober Benoffenschaften, in benen (namentlich zuerft von Themistolles geförbert) bie juverlässigften und bebeutenbften Anhänger ber Partelführer fich sammelten, die Plane, die Taktif und die Disciplin ber Barteien fystematifc ausbildeten, und dann gleichfam von einem feften Sauptquartiere aus bie Barteigenoffen unter allen Standen im Sinne und Intereffe ber von ihnen zu lösenden großen Fragen in Bewegung setzten. (Bergl. auch Bischer, Die oligarch. Bartel und die Hetarien. S. 8 fg. Buttner, Gesch. ber polit. Getärten. S. 20-27.) Der Parteisamps sener Manner in Athen wurde aber balb so leidenschaftlich; die Opposition, die Aristeides feinem Gegner überall machte, fo fpftematifch, bag bie Gefahr nabe trat, bie gange Bolitif bes Staates, bie gange innere Entwidelung von Athen inmitten einer bodft gefahrvollen Beit, inmitten ber fcweren Sturme, welche ber Born ber Sultane bes Orients von Renem herauf beschwor, volltommen aufgehalten, gelahmt zu seben. Unter biefen Umftanden war es ein unberechenbarer Bov theil für Athen, bag bas Scherbengericht, welches (wahricheinlich 483 v. Chr.; vergl. Beter 5. 44) en lich angerufen warb, für bie Entfermung bes Arifteibes enticbieb. Der treffliche Mann follte binnen wenigen Jahren zeigen, bag fein Patriotismus umwanbelbar, baf er selbst in seltenem Grade befähigt war, sich auch ba bem Staatsleben einzuordnen, ju lernen und ber befferen Einsicht Raum zu geben, wo ein gewaltiger veincipieller Gegner gebaut und gewirft hatte. Bunachft war et von bochfter Bedeutung, daß in einem Moment, wo ber gange Drient vom garm ber Ruftungen gegen Bellas erfüllt war, die Leitung bes attifden Staates in Eine Sand fiel; in die Sand bes einzigen Mamnes, ber ber ungeheuren Gefahr gewachsen war. Themiftofles aber eilte nun, die Begründung ber attifden Das rine fo weit zu vollenben, als es möglich war, ehe bie aftatischen Geschwader fich abermals gegen Westen malj ten. Damale alfo wurde bas attifche Gee- und flottenwefen auf neuen Grundlagen von Staatemegen fpfte matisch geordnet; ber langst gehegte Blan des Themistofles, anftatt ber ungureichenben Bucht und Rhebe von Bhale ron das große, wunderbar geeignete, Safeufpftem Dus nychia-Beiraeus fur die neue Eriegsflotte, wie für bie Sanbelemarine bes attifchen Staates ausgubauen und zu befestigen, wurde feit bem 3. 482 v. Chr. ernfthaft in Angriff genommen; an Stelle ber Raufranien übernahm jest ber Staat bie Sorge für bie Rriegemarine; bas Spftem der Trierarchie, welches die Roften ber Ausruftung ber vom Staate gestellten Schiffe und beren Commando auf alle reichen Burger von einem

bestimmten Census swahrscheinlich von einem Bermögen, bas brei Talente überflieg, wo benn nunmehr bas bewegliche Bermögen fo gut herangezogen wurde, wie ber Grundbeft) übertrug, wurde eingeführt, - bie Daffe ber Theten nunmehr mit wohlgeordneter Regelmäßig. foit zum Mottenbienfte herangezogen, auch ber Dienft ber Hopliten als Seefolbaten organisirt. Go entwidelte sich Athen in ber That binnen furzer Zeit zu einem Seeftaate von großer Bebeutung; wenigstens waren bie Grundlagen bereitet, auf benen fich bie fünftige maxis time Große biefes Smates erheben follte, - zugleich auch Die Bahn gebrochen, Die Die Burger ber vierten Claffe gu entscheibenber Bebeutung im öffentlichen Leben führen follte. Freilich fam es vor Allem erft barauf an, wie fich bie neue militairifche Schöpfung, wie fich ferner die neu für ben Staat verfügbar gemachten Rrafte ber vierten Claffe in dem herannahenden Riefenfampfe bewähren marben. Einstweilen bot bie fortwathenbe Rebbe mit Aegina erwunschte Gelegenheit, Die neuen Baffen mit Glud zu erproben, die bas Bolf ron Athen mit bewandernswerther Aufopferung frifch gefcaffen hatte. (Bergl. Dunder, Gefch. ber Griechen. 2. Bb. S. 694-717. Bodh, Staatshaush. ber Athener. 1. Bb. C. 359. 598. 748 fg. 701 fg. Urfunden über das Seewefen. S. 48 fg. 59. 73 fg.; die laurischen Silbergruben. Abhandi. ber berliner Afabemie. 1816. Ulriche, Die Bafen und 'Schömann, Griech. Die langen Mauern von Athen. Alterth. 1. Bb. S. 441 fg. 463 fg. 478 fg. Curtius 2. Bb. S. 14—17 und S. 686 fg., mit anderer Chronoslogie und Gruppirung wegen der Flottens und Hafenbanten; dann S. 28—33. Erste 8. Bb. S. 39—46; dann Kortum 1. Bb. S. 315—319. Wachsmuth 1. Bb. S. 574 fg. Beter S. 44. hermann 8. 155,

5 fg. g. 156, 8 fg. g. 162.) Bir haben schon oben wiederholt bemerken durfen, daß bie Bunft bes himmels ben hellenen wieberholt, bei bem brobenben Anfturm ber Aftaten, im bebenflichften Augenblide Friften ber Abwehr und Ruftung, und 3wiidenfalle von unichanbarem Berthe identte. Daffelbe muffen wir and jest wiederholen; es waren unerwartete Gindefalle, die bem Themikofles die Möglichteit gewährten, ben Athenern ben Weg ju ihrer und ber Bellenen Rettung burch ihren Flottenbau ju eröffnen. Konig Da. reios hatte neue ungeheure Ruftungen angeordnet, um den Unfall von Marathon glanzend zu rachen; fie was ren vollenbet, ba nothigte ibn (487) eine Insurrection ber Aegypter, fur ben Augenblid von Bellas abzulaffen. Dorüber mar er benn (485) gestorben; und fein Rache folger Terres, ber 484 bas Rilthal wicber gewonnen hatte, hatte zur Durchführung seiner umfaffenden, namentlich von Marbonios geforberten, Blane gegen bie Bellenen Ruftungen und Borarbeiten befohlen, die eine lange Zeit in Anspruch nehmen mußten. — Wie schon oben bei bem Feldjuge bes Datis geschah, so muffen wir barauf vollftanbig verzichten, bem Kriege bes Terres auch nur einigermaßen in fein Detail ju folgen; wir muffen und barauf beschranten, hier nur bie wesentlichften Domente scharf hervorzuheben. So feben wir benn, wie

Rerres feit dem 3. 483 v. Chr. auf der einen Seite in seinen europäischen Befigungen von der Propontis bis zum thermaifchen Golfe ungeheure Magazine anlegen, Bege bahnen und Bruden schlagen läßt, wie er gur Bere meibung ber gefährlichen Athoellippen bie auschließenbe Salbinfel burch einen Ranal burchichneiben, wie er jum bequemeren Ueberseten seines Geeres ben Sellesvont über-bruden läßt (vergl. hier Schulte, "Die Brüden bes Xerres über ben Sellespont," in Mütell's Zeitschrift für Symnasialwesen, 15. Jahrg., 1861, Octoberbest, S. 705— 712); so setzen wir ferner, wie er andererseits ein Heer und eine Flotte jufammentreibt, beren toloffale Große Alles überboten, was seine Borganger auf dem perfischen Throne bisher noch geleiftet, und beren Daffenhaftigfeit allein icon gang Dellas mit Ginem Schlage gerfcmettern follte. Diefes Seer fammelte fich im Gerbite 481 au Gorbes. bie Kriege. und Transportflatte im folgenben Frubjahre in ben Safen von Rome und Photaa; ber Bug gegen Hellas wurde bann im April bes Jahres 480 angetre-Auf Grund flarer und verftanbiger Berechnung bat nun namentlich Dunder nachgewiefen, baß (ohne die europäischen Contingente) außer bem üblichen Troß an 900,000 Krieger gu Fuß und zu Roff, und meben ber Transportflotte an 1200 Linienschiffe mit 250,000 Mann (im Gangen gegen 1,700,000 Menfchen) gegen Griechenland in Bewegung gefest wurden. Es ftellt fich ferner herans, bag far die ausreichende Berpflegung Es ftellt biefer Maffe mit großer Gorgfalt vorgearbeitet, bag bie früheren Erfahrungen aus bem bellenischen Rriege wohl benust waren, wie auch, bag in ber Führung bes Krieges im Einzelnen bie Berfer ihres bisherigen Rubmes nicht unwurdig fich gezeigt haben. Dagegen follte es aber fich zeigen, daß grade die gefährliche Gewohn-beit orientalischer Herrscher von Talenten zweiten ober ditten Ranges, überall am liebsten mit koloffalen Maffen zu operiren, auch hier sowol für die Unterhaltung ber Truppen, wie für die militairischen Operationen ihre großen Bebenten hatte; nicht minber, baf ber afiatifche Stolg gum heile ber Griechen es verschmabte, auf Grund ber flugen, verratherischen Rathschläge flüchtiger Gellenen von bem einmal angenommenen Plane, Griechenland auf bem Landwege, burch bie Flotte gebect und geforbert, mit einigen großen Schlagen niebergumerfen, im Großen wie im Einzelnen abzuweichen.

Freilich schien es überhaupt nicht, als sollten die Hellenen einen umfassenden Wiberstand entgegenstellen. Die Nachrichten von dem gewaltigen Geere, das sich seit dem Sommer 481 bei Sardes versammelte, ließ an vielen Orten jeden Gedanken an ernste Gegenwehr verschwinden; und von den ewigen localen Fehden zu schweizgen, so waren auch jest wieder die zum Rampse entschlossenen Staaten ungeeinigt, mit Ausnahme von Athen ohne Borbereitungen zu dieser Riesenausgabe. Da war es denn aber Athen, welches die vorhandenen Kräfte noch im letten Augenblide zu mannhaster Gegenwehr zu vereinigen begann. Athen, von seinem Themistostes geleitet, gab den Anstoß, daß Sparta (Herbst 481) auf dem korinthischen Jühmos einen Congreß aller

Staaten versammelte, bie bie Berfer abzumehren gebachten. So war boch ein Mittelpuntt einer panhellenis foen Symmachie gewonnen; bie vereinzelten Rrafte ber Sellenen tonnton jest unter einheitlicher Leitung aufammengefaßt werben; und es war ein großer Erfolg. das man auf Themistofles' Antrag beschloß, alle schwebenben hellenischen Fehben beigulegen; vor Allem ber Rrieg awifden Athen und Megina wurde jest beendigt. Benn man aber jest von Seiten bes Congreffes an alle Bellenen Befandtichaften (immer je ein Spartaner und ein Athener) abschickte, um alle Staaten gur Theilnahme an der torinthischen Bersammlung und an dem Rationaltriege aufzuforbern, fo machte man traurige Erfahrungen. Es gab mehr als einen Canton, der gang und gar nicht im Stanbe war, fich ju ber Bobe bes Sinnes aufauschwingen, der einen ruhmvollen Untergang der feigen Unterwerfung vorzog; hatte boch felbft bie belphische Briefterfcaft allen inneren Salt und alles Gefühl für nationale Burbe in bem Grabe eingebußt, bag ihre Orafel bis über bie Schlacht bei Salamis hinaus grabezu geeignet waren, auch bie entschloffenften Batrioten gu entmuthigen. Roch folimmer aber war es, baß gahlreiche Dachthaber und Gemeinden auch in biefer Tobesnoth feinen anberen Regulator für ihre Saltung fannten, als the nachftes Intereffe; baß jest, — wie es nachmals in Griechenland bis jur Schlacht von Actium fo unenblich oft geschen ift, - nur allzuviele Gellenen ihre Saltung und Stellung nicht burch bie Erforderniffe ber Lage, fonbern burch ihre Beziehungen ju ihren Rachbarn be-Rimmen ließen und gewiffenlos genug waren, aus Antipathie gegen einen Rachbarcanton offen ober indirect für Berfien einzutreten. Satten fich Anfangs auf bem Ifthe mos nur die Bertreter ber Spartaner und ihrer Bundesgenoffen, und außer jenen ber Athener nur noch bie von Blatda und Thespia eingefunden, fo verharrten bie Achaer, bie Griechen von Rreta, Die seemachtigen Rertpraer, in feiger Reutralität ober heillosem Temporistren; Argos aber bewahrte eine wahrhaft verratberische Reutralität, wahrend eine in Theben birigirende oligarchische Partei in ihrem fanatischen Saffe gegen bas bemofratische Athen mur ben Anmarich ber Berfer erwartete, um offen gu Ferres übergutreten; mabrend bie Aleuaden von gariffa, im offenen Gegensape zu bem theffalischen Abel, schon langft ben Großtonig bringend aufgefordert hatten, feine Schaaren nach Griechenland ju maljen. — Und ebenfo wenig war es ben Gesandten gelungen, sich mit ben sicilischen Machthabern, Gelon und Theron, zu verständigen. Freilich ware auch im Falle des Abschlusses einer Allianz mit Sicilien von Sprakus und Afragas her eine wirkfame Bilfe nicht zu erlangen gewesen; denn in bems felben Jahre, wo bie perfifden Daffen fich gegen Centralgriechenland bewegten, unternahmen, wie unten ju zeigen fein wird, bie Rarthager ihren Angriff gegen bie fleilifchen Sellenen in einem Umfange und mit fo großen Mitteln, daß bie ficilifden gurften nicht batten baran benten tonnen, auch nur Ginen Dann nach ben Thermopplen, auch nur Eine Galeere nach Salamis ju schiden. (An biefe Berhaltniffe knupft fich bekanntlich

vie Frage, ob die Karthager bei ihrem Angriffe auf Sicilien im Einverständniß ober fogar auf specielle Aufforberung des Ferres handelten. Bon den neuesten Forschern hat Mommfen, Röm. Gesch. 1. Bd. S. 311 sg. und S. 487, diese Frage einsach bejaht; Curtius 2. Bd. S. 437 fg. stimmt dem im Ganzen bei, während Dunder 2. Bd. S. 864, eine solche Annahme nicht für unmöglich, aber keineswegs für nothwendig erachtet. Grote 3. Bd. 171 [s. hier auch die altere Literatur] hält eine, durch die Phöniker vermittelte, Alkianz zwischen Kerres und den Karthagern für sehr wahrscheinlich.)

So war benn Griechenland im 3. 480 rings von Massen furchtbarer Feinde bedroht; auf den fernen Beften eilten bie Geschwaber ber Karthager fich ju fturgen, bas Mutterland fcbien bie fichere Beute ber Aftaten werben ju follen. Denn wahrend boch auf Sie cilien die Fürsten von Afragas und Sprakus den Puniern einheitliche Kraft und tüchtige Heerhaufen entgegenzuftellen hatten, war es in Griechenland nur eine Minoritat entschloffener Staaten, bie jest allerbings zu treuem Bufammenhalten geeint, ben perfifchen Stof auszuhalten wagten. Und auch beren Entschloffenheit wurde auf harte Broben gestellt. Auf die Runde vom Aufbruch bes Kerres von Sarbes hatten die Hellenen, von den Eheffallern noch speciell herbeigerufen, die Rordgrenk von Griechenland, die Dlympos Baffe, ftart besehl; auch die Flottencontingente soweit vorzuschieben, wagte man nicht. Ale aber hinter ihrem Ruden die Bafallenvöller ber Theffalier; bie Stamme zwischen Dibrys und Deta (mit Ausnahme ber Achder von Phthia), baju bie Dorier am Parnag und bie Maffe ber Bootier, fic gegen die herolbe bes Großtonigs jur Unterwerfung bereit erflarten, — ba gaben bie Griechen bes Subens bie ohnehin leicht burch die feindliche Slotte ju umgebende Stellung am Dlymp ale unhaltbar geworben auf, und raumten Theffalien, bas fich nun ebenfalls an Perfien anschloß. — So ließ man benn bie Berfermassen ungehindert in Theffalien eindringen; erft die zweite Bertheidigungelinie, die Thermopplen und die Sco ftraße von Artemifion (ber Sund zwischen Theffalien und Euboa), follte ernfthaft vertheibigt werben. Schon jest wurde es flar, wie fehr die Athener an patriotifcher hingebung alle anderen bellenen übertrafen, wie fehr die spartanische Regierung hinter Athen, hinter ihrer eigenen Ehrenftellung, hinter ihrem großen Beruft an der Spipe der Hellenen, zurüchlieb. Allerdings hatte man sich auch jest noch über bie bornirte, echt pelopons nesische, Ibee, ben Rampf erft am Ifthmos aufzunehmen, hinweggesett; aber man hatte, als man ben athenischen Borfchlag, jest die Detalinie zu halten, annahm, wiba alle Billigfeit die Athener genothigt, auch zur See bas Obercommando ben Spartanern zu überiaffen. Und während die Athener ohne Zaudern (Juli 480) brei Biertheile ihrer Flotte nach Cap Artemision führten, gauderte Sparta aus felbftfüchtiger Abneigung gegen Die transifthmischen Rampfe über alle Gebühr mit Ab sendung seiner Truppen nach bem Deta, und ließ end lich boch nur 1000 Peristen und 300 Spartaner unter

König Leonidas ausrūden; von den 7200 Hopliten, Die Leonidas bei den Thermopplen commanditte, waren

nur 4000 Mann Beloponnefier.

So trafen benn die perfifchen Rriegshaufen gu Baffer und zu Lande zuerft im August d. 3. 480 mit ben griechischen Streitfraften jufammen. Es ift weltberuhmt, wie die Griechen (freilich nicht ohne manche beschämende Scenen ber Angft und des Schwankens) bei Artemision eine Reibe ruhmlicher Gefechte bestanden, und der auch von Sturmen hart mitgenommenen feindlichen Flotte bei Artemision wader Stand hielten, bis bie schlimme Runde von den Thermopplen sie jum Rudjuge nothigte. Hier hatte Konig Leonibas, nachdem er burch ireffliche Fahrung bie Fehler und Gunden ber spartanischen Regierung soweit als möglich gut gemacht und ben Bersern die hochfte Achtung vor ber griechischen Tapferfeit abgezwungen hatte, - als bie Umgehung ber Bellenen nicht mehr aufzuhalten war, burch feinen Belbentod an der Spipe seiner Spartaner und der Thespier ben Reft bes heeres gerettet, und, mahrend er bas Bauberfoftem ber Ephoren tief beschämte, ben spartanischen Ramen mit unfterblichem Ruhme geschmudt. (Siehe aud Ruftow und Rodly, Gefch. bes griech. Kriegs-wefens, S. 57-62.) Run wich, laugiam von bem Feinde gefolgt, die griechische Flotte eilig burch ben Sund von Enboa nach ber attifchen Rufte gurud, mabrend das affatische Landheer verwustend, ohne noch Widerfand ju finden (nur das nach Delphi betaschirte Corps wurde von ben Photiern mit Erfolg gurud-geworfen), fich über Mittelgriechenland ergog. Bon ben am Ifthmos concentrirten Belopounefiern fcmablich im Stiche gelaffen, erhob fich jest das athenische Bolf au ber großen Entschloffenbeit, nachdem es noch bie Ber-bannten, wie Arifteides jurudgerufen, in feiner gangen Maffe-nach Salamis und Trozene zu ziehen, — alle BBaffenfahigen aber follten jur See die Berfer auf Leben und Lob befampfen. Run fonnte Berres auch Attifa, wie er wollte, verheeren; und jest hatte er vielleicht gang Bellas ohne fdwere Dube unterwerfen mogen, hatte er dem perfiden Rathe bes Demarat Folge gegeben, und burch zerftreute, mit Silfe ber großen Flotte an verschiedenen Bunften ber peloponnefischen Rufte gelandete, Corps die Beloponnefier veranlagt, ihre Beerhaufen und ihre Schiffsgeschwader zu zerftreuen, Dieselben vom Ifthmos und der attischen Rufte nach ben einzelnen bedrohten Lanbichaften abzuführen. Es mar ein großes Glud fur Bellas, daß die perfischen Rachts haber fic barauf nicht einließen; aber auch fo war fortbauernd bie außerfte Befahr vorhanden, daß die engherzigen und furzsichtigen Beloponnesier unter Breis-gebung von Salamis, Megina, Megara, die zu erneutem Seegefechte ungemein gunftige Seeftraße von Salamis verlaffen, nach ber gefährlichen, unbaltbaren, ftrategisch werthlosen Stellung an ber Rufte bes Ifthmos retiriren, bamit allem vereinten Biberftanbe jur Gee bie Rerven gerschneiden würden. Da war es benn wieder die patriotis iche hingebung, bie gabe Ausbauer, bie Energie, endlich bie Lift des Themistolles, die dann doch noch im letten

Moment die hellenen zwang, (am 20. September 480) bei Salamis jene große Seeschlacht anzunehmen, in welcher Themistolles' Zaftif und die griechische Zapferkeit jenen glorreichen Sieg ber 400 Schiffe ftarfen griecht fchen Flotte über bie noch immer faft breifache, minbestens mehr als zwiefache perfifche Uebermacht bavontrug, ber in Bellas zu allen Zeiten mit gerechter Begeifterung neben bem Ehrentage von Marathon gefeiert worden ift. (Dunder 2. Bo. S. 718-801; Curtius 2. Bb. S. 33-72 und S. 433 fg. und 688 fg. Grote 3. Bb. 6. 47-57; bann 6. 170 fg.; 6. 1-37 u. 6. 57-108. Plas, Die Tyrannis 1. Bd. S. 287. Rortum 1. Bd. **6**. 319—342.)

Bir verfolgen rasch ben weiteren Berlauf bes großen Rrieges. Roch war das perfische Landheer frisch und traftig, noch auch felbft bie schwer mitgenommene Flotte wenigstens an Bahl ben Bellenen überlegen. Aber ber fühne Muth des Xerres war dabin, und es war doch offenbar, daß die völlig bemoralifirte Marine jur Zeit weber zu einer neuen Schlacht zu gebrauchen, noch auch im Stande war, einem eventuellen fühnen Borgeben ber hellenischen Geschwader nach den dem Perfertonige unterworfenen griechischen Landschaften nachhaltig zu begegnen. Da ließ fich benn Xerres, ber nicht ben Muth in fich fühlte, burch einen Rampf mit bem Griechenheere am Ifthmos bas schwanfenbe Glud an seine Fahnen zu feffeln, leicht bestimmen, für seine Person mit der Masse ber Richtcombattanten und einem großen Theile bes Seeres nach Aften, nach Sarbes heimzufehren, die Flotte nach Rome und Samos jurudjuschiden, Die Rernfraft bes Seeres aber, noch gegen 300,000 Mann, unter Mar-bonios' Dberbefehl, jur Erneuerung bes Krieges im nachften Jahre, in Theffalien und den Balfanlandern überwintern gu laffen. Go faben bie Bellenen, obwol ihnen fichtlich noch neue furchtbare Rampfe bevorftanden, bennoch ihre heldenmuthigen Anftrengungen von einem großen Erfolge gefront; der erfte gewaltige Stoß war abgewiefen, ber Großtonig rubmlos auf ber Beimtebr, für den Augenblid mochte alles Land bis zu den Thermopplen wieder aufathmen, mochten alle Batrioten mit gehobenem Duthe fich für die Schlachten des fommenden Feldzuges bereit machen. (Dunder 2. Bb. S. 801-808. Curtius 2. Bb. S. 72-74. Grote 3. Bb. **6**. 108—114.)

Der Duth ber Sellenen in Griechenland fonnte nur noch gehoben werben burch bie glangenden Siegesnachrichten, die bamals nun auch von Sicilien berüberfamen. Wir haben oben bie Geschichte biefer Insel, und speciell der Fürften von Afragas und Sprafus bis nahe zu ben Tagen verfolgt, wo die gange Griechenwelt burch bie Runde von ben perfifchen Ruftungen mit bunflem Grauen und labmenbem Entfegen erfullt murbe, und bereits auf ben Sturm hingewiesen, ber im 3. 480 auch gegen bie weftlichen Bellenen von ben Landern ber Drientalen in Afrifa, von Rarthago, heranbraufte. Bir erinnern baran, bag Gelon, ber hochftrebende Fürft von Sprafus, einen boppelten 3med verfolgte; im engften Bunde mit bem Theron von Afragas arbeitete

er einerfeits babin, allmählich alle Bellenen ber Jufel aufs Bestefte an Speatus ju trupfen, biefelben unter feinen beherrichenben Ginfluß zu bringen; andererfeits bebte in ihm ber fuhne Gebante, endlich bie weftlichen Theile ber Infel ein für allemal ben Phonifern gu-entreißen. Es tonnte aber ben Rarthagern auf bie Daner nicht wohl verborgen bleiben, bag Gelon fich mit folden Abfichten trug, die ihrer Machtstellung in diefem Theile bes Mittelmeeres fo fehr gefährlich werben mußten. Sei es nun (f. oben), baß fie wirklich erft von Kerres ben letten Anftog erhielten; fet es, bag fie nur bie Lage ber Dinge im Often, bie überdies bem Gelon jede Bilfe aus Griechenland abschnitt, mit ihrer Rugen Politik wohl zu verwerthen verftanden, - fie rufteten gleichzeitig mit Xerres in tolosfaler Beise gegen Sicilien. Und hier hatten sich ihnen in berselben Weise Bundesgenoffen unter ben Sellenen angetragen, wie Terres beren in Griechenland fand. Rur zwei Griechenftabte am ficilischen Rorbrande waren gegen 482 v. Chr. noch unabhangig von Theron und Gelon: es waren himera unter dem Tyrannen Terillos, und Messana, die Dependenz des Anaxilaos von Rhegion; letterer neuerdings der Schwiegervater bes Terillos. Run warf sich 482 v. Chr. Theron auf Himera, vertrieb ben Terillos und gewann die Stadt für fich; Terillos aber flüchtete nun nach Karthago, und Anarilaos fchloß mit ber großen Sanbelerepublit ein Bunbniß, und in gleicher Beife fuchten jest bas nichtgriechische Egefta und bas borifche Selinus gegen Theron Schut bei ben Karthagern. Unter folden Berhaltniffen ruftete Rarthago für bas 3. 480 eine Flotte von 200 Kriegsschiffen, eine gewaltige Transports Aotte, und ein Goldnerheer von angeblich 300,000 Mann, welche Macht (nicht ohne auf ber Seefahrt fdwere Einbuße zu erleiden) unter dem punischen General hamilfar im Sommer 480 ju Banormos landet, um fofort himera einzuschließen. Langerer Berhandlungen zwischen Theron und Gelon bedurfte es nicht; und fo führte benn Gelon feine gefammten tuchtigen Streitfrafte fonell bem Bunbesgenoffen zu. Balb ftanben 50,000 Mann und 5000 Reiter gegen bie Bunier im Felbe; und auch hier tronte ends lich ein glanzenber Erfolg bie Anftrengungen ber Sellenen. Es gelang bem Gelon (angeblich am Schlachttage entweber von Salamis, ober von Leonibas' Tobe), bei Simera ben Karthagern eine Rieberlage beigubringen, Die bem Rriege mit Ginem Schlage ein Enbe machte, von bem flug berechnenben Gelon aber nur benutt wurde, um einen billigen Frieben ju gewinnen; im Sinblid auf bie große Rrifis in Griechenland wollte er wol nur erft bie Sande frei haben, gegen Rarthago gebedt fein, und ließ barum auch bie punischen Besthungen auf Sicilien in ber Sand ber Karthager. (Curtius 2. Bb. S. 436 —440. 704. Dunder 2. Bb. S. 545 fg. S. 863—868. Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. S. 311 fg. Grote 3. Bb. S. 169-175. Plas, Die Tyrannis 1. Bb. 6. 271. 287-293. 309 fg. Lad mann, Gefch. Griechenl. 2. **Bb. G.** 233.)

Rehren wir jest wieber nach Griedenland jurud. Im Weften also burch bie Siegesschlacht von himera

von den tarthagifchen Gefahren befreit, im Mutterlande wenigstens vorläufig wieder Herren in ihrem Lanbe bis nach Bootien hinein, ruftete man eiftig für ben blutigen Gang mit Marbonive. Hier waren es wieber bie Athener, bie, während die Beloponnefter zu Baffer wie zu Lande eine Ausnutung bes Abzuges ber Berfer ganglich ver abfaunten, und nach wie vor boch nur auf ihre Ifthmosfchangen fich verließen, babei ihrer Eifersucht auf ben Ruhm ber Athener fein Sehl machten, — fortbauerub von bem gangen schwungwollen und thatfraftigen Beifte Beugniß ablegten, ber fie bei Maraffon wie bei Attemifton, bei ber Ramung von Attifa, bei Salamis befeelt hatte. Auf den Trummern ihrer Stadt wiesen fie vie lockenden Anerbietungen, die ihnen der kluge Mardoniss, ber in Athen ben Gerb ber griechischen Rationalexhebung ertanut haite, maden tieß, mit Entruftung gurud; lebnten fle jeben Bebanken an einen Separatfrieben mit Berfien, und fei er noch fo ganftig, mit hochherziger Entichloffen beit ab. Sie blieben bei biefer unvergleichlichen Saltung and bann, ale Sparta, fet es ans perfiber, heillofer Rüplichkeitspolitik, fei es ans unverantwortlicher Trigheit, im 3. 479 abermals auf bas Unbegreiflichfte zogerte, feine peloponnefichen Truppen jum Schute ber Megaur und Athener über ben Rhimos zu führen, nachdem man ben unverzeihlichen Fehler gemacht hatte, bem im herbste abziehenden Feinde Bootien und bie Detapaffe nicht ju entreißen, was bamals febr wohl möglich gewesen ware. Die Athener hielten noch aus, als man es trop aller Bufagen abermals juließ, bas (Sommer 479) Marbonios gang Attifa verheerte, und das attifche Bolf wieberum nach Salamis weichen mußte. Endlich rudten bie Beloponneffer benn boch über ben Ifthmes; und am Rorb abhange bes bootischen Ritharon, im Asposihale, ftellt fich bas größte Landbeer, welches jemals von Sellenen zusammengebracht worben, 110,000 Mann, barunter 40,000 Sopliten, - ben 300,000 Affaten unb 50,000 Entopaern (darunter namentlich auch bie theffallschen und bootischen Contingente) bes Marbonios entgegen. Rad langerem, für die Hellenen teineswegs glucklichen, bins undheroperiren tam es endlich am 26. September 479 bei Platad gur Hauptschlacht. Es war nicht eben die Strategie des griechischen Oberfeldherrn, des spartanischen "Regenten" Paufanias, die sich hier als bes sonders glanzend erwies; und namentlich die kleineren griechischen Contingente felerten bei Platia keinen Triumph. Es war die zahe Ansdauer und die famm hafte Tapferteit ber tegeatischen und spartanischen Sol, baten, und nicht minder die patriotische hingebung und ber fühne Duth ber biesmal vom Ariftelbes geführten Athener, bie einen vollständigen Sieg über bie von Marbonios an biesem Tage nicht so vortrefflich wie bisher geführten Berfer und beren Berbunbete erfochten. (Bergl. auch Ruftow und Rochly a. a. D. S. 62-69. D. Frid, Das plataifche Beihgeschent zu Conftantinopel [1859], u. Curtius, Gott. Gel. Ang. 1861. S. 361-390.) Es war eine gewaltige That; Mardonios felbst gefallen, mit Einem Schlage ber perfische Krieg iu Europa geendigt, ben Berrathern an ber nationalen Sache (wie ber per-

Alden Partei unter ber beetischen Obgarchte) jeber Gale gerbrochen, ber Bertheibigungsfrieg ber Bellenen gegen Berfien im Großen abgeschloffen. Daß aber ber einmat entzündete Brand nunmehr weiter gluben, bag Die Rollen jum ichwerften Berberben für Berfien wechseln, daß in dem gigantischen Rampfe des Abendiandes mit bem Orient nunmehr bie Bellenen bie fuhmen Angreifer fein wurden, - bas verfundete bem perfifchen Gultan bereits die Wendung, die in demselben Sommer der Seefrieg nahm. Zerres hatte nach seiner Ankunft in Rleinasten seinen Sit in Sarbes genommen, die bei Apme und Samos versammelten Refte feiner Flotte im Frühjahre 479, noch immer 300 Schiffe ftark, bei Samos concentrirt, und bei Cap Mpfale 60,000 Mann unter Tigranes aufgestellt; er selbst behielt von seinen Truppen noch 100,000 Dann bei Sarbes. Er wollte junachft für Aften fich nur abwartend, eventuell gegen einen Angriff ber griechischen Flotte und eine neue ionische Injurrection veribeibigend verhalten. Inzwischen jauberte Die hellenische Flotte, jest nur 110 Schiffe (barunter 60 attifche unter Xanthippos) unter bem fpartanifchen Ronige Leotychibes, mehre Monate unthatig bei Delos, bis endlich bie Samier ben Spartaner über bie jum Abfall von Berfien brangende Stimmung ber Jonier belehrten, und ihn bewogen, nach Aften gu fegeln. Und hier gelang es benn ben Bellenen, nicht affein die feinbliche Flotte jum Rudjuge nach bem Cap Mytale zu bestimmen, sondern auch, an dem Tage Des Sieges von Plataa, nach erfolgter gludlicher Lanbung die ungeheure perfische Uebermacht bes Tigranes mit hilfe ber ju ihnen übergebenden Jonier im perfifchen Becre, total ju schlagen und die feindliche Flotte ju vernichten. (Bergl. Dunder 2. Bb. S. 808-859. Curtius 2. Bb. S. 74-92 und S. 688 fg. Grote 3. Bd. S. 114—155. Kortüm 1. Bd. S. 343—362, Badsmuth S. 202-208. 550 fg. D. Abel, Dafeb. **6**. 151—161.)

Der Angriff ber iranischen Weltmacht auf bas fleine . Briechenkand war ebenfo unerwartet als gludlich und ruhmvoll abgeschlagen worden; ber griechische Befreiungs. Erieg, querft nur getragen von wenigen Cantonen, beren ertichloffenes Borgeben Die jaghafte, ftumpfe ober trage Maffe einer Gruppe anderer Bellenen endlich mit fortriß, im Blug brachte, batte fich unter bem Ginbrude ber erften großen Kampfe allmählich ju einer, bei aller Schwäche im Einzelnen, großartigen Nationalerhebung gestaltet. Der ruhmreiche Ansgang ber Schlachten von himera, von Biatad und Myfale beichloß jundchft ben Nationalfrieg, somett er im großen Style geführt wurde; aber schon jest war es offenbar, bag unter bem Aufschwunge ber lesten Jahre aus den Bellenen bes Mutterlandes ein anderes Bolf geworben war, benn zuvor. Die Bellenen, wenige tapfere Manuer gegen eine Belt in Baffen, batten großartige Siege bavongetragen über ben affatiichen Rolog, wie über die zahllosen Schwarme ber afrifanischen und ber weftlichen Barbaren; fie hatten mit Ruhm und Erfolg einem Reiche widerftanden, por beffen tobilider Berührung bieber noch jedes Culturvolf er-

legen war; so erwachs benn bei ben Heltenen num ein volles, gewaltiges Selbstzefühl, ein Bollgefühl ihrer Araft, ihrer geistigen und kriegerischen Ueberlegenheit über die übrigen Bölker der alten Welt. Roch durfte man die Iranier, und gar die Karthager, nicht versachten; aber der Grieche fühlte sich jest in seinem Gegenssate zu den "Barbaren" recht gestärft und gehoben, jein Rationalgefühl gewann jest an Stärke wie discher noch nie. Der große Ausschwung des Krieges und die gemeinsamen großen Thaten, die man vollbracht, ersneuerten und steigerten das Bewustsein der nationalen Zusammengehörigkeit aller Glieder der griechischen Race, und wenn die freien Griechen des alten Landes, wenn die Stämme zwischen dem ionischen Meere und den sleinsastischen Küsen überhaupt jemals, wenn auch nur sur einige Jahrzehnte, zu einer Art von panhellenischer Wereinigung auf politischem Gebiete gediehen sind, so war es in Folge der Wassengemeinschaft in diesem

verfischen Rriege.

Freilich waren nun die Folgen biefer großen Beit teineswegs überall gleich ober auch nur analog; so wefentlich auch die weitere Geschichte ber einzelnen griechtschen Staaten wie ber Gesammthellenen burch ben eingetretenen Umschwung bestimmt wirb, so bleibt boch überall von einschneibenbster Bebeutung, von zwingenofter, verhangnisvollster Art, vom schwerften Gewicht fur bie weitere Entwidelung ber Gingelftaaten bie Stellung, bie Saltung, bie fie mahrend bes Berferfrieges eingenommen hatten. Bliden wir querft nach Sicilien, fo war es hier boch in letter Linie die Energie, die politische Ginficht, die friegerische Tuchtigfeit ber Fürften, vor Allem bes Gelon gewesen, welche die Infel vor ben Karthagern gerettet hatte. So war es benn junadft bie Monardie, bie in Sicilien aus bem großen Kriege bie größten Bortheile zog, die sicherste Begrundung gewann. Gelon, bem nach ber Schlacht von himera nun auch ber Fürft Anarilaos von Deffana-Rhegion hulbigen mußte, wurde, als er nun mit feiner Berechnung bem Demos von Spratus seine herrschaft in die hand legen zu wollen schritts seine Hertigust in die Jund tegen zu wouen sich ben Anschein gab, unter lautem Beifallrusen von dem Bolke gebeten, die Herrschaft weiter zu führen, — ja er wurde jeht formlich als legaler König begrüßt. Die Opnassie war jeht so wohl besestigt, daß nach seinem Tode (477/6) sein Bruder Hieron, bisher sein Stattsbalter in Gela, ohne Anstand die Herrschaft in Eicklien mar tonnte. Das bewegliche Hellenenvolt in Sicilien war aur Beit bermagen im monarchische Orbnungen eingelebt, bag erft fcwere Berfculbungen und politische Fehler ber Dynaften felbft bier die fürftlichen Throne wieber in Schwanken gerathen ließen. Da war es benn ber erfte schwere Fehler, daß Hieron, ber mit Casstrung von Gelon's Teftament anstatt ber Regentschaft für Belon's minorennen Sohn nach ber vollen Rouigsgewait trachtete, fich barüber mit feinem tuchtigen Bruder Polyzelos völlig überwarf; ber hof zerfiel in amei Parteien, und endlich mußte Bolyzelos bei Theron von Afragas, feinem Schwiegervater, Schut fuchen. Schon ftanben bie Beere ber Kurften von Afragas und Spratus gegen einander im Felbe, Gelon's Wert mar

im Grunde erschüttert, als es noch einmal gelang, ben Bwift ber gurften ohne Blutvergießen auszugleichen. — Erat ferner hieron in bem Brunte feiner Gofhaltung, allerbinge auch in ber Forberung ber bilbenben Runfte, ber Biffenschaft, ber Boefie, wie in glanzenden Bauten, mehr in ber Art ber Beifistratiden und bes Bolpfrates auf, fo zeigte auch feine innere Berwaltung und die Art, wie er fich zulest boch weit mehr auf feine Garben. und Schape, benn auf die freie Liebe ber Sifelloten ftunte, bag auch in Syrafus die neue Monarchie nicht auf die Dauer über bie Tyrannis und beren innere Schaben binauskommen wurde. Es war vorzüglich ber hohe friegerische Ruhm, es waren große Thaten, Die Sieron gang im Geifte bee Gelon und jener Beit gegen gefahr-liche Barbaren vollbrachte, bie ihm indeffen bis gum Ende feines Lebens feine Bopularitat erhielten. Hieron, ber auf den hilferuf des tralischen Ryme ben feemachtigen Etrusfern, ben alten Berbanbeten ber Rarthager, im 3. 474 jene furchtbare Riederlage beibrachte, Die querft die etrusfische Thalaffofratie im torrbeniichen Meere im Grunde erschütterte, und bie Borberrichaft von Sprafus auf Sicilien und in ben bortigen Deeren bauernd sicherte. Es war bieselbe Zeit, wo in Italien bas borifche Tarent an Stelle ter fintenben Achderftabte ben Rampf mit ben machtig nach Suben brangenben italifchen Binnenvolfern aufnehmen mußte, und durch die Japyger eine fcwere Riederlage erlitt. Aber mahrenb biefer Schlag Tarent feineswegs beugte, Die Entwide lung ber tarentinischen Seeherrichaft im abriatischen unb ionischen Meere nicht aufhielt, im Innern aber ben Uebergang ber Tarentiner jur Demofratie und bamit bald einen neuen Auffchwung herbeiführte, - hatte ber flegreiche Rampf mit ben Etrustern die Stellung bes Sieron bedeutend gestärft. Sein Ansehen war auf der Infel Sicilien und in Unteritalien jest so entscheidend wie einst das des Gelon; seine Macht aber murbe noch größer, als es ihm (472) nach Theron's Tode gelang, beffen Sohn Thraspodos, der fich der sprakufischen Hegemonie nicht fügen wollte, ju vernichten, und bas Reich von Afragas mit dem fprufufifchen zu vereinigen. Als aber hieron endlich im 3. 467 geftorben war, ba führte bie wufte und blutige Birthfchaft feines Bruders Ebrafpbul binnen furger Beit den gall des glangenden fpratufifchen gurftenthums berbei. Schon im 3. 466 erhob fich ein republifanischer Aufftand, und nach furgem Rriege amifchen ben infurgirten Burgern ber fifeliotifchen Stabte und ben Garben bes Thraipbul mußte ber lettere als Brivatmann bie Infel verlaffen.

Damit brach das große Reich ber Geloniben zufammen; der Sturz ber Tyrannis (auch in MeffanaRhegion wurden c. 461 v. Chr. die Söhne des Anarilaos vertrieben) war von wilden Unruhen und Erschütterungen der bisherigen Ordnung begleitet, indem
die verschiedenen, von den Tyrannen in ihren alten und
neuen Städten oft gewaltsam zusammengehäusten Elemente,
namentlich auch die Söldner, sich zu zersehen, einander
zu besehden begannen. Und in diese Verwirrung griffen
nun auch die alten Eingeborenen, die Sikuler, ein,

deren fühner Häupiling Duketios die Gelegenheit wohr nehmen wollte, burch Bereinigung feiner Landeleute ben Hellenen eine selbständige Stellung für sein Bolt ab-zugewinnen; ein Bersuch, ber freilich auf bie Dauer nicht gelingen konnte (er ftirbt 440 v. Chr.). Inzwischen war es allmählich boch bahin gefommen, baß die schwie-rigen Berhaltniffe auf ber Infel überall ausgeglichen waren; überall gewann in ben einzelnen Stadten die Indeffen bie Demofratie ben entscheibenben Sieg. eigentliche politische Große ber Sikelisten hatte mit Hieron's Tobe ihr Ende erreicht; es gab bald wieder teine gemeinsame Geschichte und feine gemeinsamen Biek und Interessen ber Sikelioten mehr. Die Infel jerfiel wieder in eine Dienge einzelner Stadtgebiete; und bie ftabtifche Demofratie, Die bei ber beweglichen und unruhigen Boltenatur, bei ben folimmen Radwirfungen ber gewaltsamen Mischungen, bei bem Mangel einer vorgangigen ernften politifden Schule, wie eines ficheren Rechtsbodens, wie Athen an bem Solonifden Coder ber faß, von Unfang an jedes ficheren und feften Saltes entbehrte, rang umfonft nach foliber, bauerhafter Be grundung. Die fifeliotischen Gemeinden wurden faß be-Randig von heftigen inneren Bewegungen und leiben schaftlichen Rampfen ber einzelnen Bolfsclaffen, ber Parteien und ihrer Führer erschüttert. Es war feint genügende Entschädigung, wenn, nachdem icon unter Hieron das funftlerische, poetice und wiffenschaftliche Leben in Sicilien fich reich entfaltet hatte, in ber 3dt biefer Bewegungen die gerichtliche und politische De redfamteit, die Kunft ber Rebe, die historische und gew graphische Forfdung einen überaus boben Aufschwung nahmen. Es waren aber grabe biefe geistigen Ber giehungen, die, neben bem lebendigen merfantilen Ber tehre, mahrend ber Jahrzehnte bis zu bem peloponnen schen Kriege zu einer immer naberen Berbindung bet Mutterlandes mit dem Italisch-fiellischen Westen führten. Undere fand es auf politischem Gebiete. Unteritalien allerdings war schon seit ber Gründung ber von Athan geleiteten Colonie Thurit (um 446—443 v. Chr.) wieder in vielfache politische Beziehungen ju ben alten Landen getreten. Sicilien aber gewann erft wieber, wir eine Befammtgefchichte, fo Die verhangnifvollften politi fchen Berbindungen mit dem Mutterlande, feitdem bir fpratufifche Demofratie (feit 440 v. Chr.) Die Geloni ichen Ibeen wieder aufnahm und ernftlich nach bit Suprematie auf Sicilien ju ringen begann. Run fan es auch hier zu jener tiefen Spaltung zwischen ben bor schen und ionischen Stadten, die mit bem bamale fic vorbereitenben großen Berftorungstampfe amifchen Atha und Sparta parallel lief; nun traten bie borifchen Stadt ber Insel und Lotri, um Sprakus geschaart, im offene Rriege ben Joniern von Leontini, Raros, Katana, nebst Rhegion und bem borischen Ramarina, gegenüber, ber seit 427 v. Chr. die schone Infel in die Wirbel bet peloponnefischen Krieges hinabreißen follte. (Bgl. Blaf, Die Tyrannis 1. Bb. S. 271-274. 293-303. 308 fg. Lachmann a. a. D. 2. Bb. S. 228. 233—236. Dunder 2. Bb. G. 867 fg. Mommfen, Rom. Sefch. 1. Bb. S. 312 fg. Grote 2. Bb. S. 292 fg. 3. Bb. S. 175—186. 4. Bb. S. 92—102. Curtius 2. Bb. S. 208—210. 440—459. 461—466. 698. Hermann, Griech. Alterth. §. 85. Wachsmuth 1. Bb. S. 737—740. 748. 750 fg. Kortüm 1. Bb. S. 514—518, und "Zur Gesch. hellen. Staatsverf." S. 146—150.)

Ganzlich anders gestalteten sich bie Dinge bagegen in bem eigentlichen Griechenland. Auch bier beftand ein gewaltiger Unterschied in der Art, wie die einzelnen Staaten aus bem großen perfischen Rriege berausgetreten waren. Jene Staaten, bie wie Theffalten, Bootien und anbere Cantone aus Mangel an Energie ober gar aus fanatischem Haß gegen ihre Rachbarn, aus schnöder oligarchischer Feindseligkeit gegen die Demokratie ober gegen eine nachhaltige Erhebung bes gesammten Bolkes, ohne welche kein Sieg zu erringen war, sich bem Groffonige angeschloffen hatten, waren burch biese Saltung für viele Jahrzehnte um allen Ginfluß in Griechenland gefommen. Theben namentlich hat biefen Schlag eigentlich niemals völlig verwunden; auf biefer Stadt rubte bis auf Demosthenes' Zeit jener Fluch, ber fie bann auch in ihren größten Tagen, felbft zu bes Epaminondas Zeiten, zu einem zerftorenben Element im griechischen Leben werben ließ. Es war nur die schlimme Wendung ber hellenischen Dinge seit der Mitte des 5. Jahrh., die das tudifche, lauernde Argos wieder zu höherer Bedeutung im panhellenischen Leben erhob. Staaten aber, wie namentlich jenes Rreta, Die Die große Belegenheit versaumt hatten, fich bem nationalen Buge anguschließen, blieben auch bauernb hinter bem großen Sange ber neu eröffneten Bewegung jurud; unb es war wefentlich nur bie alte Pietat ber Griechen, bie bem belvhischen Drafel bie alte Achtung zollte, nachbem es (wenn nicht gar aus tudifch bornirtem oligarchischem Barteigeifte, wie Curtius meint) in fleinlich engherziger, feiger Jammerlichkeit ben letten Anspruch weggeworfen hatte, burch eine großartige Erhebung auch funftig ein fartes politisches Gewicht in ben Rath von Bellas werfen zu burfen. — Aber auch bie Staaten, die fich entschlossen bem Feinde entgegen gestellt hatten, ernteten nicht in gleicher Beise. Die alte Eifersucht der Aegineten gegen Athen war boch nicht gang beschwichtigt; bas einft mit Athen so eng befreundete Korinth nahm aus ben Seetampfen eine bofe Bitterfeit mit gegen bas jum Erfcreden aller alten Seeftaaten fo fcnell und fo gewaltig emporgewachsene maritime Athen. Sparta aber erntete unter allen Theilnehmern am Rriege ben schlimms Wol blieb der Opfertod des ritterlichen ften Lohn. Belben Leonibas unvergeffen; unvergeffen auch bie großartige Tapferfeit, mit ber fich bie fpartanischen Solbaten bei Plataa und bei Mytale geschlagen hatten. Das blieben aber für Sparta unfruchtbare Lorbeeren; bie spartanifche Regierung hatte nirgende bie Gewandtheit, bie schnelle Entschlußtraft, die lautere Hingebung gezeigt, die man von dem Staate fordern burfte, ber ben Beruf beanspruchte, die politische und die militairische Suhrung aller Gellenen zu übernehmen. Roch mehr, A. Guepel, b. BB. u. R. Grfte Sertion. LXXX.

balb sollte es sich zeigen, daß die enge Bundessorm, die starren Bersassungssormen, die Sparta ausgedildet hatte, die Spartaner, dei denen die politische Productionstraft, sodald sie nicht revolutionar auftrat, völlig erstorben schien, überhaupt nicht besähigten, die Leitung der völlig verwandelten, zu großartigen Dimensionen angewachsenen, pan hellenischen Politik zu behaupten; nicht einmal die persönliche Integrität der Spartaner vermochte ihre starre heimische Jucht bei den Berührungen mit dem Auslande zu sichern. Und so sehen wir denn, wie Sparta durch diesen nationalen Ausschwung keineswegs versüngt worden ist; wie es als bleibendstes Resultat doch nur eine bösartige Eisersucht mitnimmt auf Athen, dem wol die Engherzigkeit der Beloponnesser, nicht aber die Geschichte, die schönste Siegespalme verweigern konnte.

Athen aber ist der Staat, der, wie seine Bürger an Opsermuth, an Ausbauer und Tapserkeit, seine Staatsmänner und Feldherren an politischer Einsicht und glanzender Führung das Höchste geleistet hatten, so auch die weitere Bahn seiner Geschichte mit jugendlicher Frische und zugleich mit männlicher Reise betritt. Athen hatte sich jest in den Augen der Welt mit wunderbarer Schnelle das Recht erkämpst, als ebendürtige Großmacht neben Sparta aufzutreten; seine Demokratie aber katte die schwere Probe eines Krieges auf Tod und Leben mit vollendeter Disciplin, ohne Schwanken und Loben, heldenmüthig bestanden. Und nun war es ein hohes Glück, daß dieser Krieg nur von kurzer Dauer, daß die Jahl der Opfer an Menschen, die er von Athen gessorbert hatte, nicht alzugroß gewesen war. So war die Boliskraft nicht die zum Tode erschöft; so konnte Athen sich mit hochgesteigertem Selbstgefühle und woller Kraft weiter in die Richtung werfen, in der die Wege zu seiner welthistorischen Größe lagen.

Und gludlicherweise hatte Athen bie Manner in Kulle, die nach allen Richtungen bin einander auf bas Gludlichfte erganzten, und bie Gunft, bie bie Benbung ber Dinge bem attischen Staate bot, in umfaffenbfter Beife auszunugen verftanben. Da war auf ber einen Seite jener vorurtheilelofe, mit ben Ereigniffen wachsenbe, Staatsmann Arifteibes, ber wol erfannt hatte, baß einem Bolte, welches in allen feinen Gliebern fo ausgezeichnet fich bewährt hatte, volle innere Rechtsgleichheit nicht mehr verfagt werben burfe, und auf bie Dauer boch nicht mehr vorenthalten werden könne; barum ift er es gewesen, ber icon im 3. 477 ein Befet beantragte und burchfeste, welches auch bie vierte Claffe ju ben öffentlichen Memtern guließ, und bie Befchrantung bes (feit Rleifthenes' Beit, wie wir oben faben, allerdings bebentend abgeschwächten) Archontats auf die Bentafofiomedimnen aufhob. Allerdings barf man babei nicht vergeffen, daß einerseits ein folcher Schritt nur ein Act einfacher Gerechtigfeit war, indem ja viele Athener aus den drei grundgesessenen privilegirten Claffen burch ben Rrieg verarmt, und somit in ber Gefahr waren, jum Lohn für ihre patriotischen Opfer an politischen Rechten verkürzt zu werden; daß ferner sowol bas

pum Seediensk herangezogene niebere Balt wie das in ber vierten Classe besindiche bewegliche Capital seit Einschipung der nantischen Resormen des Themistokes und namentisch seit Einzichtung der Trierarchie, durch politische Rechte entschäftigt werden muste, wenn man den Principien der Solonischen Bersassung treu bleiben wollte; das endlich thatsächlich die Resorm des Aristeides das bisherige Spstem nur in sosern verändert hat, als jeht am Stelle der großen Grundbesitzer überhaupt Männer von großem Bermögen, beweglichem wie undeweglichem, zum Archonitat gelangten. Iedensalls blied dem Aristeides der schöne Ruhm jenes ebenso weisen wie seltenen Conservatismus, der die Forderungen des Rechtes mit den wahren Interessen eines Staates zu vereinigen, und die von der historischen sortschreitenden Entwickelung einer Ration angezeigten Beränderungen in einer Weise zu leiten versteht, die jede revolutiondre Aransheit aussschließt. (Bgl. Duncker 2. Bd. S. 475 fg. Eurtius 2. Bd. S. 96 fg. Grote 3. Bd. S. 213—215. Korstüm 1. Bd. S. 368 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 360—352. Hermann §. 112, 7 fg.)

Und während so Aristeides das von Ahemistosses angebahnte Werf fronte, und das Bürgerthum im engeren Sinne zu voller Rechtsgleichheit mit der grundsbessenden Berölkerung erhob. war es Themistosses

Und während so Ariseides das von Themistokles angebahnte Werk krönte, und das Bürgerthum im engeren Sinne zu voller Rechtsgleichheit mit der grundbeitzenden Bevölkerung erhob, war es Themistokles, der das durch den Krieg unterbrochene Werk wieder aufnahm, und sortsuhr in seinen Maßregeln, die Athen zur ersten Seemacht der Helleneuwelt erheben sollten. Es war seine diplomatische Gewandtheit, die (478) dem unveranwortlichen, schmachvollen Widerstand der Spartaner und der dorischen Seestaaten die Möglichkeit abrang, das nen zu erbauende, erweiterte Athen aufschäfte zu beseitzen; es geschah auf seinen Betrieb, daß sich am Beiräens eine nene, lebensvolle Hasenstadt erhob. Und wenn er auch nur die ersten Entwürse zu dem großen Schanzendau vorzeichnen konnte, der künstig den Beiräeus mit Athen verdinden sollte, so machte es dasgegen sein Einstuß im I. 477 der Bürgerschaft zum Geseh, allichklich die Kriegsslotte um 20 neue Schiffe zu vermehren. (Bgl. Peter S. 49 fg. Dunder 2. Bd. S. 705. Wachsmuth 1. Bd. S. 209. Curtius 2. Bd. S. 98—98 und S. 689 fg. Grote 3. Bd. S. 187—196. 216. Kortüm 1. Bd. S. 367.)

So die Grundlage zu Athens neuer Größe; aber nun traten auch, unmittelbar nach dem Siege von Mykale, eine Reihe von Ereignissen ein, die, von den attischen Staatsmannern weise benutt, den kleinen attischen Canton bald zum Gentrum eines großen Staates machen sollten. Es war unmittelbar nach der Schlacht bei Mykale (im Herbste 479), daß der athenische Admiral Kanthippos es durchgeseth hatte, daß die astatischen Inselstaaten, die sich dem hellenischen Bunde anschließen wollten, ausgenommen wurden; er hatte zugleich den Antrag der Spartaner abgewehrt, die asiatischen Jonier nach Europa zu verpflanzen. Damit war bereits, denn der Schutz dieser Hellenen siel doch hauptsächlich auf Athen, einer weitschauenden zufunstsreichen Politis die Bahn geebnet. Dann hatte die griechische Flotte, jest

von Joniern verftarft, fich nach bem Sellespont gewendet, um bem Marbonios ben Rudweg abzuschneiben, von beffen Untergange man noch feine fichere Runde hatte, Als man aber bort erfuhr, wie die Sachen in hellas standen, führte Leotychibes bie Beloponnefier nach Saufe. Es war ber erfte große Wint ber tommenden Bufunft, daß jest die Athener allein mit ben Joniem ben Krieg fortsetten und ben wichtigen Uebergangspunft Seftos eroberten, auch auf ber Beimfahrt Imbros und Lemnos für Athen occupirten. Und balb sollten biefe nordischen Seelandschaften ber Schauplag und Ausgangs punkt einer noch viel bedeutsameren Entwidelung werden. Allerbings war die Flotte ber Berfer vernichtet, ihr Reich bereits an feinem gangen Bestrande angebrochen, ihr Besty in Europa auf die thrafischen Ruftenftabte von Byjang bis jum Strymon reducirt. Es galt aber, burch forigefehte Kriegführung nicht blos ihnen auch biefe Schluffel zu bem griechtschen Norden zu entreißen, sondern auch ihnen die Leiben heimzuzahlen, die fie jungs über Hellas gebracht hatten, und womöglich die Gebiete ber affatischen Griechen, bamit zugleich die permanente Angriffsbasis gegen Europa, ihnen bauernd zu entziehen. Roch war ber Aufschwung von Plataa nicht ganz wieder vergeffen; noch bachte man baran, ben Krieg, wie man auf bem Schlachtfelbe von Plataa beschloffen, energisch fortzusegen; Sparta felbft übernahm wieder bas Dbercommando, - es war bas sicherfte Mittel, um bem schnellen Emporftreben ber Athener bie Stange ju halten, und das hegemonische Ansehen in dem durch ben Rrieg entwidelten panhellenischen Bunbe ju ber haupten. So führte benn Paufantas im Frühjahre 477 die griechische Bundesflotte 100 Segel fart (barunter nur 20 peloponnesische, bagegen 30 athenische unter Aristeibes und Kimon, die übrigen ionischer Flagge) gegen bie feinblichen Ruften. Es gelang ihm junachft, unmittelbar vor ben Pforten ber perfifchen Kriegshafen, mitten im phonififchen Meere, Die meiften Stabte ber Insel Appros ben Bersern zu entreißen, und damit für jeben neuen Seefrieg mit Berfien ein unfchatbares Boll werf und Außenwerf mitten im Rayon ber feinblichen Macht zu gewinnen. Dann ging es wieber nach Rorben, um ben Franiern ihren letten "Brudenkopf" in Europa, die jest unvergleichlich wichtige Bosporusfestung. Byzantion, wo allein noch feindliche Truppen ungehindert nach Europa übersehen konnten, abzuringen; auch hier warf das Glud dem Bausanias einen schonen Gewinn fast spielend in den Schoos. Da wollte et bonn Sparta's Unstern, oder vielmehr jener Fluch, ber sich an die schroffe Einseitigkeit der spartiatischen bürgerlichen Zucht heftete, daß der glückliche Sieger, Bausanias, von seinen Erfolgen berauscht, unsähig fein Glud zu ertragen, nicht minder unfahig, in solcher Stellung und Dacht fich in ben engen Schranken zu halten, die Sparta's Ordnungen auch bem Manne aus foniglichem Geblute vorschrieben, - bag biefer Baufanias bem Gedanken Raum gab, burch Hochverrath an Griechenland fich bie Herrschaft über Hellas zu fichern. So trat er benn von Byzanz aus mit bem Großtonize

und beffen Satrapen in Berhandlungen. Allein ber brutale Uebermuth, mit dem diefer Menfc, der mit feinem Glud und feinem Berrath, wie jeben fittlichen Balt, fo auch jebe Befonnenheit verieren gu haben ichien, schon jest bie griechischen Bundesgenoffen zu behandeln fich vermaß, führte rafch zu einer Katastrophe. Die Jonier namlich, die in den Athenern ohnehin ihre natürlichen Führer erblidten, bie fich burch bas humane und leutselige Wefen ber Arifteibes und Rimon ebenfo fehr gefeffelt fühlten, als fie durch Paufanias abgeftogen wurden, trennten fich offen von bem lettern, und ftellten fich unter bas Commando ber Athener. Run wurde afferbings (476 v. Chr.) Baufanias nach Sparta jurudgerufen; aber fein Rachfolger Dorfis, ber gar feine Dachtmittel in Handen hatte, fand fich rollig außer Stand, bie factische Kriegeleitung und Hegemonie zur See, die thatfachlich und in allem Ernfte auf die Athener übergegangen war, wieber an fich zu nehmen. Daran knupfte fich nun eine für Griechenlanbe Butunft ente

fdeibenbe Benbung.

In Sparta nämlich kam man balb von bem 🕪 banten ab, feine Segemonie über alle Bellenen und alle hellenischen Angelegenheiten factifch und mit Gewalt geltenb zu machen. Man begnügte fich - überzeugt, bag bie alte Ordnung bes Staates und bie Arenge alte Sitte ber Burger nur Schaben nehmen wurde, wenn man fich andauernb an bem Seefriege an ber fernen griechisch perfischen Grenze betheiligie, - bamit, an ber Fiction festjuhalten, baß Sparta bennoch bem Rechte und ben Bertragen nach bie einzige leitende Macht, die mahre hellenische Großmacht sei. Die Schlacht bei Blataa und ihre Folgen hatten ja auf bem Festiande Sparta's beherrschendes Ansehen über alle Cantone vom Tanaron bis jum Dlymp entschieben festgeftellt; wenn jest Athen im friedlichen Ginverftanbniß mit Sparta bie ichwere Laft bes Seefrieges, ber boch unter allen Umftanben wefentlich mit athenischem Gelb und Blut geführt warb, allein auf fich nahm (benn Aegina und Korinth hatten niemals ohne Sparta neben, geschweige benn unter Athen gefochten), so war es eigent-lich nur billig, bag Athen jur Entschäbigung bie Führung jener Sees und Infelstaaten erhielt, beren Schut jest ber athenischen Marine anheimfiel. So tonnte also bie neue Stellung von Athen ale eine Delegation, Die ihm bas panhellenifche Staatenhaupt jugewiesen hatte, angesehen werden; die spartanische und die lakonistrende Anschauungsweise in Griechenland mochte auch in den neuen politischen Gestaltungen ber nachften Beit nur einen engeren um Athen gruppirten Bund in der weis teren panbellenischen Symmachie erbliden, bie, wie wir faben, im Laufe bes Rrieges mit Xerres fich entwidelt hatte, und wo Sparta die Leitung führte. In der That hat sich ein schwaches Schattenbild einer pos litischen Einheit ber Hellenen zwischen Dyfale und bem ionischen Deere in diesen Formen bis jum Ausgang des folgenden Decenniums erhalten; aber es war charafteriftifc, bag biefe Ginheit icon jest wefent lich auf einer Riction beruhte. Der schrofffte Dualismus

war bereits im Entflehen, jur Zeit nur noch burch bie milben Formen ber leitenben athenischen Staatsmanner und den theils selbstgenügfamen, theils furgsichtigen Stolz ber Spartaner verhüllt. Die Spartaner bebachten nicht, daß ein Staat, ber fich in einer folden Zeit "auf fich felbft gurudzieht," ber so offen zugestehen muß, daß feine Formen, daß seine materiellen, und noch mehr feine geiftigen Mittel, nicht ausreichen, um die Fahrung einer eblen, jur großartigften materiellen und moralifchen Expanfive gereiften, Ration mit ficherem Blide und ftarter Band an fich zu nehmen, - baf ein folcher Staat bamit freiwillig ,, abbunft," fich feiner hiftorifchen Miffion felbft begibt! Gine wahre Solle wilber Leibenschaften mußte bann erwachen, wenn endlich in biefem Staate, nachbem hundert herrliche politifche Gelegenbeiten zu großartigftem Aufichwunge verfaumt waren. bie grimmigfte Giferfucht jum Ausbruche tam, gegen ben jungeren Rebenbuhler, ber ingwijchen mit Rraft und Einficht mit bem Pfunde gewuchert hatte, bas ihm ber Gott, ber in ber Geschichte waltet, verliehen 18). (Bergl. Dunder, Gefch. ber Griechen. 2. Bb. G. 859 -863. Curtius 2. Bb. C. 92-105. 2B. Bifder. Rimon, S. 14 u. 44 fg. Grote 3. Bb. S. 155-158. 197-205. Kortum 1. Bb. S. 361-372; ferner Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 89-91; f. auch 1. Bb. S. 299 fg. Hermann §. 35, 4 - §. 36, 9. Bachemuth 1. Bb. S. 208-210. 221 fg.)

Bundchft mar es alfo Athen, beffen Staatsmanner bie neme Bewegung ber hellentichen Ration mit ebenfo viel Gewandtheit als Entschloffenheit zu fahren unternehmen. Dhue Bergug eilten jest die Athener, ihr neues Berhaltniß ju ben fcutbedürftigen und fcutfuchenden Gees und Infelftaaten, vornehmlich ionischer Bunge, ju einer wohlgeordneten Symmachie ju ge-ftalten. Es war biesmal Arifteibes, ber mit gludlicher Hand (476 v. Chr.) die neuen Formen ins Leben rief, bie nunmehr ein neues attifch-ionifches "Reich" ums fpannen follten. Der neue Organismus follte bie uns bedingt nothige fefte dufere Befchloffenheit und friegeris iche Schlagfertigkeit, sowie ben nothwendigen, überwie-genden Ginfluß von Athen, mit vollfommener Freiheit und Gleichberechtigung ber einzelnen Bundesglieder nach Innen verbinden. Demgemaß wurde Athen bie

<sup>18)</sup> Indem wir hinzufügen, daß, anders als im Verte ans gegeben wurde, Curtius 2. Bb. S. 100 und 105 (vergl. S. 690) für die Ausfahrt der Griechen gegen Kypros das Jahr 476, für den Beginn der athenischen Sechegemonie das Jahr 474 anset, während wieder Andere den Bausamas 3. B. schon im J. 478 auss gieben laffen, beuten wir jugloich an, bag fitr bas meifte Detail bie Chronologie ber Ereigniffe in ben etwa funfzig Sahren zwifchen ber Schlacht von Myfale und bem Ausbruche bes peloponnefichen der Schlacht von Wygale und dem Ausbruche des heldhonnenichen Arieges schwankend und vielbestritten ift, wie sich unten hier und du zeigen wird. Außer den allgemeinen, früher angezeigten, chronologischen Werfen (also namentlich Clinton's Jaken, mit der Krüger'schen Bearbeitung, und Peter's Beittaseln, vergl. des sonders S. 49-61, und p. V sog.), s. auch die chronologische Tasel S. 224 sg. in Weißendorn's "Hellen;" wie auch dasselbst S. 136-196 den Aussah über "Amphipolis," und Krüger's Abhandiung über die "Pentesontaktie des Thuspides," in dessen 1. Thi. der histor.philol. Studien.

356

führenbe Dacht, bie nach Außen hin bie Intereffen bes Seebundes diplomatisch und militairisch vertrat und zu verfechten hatte; mahrend aber ber Bund und Athen auf bie inneren Berhaltniffe ber einzelnen Staaten teinen Einfluß ausüben follten, follte zugleich ber formale Mittelpunkt ber Symmachie bas uralte Apollinische Beiligthum ber Jonier, Die Infel Delos fein. Bier trat bie Bunbesversammlung zusammen, in welcher alle Staaten, große wie fleine, gleiches Stimmrecht batten, und wo über Rriegführung, Gelbfragen, unb anbere Bunbesintereffen entschieden murbe. Da nun bie 3wede und bie Motive ber neuen Symmachie bie beftanbige Erhaltung einer schlagfertigen Kriegeflotte nothig machten, fo wurden die von ben einzelnen Bunbesgliebern zu stellenden Contingente an Ariegsschiffen und Mannschaften, wie auch die Bobe ber von ben Gingelnen (zur Begründung "eines Schases und festen Budgets") an-bauernd zu liefernden Geldbeitrage, genau festgestellt; zu besonderem Glud für den Ruf der Athener war es Aristeides, — ber Mann, der dei dem in Geldsachen fo eifersuchtigen, und bennoch im Einzelnen fo leicht zu corrumpirenben Sellenenvolle ben Ruhm fledenlofer Uneigennütigfeit genoß, - ber damals die "Bundesmatrifel" aufzustellen hatte, und beffen Anfabe, welche ber Bunboscaffe bie jahrliche Summe von 460 Talenten guführten, allgemein ale billig und gerecht anerkannt wurden. Auch biefe Bundescaffe murbe ju Delos beponirt; ihre Berwaltung lag in ben Sanden einer neuen Behorbe, ber fogenannten Bellenotamien. - Wenn nun ber Umftand, baß alle Bunbesftaaten ju Delos gleiches Stimmrecht mit Athen hatten, bie Bebeutung ber Sauptftabt fart ju beschränken schien, so wurde bas boch von Anfang an baburch aufgewogen, baß eben Athen, als bie größte Seemacht, die Beborbe ber Sellenotamien zu befeben, bie Raffe zu verwalten, die Beitrage einzuziehen hatte; bag Athen nicht allein die Felbherren und Abmirale gab, sondern auch, benn es hatte ja eben die diplomatische und militairische Erecutive allein in ber Sand, seinen Bunbesgenoffen überall mit höherer politischer Intelligenz und ber gangen Bucht ber politifch militairifchen Thatfachen, bie in feiner Dacht und Rraft lagen, imponirte. -Auch biese Symmachie schwankte noch immer, wie jene peloponnesische der Spartaner, zwischen ben Formen eines straffen Staatenbundes und eines enger verketteten Bundesstaates, obschon der ganze Organismus des neuen Seebundes ungleich fostematischer, planvoller, beweglicher, fich barftellte, als jener bes peloponnefischen; wir werben jedoch balb feben, bag biefe neue politische Geftaltung unter bem Ginfluß neuer Ereigniffe und veranberter Stimmungen allmablich fur ben athenischen Staat eine unvergleichlich reichere Quelle ber Dacht werben follte, als es ber alte Bund ber borifch-arkabischen Cantone für Sparta jemals zu werben vermochte. (Bergl. Grote 3. Bb. S. 204—208; s. auch S. 226 fg. Curtius 2. Bb. S. 105—108. Kortum 1. Bb. S. 372 fg. und "Zur Geschichte hellen. Staatsverfassungen," S. 46—61. W. Vischer, Staaten und Bünde im alten Griechenl. S. 37 fg. Alfib. u. Lysand. S. 8 fg.

Kimon, S. 15. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 241 —246. 520 fg. 2. Bb. S. 369 fg. 581 fg. 655 fg. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 156, 5—10 und §. 157, 14. Bachsmuth 1. Bb. S. 210 fg. Schor mann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 468. 2. Bb. S. 93. 94 fg.)

Die Athener faumten nicht, die neu in ihre Hand gelegte Dacht fraftig auszunngen. So weit man bis gur Schlacht von Myfale die Berfer fannte, mußte man eine fraftvolle Erneuerung des Krieges bemnacht er-warten; darum hatten fich auch die vielen Insel- und Ruftenftabte bes agaifden Meeres bis jum Bosporus bin, bie nur in engem Baffenbunde unter einander und mit Athen einen Sous vor neuen perfischen Invafionen hoffen konnten, schnell und innig dieser Symmachie an geschloffen. Inzwischen zeigte es fich balb, bag Retres ein Mensch von anberem Schlage war, als die Rycos und Dareios. Er hatte nach jenem großen Kehlschlagegegen Hellas wol in Kleinasten die Burg und das Schloß in der Reichssestung Keldna (vergl. Xonopk. Anab. I, 2, 9) stattlich ausgebaut; fonst aber dachte er für lange Zeit nicht mehr an die Erneuerung des And griffefrieges gegen bie Bellenen. Schimpflich versunfen in die schmuzigen und blutigen Intriguen seines Sarems überließ er, — und bamit beginnt ber langfame Berfall so ber Dynastie, wie ber militairischen Spannfraft und Ruftigfeit bes iranischen Reiches und heeres, - selbft bie Bertheibigung ber weftlichen Reichsglieber feinen Satrapen; nicht mehr bie Waffen, sonbern bie Intrigue, die Bestechung, der Berrath, sind die Mittel, mit benen nunmehr für lange Zeit überwiegenb ber Ramp gegen die Hellenen geführt werden foll. Das waren natürlich Berhaltniffe, unter benen fich bie griechifden Stabte Rleinaftens, wenn auch langfam und ohne bemonstratives Borgeben, aber um fo ficherer, vom Reicheverbande lofen fonnten. Athen aber benugte biesen Stand ber Dinge mit ebensoviel Eifer als Geschidlichkeit. Die athenisch-ionische Flotte ift seit bem 3. 476 beständig in Bewegung; fie faubert bas agaifde Deer und bie benachbarten Gewässer, namentlich auch ben hellespont und die thrafischen Ruften einerseits von persischen Garnisonen, andererseits von Biraten und rauberischen Infulanern; fie halt bie perfifche Flagge bauernb aus bem Raume im Beften und Rorben von Rhobos jurud, und überall nahe und jur Sand flost fie auch im Intereffe jener fleinafiatifchen Ruftenftabte, bie fich fortbauernd ben perfischen Tributforberungen fügen, ben Satrapen einen heilfamen Respect ein. Es ift biefes bie Beit, wo ein guter Theil ber athenischen Burgerschaft fich andauernd auf ber Rriegemarine befindet; bamale vor Allem wurden bie Athener, bie fic vorher zu ihren Selbenthaten bei Salamis erft in bem Rriege mit Aegina hatten einschulen muffen, mit dem Seeleben in einer Beise vertraut, gewannen fie eine Birtuofitat in allen nautischen Uebungen und allen tactischen Bewegungen bes Seefriegs, die ihnen bann (bis zu ber ungeheuren Riederlage vor Sprakus) für mehre Menschenalter eine fo allgemein gefürchtete Ueberlegenheit über alle anderen Seevölfer jenes Zeitalters verlieh. Damals gewann auch der Athener der vierten Classe fast schulmäßig jene strasse Disciplin, die für einen demokratischen Staat eben so selten wie unerstäßlich ift.

Ans ber Menge von Thaten, die fich ohne 3weifel an biefe frifche und ruftige Thatigfeit ber Athener Enupften, bie bem neuen Seebunde erft rechte innere Buverficht und Busammenhang verlieb, die bas agaische Meer zu einem athenischen Gewaffer machte, find inbeffen nur wenige und naber befannt. Diefelben find meißens verfnüpft mit bem Ramen eines jungern athenifocn gubrers, bes Rimon, Miltiabes' Sohn, ber fic (gegen 504 v. Chr., wenn nicht noch früher, geboren; f. Dunder 2. Bb. S. 640. 652. 690 fg. Bifcher, Rimon, S. 39 fg.), wie die gange ehrenwerthe Maffe ber Cupatriben, ber Demofratie bes Rleifthenes und Arifteibes aufrichtig angeschloffen hatte, und nach mancher wadern That in ben bisherigen Rampfen gegen bie Berfer, feit 476 v. Chr. für lange Zeit als ber namhaftefte Geerführer ber Athener erfcheint. Bu feinen wichtigften Unternehmungen gehörten: junachft (Bifcher, Rimon, S. 15—17. 45 fg. und Clinton s. h. a. seten dafür das J. 476 v. Chr., Dunder 1. Bb. S. 77 fg. dagegen, Eurtius 2. Bb. S. 109 fg. und Grote 3. Bb. S. 236—238, erst das J. 470 v. Chr.) die Occupation des von rauberischen Dosopern bewohnten Archipels von Styros für Athen; bann (nach Beter S. 50 fg. und Curtius 2. Bb. S. 108 und 109, als Abschluß ber gegen die Berfer im thrafischen Uferlanbe gerichteten Unternehmungen, im J. 470/69, nach Bifder S. 15. 45. Kruger, hiftor. philol. Studien S. 29. Grote S. 238. Beißenborn, hellen. S. 140 fg. Abel, Makedon. S. 162 fg. schon 476 v. Chr.) die Eroberung ber perfifchen Sauptfeftung Gion an ber Mündung bes Stromon.

Rimon wurde aber nicht blos ein gefeierter Beetführer; es gelang ihm auch, neben und allmählich an Stelle des alternden Aristeides, in Athen für langere Beit ber Leiter ber öffentlichen Angelegenheiten au werben. In Athen flanden fich nach bem 3. 477 v. Chr. wieder zwei Barteien gegenüber; die alte und die junge Demotratie, bie wir, wie fie für lange Jahre noch immer von Eupatriben geführt werben, einigermaßen mit ben britifchen Torpe und Bhige vergleichen mogen. Es waren wenigstens bamals feineswegs Berfaffungsfragen, welche biefe Barteien trennten; auch ber Begenfat ber agrarischen und ber maritimen Intereffen fiel gur Beit, namentlich feit ben letten großen Reformen bes Arifteibes (f. oben) nicht ins Gewicht. Der Schwerpuntt lag jest auf ber auswärtigen Bolitit. Die jungere Schule, von Themistotles geführt, wollte Athen, ohne schonende Rudficht auf Die übrigen Griechen, namentlich auf Sparta, mit allen Mitteln gur bochften Größe führen; sei es, baß Athen ber tonangebenbe, vorberrichende Staat im Bunde wurde, fet es, bag Athen fich vollig feindlich von Sparta lobrif. Die altere Soule, burch Arifteibes und Rimon vertreten, er-

ftrebte Athens Größe ebenfalls; aber mit voller Rudficht auf Sparta, ohne Burgerfrieg und Gewaltthat, in panhellenischem Sinne. Diesen Mannern lag baran, bie bei Salamis, Platda und Mpfale mit Blut bestegelte Baffenbruderschaft aller Bellenen ju bewahren; fie hielten es fur weise, Die ruhige Entwidelung ber athenischen Demokratie ju fichern, indem fie Athen nicht ben moderirenden Ginwirfungen bes verbundeten ariftofratis schen Sparta entziehen wollten. In biefem Sinne bielten bie eblen Elemente ber alten Schule, vor Allem Rimon, bei allem Bollgefühl als Athener, auf fefte Freundschaft mit Sparta; fie verziehen diesem Staate barum auch bie vielen politischen Gunben ber Rriegsjahre, fle hielten feft an jener "Fiction" eines panbellenischen Bundes. Und bamale war wirklich bie öffentliche Meinung in Athen fur bie alte Schule. Die zu Lande wie zu Schiff gleich friegstüchtige Demofratie von Athen war in Lebensweise und Gefühlen noch keineswegs den peloponnesischen Anschauungen völlig entfrembet; bie Manner ber vierten Claffe maren grabe burch bie Reformen bes Arifteibes für Diefen Staatsmann völlig gewonnen; unter Arifteibes' und Rimon's Auspicien hatte fich soeben ber große, hoffnungereiche Seebund gebildet; und noch mehr, grabe die echt bemofratische Daffe ber Matrofen, Rheber, Seefoldaten, ber Raufleute unb Industriellen, fand ihren Ruhm und ihre Intereffen taglich neu und glangend vertreten burch ben leutfeligen und freigebigen Ebelmann Kimon, der zur See sich Jahr um Jahr eben so brillant schlug, wie einst sein Bater Miltiades zu Lande bei Marathon, und beffen junger Ruhm die alternden Lorbeeren bes Themistokles. bereits zu verdunkeln anfing. (Bergl. über Rimon: bie fehr feindselige Bartie bei Buttner, hetarien, S. 27-30. 32; bagegen apologetisch, mit vieler alterer Literatur, B. Bischer, Kimon (1847), namentlich S. 17—21 und 38—48. Alfib. S. 7—9. Pauly's Real-Encyflop. 2. Bb. S. 363-369. Hermann §. 158, 3. Baches muth 1. Bb. S. 578 fg.)

Themistofles aber, ber alte Sieger von Salamis, hatte unter folden Umftanben eigentlich über feine Partei mehr zu verfügen; und bei bem politischen Rampfe mit seinen Gegnern thaten ihm seine bedentlichen Charafterzüge, — etwas strupellose Sucht nach Gewinn und rudfichtelofe Ausbeutung perfonlicher Ginfluffe, - nach und nach um fo mehr Abbruch, je mehr bie Erinnerungen an feine großartigen Berbienfte um Athen allmählich in ben hintergrund zu treten begannen. Ja, er wurde wol den Athenern endlich gradezu läftig, wenn er sich stets auf diese Berdienste berief, und dieselben anbauernd zu feinen und feiner Anhanger Intereffen auseben überraschend, daß Themistokles endlich durch den Oftrakismos aus Athen verbrangt wurde, worauf er sich nach Argos jurudzog. (Diefes Ereigniß, - f. über bie verschiebene Chronologie hermann §. 36, 10 - fegen fcon in bas 3. 474 v. Chr.: hermann a. a. D. Bischer, Rimon S. 22. 48 fg. Krüger, Histor. philol. Studien S. 49 u. A. m.; sogar schon in das J. 475

v. Chr.: Bachemuth 1. Bb. S. 577. 866 u. A. m.; bagegen in bas 3. 473 einige bei hermann a. a. D. angeführte Forscher; in bas 3. 472, resp. 471 v. Chr.: anser Clinton namentlich Kortum 1. Bb. S. 374—376. Curtius 2. Bb. S. 111—114. Roscher, Thukhb. S. 381 fg. Grote 3. Bb. S. 212—219. Dunder 2. Bb. S. 649. Peter S. 50.) 19). Onthe Themsholles Bertreibung von seinem gestätzt.

fährlichften Gegner befreit, wurde Rimon, ba auch fein Freund Aristeides sich allmablich ganz von den Gesichäften zuruchzog (sein Tob fällt dann in das 3. 468, retp. 467, oder aber schon 469 v. Chr., wie Dunder 2. Bb. S. 649. Grote 3. Bb. S. 224 fg. Kortum 1. Bb. S. 379. Beter S. 51 zeigen), ohne Biber-fpruch ber erfte Rann in Athen. Und nun fonnte er mit voller Energie feine Politif verfolgen: burch unablaffige Fortsetung ber afiatischen Febbe bie reiche Rraft bes athenischen Boltes ju fahlen und zu beschäftigen, und auf biefe Weise bie bemokratischen Glemente ber jungeren Schule sowol bavon abzuhalten, über bie von Rleifthenes und Arifteibes gezogenen Linien hinauszubrangen, wie auch von einem Bruche mit Sparta abgulenten. Für mehre Jahre gaben die Greigniffe feinem Spfteme Recht; nach Annahme einer Reihe von Forschern foon im 3. 469 v. Chr. (so Bischer, Rimon S. 24—26. 50-52. Bachemuth 1. Bb. S. 211. 579. Rruger a. a. D. S. 52. Rortum G. 376), nach Anderen erft im 3. 466 v. Chr. (fo Beter G. 51. Curtius 2. Bb. 6. 118. Grote 3, Bb. G. 238-240), unternahmen namlich bie Berfer, die fich endlich von bem furchtbaren Einbrude ber fcweren Schlage bei Plataa und Myfale wieder erholt hatten, die nur ju gut mußten, daß ihnen diesmal die Paufanias und Themistofles nicht mehr gegenüberstehen wurden, bie mit ben schwächsten Seiten bes griechischen Boltscharafters und ber griechischen Politik jest beffer vertraut geworden waren denn bisher, und die daher auch wol darauf gahlen mochten, baß bie Innigfeit bes athenisch-ionischen Bundes bereits

fehr abgefühlt set, - neue gevie Riftungen ju Baffer und ju Lande im fliblichen Rleinaffen gegen Griechenland, die jum mindeften boch bie Grengen bes Reiches ernsthaft Richer stellen follten; wie es fceint, fo waren Rypros und ein Theil bes Chersonnes bereits wieder in ihre Hande gefallen. Da war es benn Kimon, ber biesmal ben großen Rrieg sofort auf feindlichem Gebiete eröffnete, und mit einer großen attifch-ionischen Bunbesflotte nicht allein an der Mindung beis Eurymebon bei Aspendos in Pamphylien die Maffe ber feindlichen Rriegeschiffe vernichtete, fondern auch an bemselben Go stade das persische Andheer ganglich schlug. Dieser glorreiche Sieg, ber bann auch den Chersonnes bauernb für Athen sicheret, schreckte die Berser für lange Zeit von jeber Offenfive gegen bie Bellenen ab, und ficherte für geraume Beit einen großen Theil ber ionischen und anderer griechischen Rufteuftabte Aleinafiens in bem Grabe, baß fie, ale Bundesglieber burd Athens Ramen gebedt, es felbft wagen fonnten, ben perfifchen Satrapen ben Tribut offen ju versagen (vergl. auch Rorium, 3m

Befch. hellen. Staateverf. S. 50-52).

Freilich entwidelten fich eben unter bem Ginbrudt biefer vollständigen dußeren Sicherheit im Innern bet athenischeionischen Bunbes Richtungen und Stim mungen, die für bie Bukunft biefer Schöpfung wie für die des athenischen Staates wahrhaft verhangnifvoll werden follten. Wir haben gefehen, baß ber Bund mit großer Sorgfalt ber Art organistet worben war, bag bie große Uebermacht bes athenischen Staates ber ver fassungemäßigen Selbftanbigfeit ber fleknern und mittlem Stauten bes Bundes nicht gefährlich werben follte. Bei dem mächtigen Uebergewichte aber, welches ein begemo nischer Staat in foldem Falle burch feine Dacht und Araft factisch bennoch stets ausüben wied, sobald seint Kraftentwidelung nicht burch Schwache und Thaten lofigfeit feiner Führung gelahmt wird, bleibt jur Er haltung bes Gleichgewichts ben fleineren Bundesgliebem meistens nut übrig, einerseits mit vollem Ernfte ihre Rechte und Befugniffe wahrzunehmen, ihre Pflichten tren zu erfüllen, andererfeits fich zu hüten, burch und berechtigte oder unweise Ansprüche und Anmaßungen ger fahrvolle Conflicte mit dem Bundeshaupte herauszubeschworen. Es fieht nun außer 3weifel, bag unter ba Leitung fo redlicher und humaner Manner, wie Arifieibes und Kimon, die athenische Politik in voller Trent barauf ausging, ihre schweren, aber erfolgreichen Bundes, pflichten nachbrudlich ju erfullen, bie Rechte ber Berbunbeten reblich ju achten; Gines aber konnten auch Aristeibes und Rimon nicht zugeben. Sie konnten nicht bulben, bag bie einzelnen Staaten anfingen, ihre Leis ftungen einzustellen, benn bas hatte bie Behrfraft bes Bundes fofort gefchwächt; und noch weniger burften fie zulaffen, baß fich bie fleineren Staaten und Infeln nach Belieben wieder bem Bunbe entgogen, - benn auf dem Bunde beruhte jest in erfter Linie die Sicher heit Aller vor neuen Angriffen ber Perfer, und in aweiter Linie die neue Dachtstellung von Athen. Dhne daß wir über die politischen Fehler ber Bundes

<sup>19)</sup> Es ift befannt, baß bie fortgefesten hochverratherischen Intriguen, ble Baufantas auch noch nach bem 3. 476 v. Chr., querft abermals von ben Lanbichaften an ber Bropontis, bann felbft von Lafonien aus, mit ben Berfern fortipann, enblich jum ichmache vollen Antergange bes Siegers von Blatad führten. Richt minber, vollen Antergange des Siegers von Platck führten. Richt minder, daß die Spartaner dann auch, mit hilfe athenischer Barteileidensschaft, den Themistokles, den aller Mahrscheinlichkeit nach keinerlei positive Mitschuld tras, in ihrem hasse gegen den großen Mann in des Nausanias Sturz zu verwickeln wußten; wir konnen die an bunten, dramatisch-spannenden, Scenen reiche Flucht des Themistokles von Argos, seine endliche Rettung zu dem perssischen hofe, und zeinen Tod in Kleinassen nur eben kurz ers wähnen. Der Sturz des Nausanias wird im Allgemeinen um 469 v. Chr. angeset (anders freilich für diese sammtichen Ereigswisse Prüger an D. S. 52 fa zum mit sienen Mockenuth niffe Kruger a. a. D. S. 52 fg. und mit ihnen Bachemuth 1. Bb. S. 577); Themiftofles' Anfunft bei bem Groffonige wird in bas 3. 465 v. Chr. gefest; über bie Beit feines Tobes schwanten wieber bie Meinungen; so ftimmt Dunder 2. Bb. S. 650 für eine Beit "balb nach biefer Anfunft." Curtius 2. Bb. S. 111—121 und 690 für bas 3. 461. Kortum 1. Bb. S. 371. 378 fg. dhnlich wie Dunder; f. auch Grote 3. Bb. S. 208—212 und S. 218—223; Bischer S. 21 fg. Beter S. 50.

genoffen im Ginzelnen genau unterrichtet finb, fo feben wir, daß diefelben namentlich nach brei Richtungen bin schwere Thorheiten begingen. Junachft ließen fie bie Spnobe von Delos verfallen, auf ber fie boch fich mit einiger Aussicht auf Erfolg neben ben Athenern geltenb machen fonnten, und beren Befchluffe erft bann ju einer blos ben berrichenben Ginflug von Athen verhullenben form wurden, als viele ber ionischen Stabte aufhörten, fich ernftlich an biefen Berathungen zu betheiligen. Ferner aber trat nur zu balb jene gefährliche Energielofigfeit und Schwäche ber bamaligen Jonier hervor, bie fo großen Antheil an bem Dislingen ber Insurrection bes Ariftagoras gehabt hatte. Einer nicht fleinen Angahl ber verbundeten Stabte wurde es gar balb ju fcmer ober ju laftig, ihre vertragemäßigen Leiftungen an Rriegevolf und Schiffen ju jener ruftigen Weise der maritimen Bewegungen zu fellen, wie fle Athen eingeführt hatte. Da war es benn namentlich Rimon, ber folden Bunbesgenoffen erlaubte, an Stelle ihrer Realleiftungen jahrlich einen entsprechenden Gold. beitrag gu liefern, ber Athen in ben Stand febte, feinerseits bie fehlenben Rriegsschiffe zu ftellen. Damit war aber ber Weg gebahnt, die Bundesflotte überwie-gend zu einer attischen, die Bundesgenoffen zu tributpflichtigen Unterthanen ju machen, benen im Falle eines Conflictes mit ber Metropole die lettere in furchtbarfter Ueberlegenheit gegenüber ftand. Enblich aber schwand mit bem Zurudtreten ber unmittelbaren Ge-fahr vor perfischen Angriffen bei vielen Stabten bas Interesse an dem Bunde, und nahm jener heillose Drang nach ganglicher Autonomie wieder überhand, ber ben Hellenen als eine Ari Erbfluch angeboren, ber ihnen fo oft so verhängnisvoll werben mußte; fiel es nun einer verbündeten Gemeinde ein, zumal wenn noch ihre speciellen Interessen mit den athenischen collidirten, sich von dem Bunde zu trennen, so geboten Interessen jeder Art den Athenern, solche Secessionisten zu züchtigen. Aber war ein schlimmer Weg, der da betreten wurde; und se war ein schlimmer Weg, der da betreten wurde; und se leitete sich früh genug jenes Verhängniß ein, welches über den Anfangs so hossungsreichen Bund herausziehen sur Gereschaft auch in Athen neue politische Anschauungen gur Herrschaft gelangt waren. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 107 fg. 110. Bifder, Rimon, S. 23. 49 fg. Grote 3. Bb. S. 226-236. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 93. Rortum 1. Bb. S. 373. Bermann §. 157, 1. 2. Bademuth 1. Bb. G. 213 -215. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 522 fg.)

So hatte schon vor ber Schlacht am Eurymebon, im 3.466 (so nach ber jest überwiegenden Ansicht, wie sie 3. B. Eurtius 2. Bd. S. 111 und "Raros" S. 18. Grote 3. Bd. S. 238. Peter S. 51. Wachs" muth S. 215 gegen Krüger a. a. D. S. 46 fg. Bischer a. a. D., die das J. 473 dafür annehmen; vergl. Hermann §. 157, 4), die Insel Raros sich gegen Athen erhoben und vom Bunde lodgerissen, und war nach endlicher Unterwerfung von den Athenern entwassenst und zu einem zinspslichtigen Unterthanenlande herabgesetzt worden. Weit bedenklicher noch war der

ben die Insel Thasos im 3. 465 (ober Aufstanb. fcon 466) unternahm; emport über ben Berfuch ber Athener, im Mundungegebiete bes Stromon eine Colonie ju begrunden, die offenbar die feit geraumer Beit von ben Thafiern allein ausgebeuteten metallischen Schape bes thratischen Ruftengebirges Pangdon auch fur Athen in hohem Grabe nugbar machen mußte. Geftust auf ibre Begiehungen ju ben burch Athens Festsebung am Strymon nicht minder unangenehm berührten Thrafern und Makedoniern, erhoben sich also die Thafter. Aber, wenn auch eine athenische Erpedition unter Leagros in bas thratische Ebonenland vollig vernichtet wurde, bie Infel Thafos wurde nach breischrigem harten Rampfe (463 v. Chr.) unterworsen, entwassent und auf gleichen Fuß mit Raros gestellt. (Curtius 2. Bb. S. 123 fg. Abel, Makedon. S. 164 fg. Weißenborn, Hellen. S. 141—148. Peter S. Vund 51. Vischer, Kinden. 6. 27 fg. und 53. Rortum 1. Bb. G. 376 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 215. Grote 3. Bb. S. 240 **--24**2.)

Unenblich bebenklicher aber als ber Aufftanb ber Thafter war fur Athen und gang Griechenland ein Incidenzfall, der fich an diesen Krieg fnupfte. Die emporten Thafter hatten namlich beimlich bie Spartaner um Silfe gegen Athen gebeten, und bie Spar-taner auch wirklich versprochen, burch einen Ginfall in Attifa eine Diverston zu ihren Gunften ju machen. Diefer schmachvolle Act war nur burch völlig unerwartete Bwifdenfalle an feiner Ausführung verhindert worden; dies führt uns jest aber hinüber nach Sparta, und ju ber bevorstehenden großen Wendung in ber griechischen Geschichte. Sparta hatte feit feiner Abdankung von ber maritimen Suhrung nur Rudichritte gemacht; ohne irgendwie durch eine neue große That sich als bes Borsipes im panhellenischen Bunde wurdig zu zeigen, hatte bieser Staat nur durch diplomatische Aniffe feine Machtstellung zu behaupten gefucht. Der bei Thermoppla, Blataa und Mytale erworbene hohe Ruhm begann ju erbleichen, feitbem feine Berafliben, bie Leotychibes (469 v. Chr.), bie Paufanias (ber auch im Innern die Heloten gegen bas herrschende System aufzuwiegeln versucht hatte), sich mit Schmach und Schanbe bestedt hatten. Im Beloponnes selbst begann fein Anfeben gu finten; bas wieder gu Rraften getommene todtfeindliche Argos wußte in Arfabien Unruben ju erzeugen; erft nach zwei Siegen (um .469 ober 465 v. Chr.), bei Tegea und bei Dipaa, über bie emporten Arkaber war die peloponnesische Segemonie wieder gefichert. Und babei hatte man gufeben muffen, wie (468) das tudische Argos die altehrwurdigen Stadte Myfene und Tironth, bie noch in ben Perferfriegen treu ju Sparta und gang Sellas geftanben hatten, befriegte und brutal gerftorte. (Bergl. Kortum 1. Bb. S. 371. 376. 377. Muller, Dorier, 1. Bb. S. 174. 188. Grote 3. Bb. S. 242-245. 248. Bachemuth 1. Bb. 5. 221 fg. 716 fg. Abel, Matebon. S. 156. Beißen, born S. 32. Hermann §. 36, 13 fg. 45, 13. Schiller, Argolie S. 11. 13 fg. 28. Eurtius, Griech.

Gefc. 2. Bb. S. 123. 131 fg. 140 fg. Pelop. 2. Bb. S. 348. 388. 402. 1. Bb. S. 70 fg. 315 fg.)

Unter solchen Umftanben blidte man in Sparta mit wachsendem Groll auf den immer glänzenderen Aufschwung der Athener. Und jett legte Sparta zuerst jene heillose Bolitif an den Tag, die nachmals sortbauernd jedes bessere Einverständnis mit der zweiten griechischen Hauptmacht verhindern sollte. Es war ein schmachvolles Treiben gewesen, welches Sparta dem Themistosles gegenüber an den Tag gelegt hatte. Aber nun standen doch in Athen Männer am Ruder, die überall im Sinne einer ehrlichen Berständigung mit Sparta gehen wollten. Da war es denn die brutale oder perside Thorheit der Spartaner, die, jest wie später, grade diese Partei vor den Kopf stieß und derzielben den Boden entzog gegenüber der jüngeren demokratischen Schule; der Art, daß endlich bei dem athenischen Bolte die specifisch attischen Interessen die einzige Richtschur seiner Bolitis wurden, und zuletzt nur eine sanatische oligarchische Koterie übrig blieb, die um ihrer engen Parteiinteressen halber auch Athen selbst auf das Spiel seben mochte.

In Athen aber war allmählich bie jungere Des mofratie ju neuer Rraft gelangt. Die Folgen ber Reformen bes Arifteibes, nicht minber aber ber von Themistofles eingeleiteten hinüberführung bes attifchen Staates zu wesentlich maritimen und commerziellen Intereffen, begannen fich zu zeigen; Kimon felbft, ber überdies begann, burch Ginleitung bes Baues ber großen Mauern zwischen Athen und bem Beirdeus, bas Werf bes Themistofles ju vollenden, hatte burch feine raftlofe Thatigkeit, ohne es zu ahnen, diefem neuen Geifte energifch die Bahnen geebnet. Und fo war benn ein neues Geschlecht im heranwachsen, welches einerseits babin brangte, bie ariftofratischen Elemente ber bestehenden Berfaffung immer mehr auszuscheiden; andererfeits aber, nicht ohne berbe Erinnerung an Themistofles, an beffen Kall die Rimonische Partei und die Spartaner mit gleicher Leibenschaft gearbeitet, ben Rampf mit bem Drient nicht über bas nothwendige Dag binaus aggreffiv fortfegen, bagegen in Griechenland Athen endlich zu ber Stellung erheben wollte, die ihm gebuhre, und bei der man nicht langer auf die rohe Eifersucht ber Spartaner, die (vergl. Grote 3. Bb. S. 243 fg.) felbft dem perfifch gefinnten Abel von Theben aus Sag gegen Athen die Möglichfeit gewähre, feine Suprematte über Bootien ju erhalten, und der spartanischen Berbunteten iconende Rudficht nehmen burfe. war ein großer Bortheil fur Diefe Bartei, Die mit bem thafischen Rriege zuerst geschloffen und ausgebildet auftritt, baß fie jest Suhrer gefunden hatte, die einerseits an fittlicher Integritat bem Arifteibes nicht nachstanten, und von denen andererseits der eine dem Rimon als Felde berr nicht ungleich war, bem Themiftofles aber als genialer Staatsmann mehr als ebenburtig war. Es find bies junachst ber tuhne und energische Demagog Ephialtes, ber in biefer gangen Beit als ber eigentliche Chef der jungeren Schule erscheint; der andere aber

ift ber große Sohn bes Xanthippos, Berifles, ber. berufen wie er war, Themistofles' 3been in gelauterter und verfüngter Gestalt ju realifiren, allerdings icon mit bem 3. 468 im öffentlichen Leben hervortritt, aber noch für langere Jahre "mit seiner eigenen Berson vor- fichtig gurudhielt." In der That entwidelte fich seit ber Mitte Diefes Jahrzehntes wieder ber Parteifampf mit Energie; Rimon, beffen auswartige Politif icon jest als "Lafonismus" bezeichnet wurde, fonnte jest entschieden ale Saupt ber fogenannten ariftofratifchen Bartei bezeichnet werben. "Ariftofratische" Bar-teien haben sich seitdem (von der spateren "Dligardie" scharf zu scheiden) in Athen immer von Reuem ausgebildet, ohne überwiegend oder auch nur ber Majoritat ihrer Glieder nach aus wirklichen Edelleuten zu bestehen; ariftofratifch und bemofratifch, in biefen Rampfen, bie fich auf dem Boden einer demofratischen Berfaffung be wegen, - fallt wieder und wieder mit alte und neubemofratisch (b. h. je nach ben wechselnden Umftanden gefarbt), Diesmal, wie oft nachher, fast einfach mit "confervativ" und "Bartei ber Bewegung" ju sammen. Coweit jest Die auswärtige Bolitif nicht in Frage fam, bestand Rimon's Aristofratismus in seinem gaben Festhalten an den Rormen des Reisthenes und Aristeldes. (Bergl. Bischer, Kimon, S. 26—31. 53—57, "Die oligarch. Partei," S. 9—11. Buttner, Hetärien, S. 30—34. Curtius, Griech. Gesch. 2. Bb. S. 124—130. Grote 3. Bd. S. 247. Hermann §. 158, 1—5 und Wachsmuth 1. Bd. S. 579—581.)

Rimon hatte bereits unmittelbar nach bem thaft fchen Siege erfahren muffen, wie fuhn und brohend ble junge Partei ber Bewegung, wel auch burch ben Einbrud ber gleichzeitigen (vergl. oben) ficklifchen Revolution machtig gehoben (vergl. Rofcher, Thutob. S. 383), fic entwidelt hatte. Roch aber mar er ftart genug, feine innere und außere Bolitif ju behaupten. Eben Damals (465 ober 464 v. Chr.) hatte Lafonien burch ein ent fehliches Erdbebin fehr- fcwere Menfchenverlufte erlitten; und unmittelbar baran fnupfte fich ein gefahrlicher Auf ftand ber Beloten und Meffenier, ber balb in bem Ithome feinen Mittelpunft fund. Außer Stanbe, ben Widerstand ber wohl verschangten Insurgenten mit seinen eigenen und ber verbundeten Beloponnefier Rraften allein rafch zu brechen, forderte Sparta auf Grund ber alter Bundesgenoffenschaft Sitfe auch von Athen. Gegens über der Bewegungspartei, die den feindlichen "Bundes genoffen" feinem Chidfale ju überlaffen rieth, feste Rimon (anscheinend 463) burch, daß er selbft mit 4000 Sopliten nach Meffenien abgeschickt murbe. Als aber tropdem die Belagerung fich in die Lange jog, ba wurde die spartanische Regierung gegen die Athener, Deren langerer Aufenthalt im Peloponnes ihnen überdies hochs bedenklich vorkam, mistranisch, und so schicken sie benn bie attischen Silfetruppen unter sceren Bormanden nad Saufe. — Dieje ichimpfliche Beleidigung ber attifchen Baffen raubte ber panhelleniiden Bolitif Rimon's jeden weiteren halt; nunmehr brangen feine bemofratis fchen Begner durch, - Die Bundesgenoffenicali 361

mit Sparta wurde aufgefündigt, und nun (461 v. Chr.) eilten bie Athener, auf bem griechischen Festlande mit allen Staaten Bundnisse zu schließen, bie mit Sparta in gespannten Berhaltnissen standen. So verbundete fich Athen jundchft mit bem jest bemofratifirten Argos, balb auch mit Theffalien; eine Spannung ber Burger von Megara mit Rorinth führte balb auch jenen fleinen Staat bem neuen athenischen Landbunde gu. (Bergl. Peter S. 51 fg. Curtius 2. Bb. S. 123 fg. 129—132. 141 fg. Bifcher, Rimon S. 31 u. 57 fg. Roscher a. a. D. S. 384. Beißenborn S. 148. Grote 3. Bb. S, 245-249. Rortum 1. Bb. S. 377 —381. hermann §. 36, 11—16. Bachemuth 1. 98b. 6. 222 fg. 718 fg.)

II. Der Zeitraum von 461—432 v. Chr. Die Ereigniffe bes 3. 461 bezeichneten einen Benbepuntt von unermeflicher Bichtigfeit für gang Griechenland, wie speciell fur Athen. Der jabe Bruch zwifchen Athen und Sparta machte ber furzlebigen hellenischen Einheit für immer ein Ende; obwol Sparta theoretifch noch immer feinen begemonischen Borrang für gang Bellas nicht fallen ließ, factisch war ber griechische Dualis. mus jest in grellfter Gestalt ju Lage getreten; noch mehr, ber energische Born ber Athener, bemuht burch bie Schopfung eines neuen, um Athen gruppirten, Lanbbundes ben fpartanifchen Bund gu gerfluften und Athen in Griedenland ju dominirender Dacht ju erheben, führte balb ju einem schweren Kriege unter ben Sellenen felbst. — Bunachst aber wirfte bie schwere Rieberlage, die Rimon's auswärtige Bolitit fo eben erlitten hatte, noch ftarfer auf bie innere Stellung ber attifchen Barteien jurud. Und ale nun ein neuer Aufftand ber Aegypter gegen Berfien ben von den Infurgenten um Silfe angegangenen Athenern Gelegenheit bot, burch eine folche Unterftubung auch am Ril Ginfluß zu gewinnen, und auf einem so verwundbaren Punfte ben Perfern dauernd Abbruch zu thun, und nun Rimon (460 v. Chr.) eine Flotte von 200 Schiffen nach bem Delta führte, - ba fammelte fich bie jungbemofratifche Bartei, von Berifles geleitet, von Ephialtes geführt, zu einem Sauptschlage, und feste bei bem Rathe und ber Efflesia ben Antrag burch, ber ben Areo. pag, bet auf Grund feiner Busammenfepung noch jest ben verfaffungemäßigen Sammelplas ber alteften, reichften und vornehmften Burger, bas Sauptbollwerf ber cons fervativen Demofratie ausmachte, feiner biscretionaren politifchen und cenforischen Gewalt entfleibete, und biefen altehrwürdigen Senat auf die Stellung des höchften und heiligften Blutgerichtes beschranfte. Der Act, so bemerft verlugen Diutgeriares verwrente. Wer Act, so demette Eurtius nicht mit Unrecht, war in sofern revolutionar, es war ein demofratischer Staatsstreich, weil der Areos pag selbst zu diesem Schritte seine versassungsmäßige Zustimmung natürlich nicht ertheilt hatte. Darauf gestüht, versuchte nun Kimon bei seiner Rücksehr diesen Schritt rückgängig zu machen; es entstand ein leidenschaftlicher Kampf zwischen der alten und der jungen Partei, der endlich zur Anwendung des Oftraktung und 1450 m. Chris endlich jur Anwendung bes Oftratismos und (459 v. Chr.) M. Encott b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXX.

jur Berbannung bes großen Führers ber Confervativen führte. (Go gruppiren und motiviren bie Ereigniffe: Bischer, Kimon S. 31 fg. u. S. 58—61. Eurtius, Griech. Gesch. 2. Bb. S. 182—136 u. 690 fg.; ahnlich Kortum 1. Bb. S. 381—383. Grote 3. Bb. S. 273 -275. 277-286, laft bagegen bie Berbannung bes Rimon ber Beschränkung bes Areopag vorausgehen; ahnlich Peter S. 52. Roscher, Thurpb. S. 383 fg. verlegt ben Angriff auf ben Areopag in bie Beit bes Buges nach Meffenien; ahnlich Bachemuth 1. Bb. 5. 581 fg. Bergl. endlich noch hermann §. 109, 6. 7.)

Diefer große Sieg ber Bewegungspartei gab ihr nun bie Möglichfeit in bie Hand, die bemofratifchen Formen in Bezug auf Gerichtswefen, Gefengebung und Bermaltung zu ber ausgebehnteften Entwidelung zu bringen. Indeffen ift auch bies fehr mahrscheinlich nur erft allmählich geschehen; wir werben spater bie von Ephialtes und Berikles in bas athenische burgerliche Leben eingeführten Beranberungen im Busammenhange ffigiren. Bundchft aber muß bemerkt werben, bag biefe Führer ber Bewegungepartei feinedwege lebiglich als radicale Berftorer anguseben find; fo wurde benn bamals, um an Stelle ber biscretionaren Gewalt bes Areopag eine bemofratische, an bestimmte Rormen und Gefete gebundene, Behorbe ,, jur Beauffichtigung und Controle bes Rathes, ber Boltsversammlung und ber Magistrate" au sehen, ein Collegium von sieben "Romophylakes" ernannt, die jährlich neu aus der Bürgerschaft erlooft wurden, deren Wirksamkeit freilich mit der ungeheuren Gewalt des Arcopag nicht entfernt verglichen werben fann. (Ueber biefe [und ahnliche anschließenbe] Reformen vergl. Eurtius 2. Bb. S. 136 fg. Schömann Griech. Alterth. 1. Bb. S. 354. Grote 3. Bb. S. 287 fg.

Sermann §. 129, 15. 139, 6.)

Es war namentlich ber Gebante bes Perifles, Die Gesammtmaffe bes athenischen Bolfes, - indem er ben bemofratischen Geift überall jum Durchbruch brachte. ben Schwerpunft ber Gewalt in die Maffe bes Demos legte, das Bolt babin führte, fich ganglich auf fich selbst gu ftellen, indem er dabin wirfte, bag bie ben Burgern theoretisch zustehenden Rechte auch factisch im vollsten Umfange ausgeübt werben fonnten, - in jeber Beziehung für bas öffentliche Leben zu intereffiren. Erft wenn alle Rrafte bes Staates in Flug und Bewegung gebracht waren, ichien es ihm möglich, Athen zu ber Sobe ber Dacht und bes Glanzes, zu ber gewaltigen Kraftentwickelung zu führen, die fein edler hochfrebenber Beift für fein Baterland forberte. Die Befahren, bie in diefer Richtung lagen, werben wir fennen lernen; que nachft aber gab auch feiner Politif bie Gefchichte fur eine Reihe von Jahrzehnten Recht. — Schon unmittelbar nach Kimon's Berbannung wurde Athen in eine Reihe von Kampfen verwidelt, Die, wenn auch in viel koloffaleren Dimenftonen, fo boch abnlich wie nach bem Sturge bes Isagoras, bas jest in noch gang anderer Beife als einft burch Rleifthenes bemofratifirte Athen nothigten, seine moralischen und militairischen Rrafte in mahrhaft bewundernswerther Beife flegreich ju entfalten.

Grundung bes neuen Lanbbundes ber Athener hatte bie bochfte Eifersucht ber Beloponnester erregt; ba jedoch Sparta noch immer burch seinen meffenischen Krieg gelahmt mar, fo hielten es die norblichen Seeftaaten ber Halbinsel, Korinth, noch gang neuerdings burch bie Aufnahme bes strategisch fo wichtigen Megaris in ben attischen Bund schwer gereigt, Epibauros und Megina, für zwedmäßig, Athen jest mit Krieg zu über-ziehen, wo ein Haupttheil seiner Streitfrafte in Megypten lag. Damit begann (458 v. Chr.) ein mehriahriger furchtbarer Krieg. Gine erfte Rieberlage ju Canbe bei Halieis rächten die Athener durch den glänzenden Seefteg bei Refruphaleia, und einen zweiten bei Megina. Run stellte sich in Athen ber Plan fest, Aegina um jeben Breis jeht politisch zu vernichten. Sie schloffen die Insel und Stadt eng ein; sie hielten Aegina mit fanatischer Babigkeit fest, — während alle Anstrengungen der Beloponnester jest nur den Zwed hatten, durch Diverstonen gegen Attika die Insel zu entsetzen. Aber bei einem Einfalle der Korinthier in Megaris wurden sie von ben letten Rraften ber Athener unter Myronibes

zweimal geschlagen.

Jest entwidelte fich aber bereits eine Richtung, bie seitbem mit immer fteigender Gewalt die Geschichte ber Griechen, junachst bis zu ben Tagen bes Agefilaos, in verbangnifvollfter Beife bestimmen follte; wir meinen bas Brincip ber politischen Propaganda. and icon in früheren Menichenaltern Sparta, namentlich ber Tyraunis gegenüber, die Intereffen einer mehr ober minder gemäßigten Aristofratie vertreten, so begann es jest bie ariftofratischen, resp. oligarchischen, Elemente in ben verschiedensten Griechenstädten, die ihm zuganglich waren, fpstematisch zu ftugen, und ale Baffe gegen ben athenisch bemofratischen Ginfluß zu benugen. Dem gegenüber aber beginnt auch Athen feine bemofratische Propaganda überall bin ju tragen, ben demofratischen Elementen überall bie Sand ju reichen, seine Serrichaft und Dacht bamit ju fichern und ju erweitern. Damit ift die Bahn eröffnet, die einerseits mehr und mehr alle Bellenen um Athen und Sparta gruppirt, ben Dualismus immer schroffer ausprägt, andererseits aber in jebe griechische Gemeinbe einen zerftorenben, freffenben Gegenfat verpflanzt. Diefer Propagandafrieg war inzwischen bamals noch auf Mittelgriechen land beschränft; es dauerte noch bis mehre Jahre nach bem peloponnesischen Kriege, ebe im Beloponnes (außer Argos) im namhaften Umfange bemofratische Clemente Raum gewannen. Bundchft war Athen hier noch auf ber Defenfive; allerbings hatte bie gange Maffe ber tuchtigen confervativen Elemente mit Energie fich an bem schwebenden Rriege betheiligt; ja, biefer Rrieg mit feinen Bergweigungen, bie ihn balb nicht unwefentlich jum Landfriege machten, fam ber Bewegungspartei auch in fofern zu Gute, als bie Generale gemäßigt bemofratifcher Schattirung, bie fich noch immer mit Borliebe in Soplitenschlachten bewährten, baburch thatfachlich ju Bortampfern für bie neue attische Bolitik wurden (vergl. hermann, Griech, Staatsalterth. §. 158, 6-9). Wie

es aber schon früher wiederholt in Athen vereinzelte Fanatifer gegeben hatte, benen ihr ercluftoftes Parteiinteresse höher ftand als das Wohl und die Unabhangigfeit bes Staates, fo hatte ber Sturg bes Arespag und bes Rimon bei einer, wenn auch fleinen, Gruppe fanatischer Mitglieber ber alten Partei eine unverföhnliche Erbitterung zurudgelaffen, bie fie, - im schneibenbften Begenfape ju ber Saltung und ben Gefinnungen Rimon's und ber ungeheuren Dajoritat ber alten Bartei felbft,geneigt machte, selbst ben Spartanern bie hand zum Sturze ber jungen athenischen Demofratie zu bieten. Schon war auf ihre Beranlaffung Ephialtes burch Meuchelmord gefallen; nun aber naberte fich jest bas große, von Kimon begonnene, von Perifles mit Eifer übernommene, Werf der "langen Mauern" zwischen ber Stadt und dem Beirdeus, welches die athenische Metropole und ihre Demofratie auch zu Lande fast unangreifbar machte, feiner Bollenbung. Unter folchen Umftanden nahm jene fanatifche Coterie die Gelegenheit

wahr, die fich im 3. 457 ihr bot.

Bahrend namlich Rorinthier und Megineten mit Athen in Febbe lagen, hatten bie Photier bie fleine Landichaft Doris mit Krieg überzogen; ba führten nun jum Schupe ber borifchen Mutterheimath bie Spartaner trop bes meffenischen Rrieges im 3. 457 ein velovonnestiches Geer von fast 12,000 Mann gegen bie Phofier. Als fie aber nach gutem Erfolge gurudtehren wollten, fanben fie ben torinthifchen Golf und die Geraneia-Paffe durch die Athener gesperrt und wandten fich nun nach Bootien, lagerten fich, indem fie jest mit bem oligardifchen Theben in nabe Freundschaft traten, beffen Suprematie im Ropaisthale wieber feft und ficher als ein Bollwerf gegen Athen aufrichteten, an ber attischen Grenze bei Zanagra, wo bie oligardischen Berfchworer in Athen mit ihnen Berhandlungen pflogen, und fie zum Einmarsch in Attisa und zur Unterflühung eines anti-bemofratischen Ausstandes zu veranlassen suchten. Ein stattliches heer von 14,000 Mann, Argeier und Thessa lier barunter, welches bie Athener nach Sanagra führten, wurde durch den Berrath der theffalischen Reiter geschlagen. Der Sieg war aber nicht so entscheidend, daß die Spartaner, ohnehin in jeder neuen Situation auswärtiger Politif damals noch undehilsslich und kurz-sichtig, ihn hatten ausbeuten mogen; sie sielen nicht in Attisa ein, sie entsepten Regina nicht, sie kehrten einsach über ben jest geöffneten Ifthmos gurud.

In Athen aber hatte dieserSchlag nur die gabe Energie ber Burger noch gesteigert; man wollte bas oligarchifde Theben nicht ploglich ju einer gefährlichen Dracht im Ruden von Attita erwachsen laffen. Darum führte Dipronibes icon zwei Monate nach ber Schlacht von Tanagra (Anfang 456 v. Chr.) ein athenisches heer nach Bootien, folug die Thebaner bei Denophyta, gertrummerte ben bootischen Bund, führte überall (natürlich bie unbezwungene Sauptstadt Theben felbft ausgenommen) Demokratie ein, und gewann nicht nur Bootien, sonbern auch Photis und auf ahnlich gewaltsame Beise auch Lofrie fur ben attischen Bund, ber fich jest von

Sunion bis zum Parnaß, vom Isthmos bis nach Thessalien ausbehnte. Und nun, während die langen Nauern ihre Bollendung erreichten, mußte sich endlich auch das stolze Aegina ergeben; der altseindliche Inselstaat wurde ein tributpssichtiges Basallenland von Athen. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 141—146. Grote 3. Bb. S. 249—257. 286. Kortum 1. Bb. S. 384—388. Bischer, Kimon. S. 32 fg. 61 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 215 fg.)

Rach solchen Erfolgen der Athener blieben allers dings auch manche schwere Unglücksälle ihrer Wassen nicht aus; dagegen ließ in dem Kampse mit den Pelosponnestern die Energie der athenischen Kriegsleitung zus nächft noch keineswegs nach. So kam im 3. 455 die Trauerkunde von der Bernichtung der athenischen Flotte in Aegypten; ein Bersuch der Athener (454), mit Hister mittelgriechischen Berdündeten "die Racht der thessalischen Aristokratie zu brechen," mislang edenfalls. Dagegen hatte noch im 3. 456 der attische Admiral Tolsmides die lakonischen Wersten zu Gytheion zerstört; dann hatte er einen glüdlichen Seezug um den Pelosponnes und im korinthischen Golse ausgeführt und nasmentlich das lokrische Raupaktos annectirt; dieser wichtige strategische Bunkt wurde dann 455, als die Messen ier sich endlich nicht mehr auf Ithome halten konnten, diesen tapferen Flüchtlingen, diesen unversöhnlichen Gegnern der Spartaner überlassen. Hatte Tolmides 456 schon die Inseln Zakunthos und Kephallenia für den attischen Bund gewonnen, so gewann Perikles im 3. 454 bei einem ähnlichen Juge auch die Mchäer sür Athen. Korinth aber sah sich von dem megarischen Haselseite immer mehr beengt.

ķ

į: |;

y

ź

Inzwischen lag es nicht in der Absicht des Perikles, der seit Ephialtes' Tode der große Kührer der Bewesqungspartei war, einen Krieg auf Tod und Leben mit dem Peloponnes herbeizusühren. Sein großartiger, in dem edelsten Sinne, "monarchischer" Geist, zielte andauernd auf eine Berfohnung im attischen Staate, um auch dadurch alle Staatskrafte der von ihm vorgezeicheneten politischen Ausgabe dienstdar zu machen. So setzt er es durch, daß der alte Liedling des Bolkes, Kimon, den sein bekanntes hochherziges Benehmen dei Tanagra in Athen wieder außerst popular gemacht hatte, schon lange vor dem Ablause der zehn Oftrasismosjahre zurückberusen wurde (Vischer, Kimon S. 58—60. Kortüm 1. Bd. S. 390. Curtius 2. Bd. S. 148 fg. sehen dies Ereigniß um das I. 454 v. Chr.; Andere wie Pester S. 53; Wachsmuth 1. Bd. S. 583 und Erote 3. Bd. S. 255 fg. schon in das Jahr 457, d. i. unsmittelbar nach der Schlacht dei Tanagra). Wahrscheinslich sand der Schlacht dei Tanagra). Wahrscheinslich fand damals zwischen den beiden großen Parteisührern ein Compromiß statt, wie er sich aus der Lage ergab. Perisles behielt sich die Leitung des Innern vor; Kismon und die sactisch noch immer sehr einslußreiche consservative Partei, übten sehr noch einmal entscheidenden Einsluß auf die auswärtige Politik. So hört denn zusnächst die heftige Besehdung des Peloponnes auf, die attische Thatkrast wird auf das Colonialgebiet des Staates

gelenkt, endlich (451/50) gelang es bem Rimon, mit Sparta einen Waffenstillstand auf fünf Jahre abzufoliegen. Run fonnte er endlich wieber baran benten, fich in ben Perferfrieg ju fturgen, ber bie athenische Bolkekraft wieber von den griechischen Fehben abziehen follte; noch war bie lette ägyptische Riederlage zu rachen. So führte benn Kimon im Jahre 449 v. Chr. an 200 Schiffe nach Rypros, entfandte 60 Segel nach bem Delta und belagerte felbft bie typrifche Stadt Rition; hier erlag er einer Krantheit. Seine Flotte aber "und ber Schreden feines Ramens" beflegten unmittelbar nachher in zwei Schlachten zu Baffer und zu Lande bei Salamis bie perfischen Streitlräfte total. (S. Curtius 2. Bb. S. 146—150. Peter S. 53—55. Bischer S. 33—36. Kortüm 1. Bb. S. 388—391. Wachsmuth 1. Bb. S. 212. Grote 3. Bb. S. 257—260.) Seit biesem großen Schlage ruhten die Kampse zwischen Athen und den Persern dis zu der Zeit nach der sprakusischen Riederlage der Athener. Die thatsächlich waren die phonikisch-persischen Flotten dauernd hinter Kypros zurüczgedrängt, die Mehrzahl der kleinastatischen Hellenenstädte sigurirte sactisch sast nur noch in den Listen der persischen Kanzleien. Die kleinastatischen Satrapen aber demühren kanzleien. Die kleinastatischen Katrapen aber demühren kanzleien wart dem Konssichen mit der den Nurdescenassen eventuellen Conflicten mit beren ionischen Bunbesgenoffen ju schaben; wie andererfeits Athen es für zwedmäßig fand, jebe Bewegung fleinaftatischer Satrapen gegen ben Groffonig ju unterftuten. (Bergl. 2B. Berbft, Bur Geschichte ber auswartigen Politif Sparta's im peloponneftschen Kriege S. 62-64.)

Das Glud ber Athener hatte inzwischen seinen Sohes punft erreicht; als balb nach Kimon's Tobe ber Burgers frieg in Griechenland wieber aufloberte, wurde Athen

<sup>20)</sup> Bekanntlich fnüpft sich an bieses Aushören ber Fehde gegen Persien die Sage von dem sogenannten Kimonischen Frieden, durch Kallias abgeschlossen, dessennte Bedingungen die citirten Histoschen, De bon. damnat. p. 117 seq.; Dahlmann, Forsschungen auf dem Gebiete der Gesch. Bb. S. 1—148; Krüger, Histor. philol. Studien S. 74—148; D. Müller, Die Dorier 1. Bd. S. 186 sg., den Glauden an die Echtheit dieses angeblichen Briedensschlusses vollständig erschüttert. Die conservative Strömung, die sich neuerdings in der historischen Wissenschaft geltend macht, hat dazu geführt, das eine Reihe von Forschen sich wieder, mit mehr oder minder conservativem Sinne, demührt haben, diesem Stücke der Tradition eine brauchdare Seite abzugewinnen. Wachsemuth glaubt, das die bekannten Friedensbedingungen von den Athenen vorgeschlagen, von den Persern aber nicht genehmigt wurden; auch denkt er an Abschlußener "theltweisen Bassenuhe,"

1. Bd. S. 212 sg. Auch Peter S. 55 sg. will die Thatsache nicht mehr undedingt verwersen; entschiedener noch tritt Germann für zenen Friedenschlusse verwersen; entschiedener noch tritt Germann für zenen Friedenschlusse verwersen; entschiedener noch tritt Germann für zenen Friedenschlusse verwersen; entschiedener noch tritt Germann schuscht, wenn auch nicht gradezu urf undlich abzeschlussen habe. Drieden als Thatsache annimmt, daß "Athen den Frieden in Susa untershandelt, wenn auch nicht gradezu urf undlich abzeschlissen habe. Scho—265 plaidirt ausssührlich für die Thatsachlisseit des abzeschlossenen Friedens, gegen Dahlmann und desten Gestnungsgenossen. Eurtius 2. Bd. S. 154 sg. 691 spricht dagegen nur von geraume Zeit nach Kimon's Lode versuchten Unterhandlungen mit den Satrapen und dem Geostonige, urtheilt aber sonk ähnlich wie Bachsmuth. Bergl. auch B. Serd a. a. D. S. 47—51.

von einer Reihe schwerer Schläge getroffen. Im 3. 448 namlich hatten Athens Bundesgenoffen, die Phokier, ben Bersuch gemacht, fich an Stelle ber belphischen Gesschlechter in ben Bests und die Berwaltung des Apollis nischen Drakels zu sepen; die relative politische Wichtigteit, welche die Gunft bes Drakels bamals boch immer noch hatte, bestimmte auf Grund "amphiktyonischer" Pflichten die Spartaner, burch einen Feldzug das Drakel ihren Freunden, den Delphiern, zurudzuverschaffen; kaum waren fie abgezogen, so erschienen die Athener und rehabilitirten die Phokier in Delphi. So waren die beidem Grofftaaten wieder in tiefem Saber; ba wantte mit Ginem Rale ber gange attifche Land Bund. Die bemos fratifchen Regierungen, bie Athen in gang Bootien und Lotris, biefen uralt-ariftofratifch regierten Lanbern, eingefest hatte, führten ein ebenfo unzwedmäßiges wie gewaltsames Regiment; in ihrer brutalen Ungeschicklichkeit, von Athen aus geleitet und burch Athen geftust, wurben fie, und mit ihnen die attische Suprematie, taglich verbaßter. Co fonnten benn bie in Daffe vertriebenen alten Befchlechter fich enblich in Bestalt machtiger Emis grantencorps an ber bootifchen Grenze fammeln, bann eine Menge anderer Ungufriedener an fich ziehen, endlich bie Stabte Drchomenos und Charoneia occupiren. In biefem fritischen Moment handelten, gegen Berifles' weise Mahnung, Die Athener anstatt mit Schnelle und Energie, — übereilt und leichtsinnig. Der heißblutige Tol-mibes warf sich mit nur 1000 attischen Hopliten nach Bootien, und wurde, als er nach einem erften Erfolge sorglos wieder gen Athen marschirte, bei Koroneia (im 3. 447) ploblich jur Schlacht gezwungen, in ber er felbft fiel, die Athener eine furchtbare Riederlage erlitten. Run wurden mit Saft aller Orten in Bootien die attifche bemokratischen Regierungen gestürzt; ebenso ging es in Lofris. Und nun erhoben sich auch in dem ionischen Eudoa (445) die Stadte seindlich gegen die Metropole des Bundes. Und als eben Perifles in Gile ein Heer nach bieser Insel führte, ba fiel, von Korinth wieder gewonnen, in seinem Ruden auch Megara ab. Zu allem Unheil lief aber jest auch ber Waffenstillstand mit Sparta ab; und bie Spartaner, bie es allmablich boch auch au lernen begannen, aus ben Berlegenheiten ihrer Begner in abnlicher Art Rugen für fich ju gleben, wie die Athener feit 461 v. Chr. aus benen ber Spartaner, rufteten fich, um mit gewaltiger Dacht in Attifa einzubrechen. Es fcien, ale follte bas gange Gebaube ber attifchen Dacht mit Ginem Male zusammenfturgen. Bum größten Glud hatte Athen nun seit vier Jahren ben perfischen Rrieg aufgegeben, also alle seine Rrafte bei einander und verfügbar und einen Berifles jum Führer. Der große Mann verlor auch jest feine Rube nicht, und mit flarer Erfennmiß ber Lage und feiner Gegner machte er ben gefährlichften Feind, die Beloponnefter, burch Beftechung ber spartanischen Anführer unschablich; bann warf er bie Emporung in bem vor Allem wichtigen Euboa rafc mit fester Sand zu Boben und sicherte bie Insel wieder bleibend für Athen. Und nun bedachte er fich nicht, für bie festere Begrundung ber attischen Macht und eine Er-

holung der stark mitgenommenen Stadt mit den Spartanern und deren Bundesgenossen einen Frieden auf dreißig Jahre abzuschließen, der allerdings die Athener nöthigte, jene schönen Erwerbungen, die sich jest nicht mehr behaupten ließen, wie Trözene, Achaja und die megarischen Hasen Pega und Rista, auszugeben. Dazgegen erkannte Sparta, wie umgekehrt Athen die spartanische, Athen und dessen Berbündete als "eine geschlossene Staatengruppe" in aller Form an; man wollte während der 30 stipulirten Friedensjahre alle internationalen Streitigkeiten auf dem Bege Rectens schlichten; es sollte keine der beiden Symmachien auf Kosten der anderen sich vergrößern; Absall von dem zuständigen Bundeshaupte sollte keine Unterstützung von Seiten des anderen Bundes sinden; u. s. w. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 150—154. Grote 3. Bd. S. 265—273. Kortum 1. Bd. S. 392—395. Wachsmuth 1. Bd. S. 223—227. 705.)

Damit hatte Athen allerbings noch immer gerettet, was von seiner so rasch aufgeschoffenen großen Dacht noch zu behaupten war. Bebeutungsvoller aber ift biefer Friedensschluß badurch geworben, weil burch biefes Abfommen zum erften Ral ber Dualismus als bie staaterechtliche Form bes griechischen Rationals lebens offentlich und in feierlicher Form proclas mirt wurde. Weiter aber; es hatte fich beutlich ge zeigt, daß Athens ungeheure Krafte doch nicht ausreichten, um zugleich die Herrichaft im öftlichen Mittelmeere und die Suprematie über halb Griechenland auch zu Lande festzuhalten. Die aristofratischen, altconservativen, las tonistischen, überhaupt antisathenischen Glemente waren überall, auch jenseits des Isthmos, viel zu stark, Sparta viel zu altbegründet, zu mächtig und mit der zähesten Er-innerung aller conservativen Hellenen, aller nicht-ionischen Stämme zu eng verwachsen, als daß Athen länger hätte daran denken können, diesen Staat jemals wirklich aus seiner natürlichen Rachtstellung zu verdrangen. So zog sich denn Athen gegenwärtig vollständig auf seine maritimen Intereffen jurud; es wurde in einer Beife Seeftaat, wie bisher noch nicht; bamit vertieften fich aber bie-Begenfast in Griechenland nur noch mehr. Denn in Athen entfrembete man fich jest ben Intereffen bes griechischen Festlandes, bem Berftandniß ber übrigen continentalen Sellenen, immer mehr (vergl. 2B. Gerbft, Der Abfall Mytilene's von Athen. Coln 1861. S. 5); tie ftets zunehmende bemofratische Strömung, die die neu heranwachsende Generation noch gang anders burchbrang, als bie Manner, bie in Rimon's Bluthetagen jung gewesen waren, fteigerte in Athen ben inneren Wiberwillen gegen bas peloponnefifche, vor Allem bas fpartanifche Befen. Das gegen glubte bei Athens gablreichen Gegnern, welche ben furgen athenischen Traum und Rausch einer Berrichaft über gang Bellas niemals wieber verzeihen und noch weniger vergeffen konnten, ber wilbeste haß weiter; ber Beloponnes konnte die Bernichtung ber Marine von Aegina niemals verschmerzen, und ber immer hohere Aufschwung, ben Athen seit 445 auf allen Gebieten nahm, schurte nur bie tiefe Erbitterung, fo wenig auch Athen

mehr barauf ausging, mit bem fanatischen Abel von Bootien zu raufen, ober mit bem hanbelsneibischen Ro-rinth fich abermals wegen Degara zu überwerfen. Das waren die Stimmungen, die hinter bem Glanze ber nachsten 14 Jahre lauerten und fortgahrten; aus ihnen mußte endlich ein neuer hellenischer Krieg erwachsen, — es war nur ein ibealer Gebante gewesen, wenn Periffes auf ber Sohe seiner Racht in seinem, überall nach Ber- fohnung schauenben Sinne, Die sammtlichen Sellenen aufforberte, "Gefandte nach Athen ju schiden, um hier gemeinschaftlich zu berathen über bie Herftellung ber einst von ben Affaten zerftorten Geiligthumer; über bie Opfer, bie man ben Gottern in Folge ber Gelübbe zur Beit bes großen Rationalfrieges ichulbig geworben, wie auch über bie jur vollfommenen Sicherheit ber Schiffahrt im agaifchen Deere fur Alle du treffenben Dagregeln." (Diefen Blan bes Beriffes verlegt Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 91 fg., wie ich glaube, in schwer zu haltender Beise, schon in Peristes' früheste Zeiten, etwa bald nach dem Siege am Eurymedon; dagegen benkt Grote 3. Bb. S. 332 fg. wie auch Curtius 2. Bb. S. 256 fg. an eine Zeit balb nach bem 3. 445 v. Chr.)

۵

1

Perifles gelangte aber balb nach Abschluß bes Friedens vom 3. 445 v. Chr. in Athen fur eine langere Reihe von Jahren zu unangefochtener Supre-matie. Rach Kimon's Tobe war ber Kampf zwischen ber confervativen und ber Perifleischen Bewegungspartei noch einmal entstammt worben. Und zwar war jest als Kuhrer ber alten Bartei Thukybibes, bes Melesias Sohn, aufgetreten; ein tuchtiger Mann von allgemeinem Anfeben, ber auch im übrigen Griechenland wohl befannt war, fein Felbherr wie Rimon, bafür als Redner, als Bolitifer und Barteiführer ungleich gewandter. Inbeffen bauerte biesmal ber Rampf nicht lange; icon im 3. 444/3 v. Chr. entschied ber Oftrakismos gegen Thukpbides und für die Alleinherrschaft bes Berikles. Die conservative Bartei tritt seitbem für langere Zeit als folche vom Schauplate ab, um erft nach Perifles' Tobe im pelo-ponnefischen Ariege wieber bebeutsam fich geltenb qu machen. Ihre fcrofferen und leibenschaftlicheren Glemente aber entwideln sich allmählich zu ben erften Ansahen jener bösartigen Faction, die später als oligarchische Bartei einen so dufteren Ruf gewinnt; zunächst arbeitet biese Gruppe mehr in ber Stille in ben vielen Setarien, bie theils nur fociale, gefellige 3wede verfolgten, theils aber anfnupfend an bie oben bereits gezeichnete, lebhaftere Entwidelung bes Parteitreibens, ju bem 3mede bestanden, um bei ben Bablen und ahnlichen öffentlichen Anlaffen ben Ginfluß ber einzelnen namhaften Manner ber verschiebenen politischen Richtungen zu verftarten. Bei ben bosartigen Angriffen auf bie perfonlichen Freunde bes Perifles, bei ber Unterftupung ber in Perifles' letten Zeiten neu auftretenben burgerlichen Demagogen, bie ihre Kraft zuerft an bem großen Manne erprobten, finb jene fanatischen Glieber ber conservativen Partei in ber Stille entschieben mit betheiligt gewesen. (Bergl. Curstus 2. Bb. S. 155 fg. Roscher, Thutyb. S. 384.

Grote 3. Bb. 328 fg. Buttner, Hetärieen. S. 39—42. Bachsmuth 1. Bb. S. 583 fg.) Die gewaltige Rachtftellung, die Perikles seit dem Sturze des Thukybibes in Athen einnahm; die Persönlichteit bes großen Mannes; seine gange Bolitit: fie find von vielen Reueren mit besonderer Borliebe geschildert worden; abgesehen von Historifern wie Grote und na-mentlich Eurtius, ber mit besonders warmer Borliebe bas Leben des großen Atheners behandelt, und auf beren Erorterungen wir immer an bem je angemeffenen Drte zu verweifen haben, so haben wir in biefer Beziehung aufmertfam zu machen: befonbere auf Baches muth, ber 1. Bb. S. 579-588 ein glanzenbes Charakterbild entwirft und jugleich, S. 579, eine reiche altere Literatur namhaft macht. Minder gunftig stellt sich zu Berikles K. Fr. Hermann §. 159 und 160, der übrigens ebenfalls, §. 159, 1, eine massenhafte Literatur cititt; interessant sind ferner die feinen Bemerkungen bei Büttner, Hetarieen. S. 34—50 und bie fnappe Chasrafteristif bei Kortum 1. Bb. S. 396—398. — Bir finden, bag ber Grundplan bes Berifles jest feiner -Bollendung entgegenreift; derfelbe lief also für die innere Bolitik darauf hinaus, burch Wegraumung aller, der Entwidelung der bemokratischen Krafte noch im Wege ftebenben Schranken bas Bolt völlig auf fich ju ftellen, alle irgend vorhandenen Arafte in Fluß zu bringen; dazu aber sollte jeder Bürger in den Stand gesetzt werden, sowol, ohne an seinen personlichen Interessen Einduße zu erleiden, sich an der Ausübung aller seiner staatsbürgerlichen Rechte wirksam zu betheiligen, wie andererseits für die gewaltigen Anstrengungen, die Perikles und Arieg und Freiden von seinen Athenen forderte, durch ben vollen Genuß der Herrlichkeiten sich zu belohnen, die Athen eben unter Berikles' Staatsleitung zu bieten vermochte. Die tiefe Umwandlung, die Perikles, seitdem er den Areopag seiner politischen Machtfülle beraubt hatte, in bem Organismus bes athenischen Staates zu Bege brachte, beruhte nun wesentlich auf folgenden Bunften. Bundchft scheint Berifles mit Ephialtes ben letten Schritt gethan und bie athenischen Berwaltungsbeamten, namentlich auch die Archonten, jeber richterlichen Competenz beraubt, diefelbe vollftanbig auf bie gefchmo-renen Boltogerichte (Difasterien) ber Beligften übertragen ju haben, die nun in allen Fallen (fobalb eine andere Strafe, als eine unbebeutenbe Gelbbufe in Frage fam) bei allen Civil - und Criminalflagen mit wenigen Ausnahmen ju entscheiben hatten. Die große Anzahl von Burgern, die auf biese Beise ihren Geschäften entzogen wurden, mußten aber auf eine angemessen Beise entschäbigt werden, follten nicht bie zahlreichen armeren Bürger allmählich von ber Wahrnehmung bieses wichstigen Bürgerrechtes thatsächlich ausgeschlossen werden. So führte benn Perisses zunächst eine mäßige Besolsbung ein für jeden Heliasten, der sein Amt thatsächlich auszuüben hatte. Hand in Hand damit, — wegen ans berer constitutioneller Neuerungen, die unter Anderem das Versahren bei umzuändernden Gesehen, das Institut

366

ber Romotheten, und die γραφη παρανόμων betrafen, verweisen wir auf die Hilfsschriften, — brang dann das System ein, welches dem athenischen Staatsleben disher fremd gewesen war, auch für andere Thätigkeiten, die disher ohne Entschädigung geleistet wurden, eine solche, resp. einen Sold zu zahlen; dahin gehörten namentlich auf der einen Seite der Besuch der Bolksversammlung, auf der anderen der Ariegsdienst. Endlich aber hatte Beristes es eingeführt, daß den minder begüterten Bürgern aus dem Ueberschusse den minder begüterten Bürgern aus dem Ueberschusse der öffentlichen Kassen das Eintrittsgeld ausgezahlt wurde, dessen sie bedurften, um an den Dionysten das Theater bequem besuchen zu können. (Bergl. Grote 3. Bd. S. 275—277. 283—310. 313 fg. Böch, Staatshaush. 1. Bd. S. 318—342. 377 fg. Eurtius 2. Bd. S. 128 fg. 137 fg. 178—185. 692. Kortüm 1. Bd. S. 398 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 352—354. 461. 492—508. Bersassungsgesch. Ath. S. 29 fg. 87. Hermann §. 159, 2—12. 160, 1—4. §. 134, 19. 152, 19. 128, 13. 113, 5. 131, 6. 132, 1 fg. und S. 601.)

Es war aber nicht im Sinne bes Perifles, die Genuffe, Die Athen zu bieten hatte, auf einfache Be-friedigung roberer ober eblerer Schauluft zu beschränken; unter feinem Einfluffe wurde Athen damals die Stadt, wo Alles fich fammelte, was gang Bellas an ichopfer riften Beiftern auf allen Gebieten ber hochften menfchlichen Geiftesthätigfeit aufzuweisen hatte; Athen wurde bamale querft jene großartige Schule ebelfter humaner Bilbung, ber Runfte und Wiffenschaften, wie es bies feitbem unter taufenbfach gewandelten Berhaltniffen bis auf die Beiten bes byzantinischen Raisers Juftinian geblieben ift. Die Bertreter ber Philosophie in allen ihren bamale befannten Richtungen fanden fich am Rephissos und Bliffos aufammen; die hohen Ramen ber Aefchylos und Sophofies genügen, um an ben großartigen Aufschwung zu erinnern, ben bamais bie athenifche Dichtung genommen batte; in ber erwachenden Rebefunft mar Berifles felbft ber erfte Meifter; enblich aber moge ftatt Aller nur ber Gine Rame bes Pheibias genannt werben, um bes fühnen und erhabenen Beges zu gebenfen, ben bamals bie griechische Runft in Athen eingeschlagen; jene Runft, beren vielverwuftete Trummer noch heute als flumme Beugen ber großen Borwelt von ber Afropolis herabschauen auf bas fleine Geschlecht ber heutigen Epis gonen jener großen Gellenen. (Bir fonnen hier natür-lich nur wenig literarifche Rachweisungen aus ber gulle lich nur wenig literarische Nachweisungen aus der Hüle des vorhandenen Stoffes bringen; von den Historifern behandelt namentlich Eurtius 2. Bd. S. 157—172. 216—280. 691. 694 fg., diese Seite des Perifleischen Zeitalters mit besonderer Liebe; s. ferner: Bernhardy, Griech. Literat. 1. Thl. S. 412—456. Fiedler, Gesch. von Altgriechenland. S. 486—492. Kortüm 1. Bd. S. 400 fg. 415—460. Grote 3. Bd. S. 328—332. Hermann §. 160, 3. Wachsmuth 2. Bd. S. 634—636. Eurtius, Die Afropolis von Athen. Guhl und Koner Leben der Griechen. 1. Thl. S. 24—28. 52— Roner, Leben ber Griechen. 1. Thl. G. 24-28. 52-58. L. Roß, Archdolog. Auffaße. 2. Samml. 1861. S. 268—293.)

Die Mittel aber zu so großartigen, bem Rugen wie ber Schonbeit in gleichem Dage bienenben, eblen Brachtbauten, überhaupt gur Dedung ber neuen Beburfniffe, welche biefe fuhne Staatsleitung beanfpruchte, fanb Berifles in ben reichen Ginfanften, Die ber ionische Infelbund ben Athenern lieferte. Dies aber führt uns ju ber völlig veranderten Stellung, welche bie Perifleifche Demofratie ju ben Bunbesgenoffen einnahm. Mit bem Sturge bes Kimon namlich fcwand auch mehr und mehr jene schonende Rudficht, die Athen früher ge-gen die Berbundeten geubt hatte. Es war ein Ereignis von wichtigen Folgen, daß, — und zwar auf Antrag eines verbundeten Staates felber, der Samier, wahrs scheinlich um das Jahr 460 v. Chr. (vergl. über biefe dronologische Frage: Curtius 2. Bb. S. 139 fg. 693. Kortüm 1. Bb. S. 384. Bischer, Staaten und Bunbe. S. 38. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 523. Hermann 8. 156, 11 fg. Grote 3. 98b. 6. 266 fg.), ber Bunbesschat ber größeren Sicherheit im Kriege halber nach Athen verlegt wurbe. Damit aber gewann ber Steuerbeitrag ber Bundesgenoffen balb mehr und mehr ben Charafter einer bloßen Tributleiftung; und da zulest nur noch Infeln, wie Samos, Chios und Lesbos eigene Flotten und Schiffscontingente zu Bundes zweden unterhielten, so fonnte (bie belische Synobe wurde enblich eine gang leere Form) unter immer weiterer Env widelung ber früher geschilberten Berhaltniffe, bie athe nische "vorortliche Leitung balb mehr und mehr ben Cho rafter einer wirklichen Herrichaft" annehmen. Diefet Berhaltnig aber erregte bei ben Berbundeten balb be beutende Unzufriedenheit; vor Allem Magten fle nicht mit Unrecht barüber, bag bie von ihnen jum Rampf gegen die Berser aufgebrachten Tribute jest auch zum Kampfe ber Athener gegen andere Hellenen verwendet wurden (vergl. Hermann §. 157, 3. Grote 3. Bb. S. 234). Die Berwendung der Bundesgelder zu athenischen Banten fand in Athen selbst, bei ber confervativen Barti ftarten Biberfpruch; hier aber fprach Perifles mit Energie ben Grundfat aus: allerbings fei ber Bund mit feinen Gelbleiftungen jum Schute Aller gegen Berfien gegrundet worben; die Berbundeten hatten bas Recht, von Athen biefen Schut zu forbern; fo lange aber Athen biefe feine Pflicht erfulle, und bas geschehe bauernb burch die Flotte und die Machtstellung des Staates, 10 lange stehe ihm auch die vollkommen freie Berfügung ju über die einlaufenden Eribute. — Hand in Sand aber mit der factischen Umwandlung der Bundesgenoffen in tributpflichtige Unterthanen ging ein viel lästigeres Berbaltniß; die Athener hatten nämlich die meisten von ihnen abhängigen Bundesstädte genothigt, der Austübung der höheren Gerichtsbarkeit zu entsagen und ihn größeren Processe vor den attischen Dikasterien entscheiden gu laffen; wie Grote, 3. Bb. G. 342-343, vermuthet, war es geschehen, indem mit dem Berfalle der belischen Synobe zuerst das Recht an den Borort überging, 3mb ftigfeiten zwisch en ben einzelnen Bunbesgliebern du entscheiben; bann fcheint Athen ben abhangigen Orten das Recht entzogen zu haben, die Tobesstrafe zu verhangen, überhaupt über besonders schwere, politische ober criminelle Processe zu entscheiben (vergl. auch Eurtius 2. Bb. S. 183 fg. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 319. Hermann §. 159, 6. 157, 7. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 96.)

Die Berbundeten aber tonnten fich ber athenischen Suprematie aus eigener Rraft nur fchwer entziehen; fie felbft hatten (vergl. oben) ihre Wehrtraft verfallen laffen, und wenn icon gur Behauptung ber Seeherrichaft und Ausübung der Seepolizei jahrlich eine attifche Flotte von 60 Schiffen bas gange Bundesgebiet befuhr, fo vermochten auch machtige Bundesftaaten im offenen Rriege ber tolossalen Dacht von Athen nicht zu widerstehen; To erlag befanntlich nach hartem Ringen ber Aufftanb ber Samier und Byjantier (im 3. 441-440 ober 440-439 v. Chr.) ber Strategie bes Perifles. (S. Grote 3. Bb. S. 332-338. Curtius 2. Bb. S. 197-199. Rortum 1. Bb. S. 403.) So erscheint benn unmittelbar vor bem peloponnefischen Kriege ber athenisch-ionische Bund als eine ganz eigenthumliche politische Gestaltung. Es war tein Staatenbund mehr, es war auch fein eigentlicher organisirter Bunbesftaat; es war von Beibem Eiwas. Wir haben hier ein machtiges maritimes Reich, von Athen aus beherrscht, burch eine ftets schlagfertige Kriegeflotte gusammengehalten; für die finanziellen 3wede (vergl. hier Kortum 1. Bb. S. 405-407, mit ber Literatur) vortrefflich organisitt. Die Stimmung ber Berbundeten aber war sicherlich nicht so verbittert, wie man oft angenommen hat. "So wenig Berikles gewillt war, auf die unverlette Autonomie lebenbunfahiger Rleinftabte angftliche Rudficht ju nehmen;" fo viel ihm baran lag, überall, wo es anging, im Bunde bemostratische Berfassungen bestehen zu sehen; so nothig auch seiner Politik es erschien, burch Handelsconfuln, burch specielle athenische Commissarien die Inseln und Stadte beobachten zu laffen: fo wenig ließ er boch finanzielle Ueberburbung ober gewaltsame und chifanose Magregeln gu, so wenig burfie boch von Eingriffen in bie innere Berwaltung ber Bunbesftaaten bie Rebe fein. Die Berlegung ber Capitalprocesse nach Athen war unter Beritles' Regiment factisch feine Quelle zu Uebelständen; bie vereinzelten athenischen Rleruchien schabeten bem Banzen nur wenig, und Uebergriffe athenischer Burger ober Beamten konnten vor ben bemokratischen Dikafterien zu ungleich schwereren Strafen gezogen werben, ale bies in oligarchischen Staaten in ber Regel ber Fall. So blieb benn bis auf die muften Jahre nach Peritles' Tobe ber Tribut und die Beschränfung ber Autonomie im Wesent-lichen boch bas Hauptleiben der Insulaner und Bundesftabte; wir fugen hinzu, es war überall weniger ber Demos, ber fehr oft mit Athen sympathistrie, ber in dem reichen und ficheren Handelsverkehre mit Athen und unter attischer Bunbesflagge großen Gewinn fand, ben, von ber gleichen Berfaffung abgefeben, bie reichen Runfts genuffe jeber Art, die imponirenden Brachtwerfe, die überreichen Bilbungeelemente ber hauptstadt an Athen feffelten, als vielmehr die timofratische ober geschlechterliche Ariftofratie, welche bie Abhangigfeit fcwer empfand und auf

Abfall sann. (Bergl. Grote 3. Bb. S. 315—322. 326 fg. 338—351. Eurtius 2. Bb. S. 138—140. 195—197. 279 fg. 691 fg. Kortüm 1. Bb. S. 403—407. Jur Gesch, hellen. Staatsverf. S. 61—68. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 525—546. Wachsmuth. 1. Bb. S. 216—220. Hermann §. 157, 7 fg. Schosmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 93—97.)

In folder Beife führte Berifles eine Reihe von Jahren ben athenischen Staat; bald als erfter Archont. balb ale Stratege (Curtius, ber fich 2. Bb. S. 172-216, mit großer Ausführlichkeit und warmer Borliebe über bie politische Seite ber Berifleischen Staatsleitung verbreitet, fucht S. 187-189, nachzuweisen, bag Beris fles and auernb, balb mit ben neun andern, balb außerordentlicher Beise neben ben gehn übrigen Strategen zu diesem jest so wichtigen Amte erwählt worben und babei mit außerorbentlichen Bollmachten bekleibet gewesen fei; baneben sei er andauernd zum je vierjährigen Finanzvorsteher, wie auch zum Borsteher der öffentlichen Bauten ernannt worden), hat er immer, wie ein "demo-tratischer König" durch die Kraft seines Geistes, seiner Rede, seiner sittlichen Größe, das bewegte Bolt des demokratischen Athen regiert. In lepter Linie war aber fein Gedanke ftete barauf gerichtet, Athen für ben Entscheidungefrieg mit Sparta, ben er ale endlich boch unvermeiblich erkannt hatte, fo ftart und fest als nur mog-lich zu machen. Es bietet aber biefes Athen, als nun wirklich die Bewegungen begannen, aus benen ber große Krieg fich entwidelt, ein aus ben verschiebenften Bugen buntgemischtes Bilb bar. Materiell auf ben Seebund beschränkt und gestütt, bem sich im Westen manche ber Infeln bes Archipels von Ithata in freier Beife ange-ichloffen hatten, zu benen fich auf bem Festlanbe noch treue Städte wie Plataa und Raupaktos und ein Theil der Theffalier reihten; hatte Athen seine Stellung im agdischen Meere neuerdings noch burch die Grundung von Amphipolis im 3. 437 (vergl. Beter, S. 60; Beißen. born, Sellen. G. 152-156. Grote 3. Bb. G. 322-325. Curtius 2. Bb. G. 208-210) gestärft; biefe concentrirte Gewalt, die nur burch schwere Rieberlagen erschüttert werden fonnte, war nun die Unterlage einerfeits für bie Erhaltung jener gewaltigen, unvergleichlich geschulten Kriegsflotte, Die fich seit mehr als 50 Jahren ausgebildet hatte, andererseits jeues großartigen Handeleverfehre, ber Athen neben Rarthago jum großten Sanbelsplage ber bamaligen Belt machte. Daneben war bie Stabt einer ber bebeutenbften Induftrieplage jener Zeiten, und, wie wir icon früher ichilberten, auch für die bilbenden Runfte, für Poefte und Wiffenschaft bie erfte aller griechischen Stadte. Das Finanzwesen endlich war vortrefflich geordnet, ber Schap überreich gefüllt; auch bas Landheer auf gutem Fuße (vergl. noch Curtius 2. Bb. S. 200—208. 211—216. 309—311. Kortum 1. Bb. S. 398—409).

Dieser machtige Staat bewegte fich nun feit gerausmer Zeit vollfommen in den Formen ber. reinen Demos fratie. Die Ibee des Berifles war vollfommen burchs gebrungen. Die gange Maffe ber feshaften wie der bes

weglichen Bevölkerung nahm an bem großartigen Staatsleben innigen Antheil; die Bürgerschaft war im seltenen Grade intelligent, einer verständigen Debatte fähig, im parlamentarischen Leben wohlgeschult, sie verwaltete ihre Gerichte nicht ohne Einsicht und Berstand. Der Athener war vor allen anderen Hellenen wohl besähigt, auf große Ideen einzugehen, für das Ganze herosiche Opfer zu bringen; er besaß eine ganz ungewöhnliche Rüstigkeit, nachhaltige Energie, und bei allen demofratischen Reigungen eine ganz eigenthümliche Disciplin; Ruhe war seine Sache nicht, seine Rastlosigkeit und Thatenlust war ben

anderen Bellenen ein wahrer Schreden.

Daneben aber find dunfle Schatten nicht zu verkennen. Berikles, das ift nicht zu leugnen, "hatte ben gangen Staat für feine eigenthumliche Kraft gugerichtet; mit anderen Borten, er hatte bie Demofratie in einer Beife entwidelt, bie ftete einen Fuhrer vorausseste ober forberte, ber in Berifleischer Sobeit und fittlicher wie politischer Rraft biefe ungeheuren Krafte zusammenhielt und leitete. Fehlte ein folder, fo mochten fich bie jest fo glanzenben Buge bes Boltscharafters leicht in ein folimmes Gegentheil umwanbeln. Die hohe Intelligenz und bas Kraftgefühl bes Boltes konnten zu planlosen, immer zielloseren, immer höher fliegenben Unternehmungen fortgeriffen werben; die bemofratische Rraft und ihr Freiheitsbewußtfein konnte fich als bespotische Massenherrschaft gegen bie conservativen ober ariftofratischen Elemente im Staate wenden; ber ftark entwidelte hang jum Rechtsprechen tonnte ju verberblicher "Richtewuth," jur Reigung wers ben, die Bolksgerichte als politische Baffe gegen verbachtige Burger ober Bunbesgenoffen ju wenden. Auf jeben Fall maren alle legalen Schranken meggeriffen, um zu verhindern, daß bei ber erften Trubung bes noch immer in hohem Grabe tuchtigen Bolfscharafters Die Demofratie eine mehr "ochlokratische" Schattirung er-hielt. Und nun war leiber ein Staatsmann nicht zu bemerten, weber unter ben Confervativen noch unter ber Bewegungspartei, ber auch nur annähernd als Rachfolger bes Berifles hätte gebacht werden können. — Dagegen zeigten fich andere Erscheinungen wenig erfreulicher Art. Auf ber einen Seite nämlich war die Entwickelung bes Demos so weit gebiehen, daß jeht zuerst Manner aus bem eigentlichen Burgerstande, Sandwerfer und Fabrifanten, begannen, neben ben abeligen Staatsmannern als Politifer von Einfluß hervorzutreten; bas war nun an fich noch burchaus fein übles Beichen, - in bobem Grabe gefahrvoll aber mußte es erscheinen, wenn biefe neuen Bolleführer, Die vermoge ihrer Lebensftellung einen weit intenfiveren Ginfluß auf ben Rleinburger ausübten, als bie alten abeligen Parteibaupter, einen Charafter und einen ausschweifenden Rabicalismus an ben Tag legten, ber in feiner Beife auch nur eine Spur höheren Sinnes und gesunder Politit verrieth; Beritles felbft ift in feinen letten Lebensjahren bauernb ber Gegenstanb ihrer Angriffe gewesen. Auf ber anberen Seite zeigte fich in ben Rreisen von höherer Bildung und Lebensftellung ein anderer Ginfluß in bebenflicher Weife thatig; wir meinen Die Sophisten. Es sind nicht mehr die banalen Rlagen früherer Schriftsteller, die von ber gegenwärtigen Beneration über ben zerftorenben Ginfluß ber fophistischen Philosophie und Bildung auf bas athenische Staatswesen erhoben werden. Die neuere Historiographie hat sich bemuht, einerseits biese Anschuldigungen auf bas richtige Das jurudjuführen, andererfeits Die wefentlichen Momente ihres verberblichen Einfluffes scharfer zu ergrunden. hier hat namentlich Grote 3. Bb. S. 311—313, und 4. Bb. S. 570—621, mit vielem apologetischem Eiser nachzu-weisen gesucht, daß die Sophisten nur mit Unrecht verrufen waren; baß biefe Claffe von Jugenblehrern burch die Ausbildung ber Demokratie nothwendig hervorgerufm wurde, daß ihre bialektische und rhetorische Kunft mit allen ihren Eigenthumlichfeiten burchaus nichts Schlech tes ober Berberbliches enthielt, sonbern nothwendig von Allen studirt und geubt werden mußte, die bei ber taglich hoher fteigenben Bebeutung ber Berebsamfeit, bie für bie gerichtlichen und politischen Staatsverhanblungen nothige, formale Beiftesbildung, Schlagfertigfeit und Rebegewandtheit fich aneignen wollten. — Ran fann bies großentheils zugeben; man fann bie hohe Be beutung ber Sophisten auch für die Entwidelung ba attifchen Styliftit vollfommen wurdigen (vergl. auch Bernhardy, Griech. Literat. 1. Thl. S. 461-464. 467 fg.), man wird fich huten, über eine ganze Claffe namhafter Manner rundweg abzunrtheilen. Tropben bleibt unleugbar, daß, um von mancher widerwartigen Erscheinung im Einzelnen zu schweigen, ber Mangel an jedem positiven Gedankeninhalt bei dem sophistischen Sp steme, die Anleitung der jungen Athener, über alle be stehenden sittlichen, socialen und politischen Buftanbe von lediglich subjectiven Gesichtspunkten aus zu raisonniren; der steptische, zersetende Grundzug, der fich durch die ganze Kritik der Sophisten hindurchzog, vom altathenischen Standpunkte aus angesehen in hohem Grade verberblich, zerftorend wirken mußte. Es ift nicht zu leugnen, daß der zersetende, auflosende Ginfluß, den die neue Aufklarung auf die Anschauungen der vornehmen, jungen Welt ausübte, beren Moralität, beren Anhängs lichkeit an die Staatereligion von Grund aus erschütterte; und während schon so die neue Beisheit einen tiefen Unterschied begründete zwischen ben jungen, vornehmen, mobisch gebilbeten Dannern und ber Daffe ber gab-alt glaubigen Burgerfchaft, fo wurde bie Scheidung noch tiefer, weil biefelbe agende, auflofende Rritit fich auch gegen die vielen komischen Seiten bes bemofratischen Ereibens, überhaupt gegen die bestehenbe Demofratie wandte, und eine Generation erzog, die auch auf wiffen schaftlichem Wege bagu tam, fich ben bestehenden bemos fratischen Buftanben zuerft ironisch, bann offen feindlich gegenüber zu ftellen. Es ift bekannt, bag auch bie bias lettische Schule bes großen Sofrates, ber sonst bem Formalismus ber Sophistif einen tiefen sittlichen Inhalt gegenüberstellte, nach ber politischen Seite hin keine Freunde der Demokratie erzog. (Bergl. noch Curtius 2. Bd. S. 168—172, 221 fg. Kortum 1. Bd. S. 446—448.) So die Schattenseiten jener glanzenden Zeit, die Reime von Elementen, bie bem athenischen Staate grunds

369

verberblich werben sollten (vergl. noch im Allgemeinen: Roscher, Thutybibes. S. 202—210. Bischer, Kimon. S. 29. Allib. S. 6—13. Curtius 2. Bb. S. 311—319. A. Gause, Societatis Athen. historia. Berolin. 1860).

So fam benn allmählich bas Jahr 434 v. Chr. beran, in welchem am fernen illyrifchen Weftranbe ber griechischen Salbinfel Conflicte ber Korinthier mit ihrer fets unbotmäßigen Tochterftabt Kertyra wegen Epibams nos einen Brand entzündeten, ber bald zu einem furchtbaren allgemeinen hellenischen Burgerfriege fich erweibaren allgemeinen hellenischen Bürgerkriege sich erweitern sollte. Wir verweisen lediglich auf die Hilfsschriften, um zu zeigen, wie Athen im J. 433 in diesen Streit hineingezogen, wie allerdings die große Marine von Kerkyra für das attische Interesse gewonnen wird, die Athener aber im J. 432, zum ersten Male wieder seit 445 v. Chr., ihre Wassen mit Peloponnesiern, den Korrinthiern, freuzen. Damit ist denn der leidenschaftlichste Jorn der Korinthier gegen Athen entzündet. Der Umstand, daß in demselben Jahre 432 auch auf dem östslichen Rande der griechischen Haldinsel eine athenische Bundesstadt, die korinthische Colonie Potida, unter Anreizung Seitens der Korinthier und des makedonischen Anreizung Seitens ber Korinthier und bes mafebonischen Ronigs Berbiffas, von Athen abfiel und sofort von ben Athenern angegriffen und eng eingeschloffen wurde, führte balb zu größeren Berwidelungen. Aufs Bochfte von alter Eifersucht und neuem Groll gegen Athen entftammt, jest auch lebhaft bemuht, ihre Tochterftabt Potibaa zu retten, brängten die energischen Rorinthier ben peloponnesischen Bund, ben Frieden mit Athen zu brechen und ben großen Rrieg ju eröffnen. Run beginnen jene langeren Berhandlungen, bei benen die peloponnefische, von unbanbigem Saffe gegen Athen erfulte Rriegspartei nur barauf ausgeht, jebe Ausgleichung abzuschneiben und zugleich alle Scheingrunde aufzubringen, um ihrem Beginnen ben Anschein ber einzig gerechten Sache zu geben. Thatsachlich hoffte man, - geftupt auf die gewaltige Geeresmacht, bie ber Beloponnes (Argos und bie Achder ausgenommen) und die maffenhaften, den Beloponneftern in ganz Mittelgriechenland, von Ambratia bis nach Tanagra, befreundeten Staaten aufbringen konnten; — auf die Geldmittel ber Tempelbanken von Delphi und Olympia; auf bie Marine von Rorinth, feiner weftlichen Colonien und ber steilischen Dorier; — Athen in wenigen Feld-zügen nieberwerfen zu konnen. Das Alles erwies fich nachher jum großen Theil als Illufton. Jest aber war bie Kriegsfurie fo machtig, bag wirklich im Binter 432/1 v. Chr. ber Rrieg befchloffen wurde, bem Athen unter Perifies' Leitung ruhig und mit berfelben Entschloffenheit entgegensah. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 283 — 319. 696. Grote 3. Bb. S. 352 — 401. Rortum 1. Bb. S. 409—414. 460—467. Roscher, Thufpd. S. 396—405.)

.

Ė

.

.

-

3.0

1

;

Es ist nicht zu leugnen, daß bei dem Beginn des großen Krieges die öffentliche Stimmung in Griechensland für Sparta und gegen Athen war. Die Furcht vor seinen ausgreisenden Neigungen, der Haß der Aristoskratie gegen den demokratischen Staat, der wüste Reid A. Engel. d. R. R. R. Erfte Section. LXXX.

ber armeren und politisch jurudgebliebenen Gemeinben gegen die reiche und hochentwidelte ionische Metropole, endlich die demofratische Schwarmerei für Autonomic aller Gemeinden, vereinigten fich in bem einen Brennpunfte bes haffes gegen Athen; und Sparta, bessen let-tes Ultimatum noch die Freilassung der attischen Bundes-genossen verlangt hatte, galt als Borfechter für die wahre Freiheit der hellenen. Es bedurfte langer und schredlicher Erfahrungen, bis ben Griechen biefer Bahn benommen wurde. Zunächst aber stürzte man sich in einen furchtbaren Krieg, der nicht blos ob seiner entsehlichen Dauer mit dem dreißigsährigen Kriege der Teutschen des 17. Jahrh. n. Chr. verglichen werden mag. In der That sind die Analogien überaus zahlreich. Auch der peloponnesssiche Krieg spielt sich in verschiedenen Phasen ab, deren manche einen mehr ruhigen Charafter halber Friedenspausen Runften der artechischen Staatenmest um auf entlegenen Bunften ber griechischen Staatenwelt, um bann Schrittweise alle griechischen Staaten, bann alle benachbarten Reiche, ber nörblichen, weftlichen und oft-lichen Barbarenwelt, die lettere sogar au entscheiben bem Ginfluß, in feinen verhangnifvollen Strubel gu ziehen. Auch hier treten endlich alle Gegenfate im hellenischen Leben auf ben Kampfplatz als bie schärften erscheinen natürlich die mit typischer Starte burch Athen und Sparta vertretenen Gegensate bes Jonismus und Dorismus, ber Demofratie und bes Dligarchismus. Riemals ift ber griechische Dualismus zu berberer Entwidelung gebieben als in biefem Rriege. Der Gegensat zwischen Demofratie und Oligarchismus, ber endlich alle Staaten um Athen ober Sparta gruppirte (vergl. Rortum, Bur Geschichte Bellen. Staatsverf. S. 68—153), verpflanzte, ben confessionellen Spaltungen bes 17. Jahrh. analog, die gehde in schredlicher Beise endlich in jede Stadt, und trug fehr wesentlich bei gu ber furchtbaren fittlichen Entartnng, ble nach bem Bengniß des Thutydides biefer Krieg nach fich zog. Wo wir aber bei dieser Barallele Unterschiede zwischen Griechen-land und Teutschland finden, ba fallt die Bergleichung nicht zum Rachtheil ber Gellenen aus. Dieser Krieg endigt nicht aus allgemeiner Ericopfung; er schließt mit einem immerhin erschütternd dufteren, aber bestimmten Resultate, dem vollfommenen Siege der Spartauer. Hellas ift schwer mitgenommen, aber noch immer unermeflich reich an geiftigen und materiellen Rraften; endlich aber hat die Gluth diefes Rampfes wie die Sige eines Treibhaufes gewirft, und in Athen in Runft, Poefte und allen 3weigen ber Wiffenschaft eine überreiche Fulle von Erscheinungen gezeitigt, die an Glang mit bem Berifleischen Zeitalter wetteifern. (Bergl. Bernharby, Griech. Lit. 1. Thl. S. 456-478. Kortum, Gefc. Griech. 2. Bb. S. 17 fg. Grote, 4. Bb. S. 554-570.)

III. Der Zeitraum von 432-404 v. Chr. Bir fonnen naturlich so wenig wie beim Berferfriege baran benten, die Geschichte des peloponnesischen Rrieges auch nur einigermaßen genauer wiederzugeben, und beschränken uns barauf, die wesentlichften Züge bie-

fes ungeheuren Rampfes nur in großen Linien gu ftiggiren. (Bergl. noch über bas griechische Kriegswefen feit bem Berfertriege bis auf die tattifchen Reformen bes Tenophon, und über ben peloponnefifchen Rrieg: Raftom und Rodin, Gefd. bes gried. Kriegewesens. S. 70-153, 196-215; f. auch Cortum, Bur Gefd. Bellen. Staatsverf. S. 167-176.) Bir gehen alfo über au bem Erften Abichnitte biefes Rrieges, bem fogenannten Archibamifchen Rriege, 431-421 v. Chr. Befanntlich wurden bie Feinbfeligfeiten eröffnet burch ben jahen Ueberfall, ben im April 431 bie Thebaner gegen bas altverhaßte Plataa versuchten; ber Sanbftreich mislang, aber bie Greuel, von benen biefe erfte Scene bes Krieges begleitet war, wurden prototypisch für ben Geift, in weichem biefer Krieg geführt werben follte. Run eröffneten auch bie Spartaner ben Kampf; bie Art, wie fie querft Athen qu bezwingen verfuchten, war charafteriftifch fur bie primitive Tatiff und Strategie, charatterinia jur die primitive Latti und Strategie, bei der sie damals noch standen. Sie sielen zunächst (Juni 431) unter ihrem Könige Archivamos mit zwei Drittheilen der ganzen Bundesmacht verheerend in Attisa ein, und hossten daburch die Athener zu einer Hauptschlacht zu veranlassen, deren, wie sie vorausseszten, für Sparta stegericher Aussall die Bundesgenossen der Athener zum Absal bestimmen solltes zum J. 425 haben sie diese Wiedelle wiederhold. Einfalle wieberholt, die allerbings (nachmals in anderer Beife bekanntlich burch bie Raubzüge von Deteleia erneuert) bas blubenbe attifche Land für Jahrzehnte ruinirt, fonft aber Richts entichieben haben. - Dem gegenüber batte Berifles feinen flugen Kriegsplan feftgefiellt. Es gelang feiner Energie und überzeugenben Beredfamfeit, bie Athener ju bestimmen, ihr Land ohne Gegenwehr ber Berwuftung preis ju geben. Bahrend aber bas attifche Bolt fich binter feinen toloffalen Festungelinien rein befenfiv au verhalten hatte, follte bie Flotte überall angreifenb operiren, allenthalben im feindlichen Gebiete Angriffe und Blunberungen versuchen; bald tonnte man bagu übergeben, im feinblichen ganbe, namentlich im Belopounes, wichtige ftrategische Punkte zu besetzen und ben Feind in ein gefährliches Rep einzuspannen. Rur follte man fich huten, bie attifchen Streitfrafte jur Ungeit auf entfornten Rriegstheatern ober auf lodende aber weitaussehende Blane zu zersplittern. So wurden jest na-mentlich die akarnanische Ruse und die Insel Rephallenia für Athen gewonnen, mahrend bie eigentliche Energie bes Krieges fich auf bie Belagerung von Potibda concentriete, Athen aber mit bem machtigen thrafifden Dberffentonige Sitalfes Berbinbungen anknupfte, unb baburch sugleich mit bem unbequemen Berbiffas, bem Ronige von Dafebonien, wieder in friedliche Beziehungen gelangte.

So schienen alle Bortheile für Athen zu sein; ba griff ploglich eine furchtbare, von Aleinasten hereingeschleppte Seuche zerkerend ein und verhängte über das mit Menschen bicht gefällte Athen seit dem 3. 430 für längere Beit alle jene materiellen und moralischen Leiden, die eine solche Epidemie nach sich zu ziehen pflegt. Zwar die Energie des Boltes wurde nur vorübergehend gelähmt,

Perifles' Stellung allerbings aufs Sochste erschwert; bagegen begann eine folimme Demoralisation einzureißen. und noch schlimmer, es war dies ber erfte jener schweren Schläge, welche bie athenifde Burgerichaft becimirten, und allmählich an Stelle bes alten Kernvolfes ein jum großen Theil auch physisch, auch materiell ganz andere geartetes Geschlecht aus bem großen Rriege heraustreten ließen. Es war ein fcmacher Erfas, bag es gelang, burch Aufhebung einer peloponnestichen Gefanbtichaft einen ersten Berfuch ber Spartaner, mit Berfien in Berbindung zu treten, zu vereiteln. Biel werthvoller war (Winter 430/29) die endliche Wiebergewinnung von Potida; aber während im I. 429 der Kampf sich nach dem Westen des korinthischen Golfes zog, und die Athener iheils zur See unter dem tressichen Admira Phormion in ben Gewäffern von Raupattos ichone Erfolge ertampften, theils bie ihnen befreundeten Afarnanen mit ben Ambratioten, Epiroten und peloponnes nanen mit den Ambractoren, Epiroten und peloponnes sischen Hilfschaaren bei Stratos glücklich socien, — traf die Athener daheim der schwerste Schlag: Peristes starb im Sommer 429 an der Pest. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 319—341. 353—355. 696 fg. Erote 3. Bd. S. 400—489. Kortüm, Gesch. Griech. 1. Bd. S. 467—476. B. Herbst, Jur Gesch. der auswärt. Politis Sparta's im peloponn. Ariege. S. 15—38. 51—60. mit den purchision Annearungen. 60, mit ben zugehörigen Anmerkungen. D. Abel, Mafedon. S. 165-181.)

Perifles' Tob war der schlimmfte Berluft, der die Athener überhaupt treffen konnte. In ber That fehlte & zur Zeit an jebem namhaften Staatsmanne, ber in fetnem zugleich hochstrebenden, aber auch masvollen und besonnenen, fraftvollen Sinne die Leitung des athenischen Staates unter so schwierigen Umftanben in die Band nehmen fonnte. Allerbings befaß Athen bamals eine gange Reihe ausgezeichneter Feldherren zu Baffer wie ju Lande; aber es fehlte jener überlegene Geift, ber allein einen umfaffenben, ben gangen, mit jebem Jahre (na-mentlich auch auf ber akarnanisch epirotischen und ber thratifd-matebonifden Seite) fich erweiternben Kriegeschauplas umspannenben, Kriegsplan hatte burchführen, alle neuen Zwischenfalle and biplomatifc verwerthen, jeber attischen und verbündeten Kraft ihren rechten Plat hatte anweisen mögen. Unter ben politischen Mannern ber Bewegungspartei war augenblickie teiner, ber an die eröffnete Stelle eines herrschenden Bolfoführers hatte treten können. Bon den Confervativen aber, der ren schroffere Elemente neuerdings in unwurdiger Beife mit bem popolaren Rabicalismus gegen Perifles agitnt hatten, war nur ein Mann ba, ber einigermaßen bie Führung einer Partei übernehmen tonnte; es war Rifias, einer ber reichsten Manner ber Stabt, ber freilich weber auf der Rednerbuhne mit Thulydides, noch als General mit Rimon verglichen werben burfte. Diefem Manne hat allmählich bie biebere Chrlichkeit feines Charafters, seine Uneigennütigkeit, sein ungewöhnliches Glud im Kriege, seine Freigebigkeit, endlich auch seine alle gläubige Frommigkeit, bei ber Menge bes Demos einen

gewiffen Anhang verschafft; bas Bolt hat fogar mit

großer Zähigkeit bem wohlmeinenben Manne feine Gunft bewahrt. Freilich war ein farter Abstand zwischen Berifies und Rifias; unter Umftanben allerdings auch in ber Efflefia muthig, war Rifias eigentlich boch nur im Felbe an seinem Plage. Ohne Initiative, ohne leitende und durchbringende Ibeen, in seinem Conservatismus wie in seiner damit harmonirenden, friedliebenden, auswartigen Politik, war Rikias doch nur eine fehr blaffe Copie ber alten großen confervativen Führer; eine schwache Stupe feiner Partei, war er bei feiner angfilichen Scheu vor bem braufenben Demos und bei feiner geringen parlamentarischen Gewandtheit, wenig geschieft, dem popolaren Radicalismus zu begegnen, der jest für eine Reihe von Jahren die Pnyr zu beherrschen begann. (Bergl. Wachsemuth 1. Bb. S. 620 fg. Hermann §. 163, 7. Roscher, Thusyd. S. 415—421. Grote 3. Bd. S. 537—541. G. Fr. Heryberg, Alstidates. S. 79—81. Büttner, Hetärien. S. 52—55. Kortüm 1. Bd. S. 480. Curtius 2. Bd. S. 350—353.) Dieser popolare Radicalismus aber, dessen erstes Ausseinen wir schon mehrmals beobachteten hatte durch Berisses. wir icon mehrmals beobachteten, hatte burch Perifles' Tob gang freies Felb gewonnen. Es war bie Ruhnheit ber bisherigen ftaatsmannischen Bewegungspartei ins Plebejifche überfett; ohne Abel ber Gefinnung, ohne fruchibare positive Ibeen, ohne anderen Sintergrund, ale die fcroffe Gehaffigfeit ber Raffen gegen hemmende, confervative Schranken, ber burch ihre Bahl herrschenben Menge ber minber Beguterten gegen bie Reichen und Bornehmen, benen ber Umftanb mehr Befonnenheit aufnothigte, daß die Hauptlaften bei neuen und gewagten Schritten auf ihr Bermogen fielen. Die natürliche Berwilberung, bie ein Burger- und Brincipienfrieg immer entzündet; die ethischen Folgen ber Best; die An-haufung verarmter Bauern in der Stadt, wo fie vor bem Feinbe Sous fucten, machten ohnehin bie Bolteverfammlungen fturmifcher, wilber, tumultuarifcher, benn je guvor. Run treten aber jene popolaren Bolksführer energisch hervor, die, an Bildung, Leidenschaften und Ideen nur Glieder der Rasse, außer Stande waren, in einem höheren Sinne auf die Menge zu wirken, dafür aber um so energischer ihre Leidenschaften schürten. So lange und so oft Conservative oder Führer der Bewegungspartei von höherem Beruse das Bolt leiteten, bildeten diese "Demagogen zweiten Ranges" eine heftige Opposition; dann waren sie allerdings das, was ihr Apologet Grote meint, wenn er ihre Stellung mit iener der radicalen Reese der wenn er ihre Stellung mit jener der radicalen Presse der Gegenwart vergleicht. Ueberwiegend als Redner in den Bolfsgerichten geschult, sind sie es, die den demofratischen Gerichten jene vielbeslagte Gehässigsteit und Schrossbeit gegen die irgendwie conservativen Elemente gaben; unter dieser Atmosphäre wuchert das verrusene Geschlecht der Sytophanten, jener Menfchen empor, Die aus (oft difanofen) Anflagen einen Beruf machten; bie fleinen Demagogen find es, die unablaffig als öffentliche Rebner und Rlager in ber Efflefia bie Strategen und Staatsbeamten mit Rlagen und Angriffen begleiten. Sie wurben aber ernftlich gefährlich, als fie eine Reihe von Jahren nach Perifles' Tobe ernftlich als berufene Leiter bes

Staates auftraten; eine Stellung, wozu bamals bie popolaren Politifer noch keineswegs die Fabigfeit hatten. Eine mertwürdige Polemit aber führte mit biefer plebesischen Demagogie bie attifche Romobie; in ihrer ganglichen Ungebundenheit felbft ein Rind ber Demofratie, fand, wahrend heutzutage ber Bis und die politifche Satyre faft ausnahmslos ben extremften radicalen Richtungen bient, — bamale bie Romobie ftets auf confervutiver Seite. Und wie die alten Romifer für Rimon und gegen Perifles gestanden hatten, fo focht jest ber gefeierte gen Peristes gestanden hatten, so socht jeht der geseierte Aristophanes mit allen Bassen seines Bipes gegen die jüngste demokratische Schule; gegen die frappante Bendung, die das Staatskruder in die Hand der Politiser aus der Fabris und der Berkstätte zu legen drohte. Der bedeutendste dieser Männer ist der "Gerber" Alson, ein reicher Fabrisant, der dei seiner energischen Beredsamseit, seiner wilden Energie, seinem dornirtssandischen Stolze als demokratischer Bürger von Athen, und einer edenso großen Reckbeit wie schrosser Consequenz seineswegs als ein unbedeutender Schreier angesehen werden dart Ros aber hat Aleon, der auch in seiner Grantans barf. Bol aber hat Rieon, ber auch in feiner Graufamkeit bie Berwilberung bes athenischen Charakters burch biefen Krieg grell abspiegelt, einerseits burch seine schnobe Gehaffigkeit und Bitterkeit bas Berhaltniß groi-schen bem eigentlichen Demos und ben gemäßigten Barteien in Athen von Grund aus verborben; an bererfeits aber gehörte er zu jenen Politifern, die nach Rraften die Stellung Athens ju ben Bunbesgenoffen in einen ber-ben und mistrauischen Despotismus umjumanbein, ben Krieg mit Sparta aber ju unverschnlicher Fehbe, ju einem Kriege "bis aufs Meffer" ju fteigern, für eine ben attischen Intereffen am meisten dienenbe Bolitik ansahen. (Bergl. Büttner S. 50—52. Wachsmuth 1. Bb. S. 588—620. Hermann §. 160, 5—12. §. 163, 6. 8—11; mit sehr reicher Literatur über Kleen; und §. 164. Dropsen, Aristophanes. 2. Bd. S. 288—308. Roscher S. 157. 230. 411. Grote 3. Bd. S. 506—515. 541—543. 685—692. Kortum 1. Bd. S. 476—480. Curtius 2. Bd. S. 342—353. 364

Unter solchen Zustanben wurde ber Krieg immer weiter fortgesetzt. Zunächst (seit 428) concentritte sich das allgemeine Interese auf zwei Puntte. Einmal auf Platäd, welches seit dem Sommer 429 von peloponinessischen und böotischen Truppen belagert wurde; ansbererseits aber auf das lesbische Mytilene, welches die günstige Gelegenheit wahrnahm, und, durch seine timostratische Regierung wider Willen des Demos bestimmt, im J. 428 von Athen abstel, aber von den Athenern sosort mit voller Energie bekriegt wurde. Diese Episode war von höchster Bedeutung; sie zeigte zunächst die innere Unstähenkeit der attischen Symmachie, aber auch die in Athen sortdanernd vorhandene gewaltige Krast, endlich aber die arge Schlasseit und Ungeschicklichkeit der Sparstaner, unerwartete günstige Combinationen zu verwerthen, die erst viel später durch herbe Schläge und neue Lehrmeister den lakonischen Behörden ausgetzieden werden sollte. So geschah es denn, daß sich endlich

im Sommer 427 ber Abel von Mytilene wieber ergeben mußte (vergl. B. Herbft, Zur Gesch. der auswartigen Politik Sparta's. S. 60 fg. und der Absall Mytilene's von Athen. Coln 1861). Hier zeigte nun Kleon seine völle blutige Wildheit; sein Antrag ging dahin, die sammtlichen wassenschaften Antrag ging dahin, die sammtlichen wassenschaften Antrag ging dahin, auch ben gang unschuldigen Demos, die übrigen als Sklaven ju verkaufen. Rur mit genauer Roth mandte ber treffliche Diobotos bie Ausführung bes scheußlichen Blutbefehls ab; aber auch fo mußte noch die gange Arifto-fratie von Mytllene, 1000 Köpfe, mit ihrem Blute bugen, und die Infel, mit Ausnahme bes treuen Methymna, murbe eine athenische Kleruchie. Parallel bamit lief bie grenliche Raltblutigfeit, mit ber balb nachher, als enbe lich Blataa gefallen war (vergl. Ruftow und Rochly, a. a. D. S. 211—215), Beloponnesser und Thebaner ben Reft ber Burgerschaft hinrichteten. — Daffelbe Jahr 427 v. Chr. fah auch im fernen Weften, auf ber Infel Rertyra, wo eine aristofratische Partei fich bemuht hatte, die Demofratie zu fturzen und die Insel ben Beloponnestern juguführen, ben ichauberhafteften Burgerfrieg ausbrechen; ber muthenbe Demos vertilgte gulest ben größten Theil ber Geschlechter unter Scenen, bie, mit bem Rachspiele im 3. 425, an Entsehlichkeit bie milbeften Auftritte ber frangofischen Revolution fast noch überbieten. Endlich aber verschlingt fich (f. oben) in eben biefem Jahre auch ber Rampf ber borifden und ionischen Stadte auf Sicilien mit bem großen mutterlandischen Bürgerfriege. Es waren die Leontiner, die damals zuerst in Athen um Hilfe gegen Syratus baten; was sich auch für eine solche Unterstützung sagen ließ, es war ganz gegen die Ibeen des Peristes, Athens Arafte nun auch noch nach diesem entfernten Kriegsschauplate su gersplittern, — aber es war gang im Sinne ber neuen Schule, die fich, in dem Traume befangen, daß Richts für Athen zu groß und zu schwer fet, nur allzugern ohne. Beiteres auf weitaussehende, phantaftische Unternehmungen einließ. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 355-380. 397. 466 fg. 697. Grote 3. Bb. S. 455-461, 489-536. 591 fg. 4. Bb. S. 102. Rortum 1. Bb. S. 480 -492.)

Bir werben unten mehr im Zusammenhange bie steilischen Kampse zusammensassen; hier können wir schon bemerken, daß die Entsendung eines guten Theiles der attischen Streitkräfte nach dem fernen linken Flügel der Hellenenwelt den Athenern unmittelber gar keinen Bortheil gebracht hat. Dagegen wollte es ihr gunstiger Stern, daß im Lause dieser nach Westen gewandten Unternehmungen sich den Athenern die Gelegenheit öffnete, in der hoffnungsreichsten Weise den befensiven Plan des Peristes offensiv zu erweitern. Roch im J. 426 hatten beide Parteien im eigentlichen Griechenland wieder Unternehmungen versucht, die in keiner Weise zu ernstlichen Entscheidungen führen konnten. Die Peloponnesier gründen zur Beberrschung der Thermopylen und der Umlande in Trachinien die neue Militaircolouie Herafleia; ber Athener Demosthenes aber, ein kühner und scharfblistender Heersührer, voll neuer Iveen, hatte im westellistender

lichen Mittelgriechenland zuerft einen unglücklichen Felbjug gegen bie wilben Actolier versucht, nachher aber mit Silfe ber Afarnanen die Ambrafioten und ihre peloponnesischen Hilfstruppen bei Argos Amphilocision zweimal ganzlich geschlagen. 3m 3. 425 aber nahm Demofthenes bie Gelegenheit mahr, bei einer großen Flottenerpedition nach Sicilien, mit geringer Mannschaft ben meffenischen Safen von Pplos, ben beften ber gangen peloponnefifchen Beftfufte, ju occupiren. Sier von ben Spartanern mit gewaltiger Uebermacht angegriffen und zuerft schwer bebrangt, gelang es ihm endlich, mit Silfe ber rafch zurudberufenen nach Sicilien bestimmten Flotte bie Spartaner schwer zu brangen, und eine latonische Rernschaar auf ber naben Insel Sphatteria einzuschließen. Bekanntlich wurde bann, nachdem Kleon's Wahnsinn ben von Sparta angetragenen Frieden vereitelt hatte, die Infel von Demosthenes und Kleon mit Sturm genommen; und 120 vornehme Spartaner gefangen genommen, die fortan als Geifeln in Athen lebten, und Attifa fortan vor neuen spartanischen Raubzugen ficher ftellten (vergl. Ruftow und Rochly a. a. D. S. 151 -153). Der von Sparta von Neuem gebotene Frieden wurde abermals burch Rleon's und ber Radicalen unfinnige Forberungen vereitelt; bafür festen nun bie Athener die Offenstve gegen den Peloponnes mit Eiser und Erfolg fort. Polos wurde eine attische Garnison; von bier aus hielt man Meffenien und die Beloten in fteter Aufregung. Sie besetten und verschangten ferner bie Salbinfel Methana bei Trozene; fie festen fich (424 v. Chr.) zu großem Schaben ber Lakedimonier auch auf ber Insel Kythera fest; die Occupation von Thyrea, zu ber (wie früher die von Minoa im 3. 426, so jest) die von Risaa bei Megara kam, sesten den Beloponnes fehr wirkfam in Blotabezustand, und ließ endlich ben Duth ber überall eingesperrten Spartaner finten.

Inzwischen gebachten bie Athener nun auch ihre folimmften Beinde, die griftofratischen Bootier, nieder zuwerfen, und burch Eroberung von Megaris ben Beloponnestern auch ben Isthmos bauernd zu sperren. Dier aber begann bas Kriegsgluck sich zu wenden. Der von Demosthenes wohl angelegte Blan eines combinirten mehrseitigen Angriffes auf Bootien, ber einer Erhebung ber bootischen Demofratie Die Sand reichen follte, mislang auf allen Punften; vor Allem erlit bas athenische Hauptheer unter Sippotrates bei Delion (im Spatherbfte 424) eine totale Rieberlage. Und nicht allzulange vorher war ber Verfuch auf Degaris mis gludt; wol hatte man Rifaa gewonnen (f. oben), die Stadt Megara felbst war burch ben Spartaner Brafis bas gerettet worden. Und berfelbe Brafidas hatte, mahrend bie Athener ihre ganze Aufmerksamkeit auf Bootien wandten, im thrafifden Rorden eine Unternehmung eingeleitet, die fur Athen von außerfter Gefährlichfeit werben follte. Braftbas, ber einzige tuchtige General und Staatsmann in Sparta, ber fich bisher der Lage ger wachsen gezeigt hatte, war langst davon überzeugt, daß Athen nur mit Silfe einer Flotte und auf feinem Bundes.

gebiete mit Erfolg angegriffen werben tonne. Diefe Blotte jest zu ichaffen, einen folden Stoß mit Erfolg zu führen, Sparta aus seiner gegenwärtigen schlimmen Lage zu zieben, — dazu boten ihm im Jahre 424 bie geheimen Einladungen der chalfidischethrakischen Griechenftabte und bes mit Athen bamals wieber verfeindeten Berdiffas von Makedonien die schönste Gelegenheit. Dit einem kleinen Seere von freigelaffenen Seloten und Beloponnefiern hat fich ber fuhne Seld in schnellen Marichen burch Bootien nach ben Thermopplen geworfen, bas großentheils feinbliche Theffalien rafch Durchzogen, bann gludlich Mafebonien erreicht. nun gelang es feiner Diplomatifchen Gewandtheit, feiner Schnelligfeit und feiner, mit einer bamale gang unerhörten liebenswürdigen humanitat verbundenen, friegeris fchen Energie, binnen erschredend furger Beit im Sommer und Berbfte 424 eine Daffe ber calfidifchen Stabte (namentlich auch von ben brei Salbinfeln Afte und bie fithonische), zuerft Afanthos, zum Abfall von Athen zu bestimmen; ja, im Spatherbste des 3. 424 ging felbst das bochwichtige Amphipolis für Athen verloren. Satten bie übrigen Spartaner einen Sauch von Brafidas' Geifte befeffen, so hatten fle jest mit Ginem Dale bem Ariege eine neue Wendung geben tonnen; aber in Sparta herrichte nur oligarchifche Eiferfucht auf biefen fühnen "Cohn feiner Thaten," ober aber eine trage egoistische Sehnsucht nach endlichem Frieden, ber Pplos und bie Befangenen von Sphafteria wiederbringen follte. Und ba bie bootischen und die thrafischen Berlufte nun auch in Athen ber Bartei ber Gemäßigten, ber Reichen, ber alteren und conferrativen Burger wieder mehr Gewicht gaben, fo tam endlich im Fruhjahre 423 fur Gin 3ahr ein Baffenftillftand auf Grund bes gegenwärtigen Besitsstandes zu Stande, während dessen man zum Absschluß eines desinitiven Friedens zu gelangen hoste. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 380–417. 697. Weißensborn, Hellen. S. 157–164. D. Abel, Makedon. S. 181–185. Kortüm 1. Bd. S. 492–504. Grote 3. Bb. S. 537-651.)

Lettere Soffnung ging inbeffen nicht in Erfüllung. Denn Braftbas hatte, noch nach Abschluß bes Baffen-ftillftandes, aber ehe berfelbe in Thrafien befannt geworden, auf ber Salbinfel Ballene Die Stadte Sfione und Mende gewonnen, bie nun von Athen aus mahrend ber Baffenruhe erobert und graufam beftraft murben. Und nach Ablauf ber Baffenruhe feste Rleon wirflich (422) Die Erneuerung bes Krieges burch, ber aber wefent-lich nur in Ehrafien geführt wurde. Best trat hier bem Brafibas, ber im 3. 423 mit bem matedonischen Bers Diffas Feldzüge im Binnenlande ausgeführt hatte, endlich aber mit bem Ronige gerfallen und gur Beit nur auf fein Benie und auf ein ziemlich buntgemischtes Beer ans gewiesen war, - Rleon gegenüber, mit einem vortreffe lichen Seere, bas aber jum großen Theil biefen Beldherrn verachtete und feine Bolitif vermunfchte. geschah ed benn, bag Rleon im Berbite 422 bei amphipolis von ben Spartanern geschlagen murbe. Beil aber beibe Feldherren in Diefem Treffen ihr Leben,

damit die Rriegsparteien in Athen wie in Sparta ihre Führer verloren hatten, fo fand jest dem Abschluffe eines befinitiven Friedens fein ernftliches Sinbernif mehr im Bege. Unter bem bestimmenben Ginfluffe bes Ronigs Pleistoanar von Sparta und bes Nifias von Athen wurde im April des 3. 421 auf 50 Jahre ein Frieden geschloffen, der wesentlich den Befitftand herftellen follte, wie er vor Ausbruch bes Rrieges bestanden hatte; bemgemäß follten die Athener namentlich Pylos und bie anderen Plate im Beloponnes herausgeben, bie chalfivischen Stadte aber wieder tributär werden, sonst aber selbständig bleiben. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 417—424. 697. Weißenborn, Hellen. S. 164—171. Abel a. a. D. S. 185—188. Kortüm 1. Bd. S. 504—507. Bodh, Staatshaush. 1. Bd. S. 536 fg. Grote 3. Bd. S. 651—695. Und in Allgemeinen über ben "Archibamischen Rrieg" noch: Rofder, Thulyd. S. 379-405. 406-422. 451-459. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 354-356. Bademuth 1. Bb. S. 227-239. Dropfen, Ariftophanes. 1. Bd. S. 3-14. 2. Bd. S. 3-26. 157-174.

279—312. 3. Bd. S. 3—22.)

Auch auf Sicilien war zur Zeit wieder Ruhe eingetreten. Wir haben oben querft bemerkt, bag ber Rampf, ben Spratus mit Lofri und ben borifchen Infelftabten (außer Ramarina) gegen die ionischen Infelftadte sammt Ramarina und Rhegion führte, seit 427 durch Bereinziehung von Athen in diefe Fehde noch bunter geworden war; hier mit bem Unterschiede, bag bas boriiche Sprafus bemofratisch war, — (in biefer Stadt
finden wir, ahnlich wie zu Athen, eine mit ariftofratischen Elementen burchfeste gemäßigte Bartet unter Bermo-frates, und eine gang radicale Demagogie, Die fpater von Athenagoras geführt wurde), — bag bemnach hier der Rampf weniger um Principien, benn um Dachtfragen fich brehte. 3m Gangen haben nun bie Athener, Die hier immer nur einen relativ fleinen Theil ihrer Rraft einsegen fonnten, von ihrem Sauptquartier Rhegion aus nicht viel Bedeutenbes gewonnen. Und als fie fich endlich im 3. 424 ju großen Anftrengungen erhoben, ba wurde in Sicilien bas Mistrauen gegen ihre Blane überwiegenb. So gelang es bem flugen Bermofrates, alle ficilifchen Stabte auf einem Congreffe gu Bela gu vereinigen, wo bie sammtlichen Stabte fich aussohnten, und in Folge beffen bie athenische Flotte ju großem Berbruffe der heimischen Demagogie einfach nach Saufe gefcidt murbe. (Curtius 2. Bb. C. 468-470. Grote 4. Bb. S. 102-108. Rortum 1. Bb. S. 517-519. Roscher S. 465-467. Wachemuth 1. Bb. S. 737 -740.)

3weiter Abschnitt. Die Beit nach bem Frieden bes Rifias und ber Rrieg zwifden Athen und Sprafus; 421—413 v. Chr. So war also endlich wieder Frieden in Griechenland. Es hatte fich gezeigt, baß Athen mit ben bis jest vorhandenen Ditteln von feinen Begnern wol an Geld und auf einzelnen Schlachte feldern schwer geschädigt werden tonnte; aber eine Ber= nichtung der verhaßten Stadt war ohne eine überlegene

Motte und ohne ein energisches Borgehen auf ber von Brafibas betretenen Bahn nicht zu erreichen. Ebenso wenig hatte Athen bie Ausficht, feine Sauptgegner, Sparta und Bootien, tobilich ju treffen, wenn es nicht neben feiner Gelb- und Flottenmacht fich eine tüchtige Landmacht ju fchaffen verftanb. Bleibenbes Refultat war nur eine tiefe Berwilberung; bie furchtbare Sarte und Bilbbeit bes lakonischen und bootischen Charafters war in abschredenber Weise ju Tage getreten; auf demofratischer Seite hatte allerdings Kertyra das Entsehlichste vollendet, aber auch der athenische Demos hatte, freilich mehr in wilder Leidenschaft als in kalter graufamer Berechnung, fich burch blutige Thaten befledt, bie unter Berifles unmöglich gewefen waren. Unmittelbar gefährlicher aber mußte es wirken, bag mit ber unter ben nach-Berifleischen Demagogen und unter ber Kriegenoth einreißenben Berfclimmerung ber attifchen Finanzlage bas heillose Spftem einriß, die Bunbesgenoffen (von benen man ohnehin Schiffe und Truppen beständig forberte), auch fin anziell in fortwährend gesteigerter Beife gradezu mit Erpreffungen und Tributerhobungen zu bebruden. (Bergl. hermann §. 157, 13—16. Bodh 1. Bb. S. 525—527. Schomann 2. Bb. S. 95.)— Der Friede felbst trug in sich keine Burgschaft ber Dauer; abgefeben bavon, bag er eigentlich boch nur, mit Silfe bes Ueberdruffes großer Bolfetheile an ben giellofen Rebben, von ben principiell minber friegewuthigen Barteien in ben beiben Sauptstaaten herbeigeführt, daß burch ben Krieg weber materiell noch principiell eine Entfceibung, bag burch ben Frieden feine wirkliche Berfohnung berbeigeführt war: fo waren junadift burch ben rafchen Abschluß die Intereffen mehrer machtiger Bundesgenoffen ber Spartaner nicht gewahrt worben. Rorinth und Degara, die auf die akarnanischen Colonien und Risaa verzichten, Bootien, bas bas jungst eroberte Panakton raumen sollte, Elis, bie frisch von Athen abgefallenen thraktischen Stabte, sahen sich schwer beeinträchtigt; bie Friedensclausel: ", daß unter bestimmten Umständen Athen und Sparta unter gegenseitiger Berftanbigung noch Ab-anberungen an bem Bertrage machen konnten," schien biefen griechischen Mittelftaaten in bobem Grabe bebent-Und ale nun alle biefe Staaten fich weigerten, bem Friedensschluffe (ben fie zwar factisch befolgten) fich auch formell anzuschließen, ba erhohte es ihre Beforgniß, als Sparta (noch 421) mit Athen ein 50 jahriges Sousbundniß abichleß.

In Folge dieser Interessenconsticte traten bemnacht eine Reihe diplomatischer Schachzuge ganz auffallender Art ein. Zuerst eine Berbündung der Mittelstaaten gegen Athen und noch mehr gegen Sparta. Korinth septe sich zuerst mit Argos in Berbindung, bessen im 3. 450 mit den Spartanern auf 30 Jahre geschlossener Friede dem Ablause nahte; Elis, durch Streitigkeiten über Lepreon von Sparta getrennt, trat dem neuen Bunde bei, bald auch das arkadische Mantineia, nicht minder die thrakischen Städte. Während aber Legea treu zu Sparta hielt, letteres die Lepreaten gegen Elis schütze, auch Megara und Theben mit dem Anschlusse an

ben neuen Bund zauberten, hatten sich zwischen Athen und Sparta neue Schwierigkeiten erhoben, die wesentlich darin ihren Grund hatten, daß Amphipolis sich nicht wieder unter Athen stellen, die Böoter Panaston nicht hergeben, dagegen die Athener auch Phlos nicht eher räumen wollten. Das Bündniß, welches Sparta dann, nicht ohne listige Hintergedanken, zunächst aber in der Absicht, die Thebaner zur Räumung von Panaston zu bestimmen, im Frühjahre 420 mit Böotien schloß, erregte in Athen sowol an sich, wie anch darum den höchsten Unwillen, well die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, wall die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, wall die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, wall die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, wall die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, well die Booter, als sie nun endlich sich entschlossen, was zu zuwen, die kest worher schleisten. Und so geschah es, daß die, wie das Detail dieser Berwicklungen deutlich zeigt, hinterhaltige und zweideutige Haltung der Spartaner wieder begann, der gemäßigten und conservativen, in Limon's Sinne den Spartanern nicht principiell seindlichen Partei zu Athen dem Boden zu untergraben, und der kriegslustigen, radical dem Boden zu untergraben, und der kriegslustigen, radical dem Boden zu untergraben, und der kriegslustigen, radical dem Grantlischen Partei dieses Staates wieder Lust zu nachen.

Diese lettere Bartei hatte eben jest einen neuen Führer gewonnen; es war ein junger Berwandter bes Perifles, der (geb. Dl. 82, 2. 451 v. Chr.) damals 30 jahrige Sohn bes Rleinias, Alfibiabes. (S. übn biefen Mann: Bachemuth 1. Bb. S. 622-626. Rofder G. 422-426. Rortum 1. Bb. G. 521 fg. Grote 4. Bb. G. 25-34. Bifder, Alfib. u. Lyfand S. 13-21. 51-56. Buttner, hetarien, S. 55-64. G. F. herpberg, Alfibiades ber Staatsmann und Felbherr, S. 1-72, mit ber alteren Literatur, S. 15 —17; ferner die Recension bieses Buches von B. Berbf, in Jahn-Fleckeisen's Jahrbb. f. class. Philol. 1854. S. 552—573. Ferner die Literatur bei Hermann §. 163, 15; der Artifel "Alkidiades" in Pauly's Realencystop. 1. Bb. S. 302—311, und Eurtius 2. Bb. S. 481—487.) Dieser junge Mann war die dahin in Athen nur durch seine hohe Abkunft, seinen Reichthum, seine innige Freundschaft mit dem Sofratesbaneben aber auch burch sein auffallend ausschweifenbet Leben und feine genial-übermuthigen Jugenbftreiche ber fannt; wer babei seine Tapferfeit und seine eminenten Talente kannie, ber mochte wol hoffen, in biefem Jung-linge, sobald fich nur feine jugendlichen Thorheiten, wie einst bei Themistofles und Kimon, ausgetobt, einst einen echten Rachfolger bes Beriffes ju erbliden. Allein fo entwidelten fich bie Dinge nicht; allerbings follte biefer Athener für Athen wie für gang Bellas bie verhangnif vollfte Bedeutung gewinnen, aber wenn er auch an Zalenten jeder Art hinter ben bedeutendften Mannen bes alten Athen nicht zuruchlieb, so entfaltete er bod allmahlich auch bie gefährlichften Gigenschaften. An Stelle seiner Jugendthorheiten traten Juge ber tedken Laune und bes genial übermuthigften Sinnes, Die eine wahre Tyrannennatur verriethen. Offenbar war die Berrichfucht feine überwiegenbe Leibenschaft; aber, überall von wahfhaft damonischer Selbstfucht befangen, fehlte boch bem jungen Staatsmanne bie nothige fitt liche Bucht, um nicht burch ftets wiederholte Buge schrofffter Rudfichtelofigfeit gegen Einzelne, wie gegen

gange Parteien allmablich überall bas tieffte Distrauen gu erweden, und bamit fich felbft allenthalben ben Boben ju untergraben. - Das Alles trat natürlich nur erft sehr allmählich hervor: jest hatte er sich nur erst, seinem Stande und feiner Lebensftellung entfprechend, als Gegner bes Kleon befannt gemacht. Rach bem Tobe biefes Des magogen aber fand fich fein herrichbegieriger Chrgeiz burch bie machtige Stellung bes Riffias und bie hohe Achtung, Die bas latoniftifche Ausland biefem Staatsmanne jollten, fdwer beeintrachtigt; fo ftrebte er nun nach ber Fuhrung ber rabicalen Demotratenpartei. Und bier fanb er nach bem Enbe bes Krieges feine Bahn trefflich geebnet. Begenüber ben Confervativen, ben gemäßigten Demofraten, ben alteren und reicheren Burgern war Alles, was in hoheren Lebenstreifen von Luft am Kriege und Bewegungen, von fühner Sucht nach Abenteuern und Beute, was im nieberen Demos von leibenschaftlich bemofratischen Stimmungen befeelt war, ber neuen Freundschaft mit Sparta, Die fich täglich als weniger hoffnungereich zeigte, entschieben abgewandt. Inzwischen fehlte es an einem gabrer, ben ber Rachfolger Kleon's, der Lampensabrikant Hypersbolos und ähnliche popolare Redner, deren keiner auch nur von fern mit Kleon zu vergleichen war, durchaus nicht abgeben konnten. Da war ein Mann wie Alkischen genen der Monn wer ein Mann wie biabes, aus altbemofratifchem Saufe, ein Mann von hohem Abel, ber als Rebner und Golbat imponirte, fcon wie Achill, von von neuen Ibeen, völlig an seinem Blate. Roch vertraute fich auch die Menge boch am liebfien einem Eupatriben an; fie fühlte fich noch immer am ficherften geführt, wenn hochgebildete Danner vom Abel an ihre Spipe traten, die aus anderem Stoffe gemacht waren, und bie bie popolaren Gebanten und Gefühle, bie besten und bie beillosesten Reigungen bes bamaligen Demos, theilten, aber in hoherem Sinne und in eleganter Form auszuprägen wußten. Und balb follte Alfibiabes zeigen, wie fehr er in folder Beife ju operiren verftanb.

įŧ

ĩ

9 ;

Ø

11

Ť.,

5,5

H

T.

\*\*

Ţ.

Während noch die böotisch spartanische Berbindung Athen in Aufregung erhielt, veranlaste Astibiades die Griechen von Argos, Mantinela und Eis, Gesandte wegen eines Bundnisses nach Athen zu schiden. Bol eite nun auch Sparta, schnell Botschafter nach Athen zu senden, um die Athener zu beschiegen und das Bündnis des J. 421 wieder zu beschiegen. Da gelang es dem Alsidaes, durch tückschafter Lift, sowol die Spartaner wie den Ristas in unerhörter Beise vor dem Bolke bloszustellen, den diplomatischen Bruch mit Sparta zu vollenden, und den Abschluß der Symmachie mit Argos, Alis und Mantinela zu erreichen (420 v. Chr). Und nun konnte er für geraume Zeit seinen Plan versfolgen, mitten im Frieden Sparta im Peloponnes diplomatisch und militairisch vollständig zu isoliren. Erst der große Sieg, den der spartanische König Agis im J. 418 dei Mantineia über die Heere von Argos und Mantineia und ein kleines athenisches Corps davontrug (Küstow und Köchly a. a. D. S. 145—147, Metropulos (1858), Geschichtl. Untersuchungen: über die Schlacht von Mantineia; und über das lakedmon. und das griech. Heerwesen), machte biesen Unternehmungen

für immer ein Enbe. Es war bies überhaupt ein ganz entscheibenber Benbepunkt.

Der große Sieg ber Spartaner stellte das Ansehen derselben mit Einem Schlage wieder her; mit Ausnahme von Argos stellen sie ihren Einstuß im ganzen Peloponnes, jest auch in Achaja, sest; ste beginnen, zuerst im Peloponnes, überall die aristokratischen Elemente sester denn je zuvor zu organistren. Und nun nimmt erst der in nere Gegensat der Parteien seine volle Schärse an. Der Gegensat der Arteien seine volle Schärse an. Der Gegensat der alisokratischen Elemente, die jest mit dem Stichworte der Oligarchie bezeichnet werden, die jest auch auf Grund wissenschaftlicher Theorien sich aus den verschiedensten (ost nicht einmal ursprünglich aristokratischen Areisen entsprungenen) Grundbestandtheilen zusammensinden, zu der Demokratie wird immer schrosser; ost in dem Gegensate zwischen Reich und Arm verlausend, wird es ein Gegensat von tödtlicher Schärse. Die neue Oligarchie hat nur selten mehr den inneren Abel der alten Aristokratie; blutiger Haß gegen den Demok, sanatische Ercluswität, Hang zu den engsten politischen Formen, noch mehr zu den blutigsten Geswalthaten kennzeichnen sie; und wie denn der ganze Kamps mehr und mehr zu einem Kampse nicht mehr der Staaten, sondern der Parteien wird, so verschwindet auch, namentlich bei der Oligarchie, sede Rücksicht auf das Baterland, sodald das Interesse der Partei in Frage kommt.

Much Athen fpurte bie Borgeichen biefer Benbung. Mit genauer Roth hatte Alfibiabes, jest von Rifias heftig angegriffen, ben Oftratismos von fich abgewehrt. ber jest (417) jum lesten Dale angewandt, ben elenben Soperbolos traf; mit genauer Roth war es ihm gelungen, wenigstens Argos vor bem bauernben Anschluffe an Sparta zu bewahren. Sonft aber war feine Stellung au ben Confervativen feine unbedingt flegreiche mehr; und wahrend feine Billfur und ber Glang feines Auftretens auch viele ber popolaren Demagogen ihm ents frembete, entwidelten fich in ben gabireichen Glube ober Setarien aus bem fanatischeren, in ihren jungeren Gliebern meift sophistisch geschulten, Theile ber Confervativen, benen bie wilbe Demotratie ber Bnyr immer unerträglicher wurde, allmählich bie Grundlagen zu einer neuen, zu einer (im Gegenfage zu ben Confervativen von Rifiae' Farbe) ber bemofrattichen Berfaffung felbft feinblichen Bartei, ber athenischen Digarchie. Diese Berbaltniffe follten querft fich geltenb machen, ale feit bem 3. 416 fich Ausstäten auf ein neues und vielversprechenbes Unternehmen in Sicilien eröffneten, welches vor Allem Unternehmen in Sieilien eröffneten, welches vor Allem in Alkibiades seinen Bertreter fand. (Curtius 2. Bd. S. 423 fg. 472—499. 503—513. 699. Weißenborn S. 171—173. Abel S. 188—191. Bischer, Alkib. S. 21—23. Herzberg, Alkib. S. 73—142. Grote 3. Bd. S. 695 fg. 4. Bd. S. 3—91. Kortum 1. Bd. S. 507—514. Roscher S. 459—464. Bd. Herbst, Jur Gesch. d. ausw. Polit. Sparta's. S. 38—47. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 191—194. Hermann §. 38 und 39, 1. 161. 163, 12—17; auch §. 67—71. Bachemuth 1. Bd. S. 239—243. 511—516. 525—537. 718—720.) 511-516, 525-537, 718-720.)

In Sicilien namlich hatte ber Friede von Gela (f. oben) feine dauernde Ruhe herbeigeführt; es war balb wieber ju gefährlichen Conflicten zwischen Sprafus und Leontini gefommen, und mahrend Sprafus ichon auf biefem Buntte eine erbrudenbe Obmacht behauptete, brobte bie Unterftugung, welche biefe machtige Stadt gang neuerbings auch in einem im fernen Westen zwischen Selinus und Egesta ausgebrochenen Conflict ben Selinuntiern gewährte, auch hier bem borifchen Elemente ju vollem Siege ju verhelfen. In folder Bedrangniß wandten fich, wie schon die Leontiner thaten, die Burger von Egefta (im Spatsommer 416) mit einem bringenden Bilfegefuche nach Athen. Indem wir gang besondere bei biefer ficilischen schredlichen bramatischen Episode für alles Detail auf die hilfswerke verweisen muffen, heben wir jundchft hervor, daß es feinen beredteren Fürsprecher einer gegen Sprafus zu richtenden Erpedition gab, als Alfibiabes. Die großen Schwierigkeiten, die unter allen Umftanben bem Belingen einer auf ficilifche Er. oberungen gewandten Unternehmung entgegenstanden; bie Unmöglichfeit, felbft bie vollendete Eroberung ohne völlige Erschöpfung bes Staates inmitten ber feindlichen Beloponnefier, Rarthager und Etruster wirflich ju behaupten; ber politische Leichtfinn, mit ben ju außerfter Anftrengung anzuspannenben Mitteln bes attischen, feit 15 Jahren benn boch ftark ausgebeuteten, Reiches einen entfernten Krieg zu beginnen, wahrend ber grollende Peloponnes in brohender Rahe noch unbezwungen baftand: bas Alles fann einem fo flar blidenden Danne wie Alkibiabes nicht enigangen fein. Allein, diesmal lodte ihn nicht nur ber romantische Reig bes Unternehmens, - follen boch Er und die schwarmerischen Enthusiaften in Athen icon von fühnen Seezugen von Sicilien aus nach Rarthago getraumt haben ; - Diesmal wenn je trug es bei ihm feine bamonifche Selbstsucht bavon, bie ihm, wenn er biese Expedition gludlich vollendet, bie Suprematie in Athen in zweifellofe Aussicht stellte. Und fo hat er es benn burchgefest, baß bie Daffe bes athenischen Bolfes fich mit leidenschaftlicher Begeisterung in einen Schwindel fturgte, bem die Beschichte wenig Aehnliches jur Seite ju ftellen weiß; alle Ginreden bes Riftas blieben biesmal vergeblich; ja, die tragische Fronie seines Schickfals wollte es, daß der ungludliche Führer ber Confervativen wider seinen Willen es babin bringen mußte, daß für die Expedition noch viel großartigere Mittel bewilligt wurden, als Alfibiades je zu
fordern gewagt hatte. So wurde denn im Frühlinge des I. 415 der verhängnißvolle Zug nach Sicilien wirklich beschlosen, und sofort die umfassenden Rüftungen in Athen, im attischen Reiche, und bei befreundeten Staaten (namentlich Argos) in Angriff genommen. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 470 fg. 499—518. 699. Bischer Alfib. S. 23 fg. Herhberg, Alfib. S. 143—162. 204 fg. Kortum 1. Bb. S. 519—523. Grote 204 fg. Kortum 1 4. Bb. S. 108—128.)

Ehe jedoch noch bie große attische Ruftung jum Auslaufen fam, traten schon die Symptome hervor von jenem schweren Unbeil, welches in ben nachsten Jahren

vernichtend über Athen hereinbrechen follte. Die Stimmung des besonneneren Theils der Burgerschaft war fcon bange genug; bie Beforgniffe Bieler aus verfchiebenen Parteien vor ber unwiderftehlichen Dacht, bie bas Gelingen des ficilischen Feldzuges dem Altibiabes in bie Band geben mußte, im Steigen: ba erfolgte bekanntlich in ber Racht vom 10/11. Mai 415 jene frevelhafte Verwüftung ber Hermenfaulen in Athen, bie ber Anlag zu einem ber mufteften Staatsprocesse und ber Ausgangspunft einer Rette buntler und frevelhafter Intriguen werden follte. Es mag zweifelhaft bleiben, ob biefer rohe Unfug wirflich nur ein Act frivoler Laune junger oligarchischer Setariften war, ober ob er von oligarchischen Feinden des Alfibiades und des Feldjuges mit liftiger Berechnung angestellt wurde, um jundcht bie Stimmung bes Demos, dem biefe Schandung seiner Religion und der Umfang bes Frevels die schlimmften Befürchtungen einflößte, ju fieberhafter Aufregung ju treiben. Genug, es find Manner, Die wenigstens nach, her als die heftigsten Gegner der Demofratie auftraten, die Beisandros, Charifles u. A. m., — die jest fic als eraltirte Demokraten geberden, und aus dem gebeimnisvollen Frevel "politisches Capital machen." Es gelingt diesen Leuten, die sich mit fanatischen Priesten und nicht minder fanatischen Demagogen, überall abn mit wuthenden Feinden des Alfibiades, alliren, bas Bolt zu bestimmen, eine allgemeine Untersuchung wegen aller neuerbinge verübten Religionefrevel ju veranlaffen. Daburch ward jeder Art ber Splophantte und Denunciation Thur und Thor geöffnet; baburch gelang es, ben Alfibiades, - ber aller Bahricheinlich feit nach an bem Bermenfrevel feine Schuld hatte, in einen nicht minder gefährlichen Proces wegen Ent weihung der heiligen eleufinischen Dopfterien ju ver wideln. Und ale bennoch bie Dinge fich so brebten, baß das Bolf nicht geneigt schien, ben Felbherrn ju verurtheilen, Alfibiades aber entschieben auf Entsche bung feines Broceffes vor feiner Abfahrt brang: ba gelang es ber Lift feiner Gegner, ben Proces (an geblich) bis ju feiner Rudfehr vertagen ju laffen. -Raum war aber bie Flotte in See geftoden (Anfang Juli 415), so brach man diese Zusage; die Untersuchungen wurden, jundchft allerdings gegen die hermenfrevler, mit neuem Eifer fortgefeht; die Aufregung ber Menge er reichte eine ichredliche Sobe, und die Scenen fallder Denunciation, die Bluturtheile und maffenhaften Ber haftungen wirkten fehr wesentlich mit dahin, daß fich in immer weiteren Rreisen ber Burgerschaft die tieffte Ab neigung gegen diefe Art ochlofratischer Demofrate bleibend festente. Run glaubte man endlich die eigenb lichen Hermotopiben entbedt und geftraft zu haben; bar neben aber war die Feindfeligfeit gegen Alfibiades bis zu einer folden Sohe gesteigert worden, baf bie geinde bes Feldberrn jest eine erneute Anklage gegen benselben wegen Mofterienverlebung einbringen und ben Befdluß burchfeten fonnten, ben heerführer auf einem ber Staatspefichiffe von Sicilien als Staatsgefangenen nach Athen gurudholen ju laffen. Ale biefer Befehl in

Sicilien eintraf, folgte Allibiabes allerbings sofort; aber auf ber Rudfahrt entwich er zu Thurti, und wurde nun abwefend von dem Demos als Staatsverbrecher jum' Tode verurtheilt und mit dem größen Staatssinche des legt. (Bgl. Eurtins 2: Bd. S. 518—524. 527—539. 699 fg. Büttner S. 64—70. Dropsen, Rhein. Museum. III. S. 161 fg. IV. S. 27 fg. Aristophanes, 1. Bd. S. 233—264. Bischer Allis. S. 24 fg. 56 fg. Die Hetärien S. 13—23. Ross of der S. 426—436. Watterdark. Do. Orgalisagenton Atheris sections. tenbach, De Quadringentor. Athenis factione p. 1 -11. Herpberg, Alftb. S. 162-219, mit Angabe ber alteren Literatur S. 205 fg.; f. auch Hermann §. 163, 18. 164, 16. Ferner Bachemuth 1. Bb. S. 626-630. 833-835. Kortum 1. Bb. S. 523 -526 und Grote 4. 35. S. 128-138, 150-166.)

Die Entfernung bes Alfibiabes aus bem athenischen Lager sollte fich für die Athener bald in dem hochften Grabe verberblich erweisen. Die große athenia fche Flotte hatte unmittelbar nach ihrer Ankunft auf bem italifch-ficilischen Kriegetheater einen Ginblick erhalten in bie gewaltigen Schwierigfeiten, bie man zu überwinden hatte; Schwierigfeiten, bie baburch nicht verringert wurben, daß der athenische Demos burch Ernennung bes Rifias und Alfibiabes ben Gegenfas biefer Manner und ihrer Politif auch in bas Lager verpftanzt hatte. Indeffen hatte man fich boch endlich über ben von Alfibiades vertretenen Blan geeinigt, ben großen Angriff auf Spratus guerst durch umfassende Unterhandlungen mit den übrigen Einwohnern der Insel Sicilien vorzubereiten. Dieser Plan, der allerdings bei Alfibiades' großen diplomatischen Talenten nicht ohne Aussicht war, wurde in Angriff genommen; und bereits hatte man sich in Katana sestgesetzt, als Alsibiades nach Athen zuräckgerusen wurde (August 415). Damit wurde jundchft bem Unternehmen ber befte Führet entzogen; die Operationen geriethen eine Beit lang wieber ins Stoden. Inzwifden zeigte Rifias allmablich boch sein Felbherrntalent; und ale er erft ju Anfang bes 3. 414 aus Athen neue Berftartungen erhalten hatte, da gelang es ihm wirflich, die Sprakusier, — die fich erft spat aus thorichter Rube und ewigem Burgerzwifte aufgerafft hatten, und nun allerdings von bem trefflicen Bermofrates ausgezeichnet geleitet wurden, bermaßen ju bebrangen, baß fcon von Uebergabe ber Stadt die Rebe mar. Da anderte aber ber Groll bes Alfibiabes mit Einem Dale Die gange Sachlage.

-

:=

1

1

Ç.

村大

.

.

1

7°

المنتأ 7 3

は はなると

Alfibiades hatte fich nach feiner Entweichung von Thuril nach bem Beloponnes geflüchtet und fich, als er von bem über ihn verhangten Lobesurtheile Runbe erhalten, gegen Enbe bes 3. 415 ben Spartanern in bie Arme geworfen; junachst nur von dem Gedanken erfüllt, an Athen die schwerste Rache ju nehmen. Seine große Gewandtheit machte es ihm leicht, auf Sitten und Anschauungen der Spartaner einzugehen; bald wurde er in Sparta im hohen Grade popular, und bald der Lehr-meister, der in ihre Politik jenen Schwung und jene "gewiffenlose Energie" einführte, die sie brauchten, um den Athenern endlich gewachsen zu sein. Er drang in Sparta vor Allem auf zwei Schritte: auf krastwolle Unterstühung

ber um Siffe flebenben Sprakufter, und auf Erneuerung ves Krieges gegen Attifa. Das Erstere septe er zunächst wirklich durch; im Mai 414 ging ein ausgezeichneter spartanischer Officier, Gylippos, mit einigen Truppen nach Sicilien ab, und bald gelang es diesem gewandten Feldberrn, dem athenischen Belagerungsheere vor Sprakus einen Bortheil nach bem anbern abzugewinnen, bie Athener endlich in die folimmfte Berlegenheit zu bringen, die um so bedenkticher wurde, als jest des Rifias Charaftersehler, seine Unentschlossenhoit, seine Schen vor entscheidenden Schritten, die er bei dem Demos zu verztreten hatte, immer schlimmer hervortraten.

Inzwischen war man in Athen entschloffen, ben Rrieg gegen Sprafus mit außerfter Babigfeit fortaufenen; Das wurde aber um fo fdwerer, weil die Athener burch einen Raubzug, ben fie im Sommer 414 an ber Seite ber Argeter gegen Lakonien unternahmen, ben Spartas nern ben Borwand in bie Band gegeben hatten, ben Rath bes Alfibiabes ju befolgen, nun auch in Griedenland ben Rrieg ju erneuern. Diesmal von bem tudifchen Flachte linge berathen, vergichten lettere auf nuglofe Raubguge nach der frühern Beife; bagegen verschangen fie fich, nach uralt borifcher Weise, in Attita; fle legten gu Defeleia, 3 DR. von Athen entfernt (April 413), eine bleibenbe geftung an, von ber aus ihr Ronig Agis nunmehr bie Lanbichaft bauernd und fpftematifch verwüstete, bie Stadt Athen felbft zu beren unermestichen Schaben andauernd im Belagerungszustand hielt. — Tropbem aber schisten die Athener noch jest den De-mosthenes mit einer neuen gewaltigen Flotte nach Sprakus. Als aber auch jest zu Wasser und zu Lande der Sieg sich den Athenern versagte, und alle Umstände den schnellsten Ruckug forderten: da war es der wahn-stnnige Aberglaube des Rikias, der in den kostbarken Momenten den Ahmarko nach in heillalen Reils nach Momenten den Abmarfc noch in heillofer Beife verjogerte, und badurch endlich (September 413) ben Rudjug zur totalen Bernichtung der herrlichen athenischen Rriegsmacht gestaltete. (Bgl. Curtius 2. Bb. C. 524 -527. 533-564. 572-574. 700. Bifcher, Alfib. C. 25 fg. 57 fg. Rofcher S. 467-481. hermann 8. 165, 1. Wachsmuth 1. Bd. S. 243 fg. Hers, berg, Alfib. S. 179—188, 212—214, 220—231, 292—294. Grote 4. Bd. S. 138—150, 167—272. Kortam 1. Bd. S. 524—539.)

Dritter Abichnitt. Der "Defeleische" Rrieg. 413-404 v. Chr. Die ficilifche Rieberlage mar ein furchtbarer Schlag für Athen; noch mehr, es war für alle Zeiten ber Wendepunkt seiner Geschichte, Athens herrschende Macht und Größe war für immer bahin. Die Kernkraft seiner Bürger war vernichtet; seine Finanzen, seine Bundesgenossen erschöpft; ber kühne Wagemuth der Stadt tief gebeugt. Und nun hatte man nicht einmal Aussicht auf Rube. Mit Sparta war der Rrieg eben wieter frifd im Gange; bie rachgierigen und feetuchtigen Spratuffer traten jest mit ihrer bemofratischen Energie, mit ihrer Marine, mit ihrem Hermofrates, offensiv in den weiteren Krieg mit ein. Jeder hellenische Staat, der jest endlich die seit 431 v. Chr. sa

lange umsonst gehosste Bernichtung der venhassen Demokraise von Athen exmartete, war von neuem Ariegsmuth
erfüllt. Und wie nun Sparta, dem schwer erschütterten Athen gegenüber in voller sester Arast, einen Alkibiades
auf seiner Seite, sich wieder in den Kampf stürzt, da
nimmt auch Persien, jest endlich frei von der langs
jährigen Furcht vor Athen, an der allgemeinen Erhebung Theil; noch mehr aber, die ganze Masse der
athenischen Symmachie, die eigentliche Grundlage
ber attischen Macht, beginnt jest in ein gesährliches

Schwanten zu gerathen.

So hofften benn die zahlreichen Feinde ber Athener, es werde nur noch Eines Feldzuges bedürfen, um bie todtlich gehafte Stadt für immer zu vernichten. Die Spartaner hatten genug gelernt, und wie die Mahnungen bes Alkibiabes, so die Antrage, die im Berbfte des 3. 413 von den perfischen Satrapen Pharnabagos von Dastylion und Tiffaphernes von Sarbes, und ans verschiedenen oligarchischen Rreisen innerhalb ber athenischen Symmachie, an die latonischen Behörben tamen, zeigten es noch beutlicher, daß ber entscheidende Rampf noch nicht am Beiraeus, sonbern im agaischen Meere und an der Rufte von Kleinafien zu bestehen, daß bie Bertrummerung ber athenischen Symmachie gunachft in Angriff ju nehmen fei. Da haben nun aber bie Athener in ruhmvollfter Weise ihren Zeinden gezeigt, daß die ungeheure Ausdauer, Bahigfeit und opfermuthige patriotifche hingebung ber athenischen Burgerichaft noch lange nicht erschöpft mar- Bahrhaft bewundernswurdig ift die Rraft und Energie, mit welcher die Athener noch faft neun Jahre lang in ihrer ifolirten Lage einer Welt von Zeinden widerftanden haben; fle wird es noch mehr, wenn man bingunimmt, daß bie Burgerfchaft mahrend biefer Beit nicht allein mit ben auswärtigen Feinden, fonbern auch mit ben Ranfen einer fanatischen Dligarchie im eigenen gager ju fampfen batte. - Der Rrieg felbft wird jest für Athen lediglich Bertheidigungsfrieg; nicht mehr im Sinne bes Berifles, sonbern ein veriche Großmacht. Sparta hat jest mit Erfolg begonnen, Athen auch jur See ju befriegen; fo werden benn alle Siege, Die Athen noch erfampft, swar ruhmvolle Beugniffe seiner noch lebendigen Rraft, - aber fie entscheiden Richts mehr, weil fie Sparta boch nicht ine Berg treffen; bagegen ift mit ber erften entscheibenben neuen Rieberlage, die Athen jest wieder gur See trifft, auch fein Schickfal bestegelt, bem freilich bemagogische Wildheit und oligarchische Ruchlosigfeit schon ausreichend vorgearbeitet haben.

Unter den Umftanden, wie sie nach dem Untergange der attischen Macht auf Sicilien bestanden, war jest Sparta in der Lage, den Feldzug des J. 412 zu eröffnen. Hier ist es nun wieder Alkibiades, der die Feinde Athens bestimmt, diesen Feldzug, der Athen zusammenstürzen sollte, zunächst in Jonien zu-eröffnen, mit den dortigen Gegnern der attischen Herrschaft in den Bundesstädten, und mit dem Gatrapen Tissaphernes zuerst sich in Berbindung zu sehen. Alkibiades selbst

führte das ente velovonnefische Geschwader nach Chios hinüber, und leitete ebenfowol bie erften umfaffenben Erhebungen ionischer Stadte gegen Athen ein, wie andererseits jene schmachvollen Bertrage, burch welche bie Spartaner, um für ben attischen Krieg bauernd bie nothwendigen Geldmittel zu erlangen, ben Persern vertragemäßig Die fammtlichen griechifchen Stabte in Rleinaften gufprachen, um beren Freiheit Die Bellenen von bem Tage bet Myfale bis auf Rimon's Tod fo herrliche Stege erkampfy hatten. Bald aber zeigte es fic, baß Athens Macht benn boch nicht fo leicht zu brechen war, als man gewähnt hatte. In Athen hatte man, fobald ber erfte Schred überwunden war, mit aller Rraft von Renem geruftet; der Abfall von Chios und seine Folgen fleigerten Die Energie Diefer Ruftungen. Und mabrend nun allerbinge große Maffen peloponnefifder und fpater auch ficilifcher Schiffe (unter Bermofrates) fich an der ionischen Rufte sammelten, mo Chios und Milet bie hauptstugen ber peloponnefischen Dacht werben, bringen bie Athener allmählich wieder eine fattliche Flotte von zulest 104 Schiffen auf, Die ben raschen und allgemeinen Abfall ber Berbundeten wenigstens aufhielt und an verschiedenen Bunkten Bortheile erkampfte. Für bas Detail biefer langwierigen Rampfe an ber ionischen Rufte verweisen wir wieder gang besonders auf die Hilfs: schriften; als wefentlich beben wir hier nur hervor, baf bie Athener endlich unter Phrynichos die Infel Samos qu ihrem Hauptquartier machten, und von hier aus fich namentlich feit Ende September 412 in einer fehr vorsich tigen Defenstve hielten. Aber auch auf Seiten der Beloponnefier ftodten feit bem Berbfte b. 3. alle Bewegungen; bies war die Schuld bes Alfibiades. Der fühne und selbstsüchtige Flüchtling hatte allmählich die höchste Eifer sucht und bas tieffte Mistrauen ber Spartaner erregt, bermaßen daß sie ihm endlich offen nach bem Leben trachteten. Bei Zeiten gewarnt, warf ex sich (October 412) dem Tiffaphernes in die Arme, gewann benselben vollkommen für fich, und suchte nun durch Bearbeitung biefes Perfers sich mit großer Schlauheit den Rudweg nad Athen zu bahnen. Er zeigte ihm also, — und biefe Lehre blieb feitbem, mit feltenen Ausnahmen, maß gebend für die perfifche Bolitif gegen Grieden land, - bag es in Perfiens Intereffe nur liege, burd Fortichleppung bes griechischen Burgerfrieges bie Bellenen einander felbe fcmachen zu laffen, nicht aber, einem ber friegführenden Staaten, am menigften ben Spartanern, ju einem entschiedenen Siege ju verhelfen. 3u bem Ende muffe er fich haten, den Beloponnefiern jehl bie ftipulirte phonififche Glotte juguführen; außerbem aber folle er nunmehr mit ben übermäßig reichen Solbjahlungen an die Beloponnester innehalten. Eiffaphernes be folgte beibe Ratbichlage; und in der That hat Alfibiades für geraume Zeit die peloponnefischen Operationen go lahmt, bas Berhaltniß ber Spartaner gu bem Satrapen dauernd verdorben. Dagegen ift es ihm nicht gelungen, ben Berfer positiv für Athen ju gewinnen; junachft aber genügten ihm schon, die Bortheile, Die er jur Zeit in ber angegebenen Beife burch feinen Ginflug bei bem

Satrapen ben athenischen Truppen sactisch verschaffle, um mit mehren zu Samos liegenden attischen Oligarchen höchst folgenreiche Berhandlungen anzufnüpfen. (Bergs. Curtius 2. Bd. S. 565—589. Bischer, Alfib. S. 26 fg. Herhberg S. 231—298. 294—298. L. H. Herberg S. 231—298. 294—298. L. H. Herberg S. 231—298. 294—298. L. H. Hoscher des Allib. S. 1—31. 51—59. Grote 4. Bd. S. 272—314. Roscher 480—502. Kortüm 1. Bd. S. 539—551. Hermann S. 39, 2—7. Wachsmuth 1. Bd. S. 244 fg.)

In Athen war feit bem hermotopibenproceffe, unb por Allem feit ber ficilischen Rieberlage bie confervative Strömung in fleter Bunahme, wie bas fcon aus ber Einsehung der aristofratischen Behörde der gehn Probulen (Herbst 413) hervorgeht. Es tamen aber unter ben obwaltenben Buftanben und Stimmungen nun nicht blos bie gemäßigten Demofraten und die Confervativen "ariftofratischer" Schattirung wieder mehr zur Geltung; auch bie oligarchischen Feinde ber Berfaffung brangen unvermerkt immer mehr in die Aemter ein. So befanden fich auch auf der zu Samos stationirten Flotte zahlreiche Trierarchen und Anführer oligarchischer Richtung, bie immer lebhafter ben Gebanten nahrten, unter Abschaffung ber Demofratie zu endlichem Frieden mit Sparta ju gelangen. Dit biefen Berhaltniffen wohl befannt, hoffte Altibiabes junachft mit biefer Bartei fich ju verftanbigen, um nur erft wieder in Athen feften Buß faffen zu konnen. Er bot also ber Oligarchie im Lager bie Bermittelung perfifcher Unterftupung an, wenn man fich in Athen zu einer Beranderung ber Berfaffung entschließen wolle (gegen Ende bes 3. 412). Die Oligarchen griffen fofort ju; ber Ginfpruch und bie Begenbemabungen Des Phrynichos, jenes flugen oligarchischen Emportommlings, ber mit größtem Scharfblid fowol ben Alfibiades wie die allgemeinen politischen Berhaltniffe durchfchaute, blieben ohne Erfolg; jener Beifanbros, ber bisher ale radicaler Demofrat gegolten hatte, ging von Samos nach Athen, um officiell ben Demos fur bie Genehmigung ber Unterhandlungen mit Alfibiabes und Tiffaphernes, wie für eine maßige Beschränkung ber Demofratie zu gewinnen, ind geheim aber bie zahl-reichen oligarchisch nuancirten Setarien zu einem großen Schlage gegen die Demofratie zu vereinigen. — In ber That ließ fich die rathlose Burgerschaft fur Beisandros' Antrage bestimmen. Ale berfelbe aber nun (Ende Januar 411) wirflich mit Tiffaphernes zu unterhandeln begann, ba zeigte fich ber Satrap burchaus abgeneigt, fich mit Athen naher eingulaffen. Alfibiabes aber, ber bie Berhandlungen perfifcherfeits führte, wollte nicht als einflußlos erfcheinen; er brachte daher die Unterhandlungen jum Scheitern, indem er im Ramen ber Berfer Forderungen erhob, die Athen niemals bewilligen fonnte. Go ichien es benn mit feinen hoffnungen auf Rudfehr nach Athen wieber vorbei zu fein. - Inzwischen maren die Oligarchen bereits zu weit gegangen, um noch zurüdtreten zu konnen; fie befchloffen jest unter allen Umftanben bie Demos fratie ju fturgen. Dan traf alle Dagregeln; man fette fich überall auf ben Infeln mit ber Dligarchie in Berbindung: in Athen aber arbeitete, von bem flugen

Antiphon gelettet, die Oligarchie mit raffinirfem Gesichid. Die vereinigten Clubs beherrschten die Efflesia; die Ermordung geschrlicher Demagogen, der Absall vieler Manner zur Oligarchie, die bisher als entschiedene Demostraten gegolten hatten, die fühle Haltung der Besisenden, verwirrten das Bolt vollständig. Und als erst Beisfandros mit einer Schaar junger Arleger von den Apstaden (April 411) in Athen erschien, da ließ sich der Demos ohne Widerstand den Sturz der alten demostratischen Berfassung mit ihren Organen auszwingen.

Die neue Berfaffung follte fich auf eine Efflefia von 5000 ber begutertften Burger ftuben, ber Salb für alle bürgerlichen Thatigfeiten wieder wegfallen; ber Rath aber sollte aus 400, burch eine höchst griftofratische Bahlart zu berufenben Mannern bestehen. Es zeigte fich aber balb, daß es ber Dligarchie wefentlich nur um die Bilbung biefer, aus meift ftreng oligardifch gefinnten Leuten zusammengesesten, Beborbe zu thun gewesen war; auch bie üblichen Amtsentsepungen, Berbannungen, Sinrich tungen und andere Bewaltmaßregeln, wenn auch nicht in übergroßer Menge, blieben nicht aus. Inzwischen follte ber "Staatsftreich" balb auf die ftarfften Schwierigfeiten treffen. Bundchft war in Samos bie verabrebete gleiche zeitige oligarchische Bewegung völlig mislungen; und als nun erft bie Runbe von ben Dingen babeim an bas athenis fche heer auf Samos gelangte: ba fagte fich biefes Heer vollig von ber heimischen Dligarchie los, vereinigte fich innig mit ben bemofratischen Samiern, erhob mit fühnster Entschlossenheit die Fahne des Krieges und der Demofratie, und ernannte an Stelle ber verbachtigen Officiere neue Felbherren von bewährter Befinnung, vor Allem ben Thraspbul und Thrasplos (Ende April). Diese Feldberren nun riefen fofort mit fluger Berechnung ben Alfibiabes jurud, ber, nunmehr von bem Beere zum Oberfeldherrn ernannt, allerdings auch Diefe bes maffnete Demofratie mit feinen perfifchen Rebein berauschte, aber boch einerseits burch seine Intriguen es glücklich babin brachte, bas bie Beloponnester auch jeht keinen Angriff auf Samos versuchten, andererseits zum Heil seines Staates verhinderte, baß bie zornigen Rrieger jest jum Sturge ber Bierhundert nach Athen aufbrachen.

Ebenso bebenklich als bieser Schlag war es für die neue Oligarchie, daß ihre Hossinung auf baldigen Frieden mit Sparta ich nicht erfüllte, daß Dank ihrer Revolution verschiedene der oligarchisch reformixten Bundedinseln von Athen absielen, z. B. Thasos und Andros. Allmählich zersielen selbst die Bierhundert; die patriotischeren, maßvolleren, mindestens klägeren Elemente, namentlich der schlaue Rechner Theramenes, begannen sich zu scheiden von der fanatischen Minorität der Oligarchie, der man endlich offen vorzuwersen begann, sie sinne auf Berrath an Sparta. Schon war das Anssehen der Regierung gänzlich erschüttert, da raubte ihr die Riederlage, welche der spartanische Admiral Agesandrids dem Thymochares im eubösschen Sunde beibrachte, — was denn den Berlust der hochwichtigen Insel Euböa sosort nach sich zog, — den letten Halt

(Ende Juni). Runmehr wurde ber Rath ber Biers hunbert gestürzt; und während man in den Schritten ber Rache gegen bie vertriebenen Berfchworer mit großer Mäßigung verfuhr, ordnete man die Dinge in ber Art, bag ber alte Rath hergestellt, ber Solb abgeschafft bleiben, die Theilnahme an der Etflesta auf die fogenannten Fünftaufend, factifch vielmehr auf alle folche Burger beschränft werben follte, die im Stande wären, aus eigenen Mitteln sich eine vollständige Woffenruftung zu verschaffen; die Rückberufung des Alfibiabes wurde von dem Demos fanctioniri (Anfang Juli 411). (Bergl. Curtfus 2. Bb. S. 575—577. 589—617. 700 fg. hert berg S. 258—289. 298—303 und Bifcher, Alftb. S. 27—29. 58 fg. Die oligarch. Bartei S. 23—32. Buttner S. 70—83. Wattenbach, l. c. p. 11—68. Rofder S. 437-448. F. Herbft, Alfib. Rudfebr, S. 31-37. Grote 4. 20. S. 314-385. Rortum 1. Bb. G. 551-559. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 356 fg. Hermann §. 165 u. 166, 1—11. Bachemuth 1. Bb. S. 631—637.)

Inzwischen hatten die Beloponnesier aber mit bem doppelzungigen Tiffaphernes völlig gebrochen, mit bem bastylitischen Satrapen Pharnabagos fich in Berbindung gefest, und waren, nachdem ichon feit bem April einzelne Corps nach bem Rorben gegangen waren, Anfang Juli 411 unter Minbaros von Jonien aufgebrochen, um bie Dacht ber Athener am Bellefpont und ber Proponite ju vernichten. Ihre fcnellen und glanzenden Erfolge tamen zuerft zum Stehen burch ben Seeficg, ben (Ende Juli) bie artische Flotte unter Thrafpbulos bei Kynoffema bavontrug. Der glanzende Sieg aber, ben Alfibiabes im October b. 3. bei Abydos erfocht, leitete bie schöne Reihe glorreicher Ruhmesthaten ein, — wir heben vor Allem ben Sieg bei Ryzifos im 3. 410 hervor, — burch welche biefer geniale Feldberr im Laufe ber nachsten Jahre (411—408) bie attifche Flagge wieder zu glanzenden Ehren brachte, bas ganze Gebiet von Troas und dem Cherfonnes bis zum Bosporus wieder für Athen gewann, die Beloponnester völlig entmuthigte, und ben bart mitgenommenen Pharnas bajos endlich bestimmte, einer athenischen Gefandtschaft ficheres Geleit ju gewähren, bie mit bem Großtonige in Sufa birect über ein Bundniß verhandeln follte. Es ift befannt, bag Alfibiabes nach fo großartigen Erfolgen tm Juni 408 21) in Athen einen glanzenben Siegeseinzug feierte; nicht minber befannt, bag bie berauschte

Menge ihm das Diadem nate legte, das aber feine nimmer raftenben Feinde, die grollende Dligarchie und bie Demagogie, ihn nur um fo bitterer haften; man weiß, wie Greunde und geinde wetteiferten, ihm rafch neue und umfaffende Machtmittel ju gewähren, — jeme in bem Bahne, nun muffe bem Alfibiabes Alles gelingen, biefe überzeugt, grabe bie enthusiaftifchen Soffnungen bes Demos mußten bem Felbherrn verberblich werben, benn jest werde man jedes Mislingen nur noch seinem Leichte finne oder seinem bosen Willen beimeffen. So die stimmungen in Athen, als Alkibiabes im Herbste 408 mit starker Macht wieder, diesmal gegen Jonien gewandt, den Peirdeus verließ. (Bergl. Curtius 2, Bh. S. 617—632. 701. Hertberg S. 290—292. 303—326. 335—343. Bischer S. 29—32. 59—61. F. Herbst, Allib. Rüdkehr, S. 37—50. Kortüm 1. Bb. S. 559—562. Grote 4. Bd. S. 384—442. 419-425. Hermann §. 166, 12 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 245 fg.)

Als aber Alfibiabes nach bem Rriegsschauplage zurückehrte, fand er alle Berhältniffe zu Ungunften Athens verandert, fand er vor Allem fich zwei Gegnern gegenüber, wie Athen beren noch nicht gehabt batte. Buerft ertannte er mit Schreden, baß auch biesmal bie Boff-nungen auf ein perfifches Bundniß eitel gewesen waren; im 3. 408 namlich hatte ber Großtonig Dareios II. Rothos, fest entschloffen, an bem Banbniffe mit Sparta festzuhalten, seinen jugenblichen Sohn Apros als Raranos (Bicefonig) von Rleinaften nach Sarbes geschidt, ber im Spatfommer b. 3. in Jonien eingetroffen war, und bald zeigte, daß in feinem feurigen Gemuthe der bitterfte Erbhaß gegen Athen loberte. (Bergl, über bie Raranie namentitch : Lachmann, Gefch. Griechenl. 1. Bb. S. 432—447; f. auch Stevers, Gefch. Griechenl, vom Enbe bes peloponnesischen Krieges bis jur Schlacht bei Mantineia. S. 353 fg.; und über Ryros, außer mehren fürzeren Betrachtungen bei ben Uebrigen: Bifcher, Allib. S. 41. 64. Eurtius 2. Bb. S. 635 fg. Lachmann 1. Bb. S. 109. Grote 5. Bb. S. 4-10. 41-43 und G. F. Bertberg, Der Feldgug ber Behntausend Griechen. S. 9-27.) Bei biefer Stimmung und bei ben weitgehenden Bedanken und verborgenen bynaftischen Blanen, die befanntlich Rpros und feine Mutter Barpfatis an feine Sendung nach Jonien knupften, war es für Athen im hohen Grade gefahrvoll, daß eben damale (Spatsommer 408) ber Lakebamonier als Rauard (Abmiral) nach Rleinaften abgegangen war, ber unter allen Beitgenoffen ben glubenbften Saß gegen Athen mit ben Gigenschaften verband, burch bie Alfibiabes und Athen am wirkfamften befampft werben tounten. Es war Lysander. Seiner Abkunft nach nur "Halbblut," (ber Bater war allerdings von Heraklibifchem Geschlechte, Die Mutter aber nicht-borifchen Blutes), in allen Studen aber bas Dufterbild eines harten Alt-Spartiaten, war biefer Mann von bem glubenbften Ehrgeize befeelt, ber

Arginufen S. 85-90. Beter S. VI. Bifcher S. 60. 63. Gert berg S. 341 fg. 343 fg. und im Allgemeinen: Aon. Muller, De Lenoph. hist. graec. parte priore. 1856.

<sup>21)</sup> Befanntlich ift bie chronologische Gruppirung ber Ereigniffe vom Sommer bes 3. 411 bis jum 3. 406 Begenftanb bes Streites. Die im Texte angewandte Chronologie, namentlich alfo bas 3. 408 für bes Alfibiades Rudfehr, und ble entfprechenbe voeitere Anordnung, haben außer Anderen von den Reueren naments-lich Peter, Beittaf. S. 81—82. Bischer, Altib. S. 80—88. 40 fg. Hersberg, Altib. S. 306—384. 389 und Enrtius 2. 86. S. 618—649, und S. 701, mit reicher Literatur. Für bas 3. 407 als Beit der heimtehr des Alfibiades ftimmen außer Anderen: Bachsmuth 1. Bb. S. 882. Grote 4. Bb. S. 419 und (bei anderer Anordnung der Dinge von 411—408) auch F. herbft, Die Rüdfehr des Alfib., und Die Schlacht bei ben Arginusen. Bgl. die Erörterungen bei herbft, Audfehr S. 59—61.

ihn babin tileb, Sparta's Berrichaft über gang Griechenland zu begrunden, um dann felbft in Sparta die domi-nirende Stellung zu gewinnen. Wie Alfibiades die Athener seiner Zeit fast typisch reprasentirt, so Lysander bas während biefes Krieges innerlich so wesentlich vers wandelte Sparta. Denn mit ben Tugenden ber alten Beit und einer energischen Consequenz verband biefer Rann feltene Gaben mit Menschen aller Urt zu vertehren, aber auch Raltblutigfeit, Gelbftbeherrichung, liftige Schmiegfamfeit, intriguantes Wefen, und vollige Gleichgultigfeit gegen ben fittlichen Berth feiner Mittel, eine zuwerlaffige Dantbarteit, aber auch falte Rachgier, und gangliche Gleichgultigfeit gegen bie nationale Burbe bes hellenenthums. Dit hohen Talenten, mit bebeutenbem Felbherrntalent, mit tiefem Saffe gegen Athen, vereinigte biefer gewaltige Menfch ben freien Blid bes Staatsmannes, ber, offenbar an Altibiabes' Borbilbe gefcult, "Athens Starte fehr wohl gu murbigen mußte, und beutlich erfannte, baß es nur mit seinen eigenen Baffen au beftegen fei." (Bgl. Curtius 2. Bb. S. 636—638. Bischer, Alfib. und Lysands. S. 35—39. 62 fg.; mit reicher Literatur. Sievers a. a. D. S. 28—33. Herberg, Alfib. S. 329 fg. Lachmann 1. Bb. S. 30 fg. Roscher S. 448 fg. H. Nitzsch, De Lysandro, p. 1—11. Kartim 1. Bb. S. 562-564. Hermann §. 46, 15 fg. Grote 4. Bb. S. 414-418. 510 fg. 5. Bb. S. 239 fg.) Ueberzeugt, bag Athen nur burch überlegene Gelbmittel und eine übermächtige Flotte zu bezwingen fei, schloß Lysandros fich aufs Innigfte an die Perfer an, benn biefe allein tonnten jest ben Beloponneftern biefe Dittel liefern; er brachte es jest bahin, baß Berfien in die griechischen Sandel jenes entscheibende Gewicht warf, welches bei bem von uns früher in Parallele gestellten 30 jahrigen Kriege Franfreich und Schweben auf Teutschland ausübten. Dies gelang bem Lyfander, indem er burch feine perfonliche Gewandtheit ben jungen Ryros au seinem intimften Freunde zu gewinnen, und benfelben au bestimmen wußte, daß er Sparta in einem solchen Umfange unterftuste, daß die wahren Interessen Perfiens babei gar nicht mehr in Betracht tamen. Ferner aber wußte Lyfander von Ephefos aus, bem neuen Sauptquartier ber Beloponnester, die offentlichen wie die gebeimen oligarcifchen Betarien in allen Theilen ber Hellenenwelt, por Allem auf ben Infeln und in ben Ruftenlandern vom Bosporus bis nach Rhodos, in Bufammenhang ju bringen, refp. aller Orten neue grunden ju laffen, und bamit bie gange Berrichaft ber Athener inftematifch zu unterminiren, zugleich aber gang Bellas "mit einem Rebe ju umgarnen, beffen Faben er allein in ber hand batte." Ebenfo fehr fanatifcher Oligarch, wie seiner innersten Ratur nach am liebsten mit revolutionaren Mitteln arbeitenb, — war babei ber 3med bas Einzige, was er im Auge batte; baber begunftigte er überall, vor und nach bem Enbe bes Rrieges, bie gewaltsamften wie die perfibeften Streiche gegen die Gegenparteien, nahm an den Berbrechen der Clubbiften reichlich Antheil, verzieh und begunftigte sogar bei diesen Clubbiften je be Frevelthat, und führte, - vor unb nach dem Ende des Krieges in jeder von ihm gewonnenen Stadt jene furchtbare Art oligarcifcher Regierungen ein, die, aus den wildeften oligarchischen Fanatifern gebilbet, unter bem Ramen ber Defarchien ober Defabarchien, burch latebamonifche Stabtwogte (Barmoften) mit einer Garnison gehalten und geftust murben. hier bas Motiv, welches grade bie letten Jahre bes

Arieges so entsetlich greuelvoll gestaltet hat.
Als nun Alfibiabes im Herbste 408 bie Insel
Samos wieder jur Operationsbasis machte, fand er bie peloponnesische Flotte bei Ephesos bereits wieder zu bebeutender Starte angewachsen. Da vermieb nun Lyfanbros jeben Rampf, wußte vielmehr burch langes Baubern und feinen hoben Colo, ber bie athenifchen gemietheten Matrofen ju Defertion verlodte, ben Genner. bem es an Geldmitteln fehlte, in die größte Berlegen-heit zu bringen. Die Beutezuge, die Altibiades unter folden Umftanben nicht vermeiben fonnte, verbarben naturlich ben Ruf ber attischen Flagge grundlich; bie lange fieglose Raft bemoralistrte bas heer, — und gab ben bemagogischen wie ben oligarchischen Teinben bes Allibiabes in Athen bequeme Gelegenheit, bei bem langft wieber entzügelten Demos 23), ber bas ihm auffällige Stoden aller Siegesbotschaften nur bem bofen Billen bes Felbherrn beimaß, allen Gerüchten Glauben ju verschaffen, bie über bas Privatleben, bie Rriegführung und die angeblichen gebeimen Blane bes Alfibiades aus Jonien nach Athen getragen wurden. Und als nun gar, ohne Schuld bes Admirals, in feiner Abwefen-heit sein Steuermann Antiochos bei Rotion burch Lysander eine Schlappe erlitten hatte (Sommer 407): da feste ber muthende, unbesonnene Demos (nur Grote vertheibigt auch hier bie Athener, und fcreibt alle Schuld lediglich bem Alfibiades ju, ber burch seinen Empfang im 3. 408 "berauscht," jest wieder leichtfertig, nachlässig, vergnügungesuchtig sich benommen habe) sofort ben Alfibiabes ab 23), und ernannte an feiner Statt gehn neue Beerführer, unter benen Ronon ber tuchtigfte mar. (Bergl. Curtius 2, Bb. S. 632—645. Hertberg, Alfib. S. 326—346. Bischer, Alsib. S. 32—34. 39—41. 61. 63 fg. Roscher S. 443 fg. Nitzsch, p. 11—16. L. F. Herbst, Die Schlacht bei den Arginusen. S. 1—17. Kortum 1. Bb. S. 564—566. Grote 4. Bb. S. 412-432.)

<sup>22)</sup> Daß bie gemäßigte Demofratie ber "Funftaufenb" fich nicht febr lange behauptet bat, ift jest ziemlich allgemein ange-nommen; f. barüber (und über bie verfchiebenen Anfichten, welche nommen; 1. variver (und uver die verigieveren unnugien, weinge, bie herftellung ber vollen Boltsberrichaft balb 410, balb 408, reip. 407 v. Chr. ansegen) bie reiche Literatur bei hermann §. 166, 11—18; bazu F. herbst, Die Schlacht bei ben Arginusen S. 66—85. Bergl. auch Grove 4. Bb. S. 368—371. Schosmann, Gr. Alterth. 1. Bb. S. 357. Curtius 2. Bb. 6. 623 fg. munn, or. mitern. 1. 20. S. 357. Untine 2. Bb. C. 623 fg. 28) Ueber bie weitern Schickfale bes Altibiabes, bis zu feiner Ermordung zu Ende bes 3. 404 v. Chr. (die im Interesse verschiesbener, fortbauernd durch seine blose Existenz bedrohter, Machte lag, — ber attischen Oligarchie ber Oreisig, bes Kyros, und ber von Lysander geführten oligarchischen Detarchien in Aleinasten), s. Bischer, Altib. S. 34 fg. 61 fg. herpberg, Altib. S. 346.—360. Grote 4. Bb. S. 549—554.

Der treffliche Ronon war bei aller seiner militairis fchen Begabung bennoch weber mit Alfibiabes ju vergleichen, noch auch bem Lyfander gewachsen. Unter biefen Umftanben mar es fur Athen ein Glud, bag ber herkommliche Bechfel im Commando gur Gee im Berbfte bes 3. 407 ben Lyfanber nach Sparta gurudführte, mas fofort ben Eifer bes Ryros wie ber oligardischen Clubs lahmte. Roch mehr, biefe Dachte und Lyfander intriguirten fortan in fcmachvollfter Beife gegen feinen Rachfolger Rallifratibas, einen Spartaner ber ebelften Art, ber, ein Mann ber alten Schule, von ber Berabwurdis gung bes griechischen Ramens burch Bingabe an Berfien Richts wiffen wollte und noch eine hohere panhellenische Gesinnung sich bewahrt hatte. Trop dieser Hindernisse gelang es aber bem auch ale Felbheren gewandten Rallitratidas, nach anderen Erfolgen den Konon (406) bei Mytilene zu schlagen und in den hafen dieser Stadt einzuschließen. Da war es bie lette, bewundernswürdige Anftrengung ber Athener, die binnen vier Bochen neue 155 Schiffe flott machte, mit benen nun eine Reibe neuer Seefeldherren bem Rallifratibas bei ben Arginufis fchen Infeln (im September 406) eine gangliche Riederlage beibrachten. — Grote hat nicht Unrecht, wenn er in Anbetracht ber nachfolgenben Umftanbe biefe Benbung ber Dinge ale ein fdweres Unglud für Athen anfieht; Rallitratidas' Tob gab nachmals bem blutigen Lyfander die Entscheidung über Athen in die Sand; in Athen aber banfte ber mahnfinnige Demos, von fange tischen Demagogen, heimtudischen Oligarchen, und so selbftsuchtigen Frevlern wie Theramenes jammervoll misleitet, - ben' fiegreichen Felbherren ber Arginufenschlacht burch jenen schandlichen Eriminalproces wegen Unterlaffung ber Bestattung ber Gefallenen, ber ben Ramen bes untergehenden Athen gefchanbet, ben auch alle Runft eines Grote nicht ju entschuldigen vermocht. hat. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 645—656. 701 fg. Lachmann 1. Bb. S. 427-431. Bifder, Alfib. S. 41. Nitzsch, p. 16-19. Kortum 1. Bd. S. 566-570. Grote 4. Bb. S. 432-471; und bagegen vor Allem &. Berbft, Die Schlacht bei ben Arginusen. S. 17-63.)

Run erfüllten die Schidsale Athene, wo bie Dligarchie ben Tag ber letten Riederlage, ber fie wieder gur Fortfepung bes Werfes ber Bierhundert berufen follte, mit Ungeduld herbeisehnte, fich schnell. Enfander, jest wieder als Epistoleus dem Admiral Arafos jur Seite gestellt, feste (405) bald wieder eine peloponnesische Flotte in Stand, und nun bot ihm ber bornirte Hochmuth, wenn nicht die Berratherei, ber Mitfeldherren des Ronon im Spatsommer 405 bei Aegos: potamoi im Cherfonnes endlich Gelegenheit, die lette Flotte der Athener fast ohne Rampf völlig zu pernichten. - Run gertrummerte Epfandros langfam überall die athenische Bundesmacht und die Demos fratie; nun leitete er überall die spartanische Rache ein gegen Athen und Athens treueste Unhanger, organifirte überall Die Berrichaft ber Defarchien und Barmoften; bann jog er endlich die Blotte und die gange peloponnes

fifche Bundesmacht zu gande rings um Athen jufammen. Die lette Energie bes Bolfes murbe pon ber Dligarchie burch Ermordung namhafter Demagogen, enbe lich, um auch bie hungerenoth arbeiten ju laffen, burch bes Theramenes lange und tudifche Befandtschaftereisen, gebrochen; bann ergab fich Athen (April 404). Die auswärtige herrichaft bes Staates war vernichtet, ber Staat auf Atila reducirt; bie Stadt felbft, - die nur bas berechnende Intereffe ber Spattaner gegen Rorinths und Thebens Forberungen vor Berftorung rettete, - follte ihre "langen Rauem" und die Safenschangen abtragen; Athen murbe ein Blied der spartanischen Symmachie, ben Spare tanern heerespflichtig, die Marine wurde bis auf zwiff Schiffe beschränkt. So war Athen gefallen; das treue Samos mußte balb barauf ebenfalls fich ergeben. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 656-678. 702 fg. Beter S. 83 fg. Scheibe, Die oligarch. Umwodizung zu Athen. S. 1—49. Bischer, Alfib. S. 41—43. 64—66. Buttner S. 83—86. Weißenborn, Hellen. 6. 197-210. Nitzech, p. 19-36. Roscher 6. 444 -448. Rortum 1. Bb. S. 570-574. Grote 4. Bb. S. 471—488. 492. Wachsmuth 1. Bb. S. 246—250. 637—640. Hermann §. 166, 11—20; und allgemein über ben Defeleischen Krieg noch: Kortum, zur Gesch, hellen. Staatsverf. S. 176—187. Dropsen, Aristophanes. 1. Bb. S. 119—132. 3. Bb. S. 127— 140. 227-234. 309-316. 393-410. F. Berbf, Arginusen. S. 64 fg.)
So war ber furchtbare Rrieg beenbigt; für Athen

aber folgte noch jenes duftere Rachfpiel, fur beffen Detail und schwierige Chronologie wir aber nur auf die Siffe, schriften verweisen, nämlich die lange vorbereitete Einführung einer ichroff oligarchischen Berfaffung, gehalten burch eine spartanische Garnison in der Afropolis; das grauenhafte Regiment ber "Dreißig," mit ihren Blub thaten gegen alle gemäßigten Parteien, mit ben Em flicten zwischen der rabicalen Fraction unter Rritias und dem bei allen seinen Freveln boch milberen, barum bem Untergange verfallenen Theramenes. Es ift ber fannt, wie dann feit dem Winter bes 3. 403 ber fühnt Demofratenfeldherr Thraspbul von Phyle ber eint Reaction beginnt, die endlich, unter Connivenz bes an Lylander langft eiferfüchtigen Konigs Paufanias, und ohne blutige Greuel und Verbrechen, vielmehr unter hoher Maßigung des Demos, im Sommer 403 wiff lich ju bem befinitiven Sturge ber Dligarchie führt. & rettet Athen aus dem furchtbaren Bufammenfturze feint Macht wenigstens seine Demofratie, jest aber burd die Berstärfung der Macht des Rathes und die Erneur rung ber alten Bedeutung bes Areopags gemäßigt; | blieb wenigstens die Aussicht offen auf eine funftige neut und selbständige Entwickelung. (Bergl. Curtius 2. B. S. 668—680. Buttner S. 85—88. Weißenborn S. 210—219. Kortum 1. Bo. S. 574 fg. 2. B. 1-18. Grote 4. Bb. S. 488-549. 5. 20. S. 145-147. Sobmann, Griech. Alterth. 1. 90. S. 357 fg. 512 fg. Rofder S. 446 fg. Bifder, Die oligarch. Bartei. S. 32—37. Lachmann 1. Bb. S. 1—92. Sievers S. 85—89. Hermann §. 167 und 168, mit reicher Literatur. Wachsmuth 1. Bd. S. 640—650 und Scheibe S. 35—166.)

IV. Der Zeitraum von 404-362 v. Chr. So war also in Griechenland, wenigstens in ben gandern zwischen bem ionischen Meere und ben perfischen Reichsgrengen (Die ficilifden Buftande feit bem Berbfte bes 3. 413 befprechen wir gufammenhangend am Ende biefes Beitraumes), ber Frieden hergestellt. Aber es mar ein schauerlicher Zustand, ber sich vor bem Auge hellenischer Batrioten entfaltete. Richt bavon ju reben, baß bas herrliche Athen gertrummert am Boben lag, daß ber stattliche ionische Inselbund aufgelöst war, daß die Bertrage ber Spartaner ben perfischen Sultanen bie gange Reihe ber fleinafiatifchen Ruftenftabte als gerechten Befit jufprachen: ber Buftand ber griechischen gander im Gangen war furchtbar. Da hatte man nicht blos bie Berftorungen, die Berlufte an Menschen, an Eigentbum, an Duellen des Wohlstandes zu beflagen, die jeder langere Krieg mit sich führt. Es machte sich jeht recht sehr fühlbar, daß dieser Krieg ein Bürgerkrieg gewesen war. Ueberall sah man in den Städten die blutigen Spuren der inneren Fehden; das Blut der oft mit frevelhafter Tude in Daffe Ermordeten war nirgends gefühnt, und bie faft überall niedergeworfene Demofratie grollte unversöhnlich jener fanatischen Oligarchie, die zur Zeit, auf Sparta gestütt, die Oberhand behauptete. Hier waren Zustände herrschend geworden, die für die Zukunft wenig Gutes verhießen; die folgenden Jahrzehnte werden zeigen, wie ber Bug ber Beit bennoch, bis tief in ben Beloponnes hinein, auf bemofratische Formen brangte, Die jest mit weit mehr Wildheit, mit weit mehr ochlofratifcher Ruancirung fich geltend machen, ale bieber, Argos und Rertyra naturlich ausgenommen. Stellung ber ariftofratischen Elemente, - eble Beburt, Berdienft, Reichthum, langere Beamtungen, und baneben Parvenu's jeder Art, — wird allmählich doch immer fcwieriger; immer mehr vereinfachen fich im Großen mit ber gunehmenben Berfepung ber hellenischen Berhaltniffe bie Begenfage ber Parteien ju einem Gegenfage von Arm und Reich; und ber gehäffige Rame ber Dligarchie, an ben fich jest die blutigen Erinnerungen ber Lysandrischen Schreckenszeit knupfen, wird immer unterschiedeloser auf jede, auf die tuchtigfte und folidefte, wie auf die innerlich haltlosefte und corrumpirtefte, Ariftofratie angewandt. Der von Grund aus revolutionare Charafter namentlich ber letten Rrieges jahre wirft fortwährend weiter; die gewaltsamen Austreibungen gablreicher Burger ber besiegten Barteien er-geugen eine "Emigration" von erichredendem Umfange; fie leiten jenes ftete Hinundherwogen ber wildeften bald bemofratischen, bald oligarchischen Reactionen ein, bas ber inneren Geschichte so vieler griechischen Gemeinden für die nächsten Menschenalter einen ebenso wilben wie bufter monotonen Charafter gibt. Es wird aber diefe Emis gration weiter eine unerschöpsliche Quelle für bas Auf-

blühen einer andern unerfreulichen Erscheinung, mämlich für bas Goldnerwefen. Der Rriegsbienft um Golb war allerdings in Griechenland nichts Reues. Die Beit ber alten Tyrannen mit ihren Leibwachen hatte ben Hellenen wiederholt auswartige Soldner gezeigt; tie junge Mannschaft einzelner Cantone, wie Arfabien und Achaja, die feine selbständige Politik trieben, hatte mehr und mehr im Dienfte anderer friegführenben Staaten an ben großen Welthandeln fich bethelligt. Run aber hatte ber endlose lette Krieg, ber ben meiften Staaten außer . Sparta mit völliger Bernichtung ihrer Burgerschaften brobte, wenn man ausschließlich die Burger im Rampfe verwandte; ber ferner eine allmähliche Reugestaltung ber griechischen Tattif immer nothwendiger machte, icon vielfach zu umfaffenber Anwerbung von Diethstruppen genothigt; namentlich fur ben Dienft auf ber Flotte und als leichte Truppen. Und nun zeigt die Geschichte ber folgenden Beiten, daß die maffenhaften Berbannten eine unerschöpfliche Quelle von Material fur bie Golbnercorps abgeben, ohne bie nach und nach fein Rrieg mehr geführt werben fann. Allerdings fnupft fich an bie immer großartigere Entwidelung bes Soldnerwefens jene glanzende Reform der hellenischen Taftif, durch welche Die Xenophon, Iphifrates und Chabrias ihre Ramen unsterblich gemacht haben; aber es war ein ungeheures Unglück, daß dieser wichtige Schritt nicht aus dem waffenrüstigen Bürgerthume hervorging, sondern neben demselben sich vollzog. Es war ein schweres Unglück, daß nun, wenn auch immer sehr langsam, die Wehrstraft des Bürgerthums zu verfallen begann, und daß endlich die besten Generale und die schlagsertigsten Arieger ber Landheere, Sparta und Theben ausgenommen, bei jenen Soldnerschaaren gesucht werden mußten, die nach und nach unvermeiblich ju heimathlofen Condottieri's und muften Langfnechtebanben entarten mußten, wie fie uns der lette Abschnitt biefer Periode zeigt. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 680—684. Hermann §. 71. Wachsmuth 1. Bb. S. 250 fg. 518 fg. 269—274. Kortüm 2. Bb. S. 26 fg. Rüstow und Köchly S. 99—103. Bellbrecht, Xenoph. Anabasis. Ercurse zu Bb. I. S. 1—41 (1857). G. F. Herberg, Der Feldug der Ischnausend Griechen. S. 48—67. mann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 194-196. Plag, Die Tyrannis. 2. Bd. S. 18—26.)

Inzwischen war mit dem Ausgange des peloponnessischen Krieges denn doch die materielle und die moralisiche Kraft der Hellenen noch lange nicht erschöpft; und viele Hellenen glaubten allen Ernstes, jeht, nach Bezwingung des "tyrannischen" Athen und dem vollständigen Siege der Spartaner, werde eine Zeit herrlicher Freiheit und segensvoller Ruhe heraufziehen. Auf alle Fälle lag in den Händen der Spartaner eine ebenso tolossale wie hoffnungsreiche Aufgabe, wenn dieses Sparta nämlich der Staat war, für den die Hellenen ihn. damals noch hielten. Wie aber stand es nun mit Sparta? — Sparta stand jest auf einer Höhe der Racht und Größe, wie noch niemals zuvor. Es hatte Athen gänzlich zerbrochen; es beherrschte saft

ohne Biberftand gang Griechenland von Meffenien bis nach Bogang, von bem ionischen Meere bis gum hermos und Maander; überall in griechischen ganden mar bas Bort eines einzelnen Bürgers von Sparta Gefet; seine Intervention entschied in Sprakus, ber hochstrebende perfische Bicekonig in Sarbes war mit Sparta im innigften Ginvernehmen. Sparta mar wirklich, ju Baffer und zu ganbe, bie herrichenbe, bie einzige griechische Großmacht geworben. Da tritt nun aber jenes Berhangniß ein, welches fo oft über Sparta und Griechenland walten follte: Sparta zeigt fich ganglich unfahig, von biefer gewaltigen Dacht irgend einen anderen Gebrauch ju machen, ale ben ber nadien, roben, brutalen und egoistischen Gewaltherrschaft. Rur wenige Monate nach bem galle Athens vergingen, und bie Bellenen wurden inne, mas es bedeute, daß fein Athen mehr biefen Spartanern gegenüber fand, was die neue "Freiheit" unter lakebamonischer Aegibe werth fet. Man hörte balb nur von Acten ber brutalften Rache ber Spartaner an folden Gemeinden, bie es lange und treu mit Athen, ober überhaupt nur nicht mit Sparta gehalten hatten; man vernahm nur von roben, gewaltfamen und offen niebertrachtigen Sandlungen ber fpartanifchen Barmoften; von bem fortmahrenden emporenben Drucke ber blutigen oligarchischen Defarchien. Staaten aber wie Korinth und Theben, die so energisch bei ber Bernichtung ber attifchen Dacht mitgewirft hatten, fühlten fich balb schwer betroffen burch bie Schroffheit und Rud. fichtelofigfeit, mit ber Sparta ihre Intereffen verlepte; es bedurfte ja biefer Mittelmachte gur Beit nicht mehr. So erwuchs benn balb gegen biefes Sparta, bas in feiner latonischen Raubheit und Starrheit nicht einmal bie eleganten Formen, nicht einmal die Runftgenuffe und noch viel weniger die Sandelsvortheile bot, die Athen boch auch grabe in jener Zeit fo glanzend gewährt hatte, wo man baffelbe am tiefften haßte, - ein glübenber leibenschaftlicher Bag, ber fur bie Butunft nichts Gutes verhieß. (Bergl. hermann §. 39, 8-10. Bache-muth 1. Bb. S. 251-253. 516-518. Lachmann 1. Bb. S. 120-125. Rortum 2. Bb. S. 26 fg. Plas, Die Tyrannis. 2. Bb. S. 36. 84. Grote 4. Bb. S. 509-513. 5. Bb. S. 145-164. Sievers S. 1-22. G. F. Bert berg, Agefilaos. S. 26-31. 249—251.)

Run aber war Sparta auch innerlich ein anderes geworden, als es gewesen, wie es in den peloponnesischen Krieg trat. Sparta hatte sich zur Besiegung der athenischen Macht lange Jahre hindurch einer Reihe von Mitteln mit aller Energie bedient, die im altlasonischen Sinne nur revolutionar genannt werden konnten, — und die Rücwirkung auf den Lykurgischen Staat blied nun natürlich auch nicht aus. Die lebhaste Betheiligung am Seewesen, die Nothwendigkeit, mit großen Geldmitteln zu operiren; die durch und durch repolutionare Art, mit der man mit oligarchischer Propaganda das athenische Gebiet unterminirt hatte, — endlich der lange Ausenthalt so vieler Bürger in einstusseichen Stellungen in dem demoralisstresten Theile des Auslandes: das

Alles übte, gunachft in ben hoheren, ben fpartiati. fchen Schichten, feine gerfepenbe Birfung. Sie zeigte fich namentlich nach brei Richtungen. Bum Erften in ber ftarfen Reigung gablreicher Spartaner, bie alten Gefege, namentlich auch bas Berbot, Gelb zu befigen, ju umgeben; Diefe Reigung fteigerte fich ju bebenflicher Sobe, als Lyfander jum Entfepen ber Conservativen es wiber alle Staatsorbnung wirklich erreichte, baf aus ben großen Gelbmitteln, bie er von bem Rriege mit nach Bause brachte, ein in Sparta selbst beponirter Schat gebildet wurde, ber fich durch bie nun auch fpartanifderfeits von den früheren Berbunbeten Athens erhobenen Tribute beständig vermehrte. Alles Dinge, die in einem Staate wahrhaft zerftorend wirten mußten, ber bei ba vollfidnbigen Berhartung feines Organismus gar feine Mittel hatte, um fich wirflich organisch ben neuen forberungen seiner Situation anzupaffen. Das revolutionan Clement aber, bas in ben Staat gebrungen war, machte fich, charakteristisch genug, schon lange ferner nach der Seite bin geltenb, baß die oligarchischen Bestandtheile bes Spartiatenthums ben Reft ber foniglichen Recht noch mehr zu schmalern strebten; Die Schöpfung ber Rauarchie, Die principiell ben Konigen verschloffen sein sollte, war fur Diese Richtung ein schlagenbes Symptom. Endlich aber war ein gang besonders gefährliches Moment ber, in folder Beise feit Baufanias' Beiten nicht gefannte, hochstrebenbe Ehrgeis bes Lysander. — Und hier ift nun ber Puntt, wo die erbrudenbe Db macht bes fpartanischen Staates über gang Griechenland baburch einigermaßen gemilbert wurde, baß bie fpartanie schen Könige mit ben Ephoren wiederholt ber harten Despotie entgegenwirften, welche biefer herrichbegierige Dann burch feine oligarchifchen Berbinbungen über gang Griechenland auslibte. Die Bulaffung ber bemofratifcen Reaction in Athen im 3. 403; bie Abschaffung ober Umformung ber Defarchien in ben aflatischen Stabten burch bie Ephoren u. f. w., find Somptome biefet Rampfes zwifchen ben leitenben Machten in Sparta, ber junachst (nach 403) mit ber Erschätterung von Lys fanber's Suprematie enbigte. (Bergl. Bermann 8. 43. 45, 11-14. 46 mit fehr reicher Literatur. Badb. muth 1. Bb. S. 517 fg. Kortum 2. Bb. S. 28-31. BB. Serbft, Bur Gefc. ber auswart. Bolit. Spara's S. 5-15. Rofcher S. 448-450. G. Weber, De Gytheo et de Lacedaemoniorum rebus navalibus. Grote 5. Bb. S. 157 fg. 164 fg. 184-193. Sheibt S. 60-66. 125 fg. 162-166. Nitesch, p. 36-50. Bifder, Alfib. S. 43-45. 65-68. Schömann 1. Bb. S. 222-228. 300-303. Lachmann 1. Bb. S. 100—103. G. F. Sertberg, Agefilaos. S. 7-15. 236-242. Sievers S. 23-40.)

Daneben aber wogten auch in ben niederen Artisen bes lakonischen Staates gefährliche Bewegungen und Stimmungen, die um so gefährlicher wurden, je weniger die spartiatische Berfassung geeignet, die Oligarchie geneigt war, irgendwie weisen Fortbildungen bes Berkehenden Raum zu geben. So blieben denn zundoft heloten und Perioken immer nur dienende Glieder bes

Seschlechterstaates; aber so wenig man die Entstehung von Zwischenclassen, wie der aus freigelassenen Heloten erwachsenen Reodamoden, hatte hindern können, — so wenig hatten die naturwidrigen socialen Einrichtungen hindern können, daß nicht endlich in Sparta unter den Spartiaten selbst die surchtbarste Bermögensungleichheit eingerissen, daß nicht der schrosse Gegensa zwischen den Homden der Boldburgern, und jenen dorischen Bürgern eingetreten war, die wegen ihrer Armuth sich an den Syssitien nicht mehr betheiligen konnten, und darum von der Theilnahme an dem höheren Staatsleben ausgeschossen waren; Elemente von höchst gesährlicher revolutionarer Ratur. (Bergl. Hermann §. 47 und 48, mit außerst reicher Literatur. Kortüm 2. Bb. S. 27 fg. Sievers S. 23—40. G. F. Hernberg, Agestlaos. S. 7—15. 236—242. Waachsmuth S. 686—693.)

So die Zustande in dem herrschenden Staate Griechenlands. Erbrudend wie feine Begemonie fich geftaltete, follte fie ihr Enbe nach relativ furger Beit erreichen, und zwar grade anknupfend an Rampfe mit bemfelben Berfien, beffen Befehbung einft bie Große Athens begründet hatte. Es ift befannt, daß Sparta's vertrauter Bundesgenosse, ber junge Bicefonig Kyros, seit dem 3. 404 mit aller Energie gegen seinen Bruber, ben Großfonig Artaxerres II. (seit Ende 405 auf dem Throne), ruftete, und endlich im Frühlinge bes 3. 401 v. Chr. mit einem großen heere (barunter an 13,000 Mann griechische Solbner) von Sarbes aufbrach, um in offener Emporung feinem verhaften Bluteverwandten bie Berrichaft über bas Berferreich abzugewinnen. Die Spartaner hatten ihn dabei nach Rraften indirect, und moralifc auch burch eine erfolgreiche Flottendemonftration an ber filitischen Rufte, unterftutt. Der Gebante, gegen eine vollfräftige materielle Unterftupung etwa bie Unabhängigfeit der aftatischen Sellenen zu forbern, lag ihrer bamaligen Bolitif ganglich fern; fo halfen fie ihm eben nur indirect, um es für ben schlimmften Fall mit Artarerres nicht gang zu verberben. Aber fie hatten boch grade genug gethan, um bem genialen Apros, ber als perfifcher Sultan Griechenlands gefährlichfter Feind hatte werden muffen, über die haupthinderniffe hinwegzu-helfen, — um zugleich andererfeits bennoch ben Artarerres und beffen folane Satrapen in Rleinaften aufs Tieffte zu verlegen. Und biefe halbe Politif trug ihre entsprechenden Fruchte. Befanntlich fiel Rpros (im September 401) in ber entscheibenben Schlacht bei Rus nara; fein Unternehmen mislang alfo vollständig, und nur fein hellenisches Soldnercorps folug fich unter bes Atheners Xenophon ausgezeichneter Leitung von ber babylonischen Ebene gludlich bis nach Trapezunt burch. Die grofartige Ueberlegenheit ber militairischen und moralischen Rraft ber Bellenen über bie Affaten war baburch bauernd festgestellt; wie anbererfeits auch bas Soldnerthum in biefem glanzenden Felbzuge gleichsam feine Beihe empfing. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 3-144. Ruftow und Rochly. S. 153-158. G. F. Bertberg, Der Feldjug ber Behntaufend Griechen; mit ber alteren Literatur. S. IX—XII. Lachmann A. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Cection. LXXX.

1. Bb. S. 108—113. 2. Bb. S. 329—347. Sievers S. 42 fg. Kortum 2. Bb. S. 30—43; s. ferner für bie ältere Literatur ben Artikel "Xenophon" bei Pauly, Realencyklop. 6. Bb. 2. Thl. S. 2793, und die Excurfe in ben vielen Ausgaben (ganz befonders Krüger's) zu der "Anabafis;" vergl. namentlich Pauly a. a. D. und S. 2797 fg.)

Die spartanische Politit aber gerieth burch ben Tag von Runara in ein arges Gebrange. Denn Konig Artarerres, und noch mehr fein Statthalter Tiffaphernes in Sarbes, war nicht gewillt, die Betheiligung der Spartaner an jener Emporung ruhig hinzunehmen. Tiffa-phernes namentlich begann im 3. 400 v. Chr., die ionifchen Stabte, die fich mahrend ber letten Jahre völlig bem Roros angeschlossen hatten, und jest, so wenig fie auch mit bem Einfluß ber Spartaner zufrieben sein konnten, wenigstens von Persten factisch wieder unabhangig bastanden, ernstlich zu befriegen. Sparta hatte Ansangs versucht, durch möglichst schnöbe Behandlung der unter Xenophon im October 400 von Trapezunt nach Byzanz gurudgefehrten bellenischen Solbner bes Ryros bie perfischen Machthaber zu gewinnen; indeffen mislang diefe Bolitit. Man mußte sich endlich entschließen, jum Schutz ber griechischen Stabte in Aleinasien zu Anfang bes 3. 399 ben Krieg mit Persien aufzunehmen; man machte Ephefos jum Baffenplat, man nahm ben Reft ber Soldner bes Ryros in Dienft, aber man beschränkte fich, im schroffen Gegensate zu bem alten großartigen Rationalfriege ber Athener, auf einen mit geringen Mitteln geführten Krieg fleinen Styles an ber afiatischen Rufte, ber nur bem Boblftanbe ber Affaten an ber Grenze von Pharnabazos' und Tiffaphernes' Satrapien verberb. lich wurde. So schleppte fich der Kampf ohne namhafte Erfolge von 399-397 unter Thimbron und Dertyllibas bin, um erft mit bem 3. 396 einen hoheren Aufschwung zu nehmen. (Bgl. Kortum 2. Bb. S. 43—47. Herp-berg, Agefilaos. S. 31—36. 250—253. Hermann 8. 39, 11. Wachsmuth S. 254. Sievers S. 41—51. Lachmann 1. Bb. S. 103—109. 113—120. Grote 5. Bb. S. 165—177.)

In Sparta namlich war im Sommer bes J. 397 (über bie ganze Reihe ber chronologischen Fragen, die sich an die Zeit des Krieges gegen Elis, den Tod des Agis, und den Regierungsantritt des Agesilaos knüpfen, sie ausführlichen Erörterungen bei G. F. Herberg, Agefilaos S. 241 fg. 246—248) König Agis gestorben; und als sich nun über Besetzung des Thrones Zwistige keiten erhoben, war es der noch immer mächtige Einfluß des Lysander gewesen, der seinem Freunde, dem Stiefbruder des Agis, dem Agesilaos die königliche Würde verschaffte. Dieser König (der damals im 45. Lebenssiahre stand) sollte auf die Schicksale seines Staates und aller Hellenen den umfassendten Einstuß ausüben. Man muß allerdings das Lob, das ihm die Alten spenden, bedeutend beschränken; dei aller Tüchtigkeit als Feldherr und Politiker, dei allen Tugenden, die einen Mann altspartiatischer Zucht zierten, war Agestlaos, allgemein menschlich angesehen, weder frei von schweren Charakters

fehlern, noch kann er andere als außerft bedingt an ber Jahl ber großen Manner in ber Beschichte gegablt werben. feltener Bollenbung; in ber folbatifchen Tuchtigfeit, in feiner Swenge gegen fich felbft, in feiner taufischen Weife, aber auch in dem Rangel jedes genialen Juges, wie wir beren bei Brafidas und felbft bei Lysander fo manche finden, ift er ber echte Spantaner alten Schlages; auch barin, baß er noch manche ber befferen Trabitionen Ad bewahrt hat, bag er noch immer ein herz hat für panhellenische Dinge und für den nationalen Gegen-ias gegen Persien. Dagegen steht er doch mit seiner Politik ganz in dem Kresse der jungspartiatischen Schuke, und mit jedem Schrikte als König verstrickt er sich wehr in diese Politik. Auch seine Anschauungen Jennen nur ein Griechenland unter martanifcher Berrschaft; was dem widerstrebt, muß zermalmt werden. Daher denn das eigenthümliche Dappelwesen dieses Manues, bas ihm felbst und feinem Staate enblich jum Berberben gereichen follte: nne als Spertaner betrachtet, birtet fein Leben eine Menge iconer, ja ergreifenber Bugeg fowie wir aber feine Thatigleit in Sellas, jensais feines Perferkrieges, — beobachten, so bleibt dieser Rönig ebensoweit hinter ben großen Mannern von Athen und felbst bes matenen Thebens zurud, wie die gange spartautsche Politif überhaupt hinter gener von Althen in feinen guten Sagen in den verschiedensten Beiten. (Bergl. Hert berg, Agefilave S. 1-6. 15-21. 214-236. 241-248. 372-374; bie Literatur: S. 220 -228, baju die ansführliche Recension von F. Herbst in Medeifen's Jahrbuchem, im 3. 1858. Ferner außer Muderen namentich: Hormann & 39, 12. Bachs-muth 1. Bb. S. 698—700. Aorthu 2. Bb. S. 47—49. Sievers S. 146-149. Lachmann 1. Bb. S. 215 —218. Grote 5. Bb. S. 194. 598—601.)

Ranm zur Herzschaft gelangt, anderte Agefilass die dieber von den Königen befotzte inmere Politik; er gab den gehaftigen Kampf mit der einheimischen Oligarchie, namentlich mit den Ephoren, völlig auf, und hat es mit wachsendem Erfolg versucht, sich, auf diese Wemalten gestätzt, zuerst in Spanta selbst so dest als nur möglich zu stalten. Den zemaltigen Kinsus aber, den er allmählich gemann, verschaften ihm vor Allam feine zum delicht gemann, verschaften ihm vor Allam feine zinnzenden Ariegsthaten. Im Frührlichte 396 nämlich ersuhr zum in Spanta, daß der Perfenkönig, zur Zeit auch vom dem sier Athen unahlässig wirklamen attilchen Flüchtinge Konnon destümmt, große Rästungen zu Kinsten siesen zu Ander des Kinsus allamet habe. Under diesen zu wieder der Ander diesen Elianten, — aber die Stimmung der nünder der Ander Kinsus Allassen Elianten Kabenden der Stimmung der nünder des Kinsus Classen aufgrachendes Licht vorbreitete Resisswärung des Anderschaften der Anderschaften der

in Affien seine alten Berbindungen fcnell wieder m beleben, seine alte Dacht neu zu begrunden hoffte; Agestlaos segelte also im Frühlinge bes 3. 396 mit einem neuen, pergleicheweise gahlreichen peloponnefischen heere (barunter 2000 lakonische Reodamoben, aber nur 30 Spartiaten) nach Ephefos ab. Das Detail biefes neuen Krieges geben die Hilfsschriften; hier nur die Hauptmamente. Der erfte entscheidende Schritt, ben Agefilaos auf seiner neuen Laufbahn in Rleinafien that, war, daß er fich mit unerwarteter Energie vollig von Lyfanber's Ginfluffe befreite; ein harter Schlag, ben ber tief gekrantte Emportommling nun burch hocht ge fährliche Jutriguen in Sparta zu vergelten suchte (vergl. schon hier Nitesch, l. c. p. 50—61). Weiterhin aber finden wir, daß Agefilaos, hierin gang Alt-Spartiat, ju feinem großen Schaben die maritime Seite biefes Axieges, für bie namentlich Lyfander fo viel Berftanbnif gehabt hatte, wur mit geringer Aufmerksamkeit behandelt, bagegen sich bem Landfriege mit fast einseitiger Energie sumendet. Und hier allerdings hat er bedeutende Er solge errungen. Dowol sein militairisches Talent und feine Rrieasweise immer auf den hochsten Grab ber spartanischen Begabung und Ausbildung beschräuft blieb; obwal er an freier toktischer wie strategischer Beniglität hinter ben Renguhon, 3phifrates und Chamimondas zurucklieb, — so hat er doch jest und spein mit ben vorhandenen Mitteln und auf Grund spartani scher Routine Ausgezeichnetes geleiftet, und als militain fcher Organisator wie als Heerführer grabe hier großen Ruhm gewonnen. Es gelang ihm, den Satrapen Pharnabagas und Tipaphernes nicht allein im Raub kriege schweren Schaden zugufügen, fandern auch (im Frühlinge 395) mit feinem Beere, das er bis auf 17,000 Mann gebracht hatte, die Reiterei bes Tiffaphernes am Pattolos bei Sarbes ganzlich zu ichlagen; ein Sieg, der bekanntlich den Untergang des Liffa' phernes mach fich jag. Bu seinem Schaben aber ver mochte Agefilaos biesen Sieg nicht sofort zu benuten vielmehr ließ er sich durch des Tiffaphernes Rachfolgn Tithranftas gu einem Waffenftillstande auf biefer Seite bestimmen, and mandte fich nun au einem furchtbaren, aber militairifch nuplofen, Maubange gegen bie Satrapit bes Pharnabagos, me er bann wis nach Paphlagenien morbrang. Bahrend bas nachften Binters und frich jahrs aber ruftnte er mit Wacht zu einem entscheibenben Salbjuge in die inneren Brovingen ber Befthalfte bet parfifchen Raiches; als er aber im Grublinge bes 3. 394 bereiss im Begriffe finnt, feinen Bug von Amianbros ans anguiveten, und den Rpiege nun in vollem Emft die von ihm felbft fo lebboft erfohnte Geftult eines grefen Ratiomalitriog as qui genen, ba erhicht er aus Griefen land eine Bothehaft, bie feinen Unterundmuram für imme Salt gebot. (Bergl. Hersbeng, Moefilavs & 22-26. 45-47. 67-69. Rentum B. 80. 5. 20. 19—52. Wademus 1. 20. 6. 254 fg. 207. Orst 5. 20. 6. 192—324. Ladmann 1. 20. 6. 126 140. Stevers (5. 29 38.)

In Griechenland nämfich war bie Antipathie gegen Sparta in fleter Junahme begriffen; fcon Ageftlass hatte bei feinem Buge nach Affen beutlich erfahren tonnen, wie wenig man, von Argos gar nicht zu reben, in Rorinth, Theben, und fest auch wieder in Athen, gefonnen war, ben Unternehmungen ber Spartaner weiteren Borfchub ju leiften. Um ftertften wurzette biefer Sag jest in Theben, wo mit bem Aufhoren ber alten Furcht vor Athen und ber wachsenben Abnefaung gegen Sparta allmablich — einerfeite bemofratifche Tenbengen immer mehr Boben gewannen, andererfeits bas Bewußtfein anffeimte, bag Bootien bet feiner Lage unb Rraft bas volle Recht habe, in Mittelgriechenfand biefelbe hegemonische Stellung einzunehmen, wie Sparta fie uriprunglich nur im Beloponnes gehabt hatte. Bahrenb fich fo allmählich eine Coafftion ber hellenischen Mittelmachte gegen Sparta anbahnte, bie viel anofichtsvoller und ernsthafter zu werben schien, als jene momentanen Combinationen nach bem Frieden bes Nifico, kamen feit bem Sommer bes 3. 395 zwei Umfrande hingu, die ju bem lange fich vorbereitenden Ausbruche eines neuen bellenischen Burgerfrieges wesentlich beitrugen. Ginerfeits namlich glaubte Perfien, sich ber von Agefilaos brobenden Gefahren nur durch Entzundung von Bewegungen in Hellas erwehren zu können; fo hatte fenen Tithrauftes nach bem Abschluß bes Stillftanbes mit Agefilaos, mit ben bemokratischen Führern in jenen, ben Spartanern fo feindlichen, Staaten fich in nahe Ber-bindung gefest. Andererfeits war Ly fander in Sparta, ber bie Stimmung namentlich ber Thebaner fehr wohl fannte, ber feinen Saß gegen Athen jest gang gegen bas tropige Theben gewandt hatte, bem es ferner baran lag, burch neue gludliche Feldzüge für fich ein Begengewicht gegen ben jungen Ruhm bes Ageftlaos ju gewinnen, — fehr bemutt, ben Saf gegen Theben ju fouren. Ale nun im herbfte bee 3. 395 zwifchen The ben und ben jest mit Sparta engverbundeten Phofiern ein Krieg ausbrach, beschloffen bie Ephoren fofort den Rrieg gegen Theben. Allein die wohlberechnete Combination, - Lyfander follte mit einem aus Bhofiern und ben abhängigen Stämmen am Deta gebilbeten Beere von Beften, Baufanias mit den Beloponneffern von Suden her in Bootien einbrechen, und beibe fich bei Hallartos vereinigen, — scheiterte. Lysanber selbst fiet (vergl. schon hier Bischer, Alfib. S. 47—50. 69 fg.) vor Haliartos bei einem voreiligen Angriffe auf die gur Zeit bereits mit Athen verbundeten) Thebaner, und iun fah fich auch Baufauias ohne Kampf zu fichtmpfeicher Rudfehr genothigt. Und nunmehr fturzte mit Firem Schlage die ganze, feit 404 v. Chr. bestehende, Bervaltherrschaft der Spartaner in Rords und Mittels rtechenland zusammen. Im Laufe bes Winters 395/4 ielen alle Staaten und Stamme von Theffalten im Forben bis nach Rorintly und Argos im Süben, bazu Juboa und Chalfibife, bie opplifden Lofrer, bie Afarnanen; sie auch Leufas und Ambratia, won Sparta ab; ur Phofis und bas bootische Orchomenos blieben letterem 5taate treu. Roch mehr aber: bie Coalition wahlte

jest Korinely gem Mittelpunkt ihres Bundes, und fidien entichlaffen, ben Krieg nun auch in ben Beloponnes ju trugen; die demofratifche Bewegung aber, die fich jest in ben meiften biefer Staaten energisch fühlbar machte, guette bereite thef in bie Satbinfel binein, Die

nad Phine und Mantineia.

Unter biefen Umfidinden war es ein großes Gfiel ffie bie Spartaner, bag es ihrem Felbheren Ariftobemos gelang, burd ben fcweren Gieg am Remea-Bache gwifchen Siehon und Rorinth ben Aufichwung ber Berbunbeten (Inli 894) ju lahmen (vergl. hier Ruftom und Rochty S. 148—150), und gunachft bie Subt Silben als Operationsbaffs ju behaupten. Buvor ichen war Agefflass in aller Gile aus Doffen gurudberufen worben, ber nun feinen intereffanten gandmarich vom Bellefpent, von Thrafien bis nach Bootien antrat, und im weftlichen Bootien bei Koroneia (Ruftow, S. 158—161) in ber Mitte August 394 ben Berbunbeten eine neue furchtbare Schlacht lieferte: Hier behauptete er freilich bas Schlachtfeld, hatte auch ble Contition fower erfchiltert, eine Entscheibung aber so wenig herbeifuhren bonnen, baß er fich fogar entschließen mußte, von Bhotts zu Schiffe nach bem Beloponnes zu gehen. (Bergl. Kortum 2. Bb. Beloponnes zu gehen. (Bergl. Kortum 2. Bb. S. 52-57. Hertberg, Agefface S. 69-98. 268-282. Wachemuth S. 255-257. Grote 5. 29. S. 224-253. Ladmann 1. 3b. S. 141-168. Stevere S. 59-79:)

Withrend Sparta in diefer Weffe offine entsprechende Erfolge wahrhaft verzweifelte Anftrengungen machte, mit auf dem hellenischen Best lande seine Herrschaft zu betime und seine affatische Wachtsellung auf bas Tieffte erschüttert. Bulb nach bem Abmarfche nämlich bes Ageft laod aus Rleinaften gefung es bem Bharnabagos unb Ronon, mit ber perfiften Motte bie latebanronifche Seemacht unter Beisanbros, bem Schwager bes Agefilaos, bei Anibos ganglich zu schlager (zu Anfang August bes 3. 394). Diefe gewaltige Rieberlage jog für Sparta jundchft ben Berluft ber Seeherrschaft, fowie ber gefammten affatifchen Infel - und Ruffenftubte nach fiche bie tiefe Unpopularität ber spartanischen Herrschaft leifibie bem Bharnabagos und Ronon fo entschiebenen Borfdinb; daß im Frühjahre 393 nur noch Abybos und Seftve in ben Hanben ber Spartaner fich befanben. Und mun gingen bie beiben Heerführer bes Großtonigs zum Angriff auf Europa über: Im Frühlahre 399 gewann bie perfifch griechische Motte bie Ahfluben, plunderte die lutonifchen Ruften, feste fich am Ifthmus mit ber Coulition in Berbindung; Konon aver eilte jest, mit perfischem Golbe und mit Gilfe ber griechtiden Berbundeten Arteus-lange Rauern und Pafenschanzen berzuftellen: So bilbeten fich feit bem J. 393 zwei verschiedene

Kriegstheater; auf benen fich biefer gerftorenbe "bbotifchtorinthische Krieg fortspielte: Ein erfeits nämlichniftete ber Krieg fich ein in bem Geblete von Korfneth; auf beiben Seiten bes Iftimus wurde mehre Jahre lang bie Feibe im fleinern Style und mit off wechfeinden Etfolgen von beiben Seiten mit duferfter Etbitterung forts

geset; Hand in Hand damit gingen Kämpse an den Grenzen von Argos, und militairische Schachzüge, die über den Besis des korinthischen Golses entscheiden sollten. Das Detail und die schwierige Chronologie geshört den Hissofichristen; im Allgemeinen demerken wir nur, daß die Energie der meisten Berbündeten allmählich nachläßt, daß aber die Herstellung der langen Mauern endlich die Athener wieder zu höherem Schwunge erhebt, und daß es ihre Feldherren sind, die gegenüber der spartanischen Ariegsührung, namentlich auch der des Agestlaos, großen Ruhm erwerden. Hier nennen wir namentlich den Iphitrates, der, während Kenophon's Ideen namentlich auf eine vollständige Resorm der alten Schlachtentaktif, der taktischen Kormen hinausgingen, seldständig in der Bewassnung der Soldaten große Resormen einsührte, und — als Söldnersührer durch die Organisation neuer leichter Aruppenkörper, die neben den Hopliten auch als "Linien-Infanterie" verwendet werden konnten, großen Ruhm gewonnen hat. (Ueber die Resormen des Iphikrates, wie über die neuen Bewegungen im griechischen Kriegswesen von Kenophon dis auf Epaminondas s. Rüstow u. Köchly S. 153—171.)

Inzwischen war es bald zu erkennen, daß die Rampfe am Ifthmus niemals zu einer wirklichen Enticheibung führen wurden; Diese wurde auf bem afiatischen militairisch-biplomatischen Kriegeschauplage vorbereitet. Beibe Bartelen namlich, bie Athener wie die Spartaner, hatten feit bem 3. 392 wieber begonnen, Flotten nach ben fleinastatischen Gemaffern zu schiden, um bort wieber feften Fuß zu faffen; bie Rampfe, bie feitbem fich auf ber ganzen Linie von ber Proponits bis nach bem typris fchen Meere mit fehr wechselnbem Kriegoglude mehre Jahre lang fortspannen, und die begleitet wurden burch einen für Athen bochft unbequemen fleinen Raper - und Blofabefrieg, ben bie Spartaner seit 389 von Aegina aus gegen Attita eröffneten, - find in ben Silfsichriften naber Bir haben hier nur hervorzuheben, baß, wahrend feit c. 390 v. Chr. ber Rrieg am Ifthmus fo gut wie gang ine Stoden gerath, auf bem affatischen Kriegetheater bie Dinge fich allmablich fehr jum Rachtheil ber Athener wenden. Es war icon an fich ein Uebelftand, daß balb nach dem Seezuge bes 3. 393 ber Eifer ftart nachließ, mit bem die Perfer ihre griechischen Berbunbeten namentlich finangiell unterftust hatten; und bavon abgesehen, daß — was Athener und Spartaner abwechselnd zu empfinden hatten, — bei ber zunehmenden Auflosung im perfischen Reiche bie Satrapen in Rleinaften oft nach perfonlichen Anfichten von ber in Sufa angenommenen Bolitit abzuweichen fich erlaubten, — fo fiel seit bem 3. 392 bie neue Wendung ber spartanis den Bolitit allmählich immer fcwerer ins Gewicht. In Sparta hatte man fich überzeugt, baf es bei ben an fich geringen Dachtmitteln von Lafonien und bem unverfennbaren Sinfdwinden ber edten Spartiaten un. moglich fei, jugleich bie Berrichaft in Griechenland und bie Berrichaft gur See, wie in Rleinasten, gegen Berfien und die Coalition ju behaupten. Dan beschloß

baber, die See und Rleinasten aufzuopfern, um, womöglich mit persischer Gilfe, sich zu der alten Dacht in Griechenland wieber au erheben. Die erften Berfuche, bie ber Diplomat Antalfibas im 3. 392 in biefer Richtung machte, blieben ohne größeren Erfolg; boch hatte er wenigstens ben Bicefonig in Sarbes, Tiribajos, für Sparta gewonnen, und mit Glud bie Thatigfeit bes Ronon fur Athen, bei bem Perfer verbachtigt. Dagegen gludte es ihm feit dem 3. 388 v. Chr. beffer; geförbert burch die Thorheit ber Athener, die auch jest fic nicht scheuten, ben Insurrectionen bes typrischen Euagoras und ber Aegypter gegen Berfien bie hand zu bieten, und ftarf unterftust burch Tiribazos, brachte er, — jest Rauarch in ben aftatischen Gewäffern, in Susa zwijden Berfien und Sparta Frieden und Bundnif ju Stande. Runmehr burch Perfien und im Fruhlinge 387 auch burch ben Tyrannen Dionys I. von Sprakus mit großen Mitteln unterflügt, war er ben Athenern bald bermaßen zur See überlegen, daß dieselben fich bequemen mußten, ben Rampf einzustellen. Im Sommer 387 nahmen enbich alle Hellenen ben Frieden an, wie ihn Perfen und Sparta dictirten.

Diefer Antalkibische Friede, ber feitbem bis in bie makedonische Zeit hinein die formale Grundlage alla ,, internationalen" Berhältniffe in Griechenland, wie zwischen Griechenland und Perfien geblieben ift, bezeichnet in wenig erfreulicher Beife eine Epoche in dem hellenischen Rationalleben. Befannklich hatte Sparta "Frieden und Bundniß" mit dem Großtonige dadurch erkauft, daß el bem letteren befinitiv und urtundlich die hellenischen Bebiete in Rleinafien überließ. Satte ber griechisch Dualismus icon feit Athens Rieberlage vor Sprafus babin geführt, daß die Barteien unter den verfeindeten hellena fich bereit zeigten, Perfiens hilfe durch hingabe da besten Errungenschaften aus Themistolles' und Kimon's Beit zu gewinnen, — jest ftellte man, Dant ber fortifchreitenben inneren Berruttung, auch factisch und fur immer ben Rationalkampf mit bem Orient ein. Daffelbe Perfien, bas unter Artarerres II. mit Riefenfdritten seiner inneren Auflosung entgegenging; bas bald teine ernften Rampf mehr bestehen konnte ohne die Hilk griechischer Felbherren und Soldfnechte, sest wurde th durch die Zwietracht ber hellenen abermals mit entsche bendem Gewichte hereingezogen in die griechischen An gelegenheiten; ber Großtonig ertheilte ben Spartanern ben Auftrag, in feinem Ramen bie Durchfuhrung ber weiteren Bestimmungen, die Griechenland betrafer. zu leiten und zu überwachen. Und hier war die vik beutige und inhaltsschwere Bestimmung getroffen, "bif fortan jebe hellenische Stadt, die kleinen wie bit großen, vollsommen autonom sein sollte." Dam' war zunächst, — abgesehen von der mit dem Fried von selbst eintretenden Auslösung der antispartiatische Coalition, — jede Berbindung für vertragswidtig mildt, wo eine Stadt die bundesstaatliche Hegemonik filmt, wo eine Stadt die dendesstaatliche Hegemonik aber andere Stadte ihres Cantans fahrte; vor Allen ber bootische Bund unter Thebens Subrung war bamit gesprengt; was aber fonft aus biefer gefahrlichen Bebingung für Sparta sich machen ließ, sollte sich balb zeigen. (Bergl. Sievers S. 79—84. 115—143. 379—389. Herzberg, Agesil. S. 86 und 277. 94—129. 282—310, mit vieler Literatur; s. bazu F. Herbst, a. a. D. Lachmann 1. Bb. S. 165—202. Peter S. 92—94. Grote 5. Bb. S. 224—227. 253—317. Hermann §. 40 und 41, 1; mit reicher Literatur. Kortum 2. Bb. S. 57—68. Wachsmuth 1. Bb. S. 256—260.)

So hatte also auch ber bootisch-korinthische Krieg jum Bortheil ber Spartaner geendigt. Die brobende Coalition ber Mittelmachte war gesprengt, Argos wieber isolirt, Rorinth wieder fur die peloponnefische Symmachie gewonnen, und Thebens Stellung felbft in Bootien wieber ftart erschüttert; hatte nun Sparta auch von ber Foloffalen burch Lysander begrundeten Macht, auch von Rleinafien abgefeben, immerbin große Stude eingebußt, es war gut, daß man einstweilen wieber foweit getommen war, ben Gegnern ben Frieden bictiren ju fonnen. Alles Berlorene ließ fich im Frieden nach und nach wieber gewinnen. — Reben Sparta hatte augenblicklich wur noch ein Staat Beranlaffung, auf bie gegenwartige Lage mit einiger Bufriedenheit zu bliden; es war Athen. Athen hatte fich feit bem Abschluß ber inneren Rampfe im 3. 403 unter großen Anstrengungen langsam wieder aufzurichten begonnen; es zeigt aber die neue Ent-wickelung dieses Staates ein gänzlich anderes Bild als in den letzten 60 Jahren, aus erfreulichen wie aus un-erquicklichen Jügen bunt und eigenthümlich gemischt. Nach dem Sturze der "Dreißig" befand sich der Staat in einer höchst traurigen Lage; die attische Macht war auf bas völlig ruinirte Attifa reducirt, Die Marine und bie Schangen gerftort, ber Rern ber Burgerschaft vom Rriege bahingerafft, die meiften Familien verarmt, die alten Duellen bes Staatereichthums verfiegt. Dieser Seite blieb ben Athenern junachst nur die gluds liche Handelslage ihrer Stadt; und so ift es denn gefcheben, bag Athen von jest an "immer entschiedener nur eine Stadt bes handels und ber Induftrie geworden ift." Sier lagen die Elemente, Die einen neuen Aufschwung ber Stadt ermöglichen follten; hier aber auch die Momente, welche ber spateren außeren Geschichte ber Athener einen gang neuen Charafter verlieben. Inzwischen bauerte es geraume Beit, bis folche neue Regungen bemerkbar wurden. Zunachft siel das Hauptgewicht auf die Reugestaltung der inneren Berbältnisse; und grade hier mischen sich erfreuliche und abstoßende Züge in frappanter Weise. Die Amnestie des Jahres 403 hatte wirklich den inneren Frieden sest bet, obwol es im Einzelnen nicht an Versuchen gesehlt hat, auf Umwegen, namentlich auf dem Wege von Privatprocessen, sür die Leiden der Schredenszeit der J. 404/3 Bache ju nehmen; immerhin zeichnete fich Athen auch biesmal vor allen anberen Hellenen burch bie relative Maßigung aus, die die Haltung ber Burgerschaft bei ihren innegen Rampfen charafterifirte. Weiter aber treten von jest ab die alten Parteinamen und Barteiunterschiebe immer mehr jurud; von oligarchischen und rabicalen, bemos

fratischen Factionen ift nicht mehr bie Rebe; bie gesammte Burgerschaft fteht einmuthig auf bem Boben ber Ber-faffung. Erft in ben matebonischen Zeiten treten Reiche und Arme wieder fehr kenntlich als Parteien aus einander; bis bahin ift es namentlich die auswärtige Politif, nach ber sich die Barteien scheiben. Mit diefer wachsenden inneren Ausgleichung hangt bann zusammen, baß auch bas alte Borurtheil gegen Staatsmanner und Feldherren von nicht-adeliger Abkunft verschwindet. Wol behampten noch manche altabelige, reiche und vornehme Beschlechter fortbauernd eine große Bedeutung, aber neben ihnen treten auf ber Pnyr wie im Lager eine Reihe hervorragender Perfonlichfeiten auf, die lediglich aus burgerlichen, oft fehr nieberen Rreifen ftammen und in vielen Studen mit ben besten Mannern ber fruberen Beiten ben Bergleich fehr wohl aushalten. — Daneben freilich haben fich aus ben letten Zeiten bes peloponnefifden Krieges folimme Buge vererbt; bie verarmte und bewegliche Bevolferung, ber noch fein wohlfituirter Bauernstand wieder die Bage halten fonnte, folgte nach wie vor nur ju gern ben Demagogen niederen Ranges; bie Reigung, fich burch Richterfold, Effleftaftenfold, Theorifon, vom Staate unterhalten zu laffen, mahrte fort, — fie follte fpater in schlimmfter Beise zunehmen. Der Sang zu Processen und zu Gerichtssthungen bauerte ebenfalls fort, je weniger bie außere Lage bes Staates es zunächst ermöglichte, bie vorhandenen Rrafte nach Außen zu beschäftigen. Und wenn die hinrichtung bes Sofrates (399 v. Chr.) noch ebenfowol als ein Act verspäteter Rache an ber Oligarchie, beren Einige als Schuler bes berühmten Philosophen befannt maren, wie als eine wufte Ausschweifung ber neuen bemofratischen Orthodorie in Politif und Religion erscheint (vergl. über Sofrates überhaupt und über fein Ende: Grote 4. Bb. S. 621 - 696, mit vieler alterer Literatur. Thirlwall Vol. IV. Append. VII. p. 526 seq., mit reicher Literatur. Bernharby 1. Bb. G. 473-475. Forde hammer, Die Athener und Sofrates. 1837. Eh. Seinfius, Sofrates nach bem Grabe seiner Schuld, 1839. Limburg-Brouwer, Apologia Socratis contra Meliti redivivi calumniam. 1838. Lachmann 1. Bb. S. 96—98; ber Artifel "Sofrates" bei Bauly, 6. Bb. 1. Abthl. 98; ber Artitel "Sotrates" bei Pauly, 6. 20. 1. Abthi. Sievers S. 89 fg.): so wurden politische Anklagen und Processe für die ganze solgende Zeit in Athen nun erst recht epidemisch; allerdings ein Umstand, der, neben der Blüthe anderer Literaturzweige, vor Allem der Philossophie, man denke an die Sokratiker, an Platon, und für noch spätere Zeiten an Aristoteles, — grade auch den Ausschwung der Beredsamkeit in hohem Grade gesördert hat (vergl. Bernhardy 1. Bd. S. 478—485. Kortim 2. Bd. S. 255—304: von neuester -485. Rortum 2. Bb. S. 255-304; von neuester Detail-Literatur noch die kleine Schrift: P. Honn, De Isocrate rhetore. 1861). Inzwischen war boch, gang anders als in anderen herabgetommenen Gellenenftaaten, den Athenern aus ihrer großen Vergangen-heit immer noch ein höherer Sinn übrig geblieben. Und wie es ihnen neben untergeordneten Barteiführern schon in ber Zeit, wo fie (403-395 v. Chr.) vollig

**390** 

von Sparto abhangig waren, an tachtigen Beer-fahrern und Staatsmannern, wie 3. B. Thrafybulos, beineswegs gesehlt hat, so entfaltet seit bem 3. 395 ber antifche Geift noch einmal feine reiche Kraft. Felbherren wie die Jphikrates, Chabrias, Timotheos, mit ihrer Drope und freilich auch mit ihren unlengbaren fittlichen Schwächen (f. ats wesentlichfte Specialfdrift bas auch an dronologischen Forschungen reiche Buch von Rehdantz, Iphicrates, Chabrias, Timotheus) und Staatsmanner wie die Kallistratos, Aristophon u. a. m. (vergl. Sie-vers S. 104 fg. 297—311 und jest namentlich A. Schafer, Demosthenes und seine Beit. 1. Bb. G. 10-14. 122—126. 151 fg.), haben auch jest den Athenern noch manchen schonen Erfolg bereitet. Und im Allgemeinen haben die Athener aus ihrer schweren und großen Zeit bis jum 3. 409 viele Lohren gozogen; bei vielen Geh-lern, die fie auch jest nicht vermeiben, blieb ihnen boch nun für lange Beit in ihrer auswärtigen Politit ber Ruhm aberwiegender politischer Ginficht und vergleicheweise großer Maßigung und Billigfeit. Dennoch war auch bie schönfte Beit, die Athen noch erleben follte, nur eine schwache Rachbluthe bes Perifleischen Zeitaltere; die alte Kraft und Energie war boch in ber furchtbaren Zeit bes peloponnesischen Krieges faft gang verbraucht. Das neue Befchlecht ber ganbels fta bt Athen lieferte feine Danner mehr von Marathon, Denophyta und Rygitod; wol haben bie Athener ju Baffer und ju Lande noch ruhmreich gefochten; aber bie alte Raftlofigfeit, bie alte opfermuthige und ausdauern be hingabe aller Burger gu großen öffentlichen Zweden erstand nicht wieber in ber früheren Beife. Der Sandeloftaat mandte fich ebenfalls jum großen Theil ber Rriegführung mit Golbnern ju; und noch schlimmer war es, daß die Finanznoth, die icon ben beteleifchen Rrieg beherrschte, nicht mehr überwunden werden konnte; fie hatte fcon jest (vergl. Sie vere S. 101. Grote 5. Bb. G. 303-305. Bodb. Staatshaush. 1. Bb. S. 642 fg.) zu brudenben Finanz-maßregeln im Innern genöthigt; fte führte Athens Belb-berren dazu, fast unausgesest bis auf die Schlacht bei Charonela, fich burch Raubzuge und Erpreffungen Gelbmittel zu schaffen, ju argem Schaben für ben Ruf ber attischen Flagge. (Bergl. Stevere S. 85-114. Lad. mann 1. Bb. S. 92-100. hermann 8. 169, 1-7 und 8. 170. Kortum 2. Bb. S. 18-25. Wachemuth 1. Bb. S. 650—661. Schömann 1. Bb. S. 358 fg. Schäfer 1. Bb. S. 1—10 und für bie Chronologie dieses und des folgenden Zeitraums: R. G. Bohnede, Forschungen auf dem Gebiete der attischen Redner und der Geschichte ihrer Zeit.) Bei allen diesen Uebelftänden, beren Detail die Hilfsschriften sehr aussführlich geben, war doch Athens Lage im J. 387 nicht ohne hoffnung. Ran hatte fich von Sparta wieder loegeriffen; man hatte bie langen Mauern wieder ethalten, ben Anfang einer neuen fotte gebilbet, ju Baffer und zu Lande tupfer gekampft und im Frieden wenigstens die Inseln Lemnos, Imbros und Styros behauptet; vielleicht ließ sich wenigstens ein Theil der alten Größe allmahlich wieder gewinnen, jumal bas Befchlecht in

Sparta im Aussterben war, welches feinen ganzen haß auf Athen gerichtet hatte, und am Eurstas jest ber haß gegen Theben bie herrschende Leibenschaft war.

Der Friebe bes Antaifibas öffnete ben Sparta. nern verschiebene Bege für ihre weitere Politif. Man fonnte fich mit bem Geretteten begnutgen, und fich nach ben Erfahrungen, bie man feit bem 3. 404 gemacht hatte, auf die Behauptung und Sicherung ber Berrichaft im Beloponnes jurudziehen; bas war aber bem unter ber Segemonie ber Spartaner über gang Griechenland groß geworbenen Geschlechte unmöglich, — bas hieß nicht nur gegenüber Berften, fonbern auch in Europa auf ben Ctanbpunkt jurudweichen, ben man vor ben Perferkriegen, ben man im 6. Jahrh. eingenommen haite. Der Sinn ber bamaligen Spartaner fand aber anbauernd auf Behauptung bes hegemonischen Ansehens wenigstens in Europa; und ba boten benn jene Stipw lattonen bes Antalfibischen Friedens, die allen Staaten bie volle Autonomie, Sparta aber bas Recht zusprachen, bie Durchführung ber Bebingungen ju überwachen, vertreffliches politisches Capital. Die peloponnesische Symmachie, die theoretisch die Autonomie keines Staates beschränkte, factisch aber boch die Halbinfel ganglich in bie Sand ber Spartanev gab, machte noch immer Sparta zur Großmacht unter ben Bellenen; auf biese Bafis geftust, fonnte aber Sparta jeben anberen Staat be-broben, überall feine Dacht herrschend geltend machen, jebe ihm gefahrbrobende Berbindung im Reime erflicen, wenn es fich jum Bertreter ber Autonomie aller fleineren noch felbständigen Gemeinden gegenüber ben größeren machte und bamit alle fcmacheren Elemente in gang Hellas fest an fich kettete. — Sparta hat bies gethan; aber es blieb babei nicht fteben. Benn es schon bei einer folden Ausnunnng bes Friedens schwer war, Conflicte mit fehr berechtigten fremden Intereffen zu vermeiben; wenn schon auf diesem Wege die Bersuchung sehr nabe lag, im spartanischen Staats-interesse Gewaltthaten und Ungerechtigkeiten aller Art auszuüben: die Spartaner haben fich bamit nicht begnugt, fie haben biefen Artifel bes Friebens im Sinne ber robesten Rublichkeitspolitif ausgebentet; bie Beit von 387-379 ift überreich an Acten einer ebenso consequens ten, wie brutalen, frivolen, rechtsverachtenben Bolitif, wie fle kaum Lufander batte rober treiben konnen. Der Bauptvertreter diefer Richtung, die ben folimmften Leibens schaften ber bamaligen Spartiaten hulbigte, war ber Ronig Agefilaos, neben bem befonnenere Staatsmanner, bie namentlich feinen rudfichtelofen Sas gegen Theben nicht theilten, nicht auffommen tonnten. Bahrend biefe Bolitik im Auslande, in Sicilien, in Epirus und Make bonien, in Berfien fefte Berbindungen mit fürftlichen Gewalten pflegte, waren in Griechenland die Dligarschie und die leibenschaftliche Sucht ber Hellenen nach Autonomie die Mächte, mit beren Hilfe Agefliaos eine neue Größe seines Staates aufbauen wollte. So sehen wir benn, wie seine Bolitit, bie in ihrem ong-herzigen spartiatischen Egoismus bei ben gegnerischen Elementen feine geschichtlichen Berechtigungen, feine alle

gemeinen Interessen anerkannte ober schonte, im 3. 385 Die blühende, bemofratische Stadtgemeinde Dantineig wieder in "autonome," ariftofratisch regierte Dorfichaften bismembrirt; wie fie (383 [ober nach anderen Berechnungen 382] — 379 v. Chr.) im langeren Rampfe ben hoffnungsvoll aufblühenden, zum Bollwerke der nord-lichen Hellenen gegen Makedonien und die thrakischen Barbaren vorzüglich geeigneten, olynthischen Städte-bund gewaltsam in seiner Entwickelung unterdricht; wie sie (383 oder 382) zugleich mit Hille eines wahrhaft schmählichen Staatestreiches bie Spartaner in den Bestip ber Radmeia, ber Burg von Theben, fest, und baburch die langgenährte Rachsucht an diefer tropigen Gegnerin, von der man bereits den bootischen Bund abgeriffen hatte, befriedigt; wie sie endlich (381—379) in der grausamen Maßregelung von Phlius persönliche Rachlucht und oligarchische Interessen in gleicher Weise befriedigt. — Im Sommer 379, nach der Ergebung non Phlius und Olynth, hatte Sparta wiederum die volle Gewalt in Griechenland, das einzige Athen und Argos ausgenommen, erreicht; zwar hatte man keine Seeherrschaft, dafür aber herrschte man auf dem Festlande vom Tanaron bis zum Athos, so energisch, so kraftvoll, wie noch nie zuvor. Aber es war ein kurzer, es war der Legte Moment welthistorifder Große ber Spartaner. Die materielle Rraft Diefes Staates, ber ichon langst die eigentlichen Spartiaten nur mit außerfter Sparfamleit verwenden konnte, mar viel zu fchmach, um eine folche Machtstellung mit Bewalt behaupten zu können, sobald fie nicht mehr burch die Zustimmung der Hellenen geftütt murbe. Run aber war Sparta zu biefer neuen Macht überwiegend burch gewaltsame, verwerfliche Mittel gelangt; fie verlette die Intereffen grade ber bebeutendften Staaten aufe Schwerfte; und jest wie zu Lysander's Zeit, gab es teine innere ober außere Rathwenbigfeit, gab es überhaupt Richts, was Griechenland noch mit diefer unproductiven, nadten, roh-egoiftifchen Gewaltherrfaft ber Spantaner hatte verfohnen tonnen. Der erfte glückiche Swis gegen biefe herrschaft mußte sie für immer erschüttern. (Bergl. Hexhberg, Agesil. S. 129—159. 3.10—330, mit vieler Literatur. Peter S. 94 fg. Kor-tain 2. Bb. S. 68—80. Abel, Nafebon. S. 209— 215. Hermann §. 41, 1—13. §. 180. Wachsmuth 1. 20. S. 260—265. 707. Grote 5. 280. S. 317— 371. Lachmann 1. 280. S. 202—233. Sieness S. 143—166. 389 (g.)

Dieser Staß ging aber auch diesmal, wie im I. 395 w. Mir., von dem gesnechteten Abeben aus. Eine Ansahl kübner Raduner der demokratischen Bartei, die vor der unter spantantschem Schuze in Theben tyrannisch senschaden Digarchie des Leautindes und seiner Genossen auch Alben entwicken pressen, dungen, unter Conniverzeiner karten andenischen Bartei, von dem seurigen Actospielas geseint, zenachen Kapen Inde zu Sahres 379 heimlich in Theben ein, semanderen in der Racht die Haupter der Olgarchie, riefen dann mitzelänzendem Artolge des Kallsur Kreibeit und begannen zum sofort zust dem allentschaften fich arbeiten Raftel und konten Kreibeit zum dieser kallsur kreibeit und begannen zum sofort zust dem allentschaften fich arbeiten Kollaren Ragun allents

Attika die Radmeia zu belagern. Die peloponnesische Garnison biefer Burg war vollig überrafcht; in ihrer fehr schwierigen Lage capitulirte fle fcon am zweiten Tage ber Blotabe und jog nach bem Ifthmos ab. Ein peloponnefifches Beer, welches ber Spartanerfonig Reombrotos im Januar 378 nach Bootien futrte, fonnte me nachft nur die oligarchische Bartei in biefem Lande gu einiger Zuverficht bestimmen. - Run entwickelten fich bie Greigniffe fonell. Die Thebaner, für die gange nachte Beit vorwiegend von Belopidas geführt, konnten nicht, was fie Anfangs versuchten, von ben Spartanern Frieden und Unabhängigfeit gewinnen; fo blieb benn bie Loofung — Krieg. Die Tendengen ber Thebauer, Die iest fofort jur Demofratie jurudgefehrt maren, gingen que nachft in ber entschiedensten Beife bahin, gang Bootien ju einem, ben Ginheitoftaaten ahnlichen, engen Bundesftaate umzuschmelzen, wobei ihnen jest die Stimmung bes Demos fast überall entgegentam; bie Spartuner tonnten ernfthaft nur noch auf Thebens alte Gegner, bas oligardische Orchomenos und die Stabte Thespia und Platad gablen. Sparta beschwor aber in biefem kritischen Momente ohne alle Roth auch die Feindschaft ber Athener herauf. Der eben erwähnte Zug bes Kleombrotos hatte die Athener bestimmt, von ber demonstra-tiven Unterftugung ber Thebaner fcnell wieder abzulaffen. Da unternahm ber non ihm zu Thespid zurückgelaffene Harmoft Sphobrias (Fruhjahr 378) jenen berühmten verfehlten Berluch, fich durch Ueberfall des Beirdeus gu bemachtigen. Diefer beillofe Streich wedte ben gangen Born und die gange Energie ber Athener; nun traten fie in offenes Kriegsbunduif mit Theben, — und nun begannen fie, um Sparta auch auf biefer Seite zu ifoliren und voll frifder Soffnung, ihre elte Große gu erneuern, einen neuen Geebund unter athe. nischer Leitung ine Leben ju rufen. Die Lage ber allgemeinen Berhaltuiffe, Die Antipathie gegen Sparia, bie Stimmung ber Hellenen für bas neu aufblübenbe Athen war jest ber Art, bas fich in biesem und bem folgenden Jahre Ichnell eine Maffe thrafifcher Stabte, bis nach Byzanz, bazu bie meisten agaischen und affatischen Rufteninseln dem neuen Seehunde anschloffen, dem Die Seeginge der attischen Admirale dann auch in den Insel-und Uferlandschaften des ionischen Neeres Berbundete nie tetetandiguten bes innigen netetes gerbandet, zuführten. Im hindlic auf die Rerhälmisse des alsen Inselhundes wurden alle möglichen billigen Maßuchmen getrossen, um einer abermaligen Lumvandlung der "autonomen und gleichberechtigten" Lundesgenossen zu Unterthanen der Athener zu begegnen; auch der gehässige
Rame der Tribute sür die Bundeskruern wurde einen wohllingenderen (flat geogge — "wuzseteise") ersett. Alle gemeinsamen Angelegenheiten wurden zu Athen in einem Synchrion besathen, an dem auch Theben Theil nahm. (Bergl. Peter. S. 36. derhoarg, Agestl. S. 165. 1336. 337. Her mann §. 169. 8—10. 172, 2. 3; jund über die aushiligiende Meserm des attilhen singnameiens. namenellich auch über ble logenannien Symmerien, §. 171, 1—6. Boch 1. Bb. S. 667 16. 212. 690. Abel, Matedon. S. 215 fg. Weißenbarn, Hollen. S. 176.

180. Kortüm 2. Bb. 89 fg. Rehdantz, l. l. p. 54 seq. Wachsmuth 1. Bb. S. 277 fg. Lachmann 1. Bb. S. 251 fg. 2. Bb. S. 32—42. 402 fg. Sievers, S. 215 fg. Grote 5. Bb. S. 388—402. Schömann 2. Bb. S. 97—100. Schäfer, Demosthenes. 1. Bb. S. 7 fg. 19—33.) Diesem neuen Aufschwunge ber Athener zur See trat Sparta zunächst nicht ernstlich entzegen, weil man überwiegend mit dem böotischen Kriege beschäftigt war. Hier wurde freilich nicht viel erreicht; Agesilavs zog zweimal (378 und 377) mit großer Macht nach Böotien, richtete aber beide Male gegeh Thebaner und Athener nichts Rachhaltiges aus, und nicht besser ging es 376 dem Kleombrotos. Seitbem gaben sie es auf, mit solchen Heereszügen die Thebaner zu überwältigen; schlimm genug für sie, daß sie denselben nur eine tressliche Kriegsschule geboten natten und noch weiter boten, suchten sie hier setzt zu unterstüßen, ohne doch auf die Dauer die völlige Eroberung Böotiens durch Theben, die Bernichtung von Thespia und Platää, ja seibst die Bengung von Orchomenos unter Theben hin-

bern au fonnen.

Und nun gewinnen (seit 376) die Dinge überall eine neue Gestalt. Durch Bootien und Athen von bem Rorben getrennt, muß Sparta mit ansehen, wie fich in Theffalien eine ftarte Rriegsmacht bilbet. Jafon, Dynaft von Phera, benutte Die große Beranberung in Mittelgriechenland, bas Sinken ber lakebamonischen Macht, um fich (feit 376/5) nach und nach jur hochsten Gewalt in gang Theffalien emporzuschwingen; feit 374 erscheint er, an Stelle ber Aleuaben, als "Tagos" an ber Spige dieser Landschaft und hat die freie Berfügung über 6000 Soldner und bie theffalischen Aufgebote von 20,000 Sopliten und 8000 Reiternt. Ehrgeizig und hochftrebend, wie er war, hatte biefer fuhne Furft, beffen Macht ben alten Einfluß ber Spartaner im Rorden ber Thermopylen für immer vernichtet, bereits im 3. 375 ein Bundniß mit den Moloffern in Epirus, dann auch mit Matebonien gefchloffen; nun lauerte er barauf, auch in bie Angelegenheiten bes eigentlichen Griechenlands einzugreifen, und fnupfte barum ichon 374 mit Theben Berbindungen an, die feine auf die kunftige Segemonie in Bellas gerichteten Blane einleiten follten. (Bergl. Blag, Die Thrannis. 2. Bb. S. 46—55. Hermann §. 178, 13—16. Wachsmuth 1. Bb. S. 713 fg. hersberg, Agefil. S. 174 fg. und 342 fg. mit vieler Literatur. Sievers S. 321. 323-326. 408. Lade mann 1. Bb. S. 286 fg. Kortum 2. Bb. S. 101 fg. Grote 5. Bb. S. 416-420. Schafer, Demofthen. 1. Bb. S. 70 fg. 2. Bb. S. 8 fg.) Während folche Dinge im Rorben fich entwidelten, muthete im übrigen Bellas überall ber Krieg. Bu Lande fehbete Sparta feit 376 wesentlich allerdings nur noch auf ber Weftseite von Bootien; bagegen manbte es jest feine Sauptfraft wieder gegen Athen, aber mit schlechtem Erfolge. Denn noch im September 376 fclug ber Athener Chabrias die peloponnefiche Bundesflotte bei Raxos ganglich; und nun (375-372) begannen bie gludlichen und er-

folgreichen Seezüge ber Athener Timotheos und Iphikrates nach bem ionischen Meere, bie, wie schon oben bemerkt wurde, auch in biefen westlichen Theilen Griechen lands Athens neuem Bunde eine Menge bebeutenber Staaten zuführten, wie Rerkpra, Rephallenia, mehre afarnanische Stabte u. f. m., und ben Ginfluß ber Spartaner immer mehr jurudbrangten. — So war allmählich bie fpartanifche Dadt, überall angefochten und zertrummert, bis auf ben Peloponnes jurildgeführt worben; jenseits dieser halbinsel hingen ben Spartanern wol nur noch Megara, Photis und die Maffe ber Afarnanen an. Theben war nicht zu bezwingen, es hatte jest ganz Bootien sich unterworsen; Athens Macht war in stetem Steigen begriffen, und im Norden endlich brohte bet fühne Jason. So lag es für Sparta nahe, sich nach endlichem Frieden zu sehnen, ber die vielen Feinde wenigstens wieder aus einangen follte; die diplomatifie Intervention ben Machten aus eine Rechnet matische Intervention bes Perferkönigs, als bes Garanten bes Friedens von 387, wurde angerufen, und nicht ohne Erfolg. Die übrigen friegführenden Staaten waren bem Frieben nicht abgeneigt; namentlich gelang es ben Spartanern, bie Athener, bie über bie fteigenbe Macht ber Thebaner bereits bebentlich und über bie Berftorung von Thespia und Plataa tief emport waren, für fich p gewinnen; nachbem beibe Staaten einander ihre Sym, machien. — die maritime und die velovonnestiche, gegenseitig anerkannt und garantirt hatten, beriefen fie (fin ben Juni 371) einen allgemeinen Congreß nach Sparta, um auf Grundlage bes Antalfibischen Friebens einen all gemeinen Frieden abzuschließen, ber bie Stipulationen vom 3. 387 in voller Reinheit herftellen sollte. Der Friebe fam wirklich ju Stande; die Autonomie ber Stadte in vernünftiger Beife follte eine Bahrheit wer ben, Sparta versprach, seine aggreffive Politit fallen ju laffen, feine Barmoften und Befatungen überall guruds zuziehen. Alles war in Ordnung; ba veranlaßte, nach dem Sparta den Frieden zugleich für fich und im Ramen seiner Bunbesgenoffen beschworen hatte, die entschiebene Beigerung ber burch Epaminonbas glangenb vertretenen Thebaner, die bootischen Stabte ben grib ben einzeln beschwören zu laffen, - feine bestimmte Forberung, Theben als Reprafentantin von gang Boos tien bei ber Eidesleiftung auftreten ju laffen, mas bie formelle Anertennung ber thebanischen Dberhoheit über Bootien in fich geschloffen hatte, - int letten Doment einen abermaligen Bruch zwischen Sparta und Theben. Agefilaos, ber alte erbitterte Feind ber Thebaner, ber biefen jest vollig ifolirten Begner nunmehr leicht nieber zuwerfen hoffte, schürte bas Feuer nach Kraften; und schon im Juli 371 brach König Rleombrotos mit einem starken Heere aus Photis in Bootien ein. Agefilass hoffnungen gingen nicht in Erfüllung. Die Rampfe ber letten acht Jahre hatten die Thebaner im Rriege vortrefflich geschult; bas volle Gefühl ihrer Rraft war endlich in Diesem ruftigen Zweige bes aolischen Stammes erwacht; ihre Demofratie wurde neben Pelopidas von einer Reibe tuchtiger Staatsmanner und Officiere geleitet; ber be beutenbfte berfelben mar Epaminonbas. In feltener Beise gebilbet; ein leuchtendes Muster ebelster hellenischer Sittlickeit, als Mensch wie als Bürger, an Uneigennüßigkeit und Charakterreinheit dem Aristeides, an leidenschaftsloser Ruhe dem Perikles zu vergleichen, reich an großartiger kaatsmannischer Begabung, war er zugleich ein wahrhaft genialer Heerführer, der (vergl. Rüstow und Röchly S. 171—196) auf Grund der zuerst von Kenophon und Iphikrates angebahnten militairischen Resormen ein ganz neues System der hellenischen Schlachtentaktif ins Leben rief. Diese seine Genialität als Felderr führte denn auch die gänzliche Riederlage der Spartaner bei Leuktra herbei (j. Rüstow S. 171—175. Lachmann 1. Bd. S. 452—456); König Kleomsbrotos und mit ihm 400 eigentliche Spartiaten wurden erschlagen. (Bergl. Hermann §. 41, 13—18. 42, 1. 2. 180, 18. 181, 1—5. E. Bauch, Epaminondas. S. 1—41. Kortüm 2. Bd. S. 80—111. Wachsmuth 1. Bd.

S. 274-280. 705-709. Beter S. 95-98. Lad.

mann 1. Bb. S. 232-324. 2. Bb. S. 373-377.

Sievers S. 166—250. 390—392. Grote 5. Bb. S. 371—453. Herpberg, Agestl. S. 159—180. 330

-349, mit vieler Literatur; vergl. Berbft, a. a. D. Schafer, Demofthen. 1. Bb. G. 10-70.)

Die Riederlage bei Leuftra murbe fur bie fpartanische Macht ber Todesftoß. Hatten schon die Ereigniffe von 379-372 v. Chr. ben Rimbus ihrer Große faft überall gerftort, - fo ichwand mit diefer Rieberlage, Die jum Ersten Male wieder feit Sphafteria die eigentlichen Spartiaten auch numerisch vernichtend getroffen hatte, auch die lette Scheu, die vor ihrer tattifchen Ueberlegenheit. Und nun begann auch im Beloponnes ihre Stellung ju manten. Run erhob fich an vielen Orten ber Demos, um in wilber Buth fich auf die herrschenden oligarchischen Familien zu fturzen; langer Druck wurde durch blutige ochlofratische Greuel geracht, die oft wieder schredliche Bergeltung fanden. Mehr aber: bie Athener versuchten einen fühnen Schachzug; fie wollten bei der einbrechenden Auflosung und bei bem neuen Aufsichwunge ber Thebaner fich felbft womöglich bei Beiten bie bominirende Stellung fichern, und forberten baher schnell bie peloponnesischen Staaten auf, burch Gefanbte in Athen ben jungft gefchloffenen Frieben von Reuem gu beschwören; es geschah, und mit Ausnahme ber Gleer, vereinbarten fich die Staaten babin, "mit aller Macht ju Silfe ju tommen, wenn Jemand gegen eine Stabt gu Felbe giebe, die biefen Gib geschworen hat." Damit batte Athen factisch, auf ben Wortlaut bes Friebens fich ftubend, den alten peloponnefischen Bund aufgeloft, bie Führung ber Salbinfel ben Spartanern aus ber Sand gewunden, die peloponnefischen Gemeinden an fich gegogen. Aber Athen hatte nicht mehr bie Rraft, biefe Stellung auf bem Bestlande zu halten; balb folgten gewaltige Sturme, die Athen aus biefer anscheinend fo bebeutfamen Mittler-Position in eine viel minber glangenbe Lage gurudichoben. — Bunachft regte fich in Arnen die Mantineer, ihre einft (f. oben) von Sparta bismembrirte Stadt herzustellen; und nun erwachte auch A. Eneyet. b. 28. u. R. Grete Section. LXXX.

bei bem arkabischen Bolke bas volle Sefühl seiner Bebeutung. Man wollte nicht länger seine Kräfte im Söldnerdienste ober für Sparta's Interessen verschwenden; die arkabische Demokratie, unter der der krastwolle und weitschauende Lykomedes von Mantineia glänzt, saste jest den kühnen Plan, das vielgetheilte Bolk zu einem straffen, möglichst einheitlich geordneten Gesammistaate zu concentriren; nicht ohne Anregung des Epaminondas kaste man den Plan, als neue gemeinsame Landeshauptstadt im südlichsten Theile des Landes, in der Ebene des mittleren Alpheios, Megalopolis zu begründen. (Bergl. schon hier: Kortüm, Jur Gesch. Hellen. Staatsversassung. S. 153—164. Eurtius, Peloponn. 1. Bd. S. 175—178. 281—289. Wachsmuth S. 723—727.) Run gab es zwar eine starte Partei in Arkadien, die theils aus oligarchischen, theils aus localen Interessen diesen Planen der demokratisch-nationalen Partei widersstrebte; allein es gelang dem Agesilaos dennoch nicht, durch den Kriegszug, den er in deren und dem lakonischen Interesse im I. 370 nach Arkadien unternahm, diese Pläne zu vereiteln. Bielmehr zog er dadurch nur noch schneller das Berderben auf seinen heimathlichen Staat.

In Theben namlich war seit bem leuftrischen Siege ber Boltsgeift in kuhnkem Ausschwunge; ber Gedanke, jest die Bahnen ber alten Athener und der Spartaner zu betreten, wurde herrschend. Junachst siel dem rüstigen Kriegerstaate ohne Schwierigkeit die Hegemonie über ganz Mittelgriechenland vom Parnes die zum Golf von Ambrakia zu; und nun (im Sommer 370) erlag auch der kühne thessalische Jason, der nach der Schlacht von Leuktra ziemlich ked in die griechischen Angelegenheiten eingegriffen hatte und in geschrlicher Räbe seine Racht concentrirt hielt, der Mörderhand (vergl. Plas, Die Tyrannis. 2. Bd. S. 55 fg. Hermann §. 178, 16—18. Wachsmuth 1. Bd. S. 713 fg.). Damit verschwand eine große Gesahr für Theben, und sielen nun auch Eudda und die Stämme an den Thermopplen ihm zu, während zugleich aus Arkadien Bitten um Hilfe

gegen bie Spartaner eintrafen.

Es lag damals eine große Entscheidung in der Hand der Thebaner, vor Allem bei Epaminondas; zum Unsheil für ganz Griechenland schlugen sie jest den Weg ein, den ihnen nicht die klare Erkenninis der Bedürsnisse Griechenlands, sondern hochstrebender Ehrgeiz und der Erbhaß gegen Sparta vorzeichneten. Die Entwidelung der thessalischen Berhältnisse nach Jason's Tode, die steten Conflicte zwischen seinem Rachfolger, dem schwischen Tyrannen Alexander von Phera und den anderen Parteien in Thessalien, und nicht minder die gleichzeitigen dynastischen Wirren in Wasedonien, nahmen, wie die Hilsschriften deutlich zeigen, schon seit dem J. 369 die Ausmertsamseit der Thebaner in höchstem Waße in Anspruch; sie haben hier dauernd und mit Erfolg eingegriffen. Es wäre ein außerordentliches Glück gewesen, wenn Theben sich hätte bescheiden mögen, auf seine Herrschaft in Mittelgriechenland gestützt, seine volle Krast gegen den Korden zu wenden. Statt bessen überspannte man seine Kräste in

ber Art, bas man ungewarnt burch bie Bergangenheit, Die volle Begemonte über gang Griechenland nun ebenfalls erftrebte. Dazu mußte man freilich Sparta an einem Staate britten Ranges berabbriden; und hier ging wilbe Rachsucht mit politischen Erwägungen hand in hand. Und ju fo fühnen Blanen, benen fich befanntlich allmablich anch ber Gebante bes Epaminonbas beigefellte, auch Athen gur Gee gu überbieten, hatte man ein Bolf, deffen brutale Robbeit, die auch in ber neben ber Demofratie bes Epaminonbas und feiner Freunde fich empordringenden, ochlofratischen Schicht seiner Staatsmänner und Demagogen nach wie vor widerlich au Tage trat, die Griechen überall abfließ; ein Bolf, bem nur die feltene Gunft ber Umftande für eine Spanne Beit einen fo feltenen Beift, wie Epaminonbas und eine ftarfe Jahl tüchtiger, von ihm geführter, Staatsmanner und Feldherren geschenkt hatte; welches an innerer, bur-gerlicher Entwidelungsfähigkeit seiner Massen namentlich mit ben Athenern nicht gur vergleichen war. So war es ein fconer, aber großartiger Freihum eines fo großartigen Genie's, wie Epaminonbas, wenn er mit feiner gewaltigen Rraft fein Bolf in wenigen Jahven geistig und materiell ju ber Sobe emporzuheben boffte, die Sparta und Athen einst eingenommen. Roch weit mehr als einst en Berifles für Athen, bing Thebens Große an feiner Berfon; mit feinem Sobe fiel bie thebanische Dacht zusammen. Epaminbubas' perfouliche Große fonnte wol die Rehler feines Blanes momentan verbeden, - bem Fluche aber, ber auf ben Schöpfungen biefer Beit, vor Allem auf benen Thebens, rubte, entging auch fein Werf nicht. Es gelang ihm, Sparta, bas ein anberer Staatsmann vielleicht blos gezähmt und unter feften Garantien auf ben Beloponnes beidrankt haben wurbe, für alle Zeiten zu brechen; ber Berwirrung aber im Betoponnes wurbe auch Er nicht mehr Gert, und feine hoffnungereichften Schöpfungen, wie

Megalopolis und Messenien, führten ein fümmerliches Leben ober wurden gradezu offene Wanden für Hellas.
Bon den Arkadiern also zu Hisse gegen Sparta gerusen, erschienen Epaminondas und Belopidas im December des Jahres 370 mit 6000 Böstiern und großen Maffen aus Mittelgriechenland in Arfabien; bier fanben fie unmittelbar teinen Feind mege, ließen fich aber nunntehr von Artubiern und anberen Beloponneftern be-- fimmen, in Lakonien einzufallen. Go brachen benn (gegen Ende 370) an 70,000 Hellenen, barunter 40,000 Sopliten, in bas Eutstasthal ein und verheerten bas gange Land bis nach Gytheien aufe Furdebarfte. Rur mit verzweifelter Anftrengung fomnte Agefilaos, ber auch die Trette vieler Meriofen und Geloten wanten fab, momigftens die Sauptftabt Sparta retten; im letten Doment kamen ihm boch noch bie Contingente einiger treu gebliebener peloponnefischer Stilbte (namentlich and bem Borboften ber Salbinfel) ju Giffe. Go wurde allerbings damais bie Erifteng von Sporta gerettets Chaminous das aber wußte biefem Strate web noch andere Schläge beigubeingen, bie ihn für intmer laben legen mußten. Ruchbem er enblich Safonien verlaffen, ficherbe er

ben arindischen Gesammistaat und sörberte er die Anlage von Regulopolis; vor Allem aber riß er Ressenien von Sparta los, rief von allen Orten die messenische Emigration zurück und gründete am Ithome sim Ring 369) die neue Hauptstadt Messen; so war Sparta, die drei sesten seindlichen Hauptstädte Ressenze, logar vom übrigen Peloponnes saft abgeschnitten (vergl. hier schon Eurtins, Beloponn. 2. Bd. S. 127 sa. 138—151).

Eurtins, Peloponn. 2. Bd. S. 127 fg. 138—151). Es war ein gewaltiger Sieg der Thebaner; aber er sicherte weder ihre volle Herrschaft im Peloponnes, noch auch gab er der unglücklichen Helbinsel den Krieden. Bielmehr beginnt jeht ein mehrschrieges duntes Kampfgewirr, beffen Schauplas mefentlich ber Beloponnes ift. Der tiefe Fall Sparta's bemuthigte junachft biefen Staat noch nicht so weit, daß er nicht mit letter Rraft fich angestrengt hatte, die ihn umspennende Kette noch bei Zeiten wieder zu sprengen. Also kamen von bin aus unablaffige Rampfe mit infurgirten Bertofen, mit ben Reu-Meffeniern, wie auch mit ben Arfabiern; mit abweckfelndem Glude und boch ohne nachhaltigen Erfelg geführt. Daneben hatte bas jahe Gbut ber Thebann bie Athener auf Die Seite Der Spattaner geführt; im 3. 369 tam zwischen beiben Staaten ein Bundniß ju Stande, in folge beffen wir feitbem bie Athenet an bauernd mit ber fpartanifch-antithebanischen Bartei gegen Theben verbundet erbliden. 3m Beloponnes aber gab es noch immer zahlreiche Städte und Barteien, die nicht geneigt waren, fich an Stelle ber Spartaner ben The banern zu fügen, — so namentlich Achaja, Sityon, Phlius, Korinth und mehre Stadte in Argolis. Auch in Artabien ftanb eine ftarte Bartel ben bemofratifchen Unitariern entgegen, sodaß der ursprungliche Blan, Megalopolis jur thatfachlichen Gefammthauptfladt ju machen, fo wenig ernfthaft burchgeführt werben tount, wie die neue unitarische Verfassung, — obwol man nicht übersehen darf, daß die arkabische Kraft jest in sehr bewußter und energischer Weise in die griechischen Bande eingreift. Alle biefe Umftanbe nothigten bie Theba: ner, wiederholt ihre Waffen im Beloponnes zu zeigen; während Pelopidas wefentlich die theffalisch-mater domische Frage in die Hand nahm, siel der Bedonnes seinem großen Frennde Epaminondas zu. Wir über laffen alles Detail, mit seiner oft verwinkelten und firmitigen Chronologie, den Hilsschriften; bemerken mur, des die Macht Thebens, das durch Pelopides, gewandt Diplomatie im Winter 368/7 v. Chr. auch Bersien für sich und für Anerkennung des neuen Messenier Staates gewonnen hatte, fortwährend stieg; im 3. 366 schlossen endlich anch die Staaten Korinth, Philins und Epidauvos unter Anerkennung Messeniens auf Iheben Frieden, sodaß damals im Pelsponuss nur woch k Adhaer zu bem gang ifolirten Sparta bielten.

Inswischen konnte Theben wegen feiner norbischen Berwicketungen (in benen Belopidas im I. 364 um: kam) nicht immer mit gleicher Kraft im Peloponus openiren; und so mußte auf der Halbinfel, wo keine sühr vende Macht mehr alle Krökfte zusammenhielt, die Betr

wirrung und bas Fehbewesen immer arger werben. Bor Allem wollte allmählich aber bas arkabifche Selbstgefühl auch die thebanische Bormundschaft nicht mehr ertragen; roh und fraftvoll wie fie waren, geriethen ferner bie Arkaber 365 mit den Eleern in eine Localfehde, bei ber fie fich 364 des Festes und der Schäpe von Olympia bemächtigten. Daburch aber war Elis in einen Bund mit Achaja und Sparta getrieben worden; und ber Go brauch ber heiligen Gelber von Olympia erzeugte unter ben Arfabern felbst eine Spaltung, - es trat unter Mantineia's Leitung, von Athen heimlich gefchart, feit 363 eine Bartei bervor, bie mit ftarter hinneigung au Athen, gegen Theben und fetne (ebenfalls burch Barmoften geftugte) Begemonie im Beloponnes birect feindlich auftritt. Darüber entwideln fich neue Conflicte; und fo entzundet fich, von Arfadien ausgehend, jener neue große Rrieg, ber im 3. 362 ben Epaminonbas abermals nach bem Beloponnefos führte; jest ftanden Athen, Sparta, Achaja, Glis und bie mantineischen Arfaber ben Thebanern, ben Rraften von Argos, Deffene, Tegea, Megalopolis und anderen Arfadern gegenüber. Und in der Hauptschlacht bei Mantineia (f. Ruftow, a. a. D. S. 175-178. Lachmann 1. Bb. S. 456 fg. Schafer, Demofth. 3. Bb. 2. Abth. G. 3-19) im Juni 362, errangen allerdings die Thebaner taftisch ben Sieg; aber ber gall ihres großen Epaminonbas raubte ihnen jede Möglichkeit, benfelben ju benuten. So schloffen benn bamale bie Bellenen einen allgemeinen Frieden, ber, aus ber allgemeinen Erschöpfung hervorgegangen, allerdings nur bie Ginftellung ber Rampfe und die Belaffung bes gegenwärtigen "status quo" fipulirte; thatfachlich aber brudte er aus, bag bie Rampfe um bie Begemonie in Bellas jest für immer ihr Enbe gefunden hatten. Rur Sparta fchloß fich von bem Frieden aus, es mochte Meffenien auch jest nicht anerfennen; ben Frieden ftorte es aber um fo weniger, als sein alter Held Agestlass nicht lange nachber (nach Hert berg, Agestl. S. 206-214 und 367-373, mit der Literatur, - ju Anfang bes Jahres 360; bagegen nach ben Berechnungen Bodh's ["Manetho und bie Hunbesternperiode," S. 369-371; bei Ab. Schmibt, Zeitschrift für Geschichtswiff. 2. Bb. S. 754 fg.], bem fich auch Schafer, Demofth. 1. Bb. S. 442, anschließt, erft Ol. 105, 3; zu Ende bes Jahres 358) auf ber Rudfehr von einem Condottierezuge nach Aegypten enblich gestorben war. (Bergl. Heryberg, a. a. D. S. 180 -206 und 349 - 366, mit vieler Literatur; Sievers S. 246—378. 392—400. Lachmann 1. Bd. S. 325— 422. 2. Bb. S. 347-361. Band, Epaminondas. S. 41-84. Grote 5. Bb. S. 454-602. Rortum 2. Bd. S. 111—148. Blag, Die Tyrannie. 2. Bd. 6. 56-61. Abel, Mafedon. S. 216-226. Schafer, Demofth. 1. Bb. S. 68-114. Curtius, Beloponn. 1. Bb. S. 239-241. Peter, S. VI. und 98-102. Bermann §. 42, 2—20. 169, 9—18. 181, 5—12. Bachemuth, 1. 3b. C. 280—286. 693—700, 714. 720 fg.)

So unerfreulich fich bie Angelegenheiten bes grie chifchen Hauptlandes gestalteten, - fo war boch bie Befchichte ber Bellenen auf Sicilien in biefem Beitraume noch bufterer und trubfeliger. Rach ber Riederlage der Athener vor Sprakus (413) sah sich die Stadt Egefta ohne machtigen Sout ben Feinbfeligfeiten ber Selinuntier Breis gegeben, wahvend Spratus, wie wir früher fanben, fich mit Gifer an bem ionfichen Kriege gegen Athen betheiligte. In ihrer Bebrangnis riefen endlich die Egeftder Rarthago um Silfe an, und biefer gewaltige Staat, ber jest feinen Gelon und feine athe nische Flotte mehr ju furchten batte, nahm mit Freuden bie Gelegenheit mahr, jest nicht allein bie Rieberlage von himera an ben Bellenen ju rachen, fonbern auch eine umfaffenbe Groberung ber Infel Sicilien ju verfuchen; bamit beginnen die Rampfe, welche die Insel rutniren, welche ihr Schidfal bis ju ber romischen Eroberung bauernd bestimmen follten. Bou Sprafus nicht unterflutt, wurde bie Stadt Selinus im 3. 409 burch ein großes punisches heer unter hanntbal gerfiort; und nun fuhren die Rarthager fort, parallel mit dem wilden hels lenischen Berftorungefriege, ber bamale im fernen Often tobte, Simera anzugreifen; tros bes fpeatufischen Buanges erlag auch diese Stadt ber Buth ber Barbaren, und Spratus mußte fühlen, daß es gewaltige Anftrengungen zu machen hatte, um feine bobe Stellung als Saupt ber ficilifchen Griechen wirflich mit Ehren gu behaupten. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 620-640. Lach. mann 2. Bb. G. 237-242. Curtius, Griech. Gefc. 2. Bb. S. 564. Rortum 2. Bb. S. 229—232. Ser-mann §. 245, 16 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 266.)

Leiber war Sprakus aber bamals von innerer Unruhe gerrüttet; ber glangenbe Sieg über bie Athener batte bier ber Demofratie neuen Schwung verlieben, unb, mahrent ber besonnene Staatsmann hermofrates bie Peloponnester in Jonien und am Hellespont unterstütte, hatte die Stadt unter Leitung bes machtigen Bolfsführers Diofles. fich eine neue Berfassung gegeben, die bei aller Strenge seiner Gesehe, die Macht des Demos bebentend erweiterte (vergl. Grote 5. Bb. S. 619 fg. Lachmann 2. Bb. S. 239. Kortum 2. Bb. S. 231. Bachemuth S. 740-742, und Beil. 24. S. 837 fg. hermann &. 89, 7). Die ichlechten Erfolge ber Rrieg-führung in Rleinaffen gegen bie Athener, namentlich bie Rieberlage bei Angitos, bestimmten bann bie Sprafufier, über hermofrates bie Amteentfepung und bas Erk ju verhangen (vergl. Grote 5. Bb. G. 614-619). Der tapfere Felbherr fehrte nach Sicilien gurud, und sammelte zu Meffana Truppen und Schiffe, um in Sprafus, wo Diofles burch fein Berhalten bem punischen Sturme gegenüber großen Unwillen erregt hatte, fich eventuell mit Gewalt Gingang zu verschaffen. Rachbem er von ben Ruinen von Selinus aus die Rarthager gfädlich befehdet hatte, erlangte er allerdings burch Efft die Berbannung bes Diofles, feine eigen e Burudberufung aber vermochte er nicht zu erreichen. Und bei einem Angriffe auf Sprakus fam er bann felbft ums

Leben; 407 v. Chr. (vergl. Lachmann 2. Bb. S. 242 fg. Blaß, Die Tyrannis. 2. Bb. S. 198—202. Grote 5. Bb. S. 640-644. Curtius, Griech. Gefc. 2. Bb. S. 633 fg. 701). So war bie Parteiwuth und Führerlofigfeit in Spratus in schlimmer Zunahme, als (407) Rarthago ju neuen Eroberungen ruftete. Gin furchtbares punisches Beer unter Sannibal und Similton fturgte fich 406 v. Chr. auf bas prachtige Afragas und eroberte nach langem Rampfe auch biefe herrliche Stabt; bie Angft und ber Born, ben biefes Ereignis überall erregte, benutte Dionvfios, ein junger, im Rampfe ausgezeichneter, fpratuficher Officier von ber alten Bartei bes Bermofrates, um in Spratus die schwerften Anklagen bei bem Demos gegen die Führer der sprakusischen Hilfstruppen bei Afragas, Manner aus der reichen Burgerschaft, ju erheben. Seine wilbe Demagogie verhalf ihm zu einer ber oberften Heerführerstellen, bann jur Befugniß, bie erilirten Begleiter bes hermofrates jurudjuberufen; nun wußte er ferner überall fich bie Stimmung ber Maffe und ber in bem fortbauernden Rriege mit Rarthago verwendeten Diethstruppen ju gewinnen, und endlich bei bem sprakufischen Bolte feine Ernennung jum alleis nigen, bevollmächtigten, Generaliffimus bes Staates burchzusepen, in welcher Stellung er sofort ben Solb ber Rrieger verdoppelte. Eine neue Lift verschaffte ihm Die Erlaubniß, fich eine formliche Leibwache halten ju durfen; und nun, von einer treuen Garbe und einem ftarken ihm völlig ergebenen, trefflich organisirien Corps von Soldtruppen umgeben, bemachtigte er fich der Tyrannis in Sprakus, beseitigte feine hauptgegner, und vermablte fich mit ber nachgelaffenen Tochter bes Bermofrates (405 v. Chr.). (Bergl. Grote 5. Bb. S. 644 -665. Lachmann 2. Bb. S. 243-251. Hermann §. 72, 5, mit vieler alterer Specialliteratur über Dionys; bazu jest noch: B. Nichues, De Dionysio Majore. 1856 und B. Tobt, im Ofter-Brogramm 1860 bes Symnastums von Treptow a. R. Kortum 2. Bb. S. 232—233. Blaß 2. Bb. S. 202—207. Bachs-muth S. 266 fg. 742 fg.)

So hatte Dionys, jest o. 25 Jahre alt, ben alten Thron Gelon's wieder aufgerichtet; aber, wenn es von hohem Werthe sein konnte, daß an Stelle einer schwankenden Demokratie in so schweren Zeiten außerer Roth jest ein energischer Mann trat, der mit monarchischer Kraft und Rachtsulle alle Hellenen auf der Insel zu energischer Anstrengung gegen die punischen Barbaren concentrirte, — so hat Dionys diese Ausgade nur sehr unvollsommen gelöst, so hat er es nicht vermocht, im Sinne Gelon's das Bolk mit seiner Usurpation zu versöhnen. Er war und blied, — der erste jener Bertreter der "jüngeren Tyrannis," die sich in dem erschöpften Griechenland allmählich entwiskelt, — bei aller hohen Begadung ein Emporkömmling, der auf Söldner und Pöbel gestüßt, mit dämonischer Seldsslicht nur als herber und rücksichsloser Militairdespot, ost als düsterer Tyrann, schaltet, ohne alle höheren, geistigen und nationalen Interessen. So sehen wir denn, wie er in dem Kriege mit Karthago, der sich jest nach Gela gewälzt hatte,

fich so wenig energisch hielt, bag auch Gela und Ramarina verloren gingen; flegreich war er jest nur gegen die reichere Burgerschaft, die unter biefen Umftanben fich (405) in Sprakus wider ihn emport hatte. Eine Beft, die dann die Karthager becimirte, machte es ibm nun möglich, mit Rarthago einen schimpflichen Frieben gu fchließen (404), in dem er ben Barbaren alles Land westlich von Afragas und himera abtrat. — Seitben feben wir ihn zwar noch mehre Dale mit Karthago in Kriege; aber seine Waffen richtete er, nachdem er fich in Sprakus ftark befestigt hatte, mit Borliebe gegen bequemere Feinde, querft gegen sikelische Stamme im Innern, und nach Riederwerfung einer neuen Emporung bann gegen bie gricchischen Stabte im nörblichen Sicilien und in Unteritalien. 3m 3. 403 hatte er fich ben gangen sicilischen Rorben außer Messana gewonnen; bann ruftete er langfam, aber energisch gegen Rarthago, eröffnete aber erft 397 ben Krieg, ber ihm balb bie schwerften Gefahren bereiten sollte. Allerdings hatte er ben Bortheil ber Ueberraschung für fich, und fonnte ben Rampf im fernen Westen mit Angriffen auf Erpr und Mothe beginnen, lettere Stadt wirklich erobern. Dagegen operirte 396 ber punische Felbherr Himilton mit großer Macht so gludlich, daß Dionys, überall von Absall erschredt, rasch nach Syratus weichen mußte, und nach ber Rieberlage seiner Flotte hier zu Baffer und zu Lande belagert wurde. Auch biesmal kam ihm eine Seuche pu Hilfe, die das punische Beer aufried und dem Dionys einen vollkommenen Sieg zu Wasser und zu Lande moglich machte; nun (395) gewann er rasch seine ficilischen Besthungen jurud, biesmal auch Meffana, bis ihm (feit 394/3) ber Karthager Magon wieber mit Glud entgegens trat; fo tam es benn 391 ju einem neuen Frieden mit Rarthago, ber bie Bestimmungen bes fruberen Bertrages im Wesentlichen erneuerte, - Run aber manbit fich Dionys vernichtend gegen bie Griechen von Unteritalien; er scheute fich nicht, diese Bellenen, benen feit der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. bie Samniter und Qutaner immer gefährlicher wurden, burch Berbindung mit diesen furchtbaren italischen Barbaren aufs Schlimmft au bedrangen; mit dem epizephyrischen Lotti langft be-freundet, warf er fich (390) auf Rhegion, und nach harten Rampfen mit biefer und anderen großgriechischen Stabten, eroberte und zerftorte er (387) bie tapfere Rhei ginerftadt mit wilber Barbarei. Run endlich auch in Italien herr bis zur Lufanergrenze, — Sieger über Gellenen, ftatt über bie Rarthager, und Freund ber Lufaner! — nur noch beschränft burch bas ruftige Tarent, welches bamale unter feinem trefflichen Strategen Ardus tas, einem Pythagorder (Bermann §. 80, 3. Bade muth S. 750; über Italien überhaupt bann auch Rott tum 2. Bb. S. 250—253. Plaß 2. Bb. S. 23. Baulo Realencyfl. 1. Bb. S. 692—694. Grete 6. Bb. 5.8 -13), 400-365 v. Chr. einen energischen Aufschwung genommen hatte: griff Dionpfios noch energischer gen Rorben aus, grundete im abriatischen Meere, in Illyrien und Mittel-Italien neue Colonien, frapfte in Spirus und Illyrien Beziehungen an, und ließ feine flotte aud

397

im tyrrhenischen Meere berrschend auftreten. Ein neuer Rrieg mit Rarthago (384-383 v. Chr.) endete mit einem Frieden, ber ben Fluß Halpfos als punische Grenze feststellte. — Seitdem nicht mehr mit großen Feldzügen beschäftigt, bagegen, wie die früher bei ber Geschichte von Centralbellas und die unten citirten Silfsichriften ausreichend zeigen, andauernd bemuht, auch in die pelos ponnesischen Berbaltniffe einzugreifen, und mit Sparta in naber Freundschaft, regierte ber merkwurbige Mann, ber mehr und mehr in seinem Wesen und in feiner Politik ein seltsames Gemisch ber größten wie ber widrigften Gigenschaften, ber in seiner Stellung zwischen und über ben Barteien, zulest aber eben boch nur auf seine Kriegs-macht gestütt, jenes bei bem tapferen Soldaten so ab-stoßende, stete Lobesbangen, dem wir überall bei ber jungeren Tyrannis begegnen, gezeigt hatte, ungestört noch bis zum 3.367. In Allem saft war er eine Caricatur bes großen Belon gemefen; aber feine Bewaltthaten, feine maffenhaften Berpftangungen und Difdungen ganger Burgerschaften, wie seine politischen Schachzuge bienten eben nur feinen perfonlichen Intereffen, nur felten einem höheren Zwede. Wie seine Freunde, die damaligen Spartaner im Often und in Centralhellas, hatte er burch große Opfer an die Barbaren, ja burch beren Freund-ichaft, fich die Möglichkeit gesichert, die Maffe ber Hellenen bes Beftens unter einer ftraffen Militairbespotie, unter feiner herrschaft ju fammeln. Rur baß feine Schöpfung, bei aller inneren Sohlheit und fittlichen Galtlofigfeit boch wenigstens materiell noch fester begrundet war, als jene ber Spartiaten. Sein Reich fiel mit seinem Tobe an seinen Sohn Dionystos II. (Vergl. Kortüm 2. Bd. S. 232—236. Lachmann 2. Bd. S. 250—287. Plas 2. Bd. S. 206—240. Grote 5. Bd. S. 665—718. 6. Bd. S. 3—45. Pauly, Realencyst. 2. Bd. S. 1072—1077. Wachsmuth S: 265—269. 742—744. Mommsen, Röm. Gesch. . 1. Bb. S. 313 fg. 487 fg.)

V. Der Zeitraum von 362—338 v. Chr. Wir stigiten jundchst den weiteren Berlauf der west helle, nischen Geschichte, die zugleich einige der wenigen Lichtpunkte in dieser für die Griechen so düsteren Zeit darbietet. Der Nachsolger des alten Dionysios, sein Sohn Dionysios II., auf den man Ansangs in Sicilien große Hoffnungen gesetzt hatte, weil man, odwol er von dem Bater vernachlässigt und schlecht erzogen war, viel Gutes erwartete von dem Einstusse seines wackeren Oheims Dion und des mit letterem innig befreundeten, geseierten athenischen Philosophen Platon, — entwicklte bald eine echte Tyrannennatur; nur daß er, zügellos, leichtsinnig, aussschweisend wie er war, bei manchen guten Anlagen doch die diplomatische und soldatische hohe Begadung des Baters nicht geerdt hatte. Bald genug mußte Dion das Land verslassen, wurde Platon (dis a. 363) nur als ein müßiger Schmud des Hoses behandelt. Inzwischen hatte der junge Tyrannos allmählich so thöricht gewirthschaftet, daß Dion es wagen konnte (357), von dem Peloponnes aus mit nur 800 Mann in Sicilien einzudringen und von

Minoa bei Afragas aus ben Aufstand gegen Dioppsios ju beginnen. Ueberall von ber Bevolferung unterftust, gelang es ihm, zumal der Tyrann eben in Italien fich aufhielt, fich wirklich der Stadt Syrakus zu bemache tigen; die Festung freilich, b. h. die Inselstadt Ortygia, blieb in ber Hand ber fürstlichen Truppen. Run ftellte Dion die Demofratie her und wurde felbft jum Felde herrn mit unumschrankter Bollmacht ernannt; nun aber gerieth das Werk bald in Stoden, benn es gelang nicht, ben Dionys aus der Burg zu verdrängen, und dazu kam, daß der ganz unzuverlässige Demos wiederholt durch tücksiche bemagogische Intriguanten gegen Dion aufgeregt wurde. Erst im J. 356 wurde der Tyrann, dessen Hertzichaft in Italien gleichzeitig durch den Ausstand der leibeigenen Eingeborenen (aus denen damals die Bruttier erwuchsen) erschuttert warb, bestimmt, fich nach Lofri jurudauziehen; bie fpratufifche Burg aber blieb fortbauernd in ber Band feiner Golbner, Die nun wiederholt Die Stadt mit gräßlichen Berheerungen beimfuchten, weil bas misleitete Bolt wirklich in seiner Thorheit ben Dion gang bei Seite schob. Und als man ihn in höchster Roth wieder gurudberief, und er (355) endlich die Burg in seine Gewalt befam, ba rachte ber selbst nach Herrichaft lufterne Rallippos bie Ermorbung bes nichtenutigen Demagogen Berafleibes, die ber fonft besonnene Dion in einem unfeligen Moment bes Bornes befohlen hatte, im 3. 354 (353), indem er mit Hilfe eines ganz raffinirten Complottes ben Dion, der ftets sein Freund gewesen, ums Leben bringen ließ. (Bergl. Pauty, a. a. D. S. 1053—1056. Th. Lau, Das Leben des Syrafusaners Dion. 1860.) Die schandliche That war nur ein Schritt weiter auf ber Bahn mufter Berwirrung in biefem Spratus, wo anscheinend weber eine gesunde Freiheit noch eine tuchtige herrschaft zu bestehen vermochte; die Confusion und ber Birrwart ber verschiedenen perfonlichen und politis fchen Barteien ber bortigen Demofratie murbe fo groß, baß endlich sogar ber alte Herricher, bag Dionvsios II., ber inzwischen zu Lokri in ganz nichtenutiger Weise gesschaltet hatte, im 3. 346 fich mit Gewalt ber Stadt wieder bemachtigen konnte und sein Regiment mit vermehrter Wildheit fortfeste. Run aber brobte bamale bem verarmten, menfchenleer geworbenen, überall von Golbnern und Raubichaaren gemishandelten, in ben meiften Stabten von Tyrannen gebrudten, griechischen Sicilien ein neuer großer Eroberungefrieg ber Rarthager. In biefer Roth schickte endlich bas Bolf von Sprakus, und mit ihm ber Tyrannos Sifetas von Leontini, ber, ein alter Anhanger bes Dion, es mit ber mehr ariftofratischen Partei in Sprakus hielt, — obwol er heimlich auch mit ben Karthagern in Berbindung ftand, — Gefandte nach der Mutterstadt Korinth, die um eine rettende Intervention bitten sollten; 345 v. Chr. (Bergl. Lachmann 2. Bb. S. 288—315. Grote 6. Bb. S. 45—110. Kortüm 2. Bb. S. 236—241. Wachesmuth S. 744—746. Plaß 2. Bb. S. 240—263.)

Die Korinther gingen gern auf biefe Bitte ein; fie ernannten ben Timoleon, einen (bamale 40jahrigen) tuchtigen Mann, ber vor c. 20 Jahren aus republikanis

schem Eifer seinen Bruber, ber fich zum Tyrannos machen wollte, erschlagen hatte, und nun biese schauerliche That burch lange Reue und Burudgezogenheit bufte, zum Führer einer sicilischen Expedition. Es war der berufene Retter von Sicilien; einer jener Manner, bie, wie Dion, in biefer Zeit ber Auflosung bes Alten, ber gusammen. brechenden ariftofratifchen wie bemofratifchen Burgerfreiheit, ber neu aufsproffenden jungeren Tyrannis, ber neu erwachsenden Ideen von der gemäßigten Monarchie, soweit bas Alterihum biefe Staatsform überhaupt ausbilben fonnte, — mit heißer Leibenfchaft an bem ver-fcwinbenben Ibeale ber beften Republif festhielten; babei in alter Art uneigennühig und felbftlos, und im Felde wie auf bem Markte hochft praktisch und energisch. Mit nur 700 Soldnern brach er im Frühlinge 344 nach Sicilien auf, wo inzwischen Hiketas ganz offen die Bartei ber Karthager ergriffen und fich mit Gewalt in ber Stadt Sprakus feftgeset hatte. Mit Dinbe entging Timoleon an ber italifchen Rufte ben punifchen Rreugern; von bem tuchtigen Tyrannen Andromachos in Tauromenion aufgenommen, schlug er nun bei Abranon ben Sifetas völlig, und gewann nun fo viele Berbundete, baß er in Sprakus eindringen und sofort den Dionys bestimmen konnte, ihm die Burg zu übergeben und sich für den Rest seines Lebens nach Korinth zurückzuziehen. Tim oleon aber, durch neue Truppen aus Korinth unterstützt, hat dann, — während Histos und die Rarthager die Burg von Sprafus mit Dacht belagerten, querft Meffana gewonnen; dann aber (343) nach dem feigen Rudzuge des punischen Generals Magon, vermochte er die gesammte Stadt Sprakus dem Hifetas ju entreißen, worauf er jur Freude ber Burger bie gegen bie Stadt gewandten Festungewerte ber Dionpse gerftorte. Mit großem organisatorischen Talente wußte er bann bie tief gefuntene Bahl der Einwohner von Sprafus balb wieder bis auf 60,000 Seelen ju bringen, bie Befitverhaltniffe und, - auf Grund ber Gefege bes Diofles, -Gesete und Berfaffung ber Stadt wieder zu ordnen. Gleichzeitig befreite er mit Glud und Bewandtheit, obwol nicht ohne graufame Barte gegen manche ber beflegten Gegner, viele andere Stadte von Tyrannen und punischen Parteigangern. Und ale bie Rarthager im 3. 339 mit 70,000 Mann und 10,000 Reitern im Felbe erschienen, ba hat er mit hochftens 12,000 Dann am Bluffe Rrimiffos die Feinde in berfelben glangenben Beife ganglich geschlagen, wie einft Gelon biefelben Barbaren bei himera; ber Friede, ben Karthago bann in aller Gile ichloß, machte (338) wenigstens ben fluß ha-Intos wieber zur hellenischen Grenze. — Rach ber Schlacht am Krimifios warf fich Timoleon auf die Tyrannen Hifetas von Leontini und Mamertos von Ratana, bie noch zulest die punische Partei ergriffen hatten, und führte, — in ben zugehörigen Details nicht ohne un-nothige Graufamkeit, — ben Untergang biefer Manner, ihrer Anhanger und Familien, herbei.

Run hatte Sicilien aber endlich wieder Frieden und Ordnung; und unter Timoleon's Leitung nahm bie verödete Insel, beren seit 409 gerftorte und verwüstete Städte sich bald mit Schaaren neuer Ansiedler stülten, schnell an Blüthe und Bevolkerung einen neuen schönen Ausschwung; die Hellenen wurden jest eng durch einen Bund mit Sprakus vereinigt. Schutzeist der Insel blieb aber Timoleon, die er endlich, schon früher erbliudet, nach einer Angabe in hohem Alter, nach einer anderen schon 336 (7) v. Chr. starb. (Bergl. Lachmann 2. Bd. S. 315—329. Plaß 2. Bd. S. 78—81. 263—269. Wachsmuth S. 303 fg. 746. 748 fg. Hermann §. 83. 85, 13—18; und die Literatur §. 84, 14; dazu noch Arnoldt, Ueber die Quellen zu Timoleon's Leben. 1848. Kortüm 2. Bd. S. 241—250, mit stark abweichender Chronologic. Grote 6. Bd. S. 110—159. Pauly, Realencyst. 2. Bd. S. 1077 fg. 6. Bd. 2. Abth. S. 1976—1980. Schäfer 2. Bd. S. 327—330.)

Die Regeneration von Sicklien burch Timoleon ist, wie gefagt, einer ber wenigen erfreulichen Bunkte aus biefem Beitraume ber griechischen Geschichte; bochft Uners freuliches begegnet fcon, fobalb wir unfern Blid nach Italien richten, wo wir bemerten, wie bie große Debre gabl ber hellenischen Stabte, beren Geschichte jest gang in bie Geschichte ber italisch eromifchen Berhältniffe aufingeben beginnt, mehr und mehr unter ben Angriffen ber roben fabeltifchen Stamme ju finten beginnt, wie fie theilmeife fogar, theils unter fabellischen, theils unter romifchen Ginfluffen anfangen, enthellenistrt zu werden. Dachtig und felbftanbig hielt fich mefentlich nur noch Tazent; aber mab rend diese Stadt noch volle Rraft besaß, um micht wie andere Italioten, ber römischen Gilfe gegen die Sabeller zu beburfen, begann hier nach bes großen Archytas Tobe (365) im Innern schlimme sittliche Zuchtlosigkeit und ein bose und leichtfertiges ochlokratisches Regiment zu großem Schaben bes Gemeinwohls herrschend zu werben. Damit sant aber auch hier die alte Baffentraft, und nahm die Reigung überhand, fremde Solbner zu werben. Go gefcah es, bag man im Rampfe mit Lufanern, Deffapiern und Japhgiern endlich ben Sohn bes Agefilaos, ben Spartaners fonig Archidamos als Soldnerführer in Dienft nahm (jum erften Male im 3. 343); biefer aber hatte nicht bie Erfolge, wie fein Beitgenoffe Timoleon in Sidlien. Bielmehr fiel er felbst in der blutigen Riederlage bei Mandurion, an bemseiben Sommertage des Jahres 338, an welchem Philipp von Mafedonien ben Sieg von Charoneia davon trug. Die Stizze ber weiteren Schidscharoneta davon trug. Die Stizze der weiteren Squarfale der Tarentiner gehört der folgenden Periode an; wir haben jest noch die Ereignisse zusammenzusassen, welche die große Entscheidung von Chäroneia für Eenstralhellas einleiteten. (Bergl. Kortum 2. Bb. S. 253—255. Plaß 2. Bb. S. 23. 196—198. Hermann §. 82. Bachsmuth S. 304 fg. 750 fg. Grote 6. Bb. S. 734 fg.; j. auch Peter, Gesch. Roms. 1. Bb. S. 267. Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. G. 351. Schafer

2. Bb. S. 339 fg. 3. Bb. 1. Abth. S. 39.)

Die Schlacht bei Mantineia und ber berfelben folgende Friedensschluß hatte für Centralgriechenland nur eine negative Entscheidung herbeigeführt; es mar endlich zweifellos festgestellt worden, daß keiner ber griechischen Großstaaten, weder Sparta, noch Athen, noch

Theben, mehr im Stande fet, eine Begemonie über bas gange Bellenenvoll auszuüben. Ber aber jest weiter schaute, burfte fich feineswegs besonders glangenden Hoffnungen für Griechenland hingeben. Es war feine Rebe davon, daß etwa jene Erkenntniß dazu geführt hatte, eine feste Dachttheilung zwischen den noch vorhandenen realen Mächten, ober gar eine fefte Berbundung ju nationalen Zwecken eintreten ju laffen. Bielmehr beftand ber alte haber zwischen ben einzelnen Staaten nach wie vor unvermindert fort; gefordert mar und wurde Richts ale bie Auflosung ber alten Berhaltniffe in Griechenland. Am greuften zeigte fich bies im Beloponnes, wo in neuen Formen bie vorspartanischen Buftande, die wilden Localfehden wiedergekehrt, die vollflandigfte Führerlofigfeit eingetreten war. Der Berfuch, Artabien gur herrichenden Dacht auf ber Salbinfel gu machen, war gescheitert; bas einzige bleibenbe Resultat ber letten fieben Jahre mar die Stadt Megalopolis, die allerdings wenigstens für bas füdweftliche Arfabien ein bedeutender politischer Mittelpuntt geblieben ift. Sonft wird die Bolitik ber halbinsel für diesen Zeitraum vornehmlich burch zwei einander feindliche Richtungen be-Auf der einen Seite steht Sparta, welches, jest ein Staat nur noch britten Ranges, noch lange, aber immer ohne Erfolg, barnach ringt, wenigstens im Belovonnes seine alte Stellung wiederzugewinnen, und barum, bies ift bas zweite Moment, von feinen nachften Begnern, Deffene, Regalopolts und Argos mit bem tiefften Saffe begleitet wird. Sier ber Buntt, wo jeder Feind ber Sellenen einfest, um im Beloponnes eine Schaar ftete bereiter Bunbesgewoffen ju finden; bier neue Motive, um die große Menge jener folimmen cantonalen Conflicte ju vermehren, die feitbem Griechenland nicht wieder, weber im fleineren noch im größeren Style, au einem gemeinsamen Sandeln haben fommen laffen. Bliden wir uach Mittelgriechenland, fo hatte Theben mit Epaminondas' Tode feine hegemonische Stellung großentheils verloren; aber noch immer nicht arm an tuchtigen Officieren, noch reich an folbatischer Rraft, bemabrt es noch feinen gangen "leuftrischen Stolg," und Damit hochgebenbe Dachtauspruche; bamit aber geht feine gludliche Bolitik Sand in Sand. Die Richtung auf Theffalien wird nicht lange mehr inne gehalten; bagegen fucht Theben noch langere Beit feine Band in ben arfabifch peloponnefifchen Sandeln, und zwar immer auf Seiten ber megalopolitifchen Bartet, ju behalten. Am beften war offenbar Athen fituitt; es hatte trop ber Begenbemühungen bes Epaminondas, feine große Klotte und feinen Seebund fich bewahrt; fein Sandel blubte, Die Stabt hatte bei allen inneren Schaben eine gute Babl namhafter Staatsmanner und Generale; wahrenb ber letten 10 Jahre hatten feine Felbherren am Bellefpont, auf bem Cherfonnefos, auf Chalfibile, - (wo Dlynth fich zu neuer Macht und Größe erhoben hatte) neue Erwerbungen gemache, mit ben thralifchen und matebonifchen Furften freundschaftliche Beziehungen angefnupft, felbit ben (freilich erfolglofen) Berfuch gewagt, Amphipolis wiebergugewinnen, beffen Befin für Athen allerbings von bochftem Werthe sein mußte. Und nach ber Schlacht von Mantinela gab es dur Zeit nur einen laftis gen Feind, den scheußlichen Biratenchef, ben Tyrannos Allerander von Pherd, der überdies fcon 359/8 fein Leben verlor. So fand Athen im 3. 358 v. Chr. machtiger und einflußreicher ba, wie seit langer Zeit. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 601 — 614. 6. Bb. S. 158—165. Stevers S. 312-320. Ladmann 2. Bb. S. 18-25. 42-44. Schafer, Demofth. 1. Bb. S. 83-90. 103-106. 114-145. Beißenborn S. 180-196. Abel, Mafebon. S. 224-226. Rortum 2. Bb. S. 148 —153. Plas 2. Bb. S. 61 fg.) Bei folder Lage ber bellenischen Berhaltniffe erhob

fich jest jenfeits bes Olympos die makebonische Macht, bie binnen weniger ale einem Menschenalter ben Untergang ber Autonomie ber gerriffenen Bellenenwelt berbeiführen follte. Die Anfichten ber Reueren über bie ethnifche Stellung bes matebonifchen Boltes weichen ftart von einander ab. Eine Gruppe von Gelehrten. wie D. Muller, Die Dorier. 1. Bb. G. 2 fg. und bie Abhandlung über die Mafedoner. S. 28-49. v. Sahn. Albanef. Studien. S. 215 fg. Lachmann 2. Bb. S. 1-3, u. A. m., sehen in ben alten Makeboniern ein Bolt, bas illprischer Abfunft mar, minbestens ben Illyriern viel naher ftand, ale ben biftorischen Bellenen. Gin fartes Uebergewicht bes illyrifchen Elementes über bas urgriechische nimmt auch Bermann an &. 15, 4 (mit reicher Literatur); Andere wie &. Flathe, Gefch. Mateb. 1. Bb. S. 10—15, und Grote 2. Bb. S. 334—340, stellen bie alteren Mafedonier als ben Griechen wenigstens fprachlich nicht ganglich fremb bin. Flathe nimmt an, bag die Daffe illprifch thrafifcher Barbaren in bem großen Reffellande, bas nachmals ben Gesammtnamen Dafebonien führte, bie altere weis ter ausgebreitete urgriechische Bevolferung bes Landes auf die fudweftlichen Ruftenlander gebrangt habe, baß aber ber Rame "Mafedonen" von ber altgriechischen Bevollerung ausgegangen fei. Grote, ber ebenfalls folche Einwirfungen annimmt, vergleicht ben eigentlichen mate-bonifchen Stamm mit ben Epiroten, last ihn aber ben Griechen noch etwas ferner fteben als bie letteren und parallelifirt die fpatere matedonische Weise am meiften mit jener ber Theffalier. D. Abel bagegen, in feiner grundlichen Arbeit über "Makebonien vor König Philipp," untersucht die einzelnen Bolfergruppen, die fich in bem großen Reffellande abgelagert haben, noch genauer; er unterscheibet pelasgifche Stamme, bie einen fehr großen Theil bes Landes einnahmen; phrygifche Clemente, ju benen er namentlich die Paoner gablt; thrafische Stumme und Illprier, welche letteren aber nur am matebonifden Betrande fich farter bemerklich machen. Die velasgischen Elemente werden auch nach ihm burch die phrygischen Stamme befdrantt; fonft aber laßt er bie alteften "Date -Donier" aus einer Berichmelung ber Beladger von Dreftis ("Maleta") mit Doriern (vor beren Banberung) erwachsen; bie Makebonier find ihm benn auch im Befentlichen ein altgriechtsches Bolf, nur daß fie nicht mit civilifirten hellenen ju vergleichen waren, fonbern sehr lange in rohen Justanben nach Art bes heroischen Zeitalters verharrten (S. 24—122). Kortum, 2. Bb. S. 153—158, ist wieber zu der Annahme zurückgefehrt, daß die historische makedonische Nationalität aus einer Mischung weit überwiegend zahlreicher Barbaren aller Stämme mit altpelasgischen Elementen (und Hellen) entstanden sei. Dagegen sieht eine Neihe anderer Forscher, die, vor und neben Abel, mit mehr oder minder Entschiedenheit an der nahen Berwandtschaft der eigentlichen Makedonier mit den altesten Griechen sestentichen schiedensten ist der mann §. 15, 4); am entschiedensten Droysen, "Alexander der Große," der S. 34 fg. einsach die Abkunst dieses Bolkes von altpelasgischen Stämmen annimmt. Und unter den neuesten Forschern tritt auch Schäfer, Demosth. 2. Bd. S. 3 thatsächlich den Abel'schen Ansichten bei; S. 398 bezeichnet er specieller die Makedoner als den epirotischen Molossen, "an Sprache und Sitte" am nächsten verwandt.

Wie es nun auch mit dem Bolte ftand, feine Dynaftie, die Argeaden, behauptete mit größter Beftimmtbeit, ohne in Griechenland auf nambaften Biberfpruch ju ftoBen, ihre enge Bermanbtichaft mit ben Bellenen, ihre Abfunft von Berafles' Geblut. Die Trabition beftand, daß die Argeaden vom Hause bes Heraklibischen Argeierkonigs Temenos abstammten und in Pheibon's Zeitalter (im 8. Jahrh. v. Chr.) zuerft an bie Spige bes makedonischen Volkes getreten waren. (Bergl. Abel S. 91—115. Kortum 2. Bb. S. 158 fg. Flathe 1. Bb. S. 16—19. Dropfen, Alexander. S. 34. Grote 2. Bb. S. 340—342. Hermann, a. a. D. Schäfer, Demosth, 2. Bb. S. 3.) Die altere Geschichte Makedoniens vor dem Auftreten des Königs Phis lipp behandeln wir hier nicht im Detail; abgesehen von ben vielen einschlagenden Abschnitten, in benen die jablreichen Silfswerte, Die wir feit ber Gefchichte bes per-fifchen Stythenzuges zu citiren hatten, Die vielfachen Berührungen ber Dafebonier mit ber Bellenenwelt behandeln, so genügt es für unsern Zweck, einerseits bie nachfolgenben Specialuntersuchungen zu nennen (vor Allem Abel S. 139—227. Flathe 1. Bb. S. 19—46. Dropfen S. 34-40. Rortum 2. Bb. S. 159-164. Lachs mann 2. Bb. S. 1-7. Grote 2. Bb. S. 342 fg. und die schöne Uebersicht bei Schafer 2. Bb. S. 3-15) - andererseits die charafteriftischen Buge ber alteren matebonischen Geschichte in ber Rurge hervorzuheben.

Die Heraklibischen Argeaden hatten in den halbbunkeln Zeiten zwischen dem 8. Jahrh. v. Chr. und den
Borspielen der großen Berserkriege von der Stadt Aega
(Ebessa) im makedonischen Unterlande (der Landschaft
Emathia) aus ihre Herrschaft schrittweise nach zwei Richtungen hin ausgedehnt; einerseits nach der Kuste zu,
wo sie die verwandten Stämme in Pierien und im unteren Gebiete der Ströme Haliakmon, Ludias und Arios
sich unterwarfen, andererseits in das gedirgige Binnenland
hinein, gen Norden und Nordwesten und Westen. Dabei hatten ihnen aber an der Kuste die hellenischen Colonien,
im Innern die Freiheitsliebe der verwandten oberländischen Stämme, und noch mehr die Feindschaft der Jus-

rier und Paonier oft die schwersten Sinderniffe entgegen. gestellt; allmählich hatten fie aber auch ben Arios überichritten und, nörblich von ber griechischen Salbinsel Chaltibite, ihre Dacht in ben Gegenben zwischen Arios unb Stromon unter ftetem Rampfe mit ben thratifden Stam. men vorgeschoben. - Die Zeiten awischen bem Berferfriege und ber Schlacht bei Mantineia bringt bie malebonifche Politif immer ftarter in Berbindung mit jener ber gries chischen Großftaaten; allmählich erwacht auch bei ben makebonischen Fürsten, die (feit Archelaos, 413—399 v. Chr.) ihre Residenz nach Bella verlegt, das Bewuste fein von bem Werthe ber Ruftenlanbichaften; inbeffen find fie bei aller Schlauheit, mit ber fie abwechselnd ben verschiebenen Griechenftaaten bie Sand bieten, boch nicht im Stande, fich bem Drude ber Athener, Spartaner, Thebaner gu entziehen, noch auch fich ber Griechen an thren Ruften, wo namentlich Dlynth im 4. Jahrh. eine hohe Bedeutung gewinnt, zu entledigen. Das Reich vermochte eben noch nicht zu boberer Rraft zu gelangen, fo frisch auch bie Boltstrafte, fo gludlich auch feine natürliche Lage, so bedeutend auch manche der makedonischen Könige waren. Die Argeaben haben allerbings eine große Borliebe für bas hellenische Befen, für hellenische Bilbung; feit Archelaos werben auch entschiebene Schritte gethan, um bem Lande ju boherer Cultur ju verhelfen, bellenische Civilisation einheimisch zu machen. Allein bamit ward nur wenig erreicht; die Fortschritte ber Cultur waren nur langsam, und die Masse volles, die damals noch, dhnlich den Aetoliern, bei Jagd und Kampf und Gelasgen, bei frischer, aber roher Naturkraft, einsach dahin lebte, stand diesen Bemühungen ihrer Könige eher mistraufch gegenüber; selbst in den späteren Zeiten, wo das macken ihre Raft in melden Umsere kallenden ihreiten matedonische Bolt in weitem Umfange bellenifirt erscheint, ift, bei aller ursprunglichen Stammverwandtichaft, bie tiefe Abneigung ber Makebonier gegen bie Bellenen nie male gang überwunden worden. Der Landesabel aber nahm mit einem außeren Schliffe viel fcneller als bie mahren Borguge - bie Lafter und Sunden ber grie chifchen Civilifation ju feinen eigenen Fehlern an. Es fam baju, bag bas Baus ber Argeaben einerfeits felbft noch immer von wufter Robbeit und blutigen Freveln befledt blieb; in biefer von schlimmen Leibenschaften be wegten Dynaftie folgte "mit gräßlicher Regelmäßigfeit" ein Fürstenmord bem anderen. Und bagu fam noch, bas bie makedonischen Könige in ihrem Lande keineswegs nach allen Richtungen bin frei schalten konnten; zwischen ihnen und ben großen fürftlichen Familien, namentlich ber ab hangigen oberlandischen Landschaften, bestanden oft ftarte Rivalitäten; vor Allem das lynkeftische Fürftenhaus mat ben Argeaden oft tropig gegenüber, und rief bann oft bie Illyrier und andere Barbaren zu hilfe, mit benen bie Konige von Bella keineswegs immer gludlich foch ten. — Unter folchen Umftanben faben bie ftolgen Selg len en die Makedonier fortbauernd nur als "Barbaren" an; und im ftolgen Bewußtfein ihrer militairischen Kraft und Ueberlegenheit, vor ber bie Argeaden bislang noch immer gezittert hatten und gewichen waren, felbst wenn ein griechischer Großstaat nur biplomatisch ober mit ges

ringen Streitmitteln eingriff, - glaubten bie Bellenen, biefen Staat fortbauernb verachten ju burfen. Und biefe weitverbreitete und tiefgewurzelte Anschauung ber makebonischen Berhaltniffe erklart es zu fehr großem Theile, daß die Maffe auch ber patriotischen Griechen bie neue Dacht Philipp's fo lange ungeftort empor-wachsen und fich befestigen ließ.

Die Zustände in Makedonien erreichten, wie die hilfsschriften zeigen, namentlich in bem Jahrzehnt zwischen ben Schlachten bei Leuftra und bei Mantineia ben Gipfelpunft greulicher, chaotischer Berwirtung (vergl. Abel S. 218-227. Sievers S. 314-317. Grote 6. Bb. S. 165-167. Schafer 2. Bb. S. 9-15. und Beter S. 103); und als nun gar im J. Ol. 105, 1; 360/359 ber junge Ronig Berbiffas in einer furchtbaren Schlacht gegen die Lynkestier und Allyrier Sieg und Leben verlor, ba schien bas Reich in Trummer gehen zu muffen. Illyrier und Baonier überschwemmten bas Dberland, Athener und Thrafier begunftigten verschiebene Rronpratenbenten, bas ftarte Dlynth erhob fich brobend im Suboften, und ber nachste Thronerbe; Berbiffas' Sohn Amontas, war ein Rind. In biefer verzweifelten Lage fand Makedonien seinen Retter an einem jungen Manne von großartiger Begabung; es war (jest im 23. Lebensjahre) Philipp, bes Berbiffas' Bruber, ber, junachft als Bormund feines unmundigen Reffen, an bie Spipe ber Makebonier trat, und nun, nachdem er mit großer Gewandtheit bie Stimmung ber Maffen für sich gewonnen, ein hellenischer Beise organisirte, und theils mit Gewalt, theils mit großer biplomatischer Lift sich ber Pratenbenten entledigte; mit Athen fand er fich ab, indem er nament-lich die Rechte biefes Staates auf Amphipolis fo bestimmt als möglich anerkannte. Indem er nun, ohne weitere Rudficht auf feinen Reffen, mit Bustimmung des Boltes offen ale Konig auftrat, warf er fich (358) mit aller Macht auf die Barbaren im Rorben; die Baonier wurben leicht bestegt und unter die makebonische Oberhoheit gebeugt; die Milyrier wurden in heißer Schlacht gang-lich geschlagen und mußten bie wichtige Grenz- und Baglanbschaft bis zum See Lychnitis abtreten. So hatte Philipp zuerst seine Erblande gefichert und erweitert; nun begann er feine weltgeschichtliche, ben Bellenen fo furchtbare Thatigfeit. (Bergl. Schafer 2. Bb. S. 15 -20. Abel S. 227 fg. Dropfen S. 39 fg. Ror-tum 2. Bb. S. 163-165. Lachmann 2. Bb. S. 7-10. Grote 6. Bb. G. 165-173.)

Philipp war einer ber gewaltigsten Manner, welche bas Alterthum fennt; und burfte fich bas Urtheil ber Geschichte lediglich an ben Erfolg halten und ganglich von bem fittlichen Werthe eines Staatsmannes und feiner Mittel absehen, so murbe fle ihn auch ju ben größten Mannern ber alten Belt gablen. Diefer König befaß gunachft als heerführer, wie als militairifcher Organisator eine Begabung, die ihn in eine Reihe ftellt mit ben bebeutenbften ftrategischen Talenten ber Bellenenwelt; als Berwalter feines eigenen Reiches war er in jeber Beziehung hervorragend, - es ift feine Regierung, bie augleich bas gange Land in umfaffenber und nachhaltiger M. Cuchtl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXX.

Beife bem Einbringen ber griechischen Cultur öffnete. Als Staatsmann aber zeigt Bhilipp bon feinem erften Auftreten an Gigenschaften, Die ihn allen feinen Beinben jum gefährlichften Gegner machten. Richt nur, baß er bier wie überall mit richtigem Blide ftete bie geeignetften Werkzeuge zur Ausführung seiner Blane zu finden wußte; er verstand es meisterhaft, jedesmal die Blößen, die Schäden seiner Gegner zu entdeden, den richtigen Plat und Zeitpunkt für seine Angriffe zu wählen, seinen militairischen Stoß durch diplomatische Kunst ausreichend vorzubereiten; je nach ben Umftanben wußte er feine letten Biele fein ju verfcbleiern, eber mit fcredenbem Ernfte brobend ju imponiren; frei von jaber baft ließ er gern Erfolge, die ihm nicht entgeben konnten, langfam beranreifen, - aber niemals verfaumte er ben beften Doment, um ben entscheibenben Schlag zu führen. Bor Allem aber verftand er meisterhaft bie große Runft bes ,, divide et impera;" es find wenige gegen ihn gerichtete Coalitionen, bie er nicht fcon im Entfteben wieber aufgeloft hatte; und zu biefem 3wede wußte er, mit ben Buftanben aller feiner Rachbarn nur ju wohl vertraut, mit weit vorausschauenbem Blide fich nach und nach in alle auftauchenben Fragen birect und inbirect ju mifchen, mußte er überall bie beftebenben Begenschte zu schäffen und lebendig zu erhalten, um zu verhindern, daß mindestens schon während des Friedens zwei nach einander durch ihn bedrohte Gegner sich bei Zeiten ausssöhnten und mit einander verbanden. — Hier aber liegen auch seine hassensch und kluger Rechner, kannte Philipp bei seiner politischen Arbeit nur einen Gedanten, - fein Biel ju erreichen; bie Mittel, ber fittliche Werth feiner Mittel, find ihm ganglich gleichgultig. Lug und Trug, Wortbruch, Berrath, Gewiffenlofigfeit bahnen ihm, im Bunbe mit ber reichlich angewandten Bestechung jeber Art, seinen Weg, fie arbeiten feinem Schwerte bei civilifirten wie bei barbarischen Boltern vor; und ba fich allmählich Alles, was politisch nicht ganz beschränkt, was fittlich hober und national frei fühlt, feinem Borbringen entgegenstemmt, fo ift es jenfeits feiner Grengen überall bie Corruption, bie seinen 3weden bienen muß, bie er groß gieht. Beiter aber, eben biefer Ronig, ber nicht allein an fich feine graufamen Reigungen hatte, ber felbft eine große perfonliche Liebenswurdigfeit befaß, fonnte in seinem politischen Interesse mit faltem Blute und herzlofer Barte gange Stabte und gange Burgericaften vernichten, Die Richts weiter verschulbeten, als bag fie einfach burch ihre Eriftenz ber makebonischen "Staateraison" im Bege ftanden. — Gin folder Mann mußte ben Sellenen, sobalb er fich gegen fie wandte, unter allen Umftanben in hobem Grabe gefährlich werben. Dazu kam aber noch, daß berfelbe Philipp, ber mit feinen Mateboniern frohliche Bechgelage theilte und als echter Barbar ben ferualen Ausschweifungen fogar bis jur Gefahrbung feiner Bolitit huldigte, - boch andererfeits mit ber griechischen Bilbung, beren hoben Werth er vor-trefflich fannte, tief vertraut war; daß er, beredt und gewandt, wie er war, auch feingebilbete Bellenen bezau-

bern kounte; daß er endlich (er hatte als junger Mensch mehre Jahre als Beifel in Theben jugebracht) aus eigener Anschauung sowol die Kraft und Größe, wie auch bie gefährlichen Schwächen bes bamaligen Sellenenthums febr mohl fannte. Wir werden bemnachft feben, wie fein Glud ihm balb eine Menge von Gelegenheiten bot, in die Händel der Hellenen entscheidend einzugreisen; sonft aber muß man, wenn man von dem "Glüde" reden will, das diesen König begünstigt habe, dies darauf beschränken, daß ihm eben solche Röglichkeiten sich boten, und daß seine berusenen Gegner zeitweilig gelämt waren. Es war lediglich Philipp's Einsicht und Energie, bie ihn folche Chancen ausbeuten ließen; feine größten Erfolge hat er mit schwerer Dube und Arbeit fich erfampft. Endlich aber muffen wir fagen: feine eigenthumlichfte Gigenschaft war jene großartige Raftlofigfeit, bie ihn jeben Gewinn nur ale Bafte und Sporn gu neuen, größeren Unternehmungen ansehen ließ. Sein erfter Gebante mar, fich in ben naturlich gegebenen Grenzen bes makedonischen Reffellandes (im weiteften Umfange) bis jum Rhodope vollständig jum herrn ju machen; dies führte zu dauernden Conflicten mit ben barbarischen Stammen, wie mit ben hellenen, und so erwuchs ber große Gebante: einerseits bie Berrichaft über die gange barbarifche Rordhalfte ber Balfanhalbinfel, — andererseits die volle Segemonie der hellenischen Staaten zu gewinnen. Und diese Stellung sollte zulest nur die Bafis werden zu einem großen Angriffe auf bas persische Reich; b. h. Philipp bachte schwerlich an so ungeheure Feldzüge, wie nachmals sein Sohn, fondern fein Blan war mahrscheinlich nur, die Achameniden hinter ben Taurus jurudjuwerfen, und bie vorberen Landschaften Rleinaffens feinem eigenen Reiche einzuverleiben. (Bergl. D. Saupt, Das Leben bes Demosthenes. S. 72-75. Grote 6. Bb. S. 415-418. Ladmann 2. Bb. S. 179—190. Schafer 2. Bb. S. 11. 31—41. Abel, S. 228 fg. Dropfen S. 40—46. Wachsmuth 1. Bb. S. 291 fg. Kortum 2. Bb. S. 306—307; f. dann bie reiche altere Literatur bei hexmann §. 172, 12; und ben Auffat "De-mosthenes und Philipp" in ben "Breuß. Jahrb.," 8. Bb. 1861. (II.) Decemberheft. S. 548-562.)

Philipp's feinbliche Berührungen mit ben Hellenen begannen schon im 3. 357 v. Chr. Es kam ihm zuerst barauf an, seine Rüsten wirklich zu besitzen; und so sehen wir ihn benn eine Reihe von Jahren mit eben so viel Consequenz als grausamer Harte ben schönen Kranz griechischer Städte besehben und vertilgen, die sich von den Rordabhängen des Olymp dis nach dem Rhodope ausbehnten. Alles Detail geben die Hisp-schriften; wir betonen nur die Hauptmomente. Zuerst eroberte er (357) Amphipolis, behielt aber, gegen sein den Athenern ertheiltes Bersprechen, diesen strategisch wie für die Ausbeutung der Umlande so äußerst wichtigen Blaz für sich; dann wußte er die mächtigen, wegen der athenischen Einnistung auf Chalkibike mit Athen gespannten Olynthier, die jeht doch an ein Bündnis mit letterem Staate gedacht hatten, bei Zeiten für sich

zu gewinnen, und eroberte nun, auf dieser Seite gestichert, eine ganze Reihe der griechischen Seehabte. Colslibirts er schon so start mit den attischen Interessen, so noch mehr, als er nach Eroberung der thrakischen Grenzlande die zum Restos mit dem goldreichen Pangaongebirge, und nach der Gründung der Stadt Philippi (356) — eine Coalition der östlichen Thraker mit Päosnien und Illyrien wurde (355—354) schnell gesprengt, — bereits daran dachte, eine selbständige makedonische Plotte zu bilden, und durch seine Kaper aufing, den athenischen Handelsschissen und Bundesinseln gesährlich zu werden. Reue Erfolge brachten es dahin, daß er endlich im I. 352 als Herr der ganzen Seeküste von Pydna und Methone am Dsymp die nach der Mündung des thraksschen Hebros dastand; wir werden demnächt sehen, daß er auch bereits mit Erfolg in die hellenischen School eineseristen hette

den Sandel eingegriffen hatte. Die stiggirten Berhaltniffe maren ber Art, bag fie namentlich die schwer beeinträchtigten Athener ju einer höchst energischen Kriegführung gegen ben jungen Er oberer hatten bestimmen muffen; ju jeber anderen Beit mare bas auch ohne allen Bweifel geschehen, — ju Philipp's großem Glude war aber grade seit 357 v. Ehr. die attische Macht so gut wie gelahmt. Athen, so beren wir, war ju feinem Schaben allmablich wieber baju gekommen, die mit feinen Berbunbeten verabrebeten Bunbes verträge nicht einzuhalten; die Anlage von Kleruchien, Beeintrachtigungen mancherlei Art, schlechte Finanzwint schaft, welche bie nur-allzuhäufig ohne genügende Gelbe mittel ausgefandten Abmirale und Soldner veranlaste, fich burch Erpreffungen auf Bunbesgebiete schadlos # halten, hatten endlich im athenischen Bunde wieder große Unzufriedenheit erzeugt. So geschah es, daß (in der felben Zeit, wo Athen wegen Amphipolis an Krieg gegen Philipp bachte), nicht ohne Mitmirfung ber, burch plan-lofes Eingreifen ber Athener in die fleinaffatischen Berhaltniffe ju Gunften aufftanbischer Satrapen, schwer gereigten perfischen Dachthaber im 3.357 bie großen Inseln, Rhobos, Ros, Chios, baju Byjang mit feinen Rachbarftabten fich gegen Athen erhoben. So mußte Athen einen neuen "Bunbed. genoffentrieg" führen, ber ihm faft nur Berluft brachte; feine brei maderen Generale Chabrias, 3pbi frates und Timotheos fanden im Berlaufe bes Krieges ihren Ausgang, refp. das Ende ihrer Laufbahn, und endlich im Frieden (355) mußte Athen die abtrunnigen Bundesgenoffen aus bem Infelbunde entlassen. Damit war Athens Machtftellung fehr wesentlich geschwächt, noch mehr, mit der darans eutspringenden Einbuße an Einkunften wurden auch die athenischen bi nangen noch tiefer gerruttet benn guvor. (Bergl. Schaffer 1. Bb. S. 145-164. Schomann, Griech. Mit. 2. Bb. S. 100 fg. Hermann §. 172, 1—16. Kortum 2. Bb. S. 167 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 290. 661—670. Ladymann 2. Bb. S. 32—51. Grott 6. Bb. S. 173—186.) Dagu fam nun ber schlimme Uebelftanb, baß jest in Athen für eine Reibe von Jab. ren ein Staatsmann bas Beft in bie Sand betam, ber mit Erfolg eine Politif vertrat, die grade in ber bas

maligen Beit im hochken Grabe verberblich wirfen mußte. Es war Enbulos; ein Politiker, der als höchstes Ziel nur die Erhaltung bes Friebens um jeben Preis fannte; es war nicht etwa fein Gebante, mit rubiger Energie bas erschöpfte Athen fich erft wieber "fammeln" ju laffen, um bann mit voller Kraft gegen Bhilipp los-Traumen von Athens alter Größe und Macht, fie verschloffen ihre Augen gegen die brohende Gefahr; fie lebten, indem fie fich um jebe Schwierigfeit "berumbrudten," fo gu fagen "von ber hand in ben Mund;" ihr höchftes Ziel mar ber behagliche Genuß, und es mar unter Eubulos' Leitung, baß ber fcmachvolle Unfug auffam, die Ueberfchuffe ber Staatstaffe ftatt auf die Wehrfraft bes Staates in umfaffendfter Weise auf bie Beluftigung bes Bolfes, vor Allem ale "Theorifa" auf öffentliche Fefte für bie Daffe 'zu verwenden. Das mit gewann Enbulos bie Maffe; feine faule Friebenspolitif gefiel aber in nicht geringerem Dage ben Reichen und Bohlhabenden, bie (auch nach Ginführung ber ,, trierarchischen Symmorien" im J. 357; vergl. Schäfer 1. Bb. S. 147 fg. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 721 fg. Seewesen. S. 177 fg. Lachmann 2. Bb. S. 25—32. Hermann §. 171, 7—16) doch immer die Hauptlast bes Rrieges zu tragen hatten. Freilich hat es von An-fang an nicht an Gegnern bes Gubulifchen Spftems gemangelt; allein es vergingen toftbare Jahre, ebe Athen fich wieber zu einer fystematischen Politif ermannte; man raffte fich wol bann und wann zu einem furzen Stofe, noch häufiger aber nur zu hochtonenben Befchluffen auf; unb weil jest bas Rriegswesen ftark im Argen lag, weil bie Athener in ihrer Bequemlichkeit meift nur mit fchlechtbezahlten Göldnern ftritten, weil ferner mehr und meht mit feltenen Ausnahmen Rebner und Bolfsführer nicht mehr zugleich Feldherren waren, vielmehr zwischen beiben Rlaffen von Staatsmannern gewöhnlich ftarfe Antipathien bestanden; weil überdies bie Efflesta über die schlechtbezahlten Feldherren und Söldner gar keine rechte Autoris tat mehr hatte, — so stand Athen bem Könige Philipp und ben greulichen Birren in Mittelgriechenland in ber Regel gelahmt gegenüber. (Bergl. Schafer 1. Bb. S. 164—191. Hermann §. 170, 13—20. Wachs muth S. 675. Kortam 2. Bb. S. 179—183.)

Reben blesen schlimmen Verhältnissen in Athen namlich wüthete neuerdings in Mittelgriechenland ein
entseplicher Krieg. Der alte Huber zwischen Theben
und Phosis war seit Epaminondas Tode wieder im
Gange; jest aber mischten die alten Gegner der Phosier
(außer den Bootiern noch die Theffalier und die Lokrer)
in tückscher Weise religiöse Momente hinein, und ließen
(ein analoger älterer Spruch gegen Sparta wurde zugleich erneuert) durch die von ihnen beherrschten Amphistyonen die Phosier wegen eines an sich ganz bedeutungslosen Bergehens gegen das belphische Heiligthum
(wegen der Occupation eines Stückes der geweihten kriffdischen Tempelmark) zu einer ungeheuren Strafzahlung an
den delphischen Schap verurtheilen. Und als die Phosier
biesem Urtheile nicht nachkamen, da wurden sie von die-

fen Amphiktyonen, beren Rath jest in unerhörter Beife ju politischen Zweden gemiebraucht wurde, mit bem Schickfale ber Kirrhaer bebroht (356). Im Bertrauen auf ihre alte Befreundung mit Sparta und Athen rufteten fich bie Phofier jum Biberftand und ftellten amei angefebene Manner, Philomelos und Onomarchos, ale Relbherren an ihre Spite und befchloffen, nun ihrerseits wieder die "Schirmvogtei" über Delphi in die Hand zu nehmen. Im Einverftandniß mit Konig Archibamos von Sparta befette nun Bhilomelos bie Stabt Delphi (im 3. 355), erklärte bie letten amphilityonischen Beschluffe für null und nichtig, schlug bie ozolischen Lofrer flegreich ab, und forberte, jest ale Autofrator ber Phofier, alle Hellenen auf, bei feinem Berfahren, bas nicht gegen bas Beiligihum gerichtet fei, neutral ju bleiben. Sparta und mehre peloponnefifche Staaten, wie auch Athen, schloffen barauf mit ihm Bunbniffe: Theben aber und die Lofrer rufteten wiber ihn mit Macht, und während er Delphi verschanzte und ein ftarfee Beer aufftellte, erwirften bie Thebaner von ben, von ihnen abhängigen, amphiftvonifchen Stammen, wie namentlich auch von ben Theffaliern, einen Befchluß, ber,, ben heiligen Krieg gegen bie Tempelrauber" proclamirte. So begann mit bem Herbste 355 jener schenfliche Krieg, ber zehn Jahre lang die beste Kraft ber Kernstämme von Mittelgriechenland verzehrte; ber alles Land zwischen bem Olymp und bem Parnag mit ben Greueln eines Religionstrieges und ben blutigen Berbrechen wilber, verruchter Langinechte erfulte. Denn als nun die Bootier fich mit den von ihnen abhängigen Bebirgeftammen zwischen ber photifden Grenze und bem Dihrys, mit ben öftlichen und weftlichen Lofrern und ben Theffaliern auf die Phofier warfen, ba griff Philomelos wiber feine ursprungliche Bufage bie beiligen Gelber in Delphi an und warb Solbner in Daffen an. So brach man hier mit roher Fauft die alte Beiligfeit bes Nationaltempels, und mit ben Maffen bes aus bem Tempel geraubten Geibes jog man bas muftefte Gefindel von heimathlosen und gottlosen Waffenbanden nach Pho-Und grade biefer schlimme, im Fortgange bes Rrieges gesteigert bosartige Charafter, ben ihren fanatischen Feinden gegenüber bie photische Kriegführung annahm, - machte es auch fehr verftanbigen Batrioten in Griechenland ichwer, ju Gunften bes ungludlichen Bergvolfes vermittelnd gegen bie wuthenden Gegner ber Bhofier aufzutreten. Das gilt namentlich von Athen, beffen Bolitif auf die Schlichtung biefer granenhaften Schlächtereien gerichtet fein mußte. Philomelos führte ben Krieg geraume Zeit mit Glud, bis er endlich (354) in einem ungunftigen Gefechte mit den Thebanern bei Reon am Barnaf bas Leben verlor. Bahrend nun bie Thebaner bamit Alles für gewonnen hielten, nahm ber viel rohere Onomarchos bie photifche Sache in feine Dand, griff jest fogar die Maffe heiliger Beihgeschenke in Delphi an, schuf sich ein neues großes Soldnerheer, verbundete sich mit ben Tyrannen von Phera, Alexanber's Rachfolgern, und rif bann, nachbem er fich ber Thermophlen bemachtigt hatte, vor Allem (353) Theffalien an fich; hier griff nun Philipp ein. Bereits mit ber ben Tyrannen von Pherd feindlichen Bartei befreundet, murbe er jest von ben Aleuaden ju Silfe gerufen, babei aber von Onomarchos in zwei Schlachten pollftanbig gefchlagen. Als aber bie Photier (Fruhjahr 352) nun auch bas weftliche Bootien an fich riffen, ba erfchien Philipp abermale in Theffalien und vernichtete biesmal (an ber magnefischen Rufte) Onomarchos und fein heer ganglich. Die Photier festen zwar in Griechen-land unter Onomarchos' Bruber Phayllos ben Rrieg ruftig fort; Philipp aber, - im letten Moment nur burch ein unerwartet ichnelles Ginfdreiten ber Athener an ber Begnahme ber Thermopplen verhindert, — behielt Phera, Pagafa und bas Magnetenland in feinem Befige, und ben bleibenben Ginfluß in Theffalien bie ju ben Thermopplen. Go reichte jest fein Befit und fein Einfluß bereits von ben Thermopplen bis ju ber Bropontis. (Bergl. über ben photischen Rrieg und feine Berzweigungen auch im Beloponnes: Schafer 1. Bb. S. 441—471. Lachmann 2. Bb. S. 56—69. Soltl, Demosthenes. S. 32—39. Th. Flathe, Geschichte bes photischen Krieges. S. 3—13. Grote 6. Bb. 6. 193-206. 231-237. Hermann §. 13, 15. 182, 1-6. Kortum 2. Bb. 6. 168-175. Plas, Die 1—6. Kortum 2. Do. S. 168—175. Ikup, Ale Tyrannis. 2. Bb. S. 62—64. 69—71; und über die ganze Philippische Zeit 358—352 v. Chr.: Peter S. 104— 107. Wachsmuth 1. Bb. S. 286—296. Schäfer 2. Bb. S. 20—31; vergl. 1. Bb. S. 398—405. Grote 6. Bb. S. 185—193. 206—210. Hermann §. 172, 16—18. Kortum 2. Bb. S. 165—175. Sölti S. 24 -32.)

So stand Philipp bereits nach wenigen Jahren ben Hellenen in gefährlichster Rahe; seine materielle Macht war bebeutend, sein Ansehen als "Befreier" Thessaliens von Tyrannen und fremden Soldschaaren, als Bestieger ber tempesschänderischen Photier war gewaltig; mehr noch, das einst so stolze Theben, dessen Krast der photische Krieg langsam aufried, suchte seine Freundschaft. So hatte er dereits seine Hand in den heillosesken Wirren Griechenlands. Und wenn seht ein weitblidender griechischen Taabbarstaaten Natedoniens, vor Allem aber dei allen Rachbarstaaten Natedoniens, vor Allem aber den Hellenen, von Pella der drohte; wenn er jest sich anschlicke, die vorhandenen Kräste zur Abwehr dieses gewaltigen Feindes zu vereinigen, — und Philipp hätte dam als noch recht wohl hinter den Olymp und hinter die Sümpse von Chalkidie zurückgeworsen werden können, — so hatte der König nach mehren Seiten hin ganz unschähdere Bortheile in seiner Hand. Junächst war seine Macht, — und er war zugleich König, Staatsmann und Feldherr, — von seinem einheitlichen, klaren Willen gelenkt; in seiner verschlossenen Brust reisten seine Midne und Entschüsse, für deren Ausführung er Riemandem Berantwortung schuldete; in seiner centralen Lage konnte er alle Gegner zugleich bedrohen und nach Belieben auf seden Punkt der bunten Staatenwelt, die ihn umgab, seine Angrisse richten. Und dabei hatte er sich ein Heer geschassen und vervollkommnete dasselbe täglich

mehr, wie es bamals in ber ganzen alten Belt höchftens noch bie frisch aufftrebenden Romer befagem Meifter. in allen militairischen Dingen wußte er fein friege-luftiges und fraftvolles Bolt zu ben gefürchteiften Krie-gern ber Belt zu machen; er verstand es ausgezeichnet, ohne die nationale Grundlage bes makebonischen Beerwefens zu verlaffen, für baffelbe bie großen Resultate ber hoch entwidelten griechischen Taktik nugbar zu maden; er wußte eben so gut mit seiner makebonischen Phalanx, wie mit hellenischen Soldnern zu operiren und nicht minder die robe Kraft und Kriegsweise der ihm bienftpflichtigen Barbaren zu verwerthen. Und biefes Beer, beffen vollendete Organisation nachmals bie Belt unter seinem großen Sohne bewundern follte, ftablte er in zahllosen Rampfen mit Feinden jeder Art, in benen fich viele ber trefflichen Felbherren fculten, benen er felbft wie nachmale Alexander gar viele ihrer beften Erfolge verbankten. (Bergl. über bas makebonifche Rriegswefen namentlich: Ruftow und Rochly S. 216—218. 232—244. 266. Kortum 2. Bb. S. 166 fg. Dropfen, Alerander. S. 41 fg. 94—100. Lachmann 2. Bb. S. 11—14. Schäfer 2. Bb. S. 33—35.) Dazu aber muffen wir noch hervorheben, bag bas matebonische Bolf jest, wo es nicht mehr burch norbische Barbaren beunruhigt, nicht mehr burch bynaftische Rampfe gerriffen wurde, für Philipp eine unvergleichliche Stupe abgab. Die Makedonier hatten bei aller primitiver Robbeit ber Maffen, bei allen Charafterfehlern, die rohen ober halbcivilifirten Stammen, auch ben griechischen Stammen, bie von ber hellenischen Cultur noch so entfernt ftanben, eigenthumlich find, — eine anscheinend unerschöpfliche Kraftfulle fich bewahrt. Wenn jest ein hochbegabter Ranig biefe gewaltige Kraft in Fluß zu bringen, bas bilbungsfähige Bolt in die hellenische Culturbewegung hineinzuziehen, das volle Selbstgefühl diefes Bolles, deffen Sohne eine ungewöhnliche Begabung für Rrieg und Berrichaft entwidelten, ju entflammen verftanb, fo fanb er febr im Bortheil gegenüber ben Bellenen, Die mit ihrer bewundernswurdigen, geiftigen Gultur, mit aller ihrer Tattif und Strategie, mit aller ihrer biplomatischen Runft, mit ihrer Poefie und Biffenschaft und ihren herrlichen Runftwerten — boch nach Innen wie nach Außen eine Bahn zu neuer nationaler und fittlicher Erhebung nicht mehr zu finden wußten. Die monarchische Rachtftellung Philipp's aber war keine Tyrannis im griechtichen Sinne; die Geschichte des Staates hatte weder eine
monarchische Machtfülle im Sinne des Orients ober bes Dionpfios fich ausbilden laffen, noch auch war andererfeits bas alte heroische Ronigthum burch ben Abel verdrängt worden; die makedonischen Justande, wie wir sie unter Philipp sinden, zeigen und allerdings keinen Staat mit einer rationell geformten Berfassung, — wol aber hat sich neben dem triegerischen Königthume ein freier, machtiger Abel, und neben bem letteren ein gable reicher freier Demos, eine fehr ausgebehnte Daffe freier Bauern erhalten; es find im Wefentlichen bie auf einer fehr breiten Bafis weiter entwidelten Buftanbe bes bes roifden Ronigthums. Beter Datebonier fublt fic

feinem Berricher gegenüber als freier Burger, als freier Mann; und vor Allem bie Stimmung, ber Wille ber versammelten Beergemeinde ift für und auf bie haltung des Königs von sehr entscheibendem Gewichte und beschränkendem Einstuß (vergl. Abel, Makedonien. S. 123—138, mit sehr reichem Detail. Lachmann 2. Bd. S. 10—14. Dropsen S. 41—47. Grote 6. Bd. S. 169 fg. Flathe 1. Bd. S. 43—45. Born, Jur makedon. Geschichte. 1858). Allerdings wird unter Philipp's und Alexander's Senen Makedonien mehr und mehr eine fost absolute Mississen Makedonien mehr und mehr eine fast absolute Militairmonarchie; jest aber stand ein freies, fraftvolles Bolt monarchisch geeinigt bem gerriffenen Griechenland und feinen gerrutteten, bemofratischen und ariftofratischen Parteien gegenüber. — Und bei seinen auf die Suprematie über die Bellenen gewandten Tenbengen hatte Philipp nun noch, außer feiner Stellung in Theffalien, außer ber Freundschaft ber Thebaner, außer bem Erbhaffe ber Argeier, Degalopoliten und Meffenier gegen Sparta, außer ben hellenischen Solbnern, die ibm fein Gold guführte, noch einen anderen Bortheil fur fich. Die Auflofung aller gemein famen nationalen Bande, die unter den Stürmen des 4. Jahrh. immer machtiger anschwellenbe fittliche Corruption in Bellas, führte ihm Schaaren von Berrathern gu. Es war seine Art, jeben Angriff biplomatisch vorzubereiten; bie Hellenen machten ihm das noch leichter, indem sie sich ihm gradezu zudrängten; so nährte seine Politik alle Elemente der Zersehung und der Corruption in Griechensland. Es gab saft in jedem Staate Subjecte, die seinen Interessen dienten, bald als geheime Agenten und Berichterstatter, bald als Staatsredner ersten Ranges, bald als arbinaire Demagnacen niederen Ordnauer. balb als orbinaire Demagogen niederer Ordnung. Eine Menge biefer Manner find birect mit Golb ertauft; anbere gewann sein persönlicher Zauber; noch andere blendete sein Glud, sein steter Erfolg, — diese mochten (und hier schlossen sich denselben gar manche bequeme oder beschränkte Menschen an, die als ehrliche Spiesburger sonft ganz patriotisch dachten und schwapten) es für offenen Wahnfinn halten, gegen bie gefeiten Baffen biefes Ronigs Wiberftanb auch nur zu versuchen.

Und bennoch begegnete auf feiner weiteren Bahn Ronig Philipp einem griedischen Staatsmanne, ber ihm mit mahrhaft genialer Kraft entgegentrat, ber ben Bellenen wenigstens ben Ruhm bewahrt hat, mit Ehren unterlegen zu fein; es war ein Burger von Athen, des Staates, ber, wie Philipp felbft wol erkannt hatte, ben Beruf hatte, die Hellenen zu dem großen Kampfe zu sammeln. Demofthenes (geb. 384 v. Chr.), ber Sohn eines vornehmen athenischen Fabritbefigers, hatte, wie Philipp, beffen Alteregenoffe er war, eine harte Jugend burchlebt, und war, indem er feiner widerftrebenden Raturanlage mit gaber Energie allmählich die Ausbilbung zu einem vollendeten Redner abgewann, von früher Junglingszeit an, zuerft in feinen perfonlichen Intereffen, bann ale Rechtsanwalt, in bem Treiben bes athenischen Bolfe und Rechtslebens geschult worden. Durch bas Leben, wie durch historische und rhetorisch-philosophische Studien ausgezeichnet gebildet, wandte er fich zuerst im 3. 354

v. Chr. ben öffentlichen Angelegenheiten ju; und wie er schon in ben Anfangen biefer Laufbahn fich burch rubigen und flaren politischen Blid, flares und scharfes Urtheil und bie Bertretung einer verftanbigen Intereffenpolitif auszeichnete, fo begann er allmablich mit immer größerer Energie seine gewaltige Kraft gegen bie ver-berbliche, faule Bolitik bes Cubulos und seiner Anhanger ju richten. Dem hellen Auge biefes genialen Staatsmannes fonnte balb nicht mehr verborgen bleiben, baß Philipp ber mahre Feind ber Bellenen, baß gegen ihn bie gange Rraft ber Bellenen ju concentriren war. Und fo sehen wir benn, wie ber große Mann beginnt, "seine ganze Thatigkeit in bieser Lebensfrage bes Staates zu concentriren;" so vor Allem, seitbem (s. unten) ber olynthische Krieg und noch mehr die Folgen bes Friedens vom 3. 346 ihm nur noch einen Rampf auf Leben und Tob für Athen übrig zu laffen schienen. Die Aufgabe aber, bie Demofthenes bamit übernahm, war mahrhaft koloffal. Es war nicht zu schwer, die Athener von ben leichtstunigen Einmischungen in die Sandel ber fleinaftatischen Statthalter abzubringen und baburch fich mit bem für Griechenland jest gang ungefährlichen Berferreiche auf guten guß ju ftellen; ju thatiger Unterftugung gegen Bhilipp ließen fich freilich bie turgfichtigen Berfer erft viel gu fpat berbei. Bas aber bie griechifden Staaten anging, fo fonnte zwar Athen noch immer eher als Sparta ober Theben hoffen, wenigstens einen Theil ber Bellenen ju gemeinsamer Gegenwert: gegen Philipp ju entflammen; aber es war eine faft hoffnungelofe Aufgabe geworben, Theben mit Athen, ober gar mit Photis und Sparta ju verfohnen und ben Beloponnes wieber unter Gine gabne ju versammeln. Und hatte nur Des mofthenes bie Athener felber in einer Beise gu leiten vermocht, wie fein großes Borbild Berifles! Sier aber herrichte ja noch immer bie Bolitit bes Eubulos; bie läffige Trägheit ber Befisenben, die bequeme Luft-schwelgerei der Menge, die Politit der großen Borte und kleinen Thaten, die Bernachlässigung des Kriegs-wesens und das ewige ", ju spat" bei jeder ernsthaften Aufwallung, wenn fie einmal erfolgte. Roch mehr, hier traien bem großen Manne, je mehr feine Bolitit Leben und Geftalt gewann, jene Berrather aller Art entgegen, bie wir oben zeichneten; Menschen wie ber faufliche Philofrates und feine Genoffen; einflugreiche Bolferebner, wie ber wißige Spotter Demades, ber fich freilich wol felbft ebenso wenig für einen Berrather hielt, wie ber Parvenu Meschines, ber hochbegabte Staatbrebner aus Enbulos' Schule, ben viel mehr noch als bas gemeine Gelb ber perfonliche Banber und bie großartigen Erfolge Philipp's zu bem Fahrer ber athenischen Philippiften und Anhanger des Friedens um jeden Preis machten. (Bergl. über diese Manner: Schafer, Demosth.

1. Bb. S. 191—232. 2. Bb. S. 291—294. 3. Bb.

S. 19—22. Grote 6. Bb. S. 293 fg. 381. 641.

Lachmann, 2. Bb. S. 199 fg. 203. Haupt, Demosthenes. S. 59—72. 87—89. 153—155. Kortüm 2. Bb. S. 183, 191. Bachemuth S. 668 - 670. 674-677. 680 fg. Hermann §. 174, 16 und §. 173, 11-16.) Reben biefen Mannern aber ftand als Beaner bes Demosthenes leider auch ein Mann, ber an Reinbeit bes Charafters und ebler Sittenstrenge mit Arifteis bes verglichen wurde, ber eble Phofion. Sein nuch-terner Berftand, ber nur bie Schwachen bes bamaligen attischen Staates und Bolfsthums im Auge hatte, machte es ihm unmöglich, fich ju ber Sohe bes eblen Ibealismus bes Demosthenes ju erheben; und indem er barum in ehrlicher Beidranktheit fur Athen nur in friedlichen Beziehungen ju Philipp bas Beil erfannte, Die Rraft moralifcher Erhebung fur ungureichenb, ober eine folche für unmöglich erachtete, lieh er leiber factifch bas "Gewicht feines verehrten Ramens" ber faulen Friebenspartei und verftarfte wiber feinen Billen ben Ginfing. ber schlechten Philippisten. Es war bies um fo mehr zu beflagen, weil er zugleich Staatsmann und ein febr tuchtiger heerführer war (vergl. Romeign, Phocion. 1858. hermann §. 174, 15. Wachemuth S. 667 fg. 680. Rortum S. 152. 182. Lachmann 2. Bb. S. 41 fg. Grote 6. Bb. S. 217-225. 705 fg. Schafer 2. Bb. 6. 45-49) und jugleich allen Berbunbeten unvergleichlich mehr Butrauen einflößte, als die beiben Soldnerführer, ber im Rriege fleineren Styles gang tuchtige, aber fcwels gerische Chares und ber wilbe, raubsüchtige frivole Aben-teuerer Charibemos (vergl. Schafer 2. Bb. S. 49—52. 1. Bb. S. 379—404. Lachmann S. 38—41. Hermann §. 170, 18 und 17). - Trop aller biefer Sinberniffe ift es ber untermublichen Energie und bem rafte lofen Gifer bes Dombfthenes allmahlich boch gelungen, in ben Jahren nach 346 v. Chr. nach und nach ein immer größeres Unfeben bei bem Bolle ju gewinnen; es gelang ihm allmablich wirklich, bie Athener, in beren Gemuthern noch immer bas Gefühl für nationale Größe und Hoheit nicht erftorben mar, für seine großen Ibeen gu erware men und ju opfermuthiger Baterlandsliebe ju entflammen, - gleichsam ein neues Geschlecht fich zu erziehen, welches fich von ber elenben Politik bes Enbulos und seiner Genoffen mit Unwillen abwandte. Bor Allem aber murbe er Mittelpuntt einer Bartet, bie eine Reihe nicht untüchtiger militairischer Führer und mehre ausgezeichnete Staatsmanner umfaßte, bie ebelften Bierben bes attischen Staates für bie ganze Zeit von jest ab bis jum lamischen Kriege; fo vor Allem ben fenrigen Redner Spereibes und den ernften, ftrengen Dann berbfter antifer Tugend, ben gefeierten Finangmann Lyfurgos. (Bergl. Hermann §. 174, 6 und 12; und S. 602. Wergl. Hermann §. 174, 6 und 12; und S. 002. Wachsmuth S. 672—674. Kortüm S. 183 fg. Grote 6. Bb. S. 641 fg. Lachmann S. 201—203. Haupt S. 89—91. Schäfer 2. Bb. S. 294—313.)—Und das ist nun vor Allem bewundernswürdig, daß Desmosthenes bei dieser ganzen Thätigkeit für eine geraume Zeit und zumal für die lange schwere Zeit des Beginnens lediglich auf seine eigenen Kräste angewiesen war Er sand keine Kartei vor auf die er sich hätte war. Er fand teine Bartei vor, auf bie er fich hatte ftugen, beren Leitung er hatte übernehmen fonnen: feine Partei und fein Publicum mußte er fich erft mit ungeheurer Dabe fcaffen. Er gehörte feiner alten, auf bem Gebiete ber Bolitif alt angejebenen, Familie an,

bie ihm und bem Staate eine große politische Tradition hatte vererben konnen. Er war in feber Beife "ber Sohn feiner Thaten." Bei feinem hohen Streben hatte er lange und im Wefentlichen bis jum Ende feiner Laufbahn feine auberen Mittel als ben fittlichen Ernft feis nes Charafters, eine unbeugfame gabe Energie bes Dillens, feine hohere Ginficht, feine unermubliche, raftlofe Thatigfeit und feine gewaltige Berebfamteit. Des mosthenes verstand es ebenso fehr, die Tragen aus ihrer Bequemlichfeit, Die Gicheren aus ihrem hochmuthigen, attifchen Dunkel aufzuschreden, wie die Muthlofen ju ermuthigen, die Bergweifelten aufgurichten, Die große Bergangenheit heraufzubeschwören, die Gefahren ber Begenwart erfchredend far zu zeichnen, wie endlich die nothwendige Politif bes Staates zu entwiden. De wofthenes war weder ein phantaftischer Bealift, noch auch ein wilber Atiegstebner. Er forberte nur prattifc Erreichbares; im Innern bes attifchen Staates bie nothwendigen Reformen im Finang- und Kriegswefen, vor Allem aber eine fittliche Erhebung ber Burger aus bem Banne ber faulen Eragbeit ber legten Jahrzehnte; für bie Stellung ju Griechenland eine von nationalem Sinne getragene Ausgleichung ber Differengen und Ganbel mit Athens natürlichen Bunbesgenoffen, und Philipp gegenüber — eine planmäßige, wachsame und ener-gische Haltung, die sofort und überall zum Schwerte griff, sobald Philipp irgend wo Miene machte, Interessen Griechenland, und bamit auch die Athens zu bedrohen; um keinen Preis durfe man ben Feind erft bann ab-wehren wollen, wenn er Athens Intereffen ober gar bie Grenzen bes Stattes unmittelbar bebrobe. - Des mosthenes' Streben ift, wie gesagt, nicht ohne schöne Er folge geblieben; daß unter allen Umständen die dama-lige Demokratie mit ihren jum Theil in Philippisischen Intereffen ftehenben Führern und mehr noch mit ihren Berathungen auf offenem Markte fehr im Rachteil fand gegen ben verschwiegenen, rafchen Beerfonig bes Rorbens, liegt aber auf ber Sanb; bas Softmmfte enblich war, bağ Demofthenes nicht felbst zugleich Beerführer mar, baß er nicht wenigstens einen Tenophon ober Iphikrates jur Seite hatte. Go war zulest ber entscheibenbe Erfolg boch gegen ben großen Mann; und boch wird nur ber bes Demosthenes' Riefenarbeit als einen "Irrthum" bezeichnen mogen, ber bei bem hiftorifden Urthelle eben nur nach bem materiellen Erfolge mißt. Demoftbenes fonnte micht ahnen, bag biefem Philipp ein noch gewaltigerer Geift folgen wurde; die Rachwelt mag barin eine Berfohnung finden, bag bem griechischen Geifte uns ter matebonischer Führung eine neue Belt geöffnet wurde, Demofthenes formie in Philipp nur den Mann ber herzlosesten Selbstfucht, ben talten Berftorer ber grie-dischen Staatenwelt und Freiheit, ben Mann erbliden, ber mit schlauer Lift aberall nur um feiner herrschaft willen die sittlichen und politischen Krebsschäden des Dels lenenthums nahrte; eine hingabe an biefen gurften verband nach Demosthenes' Anschauung bie hellenen mit einem Staate, ber fo oft schon burch Meuchelmord und Thronwiren in beillofe Berwirrung gerathen war;

barum war es beffer, mit bem gangen hochherzigen Saffe gegen bie fitflichen Schwächen ber neuen Dacht jenfeits des Dihrys und Dlymp, und ungeblendet durch den finnbethorenden Zauber bes Erfolges, ber fich an Philipp's Fahnen heftete, alle Kraft ju seben an die Rettung der Trümmer von Griechenlands und Athens alter Größe; felbst wenn man Richts davontrug, als ben Untergang mit Ehren und die warme Sympathie fünftiger Geschlechter. (Bergl. Schafer, Demosthenes. 1. 29b. S. 235—441. 465—478. 2. 39b. S. 41—43. 53 fg. 285—287. 294—298... 3. Bd. 2. Abth. S. 19—66. 82—323. Grote 6, Bb. S. 211-233. 263 fg. 681-683. Abel S. 244 fg. 6. 20. C. 211—235. 205 gg. 661—665. Avet C. 224 gg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 550. Pauly, Realencyslop. 2. Bb. S. 955—976. Lachmann S. 191—199. 377—382. Söltl S. 1—64. 188—205. Haupt S. 1—13. 178—190. Drowsen S. 13 fg. Preuß. Jahrb., a. a. D. S. 552—561. Peter S. 108—111. Kortüm 2. Bb. S. 184—190. Wachsmuth S. 870 fg.

bermann §. 173, 15.)

Wir eilen, nunmehr in raschen Strichen ben weisteren Berlauf ber griechisch matebonischen Geschichte seit ben großen Entscheidungen vom J. 352 v. Chr. zu zeichnen. Bahrend in bem mittleren Bellas ber abichenliche photische Krieg sich fortschleppte, ließ Philipp undchft von bem eigentlichen Sellas unmittelbar ab; er eilte aber, balb in Thraffen (352/1 v. Chr.) und Epirus ben attischen Intereffen gefährlich zu werben, balb mitten in bem athenischen Machtgebiete burch feine Intriguen die hochwichtige Infel Euboa (350) jum Abfall von Athen au bringen (vergl. Blag 2. Bb. C. 74-78). Dann aber fturzte er fich endlich mit bem 3. 349 auf ben olynthischen Bund, mit bem er seit 352 nicht mehr in Freundschaft ftanb. Obwol Olynth feit 352 mit Athen wieber befreundet mar, obwol jest Demofthenes mit aller Energie ein Bunbnig zwischen beiben Staaten erzielte, fo fonnten boch bie tros aller Anftrengung bes großen Redners nur fchlaffen und unzureichenden Hilfssenbungen ber Athener bas Berberben von Olynth nicht abwehren; und als endlich bann boch ein ftartes Corps von Bürgerhopliten nach bem Rorden abgeschickt wurde, da war es ju fpat; wie die meisten anderen chalfibischen Stadte war Dlynth bereits (Sommer 348) durch Berrath seiner Führer gefallen und ber völligen Berftorung überantwortet, ehe die Athener noch Chalfibife erreicht hatten. Das lette Bollwert ber Bellenen an Bbilipp's unmittelbarer Grenze war babin! - Und mun gelang es ferner bem Konige Philipp, nachbem er Die Athener bahin bestimmt hatte, mit ihm über enblichen Abichluß eines Friedens und Bundniffes zu verhandeln (feit dem Februar 346) — mit Hilfe der athenischen Besandten felbft, unter benen Philotrates offen fich erkanfen ließ, Aeschines, beffen Philippiftische Thatigfeit jest beginnt, fich querft burch ben Ronig bezaubern und blenden ließ, um nachher mit allen Kraften bas attifche Bolt im Intereffe bes Konigs zu beruden (ob er felbst an die Wahrheit von Philipp's trugerischen Berfpredungen und Buficherungen bamals glaubte, bleibe babingefteut), Demofthenes aber burch feine Collegen vollig

gelähmt wurde, - bie Athener (Juni 346) gum Abfoluf eines Friedens zu verleiten, der auf Grund bes bermaligen Befisftandes abgefchloffen, ihm einerfeits Thrafien bis uber Doristos hinaus in bie Banbe spielte, ben Athenern feinerlei Bortheil brachte, andererseits aber die Stellung Philipp's zu bem phokischen Handel als offene Frage bestehen ließ. Und kaum hatte Philipp auf biese Weise gegen die übrigen Griechen freie Sand, fo ließ er fich von ben Thebanern, die gegen bie Phofier und beren Führer, querft Bhapllos, Ono-march's Bruber, bann (feit 351) beffen Reffen Phalatos, neuerbinge mit entichiebenem Unglud gefochten hatten, ju Silfe gegen Photis rufen; fein heer war bereits in Theffalien concentrirt. Bon Athen aufgegeben, capitulirte ber selbstsachtige Bhalatos, gleichgültig gegen bas Loos seines Geimathlandes, mit Philipp auf freien Abzug mit feinen Banden nach dem Beloponnes, und öffnete ihm fo die Thermopylen. Das unglückliche Phofis aber, nun schonungslos seinen Feinden preisgegeben, wurde burch ben Spruch ber Amphiftwonen verurtheilt, feine Stabte gefchleift, feine Burger ber Baffen und Roffe beraubt und bis jur vollen Wiebererstattung ber (auf 10,000 Talente geschätten) Tempelichate ju einem fahrlichen Tempelzins von 50 Talenten verurtheilt; endlich aber wurde biefer Canton aus bem Bunde geftoßen, - bie photifche Stimme im Amphitthonenrathe aber ging jest auf Philipp über, ber also jest sowol die Thermopylen wie eine entscheibenbe Stimme im belphischen Rathe besag. Gelbft ju biefer schredlichen Wendung der Dinge mußten die von Philipp und Aefchines so schnöbe betrogenen, jur Zeit völlig isolirten Athener ihre Buftimmung (Herbst 346) ertheilen. (Bergl. Schafer 2. Bb. S. 53—288. 3. Bb. S. 66— 72. Grote 6. 36. S. 241-350. Beter G. 107-110. Solti S. 64-114. Saupt S. 13-72. Lad. mann 2. Bb. S. 65-116. Th. Flathe, Der photifche Krieg. S. 13-21. Hermann §. 18-24. Bache-muth S. 296-300. Dropfen S. 14. Kortum 2. **35**. **5**. 175—196.)

Seit biefem gewaltigen Schlage bewegen sich nun die Dinge immer bestimmter in zwei deutlich erkenndaren Richtungen. Auf der einen Seite arbeitet Philipp immer consequenter dahin, Athen zu isolieren und langsam zu umgarnen; dagegen beginnt endslich der Einstuß des Demosthenes und seiner Partei durchzudringen, und Athen sänige einen systematische an, freilich viel zu spät, dem Könige einen systematische und mit bei einen Rollegen und Athen Biberftanb entgegenzuftellen; wenn auch junachft biefer Rampf nur erft in ben Rehben ber nationalen und ber Bhis lippiftifchen Bartei Athens vor Gericht und auf bem Bnyr eröffnet wurde. Bir feben jest ben Konig Philipp auf allen Buntten feine Dacht fichern und erweitern; er pflegt feine Marine, er ergangt feine Rriegevorrathe, er legt neue ftrategifch wichtige Stabte und Festungen an; er organistrt feine Erblande, - fnüpft babei abet ichon Beziehungen zu ben unzufriedenen Glementen im perfifchen Reiche an, febbet babei mit ben Illvriern. Darbanern, Triballern (345), gestaltet (344 und 342)

Theffallen factisch gradezu zu einer malebonischen Proben hilfstruppen gegen Sparta, bie, mabrend De-mosthenes feinerseits im nationalen Sinne auf die Feinde ber Spartaner einzuwirfen suchte, bie Lakebamonier gur Einstellung ihrer gehben bestimmten. Dann (feit 343) faßte Philipp immer fefter Fuß auf Cuboa, nur Chaltis gewann Demofthenes fest für Athen; jugleich fuchte ber Ronig auch in Degara fich festzuseten, mas die Athener aber noch gludlich ju vereiteln wußten. Und bamit noch nicht zufrieden, bahnte Philipp fich feit bem 3. 343 auch ben Weg nach Weften, indem er (343/2) ben epirotischen Wolosserstren Arybbas vom Throne fließ und feinen Schwager Alexander, bes Arybbas Reffen, jum herrscher erhob (vergl. Lachmann 2. Bb. S. 209 -211), dann auch mit den Actoliern sich befreundete; Ambrafia und Afarnanien wurden bagegen burch eine athenische Truppensendung gebedt. Endlich aber wandte er fich wieber gegen Often (jeit 342), um junachft bie thrafifchen Dfilandschaften und bie Stabte Byzang und Berinth zu erobern. hier aber griffen die Athener

entscheibend ein.

In Athen war, trop aller biplomatischen Bemühungen bes Ronigs und feiner athenischen Freunde, bie Stimmung ber Burgerschaft gegen Philipp immer feindsfeliger, Demofthenes' Einflug immer ftarter geworben; und als nun Philipp jest in Thraften immer neue und glanzendere Erfolge errang, ba wurde benn ber attifche Commandant im Cherfonnes, Diopeithes (341), ju offenem Angriff auf die matebonischen Besthungen ermachtigt, - Demofthenes aber eilte, vor Allem gwis ichen Athen und bem lange entfrembeten Bygang ein Bundniß zu schließen, mahrend anbere Gefandte auch Berfien gegen Philipp in Bewegung zu bringen fuchten; bamit war thatsachlich bet Krieg zwischen Athen und Makebonien erflart. Und biesmal war bas Glud ben Athenern hold; während ihr großer Führer jugleich (340) mit unermublichem Gifer eine um Athen gruppirte hellenische Coalition (Chaltis, Megara, Achaja, Korinth, Leukas, Ambrakia, Afarnanien und Kerkyra) gegen Philipp zu gründen und Euboa dem Könige großentheils wieder zu entreißen wußte; wahrend es ihm (nach endlichem befinitiven Sturze bes Eubulischen Spftems) in bemfelben 3. 340 gelang, als "Borfteber bes Sees wefens" mit außerorbentlicher Bollmacht, eine zwedmäßige, von ihm lange erftrebte Reform ber trierarchischen Symmorien burchzuführen und baburch bie Flotte balb wieber zu einem fraftvollen Wertzeuge feiner Bolitif zu machen (vergl. schon hier: Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 251. 736 fg. 737. 744. Seewesen. S. 62. 179. 181 fg. 189 fg. 209 fg. und Cap. XII. Schäfer 2. Bb. S. 490-494. Sermann 8. 171, 17-20. Schomann, Griech. Alterit. 1. Bb. S. 474 fg.), ans bererfeits aber auch bem Unwesen ber Theorita wenigstens für bie Beit bes Rrieges energisch ju fteuern; gludte es, als nun Philipp fich (mit bem Sommer und Berbfte 340) auf Perinth und Bygang fturgte, ber athenischen Silfemacht, die julest von Photion ge-

führt wurde, mit hilfe ber kleinastatischen Satrapen, ber Roër, Chier und Rhobier, bie belagerten Stabte wirklich gu retten. Philipp mußte im Sommer 339 bie Belagerung aufgeben (vergl. Ruftow S. 307—322), und führte nun fein Beer, vielleicht um bie Truppen burch einen folden Bug für bie byzantinische Rieberlage zu entschädigen, nach Rorben, brang siegreich in bas Tiefland ber unteren Donau ein, besiegte bie Stythen in ber heutigen Dobrubicha, brang bann gen Beften in bas Land ber Triballer (im heutigen Bulgarien und Serbien) ein und erreichte burch die Baffe ber nordlichen Grenzgebirge wieber Makebonien (Ende Sommer 339).

Run blieb ihm aber noch immer ber Krieg übrig mit Athen und beffen Coalition; die attifche Flotte batte sich wieder als überlegen erwiesen, sie hielt die matebonische Rufte in brudenbem Blotabestande; Philipp mußte barum Alles von bem Land friege erwarten; und da hatte benn, während er noch vor Byzanz lag und an ber Donau fehbete, — bie biensteifrige Riederträchtigseit ober mahnsinnige Berblenbung feiner hellen if chen Agenten, por Allem bes Aefdines, ihm wieber ben Beg geebnet. Aefdines und Meibias hatten als athenische Bylagoren bie Amphiftyonenversammlung bes grub jahre 339 zu Delphi befucht; angeblich ein bitterer Con-flict mit ben Lotrern von Amphiffa veranlafte ben Aefchines, wegen bes wiberrechtlichen Anbaues ber feit bem heiligen Kriege ber Jahre 595-586 bem belphis schen Gott geweihten Ebene von Rirrha burch bie Amphisseer Rlage zu erheben; ein von ihm veranlagter Angriff ber Delphier auf biefe Anfiedlurigen wurde von Amphista aus blutig geracht. Run beschloffen bie Ams phiftyonen, - jest aber ohne Betheiligung ber Athe ner, wie auch ber Thebaner, die neuerbings fich mehr und mehr von Philipp getrennt hatten, - im Sommer 339 ben heiligen Krieg gegen Amphiffa, und als fie Richts ausrichteten, so ernannten fie, namentlich auf theffalischen Betrieb (October 339), ben Philipp ju ihrem Felbherrn. Rach M. Schafer's Darftellung eille nun Philipp fofort (Binter 339/8) nach bem Guben, während bie Umphisser mit thebanischer Silfe Golde ner werben und burch Demosthenes' Bermittlung auch von Athen 10,000 Solbner unter Chares ervalten. Mit List erzwingt ber König sich ben Eintritt in Lofris, schlägt die Soldner und zerftort Amphiffa, um bann mit fühnem Griffe (Anfang 338) bie wichtige pholische Stellung Elateia auf ber bootischen Strafe zu befehen und fich bier ftart ju verschangen. Damit bebrobte er nun Bootien und Attifa gang unmittelbar; in Athen aber veranlagte nun Demofthenes bie burchgreifenbe ften Dagregeln und umfaffendften Ruftungen; mit Thes ben brachte er felbst ein Bundniß zu Stande, bot jest mit Theben den Phofiern Suhne, und emtbot die Gilfe ber bereits mit Athen verbundeten Staaten. Als nun ber entscheibenbe Rampf begann, ba trugen bie Belles nen wirklich in zwei Gefechten über bie Rafebonier und beren nordgriechische Bundesgenoffen ben Sieg bavon; aber in ber hauptschlacht bei Charoneia (am 2. Aug. 338) erlag nach schwerem Kampfe bie Tapferfeit ber

Söldner, ber Helbenmuth ber Bargerhopliten und die Strategie ber Theagenes, Chares, Lystiles und Stratosses — ber Abhartung und Ichigseit der makedonischen Beteranen und der überlegenen Feldherrntüchtigkeit König Philipp's und seiner Generale. (Bergl. Schäfer 2. Bb. S. 313—534. Beter S. 110—113. Kortüm 2. Bb. S. 196—221, mit vielsach abweichender Chronosogie und Gruppirung. Lachmann 2. Bb. S. 116—163, der dieselbe Gruppirung und Chronologie befolgt, wie Kortüm, namentlich Philipp's Krieg mit Amphisserst in das Jahr 338 und nach der Einnahme von Clateia seht. Grote 6. Bb. S. 350—401, mit analoger Anordnung der Dinge, aber wieder im Detail abweichender Chronologie. Söltl S. 114—158; ähnlich wie Schäfer; desgleichen auch Haupt S. 72—138. Bachsmuth S. 300—303; ähnlich wie Schäfer. Droyssen S. 14 fg. Hermann §. 173.)

Die Schlacht bei Charoneia entschied über bas Schickfal von ganz Griechenland. Philipp benutte feinen Sieg in umfaffender Beife, aber mit fluger Dagigung. Theben gab feinen Biberftand auf, es verlor feine herrschaft über Bootien und murbe nun bleibenb mit einer makedonischen Garnison in ber Rabmeia belegt. Athen aber, bas fich ju verzweifelter Gegenwehr ruftete, erhielt burch Demades Bermittelung einen immerhin noch leiblichen Frieden, ber ihm noch immer feine ftaatliche Selbständigfeit ließ, bagegen aber mit Ausnahme bes bleibenben Besibes weniger Infeln (barunter noch Samos) feine gange Seeherrichaft raubte, endlich zwiiden Bhilipp und ben Athenern "Bunbesgenoffenicaft" herstellte. Es war eben Philipp's Absicht nicht, Die bunte Maffe ber griechischen Staaten zu einer matebonifchen Proving ju machen, bas hatte furchtbare und boch gang zwedlofe Rampfe gefoftet; — fein Gebante mar es, bie reichen Rrafte Der Griechen, bie er burch seine schlaue Politif umsponnen und jest auf bem Wahlplage mit ben Waffen überwunden hatte, seinen Planen gegen Berfien bienftbar zu machen. Darum trat er jest im Ginzelnen so gemäßigt auf; er wollte jest seine Degemonie auch formell begründen, und foute biefelbe in ber guhrung eines ju fcaffenben bellenie ichen Bunbes ihren Ausbrud finden. Rachbem er auch mit Euboa fich verglichen, wo nun Chaltis makebonische Garnison wurde, rudte er in den Beloponnes ein, wo Freund und Feind ihm hulbigte, Rorinth eine Garnison erhielt, die unbeugsamen Spartaner aber zwar ihre commungle Gelbständigfeit behaupteten, aber ihr Land bis nach Gytheion hin verheert, und ihr Gebiet im Interesse ihrer feinblichen Rachbarn an der westlichen, nördlichen und norböftlichen Grenze um die wichtigsten militairischen Positionen verfürzt sehen mußten; fie finken seitbem im Innern immer tiefer, während ihre herakliben mehr und mehr fich baran gewöhnen, als Condottieri im Auslande Soldbienfte ju thun. Und nun, nachdem Gries denland burch feine Garnisonen gefeffelt, an vielen Orten burch Philippistische Regierungen (zuweilen Tyrannen, öfter noch Manner aus ben Reihen ber reichen und vornehmen Burger, die jest ohne Unterschied M. Encyff. b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

Dligarden genannt werben) und gahlreiche, ihm ergebene Barteien und Localintereffen vielfaltig an fein Intereffe gefettet war: hielt Philipp gu Rorinth eine "Cagfanung" aller Hellenen (nur Sparta betheiligte fich nicht) ab, und ichuf — (auch Ambratia hatte fich inzwischen ergeben und eine Garnifon erhalten, auch Bygang hatte fich gefügt) — gegen Enbe bes Jahres 338 einen hellenischen Bund, ber allerbinge in gar manchen Bestimmungen gang zwedmäßig organisirt war, aber boch ben wefentlichen 3med hatte, einerfeits bas felbständige Leben ber griechischen Gemeinden langfam gu abforbiren, die makebonischen Intereffen zu fichern, und die griechischen Streitfrafte bem Konige gur freien Berfügung au ftellen. Philipp felbft murbe Bunbesoberhaupt und ließ fich jest jum "Dberfelbherrn ber Sellenen gegen Berfien mit unbeschränkter Bollmacht" ernennen. Befannilich ift bann ber Konig im 3. 337 nach Bella heimgekehrt; wie ihn bann, mitten unter Festlichfeiten und Ruftungen gegen Berfien ber Dolch eines Meuchelmorbers (Sommer 336) zu Aega erreichte, und nun sein genialer Sohn Alexander (geb. 21. Juli 356 v. Chr.) seine Herrschaft übernahm, gehort bereits einer anderen Beriode ber Beltgeschichte, wie jener ber Bellenen an. — Die britte Beriode ber Beschichte Griechenlands ift mit ber Grundung bes forinthischen Bunbes gu Enbe; aber noch weit mehr. Die Freiheit und Selbständigfeit ber einzelnen Staaten bat allerbings Philipp's großen Sieg noch lange überbauert, aber bie nationale Unabhangigfeit ber Bellenen war zu Ende. Die Einheit, die fie felbft nicht hatten finden konnen, war ihnen jest von Außen her gewaltfam aufgebrangt worden; aber es war feine innere Suhne, Ausgleichung, Ginung; ber neue Bund "ordnete . nur alle Griechen einem fremben Führer unter," ber feine felbstfüchtigen 3wede verfolgte. Griechenland mar jest fremben Intereffen bienftbar; Bellas fteht nun nicht mehr an ber Spise ber weltgeschichtlichen Bewegungen biefe Aufgabe ift an Matebonien übergegangen. (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth. G. 3-63. Grote 6. Bb. S. 401 -418. Saupt S. 133-141. Schomann 1. Bb. S. 550 fg. S. 222 fg. 303. 2. Bb. S. 100 fg. Rortum 2. Bb. S. 220—229. 304—307. Lachmann 2. Bb. S. 163—178. Ruftom S. 218—220. Drop-fen S. 15-fg. Wachemuth S. 305 fg. 700 fg. 715. Hermann S. 48, 11 fg. 49. 174, 1—5. 178, 18—24. 182, 6-10. Schiller, Argolis. S. 12. Curtius, Belov. 2. Bb. S. 213.)

Bierte Periode der griechischen Geschichte. Das Beitalter ber lesten felbftandigen Entwidelungsversuche und freien Regungen der Gellenen; von der Schlacht bei Charoneia bis jum Ausgang des achaischen Bundes. (338—145 v. Chr.)

Bie in biefer Beriode bie Geschichte von Griechenland im engeren Sinne überhaupt fehr an höherer Bebeutung verliert, fo horen auch bie Quellen für biefen gangen Zeitabschnitt auf, fo reichlich zu ftromen, wie für

bie britte Periobe; auch abgesehen bavon, bag bie Berte ber meiften bellenischen Siftorifer aus diefer Zeit für und ganglich verloren ober nur in wenigen Fragmenten bei Spateren und erhalten find. Für die Zeiten bis jum Tode des Demofthenes fommen auch hier noch bie Reben biefes großen Mannes, feiner Freunde und Gegner in Betracht; fonft find wir fehr wesentlich auf Diefelben Duellen angewiesen, nach benen die Geschichte Alexander's des Großen, dann die der Diadochen und Epigonen bargestellt wird. Mit Ausnahme des Polybios, ber für die letten Betten ber Achder felbft Beit-genoffe ift, und beffen Geschichtswerf namentlich für bie atolifcheachaische Beriode von hochfter Bedeutung wirb, und abgesehen von vereinzelten inschriftlichen Denkmalern und Dungen, — muffen wir unfer Da-terial fo gut wie gang bei griechischen und romischen Schriftftellern aus einer relativ fehr fpaten Zeit fuchen. Da find wir angewiesen einmal auf den Diodor, "beffen Wert jedoch mit bem 20. Buche und bem 3. 302 v. Chr. abbricht (vom Uebrigen besiten wir nur Ausguge und Fragmente)." Ferner auf Blutarch, mit ben Biographien bes großen Alexander, bes Demofthenes und Photion, bes Eumenes und Demetrios Boliorfetes, bes Byrrhos, Agis und Rleomenes, Aratos und Philopomen. Beiter aber begegnen uns für bas Beitafter Alexander's die ausgezeichneten Schriften bes Arrian (,,'Alstandoov 'Anabasis" und ,,'Induch"), für den begeichneten Abschnitt die Hauptquellen, neben benen bas romanhaft-rheiorische Wert des Curtius, De rebus gestis Alexandri Magni, "nur eine untergeordnete Stelle einnimmt." Bebeutende Erganzungen bieten uns zudlich Siftorifer wie Livius, Juftin und bann und wann · auch Appian; und bie icon früher wieberholt genannten Beographen Strabon und Baufanias; von fonft noch vielfältig gerftreuten Rotigen hier nicht mehr gu sprechen. (Bergl. Beter, Griech. Beittafeln. G. 116.)

Die vierte Beriode ber griechischen Gefchichte bat einen ganglich anderen Charafter als das claffische Beitalter, bas wir bis jest behandelt haben. Es beginnt auf ber einen Seite die Beit, wo die Geschichte ber Hellenen und bes Sellenenthums nicht mehr, ja nicht einmal mehr überwiegend, mit ber Geschichte von Grie-chenland zusammenfällt. Allerdings hatte fich die hellenische Ration auch wahrend ber zweiten Beriode unendlich weit binaus über die Grenzen von Griechenland im engeren Sinne, weit binaus auch noch über die Grengen bes neuen fleinafiatischen und ficilisch-italischen Griechenlands verbreitet; auch bamals war es nicht wohl möglich, bei einer Darftellung ber Geschichte von Griechenland alle jene weit gerftreuten Blieder ber bellenischen Race mit ju umfaffen. Aber in jenem Beitalter war bas griedifche Bolf in jugenblicher Frifche, im Stadium feines Auffdwunges, feiner fühnen Ausbreitung über bas gange Mittelmeer aus eigenem Billen und aus eigenem Wanbertriebe gewesen; Alles, was seine Auswanderer neu gewannen, tam ber hellenischen Ration ju Gute, und alle Blieder berfelben fühlten fich burch gemeinsame religiofe und nationale Momente aufammengehalten. Als ferner in ben iconften Beiben ber britten Berlobe bas Mutter. land ber Mittelpunft ber alten Beit und threr Bolitif geworden war, da wurde ber geiftige, politische, mertan, tile Bug, ber mit wenigen Ausnahmen auch Die fernften Colonien mit bem griechischen Lande verband, nur noch ftarter und machtiger. — Das Alles aber ift, in Rolge jenes langen von uns gefchilderten Berfetungsproceffes, der mit der Schlacht von Charoneia einen erften Abichins erreicht, in Diefer vierten Beriobe anders geworden, Die griechische Ration fieht nicht mehr an ber Spige ber politischen Bewegung ber Zeit; Die Kraft ihrer Baffen und ihres Geiftes, ber funne Bagemuth ihrer Manner, bie Bevölferungefülle ihrer Stabte und ganbichaften ift noch immer hoch anzuschlagen; aber bas Alles bient jest ben Interessen frember, makebonischer Dachthaber. Und diefer entscheidende Umstand, mit seinen Folgen, mit ber gangen baran fich knupfenben, weiteren Entwidelung, wird für die von und noch zu behandelnde Beit charafteriftisch. — Im Dienfte Alexander's des Großen find viele Taufende von hellenen aller Stimme mit nach dem Orient gezogen; andere Tausende haben nachmals unter ben Fahnen der Diadochen und Epigonen gefochten; es waren viele Taufenbe bellenischer Menichen, bie, als nun Alexander und feine Rachfolger die ungeheuren Landftreden bes eroberten franifden Reiches ber abendlandischen und vor Allem ber griechischen Cultur öffneten, bort einftromten; balb als Rrieger, balb als Anfledler, Befchafteleute, Danner ber Biffenfchaft. Und wie nun bem griechischen Geifte und bem griechichen Fleiße diefes toloffale Gebiet erschloffen wurde, da hat fich also die griechische Ration in diesen großen Erobe rungecolonien noch viel tiefer und maffenhafter in bit affatifche Ferne verbreitet, als je in ber zweiten Beriobe. Griechische Cultur, Runft, Wiffenschaft, Boefe wird in ben großen, neuen Metropolen biefer "mafebonifd-hellenis ftifchen" Staaten für lange Jahrhunderte beimifch, wir nennen nur Alexandria, Antiochia und bas Bergamon ber Attaliben; bie bilbenben Runfte nehmen einen neuen Aufschwung; griechische Poefte und Biffenschaft, - wenn auch jener nicht entfernt mehr bie Ethabenheit und Schon heit ber classischen Periode erreicht, wenn auch biefe (mit Ausnahme ber realen ober exacten Facher) mehr an Breite und Maffenhaftigfeit bes Betriebes, benn an Atefe gewinnt, — bluben, viel reicher als in bem fintenben Mutterlande (mit Ausnahme von Athen), noch außer ben eben genannten Stadten in fehr jahl reichen hellenisirten und hellenistischen Stabten bes Mor, genlandes, bringen bis ju ben Inbern und ben Barthen vor. Griechischer Unternehmungsgeift führt fühne Bor scher bis nach bem Ganges; griechische Seeleute werden unter ber Flagge ber ägyptischen Lagiden auf ben rothen Meere und im indischen Ocean heimisch; grit chische Taftif wird eine Biffenschaft, die in den großen auf ben Trummern bes perfifchen Reiches entftanbenen hellenistischen Großstaaten eifrig gepflegt wirb. — Allein, abnlich wie die hunderitausende von Teutschen, bie in unserer Gegenwart in Auftralien, in Rorbs und Sib amerifa fich eine neue Beimath gegrundet haben, mit

aller ihrer Tuchtigfeit und ihren Leistungen für bas lands im engeren Sinne nicht viel erfreuliche Mo-Mutterland und feine hiftorifde Entwidelung verloren find, bochftene noch einen geistigen Busammenhang mit ber alten Beimath bewahren, so scheibet fich in bem Beitalter feit ber Schlacht bei Charoneia bie Geschichte bes Sellenenthums, wie gefagt, immer mehr und auf immer gabireicheren Buntten von ber Gefchichte Griechenlands im engeren Sinne; fo gehen viele Taufende von Griechen mit ihrer Rraft und ihren Talenten bem Mutterlande verloren, um ale Burger ber neuen belleniftischen Staaten einer neuen und weltgeschichtlichen Entwickelung zu dienen (vergl. hier die Bemerkungen bei G. Finlap, Griechenland unter ben Romern; teutsche Uebersesung. S. 1—15). Es find die welthistorischen Thaten ber Hellenen unter Alexander bes Großen Führung; es ift die großartige neue Erscheinung der hellenis ftischen Staatenwelt, welche in den Augen der Rach-welt die historische Berfohnung bildet zu bem herben Disklange, mit dem die dritte Beriode der griechischen Beschichte schließt; die Genialität Philipp's allein murbe nicht mit seiner falten Gelbftsucht, mit seinem schredlichen Chrgeize verfohnen, ber Untergang ber alten Bellenenwelt, fo febr er felbft verschuldet mar, murde nur duftere Empfindungen gurudlaffen, - fobald wir uns nicht bagu erheben, auch in biefer fconen, burch innere und außere Roth endlich gefnickten, Sellenenwelt eben nur eine, wenn auch herrliche Phase der Weltgeschichte, in ihren Berftorern, in jenem Philipp und bem noch viel gemaltigeren Alexander, Werfzeuge eines hoberen Beltplanes zu erbliden, die berufen maren, burch Bertrummerung der sammilichen politischen und zahlloser socials religiöfer Geftaltungen ber alten Belt zwischen bem Bendiab und dem ionischen Meere neue große Bildungen ju ichaffen und Culturbewegungen ju erzeugen, die einer funftigen noch gewaltigeren, politischen Berrlichteit, end-lich aber einer neuen Beltreligion bie Grundlagen bereiten sollten (vergl. auch Abel, Maked. S. 241—250).

Seben wir aber ab von bicfen großartigen Arbeiten bes Bellenenthums in fremden Dienften (vergl. über Alexander den Großen, neben der reichen Literatur in dem Artifel "Alexander," bei Bauly, Realencyfl. 1. Br. S. 333—354: Dropfen, Gefch. Alexander's. bes Großen. R. Beier, Die Erziehung Alerander's bes Großen. 1848, und "Alexander und Ariftoteles," 1856. Grote 6. Bd. S. 418-638. Rortum 2. Bd. S. 306 bie 3. Bb. S. 3. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 63-320; und über bie Diabochen und Epigonen, neben ben [wie bei Alexander] einschlagenden Abschnitten ber fonft noch überall zu citirenden Silfewerfe, von ben Reueren, außer 2. Slathe, [Die zwei Bande ber] Befchichte Mafedoniens und ber von mafebonischen Ronigen beherrschten Reiche, namentlich: Dropfen, Gefch. bes Bellenismus. 2 Bande. Rortum 3. Bb. G. 1-134; für die gange Beit in militairifder Sinfict, Ruftom G. 220-435; literarifd, Bernhardy 1. Bb. 6 485-561, und Rortum 3. Bb. €. 82—134), für ble wir aber nach dem 3mede unserer Abhandlung lediglich auf die eben genannten Silfewerfe vermeisen muffen: fo bietet die Geschichte Griechens

mente mehr bar. Bie wir früher fagten, bie Staaten ter griechischen Salbinfel hörten mit ber Schlacht bei Charoneia auf, Mittelpunft und bewegende, führende Machte in ber Geschichte und Politif ber alten Belt öftlich vom ionifchen Meere ju fein; bas hatte bie machtigften Folgen. Buerft fcrumpft ber Schauplas ber griechischen Ge-fchichte immer enger jufammen; Die Stabte Rleinafiens, schon seit dem Antalfidischen Frieden immer mehr dem Mutterlande entfremdet, werden nunmehr "Reicheftabte" ber neuen hellenistischen Stuaten, und werben, balb als freie Städte bald als Provinzialgemeinden, oft in hoher Bluthe, in alle Schicfale biefer Staaten wie nachmals ber Romer, verflochten; nur von Griechenland aus wird ihr Schickfal nicht langer bestimmt; nach biefer Seite haben wir nur auf Rhobos noch einen Blid zu werfen. Die Insel Kreta bleibt nach wie vor von Fehden gerriffen, eine Soldnerherberge, endlich ein Biratenneft, für Griechenland indifferent, bie fie endlich (68-66 v. Chr.) von den Romern erobert wird (vergl. Fiedler, Gefch. von Altgriechenland. S. 32. Rortum, Rom. Gefc. S. 256. Drumann, Gefch: Roms. 2. Bb. S. 51-55. Mommfen, Rom. Gefch. 3. Bb. S. 72 fg. 114 fg. Beter, Gefch. Rome. 2. Bb. G. 173 fg.); ber ficilische Westen aber und die italische Stadt Tarent kommen schon am Ausgange bes erften Drittbeils bes 3. Jahrh. v. Chr. außer allen Bufammenhang mit bem Mutterlande. So bleibt benn (vergl. als alteres que fammenhangendes Berf über biefe Beriobe: B. Schorn, Gefch. Griechenl. von ber Entstehung bes atolischen und achaifchen Bunbes bis auf die Berftorung von Rorinth, 1833) nur noch bie griechische Salbinfel fur unfere Betrachtung übrig.

Und hier feben wir ferner bas Ausströmen be schönften Rrafte nach ben hellenistischen Staaten; furchtbare Beimsuchungen burch die Sturme ber Diabochenzeit; bann aber ericheint Griechenland lediglich als ein Rebens land britten Ranges im helleniftischen Staatenspftem. Die neue Bluthe, ju welcher Griechenland allmählich in ber Mitte bes 3. Jahrh. unter ber fraftvollen Erhebung ber noch unverhrauchten Rraft ber Achaer und bes atolischen Bolfes zu erwachen beginnt, wird balb genug burch ben Erbfluch bes Dualismus verfummert, ber fich auch an diefe neuen Geftaltungen heftet. So wird Griechenland endlich, nach bem allmablichen Erfterben ber politischen Bewegungen im bellenistischen Staatenspftem, bin und ber geworfen zwischen ber Bolitit Mafedoniens und ber neu auftretenben romifchen Beltmacht, um enblich von der letteren vollständig verfchlungen ju werben.

Die Geschichte ber griechischen Salbinsel in Diefer Beriode, die wir nur noch in gebrangtefter Rurge ffiggiren, gerfällt naturgemäß in folgende vier Abfchnitte. Bir behandeln jundchft ben Beitraum von 338-251 v. Chr.; es ift die Beit ber größten Leiben, die die Bildung eines neuen Spftems von Grofftaaten über Griechenland bringt; erft in den letten Jahrzehn. ten dieses Zeitraums treten die Reime neuer lebensfraftiger Gestaltungen, in Metolien und in Achaja, beutlich

hervor. Ferner der Zeitraum von 251—221 v. Chr.; bie kurze hoffnungsreiche Blüthenzeit des verjüngten Grieschenlands, vor Allem der Achäer, und die Zeit versuchter Reformen in Sparta. Weiter der Abschnitt von 220—189 v. Chr.; die Zeit einer neuen makedonischen Suprematie und neuer furchtbarer Zersleischungskriege in Griechenland; die beginnende Einmischung der Kömer in die griechischen Händel, und der Untergang der Atolischen Macht. Endlich der letzte Zeitraum einigermaßen selbständiger Rationalgeschichte Griechenlands, die Jahre 189—145 v. Chr.: das letzte Ringen der Achäer gegen die römische Bergewaltigung und der Untergang ihres Bundes.

L Der Zeitraum von 338-251 v. Chr. Die Schlacht bei Charoneia hatte wol die Hoplitenreihen der Bellenen nieberwerfen, aber noch feineswegs die Freiheitellebe bes ebelften Theiles der griechischen Ration austilgen konnen; der neue forinthische Bund unter Dateboniens Segemonie war so wenig geeignet, bie Griechen, soweit fie nicht völlig in Philipp's Gold und Intereffe ftanben, mit bem Berlufte ihrer nationalen Unabhangigfeit zu verfohnen, - ber Gebanke endlich, ben alten Ras tionalfrieg gegen ben iranischen Orient, ber jest in feiner tiefen, inneren. Berruttung (vergl. außer ben bezüglichen Bartien in ben oben citirten Berten über Alexander, noch Lachmann 2. Bb. S. 345-372) ber griechischen Freiheit viel weniger gefährlich erschien, als die matebonische Suprematie, zu erneuern, war bei ber Daffe im Allgemeinen so wenig popular und barum auch so wenig geeignet, die bestegten Bellenen innig an ihren neuen Berricher zu fesseln: daß die Griechen von Philipp's Tobe an bis zu bem Ausgange bes lamischen Krieges jest eine ganze Reihe von Bersuchen anstellen, bas frembe Joch wieder abzuschütteln. Aber es waltet über biesen Bersuchen ein boser Stern; die meisten berselben werben von einzelnen Staaten, ohne Mitwirkung ber Masse ber Ration unternommen, so mussen sie scheitern; und ber lette, großartigste, hossaun gereichste, scheitert wie an einzelnen unverhossten Unfallen, so noch mehr an ber Ungunft ber allgemeinen Beltlage in mahrhaft verhangniß. poller Beife.

So sehen wir benn, unmittelbar nach Philipp's Tobe, — benn noch konnte man nicht ahnen, welche Genialikät und Feldherrngröße sein Sohn Alexander entfalten würde, — im Spätsommer des Jahres 336 ganz Griechenland dis zum Olympos, vor Allem aber die Athener, bei denen Demosthenes und seine Partei fortdauernd im höchsten Ansehen standen, die Thebaner und die Thessalier in unruhiger Bewegung; an vielen Orten, namentlich zu Athen, rüstete man zu einem Bestreiungskriege. Diesmal war es nur die große Entsichlossenheit und Schnelligkeit, mit der der junge Alexander schon im Herdste b. I. sein Heer nach Thessalien, dann nach Mittelgriechenland und Korinth sührte, wie seine Humanität und diplomatische Klugheit, die den Aufstand im Entstehen unterdrücken. So gewann Alexander

sofort seines Baters Stellung im Amphiftponenbunde, und wurde ohne Biderspruch von der korinthischen Tagsatung, wie Philipp, jum Oberfeibherrn aller Hellenen gegen Bersten proclamirt. (Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 66—92. Kortum 2. Bb. S. 307—310. Grote 6. Bb. S. 418—430. Peter S. 117—119. Söltl S. 158-162. Haupt S. 141-146. Dropfen, Alexander. S. 58-63.) Inzwischen bauerte die Gahrung in Griechenland fort; ber perfische Hof, ber die brohende Gefahr endlich zu erkennen begann, fnupfte mit verschiedenen griechischen Staaten und Staatsmannern Berbindungen an, Schickte Subsibien, vor Allem an Demosthenes. Und als nun fich in Griechenland im Sommer bes Jahres 335 bie falfche Rachricht verbreitete, Alexander (ber feit bem Leng b. 3. einen überaus fühnen und glanzenben Rriegsgug nach ber Donau, in bas Triballerland, enblich von bort aus gegen die Illyrier unternommen hatte) sei in Illyrien gefallen, — ba erhoben fich bie Thebaner in offenem Aufstande und ichloffen bie Kabmeia ein. Allenthalben, im Peloponnes, wo felbst Philipp's alte Bunbes, genoffen bie matebonische Sache verließen, in Aetolien, in Athen ruftete man fich zu ihrer Unterftuhung. Da war es wieber Alexander's wundergleiche Schnelligfeit, mit ber er binnen kaum 14 Tagen von bem illyrischen Belion Bootien erreichte, und völlig unerwartet mit starfer Racht bei Onchestos erschien, was die Erhebung der Hellenen lähmte und den Ariegsschauplat auf das Gebiet von Theben allein beschränkte. Die rasche Erstürmung und die grausame Zerkörung dieser mächtigen Stadt verbreitete überall furchtbares Entfepen und ficherte dem Ronige für mehre Jahre die Ruhe wenigstens in dem transisthmischen Griechenland (September und October 335). (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth, S. 102—141, Grote 6. Bb. S. 430—456. Haupt S. 146—152, Solit S. 162—164. Kortum S. 310—315. Dropfen, Alexander. S. 62-89. Wachsmuth 1. Bb. S. 306. 709 fg. Bermann §. 182, 10.) Seit biefem furchtbaren Schlage tritt für langere Jahre Griechenland mit Andnahme bes Beloponnes nicht mehr handelnd auf; wie auf vielen anderen Buntten, fo hat jest auch in Athen bie mate bonifche Partei, jest von zwei fittlich fo ungleichen Dans nern, wie Demabes und Photion geleitet, bas Beft vollkommen in ber Hand. Die Nationalpartei war allers bings nicht vernichtet; man wollte Lykurg's Talente und vorzügliche Finangleitung nicht entbehren; und noch war die Haltung bes Boltes fo fehr burch Demofthes nes' fittliche Große bestimmt, daß in bem berühmten Proceffampfe zwischen bem großen Staatsmanne und bem Asschines, ber fich befanntlich an ben (fcon 336 geftells ten) Antrag bes Rtefiphon, bem Demofthenes von Staals: wegen einen golbenen Ehrenfrang zu verleihen, knupfte, baß in biefem Rampfe, ber fich zu einem großartigen parlas mentarischen Drama und Schwurgerichte über bie gange pos litische Bergangenheit beiber Manner gestaltete, die Athener (330 v. Chr.) mit ungeheurer Majorität für die Sacht bes großen Redners entschieden, und Aeschines fich unter bem Einbrude bieser Entscheidung genothigt fühlte, Athen für immer zu verlaffen. (Bergl. Schafer 3. Bo.

1. Abth. S. 199—266. 2. Abth. S. 72—81. Haupt S. 153-165. Solit S. 164-189. Grote 6. Bb. S. 647—654.) Dagegen war bie nationale Partei in Athen nicht ftart genug, um bie Rrafte bes Staates abermale jur Unterftugung eines neuen Aufftanbes in Bewegung feten ju tonnen, ber eben bamals im Belosponnes unternommen wurde. — Wie wir ichon oben bemerkten, so schließt ber 3wed bieser Abhandlung es aus, ber Heerfahrt nach bem Orient zu folgen, bie Alexander ber Große im 3. 334 antrat, wie auch bie tapferen Thaten zu zeichnen, die damals griechische Bundestruppen, Soldner und Generale in feinem, und nicht minber griechische Solbner und Generale bis jum Untergange bes letten Achameniben in perfifchem Dienfte ausführten. Bir haben aber zu bemerten, bag bie Berfuche, welche ber genialfte Feind Meranber's in Berfien, ber rhobische General Demnon, seit Ausgang bes Jahres 334 v. Chr. machte, mit Silfe ber perfischen Flotte im Ruden bes in Rleinaften vorbringenben Alexander auf der kleinastatischen Rufte und auf den Inseln bes ägdifchen Deeres einen gaben Wiberftand zu organifiren, und von hier aus einen gefährlichen Stoß gegen Alexan-ber's ftrategische Basis zu führen, — sehr wesentlich einen Aufftand voraussesten, ben perfisches Golb und Diplomatie in Griechenland entzunden follten. Der frube Tob Memnon's, Die Ungeschicklichkeit feiner Rachfolger, und weiter Alexander's Sieg bei Ifos (Herbst 333), sowie sein rasches und gludliches Bordringen burch bie sammtlichen Kuftenlandschaften bes persischen Reiches, ließen Memnon's Blane nicht jur Entwidelung gebeiben; bennoch bing ber lette Aufftanb hellenischer Krieger gegen Alexander wenigstens indirect mit biefen Schachzugen zusammen. Konig Agis II. von Sparta nam-lich, Archibamos' Sohn, war volltommen bereit gewesen, bem fühnen Rhobier bie Hand zu bieten; nun hatte er wenigstens einige Schiffe und Gelb von ben persischen Abmiralen erhalten, was er benutte, um burch seinen Bruder Agestlass (333—331) auf ber Insel Kreta Ersoberungen zu machen. Als aber Alexander im 3. 331 von Aegypten nach bem inneren Aften aufbrach, ba gebot er seinem Abmiral Amphoteros, bem unruhigen Treis ben bes Spartaners ein Enbe zu machen und zunächst Rreta gu nehmen. Seitbem fah Agis fein Berberben broben; und überzeugt, daß er wie zu Waffer durch die makedonische Flotte, fo auch bald genug in Latonien zu Lande burch Alexans ber's Reichevermefer Antipater wurbe angegriffen werben, – nahni er die schwierige Lage, in welche momentan ein Aufstand in Thrakien ben letteren soeben verset hatte, mahr, und erhob an ber Spipe gablreicher, grie-chischer Soldinechte, bie bis zur Iffosschlacht ben Ber-fern gebient, im 3. 330 v. Chr. im Beloponnes ben Aufftand. Rach einem erften Erfolge fielen ihm bie Beloponneffer in Maffe zu; nur Megalopolis wiberftand ihm und wurde belagert. Hier aber faßte ihn Antipater, ber fich mit ben Thrafern abgefunden, bann rafch ein matebonifch griechifches heer von 40,000 Mann aufammengezogen hatte; Agis wurde ganglich gefchlagen und fiel felbft. Run mußte auch Sparta fich ber mates

bonischen Begemonie fügen; und Lakonien behielt für langere Beit nur baburch noch eine allgemeine Bebeutung. weil auf bem Cap Tanaron ber größte Berbeplag für Solbner in ber bamaligen Welt etablirt worben war. (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 157-199. Beter S. 122. Rortum 2. Bb. S. 330. 369-372. Grote 6. Bb. S. 638-647. hermann §. 174, 5-11. Bachemuth S. 306 fg. Dropfen, Alexander. S. 177 fg. 270-278.)
Seitbem blieb Griechenland langere Jahre volls

fommen ruhig; aber ber Drud ber matebonifchen Dachthaber, Garnisonen, Parteien und Parteiganger, und bie fteigende Willfur, mit ber Alexander vom fernen Often aus über bie hellenischen Angelegenheiten verfügte, jogen allmählich an allen Orten eine Erbitterung groß, bie fich endlich in schweren Schlägen entlaben follte. Es war ein bofes Busammentreffen ungunftiger Umftanbe und eine heillose Mischung von Intriguen ber makebonischen Partel und einer Aufwallung bes nationalgefinnten Sypereibes, die fich in ihrem Object vergriff, was unter folder Beitlage im Berlaufe ber fogenannten Sarpalis den Processe ben Demofthenes, fo unbedingt unfoulbig er felbft in biefem Rechtshandel gewesen gu fein fcheint, im 3. 324 aus Athen vertrieb. (Ueber bas Detail dieser Borgange, die ich eben nur im Borbeigehen berühren kann, s. Schäfer 3. Bb. 1. Abth. S. 266—319. Grote 6. Bb. S. 654—666. Söltl S. 205— 207. Saupt S. 165-173. Dropfen, Aleranber. S. 492-495. 521-538. Sermann §. 174, 7 fg. Rortum 2. Bb. S. 372-374.) Balb aber traten große Ereigniffe ein, welche ben Demofthenes wieber an bie Spige ber griechischen Angelegenheiten fuhren follten. Alexander hatte bei ben Olympien bes Jahres 324 allen hellenisch en Staaten befohlen, ihre Berbann ten wieder aufzunehmen, - es foll folder heimath-lofer Menfchen bamals mehr als 20,000 Mann gegeben haben! Diefe Dagregel, die auf die focialen und politis ichen Buftanbe ber griechischen Gemeinben ben ftartften und gefährlichften Ginfluß ausüben mußte, erregte überall die ftarffte Erbitterung; vor Allem die Athener, bie neuerbings auf Roften ber Samier fich auf ber Infel berselben festgesett, und die Actoler, die die afarnanis fchen Deniaden ausgetrieben hatten, faben fich ftart bebrobt, - und fie fügten fich nicht. Bahrend fo bie griechischen Berhaltniffe fich immer mehr verwidelten, traf im Sommer 323 bie ungeheure Rachricht ein, baß (8., 11. ober 13. Juni 323) ber große Ronig ju Babylon gestorben fei. Diese Kunde entzündete in gang Griechenland eine ungeheure Bewegung; bie allgemeine Zerfetung, welche aller Wahrscheinlichkeit nach ber Tob Alexander's im makedonischen Sauptquartiere und in dem großen Reiche nach fich ziehen mußte, ließ jest ben Bersuch einer neuen, großen Rationalerhebung nicht als hoffnungslos erscheinen. Bubem hatte man ein heer und einen Felbherrn icon bereit; auf Alexander's ftrengen Befehl hatten nämlich nach feiner Rudfehr aus Indien, (feit 325) die makedonischen Statthalter in Afien bie griechischen Solbschaaren entlaffen muffen, bie

fie für ihre Perfon angeworben hatten. Eine farte Maffe berjelben hatte ber Athener Leofthenes, Sppereis bee' und Demosthenes' Freund, ein Geerführer von felte-ner Tuchtigleit, im 3. 324 an der fleinafiatischen Rufte gesammelt und nach bem Tanaron geführt. Er batte bereits in ber Stille mit Athen und Actolien verhandelt; jest erschien er in Athen, wo man fich nunmehr im Spatsommer 323 jum Kriege gegen Makedonien entschloß und großartige Ruftungen anftellte. Die übris gen Bellenen, vor Allem die Actolier, die jest querft energisch in die griechischen Bandel eingriffen, und die meiften Mittelgriechen, mit Ausnahme Der Bootier, ftan-ben auf feiner Seite. Run eilte Leoft henes mit 8000 Soldnern vom Tanaron nach Metolien, jog, burch 7000 Metolier verfiarft, burch Phofis nach den Thermopylen, öffnete burch einen Sieg bei Plataa über bie Bootier und andere matedoniftiiche Bellenen einem attifchen Beere von 7500 Mann ben Beg, und schloß bann, nach einem großen Siege bei Beratleia über den rafch heraneilenden Untipater Diefen matedonischen Fürften in der phthiotifchen Stadt Lamia eng ein. Run fielen auch die theffalischen und andere nordliche Bolfer ben Sellenen au (Berbft 323); und im Beloponnes, wo Demofthe. nes icon auf eigene Sand gewirft hatte, trat Alles (mit Ausnahme ber feit 330 fcmer erfcopfien Cpartaner, Achaer und felbft ber Arfader) bem neuen Bunde au. So war (im Rorden hielten nur Afarnanien, Boos tien und Euboa noch zu Antipater) eine gewaltige Dacht gegen die Mafedonier in Bewegung; Leofthenes hatte an 30,000 Mann unter feinem Befehle. Bum Unglud bestanden die Bellenen vor Lamia, denen Antipater billigen Frieden bot, darauf, er folle fich auf Gnade und Ungnade ergeben, was er nicht fonnte; noch schlimmer war es, daß zu Anfange des Jahres 322 der tapfere Leofthenes fiel. Sein Rachfolger, der tuchtige Untiphilos, vermochte die verbundeten Contingente nicht jufammenzuhalten; atolifche und andere Schaaren nahmen febr jur Ungeit Urlaub. Und ale nun der matebonifche Kurft Leonnatos aus Bhrugien zu Untipater's Befreiung beranjog, ba wurde er gwar bei Welita gefolagen und getobtet, - Untipater aber batte boch aus Lamia entweichen fonnen (Frubling 322). Run mandte fich bas Glud; die mafedonische Flotte mar überall gegen bie Athener fiegreich, und ale erft gurft Rrates ros bem Antipater aus Afien 10,000 Beteranen jugeführt hatte, ba lieferten diefe Generale am 5. Aug. 322 mit 43,000 Mann und 5000 Reitern den 25,000 Mann und 3500 Reitern des Antiphilos bei Krannon in Theffalien eine blutige Schlacht. Milltairisch war der Kampf unentschieden geblieben; aber ber Duth ber Bellenen mar boch gebrochen.

Die Hellenen begannen zu unterhandeln; und als ber listige Antipater Berhandlungen mit einem hellenischen Bunde ablehnte, dagegen nur mit den einzels
nen Gemeinden verfehren wollte und den Einzelnen
burch seine Boten bei schneller Ergebung Gnade verhieß,
da löste sich das Griechenheer auf! Rusch wurden nun,
die thessalischen Orte wieder gewonnen; die übrigen hels

lenischen Stabte beeilten fich in Daffe, fich ju unterwerfen; Athen und Metolien ftanden bald vereinzelt ba. Die Athener, benen bei ben neuen Berwickelungen in Afien eine verzweiselte Haltung vielleicht gute Be-bingungen verschafft batte, maren jest völlig muthlos; Demades und Phofion gestanden als Gefandte Unterwerfung "auf Gnade und Ungnade" zu. Und jest traf Athen jenes harte Loos, welches ben Ausgang ber boch-bergigen Generation Des Demofthenes und ben Abichluß feiner Autonomie wie ber befferen Partie feiner alten Beidichte, welches ben Anfang einer Beit bezeichnet, wo bas Bolf, zwifchen den matedonischen Machthabern hoff-nungslos hin- und hergeworfen, ohne jede Aussicht auf Biedererhebung, allmählich mehr und mehr ju einem Saufen leichtfertiger, gefinnungslofer Schwäger und Echreier, ju einer haltlofen, fcmantenden, tobenden Daffe wird, wo der lette Ruhm der Stadt fich immer ausschließ. licher an ihre Bauwerfe und Bildungeanstalten fnupft. Athens große gubrer, vor allem die Sppereides und Demofthenes, wurden geachtet und von mafebonischen henfern jum Tode getrieben; die Stadt behielt zwar ibr Bebiet, aber ihre Burgerichaft follte nunmehr nur noch aus folden (es waren nur 9000 Mann) befteben, bie ein Bermögen von mindeftens 20 Minen ober 2000 Dradmen besäßen; die übrigen (12,000 Mann) follten nach Ebrafien verpflangt, - endlich Dunychia mit einer mafebonischen Garnifon belegt werden (Ceptember und October 322). Beffer ging es den Aetoliern, die gwar guerft von den Mafedoniern fcmer bedrängt wurden, aber im letten Moment noch einen guten Frieden erhielten, weil Antis pater und Rrateros burch bie affatischen Berhaltniffe aus Griechenland abgerufen murben (Fruhjahr 321). (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 286-291. 319-363. Beter S. 127 fg. Goltl S. 207-212, Saupt S. 173-177. Grote 6. Bb. S. 666 - 687. Fiebler, Gefch. von Altgriech. S. 534-592. Schomann 1. Bb. S. 551 fg. Dropfen, Alerander. S. 525-552 und Gefch. bes hellenismus. 1. Bb. S. 59-100. Ruftow S, 337-340. Brand fidter, Gefch. Aetoliens. S. 161-174. Bachemuth S. 307 fg. Kortum 2. Bb. S. 374-387. hermann §. 174, 12-18. 183, 3-6.)

Es war ein großes Unglud fur bie Bellenen, por Allem für Athen, daß die große, nun fo fcmablich gertretene Rationalerhebung nicht ein ober zwei Sahre fich hatte verzögern-laffen; mabrend ber Aufftand ber Griechen jest nur mit ichwerer Riederlage geendigt, ju verftarftem Drude Ceitens ber Mafedonier, jur Vernichtung ber athenischen Gelbständigfeit geführt hatte, - hatten bie großen Rampfe, Die feit dem 3. 321 unter Alexanber's Generalen in Afien ausbrachen, ben Sellenen Die Gelegenheit geboten, fich entweder völlig ju befreien, ober boch eine Stellung ju gewinnen, mo fie durch ihre felb. ftanbige Barteinahme für biefen ober jenen ber ftreitenden Machthaber immerhin in zweiter Linie eine gute Rolle fpielen konnten. Damit war es aber fur mehre Menschenalter porbei. Die furchtbaren Kampfe ber Dias Dochen, - juerft ber verschiedenen, großen Generale

in Aften gegen bas königliche, makebonische Haus und ble Bertreter ber Reichseinheit; bann (feit c. 314) ber einzelnen Machthaber gegen ben Antigonos, ber nach bem Falle des Ronigshaufes, deffen heftigfter Feind er gewesen, nun auf seine Macht gestüht, die Suprematie im Alexandrischen Beltreiche beanspruchte, — wirfen auf Griechen land in schredlicher Beise gurud. Die große ftrategische Bedeutung ber geographischen Lage Griechenlands für ben allgemeinen Krieg; ber Reichthum bes Lanbes an gutem Material für Solbheere, machten feinen Befit für die einzelnen Machthaber sehr wichtig. Bu Griechenlands Unglud aber war dieses Land noch keine Broving, noch auch bei seiner geographischen Formation durch einige große Schläge zu gewinnen; in Folge beffen if Griechenland einerfeits ber Schauplag endlofer, gerftorenber Kriegführung, jumal fich oft genug, mitten unter ben großen Machthabern fleinere (meiftens treulose Felbherren ber Dachthaber) erheben, bie nun auf eigene Sand in bem ungludlichen ganbe operiren; anbererfeits leiten bie Dachthaber fehr oft ihre Operas tionen ein mit ber Proclamation von Griechenlands "Freiheit;" und biefes hat gewöhnlich nur die Folge, baß, neben bem alten überall bineinfpielenden Sag einzelner Stadte gegen einander, bie von bem je machtigeren Gewalthaber augenblicklich begunftigte Bartel in ben Stabten, bald bie bemofratische, die Raffe ber armeren Burger, bie wilderen Elemente, balb die oltgarchische, jest überwiegend das Gros ber Besigenben, ursprünglich bie alten Philippiften, - mit blutigen Freveln, Plunderung und Austreibung ihre feindlichen Ditburger beimfucht. Daraus entspringen für eine Reihe von Jahrzehnten wahrhaft schauberhafte Buftanbe; wir begegnen mehr und mehr ber tiefften wirthschaftlichen politischen und fitts lichen Berruttung in bem größten Theile von Griechenland; ju Baffer und ju ganbe begegnen wir Schwarmen von Raubern; mit bem blutigen und ziellofen Saber ber Parteien geht die frechfte Billfur und Gewaltthat ber Solbnerbanden und threr guhrer bald parallel, balb offenbar hand in Sand. Und so entwidelt fich benn, — in diesem Buftande finden wir, nachdem die wildesten Rriegsfturme ausgetobt haben, ben größten Theil bes hellenischen Centrallandes in den beiden erften Jahrzehnten bes 3. Jahrh., und noch lange nachher, - nachbem wir schon in ben früheren Beiten bes 4. Jahrh. in Sicilien, in Theffallen und an anberen Bunften berartigen Erscheinungen begegnet waren, jest in weitem Umfange bie schauberhafte "jungere Thrannis." Comman-banten fremdlänbischer Garnisonen, fühne Solbnerführer, oft auch wieder hochstrebende und herrschsuchtige Burger jedes Standes, bemachtigen fich an ben verschiebenften Drten ber Alleinherrschaft in ben Stabten; da biefe Art ber Tyrannen, anders als jene alteren ber Borgeit, burch gar feine Partei getragen wurden, nur ber roben Bewalt ihre Stellung verdanken und eben gar nichts Anderes find und fein wollen, als die Befiger folbatischer Bewaltherrichaft; fo ift ihre Geschichte, mit seltenen Andnahmen, überreich an Acten ber Gewalt, ber Graufams feit und ber tudfichtelofeften Raubgier und Barte. Diefe

Tyrannen find es, benen gegenüber sich saft überall das leivenschaftlichste Rachegefühl geltend machte; der Art, daß "Tyrannenmord" in Griechenland sast ausnahms-los als eine nicht etwa blos verzeihliche, sondern als eine im höchsten Grade verdienstliche Handlung angesehen wird. Diese Tyrannen sind es endlich, die in der Zeit der Epigonen, wo bei den geordneteren Berhältnissen der hellenistischen Staatenwelt vorzugsweise das eigentliche Masedonien seine Suprematie über die Hellenen zu erhalten strebt, an dem Hose von Bella ihre Stüße sinden und die Haupthebel des masedonischen Einslusses in Griechenland ausmachen. (Bergl. Plaß, Die Tyrannis. 2. Bd. S. 1—46. 46—111. 324—346. Hermann §. 72. Wachsmuth 1. Bd. S. 519 fg. die S. 525. 537—541. Schömann 1. Bd. S. 196 fg.)

Bir fliggiren in aller Rurge bie wichtigften Demente ber griechischen Geschichte vom lamischen Rriege bis zu ber Epigonenzeit. Die erfte neue Erichutterung erfuhr Griechenland, als im 3. 319 nach Antipater's Tode beffen Sohn Raffander, unwillig barüber, baß fein fterbender Bater nicht ihm, fondern bem alten General Boly perchon die Reicheverweserschaft und die Regierung in Makedonien übertragen hatte, sich auf die Seite ber Begner ber Reichseinheit schlug und nun ben Rampf um Makedonien eröffnete. Da Raffander im griechischen Guben bie makedonischen Barnifonen und Dligarchien für fich hatte, fo proclamirte Bolysperchon Griechenlands "Freiheit" und die Demokratie; und nun begann zuerft jene Reihe blutiger Schlächterelen in Griechenland, unter benen namentlich die Scenen aus Athen bekannt find, wo ber greife Phofion von den burch Bolpsperchon und beffen Sohn Alexander in Maffe gurudgeführten Bertriebenen bes Jahres 322 und anderen Demofraten, im Mai bes Jahres 318 jum Tobe versurtheilt, hingerichtet wurde. Wahrend aber Bolysperchon im Beloponnes ohne Erfolg Megalopolis befehdete (Rusftow S. 414-416), feste fic Raffanber im Beirdeus feft, gewann (unter einigen Milberungen ber von Antipater octropirten Berfaffungeveranderungen) Athen, ernannte ben oligarchifd mafedonifch gefinnten Demetrios von Phaleron jum Stadthauptmann, und breitete (318 und 317) feine Dacht auf Bolyfperchon's Roften fonell in einem großen Theile von Griechenland, namentlich auch im Beloponnes, aus, mahrend bie Actolier jest thre Rrafte für Bolysperchon in ben mittleren und norblichen Landschaften entfalteten. Als bann Raffanber im Jahre 316 auch in Matebonien vollfommen herr geworben war, ftanb er ale herricher über gang Griechenlanb ba; nur bie Aetolter bielten fich noch felbständig, und Bolpsperchon's Sohn Alexander ftand noch mit einiger Macht im Beloponnes. In Diefer Stellung ftellte Raffander (315) bas gerftorte Theben wieder ber; bann vertrieb er Alexander's Schaaren aus einer Reihe von Städten, als ihn der neue große Rampf, der fich gegen Antigonos vorbereitete, wieder nach Makedonien gurud. rief. (Bergl. Dropfen, Hellenismus. 1. Bb. S. 179 195. 217-250. 326-333. 425-431. Kortum 3. Bb. S. 10-17. Blaf 2. Bb. S. 30 fg. 116-122.

Grote 3. Bb. S. 687—714. Schömann 1. Bb. S. 552—554. Fiedler S. 592—594. Brandfidter, Actolien. S. 175 fg. Curtius, Peloponn. 1. Bb. S. 282 fg. Hermann §. 175, 1—4. 182, 12 fg. Wachsmuth S. 308. 677. Pauly, Realencyst. 2. Bb. S. 938—940.)

Dieser neue Krieg wurde ben Hellenen außerst verberblich; benn Antigonos zog jest nicht allein ben Bolpsperchon und Alexander auf feine Seite, er schickte auch zuerft (315) seinen Felbherrn Ariftobemos nach Tamaron, um hier Truppen zu werben und Kassander's Macht im Peloponnes anzugreisen; dann hat er seinerseits die griechsiche "Freiheit" proclamirt und nach einander (bis zum J. 312) noch die Generale Diossoribes, Telesphoros und feinen Reffen Ptolemdos mit Gelb, Truppen und Schiffen nach Griechenland geschickt, um bas Land bem Raffander zu entreißen. Es gelang biefen heerführern in der That, in den Landschaften bis jum Deta, — mit Ausnahme von Afarnanien, Lofris und Athen, — Raffander's Truppen zu vertreiben. gegen Antigonos gerichteten Freiheitserflarung, bie ber Lagibe Ptolemaos von Aegypten an bie hellenen ergehen ließ, fehlte ber militairifche Rachbrud; Raffanber felbst konnte in mehren Feldzugen nichts Rechtes gewinnen. Gewiß war nur, daß die griechischen Barteien fich mit Blut und Mord zerfleischten; ber Uebertritt bes Alexander zu Raffander, wo dann nach des jungen Berrathers balbigem Tobe (c. 314) beffen Wittwe Kratefipolis fich in Korinth und Sityon behauptete, und der Abfall bes Telesphoros von Antigonos (312) gestalteten bie Buftanbe namentlich im Beloponnes noch bunter. Der Friebe endlich, ber im 3. 311 unter ben fampfenben Diadochen geschlossen wurde, der die Freiheit ber Hellenen sanc-tioniren sollte, gab dem ungludlichen Lande die Rube nicht wieder. (Bergl. Dropfen, Hellenismus. 1. Bb. S. 333—338. 340—354. 358—367. 388—394. 400. Grote 6. Bb. S. 714-716. Rortum 3. Bb. S. 20 -25. Branbftater S. 177-180 und Blag 2. Bb. S. 126-129.)

Die verschiebenen Diabochen benutten nämlich biefen Friedensartifel, um einander unter bem Bormande, griedifche Stabte befreien ju wollen, in biefem ganbe andauernd zu befehden. Da Antigonos seine Truppen nicht aus hellas herauszog, fo fchidte Btolemaos von Megypten (feit 310), bem bamale ber Abfall bes jungen Btolemaos (Antigonos' Reffe) ju Kaffander secun-birte, Eruppen aus, um im ägaischen Meere Inseln zu gewinnen; im 3. 308 hat er im Beloponnes selbst Rorinth und Sityon genommen. Aber eben biefe Unternehmung veranlaßte bamals ben Antigonos, feinen jungen, fühnen, romantischen Sohn Demetrios (ben Boliorfeten), ber für alles Gellenische begeistert mar, mit bebeutenber Macht im 3. 307 als Befreier nach Griechenland zu schiden. Demetrios hat bann auch Athen und Megara gewonnen, Munychia erfturmt, die attische Demofratie unter ben widerlichsten Schmeicheleien bes Bolfee erneuert, die Stadt reich beschenft; er hat ferner, als nachher Raffander und der demfelben jest juge-

wandte Polysperchon seit 304 fich wieder in Griechenland ausbreiteten, und jener namentlich Athen belagerte, — im Herbste 304 und im I. 303 Chalfis gewonnen, Athen entset, die Thermopylen besetz, Aetolien und Böotien an sich gezogen, ferner aber im Peloponnes alle Städte von Korinth bis nach Aegion und Bura, Argos und Orchomenos seinen Feinden entrissen. Herr im größten Theile des sublichen Gricchenlands, berief jest Demetrios einen Bundestag nach Korinth, ließ sich jum "unbeschränkten Feldherrn" der Hellenen ernennen, und ruftete bann mit aller Wacht zu einem hauptschlage gegen Raffanber. Als er aber im Fruhjahre 301 (fo nach Beter S. 132 und p. VII. Grote 6. Bb. S. 729; anders die Chronologie bei Dropfen, ber ihn im Sommer 302 ausziehen läßt) mit gewaltiger Dacht, barunter 25,000 Mann griechischer Bundestruppen, in Theffalien einbrang, und Raffander ihm jur Sauptichlacht gerüftet gegenüberstand, rief ihn fein burch schweren Krieg mit ben übrigen Diabochen feit 302 bebrangter Bater Antigonos nach Afien ab. So fcolog benn Demetrios jur Beit Baffenftillftand mit Raffander; befanntlich bat bann im 3. 300 (301), während Raffander fich in Rorbgries chenland wieder ausbreitete, bie Morbschlacht bei 3pos, wo Antigonos Sieg und Leben verlor, bas Reich bes großen vorderaftatischen Diabochen zertrummert. fonnte Raffanber wieber in Griechenland einbringen. Balb aber begann ber unermubliche Demetrios, bem zuerft sogar die Athener die Aufnahme versagt hatten, mit Hilfe seines Schwiegersohnes (seit 300), bes sprisch-babylonischen Diadochen Seleutos, sich wieber aufzuraffen; bann hat er seit bem 3. 298 zuerst wieder Athen, wo sich ber Kassandrisch gesinnte Demagoge Lachares zum Thrannen aufgesthwungen hatte, bann auch andere hellenische Stabte, wie Meffene, obwol ohne Erfolg, ange-griffen. Als aber im 3. 297 Raffanber gestorben war, ba fonnte Demetrios nach langerer Belagerung querft Athen erobern (295); bann hat er bie, gur Beit mit Aegypten verbundeten Spartaner bei Mantineia und am Eurotas gefchlagen, - ihre (jest verschanzte) Stabt vermochte er nicht zu gewinnen. Sein abenteuerliches Glud warf ihm aber gleich nachher (294) bie Krone von Makedonien in den Schoos. Best war es feine immer mehr jum Despotismus und ju ziellofen Blanen entartete Ratur, die ihm nach wenigen Jahren feine Stellung abermale erschütterte. Babrenb in Griechen = land die Aetolier jest mit feinem Gegner, dem ritterlichen Epirotenfonige Byrrhos, im Bunde ftanden, Die Lagiben aber an anderen Punkten wider Demetrios intriguirten, Theben und felbst Athen (292 und 291) wieberholt zu Erhebungen neigten, — reizte er burch fein fultanisches Befen und burch ben Drud toloffaler Ruftungen zu einem unfinnigen Zuge gegen Afien bie Dakedonier endlich bermaßen, daß im Mai 287 bei einem Rampfe mit Byrrhos fein Geer von ihm abfiel und ben Byrrhos jum Ronig von Matedonien erhob; freilich mußte diefer gurft biefes Land schon 286 bem thrafischen Diadochen Lysimachos räumen. Demetrios aber, ber nun auch in Griechenland feinen halt mehr fand,

nahm, nachbem er 286 in Aften in Seleufos' Saft gerathen war, im 3. 283 ein ruhmloses Ende. (Bergl. Dropsen, Hellensemus. 1. Bb. S. 400-405. 409 fg. 431-441. 496-517. 528 fg. 534 fg. 542 fg. 553-613. Peter S. 131-133. Grote 6. Bb. S. 716 -731. 732-734. Rortum 3. Bb. S. 27-46. Curtius, Beloponn. 2. Bb. S. 522 fg. und 485 fg. Scho. mann 1. Bb. S. 554—557. 303 fg. Fiebler S. 594
-598. Branbftater S. 180—183. Blaß 2. Bb.
S. 122—138. Bachemuth S. 308 fg. 677—686. Hermann §. 175, 4—18.)

Wir haben damit die Zeit erreicht, wo die wildesten Stürme in Griechenland ausgetobt haben und eine neue Drbnung auch ber helfenischen Dinge fich einleitet. Ehe wir bazu übergehen, werfen wir, befinitiv absichließend, noch einen raschen Blid auf die griechischen Staaten inz Westen und Often, die wir hier noch einmal zu berudfichtigen haben. Da begegnet une zuerft bie Stadt Tarent, bie, nach ber früher besprochenen Rieberlage bes Archibamos, nunmehr bei ihren Rampfen mit ben benachbarten italifden Stammen ju ihrer Rriegführung nach anderer Gilfe vom griechischen Often ber fich umfieht. Da jog fie benn zuerft ben Molofferfürften Alexans ber, Konig Philipp's von Mafedonien Schwager, in ihren Dienft, ber auch die italischen Stamme bis nach Bruttium binein mit Erfolg befampfte, endlich aber, feine Absichten gingen auf die Grundung eines italifch-epirotifchen Reiches -, ben Bellenen felbft verbachtig wurde; fo murbe er benn endlich bei Pandofia in Bruttium ganglich gefchlagen, er felbft von einem lutanischen Bluchtlinge ermorbet. (Dropfen fest biefes Alerander's Ausgang in bas Jahr 330 v. Chr.; Gefch. Alerand. S. 563 fg. hellenismus. 2. Bb. S. 93 fg.; Wachsmuth S. 323 bagegen erst 326 v. Chr.; Plas, Tyrannis. 2. Bb. S. 23 fogar erst 322 v. Chr. Bon Reueren setzen Grote, 6. Bb. S. 734—736, bas Erieffen Alexanwrote, o. Do. S. 134—136, das Eintressen Alexansber's in Italien c. 332 v. Chr., sein Ende bestimmt er nicht specieller. Kortum 3. Bb. S. 76 fg. bestimmt für seinen Tod das Jahr 331 v. Chr.; Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 351 fg. stimmt für das Jahr 332 v. Chr.; Peter, Gesch. Roms. 1. Bb. S. 267 fg. sür 327 v. Chr.; endlich Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 180 fg. 2. Abth. S. 338 für das Jahr 330 v. Chr.) Seitbem begannen aber die italischen Dinge eine andere Wendung ju nehmen. Die gewaltige Energie, mit ber bie Romer feit bem 3. 326 bie Samniter befehbeten, machte bie Tarentiner für fich felbft bochft beforgt; seitbem arbeiten fie wieberholt baran, freilich mehr biplomatifch und ohne rechten Blan, ale mit rechter Baffenfraft und Confequeng, bie italifch-fabellifchen Stamme bauernb gegen Rom in Bewegung ju halten; babei wurden fie freilich burch die gang unberechenbare Rauberpolitif der Lutaner boch noch wieberholt in Gegenfas ju biefem Stamme getrieben, gegen ben fle noch einmal (o. 304 und 303) einen griechischen Condottiere, ben spartanischen Fürften Kleonymos, in Sold nahmen (vergl. Droy-fen, hellenismus. 1. Bb. S. 510 fg. Mommfen S. 364 fg.). Als aber enblich bie sabellischen Boller A. Encyff, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

bis nach Lufanien ben Romern unterworfen waren, als feit 290 bie Romermacht ben Grenzen ber jest fittlich. militairisch und politisch völlig haltlosen Tarentiner immer naber rudte, da blieb diefen, als nun feit 282 ber romifche Krieg wirklich jum Ausbruche fam, Richts übrig, als (281) ben gefeierten Kriegshelben, Konig Byrrhos von Epirus, ju Silfe ju rufen. Die Geschichte dieses Rrieges, in welchem jum erften Dale bie hellenische Tattit und Strategie ber romischen gegenübertrat, gehört ber romischen Sistorie an; wir bemerken nur, baß, nachdem Byrthos, bestegt und ermübet, im 3. 275 nach Spirus heimgekehrt war und im Belopon-3. 275 nach Epirus heimgefehrt war und im Beloponnes im J. 272 seinen Lob gefunden hatte, Tarent
(272) in die Hände der Römer gerieth, und damit aufhörte, eine selbständige Geschichte zu haben. (Bergl.
Mommsen S. 360 sg. 364 sg. 372—402. Peter,
Gesch. Roms. 1. Bd. S. 270 sg. 291—298. Hermann §. 82. Waachsmuth S. 323 sg. Kortüm
3. Bd. S. 77—81. Dropsen, Hellenismus. 2. Bd. **E**. 88 – 168.)

Länger erhielt sich das Hellenenthum auf Sicilien selbständig. hier hatte nach Timoleon's Tobe fich etwa 20 Jahre lang bie Ordnung erhalten; bie fprafusische Demofratte hatte babei allmählich wieber eine mehr aristofratische Ruancirung erhalten. Da war es benn feit 320 v. Chr. ber Sprafuster Agathofles (geb. 361 v. Chr.), ber, ein Mann nieberer Abfunft, nachbem er fich als Solbat Ruhm erworben und eine einflufreiche sociale Stellung gewonnen hatte, - um jene Beit mit ben Führern ber Ariftofratie zerfiel, balb nachher bei einer bemofratischen Revolution in Sprafus hobes Ansehen gewann, und im Rampfe mit ben oligarchischen Ausgetriebenen, bie fich ju Gela gesetht hatten, neuen Ruhm bavontrug. Edngst nach ber Tyrannis begierig, bat er bann (bei einer aristofratischen Reaction wieber ausgetrieben, bann burch farthagifche Berwendung wieber nach Sprakus jurudgeführt, endlich fogar wiebet au einem hoben Militairpoften berufen) mit Gilfe ergebener Solbner und bes von ihm gegen bie Reichen gewonnenen Broletariats, unter ben icheuflichken Debeleien bie Maffe ber fpratufichen reichen Ariftofratie niedermegeln, viele Andere hinrichten, Taufende, die fei-nen Blanen im Bege ftanben, aus ber Stadt treiben laffen. So war er unter ben wilbeften Greuelthaten Alleinherrscher in Sprakus geworden (317). Durch und burch fahn, gewaltsam, rudfichtse und gewiffenlos, feine Graufamfeit und feine Frevelthat, die ihm nupte, scheuend, babei aber auch flug, je nach Umftanben maße voll und felbft leutfelig, hat bann biefer Mann, ber, wie an thrannischer Barte, fo aber auch an großer militalrifder, administrativer und ftaatsmannischer Begabung und schrofffter Energie ben alteren Dionys weit übertraf, - nunmehr eine lange Reihe von Jahren hindurch nicht allein ftreng und fur bie Sifelioten theilweise gu großem materiellen Bortheile bie Berrichaft geführt, fonbern auch als heerführer unter buntem Gludewechsel fich einen großen Ramen gemacht. So feben wir ihn querft feine herrschaft über einen großen Theil bes hels

tenifchen Siciliens quebroiten; bie Ctabte Afragas. Beln und Moffana, idle fich gegen ihn ber fpratufischen Bludelinge annahmen, faben fich bermaßen von ihm bedroht, bag fle fich beeilten (314), unter farthagifcher Bermittelung mit Agut ho fles einen Frieden gu fchließen, ber (mit Auenahme von Selinus, himera und hera-fleia, bie farthagifch blieben) alle fiteliotischen Stabte unter fpratoffche Begemonie ftellte; eine Pofition, in ber fich ber Tyrann burch blutige Executionen gu Mejfana moch mehr fichente. Alle er auch Afragas in feine volle Bewalt bringen wollte, griffen bie Rarthager fcugenb ein, und nun eröffnete Agathofles ben großen Rrieg mit Rarthago, ber (312-306) gu ben großartigften iftrategiten Derationen Beranlaffung geben fatte. Denn ale Agathofles nach anfänglichen Erfolgen von einer großen punischen Geeresmacht unter hamilfar, zu ber fich auch viele Taufende griechischer Gegner bes Turaumen gefellten, bei Einomos unweit bes himera-fülles eine große Rieberlage etlitten hatte, bie fur ihn ben Abfall von gang Sicilien gur Folge hette, ba faste er, — von ben Karthagern gu Baffer und gu Lambe in Spratus blotirt, — (310 v. Chr.) einen Entschluß von profartigen Ruhnheit. Er ruftete mit ben gewaltsamften Mitteln fcnell eine ftarte Flotte aus, burchbrach bie punische Blotabe und segelte bann birect nach Afrika. lanbete mit c. 15,000 Mann Solbtruppen bei Chupea, fiel in bas blubende vollig offene, fanthagifche gand ein, folug ein großes farthagisches heer und rif an 200 afritanifche Ortichaften an fich. Domol ingwischen Samittar por Sprafus ungludlich ftritt und fein Leben verlor, so war boch bes Agathofles Stellung immerhin intcht unbebenflich; baber warb er um die Unterftugung. bes (feit 312) Furften Ophellas von Ryrene, ber ihm (307) ein großes Heer zuführte, — den er aber bann in ber niederträchtigsten Weise verratherisch ermerben ließ, um bas Geer allein an fich zu ziehen. Jest nannte ber blutige Morber fich freilich "König;" aber fein Glud wich von ihm. Roch kennte er Utika (306) unter muften Grenein erfturmen; allein mehr vermochte er micht auszurichten, mußte vielmehr endlich vor ber Menterei feiner Saufen (bie baun in punische Dienfte ibertraten) fluchtig mach Sicilien gurudtehren; bort wußte er fich wieder mit der rudfichtelofeften Sarte ficher ju ftellen, imm enblich unach bem langen gerftorenben Saber mit Rarthago auf Grund bes Beftefandes vor dem Ariege Frieden zu schließen. bem von biefer Seite gesichert, allmablich auch burth inmere Beinde nicht mehr beunruhigt, griff Agarhofles bald mit ben Baffen bald biplomatifch in die italischen und hellenischen Buftanbe ein, um endlich auf Betrieb feines eigenen Enfels (im 3. 289) einen graufamen Tod zu finden. (Bergl. Kortum 3. Bd. S. 63-75. Grote 6. Bb. G. 734-781. Dropfen, Sellenismus. 1. Bb. S. 410-419. 559 fg. 595 fg. 2. Bb. S. 94 fg. Dommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. S. 371. 488. Wachemuth 1. Bb. S. 321 fg. 746 fg. Ger-mann §. 72, 5. 85. Plag 2. Bb. S. 148—147. 192-196. (269-296.)

Auf ben Stury bes Tyrannen folgte in Sicilien eine wufte Beit. Demofratifche Erhebungen freugen fic überall mit dem Chrgeize fühner Solbatenhauptlinge, bie sich an ber Spipe von Soldnern zu Tyrannen aufschwin. gen, auch unter einander befehben; Deffana wirb (284) von Agathofles' campanifden Goldnern occupirt, bie bier ale "Mamertiner" eine machtige Rauberrepublit grun-ben. Dabei bringen uun bie Karthager mit Erfolg vor und bringen endlich die Hellenen in folche Roth, bag bie letteren endlich ben bamals in Italien fampfenden Borrhos (ber 295-290 mit Agathofles' Tochter la naffa vermählt gewesen war) im J. 278 als Retter herbeiriefen. Porrhos bat auch wirflich mit glangenbem Erfolge die Punier bekampft und allmählich bis auf Lilybaon zurüdgeworfen; ba sich aber ber Ronig nicht baju verstand, ihnen durch einen Friedensschluß ben Besit biefer einzigen Stadt zuzugestehen, so setzen fie den Kampf mit verzweiselter Anstrengung fort. Und nun kam ihnen die Abneigung zu Hilfe, die Pyrrhos durch sein straffes Regiment bei der griechischen Demokratie erweckte. Punische Strategie und griechischer Berrath erschütterten seine Machtstellung balb bermaßen, daß er endlich im 3. 275 bie Infel wieder raumen und ihren inneren Bermufniffen überlaffen mußte. — Seitbem feben wir Sicilien theilb von Rarthagern und Mamertinern, theile burch neue endlofe ftabtifche Parteiungen und Gewalthaber jer ruttet. Sier ift bann ber leste Lichtpunkt bas Auftreien des eblen fprakusischen Generals Sieran, ber (feit 274) ber Stadt Spratus bie Ruhe wiedergibt, bie Mamer tiner auf Meffana jurudwirft und (270) nunmehr als Ronig feinem fleinen Reiche, inmitten furchtbarer Belle fturme, eine bescheibene, aber gludliche Stellung fichet. Es gehört ber romischen Geschichte an, wie balb uach Bieron's Auftreten aus ben Mamertinerfehden fich ber erste große Krieg zwischen Rom und Karthago entwiddt, der das übrige — punische und hellenische — Sicilia ben Romern unterwirft. Sieron wußte noch bis in ben zweiten punischen Rrieg hinein bie Unabhangiglit seines Staates zu behaupten; als er aber 216 v. Chr. gestorben war, ba brach in dem Zwiespalt ber romijon und ber punischen Partei auch über Sprafus bas Bar berben herein. Die Eroberung der Stadt burch den Ro mer Marcellus im 3. 212 v. Chr. machte auch auf bie fem letten Buntte ber Unabhangigfeit ber Sifelioten für immer ein Ende. (Bergl. Rortum 3. Bb. G. 75 f 79—81. Dropfen, Hellenismus. 2. Bb. S. 20. 10 jp. 79—81. Dropfen, Hellenismus. 2. Bb. S. 29 is 96 fg. 145—156. 259—276. Peter, Gesch. Roms. 1. Bb. S. 297. 322—328. 415 fg. 423—428. Mommifen 1. Bb. S. 397—400. 488. 501—509. 602 fg. 615—619. Plag 2. Bb. S. 297—323. Backsmuth 1. Bb. S. 325 fg. 746—749. Dor. Gerlad. Ronig Siero, Marcellus und die Eroberung von Spie fus. 1861.)

Biel wohlthuender als die greuelvolle Geschichte von Sicilien ist der Blick auf Rhodos, den einzigen Staat des alten hellenischen Oftstügels, den wir hier noch in der Kurze berühren. Diese Insel hatte sich unmittelbut nach Alexander des Großen Tode (323) ihrer masedonis

iden Garnifon entlebigt und feitbent, begunftigt: burch bie großen Borguge ihrer geographischen Lage, ju einer wahrhaft großartigen Sandelsbluthe emporgeftmur. gen, die fie durch fluge Reutralität inmitten ber furchts barften Weltstürme, durch die eble Saltung ihcer auch friegotuchtigen Burger, - bie unter Anderem in ben 3. 305/4 v. Ch. ber Rriegsmacht und bem' Benie' bes Demetrios: Poliorfetes mit Erfolg Trop boten (vergli Ruftow G. 418-435, Dropfen, Bellenismi 1. Bb. S. 475-498), wie burch bie Soliditat ihrer gemußigt ariftofratischen Berfaffung, bauernb zu erhalten wußte. 3hr See- und Handelbrecht war im griechifft hellenistischen Sanbelsgebiete muftergultig; ihre Flagge überall geachtet, ihre Rriegemarine respectivt; bie Infet ift endlich auch ein Sig ebler bilbenber und rebenber Runfte gewefen. (Bergl. Schafer 3. Bd. 1. Abth. S. 322; Droyfen 1. Bd. S. 473—475, 2. Bd. S. 47 fg. 574—579; Kortüm 3. Bd. S. 32 fg. Wachemuth 1. Bd. S. 754—756. Mommen 1. Bd. S. 689 fg.) Der Halve Etgel. kleine Staat, ber burch feine Muge Politik endlich auch (zwischen 246—239 v. Chr.) eine "Terra firma," b. h. ben Besit einer kleinasiatischen Kustenstrede "von Kaunos bis zum keramischen Golse" gewonnen hatte (Dropfen 2. Bb. G. 367 fg.), wußte fich nachmale auch zu ben Romern gut zu ftellen; fett bem Gingreifen ber Romer in bas hellenistische Staatenfpftem gewöhnlich auf beren und ber Attaliben Seite, gegenüber bem fprifchen und bem makebonischen Reiche, gewannen bie Rhobier burch die Gunft ber Romer nach Antiochoe' bes Großen Riederwerfung (189 v. Chr.) die Oberherrlichfeit über große Striche ber lyfifch-farifchen Rufte. Allein auch Rhodos eniging auf die Dauer den schlimmen Folgen nicht, die in jenem Zeitalter romifche "Freundschaft" über Alle gebracht hat, die mit der Wolfsnatur der das maligen romischen Politif nicht von Born berein von Grund aus vertraut waren. Die Haltung ber Rhobier mabrend bes letten matebonischen Rrieges misfiel ber romischen Senatomajorität; barum hat man ihnen nach Berfeus' Falle (167 v. Chr.) ihre Terra firma genommen, ihrem Handel durch Erhebung von Delos zum Breihafen erheblichen Schaben bereitet. Seltbem tritt auch biefer Hellenenstaat vollig jurud; er hat feine nominelle Gelb-ftandigfeit bewahrt, bis biefelbe unter ben Raifern Glaubind und Bespasian im Interesse ber romischen Finangen ebenfalls definitiv aufgehoben wurde. (Bergl. Kortam, Gesch. Griech. 3. Bd. S. 276. 308. 312 fg. Peter, Gesch. Roms. 1. Bd. S. 503. 510. 528 fg. Momm. fen 1. Bb. S. 741 fg. 771 fg. Bachemuth S. 319. Rortum, Rom. Gefc. S. 360.)

So kehren wir benn jurud zu ber Skizirung ber letten Schicklale ber griechischen Halbinsel. Der oben erzählte Sturz bes Demetrios Poliorketes leitete, wir wiederholen es, die Zeit ein, wo unter dem Zussamenwirken einer Reihe wichtiger historischer Momente für die Griechen noch einmal die Möglichkeit selbständiger Erbebung sich öffnet. Dem Sturze des Demetrios in Makedonien (287) folgte sofort ein Ausstand

ber Athen or, bie unter bem trefflichen Strategen Olympiobur bie malebonifche Garnifon aus bem Mufeion (ber neuen 3wingburg in ber Stadt) und ben Bafen vertrieben, fich bann gegen bie von Demetrios und seinem tüchtigen Sohne Antigonos Gonatas (feinem Statthalter in Griechenland) gefammelten Biofabefthaaren wacter hielten unb ends lich von Prerhos entfest wurden, und nen unten Dlumbiobor's und bes' eblen Demochures (Demosthenes' Reffere) Leitung ihre Freiheit noch einmal für mehre Jahre behaupteten. (Bergl. Dropfen, Belleniem. 1. Bb. C. 613-616. Schomann 1. Bb. C. 556. Rortum, Gefch. Griech. 3. Bb. S. 44 fg. hermann g. 175, 18.) In bem übrigen Griechenland gwifchen bem Deta und ber lafonischen Grenze, namentlich zu Rorinth, hielt fich nun allerdings ber junge Antigonos; berfelbe war inbeffen ohne namhafte Dacht. Datebonien aber war jur Beit burch bie (f. oben) Febben zwischen Aperibos und Lystmachos, nachter aber zwischen Lystmachos und bem fprifchen Konige Seleufos gelahmt: Mis aber Seleufos, ber (281) ben Lyfimachos bei Kurupebion befiegt hatte und nach des letteren Tobe nun (280) felbft nach Date bonien geben wollte, von Ptolemaos Reraunos, bem fcanbliden Sohne bee agyptifden Lagiben, ermorbet worben war und ber Morber fich eben ale Ufurpator bes thrafifch - matebonifchen Reiches bemachtigt hatte, Untigonod aber mit atblifder Silfe wider ihn die Baffen erhob und Byrrhos (f. oben) nach Tarent gefegelt war: ba brach über bie Balkanhalbinfel ein schredlicher Bolferfturm herein. Es waren ungeheure Daffen teltifcher Schwarme, die von Italien und den Alpen her im 3. 280 bie Landfchaften im Guben bes Bulfan überflutheten und aufs' Furchtbarfte verheerten. In Rovember b. 3. erlag ihnen ber matebonifche Btolemaos; mabrent nun, wie die Silfsichriften zeigen, biefe Relten in Dafedonien furchtbare Berwirrung berbeiführen, um thollweise spatee in ben thrakischen und kleinastatischen Landschaften bleie bende Sipe zu finden: warf fich im Frühlinge des Jahres 279 eine Maffe von 200,000 Ropfen unter bem Brennus Afichorios, dem Leonnorios und Lutarios, auf ben griechischen Guben. Theffalien murbe graufam vermuftet; aber an ben Thermopylen fammelten fic (Untigonos und bie Beloponnester huteten nur ben 3fthmos) die Sellenen von Mittelgriechenland; vor Allem Retolier, Phofier, Bootier, Lofrer, Megarer und Athener, bie auch eine Fibite nach bem Rampfplate führten; auch Antigonos ichidte ihnen zulest Hilferruppen. Etwa 30,000 Mann ftart, fochten die Griechen querft am Spercheios; dann hielten fle bie Thermopplen fo tapfer, bas Afficorios burch einen Theil feiner Saufen eine Diver-flon nach Actolien machen ließ, ber burch feine grauenhaften Schlächtereien Die atolifchen Contingente gur Rude febr nach ihren Cantonen nothigte. Dann aber gelang es ben Relten, Die Bellenen auf bem alten Bege bes Berres ju umgeben und jur Blucht auf bie athenische Flotte zu nothigen. Run brang Afichorios mit 70,000 Mann in Photis ein, erreichte auch im Berbfte fein Sauptgiel, die Gegend bes reichen Delphi, murde aber im Gebirge von ben Phofiern und anderen Sellenen schwer

belästigt, in der rauben Jahreszeit bei seinen Angrissen auf die Stadt mit Ersolg abzeschlagen, und auf dem Ruczuge durch Hunger und das Schwert der Hellenen noch schwer mitgenommen. Griechensand war von dem schwissen Raubgesindel befreit. (Bergl. Ad. Schwidt, De sontidus veterum auctorum in enarrandis expeditionidus a Gallis in Macedoniam susceptis. 1834. Dropsen, Hellenism. 1. Bd. S. 649—659. L. Conpen, Die Wanderungen der Kelten. S. 186—220. Kortum 3. Bd. S. 49—55. Brandstäter

**S.** 186—196.)

Es ift bies ber Wenbepunkt für die spatere griedifche Geschichte. Aus ben Kampfen ber Diabochenzeit hat fich jest ein hellenistisches Staatenfystem gebilbet, beffen große und mittlere Dachte, wie Aegupten, das fyrifch-feseukidische Reich, die kleineren hellenistrten ober Rationalstaaten im Often, wie in Rleinasten (na-mentlich bas pergamenische Reich ber Attaliben), allerbings fortbauernd mit einander biplomatisch und militairisch in Febbe liegen, aber nicht mehr großartige weltumfaffenbe Kriege entzunben, bie unter allen Umftanben Griechenland in ihren Strudel giehen. Allerdings fuchen bie hellenistischen Fürsten wiederholt durch ihre Diplomatie in Briechenland Berbindungen angufnupfen; für bie Zeit, von der wir eben sprechen, haben naments lich bie Lagiben bauernbe Beziehungen zu Sparta, um von hier aus gegen Mafedonien ju wirfen. Allein im Großen find die Berhaltniffe wieder viel einfacher geworben; in ber hauptfache brebte fich Alles wieder um bas Berhaltniß ber Griechen ju Mafedonien. Und bier liegen die Dinge jest bebeutend gunftiger fur Sellas als seit 80 Jahren. Den Griechen ift es nicht beschieben gemesen, aus bem wilben Gewirr ihrer Bersetungstampfe felbständig ben Weg zu einer traftvollen Mon-archie zu finden, welche einheitliche Kraft und burgerliche Freiheit ihnen hatte gewähren tonnen; Die Art aber, wie Philipp und Alexander fich ju Griechenland ftellten, ließ es zu einer Aussohnung zwischen bem griechischen Rationalgefühle und bem fremben Heerkonigthume nicht tommen. Und die Rachfolger Alexander's in Bella, die Bellas aufgeben weber wollten noch fonnten, vermochten meber Griechenland gang ju unterbruden, noch fonnten fich die Hellenen ihrer jemals vollig entledigen. Jest aber war Makedonien innerlich und außerlich aufs Kurchtbarfte gerruttet; und ber matebonische Dynaft Antigonos im Beloponnes, bem überdies Sparta ftets im Raden faß, hatte außer Korinth nur wenige Stabte unmittelbar in seiner Sand, sonft war er meift nur auf ergebene Tyrannen und Stadthauptlinge geftütt (vergl. Dropfen, Hellenism. 1. Bb. S. 645 fg.). -- Uniter folden Umftanben konnten bie Bellenen, bie, bas Jahr 279 hatte es gezeigt, noch immer bebeutenbe militairische Rrafte befagen, wol an eine neue Erhebung benten. Freilich mar bas Land (wie wir oben vorausblicend es zeichneten) burch bie Sturme ber letten 45 Jahre materiell und moralisch furchtbar herabgekommen; die Folgen der greulichen Kriege, der Parteiwuth noch nicht entfernt überwunden, die Auflosung immer allgemeiner geworben, die blutbestedte jüngere Tyrannis grade seht in der üppigsten Blüthe. Es war eben so sicher, daß die alten griechischen Großstaaten, Sparta, Athen, Theben, weder die moralische noch die militairische Krast mehr besaßen, um eine solche Erneuerung des Griechenthums, wenn auch in sehr bescheidener Weise, — einzuselten. Dazu bedurste es neuer Stämme mit noch unverbrauchter Krast; zu diesen haben wir und seht zu wenden. (Vergl. noch im Allgemeinen über die damalige Lage: Conben, a. a. D. S. 182—186. Drohsen, helle nismus. 1. Bb. S. 420—431. 2. Bb. S. 81—85, Kortüm 3. Bb. S. 55—63. 143 sg. Plaß 2. Bb.

**6**. 33 fg. 147 fg.)

Dier treten une in erfter Linie entgegen bie Actolier. Der altgriechische Stamm ber Aetolier (vergl. auch Deimling, Die Leleger. S. 148-152. 229 fg.), beffen Belben in ber Sagengeschichte ber heroischen Zeit eine fehr bebeutende Rolle spielen, war in ber fturmischen Beit ber Wanderungen vielfaltig von Epirus ber mit barbarischen Elementen durchset worden, und dadurch, wie auch durch die Entfernung biefes Cantons von ben Centralpuntten ber hellenischen Geschichte und burch die raube Ratur bes inneren ganbes, Sahrhunderte lang von ber belles nischen Culturentwidelung fern gehalten worben, und nur felten, und auch bann mehr burch Ginwirfungen von Außen her, ober wenn Actolier als Solbner auftraien, mit ben übrigen Griechen in Berührung gefommen; bas hatte fich, wie wir sahen, erft feit Bhilipp's Zeit bedeutend geandert. So verharrten benn die einzelnen Stamme bes atolischen Bolfes (ale hauptglieber gelten bie Apoboten im Gubweften, Die Eurytanen im Rorbweften, ble Ophionen mehr nordöftlich) noch im Zeitalter Alexander's politisch wie social in wesentlich primitiven Buftanden. Die Aetolier erscheinen als ein derbes, ftreitbares, außerft fehbeluftiges, Banern - und hirtenvoll; großentheile in offenen Bleden, Dorfern und Bofen jerftreut, ftehen fie in bauerlicher Demokratie unter ber Leitung von erwählten Aelteften, die ihre Dörfer und Cantone regieren; in ihrer Bluthezeit tritt balb ein fühner, nach Weise ber heroischen Beit ritterlicher, abenteuer luftiger Baffenadel bedeutfam hervor. Die verschiedenen Stamme find durch einen lofen Bundesverband jufammen gehalten, ber nur in Zeiten gemeinsamer Gefahr wirffam hervortritt. (Bergl. für bie gange altere Gefchichte und bie Buftanbe bes atolifchen Lanbes und Boltes: Brand, ftater, "Die Geschichte bes Aetolischen ganbes, Bolles und Bundes," (mit der alteren Literatur p. III. seq.), S. 3-172; ferner (fur bie gange Geschichte bes Bolles), ebenfalls mit vieler Literatur, Pauly, Realencoflop. 1. Bb. S. 205—213. hermann §. 183, 1—8, mit maffenhafter Literatur. Kortum 3. Bb. S. 147 fg. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 101-103) In der Zeit der Diadochenfriege aber, in benen, wie unfere Stige bisher wiederholt zeigen fonnte, Die Metolier von Jahr zu Jahr immer entschiedener hervortreten, ba wurde, so scheint es, jener lose Berein zu einem engen Bunde umgeschmolzen; die Aetolier erscheinen namentlich feit bem feltischen. Kriege offenbar ale ein

Die Berfaffung bes atolifchen einheitliches Bolt. Bundesftaates war, soweit jundchft nur bie Actolier allein in Betracht tommen, ziemlich einfach. Rach griedifcher Beise ruht bie bochfte Gewalt in ber Sand ber Boltsversammlung, die wir hier vielleicht beffer, schweizerische Analogien heranziehend, die "allgemeine Lanbegemeinde" nennen mögen. In ber Sand berfelben, bes "Banatolifon," - fie tritt in bem Saupt- und Centralplage bes Lanbes, ju Thermon, regelmäßig im Berbfte, jusammen, - ruht die Lette Entscheibung über Krieg und Frieden; bier werden auch die Bunbesbeamten gewählt. Butritt zu ber Landsgemeinde hatte '
jeber Burger eines bunbifchen Ortes; baneben aber beftanb ein permanenter Bunbesrath, bie fogenannten Apofleten, Reprafentanten ber einzelnen Orte und Begirte, welche die laufenden Geschäfte zu führen, die Landsgemeinde (bie fie auch zu außerorbentlichen Bu-fammentunften und nach anderen Stabten versammeln konnten) zu berufen hatten. Der höchfte ber jahrlich neu su erwählenben Bundesbeamten war ber Stratege, ber Bundespräfibent, ber ben Borfit im Bundesrathe und in ber Landsgemeinde führte und bas Bundesbeer befehligte. Ihm jur Seite ftanden ber hipparch; in ber Bunbesleitung fein nachster Bertreter, im Kriege Anführer ber Reiterei; und ber Grammateus, etwa ,, als Bunbestangler zu betrachten." - Bir fugen endlich bingu, daß biefer Bund ichon in fofern viel mehr als ber alte peloponnesische ben Charafter des geschloffenen Bundesstaates trug, weil fowol bie atolischen Baue, wie biejenigen anderen Stadte und Stamme, die fich (f. unten) bei feiner fcnellen Ausbreitung ihm als gleichberechtigte Glieber anschloffen, nur nach Innen autonom blieben, bagegen für alle Fragen auswärtiger politischer Begiehungen alle ihre fouveranen Rechte und Befugniffe auf die Gesammtheit und beren Organe übergeben laffen mußten. (Bgl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 103—105. Branbftater S. 306—315. Rortum 3. Bb. S. 150—152. Drovsen, Hellenism. 2. Bb. S. 403 fg. Hermann §. 184, 7—11. Wachsmuth 1. Bb. S. 310 fg. R. B. Nissch, Polybius. S. 3—29.)
So also diese Actolier; sie haben sich in ihrer

So also diese Actolier; sie haben sich in ihrer langen Abgeschlossenkeit eine ursprüngliche Frische, eine Külle von Kräften bewahrt, die nun erst in einer Reihe von Jahrzehnten verbraucht wird; politisch und in Bezug auf geistige Cultur viel bildungssähiger als z. B. die Thessalier, vielleicht am meisten den Arkadiern zu vergleichen, haben sie in den wilden Zeiten zwischen dem lamischen und dem keltischen Kriege sich immer rüstiger entwickelt, allmählich ihre Macht über das ozolische Lokies und über die kleinen Gedirgslandschaften zwischen dem Korax und der Stadt Herne Einstuß gedracht (vergl. Dropfen 1. Bd. S. 422 fg. 645 fg. 2. Bd. S. 86—88. Kortüm 3. Bd. S. 148—150. Brandstäter S. 172—196 und S. 298—306. Hermann §. 183, 6. 9—13). Ihre Haltung im Keltenkriege hatte sie allen Hellenen werth gemacht; und seitdem traten sie auch mit großem Gewicht entschieden als die erste griechische Macht

hervor, wenn auch ber von uns besprochene Zeitraum noch vergeht, ebe fie ju voller Entwidelung gelangen. Freilich traten aber auch schon jest mehre fehr wesentliche Momente and Licht, die ben neuen Aufschwung Actoliens niemale in bem Grabe für Griechenland haben nuglich werben laffen, wie man bei ber reichen Rraft biefes Bolfes eine Zeit lang hatte erwarten durfen. Aetolien hat zahlreiche tuchtige Felbherren und mehr als einen wadern Staatsmann beworgebracht; aber leiber bat es Diefem Bolte an einem genialen Danne gefehlt, ber es vermocht hatte, nach Art ber Lyfurg und Lyfomebes, ober auch ber Jason und Philipp, bem Bunbe eine im Sinne biefes Zeitalters geordnete, nach allen Seiten bin ausgearbeitete, flare Organisation ju geben; ber atolischen Politif eine fefte, unwandelbare, und tamit benn auch erft für Griechenland wirklich heilbringende, Richtung au verleihen; endlich aber gewiffen gefährlichen Fehlern ber atolifchen Bolfenatur ein heilfames Gegengewicht gu schaffen. Denn fo mächtig ber atolische Bund auch nachmals zeitweise geworden ift, so weit sich der atolische Einfluß auch über bie Grenzen bes Cantons hinaus erftredt hat: Die ganze Maffe griechischer Staaten, Die theils freiwillig, theils gezwungen, in "Sympolitie," als wirk-liche Bundesglieder der Eidgenoffenschaft angehörten; die als tributare Gemeinden ober "jugewandte Orte" von Actolien abhangig waren; die fich ber mächtigen Schirms berricaft ber Actolier unterftellt hatten, ober aber, wie bas stammverwandte Elis, mit ihnen in freier Freundichaft ftanben (vergl. über biefe verschiebenen Berhaltniffe: Dropfen, Bellenism. 2. Bb. S. 404 fg. Scho-mann 2. Bb. S. 103 fg. Rortum 3. Bb. S. 152 fg.) alle biefe Staaten, Die in verschiebenfter Beise nach und nach Glieber bes atolifchen Bunbes wurden, ,, lagerten fich nur ale unorganisches Aggregat und außerlich um ben Rern ber alten panatolischen Gemeinbe, wie es eben bie Umftanbe ergeben hatten," und was schlimmer war, fie blieben es auch in biefer Weise. — Parallel mit biefem Grundubel geht ber folimme Uebelftand, bag bie Actolier es zu einer flaren, planvollen, consequenten Politik niemals gebracht haben. Eine klare Politik hätte gefordert, daß sie zunächst ihre "Hausmacht" poslitisch und militairisch sicher bastren und ihr unmittelbares Gebiet völlig abrundeten; sie haben das so wenig gethan, daß sie das ihnen uralt feindliche Akarnanien, den Kanton ber iedem Feinde Aktoliens zunkedenklich die ben Canton, ber jedem Feinde Metoliens unbebentlich die Sand bot, awar oft befriegten, theilmeife felbft eroberten, aber niemals gu bleibender und geficherter Unterwerfung brachten, was für fie viel nothiger gewesen ware, als für bas Sparta bes Alfamenes bie Rnechtung ber friedlichen Meffenier. Gine planvolle und gemäßigte Bolitit hatte ferner in entfprechenden Formen die fonft noch in Griechenland vorhandenen ober neu erwachsenben Rrafte mit Aetolien in Berbindung gebracht, um auf biefem Bege eine neue Gesammtmacht zu entwideln, bie bem ftart geschwächten Matedonien ber Antigoniben vollkommen gewachsen gewesen ware. Statt beffen seben wir junachft nur ben einen Gebanten vorherrichen: bie eigene Unabhangigfeit und bie ihrer Berbundeten

gegen Datebonien zu fchuten; bas hinbert fie aber gar nicht, - im Geffihl ihrer roben, foldatifchen Rruft, in ihrer abenteuerlichen Art, - ihre Arafte in allen Theilen ber hellenistischen Welt als Soldner ju zersplite tern; ju Baffer und zu Lande auf Abenteuer auszuziehen; bus hinderte fie jest und fpater nicht, im fonischen Meere, im Beloponnes, ja in Rleinasten, raumlich ent-fernte Stabte in ihren Bund und ihre Schirmherrschaft aufzunehmen und auch badurch ihre Krafte zu verzetteln, fatt wenigftens confequent nur nach Epirus, Bobtien und Theffallen hin ihre gange Energie zu wenden. Beis ter aber; ihre schonen Baffenerfolge ließen fle in ihren eigenen Augen allerdings bald als die "berufenen Borfampfer bee Griechenthume" erfcheinen; aus biefer Ge-finnung erwuche aber balb bie brennenbfte Gfersucht gegen jebe in Griechenland neu entftehende fraftige Dacht, die ihren Einfluß beschranten fonnte. Go erwachst benn auch hier ber verhängnisvolle grtechische Dualismus von Reuem, ber zwar nachmals ber Bolltif ber Aetolier eine reichere garbung verlieben; Oriechenland aber endich wieberum ins Berberben gefturgt hat. Das Solimmfte enblich mar, bag! bie Haltung ber Aetolier nach diefer wie nach anderen Seiten bin einen darafteriftischen Stempel burch ben unaustilgbaren Sang jur Rauberei erhielt, ber biefem Bolte feit ber herolfchen Beit anhaftete. Der fuhne Bagemuth trieb die atolifchen Capitani's unablaffig ju Raubzugen zu Waffer und zu Lande; ihr machtiger Ginfluß in ber Landsgemeinde ließ ein Abstellen biefer Kreibeuterzüge burch Bolfsbeschluß, durch die Gefammtheit, beinahe niemals ju; und weil man vor biefer Viraterie nur durch Anschluß an ben Bund Schut fand, so biente blefelbe allerdings zeitweise ber officiell angenommenen Politif, - fie hatte aber auch die schlimme Folge, ben politischen Grundanschauungen bes Bunbes einen flephe tenmäßigen Beifat ju geben, ber Abneigung gegen andere maffenmachtige Bellenen eine gang rob egoiftifche garbung zu verleiben. Es murden aber biefe Rlephtenguge wahrhaft gemeinschadlich, weil fle boch auch oft bie besten Blane bes Staates freugten, frevelhafte und unnuge Kriege enigundeten, endlich ben Ruf ber Aetolier weit und breit für immer verdarben. (Bergl. Dropfen 2. Bb. S. 403-407. Schomann 2. Bb. S. 103. Rortum 3. Bd. S. 153 fg.)

So gelang es benn auch biesem starken Bunbe noch nicht, in diesem Zeitraume Makedoniens Einfluß in Gri-henland gänzlich zu brechen. In diesem durch bie Keltenstürme völlig zerrütteten Makedonien hatte nun (278 ober 277) Antigonos Gonatas sich en ich mit Hilfe keltischer Söldner der Herrschaft bemächtigt (Oroyssen 1. Bd. S. 660 fg. 2. Bd. S. 77—81. 176. Beter S. 135. Conpen, Die Wanderungen der Kelten. S. 204—208). Roch aber war seine Macht nicht so schnell gesichert; um von den asiatischen Beziehungen zu schweigen, die wiederholt auf diese makedonischen Berbättnisse einwirken, so hat König Pyrrhos, als er im 3. 275 aus Italien heimgekehrt war, sich 274 mit Ersfolg auf Makedonien gestürzt, das Land erobert; als der

romantifche Epirote fich aber bann nach Griechenfanb wandte, um bem flüchtigen spartanischen Protenbenen Rieonymos Lakonien zu gewinnen, ben Peloponnes für sich zu ecobern (272), — da wurde bas epirotische Heer von ben tapfern Spartunern mit Glud jurudgeworfen; und Borrhos felbft fam: gleich nachher: bei feinem Ingriffe auf Argos, - (Antigonos hatte inzwischen Makedonien wieder gewonnen und war jest ben Epiroten ummittelbar nachgerudt) - in fläglicher Beife ums Les ben: (Bergl. Dropsen 2. Bb. G. 183-201. Kortum 3. Bb. S. 134—139.) Damit war benn bee Antigonos Machtstellung wenigstens: in Mafebonien enblich ficher geworden; in Griechenland hat er fich bamale im Peloponnes weit und breit burch Forberung ber rudfichtblosesten Tyrannen und Burgcommandanien seine hier fart gefchwundene Dacht wieder zu erweitern gesucht; in ben mittleren und nördlichen Landschaften waren die Garnisonen Korinth, Salamis, Chalits und Demetrias (am pagasalischen Golfe) seine Stuppunste. (Kortum 3. Bb. S. 139 fg. Dropsen 2. Bd. S. 201—205. Blag 2. Br. S. 154—171. Wachsmuth S. 309 fg.) Roch fester wurde biefe Stellung in Gries denland, ale Antigonos nach langerem Rampfe (266 —262 v. Chr.), in welchem ihm auch bie Spartaner und eine lagivische Blotte gegenüberstanden, auch Athen wiebet unterwarf (es ift bies ber sogenannte Chremonis beische Rrieg), bie Rraft biefer Stadt daburch für immer brach und die Bafen wie ben Mufenbugel wieder mit makedonischen Garnisonen belegte. Dagegen hatte bes Ronigs Reffe, Mexander, biefe Berwickelungen benutt, um fich in Rorinth ein felbständiges Fürstenthum gu grunden und zu behaupten. (Bergl. Dropfen 2. Bb. S. 205-229. Grote 6. Bb. S. 731 fg. Beter S. 136. Schomann 1. Bb. S. 557. Fiebler S. 600 -602. Kortum 3. Bb. S. 140-143. Plag 2. Bb. S. 154 fg. Bachemuth S. 310. Hermann §. 175, 18—25.) Die Actolier waren materiell und politisch noch viel zu wenig entwidelt, um bei folden Greigniffen im Sinne hellenischer Freiheit anders als bochftens inbirect bem Antigonos entgegenzuarbeiten; fle haben mahrend ber nachften Jahrzehnte nach bem Reltenfriege Elis bauernd an fich gezogen, und im Bunde mit Epirus einen Theil von Afarnanien an fich gebracht (vergl. Brandftatter S. 316—319); im Uebrigen war ber größte Theil von Griechenland, im Beloponnes Sparta und einige andere Stadte (f. unten) ausgenommen, noch immer ober von Neuem in einem schlimmen Buftanbe außerer Abhangigfeit und innerer schwerer Berruttung. Da follte fich im Beloponnes eine neue Dacht er beben, die berufen mar, für ein Menschenalter eine fcone neue Bluthe griechischer Freiheit ju erzeugen.

II. Der Zeitraum von 251—221 v. Chr. Der fleine Achaerstamm am nördlichen Kustenrande bes Belovonnes hatte, wie auch unsere ganze historische Darstellung zeigen konnte, während der langen Zelt von der dorischen Wanderung bis zu dem keltischen Kriege in Griechenland nur eine sehr untergeordnete Rolle ge-

spielt. Wol war die Kraft und Tapferkeit der achäischen Arieger, wenn fie auswarts um Sold bienten, geachtet; wol galten die achaifchen Burgergemeinden als die Pflegefatten biederer Gesinnung, rubiger Soliditat, magvoller, gefestich mobigeordneter Demofratie. Bolitisch aber hatte ber alte Bundesverein ber zwölf Achaerftabte erft feit ber Schlacht bei Leuftra burch die Treue, mit der fie bei ber spærtanischen Sache aushielten, mehr Gewicht erhalten; die Sturme Diefer und der folgenden Beiten bis ju bem Reltenfturme haben bann ben alten Bund völlig gefprengt, - jur Beit von Demetrios' Boliorfetes Untergange waren die Stabte von einander getrennt, theilweise noch an ben Folgen ber Rriegeleiden frankend, vor Allem von der jungern Tyrannis hart gedrudt. - Inswischen war doch grade in biefen Jahren bie achaische Rufte von ben Rriegsbrangsalen weniger unmittelbar beimgesucht worben, als andere Theile namentlich bes Beloponnes; ber alte ehrenfeste Burgerfinn hatte fich bier neben einer Rulle noch unverbrauchter Rrafte noch immer lebendig erhalten; die vielbewegte Beit forderte auch bei ben fleineren Dachten fuhne Entschluffe, - und fo gefcah es, bag in jenem Jahre 280 v. Chr. (f. oben), wo bie größeren Dlachthaber auch ber griechischen Salb. infel feine Beit batten, an bas armfelige Achaerlandden au benten, in ber fraftigeren Wefthalfte bes Cantons vier Stabte, Patra, Dyme, Tritaa und Phara, die Umstande benutten, fich von ihren localen Dachthabern und bamit von dem Joche bes Antigonos Gonatas zu befreien und "fich ju Schut und Trus mit einander ju verbinden." Durch biefen Borgang angeregt, vertrieb ber Sauptort ber Lanbichaft, Megion, im 3. 275 feine matedonische Garnifon und trat dem neuen Bundniffe bei; ba gleiche geitig bie Stadt Bura fich ihres Tyrannen entledigte, auch die anderen Stadte bald die Möglichkeit fanden, fich volltommen wieder frei zu machen, fo bestand benn feit dem Ausgange des 3. Decenniums biefes Jahrhunberte wieder ein fleiner achaifder Bund (jest jehn Stadte), ber Reim einer außerft folgenreichen Entwide-lung. Die Berfaffung biefes neuen Bundesftaates lernen wir unten fennen; bas Princip ber neuen Stabteverbandung, fich burch gemeinsame Rraft vor Tyrannen und Fremdherrichaft gu founen, mar icon jest ber matedonischen Bolitit unbedingt feindlich. Indeffen war Antigones Gonatas langere Zeit von Diefer localen Bewegung ju wenig unmittelbar betroffen, die relativ fleinen achaifchen Stäbte waren zu bedeutungslos, ihre ftillen Ruften auch ftrategisch ju wenig bedeutend, als baß ber matebonische Ronig hatte baran benten mogen, fich mit erdriedender Gewalt gegen biefelben ju febren. So blieben die Achder ungestort, bis endlich ein großes Greigniß ben Bund auf die Bubne ber damaligen großen Politif führte und Beranlaffung zu jener eigenthumlichen historischen Wendung gab, die, wie an den in sagenhaftes Halbdunkel gehüllten Eingang, so auch an den Ausgang ber griechischen Geschichte ein "achaisches Beitalter" ftellte. (Bergl. Bermann 8. 185, 1-8, mit außerft reicher Literatur über ben gangen achaifchen Bund und feine Befchichte; besgleichen: Bauly, Real-

encystopable. 1. Bb. S. 18—29. Wachsmuth 1. Bb. S. 312. Schömann 2. Bb. S. 106—108. Curtius, Pelop. 1. Bb. (der Abschnitt "Achaja;" S. 401—495) junachft S. 403—417. Kortüm 3. Bb. S. 154—156. Dropsen, Hellenism. 1. Bd. S. 647. 2. Bb. S. 85 fg. 179—183. 295 fg. 297 fg. Plaß 2. Bd. S. 158—160. Fiedler S. 119. 603 fg. Peter S. 134—136.) Es geschah nämlich im J. 251 v. Chr., fastliffen

tos, ein junger gluchtling aus vornehmem sifponischen Geschlechte (geb. c. 271 v. Chr.), von Argos aus feine Baterstadt Sifyon, die seit langerer Zeit unter Tyrannen gestanden hatte und unter gerruttenden Unruhen aus ber Sand bes einen Machthabers an ben anberen übergegangen war, — von der Herrschaft des Tyrannen Rifolies befreite. Rachdem er mit ebenso viel Klugheit wie Uneigennütigfeit die bochft verwirrten Befteverhaltniffe in diefer Stadt neu geordnet, die innere Rube ficher geftellt batte, that er einen Schritt, ber bie wichtigsten Folgen haben jollte; er führte biefe reiche und machtige Stadt Sifyon bem achaifchen Bunbe ju. Das mar eine That von großer Bedeutung; ber Achaerbund trat bamit aus feinen urfprunglichen engen Grengen beraus, und es war bamit thatsachlich ausgesprochen, bag bas von ben Achaern vertretene Princip fich nunmehr offenfiv gegen Maledoniens Machtftellung in Griechenland fehren follte. Das wurde bald noch flarer, feitbem es fich zeigte, baß Aratos, ber zu bem den Antigoniden stets feindlichen Lagibenhofe in naben Beziehungen ftand, und ber jum erften Male im 3. 245 v. Chr. Die Strategie bes Bundes führte, in jeder Begiehung die Seele, das bewegende Element ber neu erwachsenben Macht war. Dehr und mehr machte er es zu seiner Lebensaufgabe, die Tyrannen der Stabte, vor Allem im Peloponnes, zu flürzen; die griechischen Stadte, zunächst namentlich im Suden bes Isthmus; den Beatedoniern zu entreisen; den Bund foweit ale möglich auszubehnen. An fich aber angefeben, mar biefer Stadtebund eine neue und eigenthumliche Erscheinung im bellenischen Leben; hier war von feiner Begemonie Die Rebe, wie einft bei Sparta und Atben. und wie fie neuerdings wenigstens factifch die Actolier entwidelten; wie in ber urfprunglichen Beftalt bes atos lifden Bundes war es bier auf die Schöpfung eines feftgefchloffenen Bunbesftaates abgefeben; bie einzelnen Bunbesftabte gaben fur Rrieg und auswartige Politif alle ihre Souveranitaterechte an Die Befammtheit ab, von der Gesammtheit "waren die einzelnen Glieder, die gu volltommen gleichen Rechten neben einander fanben, abhangig, nur binfichtlich ber inneren Bermaltung (bie Berfaffungen waren meiftens gemäßigt bemofratifc) follten fie felbständig fein." Es war eine hoffnunge-reiche, in jeder Weise fob erativ gegliederte Eidgenoffenichaft, die mit Glud mehre fehr folimme Fehler ber alten Symmachien vermied; welche Grundschaben freilich auch hier lauerten, zeigen wir unten. Bunachft mar alfo neben bem atolifchen. Bauernbunde bas griechische Burgerthum wieder handelnd auf den Schauplat getreten; nur bag ber Stadtebund an Bilbung und politischer Reife ungleich reicher, und innerlich flarer organi-

firt war als ber an rober Kraft reichere atolische. (Bergl. Dropfen, hellenism. 2. Bb. S. 182 fg. 304-313. Rortum 3. Bb. S. 153 fg. 156-158. Plag 2. Bb. S. 156-158. Schömann 2. Bb. S. 108. 112. Curtius, Beloponn. 1. Bb. S. 73. 417 fg. 2. Bb. S. 485 fg.

Wachsmuth S. 312 fg. Hermann §. 185, 9.) Die neue peloponnesische Erhebung war zunächst von entschiedenem Glud begleitet; zuerst wußte Arat das für die makedonische Herrschaft auf der Halbinsel so überaus wichtige Korinth, welches seit dem J. 244 nach des oben erwähnten Alexander's Tode wieder in Antigonos' Sanbe gerathen war, im 3. 243 burch leberrumpelung in die Sanbe ber Achaer zu bringen; und nun fielen auch Megara, Erdzene, Epidauros ben Achdern ju, benen im hintergrunde immer bie agyptische Großmacht als Schusmacht galt, ohne zur Zeit ihrer jungen Selbftanbigfeit irgend welchen Gintrag ju thun. Freilich hatte man fich burch eine (noch bazu erfolglose) Unterflützung ber Bootier gegen bie Ausbreitung ber Aetolier (245) die letteren zu Feinden gemacht, dieselben auf die Seite bes Antigonos geführt, und fich bann (241) eines Angriffes berfelben nur mit genquer Roth erwehrt. (Bergl. Dropfen, Hellenism. 2. Bb. S. 369 — 376. 378. 387—392. 396—400. Plas S. 154—156. Kortum 3. Bb. S. 168—170. Curtius 2. Bb. 6, 522. Branbftater S. 319-322.) Ale aber im 3. 239 bem greifen Antigonos Gonatas fein Sohn Demetrios gefolgt war, ba veranlagte bas Bundnig, welches ber junge Ronig mit ben von Metolien bebrobten Epiroten gegen ben atolischen Bund ichloß, die von Bantaleon gut geleiteten Aetolier, mit ben Achaern eine enge Allianz zu schließen, die für lettere große Bortheile haben follte. Es gelang ihnen jest, während Demetrios überbies noch burch Angriffe ber nordischen Grengvoller beschäftigt wurde, fich im Beloponnes auszubreiten; und wenn auch in einem großen Kriege, ben Actolier und Achder mit gemeinsamem Eifer gegen ben jungen König führten und in welchem biese Schaaren bis in Thessalien eindrangen, die heere beider Staaten keine Lorbeeren ersochten, vielmehr Denetios tief in Mittelgriechenland eindrang und die Actolier dis hinter den Barnaß zurüdwarf, ihnen auch durch Berbindung mit den illyrischen Seerdubern große Roth bereitete, — der Beloponnes ging den Makedoniern doch verloren. Arkadien (außer Mantineia, Tegea und Orchomenos), por Allem Megalopolis, ber großere Theil von Argolis maren bis o. 229 in bem Bunbe ber Achaer; und feit 229 v. Chr., bem Tobesjahre bes Demetrios, mahrend fein Rachfolger, ber Regent Antigonos Dofon, fich mubfam ber Darbanier erwehrt, Theffalien von Datebonien abfiel, die Aetolier fonell ihre Dacht wieber bis tief nach Theffalien hinein ausbehnten, - riffen bie Achaer nicht nur im Beloponnes Phlius, hermione, Argos, Mantineia an fich, Arat befreite auch Athen von feiner matebonischen Garnison (biese Stabt trat bann freilich bem Bunbe nicht bei) und brachte jest (228) ben Bund auf bie iconfte Bobe feiner Dacht und feines Glanges. Achaja, Arfabien, ber Norboften bes Beloponnes, Aegina

und Megaris, alfo ber noch immer frischefte Rern ber Salb. insel, waren fest geeinigt, frei und wohl geordnet. Aber es war bem Bunde nur eine furze Bluthe beschieben; bie Mangel seiner Organisation, die Schwächen des Arat und neue große Gefahren von Außen her knickten nur allzubald den große Sejahren von Außen het intiten nur anzuogis ben jungen Aufschwung bes alternden Hellenenthums. (Bergl. Dropsen 2. Bd. S. 430—470. Brandstäter S. 322—331. Plaß 2. Bd. S. 160—171. Kortüm 3. Bd. S. 169—171. Fiedler S. 606 fg. Sho-mann 1. Bd. S. 557. 2. Bd. S. 112 fg. Hermann §. 185, 10—12. 186, 17—20. 187, 1 fg. Bache-muth 1. Bd. S. 313.)

Die Berfaffung bes achaifchen Bunbes bot eine Reibe fehr zwedmäßiger Einrichtungen (bas fpeciellere Detail und die mehrfachen Streitfragen, die fich an einzelne Buntte fnupfen, überlaffen wir natürlich ben hilfsschriften). Wie bei bem atolischen Bunbe, so ftanb auch hier als die eigentliche Reprafentantin ber souveranen Gefammtheit die Bundesverfammlung, bie allgemeine Landszemeinde da, die (sobald nicht bringende Berhalt niffe eine Berufung zu außergewöhnlicher Zeit und an irgend einem anderen Orte nothig machten) regelmäßig zweimal in jedem Jahre, im Frühlinge und im Berbfte, jufammentrat, und zwar in bem fogenannten Somarion, in einem heiligen haine bes Zeus homagprios bei Megion. Bu ber kanbogemeinde hatte jeber Burger einer Bundesftadt Butritt, fobalb er bas 30. Lebensfahr überschritten; freie Debatte über bie gur Berhandlung gestellten Gegenstände war erlaubt, — Krieg, Frieden, Berträge, überhaupt alle Angelegenheiten von allge-meiner Bedeutung, wie auch die Wahlen der Bundesbeamten tamen hier gur Berhandlung. Die Abftims mungen verliefen in der Art, daß zuerft die anwesenden Burger ber einzelnen Stabte je nach ihrer Stabt unter fich abstimmten, und daß bann nicht bie Majorität der Ropfe, fondern bie Dajoritat ber Stabte ben Ausschlag gab. Reben bieser fluctuirenben Berfammlung fand, wie in Aetolien, ein permanenter Bunbebrath, Die Bule, Die mahrscheinlich aus befoldeten Deputitien ber einzelnen Stabte zusammengesett war und fiber bie laufenben, minder wichtigen Angelegenheiten felbft entichieb, größere Dinge für die Landsgemeinde vorzubereiten hatte. Ale Bundesbeamte, die auf ber Frühlingeverfamms lung ju Megion jahrlich neu gewählt wurden, fungirten: querft ber Strategos, ber Bunbesprafibent, ber im Bunbesrathe und in ber Landsgemeinbe ben Borfis führte und bie Bundesarmee ju befehligen hatte. Ferner ber Sippard, ber Führer ber Reiterei, neben bem bann noch als Führer ber einzelnen Beerestheile bie Sppos ftrategen vortommen. Beiter ber Grammateus, ber Staatsfecretar ober Bunbesfangler. Daneben ftand ende lich noch als engerer Regierungsrath bas Collegium ber gehn Demiurgen, mahrscheinlich in ber Beit vor Arat die ftandige Reprasentation ber alten achaischen Otte, spater natürlich in anderer, jedoch nicht naber befannter Beife befett. — Rehmen wir dazu, daß in ziemlich ausgebehnter Beife die Behörben und Gefete ber einzelnen Stabte, ferner die Dage, Mungen, Gewichte ber Stabte,

gleichmäßig geordnet waren, daß allem Anschein nach jur Ausgleichung innever Conflicte ein Bunbesgericht beftand, so feben wir biefen Bund innerlich fester und einbeitlicher geordnet, als irgend eine ber früheren Symmachien ober ben gleichzeitigen dtolifchen. Dennoch beftanben auch hier schwere innere Schaben. Auch biefer Bund gelangte nicht zu bem letten entscheibenben Schritte, bie Bunbesgemeinde burch eine geregelte Bertretung der Städte zu beschiden, sondern er blieb, wie die Alten überhaupt, bei ber Form ber Urversammlung ftehen, er tam über ben Zustand, wo eine Stadt- ober Bauverfaffung über einen größeren Staat ausgespannt wirb, nicht hinaus. Daraus entsprangen mehrfache Uebelftanbe. Indem man die unmittelbare Entscheis bung ber Maffe zu moderiren suchte, hatte man, wie wir sahen, bie Abstimmung nach Städten eingeführt; ba blieb aber ber Rachtheil bestehen, daß jede Stadt formell gleiches Stimmrecht und Stimmgewicht behielt; was unbedenklich war, so lange nur die alten achaischen Orte beisammen ftanden, wurde eine Quelle vieler In-convenienzen und innerer Wiberwartigfeiten und 3wifte, sobald große Städte, wie Siknon, Argos, Megalopolis (welches felbst wieder eine Menge fleinerer Ortschaften beherrschte und reprafentirte), nicht mehr zu entscheiben hatten, als etwa bie Stimme von Bura ober Aegeira. Wenn ferner bie Gestalt ber Landsgemeinde es in fturmischen Zeiten möglich machte, baß bie niedere bemotratifche Maffe an bem Site ber Bersammlung burch ihre Menge und ihr Auftreten einen ftarten Drud auf bie Beschluffe ausübie: so war bagegen für gewöhnlich, bei ber Unmöglichkeit, in Maffe jahrlich zweimal nach Aegion zu manbern, ber armere Demos factifch von ben Sauptentscheidungen so gut wie ganz ausgeschloffen. Und Diefer Umstand, wie überhaupt das höchst bedeutende Uebergewicht ber Blutofratie, ber vornehmeren, timofratischen Bürger vom Reitercensus, erhielt dauernd die bittere Stims mung bes Demos wach, ber, großentheils verarmt, in jenen Zeiten von Stimmungen feineswegs unberührt geblieben ju fein scheint, die die neuere Forschung mit den communistischen Phantastereien anderer Jahrhunderte verglichen hat (fo namentlich Dropfen und Kortum in ber bezüglichen Bartie ihrer Bucher, auch im Sinblid auf Rleomenes von Sparta; nur ber Bollftanbigfeit halber nennen wir hier Drumann's Buch: "Arbeiter und Com-muniften in Griechenland und Rom.") Und wie es an einem Staatsmanne fehlte, ber biefen gefahrvollen focialen Stros mungen wit fester Hand und verfohnlichem Sinne ihre Befahr zu benehmen verstanden ober boch versucht hatte, so war es unmittelbar noch viel schlimmer, bag es bamals im Bunbe feinen Felbherrn hoberer Bedeutung gab, ber bie herrlichen militairifden Rrafte ber Achaer und Arfabier in einer Beife zu organifiren vermochte, wie es bie gefahrliche Zeitlage forberte. (Bgl. Schömann 2. Bb. S. 108 -112. Fledler S. 604 fg. Rortum 3. Bb. S. 156. 158-166. Dropfen, Sellenism. 2. Bb. S. 400-402. 446 fg. 461—465. Hermann 8. 186, 1—17. 20. Wachemuth 1. Bb. S. 313 fg. Peter, Griech. Zeitztafeln. S. 135. R. B. Ritfc, Bolybios. S. 3—29.)

n. Cneptt. b. B. n. R. Crite Section. LXXX.

Der bamalige namhaftefte Führer ber Achder, Aras to 6, war eben nicht ber Mann, ber biefen Schaben hatte abhelfen konnen. Arat hat fich ohne allen Zweifel um ben achaischen Bund fehr große Berdienfte erworben; unbezweifelt einer ber bebeutenbften Staatsmanner biefes Epigonenzeitalters, war er bermaßen bie Seele bes Bunbes, bag er nicht allein (vergl. die Ueberficht bei Blaß, Tyrannis. 2. Bb. S. 157-159) nicht weniger benn fiebzehnmal die Strategie verwaltet hat, fondern auch sonst überall das entscheibende Wort führte, andere Richtungen und Perfonlichkeiten nicht wohl auftommen ließ, — baß überhaupt ber Bund fortbauernd ben Charafter feiner Schöpfung trug. Ge war bies fein Glud für bie Achder und ihre Bunbesgenoffen. Die Principien, auf benen die Gibgenoffenschaft beruhte; bas neue foberative Befen mit feiner gegen Matebonien gefehrten Spige, bedurften, follte fich die neue hoffnungsreiche Gestaltung inmitten der schwierigen Buftande Griechenlands und gegenüber ber wohl geleiteten, einheitlichen matedonischen Macht erhalten und ansbehnen, die volle hingabe ber Bevölferung, ben ganzen thatfraftigen und que gleich gaben und nachhaltigen Enthufiasmus aller Schichten ber Ration. Arat aber war nicht ber Staatsmann, ber bies zu erweden vermocht, ber mit Demofthenischem Feuer bie Daffen in Fluß gebracht, ihnen in folder Beife an Stelle ber socialen Berrereien und Dieftimmungen ein großes Biel geboten hatte; feine Ratur und feine Bolitif schloffen bas aus. Arat, reich an burgerlichen Tugenben, ift eine volltommen verftanbige Ratur; unbeugfam jah, hartnädig, felbst eigenstnnig, nährt er wol einen tiefen haß gegen Tyrannis und fremben Drud, aber er ift ohne Schwung; er ift nicht aus ber Tiefe bes Demos emporgeftiegen, - ber vornehme fithonische Dann bewegt fic immer in ben Anschauungen bes wohlhabenben, bes ruhigen, wohlfituirten Burgerthums; ohne Sympathie für die Maffen und ihre Kraft, eher von Scheu vor jeber Bewegung erfüllt, bie er nicht gang in feiner Sand halten tann, jablt er viel lieber auf feine hohen auswartigen Berbindungen, ift feine Kunft viel weniger eine Boltsführung im Sinne bes Berifies, Epaminonbas, Demosthenes, als vielmehr eine feine, consequente, gut geleitete Diplomatie, in ber feine Starte liegt. Damit hat er allerdings fehr viel erreicht; allein in den folimmen Beiten, Die ben Achdern nahten, reichte biefe Runft nicht aus. Und da war es benn ein anberes Unglud, bag Aratos, bem es an ftrategifcher Gefcidlichfeit nicht fehlte, burchaus fein Geerführer von bem martialifchen Schlage ber atolifchen Capitani's, von ber fclachtenfreudigen Kampfluft etwa bes Philopomen war; fo fehlte bem großen Polititer, ba er benn boch nun in Einer Person für bie Achder Alles barftellen wollte und wirklich barftellte, - grabe bie eine Saupteigenschaft, beren er bedurfte, um in so schweren Gefahren, wie fie bemnachft heraufziehen follten, feiner Bolitif ben nothigen militairischen Salt und Rachbrud zu geben und wenige ftens auf diesem Gebiete die tampfruftige Daffe innig an feine Berfon ju fetten. (Bergl. die Literatur über Arat bei Bermann g. 185, 9; f. ferner Risfc a. a. D.

426

Dropfen 2. Bb. S. 376 fg. 460 fg. Rortum 3. Bb. S. 166-168.)

Die Gefahren aber, die jest über die Achder hereinbrechen follten, famen von einer Seite, von wo man es am wenigften erwarten tonnte. Allerbings ftanben bie Actolier, bie in ihrer engherzigen Gifersucht bas ftattliche Anwachfen ber achaischen Racht nicht eben mit Wohlwollen anfahen, ben Achdern neuerbings eher mit Abneigung benn als befreundete Dacht gegenüber. Allein, wenn auch eine bleibende Berbindung biefer neuen, innerlich und außerlich fo verschiedenen griechischen Eibgenoffenschaften als unthunlich erfchien, ihre Intereffen fich bereits, man bente an Elis und Phigaleia, mehrfach an freugen begonnen hatten: noch war boch ihre Gifersucht nicht bis ju offener Fehbe gesteigert. Ebenso hatte ber matebonische Regent Antigonos Dofon, ber fich in Theffalien mit ben Actoliern, im Rorben mit Darbaniern und anderen Barbaren, bann in Afien mit belleniftifchen Fürsten herumschlug, gegenwartig noch feine rechte Zeit, sich mit bem griechischen Suben zu befassen; er rechnete für seine makebonische Bolitik auf die Entzweiung zwischen Achaern und Aetoliern; aber, wie gefagt, wenn auch feit 228 v. Chr. Die Actolier rudfichtelos genug waren, Die Stabte Tegea und Orchomenos und bas von ben Achaern wieder abgefallene Mantineia, - alfo eine Bofition mitten im Achdergebiete, — in ihren Bund aufgunehmen (vergl. Dropfen 2. Bb. S. 470—475); bie Hauptgefahr für die Achder ging jest von Sparta aus. — Die spartanische Specialgeschichte seit ber Rieberlage bes Ronigs Agis II. bei Megalopolis (f. oben) zeigt und noch eine Menge tapferer Thaten, fie zeigt und noch manche tuchtige Manner, Die wiederholt, aber ftete ohne Erfolg, den Berfuch erneuerten, aus der gegebenen Staatslage heraus ben alten Einfluß ber Sparianer wenigstens im Beloponnes wiederherzustellen. Daneben aber läuft bie immer ichlimmere Ausartung ber inneren Berhaltniffe au einer brudenben Oligarchie; inmitten ber zahlreichen und wohlhabenben Bevolferung ber Beloten und Beriofen fanben nur noch 700 spartiatische Danner, von benen aber sehr Biele völlig verarmt und ohne Antheil am Regimente waren; benn bie gefammte Daffe bes spærtiatifchen Grundeigenthums befand fich in ber hand von nur hundert vornehmen Familien, Die ein höchst exclusives oligarchisches Regiment, unter auffallenb ftarfem Einfluß ber vornehmen, meift reich beguterten Frauen, führten und an Stelle ber alten Lyfurgifchen Sittenftrenge einem möglichft üppigen, fcwelgerischen Leben Raum gegeben hatten. Diese fchlimme außere und innere Lage des Landes erregte in ber zweiten Salfte bes 3. Jahrh. v. Chr. grade in bem Heraklidenhause ben tiefften Schmerz; und zweimal gingen ans biefer beißen Sebafucht taniglicher Danner nach ber Wiebertehr befferer Zetten hochst tunne Reformversuche herver. Es war aber für biefen spartanischen Staat grabe seine alte große Goschichte eine schlimme Mitgabe; diese Erinnerungen erhielten fortbauernb auch hohe Ansprüche wach, bie ben Staat unter allen Umftanben zu neuen Conflicten mit den Rachbarn führen mußten; mehr aber, die steinerne

Seftigseit, su ber fich bie alte Berfaffung verhartet batte, ließ auf der einen Seite an gar teine Reform benten, ohne ben alten Bau im Grunde gu erfcuttern, - anf ber anderen Seite aber beherrschten biefe Traditionen bie Bemuther bermaßen, daß auch die hochfinnigften aund intelligenteften Reformfreunde in Sparta fich leine Reform denken konnten, die nicht zu dem Ursprunge und ber Urform dieser Berkassung gerücktehrte, deren Rach-theile denn doch sich seit Jahrhamderten in ftarftem Nase fühlbar gemacht hatten. Dit anderen Worten; bas war ber schwere Fluch, ber auf biefem lakebamonischen Staate laftete, bag jeber, ber befcheibenfte wie ber umfaffenbfte, radicalfte Reformversuch hier fofort und unvermeib-lich ben Charafter ber Revolution annehmen mußte. Und noch schlimmer war es, daß die neuen Reformatoren, als fie nun boch diesen unter allen Umftanben so hoch bedenklichen Beg einschlugen, - ihre Schlage nicht nach der politischen Seite führten, b. h. nicht mit festem und magvollem Buge die gefahrvolle Scheidung amifden bem berrichenden Bolte und ben beherrichten Racen ju vernichten suchten, was allein ben Staat von Grund aus und ohne blutige Gewalt batte regeneriren fonnen: fondern daß fle befangen von bem Babne, Die verschollene Gutergleichheit herftellen und bamit ihren Smat retten zu konnen, vorwiegend eine Reugeftaltung auf focialem Gebiete anftrebten, die allenthalben bie wilbeften Leidenschaften entzünden mußte.

So versuchte es der junge exishustastische Konig Agis III., von der Linie der Eurppontiden, nicht nur die alte Bucht und Sitte der Lyfurgifchen Zeit, nicht nur bie soldatische Energie seines Bolles herzustellen, sondern anch burch einen allgemeinen Schuldenerlaß, burch eine neue Bertheilung bes Grundbefibes, mit ber dann bie Aufnahme von zahlreichen Berioten und Fremben (na-mentlich wol Soldnern) in das spartiatische Bargerthum verbunden fein follte (242 v. Chr.), feinen Staat ju m generiren. Agis erlag nach anfänglichem Erfolge bab genug dem unverfohnlichen Borne der Oligarchie (in der letten Salfte bes 3. 241 v. Ehr.); allein ber Gedank, auf foldem Bege aus ber Schulbennoth und Armuth berauszukommen, glühte, und weit über Lakoniens Grengen hinaus, fortwährend bei ben im Innerften ju communistischen und gewaltsamen Schritten überall geneigten Maffen ber Befiglofen. (Bergl. Bermann §. 49, 1-10, mit reicher Literatur. Bademuth 1. Bb. 5. 700-702. Schomann, in feinen Prolegomenen ju ber Ausgabe ber Blutarchischen Biographien bes Agis und Rleomeneb; und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 303 fg. Fiebler S. 607
—610. Droyfen, Gellenism. 2. Bb. S. 378—395. Beter S. 137 fg. und S. VII. Entius, Belop. 2. Bb. S. 213. Kortum 3. Bb. S. 171—181.) Agi felbst aber fand bald auf dem Throne einen Rachfolger, ber feine Plane mit verstärfter Kraft und Energie wieber aufnahm. Es war ber jugenbliche Rleomenes III. (ber Sohn bes schlimmften Gegners bes Agis, bes Agia, ben Leonibas), ber, o. 19 Jahre alt, im 3. 235 seinem Bater folgte; von Agis' Beispiel entjundet, burch philo fophische Einfluffe noch bebentenb geftartt in feinen tub.

nen Reformibeen, vereinigte biefer gewaltige Dann mit ber. fartften Leibenschaft, mit bem tahnften Streben, mit einem hochfliegenden Enthustasmus zugleich die ftarkte Willensfraft. und Selbstbeherrschung, falte Besonnenheit, energische Consequenz und einen sehr realistischen praktischen Berstand. Jahre lang verbarg, er seine geheimen Plane, um gegenüber ber Oligarchie und ihren Organen, ben Ephoren, bie er nothwenbig fturgen mußte, wenn er burchdringen wollte, fich erft eine fefte militairifche Stellung zu fichern; biefe aber konnte er nur im Ariege mit ben Achaiern gewinnen. Bir feben nun, wie er, unter-Conniveng ber Metolier, Die bamals felbft im Stillen an bie fonobefte Bernubung ber Achaer gebacht haben follen, Die Stadte Orchomenos, Mantineia und Tegea annectirt; bann tam es (227) wegen bes Befiges ber Grengpafition von Belbina (Belemina) bei Megalopolis aum offenen Rriege, der von Rleomenes im offenen Felde mit gang entschiedenem Glud geführt wurde, wenn es auch bem Arat gelang, (226) Mantineia wieber gu gewinnen. Rach einem glanzenden Siege bei Leuftron (por Megalopolis) eilte nun Kleomenes mit ben Golbnern in seinem Beere rasch nach Sparta, ließ bie Ephoren niederhauen, vertrieb 80 Manner aus der Dligarchie der 100 Kamilien aus dem Lande, und setzte nun mit rudfichtslofefter Energie feine Plane burch. Auf ber einen Seite Rellte er die volle Gewalt des militairischen Rönigthums her, schaffte das Ephorat ab, fette an die Stelle ber alten Gerusia den von ihm abhängigen Rath ber Batronomen; auf ber anderen Seite aber sette er nun bie Schuldentilgung burch, führte er eine vollständige neue und gleiche Theilung der liegenden Grunde durch, erganzte er die Herrengemeinde durch Aufnahme von Berioten bis auf die Sobe von 4000 Soplis ten, erneuerte die afte Lykurgische Bucht und organisirte, wie er feine Stellung factisch dem altmakedonischen Beertonigthume angeahnelt hatte, auch bas Geer in matebonticher Beife. — Und Diefes Beer führte er nun wieder (225) gegen die Achaer, bei denen die Maffen der verwegenen, focialen Revolution des Rleomenes jujandaten, Die höheren Claffen in vielen Stabten aber fich uns willig von der lahmen und unheilvollen Rriegführung Arat's abwandten. Balb fiel Mantineia bem Ronige wieder ju, und nach einem großen Stege (Frühling 224) am Befatombaon bei Dome bot er ben Achdern ben Frieden, wenn man bie Begemonie bes Bunbes auf Sparta übertragen wolle! Es mar eine glangende Ausficht, Die fich jest ben Bellenen eröffnete; es war aber auch für Arat eine Beit ber fcwerften Ents scheidung; - benn nun forberte ja biefer Rleomenes, beffen gewaltfam revolutionares Befen, beffen Aufrattelung ber Maffen, bem Arat von Grund aus zuwiber war, - nun forberte biefer Mann, ber nach Innen und Außen Arat's Lebenswerf gertrammerte, Die Aufopferung Alles bessen von ihm, woran ber sikponische Staatsmann faft volle 30 Jahre feines Lebens gefest hatte. Die politischen wie die personlichen Bebenken jeber Art ließen es bei Arat nicht zu einem Acte fommen, der unzweifelhaft nach allen Seiten hin von ihm die

fdwerfte Selbftverleugnung forberie. Er wußte burch feine Lift die Berhandlungen mit Rleomenes zu vereiteln; und als nun die bunbischen Stabte, barunter sogar Bellene, in Daffe ju ben Spartanern übertraten, als Anfang 223 felbft Argos, Phlius, Rorinth dem Rleomenes zufielen, — ba rief Arat, jest von bem Refte ber Achder mit unbeschränkter Bollmacht bekleibet, ohne Aussicht auf hilfe etwa von Metolien, ben König Antigonos, mit bem er schon seit dem Herbste 225 verhandelt hatte, ju Gilfe, die ihm gegen die geforberte Busage ber Audlieferung von Rorinth an Matebonien auch bewilligt wurde. Und nun begann jener gerftorende Rampf (bas Detail zeigen die Silfsichriften), ber bie Dafebonier wieder nach bem Beloponnes führte, ber im 3. 222 bie blühenden Gemeinden Mantineia und Regalopolis für Jahrzehnte hinaus ruinirte, ber endlich im Commer 221 v. Chr., trop aller Anftrengungen bes auch von Aegopten aus protegirten Rleomenes mit ber volligen Rieberlage des tapfern Königs bei Sellafia endigte. Reomenes selbst flüchtete nach Aegypten, wo er nach 3 Jahren am Lagidenhofe seinen Untergang fand (219); in Lakonien hat Antigonos bie alte oligarchische Birthschaft, wie fie vor bem 3. 226 bestand, wieberhergestellt. Der achaifche Bund erhielt feinen alten Umfang wieber, aber in Korinth und Orchomenos blieben makes donische Truppen; Arat's Lebenswerf war nun doch vernichtet, gang Griecheuland außer Aetolien wieber eine makedonische Dependenz. Antigonos Doson hatte die alte Dacht ber matebonischen Berricher in Griechenland wieder vollfommen erneuert, ja erweitert; jest grundete er eine große Symmachie von Staaten, die nominell souveren und zu gleichen Rechten mit einander verbunden fein follten; eine Berbundung, die, anders als einft der korinthifche Bund Konig Philipp's, in Geftalt eines umfaffenben Staatenbundes Lafonien, ben achaifden Bund, Afarnanien und Epirus, Bootien und Phofie, bas nicht-atolifche Theffallen und Matedonien umschloß; formell nahm Makedonien allerdings bie Hegemonie nicht in Anspruch; thatsachlich aber herrschte Antigonos jest wieder vom Balfan bis jum Tanaron, überall bis an bie diolischen Marten. (Bergl. Dropfen, Hellenism. 2. Bb. S. 476-564. Rortum 3. Bb. S. 181-202. Peter S. VII. und 138-141. Scho. mann, Prolegom. l. c. und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 304 fg. 2. Bb. S. 112 fg. Fiebler S. 610-613. Eurtius, Belop. 1. Bb. S. 15. 73 fg. 2. Bb. S. 260 fg. Branbftdter S. 331-338. hermann 8. 49, 10-16. 50, 1 fg. 187, 1-9. Bachemuth S. 314 fg. 702 fg.)

III. Der Zeitraum von 221—189. v. Chr. Die letten Ereigniffe hatten abermals mit erschreckender Deutlichsteit gezeigt, daß die Hellenen nicht mehr im Stande waren, weber über ihre cantonalen Zwistigleiten sich zu wahrer und nachhaltiger, politischer Einigung zu erheben, noch auch ihre volle Selbständigkeit nach Außen hin mit Erfolg zu beshaupten. Unter diesen Umftänden schien den Hellenen wirklich Richts übrig zu bleiben, als sich mit ernster

Resignation in bas Unabwendbare zu fügen; es blieb thnen jest wenigstens noch die Möglichkeit, in diefer Beit, wo einerseits Makedonien nicht mehr ber Stagt jenes großen Philipp und Alexander war, wo andererseits bie Griechen, obwol mit ben bamaligen Athenern und Thebanern an dußerer Macht faum zu vergleichen, boch vor ben Kampfern von Charoneia, Megalopolis und Rrannon einige Bortheile voraus hatten, - fich in ber neuen Symmachie eine würdige Stellung ju behaupten. Es blieb ihnen die Möglichkeit, unter einer milbe geabten Oberhobeit ber matebonischen Ronige, beren Land und Bolf benn boch mehr und mehr ein griechisches geworben mar, ben inneren Frieden zu bewahren, und als gefchloffene Dacht ber Baltan-Halbinsel gegenüber ben toloffalen Ereigniffen, die fich eben bamals in ber Wefthalfte ber alten Belt einleiteten, fich mit rubiger Enticoloffenbeit für alle Bechfelfalle einer naben Butunft bereit zu halten, fich wenigstens vor bem Bereinbrechen einer neuen, berberen Frembherrschaft zu fichern. — Co mag namentlich ber alternbe Arat bie Lage aufgefaßt haben, jumal icon im Berbfte 221 bem Antigonos Dofon beffen jugenblicher bochbegabter Munbel und Großneffe Philipp auf dem matedonifchen Throne folgte, ber junachft fich innig an Arat anschloß und bie schlimmen Buge, die nachmale feinen Charafter entftellten, noch nicht gezeigt hatte. — Indeffen felbft biefe hoffnungen follten nicht in Erfüllung geben. Bunachft ftanben ja Die machtigen Aetolier, beren Gebiet fich quer burch die Länder ber neuen Symmachie, vom ionischen Meere bis nach bem pagafaifchen Golfe ausstredte, außerhalb bes großen Bundes. Sie hatten in eigennüßiger und furglichtiger Bolitif es verfaumt, bem Rleomenischen Rriege, sei es durch Berbundungen mit Arat ober Kleomenes, fei es burch rechtzeitige bewaffnete Intervention, eine bamale noch immer mögliche Wendung zu Gunften ber griechischen Unabhangigfeit zu geben. Jeht ftanben fie voll Effersucht ber neuen Racht Mafeboniens gegenüber; und biefe tiefe Spannung führte balb zu einem neuen furchtbaren Rriege in Griechenland, bem fogenannten Bunbesgenoffenfriege. Frivole Raubereien atolifcher Capitani's in bem blubenben befreundeten Deffenien trieben biefen Canton auf die Seite ber Achaer, bie gleichzeitig burch atolische Biraterie nicht minder fcwer gereizt wurden, wie die meiften übrigen verbundeten Staaten. Der Anfange nur von atolifchen Freischaaren eingeleitete Rrieg mit Deffenien und ben Achdern (feit 220 v. Chr.) erweiterte fich balb zu einem allgemeinen Rampfe, wo benn Philipp ale Dberfelbherr bee Bunbes, Epirus und Afarnanien, Bootier und Phofier, Deffenier und Achder feit bem Berbfte 220 fich gemeinsam gegen bie Actolier manbten, benen nur Elis und feit 219 auch bas wieber von bem Bunbe mit Datebonien fich lossagende Sparta zur Seite ftanben. Dieser schauberhafte Rrieg, ber ohne alle hohere Motive und ftrategische Runft überwiegend nur durch blutige Raubs, Mords und Brandzuge geführt ward, wogte mehre Jahre ohne Entfcheibung bin und ber; Theffalien, Sub-Makebonien, Epirus und Afarnanien auf bunbischer Seite hatten von

ben Actoliern, bas Gleerland auf ber anderen Seite von ben Bunbischen am meisten zu leiben; aber auch bas eigentliche Actolien wurde schwer heimgesucht, vor Allem bei bem furchtbaren Raubzuge bes Jahres 218, bei bem König Philipp bis nach Thermon vorbrang. Bei aller ruftiger Tapferfeit faben fich bie Metolier enbe lich boch mehr und mehr eingeengt; inzwischen waren auch bie übrigen Griechen, benen fich Philipp allmab lich in ber falten Selbftsucht, übermuthigen Billfür und herrschsüchtigen Rudfichtslofigkeit, die ihm so oft und so viel geschabet haben, immer beutlicher enthüllte, bes Krieges fatt. Und als nun von Italien herüber bie Runde von der Mordschlacht am trasimenischen See (Sommer 217) brang, da wurden bei Philipp fühne Blane anderer Art rege, bei Allen aber bas Gefühl im mer bestimmter, daß man Angesichts des romisch-puni-schen Riesenkampfes, deffen Ausgang das Gewicht des Siegers weit über Italien hinaus fühlbar machen werbe, bie griechisch-makedonischen Rrafte nicht mehr muthwillig zerftoren burfe. So tam unter eifriger Demuhung namentlich bes hochfinnigen, weitblidenben, atolifden Strategen Agelaos, ju Raupaktos ber allgemeine friebe auf Grund bes gegenwartigen Befisstandes (im Spats fommer 217) ju Stande; es war ber lette Friedensichlus, ben Bellenen felbständig unter einander ausgemacht haben. (Bergl. Kortum 3. Bd. S. 200-218. Beter S. 141 fg. Brandftater S. 339-384. Fiedler S. 613-615. Hermann 8. 183, 16—18. 184, 12—14, mit vider Literatur; 187, 9—12.)

Die Hoffnungen, Die Griechenland an biefen Frie bensschluß knupfte, gingen ebenfalls nicht in Erfüllung. Sehen wir ab von Sparta, wo in wusten Unruhen feit bem 3. 219 ber alte tonigliche Stamm ber Beras fliben zu Grunde ging, und fich endlich, auf bas Brole tariat befreiter Beloten und auf Goldner geftust, feit 211 ber folbatifche Thrann Dachanibas ber bochften Gewalt bemachtigte (vergl. Kortum S. 209. 211 fg. 218. Beter S. 142. Anm. 107. Schomann, Gried. Alterth. 1. Bb. S. 234. Hermann §. 49, 16. 50, 1—6. Wachemuth S. 703. Manfo, Sparta. 3. Bb. 1. Abth. S. 351—369. Plag 2. Bb. S. 172—176); so konnten die Aetolier, bei benen noch dazu innere Zerfahrenheit, ökonomische Zerrüttung, Berfchuldung ber Capitant's überhand nahmen, sich zu keiner planvollen Bolitik ober gar zu verftandiger Rube gegenüber ihren Rachbarn bequemen. Philipp aber hat bie Gellenen, namentlich die Achder, immer mehr enttduscht; biefer Dann, beffen bedeutende, biplomatische und militairische Talente burch sein planloses, schwankenbes, fahriges Wesen, das erft sehr spat unter herben Schicksalen ge-lautert ward, durch seinen Frevelmuth und seine Gewiffenlofigfeit ftart verbuntelt wurden, batte fich bei ben Achaern burch wieberholte Uebergriffe, julest burch bie niebertrachtige Bergiftung bes greifen Arat (218 v. Chr.) eine tiefe Abneigung erwedt, die ihm fpater theuer ju fteben tommen follte. Es führt uns biefes ju feiner ausgreifenden Bolitit, bie balb genug die Romer nach Griechenland führen follte. 3wifchen Romern und Bei-

Lenen hatten sich seit dem Byrrhoskriege wiederholt freundschaftliche Beziehungen geknüpft; jest, nach ber Morbichlacht bei Canna, hielt es Konig Philipp nicht mit Unrecht fur geboten, burch bie Allianz mit Sannibal bas Gewicht feiner Dacht ben punischen Streitfraften augufügen, um ebenfowol eigenen Gewinn ju erhafden, wie andererseits bei Beiten zu ber Banbigung ber neuen furchtbaren Beltmacht beigutragen. Bu feinem Unglud aber führte er biefen italifchen Krieg fo schlaff, bag er bie Romer wol jur Rache reigen, bem Sannibal aber fo viel wie gar Richts nuben fonnte. So schleppte fich biefe Sehbe planlos bin bis jum 3. 211; ba ergriff Rom die Offenfive und wußte bem Konige Philipp burch Berbundung mit ben Actoliern einen hochft unbequemen Rrieg auf griechischem Boben zu entzunden, ber ihn vollig von Italien abzog. Diefer Kampf, bei bem eine romifche Flotte ben Actoliern, Eleern und Spartanern, benen fich auch Deffenien und Athen anschlosen, mehre Jahre lang zur Seite giug, brachte wieber, um von ben Berzweigungen nach Illyrien, ber Theilnahme ber Atta-liben und anderer Affaten zu schweigen, über das helle-nische Land, wo Afarnanien, Epirus, Theffalien, Böotien, Pholis, Eudoa und die Achaer zu Philipp ftanden, eine Külle von Berwüstungen, von Jammer und Elend. Es gibt in dieser Zeit nur Einen Lichtpunkt, dies ist die Gestalt des großen achaischen Keldherrn Philopomen. Irnes Disgefchic, bas über bem aufblühenben Achderbunbe von Anfang an waltete, wird befonbers bann recht flar empfunden werben, wenn man beobachtet, wie ber ritterliche Seld, ber, neben Arat gestellt, bem jugend-lichen Bunbe bei guter Beit militairifche Kraft und Saltung hatte geben tonnen, grabe erft in bem Momente jum Manne reifte, wo die neue Oberhoheit Makedoniens von Reuem befiegelt wurde. Philopomen (c. 253 ju Megalopolis geboren), einer ber wenigen Hellenen biefer letten Zeiten, bie noch als militairische Talente erften Ranges fich erweisen, ein Mann von vornehmer Abkunft, war im Sinne feiner Beit hochgebilbet, vor Allem aber ju folbatifcher Thatigfeit berufen. Rach biefer Seite bin ausgezeichnet befähigt, bat er als junger Officier bie Bermuftung feiner Baterftabt in ber Schlacht bei Sellafta an ben Spartanern blutig geracht; nachber, wo ihn jundaft ber Biberwille gegen bie neue Dberhoheit von Matebonien für einige Zeit auf Sollbienft nach Areta getrieben hatte, hat er bann als achaifder Sipparch querft bie bunbifche Reiterei qu einem außerft brauch-baren Corps umgeschaffen. Ein hochft erprobter, burch feine Beise balb auch in ben nieberen Schichten hochft popularer Felbherr, hat er ferner, im 3. 207 jum erften Male achaischer Stratege, bas militairische Material im Bunde vortrefflich zu benugen gewußt, um ein wirklich brauchbares Bunbesheer nach matebonischer Art, von 40,000 Mann ju organifiren; balb mußte er auch bie Achder mit wirklichem Kriegergeifte ju erfullen und ju einer im Rampfe gefürchteten Dacht ju machen. Als Staatsmann aber fuchte er nach Innen wenigftens einige ber früher befprochenen Uebelftanbe abzuftellen; wir boren, bag er, offenbar um bem eigentlichen Demos

mehr Raum ju ichaffen, auch ben kleineren Stabten im Bunbe, bie bisher (fo namentlich bei Degalopolis) burch ibre Cantonalhauptstadt mit reprafentirt wurden, felbftanbige Bertretung gewährte; baß ferner, fo heißt es, auf feinen Betrieb bie regelmäßige Bersammlung ber Lanbegemeinde nicht mehr andauernd zu Megion, fondern abwechfelnd in ben verschiebenen Bundesftabten gehalten wurde. Auf diesem Bege, fo scheint es, suchte er eine Ausgleichung zwischen ben bemofratischen und ben ariftofratischen Elementen im Bunbe herzustellen. Biel wid. tiger aber wurde es, bag biefer ritterliche, uneigennüsige Mann, beffen schlichte, ernfte, einfache Beise, in ber Ebaminonbas fein Borbild, beffen bieberer Ernft und gerader Sinn ihm bie volle Liebe bes Bolfes gewann, geftust auf die Rriegsmacht, die er mit weifer Rlugbeit ju führen und mit helbenfühnem Feuer jum Siege ju begeistern wußte: nach Außen bin, vor Allem in bem Bundesverhaltniffe ju Philipp, eine ftolge und murbevolle Unabhängigfeit für bie Achder erftrebte und ihnen, foviel es die Weltlage überhaupt noch erlaubte, auch wirklich gewonnen hat. (Bergl. Kortum 3. Bb. S. 223—226. Wachemuth S. 315. Hermann §. 186, 7. 188, 1; mit reicher Literatur. Plaß, Tyrannis. 2. Bb. S. 351—355. Ritsich, Polybios. S. 17 fg. 121—124. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 109.) Dieser Mann ift es benn auch, ber mabrent bes neu entbrannten allgemeinen Krieges wenigstens bas Achdergebiet sichert, ber vor Allem (207) ben fühn nach Arfabien vorbrechenben Dachanibas von Sparta bei Dantineia total schlug und tobtete, bie Spartaner mit glanzenbem Erfolge bis nach ihrer Sauptstadt jurudwarf. Auf bem übrigen Ariegsschauplate aber erwehrte fich, jumal die romifche Silfe allmablich ausblieb, Philipp feiner Feinde, namentlich auch ber Metolter, mit foldem Erfolge, bag bie letteren endlich 206/5 v. Chr. gern jum Abichluß eines Friedens fich verftanben, bem Rom im Jahre 204 auch seinerseits beitrat. Schon jest mar bamit ber erfte Grund gelegt ju fünftiger Spannung zwischen Rom und ben Metoliern; benn biefe flagten bitter, bag Rom fie, feine Berbunbeten, im Rampfe fcwer vernachläffigt habe, — Rom aber vergaß es ihnen nicht, baß fie, habe, — Kom aber vergaß es ihnen nicht, daß sie, zuwider einer Berabredung in dem Allianzvertrage vom J. 211, sür sich einen Separatsrieden mit Philipp gesschossen hatten. (Bergl. Kortüm S. 218—228. Bester, Griech. Zeittaf. S. 142. Gesch. Roms. 1. Bd. S. 414 fg. 422. 470 fg. Hermann §. 50, 7. 184, 15. 187, 12—16. 188, 1 fg. Eurtius, Belop. 1. Bd. S. 241 fg. Plaß 2. Bd. S. 176 fg. Brandstäter S. 384—402. Fiedler S. 615—617. Mommsen, Röm. Gesch. 1. Bd. S. 602. 619—623. 687—692.)

So war mit bem 3. 204 noch einmal in bem europaischen Griechenland ber Friede hergestellt; boch zogen schon die Sturme von Oft und West heran, die sich binnen wenigen Jahren abermals auf griechischem Boben entladen, die vor Allem dem romischen Einfluß zu bauernder Festsehung auf der griechischen Halbinfel vershelsen sollten. Und während sich langsam der entscheidende Rampf zwischen Rom und Philipp varbereitete, bot die

Sübspige ber Halbinsel ein schauberhaftes Schauspiel. Hier namlich, in Sparta, hatte fich nach Machanibas' Lobe ein neuer Militairhauptling, Ramens Rabis (206), ber Alleinherrschaft bemachtigt. Diefer Mann gehört neben Agathoffes, ber boch immer noch menschliche und großartige Seiten hatte, neben Alexander von Phera und bem blutigen Apollobor von Raffandreia, ju ben greulichften Erscheinungen unter ben Tyrannen biefer fpoteren Beit. Rabis war, wie Machanibas, ein Solbatenhäupt-ling, ber fich auf feine, aus bem wilbesten und ver-worfensten Gesindel gebildeten Soldner, auf die Masse bes wuthenden Proletariats und der entsesselten Seloten ftuste, Sparta ju einer ftarten Festung umfduf, mit feiner blutigen Banbe bie Oligarchie ausrottete ober vertrieb, ihre Guter und Familien feinen Banben überwies. Rach jeder Rudficht hin blutgierig, graufam, raubsuchtig, waren feine Raper überall gefürchtet; zu Lande trieb er biefelbe Art in Form ber frechften Rauberpolitif, - nur daß ihm hier die junge Beerestraft ber Achaer boch in feine Schranken gurudwies; wie benn ber wadere Philopomen ihm im 3. 202 mit einer Schaar freiwilliger Rrieger bas burch Ueberfall gewonnene Messene bald wieder entrif, und ihn im 3. 201-200 als Stratege im latonifchen Gebirge vollfommen folug, ohne ihn indeffen jest ganglich vernichten ju fonnen. (Bergl. Kortum 3. Bb. S. 232-235. Plag 2. Bb. 6. 177 fg. 353. hermann §. 50, 8. Bachemuth **S**. 703.)

Inzwischen hatte Ronig Philipp, ba er bei bem Rriege mit Rom seine Rechnung nicht gefunden hatte, es verfucht, feine Dacht burch eine Berbinbung mit bem Seleufiben Antiochos dem Großen auf Roften ber Lagiben ju erweitern, benen er auch wirflich bie weitzerftreuten Besitzungen auf ber kleinaftatischen Ruste und auf ben Ryklaben entriß (feit 203). Indem er aber weiter auch bie freien, refp. halbfreien, bisher meiftens unter agyptis fchem Brotectorat blubenben, griedifden Stabte an ber thratifchenftatifchen Rafte fich (201) ju unterwerfen begann, verlette er einerfeits bie Metolier, bie mehre biefer Stabte beschirmten, andererfeits bie Intereffen ber Rhobier und ber Attaliben; alle Bellenen emporte er burch die greuelvolle Zerftorung von Rios und Thasos, ber nachmals (200) die von Abydos folgte. Und als ihm erft (201) bie Rhobier und bie Attaliben ben Rrieg erflatt, und die Romer eine biplomatische Intervention vergeblich versucht hatten, ba war bas Eintreten ber Romer, bie bekanntlich Rarthago bamals so eben niebergeworfen, in biefe Sehben unzweifelhaft geworben; ben legten formellen Anlaß jum Ariege Roms gegen Philipp gab ber Krieg, ben ber König im 3. 200 aus untergeordneten Motiver gegen das den Momern feit langerer Bett verbundete Athen hatte eröffnen laffen. Für bas Detail biefes romisch-makebonischen Krieges verweisen wir wieder auf bie Silfeschriften; mas bie europäischen Sellenen angeht, fo nahmen die Aetolier aus altem und neuem Saffe gegen Philipp biesmal noch auf römischer Seite an bem Rampfe Antheil; unter ihren Berheerungen hatte biesmal namentlich Theffalien schwer zu leiben (wie anderer-

seits Philipp noch im Spätjahre 200 Attifa entsetlich verheert hatte). Bon ben übrigen Staaten ging Sparta bei Rabis' Haffe gegen ble Achaer zunächst ebenfalls mit Rom; während bagegen Afarnanen und Booter tren ju Philipp hielten, fo blieben bie Achder biebmal neutral. Die Erinnerungen an Aratob' Tob, die Greuel von Rios und Abybos ließen teine werfthatige Theilnahme mehr für Philipp auftommen; Philopomen's Be-muhungen, in national-bellenischem Sinne bie Achter für ben Ronig gu bestimmen, blieben jest ohne Erfolg, er mußte felbft für einige Jahre bas Land verlaffen; auf bem Boben ber Rentralität erwuche nun fogar eine romifche Bartei im Bunbe. Und als endlich ber gewanbte Diplomat und Griechenfreund Flamininus bie Führung ber Romer übernommen hatte (feit 198), ba gelang es bemfelben im Binter 198/7 nicht nur bie Booter gu ber romifchen Alliang gu gwingen, fonbern auch mit Silfe ber romifchen Partei unter bem Strategen Ariftauos bie Achaer jur Theilnahme an bem Rriege gegen Philipp ju gewinnen. Die Betheiligung ber Achaer beschränfte fich nur auf Die Blofabe von Korinth; fie toftete ihnen aber die treu an Milipp bangenbe Stadt Arges, bie Rabis, ber jest mit tudifder lift momentan auf die makedonische Seite trat, dafür von Philipp ausgeliefert erhielt. Bekanntlich wurde ber makedonische Krieg im J. 197 burch ben nament lich mit Silfe ber Actolier erfochtenen Sieg beenbigt, ben Flamininus bei Rynostephala in Theffallen über Philipp bavontrug. Die Folgen Diefer Schlacht aber wurden für Griechenland von entscheibenbfter Bich-tigkeit. Die Romer, jest herren auf ber gangen Halbinfel, beschränkten (von anderen Bedingungen abgesehen) Philipp auf die alte Olymposgrenze. Bas aber Griechentand anging, fo war es wol ebenfo febr bie Tenbeng, fich bier eine ftarte Bartel zu fichen, wie bie hellenenfreundliche Gefinnung hervorragenber romifcher Staatsmanner (wie bes Flaminiaus und ber Scipionen), was die Romer bestimmte, bei ben Ifthmien bes 3. 196 alle hellenen, die bisher unter Philipp ge-Ranben hatten, für frei zu erklaren; nur bie Infan Baros, Storos und Imbres fielen an Athen. Dabei hatten bie Romer aber gar nicht bie Abficht, die "Freiheit" ber befreiten Gebiete fo weit auszubehnen, baß fic biefelben ohne Beiteres bem atolifchen ober achaifden Bunde anschließen follten ober burften. Die Achaer durften allerdings bas ihnen vertragemäßig jugefagte Rorinth und die übrigen matedonifchen Befigungen auf bem Peloponnes an fich nehmen; bie Metolier aber burften zwar Ambrakia, Phokis und Lokris wieder nehmen, aber Afarnanien und Theffalien blieb ihnen verschloffen, und namentlich Theffalten wurde in vier fleine felbständige Gibgenoffenschaften zerlegt. Diefe Umftunde, biefe tinge Theilungspolitit ber Romer, vollenbeten ben Bruch mit ben Metoliern; lettere find von nun ab unverfohnliche Feinbe Rome. Auch bie Achaer waren, obwol fie relativ viel weniger Grund bagu batten, mit bem weiteren Benehmen ber Romer wenig gufrieben. Als namlich trop ber Befehle Roms ber blutige Rabis

bei seiner Feindseligkeit gegen die Achaer beharrte, und namentlich Argos nicht herausgeben wollte, ba brach allerdings (195) Flamininus mit einem großen griechischromischen Seere in Lakonien ein, und bebrangte ben Tyrannen bis aufs Neußerfte. Weil er aber bann boch dem Bunsche der spartanischen Emigranten, die eine vollftanbige Restauration, und jenem ber Achder, bie bie gangliche Bertilgung bes Rabis forberten, nicht nachfam, vielmehr bem Rabis wenigstens bie Stadt Sparta und ibre Mart ließ (bie Bewohner ber Ruftenftabte, bie fogenannten Gleutherolatonen, follten in ben achaifchen Bund eintreten), fo wurden die Romer befchulbigt, fie ließen Rabie' Berrichaft nur barum bestehen, um "in Sparta ein Gegengewicht gegen bie Dacht ber Achaer zu erhalten." Wir werben inbeffen balb feben, wie wir über die Stellung ber Romer in und zu Griechenland ju urtheilen haben. (Bergl. Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. S. 692-716. Peter, Gefch. Roms. 1. Bb. S. 476-486. Griech, Beittaf. S. 142. Blag 2. Bb. S. 178—181. 353 fg. Hermann §. 50, 9—11. 175, 26—28. 176, 1. 2. 182, 15—18. 184, 15—18. 188, 2—7. Wachemuth S. 316. Curtius, Peloponnes. 2. Bb. S. 213 fg. Kortům 3. Bb. S. 228—250. Fiebler S. 617—620. Brandfidter S. 403—430).

Bie man auch im Allgemeinen über die Politik der Romer gegen Griechenland benten mag (wir fommen unten barauf zurud), zunächst raumten fie boch bie von ihnen noch befesten festen Bunfte in Bellas vollftanbig; wie der Erfolg bald zeigte, sehr zu ihrem Schaden. Denn während die sonst ", befreiten" kleinen griechischen Staaten ihre vegetative Eristen matt fortscheppten, die Ach der jeht wieder unter Philopomen's Leitung sich balb beruhigten, grouten die Actolier bauernd und unverfohnlich. Bohl vertraut mit ben schwierigen Berhaltniffen, bie schon feit bem matebonischen Kriege fich zwischen Rom und bem fprifden Reiche ju entwideln begonnen hatten, die allmählich immer gespannter wurden, waren sie es, die, hand in hand mit hannibal, der fich bamals bereits am Seleukidenhofe befand, den unentschloffenen Antiochos den Großen unabläffig antrieben, ben boch auf die Dauer unvermeiblichen Rrieg mit Rom bei Zeiten burch Besetzung von Griechenland zu eröffnen. Dabei schilberten fle die angebliche, wie die wirklich vorhandene Antipathie unter ben Sellenen gegen Rom, und namentlich Die Größe ihrer eigenen Streitfrafte, mit bochft übertriebenen Karben. Und in ihrer thorichten Ungebuld bestimmten fie, durch unbegrundete Angaben von der naben Landung bes fprifchen Konigs in Griechenland, ihren Freund Rabis, im Spatjahre 193 v. Chr. burch einen Angriff auf die Cleutherolatonen ben Arieg zu eröffnen. Als der Tyrann aber im Frühlinge 192 durch Philopomen's gewandte Strategie bald genug wieber auf Sparta beschränkt worden war, da beschlossen die Actolier, sich jundchst in den Besit der Städte Sparta, Chalkis und Demetrias zu setzen, um dadurch den Antiochos zum Uebergang nach Griechenland zu bestimmen. Ihr mit tudischer Lift gegen Sparta geführter Streich führte allerdings ben Untergang bes Rabis berbei, mis-

lang aber im Uebrigen fo vollstäubig, daß fich bie Spartaner jest vielmehr bem Philopomen in die Arme warfen, und ju bem achaischen Bunde traten, ber bamit end. lich das seit Arat's besten Tagen ersehnte Ziel, die Bereinigung im Wesentlichen des ganzen Reloponnes, erreicht hatte; freilich unter einer, gegen Arat's Zeit
sehr zum Nachtheil der Hellenen veränderten, Weltiage
(Sommer 192); vergl. schon hier: Plas, Thrannis.
2. Bd. S. 181 fg. 354.
Der Bersuch der Aetolier auf Chaltis scheiterte

ebenfalls; bagegen gelang es ihnen, fich ber Stabt Demetrias zu bemächtigen, und die theffalischen Magneten für sich zu gewinnen. Als aber Konig Antiochos nun wirklich sich zum Losschlagen gegen Rom entschloß und im Berbfte 192 bei Demetrias landete, - ba entigufchte er sofort burch feine geringen Streitfrafte die Aetolier; biefe wieberum taufchten bes Ronigs Erwartungen burch die überaus schlaffe und luberliche Art, wie fie ihn unterftutten. Auch fonft gewann Antiochos in Griechenland nur wenige und, mit Ausnahme ber Booter, hochft werthlofe Stamme und Stabte ju Bundesgenoffen. Und abgeseben von der Ginnahme von Chalfis, operirte Antiochos fest und im folgenden Fruhjahre (191) in Theffallen und Afarnanien so lahm, trug er so wenig Sorge für schnelle Beranziehung feiner aftatischen Reserven, bag er bann von bem romifchen Sauptheere bes Confule Glabrio, bas feit dem Frühlinge 191 von Apollonia nach Theffalien vordrang, fammt ben Metoliern an ben Thermopplen im Sommer b. 3. ohne Muhe vollig gefchlagen, ju fchimpflicher Blucht nach Aften genothigt wurde. — Der weitere Berlauf bes fprifchen Krieges in Aften, bei bem auch acaifde Schaaren mit ben Romern operirten, gebort nicht mehr hierher. In Griechenland aber, wo balb nur noch bie Actolier gegen Rom in Baffen blieben, wandte fich nun Alles jum Berberben biefes tapferen Bolles. Die atolischen Truppen an ben Thermopplen, die fich in Beratleia tapfer hielten, wurben jundchft von Glabrio nach langer Gegenwehr jur Ergebung gezwungen. Es war die herbe Strenge feiner Friedensbedingungen und feine verlegende Barte, Die Die Metolier ju verzweifelter Energie und Fortfegung bes Krieges trieben. Run brang Glabrio in Actolien ein, und belagerte Raupaktos; hier brachte endlich Flamininus einen Waffenstillftand zu Stande, bem aber fein Friede folgte, weil ber romifche Senat bie gangliche Ergebung forberte, ju ber fich bie Aetolier noch nicht verfteben mochten. So ichleppte fich, oft burch langere, von milberen romifchen Generalen unter Bermittelung griechticher Gemeinden gewährte, Stillstande unterbrochen, ber atolifche Arieg in Mittelgriechenland bin, bis endlich neue Operationen ber Actolier auf ber epirotischen Seite bie Romer (189) zu einem Sauptschlage veranlaßten Sand in Sand mit makebonischen, illyrischen, achaischen Schaaren, die von allen Seiten Actolien angriffen, warf fich ber Romer Fulvius Robilior von Epirus her auf Ambrafia. Dem Falle biefer Stadt folgte ber Friede, ber ben Actoliern ungeheure Straffummen auferlegte, bas Bolf auf feine alten Grengen beschrantte (Beratleia

432

und fogar bas atolische Bleuron fielen an bie Achaer), bie Aetolier ju ungleichem Bunbniffe mit Rom zwang. -Die Macht ber Actolier war für immer gebrochen; aber and ihre Boltetraft, beren Reft fich nachmale in blutigen Fehben zwischen einer römischen und der nationalen Bartei noch mehr ausrieb, war dermaßen erschöpft, daß steitdem aus der Geschichte verschwinden. (Bgl. Kortüm 3. Bd. S. 250—279. Mommsen 1. Bd. S. 716—744. Peter, Gesch. Roms 1. Bd. S. 486—503. Plaß S. 354. Hermann §. 50, 11 fg. 184, 19—21. 188, 8. Wachsmith S. 317. Brandstäter S. 430—481. Fiedler S. 620—622. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 106.)

IV. Der Zeitraum von 189—145 v. Chr. Die wenigen Ereigniffe, bie wir noch bis jum Schluß ber Gefchichte bes felbftanbigen Griechenlands ju behandeln haben, beziehen fich faft ausschließlich auf den achaischen Bund, bie einzige feit bem 3. 189 noch auf bellenischem Boben bestehende namhafte Dacht, und beffen Berhaltniß zu ben Romern. Im entschiebenften Biberfpruche mit ber Anficht ber Gelehrten, bie vor ihm die Geschichte bes untergebenden Sellas bearbeitet haben, bat neuerbings Th. Dommfen in feiner beruhmten "Romifchen Gefcichte" eine ganglich neue Auffaffung bes Berhaltniffes awischen Rom und ben Sellenen jur Geltung gebracht. Durch alle Abichnitte feines genialen Bertes, welche biefe Beziehungen behandeln, geht bie entschiedenfte Barteinahme fur Rom und gegen Griedenland. Die Gellenen biefer Beit, ihre Bolitif, ihre Staatsmanner werden, ben einzigen Philipp von Mafebonien ausgenommen, mit außerfter Geringicatung, ja selbst offenbarfter Berachtung, behandelt, die sittlichen und politischen Schwächen berfelben mit den schwärzesten Farben gemalt, — bie Darftellung felbft nimmt. oft ben Charafter schneibenden Sohnes an. Pagegen sehen wir, wie ber berühmte Siftorifer mit wenigen Ausnahmen bas Berfahren ber Romer überall ju rechtfertigen sucht; Charafter ichneibenden Sohnes an. nicht bie Romer find es, bie noch mehr Zwietracht nach Hellas trugen, und ber schlimmfte Borwurf, ben man ihnen zu machen hat, ift, baß fie balb aus falschem hellenismus, balb aus "Sentimentalität," zulest noch mehr aus Etel an bem fleinlichen bellenischen Birrwari und Begant, die Bellenen allgulange fich felbft überließen, anstatt bei Beiten burch eine "folgerechte und gehaltene Intervention" in Griechenland "mit Ernft und Confequeng einen leiblichen Buftanb berguftellen." Dies etwa Mommsen's Ansicht; so geistreich und blendend dieselbe nun auch durchgeführt ift, fo viel mahre und schlagenbe Bemerfungen diefe Darftellung im Ginzelnen auch in fich schilest, so berechtigt es auch war, ben jum großen Theil aus einseitiger Borliebe für Griechenland und beffen hohe Bergangenheit hervorgegangenen Angriffen auf Rom eine auf realpolitische Burbigung ber Berhaltniffe begrundete Bertheidigung ber Romer entgegenals ber ruhig abwägende Beter (vergl. außer beffen "Gefchichte Rome" noch Griech, Zeittafeln, S. VII.),

ber Ueberzeugung nicht zu entziehen, daß biefe Auffaffung auf die Bellenen ju viel Schatten, auf die Romer ju viel Licht hauft.

Dan fann Mommfen febr viel zugeben; man fann billig fragen, ob es, nachbem einmal Makeboniens Suprematie gebrochen, von ben Romern zu verlangen war, an ihrer Offfante ben Aufschwung von Militair ftaaten zu befordern, die mit ihren Intereffen benen bes romischen Staates feineswegs parallel gingen; man muß ihm nicht minder zugeben, daß es nicht die Sache ber Romer war, ben Forberungen ihrer leibenschaftlichen griechischen Bunbesgenoffen fo weit nachzugeben, um beren griechtiche Gegner vollig auszurotten, — es war ficherlich nicht blos liftige Politif, wenn die Romer im 3. 197/6 ben Aetoliern die Bernichtung Mafedoniens, und im 3. 195 ben Achaern und ben lakonischen Emigranten bie völlige Umtehrung ber fpartanifchen Berbaltniffe abichlugen; man mag endlich mit Mommfen annehmen, daß es für bie Achaer beffer gewesen ware, auf bie Annectirung mander Staaten, wie z. B. Sparta, zu verzichten, bie ihnen nur Unheil und 3wietracht gebracht haben, - wie auch, baß die Romer nicht erft nothig hatten, neue Elemente ber Zwietracht nach Griechenland zu tragen. Dennoch aber fteben nach unferer Anficht die Romer ben bamaligen Hellenen weder lediglich als wohlgefinnte Griechenfreunde, noch auch als Repräsentanten einer lauteren Bolitif gegenüber. Es ift gewiß mahr, bag bie Romer gur Beit bes Rrieges mit Philipp, fittlich wie politisch ben meiften Griechen, etwa ben ebleren Theil ber Achaer ausgenommen, weit überlegen, bag fie im Bergleich ju ber bellenistischen Sündenwirthschaft" noch rein und jugend frisch waren; wir übersehen aber nicht, daß sich in dem halben Jahrhundert zwischen der Schlacht bei Rynosfephald und bem Brande von Korinth jene Ausartung ber römischen Robilität, die die Römer bald jur Geißel ber alten Welt machen follte, in immer rafcherer Brogression vollzieht. Aber biese innere Ausartung ber romifchen Robb lität wurde nur für das Detail-ihrer griechischen Bolitif ben Bellenen verberblicher, fühlbarer, ale es biefelbe Bolitif von Anfang an icon unter Leitung eblerer Romer gewesen war. Es ift febr wahr, bie Generation ber romifden Staatsmanner, bie nach der Schlacht von Zama im Senat entschieben, hatte eine wohlbegrundete Abneigung gegen bie Erwerbung neuer überfeeischer Brovingen. Darum wollten fle aber boch teine neuen traftvollen Staaten auf ber griechis schen Halbinsel, die ihnen, so wenig auch die Griechen als Feinde unmittelbar ju fürchten waren, unter Umftanben fehr unbequem werben fonnten; Rom wollte fcon jest auf ber öftlichen Salbinfel bas enticheibenbe Wort führen, und barum lag es eben nicht in feinem Interesse, bier bas Erwachsen neuer ober bie Ausrundung ber alten noch fraftigen Dachte ju forbern, wol aber mußten barum fo unbequeme, tropige Stamme, wie die Aetolier, gebengt werben. Dan fann bas vom realpolitifden Gefichtspunfte aus, ber einen confequenten Staatsegoismus anerfennt, recht wohl würdigen; und nicht minder wird die tropige Art ber schwachen Dachte in Griechenland, die hohen Worten feinen Rachbrud geben tonnen, einen traurigen, fleine

lichen Einbrud machen neben ber furchtburen Confequenz und ber ruhigen, talten Energie, mit ber Rom, - mit ber unwiberfiehlichen Gewalt eines langfam vorbringenben Gletschers, — langfam und ficher feine Dacht vorschiebt. Aber barum wird man boch bie Hellenen nicht verwerfen wollen, die, feit Jahrhunderten an ben Trabitionen einer großen Bergangenheit genahrt, mit verzweifelter Bater-landeliebe nicht fofort fich in die Rolle finden konnten und mochten, aus freien Burgern felbständiger Gemeinden ju fügfamen Unterthanen einer frammftemben Dacht ju werben, die ihnen benn both noch viel ferner ftand, als bas volltommen hellenisitte Dafebonien. Dan wirb, fo ebel auch bie Flamininus und die Schpionen benten, fo richtig fie als Romer bie griechtschen Dinge wur-bigen mochten, bennoch bie "Hellenenliebe" ber Romer politisch nicht viel boher wagen konnen, als jene ber hellenistischen Lagiben ober bes Demetrios Poliortetes. — Und nun ift boch sicherlich nicht zu leugnen, daß mit bem Fortschreiten der Ereignisse seit 189 v. Chr., vor Allem seit dem Kriege mit Perseus, in Rom jene gefährliche Richtung immer ftarter emporwucherte, bie auf ber einen Seite gierig nur nach immer neuen Provingen und Statthalterfchaften begehrte, andererfeits aber bei ihrer Politit nur noch bie 3wedmäßigfeit jum Masstabe ber Burbigung ihrer Mittel nimmt. Go geschieht es benn, bag bie Romer zwar nicht neuen Saber nach hellas tragen, wol aber bie Rrebsichaben, bie flaffenben Bunben in ben noch felbständigen Griechens ftaaten ftete offen erhalten, und es vermeiben, burch nachbrudliches Auftreten (was ficherlich nicht schlimmer mar, als andere Uebergriffe, die fie fich wiederholt geflatteten), folche brennende Fragen jemals ernftlich jum Austrag zu bringen. Es galt eben, burch folches bergtofes Berfahren bie Bellenen, namentlich bie Achaer, "murbe gu muchen," bie funftige Occupation vorzubereiten. Und babei fam ben Romern überall eine romifche Partei ju Hilfe; es waren Buftanbe, wie fie einft ber große Grunder ber mafebonischen Dacht gefunden und benutt hatte; es waren, neben einem Theile ber ruheliebenben Oligarchie, Leute ber schlimmften Art, die als romifche Parteiganger bie Bemabungen ber waderen Manner ber Rationalpartei, eine anständige und ehrenhafte Selbständigkeit neben ber großen Romermacht ju behaupten, freugten und vereitelten.

Unter folden Berrereien lauft benn bie achaifche Gefchichte ju Ende; bie Bereinigung von Sparta und Deffenien mit bem Bunbe erwies fich als ein folimmes Uebel; mabrend in Deffenten eine oligarchifche Bartei wieberholt ber bunbischen Demofratie widerftrebt, war es in Sparta ber alte schroffe Hochmuth, ber jest als herbster Separatismus auftritt, ber biefen Staat seit 192 v. Chr. wiederholt jum Abfall von bem Bunde trieb. Daraus entsprangen abwechselnb fchroffe achais fche Reactionen (wie benn unter Anberen Philopomen, ale Staatemann von braufenber Leibenschaftlichfeit nicht frei, im 3. 188 v. Chr. bei einer folchen Gelegenheit nach Unterwerfung ber Spartaner eine blinde Rache übte, und die uralten Lyfurgifden Gefege [vorübergebend] abschaffte, die Mauern brach, die helotischen Reuburger in A. Enchtl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXX.

bie Achaerstäbte verpfiangte); vor Allem aber ein ewiger Haber zwischen Sparta und bem Bunde, der unablässig au Rlagen und Botichaften nach Ram führte, und bem Senat die Handhabe gab, eben biefe schlimme Wunde bes achaischen Staates niemals ausheilen zu laffen. Das für unsere Abhanblung überflüffige Detail biefer Banbel geben bie Silfeschriften; die Dligarchie von Meffenien aber schlug ben Achaern eine noch schlimmere Wunde, es war ihr fonober Führer Deinefrates, ber, als (183) Philopomen bei bem Bersuche, einen meffenischen Aufftand ge: bampfen , in bie Sand ber Emporer gefallen war, ben ehrmurbigen Greis binrichten ließ; freilich nur, um fofort von bem Strategen Lyfortas, Bolybios' Bater, bem letten namhaften achaifden Staatsmann, befriegt, bezwungen und getobtet zu werben. (Beter Zeittafeln, S. 143 fg. Gefc. Roms. 1. Bb. S. 508—512. Kortum 3. Bb. S. 279—291. Mommfen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 744—747. Plas 2. Bb. S. 355. Hermann §. 50, 12—15. 188, 8—11. Wachemuth S. 317. 703 fg. Fiedler S. 622 fg.)

So schleppte sich also bie ach also e Eidgenoffens

schaft viele Jahre bin mit folden traurigen Banbeln, und feit Philopomen's Tobe nun auch unter fletem haber zwischen ber patriotischen Rationalpartei und ber romis den Bartei, die jest an Menschen, wie den verächtlichen Sourten Kallifrates und Andronibas, geschickte Führer gefunden hatte. Gine folimme Bendung aber trat ein, als ber lange fortglimmenbe haß zwischen bem ge-bemuthigten Dafebonien und ben Romern noch einmal (feit 171) zu einem großen Kriege geführt, und biefer Rampf, burch bie Schlacht bei Pybna (168) mit ber ganglichen Riederlage bes Könige Perfeus (Philipp's Sohn) geenbigt hatte. Die Romer namlich wußten fehr wohl, baß in gang Griechenland gahlreiche tuchtige Danner, langft aufgeflart über Roms lepte Biele, bas makebonische Reich als die lette Schubwehr der griechischen Unabhängigkeit betrachtet und barum mit Perseus herzlich sympathistrt hatten; nun war zwar die Bahl ber Gemeinden nur flein, die fich unmittelbar an bem Kriege au Berfeus' Gunften betheiligt, — aber tropbem begannen nun bie Romer mit Silfe ihrer Anhanger in Griechenland, im 3. 167 in allen Theilen von Griechenland die makedonisch gefinnte Rationalpartei theils mit offener Gewalt, theils unter argem Disbrauche ber Juftig graufam gu verfolgen. Am blutigften wurde Metolien gemishanbelt; am wiberlichften aber mar bas Berfahren ber Romer gegen die Acaer. Denn unter gang frivolen Bormanben wurden bier unter Leitung bes Rallifrates an taufend ber nambafteften Batrioten, unter ihnen bes Lyfortas berühmter Sohn, ber Siftorifer Polybios, ausgehoben und nach Italien abgeführt, angeblich um fle wegen ihrer antiromischen Umtriebe im letten Rriege in Rom vor Gericht zu ftellen. Thatfachlich begnügten fich bie Romer bann freilich, fie auf uns bestimmte Zeit hinaus nach verschiedenen italifchen Stabten ju interniren; man zeigte bamit aber gang beutlich, baß man lediglich bie achaische Patriotenpartei ihrer Führer hatte berauben, ber Partei bes Rallifrates alle

flater S. 481—498. Fiebler S. 623—625.)

Selt biefem schmählichen Gewaltstreiche ift bie achais fche Gelbständigfeit nur noch , ber Schatten eines Schattene;" Die Romer entstheiben immer burchgroße fenber über immere, zwischen einzelnen Bunbesftabten fdwebende Fragen und Conflicte; trennen anch mol, wie g. 23. 163 v. Chr. bie Stabt Bleuron; ein entfernteres BBeb vom Bunbeg ihre Partei schaltet immer schamloser, - während baneben die nationale Partei ber überall fortichreitenben Berfebung, Saltlofigfeit, wirthschaftlichen Berruttung, ber Abschwachung ber Bollefraft burch Begrutibung ausgebehnter ", Lenifundien," nicht mehr wehren fam. Dhne einen Fuhrer, ber auch nur ben Lyfortas hatte erfegen tonnen; felbft in bie trauridften localen und cantonalen Saubel verflochten, ift gulest ihr Sauptziel, Die Entlaffung ber in Italien internirten Achaer von bem Romern gu erlangen. Erft im 3. 151 v. Chr. murbe bem überlebenben Refte berfelben (nur noch 300 altere Manner) auf bes alten Cato Betrieb Die Beimkehr geftattet; es wur fein heft für bie Hellenen. Denn bie ungludlichem Manner brachten großentheils ben grimmigften Romerhaß mit, ohne doch durch stitkiche und flacismannische Kraft den frifden Born ber Achder, ber fich an ihnen wieber neu entzundete, auf wirflich gludliche ober auch nur politisch gangbare Bahnen führen zu tonnen. Es find Diefe Manner, welche ben letten Krieg freier Griechen gegen bie Romer entgundet haben. Judem wir auch bier bas, noch bagu höchft unerquidliche, Detail biefer Borgange ben Hilfsichriften zuweisen, geben wir nur in aller Rarge Die wefentlichken Momente an. Der achaische Stratege bes 3. 150, Menalfibas von Sparta, hatte fich fammt bem eienben Kallikrates, in wenig gladkicher Weife an ben bamals schwebenben Händeln zwischen Athen und Oropos betheiligt, und nachher um finanzieller Motive willen mit! Rallitrates vertineinigt. 3rgs: (149) von lettevem mit einem fchweren Staatsproceffe und mit ber Anflage bedrobt, als habe er heimlich auf Trennung Latoniens vom Bunbe hingearbeitet, - bestach Menaltibas ben nenen Strategen. Diave, einen jener aus Stalien beimgesehrten wilben Romerfeinbe, biefen Proces ju unterbruden. Als aber bie Achder baraben bem Didos bitter grollten, fuchte ber frivole Menfch bie feindliche Bollsstinemung von fich abzulenten, und benutte buher einen bet gwifden Sparia und bem Bnube noch immer ichwebenben Streitpunkte, um ben alten Saber von Reinem anzufrichen: Co'gelang ihm nur allzuwohl; balb ftanben Sparta, für welches fein Bürger, ber Romerfreund Menaltivas, jest offen eintrat, und bie Achaer wieber als offene Feinde gegenüber, die hellemischen Gefandtschaften nach Rom waren weber in vollem Gange, ohne baß fie von bem Senate eine bestimmte Entscheibung erlangen konnten. Da inzwischen die Romer

eben damase auf brei Puntten, in Afrika burch Karthen in Lufttanien burch Birjathus, in bem bisher noch nicht formlich zur Proving gemachten Makebonien burch ben Aufftand bes Bratenbenten Andrickos, in schwere Rampfe perwidelt waten, fo glaubten bie wüthenben Romerfeinbe im Belopounen uurt auch ihrerfeits fich ber röntischen Curaul entledigen: pu tonnen. Unbafdmunert um bie Abnahnungen bes humanen romifden Generale Cacilius Detellus. ber in Matebonien (148) focht, warfen fich bie Achder (148) gutreft unter Ramofritos, bann unter Diaos, auf Lakonien, wo nun der Gungfrieg in alter jerfierender Weise eintrat. Und als' nun die Romer gar (147) burch eine Gefarbifchaft ben Achaern auf einem lanbe tage zu Korinik, facit nar über bie neue fehbe zu bestimmen, ben Befehl ertheilten, - alle Städe, die erft feit bem 3. 197 wieber jum Bunbe gefommen waren, namentlich also Sparta, Korinth, Drajomenos, Argot und herafleia am Deta, wieber vom Bunbe gu trennen,da brach die Wuth des Bolles lod; man mishandeln bie anwesenben Spartaner, beschimpfte felbft bie romischen Befandten, bie Fanatiter ber antiromifchen Bartei aber brangten und rufteten jum offenen Rriege. Die milberen Antrage, die unter bem Einbrude ber nicht unbebenflichen Zeitlage ber Senat im Laufe bes 3. 147 ben Adam machte, brangen nicht mehr burch; ber Stratege Rrite. finos, ein grimmiger Romerfeint, wuffte febe Ausgleichung, die freilich den Untergang der achaischen Autonomie nur für furge Beit hatte aufhalten tonnen, zu vereiteln, und unn (Binter 147/6) feste bie antiromifche Partei, bit fich über die Rraft und Stellung ber Romer vollig täufdte, alle Hebel in Bewegung, um vor Allem bie armere Raffe su wildem Fanatismus gegen Rom anfzustacheln. Ber-geblich bemuibte fich noch im Frühjahre 1:46 ber General Matolius, ber Mafebonien mefentlich bereits wiebet unier. worsen hatte, die Landsgemeinde von Korinth zu fried: lichen Entschüffen zu stimmen. Es war umfonft; bit Maffen, Die unter Kritolaos und Dicos ben ftrengfin Terrorismus gegen bie Friebenspartei fbie Reichen und bie romisch-Befunten) ausübten, sesten es burch, baf ber Arieg, formal gegen Sparta, facitich gegen Rom, and gesprochen wurde. So begann ber leste Freiheitelamp ber Griechen, ber aber in jeder Beziehung weit hinter ähnlichen Rampfen aus ber alteren heltenischen, wie and Der allgemeinen zeitgenöffischen Geschichte zuruchleibt. Rur voll beaufenben Zornes, aber schlecht gerüftet und von Rritolia os noch schlechter geführt, warfen fich, von Bootlen und Chalfis unterftagt, die Achaer auf Deraflein am Deta, bas fich bereits wom Bunde getrennt hatte. Da eilte Metellus heran, warf bie Griechen binter ben Deta gurud, und brachte ihnen bann auf bem Rückuge bei Starpheia in Lotris eine gangliche Rieber lage bei; Artioland felbit mar verfammenben. Best mar es Didas, ber im Peloponnes ben Befehl übernahm, und unter furchtbarem Terrorismus ein neues heer jus fammenbrachte, mit bem er ben Ifthmos hielt; bie Bere mittelungeverfuche ber Friedenspartei unterbrudte er mit Gewalt, und wagte endlich ben letten Baffengang, mit bem romifchen Conful 2. Dummius, ber ingwischen an bes milberen Metellus Stelle getreten mar. Go wurde

er benn bei Leufopetra (Sommer 146) auf bem Istmostotal geschlagen; ber Krieg hane bamit ein Ende, Didos selbst nahm Gist, er wollte wenigstens ben Untergang der Hellenen nicht überkeben; benn nan solgte die Rache des hetben Siegers, Griechenlands Krieger hatten sim immer som letten Mal unter nationalem Schlachterise geschiten. (Bergl. Kortum 3. Bb. S. 316—334. Peter, Gesch. Roms. 1. B. S. 546—553. Zeittaseln, S. 144 fg. Mommsen 2. Bb. S. 39—47. Hers mann §. 50, 16 fg. 176, 3. 188, 11—16. Wachesmuth S. 318 fg. Curtius, Beloponwes. 1. Bb. S. 74—76. Schömann, Griech. Alberth. 1. Bb. S. 557 fg. 2. Bb. S. 113. Fiedler S. 625—627. Finlay, Griechenland unter den Römern; tentsch. Uebers. S. 15—20. Zinkeisen, Gesch. Griechenlands 1. Ihl. S. 482—488. G. F. Hertzberg, De redus Graecorum inde ab Achaici soederis interitu seq. p. 7—9.)

Die Romer namlich brannten, von anderen graus famen Maßregeln gegen bie Einwohner diefer Stadt nicht zu reben, Korinth völlig nieder, obwol es ohne Gegenwehr in ihre Sande gefallen war. Dann wurden Theben und Chalks ihrer Mauern beraubt und fonst ftreng bestraft, mit schweren Contributionen belegt; die Stadte bes Beloponnes, wo nau Sparta besondere Be-günstigungen erfahr, ebenfalls entwassnet und der Mauern berandt, mit schweren Contributionen belaste. Dann erfchienen (146/5) gehn tomische Commiffarien, um bie Berhaltniffe ber Befiegten ju ordnen. Die Demofratie murbe überall abgefchafft; Dafür ftellte man bie Stabte überall unter timofratifche Regierungen, bie aus ben reichften Burgern gebildet wurden, welche (ahnlich wie einft gu Philipp's Zeiten) fcon fonft am meiften gu ber romifchen Bartei geneigt hatten. Die Bunbesgenoffenich aften ber Achaer, und welche fonft noch in Griechenland bestanden, wurden aufgelöft, die Studte in ber Art ifolirt, bag Riemand außerhalb seiner heimathlichen Mark Grundbesitz erwerben sollte. Endlich wurde ben unterworfenen Griechen ju Gunften bes romifchen Aerars eine Ropf- und Bermögensfteuer auferlegt. - C6 mar noch ein Glud far bie Griechen, bag wenigstens ber Conful Mummius ein perfoulich redlicher Mann mar; baß ferner ber Einfluß bes großen Scipio Memilianus feinem Freunde, bem edlen Achder Polybios, ber im 3. 151 in Italien gurudgeblieben war, die Möglichkeit gewährte, an ber Seite ber romifchen Commissarien zu arbeiten und die schrofften Barten abzuwehren, auch fonft bem ungludlichen Lande noch manchen Bortheil im Einzelnen zuzus wenden (vergl. über Bolybios, abgesehen von ber reichen Literatur, die fich sonft in ber Literaturgeschichte über biefen berühmten Siftorifer findet, noch: Kortum 3. Bb. S. 336—338. Peter, Zeittafeln, S. 145. R. B. Ripfd, Bolybius, namentlich S. 55—59. 70. 76. 84 fg. 87. Branbftater S. 199—297. Fustel de Coulanges, Polybe, ou la Grèce conquise par les Romains. Amiens 1858. Murthaus fer, Die Geschichte des Bolpbius. 1858. F. F. Baur, De Tyche in pragmatica Polybii historia disputatio. 1861. Mommfen 2. Bb. S. 456-460.

Hertzberg, De rebus Graecor. p. 10-14). Ge wat bann auch wol ber Ginfing bes Polyblos, ber es burche foste, bag nach einigen Jahren bie Romer von ihrer Strenge gegen bie Bellenen mehrfach nachlieben, und benfelben namentiich erlanbten, bie vollig unchablichen Gauverbindungen, wie in bem alten Achaja, in Photis, Bootien, und in anderen Lanbichaften wieber berguftellen, die Rich seitdem noch Jahrhunderte lang erhalten haben. — Bas aber bie ftaaterechtliche Stellung von Griechens land seit bem 3. 145 angeht, so hat fich barüber neuers bings eine lebhafte Discuffton erhoben, bie noch nicht befinitiv abgeschloffen zu fein scheint. Gegenüber namlich ber althergebrachten Anficht, bergufolge Griechenland mit Ausnahme bes ben Romern feit Alters verbunbeten Athen, damais in eine förmliche Provinz, mit Ramen Achaja, verwandelt wurde, hat namentlich R. F. hermann wiederholt Einspruch gethan, und (vergl. namentlich Griech. Stuatbalterth. §. 189, mit ber uppigen hier citirten Literatur; befonbere Rr. 6. unb "Befammelte Abhandlungen jur claffichen Literatur." 1849. S. 349-369) bie Anficht verfochten, bag Griechens land bamals noch nicht zur Proving gemacht, fondern (mit Ausnahme weniger Lanbftriche) noch immer, bei aller thatfächlichen Abhangigfeit von Rom, ale Bunbesgenoffe in "ungleichem Bunde," aber noch ftaaterechtlich "frei" geblieben, erft von Augustus in die Reihe ber romifden Brovingen aufgenommen worden fei. Diefe Ansicht, zu ber außer Anberen auch E. Kuhn (Beiträge zur Berfaffung bes romischen Reiches, S. 128 fg.) ges-tommen ift, haben sich bann mehre spätere Schriftsteller angeeignet; (so namentlich G. F. Hertzberg, De rebus Graecorum p. 14-27. Heits, De statu politico Graecorum inde ab Achaici foederis interita ad Vespasianum usque [cf. p. 28]; ferner Curtius, Beloponnes. 1. Bb. S. 76 fg. und Schömann, Griech. Alterth, 2. Bb. S. 118 fg.) — Dem gegenüber halten einige Reuere (wie Kortum 3. Bb. S. 383—341 und Beter, Gefc. Roms. 1. Bb. S. 553 fg. Beittafein, S. 146) einfach an ber alten Anficht feft. Dagogen haben neverbings namenilich zwei Autoren, Marquarbt in Beder's handbuch ber romifchen Alterth. 3. Bb. 1. Abthl. G. 121—130 und "Bur Statistit ber romie chen Provinzen," S. 13 fg. bis S. 22 (vergl. auch Zumpt, Comm. epigraph. Vol. II. p. 154 seq.), und Mommssen, Rom. Gesch. 2. Bb. S. 47—51, auf Grund ihrer Aussassiung des staatsrechtlichen Begriffes der römischen "provincias" und der "civitates liberae," Hermann's Anficht mit Energie bekampft, und fich zu ber Meinung befannt, daß bie hellenischen Lander allerbings erft feit Auguftus (vergl. unten) als felbftftanbige Broving organistrt wurden, bis babin aber unter ber "oberen Leitung" bes romischen Statthalters in dem seit 146 als Proving verwalteten Makedonien gestanden haben, resp. von einem "quaestor pro praetore" verwaltet wurben; eine Anficht, bie jest auch uns, abweichend von ber Anficht, die wir im 3. 1851 a. a. D. verfochten, die richtigere zu sein scheint. So schließt die Geschichte des freien Bellas für die Wiffenschaft ebens

so sehr mit einem schwierigen, ber letten Entschiung noch immer bedürftigen Problem, wie sie in ber Urzeit mit beren überreicher Fülle begonnen hatte. (Bergl. noch im Allgemeinen: Zinkeisen a. a. D. S. 488 fg. Finlay S. 20 fg. Fiebler S. 627 fg. Ruhn a. a. D. S. 78—140.)

Funfte Periode ber griechifden Gefdichte.

Der Untergang bes hellenenthums; von bem Ausgange bes achaischen Bundes bis auf Justinian. (145 v. Chr. — 530 n. Chr.)

Dit ber Bernichtung bes achaischen Bunbes foliest bie Geschichte bes freien Bellas für immer ab. Allerbings ift bamit bie Geschichte ber griechischen Ration und bes Hellenenthums noch lange nicht zu Ende; wer biefe verfolgt, wird einerfeits der reichen Entwidelung bes griechischen Geiftes in Runft und Literatur, er wird ben Schidfalen ber Griechen in ben weiten Landschaften bes Orients, ihrer maffenhaften Berbreitung nach bem republikanischen wie nach bem kaiferlichen Rom, überall nachzugehen, endlich ben llebergang bes griechischen Wefens in bas Byzantinerthum zu unterfuchen haben: eine Aufgabe, bie allerbings an vielen einzelnen Bunkten angefaßt, in ihrem ganzen koloffalen Umfange aber bis jest noch nicht geloft worden ift, und welche jumal unferen 3med überhaupt nicht weiter berührt. -Bleiben wir aber fteben bei ber fleinen griechischen Salbinfel, beren Schidfale und feit ber Schlacht von Charoneia ausschließlich beschäftigt haben, so muffen wir aber fagen, baß von einer felbständigen Gefcichte berfelben, von einer Geschichte, bie von beren Bewohnern felbft ausgeht, von nun an für lange Jahrhunderte nicht mehr die Rebe ift. Seit ber Zerftorung von Korinth find es für lange Zeiten bie Romer, — bann Slawen und Bygantiner, "frantifche" Ritter und Donaften aus bem Saufe ber Baldologen, endlich Domanen und Benetianer, die bas Schicfal ber Halbinfel und ihrer Bewohner beftimmen; bis enblich wieder in ber erften Salfte unferes 19. Jahrh. n. Chr. ein neues Bolt, bas fich (mit welchem Rechte und in welchem Umfange es bazu befugt ift, laffen wir hier unerörtert) nach ben alten Bellenen nennt, auf Grund feiner jungen, mit Stromen Blutes erfampften Freiheit begonnen bat, auf biefem claffichen Boben bie ichweren politischen, fittlichen und focialen Fragen, Die Die moderne Belt bewegen, auch feinerfeits als ein freies und felbständiges Griechenvolt ausgutampfen. — Obwol alfo Griechenland, jundchft in ben beinahe 700 Jahren ber alten Geschichte von Mummius bis auf Juftinian, nun nicht mehr als felbständiger Staat in ben Annalen ber Geschichte erscheint, so bleibt es boch noch von hobem Interesse, seinen Schicksalen gundcht auch unter romischer Herrschaft nachzugehen. Wer sich bamit befchaftige ewie ber Berfaffer Diefes Auffages feit langerer Beit thut), von bem Buftanbe ber Griechen ber Salbinfel in biefem langen Beitraume ein umfaffenbes Bilb zu gewinnen und wiffenschaftlich wiederzugeben, wird einmal ben Einwirkungen nachzugehen haben, die

birect und indirect, in erfreulicher wie in dufterer Beile. Die romifche Herrichaft und beren verschiedene Bhafen auf die politischen, socialen und geiftigen Berhaltniffe ber Bellenen ausgeübt haben; er wird ferner die literarifde Bluthe mit Freuden beobachten, die noch einmal fich in mitten trauriger wie gunftigerer politischer und wirthschaft licher Buftanbe in Athen, bem alten Lieblingefige ber Mufen, entfaltet, und beren ebler Glang Briechenlanb bis in die Beiten bes Bygantinismus hinein vor vielen anderen Theilen ber Romerwelt auszeichnet; er wirb enblich ben fillen Ginwirfungen bes Chriftenthums folgen, die Schritt für Schritt auch dieses Land ergreifen, bie endlich auch diefes griechische Land, so lange die festeste Burg ber alten olympischen Götterwelt, innerlich und außerlich umwandeln, und ihrerseits auch in Griechen land dem neuen Beifte bie Bahn bereiten, ber in fo eigenthumlicher Beife bas byzantinische Mittelglter icon in feinen frühften Jahrhunderten bestimmt und beherricht.

Es ift nun weber unsere Aufgabe, noch unsere Ab-ficht, an dieser Stelle die letten Jahrhunderte der gries hischen Geschichte in solcher umfaffenden Beise zu behandeln. Wir haben uns barauf ju beschranten, auf ber einen Seite aus ben immer noch ziemlich zahlreichen Thatsachen, bie uns aus biesem Zeitalter überliefert finb, bie wichtigften und entscheibenbften hervorzuheben und furs su behandeln, sugleich auch mit wenigen Bugen ben Charafter biefer gangen Beit zu zeichnen, auf ber anderen Seite aber bie Sauptmomente jener literarischen und religiösen Entwidelung nur mit wenigen Andeutungen bemertbar gu machen. - Das hiftorifche Material muß muhlam aus einer Ungahl gerftreuter Rotigen bei allen romifchen, griechtichen und byzantinischen Schriftftellern von Bolybios bis weit über Brofop und Agathias hinaus, aus historischen, poetischen, juriftischen, rhetoris fcen und driftlich theologischen Schriften, aus einer Daffe von Dungen und Inschriften gusammengetragen werben. Inbem wir uns bei biefer Beriobe fur bas Duellenmaterial mit biefer Anbeutung begnugen muffen, bemerten wir bagegen, baß bie mobernen Silfe, fchriften für biefen großen Beitraum noch fehr viel guthun übrig laffen. In gufammenbangenber Beife ift biefer Zeitraum nur erft von wenigen unferer Forscher behandelt worden. Der einschlagende Abschnitt in fall: mera per's ,, Gefchichte ber Salbinfel Morea," 1. Th. S. 70-155 tann ben Anspruchen bes jegigen Stanbes ber Forschung schon lange nicht mehr genügen; bagegen ist ber bezügliche umfaffende Abschnitt bei Zinkeisen, Gesch. Griechenlands 1. Bb. S. 490—689, noch immer eine ganz unschätbare Vorarbeit. Obwol auch bier noch viele Thatsachen übergangen find, obwol die neuere Forfchung ein viel vollständigeres Gemalbe bes griechis ichen Landes in Diefen Jahrhunderten liefern muß, fo ift Binteifen's Arbeit boch nach biefer Seite reichhaltiger und gründlicher, als das sonst höchst werthvolle Bert von George Finlay, Greece under the Romans, welches bie Geschichte ber Griechen von bem Ausgange ber Achaerzeit bis auf Leo ben Isaurier behandelt. Die erfte Ausgabe bes englischen Originals ift 1844 ju Bon-

bon erschienen; die zweite, erheblich vermehrte und ver-befferte, vom 3. 1857, ift 1861 von einem Ungenannten in gang vortrefflicher Beife ins Teutiche überfest worden; wir citiren nach dieser Uebersehung, von der sür unsere Abhandlung das ganze Stück von S. 1—270 in Betracht kommt. Da wir das Buch hier nicht zu recensiren haben, so sei eben nur demerkt, daß wir auf der einen Seite mit verschiedenen historischen Auf faffungen biefes Schriftftellers nicht übereinftimmen tonnen, baß ferner, wie gefagt, die Reihe ber bier beigebrachten biftorischen Thatsachen bebeutenb wird erweitert werben muffen, - bag bagegen ber bobe Werth Diefes Buches (junachft fur bie Beit bis auf Juftinian) namentlich in dem mit eminentem Fleiße, großem Scharffinn und Erfolg angestellten Berfuche liegt, bie verschiebenen Bhafen bes focialen Entwidelungsganges aufzuhellen, welchen bie griechische Ration in bem angegebenen Beitraume genommen hat; namentlich nach biefer Seite ift biefes Bert eine Leiftung von außerorbentlicher Bebeutung. — Minber ausgebehnt, jum Theil nur Material. sammlungen, sind zwei Dissertationen, die einen fürgeren Abschnitt dieses Zeitraumes behandeln; namlich: G. F. Hertzberg, De redus Graecorum inde ab Achaici soederis interitu usque ad Antominorum aetatem, und Aem. Heitz, De politico Graeciae statu inde ab Achaici foederis interitu usque ad Vespasianum Augustum. — Dazu treten nun einerfeite maffenhafte Rotigen in Commentaren philologischer Gelehrten zu ben vielen alten Schriftstellern aller Art, die wir oben bezeichneten, wie zu den unzähligen Manzen und Inschriften; ferner Rotizen in encyflopadischen Sammelwerken, und Monographien über einzelne namhafte griechische Manner und Stadte aus dieser Beit, wie wir biefelben theils im Berlaufe bes Reftes unserer Abhandlung anführen, theils — namlich für Athen, — gleich hier nennen; für Athen kommen namentlich vier Schriften ber Art in Betracht; F. H. L. Ahrens, De statu Athenarum politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum tempora. C. F. Chr. Beutler, De Athenarum fatis, statu politico et literario sub Romanis. A. F. A. Theobald, Hist. Athenarum inde ab interitu foederis Achaici, und A. Ellissen, Bur Geschichte Athens nach bem Berlufte seiner Selbstanbigfeit. — Beiterbin find vielfaltige theologische, firchengefoidtliche, und für langere Zeit namenflich auch funft. geschichtliche und literarhiftorische Schriften ausjunugen; wir nennen an biefer Stelle jest nur bas große mit reicher Detailliteratur gezierte, Bert von Bern, barby, Griech. Literatur. 1. Bb. 6. 561-734, wogu auch aus bem oft citirten Kortum bie Partie 3. Bb. S. 342-350 angeführt werden mag. — Außerdem aber weisen wir hin auf die vielen Stellen hiftorischer Werke über die römische und byzantinische Geschichte, in benen im Berlaufe ber Darftellung Griechenland ober einzelne griechische Stäbte erwähnt, ihre allfälligen Schidsale berührt werben; von Gibbon anfangend bis au ben fpateren Theilen ber oft citirten Berfe von

Mommfen und Beter, von Sod und Bietersheim, und wer sonft über bie spateren Zeiten ber alten Belt umfaffenbe ober monographische Werte veröffentlicht bat. Einzelnes findet fich weiter in den Ausgangen ber monographischen wie der umfaffenden historischen Berte über altgriechische Geschichte; wir erinnern an bie letten Seiten und Abschnitte bei Schorn und Flathe, bei Fiebler S. 628 und Kortum 3. Bb. S. 341 fg., in Branbftater's Actolien, D. Muller's Doriern und Manfo, Sparta u. f. w.; bazu bann bie vielen schönen Rotizen in geographischen Werken, wie bei Fiebler und por Allem in Curtius' Beloponnes (f. auch 1. Bb. 6. 76-86); ferner fo bochft werthvolle ftaaterecht. liche Untersuchungen wie in ben am Schluffe bes letten Abichnittes citirten Studen aus ben Berfen von Rubn und Beder-Marquardt; und bagu tommen ichließlich. am Abschluß ber Abschnitte über bie einzelnen griechifchen Staaten, noch bochft werthvolle Bemerfungen und Literaturnadweise über ihre fpatere Beit, in ben oft citirten antiquarifden Silfebuchern; weniger bei Schomann, etwas mehr bei Bachemuth (fo namentlich 1. Bb. G. 319-321), und vor Allem, mit üppiger Literatur, bei R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 50, 17—24. 176, 4—24. 182, 20—24. 184, 22—24. und §. 189 und 190. Privatalterth. §. 6.

Berfolgen wir jest in rafchen Zugen ben Berlauf ber letten Schidsale ber griechischen Salbinfel. Für eine Reihe von Menschenaltern zeigt bie Geschichte bes unterworfenen Sellas nur das trautige Bilb be-ftandigen weiteren Sintens. Es ift mahr, mit dem Falle von Korinth nahmen die endlosen inneren gehben und ber zerftorende Gegenfas zu ben Romern ein Ende; bie Möglichfeit war gegeben, baß Griechenland fich in ftiller Friedenbruhe ben Geschäften bes Friedens und ber Herftellung feines Bobiftanbes ungeftort juwanbte. Allein, biefes fcheint nur in geringem Umfange gefcheben gu fein. Die außern hinberniffe, Die bem entgegengestanden hatten, waren allerdings beseitigt; allein bie inneren Schaben, die Chefcheu, die fittliche Auflofung, bie Berfenung in Arm und Reich, ließen fich fo leicht nicht heben, und mit dem Aufhören jeder politifcen Bebeutung bes alten hellenenlandes icheint auch von den heruntergekommenen Staaten ber Salbinsel ber Unternehmungsgeift gewichen ju fein, ber fo lange noch bie Bellenen in anderen Gebieten bes Romerreichs auszeichnet. Dagegen wirften noch zwei Umftande fort, um fur bie nachfte Generation Griechenland noch mehr zu erschöpfen. Einerseits namlich trieb die politifche Richtigfeit, in die Griechenland jest herabgebrucht war, immer mehr ehrgeizige, abenteuerluftige, erwerbs-begierige und thatfraftige Manner aus diefem Lande theils weiter nach ben griechischen und bellenistischen gandern bes Oftens, theils nach Italien, namentlich nach Rom, wo fie in Stellungen jeder Art, am häufigsten allerbings als elegante Schmeichler, als Borlefer, Studienrathe, Rechnungsführer, Geheimsecretaire, Ramsmerbiener der Robilität (und später der Kaiser), — aber auch als Aerzte, als Rhetoren und Lehrer,

überhaupt als Bertreter ber griechifden Wiffenfchaften und Runfte in immer größeren Maffen ihren Blat fanden, im Allgemeinen aber fich feiner befonderen Achtung bei ben Romern zu erfreuen haiten. Auf ber muberen Seite fehlte es, und bas hat fich bei ber gunehmenben Corruption ber romifchen Optimaten und threr Beamten in ber Beit ber finfenben Republit forts mahrend gesteigert, zu teiner Beit an roben Uebergriffen und Erpreffungen ber romifchen Beamten, Beerführer unb vornehmer Brivaten in Griechenland, welche bie Abneigung ber Gellenen gegen bie Frembherrichaft hier immer wach hielten, und bei ben thorichten Sellenen ben Gebanten an eine Erneuerung ihrer Unabhangigkeit immer von Reuem wieber lebenbig werben ließen, jobalb eine mächtige auswärtige hilfe ober bie Stellung ber Barteien in Rom ihnen zu folden Erhebungen gunftige Chancen zu bieten schienen. Die Folge bavon war, bas Griechenland, auf besten Boben bei seiner geographischen Weltlage die meisten großen Kriege ausgesochten wurden, bie Rom und bie herrschenden Bartelen in Rom seit Mithribates' bes Großen Zeit bis jur Schlacht von Actium zu führen hatten, von folden Rampfen ber Dachthaber biefes Zeitalters noch vielmehr au leiben hatte, als es ber Berlanf ber Dinge icon sonft mit fich hatte bringen muffen. Denn bie Sellenen, beren Gemeinden bis auf Augustus wenigstens ,, die jum Ramen zusammengeschwundene, formelle Souveranität" (Mommsen 2. Bb. S. 48 fg.) noch geblieben war, hatten bas Unglud, daß sie regelmäßig fich an bie Bartei und an bie Dachthaber anschloffen, die in der entscheibenden Stunde ben Rurgeren zogen; naturlich mit ber Einschränfung, daß auch jest noch ber alte cantos nale Saber wieberholt ben einen ober ben anberen Gau auf die Seite ber Begenpartei trieben. Es war nur bie relative Milbe, bie bie Romer im Allgemeinen gegen bie Bellenen auf Grund ihrer großen Bergangenheit an ben Lag legten, bie biefe Gemeinden bei folden Rataftrophen vor bem Schidfale ganglicher Bernichtung bewahrte, wie baffelbe in dieser muften Zeit ber Burgerfriege so viele andere Staaten und Stadte traf. (Bergl. im Allsgemeinen: Zinkeisen 1. Bd. S. 490—495. Finsay S. 20—23. Hertzberg, De redus Araec. p. 24—35.)

So sehen wir, wie bei dem Auflodern des ungeheuren Brandes, den der pontische König Mithridates, der sogenannte Große, im J. 88 v. Chr. gegen Rom in Rleinasien entzündet, nicht nur die schwer ausgesogenen assatischen Griechen, sondern auch viele der europäischen Griechen, die die Römer durch ihre heimischen Wirren die zum Uebermaß beschäftigt, entstättet wähnten, sich ohne Bedenken den Generalen des Königs anschlossen. So die Spartaner, Achaer, Böotier, und vor Allem, unter der Leitung des nichtsnutzigen Peripateitsers Aristion (vergl. hier noch Plaß, Die Thrannis 2. Bb. G. 185—187. Wieland, Athenion, genannt Aristion," 1781) die Athener. Die Folge davon war lediglich, daß, als der grausame römische Opti-

matenfelbherr Sulla im J. 87 v. Chr. mit feinem heere in Griechenland gelandet war, nicht allein Bootien wieberholt ber Schauplay eines furchtbaren Rriegs. getummele und fcredlicher Berbeerungen wurde, fonbern bağ auch, von Gelberpreffungen in ben heiligften Tempeln, von Berftorung untergeordneter Stabte nicht gu reben, Athen, als es nach langem Biberftanbe endlich am 1. Mary 86 v. Chr. erfturmt wurde, bie furchtbarften Greuel erfuhr; noch mehr, außer anderen fcmeren, aber vorübergehenden Leiden, mußten bie Athener es mit ans sehen, wie ihr einige Zeit nachher ben pontischen Truppen mit fcwerer Dabe entriffener Beiraeus verwaftet, feine Mauern zerftort, die herrlichen Berfte und Arfenalbauten niebergebrannt wurden; es war ein Schlag, von bem sich Athen niemals wieber erholt hat. (Bengl. Hertzberg, p. 35—51. Ellissen S. 12—18. Zinkeisen S. 495—507. Finkay S. 23—25. Beter, Gesch. Roms. 1. Bb. S. 116—120. Hermann S. 176, 4—12. Mommsen, Röm. Gesch. 2. Bb. S. 287 -299.)

Seit biefer Zeit folgte, wie wir oben allgemein ans gaben, Griechenland immer den Parteiungen in Rom, beren Kampfe ihre Happtentscheidung auf hellenischem Boben sinden. Wir schen, wie, unter lebendiger Theile nahme ber griechischen Gemeinden has Detail geben überall bie Gilfefdriften), ber Riefenkampf gwifchen Cafar und Bompeine, beffen Betzweigungen fich burch bie gange Salbinfel erftreden, in Epirus und Theffalien ausgefochten wird; wie Brutus und Caffins in Datebonien mit Antonius und Octavian fechten; wie endlich der große Rampf der beiben letteren um Die Alleinherrschaft, der durch die Schlacht von Actium (31 v. Chr.) entschieden wird, mit feiner gangen Schwere auf Griechenland laftete. Unablaffig burch fo furchtbare Rriege verwüftet; und namentlich mehre Jahre lang vor bem letten attifchen Rriege burch Antonius foftematifc ausgefogen, fiel Griechenland bem flegreichen Octavian in einem hochft flaglichen Buffanbe in bie Sanbe, von boffen fchauerlichen Einzelheiten ber Bericht bes Geve graphen Strabon, ber im 3. 29 v. Chr. bas Land bes fucht bat, schredliche Betege gibt; ein Buftanb bes Glenbs, ber Berobung, ber Berwilberung (außer ben Lanbichaften vom Acheloos bis jum Dimp, bie furchtbar veröbet waren, blubten z. B. in Theffalien nur noch Lariffa, in Bootien nur noch Tanagra und Thespia; in Arkabien hatte-nur Tegea einige Kraft und Frifche bemahrt), von dem auch Manner ber folgenden Jahrhunderte wie Plutarch und Dion Chrysoftomos noch Runde geben, und beffen Folgen noch ju Paufanias' Beiten (unter ben Antoninen) nicht überall überwunden waren. (Bergl. Hertzberg p. 52—76; u. s. dazu Kuhn, Beiträge zur Berfassung des rom. Reiches. S. 135—140. Ellissen S. 18—27. Zinkeisen S. 507—517. Finsap S. 25—30, 45—50. Curtins Beloponnes. 1. Bb. S. 76—80.)

Octavianus hat fich, obwol er nach bem Falle bes Antonius nicht ohne Strenge gegen beffen Anhanger in Griechenland, wie 3. B. bie Athener, verfahr, wefent-

lich bemüht, dem kande wieder aufzuhelfen; es ist befannt, bag er ben alteren Dagnahmen einiger früheren romifchen Machthaber bie Rrone auffeste und ben icon por ihm nen begründeten Colonien zwei neue hinzufügte. Schon Pompesus hatte bas verobete achaische Dyme mit von ihm bezwungenen Ptraten (nach 67 v. Chr.) bevolfert, ber große Cafar aber im 3. 44 v. Chr. bie Erneuerung von Rorinth burch eine Colonie romischer Libertinen und Beteranen eingeleitet; Octavian aber hat nun nach bem Siege von Actium als herr ber Romer-weit, einerseits im sublichsten Epirus, auf seinem, bem Cap Actium gegenüberliegenden Lagerplate vor jener Schlacht, am Rordrande ber Einfahrt in den ambratiichen Golf, sur Erinnerung an jenen Sieg bie romifche Colonie Rifopolis gegrunbet, anbererfeus burch angestebelte Beteranen bas verobete Batra ju neuer Bluthe gebracht. Diefe Stabte haben in ber That fich au frifcher Rraft entwidelt; freilich fehr entschieben auf Roften ber alten Einwohner; wie benn bie Stabt Batra mit Einwohnern aus allen umliegenden Orten bevölfert, die achaischen Orte von Dyme bis nach bem Gebirge Banachaiton und die meiften ozolischen Lotrer ihr ginspflichtig. viele andere Rechte, Geschenke, Privilegien ihr zugewandt wurden; wie Rikopolis feine Bevolkerung großen-theils durch gewaltsame Busammenhaufung ber alten Einwohner aus Actolien, Ambratia, Afarnanien, Leutas. und außer anderen Rechten eine schöne Landmark erhielt. Es war bies aber ber fichere Beg, um ju Gunften bes Blanges einiger Großftabte ausgebehnte Brovingen dauernd zu veröben; und in ber That fand andauernd biefer neue Glang von Stabten, bie fich auf fremben Befehl entwidelten, bie auf auswartiger, italifch-gefarbter Grundlage erblühten und einen guten Theil des Reftes ber alten hellenischen Rrafte abforbirten, in feltsamem Contrast zu dem sonk weit und breit sich zeigenden, so schwertast zu dem sonk weit und breit sich zeigenden, so schwert aufzuhaltenden und zu überwindenden, Berfall. (Bergl. Hertzberg'.p. 56. 60 fg. 66—74. Curtius, Peloponnes. 1. Bd. S. 418 fg. 435—439. 2. Bd. S. 522 fg. Finlay S. 50—54.) Die angesührten Schritte Augustus', die Mischischen Elementen, die der Gründung jener Städte überall vorwiegende Rücksicht — nicht oder weniger aus Griecherland, als auf allemeine Weichkinteressen auf Griechenland, als auf allgemeine Reicheintereffen, enblich bie rudfichtelos burchgreifende Art bes babei vormaltenben Berfahrens zeigen ums bereits, bag Griechens land wie bie übrige romifche Welt jest in ber Sand eines energischen Alleinherrichers ftanb, bag ferner bie Trummer Teiner alten Unabhangigkeit unter ben lesten Bürgerfriegen fo gut wie gang verschwunden waren. Es ift dies benn auch die Zeit, wo bei ber großen Reorganifation bes Reiches und feiner neuen Provingialtheilung Griechen land als felbständige Proving organifirt wird (27 v. Chr.). Da inbeffen nirgends im gangen Reiche ber altere politische Organismus fo reich, vielgestaltig und altehrwürdig war, als grabe hier; ba ferner die Romer auch jeht keine Proving mit folder Rudficht behandelten, wie grade Griechenland, fo hütete man fich, hier die Raffe ber griechischen Staaten mit toher Sauft umzuschmelgen, ober ihnen im weiten Um-

fange ihre alten Gefese, Rechtsformen, Institutionen, communale Bermaltungsformen qu Gunften romischer Einrichtungen zu nehmen. Abgesehen von der Stadt Athen, die dauernd als verbündete Stadt angesehen wurde, bestand die weit überwiegende Maffe der griechifchen Proving aus fogenannten "freien" Stebten; b. h. es find Gemeinden, welche ihre alte, aber nach bem Willen ber Romer modificirte, Berfaffung (wie es im 3. 146 v. Chr. mit ben Hellenen geschehen war) behielten, und indem fie fich babei unter ber oberften Leitung bes romischen Statthalters in communalen Dingen felbft verwalteten, indem "fie die Erhebung der Abgaden, die Rechtspflege und die Polizei ohne Einmischung römischer Beamten ausübten, den Römern eine ins Einzelne gehende Administration ersparten" (vergl. Marquardt, Bur Statistif ber romischen Provingen. S. 14 fg.). Es find biese "freien" Stabte barum teineswegs Beuerfrei; vielmehr war, wie die Hilfsschriften seigen, die Jahl ber freien Städte, die auch dieses Privilegium innerhalb ber griechischen Provinz genoffen, nicht eben groß. Die griechische gehört ju jenen, bie Auguftus im 3. 27 n. Chr. bem Senate überwies; fie ift, wie man weiß, officiell als Achaja bezeichnet worben; biefer Rame umfaßte jest amtlich alles Land bis Mafebonien binauf, fammt Euboa und ben meisten benachbarten Inseln. Der Umfang biefer Proving, die als eine "senatorische" von einem Proconsul verwaltet wurde, war nicht immer gleich, indem Epirus und Theffalien abwechselnd mit ben füblichen ganbichaften jufammen, juweilen aber auch ale felbständige Provinzen verwaltet wurden, und in der späteren Raiserzeit (Epirus mit der Acheloods grenze, seit Anfang bes 2. Jahrh. n. Chr., Theffa-lien im 3. Jahrh.) als eigene Provinzen erscheinen. lleber biefes Ales, wie auch über bie weiteren faats rechtlichen Details bis auf Raifer Conftantin ben Großen vergl. Beder-Marquardt 3. Bb. 1. Abth. 5. 117 fg. 121—129. Hertzberg p. 23 seq. 77—80. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 114. Curtius 1. Bb. S. 76 fg. 111. Ruhn S. 78—140. Ellissen S. 26-30. Hermann & 189, 5, 13-18. 190, 1-4 und Heitz 1. 1. p. 27-29.

Die griechische Provinz hat sich auch unter der Friedendruhe, die ihr die Kaiserderrschaft brachte, nur sehr langsam erholt. Während die allgemeine Rube, die Augustud' Regiment der römischen Welt brachte, während die Möglichkeit eines freien und ungehemmten Berkehrs in dem ungeheuren Gediete vom atlautischen Ocean die zu den parthischen Grenzen, während endlich die großen Berbesserungen, die Augustus bekanntlich in der Provinzialverwaltung einführte, Hand in Hand mit der nach dieser Seite sehr tüchtigen Administration mehrer Kaiser der Julischen und der Flavischen Dynastie, nicht allein die neuen darbarischen Provinzen des Westens, sondern auch viele der regsamen Griechenstädte in den öftlichen Provinzen zu neuer Blüthe brachten, — gelang es den Griechen von Achaja nicht, den alten Wohftand wieder zu gewinnen. Abgesehen von Korinth, Patra und Risopolis, deren eigenthümlichen Berhältnisse wir vorhin besprachen, behauptete aus eigenthümlichen

Grunden nur Athen einen Schimmer feines alten Glanges. Im übrigen Lande machten fich überwiegenb nur bie Schattenseiten ber romifden Provinzialverwaltung, namentlich bes romischen Finangspftemes, fühlbar; unter ben ftets wieberfehrenben Bermuftungen und Rriegsleiben war nicht allein bie Bevölferung bes Lanbes bermaßen becimirt, bag noch ju Blutarch's Zeiten gang Achaja bis jum Deta nur 3000 Sopliten aufbringen fonnte (biefelbe Bahl, bie einst Megara bei Blatad gestellt batte); es war auch ber Grundbefit in immer weiterem Umfange auf Roften ber fleinen producirenden Befiger in die Sande wenig gablreicher großer Herren gerathen, bie mit Staven und abhängigen Bachtern wirthichafteten, namentlich auch ben Aderbau burch Weibewirthichaft erfetten; es war auch, wie namentlich Finlay (G. 47 fg.) vortrefflich motivirt, bei ben alternben Bellenen mehr unb mehr bie fociale und moralische Energie gewichen, bie bet jugenblichen Bolfern große Berlufte leicht und ichnell wieder ausgleicht. Und mit ber Abnahme bes bewege lichen Capitals, bem langfamen Berfall ber Bauten und Einrichtungen, welche ber Productionsfraft bes Lanbes bienten, fowand auch, immer ben Bwischenhandel von Rorinth und die lebendige Fabrikthätigkeit von Patra ausgenommen, bas Intereffe, welches ber Sandelsver-tehr sonft an Griechenland genommen hatte; so verfiegte ober stodte boch für langere Zeit auch diese Quelle bes Wohlstandes auf vielen Punkten, ohne daß sich andere so leicht geöffnet hätten. (Bergl. Beder-Mar-quardt 3. Bb. 1. Abth. S. 129. Finlay S. 30—50. Curtius 1. Bd. S. 77—79. Hertzberg p. 81—85. Höd, Röm. Gesch. 1. Bb. 1. Abth. S. 376 fg. 2. Abth. S. 266 fg. 277 fg.; s. and v. Bietereheim, Gesch. ber Bölferwanderung. 1. Bb. S. 220—222.)

Dabei durfen wir aber nicht leugnen, daß sich von Augustus dis auf Marc Aurel zahlreiche römische Kaiser und reiche Privatleute (wie der berühmte Athener Herodes Atticus unter Hadrian und den Antoninen), lebhaft bemüht haben, Griechenland wieder zu heben; freilich ohne namhaste Erfolge. Griechenland war damals, obwol dei der Friedensruhe militairisch, bei seiner Armuth sinanziell, relativ ohne höheren Werth für das Reich; aber der Ruhm der Vergangenheit, die Zähigseit, mit der aller Orten die Griechen an ihren alten Bräuchen, Festen, Culten seschen, der herrliche Glanz der zahlreichen Bauwerke, die sich in Fülle aus der classischen Beit erhalten hatten, die Masse der schönen Aunstwerke in den Städten, endlich der siterarische Ruhm von Athen, — das Alles machte Hellas noch für Inhunderte zu dem Lieblingslande der gebildeten Welt des Alterthums. So geschah es, daß man vielsach Griechenland als eine Art von großem Ruseum ehrwürdiger Alterthümer ansah und behandelte; daß aber auch, neben manchen sehr zweckmäßigen administrativen Raßregeln von Kaisern wie Tiberius, Trajan, Hadrian und den Antoninen, die meisten Acte, durch welche die Rachthaber ihre wohlthätige Gesinnung beweisen wollten, weit weniger auf die Hebung des materiellen Wohlstandes der Griechen abzielten, als vielmehr in einer

Richtung fich bewegten, die nur der Runft ju Gute fam und namentlich anftatt nothwendiger Anlagen überfluffige Luxusbauten förderten. Sehen wir ab von ber Austartung des römischen Runstriebes, ber sich in Caligula's und Rero's massenhaften Runstraubereien außerte, wie auch von Rero's lacherlicher Birtuofenreife burch Griechenland (66-68 n. Chr.), fo war es nur eine Thorheit bes letteren Raifers, wenn er eben bamals ben Griechen bie "Freiheit" wieber ichenfte; barum eilte benn auch icon ber knappe Saushalter Befpafian, ben Bellenen biefe Freiheit, bie wefentlich wol nur Befreiung von ben Steuern an Rom gewesen sein wirb, wieber zu entziehen. Es war boch nur ein Misgriff, wenn ber fonft fo bochverbiente Raifer Sabrian in feinem antiquarischen Enthuftasmus überall in Griechenland alte Städte erneuerte ober mit neuen Brachtbauten fcmudte, wenn er vor Allem in feinem geliebten Athen außer Anberem ben ichon von Beififtratos begonnenen Riefentempel bes olympifchen Beus vollenbete, und baran bas neue Seft ber "Banbellenien" frupfte, wenn er bas verobete Athen noch durch einen neuen Stadttheil, bie Habrianopolis, erweiterte. Aber er hat boch in Athen und hellas burch viele hochft verftanbige Ber orbnungen feinen Ramen verewigt, er hat auch einen hochft nühlichen Aquabuct von bem fiymphalifchen See nach Korinth geführt, und vor Allem burch bie mit enormen Roften bewirfte Anlage einer ficheren Fahrftraße über bie schredlichen ffironischen Rlippen zwischen Degara und Korinth ben Bellenen eine große und bleibenbe Bohlthat von hochstem Berthe erwiefen. (Bergl. Bints eisen 1. Bb. S. 516—574. Beder-Marquardt 3. Bb. 1. Abth. S. 129 fg. Curtius 1. Bb. S. 10. 13. 79—84. 206. 240. Heitz 1. 1. p. 29—32. Ellissen S. 30—88. Hortzberg p. 86—112. Hersmann S. 176, 13—20. 190, 4—12. Wachemuth 1. Bb. S. 320 fg. Hod 3. Abth. S. 236. 380. 395—401. Finlay S. 54—59.)

Mit dem Tode bes großen Marc Aurel (180 n. Chr.) beginnt eine Reihe von Menschenaltern, während deren Griechenland nur noch selten in der Geschichte des römischen Reiches genannt wird; inzwischen hat es den Anschein, als ob in dieser Zelt, wo auch die Kaiser nur noch selten sich speciell um die Hellenen besümmern, sich die letzteren in einer relativ viel besseren Lage bessunden haben, denn lange Zeit. Es scheint doch selbst aus dem Berichte des Pausanias, wenn man ihn mit jenem des Stradon vergleicht, möchte ich das abnehmen; vergl. Kuhn, Beiträge, S. 135—140. Curtius, Belop. 1. Bd. S. 80—84), als habe sich Griechenland, namentlich unter dem Einstuß so milder, intelligenter und wohlthätiger Regenten, wie Trajan, Hadrian und die beiden Antonine, und der von denselben erlassenen nüblichen Einrichtungen und Berordnungen, allmählich wieder die zu einem gewissen Grade erholt; Finlay (S. 57—59) schreibt auch dem bekannten Decret des Kaisers Caracalia (212 n. Chr.), welches allen Untersthanen des Reiches das römische Bürgerrecht verlieh, einen günstigen Einstuß auf die Lage der Hellenen pt.

3m Allgemeinen, so scheint es, wandelte fich bie freie Bevolferung von Achaja und ben zugehörigen Infeln, wenn man von ben Stabtern in Athen, von Batra, Rorinth und Rifopolis, und von ber Daffe fremder romifcher und den weniger zahlreichen griechischen großen Grundbesthern absieht, — "in eine Daffe stiller und fleißiger Landbauern um," bie in sehr bescheibener, von ber Außenwelt abgeschloffener Beise, ohne alle höhere Bebeutung, aber ficherlich gludlicher eriftirten, als bie früheren Generationen in ihrem hangen und Bangen swifden ben ftachelnden Erinnerungen ber großen Borgeit und ber eigenen Richtigfeit. Freilich ließ auch fo ber Buftanb ber Griechen ungeheuer viel ju munichen übrig; ber Drud ber romischen Berwaltung, die arge finangielle Ausbeutung mit allen fich baran schließenben Uebeln, die schrecklichen Folgen ber umfaffenden Gelbfrifen und ber Gelbentwerthung (namentlich im 3. Jahrh., von Caracalla bis auf Aurelian), die das ganze Reich fo furchtbar beimfuchten, abten ohne allen 3meifel auch auf Achaja ihren schlimmen Einfluß aus (vergl. Finlap 6. 59-81). Es gab aber einen Umftanb, ber biefes Land bennoch in biefem wilden 3. Jahrh. zu ben wenigen beffer fituirten ganbichaften bes romifchen Reiches gablen ließ, — seine relative Sicherheit vor dem Angriffe der Barbaren bes Rorbens. Befanntlich wurden fammtliche Grenzprovingen bes Reiches, von Spene bis nach Armenien, von Trapezunt bis nach bem Rheinbelta, bagu nicht wenige ber inneren Lanbschaften, seit Alexander Severus' Tagen, — die einen von afrifanischen Buftenvollern, die anderen von den friegerischen Reu-Perfern unter ben Saffaniben, die ganze Linie aber von Caftra Betera bis nach Bityus und Trapezunt von den in Maffe gegen die Romerwelt andringenden germanifchen, farmatifchen und anderen Stammen furchtbar beimgesucht. Es war ein besonderes Glud für Achaja, bag biefe Broving, anders als namentlich bie nordlichen und mittleren Gebiete ber Balkanhalbinfel, nur einmal unmittelbar und ernsthaft, und auch ba nur vorübergebend, von biefen Bolferfturmen beimgefucht wurde. Seit ber Rieberlage bes Raifers Decius namlich (251 n. Chr.) überschwemmten maffenhafte Schwarme norbischer Bolfer, unter benen befonders bie Gothen berühmt find, fowol ju Lande von der Donau ber, wie zu Schiffe von den nordpontischen Ruften ber, ju wiederhalten Dalen in verheerender Beife sowol die Landschaften zwischen ber Donau und bem Olympos, wie die Rordfufte Rleinaftens von Rolchis bis jur Propontis. Es war in biefen Zeiten, die an die alten Reltenfturme ber Diabochenzeit mahnten, daß die Bellenen, - die schwache romifche Befahung ber Thermopplen war jum Schupe unzureichend, - nicht allein ihre Städte wieder wehrhaft. machten, die gerfallenen Mauern berftellten, ben Sfthmos wieder verschanzten sondern auch ihre Landmilizen sammelten, und fich bereit hielten, nach Jahrhunderten ftiller Friedensruhe wieder mit ben Baffen ihre Thermopylen ju fougen. Indeffen wurde bie Tapferfeit ber Gellenen sobald noch nicht auf die Probe gestellt. Als aber seit bem 3. 260 n. Chr., — als Raiser Balerian in per-A. Guepff. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

fifche Gefangenschaft gefallen, sein ben ungeheuern Schwierigfeiten ber Weltlage nur wenig gewachsener Sohn Ballienus Alleinherricher geworben mar, - allenthalben fich die fraftvollen Provinzialftatthalter und Generale zu Raifern aufschwangen (es ift bas Zeitalter ber fogenannten "breißig Tyrannen"), — [in Achaja und Theffalien mo-mentan nach einander bie tapfern Geerfuhrer Balens und Bifo, im 3. 260/1] -, mit benen Gallienus unablaffig ju ringen hatte: ba brachen auch bie Gothen und anbere Saufen wieber verheerend über die Grengen ber hellenifche nordischen ganbestheile herein. Es war im 3. 267 n. Chr. (fo bie Chronologie bei Binteifen, Sonns, Bieters. beim, Ellissen, Curtius, Finlan, mahrend Ber-mann bafur bas 3. 265 anfest), als Maffen biefer nordischen Bolter theile ju Lande ben Rorben ber Salbinsel überflutheten, theile zu Schiffe vom Stythenlande ber über das schwarze Meer famen, und — tros ber Schlage, bie fie am Bosporus ju Baffer und ju ganbe von ben Romern erfuhren, - in die Propontis und in bas agaifche Meer eindrangen, und nun werft die Beftfufte Rleinaffens. bann die Inseln bes Archipelagus plunberten. Endlich warfen fie fich auf die griechische Halbinsel, wo Sparta und Tegea, Argos und Korinth, gulett auch Athen, von ihnen verheert wurden. Aber in Attifa sammelte ein fühner Mann, ber hiftorifer Dexippos, 2000 Athener, und wußte querft im fleinen Rriege ben Gothen eine Menge Schläge beizubringen, fie bann in ber Stadt einzuschließen, und endlich, als ihm romische Truppen unter dem siegreichen Abmiral Kleodamos zu Gilfe kamen, die Feinde aus Attika zu vertreiben, die sich bann, überall von ben Griechen verfolgt, burch Sellas und Epirus nach Illyrien jogen, wo fie, — ber im Rorben plunbernde Barbarenschwarm war ben Romern bereits erlegen, - ben Truppen bes Gallienus völlig erlagen. (Bergl. Zinkeisen S. 574—591. Ellissen S. 111—132. Eurtius 1. Bb. S. 84. Finlay S. 81—86. Hermann §. 176, 21 fg. 190, 13. Honns, Geschichte ber sogenannten breifig Tyrannen. S. 3 fg. 18. 20 fg. 32 fg. Wietersheim, Gesch. ber Bölkerwanderung. 2. Bb. S. 184 fg. 266 fg. **268**—333. 357—36**4**.)

Diefe Bollerfturme, benen in verwuftenber Beife eine Best zur Seite ging und noch Jahre lang folgte, hatten indeffen boch fur Die Bellenen bas Gute, bag fie bie besten Rrafte und Leibenschaften wach riefen und in die ftumpfe Rube Leben und Bewegung brachten; die griechische Baffentraft hatte fich bei Athen nicht unrühmlich bewährt, — es waren Ereignisse, die zum mindeften bas griechische Rationalgefühl wieder beleben tonnten. Ueberhaupt hatten die fturmifchen Beiten, die feit Alexander Severus über das Reich hereinbrachen, für die Bieber erwedung bes militairifden Beiftes jum Schus ber Provinzen fehr viel beitragen können, hatte nicht die fiscalische Raubsucht ber romischen Berwaltung und bie Eifersucht bes namentlich feit Diocletian's Beiten immer mehr bureaufratisch absolutiftisch fich ausbildenden Regierungespfleme ber Romer folche Regungen mit ber größten Abneigung beobachtet und nach Rraften gelahmt.

Griechenland selbft, mit Ausnahme von Theffalien, welches von ben gothischen Berheerungegugen im letten Drittheile bes 4. Jahrh. n. Chr. fcon vor Alarich wieberholt berührt wurde, blieb bis ju bem Ausgange bes 4. Jahrh. von folden Angriffen der Germanen verschont. Ueberhaupt tommt nach ber politischen Seite bin bis auf den Tod des großen Theodofius nun nur noch der Einfing ber Beranderungen in Betracht, welche bie große, von Diocletian eingeleitete, von Conftantin bem Großen vollendete Reugeftaltung ber Organifation bes Reiches auch für Griechenland nach fich gezogen zu haben fcheint. Meußerlich angefeben, wurden bie griechifchen Lander ber großen illyrifchen Brafectur jugetheilt und gehörten zu ber matebonifchen Diocefe; mas bie fpecielle Brovinzialtheilung angeht, fo blieb Achaja mit Korinth als bem Sipe bes Proconfule auf ben Beloponnes, auf Mittelgriechenland von Raupaktos bis Chalkis und jum Deta, auf Euboa und bie nachsten Infeln beschränkt; während Epirus sammt ben Achesooslandern und ben ionischen Inseln, und ferner Theffalien (und jest auch bie Inseln bes Archipelagus und Kreta) selbständige Brovingen ausmachten. Uebrigens aber hat Griechen- land von bieser neuen Organisation, wie von der Grunbung ber neuen Sauptstadt Conftantinopel bieselben Bor-theile und Rachtheile gehabt, wie die übrigen Provingen jener öftlichen Reichstheile; mit Recht macht endlich Finlay barauf aufmertfam, baß fich bamals ber lette Schritt vollzog, um (mit Belaffung weniger Ramen und Formen) bie eigenthumlichen communalen Inftitutionen ber griechischen Stabte im Sinne eines ben Berhaltniffen im übrigen Reiche analogen Municipalfpfteme umgufcmelgen und die lange bewahrten Gigenthumlichkeiten ber einzelnen Stamme und Staaten allmablich in jenen gemeinsamen Typus aufzulösen, ber nachmals ber "ros maifche" genannt wird. (Bergl. Kinlay S. 86—108. Kortum, Rom. Gesch. S. 423 fg. Wietersheim 3. Bb. S. 87 fg. Beder-Marquardt 3. Bd. 1. Abth. S. 117 fg. 128 fg. 145 fg. Zinkeisen S. 591—600. 610 fg.)
Während Griechenland nunmehr bis auf Alarich's

Bahrend Griech en land nunmehr bis auf Alarich's Zeiten in der römischen Geschichte kaum mehr genannt wird, spielt wenigstens Athen fortdauernd eine höchst bedeutsame Rolle in der geistigen Welt durch seine blühende Universität. Athens Philosophenschulen hatten seit den Zeiten der Epigonen fortdauernd an Ruf zugenommen, sie hatten die politisch gesunkene, auch sonst immer mehr verödende und verarmende Stadt zum Sammelplage der gebildeten und Vildung suchenden Jugend der civilissirten Welt, vor Allem des römischen Optimatenschels gemacht; Athen war fortdauernd der Lieblingsort der alten Welt, der geseiertste Musensis in Griechenland geblieden. Diese Umstände wirken aber auch in der Kaiserzeit fort; da war es denn namentlich Kaiser Hadrian, der auch "für den erneuten Flor der attischen Philosophensschieden" und für das Wohl ihrer Lehrer nachhaltige Sorge getragen hat. Es war dies die Zeit, wo jene interessante Erscheinung der letzten Jahrhunderte des alten Griechenlands zuerst in volle Blüthe trat, die sogenannte jüngere Sophistis, jene eigenthümsliche Berschmelzung

von Philosophie, Gelehrsamteit, classischen Studien ber alteren Literatur, und Rhetorit, "nicht nur die neugeschaffene Kunft, in schoner Form zu schreiben und zu reben, fonbern auch eine funftlerifche Propabeutit, um bie Jugend geiftig anzuleiten." Diefe neue Bilbungsweise beherrschte bas 2., 3. und 4. Jahrh. n. Chr., um "mit ermatteter Rraft ein Rachleben bis auf Juftinian gu führen." Athen aber war und blieb ein Sauptfit biefer jungeren Sophistif; es geschah unter bem energischen Einfluffe bes berühmten Sophisten Herobes Atticus, baß endlich ber philosophische Raifer Darc Murel (anscheis nend c. 177'n. Chr.) die außere Lage der zahlreichen Lehrer jeglicher Biffenschaft ficherte und ben Schulen in ihrer Befammtheit eine Geftalt gab, bie benfelben ben Charafter einer vollftanbigen Universität verlieh. Bir muffen ce ben Silfeschriften überlaffen, bas reiche Detail über bie hier in Frage kommenden Einrichtungen zu geben; ebenso verweifen wir auf fie für die lange Reihe berühmter Lehrer aus allen Theilen der griechischen und hellenistischen Welt, die in Athen den Blat für ihre Thatigfeit fanben, bie bas Entzuden ihrer Zeitgenoffen waren und Athens Ramen noch in ben fpateren, fturmifchen, friegerischen Zeiten ber ganzen alten Welt lieb und theuer, ben Raifern, — auch noch mehren ber driftlichen Beiten — werth, biefe Stadt Jahrhunderte lang jum Sammelplat wie überhaupt von Studirenden aus allen Theilen bes. Reiches, fo auch jablreicher Manner, bie nachber ale Staatsmanner, wir erinnern nur an Julian, wie als gewaltige heroen bes Chriftenthums glangten, wie Bafilios und Gregor von Raziang, — endlich jum gaheften Bollwerte bes Bellenismus gegenüber bem fieg-reich vordringenben Chriftenthume gemacht haben. (Bergl. ben an uppiger Literatur reichen Abschnitt bei Bernharby, Griech'. Literat. 1. Bb. G. 581-650. Abrens. De Athenarum statu politico et literario p. 65-81. Beutler, De Athenarum fatis, p. 43-87. Schlosser, "Universitaten, Studirende und Brofefforen ber Griechen, au Julian's und Theodoftus' Zeit," im 1. Bbe. bes Archivs für Gesch. und Literat. Frankfurt 1830. S. 217 fg. Ellissen S. 59-61. 67-71. 73-118. Herhberg S. 107-112. 3. Burdharbt, Die Zeit Constantin's bes Großen. S. 497-502. C. F. Weber, Comment. de academia literaria Atheniensium sec. secundo p. Chr. constituta. Marb. 1858. Jumpt, lleber ben Bestand ber Philosophenschulen zu Athen und die Succession ber Scholarchen. Berlin 1843. Finlay S. 260—265.)

Wie aber die driftliche Religion auch in Griedenland Boden gewann, können wir ebenfalls nur in aller Kurze berühren. Es ift befannt, daß das Evangelium zum ersten Rale im J. 52 n. Chr. von dem Apostel Paulus zu Athen, dann mit größerem Erfolge zu Korinth gepredigt worden ist, wo der Apostel dis zum J. 54 n. Chr. verweilte; so entstanden denn nicht nur an diesen Orten, sondern auch zu Patra und Sparta kleine christliche Gemeinden, die allerdings nur langsam an Jahl zunahmen. Die Christen, die im 2. Jahrhschon in größeren Rassen, namentlich zu Larissa, Athen, Korinth, Sparta, wie auch auf Kreta erscheinen, unters

gewöhnlichen Berfolgungen und Beeintrachtigungen; im spater menigstens nicht in bem Rage mit fo fceuglichen Greueln blutiger Berfolgungen befledt, wie es, namentlich unmittelbar vor bem Siege Conftantin's vor Allem in ben aflatischen Provinzen bes Reiches ber Fall war. Im Ganzen war hier der Kampf zwischen Christenthum und Seibenthum mehr ein ftiller; und wie einerfeits bie segensreichen Einwirkungen und bie bochft intereffanten Einfluffe bes Chriftenthums auf bie focialen unb nationalen Anschauungen ber Gellenen fich auch hier langfam, aber unwiderftehlich Bahn brachen, fo hat anbererfeits, auch noch nach dem Ausgange bes Raifers Julian, das Heibenthum mit seinen gelehrten Schulen in Athen, mit feinen Eleufinien, mit allen jenen uralten Gulten und Gebrauchen, die feit undenklicher Zeit mit dem griechischen Leben so innig verwachsen waren, endlich mit feinen olympischen Festipielen, — grade in Griechen land ben Berboten und Berfolgungen ber driftlichen Raifer ber 2. Salfte bes 4. Jahrh. n. Chr. weit gaberen, paffiven Biberftand geleistet, ale sonft irgendwo. (Bergl. nur: Binteifen S. 601-624. Ellissen S. 34-44. 48 fg. 52. 54-58. 71 fg. 119-121. 132-134. Sers. berg S. 90-92. Lafaulr, Der Untergang bes Helle-nismus. S. 1-112. Finlay S. 108-134. 264-266.)

Das Heidenthum, das antike Leben, die relative Bluthe Griechenlands erhielt aber einen furchtbaren Stoß, von bem fich die Griechen nur sehr theilweise wieder erholen mochten, ju Ende des 4. Jahrh. n. Chr.; es war eine buftere Einleitung ber Geschichte Griechenlands als einer Proving bes seit Theodofius bes Großen Tob (17. Januar 395) nun für alle Zeit von bem Beften getrennten oftromifden Reiches. Befanntlich hatten feit ber Schlacht bei Abrianopel (378) bie Beftgothen bie nördlichen ganbichaften ber Baltanhalbinfel bis nach Theffalien hinein wiederholt fdwer heimgefucht; Achaja aber war bis bahin von folden Einfallen völlig verschont geblieben, — freilich nur, um jest um so harter mit-genommen zu werben. Die gewöhnliche Ansicht, die die furchtbare Berheerung Griechenlands durch den Best-gothenführer Alarich einer mit tudischer List vorbereiteten bewußten und wohlgeleiteten Berrätherei des oströmischen Ministere Rufinus jufdreibt, bie bie Gothen fo gu fagen im Auftrage bes Rufinus gur Berftorung bes heibnischen Wesens im Suben ber Thermopplen ausziehen laßt, - ift neuerbings von einem jungen Gelehrten mit großem Scharffinne von Reuem gepruft, und wie ich glaube, mit Glud befampft worden (vergl. H. Richter, De Stilichone et Rufino. Halle 1860). Rach biefer Darftellung, ber zu folgen ich tein Bebenten trage, ift ber Berlauf ber Dinge furg etwa folgenber. Der abenblanbis fche Minifter Stilico, in feinem Chrgeize und aus altem Bag gegen Rufinus gewillt, nach Theobofius' Tode letteren zu verbrangen, und beibe Reichstheile als Minifter bes Arçabius und Honorius allein ju leiten, hat ben Blan, mit bem gesammten Reichsheere, beffen Raffe noch von ben Kampfen bes 3. 394 mit bem

lagen and hier je nach ber Stimmung ber Raifer, ben Ufurpator Eugenius her in Italien ftanb, einen milltairischen Spaziergang nach Constantinopel anzutreten. Rufinus gerath burch diese, ihm nicht unbefannte Abficht seines Feindes in große Beforgniß; seine Roth fteigt, als der westgothische Führer in romischen Diensten. Alarich, gleich nach Theodoffus' Tode von Stillicho mit einer Seeresabtheilung nach bem Often jurudgeschickt, und jest burch bie Ablehnung seiner perfonlichen For-berungen von Rufinus schwer beleibigt, fic an die Spite ber von Rufinus neuerdings falfc behandelten und beleis bigien Gothen im Reiche ftellt, und nun als ein gewaltiger Heerführer mit einer großen Maffe feiner Landsleute und anberer barbarifcher Stamme verwuftend bis vor bie hauptstadt Conftantinopel vordringt. In diefer Bebrängniß, ohne nennenswerthe Streitfräfte und von zwei Feinden bedrängt, weiß ber schlaue Rufin den Alarich durch persönliche Unterhandlungen zu bestimmen, daß sich derselbe auf den Besten und Italien werse und so den Anmarsch des Stillicho aufhalte. Alarich fturgt fich auch wirklich plunbernb und verheerend von Matedonien und Moften her auf bas westromische Illyricum, Pannonien, Roricum. Aber den Anmarfc bes furchtbaren Stillico und feines großen Beeres halten die Gothen boch nicht aus; fie weichen vielmehr (Frühling 395) vor ihm aus, ziehen plundernd die Oft-fufte des abriatischen Meeres binab bis nach Rifopolis, überschreiten bann ben Bindos, und schlagen fich in Eheffalien mit bem bewaffneten Landvolle herum. hierhin bringt aber Stilicho bem Alarich burch Datebonien nach, schließt die Gothen eng ein, und würde sie leicht vernichtet haben, hatte nicht Rufinus, ber nur an sich, nicht an das Reich dachte, sie gerettet. Rusinus nämlich, der seinen Sturz um so sicherer erwarten mußte, wenn Stilicho als Retter des Landes vor Arcabius erfchien, ließ jest bem Banbalen burch Raifer Ar-cabius befehlen, er folle bie unbefugte Ariegführung auf oftromischem Boben aufgeben, und die oftromischen Corps seines Seeres sofort nach Byzanz zurudschiden. Sti-licho, ber als Mann germanischer Lebenstreue, wie um ber Form willen gegenüber ben Romern, nicht als Usurpator ober Rebell gegenüber bem kaiserlichen Sohne seines großen Feldherrn Theodossus auftreten wollte, fügte sich; er hosste jest, mehr durch eine blutige Intrigue zu erreichen, — eventuell blieb für später ein neuer Zug gegen die Gothen nicht ausgeschloffen. So zog er selbst aus Theffalien ab, die oftromischen Abtheilungen gingen nach Byzang, wo ihr Fuhrer, ber Gothe Gainas, auf Stilicho's geheimen Auftrag, ben Rufinus bei einer Revue (Rovember 395) ermorben ließ.

So hatte Alarich wieber freie Bahn; nun brang er, von Schaaren fanatifcher Monche begleitet verheerend nach Suben vor, wo die romischen Linientruppen mit schmählicher Feigheit die Thermopplen, wie nachher ben Isthmos ohne namhafte Gegenwehr preisgeben. So fiel, jumal auch ein fcredliches Erbbeben im 3. 375 bie Befestigungen vieler griechischer Stabte erschuttert hatte, que erft Mittelgriechenland, mit Ausnahme bes feften Theben, ber gothischen Berwuftung anheim, Die ohne Unterschied

**56** \*

Beiben und Chriften traf, weil bie Gothen bamals befanntlich Arianer, Die driftlichen Griechen aber inegefammt orthobore Ratholifen waren. Damals ging benn auch Elensis mit feinen Heiligthumern zu Grunde; Athen aber bewährte auch biesmal jenen Zauber, ben es so oft auf seine Feinde ausgeubt hatte. Es ift auch biesmal in viel geringerem Grade von der Berheerung betroffen worben, als andere griechische Stabte. Am folimmften ging es bem Beloponnes, weil Alarich fich in biefer Salbinfel viel langer aufhielt, ale im Rorben bee Ifthmos; hier erlitten bamals altberühmte Stabte, wie Die Stadt Rorinth, Argos, Sparta, eine harte Bermuftung, bie auch ben olympischen Heiligthumern nicht erspart blieb. Rettung brachte enblich Stilico, ber im Sommer 396 gu Schiffe ein ftartes Geer von Italien nach bem Ifthmos führte, bie Gothen ichnell vor fich hertrieb, und endlich auf bem Plateau bes elisch arfabifchen Gebirges Pholoë eng blofirt hielt. hier war es nun nach ber einen Angabe bie ju große Sicherheit, mit ber Stilicho feines Bergnugens halber forglos den Kampfplatz verlassen hatte, was den Gothen er-möglichte, sich aus der Einschließung zu befreien und den Ruckweg nach Epirus zu gewinnen; nach anderen Angaben war es der oftrömische Minister Eutropius, der, vor Ausinus' Sturz mit Stillscho befreundet, jest eine Suprematie bes Banbalen im öftlichen Reiche ebenfo wenig bulben wollte, wie Rufin, und barum burch Ar-cabius bem Stilicho abermals bie Einstellung ber Feindfeligfeiten gebot, und bamals mit Alarich ben Frieden folof, ber ben Gothen (wie wir ihn nachher factifch finden) jum romifchen Dberbefehlshaber im öftlichen Illyricum machte. Jebenfalls war Griechenland mit bem 3. 397 wenigstens von ben verwüftenben Schaaren ber Feinbe wieder befreit. (Bergl. H. Richter l. l. Chr. F. Schulze, Flavius Stilicho. S. 40—53. Hermann 8. 176, 22—24. 190, 13—16. Jinkeifen S. 626—645. H. Leo, Borlefungen fiber die Gefch. des teutsch. Bolfes und Reiches, 1. Bb. S. 273—275. R. Ropfe,

Die Ansänge des Königthums bei den Gothen. S. 115, 124 fg. Pauly, Realencoft. 1. Bd. S. 291 fg. Curtius, Peloponnes. 1. Bd. S. 84 fg. 2. Bd. S. 44. Kinlan S. 140—147, 260 fg. 266 fg.)

Binlay S. 140-147. 260 fg. 266 fg.) Wenn auch, wie Finlay a. a. D. gezeigt hat, bie Borftellungen, die man fich baufig von ben bamaligen Bermuftungen ber Gothen in Griechenland macht, etwas übertrieben find, fo hatten die hellenen boch an Sflaven und Eigenthum fo bebeutenben Berluft erlitten, baß fie, jumal unter der Regierung des öftlichen Reiches und beffen lange Beit fo gerrutteten außeren Berhaltuiffen, wie drudendem Finanginfteme, febr lange Beit brauchten, um fich von ben Leiben ber Schredenszeit 395-397 wieber zu erholen. Diefe neue Entwidelung aber, bie Einwirfung ber oftromischen Gesete, bie allmähliche Um-wandlung bes griechischen in bas byzantinische Wefen, bies ju fchilbern, gehört nicht mehr zu unferer Aufgabe, fo wenig wie bie Schilberung ber fpateren, namentlich ber flawischen Barbareneinfalle, die auf die ethnischen Elemente des Griechenthums einen fo farten Einfluß ausübten (vergl. noch Curtius 1. Bb. S. 85 fg. Binteifen S. 645-664. Finlay S. 134-140. 147-178). Bir bemerten nur noch, baß ber heibnische Cultus bie Schläge, bie ihm bie Gothen bamals beibrachten, um fo weniger wieder verwinden konnte, je ftrenger bie nachften Raifer, wie Arcadius und Theodofius II., biefer Art von Rachleben ber Antife entgegentreten (vergl. Lafaulx a. a. D. S. 112-142. Binteifen S. 624 fg. Finlay S. 266-270). Den letten Reft endlich bes boberen antifen Lebens vernichtete ber Raifer Juftinian I., als er in feinem religiöfen Gifer wie im fiscalischen Interesse im 3. 529 die fammtlichen noch bestehenden, allerdings schon lange innerlich bahinfiechenden, Schulen ber Rhetorif und Philosophie in Athen foloß, und bas ju ihrem Unterhalte bestimmte Grundvermogen einzog. (Stehe Finlay S. 260. 268—270. Lafaulx S. 142—150. Bernhardy, Griech. Lit. 1. Bb. S. 650-663). (Q. Fr. Hertzberg.)

Enbe bes achtgigften Theiles ber erften Section.

•

•

-• . 

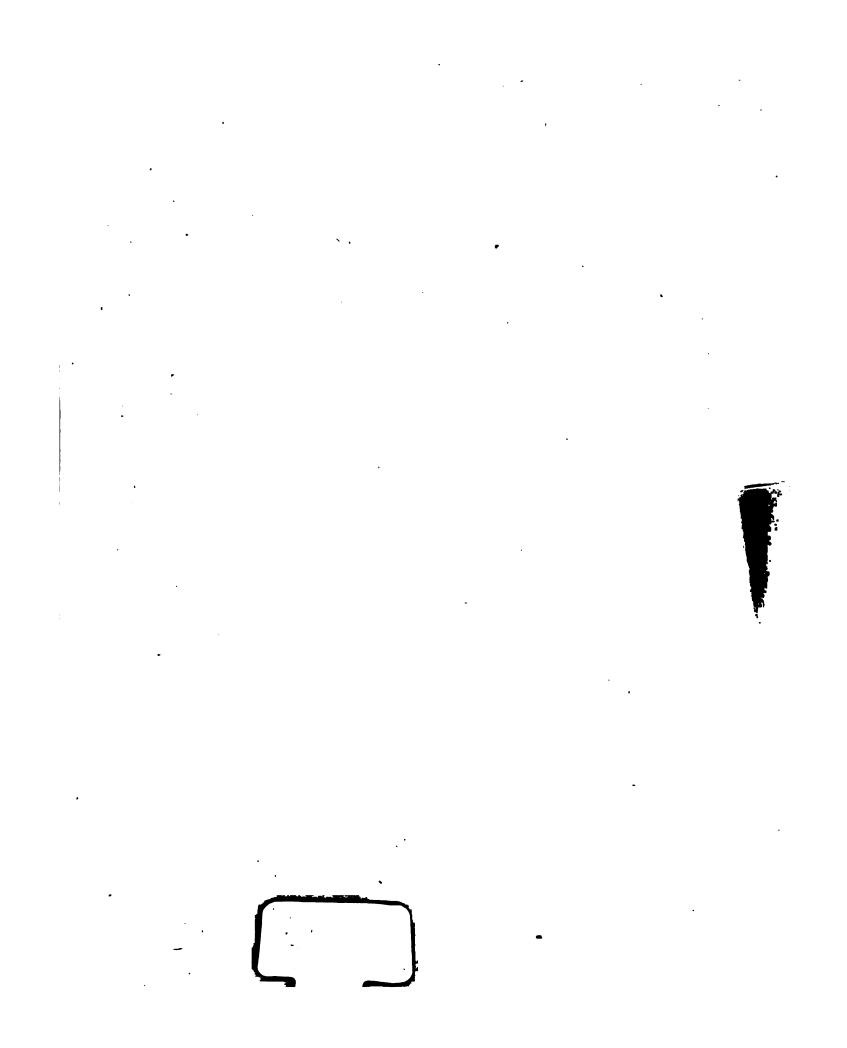

